

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Andrew Commence of the Commenc

Market Market and American Services (1997)

STANT AND STANTANT OF STANTANT

Digitized by Google

TY LIBRA S . STAL

D UNIVE

**INFOR** 

WVERSIT:

BRARIES

SIY LIBRA

FCO UNIVE

TANFORD

NVERSIT

39ARIES Digitized by Google

## Allgemeine Deutsche Biographie.

Zweiundfünfzigfter Band.

· STANFORD UNIVERSITY LIBRAR DUNIVERSITY LIBRARIES . STAN Y LIBRARIES . STANFORD UNIVE NIVERSITY LIBRARIES . STANFORD IBRARIES - STANFORD UNIVERSIT STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD UNIVERSITY LIBRA

DUNIVERSITY LIBRARIES - STA
Y LIBRARIES - STANFORD UNI

IBRARIES - STANFORD UNIVER

VIVERSITY LIBRARIES STANFO

STANFORD UNIVERSITY LIBRA

. STANFORD UNIVERSITY

Digitized by Google

SITY LIBRARIES - STANFORD

RES - STANFORD UNIVERSITY

ORD UNIVERSITY LIBRARIES

WERSITY LIBRARIES - STATE

MARIES . STANFORD UNIVE

LIBRARIES - STANFO

STANFORD UNIVE

UNIVERSITY LIB

TANFORD UNIT

WERSITY

BRARIE

gemeine Z iographie.

anfzigfter Band.

RD UNIVERSITY LIBRARIES TY LIBRARIES . STANFORD U INIVERSITY LIBRARIES STANFO LIBRARIES . STANFORD UNIVER STANFORD UNIVERSITY LIBRAR STANFORD UNIVERSITY LI RD UNIVERSITY LIBRARIES TY LIBRARIES . STANFORD U NIVERSITY LIBRARIES . STANF

S · STANFURD UNIVERSITY LI

LIBRARIES - STANFORD UNIVER

STANFORD UNIVERSITY LIBRA

S . STANFORD UNIVERSITY

Digitized by Google

Digitized by Google

### Allgemeine Deutsche Biographie.

Zweiundfünfzigfter Band.

## Allgemeine

# Deutsche Biographie.

Bweiundfünfzigster Band.

Nachträge bis 1899:

Linter - Banl.

Anf Veranlassung

Beiner Majeftat des Konigs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Berlag von Dunder & Sumblot.

1906.

CT 1053 A5 2

Alle Rechte, für bas Bange mie für bie Theile, vorbehalten.

Die Berlagshanblung.

Linker: Gustav Wilhelm Reinhard L., Dr. phil., ordentlicher Professor der classischen Philologie an der Universität Brag, geboren am 27. April 1827 in Marburg, † am 24. August 1881 in Brag. In ben Johen 1841—46 auf bem Gymnasium in Kassel vorgebilbet, besuchte er 1846-50 bie Universität seiner Baterstadt, um bort bei Theodor Bergk desische Philologie, bei Wait und Sybel Geschichte zu studiren. Er promomite 1850 mit einer Differtation "C. Sallusti Crispi Historiarum Procemium e mliquiis, quae aetatem tulerunt, restituere tentavit", welche seinem Lehrer Bugt gewidmet ist. Bur Fortsetzung seines Studiums begab er sich barauf Berlin, habilitirte sich jedoch bereits 1851 als Privatdocent an der Unimifitat Wien, wo er gleichzeitig als Amanuenfis an ber Bibliothet eintrat. Rad der Erfrankung und dem Tode Professor Grysar's leitete er das lateiniche Seminar, bis er 1856 zum ordentlichen Professor der classischen Philolægie an der Universität Krakau ernannt wurde. Dieses neue Amt trat er mbessen erst 1858 an, nachdem Joh. Bahlen an die Wiener philosophische facultat berufen war. Schon 1861 verließ L. Krakau wieber, um an die damals noch beutsche Universität Lemberg überzusiedeln. Als aber auch hier, skidwie vorher in Krałau, die polnische Unterrichtssprache an Stelle der deutschen trat, wurde er im J. 1870 nach Brag berusen, wo er bis an sein, duch ein schweres physisches Leiden herbeigeführtes Lebensende verblieb.

Linker's schriftstellerische Thätigkeit befaßte sich hauptsächlich mit Salluft, siero, Horaz und der älteren römischen Geschichte. Auf letztere bezieht sich kine Abhandlung "Ueber die Wahl des altrömischen praesectus urdis seriarum Latinarum" (in den Situngsberichten der Wiener Akademie, philos.-hist. Cl. 36. 10, 1853, S. 7—28) sowie sein Bortrag "Die älteste Sagengeschichte Rome", den er 1858 in einem Cyklus populärwissenschaftlicher Borträge von Kitzliedern der Wiener philosophischen Facultät hielt (herausgegeben in der Samml. wissenschaftl. Borträge geh. im großen Ständischen Saale, Wien 1858, 27 S.). Nieduhr und Mommsen waren auf diesem Gebiete seine Führer. Schr wichtige "Emendationen zu Sallust" lieserte er in den Wiener Sitzungsberichten, phil.-hist. Cl. Bd. 13, 1854, S. 261—292, die eine Ausgabe des Schriftsellers vorbereiteten. Diese erschien 1855 unter dem Titel: "Gai kallusti Crispi Catilina Jugurtha ex Historiis quae exstant orationes et spisulae recognovit G. L. Ad Catilinam et Jugurtham additae sunt lecture codicis Vaticani 3864 denuo conlati", Vindod. 1855, und wurde 1864

Digitized by Google

Men. beutiche Biographie, LIL

neu aufgelegt. Es war eine Textausgabe, in welcher L. die von Lachmann und Riticht aufgestellten Grundfate ber lateinischen Orthographie burchführte, und zu welcher ihm Joh. Forchhammer burch eine Collation bes Baticanus neues handschriftliches Material geliefert hatte. Das nächfte Jahr brachte von ihm eine Horazausgabe (Scholarum in usum, Wien 1856) mit fritischer Praofatio, worin er ben Bahnen Haupt's und Meineke's folgte. Diesem Dichter blieb er auch fpaterhin treu; benn als 1877 bie Carolina Ferdinandea ber Tübinger Universität jum 400 jahrigen Jubilaum gratulirte, bilbeten Linfer's "Quaestiones Horatianae", seine lette litterarische Bublication, ben Inhalt ber Festschrift. Bon Cicero gab L. 1857 eine "Orationum Tullianarum decas" heraus, von ber inbeffen nur bie Catilinarifden Reben erschienen sind. In ber Beurtheilung Cicero's hatte fich L. schon in einer These feiner Doctorbiffertation an Drumann angefchloffen. Rleinere Arbeiten veröffentlichte er in ben Fachblättern, wie in ber Beitschrift für öfterreichische Gymnafien. 2. hulbigte in feiner Behandlung bes Textes ber lateinifchen Autoren einer fortgeschrittenen, etwas ju rabicalen Kritit, Die bei Horaz weniger angebracht war als bei Salluft, in beffen Catilina er unter Buftimmung von Dietsch u. A. ein ganges Capitel versete; aber er blieb babei immer geistvoll und scharffinnig, wie auch in seinen anregenden Borlefungen über römische Litteraturgeschichte, seinen Sallust- und Horazinterpretationen und feinen lateinischen Seminarübungen. 2. befaß eine gewinnende Berfonlichkeit und einen burchweg offenen Charafter, ber ihm gablreiche Freunde gemann, besonders in ben beutschgefinnten Rreifen Brags, mo er ftets fur Die Intereffen bes Deutschthums nachbrudlichft eingetreten ift.

Bgl. Biograph. Jahrbuch der Alterthumskunde, hrsg. von C. Burfian V, 1882, S.6-8 (Berlin 1883). — Edstein, Nomenclator philolog. S. 387.

C. Saeberlin.

Liusenmann: Frang Xaver von L., fatholischer Theologe, geboren am 28. November 1835 ju Rottweil, + am 21. September 1898 ju Lauterbach bei Schramberg, als ermahlter und praconifirter Bifchof von Rottenburg. 2. absolvirte bas Gymnafium in feiner Baterftabt und ftubirte hierauf 1854 bis 1858 Theologie in Tubingen. 1857 löfte er hier bie Breisaufgabe ber tatholifch-theologischen Facultät über Bajus; um ben Preis hatte er, bei gleich tüchtiger Arbeit, mit seinem Stubiengenoffen Wilhelm Reiser, bem späteren Bifchof, ju loosen, bem berselbe burch bas Loos zufiel. Im Berbst 1858 trat er in das Briesterseminar in Nottenburg ein und empsing daselbst am 10. Aug. 1859 die Briefterweihe. Rach zweijähriger Thatigfeit in ber Seelforge als Bicar in Oberndorf a. R. wurde er am 29. October 1861 Repetent für Doamatit am Wilhelmestift (bem fatholischen theologischen Convict) in Tübingen, am 11. April 1867 außerorbentlicher Brofeffor an ber tatholifch-theologischen Facultät, für bie von Professor v. Aberle abgegebene Moraltheologie, am 18. Mai 1867 Lic. theol. h. c. 3m Sommerfemester 1867 zu einer wiffenichaftlichen Reise jum 3med bes Befuches ber bebeutenbsten Universitäten und Lehranftalten Deutschlands und Defterreichs beurlaubt, begann er im Bintersemester seine Lehrthätigkeit, die sich bis 1869 auch auf die Batrologie zu erftreden hatte. Am 25. Februar 1872 jum Dr. theol. h. c. promovirt, wurde er am 11. Juni 1872 jum ordentlichen Professor ber Moral- und Bastoraltheologie ernannt. Er war ein hervorragender, fehr anregender akabemischer Lehrer. 1883 erhielt er mit bem Ritterkreuz I. Classe bes Orbens ber mürttembergischen Krone ben Bersonalabel. Im Studienjahre 1887/88 mar er Rector ber Univerfitat. Am 17. Juni 1889 murbe er jum Domcapitular in Rottenburg ermählt, am 29. September eingeführt. Seit 1895 mar er

euch Bertreter bes Domcapitels in ber zweiten württembergischen Kammer, wo er besonders für die verfassungsmäßige Genehmigung der Errichtung von Kannerklöstern in Mürttemberg eintrat. In dieser Sache hatte er schon worber im Auftrage des Bischofs v. Hefele, nachdem bessen Gesuch vom 30. December 1890 von der Regierung abschlägig beschieden worden war, die bedeutsame "Denkschrift über die Frage der Männer-Orden in Mürttemberg" versast und veröffentlicht (Stuttgart 1892, 2 Auflagen). Nach dem Tode des Bischofs v. Reiser, seines langjährigen Freundes († am 11. Mai 1898), dei desem Beisehung am 16. Mai er die Trauerrede gehalten hatte (Rottenburg 1898), wurde L. am 20. Juli 1898 zum Bischof von Rottenburg gewählt, am 5. September präconisirt; ehe er aber die bischössliche Weihe empfangen und den bischösslichen Stuhl besteigen konnte, starb er am 21. September 1898 ju Lauterbach bei Schramberg, wo er zur Herstellung seiner angegriffenen Gestundbeit zur Cur weilte.

Die wiffenschaftliche Thätigkeit Linfenmann's war eine fehr reichhaltige und hochbedeutende; er nimmt mit berfelben eine hervorragende Stelle in ber Schichte ber katholischen Theologie im verfloffenen Jahrhundert ein, als eine ber erften Zierben ber tatholifden Tubinger Schule. Entsprechend bem Rache feiner frühesten Lehrthätigkeit, bewegen fich feine erften litterarischen Arbeiten af ben Gebieten ber Dogmatik und Dogmengeschichte, ber speculativen Theolegie, und ber Geschichte ber Theologie insbesondere in ber spätscholaftischen and portribentinischen Beriobe. Sierher gehören eine Reihe von werthvollen Absenblungen und größeren Monographien, von benen einzelne auch noch aus ber nachsten Lebensperiobe Linfenmann's ftammen : "Gabriel Biel und bie Unfänge ber Universität zu Tübingen" (Theol. Quartalschrift, 47. Jahrg. 1865, 5. 195—226); "Gabriel Biel, ber lette Scholaftiter, und ber Nominalismus" Aprol. Quartalfchrift, 47. Jahrg. 1865, S. 449-481, 601-676); "Albertus Bigbius und fein theologischer Standpunkt. Gin Beitrag jur Charafteriftit ber vortribentinischen Theologie" (Theol. Quartalschrift, 48. Jahrg. 1866, 5. 571—644); "Michael Bajus und die Grundlegung bes Jansenismus. Gine bogmengeschichtliche Monographie" (Tübingen 1867); "Der ethische Chatetter ber Lehre Meifter Edhart's" (Brogramm, Tübingen 1878; mit Edhart bette fich L. auch schon früher in feiner eingehenben Besprechung von Sof. 3ah's Meifter Edhart [Bien 1864] beschäftigt, Theol. Quartalfcr., 47. Jahrg. 1865, S. 167—182); "Ronrab Summenhart. Ein Culturbilb aus ben Anstängen ber Universität Tübingen" (Festprogramm ber kathol.-theol. Facultät ur 4. Sacularfeier ber Universität Tübingen; Tübingen 1877; auch als Beftandtheil ber "Festgabe": "Beitrage jur Geschichte ber Universität Tubingen", Tübingen 1877). In bas Lehramt ber Moraltheologie führte fich 2. öffentlich ein mit ber akabemischen Antrittsrebe: "Ueber bas Berhaltniß ber beibnischen gur driftlichen Moral" (Theol. Quartalidr., 50. Jahrg. 1868, 5. 387—415); bei bem Antritt ber ordentlichen Professur dieses Faches hielt a am 8. August 1872 die akademische Rebe: "Ueber Richtungen und Ziele ber heutigen Moralwiffenschaft" (Theol. Quartalschrift, 54. Jahrg. 1872, 5. 529 — 558). Sein Hauptwert ift bas "Lehrbuch ber Moraltheologie" (Freiburg i. Br. 1878), bas, aus feinen atabemifchen Borlefungen bervorgegangen und junachst wieber für ben atabemischen Unterricht bestimmt, sich als eine "acht wiffenschaftliche, speculative und psychologische Behandlung ber Roraltheologie" barftellt und "in vielfacher Beziehung eine ganz neue und geradezu originelle Auffassung und Darfiellung ber moraltheologischen Bro-beme" zeigt (A. Roch, S. 387 f.). Bon hohem und bleibenbem Werth find der auch die von L. in der Tübinger Theologischen Quartalschrift veröffent-

lichten Abhanblungen über Fragen aus bem Gebiete ber Moral- und Baftoraltheologie, von benen außer ben icon ermähnten noch zu nennen finb: "Unterspetidite, von benen under ben just erwaynten nos zu nannen nos. "anterfuchungen über die Lehre von Geset und Freiheit" (58. Jahrg. 1871, S. 64 bis 114, 221—277; 54. Jahrg. 1872, S. 8—49, 193—245); "Homiletische Studien" (I. "Neber populäre Predigtweise", 55. Jahrg. 1878, S. 58—91; II. "Neber apologetische Predigtweise", 56. Jahrg. 1874, S. 282—810; 57. Jahrg. 1875, S. 179—213); "Neber Pflichtencollision" (58. Jahrg. 1876, S. 3-59); "Ueber Aberglauben" (60. Jahrg. 1878, S. 28-48); "Das ethische Broblem ber Auftlarung" (62. Jahrg. 1880, S. 583-628); "Schriftftellerthum und litterarifche Rritit im Lichte ber fittlichen Berantwortlichfeit. Ein vergeffenes Rapitel aus ber Ethit" (65. Jahrg. 1888, G. 3-40, 179 bis 218, 359-406); "Die fociale Frage vom Standpunkte ber Baftoraltheologie" (66. Jahrg. 1884, S. 214—267); "Resterionen über ben Geist bes christ-lichen Cultus" (67. Jahrg. 1885, S. 100—140, 179—215); "Die Lotterie. Eine ethische Studie" (68. Jahrg. 1886, S. 26—63); "Ueber Marien- und Heiligenverehrung im christlichen Kultus" (69. Jahrg. 1887, S. 3—46, 179 bis 280); "Das ethische Problem der Strase" (71. Jahrg. 1889, S. 3—48, 285—286); "Zum neuen Rottenburger Katechismus" (71. Jahrg. 1889, S. 441—461); "Ueber Gefängnißseelsorge" (72. Jahrg. 1890, S. 400—435, 560—609); "Ueber Seelsorge in Irrenanstalten" (73. Jahrg. 1891, S. 179 bis 217, 871-411); "Moberner und driftlicher Berfonentultus" (74. Jahrg. 1892, S. 8-51). In Allem, mas L. geschrieben hat, zeigt fich ber Reichthum einer umfaffenden theologischen, philosophischen, historischen und litterarifchen Bilbung, aber auch, bei allem festen Begrundetfein auf bem ficheren Boben ber fatholischen Tradition, Die fraftige Eigenart eines geiftvollen, originalen Denfers. Auch ber Richtfachmann wird aus ber Lecture feiner Arbeiten hoben geistigen Genuß und reichen Gewinn fcopfen; und wenn eine Sammlung biefer fleinen Schriften bes genialen Theologen, ober wenigftens eine Auswahl berfelben, bis jest nicht eriftirt, fo tann ber Wunfch nicht unterbrudt werben, bag eine folche noch funftig erscheinen moge. Derjenige, ber 2. nach bem gangen Umfang feiner geistigen Arbeit fennen lernen will, barf, worauf auch A. Roch mit Recht hinweift, auch feine Recenfionen nicht unbeachtet laffen, ba inebefonbere bie umfangreichen in ber Quartalfdrift veröffentlichten Recensionen oft weit über ben Charafter bloger Bucherbesprechungen hinausgehen und in Anknüpfung an ein vorliegendes Buch ein= gehende und werthvolle wissenschaftliche Erörterungen bieten, sich oft zu förmlichen Abhandlungen ausbehnend. Als Rector Magnificus ber Tübinger Universität hielt L. am 6. März 1888 zum Geburtsfeste des Königs die Rebe: "Die sittlichen Grunblagen ber akabemischen Freiheit" (Tübingen 1888). Seinem Lehrer und Borgänger Aberle widmete er die "Borte der Erinnerung an Moriz von Aberle, Doctor und Professor ber Theologie" (Tübingen 1876). Für bie Allgemeine beutsche Biographie verfaßte er bie Artitel: Gehringer, Jos. (VIII, 499 f.), Hafen, Joh. Bapt. (X, 316), Hamma, Matth. (X, 478 f.), Haffelt, Joh. Leonh. (X, 762), Heffels, Joh. (XII, 813 f.), Lipp, Jos. v. (XVIII, 782-784), Longner, Jgnag v. (XIX, 155), Scharpff, Frang Anton (XXX, 599 f.). L. hinterließ Memoiren, Die nach seiner testamentarifchen Bestimmung erft etwa zwei Sahrzehnte nach feinem Tobe veröffentlicht werden dürfen.

Anton Koch, Bischof Dr. Franz Laver v. Linsenmann †; Theologische Quartalschrift, 81. Jahrg. 1899, S. 875—896. — Bischof Dr. Paulus Leopold Haffner, Gebächtsnifrebe auf ben Hochwürdigsten Herrn Dr. Frz. X. v. Linsenmann, Rottenburg a. N. 1898. — Biograph. Jahrbuch, III. Bb.

1898 (Berlin 1900), S. 120 f. (R. Krauß). — Porträt: Alte und Neue Belt, 33. Jahrg. 1898/99, S. 189.

Rinne = Biefterfelb = Beifenfelb: Frang Graf unb Ebler Berr gur 2.8.28., toniglich fachfifcher General ber Cavallerie, am 17. September 1820 m Bauten geboren, trat 1889 beim Garbereiterregimente in ben Dienft, murbe 1847 als Oberlieutenant in bas 2. Reiterregiment verfett, 1849 Brigabeebiutant, 1851 Rittmeifter, 1856 in fein Urfprungeregiment gurudverfest, 1857 perfonlicher Abjutant bes Kronprinzen Albert, 1860 Major, trat 1862, wieberum als Garbereiter, in ben Frontbienft gurud, rudte 1865 gum Dberft und Commanbeur bes Regiments auf, befehligte es im Felbzuge bes Sahres 1866, wo es nicht zu activer Betheiligung an Gefechten tam, aber in tabelbier haltung bas Schlachtfelb von Koniggrat verließ, murbe bei ber Neuglieberung bes heeres nach bem Rriege Generalmajor und Brigabecommanbeur und 1869 Commandeur ber Cavalleriebivision. In biefer Stellung machte er, wihrend bes Feldzuges zum Generallieutenant aufsteigenb, ben Krieg gegen Frontreich mit, wohnte ber Schlacht vom 18. August fowie ben Rampfen bei. bie ber Schlacht von Seban vorangingen, und wurde, balb nach bem Ginruden ber deutschen heere in die Ginschließungelinie von Baris, nach Norben entfant, um ben Ruden ber zu biefer gehörenben Maasarmee zu beden und alle per Pacificirung ber Gegend und zur Anlegung von Magazinen erforberlichen Rafregeln ju treffen. Die ihm gestellte Aufgabe, ju beren Erfüllung ihm mier ber Cavalleriedivision Truppen anderer Waffengattungen in wechselnbe Starte unterftellt maren, hat er unter fcmierigen Berhaltniffen erfolgmig gelöft, bis er nach bem Gintreffen ber Norbarmee auf Diefem Theile bes Riegefcauplages fich beren Bewegungen anschloß, und, ohne ihrem Befehlsbeter, bem General Freiherrn v. Manteuffel, und beffen Rachfolger, bem General v. Goeben, ausbrudlich unterstellt zu fein, sie bei allen ihren Unterwhnungen thatfraftig unterftutte. Dazu bot ihm befondere Belegenheit ber Eglachttag von Saint-Duentin, ber 19. Januar 1871. Er befehligte bier mi bem außerften rechten Glugel 3 Bataillone, 11 Escabrons und 15 Gefcute. Die Art, wie er es that, beutet Goeben in einem Briefe an feine Gemahlin mit ben Borten an: "General Graf L., ber fich ausgezeichnet gemacht hat". In J. 1874 schied er mit bem Charafter als General ber Cavallerie aus bem Dienst und ftarb am 26. Juli 1880 zu Döberkit in ber Laufit.

Militär-Bochenblatt Nr. 64, Berlin 1880. — Das XII. Corps im Kriege 1870/71. IV: Die Kavalleriedivision im Norden von Paris. Bon Oberst 3. D. von Schimpsf, Dresden 1905. B. v. Poten.

Lipfins: Johann Wilhelm Constantin L., Architekt, wurde am 20. October 1832 in Leipzig als ein Sohn bes im J. 1861 als Connector der Thomasschule zu Leipzig verstorbenen Karl Heinrich Abalbert Lipfins geboren. Er gehörte einer seit langem bekannten Gelehrtensamilie an, ergriff aber im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern nicht einen wissen-haftlichen Beruf, sondern wandte sich dem eines Architekten zu, indem er zuerst die Baugewerkenschule und dann die Kunstschule seiner Laterstadt besuchte. In den Jahren 1851 bis 1854 war er Schiller der Dresdener Kunstalademie und stand als solcher zunächst unter dem Einslus des seins innigen, aber ängstlichen Hermann Nikolai, mit dessen Auffassung der Renaisance L. später vollständig brach. Es folgten nun Studienreisen nach Italien, wo er sich längere Zeit in Benedig aushielt, und nach Frankreich. In Baris blied L. ein volles Jahr und arbeitete hier in dem Atelier des Inhielten hittorf, während dieser Zeit sich auf das Eingehendste mit den

neueren Schöpfungen ber bortigen Baufunft vertraut machenb. Rach feiner Rudfehr nach Leipzig im 3. 1856 entwidelte er balb eine ausgebehnte prattifche Thatigkeit als Baumeister, wobei er fich hauptsächlich ber Formen ber fogenannten norbbeutschen Renaissance bebiente. Seine befanntefte Schöpfung aus biefer Beit ift bas gemeinfam mit einem anbern Architekten (Mothes ober Rhobe?) in ben Jahren 1860—1861 errichtete Wohnhaus bes herausgebers ber "Gartenlaube", Ernst Keil. Das erste firchliche Bauwerk, bas er ausführte, mar bie gothische Rirche für Wachau bei Leipzig (1866). Balb barauf leitete er die Restauration der Stadtfirche in Borna und führte zum ersten Male bie innere Ausschmudung farbig burch. Bei ber Concurrenz um ben Rathhausbau in Munchen im 3. 1866 hatte er wenigftens ben Erfolg, bag fein Entwurf gleich benjenigen von Sauberiffer, Sugel, Boppe und Benetti von ber Stadt angekauft murbe. Bei bem Bettbewerb um bie Borfe in Chemnit gewann er nicht nur ben ersten Breis, sonbern es murbe ihm auch bie Musführung bieses Baues nach seinen Plänen übertragen. Durch seine Berbinbung mit beguterten und einflufreichen Leipziger Familien fielen ihm auch eine Anzahl größerer Brivatauftrage ju, z. B. ber Umbau bes Schloffes Klein-Ischocher bei Leipzig für ben Baron v. Tauchnit und später noch ber Umbau und weitere Ausbau bes gräflichen Hohenthal'ichen Schloffes Buchau bei Burgen, mit bem er in ben Jahren 1873-1879 beschäftigt mar. Der erfte aröfere Monumentalbau, ber ihm übertragen wurde, mar bas Johannis-Bofpital an ber Hofpitalftrage in Leipzig. Rach feiner Bollenbung im 3. 1872 wurde er jum toniglichen Baurath ernannt. Für feine Berbienfte um bie Musichmudung ber Strafen und Blate Leipzige beim Ginzuge Raifer Bilbelm's I. in Leipzig im 3. 1876 murbe ihm ber Kronenorben III. Claffe verliehen. Im gleichen Sahre trat er als Director an die Spipe ber Leipziger Baugewertenschule. Bei ber im I. 1877 erfolgten Ausschreibung ber Blane für ben Bau ber Beterstirche in Leipzig murbe fein Entwurf zwar nicht mit bem erften Preis gefront, boch mar feine Arbeit wenigstens insofern nicht vergebens, ale ber an zweiter Stelle pramiirte Entwurf bes Architeften Bartel mit bem seinigen zusammengearbeitet wurde und er in Berbindung mit hartel die Bauausführung erhielt. Er fand babei Gelegenheit, seine Kenntnisse ber Frangofischen Gothit zu verwerthen und durch die Verschmelzung von Formen ber frangofifchen Fruhgothif mit einem fpatgothischen Syfteme etwas gang Eigenartiges ju schaffen. Seine lette Arbeit, Die er für feine Baterftabt in Angriff nahm, war bie 1878 begonnene und erst 1889 vollendete Reno-virung der Leipziger Thomaskirche. Im Juli 1881 wurde L. zum Nachfolger feines ehemaligen Lehrers Nicolai als Professor ber Architektur an bie fonigliche Runftatabemie nach Dresben berufen. In biefer Stellung bat er faft breizehn Jahre lang eine von feinen Fachgenoffen und Schulern marm anerkannte Thatigfeit entwidelt. Er neigte einer pruntvollen Auffaffung ber Renaissance zu und suchte feine Schuler in biefem Sinne zu erziehen, fo bag fortan "bie Ausstellungen ihrer Studienarbeiten ben Ausstellungen bei bervorragenden Breisbewerbungen ju gleichen pflegten und fie ben fortreißenden Schwung, ben Sinn für bas Große und Ibeale offenbarten, ben L. in feinen Schülern zu erwecken verstand". Seine eigene Arbeitskraft wurde in Dresden im wesentlichen burch bie ihm übertragene Planung und Ausführung bes Neubaues ber Runftatabemie und bes Ausftellungsgebäubes auf ber Bruhlichen Terraffe in Unfpruch genommen. Diefe Aufgabe, welche ichon wegen der außerordentlichen Schwierigkeiten in ben Niveauverhaltniffen taum gu bemaltigen mar, hat er mit einer boch anerkennenswerthen Geftaltungsfraft gu losen sich bemüht, ohne ihrer völlig Herr zu werben. Er mußte sich daher schriftseller hat sich L. durch eine geistvolle Bürdigung Semper's hervorsethan, welche und kapt nacht eine Bertletteller hat sich L. durch eine geistvolle Burdteller gefallen lasse. Als Schriftseller hat sich L. durch eine Botisteller hat sich L. durch eine Botisteller hat sich ber sich ben bei Broße Der Garnier's in Paris anslehnt, einverstanden erflärte. Doch war es ihm nicht beschieden, die Bollendung seines Bertes zu erleben. Er versiel einer schweren Krantheit und karb nach kurzer Zeit in der Nacht vom 10. zum 11. April 1894. Als Schriftsteller hat sich L. durch eine geistvolle Bürdigung Semper's hervorgethan, welche unter dem Titel: "Gottsried Semper in seiner Bedeutung als Architett" 1880 in Berlin erschien.

Ernst Fleischer, Constantin Lipsius. Rebe bei ber Gebächtniffeier. Dresben (1894). — Bernh. Kühn, Rebe beim Begräbniß bes Königl. Bautathes Johann Wilhelm Constantin Lipsius in Dresben. Leipzig 1894. — Dresbener Rundschau, 3. Jahrg. Dresben 1894, Nr. 16. — Illustrirte Zeitung, Nr. 2652. Leipzig 1894, Bb. 102, S. 454. — Die Kunst für Alle, 9. Jahrg. 1893—1894. München 1894, S. 237, 257—264, 274.

Lipfins: Richard Abelbert 2., hervorragender protestantischer Theolog bes 19. Nahrhunderts, ift geboren am 14. Februar 1830. In ben Charafteren feiner Eltern und Großeltern, wie er felbst fie gezeichnet hat, finben wir bereits bie wefentlichen Buge seiner Individualität vorgebilbet, wie er auch in ber Bahl bes theologischen Berufs eine Trabition innehält, mit ber bereits ber Urgrofvater begonnen. Der Bater bes Urgrofvaters mar Landwirth und hatte in ber Rahe von Sommerfelb im Areise Aroffen eine Bachtung. "Durch ihn ift, wie es scheint, die Familie von auswärts nach ber Laufit verpflanzt worben", bemerkt Richter (f. u.), unter ber Bingufügung, bag die latinifirte Ramensform auf einen gelehrten Beruf früherer Borfahren hinzubeuten icheine, jeboch nicht auszumachen sei, ob ein Zusammenhang mit bem berühmten follandifchen Philologen Juftus Lipfius bestehe. Der Urgroßvater M. Chriftian Gettlob &., geboren 1740, † 1810, war Pfarrer zu Gießmannsborf bei Lucau in ber Rieberlaufig. Bon bem Grofpvater, bem M. Abolf Gottfried Bilh. L., ber, nachbem er ben Plan, Universitätslehrer ju werben, aufgegeben, ebenfalls Beiftlicher wurde und 1841 als Oberpfarrer ju Bernstadt i. b. Oberlaufit starb, boren wir, daß unermubliche Pflichttreue, große Arbeitefraft, reges gelehrtes Intereffe, grundliche Renntniffe vor allem auf bem Gebiete bes claffifchen Alterthums, legifche Scharfe, pabagogifches Geschid, bas er an feinen beiben Sohnen und an fremben Anaben bethatigte, und frifcher Sumor ihn auszeichneten. ber rationalistischen Rritit am Dogma war er nicht unberührt, aber, wie ihn perfonlich ein warmes religiofes Gefühl und eine tiefe Berehrung für die Berson Christi beseelte, so hielt er auch auf die Beobachtung altehrwürdiger driftlicher Sitte in feinem Saufe. In biefer lebhaften prattifchen Frommigleit begegnete er sich mit ber eigenthümlichen Sinnesweise seiner Frau. Rammte aus bem hannoverschen und war eine Schwester bes Dichters geistlicher Lieber Garve; ihre Erziehung hatte fie in ber Brübergemeinde genoffen; mit herrnhut, mo fie felbft als Erzieherin eine Beitlang thatig gemefen, blieb fie bauernd in Berbindung. Es war eine innig fromme, feinfinnige, mit ber demaligen Litteratur, besonders ber erbaulichen, wohlvertraute, aber von aller Sentimentalität und falbungevollen Manier freie Frau, die ebenfalls ber eiftigen Bilbung ber Sohne fich fehr annahm und bie bann auch auf ben Entel, unferen &., vor allem wol in ber Beit, als fie feinem Bater bas hauswefen führte (1845-1849), eine nicht unbebeutenbe Wirkung ausgeübt hat.

Digitized by Google

Bahrend nun ber ältere ber beiben Söhne, Guftav, später Amtenachfolger bes Baters, vor allem beffen Geistesart erbte, mar ber jungere, Abelbert, ber Bater unseres L., geboren 1805, mehr nach ber Mutter geartet. Es war eine ftille, finnige Berfonlichfeit, von großer Milbe und Befcheibenheit. Dagu aber tam als Erbtheil vom Bater eine ftarte wiffenschaftliche Begabung, großes pabagogifches Talent, folichte Gerabheit, ftrenge Bahrhaftigfeit und Charafterfestigkeit, Ausharren in ber Erfüllung ber Pflicht auch unter schwersten Leiben. Er widmete sich ebenfalls ben theologischen und philologischen Studien und zwar in Leipzig, ward 1826 bort Collaborator an ber Thomasschule und habilitirte sich 1827 in der philosophischen Facultät für biblische Exegese. Jeboch zwangen ihn Mangel an äußeren Mitteln, alsbalb bie Stelle eines Conrectors am Gymnafium ju Gera anzunehmen. Ueber vier Sabre wirfte er bort, bann, 1832, fehrte er für immer an bie Thomasichule in Leipzia jurud; April 1861 erlebte er bie Auszeichnung, jum Rector biefer Schule ernannt zu werben, boch ichon am 2. Juli beffelben Jahres rief ihn ber Tob aus seiner Wirksamkeit ab. Als Schulmann mar feine Bebeutung allgemein anerkannt; feine ausgebehnten und ungemein gelehrten und gründlichen Studicn daer bie biblifche Gracitat, besonders über die Septuaginta ju einem volligen Abichluffe zu bringen, hinderte ibn ber Tob; nur Ginzeluntersuchungen find erfcbienen, 3. Th. aus feinem Nachlaffe von feinem alteften Sohne berausgegeben. Balb nach feiner Ueberfiedlung nach Gera hatte er feinen Sausftanb gegründet mit Juliane Dolly Roft, ber ihm gleichaltrigen, an Bildung bes Geiftes wie bes Gemuths gleich hochstehenben Tochter bes ebenso geistreichen und gelehrten, wie jovialen Rectors ber Thomasichule, und in Gera marb ihm auch fein erftes Kind, ein Sohn, unfer L., geboren. Reben biefem muchfen bann noch zwei Gohne und eine Tochter heran, bie ebenfalls nachmals Bervorragendes geleiftet haben, Conftantin, † 1894 als Professor ber Baufunft an ber Dresbener Kunstafabemie, hermann, Brofessor ber classischen Bhilologie in Leipzig, und Marie, befannt als Mufitschriftstellerin unter bem Ramen La Mara.

Den ersten Unterricht empfing L. in einer Privatschule zu Leipzig und bann mahrend eines fur feine Entwidlung fehr bebeutungevollen Sahres im Bernftabter Bfarrhause burch ben Grofvater. October 1841 trat er in die Quarta der Thomasschule ein. Bon da ab ist es vor allem ber Rater. ber die Bilbung bes Sohnes leitet und ihn namentlich ju logischer Strenge. ju Bestimmtheit und Scharfe bes Dentens erzieht. Tagebucher, die ber Knabe mit einigen Unterbrechungen vom 7 .- 15. Lebensjahre geführt, offenbaren eine überraschende geistige Reife, Klarheit bes Ausbrucks, einbringende und umfaffende Beobachtung, Bielfeitigkeit der Intereffen, Umficht und Gemiffenhaftigkeit in allem Thun, auch bem kinblichen Spiele, ein zartes, theilnehmendes Gemüth. Die oftmals burchbrechende muthwillige Fröhlichkeit weicht freilich balb einer vorwiegend ernsten Stimmung, wie fie durch ben jaben Tob bes Batersbrubers und vor allem burch bas nach langem, schweren Siechthum erfolgte Ableben ber Mutter, die bem Knaben in seinem zwölften Jahre geraubt marb, veranlaßt mar. Letteres Ereignig bestärfte ihn in bem Entschluffe, bem Stubium ber Theologie sich zu widmen. Gine sehr tiefgehende Borbereitung hierfur bot ber Religionsunterricht bes Baters. Die "Bibelfunde" in Quarta und Tertia führte nicht nur burch bie Lecture in ben Inhalt ber neutestamentlichen Schriften, besonders ber Paulinischen Briefe ein, sondern orientirte auch über ben Berth ihres Lehrgehaltes und über litterarhiftorische Fragen; außerbem wurden in Tertia auch die bogmatischen und ethischen Sauptbegriffe bes Christenthums behandelt. In Secunda und Brima hielt ber Bater "eregetifche

Bertrage" über ausgewählte Abichnitte bes griechischen Neuen Testaments. Barb hier bei aller ungefuchten Erhebung, Die von ber jeder falbungsvollen Bortmacherei abholben, aber religios-fittlich ernften und murbigen Berfonlichleit bes Lehrenden ausging, boch bas bloß Erbauliche streng ferngehalten und lediglich ber Zwed wissenschaftlicher Bildung verfolgt, so waren bie Borbereitungsstunden für die Confirmation, die der Bater von L. viele Jahre hindurch leitete und die er auch bem Sohne ertheilte, wie dieser fagt, "Stunden ieiliger Beibe im höchsten Sinne bes Wortes und find für viele seiner ebemaligen Schuler ber Anftoß zu einer ewigen Bewegung geworben". Baterliche Anregung und Leitung machen fich aber nicht nur im allgemeinen in ber Richtung bes Sohnes auf ftreng wissenschaftliche theologische Arbeit geltenb, sondern auch im besonderen in der tiefgehenden philologischen Basirung seines Forschens wie vor allem in seinem theologischen Standpunkte. Ramentlich in ber letten Beriode feines Lebens ift bie Uebereinstimmung mit ber Denkweise bes Baters eine auffallenbe. Diefer vertrat gegenüber ber Unterordnung unter ben Buchstaben ber Ueberlieferung bie Freiheit ber wissenfortlichen Forfdung und mar ein Gegner ber wiederaufgelebten engherzigen Orthoboxie: bas Befen bes Chriftenthums erblidte er aber nicht in gewissen geoffenbarten Bahrheiten und Geboten, sonbern barin, bag es eine That Gottes iur Erlofung ber Sunber fei; herrnhutisches Erbtheil mar es, wenn er überall bie Berfon bes Erlösers in ben Mittelpunkt stellte und eine tiefe Auffaffung von ber Macht ber Gunbe hatte. Dag bas Wefentliche bes Chriftenthums mit ben Resultaten bes vernünftigen philosophischen Dentens im Ginflang kehe, davon aber war er wiederum überzeugt, und er forderte auch für den Unterricht, daß die driftlichen Lehren nicht nur burch ben hinweis auf Die Autorität ber beil. Schrift, fonbern auch irgendwie rational, burch ben Rachweis, bag fie nothwendige geiftige Bedurfniffe bes Menschen befriedigten, begrundet wurden. In bem humanistischen Theologen Melanchthon mit seiner anften Biffenfchaft und feiner einfachen prattifchen Frommigkeit, feiner Claubensfestigkeit und zugleich verföhnlichen Milbe erblickte er sein Borbilb; in gewiffem Sinne einer Chrenrettung Melanchthon's gewibmet war auch ber leste Bortrag, ben unfer 2. vor einem gemischten Bublicum gehalten. bas Berhaltnig bes Baters zu ben philosophischen Systemen ber neueren Beit, bas gegenüber bem Pantheismus ber Schelling - Segel'ichen Speculation ablebnend, bem ethischen Ernfte ber Rantischen und Richte'ichen Lebre jugeneigt war, hat ber Sohn auf ber Sohe seiner Entwidlung getheilt. Oftern 1848 bezog L. bie Universität Leipzig. Bereits noch als Thomasschüler, banach als Stubent, indem er fich ber Burfchenschaft mit Gifer anschloß, nahm er, wie er bas zeitlebens gethan, lebhaft Antheil an politischen Fragen. varen es bie revolutionären, republikanischen Ibeen, die ihn ergriffen hatten, allerbings geabelt burch bie nationale Begeisterung und ein ethisches Bathos. Zeine Gefühle legte er, der schon früher bei anderen Anlässen daheim und in ber Schule feine bichterische Runft bewährt hatte, nieder in einer Reihe von warmglubenben, ichmungvollen Gebichten, in benen bereits ber tapfere, fampfesmuthige und tampfesfreudige Sinn bes Mannes fich ankundet, Die aber auch inn erften Rale ben farkaftischen Bug feines Befens hervortreten laffen (val. Richter). Bie die Borrede zu seiner Erstlingsschrift beweist, hat er sehr balb jene revolutionaren Gebanken, alle Uebertreibungen bes Freiheitsftrebens verurtheilt, mochte ihm auch die Art ber Reaction nicht beifallswerth erbeinen.

Reben seiner thätigen Antheilnahme am studentischen und politischen ging boch eine eifrige wissenschaftliche Arbeit her. Außer bem eigent-

licen theologischen Fachstudium betrieb L. Philosophie, orientalische und classische Philologie. Seine akademischen Lehrer waren Theile, Anger, Tuch, Winer, Riebner, Fride und Liebner: bagu tommt, wenn auch wol erft feit ber Canbibatenzeit, die nahe Beziehung ju bem Philosophen Weiße. 1851 bestand L. bie theologische Staatsprufung mit ber erften Cenfur, bie feit langem nicht ertheilt worben mar, 1853 erfolgte bie Promotion jum Dr. phil., 1855 bie Sabilitation an ber theologischen Facultat ju Leipzig. Babrend feiner bortigen fechejahrigen atademischen Lehrthätigkeit, ber aus materiellen Grunben bie Ertheilung von Unterricht an höheren Mabdenfculen gur Seite ging, bie ihn aber auch seit 1856 als Frühprediger auf die Kanzel der Universitätskirche führte, erstreckten sich seine Borlesungen vorwiegend auf bas Gebiet ber Rirchen- und Dogmengeschichte mit Ginfolug ber Gefchichte ber neuesten Theologie und Religionsphilosophie; anfange las er auch eregetifche Collegien, am Ende betritt er bas inftematische Fach; eine eregetisch - historische Gesellschaft leitet er vom Sommerfemester 1858 an. Ebenso liegt bas Gewicht seiner litterarischen Wirksamkeit burchaus auf historischem Felbe und zwar auf bem Gebiete ber altesten Geschichte bes Christenthums. 1853 erschien sein erftes litterarisches Bert, "Die paulinische Rechtfertigungelehre", seinem Bater gewibmet und begleitet von einem bie theologische Selbständigfeit bes jungen Berfaffers hervorhebenben Bormorte Liebner's. Die mit einer Betrachtung ber allgemeinen politischen und firchlichen Lage anhebenbe, über ben principiellen Standpunkt bes Berfassers sich äußernde, eine energische Sprache führenbe Borrebe von L. wie bie, mas bamals auch von fachlichen Gegnern hervorgehoben marb, burch ftraffe Gebantenführung und umfichtige Sorgfalt ausgezeichnete, freilich ben eregetischen Stoff ju Gunften ber eigenen bogmatifchen Theorie preffenbe Abhandlung felbst zeigen, bag &. hier in ben Bahnen ber Bermittlungstheologie fich bewegt. Gegenüber bem Rationalismus, aber auch gegenüber ber ftrengen, ber reinen Repriftination hulbigenben Schrift- und Symbolglaubigfeit begrugt er bie "neue gewaltige theologische Richtung, bie bem positiv - driftlich - firchlich - fpetulativen Denten Rechnung trägt und ben alten bogmatischen Stoff neu zu beleben und bentenb zu burchbringen sucht wie fie von Schleiermacher erstmals angebahnt, jest von Mannern wie Reander, Nitsich, Lude, Ullmann, Tweften, Liebner, Dorner, Martensen u. A. vertreten wirb". Bon ber Tubinger Schule und ber Bebeutung ihrer Leiftungen fprich er sehr achtungsvoll, aber er steht ihr boch fühl und ihren Ergebnissen in ber Hauptsache ablehnend gegenüber, bagegen verweist er auf Ritschl's Buch "Dialttatholische Rirche", bas er neben Reanber's "Apostolischem Zeitalter" unte ben Schriften, die gegen bie Tubinger Anfichten polemisiren, insbesondere be Bezüglich bes Gegenstandes selbst will L. ben nachweis führen bag bei Paulus bie Rechtfertigung nicht nur Gerechtertlärung bes Menfchen fonbern zugleich und primar Gerechtmachung, gnabenweise Schaffung eines neuen ethischen Lebenszustanbes bebeute. Nachbem 2. 1854 in ben "Stubier und Rritifen" einen Auffat über ben erften Theffalonicherbrief veröffentlich und, in ber Begrundung einer Anregung Ritfol's folgend, die Echtheit biefe Briefes vertreten hatte, erschien 1855 bie in vorzüglichem Latein geschrieben Sabilitations drift "De Clementis Romani epistola ad Corinthios priore disquisitio", eine nach bem Urtheile Bolkmar's, Harnad's und H. Lübemann bleibend werthvolle Arbeit, die die traditionelle Annahme über Zeit und Bex faffer ju rechtfertigen suchte und in ber romifchen Gemeinbe bie Berricaf eines bereits über ben paulinisch-jubenchristlichen Gegensatz erhabenen religiofer Standpuntte conftatirte. Auch bie Thefen, Die er zwede feiner Sabilitatio: vertheibigte, boten eine Reihe Aufstellungen, die ber Baur'ichen Kritit be

gegnen follten. Der letten ber Thefen, Die in ber nachfolge Bunfen's bie Cotheit wenigstens ber brei fprifchen Ignatiusbriefe behauptete, hat L. in ben Jahren 1856 und 1859 zwei grundliche Abhandlungen gewidmet. (Spater allerdings hat er biefe Annahme ju Gunften berjenigen ber Unechtheit fammtlicher Sanatianen und ihrer Unfegung im 7. ober 8. Sahrzehnt bes 2. Jahrhunderts aufgegeben.) L. hat in vielen anderen Einzelpunkten auch nachmals eine von ber Baur'ichen abweichenbe, jumeift biefe ermäßigenbe Auffaffung vertreten; er hat, gang abgefehen bavon, bag er bie rein immanente geschichtephilofophifche Betrachtung nicht theilte, vor allem im allgemeinen ibm gegenüber an ber icon in ber Sabilitationsichrift ausgesprocenen, ihn an bie Seite Ritfol's ftellenben Unichauung festgehalten, bag ber Ausgleich ber urchriftlichen Gegenfate minbestens theilweise fruber ftattgefunden habe, bag ein allerbings nicht voll verstandener, an der Spite abgebrochener und judenchriftlicher Bosition entgegenkommender Paulinismus die Grundlage der altkatholischen Rirche gebilbet habe, bag bie bie apostolische und nachapostolische Beit bewegenben Rrafte vielgestaltiger maren, nicht aufgingen in ben beiben Mächten bes Jubenchriftenthums und Paulinismus, endlich, bag von einer absichtlichen, bewußten Bermittlung nicht ju fprechen fei. Andrerseits ist er nicht nur damals wie fpater Ritichl'ichen Uebertreibungen in ber Rritit Baur's entgegengetreten, inbem er fich nicht jur Behauptung einer ganglichen Ginfluglofigfeit bes Jubenchriftenthums versteben fonnte, er hat nicht nur bestimmte, fehr wichtige Baur'sche Ansichten aufgenommen, sondern feit etwa 1857 zu 1858 macht fich - Beugniß find bafur vor allem bie übrigens eine ungemeine Sachtenntnik befundenten und ben Gegenstand wiffenschaftlich forbernben Reenfionen, Die 2. für bas Literarifche Centralblatt und auch für Die Protestanafce Kirchenzeitung schrieb — im allgemeinen eine Annäherung an Baur infofern bemerkbar, als er unter Aufgabe bes vermittlungstheologischen und für eine "rudlaufige Bewegung" (biefen Musbrud gebraucht er felbft) interefirten Standpunkts eine traditionellen Annahmen gegenüber völlig freie und enbefangene Stellung einnimmt, fowie Baur's führende Stellung auf bem Gebiete ber historisch-tritischen Theologie anerkennt und sich zu bem Geiste ber an teine bogmatischen Borurtheile gebundenen, die für die Profangeschichte allgemein als gultig anerkannten Principien auf Die hiftorifche Behandlung bes Urchriftenthums anwendenden Forfchung, wie ihn Baur vertrete, befennt. Bal. auch ben vorzüglichen, anonym erschienenen Artifel von L. über F. Chr. Baur und bie Tubinger Schule in: Unfere Beit, VI. Bb. 1862, und feinen Auffat über bie Beit bes Frenaus von Lyon und bie Entftehung ber alttatholifchen Rirche in Sybel's Siftorifder Zeitschrift, Bb. 28, G. 241-95; 1872.)

Bon einem Baur'schen allgemeinen Gesichtspunkte und von seinen Annegungen ausgehend, aber dann das Problem vertiefend und in neuer Weise lösend treffen wir L. in dem 1860 erschienenen Buche "Der Gnostizismus, kin Wesen, Ursprung und Entwicklungsgang", zunächst als ein Artikel für Ersch und Gruber's Encyklopādie bestimmt, für welches Werk er schon vorher einige weniger umfangreiche Artikel geliefert hatte. Er erkennt mit Baur die Bebeutung und das innere Recht der Gnosis für die Kirchengeschichte darin, das hier zum ersten Male das Christenthum nicht nur als heilsprincip, swern zugleich als Weltprincip erfast sei. Ihr charakteristisches, sie von den analogen Versuchen der Apologeten und Alexandriner unterscheidendes Wesen aber vermag er nicht wie Baur in dem Dualismus zwischen Geist und Naterie, auch nicht mit Hilgenfeld in der Unterscheidung des Weltschöpfers von höchsten Gott zu erkennen, sondern in einer umfassenderen und doch auch

wiederum bestimmteren Formulirung fast er es, Anbeutungen Niedner's aufnehmend, biefe aber erft zur Rlarheit und Ginfachheit führend als eine folde Sochicatung bes Wiffens vor bem Glauben, woburch letterer feiner ibm im Chriftenthum gutommenden Bedeutung folieflich vollig entfleidet werde; bieraus laffe fich fowol bas ungezügelte Ginbringen außerchriftlicher Elemente, wie auch die mythologische Darftellungsform bes speculativen Inhalts ber Gnofis begreifen; ebenfo laffe fich von Diefer Befensbestimmung aus, indem man auf ben Grab ber Ueberichatung bes Biffens achte, ein innerer Entwicklungsgang ber anostischen Meinungen nachzeichnen und eine nicht blog bas Brincip bes räumlichen und begrifflichen Nebeneinander, sondern, worin Hilgenfeld erst-malig vorangegangen, das Princip des Nacheinander befolgende Eintheilung gewinnen. Als im Sinblic auf die gegenwärtige Problemstellung bebeutungsvoll fei noch ermähnt, bag &. gegenüber einer zu ftarken Betonung bes hellenisch = philosophischen Elements in ber Gnofis auf die Bichtigkeit bes orientalisch-religiösen Elements namentlich für ben Ursprung ber Gnosis hinmeist, mahrend allerdings ber primar religiose Charafter ber Gnofis gegenüber einer Betrachtung berfelben als philosophischer Erscheinung noch nicht er-Ein Jahr vor Erscheinen biefer Arbeit, 1859, mar 2. jum außerorbentlichen Professor ernannt worben, mahrend ihn bereits 1858 bie in Unbetracht feiner Jugendlichkeit ungewöhnliche Auszeichnung zu Theil ge worden war, daß ihn bie theologische Facultat von Jena beim 300jabrigen Jubilaum ber Universität, bas er als Gaft bes feinem väterlichen haus befreundeten und auch für die Bilbung feines theologischen Standpunfts bebeutsamen Professors Rudert mitfeierte, jum Chrendoctor ber Theologie er nannte.

Im J. 1861 erfolgte die entscheidende Wendung in Lipsius' akademischer Laufbahn. Er erhielt, während man auch in Preußen baran bachte, ihn zu gewinnen, einen Ruf nach Wien. Sein Abschied von Leipzig fiel zusammen mi bem schweren Schlage, ber ihn im Juli burch ben Tob seines Baters traf Bis julett hatte er mit biesem in hauslicher Gemeinschaft gelebt: in be zweiten Gattin besselben, der Cousine ber ersten Frau, Lina Wohlfahrt aus Plauen, hatte er eine treusorgende Mutter gefunden, mit der er bis zu derei nur wenige Jahre vor bem eigenen hingange erfolgten Tobe in vertrauteste Beiftesgemeinschaft gelebt hat. Um Grabe bes Baters legte er bas feierlich Gelubbe ab, in seinem Sinne und Geifte auch bis an fein eigenes Enb wirfen zu wollen. Mit bem Beginne bes Bintersemesters trat er ein in bi Wiener evangelisch-theologische Facultät als orbentlicher Professor ber evange lischen Dogmatif und Symbolik Augsburger Confession, sowie ber driftliche Cthit, neben welchen Fächern er noch Encytlopabie und theologische Litteratur funde las. Er eröffnete seine Wirtsamteit mit einer Rebe über bas Brinci bes Brotestantismus, worin er bereits bie Ansicht aussprach, bie Unterscheibun zwischen Material- und Formalprincip sei erst neueren Datums, sie stamm aus bem 18. Jahrhundert. (Er hat bann bem Ergebniffe ber fpater vo Ritichl angestellten Forichung jugestimmt, wonach fie erft im 19. Sahrhunder Bu constatiren fei.) Der Ueberfiedlung nach Wien folgte bie Grundung feine Sausstandes, indem er feine frühere Schülerin, Laura Parchwis, mit ber e sich bereits in Leipzig verlobt hatte, als Gattin heimführte. Der an L. que später immer wahrzunehmende Drang, neben der Thätigkeit als Forscher m energischer und freudiger Singabe auch theilzunehmen an ber Berfolgun praftischer Ziele, an ber Losung von Aufgaben, wie fie bas öffentliche, vo allem bas firchliche, aber auch bas ftaatliche Leben ftellt, jugleich feine bervo ragende Begabung nach biefer Richtung bin, fein organisatorisches Talen dies begegnet uns nun alsbald, nachdem er in einen Wirkungskreis eingetreten war, wo die Gelegenheit zu solcher Bethätigung und die Möglichkeit, seinen

Einfluß geltenb zu machen, gegeben maren.

Sein Eintritt in die Racultat fiel in eine Reit, in der burch furz porber afolgte freiheitliche gefetgeberische Dagnahmen sowol bas politische wie bas wangelisch-firchliche Leben Defterreichs fich in einem hoffnungevollen Aufschwunge befand, in der die Regierung auch für die Hebung der evangelisch-theologischen acultät lebhaften Gifer zeigte. Die Facultat ihrerseits ftrebte bie Abichaffung bes besonders für die Stipenbiaten sehr lästigen Studienzwangs und eine Reform ihrer Ginrichtungen nach bem Muster ber beutschen Universitäten m; die Ritarbeit von E. an ber Berfolgung biefer Aufgaben mar fehr lebhaft. Wer auch bem gesammten öfterreichischen Unterrichtswefen tam seine Kraft zu quie, indem er feit 1863 Mitalied bes f. f. Unterrichtsrathes marb. dem jeboch entfaltete er im Intereffe ber evangelischen Kirche Defterreichs eine nge Thatigkeit. Unter feiner hervorragenben Mitwirkung tam es zur Grunbung ber "Broteftantischen Blätter für bas evangelische Defterreich", beren Ditknausgeber und Mitarbeiter er warb. Sobann war er Mitglied ber ersten Generalfpnobe, bie Marg 1864 gufammentrat und über bie Geftaltung ber Richenverfaffung zu berathen hatte, und zwar als Bertreter ber theologischen faultat in ber lutherischen Synobe, mahrend sein College Bohl bies Umt in ka aformirten Synobe versah. L. nahm u. a. auch in ber Thätigkeit eines Bridterftattere bebeutungsvollen Antheil an ben Berhandlungen. In feinen m "Brotestantischen Rirchenzeitung" gelieferten Referaten über bie Synobe allatt er bezüglich ihres Ergebniffes, bag ihm ein entschiebeneres Borgeben, ein frausgehen über das, mas die vorläufige Kirchenverfaffung von 1861 gewint, beffer behagt habe; er zeigt fich hier, wie bann auch in Schleswigfolkein, ale ein fehr entschiebener Berfechter ber firchlichen Selbstvermaltung, be ja auch in verhaltnismäßig weitgebenbem Dage in Defterreich erreicht and. In bie Wiener Zeit fällt aber auch eine bahnbrechende miffenschaftliche Sipung; fie liegt vor in bem 1865 erschienenen, ber theologischen Facultät m Jena als Dank für bie Doctorirung gewihmeten Werke "Bur Quellenimit bes Epiphanius". Obgleich, wie L. in ber Widmung erklärt, eigene Rigung wie außerer Beruf ibn feit mehreren Jahren auf bas fustematischwologifche Arbeitsfelb geführt haben, bleibt er boch zunächst noch, soweit wiere Arbeiten in Betracht kommen, auf bem Gebiet, bas er von Anfang a tingeschlagen. Seine Untersuchungen über ben Gnoftigismus hatten ihm 343 Bedürfniß nach Beschaffung einer gesicherten Quellenunterlage für die Erforschung ber ältesten Kirchengeschichte nabegelegt. In ber genannten, von wereiner Stoffbeherschung und glanzenbem Scharffinn zeugenben Schrift Hit er nun ben nachweis, daß die Reterverzeichniffe von Epiphanius, Pfeudounalian und Philastrius eine zusammengehörige Gruppe bilben und auf eine meinsame Quelle hinweisen, nämlich auf das von Photius erwähnte Syn-43ma bes hippolyt gegen alle häresien, womit diese bis dahin für gänzlich miren erachtete werthvolle Quelle ber Wiffenschaft wiebergegeben mar. oppolyt sodann habe seinerseits wenigstens nicht vor allem und als eigent-Am Leitfaben Frenaus benütt, sondern beiben habe als Quelle die Regertien Rudgang bis zu Juftin hat er in einer 1875 aus Anlag von Gin-Rabungen harnad's erschienenen Schrift "Die Quellen ber altesten Reger-Michte" aufgegeben, in ber Hauptsache aber fand er burch bie erneute Unterwurg seine frühere Auffassung bestätigt.

In bemfelben Jahre, 1865, erhielt L. — "vermuthlich burch Freiherrn

v. b. Gabelent, ben öfterreicischen Statthalter in Solftein" (Stölten) einen Ruf nach Riel. Obgleich ber Minifter v. Schmerling bas Bleiben von L., trop beffen entschieben freifinnigen Standpunkte, bringend munichte und fich ernftlich bemuhte, ibn zu halten, obgleich auch biefem felbst bas Scheiben von Wien schwer warb, so war es boch bie Berstimmung über bie auch für die evangelische Facultät nachtheilige ungünstige Wendung ber allgemeinen Berhältniffe in Desterreich, die Bersagung mancher Bunfche ber Facultät, besonders besjenigen, daß fie der Wiener Universität eingegliedert werde, und bemgegenüber bie Aussicht auf angenehmere collegialische Berhältniffe und bie Möglichkeit, wieder an eine deutsche Universität zu kommen, wodurch er beftimmt warb, bem Rufe Folge zu leiften. Herbft 1865 übernahm er als Rachfolger Fride's bie orbentliche Professur ber fpftematischen Theologie an ber Rieler Universität. Seine Lehrthätigfeit erftredte fich aber nicht nur auf bie Disciplinen feines Sachs, fonbern er las auch gelegentlich neutestamentliche Ereacle, sowie Geschichte bes apostolischen und nachapostolischen Zeitalters. Die litterarische Sauptarbeit, die mahrend ber Rieler Beit erschien, ist wieberum ber Lichtung eines bunflen Gebiets ber alteften Rirchengeschichte gewibmet und fteht im Busammenhange mit feinen gnoftischen Studien und bem Auffuchen von ficheren Daten fur die Regergeschichte. Es ift bie feinem Wiener Freund Rostoff und feinen Rieler Freunden v. Gutichmib, bem er ichon in Leipzig nahegetreten, und Rolbete gewidmete "Chronologie ber romifchen Bifcofe bis gur Mitte bes 4. Jahrhunderts", 1869 erschienen, ber bereits bas Rieler Brogramm, "Die Bapftverzeichniffe bes Gufebius und ber von ihm abhangigen Chronisten" 1868 vorangegangen war. Rachbem Mommsen burch eine Untersuchung bes Papftverzeichniffes bei bem Chronographen von 854 zum ersten Male die Beseitigung ber bis babin bezüglich ber Bahlen ber altesten Papitgeschichte berrichenben völligen Unflarbeit begonnen hatte, nahm 2. Diefe Arbeit in umfaffenbster Beise auf, indem er u. a. auch unter Beschaffung handschriftlichen Materials alle, die griechischen und lateinischen Quellen, einer Untersuchung unterzog und durch Aufzeigung ihres Bermandtschafts. unt Abhangigkeitsverhaltniffes das Quellenproblem vereinfachte; über Mommfer herausgehend, stellte er bie Borgestalt bes älteren, vermuthlich von Sippoly herrührenden Theils bes Liberianischen Katalogs her; ebenso gelangte er aud bezüglich bes liber pontificalis zu Ergebnissen über ursprüngliche Bestandtheil und Quellen. Das Refultat ber Quellenprufung mar, bag mir erft von Apftus ja in größerem Maßstabe erst von Pontianus an mit sicheren Daten rechner Im Fruhjahr 1871 veröffentlichte L. ale Festgruß jum bojahriger Jubilaum ber Wiener evangelisch-theologischen Facultat Die kleine, aber feb werthvolle Abhandlung über bie Bilatusacten; er ftellte feft, bag bie Grund schrift berfelben erft zwischen 326 und 376 verfaßt fei, ber bann eine ur fprünglich gnostische, aus ber ersten Sälfte bes 3. Jahrhunderts stammend gnostische Schrift über bie Sollenfahrt Chrifti und bie Befreiung ber in Satan Gewalt gehaltenen Seelen in firchlicher Umarbeitung hinzugefügt fei, bag alf im Gegenfate jur Annahme v. Tifchenborf's eine Erganzung unferer Renntni ber Leibensgeschichte Jefu und ein Beweis für bas Vorhandensein bes vierte Evangeliums bereits am Anfange bes 2. Jahrhunberts burch jene Acten nich geboten werben. Gine neue Ausgabe biefer Schrift 1886 brachte Bufate un Berichtigungen, die Ergebniffe ber Untersuchung hingegen hatten fich bem Ber faffer aufs neue bewährt.

3mar erst im Jahre nach bem Weggange von Riel, 1872, erschiener boch mährend ber Rieler Zeit geschaffen und bort noch vollendet ift ei weiteres höchst bebeutsames Wert, das eine und zwar die vom allgemeine

Standpunkt aus wichtigste Frage ber ältesten Bapftgeschichte berausgreift, um be foon in ber Chronologie gegebene Antwort bes naberen zu begrunden, Die Quellen ber romifchen Betrusfage, fritifch untersucht". (Dem Rieler Unfichten ber Tübinger Schule, por allem Eellegen Thomsen gewidmet.) Beur's hinweis auf die Simonfage der clementinischen Litteratur als Quelle ber edmifden Betrussage, find es, bie fich hier für L. auf Grund felbständiger und großangelegter Prufung eines 3. Th. bisher noch nicht ausgebeuteten Raterials als richtig erproben. Die ebionitischen, die katholischen und die zweischen Acten find Gegenstand ber Untersuchung, vor allem unterwirft er be pseudoclementinischen Somilien und Recognitionen, beren älteste, scharf entipaulinische Tenbeng tragende, Grundschrift langere Beit vor Mitte bes 2 Jahrhunderts entstanden sei, und die fatholischen Acten bes Betrus und Benlus einer einbringenben quellenfritifchen Analyfe. Als altefte Beftalt ber michen Betrussage ftellt fich bie bem antipaulinischen Jubenchriftenthum mifammende Sage beraus, bie ben Betrus als Befampfer bes unter ber Raste bes fagenhaften Dagiers Simon bargeftellten Apostels Baulus nach Rom bringt; erst abhängig hiervon, als Gegenstud hierzu, hat bann bie meidenbe fatholische Rirche, Die auf Betrus und Paulus fich grundete, beibe Twiel im Leben und Sterben bruberlich zusammengestellt. Wenn man ben Umfeng und die besondere Schwierigkeit diefer Arbeiten, benen fich übrigens mehrere auf gleichem Felde fich bewegende Beitschriftenartitel anreihten, kent, muß man ftaunen, bag 2. mahrend ber Rieler Sahre nicht nur Beit ind, auch einige werthvolle, dem fpstematischen Gebiete angehörende Abhandlangen zu veröffentlichen, fondern bag er vor allem - und eine biefer fuftematifen Arbeiten fteht bamit im Bufammenhange - eine führenbe Stellung n aregten firchlichen Kämpfen einnahm, und auch die bamalige politische Anwälzung feine Bemühungen beanspruchten. Als Stubent hatte er ben friheitstampf ber Schleswig-Holfteiner mit seinem Liebe begleitet, von Wien ab hatte er mit anderen Professoren und mit Geiftlichen einen Brudergruß Amdahin gefandt, in bem bie Forberung ber "Kreuzzeitung" an bie Schleswigfeiner, fich ber Danenberrichaft zu unterwerfen, auf bas icharffte gebrandmuch wirb. In Riel war er junachst, wie bies auch bie Stimmung ber Anwerfität und ber Mehrzahl ber Schlesmig-Solfteiner überhaupt mar, ein Anhänger bes Bergogs Friedrich von Augustenburg; er hat aber bann, thing er, wobei wol auch Kamilientraditionen mitwirkten, dem specifischen Benjenthum stets wenig geneigt gegenüberstand, in der Erkenntniß, daß bie Angion der Herzogthumer durch Breußen dem Interesse des deutschen Baterbiene, sich nicht bloß für seine Person bereitwillig in die Neuordnung 🗠 Berhältniffe gefügt, sonbern auch auf Andere beruhigend und verinend zu wirken gesucht; er hat auch an Stelle bes bamaligen Rectors, n das Rectoramt niederlegte, als Decan ber theologischen Facultät die Ab-Mang der Universität nach Berlin geführt und die Ansprache an den König chalten.

In den nun folgenden Berhandlungen und Kämpfen, die die durch die betiliche Beränderung erforberte Neuregelung der kirchlichen Berhältniffe der Abetzogthumer mit sich brachte, vertrat er den Standpunkt, daß die Union wie irgend eine Bereinigung mit der gesammten Kirche Preußens das sinschenswertheste sei, jedoch solle die Union nicht aufoctropirt werden, nur irfe nichts geschehen, was ihre spätere Einführung hindere; vor allem sei me Kirchenverfassung zu schaffen, die der freien Selbstverwaltung der Geninde, der Betheiligung ihrer Bertreter auch im obersten Kirchenregimente kum gebe; bei einer etwaigen Festlegung des Bekenntnißtandes sei so zu

verfahren, bag baburd verschiebenen bogmatischen Richtungen Berechtigung in ber Kirche gewährt werbe. 2. war neben seinen beiben Facultätscollegen Thomsen und J. Lübemann, sowie bem Bastor Reß, bem Herausgeber bes "Rirchen- und Schulblattes", ber anerkannte Führer ber kirchlich Freigesinnten in ber Proving; er vor allem aber mar es, ber burch bie Energie und Beftimmtheit bes Auftretens, burch unermübliches organisatorisches Wirken, burch bas Geschid, pracise Resolutionen ju formuliren, es jur Bilbung einer liberalen Bartei brachte. Doch hat er andererfeits icon bamals ba, wo es geboten mar, ein magvolles und abwartenbes Borgeben, sowie die Bereitwilligfeit gur Berftanbigung mit ben Gegnern gezeigt. Auf bem Rieler Rirchentage von 1867, an bem er fich betheiligte, nachbem er jeboch vorher, um nicht ben Schein zu ermeden, als fei bie auf ben Rirchentagen vorzugsweife gepflegte Richtung bie feinige, bem Protestantenvereine beigetreten mar, mas gu thun er bis bahin gezogert hatte, vertrat er ben entichieben liberalen Stanbpunkt im Gegenfate ju ben orthoboren Lutheranern unter Führung bes Bifchofe und Generalsuperintenbenten Roopmann, mabrend bie vermittelnbe Richtung burch ben Sauptpaftor Jensen und bie Bropfte Beersmann und Sanfen reprasentirt mar.

In die Rahre 1869 und 1870 fällt bann die litterarische Rehbe amischer 2. und Koopmann, die wol vor allem burch bes letteren Unfähigkeit, fich it bie Anschauungen bes Gegners hineinzuverfeten, einen fo heftigen Charafter und unverföhnlichen Abschluß nahm. Die biefen Streit angehenden Auffate, Die L im "Schleswig-holfteinischen Rirchen- und Schulblatte" veröffentlichte, bat et bann mit hinzufügung von einigen Unmerfungen 1871 gesonbert unter ben Titel "Glaube und Lehre. Theologische Streitschriften" erscheinen laffen. Di überzeugender Kraft und in lebendiger Darstellung wird hier auf Grund eine bestimmt ausgeprägten Pfpchologie und Erkenntnistheorie ber Religion, von ber noch ju reben fein mirb, ber nachweis geführt, bag gegenüber ben inner halb ber Orthodogie und auch ber Bermittlungetheologie herrschenben Salb heiten und Bermirrungen eine Rlarbeit über bas für bas Beil bes Gingelne wie ber Kirche Nothwendige nur erreicht werben könne burch eine streng Unterscheidung zwischen dem als Thatsache bes inneren Lebens zu erfahrende Glaubensgehalte und jeber Art von lehrhafter Formulirung und hiftorische Einkleibung beffelben, baber, wie jebe bogmatifche Ginengung und Be vormundung bes Frommigfeitslebens, auch jebe rein juribifche Behandlun ber Befenntniffrage bem mahren Wefen bes Protestantismus wiberfprech Fand L. gerade seit biesem Streite einen größeren Beifall unter ben Studiren ben — Zuhörer aus bamaliger Zeit bezeugen bankbar bie erfrischenbe Rras und die jur Löfung von Zweifeln verhelfende Birtung feiner Borlefungen so standen andererseits seine Anschauungen mit der damals in Breußen be gunftigten theologischen Richtung in gerabem Gegenfate. Das betam auch S ju fublen, jumal man auch aus politischen Grunben von Berlin aus fich be im Lande fehr einflugreichen confessionellen Partei Schleswig-Holfteins ge wogen zeigte. Als 1867 an &. ber Ruf erging, Rothe's Nachfolger in Beibel berg zu werden, geschah es zwar noch in Uebereinstimmung mit einem Wunsch bes Miniftere v. Mubler, bag er - jum Bebauern ber Bengftenbergifden "Evan gelischen Rirchenzeitung" - ablehnte. Bereits 1868 aber murbe er, ohne 2meife wol wegen ber Betheiligung am Bremer Protestantentag, entgegen bem An trage ber Rieler Regierung nicht wieber jum Mitgliebe ber miffenschaftliche Brufungecommiffion ernannt; ber Streit mit Roopmann jog ihm bann ein mundliche Borhaltung bes Minifters zu. Muhler that baber endlich auc keinen Schritt, E., ber als einer ber hervorragensten Docenten, ben bie Riele Universität in ben letzten Jahrzehnten beseisen habe, in bem Abschiedsworte bes "Airchen- und Schulblattes" bezeichnet wird, und bem auch der Corresponsent der "Allgemeinen evang.-lutherischen Luthardt'schen Kirchenzeitung" eins bruckvolle Gelehrten- und Docentenbegabung nicht absprechen konnte, zu halten, als er Sommer 1871 nach Jena zum Nachfolger Rückert's berufen ward. Le kilbst aber, durch einen Brief Hase's noch im besonderen auf das wärmste ersmutert und willsommen geheißen, folgte mit Freuden dem Ruse.

Eine bochft umfangreiche und vielseitige Lehraufgabe batte er in Jena gu aftllen, fofern er die bogmatisch-biblische Professur innehatte, also Borlefungen swol über sammtliche Zweige ber spftematischen Theologie als auch über neukfamentliche Exegese, Einleitung und Theologie zu halten hatte; ebenso leitete a bas neutestamentliche, fpater bas neutestamentlich - bogmatische Seminar. Bon ben litterarischen Schöpfungen ber Jenaer Zeit sei gunächst ber Festschrift für hafe gebacht "Ueber ben Urfprung und ben alteften Gebrauch bes Chriftenremens", 1878, bie griechisches Sprachgebiet mit afiatischem Typus und beibnifche Rreise in Rleinafien als Drt, bie lette Beit ber neronischen Berislaung, vielleicht aber auch erft bie Beit nach ber Berstörung Jerusalems als Irmin ber Entstehung bes Namens Chriften zu erweisen sucht, sobann ber 1880 erfcbienenen Schrift "Die Cbeffenische Abgarfage, fritisch untersucht", in ber ein ganzer Sagenfreis, die Sage vom Briefwechsel zwischen König Abgar mb Chriftus und von ber Miffion bes Thabbaeus, biejenige über bas Bilb Chrifti pe Edeffa, bie Beronitafage und bie Sage von ber Kreuzesauffindung burch kotonite nach Alter, Entstehungsart und Zusammenhang aufgehellt wirb. Dick an aweiter Stelle genannte Arbeit, ebenfo wie bie fruhere Schrift über be Quellen ber romifchen Betrusfage und in gewiffer Begiehung auch bie Ineit über die Bilatusacten hatten &, auf bas Gebiet ber mit ben Aposteln is beschäftigenben alteristlichen Legenbenlitteratur geführt. Die Bearbeitung bies Gegenstandes nahm er nun in umfaffendster Weise in Angriff, babei weberum auch feinen auf die Gewinnung von Quellen für die Renntnig bes **Geftizismus** gerichteten Bestrebungen bienend, sofern, was allerbings jest von enigen Seiten bezweifelt wirb, gerabe biefe Schriften in ihrem letten Urwinge großentheils gnoftischer Hertunft find, hervorgegangen aus bem Streben be gnoftifchen Secten, burch folche, bie Reifen, Erlebniffe, Bunberthaten unb **Liden der Apostel** enthaltende Erzählungslitteratur ihre Lehren unter das Erhliche Bolt zu bringen. Das Refultat biefer ber Bewältigung eines unpheuren und ungemein vermidelten, ja theilweife muften, auch bisher nur ung wenig burchforschten Stoffs gewidmeten, von unermublichem, felbstlofem derfleiße zeugenden Arbeit liegt vor in dem monumentalen, vierbandigen Berle: "Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ein Beitrag pr altdriftlichen Litteraturgeschichte" (I 1883, II, 1 1887, II, 2 1884, Erpingungsheft mit bem von Stölten verfaßten Register 1890), bem fich 1891 🖿 erste von L. allein besorate Band ber Ausgabe ber behandelten Terte selbst idlog, bie als burchaus erneute Gestalt ber Tischenborf'schen Ausgabe von L und Mar Bonnet in Paris veranstaltet murbe. (Acta apostolorum apocypha. Pars prior. Acta Petri. Acta Pauli. Acta Petri et Pauli. Acta Parli et Theclae. Acta Thaddaei). Reineswegs bloß auf bie Sammlung Berwerthung bes gebruckt vorliegenben, oftmals fehr entlegenen und fragmiarischen Materials sich beschränkend, sondern handschriftliche Unterlagen, kilweise unter Ueberwindung großer Schwierigkeiten in weitem Umfange weiziehenb, untersucht L. in jenem Werke zunächst bie Quellen, indem er ritifde Erörterung ber haretischen Sammlung bes Leucius Charinus und

ber tatholischen bes Abbias sowie anderer griechischer, lateinischer und orientalifder Quellen gibt und beren Entstehungsgeschichte ins Klare bringt, fobann bie Acten ber einzelnen Apostel, indem er ber betreffenben Sage in all ihren verichiebenen Geftaltungen nachgeht, bie Abhangigfeiteverhaltniffe, Die zwischen letteren bestehen, ermittelt, Die Umarbeitung, Die Die Erzählungen burch ihre feit ber zweiten Balfte bes vierten Jahrhunderts nachweisbare Benütung in ber fatholischen Kirche erfahren haben, aufzeigt, Die nicht getilgten Reste gnoftischer Anschauungen herausstellt und soweit als möglich bie originalen Formen ber Legenben, wie fie in ber zweiten Galfte bes zweiten, refp. in ber erften Salfte bes britten Sahrhunderte jumeift eben in gnoftischen Rreifen entstanden feien, berauszufinden fich bemuht. In ber erften Salfte bes zweiten Banbes, bem wichtigften Theile bes Bertes, ber bie Acten bes Betrus und bes Baulus behandelt, gab er eine neue, Diesmal auf Grund bes gesammten ihm juganglichen Materials erfolgende Bearbeitung beffelben Gegenstandes, ben er schon zwei Mal, in ber "römischen Betrussage" und in einem aus Anlaß einer Discuffion von Beller und Silgenfeld entstandenen Auffate "Betrus nicht in Rom", "Jahrbücher f. protestantische Theologie" 1876, behandelt hatte, aber auch biesmal, trot Aenderungen, auch Milberungen im einzelnen (- fo wirb bie Möglichkeit zugegeben, bag ein samaritanischer Boët Ramens Simon eriftirt habe -), verbleibt es für ihn bei bem negativen Resultat bezüglich einer felbständigen katholischen Tradition über ben Aufenthalt und bas Martyrium bes Betrus in Rom. Die Ausgabe ber Texte ift mit philologischer Meifterfcaft bergeftellt, fie bietet Brolegomena mit einer bochft genauen Befchreibung und genealogischen Bestimmung ber sehr zahlreichen Texte, einen ungemein grunblichen fritischen Apparat und forgfältige Indices. Sind nun auch die Ergebnisse ber Forschung gerabe auf biesem Gebiete ber apokryphen Litteratur burch die stetig erfolgende, in neuester Beit besonders bedeutsame Bermehrung bes Quellenmaterials immer von neuem ber Beranberung ausgesett, einem Sachverhalte, bem 2. felbft burch unermubliches Berfolgen bes Gegenftanbes, burch unabläffiges Auffpuren und Beschaffen von neuem Materiale und burch Nachträge und Berichtigungen (auch in ben "Jahrbuchern fur protestantische Theologie") Rechnung trug, es bebeutet boch fein Bert einen Martftein in ber Bewältigung biefer Litteraturgattung, eine Fundgrube werthvollfter Erkenntniffe, einen fruchtbaren Ausgangspunkt für bie weitere Forichung; es bleibt L. bas Berbienft, "bie Riefenarbeit, in biefem Balbe von Broblemen zuerst Luft zu schaffen, geleistet zu haben" (Möller, Lehrbuch ber Kirchengeschichte I. 2. Aufl. neubearb. von v. Schubert 1902, S. 167).

So einschneidend aber auch diese Seite der Thätigkeit von L. war, so sind es boch vielmehr seine während der Jenaer Zeit entstandenen dogmatischen Arbeiten gewesen, die seinen Namen weithin bekannt machten und die seine charakteristische Stellung innerhalb der Theologie begründet haben. Seine erste Kundgedung auf spstematischem Gediete liegt vor in zwei aus dem Jahrs 1857 stammenden, in den "Blättern für litterarische Unterhaltung" ohn Namen erschienen, umfangreichen Artiseln über seines Lehrers Weiße neueste theologische Schriften (Philosophische Dogmatik I, Die Christologie Luther's und Die Evangelienfrage). Hier wie in der im "Litterarischen Centralblatt" 1862 sich sindenden Recension des 2. Bandes von Weiße's philosophischen Dogmatik, sowie in der für die "Studien und Kritisen" 1865 aus Anlaß dei Erscheinens des Schlußbands des genannten Werkes gelieferten sehr eingehender Besprechung desselben erweist sich L. als Anhänger des von Weiße vertretenen "speculativen Theismus", als Vertreter eines Standpunkts, der es für möglich hält und es sich zur Aufgabe macht, den christlichen Glaubensgehalt zu be

bandeln als Gegenstand objectiver Erkenntnig und Wissenschaft im strengsten Bereits in ber lettgenannten Recenfion jeboch tritt bie Forberung auf, Die verschiebenen Gefichtspunkte, ben philosophischen und theologischen, auseinanberzuhalten und eine Theorie ber religiofen Erfenntnig ju fchaffen. 1868 nun, in einer für bie "Brotestantische Rirchenzeitung" geschriebenen Recenfion bes Buches "Gott und Welt" von Spaeth, ist bie Scheidung von jenem peculativen Standpuntte vollzogen und findet fich bie principielle Stellung ausgesprochen, die L. bann alle Beit vertreten hat: es soll — barin halt er ein 3beal ber Speculation fest — keine Kluft zwischen Religion und Philofophie aufgestellt werben, eine einheitliche Beltanschauung, eine Bereinigung ber religiösen und philosophischen Erkenntnig ift anzustreben, aber man muß fich bescheiben, nur eine annaberungeweise Uebereinstimmung ber philosophischen und religiofen Erfenntniß zu erreichen, ba ber Thatbeftand ber frommen Erfehrung niemals volltommen burch bie Rategorien bes theologischen Dentens erfcopft wird; fonft läuft man Gefahr, einerseits in die Philosophie mutholegifirenbe Anschauungen einzuführen, anbererfeits ben concreten Gehalt bes religiöfen Bewußtseins ju verflüchtigen. In beiben Rundgebungen verweift L. mftimmend auf Alexander Schweizer. Auch später hat er mit diesem Theolegen fich am meiften einig gewußt. Eine ausgeführte religionspfpcolegifche und erkenntnißtheoretische Grunblegung ber Dogmatik hat jeboch Soweizer erft 1878 gegeben, L. ging ihm hierin, so gewiß er Anregungen wn ihm empfangen hatte, voran, und er gewann feinen Standpunkt an ber hand eines erneuten Studiums von Schleiermacher, vor allem von beffen Dialefrif, Die er in Auffägen in ber "Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie" 1869 behandelte, sowie burch eine erneute Berfenfung in Rant's Erfenntnigkitik, indem auch er, und zwar als erster im religionsphilosophischen Interesse (Reumann S. 13), jener ju Rant gurudfehrenben philosophischen Bewegung, wie fie vor allem in F. A. Lange repräsentirt ift, sich anschloß, und indem a überhaupt ben Ginklang mit benjenigen Philosophen wie Lope, Trenbelenburg n. A. (val. Glaube und Lehre S. 96 Anm.) herstellt, Die gegenüber Conftructionen aus reinem Begriffe bie Unerläglichkeit ber Erfahrungsgrundlage betonten, babei boch bie Möglichkeit eines Aufbaus einer religiöfen Beltmichauung auf foldem Grunde festhielten. Neben ben bisher ermähnten Fectoren für die Gestaltung der dogmatischen Anschauungen von L. sind noch als folche Theologen, von benen er nach feiner ausbrudlichen Erklärung gelernt bat, ju nennen Rudert, beffen ernfter ethifder Auffaffung ber driftlichen Religion er bas Berftanbnig für bie Bebeutung bes Freiheitsmoments im religisfen Borgange als Correctiv gegenüber Schleiermacher's einseitig paffiver Auffaffung beffelben verbantt, und Rothe, ber ihm Richtung gebend mar für kine Gebanken über Offenbarung und heilige Schrift und der ihm ferner das ewahrte, was ihm por allem bie Lofungen ber Brübergemeinbe gemahrten, winlich "ber religiöfen Dyftit allezeit im Berzen einen Blat zu bewahren". Sobenn waren es vor allem bie gegenfählichen Spfteme von Biebermann und **Aitigs. beren jedes ihm Gebanken nahebrachte, die ihn anzogen und vermöge** der bei ihm vorhandenen Boraussetungen anziehen mußten, beren jedes aber auch Clemente enthielt, in benen er Berirrungen und Einseitigkeiten erkannte, die suwehren er fich gebrungen fühlte.

Rachbem L. zunächst in ben Rieler Streitschriften und in einigen Bortrigen und Auffähen zu bogmatischen, besonders principiellen Fragen sich getubert, folgte 1876, entsprungen zunächst dem Bedürfnisse der akademischen Berlesung bas "Lehrbuch der evangelisch protestantischen Dogmatik". 1878 breits ward eine 2. Auflage nöthig, die begreislicher Beise keine einschneibenden

Menberungen enthielt. Dagegen brachte bie 3. Auflage, Die erft 1893 nach Lipfius' Tobe ericien, von ihm aber in ihrem größten Theile felbft, in ihrem Schlußtheile von Baumgarten, ber ihm in feinen zwei letten Lebensjahren amtlich und perfonlich nabegeftanden, auf Grund von vorangegangenen Beröffentlichungen von E. sowie von Nachschriften ber letten Dogmatikvorlefung beforat ift, eine bebeutungsvolle Neubearbeitung. Zwischen bie erfte und zweite Auflage fallen bie "Dogmatischen Beitrage zur Bertheibigung und Erläuterung meines Lehrbuchs" 1878 (zuerft in ben "Jahrb. f. prot. Theol."), Auseinandersettungen vor allem mit herrmann und Biebermann, zwischen die zweite und britte Auflage, die Gigenthumlichkeiten ber letteren bereits ankundigenb, neben einigen Bortragen die unter bem Titel "Philosophie und Religion" veröffentlichten, wieberum vor allem mit ben beiben eben genannten Theologen fich befaffenben "Neuen Beiträgen gur wiffenschaftlichen Grundlegung ber Dogmatit" 1885 (junachst in ben "Sahrb. f. prot. Theol.") und bie "hauptpunkte ber driftlichen Glaubenslehre" 1889, 2. Aufl. 1891 (querft "Jahrb. f. prot. Theol." 1889). L. geht aus von ber Unterscheidung ber wiffenschaftlichen und religiöfen ober, wie er fpater fagt, ber empirifch-caufalen und tranfcenbentale teleologischen Betrachtung. Erstere bat jum Gegenstanbe bie Belt ber außeren und inneren Erfahrung, ber raumzeitlichen Anschauung. Innerhalb dieset Gebiets vermag sie — hier gibt L. ber Kantischen Kritik eine realistisch Benbung — trot ber subjectiven Bebingtheit unserer Erkenntniß bie objectiven Beziehungen ber Dinge untereinander zu erfassen; zwischen ber Geset mäßigfeit unferes Dentens und ber unferer Welt ju Grunde liegenden Go femäßigfeit besteht eine Corresvonbeng. Dagegen in Beziehung auf bat überfinnliche Sein vermag fie nur Grenzbegriffe mit abstracten und negativen Bestimmungen aufzustellen. Positiven Inhalt empfangen diese Begriffe, em pfängt vor allem ber Begriff bes Abfoluten nur burch bie religiös-teleologifch Erfenntniß. Die auf biefem Wege gewonnenen Aussagen konnen aber einmal weil wir alle unfere Unschauungen bem Gebiete ber Sinnenwelt entnehmer muffen, nur inadaquaten, bilblichen und ben Forberungen abstracter Logi gegenüber antinomischen Charakter, fobann, weil hier bas Object nur in seine Birtung auf unfer perfonliches Leben erfaßt werden tann, lediglich ber Charafter subjectiver ober perfonlicher Gemigheit, Die freilich, weil ber Densch nicht bloß Berstandeswesen ift, burchaus Bahrheit vermittelt, an fich tragen fonnen also nicht als exact-wiffenschaftliche Gate gelten. So balt &. gegen über Biebermann baran fest, bag ber Glaubensgehalt nicht in einer für all Denfenben zwingenben Beise bewiesen werben fonne; andererseits bringt et gegenüber Riticht barauf, bag auf eine einheitliche Weltanschauung nicht Ber sicht geleistet werbe, daß ber Begriff bes Absoluten als fritischer Kanon gu verwenden fei, daß die teleologische Betrachtung erft bann, aber auch gerad bann einzusepen habe, wenn bie taufale Betrachtung, insbefondere auch bi religionspfychologische und historische Forschung mit ihren Ergebniffen unt Forderungen voll zu Worte getommen und an Buntte gelangt fei, wo fie felbf nicht positive Entscheibungen treffen, aber auch einer anberen Betrachtungs weise nicht mehren fann, wo fie vielmehr über fich felbst binausweift. Religion nun hat ihr empirisches Motiv in bem Gelbstbehauptungstriebe bei Menfchen, ihr eigentlicher, allerbings nur bem Glauben ertennbarer, Grunt liegt in ber mit ber überempirischen Bestimmung bes Menschen, seiner Bestimmung ju perfonlichem Leben, gegebenen Röthigung, fich über bi Natur zu erheben; in der Abhängigkeit von der Gottheit als übernatür licher Macht findet ber Menich bie Sicherung feiner Freiheit über bie Belt Lettlich bekundet fich in folder Röthigung Gott felbst, ber ben Menfchen gu

fid gieht, bas heißt aber, Religion ruht auf Offenbarung, auf einem unmittelbern Birfen Gottes im Denichengeifte, und bas religiofe Berhaltnig ift in Bechselverhaltniß zwischen Gott und Menich, beffen Meugerungen gwar bet pfpchologischen Analyse zugänglich find, bessen Wesen ihr aber entzogen bleibt und ein Mysterium ift, wie auch von seiner Thatfachlichkeit nur ber Claube weiß. Offenbarung ist also ein inneres Erlebniß, das jeder Fromme mihrt und erfahren muß, wenn auch in ben geschichtlichen Religionen km Stifter eine maggebenbe Grundlage bafür gutommt. Die Religionen hiben eine Stufenfolge, Die in emigen, übergeschichtlichen, gottlichen Ordnungen anrandet ift; bie höchste, abschließende Stufe ift die der gottlichen Seilsamung entsprechende fittliche Erlösungereligion; die geschichtliche Berwirklichung krielben ift burch die Offenbarung in Chriftus erfolgt, bas bamit gesette nligibse Brincip ift bas Berhältniß ber Gotteskinbschaft. Die Glaubenslehre bu nun die auf Grund der eigenthumlich driftlich bestimmten religiösen Erishrung gemachten Ausfagen über Gottes Berhaltniß zu Menfc und Belt zu Die Ausprägung, Die biefe Ausfagen in ben überlieferten firchichen Dogmen gefunden haben, bat die Dogmatit einer fritischen Läuterung m unterziehen; fie hat Formulirungen, die burch die Belt- und Lebensmidauung vergangener Beiten bebingt find, burch folche, bie mit ben Borauskungen unserer Bilbung vereinbar find, ju erfeten, Berirrungen, Die burch n Berlennung ber Eigenart, ber Schranken und bes antinomischen Charakters ber teligiöfen Erkenntniß entstanden find, ju begegnen; fie hat bie Dogmen m ber beiligen Schrift, vor allem am Neuen Testament als ber Quelle für be Erkenntnig ber Norm bes Chriftenthums, wie fie in beffen geschichtlicher Grundthatsache, der Offenbarung in Christus, gegeben ist, zu prüfen und zu nguliren, b. h. jedoch nicht an den auch zeitgeschichtlich bedingten lehrhaften Aufftellungen ber neutestamentlichen Schriftsteller, sonbern an bem bei biefen Breinstimmend bezeugten religiösen Inhalte ber Schrift, wie er im inneren Etten ber Gläubigen unmittelbar erfahren werden kann. Nur bas nämlich, i forbert es L. nachbrudlich, was fich wirklich in allerbings nicht nur indivibeller, sondern auch gemeinschaftlicher Erfahrung ale religiös bedeutsam ermit, und was im Ginklang fteht mit ben pfychologischen und historischen Bejeten alles religiösen Lebens und nicht ben Charafter bes Denkunmöglichen nigt, barf ju Glaubensfähen ausgeprägt werben. Anbererfeits bringt 2. brauf, ben in Bibel und Dogma g. Th. fehr verhüllt vorliegenben religiöfen Chalt in möglichster Bollständigkeit herauszulösen und zu verwerthen, wobei n, wie Biebermann, bagegen im Unterschiebe von Ritichl, von ber Boraushung ausgeht, bag ben firchlichen Dogmen bas richtige Problem zu Grunbe lige. Als die allgemeine, wenn auch nur annäherungsweise zu lösende Aufabe für die Formulirung ber bogmatifchen Gate fcharft er ein, bag einerfeits be unendliche göttliche Urfächlichkeit im religiofen Borgange von bem Buammenhange endlicher Urfachen und Wirkungen im Menschengeiste ober in ber Belt real unterschieben, andererseits jener Unterschied nicht wieder auf finnliche Beife vorgestellt, nicht in äußerlich-fupranaturalistischer Beife ein Gingreifen Cottes in ben endlichen Kausalzusammenhang angenommen, somit jeglichem Bunderzauber consequent begegnet werde.

Der alle unklaren, verschwommenen Bermittlungen abweisenbe, ber krinisen Auflösung ber überlieferten Dogmen ihr uneingeschränktes Recht genihrenden haltung ift L. auch in der S. Auflage der "Dogmatik" treu gelieben. Der Unterschied gegen früher besteht darin, daß das andere, auch
ihm von Anfang an vorhandene Interesse, die Ansprüche des frommen
beattis, die in der Gemeinde vorliegenden Ueberzeugungen möglichst zur

Digitized by Google

Geltung zu bringen, weiter ausgeführt und merklich in ben Borbergrund gerückt ift, bag bem Bofitiven, bem Braktifch-Rirchlichen, ber Bebeutung bei Ethischen und bes Geschichtlichen in ber Religion breiterer Raum gegeben wird In ber Gingelausführung tritt bies vornehmlich ju Tage in ben Darlegungen über bie beilige Schrift und über Chrifti Berfon und Bert. Dort begegner wir bem Streben, ber Bibel nicht nur, fofern fie bas Evangelium bezeugt fonbern auch als Gangem, freilich als einem eben von bem einheitlichen Beifte bes Evangeliums befeelten Bangen, und in ihren einzelnen Theilen, soweil ein Bufammenhang berfelben mit ber centralen Seilswahrheit besteht unt entbedt merben fann, ben Charafter einer autoritativen und vollbefriedigenber Quelle für die religiösen Bedürfniffe ber Bemeinde zu fichern. Hier bestehl bas Neue barin, bag neben bie mit Biebermann festgehaltene Unterscheidung bes driftlichen Brincips und ber Berson Chrifti und neben die schon fruber jest allerdings erft als etwas zweites, vertretene bleibenbe Bebeutung Chrift als bes lebensfräftigen Quellpuntts für bie Uebermittlung ber driftlid frommen Gesinnung an die Gemeinde und die Einzelnen nun, und zwar ar erfter Stelle, Die bleibenbe religiofe Bebeutung ber Berfon Chrifti als bes Offen barere bes göttlichen Berfohnungewillens, ale bes Denfchen, ber bie Ginigung von Gott und Menich in fich verwirklicht und bamit für bie Anderen verburgt als bes, trop ber Nothwenbigfeit bes inneren Nachlebens ber außeren Offenbarung boch unerläglichen Gewißheitsgrundes für unsere Glaubenszuversicht tritt.

Berührt fich in biefem wichtigen Buntte L., wie er es felbst auss fpricht, mit einer von Ritschl besonders nachbrudlich vertretenen Position, mit welchem Theologen er ja auch die neukantische Grundlage theilt, bem er in ber britten Auflage auch burch bie Betonung bes Ethifchen im Religions begriffe nahekommt, so hebt L. andererseits gerade hier bie mannichsachen Differenzpuntte, die zwischen ihnen beiben bestehen, hervor und er verficht Ritschl gegenüber bie Nothwendigkeit ber Zusammenfaffung ber religiöfen und miffenschaftlichen Erkenntniffe und ber Begrundung bes Bofitiv-Gefchichtlichen in einer emigen Gefegmäßigfeit, bas Recht ber Dinftit, überhaupt bes eigen thumlich Religiofen gegenüber ber Gefahr bes Moralismus, bas Recht bei Individualintereffes vor bem ber Bemeinschaft. Bgl. auch ben Bortrag : "Die Ritschl'sche Theologie" 1888, zuerst in ben "Jahrb. f. prot. Theol." Eine besondere Streitfrage behandelt er in einer 1892, junachft als Seft ber "Jahrb f. prot. Theologie", erfchienenen Schrift, "Luther's Lehre von ber Buge" wo er gegenüber Ritschl und herrmann als genuine, nicht erft spater burch Melanchthon veranlagte Auffaffung Luther's, aber auch als fachlich jurech bestehend die Nothwendigkeit der Gesetzerbigt und der badurch erweckten Gemiffenserschütterung als bes erften Moments in ber Buge aufzeigt. ber icon ermähnte Bortrag über Philipp Melanchthon, ber biefen Refor mator als den würdigt, in dem der Humanismus und der evangelisch Glaube einen vorbilblichen Bund gefchloffen, wendet fich bamit gegen eine ungunftigere Beurtheilung, bie er bei Ritfchl erfahren. Dag es, mabrend zwifden E. und Biebermann trop wiffenfchaftlicher Differeng bis ju bes letteren Tobe eine eble Freundschaft bestand, auch zu einem starken persönlichen Gegensate zwischen L. und Ritichl, zu einem Bruche ber feit bem Beginne von Lipfius' schriftstellerischer Thätigkeit bestehenben freundschaftlichen Beziehungen beiber tam, wodurch auch auf beiben Seiten, auch soweit Schuler in Betracht tamen, manche Migverständniffe und ungenügende Burbigungen ber beiberfeitigen Anfichten verurfacht murben, hatte feinen Grund, abgefeben von leibigen Bwifchen tragereien, einerfeits in Ritfcbl's Tenbeng, feinen Abstand von ber liberalen Theologie scharf, schärfer jebenfalls, als es sachlich berechtigt war, hervorzuheben, und in seiner, auch von einzelnen seiner Schüler getheilten, Reigung, ba, wo eine ber seinigen ähnliche, aber selbständige oder auf Anregungen Anderer wie der Gesammtentwicklung beruhende Gedankenbildung vorlag — und das war bei L. für die entscheidenden Punkte der Fall; vieles, worin er sich mit Ritschl berührt, geht auf Schleiermacher und Beiße zurück, vgl. auch das Zeugniß Sulze's (Theol. Jahresbericht 16, 604) —, sofort Abhängigkeit, Entlehnung zu constatiren, die aber, weil man auch auf anderem Boden erwachsene Borstellungen beibehalten, zu Inconsequenzen und Berwirrungen geführt habe, eine Reigung, die verletzend wirken mußte und sich gerade gegenüber L. besonders unerfreulich geltend gemacht hatte, andererseits in dem wohl begreislichen, freilich durch eine von Haus aus wie infolge Ueberarbeitung starf reizdare Ratur zu besonderer Empsindlichkeit gesteigerten, schmerzlichen Gestühle von L., in der Beeinstussung der jüngeren theologischen Generation, vor allem des akademischen Nachwuchses, von dem Göttinger Theologen weit

überholt zu sein.

Der gerabe bei feinem nach Bethätigung brangenben Befen naheliegenbe, angefichts feiner Gaben und Leiftungen aber auch berechtigte Bunich, feine Kraft einem weiteren Kreise bienstbar zu machen und mit ihr in ber Befemmtfirche jur Geltung zu fommen, mar vielleicht mitveranlaffenb, baß L. bie Aufforberung zur Mitbegrundung bes Evangelischen Bundes freudig er-Dag bie eifrige, an hervorragenber Stelle im Centralvorftande erfolgenbe Ritarbeit an biesem, eine gewiffe Ausgleichung ber theologischen Richtungen zur Borausfehung wie im Gefolge habenben, Unternehmen - L., beffen Theilnahme gerabe junachft bei manchen von Rechts Rommenben Migtrauen erreate, war es bann, bem bie Aufgabe anvertraut warb, bie theologische Position bes Bundes zu entwickeln in bem freilich wieber von manchen Liberalen nicht ganz ofne Bebenten aufgenommenen Bortrage "Unfer gemeinsamer Glaubensgrund im Rampfe gegen Rom" 1889 (Flugschriften bes Ev. Bunbes Nr. 37) einer ber Factoren bafür mar, bag in ber britten Auflage ber "Dogmatit" bie bezeichnete Interessenverschiebung vorliegt, ift wol richtig. Aber Anfage baju find fon por ber Bunbesthätigfeit bemerkbar; bas Enticheibenbe mar mohl, daß überhaupt, nachdem L. sowol für sich selbst bie fritische Ausscheidung ber Ueberlieferung vollzogen und er fich auch nicht mehr so genöthigt fühlte, nach außen bin bas Recht ber Kritit ju mahren, nachbem ihm auch bie Gelegenheit gegeben , am Rirchenregimente theilzunehmen , bie auf bas Braktifche , Aufbauenbe, kirchlich Förberliche, auf bie Heraushebung bes Gemeinsamen jum Zwede nachbrudlicherer Bekampfung Roms wie ber religionsfeinblichen Zeit-Aromungen gerichtete Seite seiner Natur, ber ererbte herrnhutische Bug seiner Frommigfeit, ber felbft in ben Rieler Streitschriften burchbricht, fich freier auswirten tonnte. Schon in ber Jenaer Antrittsrebe fpricht er es aus, bag er an biefer friedlichen Pflangftatte freier Wiffenschaft fein Anberer fein werbe, als ber er immer gewesen, wenn auch ftatt ber harten Arbeit bes Umpflitgens und Ausreutens ihm hier bas ichonere Loos bes Pflanzens und Begießens gefallen fei. Der Streit mit Ritfchl gab ihm ebenfalls noch im Befonderen Anlag, auch feinerfeits bas Bositive, echt Religiose und Christliche seiner Anschauung bervorauheben. Aus bem Protestantenvereine mar er bereits turz nach bem Conabruder Protestantentag von 1872, wo er ein Referat über bie Betenntniffrage zu halten hatte - er tritt hier energisch fur Magregeln ein, bie ben Gewissenszwang erleichtern, wie Barallelformeln in ber Agende u. A., ruft aber gum Schluffe auf zu positiver Arbeit, als ber entscheibenben Sicherung bes Dafeinsrechtes ber freien Richtung -, ausgeschieben. Aber wie er mit maßgebenben Bertretern beffelben in Gemeinschaft blieb, wie er alle Beit bas Recht bes freien Protestantismus versochten hat, nur oberstächlicher, wesentlich Regation treibenber Radicalismus und eine das Christenthum in bloße Bernunftwahrheiten auflösende Denkart seine scharfe Gegnerschaft erweckten, so hat er auch dem vornehmlich vom liberalen Protestantismus ins Leben gerufenen Evangel. protestantischen Missionsvereine sich angeschlossen und dem Programme desselben eine von letzterem als classisch anerkannte Auslegung gegeben in dem auf der 3. Jahresversammlung gehaltenen, den religiös ernsten wie den freien Sinn von L. besonders schön zum Ausbruck bringenden Bortrage "In welcher Form sollen wir den heidnischen Kulturvölkern das

Evangelium bringen?" Bor bem weiteren Berichte über seine praktische Arbeit ist aber noch miffenschaftlicher Berbienfte zu gebenten, junachft beffen, bag er nicht nur feit bem Ericeinen bes von Bunjer, einem ibm miffenschaftlich nabestebenben Jenaer Privatbocenten, ben er als feinen einstigen Nachfolger ansah, 1881 begrundeten "Theologischen Jahresberichts" ftanbige Mitarbeit baran leiftete, indem er bie Referate über bie Dogmatit, bann auch biejenigen über Encyklopabie, Reli-gionsphilosophie, Apologetit, Bolemit und Symbolit, in ben brei letten Jahren biejenigen über Religionsphilosophie und principielle Theologie lieferte, fondern bağ er feit Bunjer's fruhem Tobe, 1886, auch bie muhevolle Redaction biefes für die theologische Wiffenschaft so ungemein ichatbaren Unternehmens führte. Ebenso lagen ferner bie Rebactionsgeschäfte ber von ihm 1875 mit seinen bamaligen Collegen Safe, D. Pfleiberer und Schrader begrundeten "Jahrbucher für protestantische Theologie" vor allem in feinen Sanben. Enblich ift feine 1891 in erster, 1892 in zweiter verbefferter Auflage erschienene Bearbeitung bes Galater-, Romer- und Philipperbriefs für ben gemeinfam mit Solymann, Schmiedel und v. Soden herausgegebenen "Handsommentar zum Neuen Testamente" ju nennen, bie in bewunderungewürdiger Beife auf gebrangtem Raum in übersichtlicher Darstellungsform allen nothwendigen Stoff, auch bie Berudfichtigung ber fritischen Bositionen ber Sollanber und Stede bringt. schließend sei baran erinnert, daß L. ben Ertrag feiner Forschung, wie überhaupt ben Ertrag ber freien theologischen Wiffenschaft ber Allgemeinheit baburch auganglich gemacht hat, daß er seit 1863 für drei Auflagen (11.—13.) bes Brodhaus'schen Konversationslexikons wol die meisten der theologischen, zum mindesten bie bogmatischen Artifel geliefert hat.

Daß L. auch mahrend ber Jenaer Zeit bem firchlichen Leben regstes und thatkräftigstes Interesse zugewandt und burch seine ungemeine Geschäftskunde, burch feinen prattischen Blid, burch bie Sicherheit und Nüchternheit feines Urtheils, burch seinen Freimuth, burch seinen Gerechtigkeitssinn einen bankbar empfundenen, nugbringenden Ginflug übte (vgl. bas Beileibsschreiben bes Centralvorstandes bes Ev. Bundes an Frau Lipfius, Prot. Kirchenztg. 1892, Sp. 843) bafür legt Zeugniß ab, nicht nur feine Thätigkeit in ben icon genannten Bereinen, im Guftav-Abolf-Bereine, feine Betheiligung am Evang .focialen Congresse, sonbern vor allem seine Birksamkeit in ber Beimarischen Lanbestirche. Anbers als fein hierin Burudhaltung übenber College Bafe widmete er fich in eifriger unmittelbarer Weise ben Angelegenheiten ber Rirchenleitung. Er mar Mitglieb ber theologischen Brufungecommission, Abgeordneter auf ben Landesfynoben, bie mahrend feiner Jenaer Beit ftattfanben, regelmäßig Mitglied bes Synobalausschusses, in welcher Eigenschaft er fast aufnahmelos ben Sigungen bes verstärften Kirchenrathes beiwohnte, er betheiligte fich an vielen Rirchenvisitationen. Inebesondere fei ermabnt, bag er bei ber Berftellung bes neuen Beimarifden Gefangbuchs maggebend als Mitglied ber bazu beauftragten Commission mitwirkte. Es ist nur natürlich,

bag bas Gewicht eines solchen Mannes auch in ben Angelegenheiten ber Univerfität, in ben Berhandlungen bes Senats wie ber Commissionen beutlich ju sparen war; ber Berwaltungsbeputation gehörte L. als ftanbiges Mitglieb m. Seine Berbienste um Universität, Kirche und Staat hat vor allem fein Lanbesberr burch außere Chrungen reich anerfannt. Lange Sahre bat &. eine bebeutsame Thatigteit als Borfigenber bes Bereins für Thuringische Geschichte und Alterthumskunde ausgeübt. Politisch war er gemäßigt liberal und als isliger ein treuer Anhäger ber nationalliberalen Bartei. Er war nicht culturlämpferisch gefinnt, trat vielmehr nach bem Tobe Bius IX., wie hase, für einen Friedensichluß mit Rom ein; Die Art jeboch, wie ber Staat bann ben Brieben folog, schien ihm verhängnigvoll. Ginen ergreifenben Ausbruck fanb kine Begeisterung für bas geeinte Reich wie feine monarchische Gefinnung in ber martigen Ansprache, mit ber er am 30. Juli 1892 ben Fürsten Bismard in Jena begrüßte. Drei Wochen später, am 19. August, starb er unerwartet en ben Folgen einer Operation. Mitten aus fraftvollem Wirken warb er berausgeriffen, wenn auch infolge ber ungeheuren Arbeitslast seine Gesundbeit in ben letten Jahren angegriffen war; noch auf bem Krankenlager, an Tage vor seinem Tobe, hatte er an ber neuen Auflage seiner "Dogmatik" parbeitet. Er hinterließ feine Gattin, mit ber ihn ein Banb garter Liebe unfolog, und burch bie er ben Segen friedevoller Häuslichkeit genoß, und emen ihm nach elfjähriger Che geborenen Sohn, ben er mit innigster, cifrigfter Fürsorge umfaßte.

Unter den Männern, die an einem wirklich inneren Ausaleiche zwischen Striftenthum und modernem Geistesleben, an der herbeiführung eines der Ueberlieferung burchaus frei gegenüberstehenben, aber boch ernst frommen Protestannemus gearbeitet haben, wird L. stets einen Ehrenplat behaupten. Enflemen von Biedermann und Ritschl eignet zwar größere Geschloffenheit und ufprünglichere Rraft als bem seinigen, ein leitenber Gefichtspunkt tritt bort kutlich und padend hervor, aber fie find auch wieberum einseitiger. Bemühen von L., der überhaupt eine mehr receptive als schöpferische Natur ver, sowol bie Rritik consequent zur Geltung kommen zu laffen, als auch bie Erfahrungen bes Glaubens unverfürzt wiederzugeben, sowol die Unterscheidung wifden Religion und Biffenschaft reinlich burchzuführen als auch bas speculawe Bedürfniß nach Einheit ber Weltanschauung zu befriedigen, weder ben bemitigten Forberungen bes Princips ber Innerlichkeit und bes Subjectivismus, noch men bes an bas Bofitive und Siftorifche fich anschließenben Standpuntts etwas u vergeben, macht, abgesehen noch von ben burch mannichfache Accomobation a die Terminologie der Gegner gegebenen Schwierigkeiten, sein System, auch a ber gegenüber früher entschieben geklarten abschließenben Gestalt, weniger rufach; es liegen auch, vor allem infolge eines zu fehr an der Methode der Raturwiffenicaften orientirten Biffenichaftsbegriffes gemiffe Discrepangen vor; endererseits ift fein Gebankengebaube reicher an Motiven, umfichtiger auseffihrt, mannichfachen Anspruchen angepaßt, es wird ber Bielgestaltigfeit bes rdigiofen Lebens, wie fie bie Erfahrung zeigt, beffer gerecht. Dem Spfteme Aufol's tam die Beit mit ihrer Abtehr von ber Metaphyfit und ihrem hikoricismus entgegen; aber gar bald haben bie Fragen, die hier einfach von ber Schwelle abgewiesen murben, fich wieber mit Macht eingestellt und für ire Beantwortung tann bas Studium von L. noch treffliche Dienste leisten, ven auch inzwischen die Probleme durch die einbringendere Analyse der von 2. vorausgeseten allgemeinwiffenschaftlichen Begriffe eine weitere Bertiefung mb damit auch Erschwerung erfahren haben. Auch die Christologie, gerabe der britten Auflage, bietet, gemiffer überstiegener Formeln entkleidet und noch

mehr ins Binchologische gewendet, fehr Werthvolles.

Mindestens ebenso bebeutend wie als Dogmatiker war L. als Historiker. Bwar hat er auch hier nicht so allgemein anregende, babei freilich die Gefahr einer gewissen Bergewaltigung der Wirklichkeit mit sich bringende, geniale Conceptionen aufgestellt wie Ritschl, aber er hat Hervorragendes geleistet in der philologisch-historischen Kritik, in streng exakter Forschung, hat sich als kühner und scharsblickender Pfabsinder auf dunklem, schwierigem Gediet bewährt; der Bersuch der Ausbellung der ältesten Kezergeschichte verleiht seinen historischen Arbeiten einen bedeutungsvollen Jusammenhang; das Jurüddrägen des eigenen Standpunktes zu Gunsten der treuen Wiedergabe der Anschauungen der Vergangenheit gibt den biblisch-theologischen und dogmenhistorischen Ausführungen seines dogmatischen Lehrbuchs den besonders hohen Werth.

Als Lehrer mar L. nicht burch ein besonders anziehendes Organ, burch bie Gabe einer glanzenben, einschmeichelnben Rebe ausgezeichnet, aber burch bie Sicherheit und Chenmagigteit, Die Bestimmtheit und Kraft, Die ernfte Burbe und Ginbringlichfeit mar fein Bortrag febr einbrudevoll. Er befas wie bies besonders die für ein weiteres Bublicum berechneten Rundgebunger beweisen, die Babe, seine Gedanten in lichtvoller, schoner Ginfachbeit, ir scharfer, gewandter Formulirung jur Darstellung ju bringen, mar aber in Colleg vor allem infolge ber Methobe, ben Gegenstand von mehreren Seiter zu beleuchten, nicht immer leicht faglich, wie auch in seinem bogmatischen Lehr buche bie außerorbentliche Grunblichkeit zu einer gemissen Schwerfälligkeit un Breite gesteigert ift. Im Seminar mar er gern bereit gur Discuffion. Sein außeres Auftreten mar trot ber Rleinheit feiner Figur imponirenb; fein Buge maren icharf geschnitten und hochft burchgeistigt; ber gelehrte Forfche wie ber energische Mann traten aus ihnen beutlich entgegen. An L. al Mann ber Biffenschaft fällt vor allem auf die Bielfeitigfeit feiner Begabung bie an feinen Lehrer Beiße erinnert, Die gleich hohe Fähigkeit jur Löfun hiftorifc - philologischer wie philosophisch - speculativer Aufgaben, ber immens Umfang bes Gebiets, bas er als Meister beherrschte; an ihm nach seiner Ge fammtveranlagung betrachtet, bag er eine gewaltige Gelehrtenperfonlichfeit mai jugleich aber auch ein Mann, ber im praftischen Leben ju führen verstand. 21 Mensch mar er ausgezeichnet burch einen ungemein großen Fleiß, burch ftei Bereitwilligkeit und unermüblichen Gifer, weiterzulernen, burch unerschrockene Gehorfam gegenüber ber erkannten Bahrheit, burch hobes fittliches Batho burch schlichte, im Berborgenen glubenbe Frommigkeit. Er mar eine fel temperamentvolle Ratur, und wie er fich wol burch bie momentane Stimmung befonders burch augenblidliche Gereigtheit, ju einigen nicht unwichtigen En scheidungen hat bewegen laffen, fo rig ihn auch bes öfteren fein Temperamer ju fcroffem und unbilligem Urtheil fort. Aber boch trat immer wieber be feinem innerften Befen eigene Bug ber Umficht und Gerechtigkeit, bes ur geschminkten, freundlichen Bohlwollens und ber anspruchslosen Bescheibenbe hervor.

Alle wichtigen Schriften von Lipsius sind im Borstehenden genann Ein vollständiges Berzeichniß seiner sämmtlichen Beröffentlichungen ist von D. Baumgarten ber 8. Austage ber Dogmatit beigegeben. Eine Austwalfeiner Borträge und Aufsähe hat sein Sohn, F. R. Lipsius, unter dem Tit "Glauben und Wissen" 1897 herausgegeben. — Ueber die Großeltern un Eltern von Lipsius orientirt des Letztern biographische Borrede zu der volihm veranstalteten Ausgabe der "Schulreden" seines Baters (ersch. Leipz

1862). — Ueber fich felbst, seinen Lebensgang und feine innere Entwidlung hat Lipfius Mittheilungen gegeben im Artitel "Lipfius" in Brodhaus' Konversationslexikon 18. Aufl. und in ben "Bücherkleinoben evangelischer Theologen" (Bibliothek theol. Klassiker Bb. 1, Gotha 1888). Weiteres Raterial bieten: A. Hilgenfelb, D. R. A. Lipfius +, Brot. Kirchenzeitung 1892, S. 801—805; H. Lübemann, R. A. Lipfius, Allg. Zeitung 1892, Beil. Rr. 200 und Brot. Kirchenzeitung 1892, S. 825-833, 849-858.

- A. H. Braafch, R. A. Lipfius †, Deutsches Protestantenblatt 1892, S. 318 f. - R. A. Lipfius. Zwei Gebachtnifreben: G. Richter, Lipfius' Lebensbilb; &. Rippolb, Lipfius' hiftorifche Methobe. Jena 1898 (G.-A. aus 3tfchr. f. Thur. Gefch. u. Alterthumstunde Bb. 17). - S. D. Stolten, Bum Gebachtnig von R. A. Lipfius, Brot. Rirchenzeitung 1898, S. 801 bis 805. - B. Kirmf, Biographische Borrebe jum bem 1894 als 4. Flugforift bes Allgem. ev.=prot. Diffionevereine u. b. T. "Unfere Aufgabe in Dftafien" wiederabgedruckten Bortrag von L. "In welcher Form 2c." — Ede, R. A. Lipfius, Kirchl. Monatsschr. 1894, S. 798—817. — F. R. Lipfius, Art. R. A. Lipfius in Reglencyflopabie f. prot. Theol. u. Kirche, 8. Aufl., Bb. 11, S. 520—524, 1902. — Zu Lipfius' Apofr. Apostelgeschichten und elegenden: H. Lübemann, Prot. Kirchenztg. 1883, S. 796
bis 800, 817—825 und 1887, S. 958—961, 981—985, 1010—1014, 1036-1042. - Bu Lipfius' fpstematischem Standpunkt: Recensionen ber 3. Aufl. ber Dogmatit von E. Troeltsch, Göttinger Gel. Anzeigen 1894, S. 841—854; von M. Scheibe, Theol. Studien u. Kritiken 1895, S. 189 bis 206; von M. Reifchle, Theol. Literaturzeitung 1896, Sp. 41-47. -F. Traub, Grundlegung und Methobe ber Lipfius'ichen Dogmatit, Theol. Studien u. Kritifen 1895, S. 471-529. - M. Reifchle, R. A. Lipfius u. feine bogmatische Arbeit, Chriftl. Welt 1896, Rr. 8-10. 12. - A. Reumann, Grundlagen u. Grundzuge ber Beltanschauung von R. A. Lipfius, 1896. — E. Pfennigsborf, Bergleich b. bogmat. Spfteme von R. A. Lipfius und A. Ritfol, 1896. — S. Lubemann, Erfenntnißtheorie und Theologie VII, VIII, IX, X, Prot. Monatshefte 1897, S. 436-445, 475-480; 1898, S. 17-29, 51-65. - U. Fleifc, Die erkenntnißtheoretischen unb metaphpfifchen Grundlagen ber bogmatifchen Spfteme von A. E. Biebermann und R. A. Lipfius, 1901 (junachft erfcienen als Buricher Diff.). - Bgl. noch die Ausführungen über L. in den Werken über Kirchengeschichte und Geschichte ber Theologie, Religionsphilosophie und Spetulation von R. v. hafe, Rippold, R. Seeberg, v. Frant, D. Pfleiberer, Bunjer u. A. Drems, sowie R. Seybel, Religionsphilosophie im Umrif, 1893, S. 78-110. M. Scheibe.

Rismann: Heinrich Friedrich (Fris) L. wurde am 26. Mai 1847 in Berlin als der Sohn des Mühlenbaumeisters Theodor L. geboren. Nach dem Bunsche seines Laters sollte er Kausmann werden. Er machte daher auch, wenn auch mit innerlichem Widerstreben, seine Lehrzeit pünktlich durch. Da es sich jedoch zeigte, daß er eine kräftige Baß-Bariton-Stimme besaß, die sich immer prächtiger entwicklte, und seine Versuche dei den ersten Autoritäten des damaligen musikalischen Berlin Ausmunterung fanden, ertheilte ihm der Bater die Erlaubniß, sich dei Joseph Hilmer, einem Schüler Garcia's, im Gesang ausdilden zu lassen. Gleichzeitig nahm er dei Julius Hein, dem Director des kgl. Schauspiels in Berlin, dramatischen Unterricht. Als er sich in Repertoire von zwanzig Opern angeeignet hatte, betrat er, kaum zwanzig Jahre alt, am 21. September 1868, auf dem Aktien-Theater in Zürich als Alsonso in "Lucrezia Borgia" die Bretter, die die Welt bedeuten. Seine

zweite Rolle in Burich mar ber Don Juan. Auch im 3. 1869 war er in ber Schweiz an ben vereinigten Buhnen von St. Gallen und Lugern thatig. Beim Ausbruch bes Arieges im J. 1870 trat er in bas 2. Garberegiment ein und machte in ihm ben gangen Feldzug mit. Erft 1872 konnte er am Stadttheater in Lubed feine funftlerische Beschäftigung wieber aufnehmen. Bon hier aus absolvirte er im Dai 1878 ein viermaliges Gaftsviel am Stabttheater in Leipzig, bas zu einem Engagement an bemfelben führte. Bier wirkte er vom 1. September 1878 an bis jum 27. Januar 1878 mit großem Erfolg, obwol er anfangs noch bie Concurreng mit Eugen Gura gu besteben hatte. Im October 1875 vermählte er fich mit ber Sangerin Rarie Gutichbach, die ihm achtzehn Jahre lang eine treue Runft- und Lebensgefährtin geblieben ift. Als er im 3. 1878 gemeinsam mit ihr bie Leipziger Buhne verließ, manbten fie fich nach Frankfurt a. D., um fich noch zwei Sabre lang bei Julius Stodhaufen im Gefang zu vervolltommnen und für ben Concert-und Oratoriengesang auszubilben. Bon 1879 an gehörte L. bem Stadttheater in Bremen an und fiebelte bann im September 1883 nach Samburg über, an beffen Stadttheater er bis ju feinem burch einen plotlichen Schlaganfall herbeigeführten Tobe am 5. Januar 1894 als einer ber beliebteften Ganger hochgeschätzt wurde. Seine besten Rollen waren ber hans Sachs in Bagner's "Meisterfingern", ferner ber Telramund, Hollander, Wolfram, Don Juan, Graf Almaviva und Figaro. Er besaß eine grundliche Schule und arbeitete trop aller Erfolge an feiner weiteren Bervollfommnung raftlos fort. Auch verfügte er über eine mehr als gewöhnliche litterarische Bildung und fand am Buchersammeln eine gang befonbere Freube.

Neue Berliner Musikzeitung. Rebacteur: Aug. Ludwig. 48. Jahrg. Berlin-Groß-Lichterfelbe 1894, S. 30, 31. — Georg Herm. Müller, Das Stadt Theater zu Leipzig. Leipzig 1887. (Register.) — 1895. Neuer Theater Almanach. Hrsg. von der Genossenschaft Deutscher Bühnen Angehöriger. 6. Jahrg. Berlin 1895, S. 175, 176. — Ludwig Eisenberg's Gr. Biogr. Lex. d. Otsch. Bühne im XIX. Jahrh. Leipzig 1903, S. 613.

Likät: Franz L., ber, nicht burch Geburt, aber burch sein Wirfen ber beutschen Kunst als einer ber einflußreichsten Musiker bes neunzehnten Jahrhunderts angehört, bietet der Biographie eine ebenso lohnende wie schwierige Ausgabe. In innerer Anlage, in Thaten und Schicksalen immer eigen und außerordentlich reizt diese Künstlergestalt zum Dichten und Philosophiren, den Geschichtschreiber stellt sie vor psychologische und historische Probleme, zu deren Lösung die vorhandenen Mittel nicht überall ausreichen. Trozdem sind bereits sehr viele vorwiegend apologetisch gehaltene Lißzt-Biographien vorhanden; alle überragt durch Umfang und Fülle authentischer Mittheilungen die von Lina Ramann (2 Bde., Leipzig 1880—94). Auch die hier folgende Darstellung muß sich im Thatsächlichen wesentlich auf diese Arbeit stüßen, zur Ergänzung sind die von L. geschriebenen und empfangenen Briefe, soweit sie (in der Ausgabe La Mara's) zugänglich sind, und ältere Zeitungsberichte herbeigezogen. Selbständig zu urtheilen wird dadurch erleichtert, daß die Compositionen und Schriften Lißzt's fast vollständig gedruckt vorliegen.

Franz L. wurde am 22. October 1811 in bem ungarischen, zum Debenburger Romitat gehörenden Dorfe Raiding als einziges Kind bes fürstlich Esterhazy'schen Guterverwalters Abam L. geboren. Die Mutter, Anna geb. Lager, eine Deutsch-Desterreicherin, stammte aus einer bescheidenen Bürgerfamilie in Krems bei Wien, ber Bater aus einem ungarischen, der Sage nach ursprunglich abeligen, später verarmten Geschlecht. L. selbst war, nach einem im J. 1851 an seinen Better Eduard gerichteten Briefe (Franz Lißzts Briefe, Leipzig 1898, I, S. 95) auf die väterlichen Borsahren nichts weniger als stolz, dagegen hat er auf seine Zugehörigkeit zu der "urwüchsigen, ungebändigten Ration der Magyaren", obwol er ihre Sprache nicht sprach, stets großen Berth gelegt und diesem besondern Heimathsgefühl auch in seiner Kunst einen beherrschenden Plat eingeräumt. Richt minder wichtig tritt aber in seiner

Entwidlung die internationale Mischung bes Blutes hervor.

In bem Teftament, bas L. am 14. September 1860 in Weimar nieberforieb, beißt es: "Ich banke mit Berehrung und gärtlicher Liebe meiner Mutter ihre beständigen Beweife von Gute und Liebe. In meiner Jugend nannte man mich einen guten Sohn; es war gewiß kein besonderes Berdienst meinerseits, benn wie mare es möglich gemefen, fein guter Sohn mit einer fo treu aufopfernben Mutter zu sein". Zu anderen Zeiten hat der Sohn in den Briefen ihre Frommigkeit und ihren praktischen Sinn hervorgehoben. Die tiefe Religiofität, bie treue, fcmarmerifche, glubende Anhanglichfeit an bie Rirche burfen als mutterlices Erbe angesehen werben. Aber auffällig ift es, bag er an jener Stelle ben Bater nicht einmal erwähnt. Und boch war er burch ihn zu seinem Lebensberuf, gur Rufit getommen. Denn ber (1780 geborene) Bater, ber bis 1810 in feinem Geburtsort Eifenstabt gelebt, bort noch mit 3. Handn Karten gefpielt, von ben Mitgliebern ber Capelle ein Inftrument nach bem anbern gelernt hatte, war felbst ein halber Musiker. Der Umgang mit hummel hatte ihn bann bem Clavier zugeführt, auf bem er es bald zu Ries'schen Concerten Als er eines Tages im J. 1817 gerabe an bem in Cis-moll übte, "lehnte fich" — fo erzählt Abam L. — "ber tleine Franz ans Clavier, laufchte, war gang Ohr. Am Abend tam er aus bem Garten gurud, wo er spazieren gegangen war und fang bas Thema bes Concerts. Wir liegen's ihn wieberbolen; er wußte nicht, mas er fang: bas mar bas erfte Angeichen feines Benies". Dbwol nun beibe Eltern auf bas einzige, im Rometenjahr geborene Rind von Anfang an so große Hoffnungen gesett hatten, daß über seine Entwidlung ein "Tagebuch" — ber citirte Sat ift ihm entnommen — geführt wurde, obwol bem Bater nabeliegen mußte bie eignen Künftlerträume auf keinen Franz zu übertragen, wurde der erbetene Clavierunterricht nur mit wielen Bebenten begonnen. Denn ber Rleine frankelte oft an Fieberanfällen und wurde bei einer solchen Krisis sogar einmal in der Gemeinde todtgesagt. Mit ber Biebertehr ber Gefundheit muchs regelmäßig ber Gifer im Beten unb Ruficiren. Ueber ben Gang bes väterlichen Unterrichts fehlen bie Nachrichten, 🍑 scheint zuweilen ber wenig harmonisch gestimmte Lehrer unliebsam hart und ftreng gewesen zu sein. Die Fortschritte find baburch bezeugt, bag ber junge 2. schon als neunjähriger Anabe mit bem Es-dur-Concert von Ries und mit einer freien Fantasie öffentlich auftreten konnte und zwar in ber Debenburger Atabemie eines blinden Mufiters, bem bas Talent bes fleinen Birtween burch bie Proben bekannt geworden war, die er gegeben hatte, wenn er ben Bater auf Dienstreifen in bie Umgegend von Baibing begleitte. Gleich dieser erste Schritt entschied über die Zukunft Lifzt's. Das Concert wurde anderen Tags wiederholt, führte ihn bem Fürsten Esterhagy wen Bregburger Abel zu und hatte die Folge, daß eine Reihe ungarischer Regnaten, die Grafen Erdöby, Szapary und Amabée an der Spipe, für die weiten Ausbildung Liggt's auf feche Jahre eine Subvention von 600 Gulben jährlich auswarfen. Auf fie gestütt siebelte im J. 1821 die Familie Liftzt 2005 Bien über und Karl Czerny übernahm ben Unterricht des Knaben. Berber war hummel in Weimar befragt, aber mit einem Louisb'or für die Stund ju theuer befunden worden; Czerny wies, nachdem er ben neuen

Souler naber fennen gelernt hatte, jegliches Sonorar gurud und gab ibm fein Beftes. Die Gegenwart kennt Czerny nur als unermublichen Componisten methobifch guter, aber etwas feichter Clavieretuben. Dag ibn &. bober ftellte, zeigt ein Brief aus bem Jahre 1856 (F. L.& Br. I, 219), in bem er feinem eigenen Schuler Dionys Brudner empfiehlt, Czerny aufzusuchen: "Bon allen jest lebenben Componisten" - fcreibt L. - welche fich speciell mit bem Clavierfpiel und Clavierfat befaßt haben, tenne ich teinen, beffen Anfichten und Beurtheilungen einen fo richtigen Dagftab bes Geleisteten barbieten. In ben amangiger Sahren, mo ein großer Theil ber Beethoven'ichen Schöpfungen für bie meisten Musiter eine Art von Sphing mar, spielte Czerny ausschließlich Beethoven mit ebenso vortrefflichem Berftanbnig als ausreichenber, wirtfamer Technit und fpaterhin hat er fich auch nicht gegen einige gethane Fortfcritte in ber Technif verichloffen, fonbern mefentlich burch feine Lehre und feine Werfe bagu beigetragen. Schabe nur, bag er fich burch eine ju übermäßige Broductivität bat fcmachen muffen und nicht auf bem Bege feiner erften Sonate (op. 6 As-dur) und einiger anbrer Werte biefer Beriobe, welche ich als bebeutsame, ber ebelften Richtung angehörige und schon geformte Compositionen hochschäte, weiter fortgeschritten ift. Leiber aber waren bamals bie Wiener gefellschaftlichen und verlegerischen Ginflusse schäblicher Art und Czerny befaß nicht die nothwendige Dosis von Schroffheit, um fich ihnen zu entziehen

und fein beffres Ich zu mahren". Im gleichen Ton ber Berehrung find bie gahlreichen Briefe gehalten, bie 2. an Czerny gerichtet hat, auch öffentlich hat er feine Dankbarteit burch ben Bortrag Czerny'icher Compositionen und baburch bewiesen, bag er bem ebemaligen Lehrer die fogenannten "Großen Etuben" ("Etudes d'exécution transcendante") wibmete. Die erften Stunden icheinen bem beiffpornigen Schuler nicht gefallen ju haben. Bie Ortigue, ber erfte Lifgt-Biograph, mahrscheinlich aus ficherster Quelle, berichtet, erschien es ihm als Krantung, an Clementi'iche Sonaten gewiesen zu werben, auch bie Revision und Umbilbung ber Tednit mar nicht nach feinem Ginn. Als bann aber hummel und Beethoven vorgelegt murben, mar alsbald bie Freundschaft geschloffen. Für bie Einführung in Beethoven mar Czerny, ben ber Meifter felbst bin und wieber instruirt hatte, ber rechte Mann; er gehörte aber auch zu ber in jenen Beiten noch fleinen Anzahl Biener Mufiter, Die Geb. Bach ju fchagen mußten. Ihm war er in fruber Jugend jugeführt worben und feine Musgabe bes "Bohltemperirten Claviers" beweift, bag er ihn nicht blog als ben "Fugenmeifter" auffaßte. Wenn L. fich fpater unter ben mitlebenben Birtuofen außer burch anbere Borguge, auch burch fein eifriges Eintreten für Beethoven und Bach auszeichnete, fo mar bas ein Bermächtniß Czerny's. Die musikalische Belt hat bavon bemerkbaren Rugen gezogen, noch größeren aber L. felbit, ber von biefen beiben Meiftern aus bie Richtung auf bas Sobe und Große in ber Musik fand, die ihn hinderte, sich mit ben Triumphen bes Birtuofen, so wunderbar fie auch fein mochten, zu begnügen. Ohne den tieferen Sinn zu ahnen, nannten die Wiener, die privatim Gelegenheit hatten, sein Clavierspiel zu hören, den Anaben "den kleinen Herkules". Bei seinen fleißigen Streifereien nach Novitäten in den fogenannten "Gewölben" der verschiedenen Rufikalienhändler spielte er Alles vom Blatt, was ihm vorkam. Diese Fertigkeit im Lesen und Uebersehen hatte er vermuthlich burch regelmäßiges Transponiren erworben. Benigstens miffen wir aus ben erften Parifer Jahren, bag ibn ber Bater anhielt, täglich zwölf Bach'iche Fugen in andere Tonarten zu übertragen. Als er eines Tages auch bas eben frifch angetommene H-moll-Concert hummel's, von bem es hieß: bag es bem Componiften felbst zu fcmer

in, auf ben erften Blid ohne Unftog bewältigt hatte, ließ fich ein öffentliches Auftreten nicht mehr verhindern. Um 1. December 1822 gab Frang Liggt ber zehnjährige Rnabe aus Ungarn" fein erftes Wiener Concert im lanbnanbischen Saale. Das für die bamalige Anlage ber Birtuofenconcerte tppifche Programm lautete (nach ber "Allgemeinen Musikalischen Beitung"): 1) Duverture von Clement; 2) hummel's Bianoforteconcert in A-moll; 3) Bariationen (E-dur) von Robe, gespielt von Herrn Léon be Lubin; 4) Arie aus "Demetrio e Polybio" von Roffini, gefungen von Dem. Ungher; 5) Freye antafie auf bem Biano. Der Berichterftatter bes Blattes melbet: "Wieber an junger Birtuofe, gleichsam aus ben Bolten berunter gefallen, ber gur bidften Bewunderung hinreift. Es granzt ans Unglaubliche, mas biefer Anabe für fein Alter leiftet und man wird in Bersuchung geführt bie physische Röglichkeit zu bezweifeln, wenn man ben jugendlichen Riefen hummels fowere und besonbers im letten Sate febr ermubenbe Composition herabbonnern bort. Aber auch Gefühl, Ausbrud, Schattirung und alle feineren Rüancen find vorhanden, fo wie überhaupt biefes musitalische Bunderfind Alles a vista lefen und jest icon im Bartiturfpiel feines Bleichen fuchen foll. Polybymnia noge die zarte Pflanze schützen . . . Est Deus in nobis!"

Die freie Fantafie war nach bemselben Correspondenten, in bem wir genez v. Senfried vermuthen burfen, nur häufige, wörtliche, burch Zwischenwiele getrennte Wieberholung zweier Themen. Doch interessirte bie Bahl bicker Themen: a) bas Hauptthema aus bem Allegretto (bamals nannte man s ftets "Andante") von Beethoven's A-dur-Sinfonie und b) ein Motiv aus Koffini's "Zelmira". Die beiben Antipoben, zwischen benen bie Reigung ber Beit und auch bie Lifzt's so lange schwankte, waren also hier zusammenabracht. Dit einem zweiten Concert im April 1823, bei bem Beethoven ben jungen Birtuofen umarmte und fußte, schloß die Wiener Lehrzeit. Sie mar and zu Studien in Theorie und Composition benutt worden, die Anton Salieri, ber Lehrer fo vieler großer Mufiter, leitete. Auf biefem Gebiete weint bas Talent bes Anaben gleichfalls eine gute Meinung erwedt zu haben. Denn als Diabelli die fünfzig bekanntesten österreichischen Componisten einlud u feinem burd Beethoven's "83 Bariationen" berühmt gebliebenen Balger p eine Umfchreibung ju liefern, wurde mit Franz Schubert, hummel, Raltbrenner, Moscheles, Huttenbrenner u. A. auch ber junge L. aufgeforbert. Seine Bariation, bie erste gebruckte Composition bes Kunstler, sticht in ber Sammlung burch Eigenfinn hervor: Moll und 2/4-Aact.

Im herbst 1823 wurde bas an Bunberkindern reiche Wien mit Paris vertauscht, wo die Familie nach einer langfamen, durch mehrere Concerte unterbrochenen Reise über München und Strafburg vor Weihnachten eintraf.

Den Bater hatte zu biesem wichtigen, in die Entwicklung des Sohnes wef und nicht unbedingt vortheilhaft eingreisenden Schritt die Thatsache bestumt, daß Paris durch die Schule Gluck's die musikalische Hauptstadt Europas gewerden, daß an sie die ehemalige Borherrschaft Italiens übergegangen war. Loukunstler von Weltbedeutung bedurften des französischen Lehrbriefs. Wie Cherubini, Rossini, Spontini, so beugten sich die Musiker aller Länder, Engländer, Spanier, Russen eingeschlossen, diesem Gesetze und auch Deutsche wie Regerbeer und Fr. v. Flotow wurden künstlerisch Franzosen. Erst seit L. Bagner, der ebenfalls noch die französische Straße zog, ist die innere leberlegenheit der deutschen Musik zu allgemeiner Geltung gekommen. Im I 1823 war sie trot Beethoven und C. M. v. Weber noch so latent, daß die Entscheidung eines mit der Wirklichkeit rechnenden Ungarn zu Gunsten der hanzösischen ausfallen mußte.

Eins hatte Wien bem Runftler auch nicht annahernd in der Beife bieten können, wie er es in Paris fanb. Das war die geiftige Anregung und ber gefellschaftliche Schliff. Durch ben fruhzeitig, ja allzufruh fich bietenben Berfehr in ben "Salons" ber Weltstadt, bie befanntlich unter Rarl X. und unter Louis Philippe eine neue, ben Tagen ber Encullopabiften wenig nachaebenbe Glanggeit erlebten, murbe &. ber allen Lagen gewachsene Beltmann, burch fie fam er ju bem gewaltigen Bilbungstrieb und ju ber Freiheit ber Beltanschauung, bie fast mehr noch als bie angeborene Begabung feine Stellung in ber Runft martiren. Mufitalifc begann Liggt's frangofifche Beit mit einer Enttäuschung. Der Bater hatte, gestütt auf eine Empfehlung bes allmächtigen Fürsten Metternich, bie Aufnahme in bas weltberühmte Consorvatoire de musique für ficher gehalten. Cherubini ber Director, ber "Bunberfinbern" abholb mar, wies ben Rnaben als Auslander jurud und blieb babei. 3m Clavier, mo, fo wie fo, taum ein bem Schuler gewachsener Lehrer zu finden gemefen mare, unterblieb infolge beffen meiterer Unterricht. E. bilbete fic burch Boren, Bergleichen und Rachbenten allein weiter. In ber Theorie wurde er eine Beitlang Ferbinand Baer, ber gu jener Beit unter Roffini bie italienifde Oper birigirte, übergeben, von 1826 ab tam er ju Anton Reicha. Die Bebeutung biefes heute wol nur noch wegen feiner Begiehungen ju Beethoven genannten Lehrers muß für bie Entwicklung Liggt's fehr boch angeschlagen werben. Sie liegt weniger in ber ziemlich schnell erfolgten Absolvirung eines vollständigen Cursus des Contrapunits, sondern barin, daß Reicha über die Ausnutungefähigteit ber rhpthmifden und melobifden Elementarformen Anfichten hatte, Die fich bei teinem zweiten Theoretiter jener Beit finden. Sein "Traite de composition" spricht fie am originellsten in bem Capitel über "Deklamation" aus. Bon ber Mehrheit unbeachtet gelaffen, find fie fur &. eine Quelle wesentlicher Stileigenthumlichkeiten geworben.

Bahrend bie Wiener Empfehlungen Cherubini nicht erweicht hatten, verschafften sie bem jungen Birtuosen sehr balb Zutritt bei ber Herzogin von Berry, beim Bergog von Orleans und in ben hohen Rreisen bes Faubourg St. Germain. Bon bort aus, wo ber Maestro Rossini die musikalischen Arrangements ju birigiren pflegte, verbreitete fich ber Ruf bes "potit Litz" fo fcnell, daß bie "Augemeine Mufikalische Zeitung" icon Anfang 1824 barüber nach Deutschland berichtete. Das war in biefem Fall eine ungewöhnliche Chre, weil ber Pariser Correspondent bes Blattes ben kleinen Schilling, die fleine Schauroth und andere vor feine Rritit gerathene, concertirende Kinder fichtlich unglimpflich behandelt. Wir erfahren aus feiner Mittheilung, baß 2. für elfjährig galt und bag er namentlich burch fein Improvisiren "unendliches Aufsehen erregte". Schon am 8. Februar trat er zum ersten Male öffentlich in einem bei ben Gebrübern Erarb veranstalteten Concert auf und führte bei bieser Gelegenheit bas neueste Meisterstück ber Erarb'schen Firma vor, einen Flügel von 7 Octaven. Ein folder Umfang war damals noch ungewohnt, folglich, fonnte man fagen, trat E. bafür ein. Mitten im Bortrag - hummel's H-moll-Concert - mußte er abbrechen, weil fich bie Saiten ju arg verstimmt hatten. Im übrigen wird sein Spiel als "fertig, naiv und gefühlvoll" gerühmt. Als er turze Beit barauf (17. März 1824) zum erften Mal im italienischen Opernhaus vor ber Aufführung von Baifiello's "Nins, la pazza per l'amore" fich horen ließ, paffirte es, daß bas begleitenbe Orchefter nach einem Solo einzuseten vergaß, weil die Musiker ganz in sein Spiel versunten waren. Diefer kleine Zwischenfall exaltirte bie gange Stabt. Drpheus, lautete eins ber hierburch veranlaßten Bonmots, hat nur Thiere und Steine bezaubert, ber tleine Lit aber bie erften Meifter ber Belt. Die Lehre von

m Seelenwanberung wurde bervorgezogen um mahrfcheinlich ju machen, baß n bem jungen 2. Dozart wieber zur Belt gefommen fei. Die Schwarmer inden auch eine äußere Aehnlichkeit heraus! Benn er im Theater spielte der fich nur zeigte, murbe er in alle herrschaftlichen Logen gerufen. uch bas Unmögliche traute man ihm zu: Als er eines Abends fein Liebingeftud, bas hummel'iche H-moll-Concert, ungewöhnlicher Beife auswendia mpielt hatte, fcbrieb ein Journalift, bag er "mit Begleitung bes Orchefters Bentafirt" habe. In ben Beitungen erfchienen Gebichte, in ben Schaufenftern ing fein Bild; auch die Wiffenschaft begann fich für bas Phanomen zu interfiren: Gall nahm einen Abbrud vom Schabel bes Rnaben. Alle biefe bationen verbarben nichts an L., sie brudten fich nicht einmal tiefer ein. fingig eine in biefe Beit ju setenbe Kritit R. hummel's blieb ihm unver-Auf fie tommt er noch in spaten Jahren brieflich wieberholt gurud, uptsächlich wegen ihrer braftischen Fassung: "Der Bursch ist ein Gisenfresser!" der Bater jedoch fah bem gefährlichen Cultus mit Sorgen zu und benutte mu eine Einladung Erard's zu einem Abstecher nach London. Che die Reise ngetreten wurde, mußte von ber Mutter, bie nach Desterreich jurudging, Bidied genommen werben. Es war die erste langere Trennung von Mutter nd Rind! In London gefiel "Master Liftzt" bem Sof, ber Nobility und m Rufitern, von benen er bei Gelegenheit bes erften Concerts (21. Juni 1824) Cramer, Clementi, Ries, Raltbrenner, Potter und G. Smart tennen krate, fo, wie es die Erfolge in Bien und Paris erwarten ließen. Den Fachmoffen imponirte er besonders durch eine Fuge, mit der er eine Improviinion über ein Thema aus bem "Barbier" schloß. Schon im nächsten Jahre Unte er nach England zurud. Sein größtes mufikalisches Erlebnig war biesnal eine Aufführung in St. Baul, bei ber über 7000 Rinder fangen. Embon tam er jum zweiten Dal unter bie Sanbe eines namhaften Phrenoligen, biesmal Devilles. Ihm hatten einige Schäcker &., ben er nicht kannte, de einen faulen, wenig begabten Anaben vorgeführt. Dem Gelehrten fchien kt Ropf indeg nicht so werthlos, boch moge er sich nicht mit alten Sprachen kfaffen! "Aber", rief er, als er an bie Stirnwinkel tam, "bas ift ja ein aborener Rufiter!" "Ja", fagten bie Begleiter, "bas ift L.!" Mit einer Inarmung folog bie Scene. In ben Neigungen zu folden kleinen Streichen we Uebermuthes melbete fich bei L. bie Junglingszeit. In Baris marf er degentlich Gelbftude unter die Stragenjungen, vertrat, da auch durch Herzensgite getrieben, mit bem Befen in ber Sand interimistisch einen Gaffenkehrer. Besonders war er zu mufikalischen Foppereien aufgelegt, die an bekannte Beethoven-Anekboten erinnern. Beim ersten Londoner Aufenthalt hatte er in mer Soirée mit einem Collegen ju concurriren, ber seine Sache ziemlich cht machte. Da spielte L., als er ans Auftreten fam, bas gleiche Stud ther auswendig und so schon, daß es Niemand erkannte. Auf der Rückreise wn ber zweiten englischen Reise myftificirte er in Borbeaux eine Gesellschaft wn Rufiffreunden, unter benen fich auch ein berühmter Geiger befand, ba-🚾 , daß er ihnen eine eigne Composition als Beethoven'sche Sonate vorund bamit entzudte. Die Geschichte ift in verschiebene Schullefebucher ibergegangen. Rur bas wirb nicht erwähnt, bag ber Geiger: Robe war. di ber ermahnten zweiten Reise nach England wurden auch die größeren krovinzstädte besucht. In Manchester tam babei zum ersten Mal eine Comwition Likzt's in breiter classischer Form zur Aufführung, eine "Große laverture für Orchefter". Auch in Paris prafentirte er fich im 3. 1825 um erften Rale ernstlich von ber schöpferischen Seite. Die Große Oper führte 17. October seine einactige Oper: "Don Sanche ou le Chateau d'Amour"

auf. Das Wert, ju bem ber angesehene Librettift Theaulon ben Text ge fcrieben hatte, mar unter Baer's Augen entstanden und von der Direction bes berühmten Inftitute nicht blog aus Speculation auf Liggt's Ramen sonbern auch beshalb angenommen worben, weil man alle Ursache hatte, nad neuen Talenten ju fuchen. Mit Roffini, Boielbieu, Kreuger, Auber allein war bas Repertoire nicht ju halten, bie Dugagon, Aumer, Daufvigne Schneithoeffer u. f. w. aber hatten fich nicht bemahrt. Auch Liggt's Ginacte bielt fich, obgleich Nourrit fang und bei ber Première viel Rührung herrschte nur bis jur britten ober vierten Borftellung. Da ber "Don Sanche" ver brannt ift, erubrigen fich Controversen über seinen Werth noch mehr als übe ben ber in Manchefter aufgeführten, vielleicht jum "Don Sanche" gehörenbei Duverture und anberer gleichfalls abhanben gekommener, aber noch nich hoffnungslos verlorener Jugendcompositionen. Der Digerfolg fteht fest un hat auf bie nächsten Jahre in Lifft's Leben einen erfichtlichen Schatten ge worfen. Den Bater, ber die Composition ber kleinen Oper eifrig betrieber hatte und mit ber Aufführung bas hochfte Biel einer musikalischen Laufbab erreicht glaubte, mußte bie Ablehnung in ein Wirrfal von Rummer, hoff nungelofigkeit und Erregung fturgen. Sie richtete fich auch gegen ben Soh und hinterließ in beffen Geele bie tiefe Berftimmung, beren Spuren noch i bem historischen Beimarschen Testament von 1860 gum Borfchein fommer Ortigue berichtet als claffischer Zeuge von einer schweren Krifis Lifgt's. "Di Mufif mar er überbruffig", beichtete oft, wollte Briefter werben, las leiber schaftlich im Neuen Testament, im Thomas a Rempis und vertiefte fich i Mpftif und Legenbe.

Nach allen vorliegenden Erfahrungen mußte der Bater auf Fortsetun ber bramatischen Bersuche brängen, an Reicha, dem alten Freunde Czerny's sollte ihnen wahrscheinlich ein besserer Mentor gesichert werden. Umsonst Erst nach zwei und drei Jahrzehnten hat sich L. wieder Opernplänen zu gewendet. Seine Compositionsthätigkeit, zu der er bald mit gesteigertem Flei zurücksehrte, beschränkte sich von jest ab für lange Zeit auf Aufgaben, bi seinem Alter, die seinem menschlichen und musikalischen Gesichtskreis entsprachen nämlich auf kleine und mittelgroße Clavierstücke. Der Grundsatz streng ohr alle Beachtung von Brauch und äußerem Bortheil der klargewordenen Einsich zu folgen, war der dauernde Gewinn aus der Geschichte des "Don Sanche

Das Berhältniß zwischen Bater und Sohn und bas innere Gleichgewid Beiber einigermaßen wieber berguftellen, boten neue Concertreifen gute B legenheit: eine zweite burch bie frangofischen Departemente, eine britte na England, eine erste in die Schweiz. Während bes längeren ins Jahr 182 fallenden Aufenthalts in Marfeille murben bort die "Etudes pour le Pier en douze Exercices" gebrudt. Sie ericbienen 1835 in einer beutichen Auf gabe als "opus 1", obgleich ihnen L. vorausgeschickt hatte: ein "Impromptu (1824) und ein "Allegri di Bravura" (1825). In Cramer'icher Art, ab ftimmungevoll und mit Temperament find in biefen Etuben für technisch Zwede erfundene Motive burchgeführt. Nachdem aus ihnen die erstaunliche "Etudes d'exécution transcendante" (Breitkopf & Härtel, 1852) hervo-gegangen waren, zog fie L. aus bem Berlag zurud. Ueber bas biesmali-Auftreten in London berichtet bas "Tagebuch" von Moscheles, daß "Lißzt Spiel an Kraft und Ueberwindung von Schwierigkeiten alles früher Gehörte übertreffe, es gebenkt zweitens ber "chaotifchen Schonheiten" eines Liggt'ich A-moll-Concertes. Diefes Concert murbe ben Rahmen ber bem "Di Sanche" folgenden Compositionen fo burchbrechen, bag man feine En stehung in eine frühere Zeit seten müßte. L. felbst mar, als er 1872 b Arig bes "Tagebuchs" las, barüber unklar, ob er jemals ein A-moll-Concert

geichrieben habe ober nicht.

Bon London manbten fich bie Reisenben, beibe geiftig und physisch erbopft, nach Boulogne fur mer. Dem Sohne thaten bie Seebaber fehr mohl, ben Bater raffte (am 27. August 1827) ein gastrifches Fieber weg. Aus ber nefen Erfcutterung, bie ber plotliche Berluft nach fich jog, ging L. als ein neuer Denfch hervor, fest gewillt, bas Leben planvoll und, wie er in feinem Radruf an Baganini fagt, "hochfinnig" ju führen. Um bas ju tonnen, legte er noch einmal Band an feine Erziehung und erweiterte Mittel und Unterleaen feines Runitlerthums von Grund aus. Mit ber von Bien berbeigerufenen Mutter richtete er in Baris eine bescheibene Sauslichkeit ein und trat von ber Deffentlichkeit für bie nächsten sieben Sahre so gut wie gang wrud. Rur ausnahmsweise mar er zu hören, eine folche Ausnahme bilbete 1828 eine Ertraaufführung bes Confervatoriums, bei ber 2. Beethoven's Ledur-Concert in Baris einführte. Der berühmte Birtuos verschaffte fich ben withigen Lebensunterhalt als einfacher Clavierlehrer. Selbstverständlich mar a einer ber gesuchtesten. Seine hauptsorge mar, bie Lude ber allgemeinen Bilbung, für die feit ber Raibinger Dorficule nichts methobisches hatte gethan werben tonnen, auszufullen. Dit fturmifcher Naivetat hatte er eines Abends ben Abvocaten Cremieux gebeten : "herr, entwideln Sie mir bie gange fransefische Litteratur!" Jest ging er Schritt für Schritt vor. Das Französische keerschte er bereits wie eine Muttersprache, mit ber ihm eigenen Raschheit machte er fich nun auch Englisch, Stalienisch, im ganzen sieben neue Culturpracen zu eigen und las Alles, was ihm an bedeutenden Werken über Gehicte, Philosophie, Litteratur und Kunft erreichbar mar. Für einen Theil biefer Studien übernahm eine Schulerin, die junge Gräfin Saint Cricg die Rihrung. Bu ihr faßte er eine tiefe Liebe, bie ermibert, aber vom gräflichen Beter nicht gebilligt murbe. 2. widmete noch im 3. 1844 bei einer Wiederbezegnung ber ehemaligen Schülerin bas schöne Lied "Ich möchte hingehn" 2c., und fie gehört (als Mabame b'Artigaug in Bau) unter bie wenigen Berfonen, die das Beimariche Testament burch Geschenke auszeichnet. Der frische Somery ber Entsagung trieb ihn wieber ju bem alten Briefterplan. ber Mutter zu Liebe ließ er ihn nochmals fallen. Bu feiner weiteren Aufnichtung trug Christian Urban, ber als Birtuos ber Viola d'Amour befannte Dreanist an St. Baul be Bincent bei. Diesem ibealen Sonberling, ber Jahre lang bei Balletaufführungen mitgeigte, ohne jemals einen Blid auf bie Buhne um werfen, verdankte L. neue Ibeen über Kirchenmusik, indeß auch eine Steigerung kiner tranthaften Dystif. Er wurde immer weltflüchtiger, sah kaum noch kine Rutter, erkrankte, ward zum zweiten Male todt gesagt und erhielt bei diefer Gelegenheit, wie seiner Beit C. M. v. Beber, einen ehrenvollen Zeitungsnetvolog (im Barifer "Etoile", November 1828, abgebruckt bei L. Ramann). Rit eingetretener Reconvalescenz nahm L. die Aufgabe der geistigen Klärung an bem Bunkte wieber auf, wo fie bie Episobe St. Ericg unterbrochen hatte und vertiefte fich junachst in Chateaubrianb's Werke, insbesonbere in beffen René und seine Manfred-Stimmung. Die Julirevolution rief ihn von ben Buchern hinweg unter bie Menschen, führte ihn zur Bekanntschaft mit ben St. Simonisten und balb zu ber mit bem Abbe Lamennais. Ueber die Freundihaft, mit welcher er biesem vielseitigen Idealisten verbunden blieb, geben bie Briefe, die er an ihn richtete, die beste Auskunft, auch die Widmung der "Pensées des Morts" zeugt bavon; unter ben unausgeführten Compositionen, Die Lamennais jugebacht maren, intereffirt eine Epopoe für Chor über Dichtangen des Freundes: les Matelots, les laboureurs, les soldats etc.

Lifzt's Begeisterung für die Männer des Aufstands sollte durch eine der Beethoven'schen "Schlacht bei Vittoria" nachgebildete "Revolutionssinsonie" musikalischen Ausdruck sinden. Die Verbrüderung der Völker Europas zu symbolisiren, waren ihr das Ziska'sche Hussellied, Luther's "Ein' selte Burg", die "Marseillaise" und "Maldorough s'en va t'en guerre" als Themen zugedacht. Sie blied ebenfalls ungeschrieden und ähnlich wich sein anfänglich seuriges Interesse für den Simonismus dalb der kühlen Kritik. Als ihn Heine als Anhänger Enfantin's verspottete, protestirte er öffentlich aufs entschiedenste gegen diese Verleumdung. L. stand allen diesen Bewegungen ohne eigentliche politische und philosophische Anlage gegenüber und erwärmte sich für sie nur, weil sie ihn als Christen, Philanthropen und Künstler berührten. Eine überall und jederzeit von der Menschenliebe geleitete, in allen Gliedern und Ständen von freier Kunst verebelte Gesellschaft — das war sein Ibeal.

Die Theilnahme an ben Bestrebungen und Ibeen ber Zeit hat L. zu ber großen Auffaffung ber Tonfunft und ihrer Busammenhange geführt, bie feine Schriften und feine praftifche Thatigfeit in ber Mufit auszeichnet, ber perfonliche Bertehr mit führenben und bebeutenben Beiftern mar jeboch auch mit Gefahren verbunden. L. wurde im Salon der George Sand ein Opfer ber keden Theorie von ber schrankenlosen Freiheit ber Liebe und ging im 3. 1834 eine wilbe Ghe mit ber sechs Jahre älteren Gattin bes Grafen b'Agoult ein. Für bie inneren Rampfe, bie bem ftrengen Ratholifen biefer Schritt gefostet hat, sind bie ermähnten "Pensees des Morts", die ber Componist in einem Brief an Lamennais ein instrumentales "De protundis" nennt, ein ergreifendes Zeugniß. Nicht zufällig bricht in ihnen zuerst bie stark Driginalität bes Lift'ichen Stils voll ausgebilbet burch. 2. ift ben brei, biefem Bunbe entsproffenen Rinbern — nur Frau Cofima Bagner lebt von ihnen noch, die Lieblingstochter Claudine, eins der ersten Rinder, die Schumann's "Rinberscenen" tennen lernte, ftarb nach turger Che mit bem nach maligen Minifter Ollivier, auch ber hoffnungsvolle Daniel murbe nicht alt ein mufterhafter Bater gemefen, aber bas Glud ber gehn Jahre an ber Seite ber intereffanten Circe, Die fpater als Daniel Stern eine geiftvolle Schrift. ftellerin warb, war bie Opfer nicht werth. In ben Jahren, wo um Liggt's kunstlerische Bebeutung gestritten wurde, ist bas peinliche Berhältniß erfolgreich als Beweis bes angeborenen Anarchismus ausgebeutet worden und gesellschaftlich hat es ihn vieler Orten und immer wieder unmöglich gemacht So gleich in Genf, wo fich bas Paar im Frühling 1835 zunächst nieberließ Die zahlreichen Wohlthätigkeitsconcerte Liggt's maren ftark befucht, auch lief man es fich gerne gefallen, bag er an bem neueröffneten Confervatorium gratie unterrichtete, ein eignes Concert bes Birtuofen aber fand bei leerem Saal ftatt "wegen meiner vie scandaleuse". Auch in Genf betrachtete fich &. noch als Schuler, borte an ber Universität und suchte im Bertehr mit freier gefinnten Naturforschern, Philologen und Bolitikern nach wie vor feine allgemeine Bildung ju erweitern. Mit bem Linguisten Abolphe Bictet und ber Fürstin Belgioso verknüpfte ihn balb dauernde Freundschaft. Aber auch bei Musiker in L. hatte inzwischen seine Rechte wieder geltend gemacht. In Berlio? und Chopin waren ihm im 3. 1828 ziemlich ju gleicher Zeit zwei Runftler begegnet, bie fein ganges Innere aufmuhlten und von entgegengesetten Seiter aus die Entwicklung seines Fachtalents fogut wie jum Abichlug brachten. Der Chopin'sche Ginfluß ging auf Bertiefung und Berfeinerung alter Runftmittel hinaus, ber Berliog auf eine neue, ber erregten Beit entsprechenbe, im wesent. lichen frangösische Rhetorif, scheinbar auch auf die Entdedung neuer musika-

lifder 3beengebiete; jener wirfte klarend, biefer aufreigend und nur eine fo munberbare Organisation, wie fie L. besag, vermochte biefen Begenfaten Stand ju balten. Benn &. fofort und am ftartften von Berliog angegogen murbe, b sprach ba wieber seine ritterliche und hulfsbereite Ratur mit. Die "Sinwar mit ben Worten empfangen worden: "Ein gewiffer hettor Berliog . . . . Schabe, daß er nichts gelernt hat" (Allg. Muf. 3tg. 1829, S. 863). Das genügte für L., um ohne Befinnen von biefem Berte nnen Clavierauszug herzustellen, wie ihn noch keine Bartitur gefunden hatte. Aber Berliog wirfte auch ichnell auf L. als Componisten. Wieberum muffen be als Beleg bie "Penseos des Morts" citirt werben. Die Anregungen Chopin's fruchteten langfamer, wie alles Eble, und traten lange Beit nur in ben Claviercompositionen und zwar burch Abrundung der Form, burch Bemiderung bes Rleinlebens, burch Bergeiftigung ber Ornamentif ju Tage. Das wichtigfte, mas &. von Chopin empfing, mar ber nationale Musikfinn. Erft ber Bole hat in L. ben Ungarn aufgewedt. Auch bem Spiele Liftat's bat Chopin genütt, er gab ibm ein Mufter ber Delicateffe. Sier trat nun im 3. 1831 machtig erganzend die Befanntschaft mit dem bamonischen Geiger Beganini hingu. Durch ihn ging bem bereits concurrenglosen Bianiften eine neue Belt über ben "Bortrag" auf, mit Fiebereifer arbeitete er an ber weiteren Bervolltommnung seiner Technit, die bis bahin ungefähr ber Soberunt des hummel'ichen Niveaus gewesen war. Aber L. begnügte sich nicht bemit, die Baganini'schen akuftischen Neuerungen, die Sprünge, die weiten Sagen, bie pridelnben Rlange, bie faufenben Bange nachzubilben, fonbern redical machte er fich jum herrn bes gangen, bem Inftrumente möglichen Spielvermogens. Wie weit er beffen allgemeinen Durchschnitt gesteigert hat, ergibt fich schon aus seinen bekannten Paganinietuben, noch flarer zeigt es ber Bergleich eines Liggt'ichen Concerts mit einem Menbelsfohn'ichen, Beethoveniden, Mozart'schen, und am allereinfachsten bas zwischen ben Etudes bes opus 1 and ben Etudes d'exécution transcendante bestehende Berhaltnig.

Die Genfer Zeit war musikalisch hauptsächlich dieser letzgenannten Aufsete, der Bollendung der Birtuosität gewidmet. Erst im J. 1836 überraschte wie Welt damit: durch die übermäßige Bewunderung, die der neue Stern Sig. Thalberg in Paris als Spieler und Componist fand, aufgestachelt, eilte a dorthin zum Wettkampf und siegte. Bei dieser Gelegenheit erfuhren die Ruster, daß sie auch mit dem Schriftsteller L. zu rechnen hatten. Frühere Beiträge zur "Gazette musicale" waren undemerkt geblieben, eine 1837 verschaltichte Kritik über Thalberg'sche Compositionen und die sich daran knüpfende Bolemik mit Fetis wurden zum Ereigniß. L. erzählt (in einem Brief an J. v. Wasselewsky vom 9. Juli 1857) sehr hübsch, wie er, um den etwas gehässigen Eindruck dieser Angrisse zu verwischen, nach Stoff zu einem irzend demand lobenden Artikel gesucht habe und dabei endlich auf R. Schumann gerathen sei, zu dem er hierdurch in persönliche, freundliche Beziehungen fam.

Rach jener Begegnung mit Thalberg bestritt Niemand mehr das Brimat Ligt's. Erste Pianisten" gab es im Plural, er aber war "der Einzige". Las Lißzt'sche Jahrzehnt von 1836 bis 1846 ist in der Gesammtgeschichte mistalischer Birtuosität eins der glänzendsten Capitel, die orpheische Macht des Beruss erwies sich durch ihn in der politisch stillen Zeit wieder mit einer Sicherheit, Ausdehnung und Stärke, wie es seit den Tagen Farinelli's nicht mehr vorgekommen war. Diesen Triumphzug im einzelnen zu verfolgen, ist wer nicht der Ort. L. selbst hat über die ihm innerlich dabei theuer gewerdenen Momente eine musikalische Chronik hinterlassen: die drei hefte seiner "Années de Pélerinage" (für Clavier). Demgegenüber genügt es, die Haupt-

baten, namentlich bie fünstlerisch wichtigen, furz zu berühren. Da macht fic querft ber Aufenthalt in Lyon baburch bemerklich, bag E. Nourrit in bie Schubert'ichen Lieber einführt; ber berühmte Sanger hat fie von ba ab in Frankreich, voran ben "Erlkonig", jur Geltung ju bringen gesucht. Bon Lyon aus reifte L. nach Italien. Fur ben Ruf und bie Erwartungen, bie fich überall an feinen Ramen knupften, fpricht Die erfte Begegnung mit bem bekannten Berleger Ricordi. Diefer hort in feinem Claviermagagin einen unangemelbeten Fremben spielen und eilt auf ihn mit ben Worten zu: "Sie find E. ober ber E . . . .!" Es war Lifigt. Die Bewunderung ber Italiener wurde auch durch die freimuthigen Urtheile, die er über italienische Mufit in ber "Gazotte musicale" veröffentlichte, nur vorübergebend berabgeftimmt. Ihm felbst blieb bie Rudftanbigfeit, bie nur fo "ungefähr mußte, bag es einen Beethoven und Beber gegeben", entfetlich und hat vielleicht mit bagu beigetragen, daß der alte Biberwille am Virtuofenberuf icon 1837 wieder einmal ftarf ausbrach. "Suis je condamné . . . à ce métier de baladin et d'amuseur des salons", fcreibt er an Lamennais. Auch fleine Componiftentriumphe, wie die Auszeichnung feines Antheils an den von Chopin, Biris, Thalberg, Berg und L. über ein Buritanerthema componirten Bravourvariationen bei bem Mailanber Concert jum Beften ber italienischen Flüchtlinge - es ichlog mit bem 12hanbigen Bortrag bes "Gotterwerts", ber Duverture gur "Bauberflote" burch L., Siller, Biris, Schoberlechner, Driggi und Bebroni - fonnten ihn von feiner musikalischen Depreffion nicht befreien. Da hielt er fich eifrig an die bilbende Runft bes Landes; die "Années de Pélerinages" veremigen einige ber tiefften Ginbrude. Befonbers bebeutenb murbe in Diefer Begiehung ber Befuch ber romischen Museen und Galerien, bei bem ber Siftorienmaler Ingres bie Suhrung übernahm. Bielleicht in Anknupfung an bie Barifer "Mufitbilberconcerte" Borro's (f. Reue Btichr. f. Muf. V, 190) ging ihm bier ein neuer Begriff von ber engen Bermanbtichaft zwiichen Musit und Malerei auf, bie Ueberzeugung von ber Möglichteit ihres Busammenwirkens ift ein unentbehrlicher Schluffel für eine Anzahl feiner späteren Compositionen. Musikalisch ward Rom baburch merkwürdig, bag er hier jum erften Male magte, gange Concerte allein mit Claviervortragen auszufüllen. Diese fogenannten "Soliloques musicaux", die nur in ben Unternehmungen alterer Orgelvirtuofen Borlaufer haben, verpflanzte L. 1839 auch ale "Piano-Recitals" nach England, burch seine Schüler find sie mittlerweile eine allgemeine internationale Einrichtung Der "Curiosität megen" theilt er ber Fürstin Belgioso (4. Juni 1839) bas Brogramm eines folchen Solilogue mit. Es beginnt mit feinem Lieblingeftud, ber für Clavier übertragenen "Tellouverture", Rummer 2 find Reminiscenzen aus ben "Puritanern", 3. Etuben und Bruchftude aus Liggt's Compositionen, 4. Improvisationen über gegebene Motive.

Bon Bisa aus melbete sich L. zum ersten Mal wieder bei der beutschen Musik und erbot sich dem Comité für das Beethovendenkmal in Bonn, das mit seinen Sammlungen nur in dem üblichen tempo molto moderato von der Stelle kam, die sehlende Summe allein zu beschaffen unter der einzigen Bedingung, daß sein Bilbhauer (Bartolini in Florenz) beauftragt würde. Während des Sommeraufenthalts zu Bellaggio entstand die als erste Frucht von Lißzt's Dantestudien beachtenswerthe "Sonata quasi Fantasia" (f. Clavier). Auch sie steht in den "Années de P." In Benedig ersuhr L. im Frühjahr 1838 von den fürchterlichen Ueberschwemmungen der Theiß. Sosort war er in Wien und spielte zum Besten der Calamitosen der ungarischen Hauptstadt. Mit diesem Intermezzo beginnt das Ende seiner französsischen und romanischen Beriode; seine musikalische Seele wußte von jest ab, wo ihre eigentliche Lebens-

luft wehte. Ein Bublicum, bas Beber's Concertstud und bie Aufforberung inm Tang, bas Beethoven'iche Sonaten, Berliog'iche Sinfoniefage, bas Chopin und noch bagu Sandel und Scarlatti fo verftand und aufnahm, hatte Baris, batte Stalien nicht ju bieten. Um ftartften aber hatte er feine Borer mit Uebertragungen Schubert'icher Lieber erfreut. Sie waren bas hauptthema n ben hymnen ber Beitungen und fie murben von ba ab befanntlich eine Riffion, Die ihm besonders am Herzen lag. Man darf behaupten, daß L. mit feinen mehr als fünfzig Transscriptionen bem Schubert'ichen Lieb und einer Schubert'ichen Schule erfolgreicher Bahn gebrochen hat, als fammtliche beatschen Sanger es bis babin vermocht hatten. Bunachft fehrte er nach Italien gurud. Aber ichon im Rovember 1889 mar er wieber in Wien; feinem Freund, bem Grafen Festetics, melbete er fich mit ber Bemertung an: er werbe ihn "gealtert, aber reifer und als Rünftler ausgearbeitet" wieber-Best fand er auch bie Beit, bie por achtzehn Jahren verlaffene Beimath aufzusuchen. Man empfing ihn wie ein höheres Befen und verabichiebete ihn mit ber ftolzeften Auszeichnung, die die ungarische Ration kannte: eine Abelsbeputation überreichte ihm ben Chrenfabel. Er gehörte bis an Liggt's Enbe mit bem preußischen Orben pour le merite und bem Konigeberger Doctorbiplom ju ben Decorationen, über bie ber Rünftler Niemanben ju wiseln erlaubte. Bei einem Befuch in Raibing trat er jum erften Male mit bem boppelten Intereffe bes Patrioten und bes Fachmanns ber Bigeunermusit naber, bie ihn von nun ab fester und fester in ihren Bann jog. Als Borkreitung war in Bien die Uebertragung von Franz Schubert's vierhanbigen Ungarischen Melobien und Märschen in zweihanbigen Claviersat vorausgegangen.

Die nachsten sieben Jahre bilben nun eine Summe von Birtuofenmumphen, bei beren Studium sich bas Staunen mit einem Gefühl bes Einerlei mischt. In alten und neuen Ländern, in mittleren und großen Städten, mit wenia Ausnahmen: überall berfelbe Enthusiasmus, in England, Schottland, in Spanien, Portugal, in Rugland, Polen, ja in ber Türkei biefelbe, faum noch Rand und Band einhaltenbe, verzudte Menscheit. rahmen von 12 000 Fres. auf ein einziges Concert tamen wiederholt vor. Die größten Steigerungen des Jubels fallen auf den ersten Berliner Aufenthalt, auf Ropenhagen und Barfchau. Liggt's Natur zeigte fich biefen Ovationen deich gut gewachsen wie ben physischen Anstrengungen, die mit einer Reiseart, bei ber gelegentlich in zwölf Tagen an neun verschiebenen Orten gespielt verben mußte, verbunden maren. Auch bei ihm hatten bie vermehrten Unferberungen bie Lebensfraft gesteigert. Rur so erflart fich's, bag &. jest auch mit ber Rotenfeber thatiger mar als je. Mit ber berühmten "Don - Juan-Fantafie" und andern Abriffen beliebter Opern, mit einer handvoll fleiner Elavierstude fallen in jene Beit die Anfange ber Ungarischen Rhapsobien, bie Uebertragungen einiger weiterer Dupend Schubert'icher Lieber, baju folcher von Beethoven, Menbelssohn, Dessauer und bas Arrangement ber sechs großen Bach'schen Bralubien und Fugen für Orgel. Nicht genug bamit, betrat L. in biefer Beriobe noch neue Compositionsgebiete. Die erste Beethovencantate erfanb, ihr folgten acht Mannercore und eine Reihe von Sololiebern, von benen man nur bie "Loreley" ju nennen braucht um flar ju machen, bag es ich um mehr als gewöhnliche Arbeiten handelt.

Aus Lifzt's damaligem äußeren Leben sind als bemerkenswerthe Daten der Eintritt in den Freimaurerorden und die mit dem Fürsten Felix Lichnowsky und mit Abolf Henselt geschlossen Freundschaften hervorzuheben. So viel er de Künftler gab, so wenig empfing er. Einen nachhaltigen, außerordentlichen Eindruck hinterließ ihm nur die von Musik begleitete Borführung der Dioramen

von Gropius, ber er in Berlin beiwohnte, und bas britte Norbbeutsche Rufitfeft in hamburg (4 .- 8. Juli 1841), bei bem er in Beethoven's "Chorphantafie" mitmirfte. Diefes Ereignig bat zu Liftat's meiterer, in feinen mufitalischen Reigungen von Natur begrunbeten, burch fruhe perfonliche Begiehungen zu Menbelsfohn, Siller, burch bas Concertiren in Bien und in beutschen Städten nachbrudlich geforberten Germanifirung fehr viel beigetragen. Nach Baris jurudgefehrt, fpielt er jum Beften nothleibenber beutscher Choriften, lägt provocirende beutsche Baterlandschöre fingen. Balb barauf fteuert er gum Rolner Dombau bei, fiebelt fich auf ber Rheininsel Monnenwerth an und tragt fich mit bem Plan, biefes romantische Studden Erbe angutaufen. Bon bier aus erschien er 1845 in Bonn zur Ginweihung bes Beethovenbentmals, bas folieklich boch au einem Biertel bas Geschent Ligat's geblieben mar. Der für bie Einreihung unter die deutschen Musiker entscheibende Schritt war jedoch schon im J. 1842 gethan worden: am 2. November biefes Jahres unterzeichnete ber Großherzog Carl Friedrich bas Decret, welches "ben Birtuofen Dr. Frang Lifgt" zum Capellmeister in Weimar ernannte. Aber erst nach feche Sahren trat 2. die Stellung wirklich an. Mit bem Jahre 1848 beginnt ber beutsche

Abschnitt in Liggt's Leben.

Für die endliche Uebersiedlung in die kleine Residenz hat allem Anschein nach bie polnische Gurftin Caroline von Sann-Wittgenftein ben Ausschlag gegeben. Sie, ber L. 1847 in Riem zuerst begegnete, bilbet fortan nicht bloß ben Mittelpunkt in Liggt's Bergensleben, fie bat auch ber weiteren Berschwendung seiner Componistenbegabung mit Bagatellen gesteuert, ibn auf große Aufgaben, namentlich religiofe, hingelentt und fich bamit um bas Bleibenbe an L. und um bie neue Runft wesentlich verbient gemacht. Lifgt's beim Gottesdienst ohne Componistenangabe aufgeführtes Pater noster hatte ihr ben Kunftler vollständig erschloffen, bald erschloß ihm die in ungludlicher She lebende Frau ihr Berg, er warb ihr Ritter und führte fie bem Schut ber Weimarichen Großherzogin Maria Baulowna gu, um fich nach erhoffter Scheibung mit ihr zu vermählen. Daß bie Ausführung biefer Absicht immer auf neue Schwierigfeiten ftieg und im Augenblid, wo fie gefichert ichien, endgültig aufgegeben werben mußte, ift ber eine Theil ber Tragit, bie über ber zweiten Lebenshälfte Lifzt's liegt. Der andere floß aus bem weiteren Ber-lauf seiner funstlerischen Thätigkeit. In beren Borbergrund tritt von jest ab bie Composition: in Weimar entstehen die finfonischen Dichtungen, Die Ginfonien, die Concerte und einige von Lifgit's bedeutenbsten Chorwerten: bie Graner Meffe, ber 13. Pfalm, bie Chore ju Berber's Prometheus. L. ber Birtuos gibt nur noch vereinzelte Gaftrollen bei Concerten ju wohlsthätigen und gemeinnupigen Zweden. Dagegen wirfte er als Dirigent burch bie Forberung neuer Runft balb ins Beite. Bon Beimar aus murbe Soumann's "Manfreb", Schubert's "Alfons und Eftrella" befannt, mit befonberem Eifer trat 2. für Berliog und R. Wagner ein. Erft von Beimar und ber bortigen Uraufführung bes "Lohengrin" aus murben Bagner's Dresbener Dpern jum Gemeingut ber beutichen Buhnen. Für feine Runft mar Lifgt's Eintreten eine Rettung, für 2. felbft murbe es von bem Mugenblid an verhängnigvoll, mo Bagner's agitatorische Schriften erschienen und einzelne ber um L. gescharten jungen Mufiker die Ausfälle bes Büricher Einfieblers fortfesten. Bon ber Mitte ber fünfziger Sahre ab ftand ber Beimariche Capellmeifter vor einer gablreichen, nach bem Aachener Mufitfest von 1857 vor einer geschlossen vorgehenden Gegnerschaft, welche die nicht zu leugnende Einseitigkeit ber Dirigentenbestrebungen Liggt's, aber noch viel heftiger feine Compositionen befämpfte.

Als Componist war L. in seiner Birtuosenzeit jebenfalls nicht unfrundlich behandelt worben, einzelne Kritiker, ber Berfaffer bes Auffapes: "Ginige Borte über Lifgt" (Allg. Muf. 3tg. 1835, S. 645) 3. B., sahen in finen Jugenbarbeiten ein Genie, bas auch in Philosophie und Boesie, bas auf jedem Gebiete fich auszeichnen müßte. Jest murbe &. die melobische Ersmbung, die contrapunttische Fertigkeit, es wurde ihm kurzweg das musikalische Talent abgesprochen, in Dilettantenfreisen ergablte man fich, wie aus Th. von Bembarbi's Memoiren zu ersehen, allen Ernstes: ber wirkliche Autor ber Compositionen Lifgt's sei Joachim Raff. Dabei ift es bis zu seinem Enbe im wesentlichen geblieben. Die "Seligkeiten" find bas einzige Stud, bas neben fleineren Clavierbichtungen ziemlich allgemeine Buftimmung fanb. Alle wien Berke, instrumentale und vocale, wurden, vereinzelte locale Ausnahmen agerechnet, abgelehnt; außer Johann Berbed in Wien, Karl Riebel und hand v. Bronfart in Leipzig, Sans v. Bulow in Berlin, Ebuard Stein und Rat Erdmannsborfer in Sonbershausen, Max Seifrig in Lowenberg, Leopold Lemtofd in Breslau stand bis in die 1880er Jahre tein namhafter beutscher Aufidirector auf Liggt's Seite. Ihm blieben nur einige schriftstellerische freunde, Stahr, Beigmann, Graf Laurencin, L. Röhler, S. Bohl, vor allem & Brenbel und feine lieben "Murle", bie in ber Beimarichen "Altenburg" auf und eingehenden jungen Schüler und Mitarbeiter. In bem wieberholt ion angeführten "Teftament" von 1860 hat er von biesen Bertretern ber Ren deutschen Schule" hervorgehoben: Bronfart, Cornelius, Laffen, Pohl, I. Ritter, Draefeke, Taufig. S. v. Bulow war mittlerweile sein Schwiegerim geworben. L. litt unter ber Berfehmung feiner Compositionen schwer, der er ertrug fie mit frommer Resignation und mit Fronie. Ingrimm bricht in kinen Briefen nur bann hervor, wenn ihn Jemand mit Berührung ber demaligen "Glanzzeiten" zu Spiel ober Direction einlaben will. Muker ben mflalischen fielen noch weitere Schatten auf sein bamaliges Leben. mitunter bem eignen unruhigen Herzen entsprangen, zeigt ber erste Theil ber Briefe an eine Freundin". Much bie Enge ber Beimarichen Berhaltniffe nachte fich in Reibungen und Nichtachtung feiner großen, ber Goetheftiftung, m Bufunft Bagner's geltenben Organisationsplane fühlbar. Gin Denkmal der biefer inneren und außeren Bebrangniffe ift die 1855 entstandene Comskition bes 13. Pfalms. Ein um biefelbe Zeit an ben Better Eduard geichteter Brief bekundet die Sehnsucht nach einem neuen Schauplat; bei ber Mehnung bes "Barbier" von Cornelius (1858) wird fie acuter: L. legte ben lutftod nieber. Doch war bas mehr eine Demonstration, als, wie allgemein ngenommen wird, ein befinitiver Bruch. Denn nach turz barauf folgenben Bricfen beabsichtigt er wieder Drafete's "Sigurd" und Wagner's "Triftan" a birigiren. Erst wichtige Wendungen in den Angelegenheiten der Fürstin ihrten ihn im 3. 1861 von Beimar weg. Rurg zuvor zum großherzoglichen kemmerherrn ernannt — geabelt hatte ihn zwei Jahre vorher ber Kaiser von Efferreich — traf L. am 20. October in Rom ein, um an feinem Geburtstag m freundin zu ehelichen. Am Abend vorher wird bie ertheilte papftliche Einvilligung wieder zurückgezogen!

Rit biesem Datum beginnt Lißzt's Römische Beriobe. Rom, wo er eine zitlang im Batican selbst, bann abwechselnd auf Monte-Mario, in der Villa ishe und in anderen, immer still und aussichtsreich gelegenen Quartieren danke, blieb sein Hauptquartier, obwol er seit 1869 wieder jährlich einige Amate in Beimar (Hofgärtnerei) verweilte, seit 1874 auch einen weiteren beil des Jahres in Budapest verbrachte, hier auf dem ihm schon 1862 zuschaften Bosten eines Präsidenten der Ungarischen Landesmusikakademie.

Diefe letten Sahrzehnte Liggt's murben ibm immer mehr zu einer Beit ber Abflarung und bes Gottesfriebens. Ihr bebeutenbster fünftlerischer Ertrag find die brei Oratorien: Beilige Elisabeth, Chriftus und ber unvollenden Stanislaus: Die Gloden bes Strafburger Münfter, Die Cacilienlegenbe, Die Ungarifche Rronungemeffe, bas Requiem und eine Reihe fleinerer Rirdenftude. Gelbft bie inftrumentalen Arbeiten, von benen die beiben Franciscuslegenben (für Clavier) am befannteften finb, tragen zur guten Sälfte ben religiofen Stempel. 1865 nahm &., ber icon ein Jahrgehnt fruher bem Franciscanerorben beigetreten mar, bie nieberen Brieftermeiben, wie 2. Ramann anbeutet, in ber ftillen hoffnung, burch biefen Schritt bestimmenben Ginfluß auf bie Reform ber tatholischen Rirchenmufit zu gewinnen. Bon nun an fab man ihn bei ben Festen bes von ihm (und Brenbel) gegrunbeten "Allgemeinen Deutschen Mufikvereins" im Rleibe bes Abbaten. Bei einer folchen Gelegenheit, 1877 in Sannover, fpielte er wol bas lette Dal öffentlich. In unablaffiger Arbeit floß ihm bas Alter bahin, julest burch nahenben forperlichen Berfall (Augenleiben und Baffersucht) getrubt, jugleich aber burch Anzeichen enblichen allaemeineren Berftanbniffes freundlich beleuchtet. Rurg vor feinem Tobe unternahm er noch einmal eine Triumphreise alten Stils, die über Deutschland, die Niederlande, Frankreich nach England führte — diesmal als Componist! Am 31. Juli 1886 starb er zu Bapreuth an Lungenentzündung. Auf bem bortigen Friedhof murde er begraben.

Bon ben verschiebenen Arbeitsfelbern Lißzt's empfiehlt es sich, zuerst bas schriftstellerische in Betracht zu ziehen, weil hier die Grundlage seiner Bebeutung, die gewaltige Gedankenarbeit, am offensten liegt. Außer den beiden Büchern über F. Chopin und über "Die Musik der Zigeuner" bestehen Lißzt's (in einer sechsbändigen Leipziger Gesammtausgabe von 1881 vorliegenden) Schriften aus Essanz, die in einzelne Werke und Künstler einführen ober musikalische Grund- und Tagesfragen erörtern. Im Gegensatz zu Lißzt's knappem und schlagendem mündlichen Ausdruck sind sie, besonders die der späteren Zeit, sehr breit stilisirt. Das hauptstück enthalten die aus der Jugendzeit stammenden "Reisebriese eines Baccalaureus der Tonkunst". Durch sie gelangte L. zur vollständigen Klarheit über die Kunst seiner Zeit und ihrer Aufgaben, sie enthalten die Richtschur für jede Art seiner musikalischen Thätigkeit

Davon, mas &. als Birtuos gewesen, läßt fich, ba auch bie beften Berichte ben lebenbigen Rlang nicht erfeten konnen, taum ein genügenbes Bilb geben Nur, soweit der Zauber seines Spiels auf dessen technischem Theil beruhte bieten bie Claviercompositionen, voran bie "Etudes d'exécution transcendante" einigen Anhalt. Gie bilben einen Superlativ von Bielfeitigkeit und Schwierigteit, bem immer nur wenige Pianisten gewachsen sein werben. L. rang be: Spielmechanit biefes Aeußerste ab, obgleich seine Sand mit ihren zwar un gewöhnlich gleichmäßigen, aber nur mittellangen Fingern von Natur nicht gi ben begunftigtsten gehörte. Sein ganzes Können enthullen aber auch bie Ligat'iden Noten noch nicht. 3hm genügten gelegentlich für Beethoven's Es-dur-Concert nur vier Finger ber Rechten, bas Bublicum erfuhr von ben zwingenben Unfall gar nichts. So fehr ftand feine Technit unter ber berr schaft bes Willens. Noch entschiebener mar bas Musikalische in Ligzt's Spie Die Frucht seiner Berfonlichkeit: burch Accente und Klangfarben marf er au die bekanntesten Compositionen neue Lichter, sie bekamen, wie die Neue Zeitschrif f. Musik schreibt, bramatisches Leben, burch Baßbehanblung und Pedalgebraud Orchesterklang. Bis zur Genfer Zeit, gestand er nachmals die Componifter zuweilen etwas willfürlich behandelt und von dem alten Birtuosenrecht bes Bariirens zu starken Gebrauch gemacht zu haben. Später beschränkte er seine

Bitwofenluft auf die Amprovisation und Phantasien, den Meisterwerken gegeniber war er die Bietat felbst. Rach competenten Ohrenzeugen gipfelten seine Leiftungen im Beethovenspiel, im Bortrag ber Clavier- und Orchesterwerke Beihoven's. Durch feine Art, lettere zu übertragen, erschloß er eine neue Kethobe ber Clavierauszuge. Auch S. Bach und feine großen Orgelphantafien find burch Lifzt's Uebertragungen merklich popularisirt worden. biefer beiben Großen ftellte er Schubert, Weber, Chopin, in zweiter Linte aber Dabei Schumann wegen Ruble bes Bublicums und Abneigung kiner Secretäre und Concertunternehmer nach ben erften Berfuchen wieber afgegeben zu haben, hat fich L. nach beffen Tob zum Borwurf gemacht (fiehe ben bereits citirten Brief an J. v. Bafielewely). Bu beachten ift, bag &. islgerichtig, nachbem er bie Leistungsfähigkeit bes Spielens bis an bie Grenzen bes Möglichen erweitert hatte, fein Augenmert auf die Bervollfommnung bes Darüber gibt bie Correspondeng mit Berliog bie reichfte Instruments richtete. Die Berfuche brechen mit bem von Alexandre et fils in Baris gebeuten, jest im Weimarischen Liftztmuseum befindlichen, 8 Manuale, 16 Register und Orgelpebal enthaltenben Riefenclavier ab. Der ftagnirenbe Bignofortebau mar Lifgt's aufe achtzehnte Sahrhunbert gurudgebenben Ibeen nicht gemachfen.

Ein solcher Birtuos war ber geborene Lehrer und Dirigent, sobald ihm mr die Gabe der Mittheilung verliehen war. Sie aber besaß L. in einer mübertrefflichen wirksamen, blitartigen Spielart. Die zeitgenössische Memoiren-litteratur hat, von A. B. Mary bis auf Janka Wohl, eine Menge von Beispielen dafür aufbewahrt: wie er, statt langer Reben, durch einen Zuruf, wie Geste, einen Griff auß Clavier seine Auffassung im Nu durchsetze. Als Dirigent wegen lässiger Tactgebung vielsach angegriffen, antwortete er mit dem Grundsat: "Wir sind Steuermänner, nicht Ruberknechte!" Mit der össentlich wiederholt gestellten Forderung an die Dirigenten seiner eigenen Berte: durch Special- und Gruppenproben in Technik, Dynamik, Tempo und Erste einzudringen, durch Genauigkeit und Klarheit zur Freiheit zu gelangen, ist er für die jüngere Dirigenten-Generation vorbilblich geworden. Seine Bedeutung als Lehrer belegt die Thatsache, daß in den letzten beiden Renschenaltern die Mehrzahl der hervorragenden Pianisten aus seiner Schule sedommen ist. Bon vielen der sogenannten Lißztschüller aus den letzten Jahrzichten hat er allerdings (nach L. Ramann) selbst gesagt: "Sie spielen nicht, se prügeln Klavier!"

Als Componist ift L. eine geschichtliche Größe burch bie Anregungen, bie a für ben Formenbau in ber Instrumentalmufit gegeben hat. Seine in breiich "finfonischen Dichtungen" und "zwen Sinfonien" enthaltenen Sauptmurungen ftellen bem, von ben Wiener Claffitern für bie Sonate und vervandte Gattungen ausgebildeten Typus leichtere und freiere Arten an die Dit ber breifätigen "Fauftfinfonie" und mit ber zweifätigen "Dantemionie" bemonstrirt L. gegen die Alleinherrschaft ber vierfätigen Sinfonie, wen einfatig gehaltenen "finfonischen Dichtungen" gibt er Beispiele fur unen in Gruppirung und Methobe mehr ober weniger auf bas Sonatenma verzichtenben, motivisch reicheren, ben Künften ber Durchführung und minblichen Auslegung die Reize bes Wechsels und ber Contraste vorziehenden Sasban. Bieberholt hat es L. ausgesprochen, baß "ber Inhalt bie Form zu krimmen hat" und mit biefem, nicht Formlosigkeit, wol aber Freiheit ber dern proclamirenden Sat eine Beiterentwicklung ber musikalischen Architektur miglicht, bie, mit Ausschluß Berliog'scher Experimente, wirklich originalen tikern beträchtlich zu ftatten fommt. Nur ftand Liggt's Pragis feiner Gerie baburch im Wege, daß ber Inhalt feiner Orchesterwerke fich ziemlich

einseitig auf sogenannte "Programmufit" beschränkte. Für biefe Richtung entfcieben einzutreten mar, wie Berliog, auch L. in erfter Linie burch bas Beifpiel jener um Bictor Sugo und E. Delacroig gescharten neuromantischen Dichter und Maler Frankreichs bestimmt worden, Die es wieber einmal für zeitgemäß befanden, Die "Naturmahrheit" als oberftes Runftgefes zu verfunden. L. sah auch die Musik von Stillstand und Formalismus bebroht, die geistigen Quellen ber Beethoven'ichen Beit ichienen ihm verfiegt, Die ber Gegenwart ju wenig beachtet, Die nachste Butunft verlangte in feinen Augen von ber Mufit weniger Reflegion und Eregefe und mehr Anregung und Startung ber Phantafietrafte; feffelnbe Bilber nicht blog aus bem menfchlichen Innenleben, sondern erst recht aus ber Außenwelt lebensgetreu, frisch und so bramatisch beutlich wiederzugeben, daß der Zuhörer ergriffen folgen mußte, hielt er für bie wichtigfte Aufgabe ber Composition. Weil ibm hierfür eine engere Berbindung ber Instrumentalmufit mit anderen Runften bas nächste und beste Mittel buntte, legte er feinen Orchesterwerken nicht blok Dichtungen, fonbern auch Gemalbe zu Grunde. Einzelne "finfonische Dichtungen", "Mazeppa" und "Sunnenschlacht" g. B. find geradezu als Dioramenmufit gebacht und feten Unterftützung bes inneren Auges burch mirkliche mit ben Berioben und Abschnitten ber Mufit mechfelnbe Bilber voraus. malerischen Absichten unterstellte L. aber nicht bloß die außere Gesammtform seiner Compositionen, sondern auch ihren rhetorischen Stil; weil seine Rusik überall und bis in die kleinsten Buge hinein sprechend und plastifch fein follte, fann er auf neue Tongebarben, je primitiver, besto willtommener. Dieser Bunkt hat die Aufnahme Lift's am meisten erschwert. Brogrammmufit, wenn fie auch in ber Regel bescheibener auftrat, bat es feit Urzeiten gegeben, auch Abweichungen von ben herrschenden Formtypen find immer vorgekommen und noch in ber Beethoven'schen Beit einem C. M. v. Beber, einem Reutomm und anderen Tonfegern ftill nachgefeben worden. Aber Neuerungen im Rleinen, im Bortichat, in ber Grammatit haben bie Componiften Monteverdischer Art immer nur schwer durchgesett. Bei L. kam hinzu, daß er auf einmal in sammtlichen Elementen ber mufikalischen Sprache neuerte. Goweit es die Sarmonik betrifft, hat fich icon S. Weitmann mit bem neuen Stile Liggt's beschäftigt, umfaffenber ift er bann von &. Rietsch ("Die Tonfunft in ber zweiten Salfte bes neunzehnten Sahrhunberis", 1898) untersucht worden; eine wirklich ericopfende Darftellung bes Themas fehlt jedoch noch. Sie würde zu dem Schlußergebniß führen, daß Lißzt's Borliebe für Interjectionen, für Sequenzen, für Ausnahmsintervalle, für Paufen und Fermaten, für Recitativton und unbegleitete Soli, daß seine Eigenheiten im Beriodenbau, in Melodit, Rhythmit und harmonit nicht blog und nicht immer ber nothwendige Ausbrud von Borftellung und Situation, sonbern bag fie fehr häufig französische, ungarische ober individuelle Wanieren sind. Auch das läßt sich nicht verkennen, daß L. das malerische Bermögen und die malerischen Bflichten ber Dufik oft überschätt, daß er nicht bloß reactionär überschwänglich, daß er nicht selten auch genialisch flüchtig und mit Gemeinpläten äußerlich gearbeitet hat. Aber nach allen Abzügen bleibt immer noch, auch abgefehen von ber formgeschichtlichen Bebeutung feiner Orcheftermerte, ein außerorbentlich geiftvoller, origineller unb erfindungsftarter Componist übrig. Das As-dur-Thema im Gretchenfat ber Faustsfinfonie, die Francescaepisode in der Dantefinfonie, die Hauptmelodie im Orpheus belegen biefe Cenfur hinreichenb. Ihrem geiftigen und technischen Spitem nach können bie finfonischen Dichtungen und bie Sinfonien Liggt's eine Lebensbauer und einen Berth wie bie Berke Beethoven's allerbings nicht beanspruchen, aber fie haben auffrischend gewirft und eine Schule hervorernsen, die neben Producten bloßer virtuoser Naturabschreibung doch auch ullommen reise und sehr liebenswürdige Leistungen aufzuweisen hat. Es ist nicht gufällig, daß außerdeutsche Componisten wie Smetana, St. Sasns u. A.

bi Liggt'fche Borbild am eheften und beften verftanben haben.

Unter ben übrigen großen Instrumentalcompositionen Lift's ragen bie flowerconcerte in Es-dur und A-dur am meisten hervor. Auch fie find inform Reformwerke, als fie von bem hergebrachten altitalienischen Auf-ten bes Concerts in brei Saten abfehen. Das ber "Wanderphantafie" Soubert's nachgebildete Es-dur-Concert hat, wie die moderne Sinfonie vier, ited entschieden zusammengebrängte, ohne Paufen aufeinander folgende und, nie bie Sinfonien Liggt's, burch Leitthemen in Berliog'icher und Wagner'icher Bif jur Einheit verbundene Sate; das in A entwidelt fich als Bariationenallus. Rach ber Richtung ber Bhantafie stehen beibe Werke fern von ber in Im Drcheftercompositionen Lifgit's vertretenen Brogrammtenbeng auf bem Boben alter Runft und find Augenblicksbilder aus bem Seelenleben bes Com-Das Es-dur-Concert führt in eine Stunde bes Grolls und ber Bueteit ein, das in A zeigt ein unter bangen Ahnungen leibendes und anpfendes Gemuth. Beiben ift bie freie und innerlich belebte Führung ber 🇦 nachzurühmen, nach Originalität ber Empfindung und des Ausbrucks mient das in A den Borzug. Es kann an die Spitze von Lifzt's Instrumatalmusik und muß in der Geschichte des neuen Concerts auf einen sehr morragenden Blat gestellt werden. Auch Liggt's Berhaltnig ju Beitgenoffen, me Beiterbildung Chopin'icher Elemente, feinen auf R. Wagner geubten fufluß veranschaulicht es besonders deutlich. Jahrzehnte lang von den Bia-num gemieden, gehören beibe Concerte heute zu den meiftgespielten. Gin mites Clavierconcert, bas "Concert pathétique", kommt eben erft, nachdem machträglich bas Orchefter zugefügt worben ift, mehr in Umlauf. Die in Inbereitung begriffene Gesammtausgabe ber Werke Lifgt's kann möglichermie noch unbekannt gebliebene Concerte vorlegen. Als kleine Concertstude to Clavier und Orchefter find ber Gruppe noch die fehr beliebte "Ungarische imtasie" und ber "Todtentanz" anzureihen. Dieser enthält Brogrammmufik miteften Schlags, die "Ungarische Fantasie" einfache und erfreuliche Bolksmil. Sie ift bemnach ber einzige Liggt'iche Beitrag jur Gattung, ber ihrem mberrichenben Charafter als Gesellschaftsmufit ohne Borbehalt entspricht. Die ubern zeigen ben Componisten in einer gelinden Opposition und baraus erlit fic am einfachsten bie auffällige Thatfache, bag & verhältnigmäßig so mige Concerte geschrieben hat.

In den Compositionen sür Clavier solo, die unter den Werken Lißzt's mantitativ die Hauptmasse bilden, treten die Versuche neue Formen auspaktlen zurück. Die hervorstechendste Ausnahme macht die einsätige H-molltonate, ein Stück unbenannter Programmmusik, das die Gegensätze einer faust'schen Ratur mit rücksichsloser Kühnheit und Extravaganz in Tonspiel leidet. Ihr stehen als ganz unbändige Exemplare der Gattung die "Etudes d'exécution transcendante" nahe. Sie, die R. Schnmann "Sturm» und Graussetuden" genannt hat, wahren zwar die Gesammtsorm der Etude, der darinnen haust ein Revolutionär, dem alles Mechanische und Kleinskreische unerträglich ist. Statt eines einzigen Motivs gibt er ganze Reihen, was dem gewöhnlichsten Tanz wird eine aufgeregte Scene, Leidenschaft und kocse commandiren die Technik mit einer Entschiedenheit, die auch in der warn Clavieretude vereinzelt steht. Diese zum Theil unerhört schweren Compstionen gehören unter die bedeutendsten Frühdoten neufranzössischer Runst, den den Stüden, die ihr mit Excessen der Tonmalerei opfern, ist die Etude

"Mazeppa" als Borläufer ber gleichbenannten sinfonischen Dichtung besonbers bemerkenswerth.

Die übrigen Claviercompositionen Ligzt's haben in ber Mehrzahl ein friedliches Geprage, fie verlangen bier und ba febr große Birtuofitat, aber fie machen an bas Auffaffungevermogen feine ungewöhnlichen Unfpruche. Intereffant find sie, voran die beiben großen Sammlungen: "Années de Pélerinage" und "Harmonies poétiques et religiouses", burch die Aufschlüsse, die fie über Liggt's Entwicklung geben. Bu ber Zeit, wo bie "Hymne del' Enfant" ober die kleine Fantasie "Au lac de Wallenstadt" entstanden, hatte &. im Elegischen noch nicht viel zu bieten; ehe hier Meifterftude wie bas As-dur-Rocturno, wie bie Des-dur-Ballabe ober bie Stiggen aus "Villa d'Este" möglich murben, mar bas lebermag in Ginleitungen, Spifoben, Diffonangen und hyperromantischen Liebhabereien zu beseitigen und ein wildes Temperament zu flären und zu beruhigen. Nur in zwei Bunkten gleicht die Claviermufit bes reifen Mannes ber bes Junglings: L. wenbet fich zuerst immer an bie Phantafie und er bevorzugt ganz ungewöhnlich ftart religiofe Borwurfe. beiben Fällen brangt ihn eine besondere angeborene Begabung, die bort aus ber Fulle und Neuheit ber ihm bei geläufigen Aufgaben, wie Schilberung von Gloden und Glodchenspiel, Rubreigen, Springbrunnen, Bachesmurmeln guftromenben mufitalischen Motive, bier, wenn er Legenben erzählt, beiliger Bilber und Stätten gebenkt, aus ber Sicherheit und oft elementaren Ginfachbeit bes Stils überzeugend hervortritt. Aber von biefer festen Grundlage aus bemuht fich L. bis and Ende auch in ben Claviercompositionen, die nur Erinnerungsblatter fein wollen, um Bereicherung und Bervolltommnung.

Popularer als alle anderen Clavierwerke Liggt's find feine "Ungarischen Rhapfodien" geworben; in mannichfachen Arrangements brangen fie fonel über die Kreise ber ihnen gewachsenen Bianisten hinaus und bewegen auch ba wo fie in ihrem tiefern Sinn als Berherrlichung bes Ungarlandes, feines Bolte und seiner Geschichte, nicht verstanden werben, durch ben in Jubel und Feuer in Trauer und Duntel gleich leibenschaftlichen, bei aller Frembartigkeit imme naturwüchfigen Ausbrud bis beute alle mufitalifd empfänglichen Geelen ohn Unterschied von Stand und Bilbung. Die von Frang Schubert und fruberer Wienern bereits praktisch anerkannte Bebeutung ber ungarischen Mufik if burch biefe Rhapsobien ber weiten. Belt jum erften Mal in größerem Umfang flar geworden. Sie haben ben seit Babe allgemeiner rege gewordenen Eife für nationale Mufitarbeit so belebt, baß heute jebes Land seine alten Schätz in eigener Schule hütet, baß die Wissenschaft eine musikalische Bolkerkund anbaut, fie haben über bie Dufit hinaus die Bflege jeber Art von "Beimath funft" beträchtlich geförbert. Ihre freie, elastische und mit rauschenbem Schlu gefronte Form, bie alebalb von Slawen, Rorwegern und Spaniern nach gebilbet wurbe, ift gang Lift's Eigenthum, bas barin untergebrachte Materia bagegen entlehntes, aus gebruckten Sammlungen ungarischer Tänze und Liebe entnommenes, dem fingenden Bolte und ben umbergiebenden Bigeunercapeller abgelauschtes But. Nach biefer zweiten Seite bilben bie Ungarischen Rhapso bien bemnach eine Brude ju Liggt's Claviertransscriptionen. Ihre Summ — es find 450 — könnte allein als Lebenswerk genügen. Ein großer Thei von ihnen besteht aus "Bhantafien" über beliebte Dpern, geiftvollen, bigarrei und übermuthigen Botvourris, Die als Beitrage zu einer vormärzlichen Dobe funft gefchichtlichen, ale Uebungestude, einzelne ale brillante Bortrage ftude aber auch noch praktischen Werth haben. Höher stehen diejenigen bereit oben behandelten Transscriptionen, durch welche L. Beethoven'sche, Schubert'sch und andere unbefannte ober verfannte Dlufit einzuburgern juchte.

Digitized by Google

Auch biese ganze Transscriptionsarbeit war für L. im letten Grunde Studienarbeit. Durch sie eignete er sich die Stilarten der verschiedenen Meister en; sie half mit zu jener Bielseitigkeit des Ausdrucks, die ein Merkmal seiner großen Compositionen ist. In dieser Hinsicht verdient es Beachtung, daß die kette der von L. transscribirten Originalwerke von Arcadelt dis R. Wagner wicht und Richtungen umschließt, an die keiner seiner Concurrenten gedacht hat. In welchem Grade sich aber L. in fremde Kunst einzuarbeiten wußte, des zeigt am besten seine große Phantasie und Fuge über "BACH", die bedeutenbste unter seinen leider nicht zahlreichen Compositionen für Orgel.

Roch weit zurückhaltender als zum Concert hat sich L. als Instrumentalcomponist zur eigentlichen Kammermusit gestellt. R. Schumann, A. Rubinsein sind hier von ihm wiederholt angeregt worden, anderen Componisten,
darunter R. Boltmann, F. Smetana, hat er Berleger oder entscheidende Aufsufrungen vermittelt, selbst aber, bis auf wenig belanglose Kleinigkeiten, keine
Luartette, Trios, Duos oder dergleichen Ensemblemusit geschrieben. Das Gebiet dot und bietet noch heute dieselbe Beranlassung neue Formen zu versuchen
wie die Sinsonie, die Consequenz hätte es sogar verlangt, auch auf ihm das
System der Sapverknüpfung durch Leitthemen durchzusühren. Wenn ihm L.
dennoch fern blieb, so darf wol als Hauptgrund vermuthet werden, daß die

Sattung feine braftische Phantasie coloristisch beengte.

Da L. in der Bocalcomposition den ersten größeren Schritt in der Eper gethan hatte, war zu erwarten, daß er fich ihr mit ber Beit wieder zuvenden würde. Die Absicht hat auch wiederholt bestanden. Im J. 1846 soll im Italien ber bramgtische Rubicon überschritten" werden und zwar mit einem mehractigen "Sarbanapal", ber um biefe Zeit auch in Wien erwartet wird; zehn Jahre fpater lägt fich L. von Mofenthal einen ber ungarischen Sage entnommenen "Jando" jum Opernlibretto einrichten. Er ging schließlich an Rubinftein als "Rinder ber Saibe" über; was aus bem Sarbanapal gewerben ift, wiffen mir nicht. Die von L. vorhandene Buhnencomposition kichtankt fich auf die sehr bedeutende Mufik zu Herder's "Brometheus", inbirect wendete er fein bramatisches Talent bem Dratorium gu. Mit ber biligen Elisabeth" brachte er hier wieber bas alttraditionelle Legendengebiet. w Ehren, mit ber Geftaltung ihrer Dufit verpflanzte er bie Brincipien R Bagner's auf ein weiteres Felb. Nach bem, mas von bem unvollenbet sebliebenen "Stanislaus" befannt geworben, foliegt er fich im Charafter und Entwurf ber "Elisabeth" an. Der zwischen diese beiben Werke fallenbe .Christus" hat bagegen eine ganz andere Anlage und stellt die Heilandsstichichte von ber Geburt ab bis zum Sieg bes Chriftenthums, also in bem gleichen Umfang wie Händel's "Messias", in großen Chor- und Orchesterbilbern, an benen ber Sologesang fich nur wenig betheiligt, bar. Berbindung diefer einzelnen Scenen burch bramatische Form ober auch einen Ergabler wird verzichtet, nur Leitmotive vermitteln ben Busammenbang. Daburd bleibt bie Gesammtwirfung bes nicht als geschloffenes Gange entworfenen, imbern stückweise entstanbenen Werkes etwas gefährbet. In ben einzelnen Theilen enthält bas Dratorium bas Sublimfte und Gewaltigfte, was moberne Rufik zu bieten hat. Es ist eine auf der Hohe der gegenwärtig erreichbaren mufitalifden Bilbung ftebenbe Mobernitat, Die biefen "Chriftus" auszeichnet, bie Beherrschung und Berschmelzung ältester und neuester Kunstformen und die tarte Ginmischung von Elementen bes Gregorianischen Chorals und ber Mentexalzeit, war so bis babin noch niemals geboten und gelungen. L. hat damit ber Composition ber Butunft eine Borlage und eine Aufgabe gestellt, für die ich junachft bie Mufikschulen zu ruften haben. In Ph. Wolfrum's "Weihnachtsmyfterium" ist die Nachfolge bereits angebahnt; den Ginfluß der "Elisa-

beth" zeigt u. a. auch E. Tinal's "Franciscus".

Auf mufikgeschichtliche Studien mar 2. frubzeitig, burch bie Parifer Pionierarbeit von Choron und Fetis gekommen. Er hat fich von ba aus selbständig, nach brieflichen Bemertungen, befonbers in Laffus und Baleftrina vertieft, ift aber, ber ben Ronigsbergern gelobten Doctorpflicht unabläffigen Beiterlernens allezeit eingebent, ganz im allgemeinen allen Beftrebungen zur Wieberbelebung alter Tonkunft, mochten fie fich nun in Bachund Banbelgefellichaften, in Cacilienvereinen, in Ausgaben von Sous, Burtehube ober sonftwie außern, eifrig gefolgt. Auf bem firchlichen Gebiet traf ber Segen biefer Arbeit mit bem ftartften Bug von Liggt's angeborener Begabung, mit einer Ueberlegenheit bes religiöfen Gefühls und Ausbruds zusammen, die schon aus ben Instrumentalcompositionen erfichtlich wirb. So führte benn die vereinte Kraft von Natur und Kunst hier zu neuen Tonen verklärter, ftill entzudter Anbacht, weichen Troftes und innigfter Ergebung. Der milbe, ber priefterliche Theil von Liggt's Perfonlichkeit tritt groß und ebel aus seinen Meffen und Bsalmen hervor. Jedoch hat er hier, wol, weil er fich jener Ueberlegenheit bewußt war (siehe bie ermähnten "Briefe an eine Freundin"), auch besonders viel, hat an naturalistischen Aphorismen und Geften hier noch mehr gewagt als in ben "finfonischen Dichtungen". Auch ber Bechfel zwischen archaiftischem und urmobernem Ton bleibt oft unausgeglichen. Lifti's claffische firchliche Compositionen find bie "Graner Reffe" und ber "13. Bfalm". In biefen beiben Werten ift bas Befte feines Befens und Ronnens jufammengebrangt; mas eine eigene, große Seele, in bie erhabenen Terte untertauchenb, fühlt, bentt, burchlebt, bas außert biefe Dufit ruhrend und hinreißend in Tonen, Die, ob folicht, ob bramatifc pathetifc, immer echten Naturlauten gleichen. Den Gehalt beiber Compositionen unterftut bie Form burch eine Einheitlichkeit, welche bie alte Methobe bes cantus firmus magnerisch mobernifirt ber Kirchenmufit bes 19. Nahrhunderts wieber auführt.

Auch auf bem specifisch beutschen Gebiete bes begleiteten Sololiebes, bas er vom Jahre 1840 ab mit ungefähr sechzig Rummern bebaut hat, ift &. baburch jum Reformator geworben, bag er, über Schumann, Schubert bis auf Mozart und noch weiter zurudgehenden Anregungen folgend, eine bramatische, scenische, wieberum bie Phantafie voranstellende Auffaffung ber Texte zum Grunbfat ber Liebcomposition und bas Situationslied zu einer Norm erhob, ber fich auch die ausgesprochenften Stimmungsgebichte anzupaffen und einaufügen haben. Bur vollen Berwirklichung feines Liebibeals tam ihm eine reiche, caraftervolle und boch einfache Melobit ju Gulfe; noch mehr verbanten bie Lieber Lifzt's seiner scharfen Beobachtungsgabe und seinem logisch geschulten Beift, nämlich eine — abgesehen von einigen Ausnahmen — gang vollenbete Es liegt nabe, an ihr auch ber Schule Reicha's ein Berbienft Dafür, wie &. bier burch einfaches, richtiges Nachbenten ju ungefucht originellen und zwingenben Ergebniffen gelangte, bietet feine Behandlung von Beine's "Loreley" das flarfte Beifpiel. Daburd, bag er bie erften und bie letten beiben Zeilen als Prolog und Epilog von bem Sauptstud, bem Marchen abloft, tommt bas fo oft componirte Gebicht jum erften Dale ju feinem Recht. Auch als Liebcomponist hat L. wegen ber in Claviermonologen, in unbegleiteten Stellen, in freien Cabengen, Recitativformeln, in Melobieunterbrechungen fich äußernben Stilneuerungen lange einen schweren Stand gehabt und hat ihn bei ben Sangern zum Theil jest noch. Unter ben Componisten haben fich ihm frühzeitig bebeutenbe Talente wie B. Cornelius, A. Ritter angeschloffen ub die neueste in S. Wolf gipfelnde Entwidlung bes beutschen Runftlieds

iolgt seiner Bahn.

Erfreulicher als bei so vielen anderen Bertretern neuer Runstideen war bei L die Zeit des Martyriums und der Verkennung doch nur kurz. Mit Ausnahme des von R. Wagner und G. Verdi beherrschten Musikbramas zeigen beute alle Gediete der musikalischen Composition Deutschlands und des Auslandes die Spuren Lißzt's reicher und tieser als die anderer gleichzeitiger Reiser. Ob damit eine Lißzt'sche Periode begonnen hat, oder nur eine Epische, läßt sich augenblicklich nicht bestimmen. Nur das steht fest, daß die Rust und die Cultur an Künstlern Lißzt'schen Geistes niemals zu reich sein lann, und daß sein Name in der Geschichte bleiben wird.

Unter ben ungemein zahlreichen Bilbern Lißzt's gelten die von Kriejaber und B. v. Kaulbach als die getreuesten und gehaltvollsten, unter den 
kisten die von E. Rietschel, Silbernagel, Strobl und A. Lehnert; die von 
R. Klinger ist als unbeabsichtigte Caricatur merkwürdig. Bolle Statuen 
vurden in Budapest (Opernhaus) und Weimar (Park 1901) errichtet. 
Beimar besitzt auch ein Lißztmuseum und ist Sitz einer Lißztstiftung; eine 
kiktgesellschaft hat sich in Berlin gebildet. Eine Gesammtausgabe der Werke

Mut's wird porbereitet.

Aus der Lifgtlitteratur find den bereits angeführten Werken als beschtenswerth noch die Biographie von B. Bogel (1887) und Sd. Reuß (1898) binzugufügen. — Ein authentisches Berzeichniß der Compositionen Lifgt's hat 1855 A. Odrffel, die Ergänzung hierzu A. Göllerich (Neue Zeitschr. f. Musik, 1888 u. 1889) veröffentlicht.

Litalf: Henri L., bebeutenber Claviervirtuose und interessanter Componist, wurde am 6. Februar 1818 in London geboren, wo sein Bater (aus Colmar mesoleonischen Officier führte, als Biolinist niedergelassen und mit einer Englischen Officier führte, als Biolinist niedergelassen und mit einer Englischen verheirathet hatte. Henri erregte schon in seinem 12. Jahre als Clavierspieler Aussehen und wurde dann von Janaz Moscheles zu einem Bituosen weitergebildet. Mit 17 Jahren schloß er gegen den Billen seiner Etern eine übereilte Ehe, ging nach Baris, wo er kein rechtes Fortkommen smd, und lebte dann mehrere Jahre in Melun, durch Clavierunterricht sich und seine Frau kummerlich ernährend, die 1840 gelegentlich eines Wohlschieseristeoncertes, das eine Anzahl berühmter Musiker nach Melun sührte, km Talent gewissermaßen für Frankreich entdeckt wurde. Duprez besonders war es, der ihn veranlaßte, nach Paris überzussebeln und der ihm dort die Bege ebnete. Hier brachte er sich bald als Componist (Concert-Symphonie in H-moll) wie als ausgezeichneter Bianist zu voller Geltung und unternahm, und Trennung von seiner Frau, ausgedehnte Concertreisen, die ihn nach Lupland sührten (1841—45 war er in Warschau Capellmeister), von da nach Drutschand, nach Brag, Dresden, Leipzig, Berlin, wo er sich überall mit posem Ersolg hören ließ, und ging 1846 wieder nach London.

Sein Aufenthalt in London dauerte nicht lange, bald war er wieder auf Reifen, seierte in Amsterdam Triumphe, und kam 1847 nach Braunschweig, we er so günstige Aufnahme fand, daß er sich hier dauernd niederließ. Das Juhr 1848 sah ihn in Wien, in die Revolutionsbewegung verstrickt, als Riglied der Nationalgarde und der Studentenlegion, die er, ein moderner Lyciaus, durch einen schwungvollen Marsch nach dem Liede "Erwacht, erwacht, Brüder!" zu ihren Thaten anseuerte. Doch kehrte er wieder nach dieser Exidede in sein ruhiges Braunschweiger Leben zurück, wo er, eifrig mit Compositen beschäftigt und auch in Concerten als Virtuose thätig, ziemlich be-

Digitized by Google

benklich erkrankte. Rach seiner Genesung setzte er eine formelle Scheidung von seiner Frau durch und verheirathete sich 1851 zum zweiten Mal mit ber Wittwe bes Rusikverlegers Meyer; das Geschäft führte er unter ber Firma

"Benry Litolffe Berlag" felbständig weiter.

Anfangs widmete er sich ganz ernstlich den buchhändlerischen Geschäften, bann aber wurde wieder das Künstlerblut in ihm lebendig und trieb ihn auft neue in die Welt hinaus, in die Aufregungen des Concertsaals, denen er auf die Dauer nicht entsagen konnte. Durch Deutschland, Holland und Belgien zog er, um sich endlich in Paris niederzulassen. Da er in Braunschweig nut noch gelegentlich auf kurze Zeit erschien, so klagte seine Frau auf Trennung der Sehe. L. übertrug den Berlag auf seinen Stief- und Aboptivsohn Theodor, der sich später (1868) dadurch ein großes Berdienst erward, daß er die billigen Classikerausgaben der "Collection Litolsse" ins Leben rief; er selbst nahm 1860 eine britte Frau, eine Comtesse de Rochesoucauld und lebte seitdem zurückgezogener, hauptsächlich seinem tonkünstlerischen Schaffen hingegeben. Er start am 6. August 1891 in Paris.

Als Componist hat L. sein Bestes in Clavierwerken geleistet, beren Sa glanzend, beren Erfindung zumeist interessant ift, wenn auch seine lebhaft Phantafie öfter Neigung zeigt, in Bhantastit und Bizarrerie auszuarten, unt wenn auch die Durcharbeitung seiner Gebanken nicht immer so gut ift, wi ber urfprüngliche Einfall. Eigenthumlich find feine fünf fymphonischen Con certe (concertos symphonies) für Clavier und Orchefter, vierfäßige Stude, it benen besonders die Scherzi burch fprubenden Geift und effectvolle Clavier behandlung hervortreten. Das Orchester ift bem Clavier coordinirt, ja ei hat oft Bichtigeres und Bebeutenberes ju fagen als bas Soloinftrument Die weiteste Berbreitung haben bas britte (1846), eine Sulbigung fur bol land, und bas pompofe vierte (1854) gefunden; zwar wird man ihren Com ponisten nicht, wie es Griepenkerl gethan bat, mit Beethoven vergleichen wol aber seinen eigengearteten Geift und feine fuhnen Intentionen a Sein "Eroica" betiteltes Biolinconcert foll (nach Fotis) biefe Werten sehr nachstehen. Ferner hat er Trios für Clavier, Bioline un Bioloncello geschrieben, sowie ein Oratorium "Ruth et Booz" (1869). J ber Operncomposition, ber sich &. namentlich in späteren Jahren mit Gife bingab, bat er es zu Erfolgen nie gebracht. Schon in Braunschweig führt er 1847 seine "Braut vom Kynast" auf; "Rodrigue de Tolede", ben e 1859 auf einem Landfit ber Grafin be la Rochefoucauld bei Fontaineblea schrieb, kam nicht auf die Buhne; "Les Templiers" wurden 1886 in Bruffe gegeben. Bon seinen Operetten hat nur eine freundliche Aufnahme gefunden "Heloïse et Abélard"; bie übrigen: "La boite de Pandora", "La belle a bois dormant", "La fiancée du Roi de Garbe", "La Mandragore", "L chevalier Nahel", "L'escadron volant de la reine" gefielen ebensowenig w feine Opern. Dagegen murben feine Duverturen ju Dramen von Grievenker "Die Girondiften" und "Robespierre", viel gespielt, und besonders bie zulet genannte, bei ber am Schluß, nach ber ziemlich realistischen Schilberung eine hinrichtung hochft wirkfam die Marfeillaife eingeführt wirb, erwedt noch beu bisweilen bas Intereffe ber Concertbesucher. Carl Rrebs.

Litmann: C. C. Theobor L., geboren am 7. October 1815 in Gab busch, † am 24. Februar 1890 in Riel. Der Bater von L. war ein vie beschäftigter Arzt in Gabebusch und ließ ben Sohn zunächst von Privatlehrer im Hause unterrichten, bis er 1832 in die Secunda in Lübeck eintreten konnt hier befreundete er sich u. a. mit Emanuel Geibel und Ernst Curtius, ein Freundschaft, aus ber sich seine Reigung zur Poesse und zu philosophische

und assertischen Stubien erklärt. 1884 bezog er bie Universität Berlin, um auf den Bunsch des Baters Medicin zu studiren, ansangs mit Widerstreben, dis er 1836 in Halle durch Krukenderg zu einem feurigen Jünger Neskulap's umgewandelt wurde. Im Herbst 1837 nahm er bei Doutrepont in Bürzdurg einen geburtshülflichen Operationscursus, kehrte dann nach Berlin zurück, um hier Bolff, Rust, Jüngken und Busch noch zu hören und wurde 1838 in Halle auf Grund seiner Dissertation: "de arteritide" prouweit. Rachdem er 1839 in Berlin die Approbation als Arzt und Bundarzt erlangt hatte, machte er nach der Sitte der damaligen Zeit 1839 vor einer Commission in Ragbeburg ein besonderes Examen in der Geburtshülfe.

Balb nachher wurde er Affiftent von Riemeger in Hale, bann bei Hohl und habilitirte fich hier mit ber Schrift: "Do causa partum officionto". Er les in Halle außer über Geburtshülfe über Phyfiologie in ihrer Anwendung auf Bathologie, bann über Phyfiologie bes Weibes, über geburtshülfliche Aus-

cultation und Operationslehre.

1845 wurde er zunächst als Extraordinarius nach Greifswald zur Unterstätung des Professors Seisert berufen und trug daselbst allgemeine Pathologie, Semiotik, Arzneimittellehre und Therapie vor. 1846 wurde er daselbst als Ordinarius für allgemeine Pathologie und Therapie, Encyklopädie der Redicin und medicinisch-physikalische Diagnostik angestellt. Seine Bitte, ihm die Geburtshülfe zu übertragen, wurde von der Facultät abgeschlagen.

Rach einer vorangegangenen vertraulichen Anfrage im Winter 1848 murbe er darauf im Sommer 1849 als ordentlicher Brofessor der Geburtshülfe. Rrauen- und Rinbertrantheiten und Director ber Bebammenlehranstalt nach Riel berufen und am 24. März beffelben Jahres zum Mitglied bes ichleswigbolfteinschen Sanitate-Collegiums ernannt. hier gelang es ihm nach unausgefesten Bemühungen im 3. 1862 ben Bau einer neuen gynatologischen Rlinit burchzuseben und balb eine ausgedehnte Privatpragis zu erlangen, ba seine urtfühlenbe, theilnahmsvoll freundliche Weife ihn als Argt überall beliebt medte. Als Schriftsteller begrunbete er feinen Ruf zuerft hauptfächlich burch ben Artitel "Schwangerschaft" in Bagner's Sandwörterbuch ber Abpfiologie, ber bereits 1846 erschien. In Riel aber murbe er, jedenfalls burch bie Ber-ausgabe bes Werkes von G. A. Michaelis: "Das enge Beden" mit bewogen, kine facwiffenschaftliche Thatigfeit in größter Ausbehnung ber Bedenlehre So erschien zuerst von ihm 1858: "Das schrägovale Beden mit befonderer Berudfichtigung feiner Entstehung im Gefolge einseitiger Coralgie" und 1861: "Die Formen bes engen Bedens, insbesondere bes engen weiblichen Bedens, nebft einem Anhange über bie Ofteomalacie". Auch veröffentlichte er zuerft Studien über bas Beden ber Reugeborenen und beschrieb ein In feinem Mufespaltenes Beden (Archiv f. Gynäkologie IV, 266. 1872). ich: "Bur Feststellung ber Indicationen für die Gaftrotomie bei Schwangerichaft aukerhalb ber Gebärmutter" (Archiv f. Gyn. XVI, 323. 1880) förberte er nicht bloß unsere Kenntnisse von dem anatomischen Berhalten der vorgerückten Stadien berfelben, sonbern gab auch wichtige Rathschläge hinfichtlich ber Therapie.

2. zeichnete sich als Lehrer burch Klarheit bes Bortrags und Schärfe bes Urtheils aus; er war ein vorzüglicher Diagnostiker. Ueberall anerkannt war die Genauigkeit seiner Beobachtungen und der classische Stil seiner Schriften. So kam er denn auch bei verschiedenen Berufungen in Frage, wie in heibelberg, Berlin und Göttingen. Jummer gelang es, ihn in Kiel zurückschalten. Der Zauber seiner Persönlichkeit, der äußerst glückliche Familienkeis, den er sich geschaffen, die Pflege der Wiffenschaft und Kunft, namentlich auch der Rusik in seinem Hause übten auf seine Freunde und Schüler eine

Digitized by Google

große Unziehungstraft aus. Unter ben letteren treten als bebeutenbfte bervor: hermann Schwart, Brofeffor ber Geburtshülfe in Marburg und Göttingen und Rich. Berth, sein Nachfolger in Riel.

1886 zog er fich nach Berlin gurud und arbeitete bort bis zu seinem Tobe an einem Wert über ben Dichter bolberlin, welches er fast vollenbet

hinterließ: "Bolberlin's Leben in Briefen von und an Golberlin".

Außer ben bisher ermähnten Werken von L. find noch folgende bemerkenswerth: "Die Geburt bei engem Beden nach eignen Beobachtungen und Untersuchungen" (Leipzig 1884); "Erkenntniß und Behandlung der Frauenkrankbeiten im Allgemeinen" (Berlin 1886); "Ueber den urfächlichen Zusammenhang zwischen Uraemie und Eklampsie" (Deutsche Klinik 1855, Kr. 29 und 30); "Ueber den Werth der künstlich eingeleiteten Frühgeburt bei Bedenenge und die Grenzen ihrer Zulässigietit" (Archiv f. Gyn. II, 169. 1871); "Ueber die hintere Scheitelbeinstellung, eine nicht seltene Art von fehlerhafter Einstellung des Kopfes unter der Geburt" (Archiv f. Gyn. II, 433. 1871). Noch ist zu erwähnen, daß L. auch ein ausgezeichneter Operateur als Geburtshelfer war und seit der Einsührung der Antisepsis in der Mitte der 1870er Jahre auch die operative Gynäkologie mit vorzüglichen Erfolgen cultivirte.

Biogr. Lexifon von Gurlt u. Hirsch IV, 13. 1886. — Pagel, Biogr. Lex. 1901, S. 1027. — Richard Werth, Jum Gedächtnisse Litmann's (Archiv f. Gynäk. XXXVIII, 177—198. 1890). F. v. Win del.

Roch: Balentin 2., katholischer Theologe, geboren am 24. September 1813 ju Bamberg, † am 14. Juni 1893 ebenbafelbft. L. befuchte bas Gymnafium in feiner Baterftabt bis 1832, absolvirte bann bie philosophischen und theologischen Studien am Lyceum bafelbft 1832-88 und wurde am 22. September 1898 jum Priefter geweiht. hierauf ftubirte er noch ein Sahr in München, wo er am 14. August 1889 jum Dr. theol. promovirt Bunachft in ber Seelforge in ber Erzbidcefe Bamberg thatig, ging er im Juni 1840 nach Rom als Hauslehrer und Erzieher im Hause bes bairischen Gesandten Grafen Spaur. 3m April 1842 wurde er Religionslehrer am Bolytechnitum in München, vom 31. Januar 1848 Brofeffor ber Theo-logie am Lyceum in Amberg. Nach Aufhebung bes bortigen Lyceums wurde er am 1. October 1863 quiescirt und fiebelte nach Bamberg über. 11. November 1865 murbe er jum Profeffor ber neutestamentlichen Eregese am Lyceum zu Bamberg ernannt; nach Martinet's Quiescirung 1876 übernahm er bagu auch bas Alte Teftament; 1. Januar 1868 ergbifchöflicher geiftlicher Rath; 4. October 1884 in Ruhestand versett; 1889 papstlicher Saus-Bon 1875-83 mar er auch erster Borstand bes historischen Bereins ju Bamberg; bei feinem Rudtritt von ber Leitung bes Bereins Anfang 1884 murbe er jum Chrenvorftand ernannt.

Die bekannteste missenschaftliche Leistung Loch's ist das von ihm in Gemeinschaft mit B. Reischl herausgegebene vortressliche Bibelwerk: "Die heiligen Schriften des alten und neuen Testamentes, nach der Bulgata mit steter Bergleichung des Grundteztes übersetzt und erläutert" (4 Bde., Regensburg 1851 bis 66; 2. Aust. 1867—70; 3. Aust. 1885; neue illustrirte Ausgabe in 5 Bänden 1884 f.). Ferner haben wir von Loch Ausgaben der Bulgata ("Biblia sacra Vulgatae Editionis", 4 Bde., Regensburg 1849; 7. Aust. 1899), des griechischen Reuen Testamentes ("Novum Testamentum, Textum Graecum ex Codice Vaticano, latinum ex Vulgatae editionis exemplaribus Romanis correctum ed. V. L.", Regensburg 1862; auch in einer nur den griechischen Text enthaltenden Ausgabe), der Septuaginta ("Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes" (Regensburg 1866; 2. Ausst. 1886). Seine übrigen

Schriften find: "Das Dogma ber griechischen Kirche vom Purgatorium" (Regensburg 1842); "Antheil bes Martus Eugenitus an bem Fortbestehen bes griechischen Schisma burch seine Agitation auf bem Concile zu Florenz und nach bemfelben" (Programm, Amberg 1844); "Ueberfetungsbuch aus bem betälichen in bas Deutsche" (Regensburg 1851); "Die Evangelien und Lectionen für alle Sonn= und Festtage bes katholischen Kirchenjahres, und ber Fastenzeit" (Regensburg 1859; 2. Auft. 1861); "Materialien zu einer lateinifden Grammatit ber Bulgata" (Programm, Bamberg 1870); Ausgabe unb nebersepung ber "Canones et Decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini" (Regensburg 1869; auch eine Ausgabe bes beutschen Textes allein); Nebersetung bes Catechismus Romanus: "Ratechismus nach bem Beschluffe bes Concils von Trient für die Pfarrer" (Regensburg 1872); neue Ausgabe Lexicon graeco-latinum in libros Novi Testamenti" von Chriftian Gottlbb Bilte (Regensburg 1858). In ben Jahren 1875—1883 gab L. als Bereinsvorstand ben "Bericht über bas Bestehen und Wirken bes hiftorischen Bereins zu Bamberg" heraus, zu bem er ben jeweiligen Jahresbericht versaste; zu mehreren Jahrgangen lieferte er auch wissenschaftliche Beiträge aus bem Gebiete ber Bambergifchen Geschichte und firchlichen Localgeschichte, von benen nur ermähnt seien: "Fürstbischof Johann Georg II. als Bräfibent ber kaiserlichen Commission für ben frankischen Kreis zur Durchführung bes Restitutionsedicts, im Jahre 1629" (39. Bericht, 1876, S. 38 — 108); .Dr. Abam Martinet" (40. Bericht, 1877, S. 303—316); "Geschichte ber Barrei zu Unserer Lieben Frau in Bamberg, im fünften Jahrhundert ihres Beftebens, 1787-1887" (50. Bericht, 1888, G. 1-242).

Jahresbericht bes f. b. Lyceums in Bamberg für bas Jahr 1892/93, 5. 22—24 (D. Kapenberger). Lauchert.

Recan: Martin von 2., Abt ber Ciftercienferabtei Alten = Belle bei Roffen, fteht in bem Ruf, einer ber gelehrteften Aebte feiner Zeit gewesen zu kin und wird als "ber große Beforderer ber Gelehrsamteit in Sachsen" gefeiert. Doch beschränft sich basjenige, mas sich über ihn ermitteln läßt, nur mf eine verhaltnigmäßig kleine Reihe von geficherten Angaben, bie bier guimmengeftellt werben follen. Wann er geboren wurde, und wann er in bas Alofter Alten-Belle eingetreten ift, lagt fich nicht feftstellen. Die erste urfundlige Erwähnung seines Namens, die bis jest bekannt ist, rührt vom 23. Febraar 1485 her, an welchem Tage er an ber Universität Leipzig zu ben Borlifungen als Curfor zugelaffen wurde. Schon am 18. Januar bes folgenben Juhres erhielt er bie Erlaubnig über bie Sentenzen bes Lombarbus vorzunagen und am 22. Juni 1487 wurde er zum Licentiaten ber Theologie mannt. Spater wird er wiederholt in Briefen, Die an ihn gerichtet find, de Doctor theologiae bezeichnet, boch fehlt die Bestätigung burch einen Gintrag in die Leipziger Universitätsmatrikel. Seine Wahl zum Abt erfolgte m J. 1493. Als folder forgte er nicht bloß für die Befiperweiterung bes im anvertrauten Klofters, bas er zu großer Blüthe brachte, sondern er war ah eifrig bemubt, bas geiftige Leben und bie wiffenschaftliche Bilbung feiner Conventualen zu beben. Ru biesem Zwede begunftigte er einmal bas feit dwa ber Mitte bes 15. Jahrhunderts in Leipzig errichtete Bernhardiner Collegium, das den aus den sächsischen Cistercienserklöstern hervorgegangenen Studenten ber Theologie jum Aufenthaltsorte biente, und beffen Infaffen elerhand atabemifche Borrechte in Leipzig genoffen. Er ließ im 3. 1509 ein wees Gebaube aufführen und forgte bafür, bag bie Infaffen ein forgenfreies Sten führen konnten, für welche Beftrebungen ihm die Gunft bes Herzogs Gang von Sachsen, beren er fich überhaupt in hohem Maage erfreute, zu

Digitized by Google

ftatten fam. Bor allem aber nahm er fich ber Bermehrung ber Rlofterbibliothet an, die fich unter ben Beitgenoffen mit Recht eines ausgezeichneten Rufes erfreute und bie zu ben bebeutenbsten Buchersammlungen in Mittelund Rordbeutschland gahlte, mas fich nach bem auf uns gefommenen, im Jahre 1514 angefertigten Ratalog feststellen läßt. Wie weit Bochau's eigene Gelehrfamteit reichte, läßt fich nicht fagen, ba fich außer einigen Prebigten und ber Borrebe ju ber von ihm herausgegebenen Somilie bes beil. Bernhard "super Stabat juxta crucem Jesu mater" etc. (Lips. 1516, 40) nichts von seiner Hand erhalten hat. Auch die Behauptung, daß er mit Erasmus und Reuchlin in brieflicher Berbindung gestanden habe, ist nicht zu beweisen, da sich Briefe von ihm in der bisher veröffentlichten Correspondenz dieser beiden baupter bes humanismus nicht vorfinden. Dagegen mar er bem als Lehrer bes Griechischen an ber Universität Leipzig wirkenben Betrus Mosellanus nabegetreten. Er beberbergte ibn in feinem Saufe ju Deigen, wohin Die Univerfitat mabrend ber in Leipzig ausgebrochenen Beft im 3. 1519 übergefiebelt mar. Bum Dante bafür mibmete ihm Mofellanus feine Ueberfetung ber Theologie bes Gregor von Nazianz ins Lateinische. Tropbem er also als einer ber aufgeklarten Manner feiner Beit erscheint, geborte er ju benjenigen, welche bie Beiligsprechung bes Bifchofs Benno von Meigen besonbers eifrig Als bie in Rom bei Bapft Alexander VI. erhobenen Borftellungen nichts fruchteten, manbte fich bas Meigner Domcapitel im September 1498 an L. mit bem Ersuchen, an ben Bapft und bas Carbingloullegium ju fcreiben und ihnen seine Buniche bezüglich ber Canonisation vorzutragen. Db man aus biefem Borgeben ichließen barf, wie es geschehen ift, bag L. in Rom gut angeschrieben mar, ober ob man seiner Gelehrsamteit eine besonders geschickte Bertretung biefer Angelegenheit gutraute, moge babin gestellt bleiben. Jebenfalls nahm er fich ber Sache aufs marmfte an und fandte noch im September nicht weniger als brei Schreiben nach Rom ab. Der Erfolg war ber, bag man in Rom beschloß, eine Commission zur Untersuchung ber geltend gemachten Bunberthaten Benno's einzuseten. Bu ben brei Mitgliebern bieser Commission wurde auch L. burch ein papstliches Breve vom 2. April 1499 ernannt. Aber so eifrig er auch bemuht mar, ben Sandel ju Ende ju führen, indem er fich 3. B. bei Autoritäten wie bem Leipziger Professor ber Rechte Johannes Breitenbach und bei bem Meigner Domherrn Dr. Nicolaus v. Heynit Gutachten erbat und ben angeordneten Sigungen in Meifen und Borna beimobnte. fo mar es ihm nicht beschieben, bie Erfullung feines Bunfches ju erleben, ba erst Bapft Abrian VI. am 31. Mai 1523 bie Erhebung Benno's unter bie Beiligen vollzog. Dagegen mar er noch Beuge ber beginnenben Lutherischen Reformationsbewegung, ber er sich nicht abgeneigt gezeigt haben foll. Erfrankt wandte er fich nach Deißen und ließ fich in bem ihm gehörigen Saufe von ben bortigen Mergten behandeln. Als jeboch fein Leiben folimmer murbe, fehrte er in bas Rlofter Alten-Belle gurud und ftarb bort im Marg 1522.

Joh. Conr. Kautsch, Des alten berühmten Stiffts-Closter und Landes-Fürstlichen Conditorii Alten-Zella . . . . geographische und historische Borftellung. II. Theil Dresden u. Leipzig 1721, S. 181—189 und VIII. Theil ebenda 1722 (Register unter Martin). — R. Chr. C. Gretschel, Kirchliche Zustände Leipzigs vor und während der Reformation im Jahre 1539. Leipzig 1839, S. 171, 172. — Carl Heinr. Ferd. v. Zehmen, Die Reihenfolge der Aebte des ehemaligen Cistercienser-Klosters Alten-Zelle. Dresden 1845, S. 34—37. — Eduard Beyer, Das Cistercienser-Stift und Kloster Alt-Zelle. Dresden 1855, S. 81—88. — Dswald Gottlob Schmidt, Petrus Mosellanus. Leipzig 1867, S. 58. — Otto Langer, Bischof Benno von

Reißen in ben Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Stadt Meißen. II. Bb., 2. Heißen 1888, S. 105—108. — Ludw. Schmidt, Beittäge z. Geschichte ber wissenschaftl. Studien in sächs. Alöstern. I. Altzelle. Dresden 1897, S. 2, 4, 5, 9, 27 fg. — Georg Erler, Die Matrikel ber Universität Leipzig. Bb. I Lpz. 1895, S. 805; Bb. II, Lpz. 1897, S. 13. Beiträge z. sächs. Kirchengesch., 15. Heft. Lpz. 1901, S. 20—26. — F. Geß, Akten u. Briefe z. Kirchenpolitik Hzg. Georgs v. Sachsen, 1. Bb. Lpz. 1905. (Bgl. das Register unter Abt Martin von Lochau.)

Lebtmann: Juftus Friedrich Auguft L., Denabruder Jurift und hiftoriter, am 19. April 1748 ju Denabrud als Sohn bes Denabruder Stabtrichters Juftus Rubolf Chriftian Q. und feiner Gemahlin Regina Dorothea Margarethe v. Lengerken geboren, war erft Abvocat und feit 1768, in welchem Sahre er mit einer rechtsgeschichtlichen Abhandlung promovirte, fürftlider Rangleiregiftrator, 1778 erfter Rangleifecretar und Archivar gu Donabrud, 1778 im Rebenamt jum Advocatus patriae ernannt, 1780 evangelischer Rangleirath, 1787 vorfitenber Rath beim evangelischen Confistorium, + am 18. Rarz 1808. Wie die im Staatsarchiv erhaltenen Berfonalacten ihn als bervorragend befähigten Beamten ericeinen laffen, fo hat er, unter fleißiger Beautung ber ihm anvertrauten archivalischen Schäte auch als Gelehrter und Sammler Hervorragendes geleiftet. Seine im Drud erschienenen Abhanblungen beziehen sich auf alle Seiten der Dsnabrücker Rechtsgeschichte, besonders aber auf bie gang eigenthumlichen focialen und wirthichaftlichen Ginrichtungen im Denabruder Bauernstande, auf bas Institut ber Holzgrafschaft, auf bas Berhältniß wischen Gutsherren und eigenbehörigen Leuten, auf bas Eigenthumsrecht iberhaupt u. f. w. Als Quellensammlung von gang befonderem Berthe und moch beute unentbehrlich find feine 1778 und 1782 in zwei Banben erihienenen "Acta Osnabrugensia ober Beptrage zu ben Rechten und Geschichten von Bestfalen, insonderheit vom Hochstift Osnabrud". Das Berk ist keine irgendwie fuftematische Arbeit, fonbern enthält in buntem Bechsel Abhandlungen über bie verschiebenften Rechtsinftitute und Abbrude febr gablreicher erfaffungsgefchichtlicher Urfunden. Auch die alteften Denabruder Lehneprototolle hat L. hier mitgetheilt; außerbem auch hier wieber noch eine größere Arbeit feines Onkels Karl Gerh. Wilhelm L. (f. u.). Aehnlichen Charakter ragen trot ihres scheinbar populareren Titels Die in Gemeinschaft mit seinen Brübern Karl (Berfaffer einer Schrift über bas Kriegswesen im Hochstift Dinabrud, 1782) und Gabriel herausgegebenen "Oenabruggifchen Unter-Sie enthalten zwar, ba fie wohl fur etwas weitere Rreife berechnet maren, einige kleine, herzlich unbebeutende Fabeln in Berfen und Gelegenheitsgebichte, Leichen - Carmina und Brabinschriften, im übrigen aber ebenfalls rechtsgeschichtliche Abhanblungen und zahlreiche Urkunden-Beröffentlidungen.

Sein jüngerer Bruder Franz Gerhard Wilhelm L., Donabrüder Jurift und Historiker, geboren am 2. December 1745, wird 1779 als Amtsauditor vereidigt und ist namentlich bekannt durch seine "Genealogischen Ta-

bellen einiger Dgnabrüggischer Familien", Denabrück 1769.

F. G. W. Lobtmann's Genealogische Tabellen einiger Osnabrüggischer Familien, Osnabr. 1769, mit handschriftl. Nachträgen. — Meusel, Das gelehrte Teutschland, Bb. 4 (Lemgo 1790), S. 487, Bb. 14 (4), S. 451 (Lemgo 1810). — Personalacten und andere handschriftliche Quellen im Staatsarchiv zu Osnabrück, in dem auch der reiche handschriftliche Lobtmann'sche Nachlaß ruht, der von verschiedenen Mitgliedern der gelehrten Familie herrührt.

Lodimann: Rarl Gerhard Bilhelm L., Denabruder Jurift und Siftoriter, ftammt aus einer alten, bis ins 16. Jahrhundert gurud nachweisbaren Denabruder Familie, beren Mitglieber bis gur Gegenwart bin gablreich im Suriftenberuf vertreten finb. Giner feiner Borfahren, Beinrich, mar 1564 Burgermeister von Denabrud, ein zweiter, Eberhard, 1565 Profesjor ber gurisprubeng in Roftod, ein britter, Johann Anton, wieber Burgermeifter von Denabrud (1672, † 1718), ein vierter, Johann Justus, Bicerichter und Gograf ber Stadt und Grafschaft Lingen († 1728), ein fünfter, Justus Rubolf Chriftian, alterer Bruber R. G. Wilhelm's, promovirte 1738 in Barbermyt mit einer Differtation de pactis advocati cum cliente, mar Richter und seit 1751 Rathsherr zu Denabrud und ftarb am 18. Juni 1765; beffen jungerer Bruber Anton Gitel Friedrich promovirte ebenfalls 1788 in hardermyt. Aus biefer Familie murbe Rarl Gerhard Wilhelm als Sohn von Johann Juftus L. und feiner Gemahlin Anna Gertrub geb. Rloveforn am 19. December 1720 geboren, wurde 1744 Abvocat in Donabrud und promovirte 1749 in Sarbermpt mit einer Differtation aus bem Gebiete ber Denabruder Rechtsgefcichte (positiones ex iure marcali in episcopatu Osnabrugensi). 1751 murbe er Professor ber Jurisprubeng in Belmftebt, wo ihm beim Antritt feines Lebramts von einer großen Angahl von Mitgliebern bes "Bochfürstlichen Convictorii" ein, in ber Bibliothet bes Staatsarchivs zu Denabrud vorhanbenes, Gebicht überreicht murbe. Much als akabemischer Lehrer in helmstebt hat er fich vorwiegend mit Denabruder Geschichte beschäftigt und eine Reihe rechtsgeschichtlicher Abhandlungen hierüber veröffentlicht. In seinen 1758 veröffent-lichten "Monumenta Osnabrugensia" hat er nach bem Mufter ähnlicher Arbeiten bes Baberborner Bifchofe Ferbinand von Fürstenberg, Rofenthal's, Meinbers' und Runningh's über Osnabrud felbst und einige bervorragenbere historische Stätten bes Denabruder Landes (Diffen, Iburg, Die Wittefindeburg, Balen, Solte, Dehrbe u. a.) bie hauptfächlichsten erhaltenen alteren hiftorifden Nachrichten, namentlich über bie Romerzuge, Die Rriege Rarl's b. Gr. mit ben Sachfen, Beinrich ben Lowen, ferner über alte Steinbentmaler ufm. fleißig jusammengetragen und jeder einzelnen der so entstandenen 15 Abhandlungen ein lateinisches Distichon Gebicht vorangeschickt, im Anhang auch eine Anzahl älterer Osnabrücker Urkunden, darunter die berühmte "Sate" über die Rathsmahlen in ber Stadt veröffentlicht. Nach feinem ichon im 35. Lebensjahre erfolgten Tobe hat sein Neffe Justus Friedrich August (s. b. vorigen Artikel) aus feinem nachlaffe noch einige Abhandlungen, barunter eine "Delineatio iuris publici Osnabrugensis" veröffentlicht.

Bgl. Franz Gerhard Wilh. Lodtmann's Genealogische Tabellen einiger Osnabrüggischer Familien, Osnabr. 1769, mit handschriftl. Nachrichten, bie genannten Differtationen und Abhandlungen und ben handschriftlichen

Lobtmann'schen Nachlaß im Staatsarchiv Denabrud.

Georg Winter.

Röher: Franz von L., † in München am 1. März 1892, entstammte einem alteingeseffenen Bürgergeschlechte zu Baberborn. Geboren am 15. October 1818, erhielt er die erste Bildung auf dem Gymnasium seiner Baterstadt und bezog nach glänzend bestandenem Reisergamen mit Beginn des Wintersemesters 1837/38 die Universität Halle. Hier besuchte er zunächst philosophische Borlesungen. Später wurde er eifriger Hörer des berühmten Historikers Leo, des geseierten Theologen Tholud, sowie des bekannten Rechtslehrers Witte, ber sich auch als Dichter und Danteübersetzer einen Ramen gemacht hat. Im J. 1839 siedelte L., dessen Befinden das Hallenser Studentenleben nicht recht zusagte, nach Freiburg im Breisgau über, wo Warnkönig's Pandektenvorträge

kinen Seift feffelten. Gleichzeitig festigte er seinen Körper burch Wanberungen in den dunkeln Tannenforsten des Schwarzwalds und der Vogesen. — Zu Rufe pilgerte er sobann über Sübfrankreich und Norditalien nach München. um auch am Marftrand Schate ber Weisheit zu heben. Er frequentirte bier bie Collegien von Philipps, Gorres, Moy, hermann und Arnots. - Gin ihmeres typhofes Fieber, bas ihn wochenlang ans Krantenlager feffelte, zwang in, während bes Sommerfemesters in ber Beimath Erholung ju suchen. Unter Leitung von Männern wie Stahl, Heffter und Lancizolle brachte L. kine sachviffenschaftlichen Studien zum Abschluß. Damals schrieb er seinen aften größeren Auffat "über bie Bfahlburger", ber in Erich und Gruber's Encyllopabie Aufnahme fand. Oftern 1841 unterzog er fich vor bem Berliner Rammergerichte bem theoretischen juriftischen Egamen und trat hierauf in Beberborn als Auscultator ein. Bu feinem Freundestreife gabite bier neben Inberen ber Dichter Sahn und ber nachmals als Centrumeführer bervortwende Mallindrobt. — Rachbem &. fein zweites Egamen mit beftem Erfolg befanden, wurde er im October 1845 als Referendar an bas Oberlandesgericht Baderborn einberufen. Hier nahm er an der Strömung philosophischer mie politischer Ibeen, welche die hoffnungsfrohe Zeit von 1840 bis 1848 erfillen, leibenschaftlich Antheil. Er schrieb juriftische Auffätze und politische Mays, namentlich 1844/45 eine Reihe schneibiger Artikel in die "Kölnische Batung", jedoch ohne fich zu nennen. 2118 Borhalle einer "Gefchichte ber faatsburgerlichen Freiheit ber Deutschen" gab L. 1845 bie frifch gehaltene Stige "Fürsten und Städte zur Zeit ber Hohenstaufen" heraus (Halle). Anfange 1846 publicirte er eine Abhandlung: "Die staatlichen Zustände Leutschlands bei Ausgang bes Mittelalters" (in Beitschrift f. Gefcichte u. Mierthumskunde des Weftfal. Geschichts- u. Alterthumsvereins, Neue Folge, Banb 1).

Bevor fich ber junge Referendar bauernd an ben Staatsbienst fesselte, rollte er seinem Bissensbrang genügen und in ber alten wie neuen Welt gradliche Umschau halten. Er erhielt zu diesem Zweck außerorbentlichen Ur-446. Nit Geld und Creditbriefen, von Professor Raumer mit Empfehlungs-Breiben versehen, begab fich L. im Juni 1846 zunächst nach England, stubirte 18 London Leben, Treiben und Sprache bes Bolkes und burchftreifte bann bet romantische Bergland von Nordwales. Auf bem Segelboot "Southardina" feste er nach New-Pork über. Zu Pferd und zu Fuß, mit Bahn wb Shiff burchzog ber wiffensburftige Tourist Canada und bie Bereinigten Etaaten von Oft nach West, von Sub nach Nord bis zum Winnebagosgebiet a oberen Miffouri. In Cincinnati hielt er fich fieben Monate lang auf. hier hatte er Gelegenheit, in öffentlichen Vorträgen sich "über bes beutschen Bolles Bebeutung in ber Beltgeschichte" ju verbreiten. Spater gab er jene Auffațe gesammelt unter bem Titel: "Geschichte und Buftanbe ber Deutschen " Amerika" heraus (Cincinnati 1848). Es war bas erfte Buch biefer Richmg, welches am Dhio erschien, und verschaffte bem Berfasser rasch große Bopularitat. Am 2. October 1847 trat berfelbe bie Rudtehr nach Deutschan. Er landete in Savre, verweilte einige Tage in Baris und fuhr

iber Belgien wieber nach ber westfälischen heimath.
Bährend L. mit Borbereitungen für eine Drientreise umging, brachen be Stürme ber Februarrevolution über Europa herein. Sofort gab L. seine Kine auf und begründete die "Westfälische Zeitung", welche unter seiner Kebactionsperiode die Sache der nationalen Einigung in warmer und energischen Beise vertrat. Da er aber in dem wegen Steuerverweigerung zwischen Kinisterium Brandenburg-Manteussell und der Nationalversammlung ents

standenen Conflict sich auf Seite der letzteren stellte, erfolgte plötlich und um geahnt, wahrscheinlich auf Beranlassung des Regierungspräsidenten v. Bodes schwingh, seine Berhaftung (10. December 1848). L. wollte stückten, wurd aber daran verhindert und ließ sich, ohne Widerstand zu leisten, auf das Ju quisitoriat absühren. Die Nachricht von seiner Gefangennahme flog einen Lauffeuer gleich durch die Stadt. Das Bolt rottete sich zusammen, dewassnetssich, sperrte die Straßen durch Eggen und andere Acergeräthe ab und macht sich daran, den Inhaftirten mit Gewalt zu befreien. Nur seiner Ruhe und Besonnenheit, sowie dem Eindruck seines Wortes war es zu danken, daß tumul tuarische Auftritte unterblieben und die Ordnung wieder hergestellt werder konnte, ehe das allarmirte Militär auf dem Plate erschien. Nachts 2 Uhwurde L. unter starker Escorte mittelst Wagen nach Münster überführt, webereits Leidensgenossen seiner harrten. In den ersten Tagen entbehrten dies politischen Gefangenen das Nothwendigste; später durften sie sich selbst ver pslegen; ja man gestattete sogar die Feier einer Weihnachtsbescherung. Ball darauf wurden sie, mit ihnen auch L., freigesprochen.

Seine Rudreise nach Baberborn glich einem Triumphzug. Ueberall fa er fich mit Jubel empfangen. Die Stadt felbft mar großentheils illuminirt Wenige Wochen später sandte ihn bas Bertrauen feiner Mitburger als Ab geordneten nach Berlin, wofelbit er gur gemäßigten Linken gabite. Al "Jüngster", wie ihn Prafident v. Grabow und nicht felten ber gur außerfter "Rechten" gehörige Dito v. Bismard, ber nachmalige Schöpfer bes Reiches nannte, murbe er ju Secretariatsgeschäften berangezogen; boch nahm er aud an Commissionsberathungen in wichtigen Fragen regen Antheil. Freie Stunder benütte 2. jum Studium ber Mufeen und Runfticate Berlins. In bei feinen Cirfeln bei Barnhagen v. Ense, Ludmilla Affing, Bettina Arnim Solmar und Stahl war er ein gern gesehener Gast. Rach Schluß ber Sessio trat er wieder in Paderborn als Referendar ein, vertheidigte Angeklagte un bildete nebenbei bas Drakel in allen politisch-socialen Fragen. Insbesonber fucte er auf zeitgemäße Umgestaltung bes Gewerbewesens einzuwirken. Wieber holt berief ihn ber Wille ber Stadt zu ihrem Burgermeister; Die Regierun verfagte Bestätigung. Richt einmal jum "Richter-Examen" ließ man ihn zu "Wir brauchen Gesinnung, keine Bucher", lautete ber Bescheib, welcher ihm i Berlin auf feine Borftellungen ertheilt murbe.

Um jene Beit (1852) ericbien Löber's bebeutenbftes juribifches Werf "Spftem bes preußischen Lanbrechts in beutschrechtlicher und philosophische Beziehung" (1852, 287 S.), das eine sehr gunftige Beurtheilung fand. Di Universität Freiburg ernannte ihn hierauf honoris causa zum Doctor be Rechte. Als folder habilitirte er fich ju Göttingen. Seine Borlefungen übe bas Breußische Landrecht maren zwar im Anfang nur schwach, später bafü um so beffer besucht, namentlich von westfälischen Studenten. — In jene Zei fällt auch Loher's Berlobung mit feiner (am 16. April 1906 verftorbenen) Be mahlin Klara, einer Tochter bes Geh. Juftig- und Appellationsgerichtsrathes Beit fuchs zu Paberborn. — Die Göttinger Jahre zählte L. stets zu ben schönsten seines Lebens. Atabemifche Freiheit, ringsum Quellenfprubeln in allen Biffenfchaften ber feine, humane Ion und ein frohlicher Rreis Mitstrebenber machten ib Die Sturmfluthen ber Beit hatten eine Reihe junger Manner von hohem Beiste wie Aegibi, Esmarch an bie Göttinger Hochschule verschlagen - Mitten unter juristischen Arbeiten schrieb 2. hier junächst (1855) "Genera Sport", eine epische Dichtung, worin fein Landsmann, ber fich vom Reiter buben zum General und Schreden ber Türken emporgeschwungen hatte, Ber herrlichung fand. Gleichzeitig (1854—58) verfaßte er brei Banbe amerika nister Reifestigen unter bem Titel "Land und Leute in ber alten und neuen Belt", die ganz besonders seinen Ruf als hervorragender Stilift in Deutschlend und im Auslande verbreitet haben.

Dit dem Jahre 1855 trat in feinem Leben ein Wendepunkt ein. Er abielt einen Ruf an bie Universität Grag und fast gleichzeitig einen folden aus Munden, durch beffen Unnahme fich seine Berhaltniffe in jeder Sinficht inderten. Der fcongeiftige Ronig Max II. von Baiern fuchte nämlich nach ben Abgange von Donniges einen litterarischen Secretar, ber Jurift, tatholife, aber nicht clerical, und von autem Namen in ber Litteratur sein sollte. In Empfehlung bes Physiologen Rubolf Wagner, eines gebornen Baiern, ber mit L. in Göttingen befannt geworben mar, beschied er Letteren an fein hoflager und übertrug ihm den obenerwähnten, mäßig botirten, aber mit Arkitsfülle belabenen, ehrenvollen Boften. Zugleich erfolgte Löher's Ernennung um honorarprofessor an ber Universität München, verbunden mit ber Bemitigung, "über juribische Disciplinen zu lesen", bald barauf (1859) seine Bestallung als "orbentlicher Professor ber Länder- und Bölkerkunde wie allsemeinen Literaturgeschichte". Seine geficherte Lage erlaubte ihm nunmehr, be Jugenbgeliebte und Braut beimzuführen. Dem gludlichen Chebunbe entprosten drei Kinder. — Löher's Bosten war ein vielbeneideter. In der That pit fein Inhaber als ber erklärte Liebling bes Monarchen und beffen Gemellin Marie. Er mufte bas Rürftenpaar auf beffen Schlöffer begleiten. erweilte als Jagbgaft oft Tage lang im vertrauten Berkehr mit bem Konig, **≥ú**pfte hierbei wichtige Beziehungen an unb erfreute sich zahlreicher Gunst-Rugungen. Doch mar seine Position von Dornen nicht frei. Er follte und wollte zwischen fich heftig bekampfenden Barteien neutral bleiben. biem er Kreuzfeuer von zwei Seiten. Ein frischer Muth und ein gutes Gewifen halfen ihm aber über alle Unannehmlichkeiten hinweg und befähigten 🖦, ju vielem Guten Anregung zu geben.

In München wandte sich L. mit Eifer historischen Studien zu. Seine fektede in der Akademie der Bissenschaften — sie hatte ihn 1857 zum Mitsied gewählt — verbreitete sich über "König Heinrich's I. deutsche Politik" und in der Rathhaussestrede zur siedenhundertjährigen Judelseier der Stadt Kinden schilderte er die "culturhistorische Bedeutung unserer Städte". Außer einer Renge kleinerer und größerer Arbeiten wie "Horotsuitha und ihre Zeit", "kaiser Sigmund und Herzog Philipp von Burgund" u. s. w., verdient besinders das in Allerhöchstem Auftrag und auf Grundlage umfassender Archivkainen geschriebene zweibändige Werk "Jakobäa von Bayern und ihre Zeit; "the Bücher niederländischer Geschichte" Erwähnung (Nördlingen 1862 und

1868).

Balb darauf eröffnete sich Löher's Thätigkeit ein neues wichtiges Arbeitsid. Die Stelle des Directors am "Allgemeinen Reichsarchive" war bereits
it längerer Zeit erledigt. Da angeblich keine passende Bersönlichkeit gefunden
werden konnte, bot man sie im Spätherbst 1863 L. an, der aber zunächst
debenkzeit erbat. Erst unter König Ludwig II., welcher dem "Referenten"
sines seligen Baters die gleiche Huld wie dieser entgegenbrachte, erfolgte mit Becret vom 20. März 1864 bessen Ernennung zum Vorstand des Allgemeinen Richsarchivs. Daß es dem "Eingeschobenen", durch welchen berechtigte Hossmigen verdienter und im Dienste ergrauter Männer mit einem Schlage verichtet wurden, an Feinden nicht fehlte, ist begreisslich. Seiner Gewandtheit
ud Energie aber gelang es dald, sattelsest zu werden und für das bairische
kriswesen sehr Ersprießliches zu leisten. Bor allem suchte er das theilweise
magelhast qualisicirte Personal der acht äußeren Archive durch brauchbare

Leute ju erseten. Gine Menge tüchtiger junger Manner murben für bi Carrière gewonnen und in ber vom Director geleiteten "Archivschule" it seinem Sinne praktisch ausgebilbet. Auf orbentliche Führung der Geschäfts journale, auf forgfame Buchung und Rudforberung ausständiger Stude, au Anlage genauer handacten wurde energisch hingewirkt. Tausende von Urkunden nicht minber umfangreiche Litteraliengruppen gelangten zur Berzeichnung und fachgemäßen Bearbeitung. Much ben Registraturen ber fal. Beborben, be Gemeinben und bes Abels manbte L. fein Augenmert gu. Er befuchte fie ge legentlich seiner Dienstreisen und wußte es burch perfonliche Borftellunge babin zu bringen, bag nicht nur mehrere Stäbte und Ebelgeschlechter ihr Urfunden von sachverständiger Sand ordnen liegen, sondern daß auch bure gesetliche Bestimmungen bie regelmäßige Ablieferung bistorisch wichtigen Date rials ber Amtsregistraturen an bie Lanbesarchive verbürgt murbe. Die lettere erhielten überdies burch Austaufch, Schenfung und Rauf beträchtlichen Bu Die von 2. im 3. 1876 ins Leben gerufene und breizehn Jahre lan redigirte "Archivalifche Beitfchrift" machte bas große Bublicum auf Bebeutun und Inhalt ber Archive aufmertfam, und bie Benutung berfelben nahm i ungeahntem Dage zu. Es trug bierzu befonbers auch ber Umftand bei, ba mannichfache Beidrankungen, welche in früheren Jahren die freie Forfchun beengten, wenigstens in ber hauptsache aufgehoben ober boch gemilbert murber Baren bie bairischen Archive einst fast ausschließlich Abministrativbeborber Appendices der Ministerien und Regierungen, fo gewannen fie nunmehr ein freiere Stellung und bienten vor allem ber Wiffenschaft. Aber nicht nur bere Priefter und Lehrer, sonbern auch Fachgenoffen tamen von nah und ferne bei bei, um bairisches Archipmesen an ber Quelle fennen zu lernen.

Die Stelle eines Profeffors an ber Münchener Sochichule behielt &. na feiner Ernennung jum Borftand bes allgemeinen Reichsarchivs bei. De 6. Januar 1866 brachte ihm bas Ritterfreuz bes Berbienftorbens ber ba rischen Krone und bamit ben perfonlichen Abel. Seit Konig Lubwig's I Regierungsantritt war übrigens seine Thätigkeit als "litterarischer Referen Sr. Majestät" nur noch von untergeordneter Bebeutung, ba fich bekanntlie ber Monarch immer mehr von ber Deffentlichkeit gurudzog und feit Octobe 1871 L. nie mehr perfonlich empfing. Dagegen entfaltete letterer in be Sahren 1865-1874 eine außergewöhnliche schriftstellerische Fruchtbarteit. E lieferte historische Abhandlungen für die bairische Atademie, Raumer's "Tafcher buch" und bas Münchener "Jahrbuch"; er war eifriger Mitarbeiter ber Al gemeinen Zeitung und gab 1871, begeistert über bie beutschen Siege in Frant reich, bas Buch: "Aus Ratur und Geschichte von Elfag-Lothringen" herauf Im J. 1872 bereifte er Ungarn und bie Karpathenländer. Seinen An schauungen über die Berhältniffe ber Donauftaaten verlieh er in bem Bert "Die Magyaren und andere Ungarn" (Leipzig 1873) Ausbrud. Gleichzeiti (1874) fcrieb 2. eine "Gefchichte bes Rampfes um Paberborn" (1597 bi

1604).

Im Februar 1872 erhielt er burch ben kgl. Cabinetssecretar Dufflip ben vertraulichen Auftrag, "für Se. Majestät weit entfernte Gegenden vo stiller, erhabener Natur" zu bezeichnen, ba "Allerhöchstbieselben zu Abdicatio und Auswanderung entschlossen seinem ersten Aufsat entwickelt sich in der Folge eine ausführliche Abhandlung über die Canarischen Inself ben griechischen Archipel, die Insel Bourbon und Sanct Catharina von Brasilien. Später kam Ordre, einzelne dieser Punkte persönlicher Besichtigung zunterziehen und zu referiren, ob sich bort für Se. Majestät "Souveränetät oder doch wenigstens "Unabhängigkeit von den Behörden auf Lebensbauer

erwerben ließe. Am 17. Februar 1873 trat L. seine erste Reise an, die den Canarischen Inseln sowie dem griechischen Archipel galt. Nachdem er zuerst Palmas, Gran Canaria und Tenerissa besucht, begab er sich über Marseille und Bien nach Constantinopel, miethete dort ein Segelboot und landete auf den vom europäischen Berkehr beinahe underührten Eilanden Thasos, Samostrate, Imbros, Tenedos und Lesdos. Bon Smyrna aus kehrte er über Syra, Ithen, Reapel und Rom nach München zurück, woselbst er am 3. Juli einstas. Die ganze Fahrt hatte somit 3½ Monate beansprucht. Nachdem sich Lüber seine Wahrnehmungen in einem eingehenden Exposs geäußert, bekam er plöhlich und unerwartet (1875) Besehl, die Berhältnisse von Kreta und Inpern näher zu untersuchen. Die Reise wurde noch im nämlichen Jahre kinnen 2½ Monaten ausgesührt; doch war der Bericht, welchen L. dem König anatetee, keineswegs geeignet, dessen Wünschen, allen Abdicirungsgelüsten zu kellen. Er beschwor überdies den Monarchen, allen Abdicirungsgelüsten zu

atsagen und der schönen Heimath treu zu bleiben.

Unterm 27. Februar 1875 erfolgte Löher's Ernennung jum igl. "Gekimen Rath". Balb barauf verlieh ihm ber Domanentaifer ben Stern bes Resibieorbens. Schon früher war er ob seiner bienstlichen und schriftstelleniden Leiftungen mit Orben ber verschiebenften Länber, insbesonbere bem prußischen und württembergischen Kronenorben, sowie bem Officierstreuz ber panjöfischen Shrenlegion geschmudt worden. Auch eine Reihe hochangesehener Mademien (St. Petersburg, Bruffel u. f. w.), historische und andere Vereine teten ihn jum Ehrenmitglieb ermählt. In ben Jahren 1875—1888 unterwhn 2. nur einmal, und zwar privatim, eine größere Reise nach Rußland, wort bes Brubers silberner Hochzeit beizuwohnen. Seine zuerst in ber Acfe veröffentlichten Effans erschienen später in Buchform unter bem Titel: Auflands Berben und Bollen" (München 1881). Im übrigen lebte er binnur noch seinem Amte, seiner wissenschaftlichen Thätigkeit und seiner femilie. Am 15. October 1888 beging ber greife Gelehrte in aller Stille imen fiebzigsten Geburtstag; zwei Monate später erfolgte unter "Allerhöchster medennung langjähriger, erfprießlicher Dienftleiftung" feine Quiescirung. te letten brei Jahre verbrachte L. in bem ihm mahrenb 28 Sahren liebprotenen heim an ber Schwabingerlanbstraße (jest Leopolbstraße). 1 1890 gab er zu Rut und Frommen von jungeren Archivaren und Histo-Dem feine an verschiebenen Orten gerftreuten Auffate über Archivwefen unter 🖿 Titel "Archivlehre" heraus (Paberborn 1890). Rebenbei arbeitete er wamublich an einer "Culturgeschichte ber Deutschen im Mittelalter", seinem Mingswerke, für bas er icon feit Decennien mit Bienenfleiß Material gemelt hatte, und erlebte noch bie Freude, ben I. Band ("Germanen- und Emderzeit") gebruckt und von ber Kritik gunftig beurtheilt zu sehen. Bb. II w III erschienen erst nach seinem Tobe (München).

2. war von mittelgroßem, gebrungenem Buchse; in der Jugend brustwend, erfreute er sich späterhin bei äußerst mäßiger Lebensweise andauernd
put Gesundheit. Unter seiner hohen, gewöldten Stirn glänzten ein Baar
we, lebhaft blidende Augen. Langgescheiteltes Haar bedte das Haupt. Ein
kitiger Bart umrahmte die Wangen. Das etwas vorspringende Kinn und
ke sett geschlossenen Mundwinkel ließen erkennen, welch energischer Charakter
ka Rann beseelte. Löher's Schaffenskraft war staunenswerth. Sein geistiges
kitresse blieb dis in die letzten Tage wach. Er zählte nicht nur zu den
kabarsten, sondern auch zu den geschätztesten Schriftstellern seiner Zeit.
Undertrossen als Stilist, verstand er sich vor allem auf geographische Schönkaberung, auf tressende Charakterzeichnung. Wo er trockenen Stoss behandeln

mußte, wie in seiner "Jacobaa" und in ber Culturgeschichte, weiß er benfelber

burch glanzvolle Darftellung zu beleben.

Seit 1848 ift er nicht mehr als Bolksrebner aufgetreten; er begnügt sich bamit, seiner Begeisterung für die Größe und Einheit des beutschen Bater landes in Zeitschriften und Büchern Ausbruck zu verleihen. In politische hinsicht kann er zu den gemäßigt Liberalen gerechnet werden. Doch war e stets Idealist und weitsichtig genug, um auch bei anderen Parteien das Gut anzuerkennen.

(Theilweise meinem Nekrolog in der Allgem. Zeitung entnommen.) Di Wiedervereinigung der Religionsgesellschaften bilbete seinen Wunsch und sein Hosstnung. Durch Geburt und Erziehung Katholik, schloß er sich zwar 187: dem Protest gegen die Beschlusse bes Baticanums an, doch hat er sich von de römischen Kirche nie förmlich getrennt; ben Glauben an Gott und die Wahr

heit bes Chriftenthums tonnte ihm teine Stepfis rauben.

Ueber bie außerorbentlich gablreichen fleineren wie größeren Auffate, bi 2. in wiffenschaftlichen, belletriftischen und politischen Journalen veröffentlichte im Gingelnen ju referiren, ift unmöglich. Die umfangreicheren und wichtigerei maren im Almanach ber fal. bair. Atabemie ber Biffenschaften fur bas Sab 1884, S. 385 und 1890, S. 147 f. nachzusehen. Bon felbständigen, in Buch form erschienenen, Werken find außer ben im Text angeführten noch zu nennen "Ausfichten für gebildete Deutsche in Amerika" (Berlin 1858); "Siftorisch und biographische Erläuterungen ju Raulbach's: Beitalter ber Reformation' (Stuttgart 1868); "Sizilien und Neapel" (2 Bbe., München 1864); "Grie hische Kustenfahrten" (Leipzig 1876); "Nach ben glücklichen Inseln. Cana rifche Reisetage" (ebb. 1876); "Kretifche Geftabe" (ebb. 1877); "Cypern Reiseberichte über Natur und Landschaft, Bolf und Geschichte" (Stuttgar 1878); "Cypern in ber Geschichte" (Berlin 1878); "Das neue Stalien" (Berlin 1883); "Beiträge zur Geschichte und Bölkerkunde" (2 Bbe., Frank furt a. M. 1885 u. 1886); "Das Canarierbuch. Gefchichte und Gefittung ber Germanen auf ben canarischen Inseln" (aus bem Nachlaffe berausgegeber München 1895). B. Bittmann.

Lommel: Eugen Cornelius Joseph von L., wurde am 19. März 1837 zu Ebenkoben in ber Rheinpfalz geboren. Sein Bater mar bort praktifche Arat, später Bezirksarzt in Hornbach. Die Familie lebte mit ihren vier Söhnen von benen Eugen ber altefte mar, in recht bescheibenen Berhaltniffen. E befuchte zuerst die Lateinschule in Ebenkoben, bann bas Gymnasium in Speier er befand fich bort bei fleinen Burgersleuten in Benfion; als ber junger Bruber auch nach Speier tam, mußten die beiben fich sogar mit einem Bet begnügen. Schon fruh zeigte fich bei Eugen eine Reigung für bie Ratur wissenschaften, zunächst freilich mehr für bie beschreibenben, infonberheit fu Die Botanit und Boologie; um fich naturmiffenschaftliche Renntniffe ju ver schaffen, besuchte er die Abendeurse an der Gewerbeschule. Berwendete er aud sein geringes Taschengelb zum Ankauf von Büchern, so gestatteten ihm diese Mittel boch nicht ben Erwerb größerer Bluftrationswerke, wie fie gerate für bas Studium von Thieren und Bflanzen unerläßlich find; so benutte er benn seine freie Zeit, sich diese Werke durch Abzeichnung selbst zu schaffen; so hat er bereits als 14 jahriger Anabe ben großen Atlas von Ofen's Naturgeschicht bes Thierreiche mit seinen 116 colorirten Tafeln in Großquart auf bas sorgfältigfte, von bem Driginal nicht unterscheibbar, abgezeichnet; Pflanzen zeichnete er nach ber Natur. Darüber verfaumte er inbeg burchaus nicht feine übrigen Studien; er blieb fein ganges Leben hindurch begeifterter Anhänger bes humanistischen Gymnafiums; bis an fein Lebensenbe las er zu feiner Erholung

w Erbauung die lateinischen und griechischen Classifer in der Ursprache: finders war homer ihm ein treuer Begleiter. Wie fehr noch ber große lafiker gerade das humanistische Gymnasium als die richtige Schule des kius betrachtete, beweist u. a. seine 1881 in Erlangen gehaltene Rectoratsbe "Ueber Universitätsbilbung". Im J. 1854 bestand L. 171/s Jahre alt ut Auszeichnung bas Abiturientenegamen auf bem Gymnafium ju Speier. and den Einfluß des dortigen ausgezeichneten Mathematikprofesfors Friedrich omerd hatte er, und zwar erst in ber oberften Classe, Luft und Liebe zur abenatif bekommen, eine Wissenschaft, die ihn anfänglich garnicht anzog. liet fic nun in Munchen gunächst als Canbibat ber Philosophie, im zweiten ine als Candidat ber Mathematik inscribiren; er hörte Borlefungen über athematik, Bhufik, Chemie und Aftronomie bei Seibel, Jolly, Liebig, Robell D Lamont. Begen seiner beschränkten Mittel konnte er zu dieser Zeit nicht an benten, die atabemische Laufbahn einzuschlagen; er wollte sich nur für Lehramtsprüfung in Mathematit und Phyfit porbereiten. Daber besuchte aud nicht die Uebungen im physikalischen und chemischen Laboratorium; m im mathematischen Seminar bei Seibel war er eifrig thätig. Bu feinem Imer Lehrer trat er in nähere Beziehungen, auch nicht zu dem Phyfiker Jolly. kriehr pflegte er vornehmlich mit bem späteren Professor Philipp Boller, ber nd ein Rheinpfälzer war. L. beschränkte sich übrigens nicht auf sein Fach, ndern war auch um seine allgemeine Bilbung eifrig bemüht. Er besuchte fing die philosophischen Borlesungen des geistreichen Lasaulx, erward sich ein ines Berständniß für die schöne Litteratur, insonderheit für die großen deutschen lichter, ferner für die classische Musik und die bilbende Runft; auf der obersten klerie bes Hoftheaters, in ben Concerten ber musikalischen Akabemie und in m Aunftsammlungen war er häufig zu finden. Im Herbst bes Jahres 1858 Mand er mit dem Prädikat "fehr gut" bie Lehramtsprüfung und wurde nun handlehrer bei bem vermögenben Beingutsbefiger und Landtagsabgeordneten Buhl in Deidesheim. Er wurde in dieser Familie freundlich aufgenommen and lernte bort bie angesebensten Männer ber Bfalz und Bolitiker wie Heinrich Bagern, Baffermann u. A. kennen. Im Frühjahr 1860 erhielt er die Stelle tines Lebrers ber Mathematit und Phyfit an ber Kantonefcule in Schwyg, bie er funf Jahre inne hatte. hier fing er an miffenschaftlich zu arbeiten, jumeift auf bem Gebiete ber Mathematit, aber auch auf bem ber Phyfit, insonderheit über optische Probleme. Es wird erzählt, der damalige verdiente eidgenöskiche Erziehungsrath Rappeler habe erfahren, daß die aus der Rantonsioule zu Schwyz an bas Buricher Bolytechnitum tommenben Stubirenben in ber Mathematit und Phyfit besonders gut unterrichtet seien; dies habe ihn veranlaßt, ben Lehrer L. aufzuforbern, nach Burich zu tommen. Weil aber worerft noch feine Stelle an ber Bochschule frei mar, nahm er einstweilen bie Anstellung als Oberlehrer an ber Rantonsschule in Zürich an und habilitirte 14, nachdem er vorher (1863) ben Doctorgrad erworben hatte, an der Universität und bem Bolytechnikum zu Zürich (1865). Er trat hier in anregenden Berkehr mit bedeutenden Männern wie Gottfried Reller, Friedrich Theodor Bifder, Johannes Wislicenus, Theodor Billroth, Friedrich Emil Brym, Abolf Fid u. A.; auch seine wiffenschaftliche Thätigkeit setzte er fort. Tropbem er fich in Barich wohl fuhlte, nahm er boch im Herbft 1867 einen Ruf als Professor der Mathematik und Physik an die land- und forstwirthschaftliche Atabemie zu hohenheim in Burttenberg an. In dem einsamen Orte fand er wol eine lohnende Beschäftigung, jedoch nicht ben gewohnten Umgang mit Rannern anderer Richtung und nicht ben Genuß der Runft. Er wanderte daher jeden Sonnabend über die Höhen, welche das Schloß Hohenheim von

Stuttgart trennen, borthin und Montags morgens wieber gurud: namentlich in ber Familie bes Physiters Bech, wo er auch Bifcher wieber traf, murbe er als Freund bes Saufes aufgenommen. Dbwohl &. bereits eine Anzahl bemertenswerther phyfitalifder Arbeiten batte erscheinen laffen, galt er unter seinen Fachgenoffen vornehmlich als Mathematiker; nach und nach entwidelte er fic inbeg boch immer mehr jum vollenbeten Phyfiter. Im Berbft 1868 murbe er an Stelle von Beet als Professor ber Physit an Die Universität Erlangen berufen. Diefes tleine ruhige Stabtchen mar für ben ftillen Gelehrten bas richtige Arbeitsfeld. Sier ichuf er mabrend 18 Sahren feine bedeutenoften 1869 bemuhte man fich, ihn an bas Bolytechnitum ju Burich Arbeiten. aurud au holen. Er lehnte ben Ruf ab, nahm bagegen 1886 einen ehrenvollen Ruf an bie Munchener Univerfität als Nachfolger Solly's an. bier wirfte er noch 13 Sahre fegensreich als Lehrer und Forfcher, wenn auch in seinen Arbeiten zu seinem Leibwesen viel mehr behindert als an der kleinen Universität Erlangen burch bie mancherlei geschäftlichen Abhaltungen, wie Brufungen u. a. Er war zugleich Confervator bes physitalisch-metronomischen Anstituts bes Staates und technisches Mitalied ber Normal-Aichungs-Commission. 3m J. 1899 bekleibete er bas Rectorat ber Universität. Am 19. Juni besselben Zahres starb er nach längerem Leiben; schon seit einigen Zahren war

er zuderfrank gewesen. Unter ben miffenschaftlichen Arbeiten nehmen ben ersten Blat seine optischen Untersuchungen ein, und unter biesen wiederum biejenigen über Dispersion und Absorption bes Lichtes. Man mußte zwar lange, bag beibe Ericeinungen sicherlich von der Constitution des betreffenden Mittels in seinem molekularen Aufbau abhängig find; aber erft L. unternahm es, in die Disperfionstheorie bas forverliche Moletul felbft rechnend einzuführen. Er betrachtet nicht mehr ben schwingenden Aether allein, sonbern zugleich bie Beeinfluffung ber Sowingungen ber Rorpermolefule burch biefen; biefe Molefule werben gemäß ihren "Gigenschwingungen" naturlich in febr verschiebener Beife auf bie auftreffenben Aetherschwingungen reagiren. L. leitet hierfur nun Formeln ab. Das Endresultat, bie "Lommel'iche Dispersionsformel", hat fich bei allen experimentellen Rachprufungen als zuverläffig ermiefen, ja, mas noch munberbarer ift, fie wird ihren Werth auch nach ben geanberten Unschauungen ber neuesten Beit behalten. Man hat ja jest bie Borstellungen ber elaftischen Optif fallen laffen und an Stelle ber Berrudungen und Zugspannungen, mit benen biese arbeitete, elektrifche und magnetifche Zwangs- ober Polarifationszuftanbe gefest, bie sich, periodisch mit Ort und Zeit veränderlich, durch das Keldmedium binburch fortpflangen. Reuere Untersuchungen haben aber gezeigt, bag bie meiften Ergebniffe ber alteren Optit von biefem Banbel ber Borftellungen unberührt bleiben, da die Formen der Differentialgleichungen, auf die man in beiden Fällen geführt wirb, die gleichen find und nur die eintretenden Conftanten verschiebene Bebeutung haben. Durch Berfolg feiner Grundvorftellung von ber Wechselwirkung ber Moleküle und bes Lichtäthers hat L. auch auf ben Gebieten ber Fluoresceng und Phosphoresceng bemerkenswerthe Resultate erhalten; insonberheit murbe er baburch zu merkwürdigen Analogien zwischen akuftischen und optischen Erscheinungen geführt, und wenn die theoretischen Folgerungen burch ben Berfuch auch nicht immer bestätigt worben find, so haben boch manche ber von ihm infolge biefer Untersuchungen neu in die Optit eingeführten Begriffe im weiteren Berfolg bie schönsten Früchte gezeitigt, so z. B. ber Begriff ber Dampfung, welche bie Moleküle beim Schwingen erfahren. — Ein brittes großes Gebiet ber Optif ift burch ibn jum Abichluß gelangt, bas ber Beugungserscheinungen, und hier hat er fich nicht nur als Theoretiker,

jendern ebenfo als äußerst minutios arbeitender Experimentator erwiesen. Außer durch biefe hauptarbeiten hat fich L. aber auch noch auf fast allen enberen Gebieten ber Optik burch kleinere Beitrage bethätigt; zu ermähnen nub ba eine große Reibe von Ginzelforschungen über Interferenzerscheinungen, Doppelbrechung, Bolarisation und Circularpolarisation, Oberstächensarben 1. f. w. Auch auf die Lichterscheinungen in ber Atmossphäre manbte er feine optifden Lehren an, fo gur Ertlarung bes Regenbogens, ber Dammerungsiarben, bes sogenannten Beiligenscheins. Auch eine Arbeit über bie Beziehungen bes Lichtes zu bem grünen Farbstoff ber Pflanzen, bem Chlorophyll, wire zu erwähnen. Anmerken muffen wir ferner noch, bag L. sich bei all binen optischen Untersuchungen auch als fehr geschickter Construkteur von Apparaten erwies; eine ganze Reihe ber von ihm eingeführten optischen Unterindungsmittel wird ficherlich jum eisernen Bestande jedes physikalischen Cabinets geboren. — Als in ben letten Jahren die epochemachenben Entbedungen auf ben Gebiete ber Elektricität bie Physiker in Athem hielten, manbte auch L. wefen Untersuchungen fich ju; auch hier find eine Reihe trefflicher Bersuche win ibm gu ermahnen, wie die Darftellung ber Magnetfraftlinien und ber iquipotentiellen Linien stromburchfloffener Blatten. — Auf rein mathematischem biete find feine Arbeiten über die Beffel'ichen Functionen anzuführen, die p auch gerade fur die Phyfit von fo großer Bedeutung find, weil die Differential-Badung, ber fie genugen, in faft allen Gebieten ber Phyfit auftritt. Er hat ich mit diesen Funktionen eingehend befaßt, zahlreiche Tafeln für fie berechnet, p ihnen eine eigene kleine Schrift gewibmet. — L. war endlich auch ein ausprichneter Lehrer, ber es auch verstand, weiteren Kreisen sein Wiffen gusinglich zu machen. Das bewies er in zahlreichen populären Borträgen, sowie kinem Lehrbuch ber Experimentalphysit, bas noch 1900 in 7. Auflage cigienen ift. Benn fein Name tropbem bem großen Bublicum nicht geläufig emerben ift, fo liegt bas an ber Gigenart bes Gebietes, auf bem er Dieifter var. Uebrigens mar 2. feinem gangen Wefen nach auch wohl ber lette, ber 144 außeren Chren geftrebt hatte.

Außer als gesondert herausgegebene Monographien finden fich seine zahlzigen Abhandlungen in den verschiedensten mathematischen, physikalischen und stronomischen Zeitschriften zerstreut, sowie auch in den Beröffentlichungen der

Ringener Afademie ber Wiffenschaften.

Boggendorff, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch. — Nekrolog wan C. Boit in ben Sitzungsberichten ber mathematisch-physikalischen Classe ber k. b. Akademie ber Wissenschaften zu München XXX, 1900. — Leipziger Auftrirte Zeitung Nr. 2922; 29. Juni 1899 (mit Porträt).

Robert Knott.
Lessf: Friedrich Wilhelm L., sachsen-gothaischer Schulrath und vieluiger Schriftsteller, geboren am 25. Juli 1808 in Magdeburg, † am 2. Rovember 1889 in Langensalza. Sein Bater war Kaufmann, starb aber weige Bochen vor der Geburt dieses, seines vierten, Sohnes. Bereits im i Lebensjahre konnte der Knabe lesen und besuchte daher von 1812 ab eine kivatschule. Im J. 1815 erkrankte er an den Masern und wurde nun inise salscher ärztlicher Behandlung so leidend, daß er dis zu seinem 18. Lebensin häusig wochenlang das Bett hüten mußte. Bon Oftern 1819 bis dahin
1827 besuchte er das Gymnasium zu "Unserer lieben Frauen" in Magdeburg
w bestand die Abiturientenprüfung mit der besten Censur. Er begab sich
has halle, um Theologie zu studiren, hörte nebenbei aber auch mathematische,
hystalische, geschichtliche und philosophische Borlesungen. Im zweiten Semester

Digitized by Google

jeboch gab er die Theologie gang auf und lag nun ausschließlich ben gulett genannten Wiffenschaften ob. Michaelis 1828 fiebelte er nach Berlin über, wo er bis Oftern 1830 gu bleiben gebachte, um bann eine großere Reise burd bie Schweiz und Stalien zu machen und hierauf in Bonn feine Stubien gu Bereits im Berbfte 1829 murbe er aber gur Bertretung bes erfrankten mathematisch = naturwissenschaftlichen Lebrers an bas Gumnafium ju Rottbus gefandt und befchlog nun, möglichft balb fein Egamen gu machen. Er that es noch por Beihnachten jenes Sahres, und ba ber Lehrer, welchen er bisher vertreten hatte, mittlerweile gestorben mar, mahlte man ihn, obgleich er erft 21 Sahre alt mar, ju feinem Rachfolger. Die Schulverhaltniffe in Rottbus fagten ihm jeboch wenig zu, weshalb er fich 1831, balb nach feiner Bermählung mit Abolfine Bruno aus Magbeburg, nach Afchersleben melbete, mo er erft Oberlehrer, fpater Rector ber neugegrundeten Realfcule murbe. Unter Looff's Leitung bob fich biefelbe balb fo, daß ihre Umwandlung in ein Realgymnafium erfolgte. Neben feiner schulischen Stellung mar L. auch noch in der städtischen Berwaltung und, durch finanzielle Rothlage gezwungen fleißig schriftstellerisch thätig. So übernahm er bie Rebaction ber pabagogischer Litteraturzeitung, schrieb ein Lehrbuch ber Geometrie, mehrere arithmetisch Werke, verschiedene wiffenschaftliche Abhandlungen und gab ein Turnliederbud Um finanziell beffer gestellt zu werben, bewarb er sich 1845 um bie Directorstellung an ber Realschule in Gotha, welche ihm in ber That aud verliehen wurde. Nachbem er bieselbe am 26. Juni jenes Jahres an getreten hatte, gelang es ihm fcnell, fich sowohl als Schulmann als auch ale Staats- und städtischer Bürger in Gotha eine angesehene Stellung zu erringen Schon nach wenigen Sahren zeichnete ihn bas Minifterium burch Berleihung bes Prabicats "Schulrath" aus. Bur Bebung und Belebung bes Runftfinnel ber Bürgericaft grunbete &. ben Gothaer Runftverein. In Gemeinschaft mi Graf Thun und Professor Eggere rief er sobann bie Berbindung für historisch Runft ins Leben und übernahm bas Chrenamt bes Geschäftsführers berfelben In Gotha rief er ferner einen Gewerbeverein ins Leben, förderte die Turnanstal und ben Feuerrettungsverein und übernahm neben seinem Sauptamte noch bi Direction ber Gewerbeschule. Obgleich bie von L. geleitete Anftalt trefflid gebieh, tauchte in Gotha boch ber Blan auf, fie mit bem humanistischen Gym nafium zu verschmelgen, und als berfelbe, trot ber Proteste Looff's, ber feine Schule die Selbständigkeit bewahren wollte, 1859 jur Ausführung ge langte, murbe L. mit vollem Gehalte jur Disposition gestellt. Er mablte nui ju feinem ferneren Aufenthalte bie nur wenige Stunden von Botha gelegen Bier richtete er eine fleine Brivatschule ein, welche fid Stadt Langensalza. später zur stäbtischen höheren Töchterschule entwickelte. Ferner rief er einer Gartenbau-Berein ins Leben und gründete bie Loge Hermann von Salza Bor allem aber widmete er sich litterarischen Arbeiten. So übernahm er bi Neuberausgabe von Tenner's Leitfaben ber Geographie, aus welchem Buch unter seinen Sanben ein großangelegtes, fehr grundliches Bert entstand, bat leiber infolge von Differenzen mit bem Verleger nur einmal aufgelegt wurde Seinen Sauptfleiß aber verwendete er auf fein mohlbekanntes und geschätte Fremdwörterbuch, das zahlreiche Auflagen erlebt hat. Zu pädagogischer Thätig feit gab L. noch einmal im J. 1874 bie Errichtung eines Technikums it Langenfalza Beranlaffung, jedoch endigte biefelbe fehr balb wieder, ba jen Anstalt nur wenige Jahre bestand. — Ein Berbienst erwarb sich L. ferne baburch, baß er 60 Jahre lang brei Mal täglich meteorologische Beobach tungen vornahm und aufzeichnete, woburch er michtiges ftatiftifches Materia sammelte.

Ausopsernd war die Thätigkeit Looff's und seiner Kamilie in ben Tagen ber Solacht bei Langenfalga 1866. Er richtete Lagarette ein, fcuf Bureaus jur Aufftellung ber Bermunbeten- und Tobtenliften, nahm mehrere Schwerverwundete in fein haus auf und mar mit ben Seinigen überall, mo Bulfe nõthia war.

Sein Familienleben war reich an Rummer und Trübsal. 18 Rinbern, die ihm seine Gattin gebar, starben 3 im jugendlichen Alter, wihrend 4 ihm als Erwachsene burch ben Tob entriffen wurden. Gin Freudentag war ihm aber beschieben, als er am 10. October 1881 seine golbene Sochjeit feiern tonnte. Der Spatabend feines Lebens marb ihm leiber burch ein imeres herzleiden und zunehmende Schwerhörigkeit fehr getrübt.

Meußere Anerkennung für feine langjährige rege Thatigkeit fand &. baburd, bag ihm mehrere hohe Orben verlieben murben, fo 3. B. vom Raifer wa Defterreich bas Berbienftfreug für Runft und Biffenfchaft. Bablreiche Ainklervereinigungen und wiffenschaftliche Gefellschaften ehrten ihn burch Er-

sennung jum Chrenmitaliebe.

Rach einer ungebruckten Selbstbiographie im Familienbesit.

D. Berbia. **lses\***): Cornelius Callibius L. (Losaous), geboren zu Gouda als Cohn eines eifrigen und gelehrten Ratholiten, bes Jan Cornelis 2. Auf Itteln feiner Schriften nennt er sich: Cornelius Loos Callidius, bann wieber: Comelius Callidius Chrysopolitanus (nach feiner heimath Gouba). Absoluffe seiner Gymnasialstudien in Löwen 1564 errang er den zweiten Na. Aus der Zeit dieses Abschlusses läßt sich folgern, daß sein Geburtsphr ungefähr 1546 zu setzen ist. Nachbem er in Löwen auch Theologie fubirt hatte, begab er sich nach Mainz, wo er die theologische Doctorwürde alangte. Rach einem Aufenthalt in seinem Baterlande tehrte er infolge ber ben ausgebrochenen religiösen Wirren nach Mainz zurück, wo er nun einige Jahre blieb und seine meisten Schriften verfaßte. Diese zeigen ihn als ent-Hiedenen Gegner der Reformation, durch die er den mahren Glauben getrübt mb nichts als Bermirrung und Unbeil bervorgerufen fab. Für bie 89 Lebensbilder beutscher und nieberlanbischer Schriftsteller, Die er 1581 herausgab, ind außer wenigen Reutralen nur gute Ratholifen und Bertreter ber Gegenwiermation gewählt, wie schon ber Titel bes Werkes besagt: "Illustrium Germaniae scriptorum catalogus, quo doctrina simul et pietate illustrium nu et operae celebrantur, quorum potissimum ope literarum studia Ger-Panise ab anno 1500. usque 81. sunt restituta et sacra fidei dogmata a refinis sectariorum novitatibus et resuscitatis veteribus olim damnatis berescon erroribus vindicata". L. hat biese Schrift "seinem besonderen Batron", bem Mainzer und Lütticher Domherrn Arnold v. Bucholy, Propst Bingen, gewidmet. In ber Schrift: "De tumultuosa Belgarum rebelbone sedanda . . . consultatio" (Luxemburgi 1579) forbert & unbarmherzige Strenge gegen die Aufständischen und ruft den Rönig von Spanien zum Krieg uf, ju bem er bie Bulfe bes Raifers und Reichs fomie bes Papftes, aber nicht Frankreichs, suchen möge. Dann erhielt L. eine Professur an der Unierfitat Trier, verlor aber biefes Amt, als er sich burch eine Schrift gegen ben begenwahn mit ben firchlichen Autoritäten in Wiberfpruch feste und, um ba herenprocessen Einhalt zu thun, auch an ben Clerus und Rath von Trier Zu-Aniften im Sinne feines Buches richtete. Sind boch in Trier in ben Jahren 1587 bis 1593 nicht weniger als 368 Personen wegen Hezcrei verbrannt worden,

<sup>\*)</sup> Bur Erganzung bes Artikels Bb. XIX, S. 168.

barunter ber Stadtschultheiß und frühere Rector ber Universität Dietrich Flabe! Schon maren einige Bogen ber Loos'ichen Schrift gebruckt, als ein Berbot ber Behörde an ben Rolner Buchbruder erging und ber papftliche Runtius Octavius Frangipani als Commiffar eine Untersuchung gegen &. einleitete. Er ließ ben muthigen Theologen, ber es gewagt hatte, bem firchlichen Aberglauben feines Beitaltere Febbe angufundigen, im Klofter Sanct Maximin in Trier gefangen feten und zwang ihn am 15. Marg 1592 in biefem Rlofter, vor ihm, bem Abte und vielen anberen Beugen einen in 16 Artikeln formulirten Biberruf ju beschwören. Gin Borgang, ber für bie Beurtheilung der Hegenprocesse von höchster Wichtigkeit ift, da besonders an ihm jene clericale Auffaffung icheitern muß, wonach biefe Broceffe nicht von ber firchlichen Autorität getragen und geforbert worben feien. Geiner Profeffur entkleibet und, wie es scheint, aus Trier ausgewiesen, begab fich L. nach Bruffel. Dort waltete er einige Zeit als Vicar an ber Kirche Notre Dame be la Chapelle. Aber zwischen seiner kirchlichen Devotion und seiner vernünftigen Ueberzeugung mar eine Berfohnung nicht möglich. Da er fich nicht an seinen erzwungenen Widerruf hielt und, wie es scheint, seine Agitation gegen bie Herenproceffe wieber aufnahm, wurde er als rudfällig aufs neue in ben Kerker geworfen. Rach langer Haft befreit, sah er sich zum britten Male von einer Anklage bebroht, als ihn ber Tob am 3. Februar 1595 weiterer Berfolgung entzog. Rach bem Jefuiten Delrio hinterließ er jedoch "bebauerlicherweise" nicht wenige Unhanger feiner "Albernheit" in Denfchen, Die ber Phyfiologie und ber foliben Theologie nicht genügend fundig feien. "Mogen biefe wiffen, wie leichtfinnig und gefährlich es ift, bem Urtheil ber Rirche bie Delirien bes Regers Beier vorzugiehen!"

Loos' hohe historische Bebeutung liegt barin, bag er als ber erfte litterarifde Befampfer bes hegenwahns und ber hegenproceffe im tatholifden Lager gepriefen werben barf. Diefe Rolle erforberte ein ebenfo feltenes Dag von Muth wie von Unabhängigkeit bes Urtheils. Auf protestantischer Seite ift 1568 ber Calvinist Johann Beier, ein Argt, mit bem Buche: De praestigiis daomonum in biefem gefährlichen und rühmlichen Rampfe vorausgegangen. In Loos' Schrift (S. 74) wird ein berühmter Mediciner X., ein Mann von ausgebreiteter Belefenheit, citirt, ber fast bie gange Maschinerie bes berenund Bauberwesens auf Sinnestäuschung, Melancholie und Illufion jurud-geführt habe. Diese Stelle sowie ber ermähnte Ausspruch Delrio's tonnen barauf gedeutet werden, daß L. burch Weier's Buch beeinflußt ober angeregt Doch vertritt er theilweise aufgeklärtere und folgerichtigere Unfichten als sein Borganger. Die Schrift von 2. ist betitelt: "De vora et falsa magia" und mar in vier Bucher getheilt. Bon diefen haben fich bie beiben erften in einer Sanbidrift, bie früher bem Trierer Jefuitencolleg gehörte, in ber Trierer Stadtbibliothet (Rr. 1479) erhalten. Der Amerikaner Burr hat zuerst barauf aufmerksam gemacht (f. seinen Bericht in The Nation 1886, Rr. 11 und fein Buch: The Fate of D. Flade). Bon bem Inhalt ber beiben verlorenen Bücher geben bie Titel ber 12 Tractate bes 3. Buches und ber 3 Tractate bes 4. Buches, bie ber vorausgeschidte Inber ber gangen Schrift

nennt, nur eine ichmache Borftellung.

Als eifrigen Gegner ber Reformation verräth sich E. auch in Diesem Werke. Die verhängnisvolle Bebeutung bes Hexenhammers, bessen hauptwirkungen er erst durch seine neueren Auflagen hervorgebracht glaubt, hat er richtig durchschaut, die Richtigkeit und Abscheulichkeit dieses Buches treffend gebrandmarkt, aber in der Vorrede seiner Schrift, wo dies geschieht, stellt er den hexenhammer in eine Entwicklungsreihe mit der Bewegung eines Wickel

und bug, bie Schisma und Glaubensftreitigkeiten in bie Rirche hineingetragen bitten, eines Luther und Calvin. Wenn er ben Zusammenhang construirt, wird bies alles fei ber mahre Glaube entstellt worden, entsprach bies sicher feiner Ueberzeugung, läßt aber auch bie Abficht burchbliden, auf feine Glaubensgewffen von vornherein gunftigen Ginbrud zu machen. Bon ber Berenbulle bes Papftes Innocenz VIII. ist feine Rebe. Wie schon ber Titel seiner Schrift gigt, glaubt 2. an bie Möglichkeit von Zauberei. Diefe und ebenfo bie Gripenz von Damonen lehre bie hl. Schrift; fie zu leugnen wiberstreite bem labolifchen Glauben. Alles aber, mas von Thaten und Befenntniffen ber heren behauptet wird, fei Fälschung und Traum, und bie Obrigkeiten, bie ogen hinrichten laffen, begeben Juftigmorb. Rein göttliches Gefet ertenne be nächtlichen Zusammenkunfte ber heren ober ber herenausfahrten an. Auch einen Teufelsbund gebe es nicht. Daß Damonen forperliche Geftalt annehmen and in diefer ben Denichen erscheinen, lehre bie Schrift nur von ben guten Engeln, nicht aber von den bofen Geiftern. Gine Reihe von herengeständniffen vird durchgegangen, um darzuthun, wie lächerlich es sei, berartigen ungereimten

Ausfagen Glauben zu ichenten.

In bem ihm aufgezwungenen Wiberruf mußte L. bekennen, bag viele kiner Artitel nicht nur irrig und fanbalos, sonbern auch ber haresie und bes hochverrathe verbächtig feien, bag fie im Wiberspruch stehen mit ber gemeinsamen Anficht ber theologischen Lehrer, mit ben Entscheibungen und Bullen ber Bapfte und mit ber Pragis und ben Gefegen ber Obrigfeiten. Er mußte feine "oft und hartnädig, munblich und ichriftlich wieberholte" Behauptung widerrufen, die gleichsam ben Rern feiner Anschauungen bilbe, daß die Berenausfahrten ein phantaftischer Bahn feien. Ebenso: bag die Aermften nur burch bie Bitterkeit ber Tortur gezwungen murben, Dinge zu bekennen, Die fie nie gethan Saben. Er mußte feine Gage wiberrufen, bag auf ber harten Folterbant bas But Unschuldiger vergoffen und durch eine neue Alchemie aus Menschenblut Sold und Silber gemacht werbe. Damit habe er ftillschweigend auch feinen herrn, den Erzbischof von Trier, der Tyrannei beschulbigt. Widerrufen mußte L ferner die Sate, daß es keine Bauberer und Heren gebe, die Gott ent-igen, den Teufel anbeten, Wetter machen und ähnliche Teufelswerke vollbringen; daß die Stelle Egob. 22: "Die Bauberer follft bu nicht leben laffen!" 📭 folden zu verstehen sei, bie mit natürlichem Gift töbten; bag es teinen Lufelsbund gebe; bag bie Teufel nicht menschliche Gestalt annehmen: bag bas Leben Hilarion's, verfaßt von bem bl. hieronymus, nicht echt fei; bag d leine fleischliche Bermischung zwischen Teufeln und Menschen gebe; baß weber Damonen noch Menschen Gewitter und Bagel machen tonnen. (unter Uebergehung einiger Sate): bag bie Bapfte in ihren Bullen nicht bejaupten, bag ber Zauberer berartige Dinge, wie oben erwähnt, vollbringe und baß fie jur Inquisition gegen Zauberer nur ermächtigt hatten, bamit fie nicht ebenso "fictae magiae" beschulbigt wurden, wie einige ihrer Borganger wirklicher Zauberei beschulbigt wurden. Man sieht alfo, bag L. barauf ausging, bie Bapfte von ber Beforberung ber Begenproceffe reinzumafchen, mahund der papftliche Commiffar felbft ihm biefe Auffaffung als Frrthum antednete.

Die Lebensbaten zum Theil nach Delrio, Disquisitionum magicarum libr. VI, ed. 1606, III, 315 f. und Ban ber Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (1865) XI, 623, wo auch weitere Litteratur und Schriftenverzeichniß. — Ueber ben Proceß: Binsfeld, De confessionibus malesicorum et sagarum (ed. 1623), p. 28; Delrio a. a. D., wo das Rotariatsinstrument über ben Widerruf abgebruckt ist. 

S. Riezler.

Roeber: Joh. Lubw. Guftav von L., Jurift, ju Ramen gefommen als Goetheforicher, murbe am 27. September 1822 ju Bebberwill in Bommern geboren. Er ftubirte gura und Cameralia ju Berlin und Beibelberg und marb, nach langerer richterlicher Thatigfeit, im Reffort bes toniglich preußischen Sausministeriums 1854 angestellt. Wie er feine ferneren Berufsstubien blot im Amte und für bies pflegte, fo umfaßte feine Mirkfamkeit mahrend bet folgenben 32 Jahre fammtliche Zweige ber Kronverwaltung, und zwar galt fie porzuglich ber Braris bes Staats- und Brivatfürstenrechts sowie bes Bertommens im Saus Sobenzollern. Demgemäß lag ihm auch bie Führung aller in bies Gebiet einschlagenben größeren Processe ob, und er burfte fich ruhmen, feinen einzigen bavon verloren zu haben. Auf biefem Felbe glückte ihm insbesondere Die gerichtliche Berfechtung ber Anspruce bes preugischen Konigehauses auf den Allodialnachlaß der ausgestorbenen Bernburger Linie der anbaltichen Herzogsbynastie 1863, sowie ber Gewinn ber großen Herrschaften Schwebt in Brandenburg und Dels in Schlefien für bas Krongut. 3m 3. 1865 war 2. vortragenber Ministerialrath geworben, 1876 jugleich Director bes Rönigl. Beh. Hausarbivs, 1879 Regierungerath erfter Claffe. 3m Sommer 1886 beim Funfjahrhundert-Jubilaum ber Beibelberger Universität von Diefer wegen seiner Leistungen im Privatfürstenrecht zum Dr. jur. honoris causa promovirt, trat er im October als Wirklicher Geh. Rath mit bem Ercelleng-Brabitat in ben Rubeftand, um fich nun, feit Eröffnung und Erschliegung bes Goethe-Archive ju Beimar, ausschließlich ben feit vier Sahrzehnten in Mußeftunden, gleichsam nebenamtlich, getriebenen entsprechenben Stubien zu wibmen. Rach bem er fich, wenn schon meist auf Reisen lebend, noch rege an ben Arbeiten ber Goethe-Gesellchaft beteiligt hatte, ift L. am 13. December 1891 biefer feinen Berehrern und Befannten, voran ben vielen auf ihn bauenben Goethe foridern entriffen worben.

In Berlin gestorben, wurde Gustav v. L. "seiner Bestimmung gemäs auf einer Familienbesitzung in Pommern beigesett. Daburch wurden sein Amtsgenossen, Freunde und Verehrer, beren er in Berlin viele besaß, ver hindert, dem Verstordenen die lette Ehre zu erweisen. Schon diese Bestimmung bewies zwei wesentliche Züge seines Charakters: eine rührende Pietät den Aelteren und Vergangenen gegenüber und eine gewinnende Schlichtheit seine Persönlichkeit. Gerade die lettere machte sich im Verkehr ungemein erfreulic geltend. Niemals kehrte er den hohen Beamten hervor, niemals trug er der gerühmten Forscher, den Aelteren, Erfahrenen, weniger bewährten Gelehrten jüngeren Fachgenossen gegenüber zur Schau. Beschehneit, Hülfsbereitschaf waren hervorstechende Züge seines Wesens. Nur auf die Sache sah er, nich auf die Person. Bon jener Bornehmheit getragen, die man als Charakterzu wahren Abels zu bezeichnen gewohnt ist, war er allen, denen er ernste Streben zutraute, ein hülfsbereiter Förderer, bessen Wissen nie versagte".

Borstehende flare, phrasenlose Charafteristif bes Menschen und Gelehrten ben Eingang bes Ludwig Geiger'schen Netrologs bilbend, bezieht sich boch sausschließlich auf ben Goetheforscher. Als solcher nimmt L. schon insofern ein Ausnahmestellung ein, als er seine wissenschaftlich-litterarische Arbeit ganz un gar ber Goethe-Kenntniß und -Erkenntniß zu gute kommen ließ. Denn aus seine wenigen Artikel die (A. D. B. II, 578; XXI, 324/45) Bettina v. Arnim, Feli Menbelssohn-Bartholdy u. A. schilbern, haben eben sichtlich nach diesen Berson lichkeiten gegriffen, weil sie enge Beziehungen zu Goethe besitzen, und letzter bilben für L. den nächsten Anziehungspunkt. Wenn man Loeper's Berhältni zu seinem vergötterten Weimarer Olympier, dem schon der Schüler des Berline Joachimsthaler Cymnasiums durch Anlage von Collectaneen Respect und phile

legifdes Intereffe wenig Zeit nach bes Genius Tob bezeigt hatte, mit ber Hingabe anderer Goetheforicher vergleicht, fo gewinnt er burch die natürliche Grundlage kiner gangen Befcaftigung mit bem ibm gur Bergensfache geworbenen Fache: ben Dilettantismus im guten Sinne. Diefer hatte freilich mit Dberflächlichleit gar nichts gemein, sonbern unterschieb fich jum Bortheile feiner Arbeitsverfnöcherten Methobe mancher aunftmäßigen "Goethewie urtheilelofe Schongeifter bie Bertreter intimfter Singabe an den unergründlichen, gleichsam polyhistorischen Olympier, so auch L. selbst, zu bonen beliebten — burch ein naives Berfahren, ohne vorgefaßte einseitige litterarhistorische Maßstäbe. Aus ber leibenschaftlichen Lichhaberei bes Junglings erwuchs burch bie Uebergangsftufe, Goethe'sche Schriftstüde zu sammeln, beld wahrhaftiges wiffenschaftliches Streben. Die von ihm zusammengebrachten Soute liegen ihn icon 1860 berufen ericheinen, bei ber Goethe-Musstelling Berlin in ben Borbergrund ju treten, und er befag bald eine toftbare Special-Bibliothet. Diefe Liebe zum Ginzelnen und Kleinen hat ihn nie Meinlich gemacht im Gifer, auch bas zunächft Unbebeutende an Deutschlands größter Litteraturgestalt ans und ins Licht zu stellen. So ist er vor dem Fluce ber Bersteifung und ber Lächerlichkeit bewahrt geblieben, welche einige kiner Genoffen ereilt hat, por allem befanntlich Beinrich Dunger, Loeper's bitteren Fehde-Gegner. Sonst ist er nie mit Jemand bos aneinander gerathen. Reunt ihn boch einer seiner genauesten Kenner und Bekannten, Hermann Grimm, autig und wohlwollend benen gegenüber, die fich in ibealen Dingen m ihn manbten; falt und hart, wenn etwas feinen Unschauungen wiberfprach. Er war weber liebensmurbig noch gesprächig noch gewandt, aber es umstrahlte kin Befen hingebung an ben Mann, bem er fich geweiht hatte, Chrlichkeit im Ausbrude feiner Meinung, Unermublichkeit in ber Berfolgung feiner Aufgebe und Abmefenheit jeber neibischen Regung". Loeper's übertrieben feiner Latt und beinahe feubale Burudhaltung wich aus bem Rahmen ber üblichen Coetheforschung. Grimm verknüpst Loeper's gesellschaftliche Position eng bamit: Er war Corpsburiche gewefen und ju hoben Aemtern gelangt. Dies erforberte immer eine gewiffe ibeale Rücksichtnahme. Auch legte er einen Accent barauf, ber Jebem mohl anfteht, ber ihn aus voller Berechtigung anwenbet, daß er ein "preußischer Ebelmann" sei . . . L. war aber auch vornehmer Beamter. Es lag in seinem Gefühl, Goethe näher zu stehen, eine Mischung aller biefer Elemente, und zwar eine harmonifche . . . In bem geiftigen Sausbeite bes großen tobten Goethe war &. ber Hofmarichall. Und boch fehlte in alles zum Sofmanne."

2. hatte als Erster die Nothwendigkeit und den Termin für gekommen erachtet, eine methodisch-sachlich geordnete und dazu erklärte Gesammt-Ausgabe der Gethe'schen Leistungen in Angriff zu nehmen. Diese, nach ihrem Berleger Gustav hempel in Berlin, der kritische und erläuterte Reudrucke aller nennenswerthen deutschen Dichtungen der classischen Periode nehst deren nächsten Nachsischen dentschen heitschen seiner Firma vereinigte, gemeiniglich "hempel'sche Ausgabe" betitelt, trat sogleich nach dem Erlöschen des Originalprivilegs 1867 hervor und fand immer mehr in L. ihren Hauptredactor. Beim dritten Bande der "Gedichte", die Friedr. Strehlke herausgab, gab L. vorerst Rathickläge, etliche ungedruckte Berse, auch hie und da Erläuterungen. Dagegen erweisen die Bande 4/5 (1872), den "Bestöstlichen Divan" enthaltend, 12/18 (1869, 2. Aust. 1879), beide Theile "Faust", 19 (1870), die "Sprüche in Brosa", 20/23 (1874—77), "Dichtung und Bahrheit", denen sich einige mit zweitrangigen Schriften zugesellten, Loeper's Eignung zum Goethe-Commentator im hellsten Lichte. Diese Neudrucke mit ihren phrasenlosen Einleitungen,

ebenso wenig wie in den Anmerkungen der Rachbruck auf dem Aefthetischen liegt, sowie ber in sachlicher Sinficht überaus forgfältigen Aufhellung ber Ginzelstellen haben 2. Namen und Ruhm erworben. Bie überall bei feiner Beschäftigung mit Goethe, ging er auch hier vom äußeren Dafein, feinen menfolichen und geistig-litterarifden Begiehungen aus. Dabei ift in feine liebevoll nachgebende Berehrung etwas wie beamtliche Aufficht gemischt, Die fich nichts entwischen laffen will. Dem entsprach feine ftanbige Arbeits-Sulian Schmibt, bem ftets bie großen Buge und Busammenhange poridwebten, auch Bermann Grimm, beffen Gefichtspunkte bei Betrachtung Goethe's auf gang anberem Brette lagen, bewunderten Loeper's allezeit gegenwärtige Renntnig ungabliger Goethe betreffenben Dinge. Go bat benn auch L. im breiten Bublicum als ein Mitreprafentant einer zwar fubtilen, aber boch am Einzelnen und Meugerlichen haftenben Goethe-Mifrologie gegolten; gang ju Unrecht. Um bas Einzelne in bes Großmeisters Leben und Streben raftlos bemubt, wollte er bamit bloß ber Totalität ber Erscheinung, gunachft ber Dichtung, sobann bes Dichters, bienen. Als bie Summe biefes Schurfens erscheint zwei grundverschiebenen Beurtheilern und Rekrologisten Loeper's, hermann Grimm und D. harnad, fein immer greifbarer vorrudenber Blan, auf bem ficher bereiteten Unterbau ein umfaffenbes Gemalbe Goethe's ju errichten: bies murbe, gleichfam ber Gipfel ber ein Menschenalter langen Mannesarbeit, biefe gefront und bie Beimarer Sophien-Ausgabe als iconfter objectiver Führer murbig erganzt haben; benn biefer officiellen "Standard Edition" (so beißt er selbst fie 1886) sollte, bem Beschlusse ihrer Leitung gemäß, Loeper's abschließenbe Goethe-Biographie angefügt werben, und fie mare zweifellos eine Bier jener geworben, fogar ohne ben Schmud blubenben und fogen. geiftreichen Stile, eine &. allerbinge versagte Gigenschaft - bies mohl eine Folge seiner streng sachlichen, im höheren Sinne bescheibenen Art.

Unter solchen Umftanben ftellen sich feine erlauternben Beigaben gu "Dichtung und Wahrheit" als Muster bes ihm angeborenen Berfahrens bar. Diefe feine Beleuchtung ber Poeten-Jugend birgt eine riefige Fulle von Rachrichten über ben Altfrankfurter Boben, bem Goethe entstieg, fammt folden über feine Lebens- und Zeitgenoffen und verbleibt brum auch nach all bem neueren Pflügen im felben Ader, bis auf R. Bulter's Ausgabe mit Bilbern, bas Fundament ber Forscher und Neugierbe. Daneben sete man seine Erklärung ber "Spruche in Brofa", ber "Maximen und Reflexionen" als typisch: ber Bertunft ber barin niebergelegten Goethe'fchen Ibeen fpurt Q. nach Anlaffen und wirklichen Borlagen mit umfichtigfter Gelehrfamkeit nach, nicht weniger ihrem Fortleben inner- wie außerhalb ber beutschen Litteratur, wobei bie Erledigung von Bechfelbeziehungen und icheinbaren Biberfpruchen ber Goethe'ichen Ginzelnummern feineswegs ju furz tommt. Diefer Commentar, nicht nur ein Speicher poetischer und gebanklicher Barallelen, sonbern fast allenthalben aus feines Berfaffers grundlichem philosophischen Biffen gefpeift, ift neben bem ju "Aus meinem Leben" bas ausführlichfte Stud in Loeper's einschlägiger Arbeit, im Berein mit bem für bes "Fauft" flare Bort- und Ibeen-Auslegung Geleisteten auch das bleibenbste. Bon letterem Commentar, "einem Werk eminenten Berbienstes, besonbers in Bezug auf den zweiten Theil", rühmt D. harnad: er "erwies bie einzelnen Acte bes überreichen Werfes als bramatifch gefchloffene, auf ben theatralifden Effett berechnete Buhnenbichtungen, bie nicht burch Spitfindigkeiten, sonbern burch bie Aufführung bem Bublicum zugänglich zu machen seien, er zeigte ben Fortschritt ber ganz realen Sandlung in ihrem Causalzusammenhang vom Prolog im Simmel bis zur letten Berklärungsscene. Eben baburch vermied er auch andererseits die jerstädelnde Auslegung des Werfes, die im Gegensatz zu der allegorischen aufgedommen ist". In der Phalanz der kundig unentwegten Borkämpfer der "Faust"-Einheit spielt L., ungeachtet der bei ihm naturgemäßen vielseitigen Beseitigung zahlloser kleinen Schwierigkeiten im Verständniß, eine Hauptrolle. Außerdem hat L. die "Briefe Goethe's an Sophie von La Roche und Bettina Brentano nebst dichterischen Beilagen [nämlich: "Des Künstlers Vergötterung. Drama von Goethe, 1774", und "Goethe's Uebersetung des Hohen Liedes. 1775"] herausgegeben" (1879), "zum Besten des in Berlin zu errichtenden Goethe-Denkmals", natürlich mit sorgsamer Einleitung und Textnotizen; endlich den Ansang einer leider stedengebliebenen zweiten Auslage der Hempel'schen Goethe-Ausgabe (1882—84), nämlich in drei Bänden eine aussührlich ersläuterte Revision der "Gedichte": ein überaus dankenswerthes Unternehmen, desen Sonderergebnisse dem unentbehrlichen Rüstzeuge der Goethe-Philologie maebören.

Seltsam, aber hinwieberum bezeichnend für Loeper's vorsichtige, lediglich bem ernstlichen Studium ergebene Aber muthet sein zurückhaltenbes Berhalten gmulber bem "Goethe-Sahrbuch" an, wie Lubw. Beiger, 1879 beffen Grunder, mablt. für beffen erften Band fpenbete &. nur zwei fleine Briefe, als aber p seiner lebhaften Genugthuung bies neue Organ balb bebeutenbe ausammenbliefende, nicht, wie er befürchtet hatte, zersplitternde und absonbernde Fähigkiten entfaltete, wurde er sein regelmäßigster Mitarbeiter, sodaß er öfters bas Eicheinen taum erwarten konnte und jum herausgeber ging, um Ginficht ju whmen. Er arbeitete einen Band gründlich burch und schickte bem Leiter anhatige beurtheilende ober berichtigende Notizen, ganz ähnlich, wie er auf die im vorgelegten Correcturbogen bes H. Grimm'ichen "Goethe" (1877) in oft langen Briefen feine Gloffen folgen ließ. Seit Band II hat er zu jedem umbeftens einen größeren, meistens auch einige fleinere Beiträge geliefert, ja, anige Jahrgange enthalten bis acht Mittheilungen aus seiner Feber, und noch n dem nach seinem Tobe vertreten ihn zwei Miscellen, ber Rebaction britte-Alb Bochen vor bem Hintritt überfandt. In ber Jahrbuchs-Commission ber Suthe Gefellichaft, mo er feit 1887 faß, befundete L., wie ftets, ein ausschntes Wiffen und humanes Wohlwollen. Ueberhaupt war für ihn mit ben Jahre 1885, als bie Goethe-Gesellschaft fich, mit auf seinen Betrieb, contimitte, eine neue Centrale seiner Goethe-Arbeit gegeben. Seit Anfang im Borftande, ward er 1887 erster Stellvertreter bes Vorsitzenden und hat so noch n Rai seines Sterbejahrs prafibirt. Der Geschäftsführenbe Ausschuß hat im perft etwas fuhl nachgerufen: "Um bie Gefellschaft hat sich Herr von Loeper bich einfichtsvolle Betheiligung an allen ihren Beranstaltungen, 3. B. am Cothe-Jahrbuch, großen Dank erworben; bie burch feinen Tob entstandene Luce hierbei wie bei ber Bearbeitung ber neuen großen Goethe-Ausgabe wird not leicht auszufüllen sein". Das lautet nun freilich matt für ben, ber über Exepet's intenfiven Antheil an ber (1885 ihm mit W. Scherer und Erich Somibt anvertrauten) Redigirung der bis 1891 erschienenen Ausgabe der fogen. Cophien-Ausgabe Goethe's Befcheib weiß ober gar bavon, bag L. zusammen mit Bilbelm Scherer, nachbem die Goethe-Driginalien in Weimar ber Nutbarbit jufielen, die Grundfage ber Berausgabe festgestellt und für die einzelnen Berie die Bearbeiter auserkoren. Ungemein nett ichilbert hermann Grimm he Capitulation bes icon icon bemahrten Goethe-Berausgebers 2. vor ber Milosophischen Uebermacht bes genialen Lachmannianers Wilhelm Scherer, ber Mit disher den litterarhistorischen Goetheanern häufig gleichgültigen Mitteln men "fauberen Text" anftrebte, und wie bas Auftommen ber Goethe-Gesellschaft Mithrer neuen Ausgabe bem Zusammenwirken bieser Männer ein prächtiges Felb

eröffnete. In biefer Sinficht tragt ber Geschäftsbericht ber Boethe-Gesellicaft betreffs bes Goethe-Archivs Loeper's Bebeutung Rechnung : "Co bleibt ein Name zu nennen, ber mit ber Anftalt aufs engite verfnupft ift, und ein Ereigniß, bas fie aufs tieffte berührt. Wir betrauern ben Tob bes Mannes, ber bes Archive erfter freiwilliger Beamter, ja fein Begrunder gewesen ift. Der, wenn er hereintrat, nicht wie ein Gaft, fonbern als ber geehrtefte Sausgenoffe begruft mar. Der zu uns gehörte in jebem Betracht. Guftav v. L. mar ber Unfrige, und er bleibt es. In seiner Treue und hingabe wirb er ben Genoffen bes Archive ftete ein Borbild fein, und folange wir am Berte find, wird seiner gebacht werben an ber Stätte, wo er fich heimisch fühlte. Die Ibee einer fortwirfenben Arbeitsgemeinschaft hat ihn felbft befeelt" L. hat nämlich lettwillig feine Borarbeiten, Collectaneen, auch die Bucher, foweit fie auf Goethe ober Schiller Bezug haben, inebefonbere biejenigen mit eigenhandigen Eintragen, bem Goethe-Schiller-Archiv beziehentlich ber Befellicaftebibliothet vermacht: 256 Rummern außer einer Maffe fleinerer Sonderabbrude und Beitungeabichnitte.

Wenn nach einer fo weit ausholenben, geradezu einschneibenben Birtfamteit, bie in ihrer Emfigfeit und Grundlichkeit vorbildlich war, in ber Boethe-Gemeinde der Berluft Loeper's als höchft schmerzlich, ja unerfetlich beklagt worden und diese Empfindung bei allen Anlässen zu Nachrufen deutlich zum Ausbrud gelangt ift, so wiegt das Botum seines einzigen, allerdings auch erbitterten Biberfachers, Beinrich Dunger's, um fo fcwerer, wenn er einer überaus icharfen Kritif jener Loeper'ichen Neuausgabe ber erften 2 Banbe bei hempel'schen Goethe schon 1884 vorausschickt: "Bon bem, was seit einem Menschenalter auf bem weiten Gebiete ber Goethekunde erschienen, entging ibm taum etwas; babei ift er nicht blog in ber beutschen, fonbern auch in bei fremben Litteratur fehr bewandert. Auch hatten feine bisherigen Arbeiten fic um so glanzenderer Anerkennung zu erfreuen, als die eindringliche Beschäftigung eines hochgestellten Beamten mit unserem Dichterfürften an fich febr erfreulid Freilich ftokt Dunter im Berlaufe Diefer und feiner ferneren Betrachtungen ber Loeper'ichen Goethe-Cbitionen bies allgemeine Lob in breitefter Polemit vollig um. L. ift bem Kölner Angreifer die Antwort nicht schulbie geblieben : bie energifche Brofcure "Bu Goethe's Gebichten. Mit Rudfich auf bie ,historisch-fritische Ausgabe, welche als Theil ber Stuttgarter ,Doutscher Rational-Litteratur' ericbienen ift", zahlt 1886 Dunger an beffen eigenei Concurrengleiftung beim. Der barin als willfürlicher Schlimmbefferer unt vielfach unverständiger Ertlarer bloggestellte Eigenfinn Dunger folug bann nochmals ein Sahr vor Loeper's Tob auf beffen in ber neuen Weimarer Ausgabe gebotene Resultate los, worauf benn ber abrechnenbe Enbbescheit tam in "Bibliographie ber Goethe-Litteratur für 1890. Bon Lubwig Geiger Mit einem Beitrage von G. von Loeper und Mittheilungen von Fachgenoffen Erweiterter Abbrud aus bem Goethe-Jahrbuch Bb. XII" (1891), und gwai Sogar v. Loeper's hervorragenden musikalischen Sinn Dunger in jener erften maffiven Berfiebung (S. 302) anläglich ber ausmablenben Aufzählung von Compositionen Goethe'icher Lyrit verfannt. boch bemahrt &. bafelbft nur feine reiche einschlägige Begabung: "Er mai eine burd und burd mufitalifche Ratur. Er fpielte Bach ausbauernb, wenr er einmal begonnen hatte", erzählt S. Grimm. Dit biefem Ausblid auf bie tiefe Erfaffung bes Künftlerischen flinge bie Charafteriftit bes Mannes aus, ber, obwol Jurift von Saus aus und Goethe-Philolog geworben, mit ficheren Mitteln und auf festem Lande die Straße zu dem Ziele für den Genius der Poefie zu merben und zu mirken, mit einer Entschiedenheit verfolgt hat, Die hermann Grimm ber Unnachgiebigkeit ihres Gefährten Julian Schmibt nichts

maggeben läßt.

Anberthalb Jahre vor seinem unerwartet raschen Binfcheiben mar Guftav v. 2. öffentliche Belegenheit gegonnt, am Abenbe eines mahrhaft ausgebeuteten Arbeitslebens bie zwei Stimmungen feiner Seele harmonisch ineinander klingen ju laffen: an ber willtommensten und geweihten Stätte, bei ber Generalsersammlung ber Goethe-Gesellschaft am 31. Mai 1890. Dieser Festvortrag "Berlin und Beimar", einem jeben Buborer bes feinen, gemeffen begeifterten Redners unvergeflich (wie jene Tagung mit ihrem Glanze litterarischer und tritifder Individualitäten überhaupt), mog in finnigem Contrafte von Goethe's und feines Rreises Wirfungestätte mit bes neubeutschen Reiches politischem Mittelpunkte die geistigen Schätze in ihrem Range innerhalb unserer nationalen Cultur mit überzeugender Feierlichkeit ab. Da sprach ber Mann, ber nie bem Schein, bem Lobe nachgeeifert, beffen Goethecult rein und unmittelbar, ohne ieben Rebenzweck, ohne alle Tenbenz, ber wissenschaftlich erlangbaren Wahrheit allein nachfragend, in ihm und seinem Schaffen wirkte und strebte. weift ihm benn Geiger einen ibealen Ausnahmepoften an: "Man tann wn wenigen Goetheforschern in bemselben Maake wie von Loeper sagen, daß er in Goethe lebte . . . Er kannte wie wenige feinen Goethe. Im Brivatsefprace und in feinen wenigen öffentlichen Reben unterließ er nie, mit feiner kellen, fast kindlich klingenden Stimme Goethe'sche Berse zu citiren. weren ihm Begweifer und Lebensführer. Die weitumfaffende Beltanichauung Deifters, Die humane, allem Kleinlichen abholbe Gefinnung hatte er sich jum Rufter genommen."

Bon einem ausführlichen Eingeben auf Loeper's gewichtige amtliche Thatigfeit, bas erft ernftliche Umichau im Berliner Reffort Loeper's ermöglichen konnte, muß hier abgesehen werben, ebenso wie von ber Erörterung ber etwas peinlichen Familienverhältniffe. Die vorstehende Lebens- und Charafterftigge fußt für bas rein Biographische auf einem mir seitens Loepers 1890 für die Neuauflage von Brodhaus' Conversationslegikon jur Berfügung geftellten Ueberficht: abgebrudt mit Bemertungen Goethe-Jahrbuch XVI, 219 f. ("Gine Selbstbiographie G. v. Loeper's"). Charafteriftit find, außer perfonlichen Berliner und Weimarer Einbruden, benust, und zwar, wo angemessen und kaum durch eigene Wendung ersetbar, in erfter Linie Ludwig Geiger's trefflicher pragnanter Refrolog Goethe-Jahrbuch XIII, 243—46, dann Hermann Grimm's feinfinnige Zeichnung ber Eigenart Loeper's in "Erinnerungen und Ausblide. Borwort jur fünften Auflage der Borlefungen über Goethe": Deutsche Rundschau Bb. 78 (1894), S. 439-42, baneben Otto Harnad's Studie "Bum Andenten Suftav v. Loeper's" 301. Beilage jur Allgemeinen Zeitung (24. Decbr.) 1891, S. 1 f. (Charafteriftif ber Perfonlichfeit und ber Erfolge bes Goetheforschers, ohne Rudficht aufs Biographische); biese brei reben aus personlicher Renntniß. Beit Balentin schließt i. b. "Ihreberichtn. über neuere bifch. Litteraturgesch." H, IV 9a 138/9, auf ben Loeper-Nachruf i. b. Ragbeburgifch. Big. Blg. Nr. 52 v. 1891 hinmeifend ben Abichnitt "Goethe-Allgemeines" mit knappem Gebenkblatt Loeper's; B. Golther verzeichnet chof. II, I 243 ben Tob bes "liebensmurbigen Goetheforichers" falich auf ben 14. December. Einen Rachruf bot auch Rich. Wuldow i. b. "Dibastalia" bes "Frankfurter Journals" 1892 Nr. 41. — H. Dünger's (vgl. von biefem — 1813—1901 — auch: "Mein Beruf als Ausleger. 1835—1868", 1899, freilich nur die Beit vor bem Loeper-Conflict) ermähnte polemische Recenfion von 1884 steht in D. Sievers' "Atabemischen Blättern" S. 298

bis 314, die zweitgenannte i. Itschr. f. dtsch. Philosg. 28, S. 294—349. Rurzer Lebensabriß mit Charafteristik nach Loeper's Durchsicht bei Ab. hinrichsen, Das litterarische Deutschland<sup>2</sup> S. 828 f. — Was die Goethe-Gesellschaft ihm ins Grab nachgerusen hat und wir oben angezogen haben, sindet man in ihrem VII. Jahresbericht (Goethe-Jahrbuch XIII) S. 5 u. 13, und im VIII. Jahresbericht (G.-Ihb. XIV) S. 8. Die riesige Fülle seiner Beiträge und Erwähnungen im Goethe-Jahrbuch geben bessen Register an: das Gesammtregister für Band I—X auf S. 44 f., seitdem schon die Jahresregister. Loeper's Goethe-Festwortrag "Weimar und Berlin" steht i. d. "Deutsch. Rundschau" Bb. 64 (1890), S. 80—39. Der Curiosität halber sei die schwache und mißlungene Parodirung Loeper's in erfundener Correspondenz bei Emil Mauerhoss, "Jur Joee des Faust" (1884) S. 8—72 angeführt. — L. steuerte Kochendörsser Material bei zu seiner Erwiderung gegen den Goethe-Kritisaster J. Froizheim, Preuß. Ihrbehr. 67 (1890) S. 816—21. Ein Lenz-Curiosum aus Loeper's Besit verössentlichte K. E. Franzos "Deutsche Dichtung" 13 (1893) 176/7 u. 203/4.

Lubwig Frankel. Rorent: Paul Gunther 2., Forschungereisenber, geboren ju Rabla in Sachsen-Altenburg am 30. August 1835, † zu Concepcion bel Uruguay in ber Proving Entre Rios in Argentinien am 6. October 1881. Bom 12. Lebensiabre an auf bem Gymnafium ju Altenburg vorgebilbet, tam 2. 1851 ju einem Samburger Apotheker in bie Lehre, kehrte jeboch icon nach einem Jahre wieber auf bas Gymnafium jurud, bas er nach bestanbener Reifeprufung Dftern 1855 verließ. Bunachft manbte er fich bem Studium ber Theologie erft in Jena, bann in Erlangen ju und beftand bie Brufung als Canbibat bes Bredigtamts. Der Einfluß aber, den Schleiden in Jena und Schnizlein in Erlangen auf den von Hause aus für die Naturwissenschaften begeisterten 2. ausubten, veranlagten ihn, seinen Beruf ju mechfeln und fo bezog er Oftern 1858 bie Universität München, um sich ber Botanit zuzuwenden. Er murbe balb Affistent Rägeli's und erlangte 1860 auf Grund einer die Biologie ber Laubmoofe behandelnden Differtation die Doctorwurde und die Bulaffung als Privatbocent. Seine Sauptarbeit galt ben Moofen, von benen er auf verschiebenen Reisen in ben Schwarzwald, nach ben bairischen und öfterreichischen Alpen, nach ber Schweig, Oberitalien, Norwegen, Schweben und Lappland reiches Material gesammelt hatte. Außerbem gelangte er burch Schenkung in ben Befit bes umfangreichen Senbiner'ichen Moosherbars. Die gewonnenen Resultate verwerthete E. litterarisch in einer Anzahl von Bublicationen, Die fich auf Entwidlungsgeschichte, Anatomie, Systematit und geographische Berbreitung ber Moofe beziehen und mahrend ber Jahre 1860-1869 in verichiebenen Beitschriften, wie ber Flora, Botanischen Beitung, Bringsbeim's Sahrbuchern, sowie in ben Berhandlungen ber Wiener zoologisch botanischen Gesellicaft und ben Abhandlungen ber Atabemie ber Wiffenschaften in Berlin ericienen find. Ferner gab er 1865 ein "Bryologisches Notizbuch" und ein "Berzeichniß ber europäischen Laubmoose" beraus. Eine Aufzählung ber bryo-

logischen Arbeiten Lorent' gibt ber unten angeführte Nachruf Stelzner's.
Das Jahr 1870 gab bem Leben von L. eine entscheibenbe Wenbung. Infolge eines 1869 von bem National-Congreß ber Republik Argentinien gefaßten Beschuffes sollte ber schon seit 1622 gegründeten Universität Cordoba, die die dahin nur aus einer juristischen Facultät bestanden hatte, eine solche für die Naturwissenschaften angegliedert und mit deutschen Professoren besetzt werden. Die Professur für Botanik erhielt auf A. de Bary's Empfehlung L. Im September 1870 schiffte er sich nach Buenos-Aires ein und kam aleich-

witig mit bem hallenser Chemiter D. Siewert und bem Mineralogen und Geologen Stelzner in Cordoba an. Die Besetung der übrigen naturwissen-Haftlichen Lehrstühle verzögerte sich bis 1873. Die Zwischenzeit bis zur mbgaltigen Ausgeftaltung ber Facultat benühten &. und Stelaner ju gemeinschaftlichen Ausflügen nach ber Sierra von Corboba und in die Gebirge von Lucuman und Catamarca, von wo L. Ende Mai 1872 mit reichen Pflanzenfoiten jurudtehrte. Gine fragmentarifche Schilberung ber Reiseergebniffe vermentlichte L. später als "Reisestigzen aus Argentinien" und "Tagebuch-Natter" in ber La Blata-Monatsfchrift 1875 und 76. Das Pflanzenmaterial der, soweit es bie Gefäßpflangen betrifft, fanbte er gur Bearbeitung an A. Grifebach nach Göttingen und behielt fich selbst nur die Bearbeitung ber Roofe und Flechten vor, ba bie noch unfertigen Buftanbe an ber Atabemie, kesonders der Mangel an litterarischen Hulfsmitteln, ihm felbst eine eingehende Untersuchung erschwerten. So entstand ber Grunbftod zu ben 1874 von Grifebach (f. A. D. B. XLIX, 551) herausgegebenen "Plantae Lorentzianae" Abbblan. ber Ral. Gefellich. b. Biffenich., Göttingen, XIX). Dazu tam noch meiteres Material, bas 2. auf einer zweiten, ein halbes Sahr fpater unterwamenen größeren Expedition gefammelt hatte, und zwar biesmal in Begleitung feines inzwischen aus Europa eingetroffenen Affiftenten Dr. Georg pieronymus. Die beiden Forfcher brangen, wieder von Tucuman ausgehend, webwarts bis in die Anden von Bolivia, zum Theil auf äußerst beschwer-lichen Begen und kehrten über Oran und Salta nach sechszehnmonatlicher Amejenheit im Februar 1874 nach Corboba gutud. Die botanische Ausbeute mangefahr 2000 Gefägpflangen murbe gleichfalls an Grifebach gefchict und imd durch biefen ihre Berwerthung in ben 1879 erschienenen "Symbolae ad Foram Argentinam", mahrend bie Flechten v. Kremplhuber in München und 🛣 Laubmoofe Karl Müller in Halle bearbeiteten. Außerdem brachten die Rifenden gegen 2000 zoologische Objecte für bas in Corboba zu grunbenbe Rifeum mit und in ihren Tagebuchblättern eine Fulle geographischer und anographifcher Daten, sowie viele Temperatur- und Sohenmeffungen nebst bibicaftlichen Stizzen, bie zusammen als Grunblage für einen ausführlichen bericht über bie Expedition bienen konnten, wenn &. Die bazu nothige Muße Dies war aber leiber nicht ber Fall. Obwol nämlich bie sturmiffenschaftliche Facultät ber Universität ober, wie fie officiell hieß, bie Academia de ciencias exactas, burch bie mittlerweile erfolgte Befetung fammticher Lehrstühle lebensfähig gewesen ware, so tam es boch nicht zu ihrer Bolitische Wirren aus Anlag ber Neuwahl bes Brafibenten ba Republit brachten bie Wiberfacher ber Mabemie zu Dacht und Ginfluß nd hatten schließlich die Amtsenthebung ber sechs bamals fungirenden beutben Profesoren jur Folge. Allerbings murben vier berfelben, als nach einigen Amaten Ruhe im Lanbe eingetreten mar, wieber in ihre Aemter eingesett, Dagegen, barunter L., jedoch nicht, weil beren Lehrstühle bereits anderwitig befest maren. Doch murbe letterem unter Busicherung seines früheren Schaltes die Bahl einer Docentenstelle an einer anderen Lehranftalt ber Nationalregierung freigestellt. Er wählte bie bamals gerade unbesette Brodur für Naturwiffenschaften am Colegio Nacional zu Concepcion bel Urumay in der Provinz Entre-Rios, da fich ihm burch beren Unnahme eine finfige Gelegenheit jum Studium ber Begetationsverhaltniffe bes öftlichen Argentiniens bot, nachbem er bas westliche vorher kennen gelernt hatte. a indeffen an feinen Bestimmungsort überfiebelte, murbe er von einer schweren Indenerfrantung befallen, bie ihn wochenlang ans Lager feffelte und ihm at 1875 gestattete, in seinen neuen Wirkungsfreis einzutreten. Sier fühlte

fich &. querft fehr vereinsamt und namentlich in wiffenschaftlicher Sinfict unbefriedigt wegen des gänzlichen Mangels an litterarischen Hulfsmitteln und jeber geiftigen Unregung. Dazu traten als Nachweben ber fruberen Reifeftrapagen, ber feelischen Aufregungen und ber ichweren Rrantheit torverliche Leiben, Die feine Stimmung ungunftig beeinfluften und ihn veranlagten, fic, wenn auch ichweren Bergens, von feinen Lieblingen, ben Moofen, ju trennen, bie er, um fie für bie Wiffenicaft nutbar ju machen, anderen Foricern jur Bearbeitung übergab. Enblich brückten ihn auch pecuniare Sorgen. Er hatte bie lette große Reise auf eigne Rosten unternommen in ber Erwartung auf ihre Ruderstattung burch bie Regierung. Darin fah er fich zunächst getäuscht und gerieth fo in Schulben. Seine einzige Erholung maren fleinere Ercurfionen in die nabere Umgebung von Concepcion und mahrend ber Feriengeit größere Reifen innerhalb ber Proving, Die er im Laufe ber Sommermonate 1875/76 und 1876/77 nach allen Richtungen burchfreugte. Gine Schilberung folder Reisen veröffentlichte L. unter bem Titel: "Ferienreise eines argenti-nischen Gymnafialfcullehrers mit seinen Schulern" in ber La-Blata-Wonatsfcrift von 1876. Allmählich fand er auch wieber die Rube ju größeren Bublicationen. So verfaßte er fur bas Wert von Richard Rapp, "Die Araentinische Republit" (Buenos - Aires 1876), bas im Auftrage bes Centralcomites für bie Philabelphia-Ausstellung bergeftellt murbe, eine von 2 Rarten begleitete Darftellung ber Begetationeverhaltniffe bes Landes und ichrieb 1878 "La Vegetacion del Noreste de la Provincia de Entres-Rios", eine nad Grifebach's Aussage an neuen Thatsachen reiche Schrift, als Erläuterung gu einem pon ihm angelegten Berbar, bas bie Regierung auf Die Barifer Ausftellung ichidte. Um feine Rehabilitirung auch vor ber Welt auszusprechen forberte bie Regierung L. auf, an einem unter General Roca organisirten Expeditionszug gegen bie bie patagonische Grenze Argentiniens beunruhigender Indianerhorben als miffenschaftlicher Begleiter theilzunehmen. Nach gludlichen Erfolge dieses breimonatlichen Feldzuges fehrte er im Juli 1879 voll be friedigt von ben gewonnenen Einbruden gurud und ichidte einen Bericht bar über nach ber hauptstadt. Durch biefe Reife mar fein Forichungebrang aufe neue angefacht worben. Er benutte bie Ferien 1880/81 ju einer zweiter Tour nach ber im Guben ber Proving Buenos-Aires gelegenen Sierra Ben tana und ben Nachbargebirgen, wofür ibm die Mittel bewilligt murben un! zwar biesmal in ber Begleitung seiner jungen Frau, einer beutschen Dame Johanna Frang, mit ber er fich im December 1880 vermählt hatte. fein im Botan. Centralblatt Bb. VII, 1881, veröffentlichter vorläufiger Berich angibt, war bies eine wiffenschaftlich ergiebige und auch fonft harmonisch un gludlich verlaufene Reife, aber auch jugleich feine lette. Denn als ihm bai Glud eben anfing zu lächeln, nachbem er, nach langem harren in ben Best seiner früheren Reiseauslagen gelangt, seine Schulben hatte tilgen und fich mi feiner Battin am Ufer bes Uruguay ein ibyllisches Beim hatte schaffen konnen befiel ihn ein schweres Leberleiben, bas ihn nach breiwochentlichem Rranten lager, im Alter von wenig mehr als 46 Sahren babinraffte.

A. Stelzner, Nachruf im Bot. Centralbl. 1882, Bb. IX. — K. Müller Nachruf in "Die Natur", Halle 1882. Neue Folge, 8. Jahrg., Nr. 5. E. Wunschmann.

Lorenz: Christian Gottlob Immanuel L., Localhistoriter, wurde ar 25. Januar 1804 im Hüttengrunde bei Marienberg in Sachsen geboren, w sein Vater eine Del- und Schneidemühle besaß. Er besuchte zunächst di Volksschule und das Lyceum zu Marienberg. Von 1819 bis 1824 gehörte e ber Fürsten- und Landesschule zu Grimma als Alumnus an. Darauf studirt

a in Leipzig Theologie und claffische Philologie und erwarb 1828 bie Magisterwurde, auf die er zeitlebens ein großes Gewicht legte. Rachbem er fich ein Jahr hindurch praktisch auf bas geistliche Amt vorbereitet hatte, murbe er 1829 als Nachmittagsprediger an bie Universitätsfirche in Leipzig berufen. Doch sagte ihm diese Thatigkeit so wenig zu, daß er sich beim sächsischen Cultusministerium um eine Anstellung im Schulbienste bewarb. In Erfüllung kiner Bitte murbe er 1831 als Abjunct an die Fürstenschule in Grimma mifest. Hier wirkte er langer als brei Jahrzehnte in großem Segen und gelt balb neben bem Rector Ebuard Bunber und bem Religionslehrer Auguft äriebrich Müller als eine Säule ber Anstalt. 1834 wurde er zum Oberlefter, 1840 gum Profeffor, 1843 gum Stellvertreter bes Rectors ernannt. Seit 1835 verwaltete er ohne Unterbrechung das Ordinariat in Tertia. Sein Leben floß ruhig und ohne Zwifchenfalle babin. Da er teinen Religionsmterricht zu ertheilen wünschte, übertrug man ihm das Fach ber alten Sprachen. Seine Stärke lag in ber formalen grammatikalischen Durchbilbung der Schüler. 1864 fab er fich genothigt, wegen eines Rervenleibens und quwhmender Korperschmache in ben Rubestand ju treten. Den Reft feines Lebens mebrachte er in ftiller Burudgezogenheit mit historischen Studien. Am 31. Juli 1878 starb er zu Grimma infolge eines Schlaganfalles. Seine ansehnliche

Bibliothet hinterließ er ber Fürftenschule.

Als Schriftsteller beschäftigte fich L. anfänglich mit bem claffischen Alterthum. 1830 ließ er bei Teubner in Leipzig eine Schulausgabe ber Reben Excro's in Catilinam, pro Murena, pro Archia poeta, pro Milone, pro Ligario und pro rege Deiotaro erscheinen. In Grimma veröffentlichte er unachft brei Brogrammabhanblungen aus bem Gebiete ber romifchen Gespinte: "Commentatio de dictatoribus latinis et municipalibus" (1841), Brevis de praetoribus municipalibus commentatio" (1843) und "Nonnulla de sedilibus municipiorum" (1848). Spater widmete er feine geschichtlichen Studien gang dem Orte seines Lebens und Wirkens. Nach einigen kleineren Borarbeiten: "Schulrebe über bie besonderen Berbienfte ber Fürsten aus bem berfe Bettin um die Stadt Grimma" (1853), "Series ministeriorum ecclesiae evangelico-Lutheranae Grimensis" (1854) und "Ein Blatt aus Grimmas Gronil" (1854) erschien als reifste Frucht seiner Bemühungen auf biesem Bebiete bas breibanbige Bert "Die Stadt Grimma im Ronigreiche Sachsen, biterifc beschrieben" (Leipzig 1856-1870), eine ber beften und umfangmidften fachfischen Stabtechroniten. Spater folgte noch ein "Rleiner Führer burd Grimma und Umgebung" (1867). Auch plante er eine umfaffenbe mellenmäßige Darftellung ber Beschichte ber Fürstenschule. Leiber hat er bies Bert nicht zu Ende geführt, boch sind einige werthvolle Baufteine zur Bollmbung gelangt: "Series praeceptorum illustris apud Grimam Moldani" (1849), "Grimmenfer-Album, Berzeichniß fammtlicher Schüler ber Rgl. Lanbeshule ju Grimma von ihrer Eröffnung bis jur 3. Jubelfeier" (1850), "Benicht aber die Grundung und Eröffnung ber Lanbesschule Grimma im Jahre 1350, ihre äußeren Berhältniffe und die Jubelfeiern in den Jahren 1650, 1750 und 1850" (1850), endlich "Bur Erinnerung an Georg Joachim Gofchen" (1861), einen Bohlthater ber Schule, ber in Grimma viele Jahre hindurch me Buchbruderei beseffen hatte. Die lette Zeit seines Lebens brachte L. mit Borbereitungen für ein Urfundenbuch ber Stadt Brimma, bes Auguftinerdefters bafelbit und bes benachbarten Ciftercienferklofters Nimbichen ju, bas a im Auftrage ber fachfischen Regierung für ben Codex diplomaticus Saxo-Regiae bearbeiten follte. Doch wurbe er mahrend bes Sammelns vom Libe ereilt und konnte bas Werk nicht jum Abschluß bringen.

C. G. Lorenz, Series praeceptorum. Grimma 1849, S. 20—21. — Jahresbericht der Kgl. Sächs. Fürsten- und Landesschule zu Grimma über das Schuljahr 1873/74, S. XIII—XVI; 1874/75, S. XIII—XIII. — W. Haan, Sächsisches Schriftsteller-Lexison. Leipzig 1875, S. 201—202. — (F. J. Winter,) Unser Rector und seine Collegen. Leipzig 1891, S. 31—41. — (J. Poeschel,) Das Collegium der Fürsten- und Landessschule zu Grimma. Grimma 1900, S. 28—25.

Bittor Sangid. Rorinfer: Frang 2., katholischer Theologe, geboren am 12. März 1821 zu Berlin, † am 12. November 1898 zu Breslau. L. war das einzige Kind bes befannten, aus nimes in Bohmen ftammenben Arztes und Schriftftellers Karl Jgnatius L. (f. A. D. B. XIX, 197 f.), ber von Berlin, wo er seine Familie gegründet hatte, 1822 als Medicinalrath nach Stettin, 1824 als Regierungsmedicinalrath nach Röslin, im November 1825 als folder nach Oppeln in Oberschlefien verfett wurde, wo die Familie fortan ihre bauernbe Wohnstätte hatte. In Oppeln besuchte Frang E. Die Elementaricule, bann von Januar 1882 bis 1839 bas Gymnafium. Bierauf ftubirte er zwei Sabre in Breslau, von Berbst 1839 bis 1841, und ein Jahr in Munchen, von Berbst 1841 bis 1842, Theologie; bas in Munchen zugebrachte Studienjahr brachte ibm, ba er hier burch feinen Bater bei ben bamaligen Großen ber tatholifden Biffenschaft (Görres, Phillips, Binbischmann, Döllinger) auch perfonlich ein-geführt murbe, reiche geistige Anregung. Bon Herbst 1842 bis Oftern 1844 sette er seine theologischen Studien noch in Rom im Sominario Romano, in bas er als Gast Aufnahme fand, weiter fort. Hier empfing er am 28. December 1848 in der Laterankirche durch Cardinal Batrizi die Briefterweihe. Auf ber Rudtehr nach Deutschland nach Oftern 1844 begab er fich junächft nach München, wo er ber theologischen Facultät seine Differtation: "De charactere sacramentali" (Oppeln 1844) einreichte und am 17. Mai 1844 jum Dr. theol. promovirt wurde. Am 3. September 1844 wurde er Raplan an der Pfarrfirche St. Maria auf bem Sande in Breslau, am 18. Juli 1849 Spiritual im fürstbischöflichen Clericalseminar baselbst, 1854 auch Prospnobalexaminator und 1857 Confistorialrath, am 5. Juni 1858 Pfarrer an St. Matthias dafelbst, am 18. October 1869 Domcapitular. Bum Baticanischen Concil begleitete er ben Fürstbifchof Förster als theologischer Berather nach Rom.

Lorinser's theologisches Hauptwerk ist das siebendändige apologetische Wert: "Das Buch der Ratur. Entwurf einer kosmologischen Theodicee" (Regensburg 1876—1880; I. Astronomie in Beziehung zur Theodicee, mit einer allgemeinen Einleitung über das Verhältniß der Raturwissenschee; mit einer allgemeinen Einleitung über das Verhältniß der Raturwissenschee; mit einer allgemeinen Einleitung über das Verhältniß der Raturwissenschee; II. Geographie und Meteorologie; IV. Botanik; V. Zoologie; VI. Mineralogie und Chemie; VII. Physik). Im Besitze umfassender Kenntnisse auf naturwissenschaftlichem Gebiete, setz sich L. in diesem Werke das Ziel, "die Nebereinsstimmung der Naturphänomene mit der geoffendarten Wahrheit einerseits so beutlich als möglich vor Augen zu stellen, und andererseits die Beziehungen klar zu machen, in denen die Natur zur Erkenntniß Gottes, seiner Sigenschaften und Bolkommenheiten steht". Seine übrigen theologischen Werke, nach der schon erwähnten Dissertation, bewegen sich meist auf praktisch-theologischem Gebiete: "Entwicklung und Fortschritt in der Kirchenlehre. Nach J. H. Rewman" (Breslau 1847); "Die sieden Worte Christi am Kreuz. Sieden Fastenpredigten" (Regensburg 1852); "Geist und Beruf des katholischen Priestertums. Vorträge, gehalten im Elerikal-Seminar zu Breslau bei den zum Empfange der heiligen Weihen vorbereitenden Exercitien" (Regensburg 1858);

Die Lehre von der Berwaltung des heiligen Bußsacramentes. Ein Handbuch der praktischen Moral" (Breslau 1860; 2. Aust. 1883); "Die Welt in ihrem Biderspruch gegen das Reich Jesu Christi. Sieben Fastenpredigten" (Freiburg i. Br. 1861); "Kirchenlieder und Litaneien. Zum Gebrauch in katholischen Ksarrlirchen" (Breslau 1864); "Bedeutung der Encyclica. Eine Predigt" Breslau 1865); "Katholische Predigten" (3 Bde., Schaffhausen 1866—67; L. Beihnachtscyclus, II. Ostercyclus, III. Pfingstcyclus); "Das heiligste Herz Ichu. Sieben Fastenpredigten und eine Jahresschlußpredigt" (Breslau 1867); "Bor dem Concil" (Breslau 1869, 2 Aussagen). Bon 1852—1863 redigite L. das "Schlessiche Kirchenblatt", 1864 das "Neue Schlessiche Kirchen-blatt".

Aus ber von Jugend an gepflegten Borliebe Lorinser's für Spanien and feine Sprache und Litteratur gingen feine bochft verbienftvollen Ueberirungen aus bem Spanischen hervor. Bunachft überfette er mehrere Berte bet großen spanischen Philosophen Jacob Balmes: "Briefe an einen Zweifler" Regensburg 1852); 5. Aufl. 1894); "Lehrbuch ber Elemente ber Philosophie" 4 Bbe., Regensburg 1852-1853); "Funbamente ber Philosophie" (4 Bbe., Agensburg 1855—1856). Ein gang besonderes Berdienst aber erwarb sich 2 um die Kenntniß Calberon's in Deutschland burch seine Ueberseyungen. Radbem er zuerst das Auto: "Die geiftlichen Ritterorben" "zum Andenken a den 8. December 1854" einzeln überfest batte (Regensburg 1855), ließ n in ben Rahren 1856-1872 in 18 Banben bie erfte vollständige Ueberhtung der fämmtlichen 73 Autos sacramentales Calberon's erscheinen: "Don kono Calberon's be la Barca Geistliche Festspiele. In beutscher Lebersetung mit erklärenbem Commentar und einer Einleitung über bie Bebeutung und kn Berth bieser Dichtungen" (Bb. I u. II Regensburg 1856-57; Bb. III bis XVIII Breslau im Selbstwerlag 1861—1872); 1882—1887 konnte er ime zweite, "wesentlich umgearbeitete" Ausgabe erscheinen lassen; vorher waren aft 11 biefer Fronleichnamsfestspiele, in beren erhabener, tieffinniger Boefie Calberon fein Höchftes geleiftet hat, burch Gidenborff ins Deutsche überfest widen. Lorinfer's Uebersetung, von welcher P. A. Baumgartner urtheilt, u gehore unftreitig zu ben bedeutenbsten Leiftungen neuerer Uebersetungstiteratur; Lorinser verdient den Chrenplat neben Schlegel, Gries und Eichenderff" (Lit. Runbichau 1881, Nr. 11, Sp. 928), foließt fich in Form unb Insbrud möglichft eng an bas Driginal an; L. hat fich feine Aufgabe nicht hicht gemacht. In ber Gesammteinleitung, ben Ginleitungen zu ben einzelnen Studen und ben Anmerkungen hat &. einen fehr werthvollen Commentar gegeen, ber auch gebilbeten Laien bas volle Berftandniß biefer "Poefie ber An dieses Werk schließt fich die Ueberschung von Meologie" ermöglicht. 13 ber bebeutenbsten Comedias bes Dichters: "Calberon's größte Dramen rdigiosen Inhalts. Aus bem Spanischen übersett und mit den nöthigsten Erlanterungen verfeben" (7 Bbe., Freiburg i. Br. 1875-76; 2. Aufl. 1892 ff., be nach Lorinfer's Tob neu aufgelegten Banbe beforgt von E. Gunthner). In Lope be Bega übersette L. die beiden historischen Dramen "König Wamba" Das Lager von Santa Fe" unter bem Titel: "Aus Spaniens Ber-Engenheit. Zwei historische Schauspiele" (Regensburg 1877). Seine beiben Rifen nach Spanien in ben Sommern 1854 und 1857 beschrieb L. in ben Danben: "Reisestiggen aus Spanien. Schilberungen und Einbrude von Land und Leuten" (1. u. 2. Theil Regensburg 1855; 3. u. 4. Theil, auch witer bem Titel: "Neue Reisestiggen aus Spanien" 1858). Auch mit orientaliden Sprachstudien hatte fich L. befaßt; auf diesem Gebiete erschien seine Acetsegung aus dem Sanstrit: "Die Bhagavad-Gita. Uebersest und er-Mgen. beutide Biographie. LII.

Digitized by Google

läutert" (Breslau 1869). 1864 hatte L. die Selbstbiographie seines Baters veröffentlicht: "Carl Ignatius Lorinser. Eine Selbstbiographie. Bollendet und herausgegeben von seinem Sohne Franz Lorinser" (2 Bde., Regensburg 1864). Sein lettes Werf war seine eigene Selbstbiographie: "Aus meinem Leben. Wahrheit und keine Dichtung" (Bb. I u. II, Regensburg 1891), die, dei vielfach sehr interessantem Inhalt doch allzu breit angelegt, in den beiden erschienenen Bänden nur die Jugend- und Studienjahre behandelt, dis zum Ende des Studienausenthalts in Rom.

A. Meer, Domherr Dr. Franz Lorinfer. Gin Lebensbild; Breslau 1894. Lauchert.

Rorinfer: Friedrich Bilhelm 2. in Wien, ale jungerer Bruber bes verbienten Medicinalbeamten Karl Ignaz L. (1796—1853) zu Riemes am 13. Februar 1817 geboren und am 27. Februar 1895 gestorben, stubirte Chirurgie in Brag und Wien, wurde 1889 in das f. t. Operationsinstitut aufgenommen und 1841 jum Secundar-Bundarat im Allgemeinen Rrankenhaufe. 1843 gum Brimar-Bunbargt bes Begirtstrankenhaufes auf ber Bieben, einem erst in ber Entwidlung begriffenen Spital, ernannt. Er promovirte 1848 zum Dr. chir., 1851 zum Dr. mod. L. entbedte hier bie später auch in Deutschland beobachtete und bearbeitete: "Recrose ber Rieferknochen in Folge ber Einwirkung von Bhosphorbampfen" (Desterr. meb. Jahrbb., 1845), über bie er später (Zeitschr. ber f. f. Gesellich. b. Aerzte, Wien 1851) eine zweite Abhandlung verfagte. Dit feinem Bruber Gustav, Gymnasialprofessor ber Raturgeschichte in Bregburg (1811—68), zusammen schrieb er ein "Zaschenbuch ber Flora Deutschlands und ber Schweiz" (Wien 1848); ferner allein: "Die Behandlung und Heilung ber Contracturen im Rnie- und Suftgelent, nach einer neuen Methobe" (ebb. 1849). 1850 grundete er in Bien ein orthopabifches Inftitut, bas 1852 nach Unter-Dobling verlegt, von ihm, gufammen mit M. Fürstenberg, bis 1865 geleitet murbe und über welches, von 1852 an, Berichte erstattet wurden. L. schrieb ferner in der Wiener Medicinischen Bochenschrift: "Ueber Hitzelenktrankheiten" (1854. 55); "Ueber Knochen-hautentzundung" (1868); "Die Krankheiten der Wirbelfäule" (in Bitha und Billroth's Sandbuch b. Chir., 1865); "Die conservative Chirurgie" (1867); "Der Aberglaube in ber Mebicin" (1872); "Die michtigsten egbaren, ver-bächtigen und giftigen Schwämme" (1876, mit 12 Tafeln in Farbenbrud) u. f. w. 1871 murbe er jum Director bes Wiebener Rranfenhaufes, 1870 jum Mitgliebe bes nieber-öfterreichischen Lanbes-Sanitaterathes, beffen Borfitenber er feit 1880 mar, ernannt.

Bgl. Biographisches Lexiton von hirfc Gurit IV, 42.

Ragel.
Roschmidt: Josef L., geboren am 15. März 1821 zu Buschirn bei Karlsbab in Böhmen als Sohn eines Kleinhäuslers. Sein Bater mußte bei bem geringen Ertrag ber ihm gehörigen kleinen Scholle Landes mit den Seinigen sich zu Taglohnarbeiten verdingen, um für seine Familie den Lebensunterhalt zu verdienen. Josef L., der älteste von vier Geschwistern, zeigte sich bei den Feldarbeiten wenig anstellig; man versuchte daher ihm eine höhere Bildung zu Theil werden zu lassen. In seinem 12. Lebensjahr kam er nach Schlackenwerth, um dort zunächst die Grammaticalclassen zu besuchen, nach beren Absolvirung er 1887 nach Prag ging, wo er die Humanitätsclassen des Gymnasiums und die beiden Jahrgänge der philosophischen Studien absolvirte. Der damalige Prosessor der Philosophie an der Prager Universität, F. Exner, erkannte das Talent Loschmidt's, unterstützte den gänzlich Mittellosen in jeder Hinsicht und bestimmte ihn, sich dem Studium der Mathematik und Natur-

wiffenfchaften zu widmen. Auf Erner's Ginflug ift es auch gurudguführen, bag 2. in Brag fich einige Reit mit ber Unwendung ber Mathematit auf Die Bifung bezw. Behandlung von philosophischen, besonders aber psychologischen Broblemen im Sinne ber bamals berrichenben Berbart'ichen Bhilosophie befaste. 3m 3. 1841 tam 2. nach Wien und hörte hier Chemie bei Deifner, Byfit bei Ettingshausen und Staatswissenschaften bei Gistra. Seinen Lebensunterhalt mußte er fich burch Ertheilung von Privatunterricht erwerben. 3. 1843 legte er bie erste strenge Brüfung zur Erlangung bes Doctorgrabes ab. Er bemubte fich bann barum, eine Lehrerftelle an einer Sochichule ju erlangen und unterzog fich beswegen zwei Mal einer Concursprufung. Da fein Bunfc fich nicht erfüllte, beschloß er, sich ber praktischen Laufbahn zu wibmen. Er horte baber (1845) bei bem ingwischen nach Wien berufenen Brofeffor Shrötter nochmals Chemie und arbeitete in beffen Laboratorium bis Ende 1846. Bahrend biefer Beit erfand er im Berein mit feinem Freunde und Collegen B. Margulies ein Berfahren, Chilifalpeter (Ratriumnitrat) in ben ft bie Schießpulvererzeugung verwenbeten Ralifalpeter überzuführen. m biefer Zeit tonnte man ben Salveter nur in ben Salveterplantagen barfellen. 2. und Margulies fanden, daß bei Ginhaltung bestimmter Temperaturmb Concentrationsverhältniffe Bottafche und Chilifalpeterlöfungen fich umten und in einfacher Beise völlig reinen Ralifalpeter liefern. Sie errichteten ur Ausbentung ihres Berfahrens 1847 in Angersborf bei Bien eine Salpeterfabrik und erzeugten bort ein fo vorzügliches Product, daß bereits im 3. 1848 bas Aerar ihnen die gefammte Salpeterlieferung übertrug. Tropbem bie Industrie fich heut zu einer ber bedeutenbsten entwickelt hat, haben bie Entbeder feinen materiellen Bortheil bavon gehabt; bie ungunftigen Beituthältniffe, vor allem der ungarische Krieg (1849), machten ben Bezug ber Bottafche unmöglich, und baber mußte die taum begründete Fabrit, trop ber Unterftupung von Seite bes Aerars, bereits 1850 ben Betrieb wieber eindellen. L. übernahm nun die Leitung einer chemischen Fabrit in Beggau in Striermart, verließ aber nach bem Tobe bes Besitzers seine Stellung, war bereuf in verschiedenen Etabliffements thatig und richtete endlich im 3. 1858 u Renhaus in Böhmen für ein Consortium eine große chemische Broducten-schift ein; bevor biese inbeß ihre Thätigkeit aufnehmen konnte, traten bie plitischen Berwicklungen bes Jahres 1854 ein. Durch bie Gelb- und Crebithifen biefer Zeit murbe bas Unternehmen ichmer geschäbigt und tam in Concurs.

Arant und burch bie Digerfolge niebergebrückt manbte fich L. von ber Industrie ab. Er bewarb fich wieder mehrfach um eine Lehrerstelle, lange Endlich im 3. 1856 übertrug man ihm eine Lehrerftelle an Beit vergeblich. en Bolts- und Unterrealschule in der Leopolostadt. Neben seiner Lehrthätigin arbeitete er wiffenschaftlich. Die Beröffentlichung einiger ganz hervortogenber Arbeiten veranlaßte seine Ernennung zum correspondirenden Mitgliebe bet laiferlichen Atabemie (1867). Bon nun an ebnete fich ber weitere Lebensmg Loschmidt's. Im J. 1868 wurde er zum Chrendoctor promovirt und um außerorbentlichen Professor an ber Wiener Universität ernannt; 1870 unde er wirkliches Mitglied ber Afabemie und 1872 orbentlicher Professor. In biefer Stellung mar E. bis October 1891 thatig, wo er nach ben gefetliden Bestimmungen vom Lehramt zurücktreten mußte. Er erhielt bei biefer Elegenheit von Seiten ber Regierung als Zeichen ber Anerkennung seiner Athienste ben Orben ber Gifernen Krone. In ben letten Jahren mar er fehr kibenb; am 8. Juli 1895 starb er in Wien.

Bon seinen Arbeiten sind die wichtigsten diejenigen über die Theorie ber Gase. 2. hat im Berfolg der kinetischen Gastheorie zuerst die Größe der Molekule berechnet; er fand als Durchmesser 1 Milliontel Millimeter. — Die Titel seiner Publikationen sinden sich u. a. in Poggendorss's biographisch-litterarischem Handwörterbuch.

Almanach ber taiferl. Atademie ber Wiffenschaften. 46. Jahrg. 1896.

Robert Anott.

Loffen: Mag L., hiftoriter, von väterlicher und mutterlicher Seite weftfälischer Abstammung, murbe am 25. April 1842 ju Emmershaufen in Raffau, mo fein Bater Bacter und Director eines Domanenbuttenwerkes mar, geboren. 3m 6. Jahre vater- und mutterlos geworben, fand er zugleich mit feinen vier Geschwistern Aufnahme bei einem vermittweten vaterlichen Dheim, einem Arzte in Rreugnach, ber in Gemeinschaft mit feiner Schwester fich aufs warmste ber Erziehung ber Doppelwaisen annahm. 3m August 1861 vom Rreugnacher Gymnafium mit bem Beugniß ber Reife entlaffen, ging 2., ber in ben Naffauifchen Staatsbienft ju treten gebachte, noch im gleichen Monat nach habamar, um fich bort ein zweites Dal ber Reifeprufung ju unter-Im Berbft 1861 tam er mit ber festen Absicht, Jurift gu werben, nach Münden. Allein Lehrer, wie Giefebrecht und Dollinger, namentlich aber Cornelius, jogen ihn fo febr an, bag er fich bem Stubium ber Beschichte mibmete. Seit 1863 fette er in Bonn und Beibelberg feine Stubien fort, tam aber 1865 nach Munchen jurud, um feine früher hier begonnene Arbeit "Die Reichsftabt Donauwörth und Bergog Maximilian" zu vollenben und fich auf Grund berfelben ben Doctortitel in Beibelberg zu erwerben.

Damit schien seine wissenschaftliche Laufbahn ihr Ende gefunden zu haben. Ein mütterlicher Oheim in Mannheim veranlaßte ihn zum Eintritt in sein weitverzweigtes Tabakgeschäft, und da der Oheim bald darauf starb, leitete L. allein das Geschäft, das ihn nach Frankreich, Spanien, Algerien, Portugal und England führte. Doch auf die Dauer sagte ihm diese Thätigkeit nicht zu, die Liebe zur Wissenschaft erwachte aufs neue in ihm. Im J. 1870 gab er das Geschäft auf, siedelte 1871 mit seiner inzwischen begründeten Familie nach München über und nahm als Privatgelehrter seine wissenschaftlichen Studien wieder auf, deren Frucht das zum größten Theil aus den Archiven geschöpfte Werk "Der Kölnische Krieg" (I. Band: Vorgeschichte 1565—1581),

Gotha 1882, mar.

Unterbessen machte sich aber doch auch wieder die praktische Seite seines Wesens geltend und suchte Befriedigung. Nach Neberwindung einiger Bedenken nahm er daher 1881 die Stelle eines Secretärs der kgl. dair. Akademie der Wissenschaften an, die gerade durch den Umstand, daß ein Gelehrter selbst sie bekleidete, an Bedeutung gewann. Leider nahmen aber die Geschäfte des Secretariats unter dem Präsidium Döllinger's und Pettenkofer's L. doch mehr in Anspruch, als er erwartet hatte, und hemmten vielsach seine wissenschaft liche Thätigkeit. Aber dennoch vermochte es seine energische Arbeitskraft, eine Reihe größerer und kleinerer Arbeiten zu veröffentlichen, darunter 1886 "Briefe von Andreas Masius und seinen Freunden 1538—1573" mit überaus sorzsfältigen biographischen, litterarischen und politischen Anmerkungen und Erläuterungen — eine wahre Fundgrube insbesondere für die Gelehrtengeschichte des 16. Jahrhunderts.

Plöglich aber, ohne daß es Jemand ahnte ober wußte, fing der so gefunde und lebensfrohe Mann zu frankeln an und sah mit großer Besorgniß dem Ausgange seines Leidens entgegen. Doch das spornte ihn gerade an, alle seine Kräfte an die Bollendung seines Hauptwerkes zu setzen. Es gelang im. Benige Bochen ehe er fich auf bas Sterbelager legte, konnte ber Schlußkind feines Kölnischen Krieges ausgegeben werben, bem er wie in Tobesahnen be nachftebenben Worte über fein Streben und feine Methobe gum Geleite emben hatte: "Nach fünfundzwanzigjähriger Beschäftigung mit ber Geschichte be Rolnischen Krieges lege ich die Feber nieber mit bem Bewußtsein, einen fix ebenfo langen, folgenreichen Beitraum ber politischen und firchlichen Gebidte bes Deutschen Reiches, einen Zeitraum, in welchem religiöse Leiben-seiten und Parteiungen vorgeherrscht hatten, bie heute noch in ber Masse meres Bolles fortleben, aus ben Meugerungen ber Mitlebenben felbft ichopfenb. der mich erhebend über eigene Borliebe und Abneigung, mahrheitsgetreu bar-3d mar bemuht, in einem an fich nicht gerabe leichten ækellt zu haben. fell ben praftifchen Beweis zu liefern, bag eine unparteiifche Gefcichtichreibung denso wol möglich und barum ebenso gut Pflicht ift, wie eine unparteiische Achtsprechung". Und Diefe feine Abficht ift ibm in feltenem Dage gelungen. Des Bert aber, aus bem umfaffenbften Quellenmaterial herausgearbeitet. wird trot weiterer Beröffentlichungen bie Grundlage für bie Geschichte biefer Borgange bleiben.

Rach einem mehrmonatlichen schmerzhaften Krankenlager ist L. am 5. Ja-

mar 1898 an Unterleibstrebs geftorben.

Die zahlreichen Abhanblungen Lossen's in Zeitschriften und in ben Rünchener akabemischen Sitzungsberichten und Denkschriften, von benen die wisten seinem engeren Arbeitsgebiete angehören und schwierige Fragen jener zeit behandeln, sind verzeichnet in den Almanachen der kgl. bair. Akademie der Bissenschaften 1890 und 1897.

Leffeto: Seinrich &., Genremaler, geboren am 10. Marg 1848 und † am 19. Mai 1897 ju München, mar ale ber Sohn bes Bilbhauers Arnolb &. (f. A. D. B. 1884, XIX, 221) jur Plaftit beftimmt, arbeitete anfänglich auch in Atelier bes Baters, folgte aber bem Beifpiele feiner Bruber, bes Siftorienmalers Rarl L. (ebenda XIX, 223) und des Thiermalers Friedrich L. (ebenda XIX, 222), indem er bei Bb. Rarl Biloty und Arthur v. Ramberg feine unverlennbare Begabung entwidelte. Schon 1864 trat 2. mit einem forgfältigft burchgeführten tleinen "Mogart als Orgelfpieler" in die Deffentlichkeit und cultivirte mit großer Geschidlichkeit gleichzeitig Delbild und Suuftration. seichnete er, nach Grupner's Borgang, Scenen ju ben "Luftigen Beibern" und zu "Rabale und Liebe", mahrend er mit seinem Freunde Rubolf Seit (geboren am 15. Juni 1842) im gang entgegengesetzten mittelalterlichen Stile, un "Manualo procum" für ben jungen Konig Lubwig II. mit Bergament-Aquarellen schmuckte, eine höchst eigenthümliche Leistung, welche erst 1892 aus der Bergessenheit wieder auftauchte und in das Bairische Nationalmuseum gelangte. Unentwegt daburch machte sich L. darauf an das seinem ganzen Wesen khr sympathische "Buch ber Lieber" von H. Heine, wo ber junge Dichter bie Sphinz umarmt und ber vom Ruß bes Mundes Beglückte gräßlich burch bie Tagen verwundet wird. 2. bewies sein Talent, daß er (taktvoller als nach ihm ber gefeierte Franz Stud) bie wiberwärtige Scene ber Tapenumarmung vermieb und bafur mit bem fugen Schauer ber Romantif ju umgeben mußte. Indem er die jungen Poeten in Rococotracht fleibete, betrat L. jugleich bas Gebiet, welches er fich fpater ju feiner Domane erfor. Als echter Bilotyaner nachte er grundliche Studien ber Architektur und Gerathe bes XVIII. Jahrhunderts, die er mahrend des Krieges 1870 und 1871 vor Paris und in Berfailles, an jener Quelle ber Rococofunfte, vervollständigte. Gin ganger Shwarm von Appigen, schäferlichen Hof- und Bopfbamen tänzelte vorüber mit pilanten Rammerlatchen, Butmacherinnen und galanten Courschneibern; er 86 Loffow.

übersette ben gragiofen Antoine Batteau, fein unverfennbares 3beal, ins Deutsche, freilich ohne beffen Feinheit und Glegang ju erreichen, obwol 2. an Roben, Spiten und anderem Beimert fein Moalices that. Daburch unterfcieb er fich von ben Fabaifen bes roben Beinrich Ramberg, ber als Imitator von Jean-Baptifte Greuze icon gufrieben mar. Dan fieht bei 2. bas Beranugen, jegliches Detail von Stoffen, Mobel, Gerathen, alles, mas gur Folie feiner Berricher und Damchen gehort, mit größter Sorgfalt und Sauberteit burchzuführen. Das ganze pitante Recept breht fich um Spiegel und Buttifde. um eine musitalifche Unterhaltung, um Cavaliere ober Rammerbiener, bie nach höherem Borbilbe ein leichtgeschurztes Bofelein "en passant" im Borgimmer fuflich bebrangen ("Rofe in Gefahr!"), um eine Suppenterrine tragende Ruchenfee, beren Rleib von ber zufallenden Flügelthure eingezwängt ift, ober eines Badfischen, welches, in eigene Gebanken versunken, aufdammert, über ein im Bart befindliches Stulpturmert, worauf eine Nymphe burch ben ju tappigen Faun umftridt wirb; eine entschlummerte Schaferin erwacht ju ersehnten Traumen in ben Armen bes erwarteten Freundes und bergleichen Schwerenothereien. Alle biefe porzellanenen Nippes-Sachelchen find mit ber unerläglichen Bierlichfeit und jungblütigen Glätte, mit ber gehörigen falonhaften Cauferie und farkastischen Humoristik vorgetragen. Sobe Aufgaben stellte er fich nicht, lofte aber alles mit vielem Fleig. Bu einem "Ich thue was ich will" benannten Delbilb (1874) ift bas eigenfinnige Banbichuhanziehen ber nervofen, aber fascinirenben Reiterin mit bestem Chic bem Leben abgelauscht. Allerlei Getändel bes unermublich nedenden Flügelfnaben mit feiner eigenen Frau Mama und anderweitigen mehr ober minder jugendlichen Subftituten, mie beispielsweise eine im Bett liegende Coquette ihr Leibhundchen auf ben Suffohlen jonglirt und bergleichen nicht gerabe immer zum Ruhme ber beutschen Runft gereichenden Firlefanzweisen maren wol beffer unfern weftlichen Nachbarn überlaffen. Auch bearbeitete &. einen in "hochpitanten Bleiftiftgezeichneten "Götterbecameron" und zwölf "Metamorphofen" à la Ovid unter King Eduard's Devise "Honni soit qui mal y pense" (München, bei Adermann 1881 und 1884). Indeffen ennugirte ihn boch selbst ber emige Parfum biefer gangen Demimonbe; er marf fich auf Lanbichaften, wie fie ihm ber Part von Schleißheim, wofelbst 2. feit 1885 als Galerie-Conservator eine Stelle fanb, in bereitwilliger Auswahl bot. hier hulbigte er auch bem Blainair und qualte feine armen Mobelle mit falten Babern in ben von schattigen Raftanien ober mageren Afazien überwölbten gerabelinigen Canalen. In biefer Zwitterstellung zwischen alter und neuer Methobe verbarb es L. mit ber Ausstellungs-Jury 1897, welche ganz unerwarteter Beise feine Ginfenbungen abwies. Es tam zu heftigem Bant und beiberfeitigen Erörterungen. Ine Berg getroffen, vericieb ber ergurnte Runftler mabrent ber furgen Beimfahrt nach Schleißheim in ber Station Moofach. 3m Bagen fitenb bat 2. um ein Glas Baffer: es mußte folecht um ihn fteben, wenn er nach fo ungewohntem Trunt verlangte! Bis baffelbe beinahe augenblick tam, mar 2. schon eine Leiche. Das beanstandete, mit Trauerschleife ausgezeichnete Bilb erhielt aber zu Suhne bie Aufnahme im Glaspalast!

Lossom's lette größere Arbeit war ein Decengemälbe im ministeriellen Bureau bes neuen Justizpalastes, barstellend, wie das Laster vor dem Spiegel der Wahrheit, zum Jubel kleiner schädernder Genien, aus den Wolken herabstürzt — ein scharf in Boucher's Manier imitirter olympischer Vorgang, wofür sogar die Cinquecentisten noch lieber an das jüngste Gericht appellirten. Ob diese Scene über dem Schreibtische der Excellenz eine Nothwendigkeit war? — Zur Vervollständigung seines Porträts muß noch hervorgehoben werden, daß

L. auch als Kleinmeister für bas Kunstgewerbe, wie die zahlreichen Blätter mit praktischen, b. h. ausführbaren Entwürfen für Goldschmiede und Metallarbeiter beweisen, ganz Bortreffliches, natürlich im gleichen, leichtlebigen Genre leistete. Der heroische, plastische Stil seines Baters war dem Sohne in das vorrevolutionäre Boudoir-Pläsir übergesprungen. Viele von Lossow's Mustervorlagen wurden in der "Zeitschrift des Münchener Kunstgewerde-Bereins" reproducirt. Er kannte die Leistungsfähigkeit des zu bearbeitenden Materials und wuste, was man dem Stein, Glas und Metall zumuthen dürse; er handsdete auch das Modellirholz und den Ciselirstahl mit Virtuosität. Als besondere Schöpfung Lossow's könnte der Laden des Hof-Juweliers Julius Elchinger (berselbe stard jedoch mit seiner Frau am 29. Juni 1892, bald nach der durch L. durchgeführten Decoration. Vgl. Zeitschrift des Kunstgewerde-Bereins 1893, Heft 3 und 4, S. 27 ff.) gelten, welchen L. als ein malerisch und plastisch wirksames Schapkästechen ausstattete.

L. that mit bereitwilliger Liebenswürdigkeit überall mit. So malte er beispielsweise für die "Bitruvia" ein muthwilliges Wappenbild, für den Rittelbau der Runstgewerde-Ausstellung die auf ihrem Siegeswagen von Liwen gezogene Patrona (1888); er half bei allen Künstlersesten "mit kundigem Ceist der Ersindung" und stellte lebende Bilder sogar im Stile eines Dierick Vouts von Harlem. — Bei der Exposition seines zahlreichen Nachlasses im Rünchener Kunstverein erschien auch Lossow's sehr energisch gemaltes Selbstbildniß — eine höchst charafteristische Leistung. Seiner brillanten, geistreichen Zeichnung entsprach auch der glatte, einschweichelnde Vortrag; demgemäß stand immer der Ersola zur Seite, um so leichter, da, "la semme", die Caprice,

an liebsten ben Ton angab.

Bgl. Becht, Gesch. ber Münchener Kunst. 1888, S. 248. — A. Rosenberg, Die Münchener Malerschule seit 1871. 1887, S. 40. — Nr. 140 b. Allgem. Zeitung v. 21. Mai 1897. — Kunst für Alle, 1. Juli 1897. XII, 310. — Kunstvereinsbericht f. 1897, S. 75. — Fr. v. Bötticher 1895. I, 895. — Bettelheim's Jahrbuch 1898, S. 187.

Letheißen: Ferbinanb L., Litteratur-, auch Culturhistoriker, am 30. Mai 1833 zu Darmstadt als Sohn bes Rechtsanwalts, nachherigen Brafibenten bes hofgerichts sowie ber 2. Kammer ber Stanbe Roh. Frbr. Bibeißen (1796—1859), geboren, erbte von ber Mutter, Tochter bes großkrijogl. Baudirectors Rronde, fünftlerischen Sinn, ben er besonders burch tege Befuche und mit Freunden geubte Erörterungen ber vortrefflichen beimath. igen Hofbühne pflegte, später als Berliner Student in Theater, Concert, Aunffammlung, Atelier; baselbst weihte er sich bei Malern und Bildhauern in ihre Technik ein, ohne beren Kenntniß ihn von Anfang an ästhetisches Unbeil einseitig bunkte. Neben bem Gymnasium trieb Ferbinand fruh tuchtig Englifd und Frangofifch, fublte fich auf ber Sochicule und langer bei machtiger Ernbegier zu ben Geiftes- und Naturwiffenschaften fast gleichmäßig hingezogen, atfieb fich aber, infolge materieller Berhältniffe, fürs Lehrfach, und zwar claff. Milologie, bie er feit 1851 zu Göttingen, 1858-54 zu Berlin, wo er reichfte Unregungen fammelte und für bie "Wiener Monatsichrift f. Theat. u. Muf." litterarifc kbuirte, dann, wegen der in Hessen erstrebten Anstellung, in dem ihm wenig bitmben Gießen betrieb. hier promovirte er am 14. März 1856 mit einer luinifden Arbeit "Ueber die Gestalt des Parasiten in der alten Romödie", Mu Disputation. Beim Göttinger Corps Sagonia activ gewesen, ging er als

Embent bann in bürgerlichen Bahnen; benn angeborene Zartheit bes Körpers, bis im verzeitigen Tobe nicht überwunden, ließ ihn schon jung sich mit Krank-

Spac. Holland.

heiten viel herumschlagen, schränkte freilich auch ben übergroßen Lerneifer ein. Run war er froh, die Universitäten hinter sich zu haben, die, wie er sich am 10. December 1857 notirt, "heute das Leben im stärkeren Wogenschlag mehr und mehr bei Seite schiebt"; "ich gestehe, daß mir die Borlesungen der Universität sehr wenig genutt haben; kaum, daß sie mir Anregung gaben", so schreibt er am 26. November 1857. Und in der That verdankt L., nachdem er breite Grundlagen einer allgemeinen Bilbung gelegt, den Boden zur glänzenden litterarhistorischen Wirksamkeit durch Feder und Katheder sowie die sprachlichen Hülfsmittel dazu ausschließlich unausgesehter Selbsterziehung, die

übrigens in biefer Sinficht erft fpat begann.

Nach schwerem Typhus und Emser Babecur im Sommer 1856 erledigte L. am Darmstädter Gymnasium das Probejahr, blieb dann aber, um sich noch zu schonen, ein Jahr als Erzieher zweier Anaben beim reichen, für Aunst und Naturwissenschaft verständnisvollen Großhändler und Beingutsbesitzer v. Mumm zu Franksurt a. M. Das vielseitige sociale und Culturleben der vergangenheitsstolzen Reichsstadt, deren Geschichte er durchaderte und in einem Aufsate sestzuhalten versuchte, sesselte ihn, dazu dichterische Plane, so ein (nicht erhaltenes) Lustspiel. Er las Ranke, Gervinus, Häuster, studirte Shakespeare's Borläuser, eifrig auch Spanisch, wehrte sich aber gegen seines Freundes, des Autodidakten Dr. J. W. Appell (1829—96) Begeisterung für die christliche Romantik Brentano's, Calderon's und Dante's ebenso, wie ihn sein damals mehr germanisch ausgeprägtes Nationalgefühl bei Lektüre des Dumas'schen "Comte de Monte Christo" von tieferem Eindringen ins Französische abhielt und für die nächsten

Sahre pornehmlich ben Engländern ftammvermandt empfinden liek.

Der freie Schriftsteller, ber ihm noch viele Jahre spater ale Ibeal vorschwebte, wollte bamals ben Lehrer in ihm erftiden, und trot englischer Geschichts- und Litteraturstubien neigte er bei jenem Schwanken bem gelehrten Specialistenthum gewiß nicht zu. Die innerpolitische Gabrung beschäftigte ibn tief. Seit 1858 ermarb fich L. burch Reuilletons, litterarische, bistorische und fritische Auffate eine sichere und angesehene Feber: im "Frankfurter Journal", ben "Blättern f. litterarische Unterhaltung", in Brut' "Deutschem Museum", ben "Grenzboten", später ständig in der "Frankfurter Zeitung". 3m Mai 1858 erhielt L. eine Lehrstelle für Sprachen und Geschichte am großh. Gymnafium im malberreichen Bubingen am Bogeleberg. Der ausgezeichnete Director, Georg Thubichum (f. b.), gleich gludlich thatig als Sophofles-Berbeutscher, Lyriter, Kanzelredner; Mittelpuntt ber Gesellschaft, liberaler und nationaler Abgeordneter, mard burch bie jungste, schönfte, vielumworbene Tochter Luife Lotheißen's verehrter Schwiegervater. Die Hochzeitsreise nach London, Fruhling 1860, biente zugleich Studien auf bem British Museum, fo wie ichon ber Jahresbericht bes Gymnasiums für 1859/60 von L. felbständige, gründliche und feinfinnige "Stubien über John Milton's Leben und poetische Berte" gebracht hatte. Unterricht in Griechifch, Latein, Gefchichte, bann Englifch, bagu privater (Berbft 1862 jufammen 39) Stunden, brangten, gumal er Schulbibliothefar war und Borlesungen über englische Geschichte unternahm, eigene Broduction gurud. Daher vergichtete L., als megen zwei Tage Urlaubsüberfdreitung ministerielle Ruge erfolgte, ben Schwiegervater ber, L. nicht sympathische alteste College Haupt ersetze, endlich ein maßregelnber Erlaß am 8. August 1868 seine Anstellung nach bem üblichen Jahrfünft für ein weiteres nur provisorisch machte — bies motivirt burch seine energische Propaganda bei ber Landtagsmahl im Sinne bes Rationalvereins - auf ben Boften, mas ihn im gangen Lanbe mit einer Märtyrer-Gloriole umgab. Schon im October war L. auf Einlabung als Theilhaber bes Erziehungsinftituts La Chatelaine (60 Bog-

linge), bas fein Schwager Rarl Thubichum leitete, in Genf einquartiert. Ungeachtet ber einschneibenben Unterschiebe in Amt, Sprache, Bolfsthum, Landhaft fand fich L., wie gewohnt, schnell hinein, trat freilich ben partifularistisch jurudhaltenben echten Genfern sogar als membre honoraire ber Société nationale de Genève nicht näher. Jeboch traten in seinem Streben und Schaffen frangöfische Sprache, Cultur, Litteratur vom Bebürfniß bes Alltags ber allmählich magaeblich in ben Borbergrund. Aus ben reichen Gindruden feiner Banberungen bie Rhone abwärts erwuchsen theils lebenbige Reisebriefe an die "Frankfurter Zeitung" im April 1866, theils Artifel über die Provence ju einem Buche in farbigem Spiegel von Natur und Geschichte (leiber im Ranuscript verblieben), und noch "Königin Margarethe von Navarra. Culturund Litteraturbilb aus ber Beit ber frangofischen Reformation" (1885) gehrt 20 Jahre fpater bavon. 1865 freiwillig jum Lehrer ber Anftalt binabgeftiegen, lieferte 2. nun fleißig Feuilletone für bas ebengenannte u. a. namhafte Lagesblätter. Folgende Ueberschriften beuten bie Mannichfaltigkeit an: Breffreuden früherer Zeit, Die Breffe unter dem Druck Napoleons I., Ein Muster-Unterthan. Das Journal de Barbier 1718-63 (neue Ausa, 1863), Samuel Smiles' "Selbsthülfe", Der Suezcanal, Alfred be Bigny's Tagebucher, h. Taine's "Graindorge", B. Heyse's "Glüdlicher Bettler", Gachard's "König Philipp und Don Carlos", Das Ghetto in Rom, Die Infel Candia, Der friedenscongreß in Genf, E. Rératry's La contre-guérilla française au Mexique, Bilder aus dem italienischen Theater (6 Auffape), Ed. Laboulage u. A. Das meifte Reue für Deutschland theilten Lotheißen's Porträts und Charafterifilen ber ihn anziehenden Gestalten aus bem jüngsten französischen Geistesleben mit, für bas ihm bie für bas 19. Sahrhundert vollständige Bibliothet ber Genfer Société de lecture gebiegenfte Unterlage gemahrte. Hierbei wollte er auch bie icharfen Gegenfate zwischen Deutschland und Frankreich milbern; bet bebeutenbfte babingehörige Effan, über ben republitanifchen Oppositions. führer Jules Favre, brachte ibn 1867 in intereffanten höflichen Briefaustaufch. Im ganzen hat freilich biese halbpolitische Publicistik, noch actueller mährend bet 1866 er Birren, &. enttaufcht und angegriffen. 3m Winter 1867/68 erbolte fich L. zu Florenz inmitten einer ihm unbefannten Umgebung von Natur und Runft bestens, wo er fich mit Lubmilla Affing, Barnhagen v. Enfe's Ricte und Herausgeberin, anfreundete, und im Haufe des Staatsmannes Peruzzi, beffen geiftvolle und energische Gattin die abnliche Lotheißen's an fich jog. Und and gludlichfter Stimmung heraus machte er fich bort fogar an einen Roman für die "Frankfurter Zeitung". Deren Befiger Leop. Sonnemann plante bamals wol Lotheißen's gewiegten Stil gang für ihr Feuilleton zu gewinnen, und noch ein halbes Jahr vor bem Tobe hat er ihn, ben mittlerweile ber eigentligen Feuilletonistit untreuen, vergebens jur Mitarbeit eingelaben. in Genf, befchloß 2. nun bas frangöfische Schriftthum bes 19. Jahrhunberts in Zusammenhange barzustellen: seines Erachtens bei ber nur oberflächlich befriedigten Theilnahme Deutschlands ein Bedürfnig. Da bie Bearundung cuch in die Revolutionsara hineingreifen mußte, disponirte L. auf brei Banbe, beren Anlage ein ausführlicher Brief an ben Better, Romandichter Otto Müller (1816—94), vom 8. Mai 1870 flarftellt. Diesem lag bas Manuscript "Litteratur und Gesellschaft in Frankreich zur Zeit ber Revolution 1788—1794. Eulturgeschichte bes 18. Sahrhunberts" bei , brudfertig, "als ber Rrieg ausbrach und jede litterarische Beröffentlichung bieser Art auf eine spätere friedlice Beit verschoben werden mußte".

Bis letterer Sat im Bormort bes 1871/72 — bei Lotheißen's nachberigem Sauptverleger Karl Gerolb's Sohn — in Wien erscheinenben Buches

gebruckt bastand, hatte sein Schickal eine entscheibenbe Wenbung genommen. August 1869 war er burch Rub. Ihering an ben österreichischen Justizminister Glafer und von biefem an feine Collegen Basner und Stremayr als tuchtige Lehrfraft empfohlen morben. Der alte Bonner Rurft Georg Czartorpeti (geb. 1828), ber ihn icon vor über einem Sahrzehnt an feine ernft ftrebenben fritischen "Recensionen und Mittheilungen über Theater und Musik" (1855—65) als Rebacteur verpflanzen gewollt, griff ein, und am 20. Juni 1870 vereinbarte ber bekannte hiftoriker Abolf Beer als Ministerialrath im Unterrichtsministerium mit E. beffen Ueberfiedlung nach Wien. E. sollte bei ber im Bolljuge befindlichen Neugestaltung bes Realschulmefens eine vorbildliche Rolle fpielen; feit feinem Dienfteib vom 11. Juni blieb er ein Burger Defterreichs und Wiens, mit benen ihn icon langft perfonliche und litterarifche Saben vertnüpft hatten. Er warb Professor für Frangofisch an ber t. t. Oberrealfoule auf ber Lanbstrage in Wien, Die als Mufter-Realfdule bes Reiches galt, am 20. Februar 1871 Prüfungscommiffar für bas Reallehramt seines Fachs, habilitirte fich bebingungegemäß am 5. November mit ber genannten Schrift bei ber philosophischen Facultät für neuere französische Litteratur und eröffnete noch in bemfelben Winter an ber Univerfität ein Profeminar für frangofische Sprace, worauf er am 22. Mai 1872 mit Abolf Muffafia, bem Orbinarius ber Romanistit, zusammen zum Borftand bes neuen Frangosischen Seminars ebenba bestellt murbe. "Alle bie Manner, bie heute in Defterreich bie Jugend in bie Renntnig ber frangofifchen Sprace einführen, find feine Schüler gewesen," so schreibt E. Guglia Enbe 1887; und M. Reder's Nachruf berichtet: "Seine Borlesungen hatten in ihrer forgfältig geschliffenen Form einen wesentlich litterarischen Charafter . . . So wie er sprach, konnte man feine wohlgefügten Sate gang gut bruden laffen. Er unterbrach fich nicht mit scholastischen Berweisen und Citaten, so wie er es überhaupt haßte, das Material ber Forschung an Stelle ber Resultate zu geben. Das unverarbeitete Material gebe ben Lefer [Hörer!] nichts an. Die gelehrte Forschung verlegte L. in Die Seminar - Uebungeftunbe." Diefe hingebenbe Birtfamteit erkannte man oben halbwegs an, indem man ihm die Schulftundenzahl wegen seiner Collegien allmählich herabsette, jeboch erft 5. September 1881 eine außerorbentliche Brofeffur feines Rache verlieb. Gine Urfache für bas langfame Borruden birgt vielleicht seine unverhohlene Abneigung gegen die strenge Philologie, wie fie uns braftifc eine Briefftelle vom 18. Januar 1867 ausbrudt: "Ich mar nie ein wirklicher Philologe, konnte mich nie für Cicero begeistern und habe manchmal gang absonberliche Gebanten über bas heutige Gymnafialftubium. Ich bewundere, wie nur einer, die Größen ber classischen Litteratur und möchte um feinen Preis homer, Sophofles ober horag aus ber Schule verbannt haben — aber ich meine manchmal, wenn man [auf ben Schulen] bas Stubium ber alten Spracen beschränfte und bafür die modernen wiffenschaftlich betriebe, wenn man die beutsche und frangofische Grammatit, die beutschen, englischen und frangofifchen Schriftsteller vornahme und erklarte - es tame mehr babei heraus. Ein Maffillon, ein Chatham [Bitt], ein Mirabeau, Berryer [1790 bis 1868] wiegen einen Jotrates, einen Cicero auf, haben größeren Ginfluß auf bie Jugenb, benn fie stehen uns naber. Die Griechen hatten nur ihren homer und ihre griechischen Dichter, an benen fie fich bilbeten". In biefem Sinne, übrigens ohne jegliche Ginseitigkeit ober Berbiffenheit, hat L. sein gach in Bort und Schrift rubrig von Bien aus vertreten und namentlich in feinen Buchern seine wiffenschaftlichen Tenbenzen und Anfichten immer fester ausgebaut, unbeirrt burch Burudfegung und mancherlei Berabfegung feiner Arbeiten, beren gefälligen, wohlausgebachten, nicht felten fein cifelirten Wortlaut man

als übertriebene Stilpolitur zu tabeln für angebracht befunden hat! solderlei Aerger laftete auf ihm arger Familientummer: feine theure Frau, laut Bettelbeim's Angabe eine ber beliebteften, gewinnendften Erfcheinungen bes betreffenben Wiener Rreifes, von außerorbentlicher Belefenheit, beren Gefdmad und ernfter Sinn fie jur juverlässigften Rathgeberin ihres Gatten medte, frankelte viele Jahre, bis fie bas tudische Leiben bauernb in eine Beilanstalt entrudte, allerdings L. lange (noch 1906) überleben ließ. Auch ftarb 1875 fein Erftgeborener im schönsten Anabenalter. Diese und andere Sorgen knickten ben felbstlofen und bescheibenen Gelehrten nicht, beffen stets entgegenkommenbe Freundlichkeit Sausgafte, auch auf feinem einfachen Gutchen bei ber Ruine Starbemberg im Pieftingthale, und Forfcher jeberzeit ichaten lernten. Archiv bes Theatre françals und ber Nationalbibliothet zu Paris, wo er 1878/79 Forschungen anstellte, bei Bictor Cherbulieg, in Genf, Berlin, in erfter Linie in Wien felbst, erwarb sich L. burch sein echt humanes Denten und handeln aller Herzen. Groß war die Trauer, als E. nach einjährigem Leiben und breimonatigem Krantenlager (Bright'iche Nierenentzundung) am 19. December 1887 ftarb. Balmaweige legten Freunde auf feine Bahre, 3mwortellenkrange treue Schuler aufs Grab im Wiener protestantischen Friedhof Rapleinsborf (Reliefbild feit 12. Jan. 1902 i. b. Wiener Univ.-Aula).

Lotheißen's biegfame, allezeit arbeitsfreudige Art, in unmittelbarem Triebe ju litterarischem Schaffen ausbrechenb, hatte gewiß fich fruchtbar geoffenbart, senn ihm nicht bestimmt umriffene Bormurfe vorgeschwebt haben murben. Trop regen Bertehre, theilweise infolge ber Antnupfungen in Bien, mit Burft Cgartorpeti, ber ibn für feinen angetauften, aber turg nur gehaltenen "Banderer" einspannte, bem alten Berliner Studienfreund Alex. Conge, Hering, Hnr. Laube, bem ihm verschwägerten Dichter Morit Hartmann u. A., lam er zu fast ununterbrochener Mitarbeit an der Journalistik. Hartmann 2. B. eröffnete ihm das Feuilleton der "Neuen Freien Breffe", und dies Biener Beltblatt hat fürber eine gange Angahl fritischer Auffage Lotheißen's iber frangofische und beutsche Litteratur veröffentlicht. Für bie von Frbr. Uhl tenbig geleitete "Wiener Abendpost" besorgte &. außer manchen redactionellen Geschäften ständig kritische Referate über neue französische Litteratur und lieferte (bis bato leiber nicht gesammelte) größere werthvolle und boch fnapp porträtirende Charakterbilber beutscher Dichter gelegentlich ihrer Gesammtausgaben, so (1873 — 74) Bauernfelb's, Alfred Deigner's, Mor. Sart-mann's, Otto Müller's. Er verfuhr als Krititer stets streng sachlich, unmeibeutig flar im Urtheil, mild babei im Ausbrud. Diefe Geiten und bie Debanten gescholtene anmuthige Form veranlagte von allen möglichen Beitschriften Aufforderungen, benen er weber entsprechen konnte noch wollte. Im Sommer 1875 fcmentte L. bagu ab, feine Ergebniffe in breiterem Rahmen zu gestalten. Bie schon 1871 bas Borwort für seine Geistesentwicklung der franzöfischen Revolutionsperiode (welches Buch übrigens auch Shakespeare und bie beutsche Boefie in Frankreich eigens verfolgt) "bas Busammengeben ber Litteratur- und Culturgeschichte fast unerläßlich" nennt, fo ftellt er 1883 in seinem Sauptwerke (III, 2. 95) ben Programmfat auf: "Eine mahrhafte Gefchichte ber Litteratur halten wir immer nur in Berbindung mit ber Culturechichte für möglich." Unter biesem Gesichtspunkte find Lotheißen's einfelägige Effans gearbeitet, aber auch feine umfänglichen Darlegungen ber Buder vorgetragen, benen er ben verdienten Ruhm eines ber hervorragenbften, begu in Stoff und Auffaffung höchft unabhängigen beutschen Litterarhiftoriter Dabin rechnet vor allem feine "Geschichte ber frangofischen Litteratur im XVII. Jahrhundert", 1878-84 in vier starten Banden hervorgetreten,

in 2. Auflage 1897 nach bes Sanbegemplare Befferungen und Ergangungen in 2 Banbe jufammengefaßt: bies ungemein lebenbige Gemalbe ber Epoche bes roi soloil in ihrem Clafficismus beweift tiefgrundige Stubien und barf getroft mit an ber Spite ber Schilberungen bes siècle de Louis XIV. ftehen. Rach Entstehung und Inhalt fällt zwischen bie Sälften bieses aus-gezeichneten Sandbuchs bie "im Rahmen ber Zeitgeschichte" ausgeführte Monographie "Molière. Sein Leben und feine Berte" (1880), überaus fluffig trot aller Gindringlichkeit und Gingelheiten, Die hinten Anmerkungen und Register ausweisen; mit Recht reiht fie A. E. Schonbach in seiner weitverbreiteten Anleitung "Ueber Wesen und Bilbung" unter bie muftergultigen Biographien. "Bur Sittengeschichte Frankreichs. Bilber und hiftorien" (1885) ift ein Sammelband von gehn vorher feit 1873 in Journalen gebrudten, bier bisweilen beträchtlich erweiterten Beiträgen zum französischen Geistes- und Gesellschaftsleben bes 17. und 18. Jahrhunberts. Nachbem 1885 sein ermähntes padendes Buch über Margarethe von Navarra in der Musterferie bes Berliner "Allgemein. Bereins" fur beutiche Litteratur ericbienen, fing L. an, aus feinen Collegienheften eine "Culturgefchichte Franfreichs im 17. und 18. Sahrhundert" für eine fo betitelte Sonberfcrift herauszuziehen. allein vollenbete Gingangscapitel vereinigt mit fünf culturbiftorifden Auffagen obiger Art und einem über "Boltaire im Dienfte ber Sumanitat", bem Bruchftud ber von Genf her ihm vor Augen stehenben Biographie bes ibm fo sympathischen Aufklarungsapostels, ber ftattliche Band "Bur Culturgefcicte Frantreichs im XVII, und XVIII. Jahrhundert. Aus bem nachlaffe von F. L." (1889). Eingeleitet hat L. Die von ihm nur corrigirten Berbeutschungen von Lesage's Diable boiteux, S. be Balzac's Colonel Chabert u. a., ausgemählter Briefe ber Marquise be Sevigne, ber Memoiren bes Herzogs von Saint-Simon - auch biefer beutsche Tegt ber St.-Simon'ichen Enthullungen. bie L. wieberholt ausgiebig intereffirten, ftammt nicht von E. — in ber "Collection Spemann" als Nr. 8, 206, 215, 217, 220 enthalten (für bie er Senelon- und Stael-Austesen angekundigt hatte). Endlich bie von ihm einaeleitete, von M. Leloir illuftrirte beutsche Brachtausgabe ber reizenben Ibple "Paul et Virginie" Bernardin de Saint-Bierre's (1887), bessen einst stark über-Schraubte litterarische Stellung L. schon im Erftlingsbuche von 1872 ffixairt Ueberall tritt &. als ber Berfechter eines litterarhiftorifchen Betriebs hatte. auf, wo bas Schriftthum ber Bolfer in allen feinen bezeichnenben Belegen als Nieberschlag ber geschichtlichen und socialen Berhaltniffe betrachtet wirb. meber ausschlieglich nach ber Geschichte ber Bucher noch ber 3been noch, wie Taine und seine Gesinnungsgenoffen, bem sogenannten naturwiffenschaftlichen Dogma des dépendances et des conditions fragenb.

In verständnißinnigem Neberblick sindet man Lotheißen's Standpunkt und bessen einzelne Aeußerungen gewürdigt in Anton Bettelheim's biographischer Einleitung (sein kurzer schöner Rachruf "Beilage z. Allgem. Zeitung" vom 22. Decbr. 1887 Nr. 354 S. 522 st., darin verwerthet) vor dem Nachlaßbande von 1889, S. III—XV, wo auch auf Eugen Guglia's Nekrolog im Biener "Fremdenblatt" v. 31. Ochr. und den Morit Neder's im "Biener Tagblatt" v. 21. Decbr. zurückgegriffen wird. Neder hat dann der von ihm überwachten Drucklegung der 2. Auflage von Lotheißen's Hauptwerk eine Biographie nach Briefen und Tagebüchern vorangeschick (S. V—XLI), über die sein Borwort solgende von uns hier zu adoptirende captatio bouvolontiae ausspricht: "F. L. hat als Schriftsteller und Mensch ein so gutes Andenken dei Schülern und Freunden hinterlassen, daß man wohl annehmen durste, eine Geschicke seines Lebens werde ihnen allen willsommen sein . . . nicht, um seine Be-

bentung als Gelehrter ins volle Licht zu stellen, bas ist schon von Berufeneren beforgt worden, sondern um von dem Menschen L. zu erzählen, bessen Seelenabel es auch bewirkte, daß seine Litteraturgeschichte nicht bloß eine lehrreiche, sondern auch eine fesselnde und bildende Lectüre wurde, die sich ben besten Berken deutscher Geschichtsscher würdig anreiht".

Erster Rekrolog Lotheißen's i. b. N. Fr. Presse Rr. 8876 v. 20. Ochr. 1887, S. 2. Encyklopäbisch zuerst behandelt bei Bornmüller, Biogr. Schriftskellerlezik. b. Ggnwt. (1882) S. 444 b (banach Meyer's Convers.-Lex. (XII, 728), darauf bei Ab. Hinrichsen, Das litt. Otschlo, 1. Aust. (1887) S. 372. Lette eigene bibliographisch Aufnahme bei Kürschner, Otsch. Littrklor. X (1888) II, 248; für L's Bescheidenheit charakteristisch ist dasselbst das Fehlen der oden genannten Einleitungen v. 1883—87 sowie des Milton-Programms v. 1860 (wo über L. S. 4, 10, 11 des Jahresberichts zu vergleichen), das gleich den Einleitungen zu den Verbeutschungen auch Bettelheim und Neder ignoriren. — Bildniß des sichtlich schon leidenden Mannes vor dem Nachlaßbande von 1889. Besprechungen v. J. 1877 v. K. Hillebrand (N. Fr. Brst. Aug.) und der Westminster Review (New. Ser. LII, 265) zieht Neder S. XXXIX an. Friedwagner's Gedächtnißrede 12. I. 1902 Blg. z. Allg. 3tg. Rr. 67: begeistertes, doch (n. d. Sohn) unrichtiges Bild L.s. L. Fr än tel.

Lote: Rubolf Bermann L., Philosoph und theoretischer Diebiciner, ift als Sohn bes mit Christiane Caroline geb. Road vermählten Militararztes Rarl Friedrich 2. am 21. Mai 1817 in Baugen geboren. Der Bater ftarb iden 1829 in Zittau, wohin er mit feinem Truppentheil versetzt worden war. Dort hat 2. Die öffentliche Schule und feit 1828 bas unter Friedr. Lindemenn's Rectorat ftebenbe Gymnafium besucht, bem er eine ausgezeichnete Soulung in ben alten Sprachen verbantte. Raum fiebzehnjährig ftubirte er in Leipzig Medicin, jugleich bei Chr. Hermann Beiße Philosophie, beren ibealiftischer Richtung ihn lebhafte Neigung ju Boefie und Runft zuführte. In ben theoretischen Disciplinen ber Medicin maren E. H. Weber, Alfred Bolt-menn und Fechner (bei bem er 1836 Bublica über Optik und Akustik hörte) seine Lehrer, in der praktischen Medicin fühlte er sich namentlich durch den Minifchen Unterricht bes Profeffors Clarus geforbert. Das Auszeichnenbe feines Bilbungsganges lag barin, bag er nicht von ber Philosophie jur Naturwiffenfcaft getommen ift ober umgetehrt, fonbern von Anfang an beiben Intereffenkreisen mit gleichem Antheil zugewandt war und, während ihn das Berufsftubium in ber Arbeitsweise ber Naturforschung beimisch machte, schon bie Fragen ber Beltanschauung feinen Geist bewegten. Dies hat ihn befähigt, mifden ben tampfenben Barteien einen für feine Beit muftergultigen Frieben berguftellen.

Rachdem er die Staatsprüfungen glänzend bestanden hatte und 1838 in beiden Facultäten promovirt worden, hat er in Zittau als praktischer Arzt gewirkt und in der Tochter des Reibersdorfer Pfarrers, Ferdinande Hoffmann (1819—75), seine Braut gefunden. Er habilitirte sich October 1839 für Redicin und Mai 1840 für Philosophie in Leipzig und hat in der Borlesung wer Anthropologie Max Müller zum Hörer gehabt. Nachdem ihm das Angebet einer Dorpater Prosessur ein Extraordinariat verschafft, ging er Ostern 1844 als ordentlicher Prosessur und Nachfolger Herbart's nach Göttingen. Dert hat er durch 36 Jahre eine bedeutende Wirksamseit als Forscher und Lehrer entsaltet. Seinen Freundeskreis bildeten die Philosophen H. Ritter und J. Baumann, die Rediciner W. Baum, Hasse und Rüte (dem er die pweite Auslage der "Pathologie" widmete; Ritter und Baum ist der "Mikroseste Auslage der "Pathologie" widmete; Ritter und Baum ist der "Mikroseste Auslage der "Bathologie" widmete; Ritter und Baum ist der "Mikroseste Auslage der "Bathologie" bernfeuchter, Wiesinger und Dunder, der

Drientalist Bertheau, die Philologen Hermann, Schneibewin und Sauppe, ber Mathematiter Stern u. A. Mehrmals hat er verlodende Ruse (1859 nach Leipzig, 1867 nach Berlin und Leipzig) nach einigem Schwanken abgelehnt. Einer erneuten Berufung nach Berlin als Harms' Nachfolger, die 1880 an ihn herantrat, ist er, wenn auch "nicht mit leichtem Herzen und nicht mit großen Hossmungen", gefolgt. Die erfolgreich begonnene Lehrthätigkeit währte jedoch nur dis Pfingsten. Am 1. Juli 1881 erlag er der Lungenentzundung, die er sich durch eine Erkältung auf der Rücksahrt von Göttingen zugezogen. Er ist in Göttingen beerbigt.

Wenn wir von der medicinischen Doctordiffertation ("De futurae biologiae principiis philosophicis", 1898) und ber philosophifcen Sabilitationsschrift ("De summis continuorum" 1840) absehen, so hat &. seine schriftstellerifche Laufbahn mit einem - lanast vergriffenen - Banbchen Gebichte 1840 eröffnet, bie, vorwiegend Reflegionelprit, fich zwischen Mathiffon und Rudert bewegen und neben manchem Geringwerthigen und Berschwommenen anziehende Erzeugniffe einer zart empfinbenben und nachbenklichen Seele enthalten: Broben baraus find in Kronenberg's Auffat und Faldenberg's Biographie mitgetheilt. Bwischen ben philosophischen Erftlingen, ber (fpater sogenannten fleinen) "Metaphyfit" von 1841 und ber "Logit" von 1848 erfcien bie "Allgemeine Bathologie und Therapie" 1842, beren (auch ins Hollandische übersetzte) 2. Auflage 1848 bem Berfaffer bie Ernennung jum Mitgliebe bes Bereins beutscher Raturforscher und Aerzie in Baris eintrug. Dann folgten brei Aufsehen erregende Beitrage ju Rub. Bagner's "Sandwörterbuch ber Phyfiologie": "Leben, Lebensfraft" 1843, "Inftintt" 1844, "Seele und Seelenleben" 1846 und zwei schwer geschriebene afthetische Abhandlungen in ben "Göttinger Studien" 1845 und 1847. Dit ber "Pathologie" bilben die Rub. Bagner gewidmete "Allgemeine Physiologie bes forperlichen Lebens" 1851 und bie biefe nach ber seelischen Seite erganzenbe "Mebizinische Psychologie ober Physiologie ber Seele" 1852 (anastatischer Reubruck Göttingen 1896; ber erfte Theil französisch von A. Benjon Baris 1876, 2. Ausgabe 1881) ein zusammenhängendes Ganze, nämlich Theile einer Encyklopabie ber theoretischen Medicin. Die in biefem Plane vorgefehene Anthropologie lieferte 2. in feinem popularen breibanbigen hauptwerke "Mitrotosmus, Ibeen gur Naturgefchichte und Gefcichte ber Menfcheit", 1856-64, feit 1896 fünfte Auflage. Lope's Chrgeig hat nicht zu hoch gegriffen, wenn er fich bewußt war, in biesem ungemein reichhaltigen, reifen, gediegenen und unvergleichlich fcon gefchriebenen Berte bem beutschen Bolte ein Seitenstud einerseits zu humbolbt's Rosmos, anderfeits ju herber's Ibeen geschenkt ju haben. Die Wirkung sowol auf bie naturwiffenschaftlichen als auf bie philosophischen und theologischen Rreise war tief und nachhaltig. Mit biefem Buche bat L. ben Bugang jum Bergen ber Ration gefunden und sich das Stimmrecht unter ihren Führern erworben. In die Mitrokosmusperiode fällt noch die Streitschrift gegen J. H. Fichte's Anthrovologie 1857 und bie "Geschichte ber Aefthetit in Deutschland", Dunden 1868, die, von den ersten Lesern seltsam unterschätzt, mehr und mehr als eine ber toftlichften Berlen unserer wiffenschaftlichen Litteratur anerkannt worben ift; allerdings liegt bas Schwergewicht ihres Werthes in bem, was in ihr nicht historisch ift. Die reiffte Frucht seines Nachbentens bot L. in ber "Metaphysit" vom Jahre 1879 (2. Aufl. 1884), bem zweiten Bande bes "Spftems ber Philosophie", bem als erster die (in ihrem mittleren Theile "Bom Untersuchen" besonders werthvolle) "Logit" 1874 (2. Aust. 1880) vorausgegangen mar. Un bem Abichluß bes Syftems burch einen britten Band, ber — wie alle Lope'schen Werke — sich in brei Theile gliebern und bie

mentlichten Aufgaben ber praktischen Philosophie, Aesthetik und Religionsphilosophie erörtern follte, wurde er burch seinen frühen Tob verhindert : ber withume Auffat in "Nord und Gub" über bie Brincipien ber Ethit (Juni 1882) mar eine Borarbeit bafür. Ginen unvolltommenen Erfat bieten bie wm Rebnisch ebirten Dictate aus ben Borlesungen über jene brei Disciplinen, bie übrigens ebenfo wie bie anbern funf hefte ber "Grundzuge" bei ber lernenben Jugend großen Anklang gefunden haben; die "Grundzüge ber Pfpchologie" liegen fcon in fechster Auflage vor. Bergleicht man aber die "Grundige ber Metaphyfit" mit bem zweiten Banbe bes "Syftems", so fieht man, was ber Berluft bes britten bebeutet. Bon ben Abhanblungen ber letten Jahre ware noch hervorzuheben die Auseinandersetzung mit Fechner in der Deutschen Revue" (Mai 1879: Alter und neuer Glaube, Tages- und Rachtanicht), die Antwort an Renouvier ("L'infini actuel est-il contradictoire?" in Ribot's "Revue philosophique", Mai 1880, Die bereits October 1877 einen Lope'schen Artisel gebracht hatte: "De la formation de la notion de l'espace, la théorie des signes locaux") und "Philosophy in the last forty years" in der "Contemporary review", Januar 1880. Die Abhandlungen und Recunsionen nebst Wenigem aus dem Nachlaß hat David Peipers in den "Kleinen Schriften" (8 Banbe, ber britte in 2 Abtheilungen, 1885-91) forgfältig gefammelt und mit einem liebevoll gearbeiteten umfänglichen Sachregifter (III, S. 581—960) versehen. Bon bem auch ins Rustische übertragenen "Mitroformus" und bem "Syftem" ift eine englische, von ber "Metaphyfit" eine frangofische Uebersepung erschienen.

Rachbem 2. in der "kleinen Metaphysik" und "Logik" praludirend das Thema des teleologischen Idealismus angeschlagen, galt seine Arbeit der Mechani-Far ihn gibt es nur bie fartefianische Zweiheit: frung bes Organischen. Adrper und Seele - Geift. Das Organische ift rein körperlich, als eine feinere Complication bes Physikalisch-Chemischen zu faffen. Auf hiese von ben Materialiften lebhaft begrußte Berftorung ber "Lebenstraft" folgte ein für jene überrofdenber Frontwechsel: an ben Rampf gegen ben Bitalismus ichlog fich ber nicht minder fiegreiche gegen den Waterialismus, dem L. überzeugend die Unregleichbarkeit bes seelischen und bes körperlichen Geschens, bes Bewuftseins and der Bewegung entgegenhielt. Heute hat fich der Schwerpunkt des Streites Wenn &. ber Gegenwart bereits etwas frember geworben ift, fo liegt das wol vornehmlich daran, daß in den Kreisen der Naturforscher und Rediciner wieder eine stärkere Reigung besteht, die entscheidende Grenzlinie mifchen bem Unorganischen und bem Organischen zu ziehen, mabrend bie lampfenden Neuidealisten bes zwanzigsten Jahrhunderts, wie Eucken und Class, bie Grenze zwischen Seele und Geift verlegen, nämlich von bem Dechanismus der Affociation überantworteten pfnchifchen Borftellungs- und Gefühlsleben bas fich unter Rormen ftellenbe und mit einer Welt ber Wahrheit ver-

tetrenbe Geiftesleben als eine principiell neue Stufe abtrennen.

L. ist ebensosehr Ueberlegungs- wie Ueberzeugungsphilosoph. An seinem Lieblingsgegner Herbart lobt er bas Bemühen um eine wissenschaftliche Philosophie, die Schätzung der Forschungsweise und die Achtung vor den Ergebnissen vom Begriff des Seins, das Bearbeiten der Raturwissenschaft, das Ausgehen vom Begriff des Seins, das Bearbeiten d. h. von Bibersprüchen Reinigen der Erfahrungsbegriffe; wie Herbart hat auch er, und nicht nur in den Vorlesungen, die Wolff'sche Glieberung der Retaphysis in die bekannten Disciplinen, wenn auch mehr als bequeme Schubsicher, beibehalten. Aber er verwirft die Ungeistigkeit der Realen; der Anstang der Retaphysis liegt ihm in der Ethik (Schlusworte der "Wetaphysik" von 1841). An den constructiven Denkern missiel ihm die formenanbetende

Debuctionsluft, das Ableiten der Welt aus dem Absoluten, da doch menschlicher Wiffenschaft nur ein ahnenbes Aufsteigen jum Beltgrunde verstattet fei. Aber ben allgemeinen Gehalt bes Ibealismus will er retten, benn bei bem Aufbau ber Weltanficht muß auch ben Beburfniffen bes Gemuths Genuge geichehen. Das Abfolute ift Geift und Schöpfer ber Welt, bas Gute nicht nur Biel fonbern Anfang und bie Raturgefege bie Gewohnheiten bes gottlichen Wirkens. So verbindet er realistische Methode mit idealistischen Grundübergeugungen. Wie bem Diogenes von Apollonia fcheint ihm Bechfelwirtung awischen ben Dingen unmöglich, wenn fie nicht in einem gemeinsamen Grunde jusammenhangen. Wie bem Malebranche find ihm alle Einzelwefen in einer geistigen Gubstanz beschloffen. Wie bem Leibnig ift ihm alles Reale Geift. Die Beiftigkeit alles Wirklichen ift eines ber wenigen Dogmen, ju benen fich 2., ber ftete ffentisch Ermagenbe und Suchenbe, aufgeschwungen bat. schon beim nächsten Schritt macht ber Ueberzeugungsphilosoph bem Ueber-legungsphilosophen Plat: er läßt es bahingestellt, ob die untermenschlichen Wefen als felbst geiftig b. h. für sich feiend, ober als nur von ben Seelen vorgestellte, felbstlofe Dobi bes Absoluten ju faffen feien. Der "Wifrotosmus" neigt mehr ber erfteren, leibnigischen Unficht, ber Allbefeelung, bie "große Metaphyfit" mehr ber letteren, fichtischen Anschauung zu; bie Bahl zwischen ben beiben Formen bes 3bealismus gibt er frei, ber 3bealismus felbst ift unausweichlich. Dagegen bat man mit Unrecht barin eine Schwierigfeit gefunden, bag bie Seelen nur Mobificationen ober Actionen Gottes und bod mit freiem Billen begabt fein follen. Mit ber Rennzeichnung als Mobi bes Absoluten wird ben Einzelgeistern nicht jegliche, sonbern nur die unbedingte Selbständigfeit abgesprochen, Die fie verhindern murbe, Bechselmirtungen auszutauschen; fie find gleichsam Salbsubstanzen und behalten biejenige Unab-hängigkeit, beren wir uns im Freiheitsgefühl bewußt find.

Als Ludwig Strumpell unserem Denker mittheilte, er halte eine Borlefung über Lope's Philosophie und ftelle fie als eine Synthese bes Pantheismus Spinoza's und bes leibnizischen Individualismus bar, erwiderte er (am 15. Mai 1872, bei Faldenberg I, S. 85), er räume ein, baß thatsachliche Beranlaffung zu jenem Bergleiche vorliege, obwol er sich innerlich in gar teinem Berhaltnig ju ihnen fuhle. Wenn biefe briefliche Neugerung mehr als eine Augenblicksftimmung wiebergibt, werben wir andere Ginfluffe zu suchen haben. Bielleicht waren fie mehr negativer Art: bem Berbartifchen Bluralismus, ber bie Monaben gegeneinander ifolirt, ftellte er im Intereffe ber Möglichkeit des Aufeinanderwirkens das allumfassende Absolute entgegen; der intellektualistische Bantheismus Schelling's und Begel's andererseits erwecte ben Wiberspruch bes individualistischen Gefühlsrealisten, ber allein durch Lust und Unlust ber Einzelseele Thatbestände zu Werthen erhöht sah. Aus Weiße's Metaphyfik aber stammen ber Persönlichkeitspantheismus und die brei Gewalten bes Weltbaus: bie allgemeinen Gefete, bie einzelnen Thatsachen und bie Werthe; Die Ginheit ber brei Machte vermogen wir im Schonen ichauend ju genießen, aber fie nicht erkennenb zu erweisen. Wer metaphyfische Berbienfte nicht gelten läßt, wird minbeftens ber feinfinnigen Geschichtsphilosophie bes britten "Mitrotosmus"-Banbes und ben Leiftungen Loge's auf bem Gebiete ber introspectiven wie ber von ihm eröffneten physiologischen Bluchologie, insbesondere ber Lehre von ben Localzeichen Anerkennung nicht verfagen konnen.

Als Docent war L. nicht padend, aber fesselnd. Als Schriftsteller zählt er zu unseren Classiern. Seine Sprache, ein Muster sowol ber Sachlichkeit als ber Reinheit bes Ausbruck, ist von satter Schönheit und vornehmer Anmuth; sie gleitet dahin wie in der Stille des Feiertags ein Boot auf sanft

bewegter Belle. Ueber ben Menschen Loke, in dem fich fittliche Strenge und Sobeit mit Gemuthsmarme und graziöfem humor paarte, berichtet Stumpf: In feiner Bartenwohnung vor bem Balle Bottingens empfing er im Familientreise gern die nachsten Freunde, mied aber größeren Berkehr. Bei turzer Begegnung fühlten sich die Meisten burch eine gewisse förmliche Höflichfeit mehr gebrudt als angezogen, zumal wenn, wie an ben allzuhäufigen Ropfweh-Lagen, die großen bunklen Augen unbeweglich in ben Rauch ber Sigarre icauten und ber icarfgefcnittene, blaffe Mund burch bartnadiges Soweigen ben Besucher in Bergweiflung fette. Aber bie ihm naber traten, batten ihn lieb. Sie wußten, daß die ftrengen Augen auch gewinnende Berglichteit strahlen, daß ber ernste Mund sich zu harmlofen Scherzen öffnen konnte, fie kannten die thätige Freundschaft, die absolute Bflichttreue des Mannes und keine wahrhaft abelige Gefinnung".

Refrologe von Jul. Baumann (Philos. Monatshefte, Bb. 17), A. Krohn (Zeitschr. f. Bhilos. u. philos. Kritit, Bb. 81), Hugo Sommer (Im Reuen Reich), C. Stumpf (Wien. Allg. 3tg. v. 10. Juli 1881), Faldenberg (Augeb. Allg. Bt., 21. Aug. 1881) und Rehnisch (Nationalztg., 21. Aug. 1881, abgebruck i. b. Grundzügen ber Aefthetit mit e. Berzeichniß ber von Lope geborten u. gehaltenen Borlefungen). — E. Pfleiberer, Lope's philof. Weltanichauung, 2. Aufl. 1884. — D. Caspari, Lope, 2. Aufl. 1895. — R. Faldenberg, 5. Lote, I. Theil: Das Leben u. Die Entstehung b. Schriften nach b. Briefen Frommann's Klassiter b. Philos., Bb. 12), 1901. — Derf., Entwicklung b. Lope'schen Beitlehre (Beitschr. f. Philos. u. ph. Kr., Bb. 105), 1895. — Fris Roegel, Lopes Aesthetik, 1886. — R. Seybel, Religion u. Wissenschaft, 1887, S. 132. — Eb. v. Hartmann, Lopes Philosophie (gegnerisch), 1888. — E. Rehnisch, Bilber von H. Lope (Gött. Anzeiger, 26. Juni 1896). — R. Kronenberg, Moderne Philosophen, 1899, S. 1—75. — M. Wartenberg, Das Broblem b. Birtens, 1900. - D. Benticher, Das Problem b. Billensfreiheit bei Lote (i. b. Gebentichrift f. haym), 1902. — S. Jones, A critical account of the philosophy of Lotze: the doctrine of thought, London 1895. - Some problems of Lotzes theory of Knowledge, New-York 1900. -Biba F. Moore, The ethical aspect of Lotze's metaphysics, New Dorf 1901. - S. Schoen, La metaphysique de Lotze, Paris 1902. - Aus ber großen Bahl von Doctorarbeiten feien genannt bie Leipziger von A. Schröber, Gefchichtsphilosophie bei Lope, 1896; Die Giegener von J. F. Schwarz, Loge's Gefchichtsphilosophie, 1901, und bie Erlanger Differtationen von E. Zud, Loge's Stellung jum Occafionalismus, 1897. F. Seibert, Loge als Anthropologe, 1900; G. Schoneberg, Bergleichung ber ersten brei Auflagen bes Mifrotosmus, 1903; L. Barmalb, Die Entwidlung ber Lope'fchen Richard Faldenberg. Binchologie, 1905.

Rober: Sebaftian 2., reformatorifcher Schriftsteller, geboren 1490. Die familie, aus ber Seb. L. stammt, hieß ursprünglich Laiger nach bem Dorfe Laiz bei Sigmaringen. Ein Walter L. von Ebingen ftubirte 1520 in Freiburg (Burttb. Bierteljahrshefte 3, 187). Die Form Lopper braucht Seb. L. leibft im Titel seiner Schrift "Ain driftlicher Sendbrief". In horb aber, wehin die Familie erst im 15. Jahrhundert gezogen sein dürfte, da sie sich früher bort nicht findet (Schmib, Geschichte ber Grafen von Bollern-Sobenberg, S. 461) fprach man ben Ramen Loter. Bu ben Bermanbten gehörte ber Tubinger Brofeffor und Rangler Jak. Beurlin aus bem ca. 12 Rilometer entfernten Städtchen Dornstetten, ber auch in Borb bie Schule besuchte. Der Bater Sebastian's hieß ebenfalls so. Er ist mahrscheinlich jener Sebastianus Loper be horm, ber am 13. Januar 1485 für einige Beit bie Universität

Digitized by Google

Tübingen bezog (Roth, Urfunden ber Universität Tübingen 497, Nr. 45), ohne feine Stubien weiter ju verfolgen; benn er begnugte fich mit einem burgerlichen Berufe, murbe aber von feinen Mitburgern mahricheinlich jum Amt eines Pflegers ber Kirche zu Borb gemählt. Dag er Arzt gewesen fei, wie Bote (Seb. Loter's Schriften S. 1, Anm.) vermuthet, ift unwahrscheinlich, ba ihn fein Sohn in bem Senbbrief nur einen Bürger zu Borb nennt. Bielleicht wollte ber Bater seinen Sohn Sebastian eine gelehrte Laufbahn einfclagen lassen und schickte ihn darum schon frühe, ehe er nur ordentlich Latein gelernt hatte, gur Bochschule. Gerabe bei einem Anaben ließe es fich verfteben, daß er bei der Immatritulation nur seinen Bornamen nannte. Es ist deshalb möglich, daß er jener Sebastianus er Horb ware, ber am 12. December 1505 in Tübingen immatrikulirt wurde (Roth, a. a. D. 562, 27); aber es müßte bies eine gang turge Episobe aus bem Leben bes jungen &. gewesen fein. Bote foliegt aus einer Stelle bes Befdirmbuchleins, bag ber Bater feinen Sohn jum Studium ber Theologie habe nothigen wollen. Das fest eine Entfrembung von Bater und Sohn voraus, mas nicht ber gall mar, wie ber Senbbrief an ben Bater flar beweift. Man wird vielmehr annehmen burfen, bag bie Lehrer bei ber mangelnben Borbilbung bes Sohnes bem Bater riethen, ihn zu einem Sandwert anzuhalten. Er mahlte bas angefebene Rurfchnerhandwert, bas auch Welch. Hofmann von Sall und Jacob Grof von Balbehut, zwei hervorragende Saupter ber Täufer, gelernt hatten. Dagegen ließ ber Bater im J. 1508 (25. October) seinen zweiten Sohn Johannes Die Hochfcule in Tubingen beziehen (Roth, Urfunden ber Univ. Tub. 578, 52), um Medicin zu studiren. Er bekam balb als Arzt einen Namen, war 1519 Leibargt bes Bischofs Wilhelm von Strafburg und widmete bamals feinem Bater feine Schrift "Nüglich Regimen und unberwepfung, welcher maffen ben menfchen mit bem gifft ber Bestilent belaben, mit hailfamer Argnen gu helffen fep". Er war mit Erasmus befreundet (Erasmi opera ed. Cleric. 3, 1162. Horawit in ben Wiener Situngeberichten 108, 2, 774). Diefer entlehnte von ihm am 8. Marg 1529 eine Sanbichrift bes Quintilian, mahrenb &., ber ingwischen Leibargt bes Rurfürsten Lubmig von ber Pfalz geworben mar, am 4. April 1530 feinen Sohn von Heibelberg nach Freiburg zu Erasmus schickte, bag er bort ftubire (Bl. f. w. K.-G. 1886, 59). Auch Melanchthon tannte ben trefflichen und in Beibelberg einflugreichen Dann, burch beffen Bermittlung er hoffte, für Michlus 1532 eine Brofeffur in Beibelberg ju erlangen (Corp. Ref. 2, 596). Seine ärztliche Runft preift in eleganten Distichen 1580 ber humanist Menrab Molther, ber spätere Heilbronner Brebiger, in feiner Ausgabe von Chriftiani Druthmari Matthaeus (Bl. f. R.-G. 1887, 60). Ein britter Bruber burfte Jacob L. fein, ber am 26. Detober 1518 bie Univerfität Tubingen bezog, fpater langere Beit Pfarrer in ber Pfalz war, sich nach Bürttemberg wandte und 1542 Diakonus in Markgröningen murbe (Roth 614, 5. Acten bes Finangarchive Ludwigsburg).

Nach Handwerksbrauch mußte Seb. L. auf die Wanderschaft gehen und wandte sich dem Often zu. Aeußerungen Loper's machen wahrscheinlich, daß er Augsburg und die bortigen Zuftände kannte (Gobe a. a. D. 7, 2). Er ließ sich aber in Memmingen nieder, wo ihm ein Mitglied der angesehenen Kramerzunft, Weigelin, seine Tochter zur Frau gab. Natürlich wäre das nicht möglich gewesen, wenn L. es nicht zum selbständigen Weister in der Kürschnerzunft gebracht hätte, wie Göte annimmt, da nach Bericht Joh. Resler's in seinem Sabbata (s. u.) L. von sich gesagt habe: So bin ich ain ainfaltiger, gemainer handtwerksgesell. Aber diese Neußerung ist nicht im Sinne des mittelalterlichen Zunstrechts zu verstehen, das einem Gesellen kaum möglich

gemacht hatte, die Tochter eines Krämers zu ehelichen, sondern will nur seine bescheidene Bildung und sociale Stellung kennzeichnen. Fortan hieß er in Memmingen beim Bolf der Weigelin Kramer (Bogt, Correspondenz des Ulrich Arzt Rr. 242). Innig befreundet war L. mit dem gelehrten Prediger Dr. Christoph Schappeler, dem Pathen seiner Kinder. Durch ihn wurde L. irüh mit der neuen Bewegung, die von Wittenberg ausging, bekannt. Eifrig las er nun Luther's deutsche Schriften, vor allem aber das Neue Testament, wahrscheinlich in einem Augsburger Nachdruck (vgl. Josenhans, Württb. Viertelziehrshefte für Landesgeschichte 1894, S. 391); aber auch das Alte Testament in der vorlutherischen Uebersetung, wahrscheinlich in dem Druck von 1490 (vgl. a. a. D. 392). Am meisten beeinflußten ihn Eberlin's fünfzehn Bundeszenossen. Aber er kannte auch Badian's Flugschrift "vom alten und neuen Gott", den "Reue Karsthans", die Schrift Hartmut's von Kronberg an die Ein-

nohner gu Rronberg, wie Gote nachgewiesen hat.

2. ftand in naher Berbindung mit feiner Baterftabt forb, wo ber Schulmeifter Aegib. Rrautwaffer icon 1521 evangelisch gefinnt war, ebenfo ein Stifteberr ber bortigen Collegiatlirche jum h. Rreuz, ber brei noch unbefannte Augfdriften in biefem Sinne fdrieb (vgl. Enbers, Eberlin's ausgemablte Sariften 1, 4, und fein Senbschreiben an die Städte Borb und Rottenburg and alle Burger im Lande Sochburg, vgl. Radlfofer, Eberlin S. 112. Blatter für württb. Kirchengeschichte 1887, S. 89). Denn jene ganze Gegend kam in nahe Berbindung mit Joh. Gberlin und war in ben ersten Monaten bes Jahres 1528 burch Rarsthans und seine volksthümlichen Bredigten kräftig anerest worben, bis er am 4. Marg 1523 ale Gefangener von Balingen nach Tübingen und endlich auf die Bergfeste Reichenberg gebracht wurde, wo ihn Die Bauern 1525 vergebens zu befreien gebachten. Die Nachrichten von Rarfts fant' Birten und feiner Berhaftung bewog L., "Ain hailsame Ermanunge an be primoner zu horm, das sy bestendig beleyben an dem hailigen wort Gottes mit anzaigung ber göttlichen hailigen geschrifft, burch Schaftian loper von borw. 3m Jar M. D. XX iij" an feine Lanbeleute ergeben zu laffen, indem er fie ermahnt, am Wort Gottes festzuhalten, fich ein Reues Teftament zu taufen und bie Schriftwibrigfeit ber bisherigen Feftfeier, bes **Blaffes, des Heiligendienstes, der Wallfahrten und Bruderschaften darlegt.** Diefe Flugidrift muß fehr balb, nachbem L. von Rarsthane' Gefangenichaft gehort hatte, entstanden sein, wohl noch in ber Fastenzeit. Das beweift bie ensfuhrliche Befprechung bes Fastens. Die Annahme von 28. Bogt, bag bie Buchrift an die Horber nur eine Decabresse für Memmingen sei, fällt bahin, ibbald man die Lage ber Dinge in Horb berudfichtigt. Der Schluß ber Schrift beweist, daß L. sich als einflußreicher Bürger einer großen Stabt fehlt, ber mitten in ber großen Bewegung steht und barum ber kleinen Baterkodt etwas bieten zu konnen glaubt. Seine Schrift fand Wiberspruch bei Ælichen großen Hansen", wie ihm sein Bater mittheilte, beswegen schrieb er Ain driftlicher Sendbrief, barinn angehaigt wirb, by bie layen macht rub recht haben, von bem hailigen wort gots reben, lern und schreiben, auch wa der speiß und bergleichen ander artickel grund auß ber götlichen hailigen intifft vaft haylsam und fruchtbar (1523) lych, Auch den armen gewifsen rofilich gethon, burch Sebaftian Lopper, burger ju Memmingen, an feinen Sieben vatter, burger gu Borb. Wir lernen bier all bie Ginmurfe tennen, bie von ber Chrbarteit und Geistlichkeit in Horb gegen bie neue Bewegung erhoben Durben, baß fie einen neuen Glauben bringe, die Sittlichkeit und die Autorität 🚾 Kirche untergrabe. Aber L. weiß bie Herrlichkeit bes Glaubensprincips, Die Gelbständigkeit ber driftlichen Neberzeugung, die Gelbstverantwortlichkeit

Digitized by Google

ber Chriften, gegenüber ber tragen Bequemlichfeit bes blogen Rirchenglaubens, bie Rlarheit und Gewißheit ber driftlichen Anschauung und ben Ernft bes Christenlebens schön zu schilbern. Bogt hat Recht, ber Senbbrief beweist ben inneren Fortschritt Loger's. Die Schrift tann nicht erft, wie Bogt annimmt, im August entstanden sein, benn 2. mare bann bas Sendschreiben, bas Eberlin am 18. Juli 1528 an Rottenburg und forb und bie Lanbschaft Sobenburg ausgehen ließ, wol bekannt gemefen. Der Wiberfpruch, ben L. noch fand, ftimmt auch nicht mehr ju ber Lage ber Dinge in ber zweiten Balfte bes Sommers in Horb. Denn ber Hofrath in Innsbrud berichtet an Ferbinand, bie evangelische Bewegung in horb sei in ftarkem Aufschwung. Auch in Memmingen ftanb L. in ber vorberften Reihe ber Rampfer gegen bie alte Bifchof Chriftoph von Augsburg hatte Grund genug, in feinem birtenbriefe an die Memminger vom 19. Juli 1528 über etliche wenige ungelehrte Laien zu klagen, bie fich zu Luther's Lehre bekennen und andere bazu verleiten. 2. mit elf Genoffen überreichte bem altgläubigen Pfarrer, ber am 1. Juli die Lutheraner Reper gescholten hatte, eine saftige Abzeffe. Unter bem Namen Besti Weiglin (fo ift statt Wergelin zu lefen bei Dobel, Schappeler 34), erscheint 2. am 31. August vor bem Rath, um bestraft ju werben, weil er ben altgläubigen Sans Tiefenthaler nach einer Predigt gur Rebe geftellt hatte. Aber ichon am 2. September mußte Seb. L. wie feinem Freunde Ambrof. Baid wieber bas Disputiren in Glaubensfachen verboten werben.

Die Baffenruftung, mit ber 2. fampfte, lernen wir in feiner nachften Schrift tennen. Es ist bies bas "Befchirmbuchlein", welches junachft burch bas 1528 herausgegebene unüberminbliche Befdirmbuchlein bes fpateren Reutlinger Stabtschreibers Benebift Greginger (Mugsburg, Steiner), aber wol auch schon früher burch Urban Rhegius' 12 Artikel unseres driftlichen Glaubens und "Ain furze Erklärung etlicher läufiger Bunkten ainen jeden Chriften nut und not ju rechtem Berftand ber heiligen gefchrift" angeregt mar. 2. bietet hier bem einfachen Laien eine gang wohlgeordnete Ruftkammer von Bibelfpruchen gegen bie wichtigften Lehren ber alten Rirche in felbständiger Anordnung. Eine weitere kleine Schrift Loper's, bie Schappeler gewidmet ift, erschien Enbe bes Jahres 1524. Sie hat ben Titel "Ann außlegung vber by Euangelium So man luft und fingt, nach brauch ber fyrchen am zwayntigifter Sontag nach ber hapligen Triualtigkait, Bollichs beschreibt Math. am gr i Capit. von ainem Runig, Go seinem Gun hochtent zuberant hett u. f. w Sebaftian Loper in Memmingen M. D. X. X. iii j." Die Schrift, eine folichte Laienprebigt, will nur ber großen Freude Ausbrud geben, welche L. bas Wor Bottes gemährt, bas Schappeler und feinesgleichen verfunden, und bas Frauer wie Argula v. Stauff zu Zeugen gewinnt.

Inzwischen war die Bewegung in Memmingen immer stärker angewachsen bie Gegensätze verschärften sich, je weniger ber altgläubige Pfarrer Megerick und seine Genossen ben Führern ber Evangelischen gewachsen war und durch strenges Festhalten am Alten ben Widerspruch reizte. Es kam am Weihnachts seste 1Uhr Nachmittags, als Megerich nach altem Brauch die Altäre beräucherte und bis in den späten Abend die vom Volk ersehnte Predigt ver hinderte, zu wüsten Auftritten in der Pfarrkirche, die die zu Thätlichkeiten gegerden Pfarrer fortgingen. Er und seine Genossen mußten sich jetzt zu eine mehrtägigen Disputation stellen. Der Siegesmuth, mit dem Megerich an Christsest im Bolldewußtsein seiner Würde mit dem Rauchfaß von einem Or zum andern gezogen war, brach hier jäh zusammen. Schwachmüthig stellte e alles Gott und dem Rath anheim. Aber nun kam Memmingen in üblen Rus Selbst Urdan Rhegius äußerte in einem Briefe: "Ich hab ungern gehört, da

bie Gemaind so uffrierig ist und so ungehorsam ihrer Obertheit, baran boch bas Evangelium fain foulb hatt." Dan beschulbigte bie Stadt ber Revolution, is der Anarchie und des Communismus. Nicht nur Altgläubige, sondern auch Anhanger ber evangelischen Bartei unter ben Wohlhabenben, Die im 3. 1519 febr ftart gegen bie Beiftlichkeit aufgebracht maren, murben irre und riefen, man muffe etliche Lutherische topfen. Bang befonders murbe Schappeler für bie Auftritte am Beihnachtsfest verantwortlich gemacht. Dies veranlaßte L. Anfang 1525 zu ber kleinen Schrift "Entschuldigung ainer Frummen Chriftlichen Gemain zu Memmingen mit fampt jrem Bifchoff und trewen Botten bes herren Chriftoph ichappeler Brediger alba. Bon megen ber emporungen 3m jar 1525. Sebaftian Loper ber junger fo fich ben vns begeben u. f. w. son Horb jet in Memmingen." L. weist nach, daß Schappeler für bie Ereigniffe am 25. December 1525 nicht verantwortlich gemacht werden konne, be er nichts bavon gewußt und ftets gemahnt habe, "ftiftig", ftill und freund-lich zu fein. Er sage aber jebermann, reich ober arm, die Wahrheit. Auch bie Burgerschaft tonne man nicht bes Aufruhrs beschulbigen, benn fie verlange nur bas Bort Gottes, Die Schulb tragen bie, welche bie Prebigt bes Evangeliums wehren. Treffend zeichnet er auch bie feige, genußsuchtige Art, bie imar fur Aufflarung fcmarmt und bie "Bfaffen" haßt, aber von ber "evangelifchen Ordnung" Störung ihres behaglichen Dafeins fürchtet und feige ben weltlichen Arm anruft, weil ihr Wahrheitsfinn und fittlicher Ernft fehlen.

Aber nur zu bald galt es, nicht nur die Memminger, sondern die oberfowabifche Bauernschaft zu entschuldigen, beren Laften burch bie Herrschaften immer mehr gesteigert worben waren, und bie jest fich jusammenschaarten, um ihre Befdwerben gegen ihre herren geltenb gu machen. Das, "was in Dberichwaben als allgemeines Gut lanbauf lanbab von Mund zu Mund flog", fand "einen geschickten Rebactor, ber bies und jenes aus Gigenem bagu gab, auch wol bas Ganze burch feine Auffaffung farbte und bie außere Form normirte" (Gobe). Das fo entstanbene Wert find bie 12 Artitel ber Bauern, bie, feit fie Mitte Marg in bie Deffentlichkeit brangen (19. Marg Berkauf in Ulm auf bem Martt), bas Programm ber gesammten Bauernichaft murben, indem fie bie Forberungen ber Bauern auf "bas gottliche Recht" grunbeten und bie sociale Revolution mit ber religiosen Frage verquidten. Seitbem Gobe nachgewiesen bat, bag ber Urbrud ber 12 Artitel von bemfelben Druder, wie bie meiften Schriften Loper's, von Meldior Ramminger, gebruckt ift, und ebenso bie Berwandtschaft ber 12 Artikel nicht nur mit ber Memminger Gingabe vom 24. Februar, sonbern auch mit ben Schriften Loger's flar gestellt ift, hat bie Annahme L. Baumann's, bag bie 12 Artitel bas Wert Loger's find, ben höchsten Grad ber Bahrscheinlichkeit erlangt. Es ist nur noch bie Frage, ob fie nur Privatarbeit Loper's finb (Goge) ober ein mit ben Bauern verabrebetes officielles Programm (Baumann). Dag Schappeler einen größeren Antheil baran gehabt hätte, als ben ber geistigen Beeinflussung seiner Buhörer and besonders Loper's, daß er gar die Ginleitung zu den Artikeln geschrieben **fätte, ift angefichts feiner beftimmten Ausfagen burchaus unwahrscheinlich und** and philologisch nicht zu beweisen. Bgl. Blätter für murttembergische Rirchengefchichte 1887, G. 75 ff. Sicher ift jebenfalls, bag &. von ben Baltringer Bauern zu ihrem Ranzler erwählt wurde. Aus seiner Feber find wol die fonen ehrerbietigen, durchaus friedlich gehaltenen Schreiben bes Bauern-Ausschuffes vom 7., 9., 22. Marg (Bogt, Corresp. bes Ulr. Arzt Rr. 108, 115/37) an ben Schwäbischen Bund geschrieben. Die friedlichen, aller Gewaltthat abholden Gesinnungen bes Bauernführers Ulrich Schmid und Loper's waren den wilden Baffern nicht gewachsen. Es kam zu Gewaltthätigkeiten gegen Rlöster und Burgen. Gegen Schmid erhob sich ein Aufstand im eigenen Lager (zwischen 12. und 17. April). Die Schlacht bei Burzach warf die Bauern völlig barnieder. Schmid und L. flüchteten in die Heimath Schappeler's, nach St. Gallen, wo Keßler sie kennen lernte, so daß er in seinem Sabbata einen sehr werthvollen Bericht über sie geben konnte. Der Schwäbische Bund kam zu spät, als er am 21. April dem Memminger Rath den Befehl zur Lerhaftung Loter's gab. Dieser war geborgen, aber auch fortan verschollen. Doch ist anzunehmen, daß ihm sein Bruder in Heidelberg als einflußreicher Mann weiter half.

Loper's Schriften: Joh. Regler's Sabbata, bog. vom Sift. Berein bes Kt. St. Gallen, 1902. — B. Bogt, Zwei oberschwäbische Laienprebiger in ber Zeitschr. f. firchl. Wiffenschaft u. firchl. Leben, 1885, S. 413/498. — Boffert, Geb. Loper u. f. Schriften in Blatter f. wurttb. Rirchengefc. 1887, S. 25-78. Neugebr. Memmingen 1906. - Bu Joh. 2. vgl. ebb. 1886, 58. - Gote, Geb. Loper's Schriften, 1902. - Rohling, Die Reichsftabt Demmingen in b. Beit ber evang. Bolksbewegung, 1864. — Cornelius, Stubien 3. Gefc. b. Bauernfrieges, Munch. Situngeb. 1866, S. 189 ff. - In L. Baumann, Die Dberfdmab. Bauern im Marg 1525. — A. Stern, Ueber b. gwölf Artifel ber Bauern, 1868. — Lebenert, Studien g. Gefch. b. gwolf Artifel. — Baumann, Die zwölf Artifel b. oberfcwab. Bauern 1525. - A. Gote, Die Artitel ber Bauern 1525. Sift. Bierteljahrsichrift 1901, G. 1-32. -A. Gobe, Die zwölf Artitel ber Bauern fritisch herausg. Ebb. 1902, 1-82. - B. Stolze, Die zwölf Artitel v. 1525 u. ihr Berf. hift. Beitschr. 1903, 1-42. - Bobe, Bur Ueberlieferung b. zwölf Artifel. Sift. Bierteljahrsicht. 1904, 58-60. - Stolze, Bur Befch. b. 12 Artitel v. 1525. Ebb. 1905, 1-16 - Gote, Reues von Chriftoph Schappeler. Ebb. 201-218. G. Boffert.

Louise Hollandine, Prinzessin von ber Pfalz, Aebtissin von Maubuisson — 1622—1709 — ward als zweite Tochter bes durch sein wechselvolles Geschied zu trauriger Berühmtheit gelangten "Winterkönigspaares" bes Kursuften Friedrich V. von der Pfalz und seiner Gemahlin Elisabetl Stuart am 18. April 1622 im Haag geboren. In der Namengebung Hollandine wies das königliche Elternpaar dankbar hin auf das Land, dai ihm nach schmachvoller Flucht eine Zuslucht geboten. L. H. war das erste der in Holland geborenen pfälzischen Königkstinder.

Bweigetheilt stellt sich ihr langes Leben bar. Die erste Sälfte spielt sid auf bem Boben ber hollandischen Heimath in verhältnismäßiger Ruhe ab Dann aber tritt eine erschütternde Katastrophe ein, die von tief einschneidendem veränderndem Einslusse auf den zweiten Theil dieses fürstlichen Frauenlebensist. Das Schicksal der Prinzessin L. H. zeigt sich darin in Uebereinstimmung mit dem der meisten ihrer Geschwister, bei denen auch, sei es früher obespäter, die kritische Wendung im Lebensgange sich beobachten läßt, die ihren

ferneren Leben die Richtung gibt.

Aber auch in ber Erziehung waltet eine Gleichheit unter ber im Lauf ber Jahre die Zwölfzahl erreichenden Geschwisterschaar Louise Hollandine's So früh als möglich werden die Rleinen vom Hofe und aus der Rähe be Eltern entfernt, um in Leyden, unter der Obhut sorgsamer, aber pedantische Erzieherinnen heranzuwachsen, doch nicht ohne daß sich dem Kindergemuth von der Zärtlichkeit des weichherzigen Baters und der kühleren Empsindungsweis der haraktersesen Mutter ein Eindruck mitgetheilt hätte. Lehrer der berühmter Hochschule wirken geistbildend und fördernd auf die empfängliche Prinzessein. Nach vollendeter Erziehung kehrt L. H. an den Hof ihrer inzwische verwittweten Mutter zurück, die sich bald von drei erwachsene Töchtern um

aeben fieht, ba außer ber älteften Prinzesfin Elisabeth auch bie jungere Sowester Louise Hollandinens, Pfalzgräfin Benriette, bei ber Winterkonigin weilt. Das beitere Leben im Baag lodt jur Antheilnahme. Es fehlt ben Tochtern ber Berbannten nicht an Bewerbern. Mag bie von ber jungften pfalaifden Bringeffin, ber nachmaligen Rurfurftin Cophie von Sannover, in ihren Memoiren mitgetheilte tubne Abficht Montrofe's auf die Pfalggrafin 2. S. auch mehr als Dichtung benn als Wahrheit angesehen werben, bei ber Brautwehl ihres brandenburgischen Betters, bes Rurpringen Friedrich Bilhelm, lag bie Sade wol ausfichtsreicher fur L. S., wenn fie es auch erfahren mußte, bak ber reichen oranischen Concurrentin vor ihr ber Borzug gegeben marb. Dem pfälzisch fröhlich empfindenden Wesen der Brinzessin L. H. schlug berlei Schidfalsfügung feine unbeilbaren Bunben. Glaftifch feste fie fich barüber binmeg, wie fie auch in ihrem Meugeren nicht viel auf Glang und Elegang gab und fich leicht etwas vernachläffigte. Sie mar eben anbers als bie Schweftern : fe hatte etwas vor jenen voraus und bas nahm fie gang ein — ihr hohes Talent für Malerei. Unter Anleitung bes Reifters G. van Honthorft bilbete fie fich ju einer biefes Lehrers murbigen Schülerin aus. Es entstanben lebenswelle Portrats ihr nahestehenber, verwandter Perfonlichkeiten, die fich noch bier

und bort, in ben hannoverfchen Galerien g. B., finben.

So unter ber anmuthigften Beschäftigung, in inniger Antheilnahme an ben bie Familie betreffenben Ereignissen und die oft bitteren Sorgen ber in ihrer Existen, bart bebrangten Mutter treulich mit tragend, verfloffen für L. S. lange Rabre. Gine ihrer Schweftern nach ber anberen hatte ben Saag verlaffen, nur fie war geblieben. Um fo erfcutternber mußte ba bie Thatfache ihrer ploglichen, heimlichen Flucht (1658) wirfen. Die tonigliche Mutter war bie am fcmerglichften Betroffene. In tieffter Seele emporend, berührte es fie, bag ben Baag bie bofesten Gerüchte burchschwirrten, bie beimliche Entfernung Louise follandinens zu einem peinlichen Standal gestaltend. Mit Energie führte indeffen bie Entflobene ihren wohlvorbereiteten Blan weiter burch. Sie begab fich nach Frantreich: hier fand sie wirksame Unterstützung bei ihrer Tante, der Königin henriette Marie von England, und hülfreiches Entgegentommen feitens ihres Brubers, bes Pfalggrafen Ebuarb. In jungen Jahren hatte er ben Schritt gewagt , ben die Schwefter jest zu thun im Begriffe ftanb. Sein Uebertritt sur fatholischen Rirche mar freilich ein "convertir le mari par la femme" gemefen. Doch welche Grunde bie auf ber Sohe bes Lebens ftehende Pfalggrafin ju bem Glaubenswechsel auch bewegen mochten, ber Bruber blieb ihr tren jur Seite. - Richt fo fonell wie ber Act bes Uebertritts ber proteftantifden Königstochter jum Ratholicismus fich vollzog (1659), fanb fic ber ihrer hoben Bertunft entsprechenbe geiftliche Wirfungetreis. Die Erledigung eines Aebtissinnensitzes mußte mit Gebuld abgewartet werben. — Dant ber Fürsprache ber Königin Henriette Marie erlangte 2. S. bie officielle Bergeihung ber Königin Elifabeth. Ihre Flucht entschuldigend, gab sie ber Rutter als Beweggrund für biefelbe bie Bebenten an, bie fie gehegt habe im hinblid auf ben Ginbrud, ben ihr Uebertritt gur römischen Rirche vom Sofe ber protestantischen Königin aus auf biese hatte machen muffen. Die tiefgefrantte Mutter bamit zu überzeugen, ift ber Tochter nicht gelungen, Königin Elifabeth hat ben an ihr geubten Berrath niemals verwunden. Bit Erlangung bes Aebtiffinnensites ju Rlofter Maubuiffon bei Paris

Dit Erlangung bes Aebtissinnensites zu Kloster Maubuisson bei Paris (1664) erfallte sich ber Wunsch Louise Hollandinens nach einem dem "Dienste Sottes" geweihten Leben. Ihre klösterlichen Pflichten hinderten sie nicht an ber Ausabung ihres schönen Talentes. Malereien ihrer Hand schmuckten im Laufe der Jahre die Wände ihres stillen Reiches, auch das Porträtiren gab

104 Löwe.

fie nicht auf. Sie malte ihre kleinen Nichten, die Töchter ihres Brubers Eduard. Im schwarzweißen Klosterhabit "fait par elle meme" entstand ihr lebensvolles Gelbftportrat, bas bie Cumberland-Galerie im Brovingial-Mufeum au Sannover bewahrt. — Den Borgangen in ber Belt erhielt fie theilnehmenbes Intereffe. An ben Reunionsbestrebungen, die besonders in ihrer Schwester Sophie von Hannover eine eifrige Förderin fanden, nahm sie thätigen Antheil. Gelegentlich bes Besuches, ben biese, begleitet von ihrer Tochter Sophie Charlotte, in Frankreich machte (1679), kehrte fie auch ein im "Asyl" von Maubuisson, wo fie sich außerordentlich wohl fühlte und bei ber gaftfreien Schwefter ungetrübte Tage verlebte.

Im Laufe ber Jahre lichtete ber Tob ben Kreis ber in Frankreich ber Aebtiffin nahestehenden, gleichaltrigen Bermanbten. Aber bie Ruftige verftand es, fich in Beziehung zu erhalten zu ber nachwachsenben Generation. Ihre originelle Richte, bie Bergogin Elisabeth Charlotte von Orleans, mar ein häufiger, gerngesehener Gaft im Rlofter Maubuiffon. Richt genug tonnte fie bie "große Bivacität" ihrer Tante ruhmen, die bei ben fich mehrenden Jahren, bant einer ichier unvermuftlichen Gefundheit, Die Befdwerben bes Alters wenig verfpurte. Gine Schlagberührung, von ber fie 1705 betroffen marb, behinberte fie wol körperlich, aber hemmte nicht die geistige Regsamkeit ber noch wie in ber Jugend lebhaft Empfindenden, und so burfte, als bann boch am 11. Februar 1709 ber Tob biefem langen Leben ein Enbe machte, bie Berzogin von Orleans von ber entschlafenen Greifin schreiben: "Sie ist gestorben wie ein jung mensch in bem redoublement vom sieber".

Bromley, a Collection of Original Royal Letters, London 1787. — Freiherr v. Aretin, Beitrage jur Geschichte und Litteratur VII, Munchen 1806. — A. Röcher, Memoiren ber Herzogin Sophie, nachmals Rurfürftin von hannover - Bublicationen aus ben preugifden Staatsarchiven IV, 1. Leipzig 1879. — E. Bobemann, Briefwechsel ber Berzogin Sophie von Sannover mit ihrem Bruber, bem Rurfürsten Rarl Lubwig v. b. Pfalz, Bublicationen aus ben preußischen Staatsarchiven XXVI, Leipzig 1885. — Mig Benger, Memoires of Elizabeth Stuart, queen of Bohemia, London 1825. - Rapier, Montrose and the covenanters, London 1830. - Sauffer, Beschichte ber rheinischen Pfalg 1856. — Solland, Briefe ber Bergogin Elisabeth Charlotte von Orleans, Bibliothet bes litterarischen Bereins in Stuttgart, 1843-81. - E. Bobemann, Aus ben Briefen ber Bergogin Elisabeth Charlotte von Orleans an Die Rurfürstin Sophie von Sannover, Sannover 1891. — A. Benbland, Briefe ber Elifabeth Stuart, Ronigin von Böhmen, an ihren Sohn, ben Kurfürften Rarl Lubwig v. b. Pfalz, Bibliothet bes litterarischen Bereins zu Stuttgart, CCXXVIII, Tübingen 1902. Anna Wenbland.

Lome: Franz Lubwig Feobor L., Schauspieler und Dichter, wurde am 5. Juli 1816 als Sohn bes geseierten helbenspielers Ferbinand L. unb feiner Gattin, ber Schauspielerin Johanna Toft, ju Raffel geboren. Er befucte bas Lyceum in Mannheim und sette bann seine wissenschaftlichen Studien in Frankfurt a. M. fort. Seine Absicht, sich ganz einer wissenschaftlichen Laufbahn ju wibmen, murbe burch ben im 3. 1832 erfolgenben Tob feines Baters vereitelt. Er mußte fich nunmehr entichließen, bie Theatercarriere gu ergreifen. Nachbem er in Mannheim, hamburg und Frankfurt a. M. kurzere Engagements absolvirt hatte, wurde er burch ben namentlich als Regiffeur ausgezeichneten Schauspieler Beinrich Morit für bie Stuttgarter Sofbuhne engagirt. Er fiebelte baher im Februar 1841 nach Stuttgart über und errang fich hier als Helbenspieler in kurzer Zeit eine angesehene Stellung. Sein

Licefter in "Maria Stuart", fein Fauft, Rarl Moor und vor allem fein bemlet galten ju feiner Beit fur vollenbete Runftleiftungen. Es gelang ibm, ich mehr und mehr in das bis dahin von August Wilhelm Maurer vertretene Rollenfach hineinzuspielen, wobei ihn Morit fraftig unterftutte. Richt minber forberlich murbe ihm feine Bermahlung mit Josephine Stubenrauch, ber Somefter ber bei Konig Wilhelm in hoher Gunft stehenben Schauspielerin Amalie v. Stubenrauch. 3m J. 1846 murbe ihm bie Regie bes Schaufpiels übertragen, und feitbem beherrichte er gemeinsam mit bem Charafterbarfteller Rarl Grunert fo fehr bas Repertoire ber Stuttgarter Sofbuhne, baf bie Breiheit ber Gefammtbewegung bes Inftituts baburch gelähmt und ber Plan und bie Ginheit seiner Leiftungen arg geschäbigt murbe. Nur mit Muhe fand er fich in bas Fach ber Bater, zu benen er Enbe ber fechziger Jahre überugeben genothigt murbe. Sein Gebachtniß ftraubte fich gegen bie neuen Bumuthungen, er wurde fehr gebehnt und brachte nicht allein burch fein baufiges Stoden ein schleppenbes Tempo in die Stude, sondern störte und bemmte auch vielfach feine Bartner. Obwol er im J. 1869 bei bem Wechsel in ber Theaterleitung nicht, wie man erwartet und gewünscht hatte, Leiter ber Stuttgarter Buhne geworben mar, fo erfcwerte er bem jum artistischen Director ernannten Biener Schriftsteller Feodor Behl fein Amt in feiner Beife, fonbern gemahrte ihm jeber Beit feinen Rath und feine Unterftugung, bie bei feiner großen Bertrautheit mit ben Stuttgarter Berhaltniffen besonbers merthvoll war. Seine schauspielerische Thatigkeit sette er fo lange fort, bis ihn im J. 1889 eine fcwere Krantheit jum Berzicht barauf zwang. Er erholte fich nicht wieber und ftarb am 20. Juni 1890. — L. hat fich nicht nur ale Schaufpieler einen guten Ramen gemacht, fonbern ftanb auch in bem Rufe, ein tuchtiger Lyriter gu fein, ber ibn freilich taum überbauert hat, obwol heinrich Rurz feinen Gebichten (Stuttgart 1854, 2. vermehrte Aufl. 1860) "Formschönheit, Rlarbeit und Einbringlichkeit ber Darftellung und erweiterten Gesichtstreis" nachrühmt und ihn die Universität Gießen burd bie Berleihung ber philosophischen Doctormurbe honoris causa auszeidnete.

Heinzig 1872. (Bgl. auch bas Register.) — Ab. Palm, Briefe aus ber Bretterwelt. Stuttgart 1881. (Register.) — Peod. Wehl, Fünfzehn Jahre Stuttgarter Hoftheater-Leitung. Hamburg 1886, S. 62, 63, 65, 66, 67. — Deutscher Bühnen-Almanach, 55. Jahrg. Hrgg. von Th. Entsch. Berlin 1891, S. 318—820. — 1891, Neuer Theater-Almanach. Hrgg. son ber Genossenschaft beutscher Bühnenangehöriger, 2. Jahrg. Berlin 1891, S. 108, 109. — Ludw. Eisenberg's Großes Biographisches Lexison ber beutschen Bühne im XIX. Jahrhundert. Leipzig 1903, S. 617, 618. — Franz Brümmer, Lexison ber beutschen Dichter und Prosaisten bes 19. Jahrshunderts, 3. Ausgabe. Leipzig (1889). I, S. 505, 506.

Bewig: Carl Jacob L., Chemiker, wurde am 17. März 1803 zu knuznach geboren und erlernte bort auch die Pharmacie. Im Alter von 22 Jahren begann er in Heibelberg unter Gmelin Chemie zu studiren und kam balb zu Untersuchungen über das Brom, die er 1829 unter dem Titel: Das Brom und seine chemischen Berhältnisse" veröffentlichte. Er beschloß, ich jest ganz der Wissenschaft zu widmen, ging einige Zeit nach Berlin zu E. Ritscherlich und habilitirte sich dann 1830 in Heibelberg. Schon 1882 veröffentlichte er ein Jahrbuch der Chemie, das seinen Namen in weitere Kreise trug und ihm 1888 eine Professur in Zürich einbrachte. Dort wandte

er fich zuerft analytischen Untersuchungen zu, beren Ergebniß seine Schrift "Ueber bie Bestandtheile und die Entstehung ber Mineralquellen" war (1837). Dann nahm er feine organischen Arbeiten wieber auf und verfaßte eine Reibe von Abhandlungen für bie "Annalen ber Chemie und Pharmacie". Als Frucht feiner Lehrthätigkeit, ju ber er ein hervorragenbes Geschid befag, erschien 1889 und 1840 seine "Chemie ber organischen Berbindungen". Dazu fam 1841-48 ein Repertorium ber organischen, und 1852 ein Grundrif ber anorganischen Chemie. Als bie bebeutungsvollfte Entbedung feiner demischen Untersuchungen gilt bie bes Antimonathyle, namentlich erwies fich bie Dethote, burch bie er biefen Körper erhielt, in ber Folge fehr fruchtbar. Seit er 1858 als Nachfolger Bunfen's an Die Univerfität Breslau übergefiebelt mar, erweiterte fich einmal feine Lehrthätigfeit außerorbentlich, namentlich feit ber Errichtung einer Brufungscommiffion fur Bharmageuten in Breslau, bann aber wandte er sein lebhaftes Interesse ber Entwidlung ber demischen Industrie in ber Broving Schleften gu, Die bei ihren mineralischen Schaten einen por züglichen Boben bafür gab. Er gründete mit E. Kalmiz in Sorau bie erfte chemische Fabrit in Schlefien und errichtete bann eine eigene in Golbschmieben, bie inbeg nicht besonders prosperirte. — L. war auch als Mensch eine angiebende Berfonlichteit, ein ganger Mann voll Rraft und Energie, von Liebens. würdigkeit und Anmuth, gewandt in allen Geschäften bes Lebens und voll Intereffe für alle Borgange ber Beit, ein eifriger Junger ber Runft, namentlid ber Musit, bis zu seinem Tobe im hohen Alter Borstand bes Breslauer Er ftarb am 27. Marg 1890. Orchestervereins.

Rad D. Labenburg in ber Chronit ber Univ. Breslau für 1890. Sahresbericht ber Schles. Gesellicaft für 1890 Rartgraf.

Lübte: Bilhelm L., als Professor ber Kunstgeschichte in Stuttgarl durch persönlichen Abel ausgezeichnet, ist am 27. Januar 1826 zu Dortmunt geboren. Der Großvater war Strumpswirfer zu Balve. Der Bater mußte auch Strumpswirfer werben, aber brachte es durch Selbststudium so weit, das er mit 21 Jahren das Elementarlehrerexamen bestand und in den katholischen Schuldienst eintrat.

L. hat in seinen sonnigen und interessanten "Lebenserinnerungen" (1891), bie wir hier zu Grunde legen, bie Stadt Dortmund, die trefflichen Eltern und bie Jugendzeit prachtig gefchilbert. Als altefter von fieben Gefchwiftern geboren, erbte auch er "vom Mütterchen bie Frohnatur", vom Bater bie Arbeitstraft und Arbeits- und Lehrfreube, von beiden Eltern mannichface namentlich auch große, zur Birtuosität ausgebilbete musikalische Begabung -Eigenschaften und Fähigkeiten, Die ihn im hartesten Lebensbrud nicht verließen und ihn fo fcnell ju ben Soben feines Berufelebens führten. gefundes, aufgewedtes, lebensfrohes Rind, in ungetrübter Luft bie Rinberjahte verbringend, in trefflichfter Schulung bes Baters, hellen, ichnell auffaffenben Beiftes, von außerorbentlichem Gebächtniß, immer lernbegierig und thatig, hat Bilhelm schon in seinem 12. Jahre ben überlasteten Bater beim Orgelspielbienft in ber Rirche vertreten, ibm beim Corrigiren ber Schularbeiten geholfen, selbst für ben Erkrankten Schule gehalten. Er rühmt, wie ber Bater auch seinen Sinn für die Natur und ihre Schönheiten geweckt, und durch Besuch von Werkstätten ihm für bas thatige Leben bie Augen geöffnet habe. Erfte Runfteinbrude gaben bie verschiebenen mittelalterlichen Dentmaler ber alten ehemaligen freien Reichs- und Sanfaftabt — bamals noch ein Lanbstäbtigen von etwa 6000 Einwohnern!

Die Luft zu zeichnen und zu malen, die ihm im fpateren Beruf so bienlich wurde, ließ ben Knaben bitten, daß ihn der Bater auf die Atademie nach Düffelborf schide. Doch bieser hielt einsichtsvoller Weise bie Begabung jum selbständigen Künstler nicht für groß genug, aber that alles, den Sohn sie Universität auszubilden. Auf dem Gymnasium waren dem fleißigen Schüler und guten Kameraden alle Fächer gerecht dis auf die Mathematit, die ihm immer antipathisch geblieben sei. Eifriges Turnen ist dem späteren Forscher dei manchen Untersuchungen alter Denkmäler von Ruten geworden. Rachhaltigsten Eindruck machte auf den musikalischen Gymnasiasten das Spiel son Franz Lifzt, den man zur Berherrlichung des 300 jährigen Jubiläums

bes Cymnafiums berufen hatte.

Interessant ist, wie L. schon als Brimaner seine schriftsellerische Schneibigteit und Gewandtheit offenbarte. Es war die Zeit des neuen katholischen
Zelotismus (hl. Rod von Trier, 1844), dem die Eintracht von Ratholischen
und Brotestanten, Mischen u. s. w. ein Greuel waren. Der Bater Lübte
war ein frommer Ratholik, stand aber bei der Geistlichkeit nicht in Gnade und
hatte unter schweren Ungerechtigkeiten zu leiden. (Man sehe den Abschnitt
aus der Selbstdiographie des Baters in den "Lebenserinnerungen"). Ein
junger sanatischer Bicar, ein grausamer Züchtiger in der Schule während der
Religionöstunden, eiserte im zekotischen Geiste auf der Kanzel und durch
Broschuend, schried nun im tiessten E., Wand an Wand mit ihm im Aloster
wohnend, schried nun im tiessten Geheimniß — nur dem Berleger vertraute
er sich an, am wenigsten durfte der Bater etwas erfahren — betreffende
Gegendroschüren, die mehrere Austagen erlebten und dem freudig erstaunten
jungen Autor beim Abschied zur Universität vom Verleger ein beglückendes
honorar eintrugen.

Dstern 1845 ging L. mittellos, aber seinem Stern vertrauend, als Philologe nach Bonn. Erst half ein Onkel; bald konnte er sich durch Stundengeben klöst erhalten. Eifrigst hörte er Ritschl, Welder, Brandis, Loebell, Diez, E. Arndt, Dahlmann und — Kinkel, bamals von der Theologie zur Aunstzeichichte übergegangen. Unter den Commilitonen gewann er Freunde fürs Leben, auch einige, die für seine Weiterbildung von höchster Wichtigkeit

warben.

Es war für die Runftgeschichte eine neue Beit gekommen. Die Behrantung auf Archäologie war burchbrochen. Revolution und Romantit hatten dabei, jede in ihrer Art, gewaltig eingewirkt. Bum Clafficismus tam bie Schwärmerei für bas Mittelalter burch bie Romantif. Auch bem beutschen Bilister hatte die Plünderung der Kunstwerke durch die Franzosen für das Louvre bie Augen für bie Berthichapung ber Runft geöffnet. Fürften und Staaten forberten die Kunstsammlungen jest in volksthumlicherer Beife. Dem großen Publicum wurden bie Sammlungen erschlossen; neue Museen wurden gebaut. Berlin und Munchen ftanben voran. Wie bamals bie Weltbichtung erfrebt wurde, so fouf Ronig Ludwig seine Bauwerke im Stil ber wichtigften Aber auch Brivate übten burch Sammlungen und Bestrebungen bie größte Wirkung. Man bente an die Boisserbes. Angesichts all der Werke mußte bie Runftforschung fich ausbehnen, über Archaologie und italienische Aunftschwärmerei hinausgehen. Die allgemeine Kunftgeschichte wurde für bie Biffenschaft, aber auch fur bie gebilbeten Rreife eine Rothwendigfeit. Reihe bebeutenber Forscher war in Deutschland am Wert. Rugler that ben beuptwurf für bas große Publicum burch fein Banbbuch ber Runftgeschichte 1842; Schnage folgte 1848 mit bem 1. Banbe feiner Geschichte ber bilbenben Linke.

Die Universität Bonn hatte bas Glud in Gottfried Rinkel einen bezeiterten und begeisternben Lehrer ber neuen funftgeschichtlichen Anschauungen

und Beftrebungen zu besitzen. (Waagen, im Nebenberuf, und Kinkel waren bamals die einzigen Professoren der Kunstgeschichte.) Auch der junge Philosloge L. entstammte sich jetzt für mittelalterliche Kunst. Und welche Anschauungen bot dafür das herrliche Rheinland! Mit Freunden, namentlich mit dem lieben, vermögenden Freund Kestner, einem Enkel von Charlotte Buss, durchwanderte L. das Land, schwärmend für die Natur und für die Denkmäler der Kunst. Praktische Belehrung kam hinzu. Ein älterer Student, Simons, Freund im Kinkel'schen Hause, arbeitete an einem Werk über die so berühmt gewordene Kirche von Schwarzscheindorf. Durch die Musik wurde der jüngere L. mit ihm befreundet und erhielt praktische Anleitung zu solchen Arbeiten. "Ich lernte dabei die alten Denkmäler historisch betrachten und ihre Wandlungen durch die verschiedenen Epochen versolgen." Seine zahllosen späteren Untersuchungen von Denkmälern hätten alle auf den in Schwarzscheindorf empfangenen Eindrücken beruht, berichtet er selbst.

Nach brei Semestern in Bonn beschloß L. nach Berlin zu gehen. Ein ebler Menschenfreund half über pecuniäre Schwierigkeiten hinweg und L. hörte nun in Berlin Lachmann, Boech, Ranke, Trenbelenburg, Joh. Franz u. A. als Philolog, daneben auch die kunsthistorischen Borträge von Hotho und die Demonstrationen von Waagen. Dazu kam das eifrigste Privatskudium in den Museen und Sammlungen. Friedrich Eggers und Franz Susemihl wurden seine nächsten Freunde. Auch Jac. Burchardt lernte er kennen. Es wurde ihm anfangs sehr schwer, sich in Berlin den Lebensunterhalt zu verdienen und er litt oft bittre Noth. Ein sehr geringes Stipendium, dann Stundengeben, seit dem Jahr 1848 auch Berichte für die Rheinische und Bonner

Beitung bilbeten fein Gintommen.

Im Herbst 1848 bestand er sein Lehrerezamen; das Probejahr machte er am Werber'schen Gymnasium durch. Förderung war ihm danach gewiß, aber die Leidenschaft für die Kunstgeschichte war jest zu mächtig geworden. Er hatte auch von Berlin aus mit seinem Freunde Kestner seine Kunstwanderungen in den Ferien sortgesest und zwar zunächst im alten Sachsenland zwischen Weser und Elbe. Puttrich gab in seinem Wert "Denkmale der Baukunst des Mittelalters in Sachsen" das Borbild. "Die Grundlage für kunst geschichtliche Studien bot uns Kugler's Handbuch." Mit 3 füßigem Jollstod und Meßschnur als ganzem Handwertszeug zogen die Freunde aus. Wie schor im Rheinland bevorzugten sie die romanischen Denkmäler. Gothik kam erst ir zweiter Linie; die Renaissance wurde mit einer an Verachtung streisender Gleichgültigkeit behandelt. Manches wurde dabei von den jungen Forscherrentdeckt, so z. B. die Säulenbasilika zu Hamersleben.

Der junge Lehrer magte nun Kugler aufzusuchen, um ihm seine Entbedung mitzutheilen und ihm Zeichnungen und Notizen vorzulegen. Erfallmählich interessirte sich Augler für ihn und ehrte ihn dann durch warm: Zuneigung und Freundschaft. Ebenso ging es mit Schnaase, dem er danz besonders nahetrat. Mitarbeiterschaft an Eggers' Deutschem Kunstblatt wai in jeder Beziehung fördernd. War Eggers in Urlaub, so trat L. für ihr ein, spielend die Arbeit bewältigend — so erzählte er uns selbst —, mit de Eggers so schwer fertig wurde. Er lernte dabei auch das Redactionsgetried kennen. 1849 sah L. München und kam zu Raulbach in nähere Beziehung

Und nun hatte er das Glück, 1850 in Berlin seinen Bekannten aus Bonn, Junkmann, als Abgeordneten wieder zu treffen und diesen für sein Arbeiten zu intcressiren. Er wollte die Heimath Westfalen nach dem Borbil von Kugler's Pommerschen Kunstgeschichte beschreiben. Eine Sammlung er gab 200 Thaler, zu der im nächsten Jahre noch 50 Thaler kamen. Dami

bestritt L. eine Studienreise von fünf Monaten! Mit Recht rubmt er, wie er eine fo große Aufgabe mit fo geringen Mitteln burchgeführt habe. beutende Entbedungen, g. B. von übertunchten Wandmalereien, machten Auf-

feben und erhöhten seinen Muth.

Rach zwei Sahren war bas große Werk, Atlas zum Text, fertig. wurde Rugler und Schnagfe gewihmet. Schnage hat bie Arbeit bas Mufter einer Provinzialforschung genannt. Aber bie Berausgabe toftete viel Gelb. Rehrere Berleger lehnten ab, bis Beigel fich entschloß, ben Berlag ju übernehmen. Aber ohne Honorar! Nur mit Freieremplaren für ben - mittellofen — Autor. Es erschien 1858.

1851 hatte L. die "Borschule zum Studium der Kirchenbaukunft bes Mittelalters" herausgegeben. Der ehemalige Chorknabe von Dortmund hatte damit bem Bublicum, namentlich ben Brotestanten einen großen Dienst geleiftet. Es gab wieber pecunar folimme Beiten. Nichtsbestoweniger machte 2. es möglich, feine Runftreisen, so nach Medlenburg, Thuringen, Sachsen, fortzuseten. Die glanzenden schriftstellerischen Arbeiten für Runftblatter und

Zeitungen halfen aus.

1855 ericien bas "Sanbbuch ber Architekturgefchichte", "mit bem feden Ruthe ber Jugend" geschrieben. Mehrere Berleger hatten abgelehnt. Graul übernahm es, von dem es bann in den Berlag von E. A. Semann überging. 3d war ber Erfte, ber auf ben Gebanten tam, ein foldes Wert mit bolgschitten zu illustriren", sagt L. Er und Seemann haben sich baburch bas größte Berdienst für die Förderung der Kunstgeschichte in den weitesten Kreisen Anschauung ber bilbenben Runfte burch bie Abbilbung ber beprocenen Denkmaler! Wie mar es in ber bilberlosen Zeit schwer gewesen, an Bud wie 3. B. Rugler's Runftgeschichte ju ftubiren! Diese Architekturefcichte, klar, pracis, in glanzendem Stil geschrieben, als Studir- wie als Rachschlagebuch trefflichft, schlug beim Bublicum burch. L. zählte fortan zu ben gelefenften und bekannteften tunfthiftorifchen Autoren. Ausgezeichnete Auffite und Rritiken, so enthusiastisch wie auch wieber voll Scharfe, machten ihn auch für die Tageslitteratur berühmt. Es fehlte nicht an einflußreichen Gonnern und Freunden. Oftern 1857 murbe er für bas Lehrfach ber Archiulturgeschichte an die Bau-Akademie berufen. Im December 1857 vermählte er fich mit Mathilbe Gichler, verwittmeten Sanitätsrath Bennewis. Virtute felix! konnte man von ihm fagen. Die Lebensforgen, mit benen er fo lange u tampfen hatte, lagen hinter ihm. Er hatte fich fein Glud errungen und midiente es fich weiter, immer raftlos schaffend und immer freundlich forbernb, wo er konnte.

Run sah er Italien 1858. 1860 erschien ber "Grundriß ber Kunsteschichte", gleich ber Architekturgeschichte ein Buch von außerorbentlicher Ber-(Jest in 12. Auflage neu bearbeitet von Prof. Semrau.) paren freudigft bewegte Jahre ber Arbeiten, geiftvoller Gefelligkeit und von

Studienreisen.

Schulrath Kappeler in Zürich sorgte bamals burch treffliche Berufungen mit größtem Erfolge für ben Aufschwung von Universität und Polytechnikum Burich. An biesem wurde zum Gegengewicht gegen Ginseitigkeit im praktischen und technischen Studium eine Professur für allgemeine Runftgeschichte errichtet. Auf wiederholten Antrag nahm L. Die Berufung nach Burich an. Gine feltene Bereinigung von ersten Größen und vielen bebeutenben Männern der Wissensaft und Runft war hier beisammen. Auch die Musik spielte eine große Rolle. Zu Schweizer Kunststudien interessantester Art kamen nun wiederholte Reisen nach Frankreich, Belgien und England.

Es gab noch keine Gesammtgeschichte ber Plastik. Seiner Architekturgeschichte ließ L. 1863 bie "Geschichte ber Plastik" folgen. (Er plante auch bie Geschichte ber Malerei, boch überließ sie wegen seiner anderen Arbeiten Woltmann, ber sie begann und nach bessen Tode C. Woermann bas treffliche, umfassende Wert fortsetze.) In Zürich war die Bahn gebrochen für die Berechtigung der allgemeinen Kunstgeschichte als Lehrsach. Württemberg folgte für das Polytechnikum in Stuttgart. Dem Minister v. Golther gelang es, L. dafür zu gewinnen. Es wurde diesem allerdings schwer, sich von Jürich zu trennen. Die neuen deutschen Verhältnisse (1864) gaben für den patriotischen Mann den Ausschlag: er wollte wieder dem deutschen Baterlande dienen.

1866 wurde L. Professor der Kunstgeschichte am Bolytechnikum und an der Kunstschule in Stuttgart. (Sämmtliche beutsche Technische Hochschulen haben jest Professuren der Kunstgeschichte.) Bon 1866—85 hat L. in Stuttgart gewirkt, immer rastlos thätig als Docent, Forscher, Herausgeber von Kunstdenkmälern, historischer und Tagesschriftsteller und Kritiker, so angesehen bei Hof, wie in der gelehrten Welt, durch Borträge, Reden und Aufsatz auch in die wichtigen Tagessfragen eingreisend. Die engeren und weiteren Studienreisen wurden fortgesetzt. Für Schwaben ergab sich reiche Ausbeute.

Außer ben "Aunsthistorischen Studien" (1869) erschienen die großen Werke: "Geschichte ber Renaissance in Frankreich" (1868) und "Geschichte ber Renaissance in Deutschland" (1873). Für die 2. Aussage von Schnage's "Geschichte ber bilbenden Künste" übernahm L. die Mitarbeiterschaft am 4. und 8. Bande. Dazu kamen Peter Bischer's Werke, 48 Tasch mit Text, 1878, ein Rafaelwerk in Lichtbrucken 1880, Dürer's Kupferstiche in Facsimile's (104 Taseln) 1882, und wie früher Aussage und Kritiken in Kunsteblättern und Zeitungen. Mit Karl v. Lütow sorgte er für die neuen Auf-

lagen ber "Dentmäler ber Runft".

Lübke's Leben war reich an Glud und verdienten Erfolgen. Unglud und Kränkungen und Berdruß blieben freilich auch nicht aus. Bei der Besichtigung des Schlosses von Schwerin verlor L., durch die Unvorsichtigkeit seines Geleiters beim Aussteigen aus dem Wagen, die Sehkraft des einen Auges. Auch das andere Auge verlangte seitdem größte Schonung. Unsagdares Leibfür den der Autopsie leidenschaftlich bestissenen Forscher und den studirenden Gelehrten. Ein Glud noch für L., daß seine glänzende Darstellungskraft auch beim Dictiren nie versagte. Diabetes stellte sich ein, und wenn er sich auch sonst wenig schonte, so nöthigte sie ihn doch, jedes Jahr die Karlsbader Cur zu gebrauchen. Auch seine Gemahlin wurde von einem, wie sich ergab, unbeilbaren Leiden befallen.

Es war kein Bunder, daß auch der Kritiker Lübke, der gern lobte, aber auch mit aller Schärfe tadelte und oft von oben herab verurtheilte und den Tagesftrömungen sich rücksichtslos entgegenstellte, seine Kritiker und erbitterten Gegner fand. Und er war sehr Lob — verwöhnt! Es erbitterte ihn schwer, wenn man seine Bedeutung und Wirksamkeit dadurch verkleinerte, daß man ihn mehr als Sammler hinstellte, der nur hie und da sich auf eigene Detailforschung gestützt habe und der den Zusammenhang der Kunst mit Zeit- und Culturgeschichte nicht genügend ins Auge fasse. Borkommendes, in der ungeheuren Thätigkeit nicht zu vermeidendes slüchtiges Urtheil und Ungenauigkeiten und Bersehen veranlaßten wüthende Angrisse der genügten, um über ihn als Forscher den Stad zu brechen. Hinzu kam die böse Feindschaft der Wagnerianer. L. war von Anfang an gegen Richard Wagner aufgetreten. Brahms war für ihn der bedeutenbste deutsche Musiker der Gegenwart.

Was die Angriffe gegen ihn als Kunsthistoriker betrifft, so hat er manch-

mel sich auf seine Autopsie und sein schnelles Urtheil ober auf sein gewaltiges Gedächtniß zu sehr verlassen. In seiner Jugend galt es, wie in noch unerforschtem Lande, auf verschiebenen Gebieten zu entdeden, darüber zu berichten. Die Rachfolgenden mochten die genaueren Studien machen. Es sieß danach auch zuweilen bei ihm: ich kam, sah und — schrieb nieder. Er hat in seinen vielen, trefflichen Arbeiten den Besten seiner Zeit genug gethan. deinbschaft, namentlich von anderen Forschern, die er nicht berücksichtigt ober getabelt hatte, griff auch Unbedeutendes auf, den haß daran auszulassen.

Berschiebenes machte ihn in ben letten Zeiten in Stuttgart unfroh. 1885 nahm er die Berufung als Professor ber Kunstgeschichte und Director ber Erofiherzoglichen Sammlungen nach Karlsruhe an, um dann allerdings in Anfang den Beggang von seinem lieben Stuttgart schmerzlich zu bereuen. Jum Abschied von Stuttgart gab er die "Bunten Blätter aus Schwaben"

peraus, 1885.

Aber balb hatte L. sich auch in Karlsruhe eingewöhnt. 1889 erschienen wine "Geschichte ber beutschen Runft", 1891 bie Sammlung "Altes und Reues" und bazu 1891 bie "Lebenserinnerungen", in ber unverwüstlichen Heiterkeit is Geistes, Klarheit und Schönheit ber Darstellung ber Lebens- und Zeitzeschichte für den durch die Krankheit seiner Gemahlin und eigne Krankheit oft so schwer bedrückten älteren Mann ein prächtiges Werk. 1892 verlor L. kine getreue, geistesstarke Lebensgefährtin durch den Tod. Er war schöner Häuslicheit gewohnt und bedürftig, und verheirathete sich bald wieder mit einer Berwandten seiner verstorbenen Gattin. Aber seine Lebenskraft war erschöpft. Er starb am 5. April 1893. 1895 wurde ihm in Karlsruhe ein Denkmal (von Weltring) errichtet.

Andere haben die Bahn für die neue allgemeine Kunst und Kunstgeschichte in Deutschland gebrochen. Aber Reiner hat wie L. für die Berbreitung des Sinnes für Kunst und Kunstgeschichte in den weitesten Schichten der Gebildeten Deutschlands gewirkt.

Encae: Johann Chriftian Guftav L., angefehener Anatom in Frankfurt a. M., bafelbst als Sohn von Samuel Chriftian L. (1787—1821) seboren und am 3. Februar 1885 gestorben, studirte seit 1838 in Marburg und Burzburg Medicin, erhielt in Marburg 1889 die Doctorwürde mit der Inauguralbiffertation: "De symmetria et asymmetria organorum animalitatis, imprimis cranii", ließ sich 1840 als Arzt in seiner Baterstadt nieber, bielt feit 1845 am Sendenberg'schen Institut pathologische Borlesungen, wurde 1851 Lehrer an ber Anatomie baselbst, erhielt 1868 ben Professortitel und les seit 1869 auch am Stäbel'schen Aunstinstitut über Künstleranatomie. war ein hervorragender Renner der Kraniologie, speciell ber Embryologie bes Shabels. Hierauf bezieht fich bie größere Bahl feiner Beröffentlichungen, ber Ergebniffe 80 jahriger Ginzelforfdung. Gin großes Berbienft erwarb er fich namentlich baburch, bag er feit 1843 bemüht war, gemeinsam mit bem Bilbbener Schmidt von ber Launit bie Zeichnungsmethobe anatomischer Gegenkande zu verbeffern. Ferner hat L. über verschiebene andere Abschnitte ber astmalen, pathologischen, vergleichenben Anatomie, sowie ber Entwidlungs-Schichte eine große Reihe sowol selbständiger Schriften wie Journalabhandlungen veröffentlicht, von benen ein fast erschöpfenbes Berzeichniß fich in ber logleich angegebenen Quelle befindet.

Biogr. Lexifon ed. Hirsch u. Gurlt IV, 58. Pagel.

Ente: Rarl 2., Germanift, warb geboren am 7. August 1838 als Cobn bes Besigers ber "Rothen Abler - Apotheke" ju Berlin, Bruber von

112 Lucae.

Richard Q. (bem Architekten) und August Q. (bem Berliner Ohrenarzt), erhielt feine Schulbilbung auf bem Friebrich-Bilbelms-Gymnafium feiner Laterftabt und ber lateinischen Sauptschule zu Salle und studirte von Berbft 1854 bis Oftern 1859 Philologie und Geschichte in Berlin, Bonn, Salle und wieberum in Berlin. In ber claffischen wie in ber beutschen Philologie mar Moriz Saupt ber Lehrer, an ben er fich am engften anfchlog und beffen Interpretationetunft für ihn zeitlebene vorbilblich blieb. 1859 promovirte er in Salle, blieb bort und habilitirte fich 1862 an ber Universität für beutsche Sprache und Litteratur; sein wissenschaftliches Probestück bestand beibe Male in der Auslegung einer Reihe von schwierigen Stellen aus Wolfram's von Efchenbach Bargival, ben er von vorn berein in ben Mittelpunkt feiner gelehrten Arbeit und feiner atabemischen Lehrthätigkeit stellte. Oftern 1868 murbe er auf ein neu errichtetes Orbinariat feines Faches nach Marburg be-Bier hat er über zwanzig Jahre gewirft, feit 1884 freilich burch ein Nerven- ober Gehirnleiben oft für langere Reit in feiner Lehrthatigkeit be-In ber Nacht vom 29. auf ben 30. November 1888 fand er ein plokliches Enbe.

Lucae's Borlefungen hatten ähnlich wie bie feines Lehrers Haupt ihren Schwerpunkt in ber Interpretation ber großen mittelhochbeutichen Dichter; bas Altgermanische lag ibm ferner, bagegen mar er ein intimer Renner unferer claffischen Litteratur, wenn fie auch in feinen Borlefungen fast gang gurudtrat. In feiner miffenschaftlichen Ueberzeugung befannte er fich als ftrengen Lachmannianer; von ben großen Fortschritten, welche die beutsche Philologie seit 1868 aufzuweisen hat, ist seinem Unterricht und seiner wissenicaftlichen Arbeit wenig zu Bute gekommen. Sahrelang erwartete man von ihm eine commentirte Ausgabe bes Parzival: es ift bei fleinen Beitragen ju einem Commentar geblieben, Die in ber Zeitschrift für beutsche Philologie (Bb. 9) und in ber Zeitschrift für beutsches Alterthum (Bb. 30) gebrudt wurden, und auch in Lucae's Nachlaß hat sich nicht viel mehr vorgefunden. Die Arbeit am "Deutschen Börterbuch", für bas L. bie Buchstaben I und J übernommen hatte, gab er mit bem britten Bogen auf.

Die wissenschaftliche Unfruchtbarkeit und zeitweise Unthätigkeit eines Gelehrten, auf ben ber ftrenge Morig Baupt ftarte Soffnungen gefett batte, findet ihre Erklarung nur jum Theil in ber Leibenszeit feiner letten Sabre. 2. war in erster Linie eine afthetische, ja eine kunftlerische Ratur: streng gegen fich selbst in der Form alles bessen, mas er an einen engern ober weitern Rreis hinausgab - Beichnungen und Gelegenheitsgebichte, Festreben und litterarifche Effans - aber ohne ftarte Driginalität und ohne gabe Arbeitsfraft. Er mar ein liebensmurbiger Gefellichafter, ein ficherer Gefcaftsmann, ein ausgezeichneter Reprafentant: bie Univerfitat, die ihm in ber wichtigften Beriode ihres Aufblühens und ihrer Neugestaltung wieberholt bas Rectorat anvertraute, bie Burgericaft, bie ihn in ihren Ausschuß und bemnächst in ben Stadtrath mahlte, Die vorgesette Behorbe, Die ihm ju all biefen Geschaften bas Amt eines Directors ber miffenschaftlichen Brufungscommiffion übertrug, haben seine Begabung anerkannt und zu nuten verftanben. Der Biffenfchaft freilich ift er burch folche Saufung ber Pflichten und Ehrenamter mehr und mehr entfrembet worben. Dag er aber ein feinfinniger Interpret ber altbeutschen Dichtfunft mar und jugleich ein Meifter ber poetischen Form, bewies er noch 1886 burch bie Ausgabe und Ueberfepung bes "Beinschwelg", bie es mit bem beften ber beutschen Ueberfetertunft aufnimmt. Bon feiner Begabung für die festliche wie für die populare Rebe, von seinem warmherzigen Batriotismus und von ber Bielfeitigkeit seiner gelehrten Bilbung zeugen bie nach

seinem Tode erschienenen gesammelten Borträge "Aus deutscher Sprach- und

Litteraturgeschichte" (1889).

Chronif b. Univ. Marburg f. das Rechnungsjahr 1888/89 (II. Jahrg.) 5. 16-24 (m. einem Schriftenverzeichnig); M. Roch vor ben Gefammelten Borträgen S. III—XI. Chwarb Schröber.

Inds: Sermann &., fcblefifcher Runfthiftoriter, murbe am 27. Februar 1826 ju Beuthen D/S. geboren und auf bem bortigen Gymnafium vorgebilbet, un bann auf ben Bochichulen zu Breslau, Leipzig und Berlin philologischen 3m höheren Schulbienft ju Breslau feit 1849 thatig, Studien obzuliegen. erlangte er 1863 bas Rectorat ber höheren Tochterschule am Ritterplat, bas a bis jum Sabre 1886 mit regem Intereffe und gludlichem Erfolge ver-Dauernbe Bebeutung hat fein Name erlangt burch bie überaus iruchtbare Thatigkeit, Die er ber beimathlichen Runftgeschichte sowol in einer lengen Reihe von Ginzelforschungen, wie in ber Begrundung und Orbnung mes Ruseums ichlefischer Alterthumer, bas am 24. August 1859 bem Ablicum juganglich gemacht murbe, wibmete. Diefes Museum pflegte er als beffen Cuftos unter steter Festhaltung bes provinzialhistorischen Charakters mit warmherzigem Gifer und erweiterte es mit gludlichem Sammlertalent, leitete auch ben zur Bflege ber Sammlungen gegründeten "Berein für bas Aufeum folefischer Alterthumer" und beffen Beitschrift "Schlefiens Borzeit in Bort und Bilb" wenn auch nicht immer bem Namen fo boch bem Geifte nach. Die Ramen seiner Abhandlungen zur schlesischen Runstgeschichte hier aufzujeblen, wurde ju weit führen, fie fteben größtentheils in ber genannten Rufeumszeitschrift ober in ber Zeitschrift bes Bereins für Geschichte Schlefiens der in den Abhandlungen der hiftorisch = philologischen Classe der Schlesischen Siellicaft ober auch in ben Programmen seiner Schule. Auf weitere Kreise ichte er burch gablreiche Artikel in ben Breslauer Zeitungen ober anberen wordaren Zeitschriften zu wirken; ein bie Runftalterthumer ber Stabt berwibebenber "Führer burch Breslau" hat eine Reihe von Auflagen erlebt. Ein bedeutenoftes Werk find die "Schlefischen Fürstenbilder des Mittelalters", Breilm 1872, bie 40 Grabbentmaler ichlefischer Fürften eingehend beschreiben mb jugleich aus ben Quellen gearbeitete Biographien ber bargestellten Permlichkeiten beigeben. — L. war ein treuer Sohn seines Heimathlanbes, ein byeisterter Pfleger jeber Art von Kunft, ein eifriger Patriot, ein lebenbiger kellhafter und ein liebenswürdiger Freund seiner Freunde. Nach längerem Liben ftarb er schon im Alter von 61 Jahren am 18. Januar 1887.

Rach gleichzeitigen Nefrologen in schles. Beitschriften u. eigener Erinnerung. Markgraf.

Ride: Johann Chriftoph Lubwig 2., Elfenbeinschniter, über beffen Churt nichts ficheres zu ermitteln ift, war vermuthlich ber Sohn eines Utrabeinarbeiters Namens Carl August L. Er wird zuerst als Modellmeister a der Meißener Porzellanfabrik erwähnt, an der er von Mitte April 1728 陆 Ende Januar 1729 beschäftigt war, aber nur ungenügende Leistungen afjuweisen hatte und ber Unverträglichkeit mit seinen Collegen beschulbigt Bobin er sich nach seiner Entlassung aus ber Manufactur wandte, # unbelannt. Möglicher Beife begab er fich auf Reifen, die ihn für mehrere Ihre ins Ausland, b. h. nach England, Holland und Frankreich führten. In J. 1783 finben wir ihn in Dresben, bemuht, vom König bie ihm anshlich verheißene Benfion bes im J. 1752 verftorbenen Bilbhauers Balthafar kernfer zu erlangen. Gine ahnliche Bitte |um Unterftützung wieberholte er m 8. Rovember 1786. Bleichzeitig übersandte er eine aus Elfenbein an-

gefertigte allegorische Gruppe, welche bie Beit in ber Geftalt bes Saturn ban ftellt, wie sie bie verfallenbe Runft, ein ohnmächtiges, auf ber Erbluge figendes Beib, wieder emporrichtet. Diese Gruppe, bie fich heute im Grunen Gewölbe in Dresben befindet, murbe ihm am 24. November 1736 fu 80 Dutaten abgetauft. Schon im folgenden Jahre ging ein mundervollet Crucifig, "eine Arbeit von hohem Runftwerth", bas bie vollftanbige Bezeichnung bes Kunftlers tragt, in ben Befit bes Ronigs über. Es muß icon auf bu Beitgenoffen einen großen Ginbrud gemacht haben, ba es in einer im 3. 1739 ericbienenen Beschreibung bes Grunen Gewölbes poetisch besungen wirb. Siche ftand 2. in einer Art von Dienstverhaltniß jum fachfischen Sofe, boch ift ei nicht recht flar, welcher Art baffelbe mar. In ber Gingabe vom 8. November 1786 nennt er fich Stallbilbhauer, und im 3. 1842 bezeichnet er fich ale Runft-Rabinett-Bilbhauer. Für turze Beit trat er auch mit bem Schwerine Sof in Berbinbung, murbe aber, wie es scheint, burch seinen Bruber, bei Bilbhauer Karl August L., aus ber Gunft bes Bergogs verbrangt. Jebenfall entwidelte er um jene Beit eine ziemlich ausgebreitete Tätigfeit als Elfenbein fcniter, von der fich Broben nicht nur im Grunen Gewölbe zu Dresben un in bem bortigen städtischen Museum, sondern auch im Hamburgischen Ruseun für Runft und Gewerbe, in bem toniglichen Mufeum zu Berlin, in ber großherzoglichen Museum zu Schwerin und im herzoglichen Museum in Braunschweig (?) erhalten haben. Im J. 1750 begab fich L. auf die Bander schaft, um als Porzellanmaler fein Glud zu versuchen. Er manbte fich zunäch nach Wien und fand hier für turge Beit Beschäftigung ale Dobellmeifter a ber Wiener Borgellanmanufactur. Aber icon im folgenben Sahre finben mi ihn in Hamburg, von wo aus er fich vergeblich bemuhte, sich bei ber Fürstem berger Porzellanfabrik festzusesen. Im J. 1752 kam er nach Ropenhage und machte hier mit Unterftutung feines Sohnes allerhand Berfuche mit be Berftellung bon Porzellan, Die fo wenig gludlich verliefen, daß fie im 3. 175 nach Aufwendung einer nicht unbeträchtlichen Summe wieder aufgegeben werbe mußten. Er wollte hierauf in Schleswig eine Porzellanfabrit grunben, ichein aber auch bei diesem Borhaben nicht vom Glud begunftigt worden zu fein, b er mit bem Jahre 1758 mit biefem Schleswiger Unternehmen nichts mehr g schaffen hatte. Inzwischen aber mar er immer wieder bemubt, feine Dif erfolge als Reramiter burch Arbeiten in Elfenbein und Thon auszugleicher wovon seine Arbeiten in ben Sammlungen bes Schloffes Rosenberg in Roper hagen und im schleswig-holsteinischen Privatbefit Zeugniß ablegen. Bermuthli schuf er bamals auch die Figur einer schlafenden Schaferin, die fich jest is Befit bes bairifden Nationalmuseums in Munchen befinbet. 3m 3. 176 wandte er fich an ben Pringen Laver, ben Abminiftrator Sachfens, und erhie von biesem die Erlaubniß, eine Bilbhauerfabrit in Sachsen anzulegen. Ma muß annehmen, bag ihm biefer Plan gegludt ift, benn als er im Jahr 1780 in Danzig kinderlos ftarb, hinterließ er ein Bermögen von 8000 Reich thalern. Nach dieser Nachricht muß man schließen, daß sein oben erwähnt Sohn, ber möglicher Beife mit bem Elfenbeinschniter E. F. L. ibentisch if por ihm gestorben mar. Sein gleichfalls icon ermähnter Bruber, Ra August L., lebte etwa von 1738 bis 1757 im Dienste bes Herzogs Christia Ludwig in Schwerin. Dann ging er nach Rufland, wo er funf Jahre unt ber Regierung ber Raiferin Elifabeth in Betersburg gubrachte. 3m 3. 177 wird er als in Danzig wohnend ermähnt und hinzugefügt, bag er Rube batt mit seinen sieben Kindern burchzufommen. Bilbhauerarbeiten von feiner Sat haben sich im großherzoglichen Museum in Schwerin und in den königliche Mufeen zu Berlin erhalten.

Rach Chr. Scherer in der Zeitschrift für bildende Kunft, N. F., 7. Jahrsang. Leipzig 1896, S. 102—110 und 137—140, wo die einschlägige Litteratur citirt ist. Der Aufsat ist in erweiterter Gestalt wieder abgebruckt in den Studien zur deutschen Kunstgeschichte, 12. Heft. Straßburg 1897, S. 74—106. — Bgl. auch Das Museum, hrögg. von R. Graul und R. Stettiner. Berlin und Stuttgart 1896. Jahrg. I, S. 46, 47. — Lüde's Rame ist von W. Loose in seinen Lebensläusen Meißener Künstler (Rittheilungen des Bereins für Geschichte der Stadt Meißen II, Meißen 1891) übersehen worden.

Endwig I., gewöhnlich ber Friedfame, von Beitgenoffen auch ber Fromme mannt, Landgraf von heffen (Landesherr 1418—1458), murbe geen am 6. Februar 1402 ju Spangenberg als jungstes Kind bes Landufen Hermann des Gelehrten (f. A. D. B. XII, 125 ff.) und der Margarete Rürnberg. Der Mutter bereits am 15. Januar 1406 beraubt, wurde L. on am 10. Juni 1418 burch ben Tob bes Baters Herr von Heffen. Er a der einzige damals lebende männliche Sproß des hesfischen Hauses und gar garter Rnabe. Die Landgrafichaft mar nach fchweren Rampfen und irren noch kaum wieder zur Rube gekommen; man fah in eine ungeficherte dunft. Aber L. ift perfönlich und sachlich zu Kraft und Macht emporgestiegen; in pger und glücklicher Regierung hat er, und zwar gerade in einem für bie utiden Territorien allgemein entscheibenben Zeitpunkt, seinem Lande einen un-Muten Aufschwung gegeben, hauptsächlich durch große persönliche Tüchtigkeit. furs erfte nothige Bormunbicaft führte Lubwig's Schmager Beinrich ber tibe von Braunschweig-Lüneburg, ber aber schon am 14. October 1416 ftarb. ben ihm hatte die hessische Ritterschaft Antheil an der Regierung, vertreten sonders burch bie zwei Landvögte in Riederheffen und Dberheffen, Edhard Röhrenfurt und Edhard Riebefel. Ernftliche Schwierigkeiten brachte bas sichenregiment nicht. Dit bem Erzstift Mainz wurde schon 1413 eine vortige Berftanbigung gewonnen, insbesondere über die verwirrten firchlichen Maltniffe in Heffen. Exerbte Fehben mit feindlichen Nachbarn verliefen biftig; ftarten Ginbrud machte ein heffischer Sieg über ben Grafen Johann V. Raffau-Dillenburg in der Rähe von Herborn um 1416. Entscheidend alle wol die ungewöhnliche geistige Frühreise des lebhaft hervortretenden gen Fürsten, ähnlich wie hundert Jahre später bei feinem Urenkel Philipp. n römischen König Siegmund empfing L. schon am 27. Mai 1417 ju mann in eigener Berson die Reichsbelehnung. Als bann die Hussitentriege bibrachen, nahm 2. im Berbst 1421 perfonlich Theil am Feldzug nach Bohmen, nie er im Frühling bes Jahres auch ben vorbereitenden Nürnberger Reichstag richt hatte. Doch bie Reichstriegzüge waren erfolglos, die anschließenden dichereformversuche vergeblich. Das politische Leben in Deutschland zog fich, Preit es fruchtbar mar, immer mehr aus bem Gangen in die einzelnen Theile prid. Die beutschen Reichsftanbe, sich selbst überlaffen, saben sich hingewiesen paatliche Sonberausbilbung ihrer Territorien. In Beffen blieb bie deuptaufgabe zunächst noch bie weitere Auseinandersepung mit Mainz. Erzbischof Konrad III. (1419—1434) schloß L. 1422 einen neuen Bertrag. Doch brach bann ber alte Haber noch einmal fehr fraftig wieber aus; Konrab allarte 1427 bem Landgrafen ben Krieg. Gerade hundert Jahre nach bem mingifden Siegeszuge von 1927 mußten nochmals die Waffen entscheiben. Sie entschieben, und zwar biesmal enbgultig, zu Gunften ber heffischen Gelb-Bandigfeit. L. perfonlich gewann einen völligen Sieg über die mainzischen Sharen, bie von Frittar aus in Rieberheffen einfielen, bei Großen-Englis im

Juli 1427. Und ber Erzbischof felbst erlitt im August eine Rieberlage bei Fulba. Der Abt, die Stadt und das Stiftsland von Fulda standen zum Landgrafen gegen Mainz. L. erlangte einen sehr günstigen Frieden. Dei werbenbe heffische Territorialstaat ift in feiner Befestigung fortan bon Main nicht mehr geftort worben. Das Berhaltnig ber landesherrlichen und bei hierardischen Gemalt in Seffen, besonders bezüglich ber geistlichen Gerichte, if ju bauernber Ordnung gebracht worben. Die lange Regierungszeit bei nachften Erzbischofe Dietrich (1434-1459) blieb burchaus friedlich unt freundlich fur L. Diefem felbft übertrug Dietrich 1489 ben Schut feiner Gebiete in Seffen und auf bem Gichefelb. Die politische Lage erwies fid immer mehr bem ftaatlichen Ausbau ber Landgrafichaft gunftig. Das Ge lingen biefes Ausbaues aber mar großentheils Lubmig's eigenes Berbienft An L. tritt junächst ein religiöser Bug hervor. So hat er 1429 eine Ball fahrt nach bem beiligen Grabe ju Jerufalem unternommen, 1481 gleich binter einander zwei Ballfahrten nach St. Joffe bei Montreuil, füblich von Boulogne und nach Bilonad in ber Mart Branbenburg. Daneben jeboch entwickelte & von früh an eine zielbewußte Politit. Anfangs gepflegte Beziehungen gt nieberrheinischen Stanben ließ er nachher gurudtreten. Gehr eng folog et fich bagegen fortan politisch zusammen mit bem Hause Wettin. Am 22. October jenes Jahres 1431 erneuerte er zu Rotenburg a. b. Fulda bie Erbverbrüberung mit biesem seit 1423 furfürstlichen Saufe, beffen Saupt, ber Rurfürst Friedrich ber Streitbare von Sachsen, ihm hierbei feine Tochter Anna anverlobte. Uni als bann bie Bermählung mit ber am 5. Juni 1420 geborenen jugenblicher Prinzesfin schon am 8. September 1493 unter großen Festlichkeiten in Raffe vollzogen murbe, erlangte L. hiermit zugleich bie Rudgabe von Efchmege unt Sontra an Beffen, einen nicht unwesentlichen territorialen Gewinn. Das zweite neue Kurhaus bes Reiches aber mar bem Landarafen burch nabe Ber wandtichaft verbunden; Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg mar Lubmig's Neuerweiterungen feines Territorialbefiges find bem Land Mutterbruder. grafen im Laufe ber Zeit an vielen Stellen gelungen. Dazu ermarb & zahl reiche Schirmherrschaften, so über bie Reichsabteien Hersfelb (1482) und Corvei (1484) und über eine Reihe auswärtiger Stäbte, und Lehnshoheiten so über bie beiben großen und burch ihre Lage für bie Landgraffchaft sehi wichtigen Graffchaften Biegenhain mit Nibba (1437) und Balbed (1488) In Lehnsverhaltniffe ju Geffen traten außerbem g. B. bie Gerren von Bleff (1447), von Lippe (1449), von Buren (1456) und bie Grafen von Rietber (1456). Die Grafen von Walbed, noch mehr bie von Ziegenhain waren öfters unbequeme, felbst gefährliche Feinde ber heffischen Landgraffchaft gewesen, ins besondere in Berbindung mit bem Mainger Erzstift; Die Gewinnung ber Lehnsherrlichteit über fie mar ein großer Fortschritt. Für Ziegenhain uns Nibba geschah es mit Ginwilligung ber Abteien Berefelb und Fulba, bag be Braf Johann ber Starke fein ganges Besithum zu heffischem Leben machte Er foll es jum Lohn bafur gethan haben, bag er 1429 in Benedig, weger früherer Raufmannsberaubung festgenommen, burch L. ausgelost marb. Di enbgültigen Folgen bes malbedifchen und bes ziegenhainischen Lehnsauftragei find bann fehr verschieben gemefen; ber ziegenhainische von 1437 hatte vor vorn herein eine fehr viel größere Bebeutung baburch, bag Graf Johann bei Lette feines Gefchlechtes mar. Gine merkwurdige politische Episobe, Die aber L nichts weniger als Erfolg brachte, fiel in baffelbe Jahr 1437. Auf ben Reichstage ju Eger, bem &. bamals beiwohnte, murbe er im Juli von Raife Siegmund mit Buftimmung ber Reichsftanbe beauftragt, bie Lanbe Brabant holland, Seeland, hennegau, Antwerpen, Friesland und Limburg alle ali

wa ihrem herrn, bem herzog Philipp bem Guten von Burgund, miberrectlich in Befit genommen, fur bas Reich wieber einzugiehen. Es war eine Demonstration, Die bem mächtigen burgunbischen Serrscher gegenüber völlig auffchtelos mar. Dag &. fich für fie gebrauchen ließ, erklart fich mol aus ber ihm vielleicht vom Raifer eingerebeten Soffnung, für fich felbft etwas bei ber Sache zu gewinnen in Anbetracht feiner brabantischen Berkunft. wif nicht, wie weit fich bie Gebanken Lubwig's verftiegen haben mogen; bie phantaftischen Erzählungen ber Chronisten geben immerhin zu benten. Jebenials jedoch ist Ludwig's Staatsaction fläglich gescheitert. Im August 1487 naf er, freilich burchaus nicht etwa friegerisch geruftet, in ber Reichsftabt Naden ein und versuchte eine biplomatische Berhandlung anzuknüpfen mit ben ner hauptstädten von Brabant, die ihm einfach erwiderten, daß Bergog Philipp de rechter berr fei. 3m September unternahmen bann einige nieberrheinische Beinde Philipp's einen Einfall in Limburg, wurden aber nach Nachen gurudsmorfen. Darauf zog L. von bort alsbalb nach Saufe. Allem We machte ber Tob bes Raifers noch por Ablauf bes Jahres ein Enbe. Allem Beiteren Siegmund's Erbe Albrecht von Defterreich jugleich Rachfolger im Romifden Ainigthum murbe (L. mar 1488 gur Bahlgeit in Frankfurt), fo tam bann ad bei ber Reiche-Reuwahl von 1440 ernftlich wol nur bas Saus Sabsburg n Frage, und es war wol nur ein Wahlmanover, bag ber Inhaber ber Mmischen Bablitimme und ebenso allerdings auch ber Rurfürst von Brandenburg unseren Landgrafen mit in die Debatte zogen. Die Sache selbst fteht th, wenn auch die näheren Angaben, die Enea Silvio hierüber vorbringt, kinen halt haben (fo wenig wie die über bes Landgrafen Tobesart). Aber bie Behl war einstimmig: Friedrich von Steiermark begann seine lange und träge Regierung. Immer bebeutungslofer murbe bie Reichsgeschichte für bie beutschen Urritorien. Innerbeutschland ift in ben nächsten Sahrzehnten von gahlreichen emelnen großen Fehben burchzogen und vielfach zerrüttet worben. poch hat biesmal für keine von ihnen ben Schauplat gebilbet. Das Land auch durch die Umficht seines Fürsten einen ziemlich ungestörten Frieden. Lift noch zuweilen in friegerischen Unternehmungen außer Lanbes gezogen, wit fehr erfolgreich, viel häusiger aber hat er als Bermittler von Streitig= kum gewirft, als vielbegehrter und allgemein hochangesehener eifriger Schiebsrichter. Er erwarb fich in biefer feiner eigensten Thatigkeit, für bie er unmibroffen gar manche weite Reife that, ben Chrentitel eines Friebensfürsten (princeps pacis, pacis cultor). Man ergählte, daß ihn beim Jubilaum von 1450 auch ber Bapft zu Rom besonders ausgezeichnet habe. Es mar bas 34hr, in bem ber Graf von Ziegenhain verstarb und L. es also felbst noch alebte, fein Territorium wefentlich vergrößert und abgerundet zu fehen burch ben Anfall ber ziegenhainischen Landstriche, bie es früher burchquerten. inen gehörten unter anderem die Städte Schwarzenborn, Ziegenhain, Trepfa, Cemanden a. d. Wohra, Rauschenberg, Staufenberg, Stornfels und Nidba. Bald banach begann bereits unter L. ein anderer, viel reicherer Lanberwerb it bas besfische haus wenigstens in Aussicht zu treten. L. hatte ben zweiten timer Sohne ichon in beffen fünftem Lebensjahre, 1446, verlobt mit ber emigen Tochter best überreichen Grafen Philipp von Ragenelnbogen. Diefer merlor jett, 1458, seinen einzigen Sohn, Philipp ben Jungern. Beter blieb ber Lette bes Stammes, feine Tochter Anna murbe gur Erb. water. Und eine Stärfung seiner äußeren Stellung erhielt L. endlich furz 🗪 feinem Tobe noch baburch, baß jett in die fachfisch-hessische Erberbrüberung auch bas brandenburgische Kurhaus mit eintrat, am 29. April 1457 ju Raumburg a. b. Saale. Im Inneren war Lubwig's Regierung

typisch für bie bamalige Ausbilbung geschloffener Territorialstaaten. Gegenüber ben kleinen Gemalten und ber Hierarchie erhob fich bie fürstliche Landesherrichaft zu mehr und mehr überragenber Macht. Sie begann bie Berufftanbe ber Ritterfcaft, bes Burgerthums und jum Theil auch bes Clerus ihrer Oberhoheit fester zu unterstellen und territorial ausammengubinben. Gie marb zur Trägerin eines erweiterten Staatsgebankens in ber Fürsorge für bas gemeine Lanbesmohl und als Bort bes ftanbeverbinbenben Rechts. Beffen weift unter 2. alle biefe Buge ber Entwidlung beutlich auf. Und bag bierbei ber perfonliche Antheil Lubwig's ein bewußter und ichopferischer, bag feine landesherrliche Thätigfeit eine selbständige und bedeutende mar, ift ficher. Er baute Burgen, machte fich eine treue Lehnsmannschaft, hielt seine Strafen rein, founte und forberte ben Sanbel, ordnete bie Munge, handhabte Landesund Stadtpolizei, griff reformirend in das Klosterleben, überwachte die geist-liche Gerichtsbarkeit und war selbst ein fleißiger und kluger Richter. Man ruhmte, daß er nie ein unrechtes Urtheil gesprochen habe. Gin Dentmal feiner Rechtspflege ift bie Gerichts- und Polizeiordnung, Die er 1455 erlieg. 2. macht, foviel wir von ihm wiffen, ben Ginbrud einer umfichtigen und thatfraftigen, ruhigen und feften, milben und gerechten Berfonlichkeit. Beffen, fagt ein Beitgenoffe, freute fich eines folden Berrn. 2. ftarb am 17. Januar 1458 zu Spangenberg. Seine Gemahlin Anna von Sachsen, Die ihn nur bis jum 17. September 1462 überlebte, hatte ihm folgenbe Rinber gefchenft: Lubwig II. (geboren 1438), Beinrich III. (geboren 1441), Glifabeth bie Schöne, die 1464 mit Graf Johann III. von Raffau-Beilburg vermählt warb und 1480 ftarb, hermann (geboren 1449/50), ber Kurfürft von Roln warb und 1508 ftarb, und Friedrich, der schon 1463 ftarb. Dazu tam noch ein nachgeborenes Sohnchen, bas jeboch nur gang furze Beit gelebt haben fann.

Bigand Gerstenberg, Landeschronik von Hessen: Gerstenberg's Berte, herausgegeben von Diemar (im Erscheinen), S. 282 ff. — Johann Ruhn, Bessische Chroniken: Selecta Sendenberg III, 397 ff. und V, 441 ff. — Rommel, Geschichte von Bessen II, 261 ff. — Landau in Zeitschrift sür Hessische Geschichte V, 77 ff. — Diemar in Mitteilungen bes Oberbessischen Geschichtsvereins, N. F. VIII, 1 ff. und in Zeitschr. f. Hessesch., N. F. XXVII, 21 ff.

Ludwig II., der Freimüthige genannt, Landgraf von Heffen (Theilberr des Landes 1458—1471), wurde geboren am 7. September 1438 als erstes Kind des Landgrafen Ludwig I. und der Anna von Sachsen. Schon am 1. September 1454 vermählte er sich zu Frankfurt mit Mechthild, Tochter des Grafen Ludwig I. von Württemberg-Urach. Als sein Bater am 17. Januar 1458 starb, waren für die Erbfolge keine genügenden Bestimmungen getrossen, und so hat die hessische Landgrafschaft, die durch die Dynastie emporgebracht, beseistigt und ansehnlich vergrößert worden war, nach der Friedenszeit Ludwig's I. ihre Weiterentwicklung zunächst, in merkwürdigem Rücschlag, begonnen mit dynastischem Zwist und innerer Unruhe. Bon den Söhnen Ludwigs I. stark allerdings der vierte, Friedrich, schon um den 1. Juni 1463, und der britte, der begabte und tüchtige Hermann, erhielt eine gelehrte Ausbildung und ließ sich absinden. Dem zweiten aber, Heinrich III. (s. A. D. B. XI, 522 f.), der am 30. August 1458 die Erbtochter von Kazenelnbogen heimführte, war sichon beim Berlodungsvertrag von 1446 vom Bater der Anspruch gegeden worden, mit Ludwig II. "gleich" zu theilen. Und er hat jett, gelenkt von seinem klugen aber rücksichen Hospieler Hans v. Dörnberg, mit L. jahrelang um die gleiche Theilung des väterlichen Erbes gerechtet und gestritten.

3m Grunbfat einigten fich bie beiben Brüber schon balb, bestimmter 1460, babin, bak 2. Rieberheffen mit bem Land an ber Werra, Beinrich Oberheffen mit bem Ziegenhainer Gebiet erhalten follte. Rur bie genauere Ausgleichung ber beiben Theile an Land und Sobeitsrechten blieb eine offene Frage. Man vertagte fie 1460 auf vier Jahre. In ber außeren Politik gingen L. und beinrich alsbald getrennte Wege. 2. tummelte fich andauernd in Fehden mit nordliden Rachbarn. Bichtiger maren feine Beziehungen zu Rurpfalz und 2. wurde guerft Bunbesgenoffe bes großen Gegners Raifer Briedrich's III., bes Rurfürften Friedrich bes Siegreichen von ber Bfalg, und war in beffen Rrieg mit bem neuen Mainger Ergbifchof Diether von Ifenburg (1459-1461 bzw. 1468). L. half Friedrich 1460 ben Sieg bei Pfebbersheim Ber Diether gewinnen. Die Febbe enbigte mit völliger Aussohnung und einem Bundnig Diether's und Friedrich's. Run aber murbe Diether vom Bapke abgeset und sein Stuhl an Abolf I. von Naffau gegeben (1461—1475). Best traten Friedrich und L. politisch auseinander: Friedrich erneuerte sein Bandnif mit Diether, L. dagegen ergriff die Bartei Abolf's, der ihm bafür Enbe 1461 amei maingifche Gebietsftude verpfanbete, eins im Gichsfelb, bas &. nachter nicht zu behaupten vermocht bat, ein zweites im fachfischen Beffen, mitten zwischen landgräflichen Befitungen, nämlich hofgeismar mit Schonebera and Rubebor. Das Gintreten Lubwig's für Abolf aber mar eine Barteis nahme, die bem anderen heffischen Theilherrn unmöglich war. Denn Seinrich's Politit mußte por allem beftimmt werben burch bie Ausficht auf Ratenelnbogen. Da nun einerseits Raiser Friedrich 1461 bem Rönig Georg Bobiebrab von Bohmen Unwartichaft auf bie Ragenelnbogener Reichslehen ertheilte, andererseits Graf Philipp von Kapenelnbogen sich offen verbundete mit bem abgefetten Diether von Daing und bem taiferfeindlichen Friedrich von ber Pfalg, fo mar es fur Landgraf Beinrich burchaus geboten, in ber Reinzer Stiftsfehbe Bartei für Diether zu nehmen. Er that es Anfang 1462. Und Diether verpfandete bafur an Beinrich eine Reihe maingischer Befrungen in Dberheffen, nämlich Battenberg, Rofenthal und die bisher nichtbeffice Balfte von Wetter mit Mellnau. So standen also L. und Beinrich m ber Stiftefebbe einander gegenüber. Mit &. und Erzbischof Abolf maren m beffen außerbem bie Stifte Berefelb und Fulba verbundet. 2. unternahm Banuar 1462 einen Feldzug an den Main, darauf kehrte er mit Abolf ach heffen zurud, wo Abolf jest die Obedienz der mainzischen Städte Andneburg, Neustadt und Fritslar für sich erlangte. Das Eichsfeld freilich lieb (wie Erfurt) auf Diether's Seite. Die beiden Landgrafen gingen sich Brigens militarifch ziemlich aus bem Wege. Beinrich operirte mit Friedrich m ber Pfalz zusammen im Rheingau, feine Truppen halfen weiterhin im Imi 1462 Friedrich den Sieg bei Sedenheim erfechten. L. dagegen gewann m Juli mit Baffengewalt bas ihm verpfanbete hofgeismar, worauf bie Belegerung von Schöneberg und Anberes ihn noch Monate lang hier im Norben m heffen beschäftigte. Sein Bunbeggenoffe Abolf aber erhielt bann im Dabber ein großes Uebergewicht burch die Eroberung von Mainz. Seitbem Diether's Rieberlage entichieben. 3m nächsten Sahre fanben lange friebensunterhandlungen ftatt, fie führten am 5. October 1468 jum Bertrag m Zeilsheim. Diether trat jurud. Den Rriegsverlust aber trug bas Erztift. Denn sowohl Diether's wie Abolf's Berpfändungen blieben in Kraft. 50 exhielt Heffen als Ganzes aus doppelter Parteinahme doppelten territorialen Gwinn. Und die ftarte Berminberung bes unmittelbaren maingischen Bein heffen war ein erheblicher Bortheil für bie Stellung ber Landgrafbeft. Für 2. tamen bann zu hofgeismar und Schoneberg in ben nächsten

Jahren noch zwei benachbarte Erwerbungen hinzu. In ber Fehbe, bie fic 1464 zwischen ihm und Bischof Simon III. von Baderborn erhob, nahm er aleich 1464 bie bisher nicht-heffische Salfte von Trenbelburg und 1465 Liebengu gewaltsam in Befit und behielt beibes auch in bem Bertrage, ber erft 1471 biefer langen, landvermuftenben Fehbe ein Biel fette. Ingwischen mar fur bie Landgrafichaft bie Theilungsfrage brennend geworben. Seit 1464 gab es jest jahraus jahrein ohne Erfolg Tagfatungen und Schiebsverfuche. Streit ber beiben Bruber, von Parteigangern und Nachbarn genahrt, nahm allmählich immer mehr an Scharfe zu, er artete zulett aus in formlichen Bruberfrieg, ber bie eigene Beimath verheerte. So verbrannte 2. 1469 bie Stäbte Borken und Schwarzenborn. Doch nunmehr brangen endlich bie Bermittlungeversuche burch, um bie vor allem ber britte Bruber, ber fympathifde junge Landgraf hermann, fich verbient machte. Und mit ihm gufammen wirften bie beffifchen Lanbstanbe, bie eben in biefen Bemuhungen, bas Lanbeswohl gegenüber bynaftischem Chrgeis ju mahren, jest mehr in ben Borbergrund traten. Rach wieberholten neuen Bufammenkunften fowol ber Landgrafen felbft wie von Rathen und Stanben auf ber üblich geworbenen Statte am Spieg beim Rlofter Rappel (bei Frielendorf) erfolgte baselbft im Dai 1470 bie enbgultige Auseinanberfepung ber ftreitenben Bruber mit Sulfe eines formlichen Lanbtages. 3m Dai bes nächsten Jahres machte E. seinen Frieden mit Baberborn, barauf jog er mit stattlichem Gefolge in allem Brunt jum großen Regensburger Reichstag und erhielt hier von Kaifer Friedrich als ber Aelteste bes Sauses für sich und seinen Bruber am 24. Ruli 1471 bie aemeinsame Belehnung mit bem Gesammtbefit ber Landgraficaft. So maren bie ftaatlichen Berhaltniffe Beffens endlich wieber fertig geordnet. Blüdlicher. Beise, benn noch vor Ablauf dieses Jahres starb L., am 8. November 1471 zu Reichenbach. Ein Hauptanliegen war ihm noch zulett die Förderung seines Brubers Hermann gewesen, ber 1471 Aussicht erhielt, Bischof von Hilbesheim zu werben. Lubwig's Tob war mit baran fculb, bag hermann bas Stift nicht erlangte. Auch bort, wo Bermann's Butunft lag, im Ergftift Roln, hatte 2. fich fur ihn bemuht. Bei einem Befuch, ben er bem Bruber im März 1470 in ber Stadt Köln machte, erfahren wir manches von Lubwig's Auftreten und von seiner Art. L. ift nur wenig über 38 Jahre alt geworben. Sein Bilb ftellt fich uns bar als bas einer lebhaften und empfänglichen Natur voll jugendlicher Frische und geiftiger Regfamteit. Doch wie von Unternehmungeluft fo mar er auch von Unraft und Leibenfchaft erfüllt. Es fehlte ibm, wie es scheint, bas rechte Maag, bie Tugend feines Baters. Ludwig's treffliche Gemahlin Mechthilb von Burttemberg ift erft am 6. Juni 1495 gestorben, eben als ihr Bruber Cberharb, ber Erzieher ihres zweiten Sohnes, Herzog warb. L. hatte mit ihr schon 1455 eine Tochter, Anna, bie jeboch fruh, um 1458, starb, bann bie zwei Sohne und Lanbeserben, bie er unmundig hinterließ: Bilhelm I., geboren 1466, † 1515, und Bilhelm II., geboren 1469, † 1509, ben Erneuerer bes heffischen Befammtftaats, ben Bater **Bhilipp's bes Großmüthigen.** 

Gerstenberg bei Diemar, S. 294 ff. — Ruhn bei Sendenberg III, 426 ff. — Rommel III, 1 ff. — Landau in Zeitschr. f. Hest. Gesch. II, 164 ff. und V, 268 ff. — Gundlach, Hessen und die Mainzer Stiftssehbe, Marburg 1899. — Diemar in Mitteilungen und Zeitschr. a. a. D.

Hermann Diemar. Ludwig: Heinrich L., geboren am 13. März 1829 zu Hanau als Sohn bes Oberrentmeisters Friedrich L. und seiner Frau Christiane geb. Nagel, zeigte schon von frühester Jugend an hervorragende Sigenschaften bes Körpers und Geistes. Durch die Schönheit seiner Erscheinung, durch die Anmuth und Liebenswürdigkeit seines Wesens und durch die Innigkeit, mit der er die Welt kiner Umgebung umfaßte, gewann er sich überall Freunde. Das glückliche Leben in der zahlreichen Familie und die freie, liebliche Natur des Mainschales erfüllten das junge Gemüth mit nachhaltigen und tiefgehenden Ginsbrücken.

Dit fünf Jahren icon besuchte er bie Elementarschule; im neunten Jahre lan er auf bas Comnafium feiner Baterftabt, beffen Claffen ber hochbegabte Anabe febr rafch burchlief. - 1843 ftarb ber portreffliche Bater, ber bie Befreiungsfriege als Rittmeifter in einem Freiwilligencorps mitgemacht unb wr dem Feinde bas Giferne Kreuz erworben hatte. Der Bater mar es auch, ber ben auch für fünstlerische Dinge hochtalentirten Sohn auf Die Lanbschafts-Die anfänglich beabsichtigte miffenschaftliche Musbilbung malerei binwies. wurde aufgegeben und 2. tam, noch ju bes Baters Lebzeiten, auf bie Runftelebemie zu Raffel, bie anfangs ber 40 er Jahre unter ber Leitung bes Directors Beliffier ftanb. Sier verbrachte ber emfige Runftjunger zwei Sahre. Dann wurde (1845) bie Duffelborfer Atabemie bezogen, wo J. B. Schirmer kimberen Einfluß auf L. gewann. Der Ernft und Gifer bes Studiums wurde burch lebhafte Betheiligung an ben theatralifchen und fünftlerifchen Beranstaltungen bes "Malkaftens" gewürzt. Der Dreiundzwanzigjährige entwaf 3. B. bas Programm "jum reizenbsten aller Runftler-Fruhlingefestzuge", ber ben "Auszug bes Ronigs Artus und feiner Ritter, um Zannhaufer aus ben Banben ber Frau Benus ju befreien", jum Thema hatte. Auch fpaterhin hat L. bichterische Arbeiten zu Unterhaltungszwecken wiederholt verfaßt (z. B. "Bygmalion" und "Der Kampf um Troja"). 1852 ging L. nach Zürich, wo fein alterer Bruder Karl, ber berühmte Anatom und Physiolog, als Brofessor thatig war und knupfte bort u. a. auch freunbschaftlichen Berkehr mit 1858 ermöglichte ihm bie Unterftutung eines Bonners bie 6. Reller an. Juhrt nach Italien, bas er von ba ab als zweite Beimath betrachtete und nur vor vorübergebend verließ, fo febr er im innerften Bergen ein Deutscher mar und geblieben ift. Auf einer biefer Reifen verweilte er auch in Bien, wo bin Bruber Rarl am Josephinum wirkte, und trat bort in Berkehr mit bem burch feine farbentheoretischen Untersuchungen bekannten Physiologen E. Brude, beffen Forschungen seinen eigenen maltechnischen Studien werthvolle Anregungen geben. Auf ber Rudreise nach Rom, Die über München führte, jog er fich burch einen ungludlichen Sturg ben Reim eines schweren unheilbaren Leibens jn. Rom hat ihn von ba an (1860) festgehalten. 2. blieb aber burch regen Bertehr mit bebeutenben Deutschen, wie Allmers, Bödlin, Thoma, Lugo, Gefelfcap, R. Hillebrand, Mommfen u. A. und burch wieberholte amtliche Beziehungen in steter Berührung mit deutschem Geist und Wesen.

hier, in Rom und Sübitalien, das er wiederholt und für längere Zeit befachte, entwidelte sich das Wesen Ludwig's in fruchtbarer und erstaunlich vielseitiger Beise. Neben glücklichen künftlerischen Arbeiten, die, auf gründlichem Naturstudium und sorgfältiger Beachtung perspectivischer und coloristischer Beiete beruhend, auch heute noch durch die Bornehmheit und Gediegenheit wer künstlerischen Sprache ehrenvolle Zeugnisse seines Künstlerthums sind, beginnt etwa von 1870 an die wissenschaftliche und ersinderische Thätigkeit. Unter allen Künstlern seiner Zeit hat L. jedenfalls über das größte Maaß gediegenen Kunstwissens verfügt. Kunstübung und Kunstwissenschaft sind in ihm zu einer seltenen Einheit verschmolzen gewesen. Das handwerkliche in der Kunst war ihm eine heilige Sache, der er unablässig seine Sorge und sein

senges Denten zuwandte.

Gegen Ende des Jahres 1871 führte ihn eine Atelierbeobachtung zur Einsicht, daß Betroleum bei strahlender oder leuchtender Bärme verschiedene Berdunstungsgeschwindigkeit habe. Hieraus entwidelte sich die Ersindung der "Betroleumfarben", die (seit 1893) heute noch bei Dr. Schoenseld in Düsseldborf nach den Borschriften des Ersinders hergestellt werden. Durch Jusat gewisser Betroleumsorten zu den Delfarben wird aber nicht bloß der Trockenproces und damit die Arbeit des Malers am Bilde regulirdar, sondern auch die Leuchtkraft und Dauerhaftigkeit der Farben erhöht. Ein langjähriger Proces mit dem Chemiker Keim, der Ludwig's Betroleumsarben zuerst, aber ungenügend herstellte, entschied inhaltlich zu Gunsten Ludwig's und endete sormell mit einem Bergleich. Aus Malerkreisen wurden viele Stimmen laut, die den Borzügen der Ludwig'schen Betroleumsarben Beisall zollten.

Neben bem Naturstubium und bem Stubium ber Darstellungsmittel begann 2. in ben siedziger Jahren sich eingehend mit kunstwissenschaftlichen Problemen zu beschäftigen. Die erste Frucht bieser Studien ist die 1876 erstmals erschienene (1898 neu aufgelegte) Schrift "Ueber die Grundsäse der Delmalerei und das Berfahren der classischen Meister". Das gründliche Wissen und die lichtvolle Darstellung haben Ludwig's Namen ehrenvoll in die Litteratur eingeführt; eine Zeitlang wurden mit L. Berhandlungen über seinen Eintritt in die Akademie in Berlin, dann auch in Wien gepflogen. — Auf diese erste Beröffentlichung folgte die (1882 in den Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik erfolgte) Herausgabe des libro di pittura von Lionardo da Binci nach der vatikanischen Handschrift, eine Arbeit, gleich vorzüglich als Uebersehung wie als fachmännisch durchgearbeitetes Werk, in das L. eine Fülle

geiftvoller Bemerkungen einflocht. Mit ber Berausgabe bes Lionarbo'fden "Malerbuchs" und ber 1885 erschienenen Schrift "Reues Material aus ben Driginalmanuscripten" bat L. nach ber Seite ber Grundlichfeit, Benauigfeit sowie ber glanzenben und geiftvollen Bufammenfaffung jebenfalls bie außerbeutschen Bublicationen berfelben Beit weit übertroffen. - 3m Auftrage bes preußischen Cultusminifteriums verfaßte er 1888/92 "Die Technit ber Delmalerei" (2 Theile), "barin bie ben Gegenstand betreffenben Erfahrungen" gesammelt find, ein Buch, bem man minbeftens werthvolle Beobachtungen und Erfahrungen wird guertennen muffen. Die letten Lebensjahre Ludwig's murben burch ben schon ermähnten Streit mit Reim verbittert. In einer Reihe fleinerer Brofcuren hat E. fein Erfinberrecht und feinen Standpunkt in biefer Sache aufe grundlichste vertheibigt und gewahrt. - Das Leben Lubwig's, fo arm es an außeren Erfolgen fein mochte, war ein reiches, fruchtbares. So lang ihm feine Gefundheit erlaubte, mit ber Ratur in Bertehr zu bleiben und fo lange er noch herr feines Rorpers mar, find auch seine kunstlerischen Leistungen durch geistvolle Auffassung der Motive, burch Klarheit und Sorgfalt ber Durchbilbung und burch die Größe ber Anschauung und Wiebergabe höchft anziehend und werthvoll. In seinen litterarischen Werken hat E. ein außerorbentlich reiches, noch lange nicht gehobenes Material für bilbnerische Technit und Wiffenschaft niebergelegt. Die bobe Intelligeng, bie liebenswürdigsten Eigenschaften bes Gemüthes, bie Bielseitigkeit und Grundlichkeit seiner Interessen und ein auch in den schmerzlichsten Buständen nie verfiegender humor, Die Rlarbeit feines gangen Befens, bas auch nach langer Trennung boch gang noch seiner heimath und seinem beutschen Baterlande gehörte: alle biefe Gigenicaften übten, ba &. bei vollem Bewußtfein feines Berthes boch frei von aller Selbstgefälligkeit und Eitelkeit mar, einen bezaubernben Ginflug aus auf Alle, Die bas Glud hatten, feinen perfonlichen Umgang genießen zu können. — Bu Anfang bes Jahres 1897 zwang ihn fein altes Leiben,

multiple Herzstlerose, ständig ins Bett. Am 30. Juni 1897 erlöste ihn ber Tod. Seine Asche ist auf dem evangelischen Friedhose bei der Cestiuspyramide

ju Rom beigefett.

Lubwig's künftlerische Werke sind u. a. in den Galerien zu Berlin und Karlsruhe vertreten; das Meiste ist in Privatdesis. Seine schriftlichen Berössentlichungen sind unter folgenden Titeln zu sinden: 1. "Ueber die Grundsäte der Delmalerei und das Berfahren der alten Meister" (Leipzig 1876 und 1893); 2. "Lionardo da Binci, Das Buch von der Malerei", 3 Bde. (Wien 1882); 3. daneben besteht noch eine gekürzte Ausgabe für Künstler unter demselben Titel; 4. "L. d. B., Buch v. d. M., Neues Maurial aus den Driginalmanuscripten" (Stuttgart 1885); 5. "Die Technik der Delmalerei", 2 Theile (Leipzig 1893); 6. "Beiträge (4) zur Geschichte der Betroleumsarden" (Kom, für Freunde gedruckt; Düsseldorf 1890); 7. "Kleine Gelegenheitsschriften (8)" (Leipzig 1882 und Rom, Bertero 1893); 8. Aussitze in Beitschriften: Lützow's Beitschrift für d. Kst. VII (1872); Techn. Kittheilungen f. Walerei von A. Keim, München IV (1887), S. 3 ff. und S. 85 ff.; Repertorium für Kunstwissenschaft IV (1881, 1882, 1883); Gegenwart, 1875 (Kr. 81, 32, 34, 41, 46) und 1876 (Kr. 5 u. 6); Allgemeine Zeitung, Beilage, 1891, Kr. 150.

Lubwig: Rarl Friedrich Wilhelm L., wurde am 15. December 1816 in der kleinen Stadt Bigenhausen in Rurhessen als der Sohn eines einfachen Beamten geboren. Er studirte zuerst in Marburg, und nachdem er von da wegen "politischer Umtriede, relegirt worden war, in Erlangen Medicin. L. war, um es milbe auszudrücken, ein sehr flotter Student, der sicherlich in jener Zeit die Handhabung des Rappiers und mancherlei anderweitige, kubentische Gebräuche aller Art unendlich viel eingehender studirte, als medicinsche Werke oder wissenschaftliche Apparate. Ein Schmiß durch seine linke Oberlippe, der an den meisten Bildern von ihm deutlich zu erkennen ist, gibt Zeugniß von dieser seiner akademischen Thätigkeit.

Rach dieser Sturm- und Drangperiode promovirte er 1840 in Marburg jum Doctor der Medicin mit der Dissertation: "Do olei jecoris aselli partidus officacidus". Es muthet Einen eigenthümlich an, wenn man da liest, wie L. sich die Wirfung des Leberthrans dei verschiedenen Krankheiten, wie Strofeln und Rheumatismus, vorstellt. Da z. B. dei der Strofulose die rothen Blutkörperchen in bestimmter Art mißgestaltet seien, so könne durch die Einführung von Fett in das Blut ihre Gestalt wieder zur Norm gedracht werden. Weiter wird der Leberthran auf Grund seiner mechanischen Eigenschaften als ein medicamentum delinions bezeichnet und auf Grund seiner hemischen Eigenschaften, namentlich auch wegen seines Jodgehaltes, als ein

ernahrenbes, blutbilbenbes und fpecififches Beilmittel befdrieben.

1841 wurde L. zweiter Prosector an der Marburger Anatomie und habilitirte sich hierselbst ein Jahr später für Physiologie. Der Titel seiner habilitationsschrift lautet: "De viribus physicis socretionem urinae adjuvantidus". Marburgi Cattorum 1842. In dieser Arbeit entsaltet er zum ersten Rale seine Fahne, wie aus den folgenden in der Einleitung stehenden Borten hervorgeht: "Rei peritos minime miraturos midi persuadeo, cur hisce pagellis de vi vitali haud multum disseratur, susius contra conditiones physicae et chemicae illustrentur." In dieser Arbeit stedt schon der ganze wätere L.; denn wol zum ersten Male wird hier ein Ramps gegen die sogenannte damals Alles beherrschende "Lebenstraft" eröffnet und der Bersuch anternommen, einen verwickelten physiologischen Borgang (nämlich die Bildung

bes Harnes) auf Grund forgsamer anatomischer Untersuchungen mechanisch

zu erflären.

Alle späteren Arbeiten von L. tragen mehr ober weniger beibe ober einen bieser beiben Charaktere an sich. Sie sind entweder rein anatomisch (histosogisch) und beruhen auf der Kunst des Präparirens bezw. Operirens, ober sie suchen den Mechanismus von physiologischen Borgängen — meistens durch sinnreiche mechanische Methoden — physitalisch aufzuklären. Der Anatom steckte L. in Fleisch und Blut; deshalb war er auch ein so eigenartiger, aber glänzender Operateur, der, ohne fast einen Tropsen Blut zu vergießen, langsam und sieher in die Tiese der Organe eindrang und die schwierigsten Operationen ausssührte, ja vielleicht gerade durch ihre Schwierigkeit und scheinbare Unaussührbarkeit dazu angeregt wurde, sie erst recht in Angriss zu nehmen.

In obengenannter habilitationsarbeit wird zuerst die Anatomie ber Niere bes Genaueren bargelegt. Ihre Blutgefäße und ihre secretorischen Canale werben kunstvoll inzicirt und aus ber eigenartigen Anordnung ber ersteren ber einem Mechaniker naheliegende Gedanke entwickelt, daß der harn aus dem Blute einsach in die Bowman'schen ober Müller'schen Kapseln filtrirt werde. Denn die in jenen Kapseln liegenden Malpighi'schen Gefäßknäuel sind in der That so eigenartige und wundersame Bilbungen, daß man beinahe gezwungen wird, sie für Filtrationsapparate zu halten. Der harn mit allen seinen wesentlichen Bestandtheilen soll also jenseits der Gefäßknäuel in die Kapseln siltrirt werden. Dann muß er allerdings noch bedeutend eingeengt, d. h. des größten Theiles seines Wassers beraubt werden; denn er wird ja viel concentrirter ausgeschieden, als er in die Kapseln siltrirt werden kann. Das soll nun in den gewundenen Canalen geschehen, indem ihr überaus wässeriger Inhalt mit dem verhältnißmäßig concentrirten, aus den Knäueln kommenden Blut in endosmotischen Verkehr tritt.

Eine andere namentlich von Bowman vertretene Anschauung, nämlich bie, daß der epitheliale Belag der Harncanälchen aus dem Blute die wesentlichen Harnstoffe anziehe und absondere, und daß diese in ziemlich concentrirter Form in das Innere der Canälchen abgesonderten Stoffe durch das Wasser hinabgespült werden, welches in den Kapseln zur Abscheidung gelange, wird als eine nach "Lebenskraft" riechende Anschauung schroff abgewiesen. (Alia opinio, quae adhuc prodatur, docet, renes ipsos attractione ad uream esse instructos, hancque in transitu aquam et substantias seri aqua solutas, excepto albumine et sapone secum ferre. Haec sententia, prosecta ex philosophia illa naturali aut doctrina etiam miseriori, ea sola de causa sectatores invenit, quod nunquam examini est subjecta.) Die Mehrzahl der heutigen Physiologen vertritt — nebendei bemerkt — diesen "naturphilosophischen"

Standpunkt.

1849 murbe L. als orbentlicher Professor ber Anatomie und Physiologie nach Bürich berufen, hatte also, was sicherlich wieder von großem Einstuß auf seine spätere Entwicklung war, jene beiben großen medicinischen Wissenschaften als Lehrer und Gelehrter zu vertreten. 1855 leistete er einem Rufe als Professor ber Physiologie und Zoologie am Josephinum, der medicinischen Wilitär-Atademie in Wien, Folge, und 10 Jahre später, im April 1865, wurde er der Nachfolger von Ernst Heinrich Weber in Leipzig. Hier erbaute er ein großes Gebäude, die "physiologische Anstalt", die binnen kurzem einen Weltruf erlangte; denn jüngere Forscher aus aller Herren Länder kamen bald hierher und arbeiteten da als Schüler ihres verehrten Meisters. Das Gebäude hatte die Form eines lateinischen E und zersiel in drei Abtheilungen, eine anatomisch-histologische, eine chemische und eine physitalische bezw. physio-

logische, welche in der Mitte der beiden andern lag. Ueber den wiffenschaftliden Raumen befand sich die Wohnung bes Borftanbes und bes Institutspersonals. Bei ber Einmeihung ber Unftalt hob L. bervor, bag "bie Physiologie aus ber Anatomie hervorgewachsen und bei bem Physiker und Chemiker in die Libre gegangen ist; aber sie hat zu ben Werkzeugen, die sie sich bort zu eigen gemacht hat, neue gefügt und mit beiben Reues gefördert." Alle diese verschiebenen Werkzeuge fehlten natürlich in ber physiologischen Anftalt in Leipzig nicht, und fie machte beshalb auf ben Uneingeweihten schon wegen ber burch ningelne Räume gehenden langen Aren mit Rollen und Treibriemen ben Gindrud einer Fabrik. So erzählt Cyon, daß, als der bekannte französische Physiologe Longet, dem nur die ärmlichsten Arbeitsräume in Baris zur Berfügung standen, die Anstalt besichtigte, er ganz blaß wurde und mit erstickter Stimme sagte: "Wissen Sie, mein lieber Cyon, was ich als französischer Physiologe, der sein ganzes Leben lang in einer kleinen Hütte in der Tiefe unes hofes gearbeitet habe, hier thun follte? Ich follte mich topfüber von biefer hoben Treppe berabfturgen." Er mar burch ben Bergleich zwischen ber beutschen und frangofischen Arbeitsstätte ber Physiologie fo erregt, bag 2. und spon ihn nur mühfam beruhigen konnten. In dieser seiner Anstalt schaffte und arbeitete L. mit unermüblichem Fleiße und unermüblicher Ausbauer bis an jein Lebensenbe, ein ganges Menschenalter hindurch. Denn er verschieb nach bigem Krankenlager an ben Folgen einer Influenza am 24. April 1895.

Bas L. in ber physiologischen Wissenschaft geleistet, ist ganz außernbentlich. Es gibt kaum ein Gebiet in ber Physiologie, in welchem er nicht wichtige Arbeiten verössentlicht hat ober hat verössentlichen lassen. Während nimlich die ersten mit seinen Schülern angefertigten Arbeiten noch seinen und der Schüler Ramen tragen, so verschwindet später Ludwig's Namen von den Betössentlichungen ganz, wiewol die meisten von ihnen ganz und gar, ja sogar die auf das einzelne Wort sein Werk waren; denn L. hatte nicht bloß den Plan der Arbeiten erdacht, sie nicht bloß wesentlich allein mit etwaiger Assistenz des betressenden Schülers ausgeführt, sondern auch Wort für Wort geschrieben. Der betressende Russe oder Holländer", schreibt Niescher von der "Anstalt" ans, "stand dabei, hielt etwa den Schwamm oder das Handuch, wußte kaum, was vorging, am allerwenigsten den Gedankengang der Sache, ließ sich einige Jahlen in sein Notizduch dictiren und war nachher erstaunt, eine wunder-ihöne Arbeit unter seinem alleinigen Namen gedruckt zu sehen."

Indem wir uns jest im Einzelnen Lubwig's Arbeiten zuwenden, gebenten wir in erster Linie des zweibandigen "Lehrbuches der Physiologie des Renschen", welches zwei Auflagen erlebt hat. Die zweite Leipzig-Heibelberg

1858—61.

In jener Zeit herrschte die Naturphilosophie und die Lehre von der Lebenskraft, und zwar in jenem Sinne, daß man sie als eine Kraft ansah, welche, über den chemischen und physikalischen Kräften stehend, oft sogar gegen dieselben auftrat. Konnte man irgend einen verwickelten Borgang an einem lebenden Organismus nicht erklären, so war es eben die Lebenskraft, die jenen Borgang einleitete und unterhielt. Gegen diese Lebenskraft trat nun, wie ihen oben angedeutet, L. energisch auf, wie es namentlich auch sein Freund Du Bois-Reymond gethan hatte, dem neben Brücke und helmholt das Lehrlach der Physiologie gewidmet war. "Die wissenschaftliche Physiologie hat nach L die Ausgabe, die Leistungen des Thierseides sestzustellen und sie aus den dementaren Bedingungen desselben mit Nothwendigkeit herzuleiten." Da nun der thierssche Körper so gut wie jedes andere Ding aus Atomen besteht, durch dem Anziehung und Abstohung alle mechanischen und chemischen Borgänge

Digitized by Google

erklart werben, fo muffe auch bie Physiologie babin ftreben nachzuweisen, "bas alle vom thierischen Körper ausgehenden Leiftungen eine Folge ber einfachen Anziehungen und Abstogungen find". Die Physiologie folle fich nach Du Bois-Repmond's Worten bereinft gang in organische Abpfit und Chemie auflosen. Schon bie beiben erften Abiconitte in bem Lehrbuch, "Die Abpfiologie ber Atome und die Physiologie ber Aggregatzustanbe", laffen erkennen, bag er banach ftrebt, alle Lebensproceffe als mechanische im weitesten Sinne bes Bortes aufzufaffen und zu beuten. Es wird hier bie Bemerkung nicht überfluffig fein, bag er wie fein Freund Du Bois-Repmond bierin, wie bas wol ftets bei fortichrittlichen Bewegungen vortommt, bamale ju weit gegangen find. Denn fo ficher es auf ber einen Seite ift, bag jedwebe Erklarung physiologischer Borgange für une nur in ber Burudführung auf demifche und physitalifde Broceffe stattfinden tann, so sicher ift es auf ber anbern Seite, bag mir von biefem Biele noch jest unendlich viel weiter entfernt find, als L. und feine gleichgefinnten Beitgenoffen glaubten, und bag gemiffe Borgange, ich bente speciell an die pfpchifchen, wol überhaupt niemals mechanisch erklart werden fönnen.

Daß das Lehrbuch der Physiologie, an welchem L. 10 Jahre seines Lebens eifrig gearbeitet hat, damals auf Biele einen gewaltigen Eindruck gemacht hat, dürfte unzweiselhaft sein. Ich möchte es aber nicht so in den himmel erheben, wie es von mancher Seite geschehen ist; denn gerade Ludwig's schwächste Seite war meines Erachtens das Schreiben. Und wenn wirklich der Stil den Menschen auf das Unzweiselhafteste und Bestimmteste charakterisirte, so würde, glaube ich, jedweder Unbesangene, der L. nur aus seinen Schriften kennt, ihn sehr niedrig einschäften mussen. Für mich sind viele seiner Arbeiten aus der physiologischen Anstalt in Leipzig — das nehme ich gar keinen An-

ftand ju fagen - gerabeju abstoßend geschrieben.

Die erfte große That von L. war 1847 bie Erfindung bes Wellenzeichners ober Rymographiums, bas er felbst folgenbermaßen beschreibt. "Um burch Poiseuille's Quedfilbermanometer gute Drudzahlen unter allen Umftanben und zugleich Beitbeftimmungen fur bie Dauer und Folge ber einzelnen Drudgrößen zu erhalten, fest man auf bas Quedfilber einen ftabförmigen Schwimmer, verfieht ihn am oberen Enbe mit einer Feber und läßt biefe bie Schwankungen auf eine Flache zeichnen, welche fich mit gleichförmiger Ge-schwindigkeit an ber Feber vorbei bewegt. Auf biefe Weise erhalt man Curven, beren bobe ein Musbrud fur ben Blutbrud, beren Breite eine Beftimmung Dieser Apparat hat ben Weg burch bie medicinische ber Beit enthält." erperimentelle Belt gemacht. Und sowie man fich heute bas fleinfte demische ober naturmiffenschaftliche Laboratorium nicht gut ohne Bunfenbrenner benten kann, so ist dieses Rymographion in wol allen physiologischen und äbnlichen Inftituten angutreffen. Das Berbienft von L. bei biefem Apparat beruht alfo barauf, bag er bie burch eine Quedfilberfaule gemeffenen Schwankungen bes Blutbrudes auffdrieb, alfo bie icon für anbere Brede von Batt angewenbete graphifche Methobe auf die Untersuchung bes Blutbrudes übertrug. Das ift, wie vielleicht heutzutage mancher Jungere, ber mit biefem Instrument auf-gewachsen ift, fagen möchte, eine bochft simple Sache. Aber alle großen Erfindungen haben eben bas Eigenthumliche, baß, wenn fie gemacht find, fie Einem immer ungeheuer einfach vorkommen, und boch ift es wol immer ein Benie, bas folch einen "fimplen" Bebanten zuerft benft und ausführt.

Mit biefem Apparat nun wurde von L. und seinen Schillern eine Fulle wichtiger Untersuchungen angestellt über bie Bewegung bes Blutes in ber Gefäßen, die als ein mechanisches Problem, wie leicht begreiflich, ihn in hohen

Raaße anzog. Wir ermähnen zunächft bie wichtige Arbeit von L. und Thirp (1864). Auf Grund ber Beobachtungen von v. Bezold, bag Durchschneibung des halsmartes curarifirter Thiere ben Blutbrud außerorbentlich herabbrudte, Reizung des oberen Markendes ihn aber wieder in die Söhe trieb, untersuchten bie genannten Forscher bie Ursache biefer Erscheinung und fanben sie im wefentlichen barin, bag, wie man unmittelbar feben konnte, die verschiebenften Arterien bes Rorpers, vornehmlich auch biejenigen ber Bauchhöhle, fich inidge jener Reizung fart zusammenzogen. In biefen letteren Gefägen, welche faft alle in die Pfortader munden, hat außerorbentlich viel Blut Blat, fo bag ane Unterbindung ber Pfortaber ben allgemeinen Blutdruck tief (fo ju fagen bis zur inneren Berblutung) finten läßt, indem fich fast alles Blut in Diesen Gefäßen anhäuft. Der Ort, von welchem jene Erregung im Centralnervenfuftem auszugehen hat, wirb bann fpater genauer von Dittmar und Dwsjannitow feftgestellt und bas fogenannte vasomotorische Centrum in bem verlangerten Mart genau umschrieben und begrenat.

In welcher Art die Ringmuskeln der Arterien unter dem Einfluß ber pasomotorischen Nerven ben Blutbruck reguliren, wie die Arterien selbst ben verschiebenen Organen je nach ihrer Beite mehr ober weniger Blut zuführen, wodurch auch bas Bolumen ber Organe sich anbert, wird weiter in eingehender Beife untersucht. Schließt man biefe Organe in eine unnachgiebige, mit Luft der Fluffigfeit erfullte Rapfel, fo tann man bie Aenberungen ihres Bolumens af graphische Beife feststellen, indem fie je nach ihrer Große mehr ober veniger Fluffigkeit aus ber Rapfel verbrangen. So untersuchte Moffo bie Amberungen bes Bolumens ber Niere je nach ber Thatigkeit ihrer arteriellen Befäße und conftruirte in ber Folge, indem er gange Blieber eines Menfchen, 3. 8. ben Arm in eine unnachgiebige, mit Baffer gefüllte Rapfel einfcbloß, ben sogenannten Blethysmographen, einen bochft intereffanten und wichtigen Apparat, ber über bie Blutbewegung und Blutvertheilung im menfclichen

Rorper wichtige Aufschluffe gegeben hat und noch weiter zu geben verfpricht. Der arterielle Blutbruck bes Menschen und ber ihm nabestehenben Geschöpfe bilt fich trot mannichfacher Gingriffe, z. B. auch Bermehrung und Berminberung ber Blutmenge, mas Borm, Muller und Tappeiner genauer unterfuchten, beuernd auf nahezu ber gleichen Sobe. Es entsteht bie Frage, welche regulawifden Borrichtungen ba in regelmäßige Thätigkeit treten. Wir faben ichon, bef die verschiedene Beite der arteriellen Gefäße eine folche Borrichtung ift. Sind diefelben wie bei Reizung ihrer sogenannten vasomotorischen Nerven verengert, fo fteigt ber Blutbrud; find fie bagegen in großer Musbehnung er-Mafft, fo finit ber Blutbrud, wenn wir (was wir zunächst noch thun wollen) die pumpende Kraft des Herzens, welche den Blutdruck aufbringt, als constant betrachten. Es war nun eine höchst wichtige Entbedung, als L. und Cyon fanden, daß es einen am Salfe vom Bergen (bezw., wie man heute weiß, von der Aorta) nach bem Ropfmart ziehenben Nerven gibt, ber einen großen Theil ber Gefäße (namentlich bie ber Unterleibshöhle), wenn nothig, erfchlaffen läßt and so ben etwa zu hohen Blutbruck herabsett. Diesem Nerv murbe beshalb der Rame Nervus depressor gegeben.

Die nicht geringe Rraft für ben Blutlauf bringt bekanntlich bas Berg enf, jener munberbare Mustel, ber scheinbar ohne Ruhe und Raft vom erften Anbeginn bes Lebens bis zum letten Athemzuge Tag und Nacht arbeitet. Bie leicht begreiflich, wendete L. auch ihm fein lebhaftestes Interesse zu und eine große Fülle wiederum höchst wichtiger und grundlegender Untersuchungen Ser biefes lebenswichtige Organ verbanten wir ihm und feiner Schule. Wenn mir nur bas Allerwichtigfte hervorheben, so ist bie Renntnig von bem Buftanbe-

kommen bes Herzstoßes, sowie ber für ben Arzt so unendlich wichtigen Herztone wefentlich fein Bert. Das Berg fteht befanntlich unter nervofem Einfluß; benn pfpchifche Erregungen verschiebener Art beeinfluffen feinen Solaa. Eine große Reihe von Arbeiten behandelt jene Beziehungen ber verschiedenen Nerven, sowol folder, welche ben Bergichlag beruhigen und verlangsamen, wie anderer, die ihn beschleunigen. Das Berg nieberer Thiere wie bes Frosches befitt bie Fähigkeit, lange Beit weiter ju fchlagen und gerabezu Arbeit ju leisten, wenn es in paffender Beife ernährt wird. Diefe kleine lebendige Bumpe forbert gerabeju Jeben jur Untersuchung beraus, vor allem natürlich einen mechanisch veranlagten Physiologen. Bas Bunber, bag auch 2. bas isolirte Froschherz gerabezu als ein gegebenes Organ betrachtete, Berfuche an ihm an-Bombitch untersucht bie Art und Beise, wie es gegen außere Reize fich verhalt und findet, bag es, ganz im Gegenfat zu ben Musteln bes Körvers, nur volle Rube ober volle Thatigkeit, aber keine halbe Arbeit kennt. Luciani entdecte eine eigenthümliche, in Gruppen geordnete periodische Thätigteit bes Froscherzens, welche auf die eigenartige Thätigkeit des Herzens überhaupt wichtige Schluffe gestattet. Erwähnen wir jum Schluß noch eines finnreichen Apparates, ber fogenannten Stromuhr, vermittels welcher &. mit Dogiel bie Gefchwindigfeit bes Blutftromes in arteriellen Gefagen beftimmte, so durften die wesentlichen Arbeiten Ludwig's und seiner Schule, die fich auf ben Blutlauf beziehen, erlebigt sein, und auch ber Laie wird einsehen, daß bie heutige Lehre vom Kreislauf mefentlich ein Wert Ludwig's und feiner Schule ist.

So wie das vom Körper getrennte Froschherz weiter arbeitet, wenn man es mit passenden Flüssigkeiten durchspult oder sich selbst durchspulen läßt, so lag es nahe, auch andere Organe zu untersuchen, ob auch sie unter ähnlichen Umständen weiter lebten und arbeiteten. Es ist ein Berdienst von L., diese Bersuchstechnik in die Wissenschaft eingeführt zu haben, indem er verschiedene Organe (Muskeln, Drüsen), die er soeden aus dem Körper entsernt hatte, möglichst frisch mit arteriellem Blute des betressenden Thieres durchblutete und sie so einige Zeit am Leben erhielt. Er nannte sie "überlebende Organe" und konnte an ihnen z. B. nachweisen, wie sie dei der Thätigkeit mehr Sauerstoss verbrauchen als bei der Ruse. Diese Methode, derartig überlebende Organe zu studiren, hat in neuerer Zeit wichtige Fortschritte gemacht — wir erinnern nur an die von Langendorss erfundene Methode, Säugethierherzen überlebend

ju erhalten - und hat vielleicht noch eine größere Butunft.

Ein weiteres Lieblingsthema von L., welches er von seiner Wiener Zeit an bis zu seinem Lebensenbe regelmäßig bearbeitete, war die Untersuchung bes Gasgehaltes in dem thierischen Blute. Wie bekannt, enthält das Blut der Säugethiere (neben Stickstoff) Sauerstoff und Rohlensäure, welche aus ihm entweichen, ähnlich wie die Rohlensäure aus einer geöffneten Selterslasche, sobald das Blut in einen luftleeren Raum gebracht wird. Die Herstellung dieses luftleeren Raumes vermittels sogenannter Duecksleberluftpumpen ist wesentlich Ludwig's Werk. Eine große Reihe hier im Einzelnen nicht näher zu beschreibender Arbeiten suchten auf Grund dieser gasometrischen Untersuchungen des Blutes Aufschluß zu geben über den Mechanismus der Athmung in den verschiedenen Geweben, welche bekanntlich Sauerstoff aus dem Blute aufnehmen und dafür Rohlensäure in dasselbe abgeben. Aus der Eröße und Art dieser Borgänge gewinnt man Einblicke in den Mechanismus der Athmung.

Auch die Gase in der Lymphe wurden in seinem Institut untersucht, sowie vor allen Dingen die Physiologie der Lymphe überhaupt. Die nicht leichte

Präparation ber überaus zarten Lymphgefäße, die, wenn man sie angeschnitten hat, unsichtbar werden, sowie die ungemein schwierige Einführung von Canülen in diese zarten, kaum sichtbaren Röhrchen hat, glaube ich, L. angelockt, sich mit ihnen zu beschäftigen. Eine Fülle schwer, rein anatomischer Untersuchungen über die Lymphgesäße verschiedener Organe, sowie physiologische Untersuchungen über die Bilbung der Lymphe, die von ihm wesentlich als eine aus dem Blute siltrirte Flüssigigteit angesehen wird, war die Frucht dieser Bemühungen.

Bährend &. bei ber Bilbung ber Lymphe sowie bei ber Bilbung bes darnes lediglich rein mechanische, leicht übersehbare Kräfte wie Filtration und demose thätig sein läßt, hat er boch andererseits als Erster im Berein mit Rahn gezeigt, daß es Organe in dem thierischen Körper gibt, die noch etwas mehr können als bloß filtriren, indem sie bei Reizung ihrer Rerven Stoffe ausscheiden, die sich nicht im Blute vorsinden. Sie müssen diese Stoffe also kloßt gebildet haben und können sie sogar gelegentlich unter einem höheren drud ausscheiden, als der Blutdruck in ihren arteriellen Gefäßen beträgt. Sie leisten also neben der chemischen auch noch eine mechanische Arbeit. Diese Ingane sind die Unterkieserdrüsen des Hundes, welche reichlich Speichel abswern, wenn man ihre sogenannten secretorischen Nerven reizt. Es ist dies eine grundlegende ungemein wichtige Thatsache, welche als Basis für eine ganze Renge anderer, den Mechanismus der Secretion bezw. die Thätigkeit von drüsen betressender Fragen anzusehn ist.

Auch die secretorische Thätigkeit der Leber, namentlich die Aufnahme der Gelle ins Blut bei der Gelbsucht, welche merkwürdiger Weise auf dem Umwege buch die Lymphgefäße ins Blut gelangt, sowie die secretorische Thätigkeit der

Riere wird weiterhin eingehend untersucht.

An biefe Arbeiten ichließen fich inhaltlich eine Fülle von rein chemischen laursuchungen, die bann in der chemischen Abtheilung der physiologischen Iralt ausgeführt wurden, deren intellektueller Urheber aber ebenfalls L. war.

Benn ich schließlich noch erwähne, daß auch wichtige Arbeiten aus bem Schiete ber Nerven-, Mustel- und Sinnesphysiologie aus der Anstalt hervorgegengen find (ich nenne nur die Namen Kronecker, Tiegel, Bart, Bohr L Ries, v. Frey), so burfte ungefähr ein Stelett von Ludwig's wiffenschaft-

ben Leiftungen in bem Gebiete ber Phyfiologie gegeben fein.

An diese feine Thatigkeit schließt sich nun aber in gleich murdiger Beise ma biejenige als Anatom an. Und fein College, ber Anatom Sis, fagt beim bufdeiben von 2. mit Recht: "An feinem Grabe trauern wir Anatomen mit, den auch unfere Wiffenfcaft verliert an ihm einen ihrer warmften Freunde mb traftigsten Forberer." Ja wie schon oben ermahnt, stellte er fich immer mi möglichft fest und breit auf eine anatomische Bafis, ebe er bie Physiologie mes Organs in Angriff nahm. Deshalb ist ihm auch bas Darauflos-Primentiren ohne genügende anatomische Unterlage — mit Recht — zuwer. So spricht er sich mit aller Schärfe gegen die operativen Eingriffe in bi thierifche Hirn aus. "Wem bie zahllosen Schwierigkeiten vor Augen mten, welche fich hier ber Untersuchung entgegen werfen, und wer, im Geiste underbaren Bau bes hirnes ichauend, von Staunen ergriffen ift über k Liftungen biefes garten und verschlungenen Gefüges, ber wird gewiß mit Mon fich wegwenden von ben roben Berfuchen jener Claffe von hentern, Miche blindlings burch ben Schabel hindurch mit Nabeln und Meffern in bas tupe aller Gebilbe ftechen und schneiben, unter bem breiften Borgeben, ber Anachaft einen Dienst zu leisten. Das Beginnen biefer hirnbohrer ift tun weniger finnlos als bas Bestreben, burch Schuffe aus Flinten und

Biftolen, die man in eine Cylinderuhr fendet, die Functionen ihrer Rabe

und Febern zu ermitteln."

"Für L. ftellten, wie Sis treffend fagt, bie Organe bes Rorpers fein Mechanismen bar, beren Bau mit allen gu Bebote ftebenben Gulfsmitteln gi erforichen mar. Je mehr es gelang, in beren inneren Bau einzubringen, un so mehr wuchs für L. bie Hoffnung auf einen Einblid in ben eigentlichen Sinn ber betreffenben Dechanismen." Ueber ben Bau bes Herzens arbeitet 2. selbst, über Lymph- und Blutgefäße Tomsa, Leber, Mac Gillaven un'Andere. Weiterhin waren Schweigger-Seibel, Schwalbe, Flechsig, v. Fleisch Stirling, Mall und viele Andere thatig und untersuchten ben hiftologische Bau der verschiebensten Organe. Namentlich wurde hierbei der Vertheilun ber Blutgefäße in biefen Organen besonbere Aufmerksamteit gewibmet.

So groß nun aber auch, wie aus biefen furgen, lange nicht erschöpfenbe Darlegungen hervorgeht, bie Summe ber Lubwig'ichen Arbeiten ift, und f febr er auch unfere specielle Wiffenschaft um viele einzelne hochwichtige That sachen und Methoben, viel weniger allerbings um theoretische Anschauungen un Bedanken bereichert hat, in einem Bunkte hat er wol alle feine Genofie weit übertroffen, bas ift in ber Beranziehung Anderer zu wiffenschaftliche Arbeiten. Dazu befähigte ihn offenbar feine gewaltige Berfonlichkeit. Er, b fich felbft in ftrengfter Pflichterfullung mit feftem Billen beherrichte und i unermublicher Arbeit thatig mar, beherrschte hierburch auch Andere, un "Jeber, auch ber wiffenschaftlich Unmundige, mar bei L. ber freundlichen Au nahme gewiß, wenn er nur bas Streben mitbrachte, ernfthaft ju arbeiten un etwas zu lernen. Hinter ber so freundlich entgegenkommenden Perfonlichte ftand aber ber ftrenge Gelehrte mit seiner umfaffenben Bilbung, mit feine icarfen Methobit und mit feinen ftets auf bas Bochfte gerichteten Bielen'

Eine außerorbentlich große Zahl (nach Kronecker gegen 300) von Physic logen, Anatomen, Mergten aus ber gangen Belt, in erfter Linie aus Deutsd land, bann in ben früheren Sahren mefentlich aus Rugland, fpater au Stalien, Schweben, Danemark, Frankreich, England und Amerika habe namentlich in ber physiologischen Anstalt in Leipzig unter L. gearbeitet un nennen fich alle mit Stoly feine Schuler. Bleich einem Zauberer muß er e verstanden haben, alle biefe verschiebenen und fo verschieben begabten Leute a fich ju feffeln. Denn Gines ift ficher: Jeber, ber bei L. gearbeitet bat, g bentt mit einer gewiffen freudigen Begeisterung an jene Leipziger Beit guruc in welcher er in miffenschaftlichem und in perfonlichem Bertehr mit bei Meister stand. Und noch heutzutage bilben alle jene Schaler eine grof Gemeinde, beren einigendes Band Lubwig heißt. 2. mar eben ein fehr tlugi Menich und offenbar ein außerorbentlich feiner Menschenkenner, ber fehr bal bie Spreu von bem Beigen ju fcheiben verftanb, aber auch die Spreu nid unbenutt ließ, indem er wie ein "großer Unternehmer" (fo nennt ibn bi befreundete henke) alle Rrafte in genialer Beise mobil machte und in be Dienst ber Biffenschaft stellte. So mar es ihm sicher auch ein Leichtes, i Bielen die angenehme Borftellung zu erweden, daß fie felbst icoben, mabrer fie wesentlich von ihm geschoben murben.

Es ift felbstverständlich, bag ein Mann von solch bebeutenber Biffen und Arbeitstraft und von solch hervorragenber Menschenkenntnig nicht blog i bem engeren Kreife seiner Biffenschaft, sonbern auch in anbern Kreifen bemenschlichen Gesellschaft, namentlich auch in akabemischen Rreifen bebeutenbe Einfluß ausübte und dies um so mehr, als er sich nicht bloß für seine speciel

Wiffenschaft, sondern noch für gar viele andere Dinge intereffirte.

L. war ziemlich groß und schlank. Er trug eine große runde Brille und sah — wenigstens für mich — mit seinem glattrasirten Gesicht und ben glattgekammten schlichten Haaren mehr wie ein schlaues Pfäfflein vom Dorf aus, als wie ber gewaltige beutsche Gelehrte, ber seine Welt beherrschte. Er war

verheirathet, hatte aber nur eine ihn überlebende Tochter.

Schließlich muß ich noch bemerken, daß ich L. personlich nie näher geteten bin, sondern ihn nur einmal als junger Docent in Leipzig in seiner Ankalt besuchte. Dabei lernte ich ihn flüchtig kennen, als er gerade einem fremden Collegen mit einer gewissen inneren Befriedigung einige im Bau bezriffene, ich glaube elektrische Reizapparate vorführte. Obige Angaben über seine Personlichkeit stammen theils aus mancherlei mündlichen Mittheilungen seiner Schüler, theils aus den über ihn geschriedenen Nachrusen oder Mittheilungen. Ich nenne die folgenden: H. Kroneder, Karl Friedrich Wilhelm Ludwig 1816—1895, Berliner klin. Wochenschr., Jahrg. 32, 1895, S. 466.

A. Mosso, Karl Ludwig, Die Nation 1894/95, S. 546.

B. His, K. Ludwig, Anatomischer Anzeiger, Bb. K, 1895, S. 495.

B. his, K. Ludwig, Anatomischer Anzeiger, Bb. K, 1895, S. 591.

Die histo-chemischen und physiologischen Arbeiten von J. Miescher, Leipzig 1897, Bb. I.

Heger, Notice sur Carl Ludwig, Communication saite à la Société royale des sciences medicales et naturelles de Bruxelles, 6. Mai 1895, bie zugleich ein ausgezeichnetes Bilb von L enthält.

E. de Eyon, Les nerss du coeur, Paris 1905.

Die Arbeiten von L. und seinen Schülern sind veröffentlicht in J. Müller's Archiv für Physiologie 1843—49, Henle und Pfeuffer's Zeitschrift 1844 bis 1855; weiter in den Berhandl. der Zuricher naturforsch. Gesellschaft 1852 bis 1855, den Sigungsberichten der Wiener Akademie der Wissenschaften 1856—64, den Berichten der k. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 1865—76, wo sich die Arbeiten der physiol. Anstalt zu Leipzig sinden; solieslich in Du Bois-Reymond's Archiv für Physiologie 1877—95.

B. Grübner. Ruife, Bergogin, fpater Großherzogin von Sachfen-Beimar-Eisen ach, Gemahlin Rarl August's, mar bie jungste, fünfte Tochter Landgraf Lndwig's IX. von Heffen Darmftadt und ber "großen Landgrafin" Karoline. Bahrend ihr Bater, noch als Erbpring, in Diensten Friedrich's Großen ftand, wurde fie am 30. Januar 1757 zu Berlin geboren. Im beroft beffelben Jahres tehrten die Eltern auf Bunfch bes faiferlich gefinnten Grofpaters ber kleinen Prinzessin nach ber Heimath zurud und L. verlebte nun ihre erste Jugend unter ben Augen ber Mutter in Darmstadt im Kreise Er Geschwister, mahrend fie bes Baters wenig ansichtig murbe und ihm igentlich zeitlebens fremb geblieben ift. Lubwig, ein unruhiger, munberlicher Rann, der eine leidenschaftliche Borliebe für seine Solbaten hatte, fühlte fich in Pirmasens, bei den Regimentern, viel wohler als in der eigenen Familie, und bas anderte sich auch nicht, nachbem er 1768 regierender Landgraf gewerben war. So rubte bie Erziehung ber Rinber allein in ber hand Raroline's, die freilich nur von Geschlecht ein Weib, von Geiste aber ein Mann Dar. In ihrem fiebzehnten Jahr (Sommer 1773) nahm L. an jener Beterswine mit bem Großfürften Baul, bem Sohne Ratharina's II., führte. Auch 🏗 Luife's eigenes Leben hat biefe ruffische Fahrt eine gewisse Bebeutung. Die beiben Menfchen, welche in nicht allzu ferner Butunft ihr febr nabe treten lotten, Rarl August und Goethe, tamen in jenen Tagen zuerst in ben Gefictistreis bes jungen Mabchens. Goethe hat es fpater bem Kangler v. Muller

erzählt, wie er bie Bringeffin bamals auf ber Beil in Frankfurt ichlant unt leicht habe in ben Bagen fteigen feben, ber fie nach Rugland brachte. Der Dichter bezeugt auch, bag fie gleich in biefem Mugenblide fein Inneres nich unberührt gelaffen hat. Und wenige Tage barauf in Erfurt, im Saufe bei Statthalters v. Dalberg fanben bie Reisenben bie Bergogin - Regentin vor Beimar Unna Amalia mit ihren Sohnen Rarl August und Conftantin Wollen wir späteren Berficherungen glauben, so hat fich schon anfangs ein gegenseitiges Boblgefallen bei beiben jungen Leuten berausgestellt, und aud im Gemuthe ber Dlutter mag ber Beirathsplan fofort insgeheim entfprunger Freilich, ebe ber Coadjutor im Ginverstandnig mit ber Bergogin Anne Amalia biesen Blan weiter betreiben konnte, maren noch ein und ein halbet Sahr ins Land gegangen und hatten manche Beranderung mit fich gebracht Kurze Zeit nach ber Rückehr von Petersburg war die Mutter, Landgräfie Raroline, an ber Baffersucht geftorben und hatte ihre jungfte Tochter in trau riger Bereinsamung gurudgelaffen. Bubem tonnte 2. nicht einmal in Darm ftabt bleiben, fie mare bort gang allein gemesen, ba ber Bater auch jest nod Birmafens als Refibeng beibehielt. Alfo folgte fie ihrer Schwefter Amalie bie mit bem Erbpringen von Baben verlobt mar, nach Rarleruge an ben go bes in Fürstenbunbsachen wohlbekannten Markgrafen Rarl Friedrich. Die mar es, wo bie erfte Kunbe von ben zwischen Dalberg und bem Darmftabte Minister v. Moser geführten vertraulichen Berhandlungen Luise's Ohr er reichte und bort einen nicht gang ungunftigen Boben fanb. Denn, abgefehet von bem guten Ginbrud, ben ber junge Bergog schon f. 3. in Erfurt auf su gemacht hatte, verhießen ihr bie weimarischen Bewerbungen boch wieber ein neue Beimath und fogar einen lanbesmutterlichen Wirkungsfreis. Und if Karleruhe fühlte fie fich nie recht wohl. Nur mar fie ber Meinung, bag zwe Bersonen, die ihr ganges Leben mit einander zubringen sollten, fich beiberseiti erft genau fennen lernen mußten. Sie wollte feinen Entschluß faffen, all ben ihr Berg bictirte und tannte ihre eigne Natur babei boch fo genau, ba fie ficher mar, bies ihr Berg murbe ohne bie reiflichfte Ermagung aller babe eintretenden Betrachtungen nicht entscheiben. Go fühl und flar bie Ding überbenkend hatte fie, wie schon vorher bem Erbprinzen von Mecklenburg Schwerin, so jest Karl August bie Erlaubniß gegeben in Karlsruhe zu er scheinen und seine Werbung personlich vorzubringen. Aber als biefer nun in December 1774 bie Fahrt antrat, ba fanben fich Beibe boch rafcher zu ein ander als 2. vielleicht geglaubt haben mochte und ber Berlobung folgte an 3. October bes folgenben Sahres icon bie Bochzeit - fo ichnell auf besonbere Bunfc ber Braut, die fich vom badischen Sofe fortsehnte — und am 17. Dc tober 1775 ber Ginzug in Beimar.

Der Charafter Luise's ist ein Broblem. Ohne Zweifel hat ein Gefühls impuls bei ihrer Berbindung mit dem Herzog schließlich den Ausschlag ge geben, aber wer sie während der ersten zehn, fünfzehn weimarischen Jahre ii ihren Beziehungen zur Schwiegermutter, zum Gatten und zu den Genosses Musenhofs beobachtet, der muß bemerken, daß ihr Wesen immer meh eine Zurüchaltung annimmt, die der natürlichen Gefühlswärme gefährlich wird. Einmal wird ihr Inneres mit der Sonne verglichen, die durch kalt Nebel hindurchleuchtet. Goethe nennt sie mit einem Borte eine "verschlossen Natur" und hat in der Gestalt der Brinzessin im "Tasso" das verklärte Bill ihrer Eigenschaften gegeben. Anna Amalia gegenüber ist sie über eine kritisch Kühle nie hinausgekommen und daß auch das Berhältniß zu Karl August in den ersten Jahren ein unglückliches war, darf nicht verschwiegen werden. Au der einen Seite der ausgesprochene Sinn für Beobachtung äußerer Schicklich

kin, dabei das Fehlen einer gewissen sanften weiblichen Nachgiebigkeit (so hat Shilla später die Fürstin erkannt), auf der anderen sorgloses Außerachtlassen in zormen, Rückschölosigkeit, ungebändigter jugendlicher Ungestüm: so lange bief kiden Charaktere ohne gegenseitiges Verständniß sich berührten, mußten sein, nach Goethe's bekanntem Wort "immer beibe Unrecht haben". Der Licht selbst, der der Herzogin von jeher schwärmerisch ergeben war, beständte dies mit Bedauern. Er hat aber doch immer das sichere Gefühl schaht, daß es sich dabei nur um einen vorübergehenden Zustand handelte. "liebt Karl und Louise sei ruhig", schreibt er 1776 an Lavater, "sie sollen we eins der glücklichsten Paare werden, wie sie eins der besten sind".

Rie hat die junge Bergogin an den Liebhabervorstellungen zu Tiefurt mb Ettersburg thätigen Antheil genommen, auch bem "Tiefurter Journal" the fie vollig fern. Sie liebte wol die Natur, aber die ftille Natur, nicht in vom fröhlichen Treiben ber "luftigen Beit" belebte. Berhaltnigmäßig fruh Mon verzichtete sie auf diese äußeren Lebensfreuden und suchte dafür Ersat n bem Bertehr mit guten, bedeutenden Menschen. Und wie Anna Amalia Bieland, fo fand 2. in Berber ihren Seelenfreund (vgl. Eleonore von bjanowski, Herber und die Herzogin Luise, Deutsche Rundschau, Januar 1901). Es ist ausgesprochen worden, daß tein Mensch ihrem inneren Selbst nicher so nabe getreten fei, als Berber im Berlauf ber achtziger Jahre. Und u ber That: ihre Studien mit Herber, ihr Gespräch mit ihm ließen bas mijde Leben Luife's fich viel freier entfalten, als bas vielleicht bie früheren Unliden Beziehungen ju Lavater, Die noch in Die Karleruher Beit gurudmiden, vermocht hatten. Wir horen von Shatespearelecture und von jahre-Im fortgesetter Beschäftigung mit ber lateinischen Sprache und Litteratur m entbeden babei eine neue Seite von Luise's Wefen, ihre Bermanbtschaft m romifchem Geift. "Sie war felbst einer jener antiten Gestalten abnlich, kechmerz und Freude ftolz verhüllen." Aber nicht nur in ber Ruhe und Weit berührt sich E. mit ber Antike, auch die Auffassung ihrer Bflichten als Milice Mutter hat einen altrömischen Zug. Als ihr am 2. Februar 1783 in Erbpring Rarl Friedrich geschenkt wurde, empfindet fie dies als ben Höhe-mit ihres Lebens, aber das Bewußtsein ihrer Berantwortlichkeit für seine pitere Entwicklung bruckt fie nieber, ganz anders wie Rarl August, ber ben hin jubelnd begrüßt. Und in Bezug auf ben am 30. Mai 1792 geborenen mingen Bernhard schreibt fie an ihren Bruber: "Wenn er fich bieses Namens 14 eines Tages würdig erzeigt, so werbe ich ihn als meinen Sohn verliugnen".

Auch im Laufe bes täglichen Lebens, ber hinter ber Stadtkirche mitmien drückende Sorgen hervorrief, hat die Herzogin sich Herber und seinem hause nie versagt, selbst nachdem schon die eigenthümlich freigeistige Ausstallengung des Mannes von dem hohen Werthe der beginnenden französischen Kevolution für die Menscheit Luise's fürstliches Empfinden verletzt und ihr persönliches Verhältniß zu ihm getrübt hatte. L. hielt wenig von den weltskreichen Freiheitsschwärmereien, denen mit den weimarischen Schöngeistern und herder — nicht aber Goethe — verfallen war. Sie war vom Gottesspadenthum ihres Standes überzeugt, fühlte sich auch eben als deutsche kirkin. Und hier ist der Boden, auf dem sie ihrem Gemahl näher kommt. In dem Maße, als — durch den Fortgang der politischen Dinge in den Kanziger Jahren — die gemeinsamen Interessen an dem Wohl und Wehe des großen wie des engeren Baterlandes in den Bordergrund ihres Lebens perängt wurden, hörten jene derben Seiten in Karl August's Individualität, die se sonet verstimmt hatten, auf, L. zu reizen." An seinen landes-

väterlichen Unternehmungen batte er fie icon fruber betheiligt, in ber Fürftenbundepolitit mußte fic mol auch Beideib und felbft in die Rolle ale Officierefrau, Die ihren Bemahl in ber Garnison besucht, fand fie fich, nachbem Rarl August in die preußische Armee eingetreten mar. Immer ernster murbe bie Lage. Napoleon führte die Beit herauf, von der es bei Frau v. Stael heißt: "dans toute l'Europe on était en France". Für 2. brachte biese Beit einen graßen geschichtlichen Augenblick mit fich. Es war am 15. October 1806, bem Tage nach ber Schlacht bei Jena, als ber Raifer Nachmittags nach Beimar herübertam und bas Schlog bes Fürften betrat, ben er vor allen wegen feiner unerschrodenen beutschen Gefinnung mit besonberem Born verfolgte. Der Bergog war im Felbe, ber Erbpring und feine Gemablin, Großfürstin Maria Bau-Iowna, fern, auch bie alte Bergogin-Mutter, Anna Amalia, hatte Weimar am Tag porber verlaffen. Gegen Bunich und Billen Rarl August's war L. allein gurudgeblieben inmitten Sunderter von verängsteten Frauen und Rindern, bie fie im Schloß aufgenommen hatte und mutterlich behütete. Sie war fic wohl bewuft, bag bas Schicffal bes Bergogthums auf ihren Schultern ruhte, als fie nun bem Eroberer entgegentrat. Allein Furcht mar ihr fremb. "Voild pourtant une femme à laquelle nos deux cents canons n'ont pas pu faire peur" hat Napoleon später von ihr gesagt. Und in der Unterredung, die sie bamals mit ihm hatte, gelang es ihr, bas Meußerste von ihrem Saufe und Lanbe abzuwenden. Wenn wir dem Raifer glauben wollen, fo hat er um ihretwillen Schonung geubt, felbft nachbem bie Bedingung, daß ber Herzog innerhalb vierundzwanzig Stunden nach Beimar gurudfehre und fein Contingent von ber preußischen Armee trenne, fich als unerfullbar erwiefen hatte. 2. felbft fant in foldem Gintreten für ihr Bolt etwas gang Ginfaches und Natürliches, aber bie Bergen maren ihr für immer gewonnen, und ber Dank bes geretteten Beimar, jene Medaille, bie fie neunzehn Jahre fpater (am 14. October 1825) aus ben Banben Goethe's und feiner Freunde entgegennahm, bebeutete viel mehr, ale eine ritterliche Aufmerksamkeit. Ale im Sahre 1813 Beimar wieber von frangösischen Truppen besetht mar, bot fich ihr von neuem Gelegenheit biefen Dant zu verbienen. Bon ihrer lanbesmutterlichen Fürforge gibt allerbings - getreu ihrem Befen - fein Bort ihrer Briefe Runbe, nur ihr Ausgabebuch belehrt uns. Und im 3. 1814 übergab fie fogar ihren gefammten Schmud ber Lanbichaftsbeputation jur Linberung ber allgemeinen Roth. Diefer murbe ihr fpater gegen ihren Billen gurudgegeben. Der Wiener Congreß erhob bas Land jum Großherzogthum (1815), und L. fah barin nur eine gerechte Anerkennung von ihres Gemable vaterlanbischem Sinn, wenn fie auch auf ben neuen Titel felbst wenig Gewicht legte. Auch ter liberale Charafter ber Berfassung von 1816 ift ihr zu verbanten.

Die Friebenszeit hatte wieber bas gewohnte litterarische Stilleben gebracht, bessen Mittelpunkt nun, nach Anna Amalia's Tobe (10. April 1807) L. wurde. Noch fanden sich neue Freunde (vor allen Dingen Frau v. Staël) zu den alten, doch mit den zunehmenden Jahren lichtete sich natürlich der Kreis immer mehr und mehr. Die letzte und äußerste Bereinsamung aber brachte der Großherzogin der Tod Karl August's (14. Juni 1828). Die jüngste Generation, welche in ihr die Großmutter ehrte, wuchs heran und erfüllte ihre letzten Jahre noch mit Licht und Freude. Merkwürdiger Weise scheinen die Enkelkinder — ich meine besonders die nachherige Kaiserin Augusta und den späten Großherzog Karl Alexander — ihrem Herzen näher gestanden zu haben als es jemals selbst den Kindern beschieden gewesen war. Denn selbst ihre liebliche Tochter Karoline (geboren am 18. Juli 1786, † am 20. Januar 1816 als Erbprinces von Medlendurg-Schwerin) hatte das Los gehabt, von

ber Mutter kühl behanbelt zu werben. 2. hatte sich jett wieber in bas Fürstenhaus zurückgezogen, bahin, wo sie einst ihre junge She begonnen hatte. Hre Gesundheit war schon lange erschüttert, bennoch wurden Alle schwerzlich überrascht, als ber Tob am Sonntag, ben 14. Februar 1880 bieses Leben beenbete, kaum zwanzig Monate, nachdem Karl August ihr vorangegangen.

Bgl. Eleonore von Bojanowski, Louise Großherzogin von Sachsen-Beimar und ihre Beziehungen zu ben Zeitgenoffen. Nach größtentheils unveröffentlichten Briefen und Nieberschriften. Mit Berzeichniß ber alteren Litteratur. Stuttgart und Berlin 1903. G. Lämmerhirt.

Lulard (Qutarbis), myftische Bisionarin, geboren aus angesehener Familie vermuthlich in Erfurt 1274, † in Oberweimar a. b. 31m am 22. Marg 1309. Gine excentrisch religiofe Natur, trat L., ergriffen von glubender Berchrung für Chrifti Leiben, 1286 als zwölfjähriges Mabchen im Ciftercienferinnenflofter ju Dbermeimar ein. Bei ihrer ichmachlichen Constitution entwidelte fich bort in ihr allmähich ein Buftand hochgrabig hyfterifch = nervofer Ertrantung, ber ihren Beift in lichten Sallucinationen und Bilbern über bie alltägliche Birklichteit hinaus entructe, mahrend ber brefthafte Rorper in langiabrigem Siechthum meift an bas Lager gefeffelt mar. Sie glaubte Eribeinungen von Chriftus, Maria und anderen Beiligen zu haben, schaute Begebenheiten, die fich in der Ferne gutrugen, und fündigte bevorstebende Ereigniffe im voraus an. hierburch und burch bas Auftreten ber Bunbenmale, bie fie an ihrem Leibe hervorzurufen mußte, tam fie bei ihren Mitschwestern und in der ganzen Umgegend fast in ben Ruf einer Beiligen, sobaß nach ihrem Tobe bas Bolt in Menge herzubrängte, um ihren Leichnam anzustaunen. Ihre lateinische Lebensbeschreibung in 98 Capiteln, verfaßt von einem un-genannten Beitgenoffen, vielleicht ihrem letten Beichtvater, bietet vorwiegenb ein pathologisches Interesse. Die einzig erhaltene handschrift saec. XIV bieses Bertes, aus ber Bibliothet bes ehemaligen Beteretlofters ju Erfurt ftammenb, liegt jest in ber gräflich Schönborn'ichen Schlofbibliothet zu Bommersfelben bei Bamberg (Dr. 80/2754).

B. Nitsschke, Nachweisungen über das Kloster Oberweimar, in der Weimarischen Zeitung" Rr. 180 vom 6. Juni 1893, 1. Blatt, S. 3. — Derselbe, Thüringer Heilige und Halbheilige, in der Zeitung "Deutschland" (Beimar) Rr. 318 vom 20. November 1898, 3. Blatt, S. 2. — M. Wiesland, Die selige Lukardis, Cistercienserin zu Oberweimar, in der "Cisterciensers-Chronit" Rr. 113 vom 1. Juli 1898, S. 193—199. — Vita venerabilis Lukardis monialis ordinis Cisterciensis in Superiore Wimaria (edidit J. de Backer), in den "Annalecta Bollandiana" XVIII (1899), S. 305—367. — E. u. P. Mitschke, Sagenschatz d. Stadt Weimar S. 112 st., Rr. 184. — Thüringer Monatsbl. XII, S. 109.

Etitwit: Hand Ernst Freiherr von L., ber am 2. September 1887 als Regierungspräsibent a. D. starb, war in Breslau am 5. April 1776 als Sohn des Landschafts-Repräsentanten für das Glogauer Oberamtsregierungs-Departement Hand Bolf Frhr. v. Lüttwiß geboren. Nach Bollendung seiner Studien in Halle trat er im J. 1794 in seiner Baterstadt als Rammersterendarius in den Staatsdienst ein und wurde im April 1797 zum Kreisdirector von Wassertübingen in dem damals zur Krone Preußen gehörigen franklischen Fürstenthum Ansbach ernannt. Im J. 1800 wegen einer außerzerichtlichen Bestrafung von Excedenten mit Prügel und Gefängniß vom Amte inspendirt, machte er sich doch in den Kriegsunruhen unentbehrlich, wurde wieder angestellt und erward 1802 auch die persönliche Gunst des Königs

Friedrich Wilhelm III. und der Königin Luise, als diese die frankischen Lande befucten. 3m 3. 1805 und 1806 machte er fich burch feine rafche und thatfraftige Sorge fur bie Berpflegung ber bie Fürstenthumer burchziehenben feindlichen Truppen um feine neue Beimath fehr verdient. Als biefe aber an Baiern tam, legte er fein Amt nieber und ging im Berbft 1806 nach Breslau gurud, wo er Alles in Bermirrung und ben Minifter Grafen Somm auf ber Flucht nach Norbschlefien fand. Bon glühendem Batriotismus und einem raftlofen Thatigfeitebrang befeelt, reifte er fofort mit feinem Bruber Beinrich, Gutsbefiger auf Sartlieb bei Breslau, jum Ronig weiter, ben er am 26. Rovember 1806 in Ofterrobe traf, und trug ihm feine Ibeen barüber, wie in Schlefien ber Biberftand gegen bie anrudenben Frangofen ju organifiren fei, por, worauf ber Konig ben Fürsten von Pleß jum Generalgouverneur von Schlefien ernannte, ihm ben Grafen Gogen beigab und bie heranziehung ber beiben Brüber Lüttwit empfahl. Der Fürst übertrug auch bem alteren Ernst bie Geschäfte seines Bureaus als Oberfriegscommiffarius. Aber bie Anftrengungen, bie nun in verspäteter Stunde gur Befreiung Schlefiens gemacht wurden, blieben erfolglos. Beibe Brüber Luttwit haben über ihren Antheil baran felbst sich geäußert. Heinrich veröffentlichte schon 1809 einen "Beitrag zur Geschichte bes Krieges in Schlefien, in ben Jahren 1806 und 1807", und aus ben Memoiren Ernst's theilte bessen Sohn Wilhelm 1886 bie auf bie Kriegsperiobe in Franken sowol wie in Schlesien (1806/7 und 1813) begüglichen Abschnitte in ber Schrift "Bater, Sohn und Entel von Luttwit aus bem Saufe Gortau am Bobtenberg" in Schlefien" mit. In biefen Aufzeichnungen, bie auch balb nach ben Ereigniffen niebergeschrieben find, finden fic über bie großen Manner ber Beit oft fehr scharfe, schwerlich immer gerechte, burch ben politischen Unmuth über ben Gang ber Dinge hervorgerufene Urtheile. Nach bem Tilfiter Frieden ging L. auf furze Zeit auf feine in Franken ertaufte Befitung gurud, bewarb fich aber um eine Unftellung in Breugen, erhielt 1807 junachft Bartegelb und murbe 1809 bei ber Regierung in Berlin als Bulfsarbeiter, 1811 als Rath angestellt. Doch icon Enbe beffelben Sabres warb er jum Generalcommiffarius und Brafibenten bes Lanbesofonomiecollegiums ernannt, bas nach Anleitung bes Lanbescultur-Cbicts vom 14. September 1811 in Nieberschlesien errichtet werben sollte. Da bessen Organisation fich verzögerte, hatte er um fo mehr Zeit, fich mit ben allgemeinen Lanbesangelegenheiten ju beschäftigen, wobei er burch unberufenes Drangen in ben leitenben Rreifen fo anftieg, bag er Enbe 1812 verhaftet und nach Glat gebracht wurde. Im April 1812 wurde er Civilcommissarius der Blücher schen Armee, legte biefe Stellung aber aus Opposition gegen Gneisenau und weil man zu wenig auf ihn horte, balb nieber und ging nach feinem neu etworbenen Besite, einem facularifirten Kloftergute, Gorfau am Bobtenberge. 3m 3. 1816 murbe er jum Prafibenten ber neu errichteten Regierung gu Reichenbach, bie bie schlefischen Gebirgefreise umfaßte, ernannt, schieb jeboch schon 1818 mit einer Benfion von 800 Thirn. aus, um zu Gorkau in geräuschloser Zurückgezogenheit, doch in lebhafter Theilnahme an den Borgängen ber Zeit und thätiger Einwirkung barauf in Wort und Schrift, seit 1826 auch als Brovinziallandtagsbeputirter zu leben, bis ihn ber Tob bei einem Besuche seines Sohnes in Naschwitz bei Bobten am 2. September 1887 abrief. Staats- und landwirthichaftliche Intereffen nahmen feine Aufmerkfamkeit befonbers in Anfpruch. Leicht empfänglich für ein Ereignig ober eine 3bee faßte er biefe alsbald weiter auf und theilte feine barüber gewonnenen Ansichten ebenso schnell bem Bublicum mit. Ein Berzeichniß seiner Schriften bringen bie Schlefischen Brovingialblatter, beren eifriger Mitarbeiter er mar,

in ihrem Retrolog Bb. 106, S. 271—278 (1851) und barnach auch ber Reue Retrolog ber Deutschen, Jahrgang XIV, 2 S. 782—782.

Durch seine Schwester murbe L. ber Schwager bes Ministers Freiherrn griebrich v. Schudmann, † 1834, bem er auch ein biographisches Denkmal eicht hat. Sein Sohn Wilhelm auf Gortau, 19. Januar 1809 bis 29. Mai 1892, hat auch in ber oben ermähnten Schrift eine Reihe von Mittheilungen thet seine eigene Stellung zu ben öffentlichen Angelegenheit seiner Zeit veriffentlicht. Markaraf.

Rus: Sans 2., fahrenber Ganger aus bem Anfange bes 16. Sahrbunderts, von beffen Leben wir nur wenig wiffen. Er felbft nennt in einem Spruce seine Baterstadt Augsburg, in einem anderen Regensburg; nur bas ane icheint gewiß, daß Baiern feine Beimath mar. Wir finden ihn gunachft n Runden, bas er 1521 auf bie Kunde, es werbe in Joachimsthal ein Shutenfest gefeiert, verläßt, um, wol nur vorübergebend, in ben Dienst ber afftrebenben Bergstadt zu treten. 1525 finden wir ihn im Bauernkriege auf Seiten der Aufständischen; 1582 nennt er sich einen Ehrenhold des Pfalzgrafen Friedrich. Beitere Nachrichten fehlen von ihm. Unter feinen Schriften n am bekanntesten ein Spruch von 1521, worin er das Joachimsthaler schützenfest besingt. Ungelenk in der Sprache, wol auch nur flüchtig hinemorfen, weil fur ben Augenblid nur bestimmt, zeigt uns ber Spruch ein intereffantes Bilb aus ber Culturgeschichte ber Stabt, Die, erft 1517 gegrundet, doch icon, bant ihrem Silberreichthum, eines bekannten Namens fich p erfreuen hatte. Der Borgug bes Spruches ift feine Rurge. Ginleitenbe Borte orientiren uns über die Entstehung der Stadt und ihre kurze Geihichte; wir feben, wie die Festhalle erbaut wird, wie die Stadt jum Emplange ber Bafte fich ruftet und Schuten aus allen Weltgegenben berangieben; wir feben bes Festes Anfang, Berlauf und Enbe; getreulich werben uns alle Ramen ber preisgefronten Schuten genannt. Rafch ziehen bie einzelnen Bilber a uns vorüber, und biefe Raschheit gibt bem trodenen Stoffe, ber burch bie Larftellung keineswegs gehoben wirb, boch eine gewisse natürliche Lebendigint. Beniger bebeutenb ift ein anberer Spruch, worin ber Bug gegen bie luten vom Jahre 1532 bargeftellt wird (Cob. M. 177 in Dresben). Das Lagebuch, bas ber Berfaffer über ben Bauernkrieg von 1525 geschrieben haben ioll, ift ihm neuerbings abgesprochen worden.

Boltan, Geschichte ber beutschen Litteratur in Böhmen, S. 321-323. -Beitschrift bes Histor. Bereins f. Schwaben 1847, S. 48 ff. und 1876, 5. 115—118. — Zeitschrift für Geschichte bes Oberrheins 1893, Heft 1. Rubolf Wolfan.

Abel: Johannn Heinrich L., Musiker, insbesonbere Kirchen- und Bolksliebercomponist sowie -herausgeber, ber Organisator bes Pfälzer Gesangvereinswelens, wurde am 80. August 1823 im Dorfe Iggelheim bei Speyer geboren. Den Rangel irdischen Guts im Elternhause ersetten Glaube, Treue und Fleiß. Die mflice fromme Mutter leitete ben geweckten lernbegierigen Knaben, bem im meiten Jahre ber Bater gestorben, sorglich burch bie Kindheit. "Heinrich Behrer werben!" entschieben bie Berather über feine Bufunft, als er in m Bolfsichule bes freundlichen Beimatheorte icon vorwartetam und feine deutliche Anlage für Mufit beim bafigen Lehrer, jumal im Orgelspiel, so weit andbilbete, bag er, blutjung, ben fonntaglichen Gemeinbegefang begleiten burfte. 16 juhrig, bezog er das Seminar zu Kaiferslautern und erhielt nach gemienhaft ausgenützten zwei Jahren bie erfte Anstellung als Schulverweser n Gigheim bei Frankenthal. Bei bem in letterer Stadt wohnenden Jakob Bierling (1796—1867) — Bater bes jetigen ausgezeichneten Mufikers Georg

Bierling in Berlin — einem ber tuchtigften bamgligen Meifter und Birtugen auf ber Orgel, Berausgeber eines Chorallieberbuchs für bie Pfalg, fette &. seine Studien eifrig fort; baneben, zwei Jahre lang regelmäßig, 11/2 Stunde nach Mannheim, bem "Mufit-Metta" ber Pfalger, manbernb, baselbft bie theoretischen in ber Schule bes Sofmusitbirectors Lepper. In Mannheim förberten ihn auch die claffischen Opern- und Concertaufführungen unter bem Tattftode Binceng Lachner's; bergliche Begiehungen ju biefem beftanben fpater bis jum Tobe. 3m 3. 1845 übertrug ihm Regierungsentschließung eine Schulftelle ju Zweibruden, feinem nunmehrigen bauernben Bobnfige, balb barauf in biefer zweiten Beimath bas Orgelfpiel in ben protestantischen Rirchen an Festtagen, außerorbentlichen Gelegenheiten und auf Berlangen. Mit seinem Können in ben boberen Formen ber Composition unzufrieben, schickte er 1848 mehrere Arbeiten an ben hervorragenden Contrapunktisten und Orgelbauer Brof. Frbr. Kühnstebt in Eisenach, welcher biese Leistungen bes sich als Schuler Anbietenden sehr anerkennenb beurtheilte, aber u. a. antwortete: "Benn Sie auf ein Jahr Urlaub erhalten konnen, bann kommen Sie ju mir; ich werbe Ihnen gerne Freund und Lehrer fein. Dein Bonorar foll Sie in keinerlei Berlegenheit bringen. Doch bas überlegen Sie Alles noch einmal recht ernft. Es ift gegenwärtig eine fcmere, verhängnifvolle Beit. Bebenken Sie, bag man erft leben muß, ehe man irgend etwas Anberes sein und treiben tann." Da bie Beborbe &. biefen Urlaub abschlug, arbeitett er mit boppelter Raftlosigkeit an seiner musikalischen Weiterbildung, wozu ihm sein lebhafter Antheil an dem damaligen, namentlich durch Musikbirector Prof. 5. M. Schletterer herbeigeführten Aufschwunge ber musikalischen Bestrebungen Bweibrücens mithalf. Solcher Stubieneifer im Zusammenhalt mit ani strengenbem Schul- und Privatunterricht griffen seinen ohnehin unfesten Körper an, und so mußte 2. 1854 ein für alle Mal aufs eigentliche Lehr amt verzichten.

Seitbem war feine nun losgebundene Kraft ganz ber ebeln Tonfunf geweiht, jeboch immer unter bem Gefichtspuntte ibealfter pabagogifcher Tenbeng Roch in bemfelben Jahre, 1854, rief L. ben "Evangelischen Kirchenchor Zwei bruden" ins Leben: außer gleichzielenben Anfapen in Speper ber erfte ber artige Berein in ber Pfalz. Anläglich bes Vierteljahrhundert-Jubilams dieset Körperichaft, welche unter Lugel's Leitung mittlerweile bie beften einschlägiger Berte alten wie jungen Urfprungs aufgeführt hatte, hat fpater bie oberfti protestantische Rirchenbehörbe ber Pfalz in einem Confistorialerlaffe "gerne bi Gelegenheit ergriffen, um bem Berrn Organisten L. in 3meibruden, welche sich burch Grundung und ebenso sachverständige als uneigennütige Leitung bei genannten Kirchenchors im Laufe von 25 Jahren nicht nur um die bortig protestantische Kirchengemeinbe, sonbern auch burch bie Berausgabe firchliche Chorgesange um bie Sebung bes protestantischen Rirchengesanges überhaup und in den weitesten Kreisen große Berbienste erworben hat, auch ihrerseit ihre Anerkennung auszusprechen und ben Wunsch beizufügen, daß es herrn L noch lange vergonnt fein moge, feine erfpriegliche Birtfamteit in ber bis berigen Beise ju bethätigen". Bunachft nämlich nur mit ber Stelle be Organisten ber Alexanderkirche betraut, bekam L. 1865 bie enbgultige Be ftallung auf ben neugeschaffenen Boften als alleiniger Organist ber Zwei brudener evangelischen Kirchen: ein Amt, bas er Jahrzehnte lang, bi 1. Januar 1897, als er frankheitshalber bie öffentliche Thatigkeit aufgebe mußte, überaus ruhmmurbig ausgefüllt hat, barin bie außere Anlehnung fü bas nachbrudlichfte Schaffen auf bem Felbe bes Rirchengefangs finbent Daneben birigirte er burch viele Jahre ben Cacilienverein und ben Manner

gefangverein Zweibrückens, ertheilte auch ben Gefangunterricht am Gymnafium und funairte seit 1868 als amtlicher Orgelrevisor für die Pfalz, ber alle neugebauten Orgeln ber Pfalz auf Bute und Brauchbarkeit prufen und ein beglaubigtes Gutachten abfaffen mußte. Um ftartften und marmften bat fich der g. die Organisation ber zwanglosen Genoffenschaft am Bergen liegen leffen, welche burch feinen Antrieb, feine Bingabe jur glanzenbsten Entseltung gelangt ist: bes "Evangelischen Kirchengesangvereins für die Pfala". Radbem &. schon langere Beit, auf Grund seiner Erfahrungen im genannten zweibrüder Kreise, in Wort und Schrift ben Zusammenschluß aller passenden Glieder vorbereitet hatte, wurde am 1. November 1880 unter feiner Aegibe diefer freudig begrüßte Bund aus ber Taufe gehoben und rasch ist er von 19 Bereinen auf Die Bochftziffer, 87, mit rund 4000 Sangern und Sangerinnen, hin vor Lugel's, bes "Sauptvereinsmufitbirectors", Tob, gewachsen, feitbem iber bis auf 72 gurudgefunten. Das jur Gilber-Jubelfeier 1905 erfcbienene defichriftden "Der e. R. b. Pf." — Lehrer Frbr. Regler in Speper, ber Schriftführer bes Bereins und Bibliothetar ber biefem vermachten werthvollen . Lutel-Bibliothet", zeichnet bescheiben als Berfaffer erft am Schluffe - ftellt bie ganze Bewegung und Entwicklung übersichtlich bar, läßt bem "Bater" bes afolggefrönten Unternehmens, eben E., nebst seinen großen entscheibenben Berbimften ehrendfte Gerechtigkeit zu theil merben und ziert auch bas Titelblatt mit feinem Bildniß, Ramen und Lebensalter. Da heißt es u. a. S. 12: Laufenbe von Briefen fandte er nicht nur in Die Pfalz, sondern auch in Die wite Belt hinaus. Rein Opfer an Kraft, Zeit und Geld war ihm für fein Bert ju groß. Die vier ersten Kirchengesangfeste hat er ausschließlich geplant, brathen, geleitet", beim fünften mußte er fich vertreten laffen, beim fechften, 1899, hat er noch das Programm aufgestellt, boch es nicht mehr erlebt. Denn m 9. Marg 1899 ift 3. S. L. "nach langen bangen Qualen und vieler Erdenpein", wie Regler eignes langwieriges Leiben und Schidfalsschläge in ber familie bezeichnet, an Lungenlähmung gestorben. Die Stadt 3meibruden kunt den vielen einheimischen und auswärtigen Berehrern seiner Runft wie kiner gewinnenden liebenswürdigen Perfonlichkeit haben ihm ein großartiges Begrabniß bereitet, und am 24. November 1901 enthüllte "Die Stadt Zweibrücken htem Ehrenburger, bem Meister bes Gesanges und ber Musit", auf ber familiengrabstätte ein höchst einbruckvolles großes Denkmal voll finniger Enmbolit, an bem burch Tafel-Infdriften bie auch finanziell betheiligten Gemeinschaften vertreten find: "Der pfälzische Sängerbund seinem Mitbegrunder and eifrigen Forberer" und "Der evangelische Kirchengesangverein ber Pfalz kinem unvergeglichen Begrunder". L. hat nämlich auch ben ersteren zu ankefter Pflege gebiegenen weltlichen Runft- und Boltsgefang mit ins Dafein neten laffen, und zwar im J. 1860 mit feinem vertrauten Freund Ludwig Begbenreich in Speyer, zu welch letteren Andenken L. bem Pfälzischen Sangerbunde bie Composition bes 24. Bfalms für Mannerchor mit Begleitung gewidmet hat. Bon Jahr zu Jahr anwachsend, bot diese große Bereinigung L. awinichtefte Belegenheit, in breiten Schichten ber Bevolkerung rechten Sinn and Antheil für bie Sangestunft, vornehmlich für bas Boltslied und ben hor, ju erweden. Der Nachruf bes ihn genau fennenden R. A. Rrauß fagt: Auf ben größeren Gefangfesten hat er gur Genüge bewiefen, bag er auch men umfangreichen Chor von mehreren hundert Mitgliedern zu beherrichen w ju begeistern versteht. Man muß ihn gesehen haben, mit welch heiligem gent er ben Dirigentenstab fcwingt, um feine Untergebenen sieghaft zur rik fünklerischen Ausbruck hinanzuführen!"

In Auszeichnungen zierten ben niemals vorbringlichen allbeliebten

Menschen bie Shrenmitgliebichaft gablreicher Mufit- und Gefangvereine, feit ber glangenben Reier feines 70. Geburtstags 1893 Zweibrudens Chrenburgerrecht, seit 1888 ber Titel eines igl. bair. Professors ber Mufik. Im 3. 1881 berief ihn bas babifche Oberconsistorium in ben Ausschuß gur Busammenftellung eines neuen Choralbuchs für bie evangelischen Rirchen bes Großberzogthums. Dazu mar taum Jemanb ber geeignetere Mann als er, beffen Starte und Gleiß als ausübenber wie als icoppferifcher Dufiter gerabe ba gipfelten. Sat er boch burch bie betreffenben Arbeiten für bie Fortentwidlung bes Kirchengefangs geradezu bahnbrechend gewirkt, andererseits aber auf Litterarischem Wege auch für die Förderung des weltlichen Liedes seinen vollen Gifer eingesett, namentlich ber lernenben Jugend fystematisch leicht fagliche und mahrhaft muftergultige Vorlagen unterbreitet. So legen seine in faft fammtlichen Schulen ber Rheinpfalg, in febr vielen Baierns, auch reichlich außerhalb ber weißblauen Grengpfähle eingeführten Chorlieberbucher berebtes Beugniß von seinem außerorbentlichen Berftandniffe für bie Bebürfniffe bes Chorgefangs ab, anderentheils bie barin aufgenommenen Bertonungen bezw. Arrangements bes erfahrenen Mufiters von feiner hohen Fähigkeit als

Componist.

Da noch nirgends, auch in ben verschiebenen Nachrufen aus fundiger Reber, eine annähernd vollständige Ueberficht ber gebrudten Compositionen sowie ber in Buchform veröffentlichten musikalischen Sulfemittel versucht worben ift, moge hier eine folde folgen: "Der praftische Organist. Sammlung von Borund Nachspielen für die Orgel, zum Gebrauche für Kirchen, Präparandenschulen und Seminarien", in zwei Theilen (I: Choralvorspiele, II: Freie Bor- und Nachspiele; 3. Aufl.), nach dem Pädagog.-musikal. Jahresbericht "eine ber beften Meifter- und Muftersammlungen", auch burch Autoritäten wie J. Faift, G. Flügel, Herzog, Merkel hoch anerkannt. "Festzeiten best driftlichen Rirchenjahres. Für ben vierstimmigen Mannerchor bearbeitet" (1853, eine ber alteften bezüglichen Arbeiten Lupel's); "Geiftliche Gefange für gemischten Chor" (8. Aufl.); "Bwei Hymnen für gemischten Chor" ("Jauchzet Gott, alle Lanbe" und "Danket bem Herrn"; 4. Aufl.); einzeln bie Hymne "Bleibe bei und; es will Abend werben"; Geiftliche und weltliche Mannerchore fur Lehrer-Seminarien, Gymnafien und Realichulen" (9. Aufl. 1902); "Chorgefangbuch für Rirchen- und Schulchore" (4. vermehrte Aufl. 1899), von 2. noch ein halbes Jahr vor bem Tode neu bevorwortet); "Chorlieber für Gymnafien, Realichulen und Lehrerbildungs-Anftalten" (5. Aufl.); "Gefanglehre für Boltsichulen und bobere Lehranftalten" (6. Aufl.); "Lieber für gemischten Chor" (3. Aufl.); "Deutsche und ausländische Boltslieber für gemifchten Chor"; "Bwei- und breiftimmige leichte Chorgefange mit Orgelbegleitung"; "Lieberfranz. Sammlung ein- und mehrstimmiger Lieber für Schule und Leben", sein allmählich auf 5 Befte erweitertes haupthülfsmittel für den schulmäßigen Gefangunterricht, in vielen Auflagen allenthalben benutt (Sefte I-III als "Gefammtausgabe" in 13. Auft.); "Der 24. Pfalm für Männerchor" (f. o.); als Beleg heiterer Muse "Die Schwarzenader. Balger für bas Bianoforte componirt und ben lebensfrohen Berren und Damen Zweibrudens gewidmet". Seine lette Composition mar, wie ein Schwanengefang, "herr, ber Konig freuet fich in beiner Rraft" (Pfalm 21) und in ben Schlugmonaten feines arbeitsfreudigen Dafeins mar er noch mit ber Correctur bes preugischen Militärgesangbuchs beschäftigt.

Die ganz ungewöhnlichen ausgebehnten Berdienste, welche sich L. in biesel Beise um die musikalische Litteratur erworben, fast ber genannte Fr. Refle wie folgt zusammen: "Er hat ein gesangsmethobisches Werk herausgegeben zu

einer Zeit, als bas Felb noch nicht angebaut mar, wie jest. Dasfelbe fteht heute (1899) noch auf ber gobe ber Beit. Er hat bie Berausgabe von Soullieberbuchern beforgt, bie ju ben beften Erzeugniffen biefer Art jablen; bat Sammlungen von Choren für gemischte und Mannerstimmen veranftaltet, bie mustergultig find; hat viele ber schönsten einheimischen und fremblandischen Bolloweisen mit einem lieblichen Tongewande versehen und ben Gefangmeinen bamit eine herrliche Koft geboten. Seine eigenen Compositionen find wmehmlich firchlicher Art. 2. verschmäht es, burch besondere Mittel Eindruck pu machen. Schlicht und einfach find seine Melobien, natürlich seine Harmonien. Die Chore find frei von schrillen Diffonangen und fühnen Modulationen. Sie ergreifen und stimmen zur Anbacht. Die Orgellitteratur hat L. burch ein zweibandiges Wert bereichert, bas von ber Kritif bestens gerühmt mirb. Aud ber ftrenge Dufithiftoriter R. Gitner murbigt vollfommen, bag Lutel's Streben durchweg barauf gezielt habe, ben Sinn für die Runft zu wecken und zu bilben, und daß er dies erreicht habe burch fein thatkräftiges, alle hinderniffe überwindendes Birten in Soule, Rirche und Gefangvereinen. Bon ber Bite auf als junger Dorficulmeifter hat fich ber unermublich vormarts ftrebenbe Dann zu hochgeachtetem Rufe in ber Kirchen- und Boltsmufit emporgerungen und weit über bie fangesfrohe Beimathlandschaft hinaus kelannt, beliebt, berühmt gemacht. Diefe volle Ehre fpenbet ihm in ftartftem, der auch von Herzen gehenden Tone die ganz und gar dem jungst "entschafenen Meifter und Bater" gewibmete prebigtmäßige "Festrebe, gehalten kim fechsten Rirchengesangfeste bes evangel. Kirchengefangvereins fur bie Halz am 4. Juni 1899 zu Landau von Dr. Julius Smend, Universitäts-krofessor in Straßburg" (Speier 1899). Nicht minder warm und nachhudsvoll hatte noch ben Lebenben bei einem früheren gleichen Unlaffe ein Tout feines ermähnten Freundes und Mitherausgebers Dberhofprediger belbing gefeiert: "Ihr (Pfalzer) habt es gut, ihr habt euern Lugel. Der it euer Faktotum, ber Mann, ber an Alles bentt, ber für Alles forgt, ber Alles schafft. Ihr konnt ftolg auf ihn fein, aber — er gehört euch nicht ellein, auch wir in Baben haben Theil an ihm, an bem jeberzeit und Jebermann freundlichen und gefälligen Manne, ber uns ftete treu und mit gutem Aube zur Seite stand. Aber nicht bloß wir im Süben freuen uns bes Rannes, überall im beutschen Baterlande erbaut man sich an seinen Kirchenompositionen und zollt ihm Liebe und Berehrung!"

Die Hauptmasse ber Lütel'schen Schöpfungen besorgte für vorstehende Arbeit der Berleger der meisten, J. J. Tascher (A. Gerle) in Raiserslautern, eine Fülle gedruckter Nachruse, Charafterbilder u. dergl., die Hinterbliedenen, besonders treundlichst Lehrer Lud. Moschel in Zweidrücken. Hervorgehoden aus dem reichen Raterial dieser Herlunft und eigenen Suchens sei: F. Reßler's angeführte desschäftst über den Pfälzer evangel. Rirchengesangverein (1905), besonders E. 12 f. u. 3—6; das sprechende Porträt des Berblichenen auf dem Titellatt dasselbst stand schon in desselben Reßler innigem Nekrolog auf L. im Correspondenzblatt des Evangel. Rirchengesangvereins f. Dtschld." XIII (1899), Nr. 4, S. 47—49; J. Smend's citirte Trauerrede; Karl Aug. Kraus' kundige ersichtlich authentische Stizze "Prosessor J. Heinrich Lützel"
i. d. Zeitschr. "Der Chorgesang", wiederholt in "Feierstunde. Unterstaltungsblatt der Pfälzischen Presse", Nr. 45 v. 10. März 1893; aussichtliches Lebens- und Charafterbild i. d. "Pfälzischen Presse" Nr. 70 v.
11. März 1899, Mrg.-Ausg. (ebd. am 14. ein Beerdigungsbericht); Nachruf om L. in den "Münchn. Neuest. Nachr." Nr. 22 v. 14. März 1899, S. 2; Beschreibung des Lützel-Denkmals "Zweibrücker Ztg." Nr. 547 v. 22. Nov.,

Enthüllung nebst Reben ebb. Nr. 551 v. 25. Nov. 1901. — Rob. Eitner's kurzer Artikel in "Biograph. Ihrbch. u. Otsch. Nekrlg." IV, S. 180 nach Riemann's Musik-Lexikon (jett 6. Aust., 1905, S. 794b), Mendel-Reißmann's Musikal. Convers.-Lex. u. "Sängerhalle, Leipzig, S. 198"; vgl. auch G. Eggeling, Tonkünstler-Lex. (1899), S. 164. — L. verzeichnet unter ben "biographischen Notizen" im Anhange seiner Lieberbücher immer auch bie Hauptbaten über sich, zulett abschließend im "Chorgesangbuch", 4. Aust., S. 307. — Die "Pfälzische Presse" schließt ihren Gedächtniß-Auffatz: "Sin kerndeutscher Mann, der . . . sein ganzes Wissen und Können daran setze, die ibeale Seite des Lebens zu verschönern und zu vervollsommnen. Lütel's Andenken wird ein ewiges sein!"

Litow: Karl von L., Kunsthistorifer, wurde am 25. December 1832 in Göttingen geboren. Er war der Sohn des großherzoglich mecklenburgischen Rammerherrn und Schloßhauptmanns v. L. und seiner Gemahlin, der Tochter bes Anatomen Lober in Jena, die L. durch einen frühen Tod verlor. Seine Jugend verbrachte er in Schwerin, wo er bie Burgerschule und seit Oftern 1848 bas Cymnafium befuchte. Mit einem ausgezeichneten Abgangszeugniß entlaffen, begab er fich im Berbfte 1851 nach Bottingen, um bort claffiche Philologie und Archaologie zu studiren. Er hörte vor allem bei bem von ihm hochverehrten C. Fr. Hermann, bei Schneibewin und Fr. Wieseler, hulbigte aber auch ale Mitglied ber Burichenschaft Sannovera, ber er beitrat, ben Freuden bes studentischen Lebens. Im Frühjahr 1854 fiedelte er nach Dunchen über, wo er an ben alten Philhellenen Friedrich Bilhelm Thierich empfohlen war und zunächst seine Studien unter biefem, Spengel, Salm und Brantl fortsette. Balb nach seiner Ankunft in München lernte er ben ihm schon aus den Liedern des Mirza Schaffy vertraut gewordenen Friedrich Bodenftebt perfonlich kennen und hat auf biefem Wege ben meisten ber geistig hervorragenden Männer, welche damals die Tafelrunde König milian II. bilbeten, inebefonbere Beibel und bem Schweizer Beinrich Leutholb nahegestanben. Bobenftebt führte ibn in ben Geift ber orientalischen Boefi ein, begeifterte ihn fur bie ruffifche Litteratur und mußte auch fein Intereff für seine Uebersetzungen und Studien über Shakespeare zu gewinnen. L. ha feine Erinnerungen an biefe iconen Munchener Studienjahre und an fein bamaligen Münchener Beziehungen ftets hochgehalten und noch turz vor feinen Enbe aufgezeichnet, mas ihm bavon im Gebachtniß haften geblieben mar (Bgl. Rarl v. Lupow, Erinnerungen an Friedrich Bobenstebt, abgebruckt in Biographischen Jahrbuch und Deutschen Netrolog, I. Bb. Berlin 1897 S. 42\*-49\*.) Rachbem L. mit ber Differtation: "De vasis fictilibus mon archaico pictis" promovirt hatte, wandte er sich nach Berlin mit ber Absicht bie bortigen Antitensammlungen genauer tennen zu lernen. Inbeffen bient gerade biefer Berliner Aufenthalt bagu, ihn von ber Beschäftigung mit ben claffischen Alterthum mehr und mehr abzugiehen und bem Stubium be neueren Runftgeschichte juguführen. Die Beranlaffung ju biesem Bechfel it feinen Neigungen boten bie Berührungen mit Rugler und Lubke, ben er in herbste 1858 auf einer Studienreise nach Italien begleitete, an ber aud Schnaafe theilnahm. 2. felbst tam bamals blog bis Florenz und betrieb bani die Bollendung seiner Habilitationsschrift für München, die sich mit der "Ge schichte bes Ornaments an ben bemalten griechischen Thongefäßen" beschäftigte Am 17. Februar 1859 begann er in München feine Laufbahn als Docent als welcher er über griechische Runftgeschichte, griechische Lyrifer, antifes Drama Paufanias, Runftmythologie und die Antifen der Münchener Sammlung las

Bom Jahre 1861 an bis 1869 gab er ein Prachtwerk über die Münchener Antiten heraus. Das erfte öffentliche Beugniß für bie neue Richtung, bie er in seinen Studien eingeschlagen hatte, gab er im 3. 1862 burch die Beroffentlichung seiner Lubte gewibmeten Schrift: "Die Meisterwerke ber Rirchenbeutunft, eine Darstellung ber Geschichte bes driftlichen Kirchenbaus burch ihre hauptfächlichften Denkmaler". Das Werf erschien bei E. A. Geemann in Leipzig, mit bem L. seitbem in eine äußerst rege Berbinbung trat, namentlich nachbem er sich verheirathet hatte und wegen eines nicht recht flar geworbenen Bwifchenfalles, bei bem ber icon ermahnte Soweizer Leutholb eine Rolle spielte, im Frühling 1863 nach Wien übergefiebelt mar, wo er bie Erlaubniß erhielt, an ber Universität Borlefungen fiber Geschichte und Archaologie ber claffifchen Runft zu halten. Er betheiligte fich in Wien gunachft als "Hauptmitarbeiter" an ben "Recenfionen und Mittheilungen für bilbenbe Runft", bie bamals im Berlag ber Wallishaußer'ichen Buchhandlung in Wien heraus-tamen und begründete bann, als biefe mit bem britten Jahrgang im J. 1864 ningingen, die feit bem Jahre 1866 bei E. A. Seemann erscheinenbe "Beitfdrift fur bilbenbe Runft" mit bem Beiblatte "Die Runftdronit", bas er in furger Beit zu bem angesehenften beutschen funftwiffenschaftlichen und fritischen Organe auszugestalten verftand, und beffen Rebaction er mehr als breißig Jahre, bis ju feinem Tobe, in ungetrübter Freundschaft mit bem Berleger werbunden, fortgeführt hat. In Wien, bas ihm im Laufe ber Jahre jur weiten heimath murbe, lebte er sich rasch ein. Schon im Sommer 1864 um Docenten ber Runftgeschichte an ber t. f. Afabemie ber bilbenben Runfte ernannt, murbe er im 3. 1865 mit ber Leitung ber Bibliothet und Rupferftichfammlung ber Afabemie betraut. Im 3. 1867 wurde er außerorbentlicher und 1882 orbentlicher Professor ber Architekturgeschichte an ber t. t. technischen fochfcule in Wien. Trot ber Saufung amtlicher Pflichten und ber Beit raubenben redactionellen Thatigfeit fand er Muße genug, eine ftattliche Anzahl tunfthiftorischer Berte und viele furgere ober langere fritische Auffate gu verfaffen, in benen es ihm weniger barauf antam, felbft gefundene, neue Thatfecen und eigene Forschungen ju bringen, ale bie Ergebniffe ber Runftgefcichte einem größeren Rreise von Runftfreunden und Laien burch seine gewandte Aeber zu vermitteln. Eine bewegliche Natur und leicht begeistert, blieb er nicht bei ben in feiner Jugend gewonnenen kunftlerischen 3bealen fteben, sondern ichritt mit der Entwicklung der Runft fort und trat sogar nicht selten auch de far das Reue und Reueste ein, wo andere Beurtheiler sich noch vorsichtig jurudhalten ju muffen meinten. Streng aber vermieb er es, fich und feine Zeitschrift in den Dienst einer Clique ober Bartei einspannen zu lassen, wahrend er feinen gahlreichen Mitarbeitern in weitgebenber Beife freien Spielraum ließ. Unter seinen selbständigen Arbeiten ift bie auf archivalischen Forschungen beruhende "Geschichte ber taiferl. tonigl. Atabemie ber bilbenben Atnfte", die im J. 1877 als Festschrift zur Eröffnung bes neuen Atabemiegebäudes heraustam, vielleicht an erfter Stelle zu nennen. Seiner schon früh entwidelten Liebhaberei für bie graphischen Runfte feste er bann in einer Beschichte bes beutschen Rupferstiches und Holzschnittes", bie in ben Jahren 1889 bis 1891 als ein Theil ber Groti'schen "Geschichte ber beutschen Runft" erfchien, ein bleibendes Denkmal, bas feinen Werth als ber erste Berfuch einer wiemmenfassenden Darstellung bes Gegenstandes behalten wird. Uncrmublich gefcaftig und immer wieber neue Blane für fdriftstellerische Unternehmungen begend, ertrantte er im April 1897 an ber Influenza, aus ber fich ein imerahaftes Rierenleiben entwickelte. Eine hinzutretende Blutvergiftung führte seinen Tob am 22. April herbei.

C. v. Wurzbach, Biographisches Lexison bes Kaiserthums Desterreich, 6. Theil. Wien 1867, S. 147, 148. — Zeitschrift für Bilbende Kunst, R. F., 8. Jahrg. Leipzig 1897, S. 233—238. — Kunstchronik, R. F., 8. Jahrg. Leipzig 1897, S. 858. — Biographisches Jahrbuch und beutscher Retrolog, 2. Bb. Berlin 1898, S. 191—198. — Seine Schriften verzeichnet bis auf die einzelnen, noch nicht gesammelten Aussätze und Recensionen das Börsenblatt für den beutschen Buchhandel im 64. Jahrgang, 2. Bb. Leipzig 1897, S. 8635, 3686. Bgl. auch S. 8072. — Die Kunst f. Alle, 10. Jahrgang. München 1895, S. 178. 12. Jahrg. 1897, S. 274, 275. — Justrirte Zeitung Bb. 108. Leipzig 1897. Rr. 2810, S. 590.

Lyra: Friedrich Wilhelm L. wurde am 17. Juni 1794 zu Achlriebe bei Dönabrück als Sohn bes bortigen Pastors geboren. Nach seiner Theilnahme an den Freiheitskriegen, in denen er sich in der Schlacht bei Waterloo auszeichnete, kehrte er nach Dönabrück zurück und wurde hier Registrator der Steuerverwaltung und später der Justizkanzlei. Sein unsteter Lebenswandel und seine Vergnügungssucht trübten sowohl sein Berhältniß zu seiner Frau und seinem Sohne Justus Wilhelm, s. u., als auch waren sie der Grund, daß er im J. 1844 seiner amtlichen Stellung entset wurde. Am

16. November 1848 ftarb er ju Denabrud.

Der plattbeutschen Sprache seines Beimathlanbes, bie er gründlich fannte, wandte er icon fruh fein Intereffe ju. Das immer weitere Borbringen bes Sochbeutschen beklagte er lebhaft und bemühte fich bemgegenüber mit Gifer, ben plattbeutschen Donabruder Dialett in feiner alten Gigenart und befonbers beffen Sprichwörter und fprichwörtliche Rebensarten zu erhalten. Wie er fo im Sinne Kosegarten's und Firmenich's thatig war und beren Sammlungen unterftupte, gab er im 3. 1845 felbft ein Bandchen "Blattbeutfche Briefe, Erzählungen und Gebichte" (Donabrud, Radhorft) heraus. Dasfelbe verfolgt in erfter Linie ben 3med, alte plattbeutiche Worter und Rebewenbungen, Die er, um bas Intereffe zu erhöhen, nicht lexifalisch zusammenftellt, sonbern in awangloser Beise in heitere und ernfte Plaubereien verwebt, vor ber Bergeffenheit zu bewahren. Außer seiner eigenen gründlichen Dialektkenntniß leistet ihm hierbei vor allem gute Dienste bas umfangreiche plattbeutsche Ibiotikon, bas ber Osnabruder Rlontrup angelegt hatte und bas er felbft in erweiterter und verbefferter Form herauszugeben beabsichtigte. Zweitens ift feine Sammlung nach ber culturhiftorischen Seite intereffant und werthvoll, ba er in ben Briefen und Erzählungen mit Borliebe alte Bolksbräuche bei Taufen, Hochzeiten und bergleichen, die ebenfalls nach und nach ju fcwinden brobten, beschreibt und bespricht. Sein Bersuch, alte Bolkslieder der Heimath zu sammeln, hatte nur geringen Erfolg. Seine eigenen bichterischen Bersuche find unbedeutend.

Bgl. Friedrich Runge, Joh. Aegibius Klöntrup, im 23. Bande der Mittheilungen des hiftor. Bereins zu Osnabrück, und Max Bar, Justus Wilhelm Lyra, ebenda 25. Bb. Eine Auswahl aus Friedrich Wilhelm Lyra's "Briefen, Erzählungen und Gedichten" nehst einem Borwort dietet des Unterzeichneten Anthologie "Osnabrücker Dichter und Dichtungen", Osnabrück 1903.

Lyra: Juftus Wilhelm L., Theolog und Componist weltlicher und geistelicher Lieber, murbe als Sohn bes Kanzleiregistrators Friedrich Wilhelm L. am 23. März 1822 in Osnabrürk geboren. Schon als Knabe zeigte L. bebeutenbe musikalische Begabung; bereits mit 16 Jahren componirte er eine Motette, mit 17 Jahren setzte er ben 97. Psalm mit Orchesterbegleitung in

Rufil. Zum Studium der vergleichenden Sprachwissenschaft bezog er 1841 de Universität Berlin, wo er gleichzeitig bem Studium ber Musik oblag. Dort erftand im folgenden Jahre feine Composition bes Beibel'ichen Liebes Der Dai ift gekommen", Die seinen Namen, nachdem er lange unbekannt ablieben, für immer mit biefem gur Bolfsmelobie geworbenen Liebe verknüpfen and erhalten wird. Bu berfelben Beit beforgte er in Gemeinschaft mit Anderen bie herausgabe eines Lieberbuches "Deutsche Lieber", Leipzig 1848. Sier inden fich seine noch beute als beliebteste Studentenlieder gesungenen Melobien Brifchen Frankreich und bem Bohmerwalb", "Mein Muf' ift gegangen in bet Schenken sein haus", "Die bange Nacht ift nun herum", "Durch Felb und Buchenhallen", "Es ichienen fo golben bie Sterne", "'s mar einer, bem's pergen ging", "Es mar einmal ein Ronig" und andere, und vor allen Der Rai ift getommen". 3m 3. 1848 fiebelte er nach Bonn über, trat bort bet Burichenschaft Fribericia bei, begrundete einen Gefangverein und ging burch innere Erlebnisse und burch bie Predigten von Nissch angeregt — jum Studium ber Theologie über, bas er in Berlin und Göttingen beenbete. lagludelige hausliche Berhaltniffe, Seelenkampfe und forperliches Leiben vermlatten es, bag er erft fpat ein geiftliches Amt übernahm. Die Zwischenzeit fillte er burch einbringenbes Privatstubium namentlich bes Sanstrit und ber mbichen Religionsphilosophien aus, veranlagt durch die Bearbeitung einer Musaufgabe über bas Bebantaspftem als Religion und Philosophie. Das samals entstandene dreibandige Werk Dovadatta beruht handschriftlich in ber Catral-Missionsbibliothet in Salle.

Rach turger Amtsthätigkeit in Lingen und als Lazarethgeistlicher in Engenfalza wurde L. 1867 Paftor in Wittingen, 1869 zu Bevensen und 1877 in Gehrben bei Hannover. Dort ist er am 30. December 1882 als Betor primarius gestorben. Auch bieser Abschnitt seines Lebens mar reich an Rifenicaftlichen Arbeiten und an tonbichterischer Thatigkeit. Diese biente feit timem Uebergang jum geiftlichen Amte ber geiftlichen Dufit und lieferte als Minke Frucht die Composition seiner Weihnachtscantate nach dem Text von Ratthias Claubius. Erft nach seinem Tobe ift ein Theil feiner weltlichen mb geiftlichen Lieber veröffentlicht worben: Deutsche Weisen von Justus D. am, 5 hefte, Breitfopf & Bartel, Lpgg; Zwölf kleine Motetten ber. v. Rugenverband ber Proving Sannover. — Bon feinen Schriften find, von Mineren abgesehen, zu nennen: "Die liturgischen Altarweisen bes lutherischen ', 1878; "Anbreas Ornitopardus von den Kirchenaccenten". beuptgottes bienftes" 1877; Bon ber Kirche und ihrer Selbsterhaltung in ber gegenwärtigen Zeit", 1875; "Bom Bertrauen bes Bräutigams und ber Braut", 1875; "Die Lehre ben letten Dingen", 1880; "Bur alteren Geschichte bes Kirchspiels Eitben", 1882. — Dr. M. Luther's Deutsche Meffe nach ber Wittenberger Eriginalausgabe von 1526, herausgegeben von Dr. theol. Wax Herold, Stersloh 1904. Am 30. April 1905 wurde ihm in Denabruck ein Denk-

mi gefett.

Bgl. Bar und Ziller, Juftus Wilhelm Lyra, ber Componist bes Liebes "ber Mai ift gekommen", in ben Mittheilungen bes Historischen Vereins p Denabrud Bb. 25 und als Sonderausgabe, Leipzig 1901.

Mar Bär.

## M.

Macher: Mathias M., Doctor ber Heilkunde, medicinischer Schriftsteller Topograph und Historiker. Er wurde am 8. Januar 1798 zu Disnis, einer Dorfe füblich von Graz im Lasnitthale, geboren, befuchte von 1806 bis 181 bas atabemische Gymnafium, von 1812 bis 1815 bie philosophischen Studie Rach bem Bunfche feiner Eltern follte er Priefter werben, fei innerer Drang jedoch trieb ihn zu ben medicinischen Studien. Im Berbfi 1815 begab er fich baber nach Wien, um an ber Universität Debicin studiren. Es mar eine harte Zeit, burch die er fich burchzuringen hatte; feir Angehörigen konnten ihn nicht ausreichend unterftuten; bas Leben mar in be Migjahren 1816 und 1817 namentlich in Wien fehr koftspielig und nicht felte hatte D. mit Nahrungsforgen ju fampfen; aber er war von gaber Ratu und ließ nicht ab, bem felbftgeftedten Biele mit ber gangen Rraft feines fefte Sinnes, unterftust burch angeborene Beiterfeit und ein gludliches Temperamen nachzustreben. Wenn er auch manchmal hunger litt und im Winter in ut geheizter Stube schlief, so erwarb er sich boch burch Ertheilung von Priva unterricht so viel, daß er seine Studien vollenden konnte. Am 21. Juli 182 murbe er zum Doctor ber Medicin promovirt.

Er kehrte in seine Heimath, die Steiermark, zurück und ließ sich al praktischer Arzt in Marburg an der Drau nieder. 1823 wurde ihm detelle eines Districtsphysikers in Rann verliehen. Gerade damals war Unte steiermark von mehreren schweren Spidemien heimgesucht, wobei R. eine nan hafte ärztliche Thätigkeit zu entfalten Gelegenheit sand. 1828 wurde er absein Ansuchen als Districtsphysiker nach Maria Zell, 1829 nach Hartberg übe seit. Am 9. August 1829 vermählte er sich mit Maria Dirnböck, der Tocht eines geachteten Bürgers und Realitätenbesitzers in Graz, mit welcher

burch 47 Sahre in gludlicher Che lebte.

Im September 1828 trat zum ersten Male in Europa (im sublich Ruhland) die Cholera auf; im Juli 1831 brach sie in Best, im August Wien aus; bald war auch die Oftgrenze der Steiermark von ihr bedroht un Fürstenfeld, Neudau, Wörth an der Lafnit wurden durch einzelne Fälle de selben heimgesucht. Diese Gegenden gehörten zum Amtsbereiche Macher's, un er befaste sich sogleich mit dem Studium dieser neuen Erscheinung; er bereit die Grenzbezirke gegen Ungarn, studirte die Krankheit im Choleraspitale Wien und besprach sie auch in einer populären Abhandlung. Als 1849 Desterreich das gesammte Staatswesen reorganisitt wurde, geschah dies au

mit dem Sanitätsdienste. M. erhielt auf sein Ansuchen die k. k. Bezirkarztstelle zu Stainz, sudwestlich von Graz, welche er von da an durch 15 Jahre
lang verwaltete. Er war bald einer der ältesten Sanitätsbeamten der Steiermart; 72 Jahre alt trat er 1865 nach 48 jähriger Dienstleistung in den Ruhekand, übersiedelte nach Graz, wo er noch immer in Vereinen und bei wohl-

thatigen Anstalten raftlos mitwirkte.

M. war im persönlichen Umgange offen und treuherzig, von bieberem, rechtlichem Charakter; er war ein treuer Freund und heiterer Gesellschafter, besonders in seinen jüngeren Jahren. Ein Freund des freien Wortes, besuchte er regelmäßig die Versammlungen der verschiedenen Vereine und Gesellschaften, denen er angehörte, um dort persönlich seine Ansichten und Anträge geltend ju machen und führte oft eine lebhafte Debatte herbei. Ein Mann von vieleitigem Wiffen, hatte er sich als Autodidakt vielerlei Kenntnisse erworden. Er besaß Specialkenntnisse besonders in Geschichte, Geographie, Topographie, in der Alterthumskunde, in der Landwirthschaftslehre und Technologie. Dabei war er eifriger Politiker und liebte es, vorzüglich in seinen jüngeren Jahren, sich in politischen Discussionen zu ergehen, wie auch aus seiner Feber einzelne Broschüren politischen Inhalts erschienen sind.

Rach seiner Jubilirung lebte er in Graz und feierte körperlich und geistig soch vollkommen rüstig sein fünfzigjähriges Doctorjubiläum, bei welcher Gelegenheit er, "ber durch 48 Jahre dem Staate mit rastlosem Eiser gedient und sich durch ein halbes Jahrhundert der Förderung der Wissenschaft mit so seinen Ausdauer gewidmet hatte", vom Kaiser durch das Ritterkreuz des Franz Josef-Drdens ausgezeichnet wurde. Im 84. Jahre seines Lebens starb

a 31 Gras am 27. Runi 1876.

Racher's litterarische Thätigkeit war sehr umfassend und reichhaltig. Geine gefammten litterarischen Producte lassen sich in drei Gruppen theilen, n die Gruppe politischer Broschüren, in die rein medicinischen Schriften und in die Arbeiten, welche bie Steiermark in topographischer, medicinisch-topographischer und geschichtlicher Beziehung betreffen. Die politischen Flug-ihriten, welche von ben Bewegungen bes Jahres 1848 ausgingen, konnen wer unerwähnt bleiben, ba fie nur vom Tage geboren und mit bem Tage hinfällig wurden. In ben medicinischen Schriften suchte D. seine Wiffenschaft te besten Sinne bes Wortes zu popularifiren und feine reichen Erfahrungen weiten Kreisen zugänglich zu machen. hierher gehören: "Ueber bie Urfachen w bas Befen ber . . . . Strophelfrantheit", Bien 1821; "Physitalisch-mebi-cifche Beschreibung bes Sauerbrunnen bei Robitsch in Steiermart", Wien Braz 1828; "Die orientalische Brechruhr (Cholera morbus)", Wien 1831; Die heilwaffer an ben Grenzen von Steiermart in Ungarn, Croatien und Aprien", Graz 1834; "Handbuch ber gemeinen Chirurgie", Wien 1836; "Paftoral-Beilkunde", Leipzig 1838, 4. Aufl. 1860; "Das Apothekerwesen in bm f. f. öfterreichischen Staaten", Wien 1846, 2 Bbe.; "Handbuch ber f. f. Genitätsgesetze und Berordnungen", 8 Bbe., Graz 1846—1872; "Der neue Achusalem, ober lange leben und gefund bleiben ohne Doctor und Medicin", ha 1850; "Nachträge zu Dr. Müller's Apothekerwesen", Wien 1858; "Die kutten Barmbaber (Afratothermen) bes Berzogthums Steiermart", Graz 1867; "Die Ruranftalt Ginöb . . . . . . . in Oberfteier . . . . ", Grag 1868; "Die Kaltwaffer-Heilanstalt in St. Rabegund am Schödel bei Graz", Wien 1868; "Bur Medicinalreform in Desterreich", Wien 1868; "Ueber Disponir-wieit ber Aerzte" (Sig.-Ber. bes Bereins ber Aerzte in Steiermark, Graz 1868); "Mangel und Migbrauche ber Tobtenbeschau" (ebba. 1869); "Erhungen in Blatternepidemien" (ebba. 1873); "Das Anna-Kinderspital und

Digitized by Google

ber Kinderspitalsverein in Grag", Graz 1878; "Gleichenberg in Steiermart als klimatischer und Brunnen-Kurort", Graz 1873. (Erschien gleichzeitig in beutscher, französischer, englischer, italienischer und ungarischer Sprache.)

Ebenfo eifrig wie auf biefem Bebiete mar D. auf bem ber Befchichte und Topographie, namentlich feiner Beimath, ber Steiermart, thatig. Go verfaßte er: "Darftellung bes Ballfahrtsortes Maria Bell", Wien 1832; "Bruchstude aus ber Geschichte ber Stabt Bartberg". (Steiermartifche Beitschrift, neue Folge, I. Jahrg. 2. Heft, S. 123—134, Graz 1834.) "Der Bilger nach Maria Zell in Steiermark", Wien 1832, 2. Aust. Wien 1835; "Reise auf ben Wechsel" (Steierm. Zeitschr., R. F. V. Jahrg. 1. Beft, Graf 1838, S. 100-117); "Abriß einer Geschichte ber Stadt hartberg" (ebba. VI, 1. S. 29-40); "Die Romergraber in ber Gegend von hartbera" (Dittheilungen bes historischen Bereins für Steiermart II. heft, S. 107-126); "Der Frembenführer nach bem Ballfahrtsorte Maria Bell", 3. Aufl. Bien 1856; "Uebersicht ber Beilmäffer und Naturmertwürdigkeiten bes Bergogthums Steiermart", Bien und Grag 1858; "Medicinifc-ftatiftifche Topographie bes Bergogthums Steiermart", Gefronte Preisschrift, Grag 1860; "Lebensbild Dr. Chrysanthe Eblen v. Beft, Gubernialrath und Brotomebifus in Steiermart" (im 4. Jahresberichte bes Bereins ber Aerzte in Steiermart, Graz 1867); "Alte Schulverhältniffe in Steiermart" (Grazer Tagespoft 1871, Nr. 278, 282 und 285); "Das akabemische Gymnasium zu Graz im Anfange bes 19. Jahrhunderts" (ebba. 1871, Rr. 298, 301, 311 und 324); "Die philosophischen Studien in Graz vor 60 Jahren" (ebba. 1871, Rr. 348 ff.). Damit ist jedoch Macher's litterarische Thätigkeit nicht erschöpft; zahl-

Damit ist jedoch Macher's litterarische Thätigkeit nicht erschöpft; zahlreiche größere und kleinere Arbeiten veröffentlichte er noch in medicinischen Fachblättern, wie in den "Biener medicinischen Jahrbüchern", in Wittelhöfer's "Medicinischer Wochenschrift", in der ebenfalls in Wien erscheinenden "Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinalgesetzgebung" und ungezählte Aufsätze in verschiedenen anderen Zeitschriften, namentlich in der "Grazer Zeitung", in der Beilage zu dieser: "Der Auf-

merkfame" und in ber "Grager Tagespoft".

Wie zahllose Schriftsteller vor und mit ihm, hatte auch M. mit den Chifanen der vormärzlichen Censur zu kämpfen. Seine Broschüre "Ueber die orientalische Brechruhr" (Wien 1831) wurde in Graz censurirt und gedruck, in Wien aber von der Eensur verdoten, weil man dort an der Ansicht seste halten wollte, daß die Cholera nicht contagiöß sei, während M. die gegentheilige Ansicht außsprach, daher die ganze Auslage dieser Schrift consiscirt und verstampst wurde. — Die "Pastoral-Heilkunde", dem Patriarch-Erzbischof von Erlau, Johann Ladislauß Pyrker von Felsö-Eör gewidmet, wurde 1836, nachdem sie die Censur undeanstandet passirt hatte, gedruckt, mußte aber aus Anordnung des damaligen Fürstbischofs von Sekau, Roman Sedastian Jängerle, auch einer geistlichen Gensur unterworfen werden, welche starke Striche darin vornahm, sodaß dieses Werk erst 1838 erscheinen konnte.

Auch als Dichter hatte sich M. mehrsach nicht ohne Erfolg versucht.
Grazer "Tagespost", Abendblatt ad Rr. 158 vom 7. Juli 1876. — Ilwof, Mathias Macher. Im Gebenkbuch bes historischen Bereins für Steiermark, in bessen Mittheilungen XXV. Heft, 47—65, Graz 1877.
Franz Jlwof.

Mad: Mart in Joseph M., fatholischer Theologe, geboren am 19. Fe-bruar 1805 zu Mergentheim (Burg Neuhaus), † am 24. September 1885. Er studirte Theologie in Tübingen und wurde am 17. September 1828 zum Priester geweiht. Dr. theol. Herbst 1829, wurde er Repetent am Wilhelms-

hift (fath.=theol. Convict) in Tübingen, Herbst 1831 Brivatbocent an ber luh.theol. Facultat daselbst, Sulfslehrer für neutestamentliche Exegese an Stelle bes verftorbenen Professors Feilmofer, 1882 außerorbentlicher Professor ber neuteftamentlichen Eregese, Berbft 1835 orbentlicher Brofeffor. Im Studien= uhre 1839-40 mar er Rector der Universität. Während dieses Jahres murbe er wegen seiner Schrift: "Ueber bie Einsegnung ber gemischten Chen. fin theologisches Botum" (Tübingen 1840; im December 1839 erschienen), be gegenüber ber in Württemberg von Seiten bes Staates vorgeschriebenen unbedingten Einsegnung in ruhiger und maagvoller Beise ben firchlichen Standpunkt zum Ausbruck brachte, von der Regierung unter dem 13. Februar 1840 feines Lehramtes entfest, unter Borbehalt bes Titels und Ranges eines odentlichen Brofessors an der Universität, und auf die Pfarrei Ziegelbach (Oberamt Waldsee) versetz; die Schrift wurde von der württembergischen Emlurbehörde verboten. Bu feiner Rechtfertigung vor ber Deffentlichkeit ftellte R. bas Material über ben Fall jusammen in bem Buche: "Catholica. Mitinlungen aus ber Geschichte ber katholischen Kirche in Württemberg" (i. Lieferung feine Fortfetung ift nicht erschienen], Augeburg 1841; enthalt 1. A. die in der Theol. Quartalschrift 1839 erschienene Abhandlung "Katholifde Buftanbe", bie Schrift über bie Ginfegnung ber gemifchten Chen, bie duch biefelbe veranlaßte Correspondenz mit dem Kanzler der Universität Itbingen und mit ber Cenfurbehörbe, endlich eine in ben "Freimuthigen Blittern" von Pflanz, bem Organ ber bamaligen Aufklärer unter bem wirttembergifchen Clerus, 1840 erfchienene, verunglimpfende Befprechung ber Shrift Rad's mit beffen Antworten). Bon Seiten eines nicht genannten Buriften erfchien über ben großes Auffeben erregenben Fall zu Bunften Dad's m "Remorandum über bie Entfernung bes Professors Dr. Mack von seinem lathelisch-theologischen Lehramte an ber k. württembergischen Universität Itbingen, von ber rechtlichen Seite betrachtet. Gin Beitrag gur Erläuterung bet murttembergifchen Rirchenrechts" (Schaffhaufen 1840). M. veröffentlichte weiter noch bie Broschure: "Bur Abwehr und zur Berftanbigung" (Schaffjaufen 1842). Als es fich 1842—48 um bie Erganzung ber Bonner theolegischen Facultät handelte, war M. neben Hefele unter denen, die von dem Endjutor v. Geiffel ernftlich ins Auge gefaßt und ber Regierung für bie Berufung in Borfchlag gebracht wurden; beibe wurden aber vom Ministerium de mihliebig abgelehnt (vgl. Pfülf, Card. v. Geiffel, Bd. I, Freiburg 1895, E. 219 f., 228 ff., 364). Seit 1845 mar M. bis 1868 wiederholt Mitalied ber Rammer ber Abgeordneten, als Abgeordneter für Rieblingen. Was an eine Rebe, in ber er in bieser Eigenschaft am 29. April 1845 in ber Rammer bie Beschwerben bes fatholischen Theiles ber Bevölkerung jum Ausdruck gebracht hatte, veröffentlichte er zu weiterer Begründung die Schrift: Die fatholische Rirchenfrage in Burttemberg. Mit Rücksicht auf die 15. Situng ber Rammer ber Abgeordneten" (Schaffhausen 1845). Bon 1867 he 1876 mar er auch Decan bes Decanates Walbfee.

R. war ein gelehrter und scharssinniger Exeget, ber in den Jahren seiner clademischen Wirksamkeit neben seinem alttestamentlichen Collegen Welte die Exeget in einer der sonstigen Bedeutung der Tübinger Facultät würdigen Beise vertrat. Sein exegetisches Hauptwerk ist der "Commentar über die kautustie vertrat. Sein exegetisches Hauptwerk ist der "Commentar über die kautustie vertrat. Auf Raiderstiebe des Apostels Baulus" (Tübingen 1836; 2. Aufl. 1841). Als Universitätsprogramm erschien die Schrift: "Ueber die ursprünglichen Leser des hehräerbriefes" (Tübingen 1836; wieder abgedruckt in der Theol. Quartalistiff 1838, S. 385—428). Sein "Bericht über des Herrn Dr. Strauß kritische Bearbeitung des Lebens Jesu" (1. u. 2. Hälfte, Tübingen 1837;

zuerst in ber Theol. Quartalfdrift 1837, S. 35-91, 259-325, 425-505, 683-686) gehört zu ben bebeutenbsten Gegenschriften gegen Straug. In ber Theol. Quartalidrift ericienen bis 1840 außer ben icon ermähnten neben einer Reibe von theilmeife febr umfangreichen Recenfionen bie Abhandlungen: "Neber & o' o bei Rom. 5, 12" (1884, S. 897-444); "Ueber Joh. 6, 22-59, und bas Berhältniß biefer Stelle jum beiligen Abendmahle" (1832, S. 52-87): "Biblifche Aphorismen über bie Lebensfraft ber irbifchen Gefcopfe überhaupt und bes Menfchen insbesonbere" (1833, S. 458-495); "Ueber bas Elend, bie Sehnsucht und bie Hoffnung ber Creatur. Erklarung ber Stelle im Briefe Bauli an bie Romer Cap. VIII, B. 16-25" (1833, S. 601-638); "Gebanken über bie Begebenheiten bes erften driftlichen Bfingstfestes, Apg. 2" (1835, S. 73-95); "Ueber Gal. 3, 20" (1835, S. 453-492); "Die meffianischen Erwartungen und Anfichten ber Reitgenoffen Jefu" (1836, S. 3-56, 198-226); "Die fpateren Schicffale 30hannes bes Täufers. Eine biblifche Stigge" (1838, S. 256-300); "Praktifche Erklärung ber evangelischen Beritope auf ben erften Sonntag in ber Faften. Matth. 4, 1-11" (1839, S. 195-224). Seine als Pfarrer in ben ersten Jahren gehaltenen Bredigten auf alle Sonn- und Festtage bes Rirchenjahres veröffentlichte M. unter bem Titel: "Saus-Boftille fur Ratholiken" (2 Theile, Tübingen 1847). Als fleinere Arbeiten aus ber Zeit nach ber Entfernung von Tubingen find noch zu nennen: "Bur Ratechismusfrage. Gine Stimme aus ber Diöcese Rottenburg über ben Hirscher'schen Katechismus" (Zeitschrift für Theologie [Freiburg], 9. Bb. 1843, S. 448—458); "Dr. Johann Baptist Siricher" (Theol. Quartalichrift 1866, S. 298-312); "Glauben und Forschen. Eine biblifche Stigze nach Roloff. 1, 13-20" (Theol. Quartalichrift 1867, S. 41-50). Für Afchbach's Kirchenlerifon ichrieb D. ben Artifel: "Johannes, Evangelift" (Bb. III, 1850, G. 536-550), für bie beiben erften Banbe ber 1. Auflage bes Rirchenlerikons von Weter und Welte eine Anzahl von kleineren Artikeln aus ber Moraltheologie.

Neher, Personal-Catalog ber Geiftlichen bes Bisthums Rottenburg, 3. Ausl. (Schw.-Gmund 1894), S. 28 f. Lauchert.

Madersverger \*): Josef M. (eigentlich Mattersperger), ber eigentlich Erfinder ber Nahmaschine, murbe am 6. October 1768 als Sohn bes Schneiber meiftere Georg Dt. ju Rufftein geboren. Diefer fleißige Mann, feit 180! in Wien als burgerlicher Schneibermeifter Stabtburger und in auskommlicher Erifteng, mar ein vormartsitrebenber Ropf in feinem Fache. Nachbem 1790 ber Englanber Th. Saint in feinem Baterlanbe ein Batent auf eine Mafdin jum Sohlennähen erhalten, welche mit einem endlosen Faben arbeitete unl wahrscheinlich ben Kettenstich herstellte, führte Josef M. als erfter im J. 1814 feine, 1807-8 erfundene einigermaßen brauchbare Rahmaschine in Wien aus und ftellte fie mabrend bes "Wiener Congreffes" offentlich aus: zwei Sabr zehnte früher als ber Amerikaner E. Sowe. Sie beruhte noch auf bem Brincis ber Sandnäherei, verwendete zwei Faben zur Bilbung einer Raht und lehnt fich an bas Berfahren bes Webens an. "Es war eine Maschine, bie auf ben festgespannten Stoff eine gerabe Raht nähte, indem von unten zwei Rabelt neben einander burchgeftoßen murben, beren Zwirn Mafchen bilbete, burch bi ein Rettenfaben mit ber Sand gezogen werben mußte. Die Dafcine nabt vor- und rudwärts und erwies fich nicht nur jum Abnahen von Decen unl ber fogenannten Doppelftoffe, fonbern auch fpater jum Rleibernaben als burch aus brauchbar, da fie eine sehr feste Naht lieferte." Obwol sich W. schon de

<sup>\*)</sup> Ergänzung zu Bb. XX, S. 34.

öhrspitzigen Rabel — bies mar "bas Wichtigste bei ber Erfindung ber Nahmeichine" - bediente und mit zwei Faben, von benen ber eine bie Kette bilbete, perirte, blieb feiner Dafchine, Die junachft jum Abnaben von Steppbeden besimmt war, wegen ihrer constructiven Unvollsommenheit — namentlich ben Rettenfaben mit ber Sanb burchziehen zu muffen - tein nennenswerther, migftens fein bauerhafter Erfolg beschieben. D., ber ben Rettenfaben burch eine feitens ber Mafchine regulirte Schutenvorrichtung burchziehen laffen wollte, erreichte es 1817, daß seine Daschine auch in frummen Linien und kleinen Das alsbann von Raifer Frang von Desterreich verliebene Bogen nähte. Brivileg tonnte er, ba er weber öffentliches noch privates Capital bafür fluffig u machen verftanb, nicht ausbeuten. Bon 1807 bis 1839 arbeitete D. an Berbefferung und Bervolltommnung seines Erzeugnisses und opferte bafür all-mablich sein burch Fleiß und Sparsamkeit sauer erworbenes Bermögen. Inbeffen ftrichen praktischer vorgehende Amerikaner, Die fich bie Erfahrungen an Rabersperger's Experimenten ju nute gemacht hatten, Ruhm und flingenben Gewinn ein, insbesonbere Elias Some, nach beffen richtigen Gebanten B. Sunt ion 1834 ju Rem - Port erfolglos eine Mafchine gebaut hatte, lofte bas Broblem endgultig, genugte auch in conftructiver Sinficht ziemlich ben Unforderungen, bis 1851 und 1859 J. M. Singer seiner genannten und un-genannten Borganger Ergebnisse zusammenfassenb für seine siegreich vorbringende Rahmaschine verwerthete. Aber 1850, in bemselben Jahre, in bem bie Runbe von ber "Erfindung" (!) ber Nahmafchine burch E. Sowe über ben Ccean herüberkam, war M. hochbetagt am 3. September im 82. Lebensjahre im Stabtischen Bürger-Bersorgungshause St. Marr zu Wien fast mittellos nd halbvergeffen gestorben: einer aus ber Schar jener raftlofen gemeinnütigen uneigennütigen Erfinder, welchen bie Ernte ihrer Saat zu feben ober gar m genießen verfagt geblieben.

Der Bflicht ber Dantbarteit ift seine Baterstadt Rufftein, auf Betreiben bes bortigen Schneibermeisters Anton Stigger, nachgekommen, inbem fie am 6. und 7. Juni 1903 bie späte Chrenschulb abtrug. In ben prachtigen An-lagen bei ber Rienberg - Rlamm wurde ba Josef Mabersperger's hubiches Denimal von Theobor Rhuen, unter Theilnahme eines großen Festzugs, in Anwelenheit der Behörden, Corporationen und Abordnungen von weither und suter riefigem Frembenzufluß, enthüllt, so wie es Wiener Großindustrielle, simlich die Chefs der Nähmaschinenfabrik Rast und Gasser, Josef Anger und Some, Regler und Romaret, burch Busammensteuern gestiftet hatten. Die Betrebe bes Wiener Fabritanten August Raft gebachte bes Erfinbers in tief mpfundener Dankbarkeit und entwarf ein Lebensbild. Gin Beihelied bes ausgezeichneten Wiener Chormeisters Eduard Kremser folgte, und an Madersmiger's Bohnhaus marb eine Gebenktafel von Innebrude und Ruffteins Edneibermeiftern angebracht. In ber Stäbtischen Turnhalle konnte man inwifden bas, vom Biener Gewerbemuseum (jest in ber Technischen Sochschule) pr Berfügung geftellte Driginal ber Mabereperger'schen erften Nahmaschine befichtigen. Des bescheibenen Mannes Ehrenmonument zeigt bort seine Bufte, son Inschriften umgeben, die sein Berbienst und die Stifter bes Denkmals vermigen. Gine Strafe neben ber Rinkstraße, mo fein Geburtshaus fteht, hieß

idon mehrere Jahre vorher nach ihm.

Ausführliche Auffätze im "Tiroler Grenzboten" (Rufftein Nr. 23 u. 24 vom Juni 1908 (Auszug baraus Münchn. Neueste Nachrichten Nr. 265 vom 9. Juni 1903, S. 4) und "Aug. Desterr. Schneiberzeitung" vom 1. Juli 1903, beibe mit Berichten über die Enthüllung. Hinweise auf alle zwei burch ben unermüblichen Mabersperger-Agitator Anton Stigger (s. o.) und

bie Ruffteiner Bürgermeisterei. Abbilbung bes Madersperger Denkmals aus bem "Interessanten Blatt" (Wien) im "Tiroler Grenzboten" Nr. 23, sowie auf Bostkarten mit kurzem Text. — Bgl. übrigens Meyer's Conversationslezikon XII, 737: Nähmaschine.

Maier: Abalbert M., fatholifcher Theologe, geboren am 26. April 1811 ju Billingen, + am 29. Juli 1889 ju Freiburg i. Br. Er erhielt feine Cymnafialbilbung in Billingen und Freiburg, abfolvirte an ber Univerfität Freiburg 1829 - 31 bie philosophischen, 1831 - 35 bie theologischen Studien, trat im Berbft 1835 in bas Briefterfeminar ein und murbe am 27. August 1836 jum Priefter geweiht, am 8. November 1836 Dr. theol. Nachbem er icon ale Alumnus bes Briefterseminars 1836 mit ber Suppletur ber theologischen Moral betraut worben mar, murbe er am 16. Marg 1887 jum Lehramtegehülfen an ber theologischen Facultat ernannt, supplirte noch bis ju Birfcher's Unfunft im Berbft biefes Jahres bie Moral und hielt bann Borlefungen über alt- und neutestamentliche Eregese. Bom Frühjahr 1888 bis herbft 1889 hielt er fich ju Studiengweden in Wien und Rom auf. 1840 murbe er außerorbentlicher, am 19. Mai 1841 orbentlicher Brofeffor ber neutestamentlichen Eregefe in Freiburg; nach bem Tobe Bug's (1846) wurde ibm bie gesammte neutestamentliche Bibelwiffenschaft als Nominalfach jugewiesen. 1848 murbe er großherzoglicher geiftlicher Rath. Bier Mal mar er Prorector ber Universität, in ben Studienjahren 1847/48, 1850/51, 1855/56 unb 1871/72.

M. mar ale Schuler Bua's besonbere burch bie Beberrichung ber biftorifch-fritischen und philologischen Methobe ausgezeichnet; nach biefer Seite bin liegt auch ber bleibenbe Sauptwerth feiner Schriften, in erfter Reihe feiner hauptwerke: "Commentar über das Evangelium des Johannes" (2 Bbe., Karleruhe u. Freiburg 1849-45); "Commentar über ben Brief Bauli an bie Römer" (Freiburg 1847); "Commentar über ben ersten Brief Pauli an bie Korinther" (ebb. 1857); "Commentar über ben zweiten Brief Pauli an bie Korinther" (ebb. 1865); "Commentar über ben Brief an die Hebraer" (ebb. 1861); "Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments" (ebb. 1852; unter bem Titel: "Beiträge zur Einleitung in bas Neue Testament" waren schon früher in ber Freiburger Zeitschrift für Theologie bie Abschnitte erschienen: "Die brei ersten Evangelien im Allgemeinen", 20. Bb. 1848, S. 3 bis 76, und: "Das Markus-Evangelium", 21. Bb. 1849, S. 1-116). seinen Rectoratsjahren ließ er als Universitätsprogramme erscheinen: "Unterfuchung über ben Zwed ber tanonifchen Evangelien. Gin Beitrag gur Evangelienkritik" (Freiburg 1847; auch in ber Freiburger Zeitschrift für Theo-logie, 18. Bb. 1847, S. 8-46); "Historifch-kritische Untersuchungen über ben hebraer-Brief" (Freiburg 1851); "Die Gloffolalie bes apostolischen Zeitalters exegetisch-tritisch beleuchtet" (ebb. 1855; auch abgebruckt in ber Zeitschrift für bie gesammte tathol. Theologie, herausg. von Scheiner und Bausle [Bien], 7. Bb. 1855, S. 380-414); "Eregetisch-fritische Untersuchungen über bie Christologie" (Freiburg 1871). Bu biesen akabemischen Schriften kommt bie "Gebächtnißrebe auf Joh. Leonh. Hug, Doctor ber Theologie, orbentl. öffentl. Brofessor ber Literatur bes alten und neuen Testaments an ber Univerfitat Freiburg, bei beffen akademischer Tobtenfeier in ber Universitätekirche ju Freiburg am 11. Marz 1847 gehalten" (Freiburg 1847; auch in ber Freiburger Zeitschrift für Theologie, 17. Bb. 1847, S. 3-49). In ber von ben orbentlichen Brofessoren ber Freiburger theologischen Facultät herausgegebenen Beitihm außer ben schon Mitherausgeber er von 1842—49 war, erschienen win ihm außer ben schon genannten Arbeiten noch die Abhandlungen: "Christliche Bestandtheile bes Korans, mit besonderer Rücksicht auf eine angebliche Lebersetung bes N. T. in das Arabische durch Werka, den Sohn Nausils" (2. 8b. 1839, S. 34—97); "Exegetisch-dogmatische Entwicklung der neutestamentlichen Begriffe von Zωή, ἀνάστασις und κρίσις" (2. 8b. 1839, S. 809 bis 398); "Exegetische Erläuterungen zum dogmatischen Theile des Kömerstrieß, im Zusammenhange des Ideenganges der Lehrabhandlung" (15. 8b. 1846, S. 1—112). Seine frühesten litterarischen Arbeiten waren die in der Reuen theologischen Beitschrift, herausg. von J. Plet (Wien) veröffentlichten woraltheologischen Abhandlungen: "Moralische Begründung der Eheverbote wischen Blutsverwandten" (11. Jahrg. 1838, Bb. II, S. 170—195); "Ueber Grundlage, Charakter und Construction der christlichen Moral" (11. Jahrg. 1838, Bb. II, S. 79—103). Eine Angahl von Artikeln zur biblischen Geschichte und Alterthumskunde schrieb er str das Kirchen-Lexikon von Weher und Welte.

Babische Biographieen, IV. Theil (1891), S. 254—258 (J. König). — Freiburger Dioces.-Archiv, N. F. Bb. I (ber ganzen Reihe Bb. 28. 1900) S. 231 f. Lauch ert.

Maier: Friedrich Sebastian M. (auch Mayer), Wiener Schauspieler und Theaterbichter. M., ber auch als Schwager Mozart's oft gemennt wird, verlebte eine recht abenteuerliche Jugend: am 5. April 1778 ju Benebifibeuren als ber Sohn eines Gartners geboren, mar er jum geiftlichen Stande bestimmt und ftubirte in Munchen und Salzburg Theologie, bis er denn gang plötlich zum Theater überging. Er murbe Mufiker und Sanger, mternahm Concertreisen burch Schwaben und bie Schweiz und trat im Sabre 1792 als Baffift in ben Berband bes Theaters in Ling. 1793 tam er nach Bien und wurde von Emanuel Schikaneder, ber bort die Direction des Freiaustheaters seit 1789 leitete, als Sanger engagirt. Am 9. September 1798 bestirte er als Saraftro in ber "Zauberflote", balb barauf als "moblthatiger Dermifch" in bem gleichbetitelten Singspiel Schikaneber's. Er murbe an tuchtiger und berühmter Baffift, ein trefflicher Regiffeur und ein prattifder Theaterdichter und seine Bielseitigkeit und Berwendbarkeit zeigt ihn als einen treuen Rachahmer bes Schifaneber'ichen Borbilbes. Seine Theatertude, von benen keins gebruckt wurde, find theils Dramatifirungen beliebter Ritterromane ("Friedrich ber Lette, Graf von Toggenburg", nach Spieß, 1794; "Otto mit bem Pfeile, Markgraf von Brandenburg", nach Kambach, 1799); theils gehören fie in die Richtung der damals in Wien blühenden geen- und Geisteropern, wie etwa bas breiactige Zauberspiel mit Maschinen, Arien und Choren "Mina und Salo ober die unterirdischen Geister" (Erstafführung am 7. Februar 1795, in biefem Jahr 19 Mal gespielt) ober Rosalinde ober die Macht ber Feen" (1796). Seit 1801 erwarb er fich als Regiffeur bes neu erbauten Theaters an ber Wien große Berbienste um bie Infeenirung ber Opern von Cherubini, Mehul, Boielbieu u. A. und brachte in den Akademien, die alljährlich im März zu seinem Benefize stattfanden, mb in welchen meift große Oratorien von Sanbel, Mogart und Beethoven jur Aufführung gelangten, Die er felbft birigirte, nicht felten eigene Com-Pationen ju Gebor. (Die Sofbibliothet befigt berartige Concertprogramme 27. März 1804, 31. März 1806, 22. März 1807 und 11. März 1808.) Spater trat er jum Hoftheater über, jog fich aber balb ins Privatleben jurud und lebte nur mehr ber Mufit; besonders die Rirchenmufit fand in ihm einen unermüblichen Bewunderer und emfigen Pfleger. Er ftarb am 9. Mai 1835 infolge eines Leberleibens in Bien.

Burgbach 18, 116. — Goebeke (2. Auflage) 5, 38 f.

Egon von Komorzynski. Maier: Sulius Sofeph D., Bibliothefar und Mufikgelehrter, murbe geboren am 29. December 1821 ju Freiburg in Baben. Nachbem er bie erften Schulftubien in Karleruhe abfolvirt hatte, bezog er 1840 bie Universität ju Freiburg in Baben, um fich ber Rechtswiffenschaft zu wibmen; 1843 fiebelte er nach Heibelberg über und beschloß in Karlsrube 1846 mit einem ausgezeichneten Staatsegamen feine juriftifden Stubien. Noch in bem gleichen Sabre fand er eine Anftellung ale Affeffor und rudte 1849 fogar jum Secretar im Ministerium bes Innern auf. Allein gleich seinem vertrauten Stubienfreund Bictor v. Scheffel fühlte er fich trot seiner guten Erfolge in ber juriftischen Laufbahn nicht gludlich; seine Herzensneigung jog ihn zu ber von Jugend auf eifrig gepflegten Contunft. Noch mahrend seiner juriftischen Studienzeit trat er mit mufikalischen Bublicationen an bie Deffentlichkeit; fo veröffentlichte er 1843 in ber Leipziger Allgemeinen mufikalischen Beitung eine kleine biftorische Arbeit über Balestrina's Rachfolger und 1845 erschien seine Mendelsfohn gewibmete Sammlung alterer votaler Rirchenwerte für Mannerchor bearbeitet. 1849 nun fagte er fich befinitiv von ber Jurisprubeng los unb jog als Contrapunttschüler zu Morit Hauptmann nach Leipzig. Wie rafch feine Fortschritte hier maren, geht baraus hervor, bag er nach nur breivierteljähriger Arbeit als Contrapunktlehrer an bie Munchener Musikfcule berufen wurbe. In biefem Amte wirfte er bis 1857; unter feine Schuler gehorte auch Josef Rheinberger. 1857 tam er als Confervator ber febr reichen Dufitabtheilung an die Munchener Staatsbibliothet. Bolle 30 Rahre ftand er auf biefem, feinen Fähigkeiten wie feinen Reigungen gleich gut gufagenben Boften, still und bescheiben wirkend im Dienste ber jung aufblühenben mufikalischen Forschung. In biese Zeit fällt sein "Ratalog ber Münchener musikalischen Sandfcriften bis jum Enbe bes 17. Sahrhunderte" (1879), ein Bert, meldes feinem Namen in ben mufitwiffenschaftlichen Fachtreifen weite Berbreitung und bauernbe Anerkennung erwarb. Sonft trat M. nur febr felten noch als Schriftsteller an bie Deffentlichkeit und bann meift ebenfalls mit kleinen bibliographischen Arbeiten, fo 3. B. mit einem Auffat über unbefannte Sammlungen beutscher Lieber in ben Monatsheften für Mufikgeschichte Bb. 12, S. 6 ff. Ein besonderes Intereffe mandte er zeitlebens bem Stubium bes Bolksliebes aller Lanber ju und bearbeitete felbft nach bem Beugnig feines Schulers Rheinberger viele Melobien in muftergultiger Beife im vierftimmigen Tonfat. Inbessen war seine Begabung in erster Linie boch eine mehr theoretisch-kritische ale icopferifch - compositorische. Gin fcmeres forperliches Leiben gwang ben Unermublichen im 3. 1887 in ben Ruheftand ju treten; zwei Sabre fpater,

am 21. November 1889 ereilte ihn ber Tob. Seine mufifmiffenschaftliche Stellung bat fich D., wie ermabnt, burch feinen "Ratalog ber mufikalischen Sanbichriften ber Munchener Bibliothet" Leiber scheint man in ben maggebenben Rreifen bem Unternehmen Maier's nicht in der munichenswerthen Beife entgegengefommen gu fein, benn es ericien nur ein Theil bes geplanten Werkes, ber bie Sanbichriften bie jum Enbe bes 17. Jahrhunberts umfaßt, und auch biefer ift in feiner Durch führung theilweise burch auferlegte Raumbeschränkungen beeinträchtigt. Allein auch fo wie er vorliegt, ift ber Ratalog nicht nur ein für ben Dufitforicher hochwichtiges Hulfsbuch, fondern in feiner ganzen Anlage auch ein bibliographisches Mufterwerf, bas ben gabireichen in ben beiben letten Decennien

bes 19. Jahrhunderts ju Tage tretenden Arbeiten gleicher Art als Borbild gebient hat. Neben einer genauen Beschreibung ber einzelnen Cobices nach ifter hertunft, ihrer außeren Beschaffenheit und ihrem Inhalte, werben Nachweise gegeben bezüglich bes Bortommens einzelner Stude in alten ober neuen Druden, die Identität gleichlautender Compositionen, die nur textlich verfoieben find, wird festgestellt, für anonyme Berte ber Autor nachgewiesen und bei weniger bekannten Tonfetern biographische Notizen aus ben Sofzahlbüchern gegeben. — Bon Maier's sonstigen Bublicationen hat in erfter Linie feine Answahl englischer Mabrigale" (1868; brei Hefte, 19 Arn.) Berbreitung Benn auch bie Bublication mobernen Ansprüchen bezüglich ihrer Editionstechnik nicht mehr entspricht, ba fich ber Herausgeber, wie er in ber Borrebe bemerkt, aus praktischen Rudfichten zu Aenberungen ber Driginale serleiten ließ, fo mar boch biefe Sammlung f. 3. für bie Berbreitung bes erwachenden mufikgeschichtlichen Intereffes von großer Bebeutung; freilich wurde fie - ein charafteriftisches Zeichen ber Beit - von manchen hochweisen Accensenten auch als Curiosum belächelt. Der musikalische Theil ber Arbeit, ber bie Beifügung von Bortrags- und Phrasirungszeichen 2c. in fich begreift, ift gang vorzüglich ausgefallen; bas gleiche fann man von ben ermahnten Rannercorbearbeitungen alter Rirchenmerte fagen (1845: brei Sefte, Stude wn Baleftrina, Laffo, Anerio, Josquin 2c.). Mit Geschick find hier folde Stude gewählt, welche bie Uebertragung vom gemischten Chor auf ben Mannerder ohne allzugroße Eingriffe zulaffen; wo boch Menberungen bes Driginals nothig murben, find fie mit Bietat und mufitalifdem Gefchmad gemacht. Beibe Bublicationen, von 1845 und 1863, beweisen, daß M. ein tuchtiger Mufiter war und bamit eine ber wichtigsten Borbebingungen gur Bethätigung als Rufitforider befaß.

Bgl. bie kurzen Nekrologe in der Münchener Allgem. Zeitung vom 23. Rov. 1889 (von J. Rheinberger) und in den Monatsheften f. Musiksesch. Bd. 22, S. 108 (nach Angaben der Wittwe), ferner Riemann's Rusiklezikon. — Im einzelnen: Allgem. Musikzeitung 1863, S. 765 ff. und Ambros, Musikzeschichte Bd. 3, S. 471 über die Madrigalpublication; Ronatshefte f. Rusikgeschichte Bd. 11, S. 150 u. 182 über den Katalog. Eugen Schmitz.

Raier: Beter D., von Regensburg, ftanb feit 1481 im Dienft ber brfürftlich Trierischen Ranglei, für beren Geschäfte er als "Kleriker" und Rotar vorbereitet mar, anfangs Kangleischreiber, seit 1502 einer ber beiben Secretare; als folder hat er neben feinen sonstigen Berufsarbeiten besonbers achivalischen Aufgaben fich gewihmet. Seit 1508 ift er auch beim Gericht In ber Bermaltung ber Stabt Cobleng thatig, junachft als Schöffe, bann als Schöffenmeister und Unterschultheiß, seit 1515 als furfürstlicher Schult-bif, und verwaltete baneben auch bas Amt bes Weinbesichtigers. Wie er bis ju seinem Anfang 1542 erfolgten Tob mit unermudlichem Gleiß und willendeter Sachkenntnig in seinen Aemtern thatig mar, bas beweisen die Urlunden und Acten ber laufenden furfürstlichen wie städtischen Berwaltung, darüber hinaus aber andere Arbeiten, die junachst ebenfalls aus seiner Bemisthätigkeit erwachsen find, bann aber als eigentlich archivalische Arbeiten wh ober weniger Selbständigkeit gewinnen und in einigen Hauptwerken als bemertenswerthe Beitrage zur Trierischen Geschichtschreibung gelten bürfen. So bet er wiederholt schwierigere Capitel aus der erzstiftischen Territorialgeschichte karbeitet und in mehreren Sammlungen ben erzstiftischen Leben- und Buterbefit barguftellen verfucht, um bann abichliegend und zusammenfaffend im leg. "Erbämterbuch" besonders lehnsherrliche und andere Herrschaftsrechte des

Erzstifts und einige wichtige staatsrechtliche Fragen zu behandeln (1587), hierin ein Borlaufer bes Joh. Jak. Moser, ber Maier's Buch in seinem "Staatsrecht bes Chur Fürstlichen Erz - Stiffts Trier" benutt hat. Schon porber hatte er einen wesentlichen Theil ber trierischen Landeshoheit nach allen Seiten bin aufzuklaren versucht, indem er die ben Erzbischöfen von den Orticaften, Bflegen und Memtern geleifteten Sulbigungen mit ihren Ceremonien und ftaaterechtlichen Befonberheiten von 1260 an u. zw. vom Enbe bes 15. Jahrhunderts ab meist als Augenzeuge, beschrieb und so die Formen, unter benen bas Sulbigungegeschäft fich abwidelte, in gangem Umfange feststellte (1532 und noch 1589). Mit biefem Gegenstand verband er viele, g. Th. recht werthvolle Rachrichten, Die bamit manchmal nur in gang entferntem, vielleicht nur in zeitlichem Busammenhang fteben. — Aus rein geschichtlichem Intereffe unternahm er es, bie Rriegszüge ber Erzbischöfe von Trier barguftellen, tam aber offenbar über bie Beit ber Suffitenfriege nicht hinaus. Beitgefchichte behandelte er wieder in ben Geften ber Ergbischofe Johann II. (1456-1508) und Richard (1511-1581), hier vielleicht einer langjährigen Trabition ber trierischen Ranglei folgenb, beren Beziehungen zu ber trierischen Geschichtfdreibung noch aufzudeden bleiben. — Für die Coblenger Stadtgefdichte bilben zwei umfangreiche Tagebücher und besonders eine Art Quellensammlung zur Berfassungs- und Wirthschaftsgeschichte ber Stadt reiche Fundgruben. Man muß D. jenen tuchtigen Beamten jugahlen, Die bas Fürstenthum bei bem abfcliegenben Ausbau feiner Territorialhobeit auf jebe Beife unterftusten, und zugleich jenen in ber Bergangenheit forschenben und Geschichte fcreibenben Dannern, Die im Zeitalter bes humanismus in allen Rangleiftuben gu finden maren.

Richter, Der kurtrierische Secretar Beter Maier von Regensburg (1481 bis 1542). Sein Leben u. seine Schriften in: Trierisches Archiv Heft VIII (Trier 1905), S. 53-82. Richter.

(Trier 1905), S. 53-82. Richter. Majunte: Paul M., ultramontaner Politiker und Bublicift, wurde am 14. Juli 1842 ju Groß-Schmograu, Rreis Boblau, in Schlefien, geboren. Nach Absolvirung bes Comnafiums ftubirte er in Breslau tatholische Theologie sowie bie Rechte und erhielt 1867 bie Briefterweihe. Rurge Zeit als Ravlan in Neufals a. D. thatig gewesen, übernahm er mahrend bes Baticanischen Concils 1869 bie politische Redaction ber "Rölnischen Bolfszeitung", 1871, nach eingeschobenem einjährigen Birten in ber Seelforge ju Breslau und Grottfau, biejenige bes andern leitenben norbbeutschen ultramontanen Blattes, ber "Germania" in Berlin. Richt ohne Geift und Geschick - fo ertannten auch die Gegner (3. B. Mugeb. Abendatg.) beim Tob an — leitete er bis 1878 bas Centralorgan ber nun fest begrundeten fatholischen "Centrumspartei" in intransigentem Sinn und Stile. Bahrend bes beginnenben fog. "Culturtampfe" verfocht Dr. D. in ber vorberften Schlachtreihe feiner Gefinnungsgenossen äußerst eifrig und scharf, oft sogar überaus schroff bie klerikaltatholifchen Intereffen gegenüber ben Schriften und Dachtfpruchen ber Bismard'ichen preugischen und reichsbeutschen Staatsregierung. Und zwar nicht minder energisch in ber parlamentarischen Arena: in biefer erschien D. zuerst 1874, nämlich als Reichstagsabgeordneter für Trier-Stadt. Seit 1878 gehörte er für ben Bablfreis Gelbern-Rempen auch bem preugischen Ab geordnetenhaufe an. Bom Sahre 1878 an gab M. von Berlin aus bie "Correspondeng für Centrumeblatter" heraus, mit ber er allmablich in ber Partei und besonbers ihrer Bresse einen geradezu übermächtigen Einfluß er rang. Deshalb bunkte es bie biplomatifchen Fuhrer ber Fraktion, als bief anfange ber achtziger Sabre mit bem einlenkenben Reichstangler zu einem ver schnlicheren modus vivendi überging, gerathen, ben ftreitbaren Wort- und zeberkämpen kalt zu stellen, obgleich bieser wiederholt (im ganzen  $2^{1/2}$  Jahre) durch Gefängniß in Plötensee wegen Presvergehens (seine Berhaftung nach geställer Verurtheilung zu einem Jahre während der Session im December 1874 aufesselte im Reichstage einen der heftigsten Stürme) die politische Märtyrertwe erworden hatte. Als so jene hitzigen Kämpse eine Aera des Ausgleichs und der Bermittlung ablöste, die seinem Wesen wie seinen Ansichten widersprach, legte er 1884 beide Abgeordnetenmandate und die Redaction nieder, wo sich von der praktischen Politik ganz zurück und wirkte fürder zu Hochsich (nicht dem bekannten Lausitzer Orte, wo Friedrich der Große 1758 unterlag) bei Glogau als Pfarrer, wo er am 21. Mai 1899 gestorden ist.

Allerdings ift M. noch feit 1884 im Dienste berselben Weltanschauung litterarifch thatig geblieben, welche er vorher anderthalb Sahrzehnte lang entdieben oft verbohrt, stets aber wehrhaft und furchtlos öffentlich vertreten bute: einer höchst nachbrücklichen ultramontanen Tenbenzschriftstellerei. Fruchtbar und einbringlich pflegte er folde publiciftische Wirksamkeit, ungeschminkt m Ausbruck und stofflich nie an ber Oberfläche haftenb, wennschon er sich bas Material nach feiner Schablone zuschnitt und gruppirte, im ganzen berklbe verblieben wie auf ber Nebnertrübne ober als Journalist. Die lange Reihe feiner selbständigen Schriften verzeichnet gemäß Rajunke's eigenen Angaben Rurichner's "Deutscher Litteraturfalenber" in ben Sahrgangen 1898 and 1899 vollständig. Beitlich und ber Bahl nach bie erfte Balfte betrifft ben Gegenfat und Conflict zwischen Staat und Rirche: "Die papftliche Ency-Hila auf ber Beltbuhne" (1865); "Gebanten über bie firchliche Aufgabe ber Gegenwart" (1869, auch 2. Aufl.); "Confessionell ober Confessionslos" (1869); Confessionelle Bolksichule" (1869, bis 3. Aufl.); "Parität in Preußen" (1871); "Die Ohnmacht ber mobernen naturwiffenschaftlichen Forschung" 11875); "Das evangelische Raiserthum" (2. Aufl. 1881); abgeschloffen und ebgerundet wird biefe Gruppe burch feine "Geschichte bes Culturkampfes in Freugen" (1886, Bolksausgabe 1890) und feine Biographie Ludwig Windtberft's, feines hochverehrten Barteichefs (1891). Für fich ftehen sobann die Shrift für "Die Wunber in Lourbes" (1873) und die gar balb Lügen getrafte blindwüthige Bertheibigung ber angeblich stigmatisirten Belgierin Louise Lateau (2. Aufl. 1875), ben Uebergang bilbend gur zweiten Sauptreihe feiner Beroffentlichungen. Diefer rechnen ju "Der geweihte Degen Dauns" (1882, 2 Aufl. 1885) sammt ben gleichsam an einem einheitlichen Faben hangenben: .Luther's Lebensenbe" (4. Aufl. 1890), "Hiftorifche Kritif über Luther's Etbensende" (4. Aufl. 1890), "Lettes Wort an ben Lutherbichter" (1890, 2 Aufl. 1891), "Luther's Teftament (1891), zusammengefaßt als "Gesammelte Eutherschriften" (1894), "Luther's Lebensenbe nach Nik. Paulus" (1898); Min gab er bie Berbeutschung ber norwegisch geschriebenen Lutherbiographie In Aleis mit heraus (1896) und eine Neuauflage (1896 von Wilh. Meinblo's Ausgabe (1849) ber vielumstrittenen gefälschten fog. Lehnin'schen Wahrsung, welch letterer fich bie Neuultramontanen seit 1872 wieder mehrfach wienten, um ben Erfat ber Hohenzollern burch einen fatholischen Dberhirten din prophezeit zu finden. Insbesonbere haben Majunte's ebengenannte Samphlete bas alte Marchen von Martin Luther's Gelbstmorb aufgewarmt; wifenschaftliche Wiberlegung von gegnerischer Seite hieß ihn keineswegs an sifer Fabel mankend merben, in bie er fich eher nur noch hartnädiger festbette, feinen Ramen als Schriftsteller arg schäbigenb und hinabbrudenb. Für Mis Auffehen erregende eigenartige Compendium "Geschichtslugen", bas 1883 di Berk breier Anonymen hervortrat (15. Aufl. 1898), gilt M. schließlich

boch als Hauptverfasser bezw. "bebeutenbster Mitherausgeber" (so eingeweihte ultramontane Zeitungen nach seinem Tobe), wie er ja dieses tendenziöse Sammelbuch auch ohne weiteres a. a. D. unter seine Schriften ausgenommen hat. Hatte R. sich auch gewissermaßen selbst überlebt, so sant doch mit ihm eine ber bekanntesten und markantesten Gestalten der ultramontanen Propaganda im neuen Deutschen Reiche, ein kühner Haubegen der Windthorst-Garde ins Grab. Die "Allgemeine Zeitung" schließt ihren Nachruf (1899, Nr. 141, S. 2): "In den letzten Jahren scheint sich in diesem verbissenen und fanatischen Culturkämpfer eine Wandlung zum Frieden mit der Regierung vollzogen zu haben. Wenigstens legte kürzlich eine Mittheilung, welche in der ganzen deutschen Bresse Beachtung fand, Zeugniß dafür ab, daß er die nationalen Interessen in den Bordergrund der Erörterung gestellt wissen wollte."

Benust mancherlei Zeitungsmittheilungen nach bem Tobe, wovon die wichtigsten meine kurze Stizze in Bettelheim's Biograph. Ihrbch. u. Otsch. Rekrolog IV, 285 f., die hier zu Grunde liegt, verzeichnet. Bgl. außerdem: Manz' Conversationsler. IX, 199. — B. L. Hertslet, Der Treppenwit der Weltgeschichte, 3. Ausl. S. 349 (für Geschichtslügen); 6. Ausl. (1905), S. 240 A. (für Luther's Ende) und 285 (für Geschichtslügen und Daun's Degen). — R. M. Meyer, Die deutsche Litteratur des 19. Ihrbs. S. S. 689, S. 638 nennt ihn als einen "talentvollen Publicisten" vor J. Janssen und L. Pastor an der Spize der neuesten katholischen Parteischriftsteller. Merkwürdig wenig Einblick vergönnt der 197. Antiquariatscatalog von Wilh. Jacobsohn & Co. in Breslau (1904), der u. a. Majunke's nachgelassene Bibliothek enthält. — Bgl. R. Baumstark, Plus ultra (1882/85), S. 105 (Preuß. Jahrbücher 100, 301).

Matart: Hans M., geboren am 28. Mai 1840 in Salzburg, † am 8. October 1884 in Wien, ift 1858 in Wien Ruben-Schüler an der Afabemie der bilbenden Künste, die er aber freiwillig verläßt. 1861 geht er durch Bermittlung des Walers Schiffmann nach München zu Piloty, 1863 zu den Beltausstellungen nach London und Paris, 1866, 1868, 1869 nach Italien, 1876 bis 1877 nach Aegypten, 1878 nach Antwerpen und Spanien, wird 1872 durch den Kaiser Franz Joseph I. nach Wien berufen, erhält die Ehrenprosessung, gleich darauf die ordentliche Prosessun. War Ehrenmitglied der Akademien in Berlin, München, Wien, erhält 1867 und 1882 die goldem Medaille in Wien, die Mention in Paris, 1878 das Kreuz, 1883 das Officierskreuz der Ehrenlegion. Die Rachruse, daß M. irrsinnig geworden sind völlig unwahr und übertrieden (ein kleines Rervensieder hatte dei ihm selbs den Wunsch angeregt, auf kurze Zeit eine Anstalt aufzusuchen, doch kam eine hierzu und er arbeitete dis 4 Tage vor seinem Tode); er ist am 3. Octobe 1884 einem Schlagssusse deleit gegeben, wie es vor ihm und auch dis zum heutiger Tage noch keiner nicht-kürstlichen Persönlichkeit zu Theil geworden.

1867 — im Jahre, da Cornelius ftarb — machte Makart's "Best is Florenz" ihren Triumphzug durch die Welt. Jahrzehnte lang hatte der klug Kunftgreis mit seinen hohen Gedankenspinnereien das Auge der Farbe ent wöhnt; nicht um zu schauen sah man Bilder mehr; man stand vor Quadrat metern, Fleiß und Gedankentiese bewundernd, um in ehrsuchtsvollem Schaue Räthsel zu lösen. Was Wunder, daß die Leute, die gewohnt waren, sich vo Kaulbach und Cornelius ein Biertelstünden ehrbar zu langweilen, erschrocke vor der Sinnengluth Makart's zurückbebten. Und das war kein Wunder Wol hatte Piloty schon ein wenig abgelenkt, hatte schon Stiefel und Tapeten Klingen und Faltenwürfe sein säuberlich auf die Leinwand gepinselt, so w

wir es ja von der Meiningerei gewohnt waren, doch erhoben sich seine Bilber, für die er von dem sarkastischen Schwind den Titel "Malentönner" erhielt, niemals über das Niveau der Komödie — der Coulisse, und wenn eine decent gelleidete Thusnelda stolz an ihrem Bezwinger vorbeischreitet, so muß man unwillfürlich an den Kothurn denken. M. warf die den üppigen Leid decenden Jezen ab und ließ die asketisch erzogene Menge erbeben unter dem wollüstigen Schauer weißer Frauenleider, wie er sie dachte. Und doch steckt in diesen zudenden Kadavern, deren lüsterne Berührung die Hand ersehnt, mehr Moral als in den schemenhaften Wesen seiner Borgänger, die es mit jener Dirne halten, deren Moral in Mangel ihrer Reize, in ihrer Impotenz, Lust zu er-

regen, befteht.

Bielleicht war es fein Bufall, daß sich gerade in Salzburg, ber Stadt, bie nach A. v. humbolbt eine ber brei schönften Stäbte ber Welt ift, ber Stadt, wo Mozart's Wiege ftand, biefes immenfe Malgenie gebilbet bat. ofterreichischen Bolfes leichtbewegter Sinn, speciell Wien, Die Stabt ber Bhaden, mag unter bem Soch ber Nagarener und ber fentimentalen Anetbotenergabler genug gefeufzt haben. Bu ben feurigen Straufmalzern pagte ber feurige Rhuthmus Matart'icher Gemalbe beffer als Danhaufer's hogarthiaben und willig begrüßte die Heimath die tollen Kanfaren der Lebensluft, die ihr as biefer Farbensymphonie entgegenklangen. Empire und Biebermeierstil nelen morfc in fich zusammen, und Makart's Decorationstalent warb zum Ratechismus bes Geschmads. — In ber Gußhausftraße zu Wien ftand ober just — wie lange noch? — das Atelier, mehr Museum als Werkstatt. gleich mit ben prachtliebenden Englandern Wilde und Watts ging ihm hier die farbige Blume ber Renaiffance auf. Brokate aus Genua neben Arnftallen 2018 Benebig, indische Gogen aus weißem Elfenbein, perfische Waffen mit Lutifen befat, in japanischen Bafen, beren mattes Gelb wie Bernftein bimmert, ragten tollrote Blumen und fcmer hangende Früchte; die schillernbe Alinge aus Tolebo liegt auf goldgeftidter Matte, eine verblagte Madonna leint am Schrant, ber zu Lionardo's Zeiten vielleicht Meggemanber und Reliquien beherbergt. Auf ichwellenbem Teppich ftredt fich ber langhaarige Sund as Arabiens Bufte. Bom hohen Piebestale klingen bie mächtigen Accorbe, Bagner eben gefchaffen - und inmitten biefer Berrlichkeiten fteht ein Meiner, gang kleiner Mann in Reiterstiefeln und spanischem Wams, bas kluge Efict von fcwarzfunkelnbem Barte umrahmt, vor einer Riefenleinwand unb melt mit einer haft, als mußte er, welch furze Spanne Lebens ihm gegonnt.

Ich kenne Zeichnungen von Michelangelo, die, mehr geriffen als gezeichnet, Documente find jener fieberhaften Angst, mit der er eilte, überquellende Gestanken zu Papier zu bringen, um dem Strom der nachkommenden Plat zu haffen. So ähnlich äußerte sich auch Makart's Schaffensbrang, erklärt sich kine Flüchtigkeit und sein Mangel an richtiger Zeichnung. Doch ihm war es einerlei — ihm entstanden vor dem Auge blitzschnung schimmernde Farbenslecke, die erst im Bilde Form gewannen, zum Unterschiede der Benezianer, deren Ferbensfreudigkeit etwas Bewußtes hat, die die Farben als Staffage, nie als Stabkzweck benützen. Beim Anblick Makart'scher Werke muß ich immer der Bolter und — Nadeiras gebenken, wo unter glühend strahlender Sonne der stie Wein braut, wo Menschen hoffnungsfreudig und gebräunten Antlitzes

haumftolziren, ben Tobeskeim in ber kranken Brust. Hans M. ist am 28. Mai 1840 als ältester Sohn bes im Mirabellschoß ungestellten Hofbebiensteten Johann M. geboren. Sein Bater (geboren 1815) var ein gebilbeter Mann, ber sich in seinen Mußestunden mit Litteratur beschäftigte; sein Bruder Fritz, Lithograph, ging als solcher nach Amerika, wo er Ende ber fiebziger Jahre starb, seine Mutter ift erft vor kurzem hochbetagt

aestorben.

In dem fünfzehnjährigen M. soll sich ganz bedeutende zeichnerische Fähigteit und Lust zum handwerke geregt haben, die ihn vom regelmäßigen Schulbesuch gar manchmal abhielt. Thatsächlich war seine Schulbildung ganz gering, er hat es nie über die ersten Realschulclassen gebracht. In dieser Zeit beraubte ihn ein Sturz auf einige Tage der Sprache und ließ ein Stocken im Sprachsluß für immer zurück. Darin und nicht in seiner sog. Unbildung ist wol der Grund seiner Schweigsamkeit zu suchen. Dieser kleine Sprachseller hielt ihn auch vor großen Discussionen zurück. Für gewöhnlich war er ein großer Schweiger, doch im intimen Kreise konnte man ihn oft lebhaft debattiren hören; dann blitzte sein großes, tieses, braunes Auge, und sein ganzes Gesicht bekam in solchen Momenten einen so freibelebten klaren Ausdruck, daß der träumerische Schleier, der sonst über seine Züge ausgebreitet lag, wie plöhlich hinweggeweht war. Sein erster Lehrer war der Landschafter Joseph Mayburger, der damals den Zeichenunterricht an der Realschule besorgte und auch der erste Lehrer F. v. Pausinger's geworden ist.

Im Sommer 1858 kam M. an die Biener Akademie, die er nach furzem Besuche wieder verließ — nicht der Noth gehorchend, sondern dem eigenen Triebe, d. h. er ist niemals relegirt worden, sondern verließ die Anstalt, weil es ihm dort, wie er einmal selbst sagte, "zu langweilig war", und kehrte nach Salzburg zurück, um Graveur zu werden. In Salzburg angekommen, beginnt er auf das Papier sestzunageln, was Stadt und Umgebung Malerisches dieten, unter anderem auch die Donner'schen Putten im Mirabelleschloß. Einige dieser stücktigen Blätter fallen dem damaligen Fürstbischof von Salzburg M. v. Tarnoczy in die Hände, der des Burschen große Begabung erkennt, ihm vom Graveurberuse abräth und auf eigene Kosten nach München zu Piloty schick,

wo bamale Lenbach, Defregger und Gabriel Dar ftubirten.

1861 wird er in Piloty's glänzendes Atelier aufgenommen, wo der junge Salzburger Naturbursch bald der Stolz und Liebling des Meisters wird. Anfänglich hat er sich in München weidlich durchgehungert, späterhin verdiente er ein paar Mark, die er aber immer mit der zärtlich geliebten Mutter theilt. 1868 geht er mit Lendach nach Paris und London, im Mai desselben Jahres auf Grund eines kaiserlichen Stipendiums von tausend Gulden nach Italien, wo besonders Tizian und Tintoretto mächtig auf ihn wirkten. Aus Romsscheibt er einmal als Erster, der Böcklin nicht nur nicht verlacht, sondern auch gewürdigt: "Es sind zwar nur Wenige da, die die Natur verstehen; ich kenne nur zwei — Rottmann und Böcklin". 1866 tritt er endgültig aus dem

Atelier Biloty's aus, um selbständig zu arbeiten.

In den Jahren 1866—68 entstehen kleinere Werke wie die Leda, eine historische Landschaft mit schönen dunkeln Cypressen, Zeichnungen zu Stossen aus dem dreißigjährigen Kriege, zu Uhland's Gedichten, zu den lustigen Weibern u. s. w. Um diese Zeit beginnt sich auch der Hang zum Wohlleben, dem er später leider so maßlos gefröhnt, zu zeigen. Die Anekdote, daß er von der Akademie zum Oberpollinger, wo er speiste, ca. 100 Schritte, im Fiaker zurücklegt, ist in diesem Jahre entstanden. 1869 heirathet er die Münchnerin Amalie Roitmayer, mit der er die zu ihrem am 8. Juni 1873 erfolgten Tode glücklich lebte und die ihm zwei Kinder, Hans und Grethe, gebar; seine zweite Frau hieß Bertha Lindner und stand ihm die zu seinem Tode treu zur Seite. 1868 malt er für den Grafen Janos Palffy die "modernen Amoretten", gleichzeitig entsteht nach einer Novelle des Boccaccio die "Best in Florenz", die geradezu unerhörtes Ausselen erregte und im Triumph die Welt durch

Digitized by Google

jog. Renan und auch Schnitzler im "Schleier ber Beatrice" haben ben Gebenken angeregt, wie sich wol die Bölker benehmen würden, wenn sie am Borabende eines sicheren Weltunterganges stünden. M. gibt in diesem Bilbe die Antwort darauf. Höchster Taumel des Sinngenusses, Apotheose des lükernen Fleisches. Der Eklat, mit dem dieses Vild in ganz Europa einsetze, ju beispiellos. Alles, was Piloty, der disherige Farbengott, geleistet, schien mässerig und zahm gegen dieses Furioso, vom Farbenwahne besessen. Beschen — es ist die einzig richtige Benennung für diese — nicht Symphonie — wein, Fansare, die seiner Palette entströmte. Mit diesem Bilde beginnt in immer aufsteigender Linie die Geschichte eines Ruhmes, eines Ersolges, wie im die Kunstgeschichte nicht mehr verzeichnet. Er folgt einem Ruse unscres Kaisers, erhält von diesem freie Wohnung und Quartier, um am 1. Januar 1879 laut einstimmigen Beschlusses des Prosessoricollegiums an der Akademie zum Prosessoricht zu werden, der er dis zu seinem frühen Isde angehörte.

In bie Zeit von Makart's Ernennung fällt ein trauriges Ereigniß: Generbach, bessen Bosition in Wien unhaltbar geworden, gab seine Demission and M. erhielt ben Stuhl für Historienmalerei. Rein Bunder, da Makart's inkinirende Bersönlichkeit, sein glänzendes Arrangement des Festzuges bei der Albernen Hochzeit des Kaiserpaares, endlich sein Desterreicherthum bei Hof und Eultusministerium gegen den nervosen und galligen Ausländer siegte. Jurigue liegt von seiner Seite nicht vor, und ich möchte all diesen seine

kligen Ausstreuungen auf bas energischste entgegentreten.

Run beginnt die Unterjochung der Mode — alles trägt, schmückt sich und kin heim nach Makart's Dictatur. Sein Atelier bilbet den Mittelpunkt von Bien, hier werden die Moden gemacht, die Toiletten bestimmt, Blumen mangirt, und reichte das Atelier nicht aus, so zog er mit dem ganzen Farbenjubel auf die Ringstraße, die seiner ungezügelten Phantasie mehr Spielraum prahrte — mit einem Wort: er riß ganz Wien in den Taumel seiner Indhenfreude hinein. 1876—78 reiste er mit seinen Freunden Lendach, Müller und huber nach Aegypten, richtet sich in Kairo in einem alten Palaste ein Kelier ein, und nun entstehen die orientalischen Bilber, in denen er dem kuller Reiz seiner Farbe noch die schwüle Sinnlichkeit orientalischer Leiber imzusügt. Besonders zu nennen wären aus dieser Zeit: "Aegyptischer Häupting", "Fellahweiber am Brunnen", "Rubische Familie", "Die Perle" nach einer Rovelle der ihm befreundeten Schriftstellerin del Negro, "Orientalische Fauengruppe", "Kleopatra's Tod", welcher Vorwurf ihn mehrmals beschäftigte, endlich die phantastisch bewegte "Zagd auf dem Nil".

1872 entstand die "Siesta am Hof ber Medicer", die er für Bühlmeyer melte und die jest im Mauthner'schen Besite (Wien) ist. In die Zeit von 1872—1876 fallen die "Lustigen Weiber von Windsor", die "Recitation", die jest in England ist, die Decorationsstücke "Nacht, Morgen, Mittag, Wend", die er für den Baumeister Detelt malte und die nach dessen Dobe nach Rußland gingen, sowie die Theaterscenen "Romeo und Julia", "Ophelia", "Lauft und Grethchen", wobei der gespenstige Faust seine Züge trägt. Bezuer's "Ring der Ribelungen" hat ihn zu einer ganzen Reihe von stizzen-beit gebliebenen Werken angeregt, so die "Loskaufung Freya's", "Rampf der Kiesen um das Gold" (Baron Springer), "Rampf zwischen Siegfried und hunding", "Wiedererlangung des Kinges" (Moderne Galerie), "Brünhilbe kringt Sieglinde in Sicherheit", "Brünhilbe verkündet Siegfried's Tob", bwie "Raub des Rheingoldes". Endlich gehören auch die beiden Münchener

Digitized by Google

Abundantiabilber hierher. Als erftes ber gang großen Bilber, bie feinen heutigen Ruhm ausmachten, entftanb nach einer Anregung Durer's ber jest in hamburg befindliche "Gingug Rarl's V. in Antwerpen", ber bem Runftlerhaus bei beffen Ausstellung einen Reingewinn von 18 000 fl. brachte, bie D. ber Genoffenschaft zum Geschent machte, wofür fich biefe mit einem Ehrengeschent von 6000 fl. revanchirte. Das Bilb, bas viele Bortrats ber Wiener Gefellichaft enthält, ging bann nach Baris jur Beltausstellung, wo es bie bochfte Auszeichnung erlangte. hierauf bie Berliner "Ratharina Cornaro", bie gleich bem "Einzug" hiftorisch ganz willfürlich aufgefaßt ift, bafür aber an Farbenreiz und Composition nichts zu munschen übrig läßt. 1873 ma bie "Ratharina Cornaro" im Wiener Runftlerhaus ausgestellt. Anfelm Feuer bach, ber eben nach Bien berufen murbe, fcreibt barüber: "Bien hat am gefangen, im Farbenrausche zu schwelgen", ober ein anderes Mal: "Schol unter bem Bortal von ber Marmortreppe aus fieht man fie leuchten. De Buschauerraum ist burch schwarzes Tuch ganz verbunkelt, so baß bas Oberlich haarscharf wirkt. Das Bilb mußte burch bie raffinirte Ausstellung, selbs wenn es fowach in ber Farbe mare, immerhin eine magifche Wirfung er Rechts und links erotische Gemächse. 3ch habe mich eines nieber schlagenben Einbruck nicht erwehren können, wenn ich bebachte, baß zwanzig jähriges Ringen einen Menschen aufreiben muß, mahrend einem Anderen, ma er mehr ober weniger Talent haben, vergönnt ift, rafch zur runden und volle Erscheinung zu tommen." — Dann ber "Triumph ber Ariadne", wol ba farbenfreudigste unter biesen brei Gemälben, welch letteres Bilb als Borban für bie tomische Oper gebacht mar, bann nach Amerika ging, von wo es vo einigen Sahren guruderobert murbe. 1880 entsteht ber jest im Berlin Privatbefit befindliche "Sommer", 1882 bie im Rem-Porter Metropole Museu of Art aufbewahrte "Jagb ber Diana", und als lettes Gemalbe auf golg b "Jubith", als foldes auf Leinwand ber "Frühling" (noch immer bei Dietht ber es im Nachlaß für 16 000 fl. erstanb).

Den Sobepunkt feines fünftlerifden Schaffens jedoch erreichte er, als bi lebensluftige, farbenfreudige Wien bie Ausstattung bes großen Sulbigung festzuges in feine Banbe legte. Sier erft follte fich fein ganger Farbenbame austoben. Es war am 28. April 1879; blauer Simmel — heiter ftrabl bie Sonne -, eine Million festlich geputter Menschen batte fich auf bie Rin ftrage gebrängt, um bem geliebten Berricherpaare feinen Tribut au golle Fünf Stunden hatte bie Drbnung bes 43 Gruppen und 27 Festwagen ut fassenben Zuges, an bem 10000 Bersonen activ Theil nahmen, gebauert, fü Stunden befilirte bas Riefenwert vor ben Rajestäten. Boran, aus M gliebern bes Sochabels gebilbet, ber Jagbaug: bie Reisjagb, bie Gemsja Kaiser Max I., die Hirschjagd aus dem 16. Jahrhundert, der Triumphwil magen, bie Sau-Baren-Faltenjagb. Die Feber verfagt vor biefem abi mältigenben, Tizian's Farbenpracht überschattenben Festjubelraufch. natürlich in ben toftbarften, echten alten Coftumen, für beren Schnitt, Fai u. f. w. M. immer und immer wieber gefragt, geplagt murbe. Unermubl eilte er von Ginem jum Anderen, um ba Rath, bort Abhulfe ju fcaff Man ftaunt, daß biefer tleine fcmache Rorper folden Riefenanftrengung gemachfen mar, ohne Schaben zu nehmen. Rach ber Jagb fommen bie Bunf natürlich auch alles in Driginalcoftum, jebe Bunft mit ihrem Festmag Da waren ber Gartenbau, Weinbau, Bergbau, Die Buderbader, Fleifchau Gastwirthe, Tertilindustriellen, Die Glaser, Safner, Maschinenfabrikant Sandel, Schifffahrt, Gisenbahnen, Golbschmiebe, Buchbruder — und Die Runft Schon von ferne ber konnte man ihr Raben an bem freudigen Ruruf

lennen. Unter ihnen M., hoch zu Roß, im Sammetwams als Rubens, bas Schot noch bleicher als sonft. Jubel umgibt ihn, Mütter heben ihre Kinder empor, um ihnen den vielgeliebten, vielgefeierten Mann zu zeigen; als er das kaisezelt erreicht, steigert sich der Jubel zum Tosen, und als der Kaiser ihm inskwegt mit Thränen im Auge dankt, da rinnen auch über sein vor Austagung bleiches Antlitz Bähren nieder. — Es war Wiens schönster Tag, nur in surzer Traum des Renaissancemenschen, des Zuspätgeborenen. Der Jubel in längst verrausscht — übrig blieb davon nichts, nichts als ein Festalbum, det uns die Makart'schen Skizzen und Entwürfe ausbewahrt. — Das wuschende, pulstrende Leben, der alles durchdringende Feuergeist und das Loben des Beisalls sehlt. Doch die Wangen unserer Eltern röthen sich, ihre Ingen werden seucht bei der Erinnerung an diesen schönen Tag und an den krelichen Mann, der diesen Zauber erdacht. Durch diese That allein wird das Andenken Makart's im Bolf ewig fortleben, wenn von seinen Bildern

längst nichts mehr erhalten ift.

Bemertenswerth maren noch bie "Funf Sinne", sowie bie Decorationen fir bas Balais Dumba, in benen ber Rünftler feine gange wilbe Phantafie id ungezügelt entfalten ließ. Auch Porträts hat er gemalt, wie bas bes finfen Edmund Zichy und das historische Bild des "Ed v. Reischach", im kfite des Grafen Wilczet auf Schloß Seebarn; doch lag ihm gerade dieser Img ber Kunft etwas fern. Gelungen ist ihm nur bas Porträt ber Wolter di Reffalina, beren fowule Gewitteratmofphare ibm befonbere lag. Mandigkeit halber seien noch einige andere, allerdings zweitclassige Werke mannt: bie Jugendwerke "Lavoifier im Gefangniß", "Leba mit bem Schwan", Appenheims Tob", alle brei aus dem Jahre 1862, "Julia auf der Bahre" bule burch unsinnige Restaurirung wol gang zerstört) im Kunsthistorischen Auseum zu Wien (1869), die "Kleopatra" zu Stuttgart (1875), "Ritter und Antmadchen" bei Schack (1865), bie beiben "Abundantia's" in der neuen halothet zu München, "Titania" (1875), "bie Elfenkönigin" bei Naczynski Bien (1869). Sahllofe Sandzeichnungen, Farbenftudien und Entwürfe knahren die Sammlungen des Raiferhauses in Wien, die Albertina, sowie Brivatsammlungen Eugen Miller v. Aichholz und besonders Lobmair in Bien. Rury vor seinem Tobe beendete er die Lünetten im Runfthistorischen Lieum: "Geset und Bahrheit", "Religiöse und profane Malerei", "Dürer", "holbein", "Tizian", "Michelangelo", "Rembrandt", "Rubens", "Rafael", Bladquez", "Lionarbo", "van Dyt". Un ben rothen Blumen zu Füßen bes litters im "Frühling" that er seinen letten Binfelstrich.

Am 3. October 1884 ist er in ber Blüthe feiner Jahre gestorben. Die m ben Wiener Aerzten Dr. Böhme und Dr. Bernhofer vorgenommene hire-kierung ergab Entzündung der harten Hirnhaut mit Blutaustritt in die hirnhasis. Sein Tod kam überraschend wie sein Ruhm. Er hat Wunder-wles geleistet — doch die Kunst auch nicht nur einen Schritt nach vorwärts stracht. Er war ein glänzender Komet, der hastig den Horizont durchlief, m in das unergründliche Dunkel zu verschwinden — plöplich — so wie er

enigetaucht.

An Litteratur gibt es nichts als ein Büchlein: Langstein, Makart und hamerling, sowie Nekrologe in der Lütow'schen Zeitschrift für bildende Kunft und in der Wiener und Münchener Tageszeitung. Auf die große Micielle Bürdigung wartet der Künstler noch. Wie es unverdindlich heißt, bereitet das österreichische Unterrichtsministerium seine große Biographie vor. Im Biener Stadtpark steht sein Standbild von Tilgner's Meisterhand ge-

schaffen in seiner Tracht als Rubens, wie er in ber Erinnerung aller Theilnehmer bes grandiosen Festzuges lebt. Friedrich Bollat.

Maltam: Rohannes M. (Johannes de Prussia). Bolfsprediger mährend ber Zeit ber großen Kirchentrennung. Johannes M. war um die Mitte bes 14. Sahrhunderts in der bamals jum Gebiete bes Deutschen Orbens geborenben Stadt Strafburg an ber Drewenz in Preugen geboren. Zuerft Weltpriester, trat er als Novize in ein Karthäuserkloster ein, welches er aber balb wieder verließ, angeblich weil seine Körperkräfte ben Anforderungen ber ftrengen Orbensregeln nicht gewachsen waren. Seit 1388 finden wir M., ber inzwischen ben Magistergrad erworben, in ben Rheinlanden, mo er nun seine eigentliche Lebensaufgabe in ber Bolkspredigt als Borkampfer ber Dbebieng bes Bapftes Urban's VI. und feiner Rachfolger und als leiben-Schaftlicher Gegner ber avignonefischen Gegenpäpfte gefunden bat. Als Ronig Karl VI. von Frankreich 1388 einen Feldzug gegen Herzog Bilhelm von Gelbern unternahm, ergriff D. begierig bie Gelegenheit, um in Roln von ber Rangel herab jum Rampfe gegen Die frangofischen Schismatifer aufzuforbern Rurg barauf finden wir ihn in Robleng, wo er fich zum Wortführer bei bamals die Bolksmaffen beherrschenden feindseligen Stimmung gegen bii jübischen Capitalisten machte. Wegen seiner Ausfälle auf die den Juden vor bem Trierer Erzbischof ertheilten Brivilegien murbe er gefangen gesett unt später bes Landes verwiesen. Nachbem er noch in Mainz gegen die Schismatife gepredigt hatte, fturzte er fich 1890 ju Strafburg in einen überaus beftiget Rampf gegen die Anhänger des Gegenpapstes; zugleich griff er die bortige Bettelmonche in unbarmherziger Beife an, indem er in seinen Bredigten bi mannichfachen Gebrechen bes bamaligen Rlofterlebens iconungelos enthultt Malkam's Eifer für die Hebung der damals in allen Bolksschichten tief ge funtenen Sittlichkeit trieb ibn aber jugleich in Die Gegnericaft gegen bi Lauheit und Gleichgültigkeit bes gesammten geistlichen Stanbes. Er kundigt an, daß Gott ben Ungebilbeten und Unmiffenben bie Ertenntnig ber Baht heit verleihen werde. Sollten biese auch nicht besser wie Handwerker un Bauern zu fprechen vermögen, so gelte es boch, fie gegen ihre Berfolger, bi sonbers gegen die gemissenlosen Schriftgelehrten, zu vertheidigen. Bahrend Di Stragburger Bolfefreife in D. einen gottgefandten Bropheten erblidten, fanne bie von ihm so schwer gereigten Unhanger ber Avignonefischen Obebien namentlich aber bie Strafburger Bettelmonche barauf, ben gefährlichen Brebige Bur Geminnung bes für bas Jubeljahr 1390 vo mundtodt zu machen. Bonifag IX. verfündigten Ablaffes mar M. inzwischen nach Rom gepilgert un hatte unterwegs auch in Bafel und Burich, hier namentlich gegen bie Ur fittlichkeit ber geiftlichen Rreife, geprebigt. Als er ju Unfang bes Sabre 1391 nach ber Rudfehr nach Stragburg feine Rangelvortrage bort wieber au genommen hatte, erhoben feine Gegner gegen ihn die Anklage ber Reterei, un Bischof Friedrich von Blankenheim, ber felbst bie Sache bes Gegenpapstes b gunftigte, ließ M. in feinem Schloffe zu Benfelb gefangen feten. Wir befiten no bie von M. in seiner Saft verfaßte ausführliche Bertheibigungsschrift, wor er bie gegen ihn erhobenen Unflagen jurudweist und in überzeugender Wei barlegt, bag ber Dominicaner Bodeler, bei ber Erhebung feiner Anklage fi zum Werkzeug der Rache der Straßburger Schismatiker und der üb Maltam's Bormurfe aufgebrachten sittenlosen Geistlichen gemacht hatte. den weiteren Berlauf des gegen Dl. angestrengten Processes wissen wir n bas eine, daß er mit bem Leben bavonkam. Im folgenben Jahre, im It 1392, murbe die Heibelberger Universität um eine Entscheidung über Malkam

Digitized by GOOGIC

Breces angegangen, wobei fie fich bie Auffaffung bes Inquifitors ju eigen madte: arvei Jahre fpater jeboch, im Juli 1894, unterzog bie Universität bie Antlageartifel einer wiederholten Brufung und gelangte babei gur Freiprechung Maltam's, mit bem alsbann fein Stragburger Unflager Frieben iblog. Dr. hatte mittlerweile sich an ber Kölner Universität immatrifulirt und war 1393 jum papstlichen Kaplan ernannt worden. 3m 3. 1396 finden wir ibn als Comthur bes Deutschen Orbenshauses zu Stragburg, in welcher Stellung er uns noch im J. 1402 begegnet. Nahe Beziehungen verbinden ihn mahrend biefer Zeit mit König Ruprecht, ber ihn wieberholt zu biplomatischen Smbungen an die oberrheinischen Reichsstände verwendet. Weitere Nachrichten über R. haben wir alsbann erft wieder aus bem Jahre 1411, wo wir ihn als Angeborigen bes Benedictinerorbens ju Roln wieberfinden, abermals in unen handel mit der Inquifition verwidelt. Auch in diesem Falle ift M. wegen feiner Parteinahme für Urban's VI. Nachfolger, Gregor XII., und wegen feiner leibenschaftlichen Angriffe gegen ben Gegenpapft Johann XXIII. als Reter und gefährlicher Aufwiegler ber Boltsmaffen belangt worben. Ungelich unter Bruch eines eiblichen Berfprechens entwich M. aus Roln und feste fich in Bacharach fest, wo er von neuem gegen die Schismatiker bonnerte. Bei Jahre später, im J. 1418, tritt er zu Rimini als Bertrauensmann and Gefandter bes Bapftes Gregor XII. auf, ber ihn mit einer Miffion an ben Aurfürften Ludwig von ber Bfalg betraute und ihm wiederholte Brivilegien, iberall zu predigen und Ablaß zu fpenben, verlieh.

Bei Gelegenheit bes Konstanzer Concils, zu bem M. vermuthlich mit Auftragen seines Bapstes in der Sache der Kirchenunion gekommen war, hat fein handel mit der Kölner Inquisition manchen Staub aufgewirbelt. Mit der durch Gregor's XII. Legaten, Johannes Dominici von Ragusa, erfolgten Lossprechung Malkaw's von der Anklage der Häresse erklärte sich der Kölner Inquisitor und die Kölner Universität erst nach längeren Verhandlungen einserhanden. Ueber die ferneren Schicksale des streitbaren preußischen Magisters, desen abenteuerlicher Lebensgang die Verworrenheit der gleichzeitigen kirchslichen und staatlichen Zustände widerspiegelt, sind wir nicht unterrichtet. — Der von 1394 bis 1398 in Wien als Professor in der philosophischen Facultät der Wiener Universität thätige Magister Johannes de Brussia ist

eine von unferm Dt. verschiebene Berfonlichfeit.

R. Wilmans, Jur Geschichte ber römischen Inquisition in Deutschland, histor. Zeitschrift XLI (1879), S. 208 ff. — H. Haupt, Johannes Rallaw aus Preußen und seine Berfolgung durch die Inquisition zu Straßburg und Köln, in der Zeitschrift für Kirchengeschickte VI, 323 ff., 580 ff., ferner in der. Zeitschrift f. die Geschickte des Oberrheins, Neue Folge, Bd. VI, S. 35—39, 52. — W. Ribbeck, Beiträge zur Geschickte der römischen Inquisition in Deutschland, in der Zeitschrift für vaterständische (westfälische) Geschickte u. Alterthumskunde XLVI (1888), S. 133 ff., 147 ff. — A. Schulte in der Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins, Neue Folge, Bd. VII, S. 736 f. — A. Ihorbecke, Die älteste Zeit der Universität Heidelberg (1886), S. 34 und Anhang S. 28. — R. Eubel, Kömische Duartalschrift f. christl. Altersthumsk. und Kirchengeschichte X (1896), S. 101 f. — Urkundenbuch der Stadt Straßburg V, 309; VI, 725. — Deutsche Reichstagsakten IV, 411, 451; V, 40. — H. Finke, Acta concilii Constancionsis I (1896), p. 78 f., 264—267.

Haltan: Hermann Friedrich Joachim von M., Freiherr zu Wartenberg und Benzlin, Naturforscher und Dichter, entstammte einem ausgebreiteten

medlenburgifden Abelsaeichlechte, bas zu ben alteften und angefehenften in gang Nordbeutschland gablt. Er murbe am 18. December 1848 als jungfter Sohn eines Landraths auf bem väterlichen Gute Rothenmoor bei Waren in Medlenburg geboren. Schon von früher Jugend an entwickelte fich bei ibm eine ausgesprochenes Intereffe für bie fleinen Lebewesen ber ihn umgebenben Natur, sowie auch eine bemerkenswerthe poetische Begabung. Unter ver-ftanbiger Anleitung beobachtete er bie Entwicklung ber Pflanzen und Thiere und fammelte Steine, Mufcheln und Rafer. Bis ju feinem 16. Jahre murbe er burch Sauslehrer unterrichtet, bann aber besuchte er bis Oftern 1863 bas Gymnafium zu Neubrandenburg. Den folgenden Sommer verlebte er zur Erholung in Frankreich, namentlich in dem Seebade Trouville. Hier erregten bie am Stranbe umberliegenben Schalthiere in fo bobem Maage feine Aufmertfamteit, bag er befchloß, fich in Bufunft speciell bem Stubium biefer noch lange nicht genügend erforschten Thiergattung zu wibmen. Seine Eltern aber munichten, bag er fich bem vaterlichen Berufe jumenben follte. Er bezog beshalb im Berbft 1863 bie Universität Roftod, um einige juriftische Borlefungen zu hören. Aber bie Rechtswiffenschaft vermochte ibn auf bie Dauer nicht zu feffeln. Deshalb trat er bereits im October 1864 eine langere Sammelreife burch Gubfrantreich, Spanien, Italien und Aegypten an. Unterftutt burch reichliche Gelbmittel brachte er Taufenbe von Naturgegenständen zusammen und erweiterte feine malakozoologischen Kenntnisse berart, baß er allmählich die Anerkennung ber Specialiften auf biefem Gebiete gewann. Rachbem er im Sommer 1865 in bie Beimath gurudgefehrt mar, übernahm er die Bewirthschaftung seiner Familiengüter Feberow und Schwarzenhof bei Waren. Im Frühjahr 1867 verheirathete er sich mit Eva v. Kordwit und Ruschborf, boch murbe biefe Che 1876 wieber geschieben. Ginen großen Theil seiner Beit verbrachte er mit ber Ordnung und Aufstellung seiner reichen Sammlungen, die er im Laufe ber Jahre burch Rauf und Taufch ju einem bebeutenben Mufeum erweiterte. In einigen Abtheilungen, namentlich in Condplien, murbe er nur von wenigen anderen Sammlern übertroffen, und so gelangte sein Haus schließlich zu europäischer Berühmtheit und sah manchen namhaften ausländischen Forscher in feinen Räumen. Da er aber auf Die Dauer ohne Schäbigung seiner Gesundheit naturwiffenschaftliche Studien und angestrengte landwirthschaftliche Thatigfeit nicht gleichzeitig betreiben fonnte, entschloß er fich 1877, seine Guter zu verkaufen und nach Berlin überzusiebeln, bessen großartige Museen ihn anzogen. Hier ging er im November eine zweite Che mit Ugnes verw. Coppel geb. Bibal ein. Aber bereits im folgenben Jahre verlegte er, um ber Sendenberg'ichen Raturhiftorischen Gesellschaft und ihren bedeutenden Sammlungen nahe zu sein, seinen Wohnsit nach Frankfurt am Main. Die Jahre 1879 bis 1883 verbrachte er hauptfächlich mit zoologischen Forschungereisen, auf benen ihn feine Battin begleitete und burch ihre Sachkenntnig erfolgreich unterstütte. Bunachft burch. streifte er Portugal, namentlich bie hinsichtlich ihrer Thierwelt noch wenig befannte Subproving Algarve. Nach ber Rudfehr foilberte er feine Erlebniffe in einem Büchlein "Zum Cap S. Bincent. Reife burch bas Königreich Algarve" (Frankfurt 1880). Dann besuchte er Westafrika, besonbers bas frangöfische Senegambien, weiterhin Griechenland und Rreta, endlich bie afiatische Türkei. Die reiche Ausbeute, Die er von biesen Reisen mit beim-brachte, erweiterten bie Bestände seines Naturaliencabinets berartig, baß er fich entschloß, es in Waren in einem eigenen, nur für biefe Zwede eingerichteten Saufe aufzuftellen. Sier ift es unter bem Ramen "von Maltan'iches Naturhistorisches Museum für Mecklenburg" noch gegenwärtig vorhanden und

ber Deffentlichkeit zugänglich. Seit 1888 lebte M. wieber vorwiegend in Deutschland, obwol ihm bas Klima nicht zusagte, zunächst in Darmstabt, bann feit 1885 in Berlin. Ohne feine zoologischen Studien zu vernachlässigen, begann er sich allmählich immer mehr ber schönen Litteratur zuzuwenden. Unterftust burch feine poetische Beranlagung und eine gute Dofis naturlichen humors fouf er in rafcher Folge eine Anzahl Luftspiele, die meift ohne ben wahren Ramen ihres Verfaffers hier und ba aufgeführt und auch beifällig aufgenommen murben, aber fich boch nicht bauernb zu halten vermochten. Bu nennen find: "Die Artenftein" (1883), "Der Abelscalenber", "Gin berühmter Rann", "Die Runftmegare" (fammtlich" 1884) und "Freudenreich" (1885). Der Berliner Beriode gehören an bas Zeitbilb "Der Berein" und bas Drama "Reliboni" (beibe 1885). Gine Unterbrechung in ber bichterifchen Brobuction brachte eine längere Forschungsreise durch Corfica, Sarbinien und Sicilien. Nach ber Rudfehr beschäftigte er fich lebhaft mit bem Problem einer für bie breiteften Schichten bestimmten Bolfsbuhne, bas bamals in ben Berliner Litteratenfreisen unter bem Ginfluffe ber neu aufkommenben realistischen Richtung im Borbergrunde bes Interesses stand. Er griff in ben Ibeenaustausch burch wei Broschüren "Bolt und Schauspiel" (1888) und "Die Errichtung beutscher Boltsbuhnen, eine nationale Aufgabe" (1889) ein, ohne inbessen allgemeine Bustimmung zu finden. Auch ein Boltsichaufpiel "Der Lohntampf" (1890), in dem er feine Theorien praktisch durchführen wollte, vermochte keine burchihlagenbe Wirfung zu erzielen. Mitten aus biefer vielseitigen Thatigfeit raffte ibn noch im fraftigften Mannegalter am 19. Februar 1891 ju Berlin ein rascher Tob hinweg. Eine Tochter und ein Sohn aus erster Ehe über-Aus feinem Rachlaffe murbe noch "Der Meffias ber Juben" lebten ihn. (1892), ein Roman aus ber Geschichte bes Drients im 17. Jahrhundert berausgegeben. Außer ben genannten felbständigen Werfen hat er überdies eine große Rabl von kleineren Auffagen theils zoologischen, theils belletriftischen Inhalts verfaßt, die in zahlreichen fachwissenschaftlichen und populären Zeitidriften gerftreut find.

F. Brümmer, Legikon ber beutschen Dichter und Prosaisten bes 19. Jahrhunderts, 5. Ausgabe, III, S. 11 f. Biktor hantsch.

Ralsan: Julius von M., Freiherr ju Bartenberg und Benglin, Bolititer, geboren am 4. Auguft 1812 ju Bruftorf in Dedlenburg-Schwerin, t am 24. September 1896 zu Doberan. M. stammte aus einem alten medlenburgischen Geschlechte, bas zuerst 1194 in ber Urkunde eines Bischofs von Rageburg genannt wird und feit 1580 bie Reichsfreiherrenwürde befitt. Er war ber britte Sohn bes 1864 verstorbenen Landraths Friedrich auf Rothenmoor, bes eifrigen Borkampfers ber unionfreien lutherischen Landes. firche Medlenburgs, aus beffen erster Che mit Friederike, der altesten Tochter bes medlenburg - strelitichen Geheimrathspräfibenten a. D. v. Dewit auf Riltow. Bur Zeit seiner Geburt mar ber Bater Gutsbefiger auf Beccatel im ritterschaftlichen Amte Stavenhagen, wohnte aber auf bem anmuthigeren Rebengute Bruftorf, das zwischen Neustrelitz und Benzlin gelegen ist. Nach einer forgfältigen, in streng driftlichem Sinne geleiteten Erziehung und nach landwirthichaftlichen sowie rechtswiffenschaftlichen Studien murbe Dt. 1837 mit bem Gute Rlein-Lutow bei Benglin, bas ihm ber Bater getauft hatte, belehnt and nahm als Mitglied der Ritterschaft sogleich den regsten Unibeil an ben Berhandlungen ber Landtage. Im J. 1841 verheirathete er sich mit einer bannoverichen Dame, der 1821 geborenen Freiin Anna v. Bulow, ber jungften Tochter bes 1834 verftorbenen Freiherrn Friedrich Ernft, Mitbefigers von

Abbensen und Besitzers von Göbbenstebt; sie schenkte ihm mehrere Kinder. Um 1880 verkaufte M. sein Gut und siedelte nach Doberan über, wo er nach langen schweren Leiden als Senior seines Geschlechtes im Alter von mehr als

84 Jahren ftarb.

M. betheiligte sich Jahrzehnte hindurch in hervorragender Beise am ftanbischen Leben Medlenburge, und zwar auf ber außersten Rechten, beren Rührer er lange Reit mar. Als überzeugter Anhanger ber landständischen Berfaffung trat er in Bort und Schrift für beren Beibehaltung auf bas Entschiedenste ein. Bon feinen Schriften, bie mit Ausnahme eines Sammelwertes fleineren Umfanges find, ift zuerft "Die ftanbifche Bafis" (Roftod 1874) ju ermähnen. Darin fucht er junachft nachzuweisen, bag Obrigfeiten als politische Bertreter bes Lanbes, beutsche Lanbstanbe, Die echt driftliche Geftalt bes beutiden politifchen Rechtslebens zeigen. Dedlenburg habe fic munberbarer Beife bas Befentliche bavon bemahrt. "Dber findet bier feine Lanbesvertretung ftatt, insofern bie Stanbe etwa aus eigenem Rechte tagen, nicht als Mandatare ihrer hintersaffen? Nur keine Wortklauberei! Tagen fie aus eigenem Rechte, so haben fie als patrimoniale christliche Obrigkeiten zugleich die Pflicht ber Bertretung ihrer hintersaffen, — Rechte und Pflichten find hier untrennbare ethische Correlate!" Dann forbert er auf, mit nüchternem Blide bie Buftande in Medlenburg zu betrachten. "Alle werthvollen materiellen und sittlichen Buter werben forgfältig gepflegt: bie wirthichaftlichen Dinge bie Finanglage ist ja beffer, bie Besteuerung niebriger als sonstwo -, bie Rechtspflege, Rirchen- und Schulfachen, Biffenschaft und Runft. Auch gebeihet ber Bolfsstamm unter bieser Bflege. Reich an tüchtigen Charafteren, an hervorragenben Mannern in allen Berufsfächern, hat er noch je und je von biefem feinem Reichthum bem übrigen Deutschland abgegeben. Sand aufs Berg! muffen mir befennen: Dedlenburg muß gut regiert fein, - es tann nicht ichlecht verfaßt fein, mo fich folde Fruchte zeigen." Und gegen eine von liberaler Seite erstrebte Conftitution wendet er ein: "Bill man obrigfeitliche Bertretung? Sie ist ja vorhanden. Genügt die vorhandene nicht? So corrigire man fie, aber merfe fie nicht über Borb. Denn weiß man ben fittlichen Werth ber obrigfeitlichen Bertretung überhaupt ju fcaten, fo muß man auch zu fchaten wiffen, wenn fie factifch vorhanden und auf vaterlandischem Boben langft eingewurzelt ift, und nicht mahnen, etwas bergleichen laffe fich neu ichaffen ohne Confervirung bes bereits gleichartig Beftebenben. Das erlaubt ber Beitgeift' nicht, ber wol einreißen, aber nicht bauen fann . . . Und wenn ein Engel vom himmel tame und fcbriebe uns fur Dedlenburg eine neue Berfaffung, - wenn er ben friedlofen Beitgeift' nicht jugleich bannte, fo hatten wir boch feinen Frieden." Die Ritterfchaft aber "foll, wenn nöthig, bem Bohl bes Lanbes Opfer bringen, große Opfer, - aber fich nicht felbst an die Forderungen eines von Gott abgewandten Liberalismus meg-Start im Bewußtsein ihrer guten Sache, außerlich ftart burch bas feste corporative Band ihrer Union, hat fie Die ständische Bafis als ein ihr von Gott anvertrautes fittliches Gut bes gangen Landes zu bemahren und gegen jeben Angriff zu vertheibigen." Aus biefen Broben wird man Maltan's politischen Standpunkt leicht begreifen. In bemselben Geiste find "Feubale Repliten" (Rostod 1878) geschrieben. Im J. 1882 veröffentlichte M. fein verbienftvollstes Bert: "Ginige gute Medlenburgifche Manner. Lebensbilber, gesammelt von Julius Freiherrn von Malpan" (Wismar, Hinstorff; VIII, 391 Seiten in gr. 8°). Diefes Buch enthält 34 mehr ober weniger ausführliche Lebensbeschreibungen von vorzugsweife abligen Dedlenburgern; es beginnt mit bem Berfaffer bes Medlenburgifchen Landeskatechismus A. 3. von

Ardevit (1674—1732) und schließt mit bem Landrath L. G. v. Derhen auf Boltom (1804-1879). Manches ift älteren ober neueren Druckichriften entnommen; anderes ftammt aus ber Feber von Freunden Malgan's; wieber mberes ruhrt von ihm felbft ber, barunter einige im "Norbbeutschen Cornipondenten" querft erschienene Netrologe und ber im S. 1880 bereits als Ranuscript gebrudte Lebensabrig bes eben ermahnten Lanbraths v. Dergen. Die Sammlung ist keineswegs vollständig, worauf fie auch keinen Anspruch abebt; immerbin ift fie etwas mehr als "eine bescheibene Brivatsammlung", - wofür fie ber Berfaffer in ber "Borrebe" nur angeseben miffen mill be freilich ben individuellen Geschmad und auch die persönlichen Beziehungen bes Sammlers nicht verleugnen fann, boch aber . . . manches bietet, moran Auge und Berg eines echten Dedlenburgers fich erfreuen", inbem fie burch bie pietatvolle Bufammenfaffung von Biographien, bie größtentheils fo gut wie verloren gewesen maren, bes allgemeinen culturgeschichtlichen Interesses nicht entbehrt. Dann folgte eine kleine Schrift "Bur Erinnerung an ben Bicelandmarfchall v. Dewiß auf Colpin" (Ludwigsluft 1889) und bie querft als Feuilleton in ber "Roftoder Zeitung" erschienenen, febr ansprechenben "Erinnerungen und Gebanten eines alten Doberaner Babegaftes" (Roftod Rulett veröffentlichte M. in feinem Tobesjahre "Alte Lanbtagserinnerungen" (Ludwigsluft 1896), worin frühere Zeiten getreu geschilbert und bie handelnden Berfonlichkeiten wie lebend vor Augen geführt werben (mgl. Roftoder Zeitung" 1896, Nr. 361).

R. war ein medlenburgischer Ebelmann im besten Sinne bes Wortes. Begen seines burchaus lauteren Charakters genoß er auch bei seinen politischen Eignern bie höchste Achtung. Auf positiv criftlichem Boben stehenb, glaubte er an die Landstände als eine Obrigkeit von Gottes Gnaden, deren Rechte zu ichten er für seine Lebensaufgabe ansah, deren Pflichten er sich aber ebenso kehr bewußt war. Heinzich Rlenz.

Ranaelsborf: Richard D., Schachspieler, wurde am 9. Juni 1823 ju Leipzig geboren. Zwar gehört ber überaus gewiffenhafte und ernfte Mann nicht zu ben Meistern, welche ber Glanz ihres Namens in ber Schachwelt allgemein feiern lagt, trat auch in ber Deffentlichkeit wenig felbsticopferisch bervor; vielmehr mar er ein stiller, feiner Beobachter bes schachlichen Lebens, wil tiefer Renntnig bes Schachspiels und feiner geheimen Reize, insbesonbere ber Broblemcomposition. Als solcher erfreute er fich feltenen Rufs, jumal er auch ein tuchtiger Rampe sowie einer ber besten Lofer aller Zeiten mar, wijfglich heimisch in ber Theorie ber Spieleröffnung. Als fog. "Problemted" — ein in Schachfreisen geläufiger terminus technicus für ben Entdecer von Rebenlösungen bei Aufgaben — galt M. als Autorität ersten Ranges. Bas für ein Anfehen er gerabe in biefer Sinficht genoß, thue ein Beifpiel bar. Im Problemturnier des Deutschen Schachbundes ju Frantfutt a. D. mar ein "Bierzüger" Professor J. Berger's in Graz mit bem erken Breise ausgezeichnet worben. D. entbedte nachträglich für biesen Bierzüger eine verstedte feine Nebenlösung. L. v. Bilow, ber Verfasser bes launigen "Schachstrumwelpeter", feierte damals im Anschluß an biesen Borfall Rangelsborf's Berbienfte in einem netten parobiftischen Gebichte "Die Rebenlofung", aus bem nachstehenbe, Mangelsborf's Fähigfeiten über Berger's Erfolg binand verherrlichenbe Strophe bezeichnend lautet: "Du haft Caiffens [- Schach] Gunft erfahren. Die fich in ihrem Tempel scharen, Sie ehren, Meister, beine Recht. Doch einer lebt noch, bich zu "kochen"; Bis ber bich nicht correct gebroden, Gib acht, ob's felbst in Grag nicht fracht, Problemzertrummerer, er ber Alte von Leipzigs Buuftrirter Spalte". Lettere Anspielung bezieht sich barauf, daß M. 1862 an die Stelle des großen Schachtheoretikers Dr. Raz Lange (f. A. D. B. LI, 577) als Redacteur der Schachspalte in der Leipziger "Juftrirten Zeitung" getreten war und diese Audrit umsichtig, gediegen und gewissenhaft geleitet hat. So gelangte sie in erster Linie durch seine Sorgsalt zu hohem Ansehen. Sein journalistischer Ruf war gefestet, als er Ende 1881 die Leitung an Johannes Mindwis d. Jüng. (geb. 1848; f. den Artikel J. R.) abgab. Am 23. Januar 1894 ist M. in seiner Gedurtsstadt Leipzig gestorben, wenige Tage nach dem "Schachtanzler" Hermann Zwanzig. Er hat sich als liebenswürdiger Schachmäcen, als Gönner wie als Förderer, bewährt. Dieses seinstinnigen Richters über jede Gattung von Schachaufgaben scharfes tritisches Urtheil war gesürchtet und zugleich beliebt; keiner versuhr im Entscheid so vorsichtig als er, so gründlich und gerecht, wenn ihm Schachgebilde vorlagen, um sie zu würdigen und seinen Spruch zu fällen.

Hauptsächlich nach bem Jubiläumsauffat "Schachaufgabe Rr. 3000 ber Julifrirten Zeitung" in beren Rr. 8203 v. 17. Rovb. 1904, S. 739. Daneben benutt die Rotiz bei Ab. Kohut, Berühmte ifraelitische Männer und Frauen II (1900), 255, in welches Compendium M., wie zugestandenermaßen, mancher Andere (S. 432) vielleicht versehentlich eingereiht worden ist.

Mangold: Bilhelm M., protestantischer Theolog, geboren am 20. Rovember 1825 in ber kurhessischen Hauptstadt Rassel, † am 1. Marz 1890 zu Bonn. (Bgl. die Protestantische Kirchenzeitung 1890, Nr. 17.)

In bem kinderreichen Elternhause verlebte Wilhelm Julius M. eine glückliche Jugendzeit. Obermebicinalrath Dr. Karl Mangold, fein Bater, mar ein vielbeschäftigter Arzt, ber noch sein 60 jähriges Doctorjubiläum in geistiger Frische feiern konnte. Auf ben Ginfluß ber frommen Mutter führte ber Sohn seinen früh gereiften Entschluß zurud, fich bem Dienst ber evangelischen Rirche ju widmen, um bereinft bas Evangelium verfundigen ju tonnen. Reineswegs wiberfette fich ber Bater biefem Blan; aber er ließ fich verfprechen, bag Bilhelm feine akademischen Studien gründlich treiben und mit der Erlangung eines akademischen Grabes abschließen wolle. So verließ benn D. Oftern 1845 als primus omnium bas Raffeler Gymnafium, um zunächft in Salle evangelifche Theologie zu ftubiren. Außer seinem Onkel hermann Supfelb horte er hier zwei Jahre lang besonders Tholuck, Julius Müller, Bernhardy und Erb-mann. Oftern 1847 fiebelte er für brei Semester nach Marburg über, wo er fich vorzugsweise an hente, Rettberg und Thierich anschloß. 3m Berbft 1848 bestand er vor der Marburger Facultät bas erste theologische Examen mit foldem Erfolge, bag Bente und Rettberg ihn jum Ergreifen ber atabemifchen Laufbahn aufforberten. Gerne ließ ihn ber Bater noch ein Jahr lang ju Göttingen ftubiren; hier horte er Ehrenfeuchter und Ritter, beschäftigte fich aber, weil er fich später für Kirchengeschichte zu habilitiren gebachte, hauptsächlich mit kirchenhistorischen Studien.

Als M. im September 1849 aus Göttingen zurückehrte, um sich zu hause weiter auf ben akademischen Beruf vorzubereiten, besaß er zwar das Wohlwollen der Marburger Facultät, die ihm bei nächster Bacanz eine Repetentenstelle am sominarium Philippinum, dem Borbilde des Tübinger Stifts, in Aussicht stellte, ahnte aber schwerlich, daß er erst nach vollen vierzehn Jahren mit Erreichung einer ordentlichen Prosessur eine gesicherte Lebensstellung gewinnen sollte. Aushülfsweise versah M. vom April die November 1850 die Erzieherstelle bei zwei Söhnen seines Landesherrn, indem er sich den Rücktrit vorbehielt, sobald ein geeigneter Erzieher, den Vilmar empfehlen sollte, gefunden wäre. Da die eigenartige Beziehung Mangold's zu dem letzten Kur-

fürsten von heffen und bem bekannten Litterarhistoriker und Barteihaupte Bilmar ein allgemeines Interesse erregt, so lasse ich hier aus Mangold's Feber einige Sätze folgen, die dem Aldum professorum der evangelisch-theologischen

Jacultat zu Bonn entnommen finb. Er fcreibt:

»Meine Thatigleit als Prinzenergieher fiel in die trübsten Beiten bes beffifchen Berfaffungstampfes; und ba mein Bater aus Gewiffensbebenten feine Stelle im Staatsdienst niederlegen wollte, so war ich froh, daß Bilmar im Rovember 1850 feinen Protege fchidte und ich um meine Entlaffung bitten fonnte. Ich bin im Frieden vom Rurfürsten geschieben; ich habe nie eine befondere Gunft von ihm begehrt und vielleicht gerabe beshalb immer fein Bertrauen befeffen; ich habe ihm fpater bie Erzieher für feine Rinber und Entel in Borichlag bringen muffen, und jebesmal ift er mit meiner Bahl zufrieben So erklart es fich auch, bag ich, obwol Sohn eines renitenten Beanten, ben 26. Juni 1851 unter bem Minifterium Saffenpflug als ameiter Repetent ober Major an ber Stipenbiatenanftalt in Marburg angestellt murbe. Rachbem ich bie venia docendi erworben und am 7. November 1852 meine Brobevorlefung über Syperius gehalten hatte, begann ich meine akabemische Lehrthätigfeit, indem ich mich junachft ber Auslegung bes Neuen Teftaments uwandte; Thiersch war gerabe vom theologischen Ratheber zurückgetreten, und ich trat in bie von ihm gelaffene Lude ein. Ich las neutestamentliche Eregefe neben ben Orbinarien Scheffer und Ranke; bas Minifterium schien aber an brei Eregeten noch nicht genug zu haben und ernannte Oftern 1854 auch noch Ernft Luthardt jum außerorbentlichen Brofeffor junachft für bas Fach ber neuteftamentlichen Eregese. So waren, wenn ich auch im Sommer 1855 jum erften Repetenten ernannt murbe, meine Ausfichten auf Beforberung gum Ertrambinarius in Marburg einstweilen hinfällig. Daneben murbe ich ernsthaft in bie Bilmar'ichen Banbel verwickelt.

Als in ben herbstferien 1855 Bilmar bie Generalsuperintenbentur ambirte und Saffenpflug im Intereffe feines Freundes und feines Syftems bie Cabinetsfrage geftellt hatte, murbe ich ploglich jum Musichlag gebenben Fattor m ben Streitigkeiten zwischen Lanbesberrn und Minifter. 3ch war in ben Berien in Raffel und begegnete bem Kurfürsten auf einem Spaziergange. Er nef mich zu fich und fragte mich, ob ich auch Kirchenrecht lehre. Auf meine remeinende Antwort fragte er weiter, ob mir die rechtliche Lage hinsichtlich ks lanbesberrlichen oberbifcoflichen Beftätigungsrechtes bei ber Superintenmitenwahl bekannt fei. Die mar mir nun fehr bekannt; ich hatte jufällig den Tag vorher noch die heffischen Landesordnungen inbetreff bes fraglichen Bunttes auf ber Raffeler Bibliothet nachgesehen und konnte bem Rurfürsten meinanberfeten, bag er zwar verbunden fei einen ber brei aus ber Bahl ber Geiftlichkeit hervorgegangenen Canbibaten zu bestätigen, daß die Wahl wischen biesen Candidaten ihm aber gang frei ftehe, und namentlich sei er nicht gehalten, wie bas Ministerium ihm einreben wolle, ben zu bestätigen, uf ben fich die Majorität der Stimmen vereinigt habe. Da ich gefragt sei, bine ich ihm nur bringend abrathen, Bilmar zu bestätigen; benn Bilmar wolle ben Bekenntnisstand ber nieberheffischen Rirche auf ben Ropf ftellen. 3ch Smute binnen brei Tagen ihm ein im Drud befindliches Gutachten ber Marburger theologischen Facultät einreichen, welches den Bekenntnißstand der sieberbeffischen Rirche als ben reformirten ermeife; es icheine felbstverftanblich 32 fein, daß eine Rirche, die reformirt bekenne, keinen Generalsuperintendenten beben tonne, ber lutherifch lehre und aggreffiv gegen bas reformirte Befenntniß rorache.

Da brach ber Kurfarst in die mir unvergeßlichen Worte aus: "Fürsten

ungludliche Menichen find! werben immer belogen; Sie haben mir hoffentlich bie Bahrheit gefagt: bringen Sie mir bas Gutachten!" Dann folgte ein fehr fturmifcher Ministerrath, ju bem ber Rurfurft fich gerabe begeben wollte er fam von Wilhelmshohe, als ich ihm begegnete -, in welchem ber Berfuch vom Ministerium gemacht murbe, Bilmar's Bestätigung zu erzwingen. Dan wollte bie Sache erledigen, ebe bas Richter'iche Gutachten von Berlin einlief. bas ber Kurfürst sich erbeten und von bem hassenpflug Witterung bekommen hatte. Der Bersuch miglang; ber Kurfürst berief sich auf bie von mir erhaltene Information und wollte erft das Marburger Gutachten abwarten. bas ich ihm Ende ber Boche in ben vom bamaligen Decan, bem Collegen Gilbemeifter, bezogenen Aushängebogen einlieferte. Drei Tage nach ber oben mitgetheilten Unterredung murbe haffenpflug entlaffen, Bilmar nicht bestätigt, und ich galt von ba an ale bete noire in ben Regierungefreifen, ba inconsequenterweise nicht eigentlich ein Systemmechsel, sonbern nur ein Bersonenwechsel erfolgt mar. Das zeigte fich auch barin, bag Bilmar nicht in bie philoophifche Facultat nach Marburg als Professor ber beutschen Philologie fam - für biefe Stelle hatte ich ihn bem Generalabjutanten bes Rurfürften, mit bem ich in Erziehungsangelegenheiten ber furfürstlichen Rinder regelmäßig ju verhandeln hatte, auf feine Frage, wie Bilmar wol am paffenbften in Darburg ju placiren fei, als besonbers qualificirt bezeichnet -, sonbern auf feinen Bunfc ben 1. November 1855 auf Drangen bes neuen Minifteriums jum orbentlichen Professor in ber theologischen Facultät ernannt murbe. Schaben, ben Bilmar auf biefe Beife anrichtete, mar übrigens arger - benn er appellirte immer an ben Willen und die hierarchischen Gelüfte feiner Buborer und ichuf fich baburch eine große Bartei unter bem theologischen Rachmuchs -. als wenn er Superintenbent geworben mare.

Auch später wurde ich noch einmal in die Vilmar'schen Händel persönlich verwickelt. Am Ende des Winters 1857/58 wurde mir von einem Geistlichen ein Flugblatt zugestellt, das anonym in Oberhessen verbreitet wurde, mit der Ermächtigung, öffentlichen Gebrauch von demselben zu machen, in dem Hente und Rante auf das heftigste angegriffen wurden; ich hielt es für Ehrenpslicht, dieses Blatt der theologischen Facultät zu übergeben, da es sich auf deren Gutachten bezog und den lutherischen Mitgliedern derselben (Hense und Rante) Verrath der lutherischen Kirche und Schmähung ihrer Abendmahlslehre vorwarf. Die gerichtlichen Kirche und Schmähung ihrer Abendmahlslehre vorwarf. Die gerichtliche Untersuchung stellte heraus, daß Vilmar der Autor des Blattes war, das dazu dienen sollte, unter den oberhessssschen Geistlichen die Wahl Kanke's zum lutherischen Superintendenten, die nicht ohne Aussicht war, zu hintertreiben. Diesen Zwech hat das Blatt vollständig erreicht, zugleich aber Vilmar in der öffentlichen Meinung gebrandmarkt, und meine Stellung zu den Vilmarianern auss neue gekennzeichnet, sie auch dem Ministerium gegenstber, dessen spiritus roctor in allen theologischen Dingen Vilmar auch in seiner

Marburger Berbannung blieb, nicht gerade angenehm gemacht.

Diese Mittheilungen aus Mangold's autobiographischen Aufzeichnungen halte ich barum nicht für überscussig, weil die Anhänger des in seinem Fanatismus vor Lüge nicht zurücschredenden Vilmar ihr Barteihaupt zu verherrlichen nicht mübe geworden sind; ich erinnere nur an das "Gedenkblatt", das bei der hundertsten Wiederkehr seines Geburtstags ein Bewunderer von Vilmar's angeblich hervorragender Befähigung für das Bischofsamt seinen zahlereichen Verehrern gewidmet hat (vgl. Luthardt's Kirchenzeitung 1900, Sp. 1134, 1206 ff. und Barnce, Lit. Centralblatt 1901, Sp. 71 f.). Trop aller Ansfeindung haben die Vilmarianer das Aufrücken Mangold's in Marburg nur erschwert, aber nicht unmöglich gemacht. Nachdem Luthardt Oftern 1856 der

Berufung nach Leipzig gefolgt war, wurde M. auf wiederholten Borschlag ber Rarburger Facultät hin im März 1857 zum außerorbentlichen Professor befördert. Erft funf Jahre spater gelangte M. jum Orbinariat, und bas geschah durch Bermittlung ber Wiener evangelisch-theologischen Facultät. Diefe hatte ihn nämlich 1861 ber öfterreichischen Regierung für bie Profeffur ber neuteftamentlichen Theologie vergeblich in Borfchlag gebracht und ben burch fein Buch über die Frelehrer der Pastoralbriefe (Marburg 1856) und kleinere Schriften, sowie burch seinen Erfolg als akabemischer Lehrer rühmlich bekannten beffifchen Gelehrten zur Entschäbigung bafür, baß ber Ruf überhaupt nicht an ihn gelangt mar, nicht nur 1862 zu ihrem Shrenboctor ernannt, sonbern auch im Sommer 1863 abermals für Wien vorgeschlagen. Bon seiten ber heffischen Regierung murbe fein Berfuch gemacht, M. feiner Beimath ju erhalten; vielmehr empfing ber Marburger Prorector ohne Bergug bie Antwort vom Ministerium aus Raffel, man verzichte auf weitere Lehrthätigfeit Dangolb's in Marburg. Da tam aus Bohmen ber Befehl bes Rurfürsten, bas Minifterium solle M. unter jeber Bebingung in Marburg halten. So warb M. orbentlicher Professor ber Theologie an ber kurhessischen Landesuniversität. Als folder tonnte er im Dai 1864 mit Rofa Ruchler aus Giegen einen eigenen Berb grunden, indem er biefe feit langen Jahren ihm befannte Nichte einer Raffeler mutterlichen Freundin nach furger Brautzeit heirathete.

In ben neun Jahren, bie D. bis ju feiner Berfetung nach Bonn im October 1872 noch Marburg angehörte, mar er auf verschiebenen Gebieten erfolgmich thatig. Der Wiener theologischen Facultät widmete er seine zweite größere Arbeit, bie unter bem Titel "Der Romerbrief und bie Anfange ber tomischen Gemeinde" 1866 zu Marburg erschien und scharf unterschieden werben muß von bem unter ähnlichem Titel im J. 1884 herausgegebenen Buche. Diefe gang neue Untersuchung, bie M. als feine lette und zugleich größte wiffenschaftliche Arbeit felbständig veröffentlicht hat, ist betitelt: "Der Romer-brief und feine geschichtlichen Boraussetzungen". Wer ein Berzeichniß ber jablreichen Schriften wunfcht, die D. in ben Druck gegeben hat, fei auf ben Solug meines Refrologe in ber Protestantischen Rirchenzeitung (1890, Rr. 17) verwiesen. Hier wiederhole ich zunächst die Bemerkung, daß mein Bonner Freund und College weder mit dem Wilhelm Mangold verwechselt werden barf, ber eine populare Auslegung fammtlicher Gleichniffe Jesu Chrifti verfaste, noch mit bem Erfurter Pfarrer R. Manegold, ber einen eregetischen Berfuch über Rom. 5, 11—21 veröffentlichte. Obgleich für M. seine umfaffenbe Lehrthätigfeit stets bie Hauptsache blieb, führte bie ungewöhnliche Beliebtheit und geschäftliche Gewandtheit ben tüchtigen Mann leicht zu vielverzweigter Birffamfeit. Nachbem er 1867 Decan gewefen mar, ftanb er 1869/70 als Prorector an der Spite der Universität. Als Bertreter der reformirten Gemeinde Marburgs murbe er im December 1869 und Januar 1870 Mitglied ber außerorbentlichen heffischen Synobe; ja, er ließ sich, um bie mit burch ihn in Fluß gerathene Synobalvorlage gu forbern, vom beimifden Kreise in bas Abgeordnetenhaus mablen und brachte die Sigungsperiode vom November 1871 bis Juni 1872 als Mitglied ber nationalliberalen Fraction in Berlin zu. Als nach ber Einverleibung Kurheffens die preußische Regierung ben nach Bafel Berufenen burch eine bebeutenbe Gehaltsaufbefferung m Rarburg festgehalten hatte, glaubte M., hier lebenslänglich zu bleiben, in ber Stadt, die ihn später burch ihr Ehrenburgerrecht erfreute, so bag ihm ber Michieb bei seiner Uebersiedlung an den Rhein nicht leicht wurde.

Es war für mich eine große Freude, baß ich zur Gewinnung Mangolb's für die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität mitwirken konnte. Ich durfte

nämlich, als ich in ben Ofterferien 1872 auf bem Wege zu ben Sallenfer Bibelrevisionsconferengen gum erften Dal Berlin besuchte, nicht nur Die perfonliche Befanntichaft bes Marburger Theologen machen, beffen Berpflangung nach Bonn, wie die Erfahrung bewiesen bat, ber rheinisch-westfälischen Rirche reichen Segen bringen follte, fonbern ich hatte auch Gelegenheit, ben Dinifter Dr. Falf felber von ber Nothwendigkeit einer geeigneten Befetung ber neutestamentlichen Brofeffur zu überzeugen. Als bann D. bem infolge meines Separatvotums an ihn ergangenen Rufe folgte und feine über 17 Rahre umfaffenbe Thatigfeit in Bonn begann, herrichten bei ber Majoritat ber evangelifch-theologischen Facultät ftarte Bebenken gegen ben neuen Collegen. Geborte boch Dt. gleich mir au ben Brofefforen, Die mit ihrer Namensunterschrift in ber fogenannten Jenaer Erklärung öffentlich für bie burch Maßregelung bes D. Sybow gefährbete Lehrfreiheit eingetreten maren! Brieflich marnte ber College Christlieb icon ben eben Berufenen por ber Ueberfiedlung nach Bonn; aber M. hatte fich burch bie Bebrohung mit ben beiben Provinzialspnoben nicht abschrecken laffen. Er hoffte mit Recht, in Bonn bald heimisch ju werben, und bas ift ihm benn auch über Erwarten gelungen. Mit ein paar Studenten mußte er feine Borlefungen beginnen: aber bie Rahl feiner Ruhörer nahm rafch und fo ftart zu, daß man ihn zu ben einflugreichsten Lehrern zählen muß, welche bie Bonner Facultät bis babin gehabt hatte. Der Ernft, mit bem D. bie Frage ber Wahrheit ftellte, die Klarheit ber gelehrten Darftellung und die anziehende Frifche bes von bem Bobltlang einer ungewöhnlich starten Stimme unterftutten und oft burch liebensmurbigen humor gemurzten Bortrags, vor allem aber bie religiofe Warme und Milbe, mit ber er zwifchen Theologie und Religion zu unterscheiden wußte, ficherten ihm stets eine bankbare Schar von Buhörern.

Im theologischen Seminar behandelte M. stets die neutestamentlichen Fächer, leitete aber in einer Bacang auch bie Uebungen bes homiletisch-katechetischen Seminars. Bestieg er in Bonn bie Rangel nur aushulfsweise, fo hatte er boch früher häufig geprebigt; und bie auf Roften ber Bittme berausgegebenen 32 Predigten, Die D. in ben Jahren 1846 bis 1882 gehalten hat (Marburg 1891), find für feinen theologischen Standpunkt und Entwidlungegang nicht ohne Belang. Den fcriftstellerischen Arbeiten gegenüber galten ihm bie Borlefungen, namentlich bie über bas R. T., stets als bie Sauptsache; baneben las er auch noch über Encyflopabie, biblische Theologie bes Neuen Testaments, welcher er einen turgen Abrif ber alttestamentlichen biblischen Theologie als Ginleitung voranftellte, über Dogmengeschichte und Geschichte ber neueren Theologie seit Semler, wozu in Bonn noch die Borlefungen über Symbolif und die Einleitung ins Neue Testament hinzukamen. Im herbst 1874 war er zum ersten Mal als Decan Mitglieb bes Bonner afabemischen Senats, und schon für bas Studienjahr 1876/77 übertrug ihm bas Bertrauen ber Collegen bas Rectorat. An ben Jahresversammlungen bes rheinischen miffenschaftlichen Bredigervereins nahm er gerne Theil und murbe in ben Borstand besselben gemählt. Werthvoller als bie Erlangung eines Orbens und Titels war seine im Mai 1881 erfolgte Berufung in die Brüfungscommission der theologischen Candidaten zu Münster, die ihn alljährlich im Frühling und Berbft in bie Sauptstadt Westfalens führte, sowie fein Eintritt in bie bem boberen Schulamte geltenbe miffenschaftliche Brufungscommiffion ju Bonn, ber er nach Benber's tactlofer Lutherrebe feit bem Grub. jahr 1884 beständig angehörte. Bis ju ben Beihnachteferien 1889 fonnte ber vielbeschäftigte Mann feine Thätigkeit fortseten, ohne bag er sich burch ein beschwerliches Leiben, bas ihn in ben letten Sahren zu wieberholtem Besuch bes Babes Salzschlirf nöthigte, hatte zurüchalten laffen; ba ergriff ihn bie Influenza, bie sich auf bas Herz warf und am 1. März 1890 seinen Tob

berbeiführte.

Als wenige Wochen nach Mangolb's Ankunft in Bonn feinen geliebten Rarburger Lehrer Bente ber Schlag getroffen hatte, eilte D. an bas Grab, um Ramens ber Schuler bes frommen und geiftvollen Rirchenhiftoriters am 5. December 1872 bie Bebachtnifrebe ju halten, bie fpater in feinem ichonen Schriftden "Ernft Lubwig Theobor Bente. Gin Gebenkblatt", Marburg 1879 eine fur bie perfonliche Art und namentlich bie theologische Stellung bes bantbaren Schulers fennzeichnenbe Ausführung gefunden hat. Bereits 1864 hatte DR. brei feiner Predigten über johanneifche Terte jum Darburger Jubilaum Bente's bem verehrten Lehrer gewibmet. Neben ber Behandlung bes Romerbriefs hat D. bie meifte Beit und Kraft auf feine beiben Ausgaben son Friedrich Bleet's "Ginleitung in bas Neue Testament" verwandt. Bon biefem Berte feines Amtsvorgangers erfchien bie britte Auflage 1875, bie ben Text Bleet's mit ruhmlicher Pietat bestehen ließ. Noch mehr Arbeit verurfacte bem Berausgeber bie auf 1035 Seiten angewachsene vierte Auflage (Berlin 1886), in ber bie Untersuchung über bie fpnoptischen Evangelien von ber über bas vierte Evangelium vollständig getrennt worben ift. Mit Recht hielt D. es "für ben Betrieb ber Isagogit nicht für einen Schaben, wenn ihren lernenben Jungern nicht blos bie einheitlich concipirten Resultate biefer Biffenschaft vorgeführt werben, wie fie in ber Gegenwart einen relativen Abfoluß gefunden haben, fonbern wenn ihnen gunachft bie Renntniß einer mit Reifterschaft begrundeten Bosition, Die etwa ein Menschenalter hinter ber Gegenwart gurudliegt, in voller Ausbehnung mitgetheilt und erft im Anfolug baran ihnen jugleich bie Ginficht in bie weitere Entwidlung ber Jagogit von biefer Position aus bis in bie Gegenwart erschlossen wirb".

Bum Schluß tann ich es mir nicht verfagen, eine Stelle aus bem 1878 ju Berlin ericienenen Bortrage mitzutheilen, ben D. über "bie Bibel und ihre Autorität für ben Glauben ber driftlichen Gemeinbe" am 3. December 1877 zu Frankfurt a. D. vor einem Kreife kirchlich intereffirter Männer und Frauen gehalten hat, die fich über brennende theologische Fragen von Fachmannern orientiren laffen wollten. Die noch immer beherzigenswerthen Borte lauten: "Dffen gestanden, ich fann bie ebenso furgfichtige als undriftliche bergenshartigfeit nicht begreifen, bie von rechts und linfs jum Bruche brangt und von einer Auflösung ber beutschen evangelischen Boltstirche nicht um religiofer, sondern um theologischer Diffense willen mit einem Gleichmuth fpricht, als handle es fich um ein unschuldiges Experiment und nicht um einen Mord an ber Seele unfers Boltes. Die Rirche hat mahrlich nicht einen folchen Reichthum an geistigen Kräften, daß fie ben Gebilbeten ber Nation, weil biefe auf eine Revision ber theologischen Ueberlieferung bringen, einfach bie Thur weisen burfte; und bie Bilbung mit ihrer Gleichgultigfeit gegen bie Rirche und ihre Beiligthumer murbe es noch ju ihrem Schaben erfahren, mas bei bem Bruch mit ber überlieferten Geftalt bes firchlichen und bei bem Bergicht auf bie geordnete, gemeinfame, öffentliche Bflege bes religiöfen Lebens, aus ber bie Sittlichfeit bes Boltes ihre beften Krafte schöpfen muß, heraustame; und beibe follten fich ernftlich huten, bem hochmuthigen Leviten und bem Rolzen Briefter in der Parabel zu gleichen, die ben Wanderer, ber unter die Rorber gefallen ift - unfer armes Bolf mit ben Schaben, Die an bem Marte feines Lebens zehren — gleichgültig am Wege liegen lassen. Gott sei Dank gibt es aber boch noch eine ftarte Mittelpartei, bie, weil fie zwischen Religion und Theologie ju scheiben gelernt hat, sich baran erfreut, wenn immer neue

Beifen gefunden werden, um bie alte religiofe Bahrheit auch ber Bilbung unserer Beit annehmbar erscheinen zu laffen".

Abolf Kamphausen.

Manusfeld: Beinrich Frang, Reichsfürft von M. und Fonbi, Ebler und herr zu helbrungen, Seeburg und Schwaplan, f. f. Felbmarfcall, warb als Sproffe eines uralten beutschen Geschlechtes am 21. November 1641 in Wien geboren und begab fich ich in feiner Jugend in faiferliche Rriegebienfte, murbe jeboch balb megen feiner Geschicklichkeit zu hof gezogen und bekam ben Rammerherrnschluffel. 1675 murbe er unter gleichzeitiger Beförberung jum Oberften Inhaber bes Infanterieregiments Dr. 24. - 1677 wurde er bem Bergog Rarl von Lothringen, bem Brautigam ber Schwester Raifer Leopold's. Eleonora, entgegengeschickt und bebiente ben Raifer bei bem Trauungsacte. Sierauf murbe er vorzugsmeife mit Botichaften an ben bofen in Deutschland, Italien, Bolen und Holland betraut und fam nach bem Frieben von Rymwegen 1679 als kaiserlicher Gesandter nach Frankreich, nachbem er noch im Juni beffelben Jahres jum Generalmajor beforbert murbe. - 1682 wurde er Beheimer Rath und Felbmarichallieutenant, 1683 fam er als faiferlicher Botichafter nach Spanien, welche Burbe er neun Jahre gur vollsten Bufriedenheit ber beiben Sofe vertrat. Bahrend biefer Beit murbe er 1684 jum Feldzeugmeifter und 1689 jum Felbmaricall beforbert; im 3. 1690 geleitete er bie Bringeffin Maria Unna von Pfalg - Neuburg ale Braut Ronig Rarl's II. nach Spanien; hiefür verlieh ihm ber Rönig bas neapolitanische Fürstenthum fonbi, ben Titel eines spanischen Granden und bas Golbene Bließ. — Die ihm ertheilte Burbe eines Reichsfürsten murbe 1696 und 1709 bestätigt und 1711 von Raiser Joseph I. öffentlich bekannt gemacht. — 1691 marb er Gouverneur ber Festung Romorn und Land- und Saus-Beugmeister, welche Burbe er 1698 wieber nieberlegte. — 1694 jum Dberhofmaricall ernannt, murbe er 1696 behufs Reutralitätsverbandlungen an ben favovifchen hof entfendet. — 3m 3. 1700 murbe er jum hoffriegerathe-Brafibenten er-nannt, in welcher Stellung er wieberholt als Gegner ber offensiven Blane bes Bringen Eugen auftrat. Bahrend ber Beit feiner Brafibentschaft murbe bie flavonifche Grenze 1702 geschaffen unb bem Hoffriegerathe ju Bien untergeordnet; ferner fand bie Umwandlung ber Infanterieregimenter in 4 Bataillone à 4 Mustetiercompagnien und die Errichtung je einer 17. Compagnie als Grenadiercompagnie statt. M. refignirte 1702 als Inhaber feines Regi-1703 murbe ber bei ber Generalität und Armee menig beliebte Bof. friegerathe-Brafibent seiner Stellung enthoben und ihm gleichzeitig bie Burbe eines Oberft - Rammerers verlieben. Unter Raifer Sofeph mar er Gebeimer Conferengrath, nach beffen Tobe Mitglieb bes geheimften Rathes, welcher ber Raiserin Eleonora als Regentin affistiren follte. Auch Karl VI. berief ibn zu wichtigen Berathungen, bis M. am 11. Juli 1715, nachbem er 58 Jahre mit unermüblichem Gifer und unerschütterlicher Treue breien Kaisern gebient hatte, sein Leben beschloß.

Acten bes f. und f. Rriegs-Archivs. — Felbzüge bes Brinzen Eugen, hreg. vom f. und f. Rriegs-Archiv. — Rhevenhüller, Annales Ferdinandei. Sommeregger.

Manteuffel: Ebwin Freiherr von M., föniglich preußischer Generalfeldmarschall und faiserlich deutscher Statthalter ber Reichslande ElsaßLothringen, ward am 24. Februar 1809 zu Dresden geboren. Sein Bater, bamals Geheimer Referendarius im sächsischen Staatsministerium, dann Präfibent ber Regierung ber Niederlausit in Lübben, kam bei der Abtretung bieses Landestheiles im J. 1815 in den preußischen Staatsdienst und starb

1844 als Oberlandesgerichtspräsident ber Proving Sachsen zu Magdeburg: feine Rutter, eine geborene Grafin ju Lynar, gab bes Sohnes Dentungsart eine ftreng driftliche, glaubige Richtung und nahrte in ihm ben Sinn für niterlices, mahrhaft vornehmes Wefen. M. murbe meift von Sauslehrern, cine furze Zeit auch im Gymnafium "Unferer lieben Frauen" zu Magdeburg unterrichtet, trat aber schon am 1. Mai 1827 beim Garbebragonerregimente u Berlin in ben heeresbienst und murbe am 15. Mai 1828 Officier (vgl. 6. v. Robr, Geschichte bes 1. Garbebragonerregiments. Berlin 1880). Seinem Forttommen in der gewählten Laufbahn standen mancherlei hindernisse im Bege: Eine garte Rörperbeschaffenheit, Rurgfichtigkeit, befchränfte Bermögensmiddliniffe und Mangel an Beziehungen zu ben maßgebenben Kreifen. Aber kine ftarte Billenstraft übermand fie. Durch Privatftubien, ju benen ein nger Sinn für die Wissenschaften ihn hinzog, gut vorbereitet, besuchte er von 1838—1836 die Allgemeine Kriegsschule (jest Kriegsafabemie), wo Fleiß und Befähigung ihm die Anerkennung seiner Lehrer einbrachten. Rach ber Ruckehr ur Truppe wurde er Regimentsabjutant und kam bamit in eine von ihm vorzüglich ausgefüllte Stellung, die er am 14. Mai 1839 mit der als Abjutant beim Couverneur von Berlin vertauschte. König Friedrich Wilhelm III. hatte ihn ielbft für biefe ausgesucht, er war auf ben burch Charakter und Geist hervorragenben Officier aufmertfam geworben, gebachte ihn gum Abjutanten eines feiner Sohne zu machen, vorher aber seine Brauchbarteit für diese Berwendung burch den Couverneur General v. Müffling (f. A. D. B. XXII, 451) erproben zu laffen. R. war die Beränderung fehr unangenehm, weil er fürchtete, baburch von feinem Lebensziele, fich zu einem tüchtigen praftischen Reiterofficier beranubilben, abgelentt zu werben. Aber ber Wechsel gereichte ihm jum Beile. Imn Muffling, welcher jugleich Prafibent bes Staatsraths mar, murbe fein Echrer, ber ihn nicht nur in militärischen Dingen unterrichtete, sonbern ihn in Fragen ber Gesetgebung, ber Staatsverwaltung und ber Politit einführte. Am 18. October 1889 ging bes Königs bei Manteuffel's Berufung u feiner Stellung gehegte Absicht in Erfüllung, er murbe als Abjutant jur 2. Barbecavalleriebrigabe commanbirt, an beren Spite bes Königs jungfter Sohn, Brinz Albrecht, stand; ein Jahr später ernannte König Friedrich Bilbelm IV. ihn zum perfonlichen Abjutanten biefes Bringen.

Damit trat er freilich zunächst in ein Berhältniß, welches ihm wenig issagte, aber zugleich in die Kreise, in benen er berufen war, später eine kroorragende Rolle ju fpielen. Die freie Beit, welche feine Stellung ibm michaffte, benutte er zu Studien an ber Universität; bamale trat er in ein taberes perfonliches, bemnächft auch durch Briefwechsel belebtes Berhaltniß zu Empold v. Rante, welches bis zu Manteuffel's Tobe gebauert hat. Auch feine Beibrberung ging jest rascher von ftatten als zu Anfang seines Dienstlebens, 1842 Dirbe er Premierlieutenant und schon 1848 Rittmeifter. Im nächsten Jahre Enterathete er fich mit einer Tochter bes früheren Kriegsminifters und General-Mutanten v. Wipleben (f. A. D. B. XLIII, 675). Dem frischen politischen Eben, welches nach ber Thronbesteigung König Friedrich Wilhelm IV. in gang Breußen fich entfaltete, blieb M. nicht fern. Er betheiligte fich fogar an einem wittifden Krangden. Als aber bie Befürchtung in ihm aufftieg, daß bie Reinungsverschiedenheiten einen Bufammenftog zwischen Krone und Bolt berbeiihren konnten, zog er fich zurud. Um biefe Zeit wurde er zuerst in bas Beriebe ber Diplomatie und bas Wirken ihrer Bertreter eingeweiht. Mah im 3. 1847 während eines mehrmonatigen Aufenthaltes in St. Betersburg, wohin er ben Bringen Albrecht begleitet hatte. Hier trat er auch bem Raifer Ricolaus I. näher, ber Gefallen an ihm fand.

Algen, beutide Biographie. LII.

nigitized by Google

Eine Wenbung in feinem Lebensgange führten bie Maratage bes Jahres Sein mannhaftes Auftreten im Berliner Schloffe, wo neben 1848 berbei. vielen Burbentragern bie Pringen mit ihrem Gefolge versammelt maren, ber Rleinmuth aber vorherrichte, und die Ergebenheit, die er bamals bem Ronig bewies, inbem er fich in ber Nacht vom 19./20. ben getreuen Bachtern beigefellte, bie fich bereit hielten, ihr Leben für bas bes Monarchen einzuseten, bewogen biefen, bas von M. vorgebrachte Gesuch, zum Regimente zurucktehren ju burfen, abichläglich ju bescheiben und ihn ju feinem Flügelabjutanten ju ernennen. Sehr balb trat M. in ein nabes perfonliches Berhaltniß jum Ronige, ber, von feiner treuen Ergebenheit überzeugt, ibm volles Bertrauen schenkte. Damals gehörte M. zu ben Felsen in bes schwankenben Konige Umgebung, an beren Festigkeit bie Brandungen ber Revolution zerschellten bas Anfturmen ber Umfturgpartei ju nichte murbe; er felbft meinte fpater, et sei berjenige Beitabschnitt feines Lebens gewesen, in welchem er ben größter Ginfluß auf ben Gang ber Dinge in Breugen und beffen politische Entwidlung geubt habe. Bald benutte ber Konig ihn auch zu biplomatischen Sendungen Buerst im Spatsommer 1848 jum König Decar von Schweben, als es fid um ben Waffenftillstand von Malmo handelte. Das Gefchid, welches D. be biefer Gelegenheit an ben Tag gelegt hatte, bewog jur Wieberholung folde Auftrage. Der nachfte führte ibn ein Jahr fpater nach Riel, wo er be Stattbaltericaft zu verfunden hatte, bag Breugen, von England und von Rugland gebrangt, bie Sache Schleswig-holfteins aufgabe, bie Elbherzogthume fich felbst überlaffe. Sechzehn Sahre barauf hatte er bie Genugthuung, mit wirken zu burfen bei ber Tilgung ber bamals nicht eingelöften Schuld vor Auch die Schmach von Olmüt konnte er nicht abwenden. Sendunge jum Baren nach Barfchau, ju Kaifer Frang Joseph nach Wien und gi Konig Ernst August von hannover, die ihm zu biesem 3mede aufgetrage waren, blieben erfolglos. Für D. perfonlich hatten fie ben Rugen, bag fi ibn mit vielen einflugreichen Berfonlichfeiten in Berührung brachten. Sein Gir fluß auf die Bolitit muchs, als fein Better Otto v. Manteuffel nach bes Grafe Brandenburg Tobe an Die Spipe bes Cabinetts getreten war (Denkwurdig feiten bes Ministerpräfibenten Otto Freiherrn v. Manteuffel, berausgegebe von S. v. Bofdinger, Berlin 1901); auch in militarischen Dingen sprach ( Tropbem fehnte er fich nach ber Rudfehr in ben Truppenbienft, un auf fein bringenbes Berlangen ernannte ihn ber Ronig am 1. October 185 jum Commandeur bes 5. Ulanenregiments in Duffelborf. D. mar ingwifch zum Oberstlieutenant aufgestiegen. Aber nur eine fleine Beile tonnte er fich bier bem Reiterbienfte wibme

ver nur eine kleine Weile konnte er sich hier dem Reiterdienste widme ber ihm so sehr am Herzen lag. Schon im März 1854 rief ihn der Könnach Berlin zurück. Die drohende Betheiligung der Westmächte an dem zwisch Rußland und der Pforte ausgebrochenen Kriege war die Beranlassung. Friede Wilhelm IV. wollte dieser Betheiligung durch das Zusammengehen der ander Mächte vorbeugen. Um Desterreich für den Gedanken zu gewinnen, wurde nach Wien entsandt. Aber er konnte seinen Auftrag nicht erfüllen, weil som 28. März Frankreich und England an Rußland den Krieg erklärte Wenige Wochen später führte ihn sein Weg wiederum nach Wien. Er he Glüdwünsche zu der am 24. April vollzogenen Vermählung des Kaiserstüberbringen, zugleich aber zu erklären, daß Preußen nicht beabsichtige, Desteich zu Liebe seine guten Beziehungen zu Rußland zu opfern. Die Art und Westin welcher M. sich des heiklen Auftrages entledigt hatte, veranlaßte Fra Joseph, ihm sein lebensgroßes in Del gemaltes Bild zu schenken. Eine älliche Aufgabe hatte er im Juni zu erfüllen, als er nach Petersburg

Rahnung überbrachte, die Donaufürstenthümer zu räumen, damit nicht Preußen genöthigt werde, auf Grund einer gegen Desterreich übernommenen Berpssichtung diesem zur Erreichung jener Forderung militärischen Beistand zu leisen. Die Sendung führte zum Ziele. Manteuffel's soldatische Offenheit, seine freimüthige Beredtsamkeit und staatsmännische Einsicht überzeugten den Zurn und bewogen ihn, seine Truppen aus der Balachei und der Moldau zurüd zu ziehen. Im October kehrte M. nach Düsseldorf zurüd, aber schon im December ging er wieder nach Wien, wo er die zum März 1855 mit dem Auftrage blieb, Desterreich von der Theilnahme am Kriege abzuhalten, der es auch schließlich entsagte. Erfolglos blieb dagegen eine Sendung in der Reuensburger Angelegenheit im J. 1856. Düsseldorf und sein Regiment hat er also wenig gesehen. Am 18. December 1856 wurde er, seit 1854 Oberst, zum Commandeur der 3. Cavalleriebrigade in Stettin ernannt.

Aber als er kaum bort angekommen war, berief ihn am 12. Februar 1857 bes Ronigs Bertrauen in die ebenso schwierige und verantwortungevolle wie einfinhreiche Stellung als Chef ber Abtheilung für perfonliche Angelegenheiten in Rriegsministerium, bes Militarcabinetts. Bevor er fie antrat, vertaufte er bie Brillanten ber Dofen, welche biplomatische Senbungen ihm eingebracht hatten, um Schulben zu bezahlen, die er, ba er tein Bermogen befaß, im Laufe kines toftspieligen Dienftlebens und bei geringer haushälterischer Beranlagung gemacht hatte und die ber Ronig ju tilgen beabsichtigte. Dann machte er fich en bas Werf, welches er auszuführen gebachte, an bie Berjungung bes Officiercorps ber Armee, ein für ihre Schlagfertigfeit unentbehrliches Wert. Er ging babei mit Gerechtigfeit und Unparteilichkeit vor, ohne Rudficht auf bie Bersonen und ihren Anhang. Es konnte baher nicht fehlen, bag er viele Areife verlette, sich gablreiche Gegner und Wibersacher schuf. Aber er erreichte, was er fich vorgenommen hatte, um fo mehr, als bes balb nachher erkrantten Königs Rachfolger, ber Pringregent und spätere Rönig Wilhelm I. ihm, nach anfänglichem Wiberftreben, bas gleiche Bertrauen entgegenbrachte wie jener und an großeres Berftanbnig fur bie Wichtigfeit bes Bertes befag, als bem Borganger innegewohnt hatte. 3m 3. 1858 ernannte er M. jum Generalmajor, nach feinem Regierungsantritte, am 7. Januar 1861, jum Generalabjutanten, 4m Rronungstage, bem 18. October 1861, jum Generallieutenant. Dagegen wen D. feine bekannte confervative und kirchliche Gefinnung, sowie ber große Einfluß, ben er ausubte, ben haß ber Fortschritspartei zu und ber Berliner Stedtgerichtsrath Tweften (f. A. D. B. XXXIX, 841) gab ihren Anschauungen in einer Schrift "Bas uns noch retten tann" Ausbrud, beren Spite fich gegen R. rictete, "einen unheilvollen Mann in einer unheilvollen Stellung". Rolge bavon war ein am 27. Mai 1861 vollzogener Zweifampf, welcher Tweften einen Schuß in die Sand und einen Sit im Abgeordnetenhause, kinem Gegner eine breimonatige Festungsstrafe einbrachte, beren Reft biefem iebech nach vierzehn Tagen erlaffen wurde. Sein Zusammenwirken mit bem Ariegsminister Roon war nicht immer einhellig und ungetrübt. Bei dem Berhaltniffe, welches zwischen ben von Beiben bekleibeten Aemtern bestand, konnte es taum anders sein. M. war Chef einer Abtheilung in dem von Roon bevalteten Ministerium, also eigentlich fein Untergebener, beanspruchte aber eine sanz unabhängige Stellung, hatte fie thatfächlich inne und bie Fragen ihrer Dienstbefugnisse standen in unausgesetzter Berührung. Da aber beibe Ranner auf ein gemeinsames großes Ziel hinarbeiteten, so richteten die vorfommenben Reibungen einen wesentlichen Schaben nicht an.

Der Krieg gegen Danemart brachte neue biplomatische Arbeit für ben General v. DR. Er wurde an bie Hofe von Dresben und hannover entsandt,

um die zwischen ben in Holstein stehenden sächsisch-hannoverschen Truppen und benen der beiben Großmächte bestehenden Zerwürfnisse auszugleichen, nach Wien, um die Zustimmung zum Einmarsche in Jütland, zu dem von Preußen gewollten Berhalten den Mittelstaaten gegenüber und zu dessen Absichten hinsichtlich Regelung der Besitzfrage gegenüber den augustendurgischen Ansprüchen zu vermitteln. Ueberall hatte er Erfolg. Sein Bunsch, einem Gesechte beizuwohnen, "um seine Nerven zu erproben", war kurz vorher in Erfüllung gegangen. Am 2. Februar 1864 erhielt er bei Missunde die Feuertaufe. Gleich darauf erward er sich das Berdienst, den Oberbesehlshaber Brangel umzustimmen, der dis dahin seine Einwilligung zum Uebergange über die untere Schlei verweigert hatte. Dann kehrte er auf seinen Posten nach Berlin zurück, von wo aus er die erwähnten Reisen antrat.

Der Ausgang bes Rrieges führte zu einer neuen Aenberung in Manteuffel's Lebenswege. Am 29. Juni 1865 übertrug ibm ber Ronig ben Dberbefehl ber in ben Elbherzogthumeru befindlichen Truppen und am 22. August biefes Jahres, nachbem am 18. ber Gafteiner Bertrag Die Befitfrage zwischen Defterreich und Breugen geregelt hatte, ernannte er ihn jum Bouverneur bes Bergogthums Schleswig unter Belaffung in jenem Berhältniffe als Oberbefehlshaber ber Truppen und ber bei Riel stationirten Marine; ber Stellung im Militärcabinett marb er enthoben, behielt aber feine bisherige Sahreszulage von 800 Thalern (vgl. Politische Generale am preußischen Sofe feit 1848, Berlin 1897). Am 29. August traf M., ber bis bahin beim Könige geblieben war, in Schleswig ein. Bismard, beffen Gintritt in bas Cabinett DR. ge-förbert und mit Freuben begruft hatte, ftanb ju ihm in einem gewisen Begenfate, ba M. mit ben regierungsfeinblichen Barteien enbaultig gu brechen munichte, er felbst fie ju geminnen hoffte; er benutte jest bie Gelegenheit, ben Mann, in bem er einen Nebenbuhler erbliden mußte, in ehrenvoller Beife aus ber Rahe bes Königs zu entfernen. In feinem neuen Birtungstreife fab man ber Anfunft bes Gouverneurs mit angitlicher Spannung entgegen. Das Dif trauen, welches babeim bie Fortidrittspartei ibm entgegentrug, marb in Schleswig von ben weitesten Rreisen getheilt. Man machte fich auf eine Bafca-wirthschaft gefaßt und glaubte nicht, daß biese auf die Gefühle und bie Intereffen bes Lanbes irgend welche Rudficht nehmen murbe. Couverneurs Auftreten und bie perfonliche Befanntichaft mit ihm brachten alsbald einen Umschwung ber öffentlichen Meinung zuwege. In ber erften bei Ansprachen, mit benen er bie Beamten begrüßte, sprach er aus, daß er be allen von ihm zu treffenben Dagnahmen fich nur von ber Rudficht auf bae Bohl bes Landes leiten laffen merbe, und biefes Berfprechen betonte er ir allen ben Reben, ju benen feine Reifen in Die verschiebenen Stabte ibm Ber Aus biefer Beit ftammt bas Wort vom "fiebenfüßiger anlaffung gaben. Manteuffel". Des Rebens in ber Deffentlichkeit junachft noch ungewohnt, ball aber ein Deifter barin, hatte er, unter Bezugnahme auf bie Gerüchte von Rud gabe nördlicher Landestheile an Danemart, gefagt, "jebe fieben Fuß Erd werbe ich, bevor fie abgetreten werben, mit meinem Leibe beden". Dit ben öfterreichischen Feldmarschallieutenant v. Gablenz, bem Statthalter in Solftein unterhielt er bas beste Einvernehmen und einen freundschaftlichen Bertehr Der Ermerb beiber Bergogthumer fur Breugen aber blieb fein ftetes Biel un bie Erreichung ichien ihm ficher. Daber fprach er fich am 28. Februar 1861 in einer Ministerberathung, ju welcher Konig Bilbelm, ber felbit ben Borfit führte, ihn nach Berlin entboten hatte, mit Entschiedenheit für ben Rriea mi Deftetreich aus, falls biefes foldem Borhaben fich nicht fügen murbe.

Und biefer blieb nicht lange aus. Am 5. Juni berief Desterreich einseitig

die holsteinischen Stände zum 11. d. M. nach Itehoe ein. Darin erblickte Breugen eine Berletung bes in Gaftein getroffenen Uebereinkommens. Burfel waren gefallen. Am 6. theilte Dt. Gablenz mit, daß er von neuem holtein mitbefegen werbe. Darauf verließ Letterer mit feinen fcmachen Kraften bas Land, M. überfchritt am 7. bie Giber, traf am 10. in Jeboe ein, um ben Busammentritt ber Stänbe ju verhindern und ftanb am 12. in Altona, bereit bie Elbe zu überschreiten. Als am 14. ber Ausbruch bet feinbseligkeiten unvermeiblich geworden war, ließ er am 15. Die Borhut ines etwa 15 000 Mann ftarten Corps nach harburg auf hannoverfches Gebiet ruden. Seine Truppen festen fich von hier in zwei Colonnen auf belle in Bewegung, er felbft traf icon am 18. Abende, auf ber Gifenbahn ihm voraneilend, in der Landeshauptstadt ein. hier fand er ben von Minden etommenen mit bem Oberbefehle ber gegen die Hannoveraner aufgebotenen Streitfrafte betrauten General Bogel v. Faldenstein (f. A. D. B. XL, 129) mit mer wenig größeren Streitmacht vor. Die Geifter platten fofort beftig aufanander. Di. hielt fich fur ben felbständigen Befehlshaber feines Corps, mußte ich aber überzeugen, bag er Faldenstein's Untergebener fei (vgl. v. Jena, General v. Goeben im Felbauge 1866, Berlin 1904). Er gehorchte fcmeigenb mb wurde ber perfonlichen Berührungen mit jenem balb baburch überhoben, bi faldenstein am 20. seinen am 19. nach bem Guben aufgebrochenen Truppen idgte. D. fette fich am 21. nach berfelben Richtung in Bewegung. Um 25. abelt er in Göttingen aus Berlin ben Befehl, fofort 5 Bataillone und 1 Batterie mittels ber Gifenbahn über Magbeburg nach Gotha zu entsenden. bi war bas Detachement bes General v. Flies, welches am 27. ben Kern ber bi Langenfalza tampfenben Truppen bilbete. Als M. mit bem Refte feines forpe ben hannoveranern, benen er gerabeswegs gefolgt mar, gegenüber anlangte, war bie Entscheibung gefallen, bie Capitulation zu Stanbe gefommen. De erhielt er ben von Berlin in Unkenntnig ber Sachlage ihm ertheilten Aufmag, unter beftimmten Bebingungen eine Capitulation abzuschließen. Es mar an Auftrag, für beffen Erfüllung ber ritterliche, feinfühlende D. mol eine prignetere Perfonlichkeit fein mochte als Faldenstein, aber für biefen, ben Borsieten, war es ein empfindlicher Schlag, ein Zeichen ber Ungnabe an maßgebenin Stelle. M. unterzog fich ber Aufgabe in höchft gewandter Weise. Er ließ be Capitulation besteben, erläuterte fie aber, ben ihm geworbenen Beifungen athrechend, burch Bufate, welche ben hannoveranern weit gunftigere Beungungen gemährten als Faldenstein ihnen jugestanden batte. Auch in Nebenbingen zeigte er Takt und vornehme Denkungsart. Das Berhältnig ber beiben Generale wurde baburch natürlich noch schlechter, als es gewesen war.

Dann begann der Mainfeldzug. Her griff M. am 10. Juli durch ein Gefecht bei Friedrichshall, hausen und Waldaschach erfolgreich in die Kämpfe an der franklichen Saale ein. In Aschaffendurg erhielt er am 19. die Mitteilung, daß er an Stelle des abberusenen Falcenstein zum Oberbesehlsbeder der Rainarmee ernannt worden sei. Die vielverbreitete und lange für richtig gehaltene Annahme, daß Manteussel's Känke den König zu dieser auflätenden Maßregel veranlaßt hätten, ist glaubwürdig widerlegt (vergl. 2. Lettow-Borbeck, Geschichte des Krieges von 1866 in Deutschland, 3. Bb., 5. 258, Berlin 1902). Am 20. traf er in Frankfurt ein, wo das Hauptspartier sich befand, und schon am 21. brach er mit der ihm unterstellten 49500 Mann starken Mainarmee durch den Obenwald auf, um bei den in beldiger Aussicht stehenden Friedensverhandlungen ein möglichst starkes militärische Uebergewicht und erkämpste materielle Bortheile in die Waagschale versen zu können. Und sein Beginnen war von großem Erfolge begleitet.

Ueberall wo gefochten wurde, blieben seine Unterführer Sieger, und am 28. fronte die Uebergabe von Burzburg an M. das Werk. Der Krieg war damit auch auf diesem Schauplate beendet. Die Verleihung des Ordens pour le merite gab der Anerkennung seiner Leistungen Ausbruck; ihn, wie Faldenstein und Herwarth geschah, unter die Dotationsempfänger aufzunehmen, verhinderte die Stimme des Parlaments.

Des siegreichen Felbherrn martete aber bereits eine neue Aufgabe. galt ben Baren für bie beabsichtigte Umgeftaltung ber politischen Berhaltnife in Deutschland gunftig ju ftimmen, ibn namentlich über Die bevorftebenben Annegionen ju verständigen, bie D. felbft gern abgewendet batte, beren Rothwendigkeit er jedoch anerkannte. Napoleon's III. haltung fteigerte bie Bebeutung biefer Aufgabe. Sie murbe D. übertragen, ber fie mit großem Geschicke und vollständigem Erfolge ausführte. Rachdem er auf die Einladung Alexander's III. noch ben Manovern ber ruffifchen Garbe beigewohnt batte, fehrte er nach Berlin jurud, machte im September an ber Spite ber Bertreter ber Mainarmee ben Einzug in die Hauptstadt mit, wurde zum Chef bes seit bem 27. Januar 1889 für immermahrenbe Beiten ben Ramen "Freiherr v. Manteuffel" führenben Rheinischen Dragonerregiments Rr. 5 ernannt — aber vergeblich erwartete er, bag ihm bie Stelle als Gouverneur bes Herzogthums Schleswig wieder übertragen werden würde. Sie verblieb dem Dberpräsidenten v. Scheel-Plessen, auf den die Geschäfte von M. übergegangen waren, und biefer mußte fich mit ber Stellung eines commanbirenden Generals bes IX. Armeecorps begnugen, mogu er am 1. November ernannt murbe. Scheel-Bleffen, ber früher fein Untergebener gewesen war, ging ihm nun voran. Ein folder Wechfel tonnte naturlich ben ehrgeizigen D. nicht befriedigen. einfacher General ba ju mirten, wo er bie gesammte militarifche und burgerliche Gewalt in feiner Sand vereinigt, faft eine fürftliche Rolle gefpielt hatte, schien ihm unerträglich. Er bat um Enthebung von seinem Amte und wurde, in Erfullung bes Bunfches, am 19. Januar 1867 auf ein Jahr be-3m 3. 1862 hatte ber Konig ihm eine Domherrenftelle bes Stiftes Merfeburg verliehen, mit welcher bie Benutung einer bamals von ihm für jährlich 300 Thaler verrichteten Curie verbunden mar. Dort nahm er nun vorerft seinen ständigen Bohnsit. Aber am 8. August 1868 murbe er in die Armee surudgerufen. Der commanbirenbe General bes I. Armeecorps in Königsberg, Bogel v. Faldenstein, sein alter Antipobe, trat in ben Ruhestand und M. an bessen Blat. hier fand ihn ber Ausbruch bes Krieges gegen Frankreich.

M. nahm an biesem zunächst mit seinem Armeecorps im Berbanbe ber I. Armee unter General v. Steinmet theil (A. v. Schell, Die Operationen ber I. Armee unter General v. Steinmet, Berlin 1872). In ber Schlacht von Colombey-Nouilly am 14. August 1870 kam er zum ersten Male ins Gescht (Carbinal v. Bibbern, Kritische Tage. I. Banb. Berlin 1897). Sein Armeecorps sehnte sich banach. Mit geringer Befriedigung sah es auf die Rolle hin, die es unter General v. Bonin (s. A. D. B. III, 128) im J. 1866 gespielt hatte, es wünschte die Scharte von Trautenau auszuweten. M. hätte ihm an jenem Tage gern schon früher die Gelegenheit geboten, Steinmetz strenges Berbot hinderte ihn baran. Als aber der Lärm der Schlacht immer mehr drängte, ging er auf eigene Berantwortung vor; sein Angriff auf des Feindes linken Flügel trug wesentlich zum glücklichen Ausgange des Kampses dei. An den beiden anderen Schlachten vor Metz war M. nicht betheiligt, sein Armeecorps war auf dem rechten Moselufer geblieden. hier wurde ihm auch während der nun solgenden Einschlefung der Festung in

ihrem Often sein Plat angewiesen und gegen ihn und die ihm zunächst stehende Landwehrdivision Rummer richtete sich hauptsächlich der einzige ernstliche Durchbruchsversuch, welchen Marschall Bazaine unternahm. Er führte zu der am 31. August und am 1. September ausgefochtenen Schlacht von Noisseville

und endete mit einem Migerfolge bes Angreifers.

Seine Oftpreußen hatten fich glangenb bemahrt. Balb nachher brach er bei einem Sturze mit bem Pferbe einen Ruß; aber mit einem Gipsperbanbe that er feinen Dienft weiter und vom Bagen aus leitete er am 7. October ein anderes Ausfallgefecht. Als die Moselfeste am 27. October gefallen mar, wartete Manteuffel's eine größere Aufgabe. An bemfelben Tage murbe er an die Spite ber jett aus bem I. und VIII. Armeecorps und ber 3. Cavalleriedivision bestehenden I. Armee gestellt, welche bestimmt mar, die Ginschließung von Baris gegen Norben und Norbmeften zu fichern und ben bort neuformirten Truppen ber Republik entgegen ju treten (Graf Bartensleben, Die Operationen ber I. Armee unter General v. Manteuffel. Berlin 1872). Am 7. November brach er von ber Mofel auf, am 27. fam es bei Amiens jum erften bebeutenberen Bufammenftoße, burch welchen ber Feinb unter General Farre gurud. geworfen wurde und Amiens in bie Sand bes Siegers fiel. D. überließ bie fliebende Armee ihrem Schicfale und wandte fich nach Rouen, wo er am 6. December eintraf. Sier blieb er bis jum 17., bann fehrte er, ba von Rorben, wo General Kaibherbe eine ansehnliche Macht gesammelt hatte, Gefahr whte, nach Amiens jurud, mo er am 20. anlangte. In ber That war Zaibherbe auf bem Bormarsche gegen bie Stadt begriffen. Am 22. stand biefer 10 km nördlich von da in einer starken Stellung an der Hallue, am 23. wurde er nach hartem Kampfe aus einem Theile berfelben hinaus gewifen, auch am 24. wurde noch gekämpft, bann zog ber Feind auf Arras 4. An ben nächstfolgenben Siegen, Die General v. Goeben am 2. Januar 1871 bei Sapignies und am 3. bei Bapaume erfocht, war M. unmittelbar nicht betheiligt. Das Unterlaffen einer fraftigen Berfolgung nach ben von im geschlagenen Schlachten wird seiner Heerführung zum Borwurfe gemacht.

D. verließ jest die I. Armee und den Kriegsschauplat im Norden. Die Bebrohung ber beutschen rudwärtigen Berbindungelinien burch bie um Befangon unter Bourbati fich fammelnben feindlichen Streitfrafte veranlagte bie Aufkellung einer zu ihrer Bekämpfung zu bildenden Sübarmee. Das Commando wurde seiner Führung anvertraut (Graf Wartensleben, Die Operationen ber Berlin 1872), bas ber I. Armee ging auf General v. Goeben iber. Am 7. Januar erhielt M. ben Befehl, welcher ihm bas neue Amt übertrug; am 10. melbete er fich in Berfailles beim Konige, am 13. war er in Chatillon fur Seine, von wo er am 14. mit bem II. und VII. Corps gegen Befoul aufbrach, um Bourbati je nach ben Umständen in Flanke oder Ruden ju fallen, mahrend bas britte ber jur Gubarmee gehorenben Corps, bas XIV. unter Berber, die Belagerung von Belfort bedte. Als M. Die ichneebebedte Côte b'or hinter fich hatte, erfuhr er, bag bie Schlacht an ber Lisaine bie Gefahr einer Störung jener Belagerung abgewendet hatte und daß Bourbaki's Armee sich zwischen dem Doubs und der Schweizer Grenze auf Befançon Stets große Biele verfolgend, beschloß er auf nebenfachliche Erfolge urudioae. perzichten, bem geschlagenen Feinde ben Weg nach Süben zu verlegen, ihn entweber an ober über bie Schweizer Grenze zu brangen. Er verfügte bagu iber fast 80 000 Dann, 7000 Pferbe, 290 Geschütze. Der Gegner war freilich ber Bahl nach stärker, aber bie neuformirten frangöfischen Truppen waren an and für fich minderwerthig und entmuthigt burch ben bisherigen Berlauf bes Arieges. D. durfte daher mit großer Kühnheit vorgehen. Bald wurde der

Rreis enger, mit welchem seine siegreich vorgehenden Truppen ihren Gegner einengten, und am 24. entschloß sich Bourbaki zum Marsche auf Bontarlier an die Landesgrenze. Bergebens suchte General Clinchant, der nach Bourbaki's Selbstmordversuche den Oberbefehl übernommen hatte und auf dem Bege dahin begriffen war, durch Berufung auf den inzwischen in Berfailles abgeschlossenen Baffenstillstand seinen Gegner zur Einstellung der Feindseligkeiten zu dewegen, das Uebereinkommen hatte für den Kriegsschauplat im Südosken keine Gültigkeit, der am 1. Februar vollzogene Uebertritt auf Schweizerboden, wo die Riederlegung der Baffen erfolgte, war der einzig übrig gebliebene Ausweg, wenn nicht Capitulation im freien Felde oder ein Berzweiflungskampf vorgezogen wurde. Damit war der Krieg dis auf den Kampf um Belfort, an dem M. sich nicht betheiligte, zu Ende. Am 10. verlegte er sein Hauptquartier nach Dijon. Hier erhielt er für die Vernichtung der Armee Bourdaki's das

Großfreug bes Orbens vom Gifernen Rreuge.

Nach Abschluß bes Bräliminarfriebens übernahm er an Stelle bes in bie Beimath jurudgefehrten Bring Friedrich Rarl bas Commando ber II. Urmee, wohnte am 16. Juni bem Ginzuge ber fiegreichen Truppen in Berlin bei, wo ihm ber Orben vom Schwarzen Abler verliehen wurde, und warb am 20. b. M. jum Oberbefehlshaber ber auf Grund bes am 10. Marg ju Frankfurt a. D. abgeschloffenen Friedens in Frankreich verbleibenden Occupationsarmee ernannt. Den Obliegenheiten biefer schwierigen Stellung hat er nach jeber Richtung in vollem Maage genügt. Er verstand nicht nur, ohne fich und bem von ihm vertretenen Deutschen Reiche etwas ju vergeben, ein gutes Ginvernehmen mit ber frangofischen Regierung und ihren Behörden zu ichaffen und zu erhalten, mit ber Bevolkerung auf gutem Fuße ju leben, fonbern er forgte auch in mabrhaft vaterlicher Beise um bas Bohl und bas Behagen ber ihm unterstellten Truppen, für beren Ausbilbung er baneben ungusgesett thätig blieb. Mit Thiers, bem Bräfibenten ber Republit, stand er auf gutem Fuße, seine Beziehungen zur frangofischen Regierung vermittelte ber ihm beigegebene Graf Saint - Ballier, ber nachmalige Gesandte in Berlin (Doniol: M. Thiers, le comte de Saint-Vallier et le général de Manteuffel 1871 — 1873. Paris 1899); ben Umtrieben ber inneren Bolitif bes Lanbes blieb er fern. Am 14. Geptember 1871 verlegte er bas hauptquartier von Compiegne, mo er querft seinen Sit gehabt hatte, als mehrere Brovingen von ben beutschen Truppen geräumt wurden, nach Rancy, wo er mit feiner Familie im Schloffe bes Königs Stanislaus von Bolen Wohnung nahm und ein fürstliches haus machte. Um 16. September 1878 verließ er mit ben letten beutichen Solbaten ben Boben Frankreichs, am folgenben Tage wohnte er bei Mes ber Taufe bes Forts Saint Julien bei, welches auf faiferlichen Befehl vom 1. b. D. ben Namen Fort Manteuffel erhielt. Unter ben Kanonen bieser Feste hatte M. Am 19. d. M. folgte eine weitere Musben Sieg von Roiffeville erfochten. zeichnung, bie Ernennung jum Generalfelbmarical und bei ber Feier bes Georgsfestes im J. 1873 verlieh ihm Kaiser Alexander, ber ihn bazu nach Betersburg entboten hatte, bie bochfte ruffifche Auszeichnung, ben Sanct Andreasorden.

Er war nun ohne bienstliche Berwendung. Es folgte für ihn eine Zeit verhältnismäßiger Rube und Unthätigkeit, die theilweise ausgefüllt wurde durch die Beschäftigung mit einem Grundbesitze, den zu erwerben er durch eine aus der französischen Kriegsentschädigung ihm zugewiesene Dotation von 300 000 Thalern in den Stand gesett wurde. Es war das Gut Topper in der Neumark, 54 km östlich von Frankfurt a. D. an der nach Bosen führenden Eisendahn gelegen. Aber der Rauf gereichte ihm nicht zum Segen. Die Ris-

wintbicaft ber Borbesitzer, Die eigene Unkenntnig von Landwirthschaft und Gefoiften, ein toftfpieliger Bau und Manteuffel's icon früher ermähnte geringe bushälterische Beranlagung machten ben Erwerb alsbald zu einem Gegenstanbe befanbiger Sorge und ju einer Quelle von Gelbverlegenheiten. Topper, welches bemnachft, als Majorat mit bes Stifters Namen verbunben, fein Andenken bei ben Nachkommen erhalten follte, längst nicht mehr im Befite ber Familie. D. pflegte hier ben Sommer zuzubringen, ben Winter utlebte er in Berlin, bis ibn, als ein Gefet vom 4. Juli 1879 ben Reichslanden Elfak-Lothringen eine Selbständigkeit verliehen, für fie die Stellung rines Statthalters und ein eigenes Ministerium geschaffen hatte, bas Vertrauen bes Raifers und wol auch ber Wunsch Bismard's M., ben bie Zeitungen und bie öffentliche Meinung ibm verschiebentlich jum Rachfolger gegeben hatten, wie im 3. 1865 auf aute Art aus Berlin zu entfernen, ihn auf ben Stattbalterposten beriefen. Daneben murbe er jum commandirenden General bes in den Reichstanden stehenden XV. Armeecorps ernannt, vereinigte also bort be bodfte politische und militärische Gewalt in feiner Sand. Bevor er ben Boften antrat, hatte er noch in Warschau, um allen Migverständnissen porweugen, ben Raifer Alexander über bes Deutschen Reiches Stellung au Defterreich aufzuklären.

Am 1. October 1879 traf er in Strafburg, feinem fünftigen Bohnfite, in. Bum britten Male war ihm eine Stellung beschieden, beren außerer Man; über ben hinausging, von welchem ein Nichtfürst in der Regel umgeben ift. Manteuffel's Gemahlin mar freilich balb nach feiner Ueberfiedlung geforben, bas hauswesen stand hinfort unter ber Leitung seiner unverheiratheten Tochter Jabelle, aber bie außere Form und die Lebenshaltung litten barunter nicht. Manteuffel's politische Wirksamkeit hat jedoch die Hoffnungen, welche besseits bes Rheins an die Ernennung gefnupft murben, nicht erfüllt. bat bas Deutschthum in ben Reichslanben nicht geförbert. Die Nachsicht, melde er bem Wiberftreben ber einheimischen Behörden wie ber Geiftlichkeit, fich n die Ordnung ber Dinge zu fügen, entgegensetzte, verstärkte die Protestpartei mb ließ fie bas Saupt hoher erheben; fein Trachten nach Boltsgunft verfehlte ben 3med (vgl. Bertouch, Die beutschen Reichstanbe unter ben Sobenzollern m erften Bierteljahrhundert bes Deutschen Reiches, Bafel 1890; Alberta 1. Buttlamer, Die Aera Manteuffel, Stuttgart 1904). Manteuffel's Gefundbeit, welche nie ftart gewesen war, bereitete ihm mit zunehmenbem Alter immer großere Schwierigkeiten, Die zu überwinden er feine ganze Willensfraft afbieten mußte. Im J. 1885 gebachte er sich in Karlsbad zu erholen. Wer nach turger Krankheit ist er bort am 17. Juni gestorben, am 21. fand mi bem Friedhofe bes Dorfes Topper bie Beisetung ftatt.

Die Schilberung von Manteuffel's Lebenslauf läßt seinen Charakter und kine Denkungsweise erkennen. Sie zeigt ihn als einen überzeugungstreuen, niterlichen Mann von conservativer, strenggläubiger Gesinnung, ehrgeizig und nicht ohne Eitelkeit, mit viel natürlichem Berstande, großem diplomatischem Schid und gewinnenden Formen, einer nicht gewöhnlichen Bildung, die er sich meist durch Selbststudium angeeignet hatte, von bedeutender Rednergabe, als einen unbedingten Anhänger des preußischen Königthums und eifrigen, siebsamen Soldaten. Wieviel von den kriegerischen Erfolgen seiner Heeresleitung auf Manteussel's Rechnung zu setzen ist und wie viel er seinen Rathsecm zu danken hatte, ist nicht zu entscheiden; jedenfalls hat er sie gut gewählt und die für richtig erkannten Entschließungen ohne zu schwanken durchgeführt;

ber Ruth, Berantwortung auf sich zu nehmen, fehlte ihm nicht.

Seine außere Erfcheinung war vornehm, er mar ichlant gemachfen und

etwas mehr als mittelgroß, sein Gesichtsausbruck war ernst und sinnend, sein Auge klar und wohlwollend, der Haarwuchs dicht, über einer hohen Stirn.

Das Leben bes Feldmarschall Freiherrn v. Manteuffel, Berlin 1874 (von Hauptmann v. Collas, einem ihm bamals zugetheilten Generalftabsofficier). — Desgl. von Karl Heinrich Ked (einem Gymnafialbirector, ber ihm seit ber Schleswiger Zeit nahe stand), Bielefelb und Leipzig 1890.
B. v. Boten.

Mang: Georg Joseph M., hervorragenber und insbefonbere um bie fatholifche Litteratur hochverbienter Buchfanbler ju Regensburg. D. gebort noch ber alten Schule ber Buchhandler an, Die, als Ibealiften unter ihren Benoffen, ben Buchhandel als Culturtrager betrachten und ihm bie weiteften Biele fteden. Er murbe am 1. Februar 1808 zu Burzburg geboren, zu einer Beit, wo Napoleon noch in Deutschland herrschte und durch seine Kriegsgelufte Die gange Welt beunruhigte. In biefer brangfalsvollen Beit hat M., noch im fruheften Rinbesalter ftehenb, bie erften Ginbrude erhalten. Sein Bater betrieb in Burgburg ein taufmannisches Geschäft und ließ bem Sohne eine tüchtige Schulbilbung zu Theil werben. Derfelbe bekundete icon als Rnabe Liebe und Reigung ju Buchern und Litteratur, und nach Abgang von ber Schule manbte er fich bem Buchhanbel ju, tropbem ihn ber Bater urfprunglich als Rachfolger für fein eigenes Geschäft in Ausficht genommen hatte. Auch bie wohlmeinenben Barnungen bes bortigen Buchfanblers Stabel, ber bringenb bavon abrieth, vermochten ben Entschluß bes jungen Mannes, Buchhandler zu werben, nicht zu andern. M. trat am 1. Januar 1824 als Lehrling bei 3. 3. Lechner in Rurnberg in bie Lehre. Inbeg verblieb er nur furge Beit hier, ba er fich in biefer Sandlung feine besondere Ausbilbung versprach, und trat bafür bei bem zu bamaliger Zeit geschätten Buchhanbler Jacob Bauer, Inhaber ber Firma Bauer & Rafpe ein, bei welchem er feine Lehrzeit beendete und in allen Zweigen bes Buchhanbels eine grundliche Schule burchhierauf mar er langere Beit als Gehulfe bei Tob. Dannheimer (Rempten), Wolff (Augsburg) und Krull (Landshut) thatig und bereits 1835 machte er fich barauf burch Antauf ber zulest genannten, Sortiment und Berlag umfassenden Firma Krull in Landshut, selbständig. Aber nur wenige Jahre mahrte fein Aufenthalt in biefer Stabt. Im J. 1838 fiebelte D. nach Regensburg über, unter Mitnahme bes ganzen Krull'ichen Berlags, und erwarb baselbst bie Montag & Weiß'sche Buchhandlung. Diefes Geschäft hatte unter ben vorhergehenben Befigern einen ziemlichen Rudgang erfahren. jugenblich frifcher Kraft widmete fich nun M. bem Geschäfte, verschaffte ihm fcnell von neuem Ruf und Bertrauen, fo bag es balb zu ben angesehenften Buchhandlungen in Regensburg gahlte. Neben feinem Gortiment und Antiquariat pflegte M. auch ben Berlag und ftellte benfelben fehr balb anberen großen Berlagshäufern ebenburtig jur Seite. Außer ben eigenen Berlagsunternehmungen erweiterte D. fein Gefchaft in ben Jahren 1843-45 noch burch Antaufe, barunter bes Bestandes ber Firmen C. Etlinger (Burgburg), C. Kläber (Augsburg), A. Attenfofer (Ingolftabt). Beiter erwarb er 1850 ben Berlag von J. Giel in Munchen, 1874 ben von Fr. hurter in Schaff-haufen, 1875 R. Rollmann's Berlag in Augsburg, und enblich, 1877, ben von C. Sartorius in Bien. Dagu hatte ber vielbeschäftigte Mann auch noch im J. 1866 bas Sortiments- und Berlagsgefchaft feines Brubers Friebrich Mang in Bien übernommen. Er überließ baffelbe fpater, am 1. Juli 1870, feinem Sohn hermann, und auch bie Sortiments- und Antiquariatsabtheilung seines Geschäfts trat er im 3. 1855 an feinen Schwiegersohn A. Coppenrath ab, um fich hinfort bem Berlage ausschließlich zu wibmen. Der ftete Ausbau - nblung galt ihm immer als erste Sorge. Im J. 1856 erwarb er Bwed die Druderei von J. Rußmann in Regensburg, mit welcher eine Kupferbruderei verband. Alle diese Geschäftsabtheilungen behnten ichig weiter aus, so daß sie zusammen ein achtunggebietendes Weltzäsentirten, an dessen Ausbau der nimmerruhende Geschäftsmann 50 Jahre gearbeitet hat. Seine stattlichen Errungenschaften hatten ihen Rann nicht zu ändern vermocht, er blieb immer der anspruchseidene College von ebebem.

Agreich im Geschäft, genoß M. auch in seiner Familie bas reinste ab auch außerhalb feiner Berufsthatigfeit erfreute er fich eines feltenen Durch bas Bertrauen feiner Mitburger wieberholt zu ben mannich-Bhrenamtern erhoben, mar er im gangen Buchhanbel eine allbefannte thgeschatte Berfonlichkeit; wer jemals Gelegenheit hatte, ben Greis em filberweißen haar auf ber Leipziger Oftermeffe zu schauen, bie er 3 befuchte, wird ihn immer im Gebachtnig behalten. D. erhielt viele So murbe ihm vom Papft Gregor XVI. bie filberne Berbaille verliehen, von Bius IX, ber Ritterorben vom heiligen Gregorius Avefter, ferner ber spanische Orben Rarl's III., ber bairische Berbienstem beiligen Dichael II. Claffe, bie große golbene Mebaille bes Raifers 30fef mit bem Bahlfpruche "Viribus Unitis", bie Debaille ber Inund Gewerbeausstellung in Dunden, ber Beltausstellung in Bien, Bausstellung in Baris und ber Ausstellung für religiöse Runft in Rom. 1. Juli 1885 ift bie Mang'iche Schöpfung, außer Berlag fast fammt-Benzweige ber graphischen Runft umfaffend, in eine Actiengefellschaft 🎥 Firma "Berlagsanstalt vormals G. J. Manz" umgewandelt worden, **Reitung** Karl v. Lama als Director untersteht. Am 11. December berschied ber 86jährige Greis ins beffere Jenseits.

Rarl Fr. Pfau. Barbach: Gotthard Dewald M. wurde am 13. April 1810 ju Jauer kefien als Sohn eines Predigers geboren, erhielt seinen ersten Unteron feinem Bater, fpater benjenigen feines Dheims, bes Superinten-Bobertag in Lobendau bei Liegnit, und tam dann (1821) auf die Kabemie in Liegnit. Hier entwidelte fich nicht nur feine Borliebe für thematischen Wissenschaften, sonbern es wurde auch burch ben Berkehr Sohnen preußischer Beerführer aus ben Befreiungsfriegen fein Batriogewedt, und ale bann bie Befreiungetampfe ber Sellenen auch in Sand das höchste Interesse fanden, mandte sich M. mit Feuereifer bem um ber griechischen Dichter, besonders ber Tragifer gu, ja er übertrug bamals vieles aus Homer, Sophotles und Anatreon, und zwar im Bersbes Originals. Rach dem Tode bes Baters (1827) vertauschte M. die ntabemie in Liegnit mit bem bortigen Gymnasium und bezog zu Oftern die Universität Breslau, an der er zunächst Philosophie und Logit hörte. im ersten Semester faßte er bann ben Entschluß, Ingenieurofficier zu **b., und sch**on waren in bieser Hinsicht entschenbe Schritte gethan, als lie schlechten Aussichten auf Avancement bestimmten, seinen Plan fallen Er begab fich nun nach Salle, um Theologie zu ftubiren; Begber führte ihn zum Kationalismus und biefer von der Theologie zur Philo-te. Daneben wurden eifrig Mathematik und Naturwissenschaften getrieben. geschichtsphilosophische Breisschrift "Do ideis" führte zu tieferen philoden Studien, und eine personliche Borliebe für Spinoza veranlaßte ihn, Seffen Geburtstage (21. Februar) feinen erften öffentlichen Bortrag, eine Sachtnifrebe auf Benebitt von Spinoga" (1831) gu halten, bie folden

Beifall fand, daß die Ruhörer durch eine Subscription die Drudlegung berfelben ermöglichten. Nachbem M. 1831 in Salle promovirt worben, ging er nach Schlefien jurud mit ber Abficht, fich in Breslau zu habilitiren. Die Cholera trat hemmend bagwischen, und er blieb in Liegnis, wo er eine Lehrerftelle am Gymnafium erhielt. Im Berbft bes folgenden Sahres begab fich D. nach Leipzig, mo er fich erft bas Gelb ju feiner Sabilitation burch Privatunterricht verbienen mußte, welche bann im October 1838 erfolgte. Im Muftrage bes Leipziger Buchhandlers D. Wiganb, ber M. aus verschiebenen Auffagen fennen gelernt batte, verfaßte biefer ein großes "Bopular - phyfitalifches Legiton" (V, 1833-38, 2. Aufl. 1849-52). Un ber Univerfität vertrat er gang allein bie bort febr unwillfommene und angefeinbete Begel'iche Philosophie; er manbte fich baber balb ausschließlich ben mathematifchen, naturmiffenschaftlichen und technologischen Fachern zu und sammelte einen ftattlichen Rreis von Ruborern um fic. Nebenher übernahm er 1843 auch bie Stelle eines Lehrers ber Mathematit am Nitolaigymnafium und erhielt 1845 ben Titel eines Brofessors. In bemfelben Jahre gab er fein Gymnafiallehramt auf; er murbe von ber Rreisbirection jum Cenfor für bie gesammte politische, schöngeistige und Tageslitteratur und gleichzeitig bei ber Universität jum Professor ber Technologie, sowie jum Director bes physitalifc-technologie ichen Apparates ernannt und erhielt später ben Rang eines Honorarprofessors ber Philosophie. Ale bas Jahr 1848 bie Cenfur beseitigte, murbe Dt. von ber Regierung in die Redaction ber königlichen "Leipziger Zeitung" als Chefrebacteur berufen, und als folder begrundete er baju bie befannte "Biffen-Schaftliche Beilage". Enbe 1851 fchieb er mit bem Titel eines Sofrathe aus biefer Stellung. Später murbe er Urheber und Seele zweier großen praktischen Schöpfungen auf bem Finang- und Affecuranggebiet, ber "Augemeinen Renten-, Capital- und Lebensverficherungebant Teutonia" (begrundet 1858), ber er faft 30 Jahre als Director und oberfter Leiter vorftand, und ber "Leipziger Spothekenbank" (begründet 1864). Eine umfassende Thätigkeit widmete M. seit 1844 bem Bunde ber Freimaurer; er mar 30 Jahre Leiter ber Loge "Balbuin gur Linbe" in Leipzig und in etwa 50 Logen Chrenmitglieb. M. war in erfter Che (1836-37) mit Rofalie Bagner, ber Schwester Ricard Wagner's, vermählt. "Anfänglich ftanben fich beibe Manner fern, trafen fich aber fpater auf einem Gebiete, bem ber Wiebererhebung bes Theaters gur Kunfthobe, gufammen; benn fie fanben felbständig in ber Berfcmeljung von Mufit, Deklamation und Orcheftrit ben einzigen Weg, ber gur Biebergeburt bes Theaters führe." 3m April 1890 tonnte ber greife Dichter noch vielseitige Chrungen ju feinem 80. Geburtstage und jur Feier ber golbenen Hochzeit entgegennehmen; wenige Monate fpater, am 28. Juli 1890, mar feine irbifche Laufbahn beenbet.

M. gehörte zu ben überaus vielseitigen und stets nach bem Höchsten strebenben Talenten und zu ben Menschen, welche die ebelsten Grundsase beseelten. "Seine außerordentliche Begabung, sein Fleiß und die Vielseitigkeit
der Interessen und Kenntnisse erklären es, daß M. die verschiedensten Kemter
neben- und nacheinander verwalten und in jedem seinen Mann stellen konnte;
sie erklären die Mannichsaltigkeit seiner Schriften nach Inhalt und Umsang,
sie machen es verständlich, daß man den Reichthum seiner Kenntnisse und seine Arbeitskraft auch regierungsseitig oft in Anspruch nahm"; aber gerade die
hierdurch bedingte Zersplitterung seiner Kräfte erklärte es auch, daß er doch
nicht ganz die Höhe erreichte, die von seinem Streben erwartet werden durfte.
Seine poetische Begabung war sicher eine bedeutende, und wenn auch seine
ersten Sammlungen von Gedichten, "Gnomen" (1882), eine Reihe von in

antiker Form bargebotenen Epigrammen, "Gebichte" (1. Auflage unter bem Beubonym Silesius Minor 1885 erschienen; 2. Aufl. 1838), "Buch ber Liebe" (1899) und "Unfterblichfeit. Ein Sonettenfrang" (1848) nicht allgemeinen Beifall fanben, fo bot er boch in ben fpateren Sammlungen, "Das halljahr Deutschlands" (1870) und "Deutschlands Wiebergeburt" (1871), bie beibe patriotische Dichtungen enthalten, sowie in "Johannes" (1856), "Leng und Liebe" (1877, 2. Ausgabe 1893) und "Licht und Leben" (1883), bie sammtlich ben Freimaurern gewibmet find und vorwiegend religibse Dichtungen bringen, vortreffliche Beweife nicht nur von feiner formalen Befähigung, fonbem auch von seiner geistigen Bebeutung als Lyrifer. Richt minder beachtenswerth ift M. als Dramatiker. Sein erstes Drama "Papst und König ober Manfred ber hohenstaufe" war icon 1836 in Leipzig aufgeführt worben, bann aber ber Cenfur verfallen und verboten. Es erschien 1848, "nur für greunde bestimmt", und bewies Marbach's poetifches Talent um fo mehr, als er ben ungludlich gewählten Stoff mit großer Meisterschaft behandelt hat. Seine weiteren Dramen "hippolyt" (Tragobie, 1858), "Mebeia" (Tragobie, 1858), "Ein Weltuntergang" (Eine Trilogie: "Julius Cafar", 1860 — "Brutus und Caffius", 1860 — "Antonius und Cleopatra", 1861) zeugen von außerorbentlich bramatifcher Kraft und von einem tiefgebenben Stubium ber griechischen Runft und ber romischen Geschichte. Daß D. als Dramatiter auch seiner Laune die Zügel schießen lassen konnte, zeigt er in dem Lustspiel "Herodes" (1857), in dem Satyrspiel "Proteus" (1862), einer freien Erfindung zur Ergänzung der Aeschilos - Trilogie, und in dem phantastische satirischen Zauberspiel "Shakespeare - Prometheus" (1874), in welchem er die Shatespeare-Forfder und Rrititer feiner eigenen Rritit unterzieht. Un alle tiefe Arbeiten schließen fich bann die Rachbilbungen antiker Dramen, wie "Antigone" (1889), "Sophotles' Tragobien" (1854-58, 2. Ausgabe 1860), "Die Drefteia bes Aefchylus" (1878) und bie Nachbichtungen nach Shakespeare, "Othello, ber Mohr von Benedig" (1864), "Romeo und Julia" (1867) und "hamlet" (1874). M. hat in biefen Rachbichtungen als freier Ueberfeter Tuchtiges geleiftet. "Die wortgetreue mechanifche Rachbilbung aller jener Berte verabscheut er, es fam ihm auf die freie lebensfrische Erneuerung ber Dichtung an. Infofern bieten alfo auch biefe Berte, welche von Saus aus Uebertragungen find, bes Dichters Eigenes." Bahlreich find endlich auch bie Arbeiten Marbach's auf bem Gebiete ber Litteraturgeschichte, ber Philosophie, ber Beitfragen und ber Freimaurerei, von benen hier nur hervorgehoben werben follen "Ueber moberne Literatur. In Briefen an eine Dame" (III, 1886-38); Bolfebucher" (34 hefte, 1838-42); "Dramaturgische Blätter" (1866); "Goethes Fauft, Theil I und II erklärt" (1881) und "Lehrbuch ber Gefchichte ber Bhilosophie" (II, 1838).

R. G. Rowad, Schlesisches Schriftsteller-Lexiton. Breslau 1836 ff., 8. Bb., S. 84. — Heinrich Kurz, Litteraturgeschichte, 4. Bb., S. 16 und 483. — R. v. Gottschall, Die beutsche Nationallitteratur bes 19. Jahrh., 8. Bb., S. 148 u. 281; 4. Bb., S. 75. — Karl Leimbach, Die beutschen Dichter b. Neuzeit u. Gegenw., 6. Bb. 1896, S. 65 ff. — Ueber Land u. Meer, 1890, Bb. 64, S. 607. — Der Hausfreund, 1884, Bb. 27., S. 401. Franz Brümmer.

Marcus: Abolf M., geboren in Neese (Medlenburg-Schwerin) als Sohn bes bortigen Bastors, erlernt bas Buchhändlergewerbe in Berlin und Darmstadt, gründet am 23. Januar 1818, als bekannt geworden, daß die neu zu gründende Universität ihren Sit in Bonn haben soll, baselbst die Firma "Abolph Marcus, Berlags- und Sortiments-Buchhandlung und

Buchbruderei". Raum eröffnet mußte bas Geschäft wieder geschlossen werben; "da der p. Marcus", wie es amtlich hieß, "die unbefugte Anmaßung gehabt hat", ohne die Concession abzuwarten, eine Buchhandlung zu errichten, verlangte die Behörde eine Bekanntmachung, daß zum Bedauern des Inhabers die Anzeige zu früh im Wochenblatt erschienen sei. Die eigentliche Etablirung — jedoch ohne die Druckerei, die niemals eingerichtet wurde — erfolgte am 25. Februar 1818.

Nachdem am 18. October besselben Jahres die Universität Bonn gegründet worden war, erscheint die litterarische Thätigkeit aller dortigen Universitätslehrer über ein halbes Jahrhundert fast ausschließlich an die Firma geknüpft. Abolf M. starb am 25. December 1857; das Geschäft war schon vorher an seinen Sohn Gustav übergegangen. Am 1. Juli 1870 wurde das Sortiment an Emil Strauß abgetreten unter der Firma: "A. Marcus'sche Sortiments-Buchhandlung (Emil Strauß)". Den Berlag führte Gustav Marcus dis zu seinem Tode 1895 weiter; von da dessen Schwiegersohn Julius Flittner dis 30. September 1897. Bom 1. October 1897 dis heute ist der Marcus'sche Berlag verbunden mit demjenigen von E. Weber, Inhaber der Firma ist auch heute noch Julius Flittner.

Marbes: Sans von M., Maler, geboren am 25. December 1837 ju Elberfelb, † am 5. Juni 1887 in Rom, ein Künftler über beffen Lebensgang und Schaffen, obwol ber jungften Beit angehörig, fehr wenig Buverlaffiges bekannt geworben. Als ber Sohn eines höheren Staatsbeamten maren bis zu bem 1874 in Coblenz erfolgten Tobe bes Baters alle Bege zur beliebigen Ausbildung geebnet. M. ftubirte 1858 zuerft in Berlin bei Rarl Steffed, wol gleichzeitig mit bem nachmals fo gefeierten Schlachtenmaler Beinrich Lang (f. A. D. B. LI, 548), machte von 1855-1856 fein Militarjahr in Coblenz, weilte acht Jahre an ber Münchener Afabemie, wo er fich, obwol in ber Bluthezeit Piloty's, wenig bamit befreundete, ja von der boch fo vielseitigen Richtung sogar abgestoßen fühlte; er folgte keinem bestimmenden Einfluß, nur bas Studium ber alten Rieberlander murbe mit Borliebe betrieben. Dagegen wies ber eigenwillige Mann Alles jurud, mas ihm feine Beit als Belehrung ober Borbild bot. Ein um 1860 entstandenes Bild "Schill's Tob", 1861 in Roln ausgestellt, murbe von ber Kritik abfällig beurtheilt. Die "Rettung bes preußischen Major von Platen", ber fich burch einen fühnen Sprung in bie Saale ber Gefangenschaft burch zwei barob verbluffte Dragoner entzieht, hatte wenigstens in München (Nr. 149 "Bayerische Zeitung" vom 17. Juni 1862) eine wohlwollend freundliche Anerkennung gefunden. Mit einem in der Weise der besten Riederländer ausgeführten "Pferdeschwemme" betitelten Cabinetftud erregte D. "burch bie ungewöhnliche Rraft ber Farbe bestechenb" bie Aufmerksamkeit bes Grafen Schad, welcher baffelbe nicht allein feiner Galerie einverleibte (Nr. 84. Bgl. "Dieine Gemalbefammlung" 1881, S. 260), fonbern, ba er mahnte, bas Copiren nach alten Meiftern konne gur Ausbildung biefes versprechenden Talents beitragen, ben jungen Maler nach Italien fenbete. In Rom copirte M. bie "hl. Familie" bes Balma (Balag. Bitti), in Florenz Belasquez (Ritterbild Philipp IV.), Tizian (Anbetung ber hirten) und Raphael's "Frauenbild" (im Palaz. Bitti) "mit Liebe, Sorgfalt und vielem Talent" zur vollen Bufriebenheit feines Auftraggebers, lehnte aber bann weitere Buniche seines wohlwollenben Macen ab. In Florenz fam R. mit Konrab Fiedler (f. A. D. B. XLVIII, 585), biesem wurbigen Nachfolger bes "Wilhelm Meifter", einem begeifterten "Gonner und Bfleger ber Runft" in Fühlung und Freunbichoft, vorübergebend auch mit Arnold Bodlin,

A. Feuerbach, hilbebrandt und Lenbach, wobei er bie Bortrats ber beiben Letigenannten malte. Dann aber begab er fich nach Rom, ohne Aufträge und Bublicum, unberührt von der fast unübersehbaren Menge funfthistorischer Trabitionen und Schöpfungen, gang berauscht von ber herrlichen Natur, wovon er aber nicht ben geringften Schein in feine Schöpfungen brachte, vollauf beschäftigt mit bisher unerhörten Broblemen und Theorien und unausgesett thatig, Schopenhauer's Revelationen in artistische Braftif ju überseben. gab ju allen Beiten eigenthumlich gemidelte Raturen, welche, weitab von ber namenlofen Daffe verbummelter Genies, boch mit völliger Berkennung ihrer nachsten Aufgaben, ihr Talent mit bochftem Gleiße und rein verlorener Dube ahnungsvoll und traumverloren auf ibeale Berbefferungen und weitschüffige Unternehmungen gerfplittern, bie außer ihrer Erreichbarteit und Sphare liegen. So plagte fich damals ein schön veranlagter Babenser August Errleben zu Runden, mit Braparirung neuer Malfarben von "fubstanzieller Feinheit und bisher unerreichter Leuchtfraft", worüber ber "Erfinder" nicht nur Die beste Lernzeit verlor und seine Mittel vergeubete, sondern auch andere junge Leute, wie ben Lanbichaftmaler Jos. Winkler (f. A. D. B. XLIII, 452) von ihrer Bahn abspenstig machte. So schwärmten Alle, höchst ebelmuthig veranlagt und großartig gesinnt, mit unsehlbarer Sicherheit, von einer völligen Regeneration und Umgestaltung der Kunst. — M., der übrigens nur vom pfychiatrifc-pathologifchen Standpunkt richtig beurtheilt werben kann, heate eine fo hohe Meinung von feinen eigenen Leiftungen, daß er hingegen alle anberen Beftrebungen als handwertsmäßigen Betrieb verabicheute. Go murbe M. felbft ber folimmfte Feind feiner eigenen Sache. Unausgesett und planlos zeichnete er, meist gang geschickt und richtig, eine Anzahl von Naturstubien, welche bann unausgenütt auf bem Boben verftreut, ohne weitere Bermenbung gertreten ober verbrannt wurden. Bei feinen "Compositionen" gediehen aber die Figuren immer ohne Modell, ohne Formengebächtniß, mit gräulichen Broportionefehlern und anatomifchen Unmöglichkeiten. Dazu erging er fich in nuplofen Theorien über "Raumverwendung": ift biefe richtig erfaßt, fo ift foon die halbe Arbeit gethan, und bas Bilb ergibt fich von felbft. Er rechnete mit Daffen und "Bewegungerichtungen, mit Berhaltnig von Raum und Füllung".

Rachbem er bie Sahre 1870 bis 1871 in Berlin verbrachte, erwuchs ihm erft 1878 ein Auftrag: Die obere Stage bes Aquariums in Reapel ausjumalen. Er mablte baju verfchiebene, fehr einfache Gruppen von Fifchern und Ruberern. Dies mar alles; taum eine nennenswerthe That. Sie hatte gar keine Folgen. Balb barauf starb sein Bater. Ob bas Erbtheil ihm bie gleiche Ruße gewährte? R. fammelte nun Schuler, um feine in langen Borarbeiten geläuterten Refultate für Anbere nupbar zu machen. In unenblicher Relobie conftruirte ber Meifter fein fteriles, afthetisches Spintifiren: einen unlösbaren Jrrgarten. Der nachmals fo berühmte Bilbhauer Abolf hilbebrand gehörte zu seinen ersten Jungern, schied aber balb aus. Die munderbare Babe ber flaren Durchgeistigung, um bie Charaftere individuell in Stein erklingen ju laffen, lag wohlbegrundet in ihm und trat in feinen Bortratbuften leuchtenb, padend, übermältigenb hervor. Das theoretifche Bhilofophiren blieb aber in ber Silbebrand-Schule erblich: Lubwig v. hofmann, Ballenberg, Ottilie Röberstein, Arthur Boltmann, L. Tuaillon, insbesonbere ber feinem Lehrer gang gleich veranlagte, ftets taftenbe, vornehm fprechenbe und boch mubfam fchaffenbe Rarl v. Biboll gablte gu ben gelehrig Bervorragenbften. Rarl Freiherr v. Bidoll (geboren am 7. Januar 1847 in Bien, lebte längere Zeit in Rom, in Paris, in Frankfurt a. M. und schließlich wieber in Rom, wo er, ein hochgrabig Neuraftheniker, am 17. Februar 1901 sein Leiben gewaltsam beenbete) hat in einem eigenen Büchlein "Aus ber Berkstatt eines Künftlers" bie in ben Jahren 1880—81 unb 1884—85 ge-sammelten Erinnerungen an feinen abgöttisch verehrten Deister in Schrift gebracht; er zeigt ihn als raftlofen Beripatetifer por ber Staffelei, immer im theoretischen Aufbauen, in construirenbem Gespräch, lehrhaft bie Trummer seiner wieder auflebenden Hoffnungen entzündend und seine idealsten Schöpfungen "Sehen lernen ift Alles!" wieberholte D. immer. Desmieber vernichtenb. halb war ihm "auch ber Aufenthalt in Italien, beffen flare Atmosphäre jum Sehen erzieht und beffen Bewohner einen natürlichen Bertehr mit Luft und Licht pflegen, als wir Hypperboreer, zum unabweislichen Bedürfniß geworden". Unwillfürlich brangt fich aber boch bie Thatfache auf, bag man bavon gerabe nichts auf feinen Bilbern mahrnehmen fann. In philosophirenben Flosteln und untlarem Spintifiren beißt es bann weiter: "Man muß annehmen, baß bie Art biefes ftetig ichauenben Berhaltens mit ber gangen funftlerischen Entwidlung Marees' eine Steigerung und Beranberung im Sinne ber Auswahl erfahren hat. Be mehr er nämlich bestrebt mar, feine Geftaltungen auf bas Normale zusammen zu brangen, besto mehr mochte er auch beobachtenb bemuht gewefen fein, in ben fich ihm barbietenben Gefichts-Ginbruden bas Tuvifde, Organische zu erfaffen". Aber auch barauf geben biefe alltäglich leeren, nichtssagenben, tragen Gestalten feine Antwort. Dan benft unwillfurlich an das Mephistophelische: Giner "ber speculirt, ift wie ein Thier, auf burrer Beibe, von einem bofen Beift im Rreis herumgeführt und rings umber liegt schöne grune Beibe". Also abermals ber unvermittelte Gegensat von Theorie und Ronnen. Alle feine Figuren find ohne die geringfte Luftperspective unter bem gleich blauen Simmel vorgestellt; von Stimmung nicht ber leifeste Sauch. Das Leben ber Menichen in geschloffenen Räumen erschien ihm als "Treibhaus-Existenz" und bas norbische Klima als barbarisch. Gine Figur zeichnete er nicht nur von ber benothigten Unficht, fonbern fuchte, mit allen anatomifden Fehlern, aus freier Phantafie, "von allen Seiten her", völlig unnothiger Beife, berfelben "habhaft ju merben". Die reinfte Gifpphus-Arbeit. ganzen Sabitus gehörte auch, ben langstieligen Binfel (wie er fich auf feinem Selbstvortrat in gegiertefter Beife barftellte) immer am außerften Enbe gu halten. Die Fresto-Malerei fcatt er über Mues; er felbft malte auf eigens praparirte Bappelholztafeln, Die immer in erkledlicher Ungahl vorrathig Alles Berftanbnig fur bie Arbeiten Anberer, bie nicht feine Schuler waren, blieb für ihn fraglich: "Es gibt nur ein vollgultiges Beugniß: bie gleichwerthige kunftlerische Leiftung." — Auch Paul Schubring, welcher im Elberfelber-Mufeum ju Ehren feines Landsmanns 1904 einen Bortrag bielt, fann nicht umbin, nach Betonung aller (uns übrigens unbegreiflichen) Lichtfeiten Marbes' über bie ftarte Entstellung und Bernachläffigung und Dighandlung feiner Darftellungen zu flagen. "Zwar fühlte ich jenes Ringen um ein frei natürliches Menschenthum sofort und ftart heraus, aber bie Theilnahme wurde burch eine ftarke Entstellung der einzelnen Formen fehr erschwert." Sie "scheinen unfertig, verzeichnet, überschmiert, die Farben liegen bisweilen bid wie Riffen auf, Bilbungen ber Suge und Beine muthen gerabezu finbifc an"; Alles "fcrullenhaft". Für feine Figuren gibt es in feiner orthopabifchen Anstalt Beil und Genefung. Wie bas tam? "In M. lebte ftart und gebieterisch ber Bille, sein einzigartiges Berhältniß jur Erscheinung, bie ibm folechthin unerschöpflich mar, in gereinigten Gebilben eines typischen Denichenthums auszufprechen"; beshalb "vermieb er alle bie Bormurfe, welche in-haltlich reizen"; aber auch ben Stoffen, "welche ftarte Empfindungen ber

Bipde verlangen, ging er aus bem Bege". Der Runftler foll "Bilbungen finden, in benen ber Sinn ber Natur rein, harmonisch und tunftvoll herausichlage, eine Wirklichkeit schaffen, in benen die natürlichen Kräfte des Menschen, von feiner Civilifation entstellt, von feinem 3med bedrängt, von feiner fittligen Reflexion einseitig bestimmt, sich wie schone Blumen mit Rinderaugen und Glodenspiel (!) einstellen, ewig belebt und ruhig fich bethätigen im 3mang mer holben Rothwenbigfeit, bie bas rinnende Blut bem Gefuge bes Leibes gibt". Er hatte "mit Schopenhauer bas Befen ber Belt im bunkeln Spiegel erfdaut und wußte, bag die hiftorische Wirklichkeit nicht ber Klärung, sonbern ber Entstellung ber ursprünglichen Kräfte zusteuere (wozu D. felbst unbewußt genug beitrug), man also nicht einbrudlich genug einer verkehrten Gegenwart ihr Biberspiel entgegen halten konne" (wozu M. gar nicht angethan war). Sinnligen Reiz tennt feines seiner Bilber. "Dafür experimentirte er (möglichft wnig) in Farben." In feinem "St. Georg" murbe "bas helbenthum nicht nur in ber (hölgernen) Bewegung von Reiter und Roß, fonbern auch in bem icklichen Blau bes Mantels (recht findlich) ausgebrückt", bas in anderen Bilbern nicht wieberkehrt; bei einer Wieberholung bieses Motivs hüllte er den Reiter in schwarzes Gifen, welches nach Marees' Ansicht wieder symbolisch wirken sollte! M. liebte bie satten Farben ber Rieberlander und verachtete se in seinen Bilbern gänzlich. "Weist beschränkte er sich auf den Gegensat ber bellen Rorper ju bem Braungrun ber Sugel und Baume, unter benen bisweilen ein blaues Seeauge blingelt." Interieurs fannte Dt. gar nicht: wer einmal brauchte er Architektur und griff bann zur Urform ber borifchen Siule zurück.

So lange M. an einer Composition schuf, burfte Niemand ben allerkeiligften Theil feines Ateliers betreten, bevor er, und bas bauerte immer large Zeit, im Reinen zu fein mahnte. Dann explicirte er allen Ginsemeihten feine Abee mit binreifender Rednergabe, worauf jeber feiner Jinger in fpiritiftischer Feuertaufe bie gewünschte Wirkung bestaunte, Berr Biboll ebenso wie ber andachtig lauschenbe Konrab Fiebler; etwaige Bemien wurden niedergeschlagen burch ben vorläufigen Mangel ber letten Feile. Diefe begann bann mit immer neuer Uebermalung, fo bag einzelne Theile gu Adiefen fich erhöhten und runbeten, wie ehebem bie Höllenfragen bes als Runtler und Dichter gleich verschrobenen fog. "Teufelsmuller" (Friedrich Riller aus Rreugnach 1750-1825), ber mit gleicher Bermeffenheit die unjum enbgültigen Abschluß brachte. Marees' unabläffig beffernbe Uebernatungen fturzten ben Rest seiner früher geplanten Herrlichkeit. Daber sein wiges Bergagen, Wieberaufbauen, Nievollenben, trop ber unüberminblichen Siegeshoffnung, womit seine unerschutterlich Getreuen troftend und ftubenb, pilibereit mit Rath und That bem Berschmachtenben unter bie Arme griffen. Eie faben und verfundeten noch pflichtschuldigft die "lauterfte Schonbeit" unter m Rigbilbung, bie herrlichften Bewegungen unter ben gang verfummerten Miedern und priefen mit verzudter Buverficht felbe bem leichtgläubigen Laien-So murbe Marees' lettes Lebensbrittel ein endlofer, nie jum replicum. Dichluß tommenber "Läuterungsproceß". Nirgend eine Spur von bramatischer Aucenirung: eine häßliche, sipende, nacte Frau, bavor steht ein bider Mann mit einem Roß "ber homerische Begleiter bes Helben", und die nichtsfagende Lafel wird als "Raub ber Helena" katalogifirt. Die leiseste Uhnung einer Granthsbewegung erklärte er als verlorene Mühe. Seine bleichen, reizlosen, mmer nadten Gestalten haben nur ein schattenhaftes Dasein;

fteben, fagen, benten, thun gar nichts - bochftens bag Giner mal Früchte vom Baume nicht abbricht, sondern fich in die Sand fallen läßt und bas rollende Obst aufhebt. Die Bilber fonnten alle benfelben Titel haben: Die Langweile bes golbenen Zeitalters ober bas leberne Elpfium u. bgl. Drei neben einander ftebenbe Schemen weiblichen Befchlechts beigen "Die Befperiben" M. fprach immer von Schönheit, malte felbe aber moalichit baklich: lange magere Arme und Brine, verfruppelte Sanbe und Fuße, mit benen fein Gefcopf fteben und geben tann. Das nannte er bann bie Freube am Bilbnerifch-Schonen. Dan bentt unwillfurlich an bas fauftische mit gieriger Sand nach Schaten graben und ben - Regenwürmer-Rund! DR. hat feini Einbrude und Bahrnehmungen nie jum abaquaten Ausbrud gebracht; feine bivinatorischen Offenbarungen bes munblichen Bortrags rig feine Schuler unt Die kleine Gemeinde ber ichmarmenben Laien zu fcminbelhafter Ueberschatung ihres Meifters, eine Gefahr welche fich auch an Bodlin, Thoma und Klinger ju heften broht. Für M. war alles individuell Berfonliche widerwärtig Lichteffecte ober Stimmungen kannte er gar nicht. Ueber feinen Bilbern lag berfelbe, keiner Sahreszeit angehörige, wolkenlofe Tag; etwas Archaiftifch Brahiftorifches; feine Gefichter trugen nicht einmal bas äginetifche Lacheln von bem leicht beschwingten Tritt und ber anatomischen Glafticität biefe Biebelgruppen batte er nicht bie leifeste Ahnung. Seine Lanbichaft blieb eit perspectivelofer Ausschnitt mit unbestimmbaren Baumftammen und Gebuiden ein nichtsfagender Bafferlauf, ein Sugelboben ohne Linienzug. Seine ge rühmte "Sparfamteit an Mitteln" führte jum geiftigen Banterott. Dabe that er fich nie Genuge; immer ein Umwerfen, Ginreißen und Reugestalten Jubelndes Selbstgefühl, tiefste Niedergeschlagenheit und stagnirende Resignation bilben den morphiumtaumeligen Grundton seiner an Konrad Fiedler ge richteten Briefe, welcher baraus eine Sammlung von bogmatifchen Aphorisme über Marbes' Principienreiterei ebirte. In feinen gludlichften Augenblide fcwelgte D. in ber Ueberzeugung, ben bochften bilbnerifchen Ausbrud fu basjenige erreicht zu haben, mofur ihm bas Wort in fo reichlicher, ein bringlicher Unklarheit ju Gebote ftand; er unterlag felbst ber Täuschung, bi er in Anderen hervorrief. Dann war er in seinen Augen der vollendet Meifter, beffen Werte feinen Ramen unter allen großen Runftlern einreibe Darauf folgte jebesmal ber Sturg mit ben ifarischen Schwingen Unbegreiflich find bie fpater erhobenen Anklagen, DR. fei aus Mangel a großen Auftragen nicht zur Entwidlung und jum fiegreichen Durchbruch ge kommen. Ebenso gang ungerechtfertigt ift ber Jammer über bie ftete Dif tennung feines Talents, welches auf ber abichuffigen Bahn langft ine Rolle gerathen, burch die glangenbsten Bestellungen nicht rettbar gewesen mare. Di rührender, eines befferen Objects werthen Bietat und Freundestreue ver anftaltete Ronrad Fiebler einen aus 50 Blättern bestehenden Folioband mi Reproductionen ber Schöpfungen und Stiggen Marees' (München 188! Brudmann), welcher nicht in ben Sanbel tam, fonbern großmuthig a Bibliothefen und Freunde verschenft murbe. Gine Auswahl von 31 in feiner Befit befindlichen Bilbern brachte Fierler in Die Jahresausstellung 1891 be Münchener Glaspalaftes, mo fie mit gemischter Empfindung aufgenomme murben, ba voreilige Lobeserhebungen in ber Breffe jum Mugenfchein nich paßten. R. Muther (Gefch. ber Malerei im XIX. Jahrh. 1894. III, 621 erklarte: Marees' Berke "haben meder in Zeichnung noch Farbe einen be Borzüge, die man von einem guten Bilbe forbert; fie find balb unfertig, bal verqualt, manchmal gerabezu findisch" . . . "Die Spur bes großen Geniu ift überhaupt unter ber gitternben Sand bes nervofen Grublers ver

fonnben" . . . "immer übermalend liefert er gespenstige Wesen mit fratenleften Gefichtern: gange Riffen von Farben verberben in wibriger Weise ben Embrud."... Und ber zuerft milber gestimmte Frit v. Oftini lagt in feinem Buche ibr Thoma (1900, S. 88) verlauten: Marées "der hochstrebende aber niemals greifte Kunftler" habe "bie Orthographie ber Runft nie vollfommen beherricht. In kiner souveranen Berachtung gegen die ftlavische Unabhängigkeit vom nutitlicen Borbild, gegen die Modellmalerei tam er immer weiter von ber Ratur ab und formte gar munberliche Geftalten, Die für ihre formelle Unpulanglichfeit nicht einmal die Entschuldigung hatten, naiv gesehen zu sein. Sie waren bas Gegentheil bavon, verqualt und verborben". Die Driginale niftete nach bem Ableben Konrab Fiebler's beffen Wittme in bie Schleifheimer-Calerie. Dazu wurden gleichzeitig einige Bilber von Piboll erworben. — Raftende Kuraffiere" Marees' (offenbar aus früherer Beit) taufte im Juli 1905 bie fgl. Rational-Galerie in Berlin, gleichzeitig mit Aquarellen von Moriz 1. Sowind und A. v. Mengel. Gine altere Rabirung "Alte Garbe in einer Beinftube" findet fich in Maillinger's Bilberchronit", 1876 (III, 138, Rr. 2366). Dit icarffter Rudfichtslofigfeit außerte fich Abolf Rofenberg (Gefch. ber Mobernen Runft, 1894. III, 478). Bgl. S. Bolfflin in Lutow's Beitbrift, 1892. R. F. III, 73-79. Konrad Fiebler's Schriften über Runft, brausgegeben von hans Marbach. Lpg. 1896, S. 871-462. An Fiebler trinte M. sein zaghaftes Herz aus: "Es ist etwas in mir, was mich immer mb immer wieder über jeden traurigen Zustand erhebt. Und bieses Etwas it nichts anderes, als meine unmittelbare Beziehung zum Reiche ber Erheinung, wenn auch nicht im Berftehen, so boch ein fortwährendes Fühlen md Ahnen bes Göttlichen, ober wie man's nennen will, in der Schöpfung. Berinnen kann ich auch, und wenn die ganze Welt den Kopf darüber schüttelt, ill und gebulbig meinen Weg gehen, und es baucht mir wohl ber Mühe with ju fein, daß auch einmal Einer fein ganzes volles Dafein diefem Rachwen hingebe. Die Gunft ober Ungunft ber Beiten fommt bann gar nicht wir in Betracht; die endliche Errungenschaft wird von nicht abzusehender Birtung sein, nicht von geräuschvoller, sondern positiver, folgenreicher. Mit mem Bort: 3ch febe ein beutliches Biel, mag es nun nahe ober fern fein, bes gilt gang gleich; es handelt fich junachft nicht barum, es ju erreichen, imbern fich ihm zu nähern, ja es genügt schon, ben ernstlichen Willen zu ben, fic bemfelben gugumenben." Er glaubte fich bem Biel greifbar nabe, als er rechtzeitig aus ber Belt ging, bevor er an fich felbst wieber irre geweben. Ein ander Mal fcreibt er (S. 896): "Du brauchit nur ju wollen, hete mir schon Rancher, und bu wirst Berge umstürzen. Wer wollte nicht? Der, wer weiß, mas er will, hat die halbe Arbeit gethan. Bollen und nicht wifen was: ba haben Sie bas Geständniß, welches fich benn nun boch meiner pangftigten Seele abringt." Der Mermfte wußte nie, mas er wollte.

Bgl. Singer, 1898. II, 106. — Julius Meier-Graefe, Entwidlungs-Gesch. ber neueren Kunft. 1904, S. 412 ff. — Paul Schubring, Hans von Rarées, Bortrag in Elberfeld, 1904. — Die "Zeitgenössischen Kunstblätter". Lpz. bei Breitsopf & Härtel enthalten 10, theilweise farbige Reproductionen aus B. Fiedler's großer Ausgabe 1889. — Bgl. "Pan", V. Jahrg., 2. Heft (1900). — Aus Anlaß der Marées-Ausstellung in Elberfeld (1904) stiftete Frhr. v. d. Heydt eine von W. Neumann-Torborg modellirte Bronceplakette für das dortige städtische Museum. — M. wurde neben seiner eigenen unglücklichen Beranlagung ein Opfer unzeitigen Räcenatenthums und laienhafter völlig unkritischer Kunstbewunderung; von einer Phase immer wieder in eine gleich unzwedmäßige neue Versuchs-

station gebrängt und selbst noch nach seinem Ende zu einem angeblichen Bahnbrecher aufgebauscht, eine Mission, beren auch nur annähernde Lösung ganz außer seinen zugemessenen Kräften lag.

Spac. Sollanb.

Maria Anna Josepha, Herzogin in Baiern, war geboren am 22. Juni 1722 in ber furpfälgischen Sommerrefibeng Schwetzingen bei Dannheim als viertes Rind und zweite Tochter bes Erbpringen Joseph Rarl Emanuel von Pfalz-Sulzbach und feiner Gemablin Elijabeth Auguste Sophie, ber einzigen noch überlebenben Tochter und Erbin bes letten Reuburgers auf bem pfalgischen Rurftuhle, bes Rurfürften Rarl Philipp. Ihre Jugenbjahre verlebte fie fast ständig am Sofe ihres mutterlichen Grogvaters, ber auch nach bem frühen Tobe ihrer beiben Eltern (1728 und 1729) und ihres Dheims Johann Christian (1733) bie Bormunbichaft über fie führte und ihre weitere Erziehung und bie Ausbildung ihrer reichen Beiftes- und Bergensgaben über-Politifche Grunbe zeitigten icon 1788 bas Project, gur Berftellung engster Beziehungen zwischen ben beiben Saufern Pfalz und Baiern bie fulgbachischen Bringeffinnen mit bairischen Bringen gu vermählen. Das Project wurde im fpateren Berlaufe wenigftens inbetreff Maria Anna's verwirklicht: am 17. Januar 1742 murbe fie ju Mannheim unter glanzenben Feften, an benen fajt bas gefammte mittelsbachifche Saus theilnahm, bem bairifchen Bergog Clemens Frang vermählt, jur gleichen Stunde, in ber ihre altere Schwefter, Elifabeth Maria, mit ihrem Better, bem jungen Bergog Rarl Theobor von Bfalg-Sulgbach, fpaterem Rurfürften von Pfalg-Baiern, ihre fo wenig gludliche Che ichlog. Maria Anna's Che nun, welcher vier, nach anderen Angaben feche Kinber entfproffen, bie fammtlich, wenn fie überhaupt lebenb gur Belt famen, am Tage ihrer Geburt wieber verstarben, fann man zwar nicht auch gerabezu ale eine ungludliche bezeichnen; benn Bergog Klemens Frang (geboren am 19. April 1722, † 6. August 1770), Reffe bes Rurfürsten Rarl Albrecht und burch feine Mutter Großneffe bes Rurfürsten Rarl Bhilipp und Erbe reicher bohmischer Besitzungen, wird als frommer und leutseliger Berr geschilbert, ber Sinn für Wiffenschaft und Runft, besonbers Musit, besaß; aber er mar im Gegenfat ju feiner hubichen Gemablin von unansehnlicher Geftalt, etwas vermachfen, befaß schrullenhafte Lebensgewohnheiten und icheint, wenn man auch ihm, ber breiundzwanzigjährig bie hohe und verantwortungsvolle Stellung eines Präsidenten bes Hoffriegsraths erhielt, die er 1745—1758 bei fleibete, die Schuld an dem Tiefstand des bairischen Heerwesens nicht beimeffer barf, boch kaum in geistiger Beziehung seiner Gemahlin ebenburtig gewesen zu sein. Schon fruh, in der letten Zeit vor dem Fuffener Frieden, trat diese auf bem Gebiete hervor, ju welchem ihr ein heiß fur die Selbständigkeit Baierns glühenber Patriotismus, ihre große Energie und ihre geistigen Fähigfeiten, benen fich ein ausgeprägter Sinn für bie biplomatische Intrique gefellte ben Weg wiesen, und auf welchem fie eine hochft bankenswerthe Thatigkei entfaltete, bem ber Bolitik.

Allerbings in bem lebhaften Streite, ber sich nach Karl's VII. Tobe ir ber biplomatischen Belt Münchens über bie Frage ber Fortsetzung bes Krieges mit Desterreich entspann, unterlag M. A., und bie Kriegspartei, die ber Ansich waren, daß ber mit Breußens und Frankreichs Hülfe weitergeführte Kamp sicheren Sieg und Erfolg bringen würde: am 22. April 1745 schloß ber achtzehnjährige Kurfürst Max Joseph III. den Füssener Bertrag. Daß er aber zunächst nicht weiter auf den Plan einer engeren Berbindung mit Desterreich einging, war das unbestreitbare Berdienst der Herzogin, die, Desterreichs selbst füchtige Politik mit Mißtrauen verfolgend, den Einstuß, den sie allmählich au

den Aurfürsten gewann, mit Nachbruck in österreich-feinblichem Sinne geltend machte, ebenfo fehr bem Biener Sofe, ber über ihre politische Saltung nicht im Unflaren blieb und fie beshalb gerne aus München entfernt gesehen hatte, jum Berbruß, wie jur Freube Breugens und Frankreichs. In Berfolg biefer Tenbeng machte D. A. ihren Ginfluß auf ihren Gemahl bahin geltenb, baß bider, wenn er auch mit Rudficht auf feine bohmifden Befitungen, an benen Deperreich leicht hatte Repreffalien üben fonnen, nicht gegen ben Guffener Frieden offen proteftirte, so boch biefen niemals anerkannte; ja, fie konnte ihn, ben auch ber Herzog von Zweibruden, ber Maria Anna's Gefinnung gegen Defterreich theilte, in berfelben Richtung bearbeitete, fogar bewegen, bag er on 10. Mai 1745 feine fammtlichen Rechte und Ansprüche, die er als Bermandter und möglicher Nachfolger Max Joseph's auf bem bairischen Kurftuble batte, bem bann nachst berechtigten voraussichtlichen Erben, Rurfürst Rarl Theodor von ber Pfalz, abtrat. Beiter aber icheint Maria Anna's Ginflug nicht gereicht zu haben: fie konnte nicht verhindern, daß Dar Joseph balb barauf Subfibienvertrage mit Defterreich und ben Seemachten folog, und auch ihre hoffnung, burch Beforberung bes Abschluffes einer neuen wittelsbachischen fausunion (31. October 1746) Baiern auf bie französische Seite, auf ber Die verwandten Bittelebacher von ber Pfalg und Koln ftanden, gu ziehen, wurde getaufcht. Sa, fie mußte es erleben, bag, als im fiebenjährigen Kriege enblich ber Anschluß Baierns an Franfreich wirklich ju Stanbe tam, biefes Defterreichs Bunbesgenoffe mar und bie bairifchen Truppen gerabe gegen ben Rann fampfen mußten, ben fie ichwarmerisch verehrte, ben großen Friedrich. Damals begann bie fur bie Butunft Baierns fo hochbebeutsame Antnupfung Raria Anna's mit bem Preugenkonig, bie burch einen intereffanten Brief. medfel zwischen beiben erhalten murbe, welcher ein glanzenbes Beugniß für ben begeifterten Patriotismus ber Herzogin barftellt. Friedrich zollt biefem and alle Anertennung, und wenn er fich in feinen Briefen mehrmals ale ihr Freund unterzeichnete, fo follte bas feine leere Rebensart fein; in ber Folgewit hat er seine Freundschaft zur Herzogin und beren heißgeliebten zweiten heimath durch ernsteste Thaten bewiesen.

So zum erften Male, als am 30. December 1777 mit Mag Joseph III. bie bairifche Linie bes mittelsbachifchen Saufes im Mannesftamme erlofc. Bir haben fcon gehört, wie D. A. fich jum Fuffener Frieben unb jur Saus. union von 1746 geftellt hat. Diefe Beit "bedeutete die Lehrzeit der berühmten herzogin, bie sie befähigte, zu bem zu werden, wodurch sie ben Dant aller Beiern verdient hat, zur patrona Bavariae". (Bitterauf.) Es ist nun belannt, bag 1763 in ber Wiener Sofburg wieber ber alte Blan ber Erwerbung eines großen Theils der bairischen Lande, auf Grund alter, seit 1426 bestehenden Ansprüche, lebhaft ventilirt murbe. Diefen Absichten gegenzutreten und nach Dar Joseph's finderlosem hinscheiben einen ruhigen Uebergang ber gesammten bairischen Lande an ben nächsten Agnaten Rarl Theodor von der Pfalz zu bewirken, schloffen die beiden Kurfürsten 1766, 1771 und 1774 miteinander Erbverträge ab, an deren Zustandekommen M. A. und bie, ftarb auch Karl Theodor ohne legitime Sohne, als Erbin junachft in Betracht tommenbe Zweibrudener Linie reichliches Berbienft hatten. Und bem eifrigen Bemühen Maria Anna's, bie gang offen als haupt ber bairifchen Betriotenpartei galt, beren hervorragenbste Mitglieber ber bairifche Staats. tangler Freiherr v. Kreittmayr, Die Geheimen Rathe v. Dbermayr und v. Lori, ber bairische Gefandte beim Reichstag ju Regensburg, Freiherr v. Lenden, ber gelehrte Benedictiner Renneby, ber Rammergahlmeifter und Bertraute ber bergogin, Anbrée waren, gelang es benn auch, alles aufs peinlichste für ben eintretenben Erbfall ju ordnen. Der Uebergang Baierns an Rurpfalg ging benn auch, bant ihrer Borarbeit, rafch und glatt von ftatten. Dies entfprach aber burchaus nicht ben M. A. zum Theil, aber lange nicht in vollem Daage bekannten Abfichten Rarl Theodor's, ber die fofortige Proclamation ber neuen Regierung als voreilig bezeichnete. Denn beffen Sympathien für fein neues Befisthum und beffen Bewohner waren fo gering, bag er icon feit Februar 1777 bem Wiener Sofe feine Geneigtheit, fich gegen gewiffe materielle Entischäbigungen über Desterreichs vorgebliche Anfprüche auf nieberbairische und oberpfälzische Gebiete zu verständigen, tund gethan hatte. Dit Freuden hatte Defterreich bie bargereichte Sand ergriffen, Die Rrantheit Mag Joseph's half bie Sache noch rafcher reifen, und am vierten Tage nach beffen Tobe, am 3. Sanuar 1778, unterzeichnete ber pfalgifche Gefandte in Wien einen ben ermähnten Tenbengen und Anschauungen entsprechenben Bertrag. Am 14. Januar ratificirte ber Kurfürft bas ichmähliche Geschäft, am 15. rudte ber Bortrab ber öfterreichischen Truppen in Baiern ein, erft am 22. verständigte ber Rurfürst seinen prasumtiven Erben, Bergog Rarl von Zweibruden, officiell von bem Geschehenen.

Auch ben burch bas Ginruden ber Desterreicher in Baiern aufs heftigfte erregten Patrioten murbe ihre Bermuthung, bag bies mit Bustimmung bes neuen Lanbesherrn gefchehen fei, ber icon am 2. Januar 1778 nach Munchen gekommen war, bald bestätigt, als am 17. und 31. Januar die niederbairischen Lanbftanbe gegen eine Dismembration bes Lanbes beim Kurfürsten porftellig murben, und endlich Dt. Al. biefen felbst über bie Angelegenheit interpellirte. Run mar die große Beit ber Herzogin angebrochen. Sofort bat fie fchriftlich ben junachft intereffirten Zweibruder, ben übel berüchtigten Bertrag nicht mit ju unterzeichnen; jugleich manbte fie fich aber auch an ihren "Freund" in Berlin, er moge bie bem gangen Reiche nothige Gelbftanbigfeit Baierns nicht burd Defterreich vernichten laffen und auf Sulfe bagegen bedacht fein. Beibe Bitten ber thatfraftigen Frau hatten Erfolg: Bergog Rarl August legte gegen bes Rurfürften Borgeben junachft fchriftlich Befchwerbe ein, ber er nach Annahme einer Einladung Rarl Theodor's nach Munchen perfonlich Rachbruck geben wollte. Bas Friedrich b. Gr. betrifft, ber am 3. Januar bie Nachricht vom Tobe Max Joseph's erhalten hatte, so hatte bieser Maria Anna's Sulferuf nicht erst abgewartet, sonbern schon bald barauf ben Grafen Gustach Gory beauftragt, beimlich nach Dunchen zu geben, bamit er fich felbst einen Ginblid in die politischen Tenbengen Karl Theodor's wie auch des Zweibruder Bergogs verschaffe. Mit Recht hat v. Erharb, ber beste Renner bes Lebens ber Bergogin, betont, daß man beren politische Thätigteit, so hoch fie auch zu veranschlagen fei, boch nicht überschäten burfe. Friedrich b. Gr. hatte auch ohne Maria Anna's Anregung im eigenen Intereffe fich ber bedrobten Gelbftanbigfeit Baierns angenommen; aber es ift boch zweifellos ihr Berbienft, ben etwas unentschloffenen Rarl Auguft in Berbindung mit beffen allen öfterreichifden Bestechungsversuchen Trot bietendem Minister v. Hofenfels zu energischem Rampfe um fein vorausfichtliches Erbe angestachelt, feine Willenstraft gefestigt au haben, fo bag bie Miffion bes Grafen Gory von bestem Erfolg begleitet Am 6. Februar tam biefer zu München an, und Dt. A. war es, bie ihn bis zu Einbruch ber Dunkelheit in ihrem Gartenpalais por bem Reuhauser Thor verbarg, ihn bann burch ihren Bertrauten, ben Rammerzahlmeifter Andree, in die Bergog Mag - Burg führen ließ und eine geheime Audieng bei Bergog Karl vermittelte, ber nun wie seine beiben Minister burch Borlage einer von erläuternden Noten begleiteten Dentschrift nochmals aufs genaueste von Preußens Entschluß, daß Baierns Selbständigkeit erhalten bleiben follte, wenn

er, ber herzog, nur ber öfterreichischen Anmagung gegenüber fest bliebe, unterrichtet wurde, und jest wirklich ein binbenbes Berfprechen in biefem Sinne abgab. Eine ebenfalls burch bie Bergogin am nächsten Tage vermittelte lange Conferen zwilden Gort und ben zweibrudifden Miniftern v. hofenfels und Brir. v. Glebed geitigte bas Refultat, bag ber Bergog befchlog, feine Weigerung, bem Bertrage vom 3. Januar beizutreten, bem Münchener und Wiener Hofe, wie bem Reichstag zu Regensburg burch officielle Actenstücke mitzutheilen und ben Preugenkönig zur Gemährleistung ber letten bairifch-pfälzischen Sausverträge aufzurufen. Diefem Beichluß gemäß handelte er auch, nachdem er, unbewegt won allen Bitten, Berfprechungen, Schmeicheleien und Drohungen bes Rurfürften and Defterreichs, nach feiner Refibeng gurudgetehrt mar, gefolgt und beeinflußt bon Bort, ber, nachbem er mahrenb feines Munchener Aufenthalts feine Berfonlickleit unter ber Maste eines Kaufmanns verborgen hatte, von nun 📭 öffentlich als preußischer Gefandter auftrat. Auch M. A., bie mit Gört in reger Correspondenz blieb, fandte ein um Sulfe rufendes Schreiben an Konig Friedrich. Diefer mar mit Maria Unna's Thatigfeit fehr zufrieben, bum Berbienfte für Baiern er in einem Schreiben vom 13. Februar voll matannte; er bedauerte nur, bag fie nicht Kurfürst mar, bann mare alles abers geworben; aber auch fo hoffte er ben bofen Sandel noch ju gutem Enbe u führen. Auf friedlichem Wege aber gelang bies nun trot fortgefetter Bermidungen nicht: am 5. Juli überschritten die preußischen Truppen die Mmische Grenze, zur größten Freude Maria Anna's, bie am liebsten selbst in den Rampf gezogen wäre und dem König mehrmals anbot, auf eigene daß Truppen zu sammeln und ihm zu Hülfe zu schicken, was dieser aber besonders in den letten Monaten bes Feldzuges im hindlick auf Desterreichs Ausgleichsverfuche, die baburch geftort worben maren, ablehnte. Denn es ift herafteriftisch für ben ganzen Krieg, baß schon furz nach beffen Ausbruch Berhandlungen zwischen Breugen und Desterreich angefnüpft wurden. Währenb der Pfalz - Baiern zunächst baran nicht selbständig Antheil nehmen konnte, rechtete D. A. aufe eifrigfte, Einblid in biefe zu bekommen und fie burch iten königlichen Freund in ihrem Sinne zu beeinflussen. In dieser Hinficht aber batte fie einen Digerfolg ju verzeichnen. Ihren Bunfch, Baiern in kinem vollen Umfange zu erhalten, konnte Friedrich nicht erfüllen. Bu ihrer griften Enttaufdung tonnte Defterreich im Frieden von Tefchen, wenn es ad feine Ansprüche nicht völlig burchsette, biese boch jum Theil verwirklichen: des Innviertel murbe zu Desterreich geschlagen. Tief mar ber Schmerz ber Batrioten über biefe Bergewaltigung ihres Baterlandes; balb aber follten fie Grund haben, ihr eigenes Geschid zu beklagen; benn harte Ungnabe, ja zum Theil Berfolgung von Seiten ber Regierung traf mehrere ihrer Saupter, unter ihnen auch ben langjährigen Bertrauten und Rammergahlmeifter ber bergegin, Anbree. Doch gelang es M. A., feine haft in ber Festung Rothenbirg in Berbannung auf ihr Gut Rieben am Staffelsee zu verwandeln; sie derte über ben Tob ber Berzogin hinaus, erfuhr aber baburch eine rührend muthende Milberung, daß M. A., vermuthlich am Jahrestag ber Gefangenkrung Anbree's, am 10. Juni 1780, fich bort mit bem ihrem Bergen längft ubestehenden Beamten morganatisch vermählte.

Benn nun auch burch ben Teschener Frieden Baierns Selbständigseit raigstens gerettet war, so waren boch damit die österreichischen Expansionssläne nicht begraben, die Buhlereien in München dauerten vielmehr fort, man glaubte Grund zur Hoffnung zu haben, den Kurfürsten (seit 1780) zu einem Instausch Baierns gegen ein neu zu errichtendes Königreich Burgund zu geminnen. Zu Ausspionirung der politischen Verhältnisse am Münchener Hofe

und Erforschung ber Plane ber bairifchen Batriotenpartei bediente fich nun Defterreich auch bes am 1. Mai 1776 gegrundeten Mumingtenorbens. Herzogin war biefem anfangs fympathifc und forbernb gegenübergeftanben und hatte gehofft, fich biefes Geheimbunbes zu ihren patriotifchen Zweden bebienen ju fonnen. Als biefer nun aber an ben Secretar Maria Anna's. Utfcneiber, angeblich um feine Ergebenheit ju prufen, bas Anfinnen ftellte, er folle michtige biplomatifche Schreiben Friedrich's b. Gr. und Bertberg's an biefe aus beren Schreibmappe megnehmen und ihm übermitteln, und Utichneiber fich beffen weigerte und nach Austritt aus bem Orben, über beffen hoch-verrätherisches Treiben M. A. auch burch König Friedrich unterrichtet wurde (25. Januar 1785), ber Bergogin alles mittheilte, ba bot fich eine erwunfcte Gelegenheit, ihren politischen Wibersachern einen Schlag zu versetzen. Sie übermittelte bem Rurfürsten ein burch Utichneiber beforgtes Mitgliederverzeichniß bes icon aus anderen Grunden ber Regierung verbachtigen Orbens, unb Utfdneiber felbft flarte in breiftundiger Aubieng Rarl Theodor über "bie bochft ftaats- und religionsfeinblichen Abfichten" bes Geheimbundes auf. Die Beweggrunde für ein Borgeben gegen ben Orben maren bei Karl Theodor und D. A. bie bentbar verschiedenften; aber in ber Enbabsicht trafen fich beibe, und bie gewaltsame Unterbrudung bes Orbens nahm ihren Anfang. (2. Mary und 16. Auguft 1785.) Um biefelbe Beit (23. Juli) verwirflichte Friedrich b. Gr., von ben immer weiter fortichreitenben Taufchverhanblungen zwifden Rarl Theodor und Joseph II. unterrichtet, ben icon öfter erwogenen Gebanken eines beutschen Fürftenbundes, ber ben fleineren Reichsftanben Schut gegen Defterreichs überwiegende Macht und Unnerionsplane gemahren follte. Interesse trieb ihn bazu, boch hat M. A. auch hierbei in gewisser Beziehung mitgewirft, infofern fie Friedrich's Sulfe anrief und wieder ben Bergog Rarl von Zweibruden im Wiberstande gegen Desterreichs Blane bestärfte und bewog, gleichfalls Friedrich zu abermaliger Rettung ber Selbftandigfeit Baierns aufzurufen. Aber schon bamals gestand sie zu, daß sie nicht mehr über ihre alte Spannfraft und Rührigkeit in Aufspurung und Durchkreugung ber öfterreichischen Machinationen verfügte. Richtsbestoweniger borte fie bis an ihr Lebensenbe nicht auf, regften Antheil am politischen Leben zu nehmen und nach Rraften in patriotischem Sinne zu mirten.

Das Lebensbild bieser erlauchten Frau mare einseitig, wollte man nicht auch ihre Untheilnahme an ben Geschiden bes bairischen Beeres und ihrer Furforge für einzelne Theile besselben gebenken. Die Beit nach bem Fuffener Frieden bezeichnet einen jämmerlichen Tiefftand bes bairischen Heerwesens. Die Patriotin, die in Berbindung mit dem Feldmarschall Grafen Törring ftand, mußte fich aber fagen, daß bei ben öfterreichischen Afpirationen auf Baiern ein verftarttes und gut gehaltenes Beer von großer Bebeutung mar. brudenbe Schulbenlaft bes Lanbes wies aber gerabe ben Beg gur Sparfamteit, bie nach bes Generalfriegscommiffars Grhr. v. Berchem's Borichlag inbezug auf bas heer fo weit getrieben murbe, bag man (1750) befchlog, ben Dannschaften an Stelle ber bideren und längeren Tuchrode nur bunne, schlechte Leinenkittel, auch für Bachbienst und Binterszeit, zu reichen. Diese Magregel emporte bas mitfühlenbe Berg ber Bergogin ber Art, bag fie "in einer fulminanten Epiftel" bem Rurfürften ben mit biefem Befclug gethanen Diggriff vorhielt, ihn ale Schanbe für bas bairifche Bolt bezeichnete und endlich erflarte, "baß, wenn ber Rurfürft feine Solbaten nicht mehr fleiben fonne, fie selbst bafür bie Sorge übernehmen wolle". Auch gegen ben Soldatenhandel trat fie energisch auf.

Aber noch nach einer anderen Richtung hin bethätigte fie ihr Intereffe

für das heer. Als Rarl Theodor nach seinem Regierungsantritt auf Antrag bes von Mannheim nach Munchen berufenen Generals Frbrn. v. Belberbufc bie am 1. Juli 1756 unter bem Ramen "Rabettencorps" gegrundete Bilbungsanftalt für fünftige Officiere ale überflüffig aufzulofen befchloß, und beren bamaliger Commandeur, Ingenieuroberft Chev. D'Ancillon, ber Bergogin, Die wolles Berftanbnig für bie Bebeutung eines richtigen Officierersates für bie Armee batte, barüber Borftellungen machte und besonders auf bas ben bort unteraebrachten Baifen und Rindern bedürftiger Eltern burch bie Auflöfung ber bisher gut bemahrten Anftalt brobenbe traurige Schickfal hinmies, ba versprach die Herzogin, sich vom Rurfürsten als Gnade auszubitten, "Mutter biefer Berlaffenen" fein ju burfen. Birtlich ließ ber Rurfurft fich burch fie bewegen und übergab ihr bas Rabettencorps mit allen Baulichkeiten und Infaffen zur freien Berfügung. Bom 14. Juli 1778 an führte bie von ber Bergogin burch eine jährliche Gelbspende von 6-8000 fl., bie zu zahlen ihr nicht immer leicht fiel, unterhaltene Anftalt bann ben Ramen "Bergoglich marianifche Landesatabemie"; fie bestand bis jum November 1789, von welchem Zeitpunkte an sie zufolge eines vom General Grafen Rumford veranlaßten furfürftlichen Befehls mit ber Mannheimer Sauptfriegeschule in eine Dilitäratabemie zu Munchen verschmolzen wurde. Seit 19. Januar 1805 führt bie noch beute bestehenbe Anftalt wieber ihren ursprünglichen Ramen. Wie fich bie Furforge Maria Anna's für bas heer im Großen zeigte, fo bewies fie fic auch im Rleinen als mahre Solbatenmutter. Sie, bie jebes Reujahr ben Rannschaften, die die Bache bei ihrem etwas vor dem Thore gelegenen Gartenhaufe verfahen, eine Extragratification reichen ließ, bedachte Die Solbaten auch in ihrem Testamente. Den Münchener Kafernen vermachte fie 1000 fl., ben Grenadieren, die in der Herzog Max-Burg Bache gestanden, 100 bairische Thaler, durch Bermundung dienstuntauglich gewordenen Soldaten 500 fl. Auch sonst bewährte sie die ihr als Mädchen schon nachgerühmte Tugend der Bobltbatigfeit. Go bestimmte fie testamentarisch 40 000 fl. zur Stiftung eines ju Runden auf bem Anger zu errichtenden Findelhaufes zur Erziehung ungludlicher, außer ber Ehe erzeugter Kinber, und 8000 fl. als "Malefikanten-Unterhalts - Fundationscapital", bas bazu verwendet werden follte, von ber Tobesftrafe begnabigte Berbrecher burch Arbeit zu nütlichen Mitgliebern ber menfclichen Gefellicaft ju machen. Rach furger, mit Ergebenheit getragener Arankheit endete am 25. April 1790 bas thaten- und erfolgreiche Leben biefer ellen und hochbegabten Frau.

F. M. Rubhart, Maria Anna, Herzogin in Baiern. (M.-Bl. b. bair. 3tg. 1865 Rr. 270, 1, 3. 4.) — A. v. Erhard, Maria Anna, Baierns unvergeßliche Herzogin. (Lesebuch für Capitulantenschulen II, 359 ff., 1879.) — Ders., Drei bairische Gebenktage. (Beil. z. Allg. 3tg. 1878, Nr. 37.) — Ders., herzogin Maria Anna von Baiern und der Teschener Friede. (Oberbair. Archiv XL, 1 ff., 1881.) — Ders., Bairische Patriotenverfolgung vor einem Jahrhundert. (Sammler, Beil. z. Augsburg. Abendztg. 1884, Nr. 121—132.) — Th. Bitterauf, Die Bittelsbachische Hausunion von 1746/47. (Festgabe f. R. Th. v. Heigel. 1903, S. 456 ff.) — A. Unzer, Der Herzog von Zweidrücken und die Sendung des Grafen Gört. (Mitth. d. Instituts f. österr. Geschichtsforschung XVIII, 401 ff.) — E. Meisner, Die Herzogin Maria Anna von Baiern und der preußische Reichstagsgesandte v. Schwarzenau. 1890. — Ferner die reichhaltige handschriftliche Materialiensammlung A. v. Erhard's über Maria Anna, deren Durchsicht mir in liebenswürdigster Beise gestattet

murbe.

August Rosenlehner.

Marianne, Bringeffin von Breuken, geborene Bringeffin von heffen-homburg, geboren am 18. (nicht 14.) October 1785 ju Somburg por ber Sobe, † am 14. April 1846 au Berlin, neben ber Ronigin Luife bie ebelfte Frauengestalt am preußischen Sofe gur Zeit ber Roth und ber Erhebung im Anfang bes 19. Sabrhunberts, mar bas 18, von 15 Rinbern bes Lanbgrafen Friedrich V. von heffen-homburg (geboren am 30. Januar 1748, † am 20. Januar 1820) und beffen Gemahlin Brinzessin Karoline von Seffen-Darmftabt (geboren am 2. Marg 1746, † am 18. September 1821). Bahrend ihre Mutter im Geleife ber alten Beit blieb und an ber frangofifden Sitte und Bilbung festhielt, entwidelte fich in ihrem Bater, bem Urentel bes Belben von Rehrbellin, eine ftarte beutschnationale Aber. Er mar befreundet mit Klopftod und Lavater und ein Gonner Matthison's und Solberlin's. Bon ihm, nach bem bie Tochter gang ichlagen follte, murben ber Bringeffin beutsche Erzieher bestellt. Ihre Erzieherin mar ein Graulein v. Donov. Am 29. Mara 1801 murbe M. confirmirt. Die feierliche handlung bewegte fie innerlich nicht fehr; fie mar froh, als bie "Saupt- und Staatsaction", wie fie fich ausbrudte, vorüber mar, und noch nach langen Jahren erinnerte fie fich, wie fie bas für fie aufgesette Glaubensbekenntnig talt gelaffen batte. Raum achtzehnjährig, lernte fie in Wilhelmsbab bei Sanau ben zwei Sahre älteren Bringen Bilhelm von Breugen, ben jungeren Bruber Ronig Friedrich Wilhelm's III. (f. A. D. B. XLIII, 171-177) fennen, ber fich "standepe", wie die Konigin Luise an ihren Bruder Georg fcrieb, in fie verliebte und fich am 21. August 1803 mit ihr verlobte. Eine ungewöhnlich stattliche Erfceinung mit regelmäßig fconen Bugen und bamals lichtblonbem Locenbaar — eine berbe Schönheit — glich bie Prinzesfin in ihrer Natürlichkeit und einer gemiffen Schalthaftigfeit, ber wie ber Ronigin Luise anfange ber fubbeutsche Accent erhöhten Reiz verlieh, ju jener Beit in mancher Beziehung ber preußischen Rönigin, obwol fie gar nicht beren Lebhaftigteit und bestrickenbe Anmuth befaß. Dafür hatte fie eine geregeltere Bilbung als jene genoffen. Mit ihr theilte fie auch bas Loos, bag fie mit einem gewiffen Wiberftreben in die Berbindung mit bem Prinzen Bilhelm willigte. Ja, bei ihr war urfprünglich noch geringere Reigung für ihren funftigen Gatten vorhanben, als es bei ber Königin Luife ber Fall war. Ihr Herz hatte bereits für andere, wenn auch noch nicht tiefer gebenbe Reigungen verfpurt, fo fur einen Englander de Groot, ber ihr lange in ber Erinnerung blieb, und fur ben Bergog von Cambridge (geboren 1774, † 1850). Gie fügte fich indeß bem Bunfche ihrer Eltern und reichte bem trefflichen Bringen Bilhelm bie Sand. "3ch habe ja auch keine Reigung für ben Bringen", geftand fie noch unmittelbar vor ber Berlobung ihrem Bruber Ludwig, "bei Gott, bie habe ich nicht, aber ich werbe mich zwingen . . . er ift so gut." Am 12. Januar 1804 fand ihre Trauung ju Berlin ftatt. Der Gindrud, ben bie Berliner Gefellschaft von ihr empfing, war, baß fie recht fteif und ftill fei. Urtheilt boch bie Gräfin Bernftorff noch nach vielen Jahren, baß M. von "beinabe kindlicher Blobigfeit" mare. Gine gewiffe Steifheit hat Di. auch wol nie überwunden. Sie fand fich indes balb in ihre Rolle als Gattin und lernte ben ihrer würdigen Gemahl mahrhaft lieben. Dabei fing fie es ähnlich wie die Königin Luise an, mas ihr Wort verrath: "Uebrigens ift es, wie ich glaube, allemal die Schuld ber Frau, wenn fie mit ihrem Manne nicht leben fann. es buntt mir, daß man mit Sanftmuth, Gebuld und Ausdauer — ben eigenthümlichen Tugenben ber Frau — alles in ber Welt, alles ertragen kann." Sie hat es auch leichter gehabt, mit ihrem Gemahl auszukommen, als ihre Schwägerin. Das mertte fie mit Freude und legte es fich auf ihre

Art zurecht. Schon im Marz 1804 fcrieb fie: "Mein Beftreben hat fich gang in einem hauptfat verwachsen, gang Beib zu fein; es ift nicht wenig, laden Sie nicht barüber, es gehort viel bagu, auch viel hohes, mas ich noch lange nicht besitze. Eines habe ich erlernt, ich mische mich nie in etwas, was nicht in meinem departement, und befinde mich recht aut babei. Der Ronig bat mich schon oft seiner Frau als Beispiel vorgesett." Der Königin, die bald erfannte, bag Mariannens Befen gut ju ihr pagte, trat fie fchnell nabe. Bie biefe empfand fie bas mandmal recht obe militarische Ginerlei in Botsbam. bas Konig Friedrich Wilhelm III. fo liebte, nicht gerabe angenehm, jumal fie gleich ihrer königlichen Freundin nach geiftiger Unregung burftete. "Ich bin gewiß, baß Sie ben Aufenthalt in Botsbam nicht wurden ertragen konnen nicht zwei Tage", fchreibt fie einmal, "nein, bas ift fchredlich, man macht fich feine Borftellung bavon, wenn man nicht bas Bergnugen bat, es ju fchmeden. Den gangen lieben Morgen hört man nichts als ben garm ber Baffen, nicht w vergeffen bas ewige Rufen ber Offiziere." Am liebsten faß fie mit ihrem Gemahl zufammen und las fich mit ihm vor, und zwar ernfte, gehaltvolle Schriften: Schiller, Goethe, Boltaire, Racine, Corneille, bas befreite Berufalem, die Aliade, Offian. Das blieb ihre Gepflogenheit bis an ihr Lebensende. Bie die Königin Luise erwärmte sie sich lebhaft für Schiller. Als fie im Bebruar 1804 die Jungfrau von Orleans spielen sah, wurde sie tief ergriffen. "36 war wirklich so erbaut, als wenn ich bie schönste Predigt gehört hatte", lautete ihr charafteriftisches Urtheil bagu. Gegenüber ber ebenfo mie fie von Bilbungstrieb erfüllten, aber fo fehr viel mehr burch andere Dinge in Anfpruch genommenen Rönigin erwarb fie fich burch ihre anhaltenbe Lefture eine gewife geiftige Ueberlegenheit vor biefer, bie Luise öfter mit einiger Beklemmung empfand. Sie konnte fich um fo mehr ber Lekture hingeben, als fie balb wie ibr Gemahl einen ungewöhnlichen Sang zur Ginsamkeit entwickelte.

An der Bolitit nahm fie anfange weniger Untheil. Immerhin urtheilte fie fcon im 3. 1804, als bas Königspaar noch eber von wohlwollenben Empfindungen für Rapoleon erfüllt war, scharf über diesen ab, in dem fie nur ben "felbstfüchtigen nieberen Tyrannen" erblicte. Auch scheint fie fich im 3. 1805 ber Kriegspartei angefchloffen ju haben, an beren Spite bamals bie Konigin trat. Das Quellenmaterial hierüber ift inbeg noch burftig. Als Ber Alexander im November jenes Jahres nach Berlin fam - D. hatte einige Monate vorher, am 4. Juli 1805, einer Tochter, Amalie, bas Leben gegeben -, empfing fie wie alle Frauen, insbesonbere bie Konigin Luise, einen ftarten Gindruck von ihm. Ebenfo fühlte fie fich lebhaft ju Alexander's Somefter, ber hochstrebenben Großfürftin Maria Baulowna bingezogen, ber Rutter ber erften beutschen Raiserin, einer jener Frauen, bie ben Beruf ber Burftin fo trefflich erfannten. "Dit ihr mochte ich immer leben!" rief fie Beniger gefiel bezeichnender Beise bie leichter angelegte Prinzessin Friederike, die Schwester der Königin Luise, damalige Fürstin Solms, bie fpatere Ronigin von Sannover. 3m Sommer 1806 konnte fie ihre brennende Sehnsucht nach ber Heimath, die sie ganz wie die Königin Luise stets erfüllt hat — nannte sie boch die Gegend am Taunus das .tentiche Baradies" —, befriedigen, indem fie für einige Beit ihre Eltern in fomburg befuchte. Als fie am 5. August zurudtehrte, jog bas Ungewitter bereits berauf, bas bas fribericianische Breugen zerftoren follte. Die Rachrichten von Jena überraschten sie, als sie gerabe vor ber Geburt bes zweiten Unter ben unganftigften Umitanben, die ju benten maren, Rindes stand. mußte fie die Flucht antreten. Nachbem sie mehrere unruhige Tage in Stettin zugebracht hatte, fette fie ihre Reife am 24. October nach Danzig fort, wo sie am 3. November einer Prinzessin bas Leben gab, die indes bereits nach zwölf Tagen starb. Wenige Tage barauf starb auch ihr anderes Kind, bei der Ueberfahrt nach Pillau. Beide Kinder wurden in Danzig begraben. Das Unglück Preußens traf M. doppelt und dreisach. Um 22. November war sie von Danzig nach Pillau ausgebrochen. Bon dort ging es nach Königsberg, von hier am 4. Januar 1807 nach Tilsit und von da am 18. nach Memel. In jenen Fährnissen war ihr Huseland ein willstommener Beistand.

In Memel bot bas Meer ihrem burch Offian entwidelten feinen Naturgefühl Anregung. Sein Rauschen tam ihr wie "taufend Aeolsharfen" vor. Es "ftimmte fo gut" zu ihr. In biefer ftillen Beit verwuchs fie noch mehr mit ihrer Leibensgefährtin, ber Konigin Luife. Manche lange Stunde verbrachte fie mit ihr am Stranbe, und gar oft fang fie mit ihr Reichardt'iche Lieber. Aber fie feste auch ihre Studien fort und las g. B. Sume's englische Geschichte in einer Uebersetung, inbem fie jugleich Auszuge baraus anfertigte. Um 26. August 1807 hatte fie eine Fruhgeburt. Es ichien, als wenn ihr tein Rinderglud beschieben fein follte. Bu biefer Beit trat ihr Gemahl jene Miffion nach Baris jur Geminnung bes Zwingherrn von Europa an, bei ber er fich biefem mit D. als Geifel anbot. Er hatte fich porher bes Einverständniffes ber Gemablin verfichert, bie ibm freudig ihr "ja" forieb. "Daß ich foldes nieberschreiben fann ohne Bittern, ohne Sinfinten, fiebe, bas lebrt Liebe - bie ftarte Liebe nur! - Wenn ich bei Dir fein tann, gleichviel im Rerker ober in Balaften, wenn nur mit Chre, — wenn es bann einft beendet ift, kehren wir begludt jurud ins Baterland. Wir ftehen allein jest — wir burfen es - Amalia ist ja auch icon tobt." Bekanntlich nahm Rapoleon bas hochherzige Unerbieten bes Bringen nicht an. Wie hart D. von ber Roth ber Beit und ihren eigenen Erlebniffen mitgenommen mar, zeigte fich, als fie bei ber Taufe ber jungften Tochter bes königlichen Baares im Februar 1808 Gevatter ftand. Da übermannte fie ihr Weh, und fie fiel in Krampfe. Die brudenbe Lage ließ sie ernster und stiller werben. "Gie ist ernster als je und trägt sogar einen stillen Unwillen auf ihrer königlichen Stirn, ber fie fehr wohl kleibet" fagte bamals Clausewit von ihr, ber mit feiner Gemahlin zu ihren begeistertsten Berehrern gehörte und in ihr die Brinzessin "par excellence" erblidte. Dit Freude verfolgte fie bie ersten Regungen eines erfolgreichen Wiberstandes im preußischen Bolte. Ein hubsches Beichentalent, bas fie befaß, benutte fie, um Ferdinand v. Schill, ber bamale nach Ronigs berg tam, ju porträtiren. Der Freischarenführer gefiel ihr: "Er ift noch jung tlein, ein hubiches Geficht und namentlich viel Musbrud in feinen ichmarger Mugen" zeichnete fie von ihm auf. Sie ruhmte feine Bescheibenheit, Die et bewahrte, obwol das Bolk ihn ständig umringte und umjubelte. Ebenso be geisterte fie fich bamals für Gneisenau. "Ein stattlicher Dann" fcrieb fi von ibm.

In jenen Jahren lernte sie auch ben Freiherrn vom Stein schätzen und lieben. Bor allem zog sie ber große Charafter in ihm an. Aber, ganz wi die Königin Luise, wurde sie, menigstens in ber ersten Zeit, noch stärker von Hardenberg gefesselt. "Harbenberg riß mich doch noch mehr hin wie diese (Stein)" bekannte sie am 18. December 1807. "Das war so ein preu chevalier". Und noch im October 1810 gestand sie, als sie Harbenberg wieder sah: "Er ist noch so ganz der alte, der liebenswürdige Mensch". Stein ber bei ihr viel Berständniß für sein Reformwerk fand, hat ihr etwa in J. 1809 mit markigen Worten ein sichtlich durch den Gegensatz, in dem er sie mit der Königin Luise befand, etwas großzügiger gehaltenes Denkmal gesetzt

des allein das Andenken an ihre Berfonlichkeit wachzuhalten geeignet ist (val. Bert, Stein II, 98/99). Nur bemerkte der Freiherr voll Bedauern an ihr men Bug zur Ginsamkeit, ben er in Briefen an fie zu bekampfen suchte. Er fellte ihr biesen Hang geradezu als einen "moralischen Selbstmorb" bin. R. blieb mit bem Freiherrn in Briefwechsel, auch als biefer in offenen Bruch mit ber Königin tam und nach feinem abermaligen Rücktritt nach Brag ging. In seinen Briefen nannte er M. wol mit einer Spite gegen ben Konig "Bittoria Colonna" nach der berühmten Gemahlin des spanischen Feldherrn Bescara, ber nach ber Schlacht bei Pavia es in ber hand gehabt hatte, Rarl V. feiner Macht zu berauben. M. blieb babei ber Konigin in inniger Berehrung und Freundschaft jugethan und bereute es bitter, als biefe geporben mar, bag fie jumeilen, mol unter bem Ginflug von Stein, weniger freundlich über fie gesprochen hatte. Sie war babeim in homburg, als bie Konigin auslitt. Burudtehrend schrieb fie: "Ganz Berlin scheint mir eine Bufte, seit fie nicht mehr ba ift"; und ein anderes Mal: "Run ift Alles aus in Berlin, alle Unnehmlichkeit bes Lebens ift zerftort, und ich febe nur Elmb, Trauer und Unannehmlichkeit entgegen. Wie für mich, so auch für Euch beibe, meine lieben Bruber, ift fie, bie liebe herrliche Bertlarte, ein großer Berluft." Als ber große Stein ben Rleinmuth befag und bem Konige friedrich Bilhelm tein Wort der Theilnahme an seinem Berlufte aussprach, ba gewann fie es boch über fich, ihren Freund und Berather besmegen leicht. aber boch nicht minder wirtsam zu tabeln: "Es thut mir wirklich recht leib, daß Sie ihm nicht geschrieben haben. Wer hatte benn schlecht genug fein lonnen, diefen Schritt falfch auszulegen? Mündlich murbe ich Ihnen fo gern lagen, wie so alle Annehmlichkeit bes Lebens für mich babin ift mit ihr.

In ihrem Innern volljog fich allmählich eine merkliche Beränderung. hatte fie fich schon vorher empfänglich für kirchliches Wesen gezeigt, so wurde jest die Frömmigkeit der vorwiegende Bug in ihr. Sie stellte bas damals elbst fest in einem Briefe an Stein: "In einem bin ich besser geworden, ich barf es fagen, seitbem wir von einander schieben, in ber Frommigfeit". Diefe fromme Richtung forberte es auch wol, daß fie feit bem Tobe ber Konigin eine führende Rolle im toniglichen Saufe einnahm, indem fie gleichsam Muttertelle bei ben königlichen Rindern vertrat und manches Mal beren trauernde und franke herzen zu troften wußte. So tam es, bag die alteste Tochter bes Ronigs, Charlotte, Die fpatere Raiferin von Rugland, ihr ben aus Fouque's "Zauberring" entlehnten Ramen "Minnatroft" gab, mit bem fie bann ber Aronpring besonders gern anredete. Zest nach bem Tobe Luisens sollte and ihr bleibender Rindersegen zu theil werben. Go gab fie am 29. October 1811 ŚwiClingsföhnen bas Leben. Śwar starb ber eine von ihnen, Thassilo, bereits am 10. Januar 1813, boch ber andere, Abalbert, blieb ihr erhalten. Es war ber nachmalige Abmiral ber preußischen Flotte († am 6. Juni 1878, 1. A. D. B. XLV, 779-788). Dann Schenkte fie ihrem Gatten noch brei Linder, am Tage von Belle-Alliance die Tochter Elisabeth, die am 22. October 1836 Gemahlin bes Prinzen Karl von Heffen-Darmstadt werben sollte, am 2. August 1817 ben Sohn Walbemar, ber burch feine großen Reisen befannt wurde († unvermählt am 17. Februar 1849) und am 15. October 1825 bie Tochter Marie, Die fpatere Gemahlin bes Königs Mag II. von Baiern (vernählt am 12. October 1842).

Seit ihrer Rückfehr aus Preußen im December 1809 — kurz vorher, am 30. August 1809, hatte sie wieder eine Fehlgeburt (Sohn) gehabt — war ihre "Madonnen- und Niobenschönheit", wie Gräfin Sophie Schwerin besteugt, bei den Berlinern eine bekannte und gefeierte Erscheinung geworden.

"Man klagte sich ber Blindheit an, sie nicht früher anerkannt zu haben." So richteten fich in ber Beit ber Erhebung, zumal ba Dt. bei bem Aufbruch bes Ronigs ju Unfang Februar 1818 nach Breslau in Berlin gurudblieb, alle Augen in ber hauptstadt auf fie. M. murbe von ber allgemeinen Begeifterung miterfast. Als bie Rofaten in Berlin einrudten, ichrieb fie froblodend (4. Marg): "Sieg, Sieg, o himmlifche Mufit bes Bortes, mann werbe ich es aussprechen burfen fur beutsche Waffen!" Go gelang es ihr, ben Bug ber Ginfamteit in biefem Mugenblid ju überminden, an bie Spite ber Boltsbewegung ju treten und bamit mahr ju machen, mas ihr einft Stein freilich mit Bezug auf fein Reformmert jugerufen hatte: "Sie find gemacht, bas Banier zu erheben, unter bem fich bie Befferen und Eblen fammeln." "Das mare ja zu abicheulich gemefen, in einem folden beiligen Rriege gurud. jubleiben", geftand fie am 21. Marg. "Ich haffe icon lange jeben Krieg aber biefer, das ist so was ganz anderes, in bem zu sterben muß ja schön sein. Ich bente mir die Kreuzzüge wiedergekehrt." Welch ein Augenblic, als diese ftille und jurudhaltende Fürstin auf einem Balle im Berliner Schauspielhause die Gesundheit des Freiheitstämpfers Dörnberg, in dem fie jugleich auch ben heffischen Landsmann verehrte, ausbrachte "Diefe Auferstehung!" rief sie angefichts ber immer bober gebenben Wogen ber Bolteerhebung. Aber auch jur Guhrung nuchterner Geschäfte ließ fie fich bereit finben. So grundete fie im Marg ben "Frauenverein" und erließ am 28. Marg ben berühmten Aufruf "ber königlichen Prinzeffinnen an Die Frauen im preußischen Staate", ber am 1. April in ben Zeitungen erschien. Baterland ift in Gefahr!" hieß es barin. "Auch wir Frauen muffen mitwirten, Die Siege beforbern belfen. Darum grunde fich ein Berein, er erhalte ben Namen Der Frauenverein jum Bohle bes Baterlandes. Richt blog baares Gelb wird unfer Berein, als Opfer bargebracht, annehmen, fondern jede entbehrliche werthvolle Kleinigkeit — bas Symbol ber Treue, ben Trauring, die glanzende Bergierung bes Ohrs, ben fostbaren Schmud bes Salfes." Es war ber erste Aufruf bieser Art. Er zündete gewaltig. Große Freude bereitete es ihr, bem Dr. Graefe bei Einrichtung ber Lazarethe zu helfen. Bald ward fie unermublich im Befuchen ber Sofpitaler. Am 1. Dai übergab fie ben Freiwilligen eine Fahne, bie fie felbst mit anderen Frauen gestidt hatte. Tage barauf fiel ihr Bruber Leopolb, mit bem fie ein abnliches inniges Berhaltnig verband, wie bie Konigin Luife mit ihrem Bruber Georg, fecheundzwanzigjährig, bei Groggörichen.

Das Ereigniß löste die ganze Kraft ihrer Seele aus. Seitdem lebte sie ganz in dem "heiligen Kriege". Auch die Theilnahme des Bolkes wandte sich ihr seitdem in gesteigertem Maße zu. Schenkendorf, der von ihrem Schmerze erfuhr, sang ihr tröstend zu: "Du von Homburgs Höhen, herrlich Fürstentind, wirst ihn wiedersehen". Auch Karl Maria v. Weber huldigte ihr damals, indem er seinen Sängerchor vor ihr singen ließ, was später noch öfter gesschehen sollte. Auf Befehl des Königs mußte sie wegen der Gefahr, in der sich die Hauptstadt vor den Franzosen befand, Berlin verlassen und nach Franksurt a. D. gehen. Am 14. Juni konnte sie wieder zurücksehen. Aber einstweilen mußten die Bassen ruhen, dis der Pläswißer Wassenstillstand abgelaufen war. Endlich war diese Pause vorüber. Klopfenden Herzens hatte sie der Biederausnahme der Feindseligkeiten entgegengesehen, und vor den Thoren Berlins, dei Großbeeren, entspann sich gleich der erste Kamps. Sie betete laut für das preußische Wassenzlück und konnte es nicht fassen, daß nicht alle Kirchen geöffnet wurden zum allgemeinen Bittgottesbienst. "Räher konnten wir die Gefahr doch nicht haben", schrieb sie. Gleich einer Belleda

ließ sie sich am 9. October vernehmen: "Also bei Leipzig wol wird es wieder loszehen. Davor ist mir nicht bange — baß bort die Schlacht gewonnen wird, das ist mir wie gewiß — benn bort muß Leopold gerächt werden"; und triumphirend rief sie am 20: "Sagte ich dir's nicht, auf diesen Felbern musse gesiegt werden" und abermals am 21: "Welch große Tage waren das! Da, wo Leopold siel, sagte ich's nicht, da mußte Deutschlands Freiheit ersushen!" Obwol in der Entscheidungsschlacht zwei ihrer Brüder schwer verwundet wurden, fühlte sie doch nur das "Glorreiche" des Ereignisses. "Lebte dech die Königin noch!" Dieser ihr Ausruf beweist am stärtsten ihr Glücksgesühl.

Aber nun die Entscheibung gefallen zu sein schien, erlahmte auch ihr Eifer für ben Rampf wieber. Im November besuchte fie ihre verwundeten Bruber in Deffau und traf bort mit noch anberen Gefchwistern gufammen. Roch ftanben fünf ihrer Brüber in Waffen gegen Napoleon. Es maren felige Tage für fie in Deffau, benn nichts ging ihr über bie "gottfelige Gefcwifterliebe". Auch barin glich fie ber Ronigin Luife. Bugleich regte fich wieber ber Bug gur Ginfamteit. Bu Beginn bes Jahres 1814 ermog fie, einer früheren Anregung ihres Brubers Lubwig nachhängenb, die Erwerbung von Bifcbach am Fuße ber Schneetoppe, um fich borthin zurudzuziehen. "Immer mehr und mehr fehnt fich mein ganges Wefen nach ber fconen freien Natur", ertlarte fie am 12. Januar 1814. Zwar weilte fie gern in bem ihr eingeräumten Schönhaufen im Norben von Berlin. "Aber mas anderes, bu weißt", schrieb fie bemfelben Bruber Ludwig, "ware mir lieber. Ach, ich feine mich fort aus ben buftern Mauern!" Dann tam ber Friebe, und wieder überwand fie fich: "Hinaus aus ber Einsamkeit treibt mich einmal bie Frende, um mich mitzutheilen unter ben Menschen." Im Laufe ber Rabre batte fie auch ganz als Breußin fühlen gelernt. "Eins ärgert mich", schrieb ne am 15. April 1814, "baß man mehr von dem Kaiser Alexander und den Auffen sprechen hört, weil der Kaiser mehr das Talent hat de so faire valoir — benn bas ift boch ausgemacht, bag von ber Elbe an bie Breugen des meiste, ohne Bergleich, gethan haben in biesem heiligen Kriege. Hoffentlich wird es die Nachwelt anerkennen." Aber die Huldigungen, die ihr nun in immer ftarterem Daage bargebracht murben, maren ihr peinlich. Als fie im Sommer 1814 im Theater lebhaft begrußt worben war, fürchtete fie, recht lintifc in ihrer Berlegenheit gewesen ju fein. Der Konig ehrte ihre Berbienfte, indem er ihr bie Großmeisterinwurde bes neu geftifteten Luisenorbens verlieh (am 19. August 1814). Sie fühlte fich baburch beschämt und zollte bem Abjutanten ihres Gemahls, Sebemann, bem Gatten ber Abelbeib Sumbolbt, Beifall, als biefer por ihr auseinanderfette, wie bei Frauen nur ein stilles Berbienst sein burfe — taum reben burfe man von ihnen: "Er hat wol recht - ich mache mir fo nichts baraus (aus bem Orben)." Ale Blucher fie m einem Sofpital mit feiner fpontanen Berebfamkeit feierte, fcrieb fie barüber: Ich ftand ba, ale follt ich confirmirt werben." In ihrer Burbe erwuchsen ihr mancherlei unbantbare Geschäfte. "Sie tonnen fich wol vorftellen, wie wiel Intereffen man ba ju iconen hat," berichtete fie über Die Capitelersammlungen, "wie man verstehen muß, gerecht zu sein, und wie viel Feinde man fich machen wirb, was mir besonders außerordentlich unangenehm ift." Obwol sie nie in ihrem Leben eine Quabrille getanzt hatte, sah sie sich gewiffermaßen gezwungen, bem greifen Blücher eine folche zu bewilligen. Roch betlegener war es ihr vielleicht, wenn bie Repräsentation es von ihr verlangte, Jemand Schmeicheleien zu fagen. Go bemertte fie nach Borlefung einer Dichtung burch Fouqué vom 9. Februar 1815: "Weil es an mir war,

ihm Lobeserhebungen zu machen, gerieth ich so in Berlegenheit, daß ich zulett so schwätze, daß ich nicht weiter konnte." In ihrer deutschen Gesinnung fand sie es unwürdig, daß auf dem Wiener Congreß französisch gesprochen wurde. "Das sollten sie doch ausgeben", schrieb sie ihrem Bruder. Sie befand sich in einem steten Widerspruch mit ihrer Mutter, weil diese an der französischen Sprache seistelt. In demselben Geiste betheuerte M. damals ihrem Bater: "Ich werde ewiglich in allen Dingen wie eine geborene Deutsche benken, als beutsche Prinzes aus unserem Rheinparadiese." In jener Zeit malte sie Philipp Beit durch Vermittlung von Fouqué. Dieser Vertreter der romantischen Dichterschule ward überhaupt ihr besonderer Herold. Urtheilt doch eine der intimsten Kennerinnen der Prinzessin, Gräfin Sophie Schwerin: "Alle Gestänge Fouqué's sind nur Kränze um ihr Haupt und alle seine hohen Herrinnen und Zauberinnen nur der Wiederschein ihres Bildes in seiner Phantasie."

Ihre religiöse Richtung entfrembete fie innerlich ber Schiller'schen Dichtung, für die die Konigin Quise einst ihre Borliebe genahrt haben mochte. Entfrembung tam ihr ju Bewußtsein bei ber Letture ber "Runftler", bei ber ihr mit einem Male bie heibnische Empfindung, von ber ber Dichter barin erfüllt mar, flar murbe. "Das foll Bahrheit fein?" rief fie emport. "Er hat bas verwechselt mit bem inneren Frieden ber Religion." Mit dem Jahre 1819, so bekannte fie rudschauend im J. 1837, wurde "bas Suchen bes Herrn" die Hauptbeschäftigung ihres Herzens. Eingewirkt hat dabei auf sie Graf Rarl v. b. Gröben, ber ritterliche Freund bes Kronpringen. Buerft 209 fie unter ben Berliner Bredigern, beren Bredigten fie mit großem Gifer und viel Rritif ju befuchen pflegte, Theremin befonbers an. Dann mar es ber aus bem Bupperthale gerufene Strauß, ber ihr Glaubensleben beftimmte. Rachher übte Gogner's Innerlichkeit verbunden mit feiner berben humoristifden Art vielleicht noch ftarferen Ginflug auf fie aus. Auch mit Tholud und bem gottseligen Baron Rottwip fand fie Fühlung. Im Berliner Schloffe murbe ihr "grunes Zimmer" eine behagliche Stätte für manchen. Die Sauptzierbe biefes Raumes bilbete eins ber iconiten Gemalbe ber Welt, bas Driginal ber Solbein'ichen Mabonna, bas jest in Darmftadt ift. Es zeugte von bem Kunstfinn ber Hausfrau. Diese selbst pflegte für gewöhnlich in einfacher Tracht zu erscheinen. Bei größeren Festen zeigte sie sich in malerischer Kleidung, ohne fich babei fehr an bie Mobe zu fehren, fo bag ihr Aussehen manchem phantaftifc vortommen mochte. Kritische Beobachter wie die Grafin Bernftorff wollten auch finden, daß ihr fübbeutscher Accent, ben D. fich bewahrt hatte, bie Bornehmheit ihrer Erscheinung beeinträchtigte. Auch ichien Mariannens Böflichkeit einzelnen nicht angeboren, fonbern lebiglich erworben ju fein.

Seit bem Jahre 1821 pflegte M. ben Sommer bis spät in ben Herbst hinein sern von ihrem "golbenen Käsig" Berlin in bem schönen Fischbach zu verleben, bas ihr Gemahl, ihrem alten Wunsche entsprechend, in jener Zeit erwarb. Ihr erster Gast bort war Stein, ber sie später noch einmal hier aufsuchte, beibe Male aus Anlaß eines Besuchs bei seiner alten Freundin, ber Gräfin Reben. Er äußerte über bas Leben bes Prinzen Wilhelm und seiner Gemahlin: "Richts übertrifft an Bollsommenheit bas Bild bes auf inneren Frieben, religiösen Sinn, geistige Bildung gegründeten Familienglücks ber Bestiger von Fischbach." Mariannens Hauptumgang im Hirchberger Thal wurde, wie begreiflich, ihre fromme Nachbarin auf Buchwald, die so trefflich zu ihr passende Gräfin Reden. Ein anderer lieber Verkehr wurde ihr ber mit der in gleicher Frömmigkeit lebenden gräflich Stolberg'schen Familie auf Peterswaldau und Kreppelhof. Graf Christian Friedrich wurde ein väterlicher Freund der Prinzessin. Noch näher trat ihr bessen Graf Anton, ber

Den Mittelpunkt ihres Lebens an biefer iconen spätere Oberftfammerer. Statte bilbete Mariannens "blaue Stube" im Fischbacher Schlosse, in ber fie une treffliche Copie bes Rolner Dombilbes von Meister Stephan aufhing. Raum vermochte fich DR. von ben ichlesischen Bergen zu trennen, wenn ihre Repräsentationspflichten fie wieber nach Berlin riefen. "Wenn ich nun benten nuß, wieber auf Balle ju geben, wirb mir's fcmul - es lachert mich erbentlich, wenn ich jett als icon von Ballen ba und bort reben hore", frieb fie einmal. Spater betannte fie ber Grafin Reben thranenben Muges: . wird mir alle Jahre schwerer von Ihnen zu gehen, Sie gehören zu Nichts ging ihr über bie "Beimlichkeit" ber Blauberftunden meinem Leben." mit biefer eblen Frau. Manchmal hat fie aber auch in Fischbach nicht bie Aube gefunden, nach der ihr herz verlangte. Namentlich brachten die häufigen Besuche der Könige, Friedrich Wilhelm's III., deffen zweite Heirath M. erfreute, und Friedrich Wilhelm's IV., vom nahen Erdmannsdorf her manche Rahlte boch bie Grafin Reben an Mariannens Geburtstage im Rabre 1835 nicht weniger benn 122 Berfonen bei Tafel. Bleichsam um fich noch mehr vor ber Welt zu verbergen, baute fich Mt. neben bem ichon verstwiegen gelegenen Schloffe ein noch weiter abseits liegenbes Landhaus, Cottage, und befundete fo noch beutlicher ihre Bugehörigfeit gur Gemeinde ber "Stillen im Lande".

Bald fah fie fich in ihrem lieben Fischbach, wo ihr bie Fürforge für die Derfbewohner überaus am Herzen lag — wie fie fich benn überhaupt, obwol fie nich ftets ihren fürftlichen Stols bewahrte, von je ber zu ben Armen und Bedrückten hingezogen fühlte —, noch besondere Aufgaben erwachsen, so als die Stafin Reben (1837) von bem Ronige bamit betraut murbe, Die vertriebenen Billerthaler anzusiedeln und sie ihre Freundin babei unterstüßen konnte, ebenso als bas norwegische Holgfirchlein ju Wang aufgerichtet murbe. Die Billertheler machten auf fie einen tiefen Einbrud. "Welche feurigen Seelen für ben herrn find bas!" rief fie. Einzelne tamen ihr "wie Fürsten so nobel" wr. Auch in der Webernoth mar fie wohl eine trostreiche helferin. Freilich fließen die Quellen darüber noch spärlich. Gin Ereigniß war es für sie, als be fromme Tröfterin ber Gefangenen, Drs. Fry, ins hirfcberger Thal tam. R. vermittelte es, daß die Gemahlin Friedrich Wilhelm's IV., Königin Guiabeth, in Beziehungen zu der Fry trat und fich für deren Thätigkeit lebaft erwarmte. Angeregt burch Drs. Fry besuchte D. felbft Berliner Gesagniffe und Arbeitshäuser. In Bankow bei Berlin rief sie bas Elisabeth-sift ins Leben, bas nach ihrer ältesten Tochter genannt wurde. Sie übernahm ferner das Protectorat ber Gogner'ichen Rleinkinberbewahranftalten und bas bes nach ber Rönigin genannten, von Gogner begrundeten Elisabethirantenhauses in Berlin. So murbe fie allenthalben ein leuchtenbes Borbilb für bie mert. wätige Rächftenliebe.

Rach einem Besuch bei ihrer Tochter Marie in München im J. 1845 versiel Brinzeß M. einem Leiden, das sie am 14. April 1846 in Berlin, laum 61 jährig, dahinraffte. Sie wurde im Dom beigesett. Unter denen, die ihr Angedenken bei ihrem Hinscheiden seierten, befand sich auch ihr Schwiegersohn, Kronprinz Max von Baiern, der ihr einen tiesempsundenen

poetischen Rachruf widmete.

B. Baur, Prinzeß Wilhelm von Preußen. 2. Aust. Hamburg 1889. — Emilie Droescher, Prinzessin Wilh. v. Preußen. Briefe an ihren Bruber Ludwig. 8. Heft ber Mitt. d. B. f. Gesch. u. Altertumskunde zu homburg. 1904. — E. Trog, Marianne, Prinzessin W. v. Preußen. Essen 1881. —

Mar Schmidt, Bringes Wilhelm v. Breußen. Zeitschr. f. Breuß. Gesch. u. Landestunde. Bb. 16. - Bert, Stein. - Schulge, Beitrage gur Lebens. geschichte bes Erbpr. Fr. Jof. v. Beffen-Somburg u. feiner Geschwifter. 6. Seft b. Mitt. b. B. f. Gefch. u. Altertumetunde ju homburg. -Schulge, Ungebruckte Briefe bes Bringen Leop. v. S.- Somb. u. feiner Beschmifter. Brogramm bes Brogymnasiums zu homburg. 1899. — Schwart, Leben bes Generals v. Clausewig. — Fürftin Eleonore Reuß, Grafin Reben. - Grafin Bernftorff. Berlin 1896. - Grafin Bog, 69 Sabre am preug. hofe. - Bailleu, Briefe ber Ronigin Luise an ihren Bruder Georg. Deutsche Rundichau Nov./Dec. 1900. — A. v. Boguslamsti, Aus ber preuß. Sofu. diplom. Gefellschaft. Cotta 1908. — Boyen, Erinnerungen II, 46. — Amalie v. Romberg, Sophie Grafin Schwerin. Berlin 1868. — Lehmann, Stein. — G. Schufter, Bur Jugend- u. Erziehungsgeschichte Friedrich Wilhelm's IV. u. Wilhelm's I. 1. Theil. Berlin 1904. — Barnhagen, Tagebücher. Bb. 1-3. — Brahm, Heinrich v. Rleift. G. 851. — Sufeland, Gelbstbiographie, Deutsche Rlinif 1863. - Bermuthlich ruft in Somburg und Gifchach noch mancherlei Material über bie Bringeffin. b. v. Betereborff.

Marinelli: Rarl Ebler von Dl., ber Begrunder ber erften ftebenben Wiener Bolfsbuhne. Dt. ftammte aus einer alten Abelsfamilie, allein feinen Bater hatten Noth und Armuth bewogen, auf ben Abel zu verzichten und auch ber Sohn verlebte eine fummerliche Jugend. Natürliche Begabung und Armuth zwangen ihn in gleichem Dage, Schauspieler zu werben. Er wurde - ju Bien im J. 1744 geboren — mit ungefähr breißig Jahren Mitglied ber manbernben Truppe bes Brincipals Matthias Menninger. 1779 folug biefe Gefellichaft ihren bauernben Bohnfit in Bien auf und D., ber icon langft bes Directors rechte Sand geworben mar, trat nach beffen Tobe an feine Stelle. Er faßte im J. 1780 ben Plan, ein volksthumliches Theater in Bien zu begründen und vertraute babei auf die Gunft bes Publicums, bas trop bes Berbotes "ertemporirter" Stude und ber Berbannung bes hanswurft volksthumlicher Romif treu geblieben war. Am 2. Februar 1781 erwarb D. ein Privilegium "für alle Arten Schauspiele und Pantomimen mit Ausnahme bes Ballets" und eröffnete bas neue haus, bas in ber Jagerzeile in ber Borftabt Leopolbstabt erbaut worden mar, am 20. October besselben Sahres. Er gab meift Cafperliaden, Erneuerungen und Beiterbilbungen ber alten Sansmurftfomobien; Cafperl in ber Beftalt feines bejubelten Darftellers, bes Schauspielers Laroche, murbe gur typischen Figur wie vorbem Sansmurft unt trug bem Leopolbstädter Theater Die Bezeichnung "Cafperltheater" ein. Aud Bauberstücke, Travestien, Localstücke und Spektakelstücke zeigt das Repertoin ber ersten Jahre. Besonders seit 1785 blühte Marinelli's Theater mächtig auf; bie ebenso phantaftischen wie productiven Theaterbichter Bensler unt Berinet begannen, unterftust von bem 1786 engagirten Capellmeifter Benge Müller, aus bem Borhandenen mit Benutung ber verschiebenften Mufter vorlagen eine mahre Hochfluth von neuen Studen zu schaffen. In bie acht ziger und neunziger Sahre bes 18. Sahrhunderts fällt ber erbitterte Con currenzkampf, ber fich zwischen M. und Schikaneber abspielte und eine wahr Wettproduction an Wiener Bolfestuden von beiden Seiten zeitigte; hat boc Schifaneber auch bie "Zauberflote" 1791 bem bofen Concurrenten D. zun Trop gebichtet. So wie seiner Beit M. bem alternben Menninger unentbehrlic geworben war, so wurde jest Hensler bas Factotum Marinelli's und folgt biesem nach seinem Tobe als Director bes Leopolbstäbter Theaters. Als Di am 28. Januar 1803 in Wien ftarb, hinterließ er ein Bermögen von 400 000 fl.

Als Theaterbichter ist M. burchaus Gelegenheitsbilettant. Biel hat er nicht gefchrieben. Bur Eröffnung feines Theaters fcrieb er einen Einacter unter bem Titel "Aller Anfang ift fcmer" (gebruckt 1781), worin er bem Bublicum fich felbst in seinem Cabinett, umgeben von seinen Schauspielern, im letten Augenblick vor bem Beginn ber Eröffnungsvorftellung vor Augen führte. Den muthlofen Director troften bie Seinen; bas Theater vermanbelt fich in bie Buhne und D. entwidelt fein Brogramm; bann fcwebt von oben ber ber faiferliche Abler und es erscheinen Opferaltare mit ben Inschriften: "Liebe ber Gonner" und "Achtung bes Publicums". — Weniger gut ift ein anderes Borspiel, betitelt "Der Anfang muß empfehlen". In dem breiactigen Lustspiele "Der Geschmad ber Comobie ist unbestimmt" erscheint Apollo inmitten von personificirten Begriffen (Geschmad, humor, Krittelei u. bergl.). Ein hubicher Unfat zu ber fpater fo prachtig ausgebilbeten Biener Localpoffe ift "Der Ungar in Bien". Auch im Schauftud hat fich D. versucht; fein Drama "Don Juan ober ber fteinerne Gaft, 1788 gum erften Male aufgeführt, blieb bis 1819 ftanbig im Repertoir bes Leopolbstädter Theaters. — Als Grunder, Begbereiter und Festiger ber neu beginnenden Wiener Bolfsdramatik von 1780 ab verdient M. ein dauerndes Andenken in der Geschichte des deutschen Theaters.

Burgbach 16, 446. — Komorgynski, E. Schikaneder, S. 23 ff.

Egon v. Romorzynsti. Rartovits: 3ván\*) (Johann Theodor) M., zweiter Borfteher best ftenographischen Bureaus bes ungarischen Reichstages, geboren am 2. Juni 1888 in Kremnit in Ungarn, † am 5. April 1893 in Budapest, erlernte 1854 wahrend feiner Gymnafialzeit in Schemnit bie Nowat'iche Stenographie, manbte fich bann aber, nachbem er 1856 bie Universität in Wien zum juristischen Studium bezogen hatte, ber Gabelsberger'ichen Stenographie zu und fand in ihr seinen Lebensberuf. Er murbe 1857 Mitglieb bes Gabelsberger'schen Centralvereins in Wien, ber ihm von 1859 bis 1861 ben Schriftschrerposten übertrug und ihn 1859 nach Brunn fanbte, um bort Unterricht in ber Stenographie ju ertheilen und einen Berein ju gründen. Auch in Bien mar D. als Barlamenteftenograph und Lehrer ber Stenographie thatig, gab auch 1868 ein Lehrbuch ber Gabelsberger'ichen Stenographie heraus (4. Aufl. Wien 1888). Bu feinen Schülern in ber Gabelsberger'ichen Stenographie gablen u. A. Die ipateren Minister Freiherr v. Gautsch und Marquis v. Bacquebem. Sein Lebenswerf bilbet bie Uebertragung ber Babelsberger'ichen Stenographie auf die ungarische Sprache, die er 1863 in den "Desterreichischen Blattern für Stenographie", bann 1864 in Buchform zuerst gemeinsam mit Brof. Ignaz Sjombathy, in ben folgenden Jahren allein veröffentlichte (Gyorsiraszat Gabelsberger elvei szerint. 1867. 8. Aufl. 1877). Dieselbe gilt als eine ber gelungenften Uebertragungen ber Babelsberger'ichen Stenographie auf frembe Spracen, fie wird bem Charafter ber ungarischen Sprace in vorzüglicher Beise gerecht und erfreute sich eines großen Erfolges.

Im J. 1865 trat M. als Stenograph in bas Stenographenbureau bes ungarischen Reichstags ein und rückte hier 1868 bei ber Neuorganisation bes Stenographenbureaus zum ersten Revisor und 1886 zum zweiten Vorstand besselben auf. Er hatte inzwischen seinen Wohnsitz nach Budapest verlegt,

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Johannes; im Ungarischen fieht ber Borname hinter bem Familiennamen; bie Behl ber Bezeichnung "Jvan" beutet auf flavische Abstammung bin.

übernahm 1867 ben Borsit im Bubapester Stenographenverein und entsaltete eine rege Wirksamkeit für die Verbreitung seiner ungarischen Uebertragung. Er ertheilte 1870 im Auftrage des Unterrichtsministeriums an 62 Mittelschullehrer stenographischen Unterricht und erwirkte die Einführung seiner Uebertragung in die ungarischen Schulen (laut Erlaß vom 2. Februar 1871 neben der Uebertragung des Stolze'schen Spstems von Fenyvess, dem ersten Borstande des ungarischen Reichstagsstenographendureaus); auch wurde M. 1870 Mitglied der Prüfungscommission für das Lehramt der Stenographie. Er selbst ertheilte den stenographischen Unterricht an der f. ungarischen Ludowika-Akademie und am Franz Joseph-Erziehungsinstitut. Auch leitete er die Zeitschriften "Gyorsirászat" (1864), "Gyorsiraszati Lapot" (1869) und "Gyorsiró (1874).

Neben biefer Thatigfeit fur bie ungarifche Stenographie fuchte Dl. auch auf die Fortbildung der deutschen Stenographie im Sinne einer wesentlichen Bereinfachung und größeren Regelmäßigfeit ber Babelsberger'ichen Stenographie und einer Bereinigung ber Gabelsberger'ichen und Stolze'ichen Sufteme hinzuwirken. Schon im Wiener Centralverein vertrat er bie fog. Dresbener Befdluffe gegen bie fog. Wiener Schreibweisen ber Gabelsberger'ichen Schrift, und gab mehrere Unregungen zu einer Weiterbilbung ber Dresbener Befchluffe in bem "Magazin" und in ben "Defterreichifchen Blattern für Stenographie". Dann unterftutte er 1867 bie Faulmann'ichen Rabitalvorschläge, gab 1878 feine "Antrage gur Revifion ber beutschen Stenographie" in Buchform beraus und veröffentlichte in ben Defterreichifden Blattern für Stenographie 1881 und 1882 eine größere Arbeit über eine Menberung ber Beichen p, f und t im Gabelsberger'ichen Alphabet (ber fog. Bariabeln), indem er biefen Lauten von ber Stellung jur Beile unabhängige Schriftzeichen gab. Seine Ausführungen find auch von Einfluß auf bie Fortbilbung ber Gabelsberger'ichen Stenographie wie ber beutschen Stenographie überhaupt gewesen.

Bgl. Krumbein, Entwicklungesch. b. Gabelsb. Stenogr. 1901, S. 256.

— Dresd. Corresp.=Bl. 1898, S. 47. — Desterr. Bl. f. Stenographie 1893, S. 46—52. — Magazin 1893, S. 116—119. — Wacht 1893, S. 119 bis 128. — Westöstl. Rundschau, Berlin 1897, S. 297. — Die ungarischen Werke von Markovits bei Zeibig, Gesch. u. Litt. b. Geschwindschreibekunst, 2. Aust. S. 297 ff. — Einen Bortrag von M. über die Entwicklung der Stenographie in Ungarn enthält der Bericht über den 3. internationalen Stenographencongreß in München 1890, S. 33 ff.

Martull: Friedrich Wilhelm M., Componist. Er ist am 17. Februar 1816 in Reichenbach bei Elbing geboren, wo sein Bater Organist war. Bon ihm erhielt er auch ben erften Mufifunterricht, ben fpater ber Organist Rloß und von 1833-35 Fr. Schneiber in Deffau fortsetten. 1836 murbe er als Organist an ber Marientirche in Danzig angestellt, und hier spielt fich sein Leben und Schaffen von nun an ab, bis zu seinem Tobe am 80. April 1887. D. gebort zu ben Runftlern, bie in einem fleinen Rreife eine ausgebreitete und segensreiche Thätigkeit entfaltet haben, beren Name und Berke aber über biefen Rreis hinaus nur wenig bekannt geworben finb. Neben feinem Organistenamt mar er als Chorleiter beschäftigt, mar ein gesuchter Clavierfpieler und Lehrer und schrieb auch lange Jahre Musikritiken für bie Dangiger Beitung. Seine Berte haben in feiner engeren Beimath jum Theil recht gute Erfolge gehabt. Es find von ihnen zu nennen die Opern "Maja und Alpino" (Danzig 1848), "Der König von Zion" (1848), "Das Balpurgisfest" (Danzig 1855); ferner bie Dratorien "Johannes ber Täufer" und "Das

Gebächtniß ber Entschlafenen", von denen das zulest genannte die Aufmerksamteit Spohr's erregte, der es 1856 in Kassel aufführte. Unter seinen Symphonien ist die in C-moll in Wannheim mit einem Breise gekrönt. Im Druck erschienen sind außer dem "Gedächtniß der Entschlafenen" eine ganze Anzahl von Liedern und Männerchören, von Orgel- und Clavierwerken, sowie ein Choralbuch (1845), Werke, die ein solides Können, eine gute handwerkliche Tüchtigkeit bekunden.

Rarlitt: E. M., Pfeubonym für Eugenie John, wurde am 5. December 1825 gu Arnstadt in Thuringen geboren. Ihr Bater, von Ratur ein geiftig reich ausgestatteter Mann mit redlichem Streben nach Beiterbilbung, batte ein hervorragendes Talent jum Beichnen, bas aber leiber nicht zur vollen Entwidlung getommen mar, ba er von feinem ftrengen Bater in ben taufmannifcen Beruf hineingezwungen murbe. Die Mutter, einer angesehenen Raufmannsfamilie entstammend, mar eine Freundin schöngeistiger Lecture und ber Rufit, in erfter Linie aber bie forgenbe Band im Familienleben. ben Augen biefer Eltern, beren materielle Berhaltniffe gerabe nicht glanzenb waren, wuchs D. heiter und luftig auf, und icon in ben erften Lebensjahren ließ ihre Stimme auf eine ungewöhnliche Begabung für ben Gefang ichließen. In ber Schule entwidelte sich biefe je langer je mehr, und auf Drangen bes Gesanglehrers Stade wandte fich ber Bater Marlitt's, bessen Augen auf bem Talent feiner Tochter wie auf einer erlösenden Macht vom mubseligen Kampfe und Dafein rubten, an die bochbergige, regierenbe Gurftin Mathilbe von Sowarzburg-Sonbershaufen, Die eifrige Beschützerin von Runft und Wiffenidaft, und bat bie hohe Dame unter Darlegung ber Berhaltniffe, ber mit reichen Stimmmitteln begabten, bamals sechzehnjährigen Tochter bie fünft-lerische Ausbildung zu vermitteln. Die Fürstin berücksichtigte bas Bittgesuch, lief nach erfolgter Brufung burch ben Baffiften Rrieg vom hoftheater D. nach Sonderehaufen tommen und forgte für bie Erziehung ihres Pfleglings in mahrbeft mutterlicher Art. Reben bem wohlgeordneten Schulunterricht marb ber cifrig Lernenden Unterweisung im Clavierspiel burch ben Kammervirtuofen Beter und im Gefange burch ben Rammerfanger Roch zu Theil. Ihre Fortferitte in ben Mufitfachern fanden bie lebhafteste Anerkennung; aber gleichzeitig trat auch in ihren beutschen Arbeiten eine eminente Begabung für Die Aunft ber schriftlichen Darstellung hervor. Go vergingen brei Jahre, und nun hielt bie Fürstin es an ber Beit, bag bas eigentliche Berufsstubium beginnen Sie nahm bagu Wien in Aussicht (1844), übergab hier M. als Benfionarin einer liebenswürdigen Familie und forgte für ihre weitere Ausbilbung im Gefange, in ber italienischen Sprache, in Deflamation und Rhetorit. So konnte benn die junge Kunstnovize, die bereits 1846 unter ben Augen ibrer boben Befdugerin in Leipzig bebutirt batte, ihre Laufbahn ale Buhnenfängerin beginnen. Zuerst trat sie mit bem ihr verliehenen Bräbicat einer farftlichen Kammersängerin in Sonbershausen auf, wirkte später unter bem Edute ihrer fie begleitenden Mutter an ben Buhnen von Ling, Grag, Lemberg u. f. w., um bann ploplich auf ihrer taum betretenen theatralischen Laufbahn Balt zu machen. Gin fich entwidelnbes Gehörleiben, bas zwar niemals bis jum Grabe ber Taubheit fich steigerte, wie wol hier und bort berichtet wird, bas aber boch allen Seilmäffern und jeglicher arztlichen Runft spottete, verschloß ihr bie Rudtehr gur Buhne; nun nahm bie Fürstin fie als Borleserin und Reisebegleiterin an ihren hof, in welchem Berhältniß D. hinreichenb Gelegenheit hatte, die Welt fennen ju lernen und mancherlei Erfahrungen ju fammeln. Bon 1853-1863 lebte fie theils in Friedrichsruh bei Dehringen,

theils in Munchen, von wo aus alljährlich bie Sommerfrischen in bem bairifden Oberlande besucht murben, bis bann bie finanziellen Berhaltniffe ber Fürstin biese endlich zwangen, ihre Hofhaltung einzuschränken und sich auch von M. ju trennen, Die fie im Frühlommer 1868 unter Belaffung ibres Gehalts entließ. Lettere fand nun Aufnahme in ber Familie ihres Brubers Alfred, ber als Lehrer an ber Realichule in Arnstadt mirkte. Ihr mar biefer Bechfel in ihrem Leben nicht gerabe ichmerglich, ba fie fich bereis einen neuen Lebensplan vorgezeichnet hatte. Infolge ber Correspondenzen, die fie ju fuhren gehabt hatte, mar fie von verschiebenen Seiten auf ihr Darftellungstalent aufmerksam gemacht und ihr ber Rath ertheilt worben, fich gang ber Schriftstellerei zu mibmen. So hatte fie benn in ihren freien Stunden mehrere Scenen ausgearbeitet, aus benen fich nun in ihrer Arnftabter Muße bie Erzählungen "Schulmeifters Marie" und "Die zwölf Apostel" entwidelten. Sie fandte biefelben an Ernft Reil in Leipzig jum Abbrud in ber von ihm redigirten "Gartenlaube" und hatte die Freube, bie zweite Novelle angenommen zu feben (1865), mahrend Reil von ber erfteren, trop ihrer großen Schönheiten, keinen Gebrauch machen wollte, ba gerabe in jener Zeit von Nachahmern Bertholb Auerbach's bas Gebiet ber Dorfgeschichte über Gebühr gepflegt murbe ("Schuls meisters Marie" erschien jum ersten Dale im Drud im 10. Banbe von E. Marlitt's Gefammelte Romane und Novellen. Buuftrirte Ausgabe; X, 1888-90). Gleichzeitig erbat Reil weitere Arbeiten ber Berfafferin, und biefe fandte barauf ben inzwischen fertig geworbenen Roman "Bolbelfe" ein. Reil alaubte bem Gefchmad ber Lefer feines Blattes entsprechen und Die Berfafferin bestimmen zu muffen, verschiedene Kurzungen an bem Romane vorzunehmen. Wenn bies auch gefcah, fo prafentirte fich boch bie Buchausgabe von "Golbelfe" (1867) in ber urfprunglichen, unverturzten Faffung. Dit biefen beiben Beröffentlichungen hatte fich Dl. bereits Die Theilnahme und ben Beifall bes lefenden Bublicums in hohem Grabe erworben, und es fteht außer allem Zweifel, bag bie "Gartenlaube", in welcher fie ihre gesammten Arbeiten zuerft zum Abbruck brachte, ihre große Berbreitung — Die Zahl ber gebruckten Exemplare stieg von 1866—76 von 175 000 bis über bas Doppelte lebiglich ber Mitarbeiterschaft biefer Schriftstellerin zu verbanken hatte. nachst erschienen in rascher Folge bie Novelle "Blaubart" (später, 1869, mit ber Rovelle "Die zwölf Apoftel" u. b. T. "Thuringer Erzählungen" berausgegeben), bann ber Roman "Das Geheimniß ber alten Damfell" (II, 1888), ber bie große Gartenlaubengemeinde im Sturme eroberte und ihren Beifall jum Enthusiasmus steigerte, und ber Roman "Reichsgräfin Gifela" (II, 1869). Bon einer Zumuthung bes Rebacteurs ber "Gartenlaube", biese Arbeiten zu furgen, mar langft feine Rebe mehr: bas Bublicum murbe jest eine folche entfcieben gemigbilligt haben. Recht bebauerlich mar es, bag bie Schriftstellerin in biefer Zeit öfter leibend mar. Das Uebel, von bem fie heimgesucht marb, und bas fich icon ein Sahrzehnt vorher angefündigt hatte, bestand in einer Auflagerung von Ralten in ben Gelenken, bie zwar jest fcmerzlos maren, aber an ber freien Bewegung ber betroffenen Blieber hinberten. Das Steben und Behen murbe allmählich unmöglich und ichließlich blieb bie Rrante fur immer an ben Fahrstuhl gebannt. Dieser Umftand bewog fie benn auch, einen icon langft gehegten Plan gur Ausführung zu bringen, fich nämlich ein eigenes Beim ju ichaffen, bas gang und gar ihren Beburiniffen, namentlich auch in Bezug auf ihr körperliches Leiben, entspräche. So erhob fich benn balb in ber Nähe von Arnstadt ihre Billa "Marlittsheim", die fie im Juli 1871 beziehen, und in der fie mit reinster Bergensfreude ihren alternden Bater bis gu feinem Tobe 1873 - Die Mutter mar ichon 1858 gestorben - mit allem Comfort umgeben und hegen und pflegen konnte. Inzwischen war ihr Roman "Das heibepringefichen" (II, 1872) erschienen, von bem ber Freiherr v. Tauchnit balb eine englische Uebersetung in feine "Collection of British Authors" aufnahm. 36m folgten nach einer freiwillig auferlegten längeren Muße bie Romane Die zweite Frau" (II, 1874), mohl bas Dleifterwerf ber Schriftstellerin, 3m Saufe bes Commerzienrathes" (II, 1877), "Im Schillingshof" (II, 1879), "Amtmanns Magb" (1881) und "Die Frau mit ben Karfunkelfteinen" Alle biese Romane murben in bie verschiebensten europäischen Spracen überfett, erlangten aber auch außerhalb Europas burch beutschen Rachbrud eine außerorbentliche Berbreitung. Daß in mancher Ueberfepung bie Tenbeng bes Romans gerabegu vernichtet und in bas Gegentheil verfehrt wurde, daß in ergtatholischen Lanbern Die Dichtung nach ultramontaner Unihauung formlich umgemodelt und baburch verballhornifirt murbe: biefe Unverschämtheit mußte mit berfelben Gebuld ertragen merben, wie ber mißaludte Berfuch einiger beutscher Schriftsteller (Wollheim ba Fonseca, Baul Blumenreich u. A.), die Romane ber D. in bramatifirter Form auf die Bubne in bringen. Seit bem Berbst 1886 frankelte D. fehr viel, und am 22. Juni 1887 trat nach schwerem Dulben die Erlösung burch einen fanften Tob ein. Ihren letten Roman "Das Eulenhaus" (II, 1888) hat fie nicht mehr vollenben tonnen; boch murbe er von einer anbern Gartenlaube-Autorin, Bertha Behrens (B. Heimburg), mit großem Geschick nach eigener Erfinbung vollenbet, ba ein Blan ber verftorbenen Berfafferin nicht aufgezeichnet mar.

DR. hat als Schriftstellerin eine verschiebene, sich gerabezu mibersprechenbe Beurtheilung erfahren, boch find bie Stimmen, welche in wegwerfender Beife ihre Arbeiten besprechen, nur in verschwindend fleiner Zahl laut geworben; ne ertonten theils aus bem Lager orthodoger Rreise, benen die liberale Haltung ber "Gartenlaube" und ihrer Mitarbeiter ein Stein bes Anftoges mar, theils aus ben Rreisen ber Rivalen und Neiber, Die es nicht ertragen konnten, bag die durch sie repräsentirte realistische Schule von der seltenen Begabung einer deutschen Frau in ben Schatten gestellt murbe. Aber mahrend eine von einieitigem Glaubenseifer bictirte Kritik biefes ober jenes Geiftlichen gegen bie Romane ber M. zeterte, geschah es wol, daß beren Frauen und Töchter daheim diese Romane mit der größten Andacht lasen, und der neidvolle, realisirende Schriftsteller verftummte fehr balb, ale Manner wie Levin Schuding, Rubolf v. Gottichall, Friedrich hofmann, D. Beta, J. B. Widmann u. A., vor allem aber ber urmuchfige Gottfried Reller für bie Schriftstellerin in bie Schranfen D. hat entschieben - bas geben felbst ihre Gegner zu - ein Erichlertalent, wie es bis babin nur felten eine Frau in Deutschland entwidelt bat. Groß ift biefes Talent in ber Schilberung ber Localitäten, ber Perfonlich. feiten, bes menschlichen Lebens und Treibens, groß auch in ber Pfychologie Des menschlichen Herzens, besonders bes Frauenherzens; und alles weiß uns die Dichterin in größter Lebendigkeit barzustellen. Auch der Stil ihrer Romane verdient alles Lob; "er ift frei von jeder Runftelei und Uebertreibung, fliegend and frifch, von anmuthiger, bichterischer Belebung, ohne lyrische Extratouren, anidaulich und bezeichnend, ebel und tabellos im Musbrud wie in ber fontatifchen Fügung". Das geistige Geprage ihrer Schöpfungen hat M. selber treffend charafterifirt in bem Bormort gur "Reichsgräfin Gifela"; benn mas ke bort über biesen Roman sagt, gilt mehr ober weniger auch für alle. Danach "bauen fich biefelben auf über ben Grundibeen ber humanität; fie versuchen die Menschenliebe zu weden in ben Gemüthern, die infolge angeborenen Sochmuths ober falfcher Erziehung völlig vergeffen, bag fie einen himmlischen Schöpfer, ein Baterland, ein Jenseits mit ihren Brübern gemein

haben, mit nichten aber Störer und willfürlich hemmenbe einer Rette fein follen, beren Anfang und Ende in Gottes Sand liegt". Daber vertritt bie Berfafferin eine von verknöcherten Doamen und Formen fich logringenbe, fittlich reine und ethische und bamit eine mahrhaft religiofe Weltanicauung und betampft mit Nachbruck jene Charaktere, "bie um perfonlichen Bortheils willen nach ber Wiederfehr alter verrotteter, menschenfeinblicher Inftitutionen ringen". Wenn fich aber ber Reichthum ber Erfindung eines Schriftstellers besonbers in der Mannichfaltigkeit der Grundideen zeigen foll, so dürfte R. v. Gottschall wohl Recht haben, wenn er bei M. einen Mangel darin erblickt, daß ihren meisten Romanen das Schema der volksthümlichsten beutschen Sage, des "Aschenbröbel", zu Grunde liegt. Und doch hat gerade dieser Mangel zur freundlichen Aufnahme ber Werte Marlitt's in burgerlichen, ja felbft in bienenben und Arbeitertreifen gang außerorbentlich beigetragen. "Denn bie Borliebe für biefen Sagenftoff ift nun einmal in ber beutschen Gemutheart begrundet, und biefer ift ein unbestechliches Rechtsgefühl eigen, welches die Entruftung über Die unverdiente Burudfegung nie verleugnen fann und ben endlichen Triumph verfannter ober gefrankter Unschuld mit Jubel begruft. Und wenn biefe Unichuld überbies mit bem Reis echter Innigfeit und Lieblichkeit ausgestattet ist, so bleibt ihre Anziehungskraft eine nachhaltige." An der Thatfache, daß Marlitt's Romane das Lob verdienen, zu ben unterhaltenoften Werken ber neueren erzählenben Litteratur gezählt zu werben, kann wohl nicht gerüttelt werben.

Eugenie John Marlitt. Ihr Leben und ihre Werke (Gesammelte Romane und Novellen X, 399 ff.). — Die Gartenlaube, Jahrg. 1869, S. 825; Jahrg. 1887, S. 472; Jahrg. 1899, S. 136. — Rud. v. Gottschall, Die beutsche Nationallitteratur des 19. Jahrh., 1892, 4 Bbe., S. 594 ff. Franz Brümmer.

Maranarbien: Beinrich D., Staatsrechtslehrer und hervortretenber Barlamentarier, mar am 25. October 1826 in Schleswig geboren (nach bem Kirchenbuch). Sein Bater, Weinhänbler, später auch Senator in Schleswig, befaß ein fleines von ben Boreltern übernommenes Landgut in ber Nabe (Solm bei Treia). Seine Mutter ftammte aus gleicher Gegenb. So munichten bie Eltern, auch ber Sohn, ihr einziges Rind, folle auf heimischer Erbe bleiben und in die Fußtapfen ber Borfahren treten. Der Knabe mußte barum in landwirthschaftlicher Arbeit früh mit anpaden und burfte bie Ge-lehrtenschule in Schleswig nicht besuchen. Allein mächtiger als bie väterliche Beftimmung erwies fich bes Jungen Wiffenstrieb. Abends wenn die Familie zur Ruhe gegangen, saß er eifrig studirend in seiner Kammer. Dhne jebe hulfe ward aus Buchern alterer Bettern, die die Schule in Schleswig befuchten, Latein und Griechifch, Englisch, Frangofisch und Mathematik gelernt. Raum 12 Jahre alt, machte ber Anabe auf eigene Sand Die Brufung gur Aufnahme in Secunda. Der Wille bes Baters mar gebrochen. Raum 14 Jahre alt, ward M. Primaner und als folder am 20. Marg 1842 im Dom confirmirt. 161/2 Jahre alt, wurde er in Riel immatrifulirt, wandte fich aber balb nach Beibelberg, ber Stabt, bie ihm bie liebste seines Lebens murbe. Dort begrundete Dt. feine Lebensfreunbichaft mit Abolf Rugmaul, bem nachmaligen Kliniker, und Ludwig Karl Aegibi, bem engeren Fachgenoffen. Am 2. Februar 1848 Schloß M. seine Universitätebilbung burch seine Promotion jum Doctor beiber Rechte ber Beibelberger Facultät ab. Bangerow und Mittermaier waren bie Lehrer gewesen, bie ihn für bie akabemische Laufbahn begeisterten. Der Borbereitung auf diese gehörten die Jahre 1848-51 mit Reisen nach Belgien und England, um in langerer eigner Anschauung und " philosophiae. Nachdem M. um das rog er fich in bas Brivatleben iter nach Berlin über. rwissenschaften in regen " hülfsmittel, ber ju forbern. Diefe Auf Grund feiner Rügener Kreibe entoraminiferen (1878), Irnozoen (1889), von beschrieb. Seine lette Gruppe lebenber Dragiatomeen. Es mar ihm vollenden und beren Erntereffe an ber botanischen das selbständige Sammeln d als Mitglied ber seitens an Commission für die Flora Gebiet thätig. Dann mußte Lebensjahre raffte ben fleißigen

in bes Botan. Bereins ber Bro-IV, LV. - B. Afcherson, Berichte 92, Geschäftsbericht I, S. 30-33. E. Wunschmann. um 1400. 3m letten Biertel bes rche unter bem thatfräftigen Beiftanbe lgung ber fast in allen beutschen Landen Secte ins Werk gefett. Neben bem 3. B. XLV, 535) hat bei dieser Berenfirche vor bem Tenn in ber Brager Altin hervorragender Beise mitgewirft. aubensrichter in Regensburg, im folgenben 1401 in Franken, Thuringen, Oberöfterreich, als Genoffen Betrus Zwicker's. Vermuthlich mische Priefter Martin, ber schon 1871-1378 iolgte, vielleicht auch ber zu Ende bes 14. Jahrr genannte Martinus von Amberg, bessen "modus Sanbichrift ber Sof- und Staatsbibliothet zu

iträge zur Sectengeschichte bes Mittelalters, Bb. II 378. — H. Haupt, Walbenserthum u. Inquisition im reiburg 1890), S. 57 ff., 82 ff. u. die bort angef. Quellen. Herman Haupt.

pp Leopold M., geboren 1815, widmete sich bem urproducte und machte sich in weiten Kreisen durch seine dellung ausgestopfter Thiere bekannt. 1869 bearbeitete er Berkes von C. L. Brehm "Die Kunst Bögel als Bälge eraus entstand sein mit vielem Beisall aufgenommenes Werk: Naturgeschichte", Weimar, 1. Bb. Taxibermie 1869; 2. Bb. and Museologie 1870; 3. Bb. Naturstudien 1878—82. Aber mit persönlichem Abel verbundenen Berbienftorbens ber bairischen Krone ge-

fenngeichnet.

Begreiflich ift, daß bei folch reicher Thatigkeit im öffentlichen Leben für Die Wiffenschaft wenig Beit blieb. Nichtsbestoweniger gab D. auch ibr Anregung. 1874 murbe Dt. jum Mitglied bes Inftituts für Bolferrecht gemählt. Un beffen Bersammlungen nahm er eifrigen Antheil. Ende ber fiebziger Jahre leitete M. Die Herausgabe eines großen, seinen Ramen tragenden Sammelwertes, bes "handbuches bes öffentlichen Rechts ber Gegenwart" aller Culturlander in die Wege. Die Absicht, felbst bafür eine Bolitit zu liefern, blieb unverwirklicht. Bon ben verwirklichten Ergebniffen feiner miffenfchaftlichen Arbeit sei erwähnt Der Trentfall 1862, Das englische Oberhaus und bie Wissenschaft 1862, Reichsprefgeset vom 7. Mai 1874 mit Einleitung und Commentar, Spencer Einleitung in das Studium der Sociologie, 2 Theile überfett 1875, In memoriam (Erinnerungeblätter auf Bangerow und Mohl) 1886, Artifel Mohl in ber A. D. B. XV (1887), Artifel Baco v. Berulam, Brougham in Bluntschli's und Brater's Staatsworterbuch 1857, eine eingebende Befprechung von Mobl's Geschichte und Litteratur ber Staatswiffenschaften Bb. II in ber Zeitschrift für die gesammte Rechtswissenschaft 1857.

Um 30. November 1897 feste zu Erlangen ein Gehirnschlag Marquarb fen's vielgestaltetem Wirfen bas Biel. Er starb am Tage vor ber Eröffnung ber Wintersession bes Reichstags, an ber fich Dt. noch eifrig batte betheiligen Denn ber Sauptberathungsgegenstand, die Militärstrafprocegreform, lag ihm besonders am Bergen. In feinem Plane mar geftanden, nach ihrer Erledigung bem Barlamentarismus Lebewohl zu fagen und Lebenserinnerungen

au ichreiben.

reiben. Der Tob griff früher ein. Nefrologe von H. Reitung 1897 Dr. 291, im Juriftischen Litteraturblatt (Beil.) v. 15. April 1898, in Paul Stettenbeim's Biogr. Jahrb. u. Dtich. Nefrolog, 2. Bb. 1898, S. 411 ff.

Sermann Rebm.

Marffon: Theodor M., Botanifer, geboren zu Bolgaft in Neuvorpommern am 8. November 1816, + ju Berlin am 5. Februar 1892. Als Sohn eines Apothekers manbte fich M. bem väterlichen Berufe zu, stubirte in Giegen unter Liebig Chemie und Pharmacie und übernahm bann nach Bollenbung feiner Studien bie Bolgafter Apothete. Schon mahrend feiner Borbereitungszeit beschäftigte fich D. eingebenb mit ber Flora feiner Beimathe. provinz und ber Insel Rügen und lieferte aus biesen Gegenden werthvolles Material für die 1840 erschienene "Flora von Bommern und Rügen" von Dr. B. L. Schmidt. Rachbem er fich felbständig gemacht, richtete er brei Jahrzehnte hindurch feine wiffenschaftliche Thatigfeit auf Die Bertiefung in Die gleiche Aufgabe. Es erwuchs baraus bas von ihm 1869 veröffentlichte Bert: "Flora von Neuvorpommern und ben Infeln Ufebom und Rügen". Hiermit war für ein Gebiet, das bis bahin nur lückenhaft bekannt war und bas burch feine Berührung atlantischer Pflanzenformen mit folden ber pontischen Begetation auch eine pflanzengeographische Bebeutung beansprucht, ein annähernb vollständiges Bild geschaffen worden. Neben ben von M. selbst gesammelten Bflanzen fanben auch die Beitrage feines Freundes L. holy und bes Denbrologen Babel ausgiebige Berwerthung. Gleiche forgfältige Beachtung schenkte M. auch ben Fragen ber Nomenclatur und gab Beweise seiner ausgebehnten Litteraturfenntniß. Roch in späteren Jahren erfüllte es ihn mit Freute, wenn er von neuen Pflangen in feinem Florengebiete ober neuen Funbstellen schon bekannter Arten Rachricht erhielt. In Anerkennung seiner Leiftungen verlieh ihm die Greifsmalber Universität 1856 anläglich ihrer 400 jährigen

Jubelfeier die Ehrenwürde eines Doctor philosophiae. Rachdem M. um das Jahr 1870 seine Apotheke verkauft hatte, zog er sich in bas Privatleben wrud und fiebelte junachft nach Greifsmalb, fpater nach Berlin über. beiben Städten trat er mit ben Bertretern ber Raturmiffenschaften in regen Bertehr und fuchte burch Benutung ber ihm hier gebotenen Gulfsmittel, ber Sammlungen und Inftitute, feine miffenschaftlichen Studien gu forbern. Diefe wandten fich jest mehr mitroscopischen Forschungen gu. Auf Grund feiner Untersuchungen über bie palaontologischen Formen in ber Rügener Kreibe entnanden feine von der Kritif gelobten Arbeiten über die Foraminiferen (1878), bie Oftratoben und Cirripeben (1880), sowie über bie Bryogoen (1889), von benen er eine gange Reihe neu aufgefundener Formen beschrieb. Seine lette wiffenschaftliche Thatigfeit bezog fich wieber auf eine Gruppe lebenber Organismen und zwar auf die mitroscopische Welt der Diatomeen. Es war ihm aber nicht mehr beschieben, feine Arbeit hierüber gu vollenden und beren Ergebniffe zu veröffentlichen. Doch erlahmte fein Intereffe an ber botanischen Biffenschaft nicht, als Alter und Rrantheit ihm bas felbständige Sammeln erichmerten. Bis jum Jahre 1888 mar D. noch als Mitglieb ber feitens ber Deutschen Botanischen Gesellschaft gegründeten Commission für die Flora von Deutschland ale Referent für bas baltische Gebiet thatia. Dann mußte er es jungeren Rraften überlaffen. 3m 76. Lebensjahre raffte ben fleißigen norider nach längeren Leiben ber Tob babin.

Nachruf von L. Holt, Berhandlungen bes Botan. Bereins ber Provinz Brandenburg XXXIII, 1891, S. LIV, LV. — B. Ascherson, Berichte ber Deutschen Botan. Gesellsch. XX, 1892, Geschäftsbericht I, S. 30—33.

E. Wunschmann.

Rartin von Brag, Inquisitor um 1400. Im letten Biertel bes 14. Jahrhunderts hat bekanntlich die Kirche unter dem thatkräftigen Beistande der Luxemburger eine allgemeine Verfolgung der fast in allen deutschen Landschaften weit verdreiteten waldensischen Secte ins Werk gesett. Reben dem Coelestiner Betrus Zwicker (f. A. D. B. XLV, 535) hat dei dieser Verstolgung der Altarpriester der Marienkirche vor dem Teyn in der Prager Altstadt, Martinus, als Inquisitor in hervorragender Weise mitgewirkt. Um 1380 begegnen wir ihm als Glaubensrichter in Regensdurg, im folgenden Jahrzehnt und bis zum Jahre 1401 in Franken, Thüringen, Oberösterreich, Etriermark und Ungarn, meist als Genossen Betrus Zwicker's. Vermuthlich int mit ihm identisch der böhmische Priester Martin, der schon 1371—1373 die Strasburger Beginen verfolgte, vielleicht auch der zu Ende des 14. Jahrstunderts öster als Inquisitor genannte Martinus von Amberg, dessen "modus predicandi" sich in einer Handschift der Hos- und Staatsbibliothek zu Rünchen (clm. 3764) sindet.

3. Doellinger, Beiträge zur Sectengeschichte bes Mittelalters, Bb. II (München 1890), S. 378. — H. Haupt, Walbenserthum u. Inquisition im subofil. Deutschland (Freiburg 1890), S. 57 ff., 82 ff. u. die bort angef. Quellen.

Bartin: Philipp Leopold M., geboren 1815, widmete sich dem Brapariren der Naturproducte und machte sich in weiten Kreisen durch seine Leistungen der Darstellung ausgestopfter Thiere bekannt. 1869 bearbeitete er die 3. Auflage des Werkes von C. L. Brehm "Die Kunst Bögel als Bälge u bereiten". Hieraus entstand sein mit vielem Beisall aufgenommenes Werk: Die Brazis der Naturgeschichte", Weimar, 1. Bd. Tazidermie 1869; 2. Bd. Dermoplastif und Museologie 1870; 3. Bd. Naturstudien 1878—82. Aber R. begnügte sich nicht mit der Brazis, sondern er suchte auch das Leben der

Thiere zu erforschen und veröffentlichte eine Reihe intereffanter Abhanblungen namentlich in ben Zeitschriften "Die Natur" und "Der zoologische Garten". Sein Hauptwerk, welches er in Berbindung mit Dr. Heinde, Dr. Knauer und Dr. Rey herausgab, war seine: "Ilustrirte Naturgeschichte bes Thierreichs", Leipzig 1882, ein Werk, welches weite Verbreitung fand und, obwol populär, boch ein streng wissenschaftliches Gepräge trägt.

M. ftarb am 7. Marg 1885 in Stuttgart.

2B. Bef.

Martini: Martin M., von verschiebenen Geschichtschreibern bes Jefuitenorbens auch Martinfohn ober Martinez, von ben Chinefen Bei genannt, Miffionar, Geograph und Siftorifer, murbe 1614 von beutschen Eltern in Trient geboren. Ueber feine Jugend ift nichts befannt. Um 8. October 1632 trat er zu Rom als Novize in die Gesellschaft Jesu ein und genoß im Collegium Romanum ben üblichen Bilbungsgang ber Orbenszöglinge. Daneben wurde er von Athanasius Kircher privatim in Mathematik und Naturmiffenschaften unterrichtet. Da er hervorragenbe Geistesgaben zeigte und fich in wenig Jahren eine umfaffenbe Gelehrfamteit aneignete, murbe er von seinen Oberen für die Diffion in China bestimmt, ber man bamals bie befähigtsten Köpfe zuwies. 1688 schiffte er sich in Lissabon ein und gelangte unter vielen mibrigen Bufallen nach Goa, mo er fich mehrere Sahre aufhielt. Neben seiner Missionsthätigkeit beschäftigten ihn namentlich magnetische und aftronomifche Beobachtungen. 2 Briefe, in benen er über bie von ihm mahrgenommenen Abweichungen ber Magnetnabel unter verschiebenen Breiten, über Sonnenflede, Sternbilder bes sublichen himmels und Dammerungserscheinungen berichtete und bie er feinem Lehrer Rircher überfandte, veröffentlichte biefer auszugsweise in feinem Berte "Magnes sive de arte magnetica", Romae 1654, S. 316-318 und 348-350. Nach einem weiteren Aufenthalte auf ben Philippinen traf D. endlich 1643 in China ein. Sier herrschten bamals fehr unruhige Zeiten. Bon innen her ward bas Reich burch blutige Emporungen erschüttert, von außen burch einen siegreichen Ginfall ber Manbidu, welche 1644 die Ming-Dynaftie fturgten, Befing eroberten und einen neuen Raifer einsetten, ber bie Jesuiten begunftigte und ihnen einen großen Einfluß auf Die Regierungsangelegenheiten einräumte. Nachbem fich R. einigermaßen mit Sprache und Sitte bes Bolfes vertraut gemacht hatte, trat er große Reisen an. Die ihn, wie es scheint, burch alle Provinzen bes weiten Reiches führten. Er benutte biefe Banberungen nicht nur ju Diffions. versuchen, sondern auch ju miffenschaftlichen Beobachtungen, namentlich jur Bornahme aftronomischer Ortsbestimmungen. Da er regen Bertehr mit ben Eingebornen unterhielt, eignete er fich allmählich eine fo umfaffenbe Renntnif ihrer Sprache an, daß er versuchen konnte, einige Abhandlungen über Befen und Gigenschaften Bottes, über bie Unfterblichkeit ber Seele, sowie verschiebene polemische und moralische Tractate in dinefischer Sprache zu veröffentlichen. Much verfaßte er eine dinefische Grammatit, Die aber nicht im Druck erschienen ist. Wegen dieser tüchtigen Leistungen wurde er nach einigen Jahren jum Superior ber Mission in Sang-theou ernannt. Sier hatte er viel burch Die sogenannten Accomodationsstreitigkeiten zu leiben, die unter ben Missionaren über verschiedene rituelle Fragen ausgebrochen maren. Die bekehrten Chinefen munichten nämlich ihren altgewohnten Ahnencultus, Die Berehrung ihres großen Morallehrers Confucius und bie ihnen geläufige Benennung Gottes burch bas Bort himmel beizubehalten. Die weltklugen Jesuiten gaben ihren Proselyten in biesen Bunkten nach, bie gleichfalls als Dissionare wirkenden Dominicaner und Franciscaner bagegen lehnten jedes Zugeständniß als Abfall

von der reinen katholischen Lehre ohne weiteres ab. Die Meinungsverschiedenbeit zwischen beiben Barteien bilbete eine Quelle enblofer Zwiftigkeiten, unb die aeaenseitige Erbitterung wurde noch baburch vermehrt, daß sich die Jesuiten andauernd ber hochsten Gunft bes Sofes erfreuten und ihre Gegner mit Erfolg wn berfelben fernauhalten mußten. Die Dominicaner fandten beshalb ihren Erbensgenossen Moralez nach Rom, ber es burchsete, daß die Inquisition ein Berbot ber chinesischen Riten aussprach und Papst Innocenz X. Diese Entfeibung beftätigte. 218 biefe Runbe nach China gelangte, befchloffen bie dortigen Jesuiten, Berufung gegen bas ihnen gefährlich erscheinenbe Urtheil einzulegen. Bu biefem 3mede fandten fie 1651 ihren Mitbruder M. als Procurator ber Mission nach Rom ab. Diefer hatte eine fehr gefahrvolle beimreife zu überfteben. Da er in Macao tein portugiefisches Schiff antraf, bas nach Europa ablegelte, begab er fich junächst nach ben Philippinen und partete bier mehrere Monate, bis er ein fpanifches Schiff fant, bas ihn mitnohm. 3m fübchinefischen Meere aber murbe baffelbe von hollanbischen Geeraubern ausgeplündert. D., ber mit Mühe fein Leben und feine mitgeführten Manuscripte rettete, murbe ale Gefangener nach Batavia gebracht. bier erlaubte man ihm, ba er ber bollanbischen Colonialverwaltung wichtige Rittheilungen über bie politischen Borgange im Innern Chinas mahrend ber letten Jahre machte, nach längerem Warten am 1. Februar 1658 auf einem bollandischen Schiffe nach Europa zurüchzukehren. Während ber monatelangen Ueberfahrt beschäftigte er sich mit ber Sichtung und Berarbeitung seiner Aufwichnungen und mit ber Anfertigung von Karten ber einzelnen Provinzen Chinas. Gegen Enbe ber Reise murbe bas Schiff burch fcmere Sturme nach Rorden verfchlagen, fo bag es nicht in Holland, sonbern in Norwegen landete. Bon hier aus begab sich M. über Deutschland, Belgien und Frankreich nach Sier verhandelte er theils mit ber Propaganda und ben Inquisitions. behorben megen ber dinefischen Riten, theils vollenbete er als Früchte feines achtjährigen Aufenthaltes in China mehrere Schriften über bie Geschichte und Geographie biefes Reiches, Die berechtigtes Auffehen erregten und barum mehrere Ausgaben und Ueberfepungen erlebten. Buerft erfcbienen zwei wenig bedeutende Arbeiten kleineren Umfangs, welche offenbar nur bazu bienen follten, bie oberflächliche Neugierbe weiter Kreise ju befriedigen: "Brevis relatio de numero et qualitate Christianorum apud Sinas" (Rom 1654, Röln 1655) und "Beitung auß ber nemen Belt ober Chinefischen Rönigreichen" (Augepurg 1654). Roch in bemselben Jahre veröffentlichte er in lateinischer Sprache nach eigenen Erlebniffen und nach ben Mittheilungen seiner Orbensgenoffen eine ausführliche Befchreibung bes fiegreichen Ginfalls ber Danbichu und ber inneren Unruhen, die China in ben Jahren 1616—1644 bis zum freiwilligen Lobe bes letten Raifers ber Ming-Dynastie erschüttert hatten. König Cafimir von Polen gewihmete Werk ift betitelt "De bello Tartarico historia". Die erste Ausgabe erschien 1654 in Rom. Beitere lateinische Ausgaben folgten noch in bemfelben Jahre in Antwerpen, Köln und Wien, in nachften Jahre in Rom und in Amfterbam, sowie 1661 wieberum in Amfterdam. In beutscher Uebersetzung erschien bas Buch 1654 in München, 1654 und 1655 in Amsterdam, sowie 1696 in Samburg als Anhang ju Dlearius, Biel vermehrte Moscowitische und Berfianische Reisekichreibung; englisch 1654 in London als felbständiges Werk und 1655 ebenbort als Anhang zu Alvarez Semedo, The History of that great and renowned monarchy of China; frangofisch 1656 in Amsterbam, sowie 1667 in Eyon und Baris als Anhang zu Alvarez Semedo, Histoire universelle de la Chine; hollandisch 1654 in Delft und in Antwerpen, 1655 in Utrecht,

1656 und 1660 in Amsterdam; italienisch 1654 in Mailand und 1655 in Balermo; spanisch 1659 in Amsterdam und 1665 in Madrid; portugiesisch 1657 in Lissabon; endlich schwedisch 1674 in Wijfingsborg.

1655 begab fich D. nach Amfterbam, um fein 2. Sauptwert, ben großen Atlas von China ("Novus Atlas Sinensis") fertig zu ftellen und ben Stich und Druck ber Karten in ber berühmten Officin bes Johannes Blaeu zu Beibes gelang vorzüglich, fo bag ber Atlas noch heute als ein werthvolles Dentmal ber alten hollanbifden Rartographie geschätt mirb. Er ericien feit 1655 in gahlreichen meift undatirten Ausgaben in Groffolioformat mit Titelblatt und Tert in lateinischer, frangofischer, hollanbischer und spanischer Sprache theils einzeln, theils in ben verschiebenen Ausgaben ber großen Cosmographia Blaviana. Das Werk ift bem Erzherzog Leopold Wilhelm von Defterreich gewibmet. In ber Einleitung sagt M., baß er es aus 15 dinefischen geographischen Werken jusammengearbeitet und burch bie Ergebniffe feiner eigenen Reifen ergangt und berichtigt habe. Es enthalt eine für jene Reit vortreffliche Ueberfichtstarte bes dinefifden Reiches, 15 Rarten ber einzelnen Brovingen Chinas und eine Karte von Japan und Rorea. Bur Erläuterung ift ein fehr ausführlicher Tert beigegeben, ber eine Befchreibung Chinas, seiner Rebenländer und seiner Bewohner, sowie der einzelnen Brovinzen und ber wichtigsten Städte enthält. Dann folgt ein "Catalogus longitudinum et latitudinum omnium locorum imperii Sinici, quorum fit in nostris mappis mentio", ein Berzeichniß von fast 2000 Längen- und Breitenbestimmungen, die natürlich bei weitem nicht alle auf eigenen Deffungen Martini's, sonbern meist auf Berechnungen nach ben Entfernungsangaben ber dinesischen Quellenwerte beruhen und barum jum Theil fehr fehlerhaft find. Als Anhang ift allen Ausgaben Martini's oben ermahnte Schrift über ben tartarischen Krieg beigefügt. Dieser Atlas blieb bis auf bu Halbe's Description de la Chine (Paris 1735) und b'Anville's Nouvel Atlas de la Chine (la Haye 1737) bas beste Wert in feiner Art und mar ein volles Jahrhundert hindurch eine werthvolle Fundgrube für alle Rartographen. Noch beute ift er bie vollständigste geographische Ginzelbeschreibung von China, bie mir befigen, und fein Berfaffer verdient mit vollem Rechte ben Ehrennamen bes Batere ber geographischen Kenntnig von China, ben ihm Richthofen beigelegt bat. Einzelne Theile bes Atlas murben von anberen Autoren neu berausgegeben. Den gesammten Text ohne bie Karten brudte Melchisebet Thevenot in frangofischer Uebersetung ale Description géographique de l'empire de la Chine in seinen Relations de divers voyages curieux (Paris 1672 und 1696) T. II, P. III, 1-216 ab. Gin Abschnitt, ber über bie Manbichurei handelt, erschien als Relation de la Tartarie orientale in ben beiben Ausgaben bes Sammelwertes Recuil de voyages au nord, Amfterbam 1715, III, 142-185 und ebenbort 1732, IV, 365-413. Zwei andere Abschnitte über Japan und Korea nahm Chriftoph Arnold in seine Wahrhaftige Beschreibung breger mächtigen Königreiche, Japan, Siam und Corea (Nurnberg 1672) auf (S. 347—356 und 883—900).

Nach ber Bollenbung des Atlas fehrte M. von Amsterdam nach Rom zurück. Hier waren unterdessen die Berhandlungen über die Frage der chinesischen Riten zum Abschluß gekommen. Da er nachgewiesen hatte, daß die von seinen Ordensgenossen in China gestatteten Gebräuche nichts mit dem Gögendienst zu thun hätten und ihr Berbot das Christenthum in China äußerst gefährden würde, erhielt er am 23. März 1656 ein vom Papst Alexander VII. bestätigtes Decret der Inquisition, welches die Beobachtung und Beibehaltung jener Gebräuche unter der Bedingung erlaubte, daß sie nicht

als religiöse, sondern nur als bürgerliche Ceremonien betrachtet und ohne jede Beimischung von Aberglauben verrichtet würden. Hocherfreut, durch seine Bemühungen seinem Orden zum Siege über die Gegner verholsen zu haben, beschoß R., nach China zurüczukehren, um die Botschaft selbst zu überkingen. Zuvor aber vollendete er ein Werk, das ihn schon seit Jahren beschiftigt hatte, eine in Decaden getheilte chronologische Geschichte des chinesischen Reiches auf Grund der chinesischen Originalquellen. Die erste Decade, welche den Zeitraum von der Entstehung des Reiches dis etwa um die Zeit der Geburt Christi umfaßt, erschien mit einer Widmung an den Kaiser Leopold als "Sinicae historiae decas prima" in lateinischer Sprache 1658 in München und 1659 in Amsterdam, in französischer Uebersehung 1692 in Paris. Ob die übrigen Decaden im Manuscript vollendet wurden, ist unbekannt. Zum Trud sind sie offenbar nicht gelangt.

1656 begab fich M. von Rom nach Bortugal. Sier schlossen fich ihm 17 junge Diffionare an, die er nach China geleiten follte, barunter ber fpater berühmt geworbene Ferdinand Berbieft. Die meisten erlagen unterwegs ben Beidwerben und Gefahren ber Reise. D. felbft fiel im fubchinefischen Meere in die hande von Seeraubern, die ihn ausplunderten und zwei Jahre lang gesangen hielten. Erst 1658 erreichte er den Hafen von Macao. Nachdem er kine Orbensgenoffen von bem gludlichen Erfolge feiner Sendung benachrichtigt batte, begab er fich in feinen Diffionsbezirk und feste mit frifchen Kraften Besonders machte er sich durch die Erbauung und bas Rissionswerk fort. Ausschmudung vieler Rirchen verdient. Doch jog er fich infolge übermäßiger Anstrengungen eine schwere Rrantheit ju, ber er trop aller Bemühungen feiner Mitbruber und ber dinefischen Aerzte am 6. Juni 1661 in ber Stadt hangtheon erlag. Er mar ein Dann von feltenen Talenten und großer Denschenfrandlichkeit. Roch heute gilt er mit Recht als einer ber besten Geographen mb Geschichtschreiber unter ben Diffionaren bes 17. Jahrhunderts.

A. G. Camus, Mémoire sur la collection des grands et petits voyages et sur la collection des voyages de Melchisedech Thevenot, Paris 1802, p. 317—324. — v. Wurzbach, Biographisches Legicon des Raiserthums Desterreich XVII (1867), S. 39—40. — F. v. Richthosen, China, Berlin 1877, I, 674—677. — Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition par C. Sommervogel. V (1894), Sp. 646—650. — A. Hounder, Deutsche Jesuitenmissionare des 17. und 18. Jahrhunderts. Freidurg 1899, S. 191.

Mary: Jakob M., katholischer Theologe und historiker. Geboren am 8. September 1808 zu Landscheib im Areise Wittlich bei Trier, vorgebildet auf der Elementarschule seines Heimathortes, dem Gymnasium und Priesterkminar zu Trier, sowie durch einen längeren Ausenthalt in Wien wurde M. im J. 1836 auf den Lehrstuhl für Kirchengeschichte und Kirchenrecht am Briesterseminar zu Trier berusen, um in dieser Stellung volle 33 Jahre dis in das Jahr 1870 hinein zu verbleiben. Den Rest seines Lebens verdrachte nim Schoße des Trierer Domcapitels als dessen Secretär und Verwalter der Dombibliothek. Daneben bekleidete er seit 1869 die Stelle eines bischöslichen Officials. Er starb am 18. Februar 1876. — Die wissenschaftliche Bedeutung Mary' liegt weniger in einer großen Zahl kleiner Publicationen — ein genaues Verzeichniß gibt die unten angesührte Lebensskizze — als in dem umsassensche Geschichtswerke, welches er der Geschichte seines Heimathlandes widmete, "Geschichte des Erzstisses Trier, d. i. der Stadt Trier und des kierischen Landes als Chursürstentum und als Erzbioecese von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1816". Bb. 1—5. Trier, Link 1858—64. Das

Bert gliebert fich in brei Abtheilungen. Die erfte behandelt "Die Geschichte ber Stadt Trier und bes trierischen Landes von ber Beit ber romischen Berricaft in bemfelben bis jum Beginn ber Regierung bes letten Rurfürften (Clemens Wengeslaus 1768-1816)". Sie umfaßt zwei Banbe. Gibt Bb. I in ber Sauptfache bie politische Geschichte von Stadt und Land bis 1580, fo befast fich Bb. II mit einzelnen Berhältniffen, bem Gerichts-, Militar-, Sanitats- und Schulwefen im Trierer Lande vor ber französischen Revolution. Die zweite Abtheilung, Bb. III und IV bes Werks, enthalt bie Geschichte ber Abteien, Rlöfter und Stifte. Die britte endlich, gebilbet burch ben einen Bb. V, führt bie Gefchichte vom Regierungsantritt bes letten Rurfürften (1768) - vorangeht als Ginleitung ein Borwort, welches tury bie Geschichte bes Trierer Landes von 1648 ab barftellt, - bis jum Ginfegen ber preußischen Berrichaft im 3. 1816. Für bie beiben erften Abtheilungen mar Dt. tuchtig vorgearbeitet burch die Gesta Trevirorum von Müller und Wyttenbach, die fünf Foliobande umfassende Historia diplomatica Honthoims, die Annalen ber Jesuiten Brower und Masen, Scotti's Sammlung ber Gesete und Verordnungen und Blattau's Statuta synodalia, für den Schlußband war M. fast ganz auf sich selbst angewiesen. Aber auch die Bände I—IV bezeugen auf Schritt und Tritt bie felbständige Lekture ber von feinen Borgangern benutten Quellen. Den Rern bes Wertes bilbet bie zweite Abtheilung, Die Geschichte ber Rlofter und Stifte bes Trierer Lanbes. Sie ist heute noch wie Bb. V bem Forscher unentbehrlich, mahrend bie erste Abtheilung (Bb. I-II) in ihren Grundanschauungen und im Detail burch eine Fulle von Ginzeluntersuchungen überholt und antiquirt ift. Der Standpunkt bes Berfaffers ift ber ftreng fatholische. Den Tendenzen der Aufklärung und der in ihrem Geiste gefdriebenen Trierifden Gefdichte Byttenbach's fteht M. feindlich gegenüber. Für die Berechtigung bes Ringens bes Laienelements um die Gubrericaft in ber beutschen Cultur fehlt ihm das Berständnig. Aber D. ift nicht ultramontan. Man vergleiche jum Beifpiel feine Kritit bes von ber frangofischen Bolitit im Einvernehmen mit bem Bapftthum gegen Lubwig ben Baier und bie beutsche Kaiserkrone gerichteten Borhabens (Bb. I, S. 148). Ein anonymer Biograph, ber ihm perfonlich nabe gestanben haben muß, weiß ihm eine marme Baterlandsliebe nachzuruhmen. In ber Beurtheilung feiner litterarifchen Gegner berührt bie Objectivität wohlthuend, mit welcher er Berfaffer und Bert von einander scheibet. (Bgl. 3. B. Bb. V, S. 559 ff.) Den Mangel methobischer Schulung erfette g. Th. eine gefunde fritische Aber, wie fie fich g. B. in feiner Be-hanblung ber Ueberlieferungen über bas Alter bes Trierer Bisthums im erften Banbe außert, Die ihm manche Gegnerschaft im tatholischen Lager eintrug. 3m Gangen muß Marg' Wert fur feine Beit eine tuchtige Leiftung genannt werben. Die Ehrungen, welche ihm feitens ber Universität Breslau im 3. 1863 burch Ernennung jum Dr. theol. honoris causa, feitens ber Gefellichaft für nütliche Forschungen in Trier, in beren Jahresberichten einige tleinere Untersuchungen Darr' niebergelegt find, burch Bahl jum Bicepräfibenten im J. 1867 ju Theil murben, maren verbiente Anerkennungen.

Mark, Die Ringmauern und Thore ber Stadt Trier. Rebst einer Lebenssfige bes Berfaffers. Trier, Ling, 1876. — Trierische Zeitung und

Trierische Landeszeitung vom 16. Februar 1876.

Gottfried Kentenich.

Marrien: Eduard M., Componist und Clavierpädagoge. R. ist in Nienstädten bei Altona am 23. Juli 1806 geboren. Sein Bater war dort Organist und unterrichtete ihn selbst in der Musik, wollte aber, daß er Theologie studire und gestattete ihm erst im 19. Jahre, seinem starken Tried jur Zonfunft ju folgen. Unverbroffen manberte ber lernbegierige Rungling ten zwei Deilen weiten Weg von Rienftabten nach hamburg, um bei Joh. heinr. Clafing Unterricht zu nehmen, boch foll er, ba ihm die Bertretung feines franklichen Baters an ber Orgelbant anvertraut mar, in brei Jahren nicht mehr als 70 Lectionen gehabt haben. 1880 ging er nach Wien, um fich bei Sepfried in ber Theorie und bei Bodlet im Clavierspiel weiter gu bilben und ließ fich bann in hamburg als Clavierlehrer nieber. Er mar ein vorzüglicher Spieler und lag babei auch fleißig ber Composition ob. Ueber hundert Berte hat er gefdrieben, von benen fiebzig veröffentlicht find: eine Operette "Das Forsthaus", Symphonien, Duverturen, Männerchöre, neun Semmlungen Lieber und fehr viele Clavierstude, namentlich Bariationen und Bhantafien, auf "Brillang" jugeschnittene viel gespielte Sachen. Er hatte auch ben Ginfall, Beethoven's Rreuger-Sonate ju inftrumentiren und bas fehlenbe Schergo burch ben zweiten Sat ber B-dur-Sonate op. 106 zu erfeten. Diefe "Symphonie" wurde in Leipzig aufgeführt und von R. Schumann mertwurdig milbe beurtheilt (Gef. Schr. 4. Aufl. II, 17 f.); nur gegen bie Einftigung bes Scherzos wendete fich Schumann fehr energisch. Drei Imromptus für bie linke Sand allein (op. 33) waren Drepfcod gewihmet unb baben nach Schumann (a. a. D. II, 173) einen ziemlich gelegentlichen, flüchtigen Auftrich, mahrend brei Stude (Pieces fugitives) gunftiger beurtheilt werben. Seine "Hundert Bariationen über ein Bolkslied" ließ fein Schüler Brahms hinter feinem Rücen 1883 brucken und machte ihm damit eine große Freude. R. ift weiteren Kreisen erft baburch bekannt geworben, daß er Brahms im Clavierspiel und in der Composition unterrichtet und seine ersten Schritte mit bobem Berftanbnig und liebender Sorgfalt geleitet hat. Mit bem Ruhm bes Shulers muchs jugleich ber bes Lehrers.

Bgl. La Mara, Musikalische Studienköpfe in "Brahms", und Mag Ralbeck, Johannes Brahms, I, 26 ff.- Carl Rrebs.

**Margroth:** Dr. M., Bfeudonym für Morig Barach, beutschöfterreichischer Schriftsteller und Dichter, murbe ju Wien am 21. Marg 1818 geben und erhielt seine Ausbilbung ebendaselbst. Rachbem er die sogenannten philosophischen Studien beendet, manbte er fich schriftstellerischen Arbeiten ju und erwies für Gebichte, Rovellen und namentlich humoresten ein hubsches Calent, weshalb er fich ber Aufmerksamkeit bes bamals in Bien besonbers hogeschätzten M. G. Saphir sowie auch A. Bäuerle's und des feinfinnigen Ignaz Zeitteles erfreute. Balb war B., welcher von 1838 seine Arbeiten unter bem genannten Bseudonym Dr. Margroth veröffentlichte, Mitarbeiter neler Biener und ausländischer Journale, jumal in ber ju jener Beit fo viel elefenen Biener Theater-Beitung finden fich Jahre hindurch verschiedene seiner Eligen und humoresten, ebenso in Saphir's beliebter Zeitschrift Der humorift. Rad 1848 und nachbem fich M. vermählt hatte, fiebelte er nach Baben bei Bien über, wo er auch als Mitglied ber Gemeinbevertretung auf communalem Bebiete anerkannt thatig war, kehrte aber wieder nach Wien zurud. Lab einer geliebten Tochter, die als Musikfünstlerin große Begabung zeigte, manlatte ihn auch biefen Wohnsit aufzugeben und im 3. 1870 nach Salzburg u gieben. Dort lebte er feinen ichriftstellerischen Arbeiten, aber fonft gurud. siegen, nur in einem kleingeselligen Kreise verkehrend und wurde anläßlich tines 40 jährigen Dichterjubiläums viel gefeiert. Er bezog burch mehrere Schriftftellervereine eine Ehrenpenfion, Die fnapp jum Lebensunterhalt ausmichte. Ein Schlaganfall machte am 14. Februar 1888 seinem Leben ein

Ende. Das unter Betheiligung der ersten Kreise Salzburgs veranstaltete

feierliche Leichenbegangniß beforgte bie Schillerftiftung.

M. hatte icon 1847 und 1848 eine humoristisch-saturische Beröffentlichung begrunbet, welche unter bem Titel: "Braufe-Bulver. Album fur Drollerien und Pikanterien" mit Zeichnungen von E. Poung in Wien erschien und worin neben einigen humoristischen Auffähen auch Beiträge in Poefie und Prosa von 3. G. Seibl, D. Brechtler, Gräffer, Kaltenbrunner und anderen Biener Schriftstellern aufgenommen maren. Außerbem gab er bie Beitschriften "Der Romet" und "Die Romifche Welt" beraus, beibe erschienen aber nur turge Beit. Ein besonderes Geschick bekundete M. für fleine Gedichte in nieberöfterreichischer und falgburger Mundart, wobei er ben volksthumlichen Ton gut zu treffen wußte. Er gab in biefer Richtung heraus: "Lieber, Bilber und Geschichten. Gebichte in nieberöfterreichischer Munbart" (1859). — "Bitt' gar foo' -Singa laff'n! Gebichte in Salzburger Mundart" (1878; 2. Auflage 1883) und zeigte ein ursprüngliches hubsches Talent, bas auch freundliche Anerkennung fanb. Bon bochbeutschen Gebichtsammlungen Margroth's find gu nennen bas "Lieberbuch ohne Golbschnitt" (1856; 2. Auflage 1882), "Satans Leier" (1860) und bas Lieberbuch: "Beltluft. Siftorietten, Schwante und Lieber eines heiteren Baganten" (1883), in bem besonbers bie eigentlichen lyrischen Stude Frische und Beiterkeit aufweisen, mahrend mancher ergablte Schwant in Berfen ben Lefer ergopt. - Um bemertenswertheften burfte D. ale Erzähler fleinerer Geschichten und Novellen zu bezeichnen fein, in benen er vielfach bas Wiener Leben schilbert und worin er uns mit manchen lebens mahren Geftalten aus biefem Leben bekannt macht. Biele feiner Erzählungen find in ben Münchener "Fliegenben Blättern" erfchienen. Sammlungen folder Geschichten und Stizzen bilben bie "Geister und Gestalten aus bem alten Wien" (1868); "Schattenbilber aus Alt- und Neu-Wien" (1872); "Lachende Gefchichten" (1880-82) 4 Sefte und "Neu-Decameron. Allerlei Gefchichten" (1887). — Außerbem hat D. einige fomifche Bolfstalenber herausgegeber und von 1864 an ben einst vielverbreiteten humoristischen Ralender Saphir'e fortgefest. Auch ein fleines pabagogifches Schriftchen: "Bur Reorganisatior bes Erziehungwefens" von D. ift ju verzeichnen. Seine Bielfeitigfeit erwiei er endlich burch mehrere Luftspiele wie: "Nur Raffinement", "Compromittitt" "Bittschriften", "Eine unruhige Nacht", "Lucretia Borgia", !"Der Biberhof' und "Eine Million für einen Erben". — Zahlreiche Feuilletons aus Marg roth's Feber finden sich auch in ber "Salzburger Zeitung" und im "Salz burger Bolfsblatt".

Wurzbach, Biogr. Lexikon bes Kaiserthums Desterreich, Bb. I und aus führlicher Bb. XVI. — Brümmer, Lexikon b. beutsch. Dichter u. Prosaisten Bb. 2. — Salzburger Bolksblatt 1888, Nr. 36: Nekrolog von Joh. Er. Engl
A. Schlosser.

Masins: Hermann M., Päbagog und vielseitiger Schriftsteller, † an 22. Mai 1893. M. wurde am 7. Januar 1818 in Trebnis bei Könner (Saalkreis, Brov. Sachsen) als Sohn eines kleinen Steuerbeamten geboren Der Bater hatte 1813 als Freiwilliger in der Lütow'schen Freischar der Freiheitskrieg mitgemacht. Mit elf Jahren, Herbst 1829, kam der Sohn i das Halliche Waisenhaus als Hauszögling und Schüler der berühmten Latin (lateinischen Hauptschle). Unter den Lehrern übte den mächtigsten Einstu auf ihn F. A. Ecstein. Diesem gleich tüchtigen Lehrer und Gelehrten blie er zeitlebens eng verbunden und traf mit ihm später in Leipzig, wo Ecstei seit 1863 als Rector die Thomasschule leitete und zugleich als Professor de classischen Philologie wirkte, wieder zusammen. Dort widmete er dem ver

bienten Lehrer nach beffen Ableben (15. Rovember 1885) in ben Reuen Sabrbuchern für Pabagogit einen warmen Rachruf. Auf ber Schule hatte D. anfange mit Rranklichkeit zu tampfen, für bie bas eingezogene Anftalteleben und die bamals noch gar spartanische Anstaltstoft wenig zuträglich mar. Oftern 1837 verließ ber Jungling Die Schule mit einem guten Beugniffe, bes bem Schuler u. a. "ichones poetifches Talent" und "große Beranichaulichungsgabe" bekundete. Er bezog nunmehr als Studiofus ber Theologie bie Univerfitat Salle. Ale folder hatte er fich ju enticheiben zwischen ber von A. Tholud beherrichten pietistischen und ber burch 3. A. E. Begicheiber und B. Gesenius vertretenen rationalistischen Richtung. Dieser, die damals auch in ben Frandischen Stiftungen vorwaltete, schloß er fich mit Ueberzeugung an, ohne jedoch, wie sein gesammtes fpateres Birten beweist, baburch an ber ibm eigenen Tiefe und Barme bes Gemuthes und an geschichtlichem Sinne Schaben ju leiben. Bei ber geringen Beihulfe, Die er von Saufe genog, mar er auf Stipenbien und auf eigenen Berdienst aus Privatstunden und Unterricht, den er als fog. Stunbenlehrer an ben Frandischen Stiftungen ertheilte, angewiesen. Auch einige akademische Breise gewann er burch litterarische Arbeiten, von benen die lateinische "Lobrede auf Scharnhorft" 1842 sogar gedruckt erschien. Er dachte einige Zeit daran, fie zu einer ausführlichen Biographie Scharnborft's auszugestalten, gab aber ben Blan wieber auf wegen ber Schwierigteit, die erforderlichen archivalischen Unterlagen zu gewinnen. Das akademische Studium beschloß er 1842 nicht, wie urfprfinglich beabsichtigt war, mit einer theologischen Prüfung, sondern, da er sich inzwischen für das höhere Lehramt als Lebensberuf entschieden hatte, mit bem Eramen pro facultate docendi. Das damit erworbene Zeugniß rühmt besonders seine hervorragende Befähigung für ben beutschen Unterricht.

Rur furze Zeit blieb er noch in Halle am Babagogium beschäftigt und not herbst 1843 als Lehrer an bie Realschule ju Annaberg in Sachsen über, um jedoch, da seine dortige feste Anstellung von einem erganzenden Examen obbangig gemacht warb, icon Oftern 1844 als Lehrer am Gymnafium ju Salzwedel in den preußischen boberen Schuldienst zurückutehren. Als solcher remablte er fich bamals mit Albertine Beibezahl, Tochter eines Cantors. Diefe nach bem Beugniffe ihres Sohnes geiftig fehr hochstehenbe, feltene Frau, bie fpater auch ber eifrigen litterarischen Thatigkeit ihres Gatten verständniß-300 ju folgen vermochte, blieb ihm in überaus gludlicher Che fast ein halbes Jahrhundert verbunden. Erft im fünfzigsten Chejahre löfte ber Tob bes Gemables bas icone Band. In ben neun Jahren feines Lehramtes zu Salgwebel unter ben Directoren Danneil und Jordan bemahrte fich M. als tachtigen, anregenden Lehrer ber Jugend. Die allgemeine Annahme, daß nur bie Ungunft ber herrschenben Richtung in jenen Jahren ber Reaction rascher Beforberung bes hervorragenben jungen Lehrers im Wege ftebe, ftellte ihn in 🖎 Augen seiner Schüler noch höher. Ueberdies erwarb er bamals rasch litterarischen Ruf burch zwei Werte, die noch bis in die Gegenwart fortleben: Deutsche Lesebuch für höhere Unterrichtsanstalten" (3 Bbe., 11. Aufl. 1890) und bie "Naturftubien". Bon bem Lefebuche, bas Wilhelm Wilmanns 1871 wenigstens in seinen profaischen Theilen für bas beste ber porbanbenen erklärte, erfchien ber erfte Banb 1846. Es fand weite Berbreitung befonders in Sachsen und Baiern und hat manchen Berausgebern ähnlicher Sammelmerte als Mufter, wol auch als bequeme Fundgrube gebient. - Die Returstudien entstanden aus einem Aufsate: "Charakteristik der beutschen Belbbaume", ben ber finnige, manberfrohe Beobachter als Beigabe jum Sabresbaichte bes Salzwebeler Gymnafiums 1849 lieferte. Diefer Auffat murbe

15\* Google

über alles Erwarten beifällig aufgenommen. Ein Erfolg, ber feinen Berfaffer ermuthigte, ihm noch Charafterbilber aus ber Thier- besonders aus ber Bogelwelt sowie in einer zweiten Reihe norbbeutsche Begetations- und Lanbichaftsfcilberungen und neue Bilber aus ber Thierwelt ju gefellen. Das Bange erfcbien 1852 unter bem Titel: "Naturftubien. Stiggen aus ber Bflangenund Thierwelt" bei Friedrich Brandftetter in Leipzig. Der Standpunkt bes Berfaffers ift in ber hauptsache ber afthetische. Aber auch ber naturfundliche wie ber cultur- und litterargeschichtliche Gesichtspuntt find beachtet und bem humor fein gutes Recht gewahrt. Aus ber gludlichen Difchung ift ein Bert entstanden, das sofort beim erften Erscheinen burch feine frifche Eigenart überrafchte und in weiten Rreifen ansprach, auch noch immer viele neue Freunde Es verbient, icon ber meifterhaften Sprache wegen, einen bleibenben Chrenplay in ber beutschen Litteraturgeschichte ber zweiten Salfte bes neungehnten Sahrhunderts. Gewidmet mar es in feinen erften Auflagen ben Freunden Wilhelm Ofterwald und Hermann Allmers, Im ersten Jahre bereits mar eine zweite Auflage nöthig; von ber britten (1857) an forgte ber Berleger für angemeffenen Bilberfcmuck (von G. hammer und R. Krüger). Später in Leipzig fügte D. einen zweiten Band hinzu. Das Werk warb auch außerhalb Deutschlands, ins Englische und Sollanbische überfest, einen Areis bankbarer Lefer. Sieben Jahre nach bem Tobe bes Autors, an ber Schwelle bes neuen Jahrhunberts (1900), burfte beffen Sohn bie gehnte Auflage bes erften, bie britte bes zweiten Banbes beforgen; hoffentlich noch lange nicht die letten.

Die unzureichende Besoldung (330 Thaler jährlich!) veranlaßte D. trop ber angenehmen collegialischen Berhältniffe und ber bantbaren Liebe seiner Schüler von Salzwedel Berbft 1853 als Conrector an Die Realfcule ju Stralfund überzugehen, von wo er jedoch bereits ein Jahr fpater nach Salberftabt jog, um bort bie Direction ber hoberen, ftabtischen Dabdenfcule ju übernehmen, die er feche und ein halbes Jahr führte. In diefer Beit übernahm er mit einer Angahl forgfältig gemählter Mitarbeiter bie Berausgabe bes Albums: "Der Jugenb [anfangs: Des Knaben] Luft und Lehre" (Glogan bei Flemming 1859-65), bas jeboch nicht bie erwartete und wol auch verbiente Aufnahme fanb. Das in Salberftadt faum minder fparliche Gintommen bei steigenden Ansprüchen der anwachsenden Familie nöthigte wiederum, nach auswarts auszuschauen. Bon Dresben murbe ihm bie Stelle bes Directors ber ftabtischen Realschule I. Ordnung in ber Neuftabt angeboten, und gern fiebelte er im Fruhjahre 1860 in Die fachfifche Ronigs- und Runftftabt über. Bahrte ber Aufenthalt auch hier nur brittehalb Jahre, fo mar boch biefe Beit für M. besonbers gludlich. Die gefelligen Berhaltniffe geftalteten fic günftig. Unter den bortigen Freunden hebt der Sohn besonders hervor ben Litterarhiftorifer und Runftfenner Bermann Bettner, ben Director Rlee und ben Landschaftsmaler R. Krüger, ber an bem Bilbichmude für bie Ratur ftubien wesentlich betheiligt war. hier meinte ber Vielgewanderte, beffen empfänglichem Gemüthe es auch die landschaftlichen Reize ber Umgegend balb angethan hatten, feine bleibende Statt gefunden zu haben. Da traf ihn unerwartet 1862 ein ehrenvoller Ruf ber eigenen Landesregierung. Längft mar in den Reihen der Lehrer ber Wunfch verbreitet, an den beutschen Sochschulen bie Babagogif als gleichberechtigte besondere Wiffenschaft vertreten zu sehen. Bis bahin mar bie Erziehungsmiffenschaft fast überall von philosophischen und theologischen Professoren nebenber vorgetragen worden; und es ift bis beute an vielen Universitäten babei geblieben. Nur hie und ba ermählte ein Privatdocent ober ein Honorarprofessor bie Padagogik als Hauptfach. Be

sonders von der Schule Herbart's war das Bedürfniß würdigerer und wirksamerer Bertretung immer wieder betont; und aus ihr zumeist waren die Ränner erstanden, die sich ganz oder vorzugsweise zu der jungen Wissenschaft bekanten. Bor allem in Jena waren K. G. Brzosta († 1839) und K. B. Stop hervorgetreten; in Leipzig wirkte in gleichem Sinne Tuiskon Jiller, ursprünglich Jurist, seit 1854 als Privatdocent für Pädagogik. Der verdiente Eultusminister Freiherr v. Falkenstein hatte nun soeben die Gründung einer ordentlichen Prosessur für Pädagogik in Leipzig durchgesetzt und berief M. als ersten Inhaber auf den neuen Lehrstuhl. Die wichtigsten Typen der höheren Lehranstalten waren dem vielseitigen Schulmanne aus eigener Praxis vertraut. Eingehende Renntniß des Seminarwesens durfte er durch Revision der damals schon bestehenden sächsischen Lehrerbildungsanstalten, mit der ihn der Minister betraute, erwerben. Der Erwählte besann sich nicht, dem Ruse zu solgen. October 1862 trat er das neue Amt an und erreichte damit die

Stelle, bie er breißig Jahre lang mit reichem Erfolge ausfüllte.

Leicht murbe es ihm in Leipzig nicht gemacht, fich burchzuseben. Die Regierung hatte einseitig bie neue Nominalprofeffur begrundet und beren erften Trager erforen. Das tonnten biefem bie alteren Brofefforen nur ichmer vergeffen. Dazu tam ber Gegenfat ber herbartianer aus ber Schulpragis, bie fc gegen ihn besto enger um ihren Dictator Biller, seit 1868 unter ber Firma bes "Bereines für wissenschaftliche Babagogit" scharten. Nur allmählich überwand ber Ginbrud feiner Tuchtigfeit und feines ebenfo ehrenhaften wie liebenswürdigen Charafters biefe Sinberniffe und ließ ihn festeren Boben ge-Bwei Mal ermählten ihn bann bie Collegen jum Procancellarius, und manche unter biefen, wie ber historiker Georg Boigt, ber romanische Bhilolog Abolf Ebert, ber Philosoph Max Beinge, ber Sprachforscher Ernft Bindisch, der Jurift Otto Müller, traten ihm im Laufe der Jahre personlich naber. Bon der Erneuerung der Freundschaft mit seinem Lehrer F. A. Edflein, der nebenamtlich auch der Universität angehörte, und mit dem er 1863 nach bessen Berufung von Halle nach Leipzig hier das königliche pädagogische Universitätsseminar begrundete, mar schon oben die Rebe. Seine Collegien - je vierftunbig "Ergiehungelebre" und über zwei Semefter erftredt "Geschichte ber Babagogit, baneben je ein einstündiges Bublicum —, stets sorgfältig vorbereitet, aber frei und flar vorgetragen, maren gut besucht, obwol neben Edftein und Biller noch ber Theolog Rubolf Hofmann und feit 1871 ber russische Staatsrath L. v. Strümpell über Babagogit lasen.

Auch in biefer Leipziger Zeit mar D. eifrig und vielfeitig als Schriftheller thatig. Schon in Dresben hatte er bie Leitung bes popularen Sammelwertes "Die gefammten Naturmiffenschaften" (Baebeter, Effen, 3 Bbe.; 3. Aufl. 1878-77) übernommen, an bem Mäbler, Quenftebt u. A. mitarbeiteten und ju bem er felbst die Zoologie stellte. Noch früher hatte er sich mit W. Dertel (B. D. von Sorn) jur Berausgabe eines Bolfsblattes "Die Daje" (Diesbaben 1858—65) vereinigt. Rochmals versuchte er es mit einem Album für die reifere Jugend, von dem jedoch wegen mangelnden buchhändlerischen Erfolges im Anfange ber fiebziger Jahre nur zwei Banbe unter bem Titel: "Rußestunden" erschienen, obwol Dt. dafür Männer wie Emanuel Geibel, Paul benfe, Detar Sager ju Mitarbeitern hatte. Auch ein "Geographisches Lefebud" (Salle 1871) brachte es nicht über ben erften Band (Abtheilung I), obwol es von Ostar Peschel warm empfohlen ward. Für das Prachtwerk bes Brudmann'schen Berlages: "Deutscher Walb und Hain in Wort und Bilb" (Runchen 1871) lieferte D. ben Text ju Fischbach's Beichnungen beutscher Baldbaume. Ein Jahr später erschien: "Luftreisen von Glaisher, Flam230 Matras.

marion, Fouriette und Tissandier" (Leipzig 1872). Näher lag seiner wissenschaftlichen akabemischen Thätigkeit die Herausgabe der "Neuen Jahrbücher für Philologie und Pädagogik" mit Alfred Fledeisen (Leipzig, Teubner), deren philologischer Section Alfred Fledeisen seit 1855 vorstand, für deren pädagogische M. 1863 hinzutrat. Zu der großen "Encyklopädie des gesammten Erziehungsund Unterrichtswesens" von K. A. Schmid steuerte er den umfangreichen und gründlichen Schlußartikel über Alrich Zwingli (2. Aust. 1877) dei und zu desselben Herausgebers weit angelegter "Geschichte der Erziehung" (Bb. II, Abtheilung I, 1892) das auf eindringenden Studien beruhende Capitel über die "Erziehung im Mittelalter". Als letzes Buch gab der Greis ein Jahr vor seinem Tode noch eine Sammlung von Borträgen und Aussähen heraus unter dem Titel "Bunte Blätter. Altes und Neues" (Halle 1892).

Der raftlose Fleiß bes Mannes ist umsomehr zu bewundern, wenn wir aus bem Areise der Seinigen vernehmen, daß er stets kränklich und oft ernstlich krank war. Daß er diese Stürme immer wieder überstand und die Freudigkeit zu emsiger Thätigkeit wiedergewann, war nach dem Zeugnisse des dankbaren Sohnes nur möglich durch die liedevolle, ausopfernde Pflege der treuesten Gattin, die stets von neuem die Sorge zu bannen wußte. Der siedzigste Geburtstag wurde im engsten Familienkreise geseiert und blied sonst unbeachtet. Die fünfundzwanzigste Wiederkehr des Tages seiner Ernennung zum ordentlichen Professor beging er nicht als Jubiläum. Im J. 1889 verlieh der König dem bescheinen Gelehrten, der nie nach äußeren Ehren gestrebt hatte, den Titel eines Geheimen Hofrathes. Um 2. Pfingstage 1893 erlag der

Kunfundsiebzigjährige einer schweren Influenza.

M. theilte im Tobe bas Schicfal so mancher vielseitiger und babei frieblicher und ftiller Geifter, bie fich meber einer bestimmten Bartei verschreiben, noch auf ein enges Bebiet bes Biffens beschränten mogen. Sein Beimgang murbe überall mit Bebauern in ber Preffe ermahnt. Aber ein eigentlicher Retrolog icheint nirgend ericbienen ju fein. Der einzig überlebenbe Sohn, Prof. Dr. Alfred Masius zu Döbeln, ber mehr Berbienst um bas vorstehende Lebensbilb hat als ber hierunter genannte Berfaffer, weiß nur von einem Rachrufe. Alfred Biefe, fcreibt er, widmete ("Rieler Zeitung" 1893) dem "Beteranen bes 3bealismus" marme Borte, bie bas tieffte Berftanbnig feiner Berfonlichfeit befunden. Mafius' Nachfolger in der Leitung ber "Jahrbucher", Richard Richter — nur bies finde ich hinzuzufügen —, fagt in biefer Beitschrift: "Mein ehrwürdiger Borganger mar bei ber Bielseitigkeit bes pabagogischen Intereffes und Berftanbniffes, bie ibn auszeichnete, befonders berufen, ben in ihrer Mannigfaltigfeit schwer zu befriedigenden Bedürfniffen unferer Beitschrift zu bienen. Das Friedfertige und Magvolle seines Wesens machte ihn geneigt und geschidt, im Wiberftreite ber Richtungen eine vermittelnbe Stellung eingunehmen, im Sturme und Drange ber Reformbestrebungen ber Babagogif ber Jahrbucher einen confervativen Bug zu erhalten. Diefe Borzuge feiner Gefcaftsführung follen mir vorbilblich fein, ohne bag ich barauf verzichten mochte, mit unserer Zeit fortzuschreiten". Sanber.

Matras: Josef M., berühmter Wiener Komiker. M. ist am 2. Rärz 1832 in Wien geboren worden. Er war der Sohn eines Schneiders und kam noch als Anabe zu seinem Oheim, einem Gastwirth in der Josefstadt in Wien. Fleißiges Arbeiten — das ihm eine lebenslängliche schiefe Körperhaltung eintrug — ließ M. gar balb zum Kellner avanciren und die Lust an Theater und Bänkelsängerei, die ihn jeden Sparpfennig zum Besuche des nahegelegenen volksthümlichen Josefstädter Theaters verwenden ließ, machte ihn bald zu einem tüchtigen Bolks- und Coupletsänger, der erst bei den Stammgästen des Wirths.

baufes beliebt war, endlich aber auf und bavon ging. 1852 erntete M. auf einer Reife nach Krems, St. Pölten und Klofterneuburg große Triumphe, und am 15. August murbe er von bem berühmte Bolfsfänger Kwavil als Theilnehmer an feiner Gefellschaft engagirt. Gin neuerliches Banberleben führte ihn nach Bels, Best und andere Orte, wo er als Sanger und Chorist fein Leben fristete. Im Mai 1855 etablirte er fich wieder in Wien als Bolksfänger in Gemeinschaft mit seinem Freunde Johann Fürst, und als Fürst seine "Singspielhalle" im Prater — bas heutige "Luftspieltheater" — begründete, murbe R. Sanger baselbst. Bon bort aus engagirte ihn Director Afcher als Komiker an bas Carltheater, und biese Buhne war es, an ber M. seinen Ruhm be-Er galt balb als ein nahezu unübertrefflicher Romiter; feine Stärke lag feineswegs in ber Uebertreibung und in ber Caricatur, sondern in dem unerschütterlichen Ernst, ben er unter allen Umftanben bewahrte, und in ber Confequenz, mit ber er fich in ben barguftellenben Charafter einzuleben mußte. Ranner wie Laube haben ihn einen Deifter auf feinem Gebiete genannt und kin Rame war in aller Mund; im Berein mit Knaad und Blafel war M. ber bebeutenbste Romiter seiner Beit. Leiber zeigten fich balb Spuren geiftigen Berfalls und im 3. 1882 verlor M. mahrend einer Borftellung ber Boffe Die Borlefung bei ber Hausmeisterin" bas Gebächtniß, sobaß bie Borftellung nur unter großen Schwierigkeiten ju Enbe geführt werben konnte. Am 5. Dcwer 1882 mußte er in eine Frrenanstalt gegeben werben, wo er langsam willia verblöbete und am 29. September 1887 ftarb.

Eisenberg, Bühnenler. S. 653. — Neue Freie Preffe, 27. Oct. 1882. Egon v. Komorzynsfi.

Rattes: Bengeslaus D., tatholifder Theologe, geboren am 24. Sepumber 1815 zu Renquishaufen in Burttemberg (Dberamt Tuttlingen), † am 20. Rovember 1886. Er ftubirte in Tübingen und wurbe am 16. September 1840 jum Priefter geweiht; Dr. theol. et phil. Rach einer einjährigen sissenschaftlichen Reise wurde er am 22. October 1844 Repetent am Wilhelmstift (kath.-theol. Convict) in Tübingen; er erhielt auch die Erlaubniß, Borlefungen über Philosophie zu halten. Wegen einer am 8. September 1845 2 Renquishausen gehaltenen Primizpredigt (nachher gedruckt unter bem Titel: Bas ift ber Briefter?" Tübingen 1846), die wegen ihrer streng firchlichen haltung Diffallen erregte, murbe er von bem fgl. tatholischen Rirchenrath am 3. Kebruar 1846 feiner Stelle enthoben (val. barüber Siftor.-polit. Blätter, 17. Bb. 1846, S. 384 ff.) und war einige Zeit Pfarrverweser in Mögglingen (Oberamt Gmünb). Um 15. December 1846 wurde er Brofessor ber Theologie am Priefterseminar in Silbesheim, 1854 auch Regens beffelben. 1860 in Die Dioceje Rottenburg jurudgefehrt, murbe er am 18. December 1860 Bfarrer in Bottingen (Dberamt Spaichingen), am 27. Juni 1866 Stabt- und Garnisonspfarrer in Beingarten; 1868-71 war er auch Schulinspector für Ravensburg, 1868—71 und 1876 Landtagsabgeordneter für Waldsee; Mitglied bes Borftanbes ber philosophischen Section ber Görres-Gesellschaft.

Bon M. erschienen in der Tübinger Theologischen Quartalschrift die Arbeiten: "Günther und sein Berhältniß zur neuen theologischen Schule" (1844, S. 347 ff.); "Einwirfungsrecht der Staatsgewalt auf das Kirchendermögen" (1845, S. 235 ff.); "Das Christliche in Plato" (1845, S. 479 die 520); "Die alte und die neue Scholastit" (1846, S. 355—406, 576 ff.); "Das Studium der Philosophie an den katholisch-theologischen Facultäten" (1847, S. 365 ff.); "Die Repertause" (1849, S. 571 ff.; 1850, S. 24—69); "In Lehre des Justinus Martyr über die Erbsünde" (1859, S. 367—407). In den Jahren 1850—51 war er Mitherausgeber der von den Gildesheimer

Brofefforen ber Theologie herausgegebenen "Theologischen Monatsschrift" und neben Game ber thatigfte Mitarbeiter biefer Beitfchrift, bie nach zwei Sahrgangen ihr Ericheinen wieber einstellte. Außer umfangreichen Recensionen und den programmatischen Einführungsartikeln zu den beiden Jahrgängen enthalt biefelbe von ihm bie Arbeiten: "Die Schulfrage" (I, 1850, S. 357 bis 875, 445-472); "Das Wachsthum Jesu" (I, 1850, S. 558-576, 629 bis 662); "Jur Einleitung in die Dogmatik" (I, 1850, S. 907—980); "Die Unbegreiflichkeit ber chriftlichen Dogmen" (II, 1851, S. 85—118); "Pädagogische Stizze" (II, 1851, S. 623—639); "Aphorismen über die Berwaltung der Sacramente" (II, 1851, S. 1083—1048). M. war ferner einer ber hauptmitarbeiter ber erften Auflage bes Rirchenlegitons von Beger und Welte (Freiburg, 1847-1856) für bas Gebiet ber Dogmatit, Dogmengeschichte und Philosophie; von feinen gablreichen Artikeln feien bier folgenbe umfangreichere Arbeiten genannt: "Gerechtigfeit und Beiligfeit bes Denfchen" (IV, 483-443); "Hermes und Hermefianismus" (V, 127-136); "Jefus Chriftus" (V, 571-592); "Meffias" (VII, 104-117); "Myiterien" (VII, 428-437); "Myftif" (VII, 437-448); "Opus operatum" (VII, 796-804); "Pantheismus" (VIII, 75—88); "Philosophie" (VIII, 409—425 und XII, 974—984); "Roscellin" (IX, 388—397); "Scholaftik" (IX, 701—761); "Symbolische Bücher" (X, 561—574); "Tatian" (X, 644—661); "Taufe" (X, 661—682); "Teufel" (X, 770—785); "Theologie" (X, 863—875); "Theologie, teutsche" (X, 875—886); "Thomas von Aquino" (X, 911—981); "Transsubstantiation" (XI, 138—163); "Wahrheit" (XI, 769—781); "Dinge, bie vier letten" (XII, 284—294); "Sacramentalien" (XII, 1065—1078); "Gunblofigfeit Jefu" (XII, 1168-1175). Mit einigen herübergenommenen Artifeln ift er auch in ber zweiten Auflage bes Wertes vertreten. Gur Afchbach's Kirchenlegikon fcrieb er bie Artikel: "Hinkmar, Erzbischof von Rheims" (III, 281-291) und "Regertaufe" (III, 771-779).

Neher, Personal-Ratalog ber Geistlichen bes Bisthums Rottenburg, 3. Aufl. (Schw.-Gmund 1894), S. 78.

Matthaei: Rarl Johann Ronrad Michael M. (Mattei), Aefthetifer, Hofmeister und Erzieher, Hofrath und Legationsrath. Er wurde 1744 in Nürnberg geboren. Sein Bater war ein aus Fürth gebürtiger Jube Namens Simon Beithel, ber fich nebst feinem Sohnlein Samson am 21. September 1748 öffentlich in ber Barfügerfirche ju Rurnberg mit bem Bunamen Datthaei taufen ließ und bem Kinde bie Namen Karl Johann Konrad Michael beilegte. Am 18. Februar 1762 murbe D. an ber Sochichule ju Altdorf, am 24. April 1765 — also ein Semester vor Goethe's Ankunft — in Leipzig, am 18. Detober 1765 in Salle inscribirt. Als Sallenser Stubent besuchte er öfters ben Prediger Lange zu Laublingen, den Stifter ber hallischen Gesellschaft zur Beforberung ber beutschen Sprache, Poefie und Berebsamteit. Bon Salle fehrte er nach Leipzig gurud, wo Gellert und Weiße feine Gonner maren. Dftern 1768 gingen feine Universitätsjahre zu Ende. In ber Hallischen Matrifel wird Theologie als sein Studium angegeben; bag er aber "bloß humaniora ftubirte", bezeugt er felbft in feinem erften Briefe an Bobmer vom 5. November Gleich hier fei ermähnt: burch D. fam Bobmer, wie biefer in feinem Tagebuche hervorhebt, mit Friedrich Schmit in Bekanntschaft, und Matthaei's Bemühungen vornehmlich ist Bodmer's Aussöhnung mit Weiße zu banken. Im Frühjahr 1768 war Dl. in Zittau als Hofmeister in einem angesehenen Kaufmannshaufe zum ersten Male in bem Betufe thätig, in bem er später es zur Berühmtheit bringen sollte. In Zittau befreundete er sich mit Kretsch-

mann und ermunterte biefen, als er bas Dichten aufgeben wollte, fich weiterhin ber Dichtkunft zu widmen; Kretschmann widmete ihm 1771 seine Sammlung "Scherzhafte Befange". 3m Sommer 1768 lebte D. in Raffel, mo er Raspe jum Freunde hatte. Im herbst beffelben Jahres tam er als hofmeister in das haus ber Freifrau v. Friefen auf Roetha bei Leipzig. Den größeren Theil bes Winters 1769/70 brachte bie Friesen'iche Familie in Dresben gu, wo hageborn Matthaei's vorzüglichster Umgang war. Enbe bes Jahres 1770 sedelte er mit dem jungen Baron nach Braunschweig über, der dort das Carolinum besuchte. Im Fruhjahre 1778 murbe bie Universität Wittenberg, nach zweijährigem Aufenthalt baselbst bie Universität Leipzig bezogen. Grubjahr 1776 treffen wir D. in Rieberfachsen wieber; Boie melbet ibn als "einen braven Jungen voll Renntnig und Barme" bei Burger an. Juli 1776 finden wir M. in Weimar, wo er einen Brief von Restner Goethe überbringt. Am 23. Juni 1777 murbe ibm ber 91/2 jahrige Graf Carl Anton Berbinand v. Forftenburg, ber natürliche Sohn bes Erbprinzen, nachmaligen herzogs Carl Wilhelm Ferbinand von Braunschweig und ber Frau v. Branconi, ber bis babin Efchenburg jum Gouverneur hatte, in Braunschweig jur Ergiehung übergeben. "Es ward festgesett," schrieb D. am 1. August 1777 an Bobmer, "bag wir fogleich nach Stragburg follten, einige Jahre allba bleiben, bann nach Laufanne und mit einer Reise endigen." Am 80. Juli tam M. mit bem jungen Grafen v. Forftenburg, ber ihm "gang anvertraut marb", in Strafburg an. Um 18. Dai 1778 murbe ber erft 10 jabrige Graf fammt feinem Erzieher an ber Universität Stragburg immatriculirt.

Als im Mai 1779 M. mit Frau v. Branconi und ihrer Familie von Strafburg nach Laufanne überfiebelte, lernte er in Burich Lavater kennen und Ueber bas Freundschaftsverhältniß, bas späterhin zwischen Lavater und M. bestand, äußerte sich Caroline v. Berg ber Fürstin Luise von Anhalt-Deffau gegenüber: "Ich habe noch feinen Menschen gefunden, ber Lavater fo genau gefaßt hat, wie bieser Matthaei, der so viel von ihm weiß, ihn so wahr shilbern kann. Auch liebt ihn Lavater fehr, traut auf ihn ungemein." Briefen Lavater's finden wir wiederholt Wenbungen, wie : "Dir vertrau ich alles", ober "hier allerlei mit einem unbegrenzten Bertrauen in beine Disctetion und Rlugheit!" Als im Herbste 1779 Goethe mit seinem Herzog bie Schweiz besuchte, fandte ihm Lavater für Laufanne Matthaei's Abreffe. Desgleichen empfahl Goethe Anebeln, als biefer im Sommer 1780 eine Schweizerreife machte, für Laufanne ben Besuch Matthaei's. 3m Spätjahr 1780 fehrte Frau v. Branconi mit den Jhrigen von Lausanne nach Straßburg zurück, wo fich inzwischen Cagliostro niebergelassen hatte. Die Anwesenheit bieses blenbenben Abenteurers mar für D. um fo intereffanter, je naher bie Beziehungen waren, in die Frau v. Branconi ju bemfelben anfangs trat. Damals bilbete fich zwischen Jacob Sarafin aus Basel, ber seine Frau burch Cagliostro mit Erfolg behandeln ließ, und M. ein inniges Freundschaftsverhältniß heraus. Durch Sarafin murbe Dt. mit Goethe's Schwager Schloffer naber bekannt. Rit Sarafin und beffen Freunden Pfeffel, Schlosser u. A. reifte M. am 28. Mai 1781 nach Olten, um bort an ber Busammentunft ber Belvetischen Gefellschaft als Gaft Theil zu nehmen. Im Jahre barauf wieberholte M. feinen Befuch ber Sahresversammlung ber Belvetischen Gefellichaft und reifte bann nach Burich zu Lavater und mit biefem nach Richterswyl zu Doctor Hoge, mit welchem in der Folge M. auch dann in treuer Freundschaft verbunden blieb, als berfelbe später seinen Wohnsit nach Frankfurt verlegte. Im Juli empfing er mit Korstenburg in Stragburg in Abwesenheit ber Frau v. Branconi ben Befuch Lavater's und bes Fürsten Frang von Anhalt-Deffau. Im September 1782 wurde M. von seiner Herrin nach ihrem Gute Langenftein bei Salberstadt geschickt, um bort allerlei Geschäfte in ihrem Auftrage Auf bem Rudwege tehrte er, theilweise auch auf feiner Gebieterin Beranlaffung, an ben Sofen zu Braunschweig, Deffau und Beimar an; am 9. November fpeifte er bei Goethe. Die icone Sahreszeit ber beiben folgenben Jahre verlebte Frau v. Branconi mit ben Ihrigen auf ihrem Gute Langenstein. In ben Acten bes Gutsardivs finden fich viele Beweise von Matthaei's raftlofem Wirfen für feine Berrin. Befannt find Goethe's Befuche in Langenstein mahrend ber beiben Sommer. Der Winter 1783/84 murbe wieber in Strafburg jugebracht. Bor ber Ueberfiedlung nach Langenftein im Frühjahr 1784 feierte D. mit feiner Berrin bas Ofterfest bei Lavater in Bürich. Den Winter 1784/85 finben wir Frau v. Branconi mit ihrem Sohn und M. in Paris. 3m Februar 1785 begab fich Graf Forstenburg nach Lothringen, um in bas Dragonerregiment "Schonberg" einzutreten, Frau v. Branconi fuhr mit M. nach London. Matthaei's Erziehungswert mar vollenbet; ber Bergog zeigte fich erkenntlich und warf ihm eine jahrliche Benfion von 300 Thalern aus.

Nach einem Sommeraufenthalt in Boulogne fur mer verlegte Frau v. Branconi ihren Wohnsit nach Neuchatel. 3m September 1785 fandte fie D. in ihren Angelegenheiten nach Strafburg, wo biefer fich wieber recht beimlich gefühlt hatte, wenn nicht bas Treiben ber Magnetiften gewesen mare, Die fic in ber Zwischenzeit hier in die ersten Gesellschaftstreise eingenistet hatten. 3m October biefes Rahres aber follte er fowol ale feine Berrin mit bem thierifden Magnetismus "unglaubliche, faum erzählbare Erfahrungen" machen bei Lavater in Burich, ber sich mit seinem Bruber Doctor schier zu Tobe magnetifirte. Den Winter 1785/86 brachte D. in Langenstein ju, "in Jurifterei begraben". Im Frühjahr 1786 reifte er nach Neuchatel gurud, im Sommer begleitete er seine Herrin nach Langenstein. Im Juli traf Lavater auf ber Rückreise von Bremen in Braunschweig mit M. zusammen. Nach seines Baters Weiterreise verlebte Beinrich Lavater, ber von Göttingen herbeigekommen mar, noch "eine fuße Burichstunde" mit D. 3m nachsten Binter lernte D. in Neuchatel burch ben fast täglichen Bertehr Leuchsenring's im Sause feiner Berrin bas Urbilb von Goethe's "Bater Brey" perfonlich tennen. Im Fruhjahr 1787 reifte R. nach Olten gur Jahresversammlung ber Belvetischen Gesellschaft, die ihn damals zu ihrem Chrenmitgliebe ernannte. In Olten traf er Sarafin, ber Caglioftro mitgebracht hatte; mit Letterem vertehrte M. bann noch in Bafel bei Sarafin und in der Folge sammt seiner Herrin in Biel. Im August 1787 finden wir M. in Baris, ben Binter 1787/88 ohne feine Gebieterin in Langenftein; im Frühjahr 1788 kehrte er zu ihr nach Paris zurück. Fortan blieb er ununterbrochen Frau v. Branconi jur Seite, auch als ber Aufenthalt in und bei Paris, ber zum Theil ben Stempel bes Geheimnisvollen tragt, im Sommer 1790 burch eine Reise nach Deutschland unterbrochen murbe, als nach endaultiger Aufgabe ihres Barifer Bohnfites fie 1791 querft in Frankfurt bei ihrem Freunde Frang Schweizer und bann auf beffen Landaut Sintlingen bei Sochst wohnte, als fie schließlich im September 1792 nach Italien reifte, um auf Hoge's Rath bort bie Baber ju Abano bei Babua ju gebrauchen. Der Schmerz über ben am 7. Juli 1793 ju Abano erfolgten Tob feiner Berrin warf Di. aufs Rrankenlager.

Wenn am 19. Januar 1788 Sarasin an Lavater schreibt: "Die Branconi will sich in Paris festseten und ist im Ernst in ihren kleinen Ritter verliebt. C'est mal finir!", so kann mit biesem "kleinen Ritter" nur M. gemeint sein, ber in Sarasin's Correspondenz mit Lavater "Der kleine Mattei, bas kleine

Evangelistigen, Matteolus" genannt zu werben pflegt, sich selbst auch "ber Neine braune Mattei" und "Biccolo" nennt. Frau v. Branconi hatte testamentarisch ihrem treuen D. eine jährliche Benfion von 300 Athlen, vermacht und ibn zum Bormund ihres angenommenen Bflegekindes Julius Abolf Marie ernannt, bas bei ihrem Tobe 4-5 Jahre alt mar.

Den Winter 1793/94 verbrachte D. in Frankfurt. Im Frühighr 1794 reifte er nach Langenstein, Salberstadt und Braunschweig, "um noch verschiebene Befcafte in ber Seligen, Ginzigen, Unvergeglichen Dienst zu erledigen". 3m Sommer machte er eine Reise nach Sachsen, auf ber er einige Wochen bei feinem ehemaligen Böglinge, bem Baron v. Friesen, sich aufhielt, in Dresben unendlich viel Gutes an Geift und Berg, Runft und Ratur toftete", u. A. mit Goethe zusammentraf. Rach seiner Rudtehr aus Sachsen traf ihn ein neuer fowerer Schicfalsichlag; Graf v. Forstenburg hauchte infolge ber idweren Bunben, die er im Treffen von Raiferslautern empfangen hatte, am 24. September 1794 gu Frankfurt in ben Armen feines Freundes Schweiger fein junges Leben aus. Rach einem Berbstaufenthalte in Deffau brachte D. ben Binter 1794/95 in Berlin bei Frau v. Berg ju. 3m Frubjahr 1796 anben wir D. wieber in Deffau, im Sommer am Beimarer hofe und bei Goethe, ber ihn an Schiller in Jena empfahl. Im Berbft 1796 trat er mit bem Bringen Emil von Holftein-Augustenburg eine Reise in die Schweiz und Auf biefer Reife fah und fprach er Sarafin in Bafel und nech Italien an. Lavater in Burich wieber. Im Commer 1797 weilte M. wieber bei Lavater in Burich, hierauf im Bab Schingnach jum Curgebrauch, vom 2.-7. August in Bafel, wo er täglich bas Sarafin'iche Saus besuchte. Dann hielt er fich der Reihe nach in Strafburg, Frankfurt, Langenstein und Wernigerobe auf. Bie fehr freundschaftlich fein Berhaltniß zu ber Gräflich Stolberg'ichen Familie m Bernigerobe geworben mar, erhellt aus manchem Documente jener Jahre. Gar oft und lange verweilte er in ben folgenden Jahren im Rreise ber Familie v. Stolberg-Bernigerobe. Auch in Dessau, wo ber alteste Sohn ber Frau v. Branconi, ber Gutsherr von Langenftein und Salberftabter Ranonitus Frang Anton Salvator v. Branconi als Baus- und Reisemarichall bes Fürften von Deffau Bitweilig wohnte, hielt fich DR. in ber Folge öfters langer auf. Der Fürft, wie bie Fürstin und die Erbpringeffin von Deffau hielten fehr viel von ihm. Er hatte bei ben Berrichaften freien Butritt, er mochte tommen, mann er wollte, und freie Tafel. Im Sommer 1799 befand er fich im Bab ju Eger, wo er Frau v. Diebe traf, die er, "ehe er Frau v. Branconi kannte, für bas liebste, sußeste Beibesgeschöpf auf ber ganzen Welt hielt", und mit ber er auch im Briefwechsel stand. 3m Sommer 1800 finden wir D. in Wien, wo er am 15. Juni "an Franz Lerfe's Sterbebett ftanb und bem Guten bie Augen gubrudte". Es folgen noch brei langere Aufenthalte Matthaei's in Bien. "Ich bin wieder in Wien," fcreibt M. ben 6. Februar 1802 an Sarafin, aus feiner anbern Urfache, als weil mir in Deutschland fein Ort bekannt it, wo fich's in allem Betracht leben läßt, wie man will, und man alles beben tann, mas man will". 3m Sommer 1802 unternahm er von Wien as einen Ausslug in die Schweiz, auf dem er einige interessante Tage bei Pfeffel in Rolmar verlebte und am 11. August in Bafel Sarafin's Gaft-freundschaft zum letten Male genoß, ber schon im nächsten Monat seinem Buricher Freunde Lavater im Tobe folgte, beffen Berluft D. "eine unwiederfallbare Lude gelaffen". 3m August 1803 trat D. abermals von Wien aus eine größere Reise burch die Schweiz und nach Frankreich an; er machte diese Reise in der Gesellschaft bes Grafen Morit v. Fries, des bekannten Runftfreundes, beffen Lehrer Franz Lerse gewesen war, und seiner Gemahlin, sowie

beren Schwester. Im Februar 1805 verließ M. enbgültig Wien, um nach Sachsen zurückzusehren. Im Sommer 1805 erlebte er in Wernigerobe ben Besuch bes preußischen Königspaares; bie Königin Luise hatte er, wie Caroline Tischbein berichtet, unvermählt gekannt; er stand auch damals noch in hoher Gnade bei ihr. Im Frühjahr 1808 taucht M. in Neu-Strelitz auf, wo er den Mitgliedern des Hoses nahe steht. Im Sommer 1810 brachte er glüdliche Stunden in der Nähe der Herzogin Luise von Anhalt-Dessau in dem bei Dessau gelegenen Luisium zu. In den letzten Lebensjahren war er endlich seschaft in Neu-Strelitz. Hier stard er am 19. Juli 1830. In seinem Testamente vermachte er seine auf Rötha besindlichen Esseten Mündel Adolf Marie, der in Großh. Medlenburgische Dienste getreten war und in Reu-Brandenburg lebte, einige Goldsachen endlich Mitgliedern des Medlenburg-

Strelitiden Berricherhaufes.

Matthaei's Bild und Charafteriftit brachte Lavater's Sollanbifde Physicgnomit; schreibt boch M. ben 1. Juli 1782 an Lavater: "Roch hat fie fich gar febr an bem, mas Du in ber hollanbifden Physiognomit von mir gefagt haft, ergött." Goethe nennt D. ben guten, ben reblichen D. Lavater nennt ihn ben Erzehrlichen und Bergauten, ruhmt feine Naivität und Beobachtungs. gabe, somie feine "alles abzwadfame Buthunlichkeit und herzliche Unabtreiblichfeit". Bemerkenswerth find folgende Sape einer Charafteristif, die Caroline Tifchbein von M. entwirft: "Gofrath Matthaei mar eines ber größten Driginale, die man sehen konnte. Zwerghaft klein, aber boch ebenmäßig gebaut, hatte er eine ungemeine Gliebergelenkigkeit. Seine Bhysiognomie war die häflichfte, boch hatten feine schrägliegenben, grauen, bligenben Augen etwas Anziehendes im Ausbruck, und balb, wenn man ihn öfters fah, erschien er taum mehr hählich. Gin wunderlicher Enthusiasmus befeelte ihn für Berfonen und Gemalbe fehr verschiebener Urt. Mertwurdig aber mar es, bag Ratthaei in Berbindung mit ben meiften Sofen Deutschlands und vielen vornehmen und berühmten Berfonen ftanb. Dit bem Befen ber bochften Offenheit verband er bie feinste Discretion. Dian fonnte von ihm fagen, er war überall und nirgends ju Saufe. Seine Lebensgewohnheiten maren außerft bebacht und magig, feine Toilette febr einfach."

M. führte zunächst ben Titel eines Landgräflich heffen-homburgischen Hofrathes. Alsbann "beglückte ihn ber herzog von Braunschweig freiwillig" mit dem Titel Legationsrath. Als bieser Titel später infolge des Aufgehens bes herzogthums Braunschweig in das Königreich Westfalen seine Geltung verlor, erhielt M. auf sein Ansuchen im August 1808 vom herzog von Anhalt-

Deffau ben Legationerathetitel.

Bon litterarischen Arbeiten Matthaei's können wir — um von seinen Gebichten hier ganz abzusehen — nur eine einzige namhaft machen. Es schreibt nämlich Frau Professor Schweighäuser in Strafburg am 7. Mai 1785 an Sarasin: "Mattei's Recension geb ich um Alles nicht wieder heraus, es ist bas einzige Bestimmte, das ich jemals von ihm gesehen, und da es von Pontius [Vilatus v. Lavater] ben ersten Theil betrifft, so mag ich's leiden."

Bobmer's Tagebuch (1752—1782), herausg. von Jacob Baechtold, S. 205, 207. — Lavater's vermischte Schriften II, 1781, S. 71. — Handbibliothet für Freunde von Johann Caspar Lavater V, 1791, S. 386. — Wilhelm Hosaus, Lavater in seinen Beziehungen zu Herzog Franz und herzogin Luise von Anhalt-Dessau, in den Mittheilungen des Bereins für Anhaltische Geschichte und Alterthumskunde V, 4 u. 5, Dessau 1888, S. 208. 222, 240 f. — H. Pfannenschmid, Pfessel's Fremdenbuch, Kolmar 1892. —

Carl Scherer, Carl Matthaei, im Goethe-Jahrbuch XV, 1894; bie bafelbft verzeichnete altere Litteratur wird hier nicht angeführt. — Beinrich Fund, Die Banberjahre ber Frau v. Branconi, in Westermann's Monatsheften, Rovember 1895. — Derf., Lavater und Caglioftro, in Nord und Sub, October 1897. — Wilhelm Hofaus, J. F. A. Tijchbein in Deffau (1795 bis 1800), in Mittheilungen bes Bereins für Anhaltische Geschichte und Alterthumskunde VIII, 1, Deffau 1898, S. 6, 7 f., 10. — August Langmeffer, Jacob Sarafin, Burich 1899, S. 71, 151 f. - Wilhelm Rimpau, Frau v. Branconi, in Zeitschrift bes Sargvereine fur Geschichte und Alterthumstunde XXXIII, 1, Wernigerobe 1900. — Heinrich Fund, Goethe und Lavater, Schriften ber Goethe-Gesellschaft XVI, Weimar 1901. — Goethe-Jahrb. XIV, 1893; XVI, 1895; XVII, 1896; XXI, 1900. — Euphorion, Beitschrift für Litteraturgeschichte II, 8, 1895, S. 637; III, 1, 1896, S. 116. - Briefe von M. an Nicolai auf ber Rgl. Bibliothet in Berlin, an Raspe auf ber Stänbischen Lanbesbibliothet zu Raffel, an Gleim in ber handschriftensammlung des Gleimhauses zu Halberstadt, an Bodmer und Lavater auf ber Buricher Stadtbibliothet, an Jacob Sarafin im Sarafin'ichen Familienarchiv zu Basel, an Graf Christoph Friedrich zu Stolberg-Werni-gerobe im Fürstlich Stolbergischen Archiv zu Wernigerobe, an Fürst (Herzog) Franz von Anhalt-Dessau im Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Berbit, an Caroline v. Berg, geb. v. Saefeler und an Abolf Marie in Brivatbefig.

Beinr. Fund. Materath: Christian Joseph D., ein wenig befannter, aber bochft beachtenswerther rheinlanbischer Dichter, murbe am 28. Januar 1815 ju Linnich in der Rheinproving geboren, wo fein Bater Notar mar, empfing kine Borbilbung auf bem Gymnafium zu Duren, bas er, fast noch ein Knabe, fon 1830 mit einem glanzenden Zeugniß geistiger Reife verließ, und bezog dann die Universität Bonn, wo er die Rechte studirte. Er war nicht nur ein Keiftiger Bögling ber Themis, sondern erfreute fich auch der besonderen Gunft ber Rufen, die feiner Sprache ben bichterischen und rednerischen Schmud verlieben. Auch als Auscultator und Referendar beim Landgericht in Köln verwandte er einen großen Theil seiner Zeit auf geschichtliche und litterarische Studien, die eine Anzahl poetischer Bluthen trieben. Im J. 1838 erschien bei J. G. Cotta in Stuttgart eine Sammlung seiner "Gebichte". "Dieselben rigten gerabe nicht eine neue eigenartige Unschauungs- ober Behandlungsmije, wie bie um biefelbe Beit zuerst hervorgetretenen Boefien feines Freundes Freiligrath; aber burch Gebankenreichthum und burch Wohllaut bes Ausbrucks beben fie fich über bas Alltägliche hoch hinaus. Aus ber Welt bes Denkens misproffen, maren fie meift reflectirend und vielfach oratorisch, weshalb fie auch mehr ben gebilbeten bentenben Lefer befriedigen." Das poetische Talent, des er so bekundet, erwarb ihm balb die Freundschaft gleichgestimmter Männer, wie Guftav Pfarrius, Bolfgang Müller, Karl Simrod und F. Freiligrath. 3m Berein mit ben beiben letten gab er bas "Rheinische Jahrbuch für Kunft und Boefie" in zwei Jahrgangen (1840-41) heraus; er war es auch, ber feinen Freund Niclas Beder zu dem bekannten Rheinliebe "Sie follen ihn nicht haben, ben freien beutschen Rhein" anregte, bas im herbst 1840 zur Belt geboren und ber Ausbrud ber allgemeinen Stimmung bes beutschen Bolles marb. 3m Dai 1840 mar M. jum Affeffor ernannt worden; im gebruar 1841 wurde er als Hilfsarbeiter in das Justizministerium nach Berlin berufen und schon fünf Monate banach bem Cultusminister Eichhorn pur Beschäftigung überwiesen. Sechs Jahre später trat er in ben Berwaltungsbienft über und murbe am 1. October 1847 auf feinen Bunfc als Juftitiarius

an die Regierung ju Aachen verfett. In diefer Stellung blieb er bis jum Mary 1856. Bahrend ber Landtagefeffionen von 1849-51 entwidelte er als Abgeordneter für Montjoie auch parlamentarische Thatigfeit, lehnte aber 1852 bie Wiebermahl ab, weil er feine Ueberzeugung ber bamaligen Richtung ber Staatsregierung nicht unterzuordnen vermochte. 3m 3. 1856 ging fein langgehegter Bunfc in Erfüllung; jum Staatsmitgliebe ber Roln-Minbener Gifenbahnbirection berufen, kehrte er nach Köln, wo er bie angeregteften Tage seiner Jugend verlebt hatte, und bamit in ben Rreis feiner alten Freunde und Befinnungegenoffen jurud, bem er nie untreu geworben mar, wenn er auch an ben politifchen Beftrebungen besfelben feinen unmittelbaren Antheil genommen hatte. Behn Jahre hindurch blieb D. in feiner neuen Stellung und hat er fich als Staatscommiffarius namentlich um bie Errichtung ber festen Rheinbrude bei Roln großes Berbienft erworben. Gin fcmeres Augenleiben, bas ihn icon feit einigen Jahren qualte, bewog ihn, im Sommer 1866 feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte nachzusuchen. Der Augenwelt in ber Folge mehr und mehr entfrembet, wogte fein inneres Leben nur um fo reicher, und auch die Poefie, die lange geschlummert hatte, ermachte in neuer Gebankenfulle und Formenschönheit. Eine Reibe von Gebichten, die alle "bas Spiegelbild einer nachbentsamen Seele" finb, erftand im letten Jahrzehnt und wurde in ber Kölnischen Zeitung veröffentlicht. Sie erschienen nach bem Tobe Materath's, ber am 24. Marz 1876 in Köln erfolgte, u. b. T.: "Nachgelaffene Gebichte" (1877).

Köln. Big., 27. März 1876. — Hnr. Kurz, Litteraturgesch. IV, 24. — Eine in Aussicht gestellte Studie über "Chriftian Joseph M. Sein Leben und seine Werke" von Harry v. Stein (Köln 1906) war leiber noch nicht erschienen. Franz Brummer.

Maesner: Eduard Abolf Ferdinand M., wurde am 25. Mai 1805 ju Roftod geboren, wo fein Bater Malermeifter mar. Er befuchte bas Gymnafium seiner Baterstadt, bis er, noch nicht gang vierzehn Jahre alt, nach Brima verfest murbe. Dann tam er auf bas Gymnafium nach Greifsmalb, wo er in Alter von fechzehn Sahren bie Reifeprufung bestand und gur Universität ent laffen murbe. Schon auf ber Schule gu Greifsmalb trat er litterarifch in bie Deffentlichkeit; ein von ihm gebichtetes Schauspiel "hermann und Thusnelbe' ließ ber Director bes Gymnafiums, Breithaupt, im 3. 1821 bruden (2. Mus gabe Berlin 1874). Ale D. 1821 bie Universität Roftod bezog, um Theo logie zu studiren, empfand er schwer ben Druck ber Karlsbader Beschlusse Bei feiner in "Bermann und Thusnelbe" fundgegebenen Gefinnung, Die ber Befit ber ibealen Guter ber Menschheit vor allem in ber Freiheit bes Bater lanbes gefichert fab, tonnte es nicht fehlen, bag er icarf beobachtet murbe un sogar die Strafe ber Entfernung von ber Universität auf ein Semester erfuhr obwol er sich von politischen Umtrieben fern gehalten hatte. In Greifswall vollendete er die theologischen Studien, legte die erfte Brufung ab und wurd ale Canbibat ber Theologie junachft Sauelehrer. Er gelangte nach feine ersten Predigt, die die einzige blieb, zu ber Ansicht, daß er zum Geiftlichen nicht tauge, und beschloß, die Universität noch einmal zu besuchen, Philologi zu ftubiren und bann ben Lehrerberuf zu ergreifen. Er ging nach Beibelber ohne alle Mittel und wibmete fich mit Fleiß und Eifer ben claffischen Stubien Dann wurde ihm eine Lehrerstelle ju Dverbon im Kanton Baabt angeboten wo er zwei Jahre blieb. Bichtig für feine Butunft murbe es, bag er bie bie praktische Beherrschung ber frangosischen Sprace erwarb. Als er nac Deutschland gurudtehrte, manbte er fich nach Berlin und bestand bie Brufun pro facultate docendi. Rury barauf, Dftern 1830, mar er als Schulamte candibat am frangöfischen Gymnafium in Berlin thatig und erhielt Ofter

1891 eine Berufung als orbentlicher Lehrer am Gymnasium zu Bromberg. Roch in bemfelben Jahre vermählte er fich mit Iba Eberty, ber Schwefter bes fpater bekannten Abgeordneten. Aber balb murbe feine Gefundheit jowantend, er mußte Oftern 1834 Urlaub nehmen, und da eine Befferung nicht einzutreten schien, wurde er ohne Anspruch auf Rubegehalt entlaffen. Er ging wieber nach Berlin, um bort miffenschaftlich ju arbeiten. promovirte er 1884 mit ber Differtation "De Jove Homeri". Dann wandte er fich eifrig den attischen Rednern zu. 1836 gab er "Lycurgi oratio in Leocratem" heraus. 1838 erschienen von ihm "Antiphontis orationes XV" und 1842 "Dinarchi orationes tres". Außerbem veröffentlichte er 1839 "Aphorismen aus Theodor Parow's Nachlag", eines Greifswalber Jugendfreundes, ber fruhzeitig gestorben mar. Inzwischen mar er von bem Rehlkopfleiden, bas ben Berluft ber Sprache berbeizuführen gebrobt hatte, fo vollftandig befreit, bag er eine Lehrerstelle wieber übernehmen tonnte. Der Magistrat wn Berlin mablte ihn Michaelis 1838 jum Rector (fpater 1873 Director) ber erften öffentlichen höheren Dabdenfdule (Luifenfdule) in Berlin. Funfzig Johre lang hat er bies Amt mit immer gleichem Gifer und nicht ermattenber Riftigfeit verwaltet und biefe Lehranstalt aus fleinen Anfängen zu hober

Blathe geführt.

Seine neue Stellung veranlaßte ihn, bie frangösische und englische Sprache wissenschaftlich zu bearbeiten, und auf beiben Seiten hat er hervorragende Leitungen zu Stande gebracht. Zuerft veröffentlichte er die "Syntax ber neufranzösischen Sprache" in zwei Theilen, 1848 und 1845, die allgemeine Anertennung fand. Aber auch bas altere Frangofifch jog er in seinen Bereich. Soon 1845 gab er "La nobla Leyczon" mit Einleitung, Ueberfetung und Anmertungen beraus, fpater 1863 "Altfrangofifche Lieber mit Bezugnahme auf die provencalische, altitalienische und mittelhochbeutsche Liederdichtung". Lebhaften und ungetheilten Beifall aller Rundigen fand Maegner's 1856 er-"Frangofische Grammatit mit besonderer Berücksichtigung Lateinischen". So hervorragend bies Werk burch Selbständigkeit ber Forfdung und bes Urtheils zur Beit seines Erscheinens mar, genügte es in ber zweiten Auflage 1876/7 nicht mehr ben Ansprüchen, weil ber Berfasser, ber inzwischen bie englische Sprache jum Sauptgegenstand feiner wiffenschaftlichen Arbeit gemacht hatte, Die vielfach zerstreuten Forschungsergebniffe ber Beit von 1856 bis 1876 nicht ausreichend berudsichtigt hatte. 1859 erschien ber erste Band leiner groß angelegten "Englischen Grammatit" (zweiter Band 1863, britter 1865). Außer mit bem Altfrangösischen, bas in einer englischen Grammatif son Bebeutung ift, zeigte D. eine vollige Bertrautheit mit bem Ungelfachfifchen und Altenglifchen, fobag in ber Wortlehre bie Abschnitte von ben Beftanbteilen ber Worter nach ihrer Abstammung eine wirkliche Bereicherung ber Biffenschaft barftellen. Nicht minder ließ die Bearbeitung ber Syntag alle enberen Lehrbücher weit hinter fich. Die claffischen und romanischen Sprachen, etforberlichen Falles auch bie femitischen maren zur Bergleichung herangezogen. Bon biefem Werke wurden sogar brei Auflagen (1873/5 und 1881/2) nöthig, bie aber ebenfalls baran leiben, bag bie feit 1865 gemachten Fortschritte ber Berichung, besonders in der Lautlehre (Lautphysiologie) nicht benutt sind. Sein bedeutenbstes Wert, bas er aber nicht vollenben tonnte, ift bas ursprünglich für die von ihm und Goldbed herausgegebenen "Altenglischen Sprachproben" (1867) bestimmte "Wörterbuch", bas feit 1872 in Lieferungen erschien. folite ben gesammten Schat ber altenglischen Litteratur bis zum Ausgang bes Mittelalters in fich schließen. Auf welchen Umfang bas Werk berechnet war, lann man baraus ermeffen, bag bie Buchstaben A-D 698 SS. in Legitonformat bei engem Drud beanspruchen. Daß bies vorzügliche Werk gründlichften Fleißes und umfassenbster Kenntniß nicht zu Ende geführt wurde, ift ein schwerer Berlust für die Wissenschaft. Die Wörterbücher von Halliwell, "A Dictonary of Archaic and Provincial Words" zuerst 1847, und von Stratmann "A Dictionary of the Old English Language" 1867—1873 stehen gegen Maesner's Wörterbuch weit zurüd. Die Bedeutungen jedes einzelnen Wortes sind bei M. viel schärfer gesaßt und besser geordnet als bei Stratmann. Auch die Belege aus den Schriftstellern hat M. in reicher und belehrender Fülle geboten, während sich Stratmann oft mit kurzen Verweisungen begnügt; so sinden sich z. B. für das Wort beleve — believe bei Strat-

mann 4, bei DR. 40 Belege.

Maehner's Leistungen auf bem Gebiete ber französischen und englischen Sprace sind um so höher anzuschlagen, als während seiner Studienzeit eine wissenschaftliche Bertretung der neueren Spracen auf den deutschen Universitäten nicht vorhanden war. Während jett der Eintritt in dies Studium eben und bequem ist, die Stoffmasse gesichtet, die Methode gesichert erscheint, war M. genöthigt, sich selbst zurecht zu sinden und selbstschöferrisch zu arbeiten. Seine Berufung an die Berliner Universität, für die er in Aussicht genommen war, kam nicht zu Stande, vielleicht weil er in den Jahren 1848 und 1849 demokratischer Reigungen verdächtig geworden war. Außer der Anerkennung, die er in der deutschen Gelehrtenwelt genoß, ehrte ihn auch das Aussand. Das comité historique zu Paris wählte ihn zum correspondirenden Mitgliede, die Philological Society zu London ernannte ihn zum Chrenmitgliede. — Rachdem er Michaelis 1888 in den Ruhestand getreten war, nahm er seinen Wohnsit in Steglis dei Berlin, wo er am 13. Juli 1902 stard. Bis wenige Tage vorher war er an dem Wörterbuche thätig gewesen. — Seinen hundertsjährigen Geburtstag 1905 beging die Luisenschule durch eine Keier.

Bilbelm Bernbarbi. Mand: Rarl Gottlieb M., Afrikaforscher, wurde am 7. Mai 1887 ju Stetten im württembergifchen Remsthale als Sohn eines unbemittelten Tischlers geboren. Seine Jugend verlebte er im nahen Lubwigsburg, wo sein Bater bas Amt eines Stabsfouriers ber fleinen Garnison übernommen batte. Er besuchte baselbst junachst bie Boltsschule, bann bie Realschule. 3m Frubjahre 1854 trat er in bas Lehrerseminar zu Gmund ein. Begunftigt burch ausgezeichnete Gaben bes Beiftes und bes Rorpers gelang es ihm, ben Curfus in bem kurzen Beitraum von 21/2 Jahren zu vollenden. Rach glanzend bestandener Abgangsprüfung murbe er im herbste 1856 als Lehrgehilfe an ber Stadtschule zu Isny angestellt. Aber bald bemerkte er, daß er sich für ben ermählten Beruf nicht binlanglich ju begeiftern vermochte. Bielmehr übertam ihn ein unwiderstehlicher Drang, fremde Lander und Bolter gu feben. halb las er in feinen Freistunden alle ihm erreichbaren Reisebeschreibungen und beschäftigte fich mit bem Studium ber englischen, frangofischen und schließlich auch der arabischen Sprache. Als ihm die brudende Enge seiner Berhaltniffe unerträglich murbe, gab er im Frühjahr 1858 fein Amt auf und nahm eine Sauslehrerftelle in Steiermark an, Die ihm hinlangliche Freizeit für feine Brivatarbeiten gewährte und es ihm außerbem ermöglichte, einige hunbert Bulben zu ersparen. Dit biefem geringen Capital befchloß er, im Berbft 1863 auf eigene Sand eine Forschungsreise nach Subafrika anzutreten. Bor allem feste er fich mit August Betermann in Gotha, bem einflugreichen Berausgeber ber "Geographischen Mittheilungen", ins Ginvernehmen und empfing von ihm werthvolle Rathichlage, sowie bas Bersprechen finanzieller und moralischer Unterftutung. hierauf begab er fich nach London, wo er mehrere Monate

bindurch in ben großartigen naturmiffenschaftlichen Sammlungen feine Renntniffe erganzte und fich im Gebrauch ber englischen Sprace ubte, aber auch kine Barschaft verzehrte. Dann trat er als gewöhnlicher Matrose die Reise nach Afrika an und landete am 15. Januar 1865 in Durban. Rachbem er nd in ber Stadt und ihrer Umgebung ein wenig umgefehen hatte, besuchte er junachft einige Landeleute in ber nabegelegenen Colonie Neu-Deutschland. Darauf wanderte er nach Bietermarithurg und erwarb fich hier burch Handabeit feinen Lebensunterhalt, bis er fich ausreichenbe Fertigteit im Gebrauch ber afritanisch - hollanbischen Sprache erworben hatte. 218 er einen beutschen Raufmann fennen lernte, ber einen Baarentransport auf Ochsenwagen nach Transvaal führen wollte, schloß er fich ihm als Gehilfe an. Die Reisenben entiegen unter mancherlei Befchwerben und Gefahren bie Bafferfcheibe, überfritten ben Baal, burchzogen ben Witwatersrand, ber bamals noch nicht von Goldgrabern burchwühlt murbe, und erreichten schließlich Ende Juni 1865 bas Biel ihrer Fahrt, bas Stäbtchen Ruftenburg. M. verweilte bier langere Beit, um Land und Leute kennen zu lernen. Bor allem ftubirte er bie Thier- und Pfanzenwelt, sowie die geologische Beschaffenheit der nahegelegenen Magalies. Berge und ber Uferlandschaften bes Limpopo. Nach mehreren Wochen ließ er fich in dem weiter füdlich gelegenen Regierungssitze Potchefftroom nieder, den t wegen feiner gunftigen Lage jum Ausgangspuntte feiner ferneren Reisen mablte und in beffen Umgebung er fich junachft hauptfachlich mit Sobleniorschungen beschäftigte. Er legte umfangreiche, später allerdings leiber wieber urftreute Sammlungen an und zeichnete feine Routen fartographisch auf. Neber bie einheimische Burenbevölkerung gewann er ein wenig günstiges Urtheil, sodaß er bem Lande eine balbige Unterwerfung burch eine europäische Großmacht wünschte. In ben folgenden Monaten burchstreifte er Transvaal nach allen Richtungen und entwarf eine Rarte bes Freistaates, bie er nach Rapfabt schickte, um fie bort auf lithographischem Wege vervielfältigen zu laffen. Leiber fiel ber Drud fo wenig befriedigend aus, bag er fie nicht in ben handel bringen konnte. Er übergab beshalb seine handschriftlichen Materialien wei gleichfalls als Kartographen thatigen beutschen Subafrikanern, bem Redacteur F. Jeppe und bem Miffionar A. Merensty, die fie zu ihrer balb borauf erschienenen Original Map of the Transvaal or South-African Republic (Gotha 1868) verwenbeten.

Bahrend seiner Banderungen lernte er zufällig in den Magalies-Bergen den Elesantenjäger Hartley kennen, der dort eine Farm besaß und seit einem Renschenalter dei allen Kaffernstämmen zwischen Oranje und Sambest unter dem Ramen Dud Baas bekannt und beliebt war. Beibe fanden Wohlgesallen meinander, und Hartley lud M. ein, ihn auf einem Jagdzuge nach dem Ratadelelande zu begleiten. Sie erreichten glücklich das von wissenschaftlichen Reisenden noch nie betretene Herrschaftsgebiet des mächtigen Kaffernstürsten Umfilikatse und drangen bis nahe an den 17° s. Br. vor. Damit M. durch eine Bermessungen und Sammlungen bei den argwöhnischen Eingebornen nicht in den gefährlichen Ruf eines Kundschafters gelangen sollte, gab ihn sein Gefährte für geisteskrank aus. Im Januar 1867 kehrte er nach Botchefstroom zurück und sandte einen Bericht über seine Erlebnisse an August Betermann nach Gotha, der daraushin eine Geldsammlung zu seiner Unterstützung veranstaltete. Im März desselben Jahres brach er in Gesellschaft Hartley's und einiger anderer Jäger abermals nach dem Matadelelande auf und hatte das Klück, in der Rähe des Flusses Umfuli zwei ausgedehnte Goldselder zu entbecken, auf denen er verlassene Gruben und andere deutliche Spuren einer

Digitized by Google

früheren, Sahrhunderte gurudliegenden Ausbeutung bemertte. 3m December traf er wieberum in Botchefftroom ein und fand bort ju feiner großen Freube eine von Betermann überfanbte namhafte Gelbfumme. Dann begab er fic nach Ratal, um ben bortigen Regierungsbehörben feine Golbfunbe anauzeigen. Nachbem bie mitgebrachten Broben gepruft und für fehr werthvoll befunden worben maren, brachen Schaaren von Golbarabern nach bem Norben auf. Er felbft aber entschloß fich, unter hintanfegung feines perfonlichen Bortheils, feine Entbedungen nicht auszubeuten, sonbern fich auch weiterhin gang ber wissenschaftlichen Forfcung ju widmen. Gelbft bie verlodenbe Ginladung, als Director an bie Spite einer neu zu grunbenben Minengesellschaft zu treten, lebnte er entschieden ab. Man erwies ihm in Natal viele Ehrungen und stellte ihm auch eine ftaatliche Belohnung bis jur bobe von 2000 Bfund Sterling in Aussicht, boch ift biefe Summe nie in feine Banbe gelangt. In Durban, wo ihn wiederum eine Gelbsendung Betermann's erwartete, verschaffte fic M. nunmehr bie nothigften aftronomischen Inftrumente, bie ihm bisher gefehlt hatten, fowie einen ansehnlichen Borrath von Baumwollstoffen, Deffinabraht, Glasperlen und anderen Tauschwaaren und brach bann im Mai 1868 zum britten Male, und zwar biesmal ohne Begleitung, nach bem Matabelelanbe Ungludlicherweise herrschte bier infolge lang andauernden Regenmangels eine ungewöhnliche Trodenheit, fobag er fast fünf Monate hindurch einen beftanbigen Rampf gegen bie außerste Sungerenoth führen mußte. 216 ibn bie Eingebornen wieberholt beim Gebrauch ber ihnen unverftanblichen Bermeffungswertzeuge überraschten, faßten fie ben Berbacht, er wolle fie an bie Buren ober Portugiefen verrathen. Sie nahmen ihn beshalb gefangen und führten ihn vor ben Nachfolger bes inzwischen verstorbenen Sauptlinge Umfilitatfe, ber ihn indeg miber Erwarten mohlmollend behandelte und nach furger Saft freiließ. Um fich von ben ausgestanbenen Strapagen einigermaßen zu erholen, begab fich D. nach ber englischen Miffionestation Inpati in ber Nabe von Buluwapo und fand bier freundliche Aufnahme. Gelegentlich eines flüchtigen Borftoges, ben er von hier aus in nörblicher Richtung bis über ben 18. Breitengrab hinaus unternahm, gelang es ihm abermals, ein Golbfelb ju entbeden und ein weiteres ju erfunben.

Um biefe Zeit verbreitete fich in ganz Transvaal bas Gerücht von bem unerschöpflichen Reichthum ber fürglich aufgefundenen Diamantenfelber an ber Bereinigung ber beiben hauptquellfluffe bes Dranjestroms in ber Rabe bes heutigen Rimberley. Auch M. begab fich, biesmal nicht nur von geographischen Intereffen, sonbern auch von ber hoffnung auf einen einträglichen Fund getrieben, nach jener Gegend. Aber bas Glud war ihm nicht gunftig, bas mufte Treiben ber Diamantensucher wiberte ibn an, und fo fehrte er icon nach wenigen Wochen nach Transvaal zurüd, um feine kartographischen Aufnahmen zu vervollständigen. Noch einmal versuchte er im Berbft 1869 am harts River, einem nörblichen Rebenfluffe bes Baal, nach eblen Steinen gu graben, aber auch jest blieben seine Bemühungen im wesentlichen ergebniflos, und so manberte er wieber nach Botchefftroom, um in Muße einen zusammenfaffenben Bericht über feine bisherigen Reifen auszuarbeiten. 3m Februar 1870 lernte er hier einen portugiefischen Abgefandten fennen, ber mit ber Transvaalregierung über eine Grenzberichtigung und die Anlegung einer bequemen Sahrstraße nach ber Delagoabai verhandelte. Nach Erledigung feiner Gefchäfte lub er M. ein, ihn auf bem Rudwege zu begleiten. Sie burchquerten unter vielen Mubfeligfeiten bie Drafensberge und bas Smazilanb und erreichten endlich gludlich bie hafenstadt Lourenco Marques. hier fand D. bei bem portugiefischen Gouverneur freundliche Aufnahme und entwarf eine

Rarte ber Umgegenb. Balb aber ergriff ihn ein verzehrenbes Wechselfieber, das er durch foleunige Rudtehr in die Drakensberge zu beilen fuchte. Lybenburg tam er burch bie treue Pflege eines Berliner Miffionars balb wieber zu Rraften, fobag er fich icon nach wenigen Wochen in Gefellichaft eines holländischen Predigers über das Hooge Beld nach Potchefstroom begeben hier horte er abermale von bedeutenben Diamantfunden im Beft-Griqualande. Er fuhr beshalb in einem offenen Boote unter Ueberwindung vieler Stromschnellen gang allein ben Baal abwarts bis nabe an bie Runbung, nicht ohne verschiebene wichtige Berbesserungen an ber Karte bes Bluffes anzubringen. Aber auch biesmal waren feine Bemühungen, in ben Befit von edlen Steinen zu gelangen, nahezu vergeblich, und so reiste er im Januar 1871 wieber nach feinem Stanbquartier in Botchefftroom. Die nachften Monate benupte er bazu, einige ihm noch unbekannte Gegenden bes Transvaalfreiftaates, vor allem bie Boutpansberge, ju besuchen und fartographisch aufjunehmen. Als Frucht seiner Wanberungen fertigte er eine große Karte ber Republit nebst einer geologischen Stigge und fandte fie an die Redaction von Betermann's Mittheilungen nach Gotha. Dann trat er Enbe Juli 1871 eine ergebnifreiche Fahrt nach ben antiken Ruinenstätten im Maschonalande an, über bie ihm icon fruber von verschiebenen Seiten buntle Runbe qugelommen war. Er überschritt ben Limpopo und zog bann in nörblicher Richtung weiter, wurde aber von seinen farbigen Begleitern ausgeplundert und verlaffen und gerieth baburch in eine verzweifelte Lage. Enblich gelang es ihm, fich in bas fruchtbare und bichtbewohnte Gebiet ber Matalata burchjuschlagen, beren Häuptling ihn gastfreundlich aufnahm. In biefer Gegenb verweilte er vom August 1871 bis jum Dai bes nachften Sahres. Sein hauptzweck war eine gründliche Untersuchung der hier zahlreich vorhandenen Refte einer langst vergangenen Culturperiobe. Am 5. September 1871 hatte er bas Glud, als ber erfte Beiße bie großartigen Ruinen von Simbabye ju feben, die er für das biblische Ophir erklärte. Er fand über eine Fläche von vielen Quabratmeilen gerstreute Mauern, Thurme, Befestigungswerke, Tempeltrummer, unterirbifche Gange, Gemächer und Schmelzöfen sowie beutliche Spuren ehemaliger Goldgraberei und eines Opfercultus, ber mancherlei Uebereinkimmung mit dem altjübischen aufwies. Er kam deshalb zu der phantastischen Anficht, daß die Königin von Saba nach ihrer Rudtehr von Jerusalem bier eine Rachbildung bes Salomonischen Tempels errichtet und ben ifraelitischen Gottesbienft eingeführt habe. Inschriften, Münzen ober Geräthe vermochte er bei oberflächlicher Untersuchung nicht aufzufinden. Um Ausgrabungen ober sonstige eingehende Forschungen anzustellen, fehlte es ihm leider an den nöthigen Sulfsmitteln und Arbeitern. Nachbem er einen Blan ber Ruinenftätten angefertigt hatte, zog er im Mai 1872 weiter nach Norben, entbedte unfern vom 17. Breitengrabe an ber portugiefischen Grenze ein Golbfelb, bas er Raifer Wilhelms-Felb nannte, und wenbete fich bann, vom Fieber befallen, nach Often. Bei ber portugiesischen Nieberlassung Sena erreichte er ben Sambefi. Auf einem Boote ben Strom abwärts fahrend traf er nach mehreren Boden schwerkrank in ber Hafenstadt Quelimane ein. hier fand er ein französisches Segelschiff, beffen mitleibiger Capitan ben mittellosen Reisenben mit nach Europa nahm. Ende 1872 landete er nach achtjähriger Abwesenheit in Rarfeille. Bunachft begab er fich nach Gotha, um feinem Gonner Betermann perfonlich Bericht zu erstatten. Dann ließ er fich bei feinen Eltern in der schwähischen Heimath nieder und war bemuht, seine geschwächte Gefundheit wiederherzustellen. Im herbst 1873 erhielt er von dem Leipziger Naturforscher Ditto Runge eine Ginladung zu einer miffenschaftlichen Reife nach Mittel-

amerita. Sie besuchten gemeinsam St. Thomas, Buerto Rico und Trinibab. aber bereits in Caracas tamen fie überein, fich ju trennen, ba ihre Temperamente nicht zueinander pagten. D. traf im Commer 1874 wieber in Deutschland ein. Seine brudenbe Mittellofigfeit zwang ihn, fich nach irgend einer Lebensstellung umzusehen. Lange Beit hoffte er auf ein bescheibenes Amt an ber Stuttgarter Naturaliensammlung ober an einem anbern öffentlichen Ruseum, aber überall fah er fich jurudgewiesen, ba er feine Fachprufung und feinen atabemischen Grab nachweisen fonnte. Er mar beshalb genothigt, fich um eine Brivatanstellung au bemüben. Bahrend ber Bartegeit vollenbete er eine furge Befdreibung seiner subafrikanischen Banberungen, die im herbft 1874 als 37. Erganzungsheft zu Betermann's Mittheilungen erschien und im wefentlichen ben Inhalt ber Reisebriefe gusammenfaßt, bie er bereits in ben Sabrgangen 1867-1872 biefer angefehenen geographischen Beitschrift veröffentlicht hatte. Balb barauf gelang es ihm, einen Boften als Betriebsleiter in ber Cementfabrit von Gebrüber Spohn in Blaubeuren zu erhalten. Aber bei ber ungewohnten Thatigfeit verschlechterte fich icon nach furger Beit fein Gefund. heitszustand. Ein Leberleiben stellte fich als Nachwirkung ber afrikanischen Strapagen und Entbehrungen ein, und ein überaus fcmerghafter Gelenfrheumatismus raubte ihm ben Schlaf. 3m Binter trat bann noch eine heftige Lungenentzündung hinzu. Zwar vermochte seine zähe Natur fie zu überwinden, aber als Folgeerscheinung blieben qualende Brustbeklemmungen jurud, bie ihm bas Liegen und ben Aufenthalt in gefchloffenen Raumen unmöglich machten. Er verbrachte beshalb bie Rachte in einem Lehnftuble am offenen Fenster. In ber Charfreitagenacht, am 26. Marg 1875, hatte er bas Unglud, in ber Schlaftrunkenheit hinauszustürzen und fich burch Aufschlagen aufe Pflafter lebensgefährlich ju verlegen. Schabel, Birbelfaule und einige Rippen waren gebrochen. Tropbem lebte er noch mehrere Tage. Erft am Abend bes 4. April erlofte ihn im Lubwigespital ju Stuttgart ber Tob. Er war ein überaus bescheibener und anspruchsloser Dann. Deshalb ift ibm auch mahrend feines Lebens bie Anerkennung verfagt geblieben, bie er verbiente. Erft fpater erinnerte man fich feiner und ehrte fein Anbenten, inbem man ihm sowohl auf bem Stuttgarter Friedhofe als auch an feiner Bilbungs. ftatte, bem Seminar ju Gmund, ein wurdiges Dentmal errichtete. Benn er auch nicht unter bie wiffenschaftlichen Reisenben im ftrengften Ginne gu rechnen ift, so gebuhrt ihm boch unbestreitbar bas breifache Berbienst, bag er wichtige Grundlagen für bie Rartographie Suboftafritas fouf, eine Reihe gutunfte. reicher Golbfelber entbedte und vor allem bie in culturhiftorifcher Binfict überaus intereffanten altsemitischen Ruinenftatten von Simbabpe auffand und ihnen eine Deutung gab, bie in wefentlichen Bunkten auch burch bie späteren eingebenberen Forfchungen ber Bruber Boffelt, ber Englanber Bennefather, Theobor Bent, Swan, Hall, Real und in jungster Beit burch Rarl Beters bestätigt murbe.

Beilage zum Staatsanzeiger für Württemberg vom 18. Juni 1875 (A. Leuze). — E. Mager, Karl Mauch. Lebensbild eines Afrikareisenden. Stuttgart 1895 (mit Bilbniß). — Gaea XXXII, 1896, S. 297—304 (M. H. Klössel). Biktor Hanksch.

Maurenbrecher: Karl Beter Bilhelm M., Sohn bes Staatsrechts-lehrers Romeo M. (f. A. D. B. XX, 695—97), wurde geboren in Bonn am 21. December 1838; nach bem frühen Tobe bes Baters siebelte bie Mutter nach Duffelborf über, wo die Familie, die Begründerin und Theilhaberin bes Bergischen Postwesens, altansässig war (f. A. D. B. XX, 693—95). 3m

October 1857 wurde D. in Bonn immatrifulirt und hörte bei Dahlmann, Libell, Ritfol, Jahn, Simrod und Springer, Berbft 1858 ging er auf ein Jahr nach Berlin zu Rante, aber ben ftartften Ginflug übte bann in München beinrich v. Sybel auf ihn aus. Nicht nur ben äußern Gang ber Studien und bie Gegenstände feiner miffenschaftlichen Arbeiten, sondern auch die gange wiffenschaftliche Berfonlichkeit ift von ber Art biefes Lehrers mitbeftimmt worben, und zwar trop mancher fonftigen Berfchiebenheit ihres Befens, bie fpater wol zu vorübergehender innerer Entfremdung führte. Bar aber Sybel ber politische hiftoriter, ber augleich mitten in Die politischen Rampfe bes Tages hineintrat, fo ift die Reigung zu letterem uur vorübergebend in DR. mach geworben. Er hat an fie und an politische Thatigkeit, sogar an bie parlamenterifche gebacht, auch gelegentlich an ein publiciftisches Arbeiten in Berbinbung mit hermann Baumgarten, bann aber jog er fich mit einer gewiffen Gegnerfoft, auch gegenüber ber Bethätigung feines Lehrers, von ber gangen Berbindung bes historiters und Polititers jurud, ba ihm eine gegenseitige Beeinfluffung babei unvermeiblich ichien. Aber politischer Siftorifer im miffenfaftlichen Sinne blieb er burchaus, und zwar mit ftarter eigener Betonung biefer Richtung: wir haben ibn ju ihren ausgesprochenen, fast typischen Bertretern zu gahlen, beren menschliche und wiffenschaftliche Entwicklung in ber Zeit ber großen politischen Rampfe in Deutschland lag: allerbings mar a dabei, wie er gelegentlich auch nach außen kundthat, ohne jebe abschließende Einseitigkeit gegen bie Bertreter anderer Richtungen.

Die Gesammtauffassung seines Lehrers Sybel vertrat er in charafteris Rifder Beife in einer Gingelfrage mit seiner erften litterarifden Leiftung. In der quellenfritischen Doctorarbeit ("De historicis decimi seculi scriptoribus, qui res ab Ottone Magno gestas tradiderunt", Bonnae 1861) und in bem barftellenben Auffat über "Die Raiferpolitif Dtto's bes Großen" (Bift. Beitfchr. V, 1861, S. 111-154) tritt er ju ber sonft geubten Rritif ber Quellen theilmeise in Begenfas, indem er ihre politische Charafterifirung und Bewerthung versucht und die politischen Motive ber Sanbelnben, welche eine einseitige Ueberlieferung verbedt hat, ju enthullen ftrebt. Und ba zeigte fich unter bem Ginfluß ber Grundanschauung Sybel's auch Maurenbrecher's Auffaffung bes Mittelalters beeinflußt von den nationalen Empfindungen und Begenfagen ber Gegenwart, wenn er im lubolfinischen Aufstand gegen Otto bie Emporer von bewußt nationalen Bestrebungen gegen ben internationalen Imperialismus Otto's geleitet fieht. Seiner Reigung ju mittelalterlicher Forfchung blieb D. in feinen Borlefungen und Seminarübungen treu, um fich gegen Enbe feines Lebens noch einmal litterarisch in ihr zu bethätigen ("Die Geschichte ber beutschen Königswahlen", Leipzig 1889), wobei wir in ber von ben früheren Cinfeitigkeiten freien, reifen Ausgeglichenheit boch bie alte Wesensart wieber-

inden.

Sonst war M. schon in München von Sybel auf sein künftiges Arbeitsgebiet hingewiesen worden, ben Kampf bes Ratholicismus gegen den Proxidentismus im Zeitalter der Gegenreformation, und zwar von seinem Mittelpunkt, von Spanien aus. Nachdem er in Bonn promovirt hatte, trat er in den Dienst der Münchener historischen Commission zur Herausgabe der wittelsdachschaft im März 1862 mit einem Bortrag über Maximilian II. und die beutsche Reformation (Hist. Zeitschr. VII, 1862, S. 351—380) habilitirte. Er trat sein Lehramt noch nicht an, sondern begab sich nach vorbereitenden Studien in London Juli 1862 an das spanische Staatsarchiv in Simancas, an dem sich der zuerst auf brei Monate berechnete Aufenthalt die September

1863 ausbehnte; ihm folgte noch eine Nachlese in Paris. Man arbeitete in Simancas bamals auf fast jungfräulichem Boben, nur wenige Forscher, Heine, Bergenroth, Gachard, Ginbely hatten begonnen, einen Theil seiner Schäte zu heben. Bequem war die Thätigkeit an dem öben Orte nicht, das geringe Entgegenkommen der Beamten führte sogar zu scharfen Beschwerden in Madrid. und geistige Anregung bot ihm nur der Berkehr mit Bergenroth; unter den Spaniern, diesen "Birtuosen des Nichtsthuns", fühlte M. sich wenig wohl.

In einem Jahre angestrengtester Arbeit sammelte er ein Material, von bem er sein Leben hindurch gezehrt hat und zulett noch reichlich seinen Schülern abgeben konnte. Sein Arbeitsziel erweiterte sich dabei. Er hatte ben im spanischen Archiv geborgenen Stoff für die deutsche Gegenresormation von 1555 bis zum Beginne des 17. Jahrhunderts sammeln wollen, jest erwuchs unter dem Einsluß der ihm hier entgegenströmenden Quellen die Aufgabe zu der von Spanien aus überall beeinslußten europäischen Geschichte, zur "Geschichte der Gegenresormation, der von Philipp II. gesührten katholischen Reactionspartei, der großen katholischen Offensive gegen das protestantische Europa" (M. an Sydel 1. X. u. 6. XII. 1862, 29. III. 1863). Den Ausgangspunkt sollte der Uebergang der Herrschaft von Karl V. auf Philipp II. abgeben, Philipp's Persönlichkeit den Mittelpunkt des Werkes bilden und daneben ein Urkundenbuch spanischer Staatspapiere zur deutschen Geschichte seit 1555 einhergehen.

Aber mahrend er sich mit lebhaften hoffnungen über bie Bollenbung eines Theiles icon in der nächsten Zeit trug, sollte in der Erweiterung des Blanes eigentlich ber Beginn ber verbangniftvollen Allgungen liegen, Die feine Berwirklichung ichlieflich verhindert, fie nicht über Die Anfange ber Borgeschichte haben hinaustommen laffen. Ihm trat fofort bie Nothwendigfeit entgegen "auch ben Ausgang ber Regierung Rarl's V. noch einmal zu revibiren", und fo erfchien nach einer vorhergegangenen Studie über Don Carlos (Hift. Beitschr. XI, 1864, S. 277-815) sein erstes größeres Buch über "Karl V. und die beutschen Brotestanten 1545-1555" (Buffelborf 1865), beffen Inhalt, weiter als ber Titel fagt, im Ginn ber Funbamentirung feines hauptwertes bie gange europaische Stellung Rarl's begreift, mit vielerlei neuen Aufschluffen über bie Gegenfate zwischen Rarl und Bapft Baul III., gegenüber einer Reform ber Rirche, über bie Unbahnung und ben religiöfen Charafter bes Schmaltalbischen Krieges, über Morit von Sachsen, ber ihm als ber bebeutenbite aller Diberfacher Rarl's V. ericbien. Er hatte feine Auffassung gegen manchen Gegner zu verfechten, ruhiger verlief bie Fehbe mit Georg Baip, mahrend bie mit August v. Druffel von beiben Seiten in schärfster Form bis zu gegenseitiger Berbitterung geführt wurde.

Seit Herbst 1863 war M. als Docent in Bonn thätig, wo er besonbers bas engste Freundschaftsband mit Karl v. Noorden knupfte; der bis zum Tobe des Freundes geführte Briefwechsel gibt ein anziehendes Bild aus dem Leben und den Bestrebungen der deutschen Geschichtswissenschaft in den 60 er und 70 er Jahren. Nachdem er sich im J. 1866 mit seiner Cousine Mary Maurenbrecher vermählt hatte, trat er im Juli 1867, erst achtundzwanzigjährig, sein erstes Lehramt in Dorpat an, zunächst als außerordentlicher, seit October 1868 als ordentlicher Professor. Im Herbst 1869 kam er nach Königsberg, Ostern 1877 nach seiner Heimathstadt Bonn, herbst 1884 nach

Leipzig.

Der Kreis seiner Borlesungen erweiterte sich von ben Gebieten bes Mittelalters und ber Reformation zu benen ber preußischen Geschichte, ber franzöfischen Revolution, ber ersten hälfte bes 19. Jahrhunderts; mährend seiner

Leipziger Zeit führte er sobann als einer ber ersten die Darstellung bis zum 3. 1871. Bon besonderem Werth für ben Studenten waren die selbständig neben ber Sauptvorlefung einhergebenben Collegien über bie Quellen und Bearbeitungen der jeweilig von ihm im hauptcolleg vorgetragenen Epochen. Sein Lebrerfolg war gleich in Dorpat ein außerorbentlicher, vielleicht etwas zu groß fur ben noch jugenblichen Anfanger; es fonnte einige Enttäuschung nicht ausbleiben, als er in Ronigsberg bei ungunftigen außeren Berhaltniffen nur langfam jur fruberen Sobe ftieg, um bann freilich in Bonn und in Leipzig kinen Gipfel gu erreichen. Die forgfältige Ausarbeitung feiner Borlefungsbefte nahm feine Beit ftart in Anspruch, so bag bie miffenschaftliche Production In ber politisch so boch erregten Beit vor und nach ber Reichsgrundung zogen auch ihn allgemeine Fragen ftarter an, wiffenichaftliche und hier jum letten Mal ihn lodend, bie tagespolitischen, er wurde ein eifriger Mitarbeiter an ben "Grengboten". Ueberall, wo er weilte, suchte er auch bie localgeschichtlichen Interessen ju forbern : so wirkte er in Ronigsberg für bie Grandung bes Geschichtsvereins fur Dit- und Westpreußen, in Bonn hatte er ein hauptverbienft an ber Brunbung ber Gefellichaft fur Rheinische Geschichtsfunde und auch in Leipzig konnte er noch die erst nach seinem Tode erfolgte Bilbung ber fachfischen Commission für Lanbesgeschichte mit in bie Wege leiten und ben erften Blan entwerfen.

Begen feines großen wiffenschaftlichen Planes ftiegen ihm icon in Dorpat zweifel auf, ob er seine Geschichte Philipp's unmittelbar werbe in Angriff nehmen tonnen und nicht mit einer Geschichte bes Trienter Concils fich erft bie Grundlage schaffen mußte (an Roorben 9. VIII. 1868). Als er nun, qunächst in einzelnen Aufsätzen, an die weitere Arbeit ging (gefammelt als "Studien und Stiggen jur Geschichte ber Reformationszeit", Leipzig 1874), da entfernte er fich mit jebem Schritt mehr vom alten Ziel, er trat vom Beitalter ber Gegenreformation ganz in bas ber Reformation ein, wanbte fich aber hier nicht bem Protestantismus zu, sondern jenen Borbereitungen für bie fpatere tatholifche Offenfive, ben Berfuchen, bie Rirche von ihrem eigenen Boben aus ju regeneriren, welche ibm als eine tatholifche "Reformation" neben ber protestantischen erschienen. Der Rame icon follte bierbei ftatt wie bisher geschehen bas Trennende, gerabe bas Bermanbte ber firchlichen Erneuerungsbeftrebungen betonen, und so läßt er in bem 1880 erschienenen erften Band ber "Geschichte ber tatholischen Reformation" eine spanische und eine humanistisch-erasmische neben bie eigentlich lutherische Reformation treten. Das Bert bezeichnet, auch in ber energischen form ber Darftellung, ben Sobesuntt von Maurenbrecher's wissenschaftlichen Leistungen. Es blieb Torso, ein weiterer Band erschien nicht, so bag M. bem letten Biel, bas er fich als junger Forscher in Simancas gestellt hatte, bauernd fern geblieben ist. Die Freude an dieser Arbeit schien zu erlahmen, ohne daß ber eigentliche Grund üchtbar hervortrat, und ber Entschluß, fie nicht fortzusegen, zeigte fich in ber Austheilung von Studen feines Materials an jungere Freunde und in ber Beroffentlichung von Abichnitten feiner bisherigen Forschungen in einzelnen Auffaten ("Die Lehrjahre Bhilipps II. von Spanien", "Beitrage gur beutichen Geschichte 1555—1559" in ber Hift. Zeitschr. 50, "Tribentiner Concil)". Diese erschienen meist in bem von 1881 bis zu seinem Tobe von ihm herausgegebenen "hiftorischen Tafchenbuch"; baneben schrieb er eine Reihe von Ar-titeln für die Deutsche Biographie, fast alle, außer bem über den Minister 566n, aus bem 16. Jahrhundert. Maurenbrecher's Darftellungsmeife trägt fier ein rednerisches Geprage; im Bortrag mar er Meister, sowol in ber atabemifden Borlefung wie in bem von ihm mit Borliebe gepflegten populären Bortrag. Er sprach nach ausgearbeitetem Heft, trotbem aber mit lebendigster Unmittelbarkeit, mit starker Empsindung, besonders wenn die stärkte Seite in seinem Innern, sein Batriotismus, mit angeschlagen wurde. Im Seminar hielt er an der Form der Einzelreferate fest, die immer einen Theilnehmer sast ausschließlich zu Worte kommen läßt; er hatte eine große Abneigung gegen jeden schulmäßigen Zwang, wer nicht aus eigenem Antried mitarbeitete, den ließ er gehen. Die größte Wirkung übte er im personlichen Berkehr auf die Schüler, die sich ihm enger angeschlossen hatten, so große Selbständigkeit er auch jedem absichtlich im Suchen nach seinem Biele ließ. In diesem Berkehr trat auch die Seite seines Wesens hervor, welche der ferner Stehende kaum in dem energischen, die zur Derbheit streitbaren Manne vermuthete: ein geradezu weiches inneres Empsinden, gebend und empfangend ein tieses Bedürfniß nach Liebe und nach Freundschaft.

Weihnachten 1889 befiel M. eine schwere Influenza, im Juni 1890 traten bie erften bebroblichen Ericeinungen eines Bergleibens bervor. Dit großer Energie murbe er tropbem ben Anforberungen feines Berufes gerecht und bei feiner icon fintenben Rraft unternahm er es Anfang 1892 ben Inhalt feines College über die Beit ber Reichsgrundung in einer Reihe öffentlicher Bortrage ausammengustellen, in beren rebnerifcher Musführung noch einmal feine volle, bis zum Leibenschaftlichen gesteigerte Lebhaftigkeit hervorbrach; kurz vor seinem Tobe ericienen fie in Buchform ("Grunbung bes Deutschen Reiches 1859 bis 1871", Leipzig 1872; 3., von befreundeter Band burchgearbeitete Auflage 1903). Er trug fich in letter Lebenszeit noch mit bem Blane, eine gufammenfaffenbe beutsche Beschichte in brei Banben berauszugeben, und hatte auch mit ber Bearbeitung ber Anfange begonnen: er blieb bis gulett in ber hoffnung bes Lebens und Arbeitens, als ihm beiber Biel icon gestedt mar. Noch hatte er die Freude, daß seine Schüler Juli 1892 sein 25jähriges Professorenjubiläum ju einer von Bergen tommenden Rundgebung ihrer Anhanglichfeit benuten konnten: bie Berbitferien brachten keine Erholung mehr, er verfchieb am 6. November 1892.

Gustav Wolf, Bilhelm Maurenbrecher. Berlin 1893. — B. Busch, Bur Erinnerung an Wilhelm Maurenbrecher, Neue Bonner Zeitung 1893 (in beiben auch vollständige Angabe ber von M. verfaßten Schriften). — Benutt sind M.'s Briefe an Noorden und sein Brieswechsel mit Sybel. B. Busch.

Maurer: Josef M., geboren am 16. Januar 1858 in Asparn an ber Baya, am 25. Juli 1877 zum Priefter geweiht, † als Pfarrer zu Deutsch-Altenburg in Niederösterreich am 19. November 1894. Nicht bloß ein eifriger und äußerst beliebter Seelforger, ein warmer Natur- und Menschenfreund, ein ebensosehr für Wissenschaft und Kunst wie für sociales Wirken begeisterter Mann, hat er sich auch als äußerst fruchtbarer historischer Schriftsteller, als Novellift und Dichter hervorgethan. Zahllose historische, biographische, topographische und theologische Arbeiten, Erzählungen, Novellen und Gedichte sind in verschieden österreichischen, beutschen und schweizerischen Zeitschriften erschienen. Unter seinen nicht wenigen selbständigen Werken sein insbesondere genannt: die auf eigenen archivalischen Studien beruhenden localgeschichtlichen Monographien über die Geschichte des Marktes Asparn an der Zaya (1887), bes f. k. Lustschlosses Schloßhof und des Warktes Hof an der Warch (1889), ber landesfürstlichen Stadt Haindurg (1894).

Ein ausführliches Lebensbild nebst Bibliographie und Proben in Poesie und Prosa hat Dr. Hans Maria Truga unter bem Titel: "Der öfterreichische Geschichtsforscher, Schriftsteller und Dichter, Pfarrer Josef Maurer (8. Auflage, Wien 1900, Selbstverlag) berausgegeben.

H. R. Trura t. Manrice: Cheri (Rosenamen für Charles, ibm aus ber Rindheit verblieben) D., eigentlich Ch. D. Schwartenberger, Buhnenleiter, murbe am 29. Rai 1805 ju Agen, Sauptstadt bes fübfrangofischen Departements Lotet-Garonne, geboren, als Sohn bes israelitischen Unternehmers Maurice Schwarzenberger aus Met (1780-1858). Dieser unterbrückte bes etwa mangiajabrigen Junglings Entichluß, fein gelungenes Auftreten auf ber Lieb. saberbühne in dauernden Beruf zu verwandeln. Als nun die Familie (1824 oder) 1826 nach Samburg überfiebelte, half M. erft bem Bater bei feiner Brennerei frangofifcher Schnapfe, eifriger jeboch bei ber Bachtung (1827) bes einstigen wundervollen Gartenlocals Tivoli am Befenbinberhof in ber Borftabt Et. Georg. Dies machten fie rasch zum beliebtesten Sommer-Erholungsorte burd Rutichbahn, Maftbaumklettern, Sadlaufen, Afrobaten, Sahnenkampfe, Caronffels, bal champetre, wogu fie 1829 eine unbebedte, aus Baumen unb Leubwert improvifirte Sommerbuhne fügten, unter bes Sohnes Regie. Statt wie bisher um tuchtige Pprotechniter, Jongleure, Bajazzos forgte fich jest "C. S. Maurice", wie er fich nun, ben väterlichen Bor- als Familiennamen amehmenb, nannte, mit Geschid und Thattraft um gute Darbietungen einer kichten, polisthumlichen Muse. Deren Tempel eröffnete er verständig burch 6. R. Barmann's brolliges lanbliches Gemalbe "Rwatern", bem ein Reigen platibeutscher Stude folgte, Maurice's erhebliche Berbienfte um bies Dialettbrama begründend und nicht geringere Besucherscharen herbeilodenb 2. Angeln's und Soltei's Baubevilles. Der Leiter bes 11 Rabre alten Steinftragen. Theaters, ber bewährte ehemalige Dafchinift und Theatermeifter beim Stadttheater Casmann, beffen Truppe M. ein Sommerafpl gemährte, hielt es ba für gerathen, seiner Schwiegermutter Bittme Sanbje als Inbeberin ber Concession für bies kleine Theater M. als Mitbirector vorzusolagen, und so begann biefer am 1. October 1831 mit ber neuen Winterkison enbaultig bas Scepter eines wirklichen Buhnenmonarchen zu schwingen, vennichon ein Jahrzehnt nur als artistischer Leiter. Sommers spielte man immer in Maurice's Tivoli, meift zwar bie zugfräftigen Stude vom Winter, während beffen Dt. im Steinstraßen Theater mehr und mehr die befferen Stande anzuziehen wußte, boch auch einschlagende Novitäten wie Barmann's agens fürs Tivoli gefertigte Bearbeitung eines Ropebue-Driginals, "Stabtminiden un Buurenluub" u. a. Localpoffen in ber Mundart fammt Parobien euf bie ersten großen Opern. Der nun bauernbe Trager bes bazumal forberligen französischen Künstlernamens streifte bie weniger empfehlende jübische Munft bamit ab und trat am 81. Juli 1832 mit einer 201/sjährigen Sambutgerin, Emilie Möller, ju St. Betri vor ben Traualtar.

In doppelter hinsicht bewährte M. beim Emportommen dieser Bühne ben richtigen Blick, ber bem praktischen Bühnenleiter eignen muß. Einmal keinesse passenden Repertoires, das neben dem Kleinbürger-Publicum bald auch die besseren Stände heranzog und rasch die die dahin wenig beschtte Bühne in die Gunst der Bevölkerung hineinwachsen ließ. Und dieser expsindliche Wettbewerb für das bevorrechtete Stadttheater beruhte gutentheils mit in der unter des Franzosen Maurice Aegide erstehenden Blüthe des platteduchschen Luftspiels und der Hamburger Localposse, indem neben Bärmann's langer Reihe gemüthvoller "Burenspillen" die Parodien und Dialektschwänke des geistreichsten schaften sat. Har. David (1812 bis 1839) für M. die Quelle beispielloser Ersolge und Einnahmen wurden,

hnr. Bolgemann, ber curiofe und vielgewandte A. E. Bollbeim u. m. A. in bemfelben Fahrmaffer fegelten. Andererfeits befaß D. von Anfang an in gang hervorragenbem Daage bie Runft, theatralifde Einzelfrafte zu erkennen, ju gewinnen und fich entwickeln ju laffen, aber auch fie bem Gangen ber Truppe einzufügen und beren Aufgaben bienstbar ju machen: fo mar Rarl Meigner, ber geniale Charafterfomifer, in ben erften gabren eine Sauptftute. 3m October 1884 ermirtte Dt. ber jungen Unternehmung vom Senate ben Titel "Zweites Theater", und Frbr. Lubm. Schmidt, die ehrliche Haut, jahrelang bis 1842 ber Leiter bes Stadttheaters, foll bazumal ausgerufen haben: "Der Anabe Charles fängt an mir fürchterlich zu werben!". Enblich 1842, als, furz nach bem großen Samburger Branbe vom 5 .- 8. Mai, Die betagte Frau Sandje ftarb, erhielt DR., in Anbetracht ber von ihm bemabrten Eneraie. Solibität und Geschicklichkeit, vom Senate die selbständige Concession, jedoch nur für einen Reubau und unter ber Berpflichtung, Die Sanbje'ichen Erben zu entschädigen. An einem sehr gunftig im herzen ber Stabt gelegenen Plate, am Pferbemarkt, nahe bem innern Alfterbaffin, gegenüber ben Markthallen, eröffnete D. bas neue burch ben heimischen Architetten Stammann nach bem Entwurfe bes Parifers Meuron erbaute geräumige und ftattliche haus, beffen Benennung "Neues Theater" bie Beborbe nicht genehmigt hatte, schon am 9. November 1843 mit bem Brolog "Alt und Neu". Als "Thalia-Theater" ift es ein Musterinstitut von Beltruf geworben, und zwar ausschließ.

lich burch Maurice's Organisationsgenie und speculative Direction.

Allerbings mar M. fich ber Burbe und Rothwendigkeit bewußt, Die ibm maggebliche Art bes Buhnenbetriebs auf eine hohere Stufe ju heben. Die fcmer jugangliche Bubne in einem engen Sofe ber minkligen feuergefahrlichen Steinstraße hatte für bie gablreichere Ruschauerschaft sowie Stude mit größerer Entfaltung von Berfonal und Scenerie auch ohne die behördliche Auflage nicht mehr gelangt. Gine im gangen ernftere, jebenfalls aber gebiegenere Richtung lofte ben bisherigen Mobus ab; freilich Oper und hoheres Drama blieben ihm verboten, wie fie wol auch bis zu einem gewiffen Grabe feinem Raturell verschloffen waren. Damit ging allerbings leiber auch ber allmähliche Abfall von ber intimen Bflege bes Blattbeutschen und feines humors Sand in Sand, mit berbeigeführt burch bas Absterben ber bafur veranlagten und eingespielten Rrafte. Die feste Absicht zu felbständigem Borgehen hat M. noch vor Eröffnung bes "Thalia - Theaters" burch freiwilliges Angebot — bas erfte in Deutschland! — einer regelrechten Autor-Tantieme bekundet und hat burch gunftige Bebingungen jugfräftige bramatische Arbeiten eingelaben. Lebig litterarischer Borurtheile blieb er freilich auf bie Dauer und schaute fich auf bem Markte ber Theaterwaare wie ein Kaufmann um; boch brachte er bie erkaufte nie anders als blant und fo orbentlich wie bentbar vor feine Abnehmer. mittelbar por Antritt feiner enticheibenben Function, October 1843, hat er feine Devise geaußert: "Der Schauspielbirector ift nur ben praftischen Ruten einer Buhnenarbeit zu murbigen berufen". Daraus allein erflart fich bas ichier unbegreifliche Auftreten eines lebenbigen Rameels aus bem Boologischen Garten 1844 in Raeber's Boffe "Der artefische Brunnen" auf ben Brettern, wo Bilb. Runft, Henbrichs, Louis Schneiber, La Roche u. A. wirkten, und noch fpater mechselten mit Darbietungen ber Gewaltigen Döring, L. Deffoir, E. Devrient nicht nur Rinberballets und Magieprofefforen wie Bosco, fonbern auch Symnaftifer, Zwerge, Rabylen, ber Affen Mimiter Rlifdnigg u. a. Um folde Luftsprünge aus ber Periode seines Tivoli-Barietes zu vertheibigen, engagirte D. "für Die Thaliatheater-Rritif" ben Bubliciften Joseph Menbelssohn (1817 bis 1856) um 400 Thaler, ber, unter feiner Direction bes Stabttheaters, megen

einer Recenfion in feinem "Panorama ber Gegenwart" von Guttow öffentlich jur Rebe gestellt worben mar und jest bes "Jahreszeiten"=Redacteurs C. F. Bogel bitteren Angriffen auf M. mit Bamphleten Die Stange halten follte. Diefer Menbelsfohn gab bann im Sturmjahre bas von besten Mitarbeitern bebiente theatergeschichtlich werthvolle Curiofum "Der Theaterteufel. Humoriftich-fatyrifcher Almanach für 1848" heraus, wo, außer kleinen Anspielungen auf R. (g. B. G. 62 unter "Directions-Reben" Rr. 3: "Antritts- und Abfoiebs-Reben in frangofifch - beutschem Dialett, teineswegs als überflüffiger Appendig zu betrachten", wie M., ber fein langes Leben lang nur einen Feinb, die deutsche Sprache, gehabt haben soll, sie zu halten liebte), am Ende ein welthister Holzschnitt "Bur Erinnerung an den welthistorischen letzten Directionsmichfel am hamburgischen Stadttheater" bie vier betreffenben Berfonlichkeiten Der Commentar barunter lehrt und: "Für bie am 1. April 1847 begonnene Theater-Che ber Directoren Baison und Maurice mußte bie bone Beit ber jungen Liebe' fonell entschwinden. Den Bruch vollenbete bas einseitig gefdebene Bieber-Engagement bes Romiters Bruning fur bas Stabttheater und beffen Gaftfpiel-Berpflichtung gegenüber ber concurrirenben Thalia-Mhne. Der freiwillige Austritt bes herrn Maurice, an beffen Stelle herr Burba Mitbirector bes Stadttheaters ward, löfte biefe Conflicte." fr. 2. Schmidt's Tob, im Wettlauf mit ber jungen "Thalia"-Schwester in ben Graben gerathene Stadttheater mar nach langen Berhandlungen und Intriguen 1846 ber Doppelbirection Maurice-Louis Schneider (f. A. D. B. XXXII, 137), bie fich aber megen beffen Fefthaltens bei Friedrich Bilbelm IV. in Berlin gerlolug, dann ber Compagnie Maurice-A. B. Baison überantwortet worden. Aber fon feit ber Eröffnung am 27. April 1847 — mit Beber's Jubel-Duverture, einem Feftfpiel bes balb ausscheibenben Dramaturgen Robert Brus unb Coethe's "Egmont" — fiel M. immer wieder in den Berbacht, durch über-riedene Mehr-Engagements u. f. w. das von ihm bloß mitgepachtete Stadttheater burch sein Befitthum, bas Thaliatheater, schäbigen zu wollen, und so lam es nach einer Sommersaison zu jenem Bruche, ben 3. Menbelssohn (f. o.) in Bilb und Wort illustrirt hat. M. wurde nach gerichtlichem Austrag gegen bie Firma "Maurice und Baison", die 11 500 Thaler zugesetzt hatte, am 11. October wieber ausschließlich herr feiner "Thalia". Grundung, vereinigte biefe aber, nachbem Baifon's Affociation mit bem Tenoristen Josef Burba (s. A. D. B. XLIV, 322 f.) bas Stadttheater vollends an ben Abgrund gefracht und Baison selbst, der tuchtige und beliebte Helbenspieler (f. A. D. B. I 775), gestorben war, in ben Nachwehen ber überaus theaterschablichen Resolutionszeit, unter Burba's Antheil feit 1. April 1849 mit bem Stabttheater, nämlich biesmal nicht in "Personalunion", wie 1846 Dr. Knauth, kin Bertreter, es genannt hatte, sonbern in Personal, Repertoire und Geschäftsfihrung unter einer Dede.

Diese Bereinigung, unpopulär bei Bublicum und Presse, war ein tobtscheres Kind, und mit ben flussig gemachten 30000 Thalern ließ sich ben is Riefige anschwellenden Ansprüchen nicht Trot bieten: obwol M. — benn kin Genosse Burda blieb neben ihm, wie schon neben Baison, ganz im Genten — alle Minen springen ließ, das in argem Mißcredit stehende Inkint wieder ins Oberwasser zu schieben, so erwiesen sich die Berhältnisse eben kitter. So ziemlich alle Maßnahmen der Direction, das Schiff wieder flott und nurden, wurden allerseits bekritelt und zum Schlechten ausgelegt — kein Bunder, daß sie völlig verunglückten: daß das gemeinsame Bersonal beibe Bihnen versehen, einzelne Kräfte auch an demselben Abend hüben und drüben mitwirken mußten subrigens anderwärts, z. B. in Leipzig, jahrelanger Brauch

ohne Biberfpruch), balb, bag bie Romifer überwogen, carifirten und improvifirten, balb wieber, bag bie Oper ju febr in ben Borbergrund trete, ins. besondere Maurice's Einmischen in die Regie. Noch milber als die hamburger Blatter, Die D. gunftig zu ftimmen suchte, mahrend maggebliche Rritifer, wie Rarl Töpfer (f. b.) in seinem 1852-55 eigens als Nieberschlag ber Erbitterung gegen bie Theaterleitung herausgegebenen Journal "Der Recenfent" ("bie ,Bereinigten Theater' in S. haben, wie die Bereinigten Staaten' in Amerita, viel Raum und wenig Bewohner"), fcarf Stellung nahmen, fcrieb bie theatralifde "Mug. Leipziger Chronit" 1850: "er gestebe boch feine gutmuthige Unfähigleit Die Runft mar ja nie fein Broterwerb! Er bleibe mas er mar, ein Geschäftsmann, und überlaffe bie Runft ben Sachverständigen!" Ungufriebenheit erregte bas Schwanten ber Gintrittspreife; tiefer griff ber berbe Tabel ber Textverkurzungen, groben Spielweise im Boffenton, das unablässige Aushelfen mit reisenden Gaften und Dilettanten, beren bie 5 Jahre ber Direction Maurice-Burda 400 vor die Rampen geführt haben sollen. Und doch vermittelte D., wenn er auch zeitlebens ber Gaftspiel-Birthicaft gefröhnt bat, baburch ben hamburgern bie wieberholte genaue Befanntichaft von Sternen bes Bühnenhimmels, barunter Henriette Sonntag, L. Deffoir, La Roce, Dawison, aber auch ber Französin Racel und bes englischen Mohren 3ra Albridge mit feiner Truppe, und gar ganger Tangerfamilien, jumal aus ben Guben, wie auch in Rinderballeten bes Guten zu viel geschah. Wieber warf man Dt. vor, es fei wohlberechnete Tactit bei ibm, bas Stadttheater "fliefmutterlich zu behandeln", bamit bei einer vorauszusehenden Trennung bas Bublicum der beffer bedienten Thalia-Buhne treu bleibe. Dbwol M. fich fogar an so schwierige Experimente wie 1853/54 an wieberholte Gesammtaufführung bes Goethe'fchen "Fauft" - ber erften in Deutschland! - magte, infinuirte man ihm 1854: "Rommt eine Subvention, wie fie erbeten ist, zu Stanbe, fo lacht ber Franzose M. ins Fäustchen, und die beutsche Runft geht babei bod Der feit 1851 vorauszusehende Bufammenbruch trat, nachdem mabrend bes Sahrfünfte 167 000 Thaler über bie Ginnahme ausgegeben waren, am 25. Juli 1854 als wirklicher Bankerott ein: bie mehr als 300 auf die Straße gesetzten Mitglieder bes altrenommirten Samburger Stadttheaters follten nach "Schmieren"-Art auf Theilung weiterarbeiten! Das fic burch lange Streitigkeiten bingiebenbe Arrangement forberte ale Ergebniffe für M. — die Puppe Wurda ging in den Ruhestand († 1875) — zu Tage: die Berantwortlichkeit für die schwere petuniäre Schädigung ber Abonnenten (ca. 65 000 Thaler), Die Behauptung "totaler Berruttung" ber Berhaltniffe Des Stabttheaters als "Folge feiner beispiellos fclechten Berwaltung", bas überharte Gesammturtheil "herr Maurice hat bas Stadttheater ruinirt, er allein; entweber burch Ungeschid und undeutsche Beurtheilung eines beutschen Bublicums, ober — weil er es so wollte"; damit meinte bas "ernste Bort in der Theaterangelegenheit" in den "Hamburger Nachrichten" Rr. 258 vom 31. October 1854 "Maurice's Manover", bie Zuschauer "zu bem Favoritkinde Thaliatheater" zu "treiben".

Auch des letteren Schickal zog die Katastrophe vom Sommer 1854 bös in Mitleidenschaft. In der "dem Charles Schwarzenberger Maurice" am 17. Februar 1848 ertheilten Concession stach man die Klausel "dis auf weiteres" auf und entzog ihm das mehr als zweiactige Lustspiel, das Schauspiel und natürlich die Oper, schried ihm auch sehr niedrige Eintrittspreise vor. Am 1. September 1855 eröffnete M. unter diesen harten Beschränkungen sein Thaliatheater von neuem allein: seine von Maurice's Gegnern durchgebrückte Knebelung bewirkten jedoch nicht die erwartete erhöhte Blüthe des

Stadttheaters, mol aber reichlichen Bufpruch ju ber von D. gezwungenermaßen vorgesetten leichten und wohlfeilen Theatermaare. Sogar B. Uhbe's sorgfältige, aber im ganzen fleinlich matelnbe Behandlung Maurice's in ber Beschichte bes hamburger Stadttheaters zieht ibm, beffen "Directionsubung Bleigewichte" angehangen (nämlich behördlicherfeits), wie ein bulbenber Lenter bes Inftituts gesagt, ein volles Bierteljahrhundert nach jenem Krach 1879 folgendes Facit: "Der gewaltigen Aufgabe: in hamburg zwei große Buhnen an gleicher Beit zu leiten, mar er unterlegen; in fleineren Berhaltniffen, auf einem Boften, ben er zu überfeben vermochte, hat er fich vielfache Anertennung erworben. C. S. Dt. wußte es nach und nach, besonders burch heinrich Marr's fraftige Mitwirkung, bahin zu bringen, bag in ber Reihe beutscher Brivatunternehmungen bas Thaliatheater ju hamburg oft mit Ehren genannt ift. Es liefert zugleich ben Beweis: daß eine Buhne Berbienftliches auch ohne Staatsbulfe leiften tann. Deutsche Dramatifer vertrauen ihm mit Borliebe ibre Stude an, und beutsche Runftler betrachten es als offenen Empfehlungs. brief, ju feinen Angehörigen gezählt ju haben." Als im Sommer 1856 E. A. Sachse, ber Pachter und nachherige Director bes Stabttheaters, beffen Inventar fauflich von ber vorigen Direction übernahm, mar jebe Berbinbung Raurice's mit dem Stadttheater endgültig abgebrochen. Er bat fich falt-Natig und gewandt in ben ihm jugemeffenen engen Spielraum geschickt, sobaß im "Morgenblatt" eine Correspondenz bald äußerte: "Gerade weil sich die Gefellschaft bieser zweiten Buhne unserer Stadt unter der meisterhaften Regie Rarr's beschränken muß, ist sie so vorzüglich geworben."

In der That fette feit 1856 ein großer Aufschwung des Thaliatheaters ein, ja, feine eigentliche Blutheepoche, in ber es auf bem Felbe bes Luftfpiels und fogenannten Conversationsstuds sogar Borbilbliches hervorbrachte. Borerst beftand es noch curiose Rämpfe spiegburgerlichsten Calibers wegen Maurice's beschnittener Concession: La Roche's Gastspiel als Shplod stellte die Streitfrage, ob "Der Kaufmann von Benedig" gemäß Shatespeares Bezeichnung eine comedy fei, gur polizeilichen Erörterung; ber Birch-Pfeiffer Schaufpiel "Die Brille", ale lanbliches Charaftergemalbe bezeichnet, um Frieberite Bogmann's Auftreten bafelbst zu ermöglichen, mußte nach acht Wieberholungen auf ben Reurs bes Stadttheaters verschwinden; ja, bei ber 1859 er Nationalfeier von Soiller's 100. Geburtstag burfte aus beffen eigener Feber nur "Ballenftein's Lager" als einziges "luftiges" Wert über bie Bretter geben. Go meint auch ber R gewiß abgeneigte Uhde: "Dit grenzenloser Gifersucht, Die zu den baglichsten Bortommniffen führte, übermachte bas Stadttheater Die fleinere Buhne." Erft 1860 hob ber Senat diese Bevormundung auf; aber das Maurice'sche Theater hielt bas nun einmal eingespielte Genre als Besonberheit aufrecht und führte in Luftspiel, Schwank und Voffe nicht nur mufterhafte Darstellungen, sonbern and hervorragende Individualitäten, andererfeits ein vortreffliches Enfemble ench bem ansprucksvollsten Verlangen vor Augen. So hat M. schauspielerische Talente nicht nur herangezogen, sonbern auch angezogen. So steht neben ben keden Spaßmachern ber Boffe, Restroy, Scholz, Gern, eine lange Reihe auf-frebender Kräfte bes ernsten Fachs, gegen welches M. keineswegs sein vorutheilsfreies Berg verschloß. Nicht etwa blog erstelaffige Banbervogel wie ber Driginalneger Albridge als Othello, Demoifelle Rachel als Phabra, Die Riftori als Mebea - jeber biefer brei in feiner Mutterfprache - brachten ben erhabenen Rothurn auf die Tagesordnung. Nein, gerade ziemlich viele ber bei ibm bebutirenben ober flugge werbenben Anfanger, Die fpater anberwarts erfte Boften und Ruhm erreicht haben, burften sich am Thaliatheater in classischen Rollen erproben: 3. B. Lina Fuhr († 1906) als Maria Stuart, Marie

Seebach als Grethchen, Charlotte Wolter als Sphigenie, besgleichen ber genialfte, ben er emporgebracht, Bogumil Dawison. Anderntheils hat er freilich j. B. bie Gogmann, bie fich auf die tragischen Liebhaberinnen fteifte, auf die muntere Raive verpflichtet, und barin bat fie nachber ihre Triumphe gefeiert. Much Bilh. Rlager, Frg. Ballner, Gugen Stagemann, Anton Anno, Emil Sahn, Marie Bogler, Marie Bartany u. A. von Ramen wirften langer ober fürzer unter M. Die bei ihm in bie Sobe gefommenen Berline Burzburg-Gabillon, Antonie Janifch, Marie Seebach, Belene Bartmann hat M. neben ber Bolter und ber Gogmann als "t. t. öfterreichischer Sofburgtheater-Lieferant wiber Willen", wie er fich icherzweise bezeichnete, vom großartigen Biener Schauspiel-Ensemble feines gleichaltrigen Biberparts Beinrich Laube, ben er grollend ben Rattenfänger von hameln zu nennen und beim Busammentreffen in Rarlsbab ju schneiben pflegte, sich wegfischen seben muffen. Auch in feinem eigenften Reffort, bem komischen, hat M. typische Soubrettenköniginnen wie Marie Beiftinger, Anna Schramm, Erneftine Wegener (f. b.) nicht lange feffeln tonnen. Aufe höchfte anerkannt und ungemein beliebt in Schaufpielertreifen, gablte er unter feinen berühmt geworbenen Boglingen viel mehr weibliche als mannliche, er, ber munberbar unvermuftliche Lebensträftige "mit ben liftigen und feurig bligenben Meuglein, mit ber Leibenschaft für icone Frauen".

Maurice's unbestreitbares großes Berbienst beruht in ber ficheren Sandhabung ber Einsicht, daß die Buhne nicht die überragende Einzelleiftung, sondern eine harmonisch abgetonte Gesammtleiftung vorführen und burch biefe mirten foll. Go ftach benn bei ihm felbst bei fogenannten Baraberollen ein ftarter Gaft vom Ensemble nicht wesentlich ab, wofern er fich nicht birect auf Birtuosenmäßchen verlegte. Und enblich was ben Umfang seines Spielplans betrifft so trägt ber Tiefftand ber Brobuction binnen ber Jahre 1840-80, ba Maurice's Thätigkeit fich in einer Schlangenlinie entfaltet hat, die hauptschulb an ber Ausbeutung ber nieberen bramatischen Sphäre als maggebliche Bezugsquelle Bor längerer Nachgiebigkeit an höher gerichtete "Berirrungen" feiner Regiffeure bes ihm, nach mehrjähriger Entfrembung, 1857-71, bis jum Tobe treuer genialen Schauspielers Heinr. Marr und bes vielseitigen C. A. Görner, bemahrte ihn feine nüchterne Ueberlegung, besonders wann ein ungunftiger Caffenrapport feines Brubers Alfons, bes vieljahrigen "Thalia"-Caffirers, ibr in bem Diftrauen gegen bas "hochpoetische" fcmachlicher Jamben-Epigoner und Auch-Claffiter bestärfte. Go hat fich M. benn vielfach außer auf ben ir hamburg eingewurzelten Guttow auf die fruchtbaren R. Benedig, Charlotte Birch-Pfeiffer, feine langjährige Gewiffensrathin, auf beiber Rachahmer, au frangösische Faiseure und bie Berliner Gesangsposse stuten muffen und einer ber Matadore ber letteren, Emil Thomas (b. i. Tobias), hat 1866-75 ale Maurice's erfter Charafterfomiter ben immer steigenben Jubel bes Aubi toriums errungen, besgleichen beim Festmable jum 25jahrigen Jubilaum bei Thaliatheaters 1868 in feiner einbringlichen, zwerchfellerschütternben Betonung burch eine Tischrebe, bie fast fammtliche, großentheils langft verschollene Tite ber unter M. aufgeführten Erzeugniffe verwob. Trop baufiger Minberwerthig keit seiner Unterlagen hat sich Di. mit immer wachsenbem Gelingen möglich fünstlerisch volltommene Gebilde auf die Scene zu stellen bemüht und mit peinlicher Sorgfalt an allen Gingelheiten ber Darftellung feilen beigen, bis fid jebe Individualität — die er an und für fich hoch achtete — ins Ganze fügte Es sei ba noch besonders die Strenge bes Mannes, ber bis an sein Ende mi bem beutschen Ausbrud auf Rriegsfuß gestanden, gegenüber etwaigen Sprach- ober Textverfehlungen seiner Untergebenen hervorgehoben, ferner die jum Realismus ber Samburger Schule und ju Maurice's Trieb jum Bolfsmäßigen paffenb anherorbentliche Borliebe fürs nieberbeutsche Dialektstud, bem er so lange wie irgend möglich eine freundliche Rufluchts- und Bflegestätte gewährt hat.

"Benn id of be Stieffcwefter bun, he hett mi boch von Sarten leev. Rit mi fung he an! 3d weer Maurice fine eerste Leev" - so apostrophirte Anna Roffi in Roftum und Ibiom einer Bierlanderin ben Chef D. als plattbentiche Rufe in 2B. Droft's Festspiel jum 1. October 1881, als er fein goldenes Jubilaum - einzig in feiner Art als Leiter beffelben Unternehmens als Theaterbirector beging. Unter gleichfalls weitefter Antheilnahme feierte man am 9. November 1893 bas Salbjahrhundert-Beftehen bes Thaliatheaters, euch burch Reuausgabe ber Festschrift vom Biertelfaculum (f. u.). Im Mai 1885 übergab bann Ch. M., ber jahrzehntelangen Sorgen überbruffig, ben Tactftod feinem Sohne Gu ft av M., ber nun aber trot jahrelanger Mitbirection ber Burbe nicht machtig mar und unfahig, gar ben Bater ju erfeben, von biefem ben Stabttheater-Bachter B. Bollini (b. i. Bohl, 1838—97, f. ebb.), einen geriebenen Geschäftsmann, als Berather befam: biefer neue Bundniß-Berfuch scheiterte schon nach zwei Jahren, und so friftete Gustav seit 1887 bas Thaliatheater allein burch, bis er (geboren 1836) am 23. October 1893, mitten in ben Borbereitungen jum genannten Jubelfeste bes Saufes, ftarb. Der 88 jahrige Beteran D. faßte nun nothgebrungen nochmals bas Steuer bes leden Schiffs und blieb bis 1. Juni 1894 auf bem Boften: ba verfchmolz Bollini endgültig bas Thalia- mit bem Stadttheater zu einem fich erganzenden Doppelinstitut und so ist's geblieben, auch als ber finanziell sicherer funbirte Bollini ben am 27. Januar 1896 fanft entschlummernben M. nicht einmal um zwei Sahre überlebte (er ftarb am 27. November 1897): Die Firma Bittong & Bachur übernahm bie zwei Decennien hindurch rivalifirenden Buhnen auf ein Conto aus Pollini's Nachlag.

Das Material am vollständigften, wenn auch meift für D. einseitig panegprifch und untritisch, in ber "Geschichte bes Thalia-Theaters in hamburg . . . Rach authentischen Quellen bearbeitet von Alfred Schonwald und Bermann Beift", 1868 jum Silberjubilaum erfchienen, 1883 jum golbenen erweitert ausgegeben. Biele actenmäßige Ginzelheiten bei bem gegen D. eingenommenen, bisweilen hamischen herm. Uhbe, "Das Stadttheater in hamburg 1827-1877" (1879); f. bie Stellen in beffen Gigennamen-Berzeichniß. Gegen Uhbe ging Reinhold Ortmann's fleißige Fest-Monographie "Aunfzig Jahre eines beutschen Theaterbireftors. Erinnerungen, Stigzen n. Biographien aus ber Geschichte bes Samburger Thalia-Theaters" (1881) allgu fraftig ins Beug, ihr Biel infolge arger Lobhubelei verfehlenb. biefen brei Borarbeiten wefentlich fußt B. Schlenther's grundliches und anschauliches Lebens- und Charafterbilb im Biograph. Jahrbuch u. Dtich. Retrolog I, 297-302 (baran angeschloffen A. v. Beilen's Bermert Sahresberichte f. neuere bifch. Litgesch. f. 1896: IV 4, 388); es mascht M. von ben meiften Fleden, Die feine hartnädigen Biberfacher ihm verliehen, rein und verfieht ihn an der Spite mit dem glanzenden Attribut "neben Laube der bebeutenbfte beutsche Buhnenleiter in ber zweiten Salfte bes 19. Sabrhunberts". Reichlichen und werthvollen Stoff, nicht nur unter seinem besondern Gesichtspuntte, bringt sodann R. Th. Gabery bei: "Das niederbeutsche Schauspiel. Bum Kulturleben Hamburgs. II: Die plattbeutsche Komobie im 19. Jahrhundert" (Neue Ausg., 1894; S. VII—XII, XXV und Eigennamen-Bergeichnig). Lebens- und Charafterffigge mefentlich anetbotischer Art bei Ab. Robut, Berühmte ifrael. Männer u. Frauen I (1900), 245—249 (auch 202, 237, 253); englischer Auszug baraus von E. Ms. in The Jewish Encyclopedia VIII (1904), 381. Richtige knappe Stigze in Meyer's Konversationslegikon's XIII (1906), 465. Rleine Rotizen im Allgem. Theater-Legikon IV (1840), 174; Rob. Brölf, Gefc. bes neueren Dramas III 2 (1883), 415; Frbr. Lubw. Schmibt's Denfmurbigfeiten beg. von S. Uhbe (1875) II, 322 Unm. u. 872 Unm.; Ab. Robut, Die größten u. berühmtesten Soubretten bes 19. 368., S. 62, 91, 149, 188. Berftanbnig. voller, wenn auch nicht gang ftichfester Refrolog L(ubwig) S(olthof)'s in "Ueber Land und Meer" 75. Bb., S. 343 (nennt außer Charles auch Simon als Bornamen). Ebenba, bei Schonwalb und Robut (S. 247) Bortrats Maurice's, bei Schonwald und Robut (S. 248) ein Bilb bes Thaliatheaters. Bortrat Maurice's verzeichnet nebft hauptbaten feiner theatralischen Birt. samteit als Rr. 1125 im "Fachkatalog ber Abtheilung f. beutsches Drama u. Theater" ber Biener Internationalen Ausstellung f. Dufit u. Theatermefen 1902, S. 308. Allerlei Rachrufe und Erinnerungen in ben Samburger Tagesblättern fowie den Theater-Almanachen. Bgl. auch: "hamburger Theaterleben in ben 50er Jahren aus ben Erinnerungen bes herrn von Strang", hamburger Rachrichten 1901, Rr. 181, sowie A. Obst, "Leiden der hamburger Theater - Direktoren", hamburger Fremdenblatt 1901, Rr. 121; B. Raché, "Das hamburger Thalia - Theater", Bühne und Welt XVI (1904) 1, 265-75.

Lubwig Frankel.

Mauthner: Lubwig M., Ophthalmolog in Wien, zu Brag am 13. April 1840 geboren, in Wien als Schüler Eb. v. Jaeger's ausgebildet und 1861 promovirt, war als Docent für Augenheilkunde 1864—69, als ordentlicher öffentlicher Professor dieses Faches zu Innsbruck 1869—77 thätig und lebte seitdem wieder in Wien. Hier als Nachfolger des quiescirten Stelwag von Carion 1894 zum ordentlichen Professor befördert, stard M. bereits kurze Zeit danach am 20. October 1894. Bon ihm erschien: "Lehrbuch der Ophthalmoskopie" (Wien 1868); "Die optischen Fehler des Auges" (ebb. 1872—76); "Die sympathischen Augenleiden" (Wiesdaden 1879); "Die Functionsprüsung des Auges" (1880); "Gehirn und Auge" (1881); "Die Lehre vom Glaucom" (1882); ferner, außer kleineren ophthalmologischen Arbeiten, mehrere über das Centralnervensystem in den Sitzungsberichten der k. k. Akademie zu Wien.

Bgl. Pagel's Biogr. Leg., S. 1107. Pagel.

Mantner: Ebuarb Dl., beutsch-österreichischer Schriftsteller und Dichter, wurde als Sohn eines Kaufmanns in Best (Ungarn) am 18. November 1824 geboren und erhielt seine Ausbildung, ba ber Bater balb ftarb und die Mutter nach Wien überfiebelte, in ber öfterreichischen Refibengstabt, wo er bas Gymnafium und hierauf ben zweiten, fogenannten philosophischen Jahrgang in Brag Bon 1843 an betrieb Di. wieber in Wien bas Stubium ber Medicin und später jenes ber Rechtswissenschaft. Aber auch biefes gab er auf und begab fich 1844 an die Universität Leipzig, woselbst ihn an der philosophischen Facultät bie verschiebenartigsten litterarbiftorischen und afthetifchen Collegien feffelten. 218 er 1847 neuerlich nach Wien fam, batte er icon burch mannichfache Beröffentlichungen namentlich in außeröfterreichischen Journalen fich anerkennenswerth bethätigt. Nach einem turgen Befuche bei feiner Mutter in Trieft murbe er burch bie Märzbewegung abermals in bie öfterreichische Refibeng gurudgeführt und erwies feine freiheitliche Gefinnung auch burch die Betheiligung an einer Bahl nach berfelben Richtung ftrebenber Blatter und Zeitschriften. Gine Reihe von Jahren trat er nun als Feuilletonift und Theaterfritifer größerer Wiener Journale auf und erregte burch feine gewandte Feber Aufmerksamkeit. Er murbe infolge feiner Beschäftigung

mit ber Berichterftattung fur bie Buhne auf ben Weg bramatifcher Schriftftellerei gelenkt und es gelang ibm, als 1851 ein Luftspielpreis vom Wiener Burgtheater ausgeschrieben murbe, mit bem Stude "Das Preislustspiel" ben meiten Breis zu erringen. Dit ben zeitgenöffischen Biener Schriftstellern nat D. in regen Berfehr. Da er feine fefte Unftellung hatte, unternahm er im S. 1853 eine anderthalb Jahre mahrende Reife burch Deutschland, Belgien, Grantreich und England, welche für ihn um fo anregender mar, als er fich bie Renntnig ber frangofischen und englischen Sprace angeeignet batte. Bom Sabre 1855 bis 1864 mar D. beim Generalbirectoriate ber frangofifchen Staatsbahngefellicaft in Wien angeftellt und vertaufchte biefe Stellung 1865 mit jener eines Sulfsarbeiters an ber berühmten Wiener faiferlichen Sofbibliothet, fpater erhielt er eine fefte Stelle im litterarischen und Bregbureau bes t. t. Ministeriums bes Meußern. Gin Bergleiben, welches ihn ichon 1888 und früher qualte, veranlafte Dt. 1889 bie Beilquelle Babens bei Bien aufuluchen, leiber ohne Erfolg, benn er ftarb am 2. Juli beffelben Jahres in bem genannten Babeorte, wo er namentlich auch mit bem bekannten Dichter bermann Rollet viel verkehrt batte.

Benn auch Dr. nicht ben höchftbebeutenben Dichtertalenten bes oftermidischen Poetenkreises seiner Beit beizugahlen ift, so erwies er boch als Beuilletonift, als Luftfpielbichter und Lyrifer feine gewöhnliche Begabung. Seitbem er zuerst in ber Beitschrift "Dft und Best" 1848 einige Gebichte veröffentlicht hatte, finden wir ihn später als Mitarbeiter an ben Beitschriften: "Europa", "Der Komet", "Die Grenzboten" und anderen Blättern mit Ge-lichten, erzählenden und fritischen Auffägen eifrig thätig, nicht minder an Frankl's Wiener "Sonntagsblättern". In ber "Oftbeutschen Post" und im Triester "Familienbuche bes österreichischen Lloyb" veröffentlichte er Skizzen son feiner oben ermähnten Reife. Als Theaterfritifer mar er an ben Wiener Bournalen : "Ditbeutiche Boft", "Die Breffe" und "Der Banberer" beschäftigt. Bon seinen novellistischen Arbeiten find die gefammelten "Rleinen Erzählungen" (1840) zu ermähnen. Seine Hauptthätigkeit hat M. ber bramatischen Dichtung jugewendet. Rleinere Luftspiele wie "Bahrend ber Borfe", "Eine Frau, bie an ber Borfe fpielt", "Ein Courier", "Ein photographisches Album", Eine Rriegslift" u. f. w. murben von verfchiebenen Buhnen Biens, auch vom Burgtheater gur Darftellung gebracht und fanben Beifall. Befonbers erwies a eine gludliche Erfindung in bem icon ermähnten 1851 aufgeführten Stude "Das Breisluftspiel", welches mit bem Luftspiele "Gräfin Aurora" 1852 mter bem Titel "Luftspiele" im Drude erschienen ift. Noch ift bas Schauwiel "Die Sanduhr" (1871) zu ermähnen. Ganz besondere Beachtung fand der bas Schauspiel "Eglantine", in welchem Charlotte Wolter burch ihre migliche Darftellung ber Titelrolle im Burgtheater 1863 große Aufmertfemleit erwecte und es zum Repertoirstud ber ermähnten Buhne gestaltete. Die "Eglantine" machte auch ihren Weg über eine große Bahl beutscher Bihnen. Gine feffelnde Handlung und gute Charafterstizzirung ber Personen pienet biefes Schaufpiel aus, in beffen gebruckter Ausgabe nur bie häufige Enge ber Reben bes Dialogs ermübet.

Bon lyrischen Sammlungen Mautner's find die "Gedichte" (1847), die wese Sammlung berselben (1858) und die Sonette "Gegen Napoleon. In Catilinam" zu erwähnen. Nach Mautner's Tode gab sein Freund Hermann Rollett "Ausgewählte Gedichte" (1889) heraus, welche des Poeten beste Stücke in dieser Richtung enthalten (mit einem sehr guten Porträt Mautner's). In den früheren Gedichten macht sich ein warmer patriotischer Sinn bemerkbar,

bie späteren bieten in schöner bichterischer Form Naturbilber vom Meeresstrande und aus dem Gebirge, eine Zahl anmuthender Stücke aus dem Liebes leben, zahlreiche Gelegenheitsgedichte auch erzählende Dichtungen, die manch Borzüge aufweisen. Wit und Humor bekundet M. in den Strophen seinen "Wiener Reim-Chronik", welche er zwischen 1882 und 1886 in der "Wiener Allgemeinen Zeitung" veröffentlichte und die seiner Zeit besondere Beachtung fanden. Rollett hat dieselben in seiner Auswahl neu gedruckt vorgelegt. All Uebersetzer französischer und englischer Poesien bekundet M. viel Geschick. Sichat in wohltönender anmuthiger Form Dichtungen von Louise Ackermann Beranger, Chenier, Delpit, Theuriet, Spencer u. A. zur Berdeutschung ge bracht. Zu den besten und bekanntesten der von ihm übertragenen Gedicht zählt "Der Streik der Schmiede" von François Coppé und Edgar Poesie berühmtes Gedicht "Der Rabe". Die Uebertragung dieses Stückes ist ihn meisterhaft gelungen.

Burzbach, Biogr. Lexison b. Kaiserth. Desterreich, XVII. Thl. (1867) (baselbst auch Litteraturangaben bis 1867). — H. Kurz, Geschichte bei beutschen Litteratur, IV. Bb. (Leipzig 1872). — Ludwig Eisenberg, Dageistige Wien. Wien 1893. — Brümmer, Lexison ber beutschen Dichte

und Prosaisten bes 19. Jahrhunderts. Leipzig, Bb. 8.

A. Schlossar. Maximilian, herzog in Baiern, geboren am 4. December 1808 gu Bamberg, † am 15. November 1888 in Munchen, ber einzige Sohn bei Bergogs Bius August von Birtenfelb-Gelnhaufen (geboren am 1. August 178 in Landshut, † am 3. August 1837 ju Bayreuth) vermählt am 26. Mai 180 mit Amalia Louise Bergogin von Aremberg (geboren am 10. April 1789 i Bruffel, † am 4. April 1823 ju Bamberg). Raum fechsjährig tam be Bring unter bie hofmeisterliche Leitung bes Rammerrathe Dito aus Erfurt ber ehebem als turmainzischer Gefandtichafts-Attache ju Raftatt in Diplomati gearbeitet und bas Protectorat bes Coabjutors v. Dalberg gewonnen hatte Der Bögling murbe beim Elementarunterricht zwar hart behandelt und ge fuchtelt, aber boch auch in feiner empfänglichen Seele, bei ben auf Solo Bang verbrachten Berbst-Bacangen, ber Sinn für bie Schonheit ber Ratu gewedt und geforbert. Aus biefer oft schweren Lehrzeit tam ber Bring not vor seinem neunten Jahre auf Beranlaffung bes Königs Max I., ber ihn liebt wie seinen eigenen Sohn, nach München in bas "Königliche Erziehunge Inftitut", welches ber burch fein reorganisatorifches Talent berühmte Directo und nachmalige Oberstudienrath Benedict v. Holland (f. A. D. B. 1880, XI 748) ju neuer Bluthe gebracht hatte. Der Bring, welcher wie jeber ander Bögling behandelt murbe, mit ber einzigen Ausnahme, bag er ein eigene Bimmer neben der Wohnung bes Directors hatte, ging mahrend feines Muf enthaltes in ber Anftalt (1817-24) in Die entsprechenben Claffen ber mi berfelben verbundenen Lateinschule und bes Gymnasiums. Es handelte fie barum, in ber phyfifchen Pflege bes Anaben einen unbemertbaren Uebergan "aus ben fruberen Ufancen am Sofe feines Grofvaters Bergog Wilhelm i jene Lebensart einzuleiten, welche ben neueren Berhaltniffen entfprach". Da zeigte fich schon bei ber erften Meinungeverschiebenheit bes neuen Boglings m bem Director, als ber verschuchterte Knabe feinen Mentor knieend um Ab wendung der erwarteten Schläge bat und der Director ben Rleinen mit be begütigenben Worten aufrichtete: "Bring, Sie burfen vor keinem Denfc fnieen, nur vor Gott!" Damit mar bas Berg bes garten Anaben gewonner ber feinem neuen Freunde bafür zeitlebens in innigster Dantbarteit und Ber ehrung ergeben blieb. Der Berkehr mit anberen Altersgenoffen trug bal dan bei, allerlei Unebenheiten abzuschleifen und Borurtheile zu glätten: ber Bring rubmte noch in spaten Tagen bie nutlichen Fruchte biefer Er-

fahrungen.

Bon keinem ber vorschriftsmäßigen Lehrgegenstände blieb ber Bring bifpenfirt, sonbern erhielt ben Unterrichtsftoff nach bem im allgemeinen Schulplan gegebenen Maaße. Dazu fam noch besondere Anleitung durch Andreas Erhard (f. A. D. B. VI, 196) und Hocheber (ebb. XII, 519), auch in neueren Spracen, sowie in Mufit, Beichnen, Declamation, Tanz und gymnaftischen Uebungen; er bestand bie öffentlichen Brufungen am feierlichen Schluffe bes Schuljahres wetteifernb mit feinen Mitfculern und gab bei festlichen Gekgenheiten gleich anderen Böglingen Broben feiner Fortichritte und Fabigleiten, wie er benn 3. B. bei einer Faschings-Bantomime als Arlequin in grazibsefter Beife tangte.

Die ganze Erziehung mar auf Einfachheit ber Lebensweise, forperliche Araftigung, puntiliche Dronung und ftrengen Gehorfam, Empfanglichteit für elles Gute und Schone und por allem auf Bilbung und Restigung mabrhaft religiofer Gefinnung ohne Frommelei gerichtet. Frühzeitig trat bie Neigung ju eigenen fcriftstellerischen Berfuchen bervor, wie Die Stigge ju einem einactigen Schauspiel "Die Dankbarkeit" mit fieben Bersonen in elf Scenen beweift. — Roch nicht ganz sechzehnjährig schieb ber vielversprechende Fürsten-john aus bem Institut; bie von Michael Permaneber (f. A. D. B. XXV, 381), bem nachmaligen Lehrer bes canonischen Rechts und ber Kirchengeschichte abgegebene Cenfur ruhmt ben burchbringenben Berftanb, bas reife Urtheil, lebendige Phantafie, bescheibenen Freimuth, tiefen Abscheu vor allem Uneblen, bie Bahrhaftigfeit und innige Bergensgute bes Bringen, ber nie von bem Befete ber Bleichheit in ber Schule fich losgesprochen, feine Obliegenheiten mit größter Banktlichkeit und bem beften Willen, Allen muftergultig vollführt habe. Bielen bamaligen Mitschülern, die in ben verschiebensten Branchen fich nachmals hervorthaten, blieb ber Bergog in treuer Erinnerung zugethan, einzelne ber-klben beehrte er immerbar mit feiner unverbrüchlichen Freundschaft. Seinen Grieber B. v. holland (eine Strafe Munchens tragt beute feinen Ramen) ehrte er nach beffen Tobe (1858) burch ein prachtvolles Grabbentmal mit ber berrlichen Bortratbufte Salbig's.

Konig Mag I. raumte bem jungen Bringen eine Wohnung ein in ber fon von Bilhelm V. erbauten fog. "Marburg" und veranlagte, bag ber Rammerer und hauptmann bes Grenabier-Garbe-Regiments Freiherr v. Freyberg jum hofmeifter bes jungen Bergogs ernannt murbe. Diefer übte fich in allen Kunften ber Courtoifie, namentlich als Reiter in ber "spanischen Soule", die er mit virtuofer Elegang zeitlebens vollführte. Ebenso eifrig eblag er im Privatunterricht bem Studium ber Geschichte, ber Lanber- und Bollerfunde, ber claffifden Schriftsteller und ber Pflege ber beutschen Litteratur. Die Ferien verbrachte er, wie icon jur Inftitutszeit, bei feinem Grogvater in dem reigenden Schloffe Bang. Dafelbft überraschte ihn Die Rachricht von bem ploplichen am 13. October 1825 erfolgten Abscheiben seines Großoheims, bes Königs Maximilian I. Josef von Baiern. Der junge herzog eilte nach Rymphenburg, um ber trauernden Konigin Raroline fein Beileib ju bezeigen und ben Thronfolger Ludwig I. ju begrußen. Der verftorbene Dheim hatte ifn am 20. Januar 1824 jum Lieutenant im fcmuden Chevauglegere-Regiment Adnig" und am 12. März zum Oberst-Inhaber bes neunten Linien-Infanterie-Regiments ernannt; nun empfing er von König Ludwig I. die Infignien bes Sausritterorbens vom bl. Subertus. Durch bie Berlegung ber Universität von Landshut nach München erwuchs ihm die Gelegenheit, theils publice ober

privatim philosophische, naturhistorische, geschichtliche und staatswissenschaftliche Borträge ber ausgezeichnetsten Lehrer ber neuorganisirten Hochschule zu hören: Physis bei Th. Sieber (s. A. D. B. XXXIV, 184), Kirchengeschichte bei dem unter dem Ramen "Joh. Nariscus" auch als humoristischer Schriftsteller thätigen J. N. Hortig, bairische Geschichte unter dem damals viel geseierten Andreas Buchner (s. A. D. B. III, 485) und andere Fächer bei G. L. Dresch (ebb. V, 895), Wagner, Schmidlein, sein Wissen als Grundlage für sein weiteres Leben ergänzend.

Rach seiner Bolljährigkeit, welche am 4. December 1826 "mit großer Solennität" zu Bamberg erklärt worden war, trat Herzog M. 1827 in die hohe Kammer der Reichstäthe, deren Sitzungen er, so lange es Gesundheit und Alter erlaubten, frequentirte, ohne bei irgend einer Gelegenheit besonders

hervorzutreten.

Im Mai 1828, unmittelbar nach ber Grundsteinlegung bes nach Leo v. Klenze's Planen begonnenen neuen, prachtvollen herzoglichen Palais (in ber bamals erft im Entstehen begriffenen Lubwigsftrage), welches ber kunftige bleibende Wohnfit der herzoglichen Familie werden follte, trat er in Begleitung bes Freiherrn v. Freyberg eine Reise nach Frantreich an, um seine burch bas am 4. April 1828 erfolgte Ableben ber Berzogin-Mutter erb. schaftlich zugefallenen sehr bedeutenden Güter daselbst in Augenschein zu nehmen. Daburch erhielt auch feine langst gehegte Luft bie Welt zu feben, Die erfte Gelegenheit. Bu biefen ausgebehnten Befitungen gablten, außer mehreren im Departement bes Bas bes Calais, besonbers Beaulieu in ber Gegend von Nopon und die schönen und großen Balber von Bohain und Beaurevoir bei St. Quentin, sowie die in ber Gegend von Bitry le Francais; in Baris aber wohnte ber Bergog im eigenen Saufe Rue Royale. Bahrend biefes ameimonatlichen Aufenthaltes befah er alle Sammlungen und Inftitute ber Stadt, murbe bem Ronig Rarl X. vorgestellt, besuchte ben von mutterlicher Seite verwandten Louis Philippe, Bergog von Orleans, ber fich bamals icon in ber Garberobe zu feiner fpateren Rolle vorbereitete, und ergriff jebe Ge-legenheit, bie große Gefellichaft und bas hochgebenbe Leben ber hauptftabt tennen zu lernen. Dann ging bie Reife nach London, wo ber bairifche Baron Cetto, sowie auch Bring Leopold von Sachsen-Coburg, Ronig Georg IV. ben furgen Aufenthalt fo nutbringend wie möglich machten. Rachbem er noch in Portsmouth die Bertftatten und mufterhafte Ordnung ber englischen Rarine bewundert hatte, reifte er über Bruffel und Berg nach Munchen, wo inzwischen für ibn bas fog. Cotta-Saus in ber Theatinerftrage als Interimsmohnung bis jur Bollendung bes eigenen Palais, gemiethet und etablirt mar. Benige Tage nach feiner Rudtehr erfolgte am 9. September 1828 zu Tegernfee bie foon langer geplante Bermablung bes Bergogs mit ber Bringeffin Quife Bilhelmine (geb. am 30. August 1808, Tochter bes Königs Maximilian I. aus zweiter Che), wozu die hohe Familie nebst allen auswärts verheiratheten Schweftern ber Braut, an britthalbhunbert Berfonen verfammelt maren. Die Hofmufit birigirte Capellmeifter Aiblinger (f. A. D. B. I, 168) unter Ditwirfung vieler Celebritäten, wie S. v. Bellegrini (f. A. D. B. XV, 381), Frau Sigl-Befpermann (f. A. D. B. XXXIX, 650) u. A. Bon ber gangen Scene malte Franz Zav. Nachtmann (geb. 1799, † 1846, f. A. D. B. XXIII, 200) ein Bilb mit ber Innenansicht ber Kirche und ben Miniaturportrats aller Anwesenben. Die Jahre 1829 und 1830 verbrachte ber Bergog ju Munchen; jur Sommerfrifch ging's immer nach Bang, wobei ber junge herr bie Ueberfiedlung im Sattel an ber Spite bes hofzuge vollführte. Ronig Lubwig ernannte feinen Schwager zum Oberstinhaber eines Chevaurlegers-Regiments. Am 21. Juni 1831 er

füllte fich ber Wunsch bes greisen Großvaters, noch vor seinem Lebensenbe einen Urentel begrußen zu konnen burch bie Geburt eines Pringen, ber nach feinem Bathen, bem Konig von Baiern und nach feinem Urgrofpater ben Ramen Ludwig Bilhelm erhielt (welcher fpater General ber Cavallerie, auf kine Erftgeburterechte verzichtete, als er 1859 mit Benriette Freifrau v. Wallerfee und jum zweiten Male 1892 mit Antonie v. Bartolf eine morganatische Che idlof). Ihres Spröflings megen beforgt, wendete fich die berzogliche Familie nach ber Schweiz und mitten im Winter über ben Simplon nach Mailand, Genua und Floreng nach Rom, wo ber Fürst täglich alle Runftschate und Sebenswürdigkeiten ber ewigen Stadt mit größtem Intereffe befichtigte und die gefelligen Bergnugungen bes Carneval genog. Rach einem Ausflug nach Reapel, ber fich auch auf Sicilien erftredte, erfolgte bie Rudtehr über Florens und Benedig nach Bang und Munchen. Ingwischen hatte ber Bergog bie Stelle eines Kreiscommanbanten ber Landwehr bes bamaligen Martreises (Dberbaiern) erhalten, ein "Umftand, ber auf ben Gifer ber Burgermehr ben belebenbften Einfluß übte". Ein zweiter Sohn Wilhelm (geboren am 24. September 1832) ging balb wieber aus ber Belt. Der Stanbeversammlung wegen blieb ber Bergog 1834 größtentheils in Munchen. In bemfelben Jahre befolof ber achtzigjährige Herzog Wilhelm - nachbem ichon 1825 Bius Auguft ju Gunften feines Sohnes gegen eine jährliche Rente auf bie ihm einftens gufallenden Rechte eines Chefs bes herzoglichen Saufes verzichtet hatte - an kinen Enkel Herzog Maximilian nicht bloß die Leitung ber Hausangelegenbeiten, sonbern auch alle feine Besitzungen, Sausapanage und bie bamit verbunbenen Rechte und Attribute gegen Borbehalt eines Austrages abzutreten. .hier zeigte fich ber gewiß feltene Fall, bag bei Lebzeiten bes Baters und Grofpaters ber Entel als bas haupt ber Familie anerkannt wirb." Das ganze Uebergabegeschäft warb bis zum 1. October vollständig geordnet. Rittlerweile hatte Herzog M. feinen gesammten Grundbefit in Frankreich verlauft und mit ben baraus gelöften bebeutenben Fonds feine Befitungen im Baterlande zu vermehren und zu erweitern begonnen. Go wurden bie schon gelegenen Guter am Starnbergerfee erworben und ber freundliche Lanbfit Boffenhofen (vgl. Karl Freiherr v. Leoprechting "Stammbuch von Poffenhofen, bie Infel Borth und Garatshaufen". Dunden 1854) gefchaffen. In Franten tam bie ebemalige Fulbafche Domane Solgfirchen in feinen Befit; fpater brachte ber Bergog bas alte Stammaut Wittelsbach (in Dberbaiern) an fich. Am 4. April 1884 wurde zu München bie Brinzessin Raroline Therese geberen, vermählt am 24. August 1858 zu Boffenhofen mit Maximilian Anton Lamoral Fürsten und Erbyrinzen von Thurn und Taxis (geboren am 28. September 1831 zu Regensburg, + bafelbft am 26. Juni 1867), welche mit hinterlaffung zweier Sohne und Tochter am 16. Dai 1890 ihrem Gatten ins Grab folgte. Im October 1836 vereinte ber fünfundachtzigjährige Herzog Bilhelm alle seine Lieben auf einem Familiencongreß zu Bamberg, um balb berauf am 8. Januar 1837 aus bem vielbewegten Leben ju fcheiben; am 2. August 1887 folgte ihm Bergog Bius.

Run schien bem reiselustigen Herzog M., welcher seither zweimal Franktich, England und Belgien besucht, breimal die "entzüdende" Schweiz, Italien und Sicilien durchwandert und Deutschland genügend kennen gelernt hatte, der Zeitpunkt gelegen, das lange und gründlich vorbereitete Project einer Drientsahrt auszusühlten. Bald nach der am 24. December 1837 erfolgten Geburt der Prinzeß Elisabeth Amalie Eugenie (welche in der Folge als Gattin des jugendlichen Kaiser Franz Joseph, am 24. April 1854 auf den Thron der habsburger erhoben wurde — ihr grausiges Ende durch die hand eines

mabnfinnigen Morbers am 10. September 1898 ju Genf fteht noch in unauslöschbarer Erinnerung) trat am 20. Nanuar 1838 ber Bergog mit einem kleinen ausermählten Gefolge die Reise an. Dabei befanden fich die beiben, burd vielfeitige Bilbung und Belterfahrung bervorragenben Barone v. Bufet, Hauptmann Theodor Hugler, Hofcavalier und Cabinetsvorstand v. Heusler, Leibarzt Dr. Bayer, Hofmaler Heinrich v. Mayer (f. A. D. B. XXI, 189 ff.), welcher immer offenen Auges mit sicherer Sand ben Stoff zu einem Bracht-wert aber biese Reise sammelte, bazu tam Joh. Behmaier (f. A. D. B. XXV, 547 ff.), beffen feelenvolles Bitherfpiel ben Bergog, welcher ben Reifter im Februar 1887 ju Bamberg zuerft gehört hatte, völlig feffelte, fo bag er P. ju feinem Lehrer und Rammervirtuofen ernannte und beffen unvergleichlichen Bortrag fich gang zu eigen machte. Sein Spiel fürzte bie langen Tage ber Quarantane, erklang auch auf ben Fluthen bes alten Bater Ril, welchem & eine Sammlung feiner originellften, auf beffen Baffern entstanbenen Compositionen, unter bem Titel "Ril-Balger" bebicirte. Der Abschieb vom hause fiel bem Bergog ichwer, aber bie pridelnbe Ungebulb, Reues gu feben und bie Bunberwelt bes Drient kennen ju lernen, überwog: "Dieses Mal follten mich Aegyptens glubenbe Binbe anhauchen, follte es mir vergonnt werben, am Rufe ber Bpramiben bie Rubnheit ber menfolichen Unternehmungefraft anzustaunen und am heiligen Grabe bes Heilanbs bie göttliche Gnabe bes Schöpfers ber Welten anzubeten. Ich sollte ben alten classischen Boben Griechenlands betreten, an beffen moralifcher und politischer Biebergeburt mein erhabener Ronig und Schwager ben thatigften Antheil nahm und felbft ben eigenen Sohn Dito babin berief, bamit er es fei, ber bie erhabene Aufgabe lofe, ein Sahrhunderte lang ungludliches Bolt ben Reiben freier Burger wieber einzuverleiben. Möge aber hingegen auch bas Bolf feines Ronigs ebles Streben murbigen"! Die Gesellschaft fuhr in zwei öfterreichischen Gilmagen über Rochel, Mittenwald und Innsbruck, in ungeheurer Kälte burch Sterzing, in bas milbere Klima von Trient und Berona, von Mestre auf bem Posischiff nach Benedig und Trieft, von ba auf bem Dampfer "Graf Rolowrat" über Korfu und Batras nach Athen, welches ber Herzog nur flüchtig besuchte, ba ein langerer Aufenthalt und Abstecher nach Conftantinopel fur bie Rudreife vorbehalten blieb. In Alexandrien weilte er nur etliche Tage, wo ber Minister Boghos Ben wesentliche Dienste zur Weiterreise leistete. Rach sechstägiger Rilfahrt langte ber Herzog in Rairo an; hier raumte ihm Mehemed Ali bas fcone Balais Ibrahim Bafcha's ein. Rach acht Tagen begann auf brei, bem Bicetonig eigenen und ihm nebft ber nothigen Dienstmannschaft überlaffenen Dahabien bie Reise nach Oberägypten. Kurz vorher hatte als "Semilasso" ber touristenbe Fürst Budler-Mustau (s. A. D. B. XXVI, 692) bie Gaffreunbichaft Mehemed Ali's in Anspruch genommen und bas Nilland burchftreift; Herzog Maximilian traf häufig noch auf Spuren seines Borgangers und hatte Gelegenheit, allerlei Anetboten über ben geiftreichen Traveller einjuheimsen, auch über beffen rechnerische Rargheit und Schonfarberei. Girgeb traf Herzog Max mit bem Freiherrn Sallberg-Broich (f. A. D. B. X. 416) gufammen, ber, feinen Tornifter auf bem Ruden, als richtiger Globetrotter zwedlos herumlief und zulett als Sonberling und schwerfälliger Schriftsteller seine Erlebnisse unter bem Pseudonym eines "Eremiten von Gauting" bekannt machte. Dhne befonderen Aufenthalt eilte die herzogliche Flotille nilaufwärts über die beiben Rataratte nach Rubien. M. war ber erfte beutiche Bring welcher Dongola betrat. Erft auf bem Rudweg murben bie Tempelrefte gu Rarnad, bie Memnonstatuen und Pyramiben von Gizeh eingehend besichtigt, wobei S. v. Mayr's unermublicher Stift ein bantbares, nachmals in aus-

aeführten Bilbern verarbeitetes Material sammelte. Auf Mehemed Ali's Befehl wurde auch ein Grab geöffnet und das Ergebniß großmuthig vertheilt unter bie gange Reisegesellschaft, welche mit einer Rarawane von 115 Dromebaren und Rameelen nach Syrien aufbrach, ohne, zum steten Leibwesen bes Herzogs, den projectirten Abstecher nach dem Sinai zu verwirklichen. Im letten Augenblick taufte ber Herzog, einem momentanen Ginfall folgend, auf bem Eflavenmartt zu Rairo vier fcmarge Menfchen, von welchen fpater berichtet wird. Da, wie fcon in Gaza verlautete, ju Jerufalem bie Beft herrichte, fo wurde ber Aufenthalt in ber beiligen Stadt gefürzt, bei größter Borficht bie historischen Stätten mit Einschluß von Bethlehem und Nazareth — wo jeboch ber Leibargt Dr. Bayer als Opfer ber Seuche ftarb — befucht, aber auch bie wunderliche, am Libanon in großer Ginfamteit hausenbe Lady Stanhope beehrt, welche nach bamaliger Mobe Lamartine-Budler, Die Grafin 3ba Sahn-Sahn und Fallmerager und fogar ber "Eremit von Gauting" mehr ober minber mit beimtudifcher Fronie interviewten. Auf Conftantinopel und Athen mußte ber herzog verzichten. Rach einer außerst laftigen Quarantane zu Saiba tehrte bie Gesellichaft über Alexandrien und Dalta nach bem frohlichen Reapel und auf bas ihn feierlich empfangende Bang nach achtmonatlicher Abwesenheit (fie hatte 240 Tage und einen Roftenaufwand von hunderttaufend Gulben erforbert) am 17. September 1888 mohlbehalten zurud. Trop aller Befowerlichteiten übte fie boch einen fehr mohlthatigen Ginfluß auf ben Bergog aus, mit Ausnahme einiger gaftrifden Nachwehen, welche ber Gebrauch Riffingens befeitigte. In "bantbarem Anbenten an Die Gaftlichkeit, welche nicht allein ibm, sondern allen Reisenden burch bie ehrwürdigen Bater vom Orben bes heiligen Franz am heiligen Grabe von jeher zu theil geworben, fandte M. ben armen Monchen ein Gefchent von 4000 Gulben nebft einem nach Fr. Gartner's Entwürfen ausgeführten Altar mit einem von Jos. Kranzberger (f. A. D. B. XVII, 47) gemalten Delbilbe nach Jerusalem (Kunftblatt. 1841, 5. 308). Als weiteres Ergebnig biefer Reise erschien bas Buch "Wanberung nach bem Drient, unternommen und ffiggirt von bem Bergoge Maximilian von Baiern" (München 1839), welches rafch in zweiter Auflage (1840) verbreitet und beute noch über ben bamaligen Labenpreis antiquarifch gefucht and bezahlt wirb. Dit großer Unfpruchelofigfeit und beinahe fcuchterner Befdeibenheit gefdrieben - fehr ftimmungevoll fcilbert er g. B. bie Ginbrude "in ben Ruinen von Karnat" (S. 163); bisweilen führt ihm auch ein ichalthafter Bug bie Feber 3. B. mit angeblichen "Cenfur-Luden" (S. 184 und 187) - gemährt baffelbe eine angenehme Unterhaltung und einen Einblid in bie wahrhaft menschenfreundliche und liebenswürdige Perfonlichkeit bes Fürften, feine offene, beitere Empfänglichkeit für alles Schone in Ratur und Runft und seine in jeder Beziehung tolerante Gefinnung. Im Frühjahr 1889 führte ihn feine unruhige Flugvogelnatur nach Holland und Belgien; balb nach ber Rudtehr erfreute ihn am 9. August bie Geburt bes Prinzen Karl Theobor — nachmals Chef bes Hauses, ber nach Absolvirung ber Jurisprubenz bas gange Gebiet ber Beilfunde fich aneignete und am Tag ber vierten Sacularfeier ber Munchener Univerfitat jum Doctor med, ausgerufen, megen feines acht humanen und ersprießlichen Wirkens als Augenarzt in bankbarer Berehrung, nebenbei auch als gewaltiger Nimrob gefeiert wirb.

Balb nach Bollenbung bes 1828—1830 von Klenze erbauten und ftilgemäß ausgestatteten Palais wurde basselbe auch bezogen. Es war im altrömischen Sinne ein "domus" und von ber bamals erst im Entstehen begriffenen Lubwigs-, Fürsten-, Bon ber Tann- und Schönfelbstraße abgegrenzt, zugleich buchstäblich eine "insula". Die in einsacher Hochrenaissance gehaltene

Façabe umichließt eine Flucht prachtvoller Raume, welche Rlenze burch Reliefs und Statuetten von Ernst Mayer (f. A. D. B. XXI, 93) und L. Schwanthaler (f. A. D. B. XXXIII, 194) ausstattete. Letterer componirte für ben Tangfaal einen 44 m langen Bacchuszug-Fries, mabrend ber junge Bilbelm Raulbach bie Mythe von Amor und Bipche malte und Robert v. Langer (f. A. D. B. XVII, 679) seine für moberne Wohnräume, Empfangsalons und Speisefäle möglichst absurden Stoffe frescotirte: Wie Theseus den Minotaurus übermindet. Berafles in die Unterwelt steigt, die Alceste besiegt, unter die Gotter aufgenommen, burch Bebe ben emigen Becher ber Jugend frebenzt erhalt, wie Orpheus im Befolge ber Argonauten, ben Centauren Chiron im Befange befiegt und Aurora, ben Schleier ber Racht aufhebend, ben Glang bes Tages verfundet! Bie ungemuthlich fpinnt fich bas Leben in folden Raumen; viel aludlicher maren die Maler im Schwangauer Schloffe bes Kronprinzen Maximilian berathen! Der lebensluftige Bergog, ber am liebsten burch bie Belt zog, hatte fich ju ebener Erbe einquartirt. hier empfing er als Konig Artus bie ariftofratischen und artistischen Ritter seiner Tafelrunde, beren jeber einen heralbisch stillfirten Schilb mit vergolbeter Broncefette erhielt; hier murbe mit gefchliffenen Botalen toaftirt; ben "Gral" reprafentirte ein riefiges, vier Flaschen erheischenbes Relchglas, beffen schäumenben Inhalt zu toften eine eigene Courtoifie erforberte. Hatte ber Gerzog als schmuder Reitergeneral und Regimentsinhaber feiner militärischen und im Reichsrath feiner patriotischen Pflichten fich entledigt, so sammelte er abende im Billardsaale feines Palais in einem nach Barifer Borbild etablirten "Cafe chantant", eine meift aus Runftlern bestehenbe Gefellschaft, für welche im wortlichen Sinne bas "Tischlein bed' bich" Alles fpenbete, und bas ebelfte Rag flog wie ehebem auf bem Schlog bes Landgrafen hermann von Thuringen, wo nach Balther's von ber Bogelweibe Beugniß "nie eines Ritter Becher leer ftanb", fo bag herr Albrecht von Salberftabt bie Bartburg auf "Bechenbach" umzutaufen vorschlug. Dazu klangen zwei- und vierstimmig echte Alpen-, Sennen- und Boltelieber, wie felbe Gugen Neureuther und Ulrich Salbreiter aus ben Bergen mit ben echten Melobien eingeheimft und in illuftrirten Ausgaben gugänglich gemacht hatten. Bewundert murbe bas hellstimmige Jobler-Duartett ber Maler Kranzberger, Ruepprecht, Halbreiter und Thomas Guggenberger. Häufig griff Pepmaier in die Saiten feiner Zither, er und fein hoher Gönner und Schüler secundirten fich wechselseitig; auch sammelte Bergog M. Die alten, nun ichon gang verschollenen "Bosthorntlange" für bas chromatische Born und ließ fie mit "Reifebilbern von Rarl Stieler" und Muftrationen von B. Diez (Munchen bei Braun & Schneiber) in Drud geben, ebenso wie im Auftrage König Maximilian's II. der Dichter und Waidmann Franz v. Kobell eine Sammlung Dberbairifcher Lieber mit ihren echten Singweisen und foftlichen Bildern von A. v. Ramberg ausgestattet (München 1860 bei Braun & Schneiber) nicht allein in schmuder Buchform herausgeben, sonbern auch in großer Anjahl, mahrend einer vierwöchentlichen Alpenfahrt von Schwangau bis Berchtesgaben, verschenken ließ.

Auf bem großen Areal feines Palais erbaute ber Herzog einen prächtig mit Logen und Sperrsitsen ausgestatteten hippodrom, wo er auf Prachtexemplaren seines Stalles die "Spanische Schule" ritt ober besonders gelehrige Thiere in equilibristischen Künsten den allerhöchsten und anderen gelabenen Gästen vorführte, während hoftheater-Ballettanzer, darunter der
groteste Louis Flerz als Clown die neuesten Trics der damals berühmten
Lechar und Tourniers wetteifernd imitirten. Es gab auch Reiterquadrillen,
Carroussels und Pantominen, riesige Spektakelstücke & la Mazeppa mit wilden

Bferben, Raab- und Barforcereiten. Solbatenscenen mit Belagerungen und Rnalleffecten, wie bie Bulverthurm-Explofion von Szigeth und ber "Fall von Diffolonghi", beren Schlugevolutionen über bie gange Stadt München gehört murben: Alles nach ben bis ins kleinste forgsam ausgearbeiteten Brogrammen bes bergoglichen Directors, ber mit feinen Ginlabungen nicht allein bie gange Hante-Volco begludte. Lettere behauptete jeboch bas Borrecht bei feinen glangenben bem Burgertonig Louis-Philippe gleichtommenben Ballfeften, wobei auch "Aufzüge" wie zu Beiten ber Konigin Elisabeth ober Dastenspiele ahalich ben Billanellen "Ring Charles I." im Lanquetting-Soufe Whiteball, he bei ben Puritanern als "sinful, heathenis, lewde, ungodly spectales" galten. So murben beifpielsweise Festwagen mit Apollo auf bem Barnag und ben neun Musen hereingezogen ober ein lichter Tannenwald mit ber Göttin Diana und ihrem leichtgeschurzten Jagbgefolge, wobei die veilchenlodigen Damen plotlich mit wohlflingenben Dannerstimmen ben "Sager aus ber Churpfalg" intonirten, welchen ber herzogliche Wagenlenker als Endymion in ecteften anachroniftischen Boftillon-Roftum als Biftonblafer begleitete. Ronig Ludwig brach in das fröhlichste Lachen aus über biesen "Herrn Schwager". Bur Belebung ber damals noch wenig frequentirten Lubwigsstraße etablirte ber bernog nach italienischem Borbilbe bie Corfofahrten, welche, obwol spater richtiger in ben "Englischen Barten" verlegt, ebenso nur wenig prosperirten wie bie früher von König Mag I. beliebten Schlittagen. Inbeffen fchrieb ber herzog auch eine Fülle von Compositionen: Walzer, Ländler, Polfa, Quabrillen, Lieber, Mazurta, Tanze, Marfche u. f. w. für die Bither-, auch Biolin- und Guitarre- ober Bianoforte-Begleitung, wovon über ein halbes hundert in Drud und mehrfachen Editionen unter der Signatur "H. M." (bei Falter & Sohn in Munchen) erfcienen. Auch verfaßte er unter bem Namen "Bhantafus" ober gang anonym, mehrfache Dramen ("Lufrezia Borgia", München 1833, frei nach Bictor Hugo und ber "Fehlschuß", 1847 u. 1854) und novellistische, bisweilen aus bem Franzöfischen entlehnte Erzählungen, welche meift in Ranchen gebrudt murben, 3. B. "Novellen" (1835 und 1862 in zwei Banben), ein "Sfizzenbuch" (1884), "Jakobina" (1885), "Der Stiefbruber" (1838), and "hiftorische Erzählungen für die reifere Jugend" (1870).

Gewohnt jeben Sommer auf Reisen zu gehen, führte ihn bas Jahr 1844 wieber nach Paris. König Louis Philippe empfing ihn mit Auszeichnung, ebenso feine Lante, Die verwittmete Prinzes von Wagram. Die Bunder ber schönen Stadt streuten allen Zauber aus, und er fog fie begierig. Ateliers ber berühmtesten Rünftler zogen ihn an. Dantan mobellirte eine rachtvolle Bufte Maximilian's, ebenfo fertigte ber burch feine Caricaturen belannte Reifter auf besonderen Bunsch eine toftliche kleine fitende Statuette bes Bither spielenben Bergogs, ber hocherfreut biefes fein humoristisches Chenbild in zahllosen Abguffen freigebig vertheilte. — Es lag aber boch etwas in ber chweren und schwülen Luft, allerlei Bolfen zogen fich gewitterbilbenb gu-Rach ber Rudfehr verschwand ber hippobrom. Auch bem "Cafe chantant" murben engere Grenzen gezogen, bas Bange mehr als Carnevaliderz eingebämmt; bagegen bie Lecture von Memoiren und größeren Berken beliebt und eifrig betrieben. Auch die Geschichte bes "Roi soleil", ber Fall de Haufes Stuart und die französische Revolution gelangte vorübergehend in Aufnahme. 3m Marg 1845 verlieh Ronig Ludwig, als Chef bes bairifchen herricherhauses allzeit bedacht, bessen Ansehen zu mahren und zu erhöhen, bem bergog Di. fammt feinen ehelichen ebenburtigen Nachkommen beiberlei Gefchlechts ben Titel eines herzogs in Baiern und, nach ähnlichen Borgangen in mehreren anderen beutschen Fürftenhäusern, bas Prabicat ,Ronigliche Sobeit'.

nachsten Binter verbrachte er wieber in Italien und Sicilien; in wieberholten Fahrten wurde holland, Belgien, insbesonbere auch bas foone Defterreich

besucht.

Die hohe Familie hatte inzwischen neuen Zuwachs erhalten: am 4. October 1841 burch die Ankunft der Prinzeß Maria Sophia, welche am 8. Februar 1859 zu Bari vermählt mit dem Kronprinz Franz und nachmaligen König beider Sicilien († am 27. December 1894) als unerschrockene "Heldin von Gaeta" großen Ruhm erward. Ihr folgten am 30. September 1848 Mathilde Ludovika, vermählt am 5. Juni 1861 mit Ludwig Graf von Trani, kgl. Prinz von Sicilien (Bittwe seit 8. Juni 1886); am 22. Februr 1847 Sosie Charlotte Auguste, welche am 28. September 1868 vermählt mit Herzog Ferdinand von Alençon (Sohn des Herzogs von Remours) am 4. Mai 1897 beim Brande eines Bohlthätigkeits-Bazars ihr Leben verlor, und Max Emanuel (geboren zu Possenhofen am 7. December 1849), vermählt mit Amalia Prinzeß von Sachsen-Coburg und Gotha († am 6. Mai 1894); er schied mit Hinterlassung breier Brinzen (Siegfried, Christoph und Luitpold) am 12. Juni 1898 aus dem Leben.

Als Militär avancirte Herzog M. am 31. März 1848 zum Generallieutenant und am 24. Mai 1857 zum General ber Cavallerie. Die Bewegung bes Jahres 1848 gab Anlaß zu allerlei Inspectionen ber Freicorps, insbesondere bes unter bem Commando bes Schlachtenmalers Feodor Diet (s. A. D. B. V, 209) zu einer äußerst stramm und tactisch geschulten Körperschaft. Die großen politischen Ereignisse versolgte Gerzog M. mit größtem

Intereffe aber als ftiller Beobachter.

Die burch hohe Berbindungen seiner Tochter erweiterten auswärtigen Beziehungen thaten feiner allmählich auf größere Rube gerichteten Burudgezogenheit teinen Eintrag. Der Bergog spann fich ein in die erfreuliche Stille seiner Sommerfrischen, die ihn vielmals auch über ben Winter von Dunchen fern hielten. Der weite Rreis feiner oft in vielbewegter Beiterfeit verraufchten Umgebung wurde verringert und schließlich gang klein gezogen. Rur altere Stubien- ober jungere Beitgenoffen, welche im höheren Staatsleben ftanben, ober als Gelehrte und Runftler einer unabhangigen Stellung fich erfreuten, murben in nabere Fühlung gezogen. Außer Bebmager gablten bagu ber ale Mineralog nimmermube Baibmann, als Dichter und Charaftertopf unvergleichliche Frang v. Kobell (f. A. D. B. XVI, 789 ff.); ber vielfach geiftig verwandte Argt und Hofmebicus Dr. Ludwig Roch (geboren am 4. Marz 1806, + am 13. Juli 1888 zu München), ein formgewandter Boet, fartaftisch veranlagter Gefellichafter und hochbegabter Bianist; bazu tam Dr. Karl Ritter v. Lopbed, Generalftabs. und herzogl. Leibarzt, und zur Abrundung biefer Facultat Sofrath Dr. 2B. Ehrl. Bisweilen erfchien auch ber bamalige Cabinetschef König Lubwig's II. und fpaterer Staatsrath August v. Gifenhart (geboren am 3. November 1826, † am 21. December 1905), ein gewiegter Mitarbeiter ber "Allg. Deutsch. Biogr." und Gatte ber iconfdriftftellerifchen Luife v. Robell (geboren am 13. December 1828, † am 27. December 1901); ber auch nach ben ichwerften Mühen und Rammerfitungen immer beitere Finangminifter Freiherr v. Riebel; Justigrath Beinrich, ein ernfter, nie verfagender Genealog; Geh. Hofrath Dr. Sigmund Ritter v. Henle (geboren am 80. Juni 1821, † am 9. October 1901); auch Sigmund v. Schab († am 9. Juli 1887), ber vielseitige Dberamterichter, Pfahlbauforicher, Rimrob, Gemfenjager, Betterprophet und Grogmeifter aller mimifchen Runftfertigfeiten ; Regierungerath Rarl Pfund, ein in altbairischer Culturgeschichte und Archivalien wohlbewanderter Forfcher. Als leibenschaftlicher Freund ber Rieberjagd machte

fich Geheimrath Franz Xaver v. Hainbl (geboren am 28. März 1807, † am 10. Mara 1884) bemertbar, ber langiabrige Director und Sauptwarbein bes bairifden Sauptmungamtes und Beifiger aller internationalen Congresse: ftets ernft, foweigfam, troden und trot feiner Schwerhörigfeit nie ein Freubenftorer ber Gefellichaft. Den Uebergang jur Runft und Litteratur vermittelte Anton Sochl (f. A. D. B. L, 377 ff.), feines Zeichens eigentlich Architetturmaler und grundlich bilettirenber Rufiffreund, ber nie aufbringlich, aber immer unfehlbar ein ganges Conversationslegifon von Daten und Jahreszahlen repräsentirte. Dazu kamen Wilhelm Gail (f. A. D. B. XLIX, 237 ff.), berzoglich Leuchtenbergicher Cabinetsrath, Architektur- und Genremaler, feiner Beit ein gefeierter Kunftler, ber überaus ruftig, zu lange von Binfel und Balette fich nicht zu trennen vermochte und mit emigrantenhafter Geringschatung auf die nachfolgende Generation herabsah, dann der freundliche, delikat zeichnende Sachse Emil Kirchner (s. A. D. B. LI, 177), der universelle Franz v. Seit (f. A. D. B. XXXIII, 657) und beffen in die gleichen Bahnen tretenber Sohn Rubolf v. Seit (geboren am 15. Juli 1842). Bu ben Intimften gablte boch wol Rafpar Braun (f. A. D. B. XLVII, 198), Maler, Beichner und Bater ber "Fliegenben Blatter"; in und außer feiner rebactionellen Thatigfeit unglaublicher Beise von größtem Ernft; in historischen Fragen wohlbeschlagen, bebachtig, ein guter Lateiner und Renner ber alten Autoren und "Scribenten". Ihm affistirte, als Dichter unter bem Bseudonym "Miris" belannt, Frang Bonn (f. A. D. B. XLVII, 105), Prafibent ber Domanenfammer bes Fürsten von Thurn und Tagis; Miris Bonn rebigirte ein nur handichriftlich für biefen engeren Rreis ebirtes, migfprühenbes Abenbblatt. August Rindermann, ber berühmte Baritonist (geboren am 6. Februar 1817 ju Botebam, † am 6. Marg 1891 in Munchen), ebenfo ein Freund guter Tropfen wie feiner Biffen, entfortte bier mit bem ihm eigenen Applomb eines mebiatifirten Fürften feine unverwüftlichen Bravour-Arien, accompagnirt von Capellmeifter Blumfchein, bessen seelenvolles Clavierspiel fast allabenblich bereitwillig bie hörer entzückte. Als musikalischer Sonntagsreiter, ein seine Text- und Operncompositionen aus bem Mermel schüttelnder Clown, excellirte ber quedfilberige Raufmann Dag Fellheimer († am 22. Februar 1892) als ichlagfertiger Reimionieb und Bigbolb, mahrend Commerzienrath und handelsrichter Jakob Bolt, Joh. Carnot († am 26. September 1890), ber burch eigene Rraft empor-gearbeitete Großcapitalift, und ber Rentner Karl Rieberer († am 27. Februar 1895), feiner Zeit ber stattlichste Grenadierobrist ber Bürgerwehr und um das **Bohl ber Stadt hochverdienter Magistratsrath, jenes auf festen Granit gebaute** bärgerliche Patriciat repräsentirten. Auch die Theologie war bisweilen an biesen Abenden vertreten durch den heiteren Stadtpfarrer und Franziscaner **B. Helan Mayerhofer, einen echten Oberpfälzer († am 22. Juni 1890), welcher** ber socialen Frage in mahrhaft caritativer Beise zu fteuern suchte und burch ben bamaligen über ein universelles Wiffen verfügenben Lector und Bibliothefar, einen allseitigft gebilbeten Philosophen und Siftoriter, welcher (geboren am 6. August 1886) nachmals als Dr. Petrus v. Höhl zum Bischof von Augsburg erhoben, leiber ichon am 9. Marz 1902 aus bem Leben ichieb. veren beiläufig mit mehr ober weniger neuem Zugang und Wechsel die durch fthbare Luden immer mehr verringerten Beifaffen ber abendlichen Sympofien, Die Gelabenen mit Bagen abgeholt und gurudbeforbert murben. Die Sike empfing jedesmal eine Exposition von effectvoll beleuchteten Photographien, Stereoscopen und Bildwerken. Darauf folgte ein kurzes, einfaches Menu, unbeengte Conversation bei Bier und Cigarren, Borlage ber neuesten illukritten Beitschriften, Bucher und Mufikalien mit Demonstrationen am Clavier,

schließlich Champagner, bisweilen nach ben Jahreszeiten Bunfch, Glahwein ober Maibowle. So mochten sich ehebem bie ber "Geselligkeit gewibmeten

Abende" im Goethe-Hause zu Weimar abgespielt haben.

Der Bergog, welcher immer fur Touristen- und Reisewerke ein großes Intereffe beate und fich von culturhiftorischen Forschungen angezogen fühlte, lentte jest mit großem Gifer zu hiftorischen Studien über. Er las, immer mit bem Stift in ber Sand, machte fich Excerpte und brachte in referirenben Betrachtungen bie eigenen Ergebniffe in Schrift. Es reizte ihn neu auftretende Fragen und Erscheinungen an ihren frubesten Quellen aufzusuchen, beispielsmeife ber Entstehung bes Bauernkrieges und ber socialen Frage nachzuspüren, die Factoren ber englischen und frangofischen Revolution und die baraus fich ergebenden Resultate im Spiegel ber altgriechischen und römischen Staats- und Rechtsentwidlung zu betrachten. Dabei leiteten ihn burchaus feine reactionaren Tenbengen: er bewahrte einen freien, objectiven, vollig liberalen Blid. Er scheute weber Muhe noch Zeit und Arbeit, um aus Memoiren, Biographien, Chroniten und gleichzeitigen Quellen sein Material zusammenzutragen, erweiternb zu erganzen, zu glatten und fich flar zu machen. Go fteigerte ber hohe herr feine Bibliothet ju ber ftattlichen Bahl von 27 000 Banben, von welchen bie vorwiegend hiftorischen Inhalts vielfach eigenhändige Bermerte tragen; bie an fein Lefe- und Arbeitszimmer unmittelbar angrenzenden Raume mußten zweimal erweitert werben. Andere Gemächer enthielten eine erhebliche Rahl außerlesener Bilber neuerer Maler. Die Menge ber von ihm in Stichen und Bhotographien gesammelten Bortrats ift unberechenbar.

Der leifeste Wint zur Complettirung feiner Bucherei mar ftets mill- tommen; Die banbereiche "Bublication bes litterarischen Bereins" in Stuttgart freudig begrüßt. Die vom König Max begründete "hiftorische Commiffion", bie Cbition ber Stabtechronifen, ber Bittelebacher Correspondengen, bie Bearbeitung ber bairischen Kriegs- und Kunstgeschichte, nebst ber Allgemeinen Deutschen Biographie erfüllten ihn mit hochster Achtung. Dbwohl selbst kein Stilist, wußte er boch die Kunst ber Darstellung, wie sie Ranke, Gregorovius, Dollinger, Riegler, Beigel u. A. übten, vollgultig gu fcaten. Ebenso behielt er alle Erzeugnisse ber Runft, Litteratur und Mufit im Auge. Der anerkennenben Chrung Ausbrud ju geben, hatte er ichon 1835 bie große golbene Medaille mit feinem Bilbnig gestiftet, womit beispielsweise Schmeller's "Bairifche Munbarten", bas Riefenwert von Nagler's "Runftlerlexiton" (s. A. D. B. XXIII, 228), Ernst Förster's "Denkmale beutscher Kunst" (s. A. D. B. XLVII, 655), Gabelsberger's glorreiche Erfindung und Ausbau ber Stenographie (s. A. D. B. XVII, 399), Graf Majlath's (s. A. D. B. XX, 101), "Gefchichte ber Magyaren", bie Tonfunftler Mag Rung (f. A. D. B. XVII, 899), Ignaz Lachner und Benri Bieugtemps, ber Ganger Rinbermann, bie Dichter Frang v. Robell, Rarl Stieler, hermann Schmib (f. A. D. B. XXXI, 664), die Schriftstellerinnen hermine Brofchto und Sabella Braun

(f. A. D. B. XLVI, 195), u. v. A. begabt murben.

Die ohnehin schon klein gewordene Zahl seiner letten Tasler engte und lichtete sich immer mehr. Der Herzog behielt, selbst bei schweren Greignissen, wenn der Tod nahe Familienbande löste, eine bewunderungswerthe Fassung. Unbegrenzte Berehrung hegte er für den Heldenkaiser Wilhelm und seinen unter dem vielsprachigen Haber der Bölker hartgeprüften kaiserlichen Schwiegersohn. Helle Freudentage traten wieder inzwischen: der Eintritt der goldenen Hochzeit zu Tegernsee umschloß das seltene Jubelpaar mit intimer Feier. Auch das diamantene Fest war ihnen beschieden. Der Grundzug seiner Stimmung war stille Resignation. Mit sichtbar bewegter Hand bezeichnete der Herzog

mit feinem Blauftift bie Stelle in Litmann's iconer Biographie Emanuel Geibel's (Berlin 1887, S. 285), wie ber alternbe Dichter im Februar 1877 an Cacilia Battenbach fcrieb: "Es ift ein eigenes Ding mit ben Freuben bes Alters. An fich find fie gewiß nicht geringer, als die ber fruberen Jahre, aber es fehlt ihnen ber Golbgrund ber Hoffnung, die beneibenswerthe Buverficht, mit ber bie Jugend ftets im gegenwärtigen Glud von einem fconeren, noch ju Erwartenben träumt und taufend schimmernbe Fäben in bie Butunft binausspinnt. Uns Bejahrten gehört nur noch ber Augenblid; laffen Sie uns dantbar genießen, mas er noch Schones bringt und ihn ohne Bitterfeit fceiben Die Runft, heiter zu verzichten, bleibt bie mahre Lebensweisheit bes Almeworbenen." Bei ber Lecture von Mantegazza's "Das nervofe Jahrhundert" (Leipzig 1888) feffelte ihn besonders eine Stelle: "Die Rervosität ber Richt = Arbeitenben wird nur allmählich geheilt werben, fobalb nämlich bie Bergoge, Grafen und Barone ihren Rinbern beibringen werben, bag bie Arbeit ber befte Abelsbrief und zugleich ber ficherfte Weg zu einem langen und aludlichen Leben ist" (S. 150).

Die Folgen eines leichten Schlaganfalles hoben sich wieber, eine abermalige Streife am 10. November 1888 trübte sein Lebenslicht, welches nach
fünf Tagen schmerzlos erlosch. — Frau Herzogin Luise folgte ihrem Gatten
sm 26. Januar 1892, nachbem ihr noch beschieben war, die Tragöbie ihres
knlels zu Meyerling vom 30. Januar 1889 und den Tod der Fürstin Helene
von Thurn und Tazis am 16. Mai 1890 zu erleben. Der Schmerz über
den gelegentlich eines im charitativen Bazares am 4. Mai 1897 erlittenen
fewertod der Herzogin Sophie von Alençon und die Ermordung der Kaiserin
klisabeth zu Genf am 10. September 1898 blieb dem altehrwürdigen Eltern-

pagre eripart.

Rachträglich fei ermahnt, bag bie Gute bes Bergogs, welcher vier arme Regertnaben von ber Stlaverei erlöfte, um fie ber Civilisation juguführen auch die Barone v. Bufet erwarben einen Rnaben, ber fich auf ihren Gutern ju einem ausgezeichneten Bartner bilbete, aber, von unüberwindlichem Beimweh befallen, von feinen Gonnern bie erbetene Erlaubnig gur Rudfehr erhielt — noch allerlei, auch sprachwiffenschaftliche Refultate zeitigte. Die Säupter biefes Menfchenquartetts maren aus ihrer Beimath, bem fcmarzeften Afrita, gestohlen und burch Händler nach Cairo verschleppt: Atafed-e-Dalle aus Borchi in bambo (Broving Liban, vom Stamme ber Boranna), welcher außerorbentlich telentvoll und bilbungefähig, bie Sauptquelle gur Erforfdung ber weichen, faßt italienisch-wohlklingenden Gallasprache abgab, aber schon am 17. Mai 1841 in beutscher Erbe begraben murbe. Der Zweite, Djalo Djondan Are, stammte and bem Bolte ber Pumale, geboren als Reffe bes Fürsten von Talte ju Delin-gitte in Tumale-Tototen, handhabte eine harte, holperige Sprache. Auffalam Mote-Rutu aus Methem (füblich von Robbe), fprach bas Darfur-Biom. Als ber originellste galt ber zwölfjährige Denka Aman, welcher in gitternber Angft, gefchlachtet und verfpeift zu werben, feinem neuen Gebieter bie Zuge kufte und bann sein treuester Diener wurde. Da fich alle bes mabifden Bulgarbialette in nothburftigfter Beife behalfen, fo murbe biefer bie Brude zur weiteren abenblanbischen Berftanbigung für Karl Tutschef, welcher (geboren am 13. Januar 1815 zu Bayreuth) bamals als Lehrer ber neueren Sprachen für den Prinzen Ludwig thätig, als ausgezeichneter Philolog auch bes hebräische, Arabische und Sanstrit in den Kreis seiner Studien gezogen batte. Dit unermublichem Gifer legte er nun bie Bunfchelruthe feiner Biffen-144ft an biefe Raturmenschen und gewann ein so ergiebiges Material, daß er iom am 2. Januar 1841 ber Atabemie ber Wiffenschaften eine Abhandlung über

bie Gallasprache porlegen konnte. Kronpring Maximilian war barob so exfreut, bak er baran bachte, ben unermüblichen Tutschef burch ein Reisestipenbium für längere Zeit nach Sübafrika zu fenben, als bessen am 6. September 1844 erfolgter frühzeitiger Tob alle biefe linguistischen Blane brach legte. Doch gab Dr. Lorenz Tutschet (welcher, 1817 zu Bapreuth geboren, als Leibarzt Konig Lubwig's I. und nachmaliger Generalarzt, am 19. November 1888 verstarb) aus bem Nachlaffe feines Brubers eine ausführliche "Grammar and Dictionary of the Galla Language" (Munic 1844-1845) beraus, womit biefe

Forschung, wenigstens vorläufig, ihren Abschluß erhielt.
Die "Mohren bes Herzog Mar" erregten, als fie burch einen Religionslehrer hineichend vorbereitet maren, burch jene in ber Frauenfirche vom Erze bifchof v. Gebfattel vollzogene Tauffeier bie allgemeine Theilnahme ber Stadt. - Einer ber Reger begleitete seinen Berrn auf vielen Reisen, wobei es bisweilen zu fehr beiteren Scenen tam, beren eine fpater noch in Dr. 1217 ber "Fliegenden Blatter" (49. Bb., Rr. 19) jur weiteren Renntniß gelangte. Ein anderer, im Boltsmund als "Billat" ober "Bilan" lange noch fprichwörtlich citirt, trat als Freiwilliger in die bairische Armee, biente als Bachtmeifter im Chevauxlegersregimente ju Dillingen, verbuftete aber eines Tages. Als im Kriege 1870 brei bairische Solbaten in französische Gefangenschaft geriethen und nach Algier verbracht werben follten, ftaunten fie nicht wenig, eines Tages von einem ichmargen Spahi in echter Munchener Munbart angerebet ju merben: ber ftolge Feg- und Burnustrager verfunbete ihnen bie Freiheit und Beimtehr, mit bem besonderen Auftrage, stehenben Fußes nach ihrer Rückfehr sich in das Palais in der Ludwigstraße zu begeben und Gr. kgl. Soheit feine tiefe ergebenfte Dankbarkeit zu vermelben. Er hatte es also boch noch in feiner Beife ju einer Sohe gebracht.

Bal. Die ausführlichen Biographien (von Marggraff im Conversationslezikon der Gegenwart. Leipzig (bei Brockhaus) 1840, III, 569—573. — Carl Fernau (Dagenberger), Münchener Sunbert und Gins, 1841, II, 59 ff. - C. Haeutle, Genealogie bes Saufes Wittelsbach, 1870, S. 27 u. 208. - Die ziemlich vollständige Reihe aller Bortrats in Maillinger's Bilberdronit, 1877, I, 2083 ff. — B. Stubenvoll, Gefc. bes igl. Erziehungsinftitute, 1874, G. 364 ff. - Brummer, Deutsches Dichter-Legiton, 1876, II, 14 ff. — F. X. Seibl, Deutsche Fürsten als Dichter und Schriftsteller. Regensburg 1883, S. 51 ff. — Karl Stieler, Ein Königs-Ibyll vom Tegernsee. Zur golbenen Hochzeit, in Nr. 252 Allg. 3tg. 1878. — Illustrirte Big., Leipzig, Rr. 1897 vom 14. September 1878. — Ludwig Troft, in Rr. 247 u. 250 bes Wiener Frembenblatt vom 5. u. 8. September 1888. - Döllinger's Gebachtnigrebe beim Stiftungsfest ber Afabemie ber Biffenfcaften am 28. Marg 1889. — Die bochft unguverläffigen Memoiren ber Frau Tichubi über bie Raiferin Glifabeth, popular gemacht burch Reclam's Universal-Bibliothet, tommen ob ihrer apotrophen Romanhaftigfeit hier gar Spac. Sollanb. nicht in Betracht.

Maximilian Zosef von Este, Erzherzog von Desterreich, geboren am 14. Juli 1782 in Mailand als britter Gohn bes Erzherzogs Ferbinand und ber Erzherzogin Maria Beatrix von Este, wurde schon von Kindheit an für ben militärischen Beruf vorbereitet und widmete sich mit Borliebe artilleristischen Studien. Um 1. September 1805 jum Generalmajor ernannt, machte er ben Feldzug im Hauptquartier bes Erzherzogs Rarl mit, verfah bann bie Dienste eines Brigabiers in Wien und murbe am 2. April 1807 Feldmarschallieutenant und Inhaber bes Artillerieregiments Rr. 2. Rach ben Rämpfen bei Regensburg im J. 1809 übertrug Raifer Frang bem Erg-

bergog bie Leitung ber Bertheibigungsanstalten von Wien. Es war bies, schon mit Rudficht auf die feit Jahren vernachlässigten Befestigungen ber Reichshauptstadt und ber geringen, bem Erghergog gur Berfügung ftebenben Angahl Eruppen eine schwierige Aufgabe, und fie konnte um fo weniger gludlich geloft werben, als zwifchen ben Anfichten bes Erzherzogs und jenen mehrerer kiner erfahrenen Rathgeber eine Uebereinstimmung nicht zu erzielen mar. Am 10. Mai erschienen bie französischen Bortruppen unter Marschall Lannes wer Bien, und am folgenden Tage murbe bie Stadt, nachdem bie Aufforberung jur Uebergabe abgewiesen worben war, beschoffen. Schon nach ber über-rafchenben Festjegung ber Franzosen im Brater am 11. Mai war bie Durchfahrung bes Entichluffes, Wien noch vier Tage, bis gur Ankunft ber taiferligen Sauptarmee zu behaupten, zweifelhaft geworben, und als am 12. morgens ber Berfuch, Die von ben Frangofen beim Lufthaufe im Brater gefchlagene Shiffbrude ju gerftoren, miglang, gab Erzbergog D. jeben weiteren Biberftanb auf und raumte bie Stadt. Im erften Unmuth über biefes Ereignig verfeste ber Raifer ben Erzherzog nach Siebenburgen, boch icon nach wenigen Monaten erhielt er wieber seine Eintheilung als Brigabier bei ber Artillerie in Wien. Den Feldzug bes Jahres 1814 machte Erzherzog M. als Divisionar im Refervecorps mit; nach Beenbigung bes Krieges wurde er bem Artillerie-Sauptzeugamte zugetheilt, in welcher Berwenbung er, am 18. Rovember 1818 jum Feldzeugmeifter beförbert, bis jum Jahre 1835 verblieb. Während biefer Beit befchaftigte fich Ergbergog D. mit eifrigen Stubien neuer Erfinbungen auf bem Gebiete ber Technit und Mechanit; besonbere Aufmertsamkeit aber wandte er fortifitatorischen und artilleriftischen Fragen ju. Schon vor bem Jahre 1809 war die Befestigung bes Donauthales angeregt worben, aber ber Gebante, theils wegen bes nachfolgenben Rrieges, theils aus Rudficht auf bie großen Roften ber Befestigungen von Romorn wieber aufgegeben worben. Erk fpater nahm man ben Plan wieber auf, Ling wurde gum Mittelpunkt bes neuen Befestigungefpfteme auserfeben, und es entstanben auf Anregung und unter ber Leitung bes Erzherzogs D. in ben Jahren 1828-1834 bei Ling jene Befestigungswerte, die unter dem Ramen "Maximilianische Thurme" befannt find. Wenn auch burch bie technischen Errungenschaften neuerer Beit aberholt, gehören biefe Thurme zu ben wichtigften fortifikatorifchen Berbefferungen und fichern ihrem Schöpfer einen ehrenvollen Namen in ber Beichichte ber Befestigungskunft.

Rach bem Tobe bes hoch- und Deutschmeisters Erzherzog Anton, 2. April 1835, wurde Erzherzog M., ber bereits seit 1801 Ritter bes deutschen Ordens und seit 1805 Berwalter der Ballei Franken war, am 22. April einstimmig an dessen Stelle gewählt und am 26. April zum Inhaber des Infanterieregiments Rr. 4 ernannt. Unausgesetzt mit militärwissenschaftlichen Studien beschäftigt, als deren Frucht im J. 1852 das Werf "Bersuch eines Kriegssystems des österreichischen Kaiserthums", 28 Bände mit 256 Taseln, erschien, machte Erzherzog M. von den reichen, ihm zur Bersügung stehenden Mitteln den edelsten Gebrauch und namentlich im weiteren Umkreise seines herrlichen Wohnstes Ebenzweier am Traunsee verehrten die Bewohner in ihm ihren Wohlthater. Im März 1863 erkrankte der Erzherzog, dem nach Auslösung des Artilleriezegiments Rr. 2 im J. 1854, die Inhaberschaft des Artilleriezegiments Rr. 10 (jest Rr. 6) verliehen worden war, und am 1. Juni jenes

Jahres verschieb er auf Schloß Ebengweier.

Acten bes t. u. f. Kriegs-Archivs. — Militar-Zeitung . Nr. 42 und 44 vom Jahre 1868. — hirtenfelb, Defterreichischer Militar-Ralenber für 1864.

Ray: Anbreas D., Jurift und Dramatiter, wurde am 12. Rovember 1817 ju Bamberg als Bierbrauerssohn geboren, wo er auch bas Gymnafium und bas bifchofliche Lyceum besuchte. Dann ftubirte er an ben Universitäten Burzburg und München bie Rechte, promovirte 1842 zum Dr. juris und machte zu Bapreuth mit Note I bas juristische Staatsexamen. 1843 trat er als Accessift beim kgl. Appellationsgericht von Oberfranken ein und wurde in gleicher Gigenschaft 1848 nach Dunden verfett. Sier fungirte er, wie alle Rudblide bei ber funfzigjährigen Wiebertehr beiber Daten hervorhoben, als Protokollist bei zwei historisch benkwürdigen Berhandlungen bes Jahres 1849: nämlich am 18. Januar bei ber erften öffentlichen Sigung bes igl. Rreisund Stadtgerichtes sowie am 22. Februar bei ber erften Schwurgerichtssisung Baierns, die unter ganz außerorbentlichem Zubrange im Bibliotheksaale bes Alten Afabemiegebäubes ftattfanb. 1851 murbe D. jum mirtlichen Affeffor am Stadtgericht München, 1858 jum Rath an biefem, 1865 jum Appellationegerichterath beforbert. Mehrfach maltete er als Schwurgerichtsprafibent. Im 3. 1875 gum Rathe am Dberften Gerichtshofe beforbert, trat er auf Grund eines leichten Schlaganfalles 1878 in ben Rubestand. In biesem hat er noch zwei Jahrzehnte bis zum Tobe — am Abend bes 7. Januar 1899 — in ernster Aflege ber alten Claffifer und ber beutschen Litteratur sowie mit eigenen bramatischen Arbeiten verbracht, welchen er auch vorher schon alle feine Dugeftunden geweiht hatte. Er hat auch bem Münchener Zweigverein ber Deutschen Schillerstiftung, an beren Mitbegrundung er lebhaften Antheil genommen, lange Jahre als Borftanb feine Rraft jur Berfügung geftellt. Dit ben Dichtern Em. Geibel, Melchior Mayr, hermann v. Schmib, Baul Bepfe hat M. in freundschaftlichen Beziehungen gestanben.

M. erwarb erft burch seine poetisch-bramatische Thätigkeit in weiten Rreifen Anerkennung und Ruf. Bunachft bebutirte 1844 bie Dichtung "Assur" unter Bseudonym "Richard Franke". Diese ruhmt eine Kritik in ben "Blattern für litterarische Unterhaltung" (29. März 1845, Rr. 88) als "eine Leistung, auf bie in Leffing's und Berftenberg's Beit gang Deutschland unstreitig mit ftolgem Erstaunen geblidt haben wurde und die jest mahricheinlich unbefannt, ungewürdigt von ber nachften fluthwelle ber poetischen Stromung, bie mit bem Monde wiebertehrt, für immer begraben fein wird ufm." Aehnliches Lob spenbeten Aachener Zeitung 2. Juni 1844; Nürnberger Bl. f. Theater aus Dtto Wigand's Bierteljahreichr. Juni 1844; Bamberger Diöcelanbl., Ihrg. 1845, Dr. 34. Gleichfalls ins erzählende Gebiet gehort eine Novelle "Frauenehre", in "Beftermann's Monatsheften" 1866 gebrudt. Fürber follte fich D. ausfolieglich, aber mit starter hingabe in Thalia's Dienste bethätigen. 1867 hat er seine alteren Dramen in 2 Banben vereinigt. Seinrich Rurg ließ fic 1872 über diese wie folgt aus: "In die Regierung Ludwig's XIII. fallt "Cinq-Mars", Trauerspiel in 5 Aufzügen. Wie auch in feinen anderen Studen . . . in ben ,Dramen' . . . hat Dt. in ,Cinq-Mare' ben fruchtbaren Stoff nicht auszubeuten verstanden, es gelingt ihm nicht, die einzelnen Begebenheiten gehörig ju motiviren, bagegen ift Dialog unb Sprace von frifcher Lebenbigfeit. Bebeutenber als ,Die Junger ber Freiheit, Schauspiel in 5 Aufgugen' und Benobia, Die lette Beibin, Trauerfpiel in 5 Aufgugen' ift Der Courier in die [nicht: in ber] Bfalg ober Die Schlangen bes Jupiter, Luft-fpiel in 5 Aufgugen", das von frifchem humor eingegeben ift, und ,Wittenborg, Drama in 5 Aufzügen', bas von Fortichritt in ber fünftlerischen Behanblung zeugt. Am gelungenften ift ,Amnestie', ein Drama, beffen Situationen gut erfunden und wirtungevoll bargeftellt find und bas burch humane und liberale Gefinnung Bohlgefallen erregt." Bur Aufführung famen im Sof-

und Rationaltheater in München: 1848 "Cinqmars" (1849 in Dresben), 1849 Der Ronig ber Steppe" (b. i. Majeppa), 1853 "Benobia", 1855 "Die Gafte von Belle Sperance", 1869 "Der Courier in bie Bfalg" (vorher 1858 in Rarleruse, auch in Berlin). 1866 errang bei einem Breisausschreiben bes bamaligen Bollstbeaters am Gartnerplate ju Munchen bas Schaufpiel "Amnestie" ben erften Breis, murbe unter ftartem Beifall am 26. Januar und fernerhin bort baufig aufgeführt und machte bann bie Runbe über fast alle beutschen Buhnen. Berner murbe 1868 im Munchener Softheater "Das Stammichlog" und ebenbort 1881 "Beimtehr" — beibe Schauspiele 1881 gebruckt — zur Darstellung gebracht, letteres auch anberwärts. Wenn auch May's bramatische Leistungen eröftentheils nur in der bairischen Hauptstadt begeisterte Aufnahme fanden, so fest boch R. Prolf ungunftig bas schöne Talent, welches leiber über bas Beichbild Isar-Athens hinaus wenig sicheren Anklang errungen, entschieben arg berab, indem er fagt: "ein anderer bamals in Munchen begunftigter Dramatiter" (neben Berm. v. Schmib). Ale weitere Dramen Day's find gu nennen: "Bringeffin Elfe", "Bruber Schulmeifter", "Der Bögling von San Rarco", lettere Tragobie 1888 gebruckt. Bebauerlicher Weise haben May's Berte, besonders feine fpateren Dramen, feinen nachhaltigen Gindrud hinterlaffen und find fast spurlos vorübergegangen. Bu Unrecht! Denn fie befatigen ficerlich Spacinth Holland's pragnantes Gesammturtheil: "In feinem Bestreben, reale Stoffe zu gestalten, mar D. ein gemäßigter, seiner Rraft wabewußter Borläufer ber neueren Buhne und ihrer Forberungen."

Kurzer Nachruf in den Münchener Neuest. Nachr. Nr. 14 v. 10. Jan. 1899, S. 2—3 (vgl. ebenda Nr. 16, S. 3, Nr. 21, S. 4, auch Nr. 65, S. 4): die Angabe daselbst, May's bramatisches Schaffen sei durch die Jahre 1850 und 1870 begrenzt, stimmt, wie oben ersichtlich, keineswegs. — Retrolog nebst knapper Würdigung durch Hyac. Holland in Bettelheim's Biograph. Jahrbch. u. Otsch. Nekrolog IV, 118, der sich auf oben citirten heinr. Kurz, Gesch. d. dtsch. Litt. IV, 494 (vgl. 519 d. 521 d), sowie auf Frz. Brümmer's knappe lebensgeschichtliche und diographische Daten in seinem Lezikon d. dtsch. Dicht. u. Pros. d. 19. Jhrhs. III, 36 beruft. In obigen Ausschrungen auch Rob. Pross, Gesch. des neueren Dramas III 2, 341 f., herangezogen. Controlle des Materials für vorstehenden Artikel durch Ray's Kinder. Bgl. Gottschall, Otsch. Natnllit. d. 19. Ihds. IV, 92. Lewidi (über Mazeppa i. d. b. bischn. Litteratur), Ruthen. Revue (Wien) II, 21/28 nennt May's Behandlung historisch ziemlich exact, aber künstlerisch durchaus unzureichend (Lit. Echo VII, 576).

Mayer: Andreas Ulrich (auch Johann Andrä) M., war am 4. Juli 1782 in dem Städtchen Bilseck, einer bambergischen Enklave in der Oberpfalz, als Sohn eines Bürgers und Rathsverwandten geboren. Nachdem sich zwei Oheime, die Pfarrer waren, um seine Erziehung angenommen hatten, besuchte er das Gymnasium in Amberg und studiette dort auch Philosophie. Zu Bamberg trieb er dann theologische und kirchenrechtliche Studien, und ebendort trat er in den Weltpriesterstand. Seine erste Stelle als Hosmister und Schoscaplan zu Tresselstein in der Oberpfalz dot ihm reichliche Muße zu keiner Fortbildung. Als der Münchener Theatiner Sterzinger wegen seiner Rede gegen den Hexenwahn von dem Münchener Augustiner-Eremiten Agnellus Rärz angegriffen wurde, war M. der erste oder doch unter den ersten, die als litterarische Bundesgenossen Sterzinger's in diesen "bairischen Hexenkrieg" eingriffen. Unter dem Pseudonym F. N. Blodsberger, Benesiziat zu T., veröffentlichte er zu Straubing 1767 "Sendschreiben (6 an der Bahl) an den

Digitized by Google

P. Agnellus Marz über seine Bertheibigung wiber bie schwulftige Bertheibigung (sic) ber betrugenben Bauberen und Begeren". Mayer's Autorfcaft tann nach bem Beugniffe feines Freundes Clemens Alois Baaber und nach bem handschriftlichen Gintrag in einem Exemplar ber gesammelten Schriften biefes bairifchen herentriegs (Münchener Staatsbibliothet, Bavar. 1681 in 40) nicht bezweifelt werben. Die Streitschrift folagt mit Blud öfter ben fatyrischen Ton an, ben ber Gegenstand gerabeju berausforbert, und erklart (S. 66): "Be mehr man Begen verbrennt, befto mehr finben fich vor, welche Bahrheit auch biejenigen mit Sanben greifen, bie bem Begenwahn bas Bort führen", und (S. 71): "Die Meinung, Die Die Thatigfeit ber Berund Zaubertunft leugnet, verschafft ber Religion und bem Staat ben größten Ruben." Mayer's Schrift war eine mannhafte That, benn noch galt in Baiern Rreittmayr's Strafprocef, ber Hexerei mit bem Tobe bestraft. Das aber bie große Maffe ber heren unschulbig hingerichtet, ihre Geftandniffe burch bie vom Richter suggerirten Fragen gewiesen und burch bie Folter erprest worden feien, tam auch M. noch nicht in ben Sinn, vielmehr fuchte er bie Urfache ber Geständniffe in ber Einbildungstraft und fand, daß ber Aberglaube mit Recht beftraft werbe. Als ber Scheirer Benedictiner Angelus Marg eine Bertheibigung ber Ber- und Bauberei gegen Sterginger erfcheinen ließ, ergriff Dt. unter bem Bjeudonym Blodsberger nochmal bas Bort, indem er (Straubing 1767) ein "Gludwunschschreiben an ben hochwurdigen P. Angelus Marg" veröffentlichte. Fürstbischof Fugger berief bann Dt. als Hofcaplan und Confistorialsecretar nach Regensburg, nahm ihn wieberholt auf Reisen mit fich und verlieh ihm die Bfarrei Bondorf in ber Oberpfalz. In Diefem Amte wirkte er jedoch nur zwei Jahre, ba ihn ber Bischof - nun als wirtlichen geiftlichen Rath - abermals an fein Confiftorium nach Regensburg berief. In Regensburg entfaltete Dt. eine ausgebehnte litterarifche Thatigfeit, meift in Schriften, Die in ftaatsfirchenrechtliche Beitfragen eingreifen und einen polemischen Charafter tragen. hervorgehoben feien: "Das unjuftifigirliche Betragen bes herrn Zoglio, Nuntius in München" und "Die vertheibigten Berechtsamen ber Bischöfe in Bemerfungen über bie Gerechtsame bes Regenten nach bem Beburfniffe bes Staats eigene Lanbesbijcofe ju ernennen". Beibe Schriften find 1788, die lettere unter bem Bfeudonym: Rilian Schwarzbart b. b. R. L. veröffentlicht. (In Wirklichkeit war M. Licentiat ber Theologie nicht bes burgerlichen Rechts.) Die Schrift vertheidigt bas Recht ber Bifchofe gegenüber bem behaupteten jus regium in occlosiasticis, "bas nur bie di minorum gentium Lori, Sterzinger, Meberer und Beftenrieber in ihren Geichichten aus bem Schutt und ben Trummern ber alten bairifchen Geschicht wieder aufgestellt hatten". Ein Ausfall, ber beutlich zeigt, bag bie Bibmung ber Schrift an ben wirklichen geiftlichen Rath Loreng Weftenrieber ironifd aufzufaffen ift. Außer ber Behauptung, bag ber Regent nach ben Bedurfniffer feines Staates Lanbesbifcofe ernennen tonne, wird auch ber Blan, einer Münchener Hofbischof aufzustellen, ein zum ersten Mal schon unter S. Wilhelm V aufgetauchtes Project, befampft. 1791-93 ließ M. in Regensburg ein brei bandiges firdenrechtsgeschichtliches Werf erscheinen: "Thesaurus novus juri ecclesiastici potissimum Germaniae seu Codex statutor. ineditor. ecclesiar cathedral. et collegiatar. in Germania notis illustratus atque dissertatio nibus" . . . adauctus. Unter biefen beigegebenen Abhandlungen rührt von bem Berausgeber eine (III, 77) über namhafte Kanonifer ber Regensburge Rirche. M. ftarb am 14. November 1802. Sein Freund Clemens Aloi Baaber rühmt seinen offenen, leutseligen, heiteren Charakter. Sein Urtheil baß M. in feinen letten Lebensjahren mit bem Beitgeift nicht mehr Schrit halten wollte, trifft auch auf Westenrieber und die Mehrzahl des bairischen Clerus an der Schwelle des 19. Jahrhunderts zu und besagt nur, was beisnebe selbstverständlich ist.

Bestenrieder, Gesch. d. b. At. d. Wiss. II, 493. — El. Al. Baader, Lexison verstorbener bairischer Schriftsteller I, 2, S. 8 f., wo auch die sammt-lichen Schriften Mayer's und weitere Quellen verzeichnet sind. — Joh. Friedr. Schulte, Gesch. d. Quellen u. Literatur d. Canonischen Rechts III, 338. — Riezler, Gesch. d. Herenprocesse in Baiern, S. 305 f., 309.

Riegler.

Rager: Rarl (Friedrich) M., geboren am 9. September 1819 ju Gilingen, + zu Stuttgart am 14. October 1889. Er mar ber Sohn bes belannten Freundes Ludwig Uhland's, Rarl Friedrich Hartmann Mayer, ber, felbft ein mit Recht angesehener Dichter ber fog. "fcmabischen Schule", in 3. 1819 Affeffor am Gerichtshof zu Eflingen war und 1824 zum Oberamterichter in Baiblingen unweit Stuttgarte ernannt murbe. Die Mutter hieß Friederike geborene Drud. Unter ben Pathen bes Rinbes maren Uhland, Jukinus Rerner und ber Berliner Rirchenhistoriter Reander, ben D. auf einer Reife 1810 kennen gelernt hatte und mit bem er in naher Freundschaft stand. Die Che Mayer's war nur mit einem Sohn aber feche Töchtern gefegnet, was jur faft nothwendigen Folge hatte, daß ber lebhafte, gutherzige hubiche Rnabe von Jugend an etwas verwöhnt wurde. Da Baiblingen nur eine kleine Lateinfoule batte, beren Lebrziel äußerftenfalls mit Obertertig abichlog, fo murbe Aarl M. mit zwölf Jahren, 1831, nach Seilbronn, wo fein Großvater von vaterlicher Seite als hofrath lebte, 1885 nach Stuttgart ins Gymnasium geshict, wo er, 1837, unter 84 Bruflingen ben 8 .- 4. Blat bei ber Reifeprüfung Besonbers gute Beugniffe erhielt er im Lateinischen, Composition, Geschichte und Philosophie. In Beilbronn schloß M. eine Freundschaft fürs Leben mit bem fpateren Bolitifer, Aefthetifer und Dichter Lubwig Bfau. Nach bamaliger Sitte hatten die Rechtsbefliffenen, ehe fie bie Hochschule bezogen, einen praftifchen Curfus auf einer Oberamtsgerichtstanglei burchzumachen, was M. in Baiblingen that. In Tübingen schloß er sich wie seine Altersgenoffen Solber, Abolf Seeger und Schober ber 1837 neu gegrundeten Burichenschaft an und pflegte mit Gifer auch bas Turnen, bas feit Sabn's Lagen ein festes Stud vaterlanbischen Gebahrens war; auch bie angeborene Gebe zu padenben Bollsreben trat icon jest hervor; boch fehlte auch ber Bleiß beim Fachtubium nicht. Daneben ließ M. namentlich Friedrich Bifcher's Borlefungen über Litteratur und Aefthetit auf fich wirten und genoß im hause Uhland's, wo er wie ein Sohn aufgenommen war, reiche geistige Anregung aller Art. Bei Ausflügen "verlor er fich wol weg von seinen Rameraden und ließ fich von Bauernburschen Bolkslieder dictiren" (Worte bes Sohnes). Im Juli 1842 bestand er, von seinem Freund Solber, wie Otto Elben ergahlt, "eingepaukt", bas erfte juriftische Examen, und zwar nach ben Acten bes Justizministeriums mit ber Note II a (= gut); im December 1843 folgte bas zweite Egamen mit ber Note IIb (= befriedigenb). Wenn, wie wieder Otto Elben ergählt, einer ber prufenben Brofefforen fagte, "M. habe bie vorhandenen juriftischen Renntniffe so geschickt und vernünftig angewandt wegutragen gewußt, bag man ihn unmöglich burchfallen laffen tonnte", fo fann 14 Dies u. E. unmöglich auf bas gange Examen, beffen Ergebniß bie Gefahr bes Durchfalls völlig ausschließt, sonbern bochftens auf ein Ginzelfach bepichen. Auch im praktischen Juftigbienst bewährte D., wie ihm ein Freund im "Beobacter", und zwar in burchaus glaublicher Beife, nachruhmt, "rafchen Blid und praftifchen Griff". Aber ber Richterberuf mar boch eigentlich nicht ber,

nationalliberalen Wertmeifter Balg, auf ben 2299 Stimmen entfielen. Run jog Dt. fich Sahre lang von aller politischen Thatigfeit gurud und lebte feinen litterarischen und fünstlerischen Neigungen, bem Reich seine Anerkennung mit catonischem Trop versagend, bis die allmählich einsetzende nationale Ebbe ibm 1876 wieder einen Abgeordnetenfig im Landtag für Eglingen, allerdings nur für eine Wahlperiobe (bis 1882), und ein Reichstagsmandat für ben zwölften Wahlkreis (Gerabronn-Crailsheim-Mergentheim-Künzelsau) für zwei Perioben (1881—87) an Stelle bes Fürften Hermann von Hohenlohe-Langenburg brachte. Eine fanguinische Ratur wie M. war, wurde er burch bas großartige Schauspiel, welches bas machtig aufftrebenbe Reich und bas ebenso machtig aufftrebenbe ftabtifche Gemeinwefen von Berlin ihm boten, in richtiger Confequeng feiner patriotischen Jugenbibeale so begeistert, bag er in einer feine Freunde faft verbluffenben Beife rafch und rudhaltlos feinen Frieden mit ben 1870 geschaffenen Buftanben folog: allerbings mit bem festen Borfat, an ber Demofratifirung von Reich, Staat und Gemeinbe raftlos weiter ju arbeiten und fo bas "Wert ber Gewalt" menscheitlich-freiheitlich umzugestalten und ju verschönern. Um beffen willen trat er sogar ben ihm an fich unsympathischen wirthschaftlichen Fragen näher, die mehr und mehr die politischen abzulosen anfingen. Bismard hat er auch jest noch ehrlich gehaßt; aber feine Große als eines "parlamentarischen Caufeurs ohne gleichen" hat er mir einmal lebhaft gerühmt. Es war, je mehr M. sein Reichstagsmandat gern und gewissenhaft ausubte, für ihn ein um fo empfindlicherer Schlag, daß bie Septennatsmablen vom 20. Rebruar 1887 auch ibn wie alle seine württembergischen Gesinnungsgenossen aus dem Reichstag wegfegten. Ehe er den erneuten Umschlag der Bollsstimmung erlebte, den er aber mit Sicherheit erwartete, erlag er einer sehr schmerzhaften, in Brand ausartenden Benenentzundung bes linken Fußes, ber bem Bewußtlofen noch abgenommen wurbe, am 14. October 1889 in feinem Sause zu Stuttgart in ber Marienftrage Rr. 46. Rurz vorher hatte er feinen 70. Geburtstag zurudgelegt — "gefeiert" tann man ja nicht mehr fagen.

M. mar politisch mohl fcroff und leibenschaftlich, weil er bie bemofratische Republit für bie ber Menscheit allein gemäße, ihrer murbige Staatsform ansah; bas bose Bort "Bettelpreußen" für bie Nationalliberalen war ihm 1866—70 nur zu geläufig. Perfönlich aber war er gutherzig, gefällig, liebensmurbig, von enticiebener Robleffe, auch Gegnern menfolich juganglich und für ihre guten Seiten voll Anertennung; jeber Burf, ber einem Schmaben, auch einem "preußischen" gelang, erfreute fein Berg. Dabei mar er ein ausgezeichneter Gesellschafter und Erzähler, von reichen geistigen Interessen, obschon mehr vielseitig als tief. Eben seine Bielseitigkeit und sein Stilkalent machten ihn zu einem ausgezeichneten litterarifden Caufeur und bervorragenben Reuilletonisten; gar manche Beschreibung feiner Bablreifen im "Beobachter" enthält entzüdenbe Lanbichafts- und Boltsbilber Schwabens, und bie Sigungen bes hiftorischen und Alterthumsvereins in Stuttgart haben nie einen innerlich ermarmteren und geistvolleren Berichterstatter gefunden als M.; ber Genug, ben seine Biebergabe ber Bortrage erzeugte, mar nicht felten größer als ber ber Bortrage felbft. Groß mar fein Sinn fur bie Ratur, auch fur bas Rleine in ihr, für anscheinend unbedeutende Thierchen und Bflanzchen, und eine Wanderung mit ihm war auch beswegen ein Genug. Philosophisch war er Materialist, ethisch ein 3bealift. M. ift auch ein Dichter gewesen, ber neben ben beften Schmabens genannt werben barf; aus zwei hanbichriftlichen Bandchen Lyrik (an feine Braut, über den Tob der Mutter; Balladen), die jest ber noch lebenbe Sohn, Dberjuftigrath in Gotteszell bei Gmund, bewahrt, hat M. selbst im "Schwäbischen Dichterbuch", Stuttgart 1889, meisterhafte,

Feubalrechte bachte) und burch Berschlagung Breugens in autonome Landfcaften möglich war. Deshalb bekampfte DR. aufs heftigfte jebe weitere Ausbehnung bes preußischen Einfluffes; daß Bismard 1866 "bunbesbrüchig" ben "Bruberfrieg" entfeffelte, vermehrte Mayer's Abicheu gegen ihn, und fo fonnte er wol zulaffen, bag ber frühere fachfische Officier Arcolren im "Beobachter" bie Schwaben jum Rrieg bis aufs Meffer, jum Guerillatampf nach fpanifchem Aufter mit ber "nachtlichen Art" gegen bie Breuken anfeuerte, beren Sieg alle Soffnungen auf ein bemofratifches Deutschland zu begraben brobte. Auch nach ber Entscheidung bes Jahres 1866 feste M. ben Rampf gegen bie "Berpreugung Deutschlands" unentmuthigt fort, und bie Jahre 1866-70 maren fogar ber Sobepunkt feines Lebens. Ein geborener Agitator und Bolkstribun, beberrichte M. Die Raffen in Schwaben wie Niemand mehr feit bem Bauernfrieg es vermocht hatte. Fest zusammengefaßt von bem organisatorischen Talent haufmann's, burch bie Bunbesgenoffenschaft ber Großbeutschen und Ratholifen verkartt, von bem Ministerium Barnbuler-Mittnacht offen begunftigt, führte die Bolkspartei unter Mayer's Führung bei ben Bollparlamentsmahlen vom 24. Marg 1868 bie völlige Nieberlage ber preugenfreundlichen beutschen Partei herbei, welche unter siebzehn Wahlfreisen nicht einen einzigen gewann; die Lofung: lieber frangofisch als preußisch! warb von vielen offen ausgegeben. Der Borwurf aber, ben noch 1877 bie Norddeutsche Allgem. Zeitung, wie es beift, auf Grund von Mittheilungen bes früheren murttembergischen Ministers v. Barnbuler, erhob, bag D. 1869-70 in frangofischem Solbe geftanben fei, Dar eine Berleumdung, ju beren Erweis behauptet murbe, die murttembergifche Boft babe bamals viel Gelb aus Franfreich an M. auszuzahlen gehabt; Barnbüler entzog fich ber gerichtlichen Aussage hierüber. "Die das Richtbeil füssen, das Deutschland zerschlagen, sie liegen im Staube", stand nach ber Zollparlaments-wahl im "Beobachter" zu lesen; M. frohlockte, daß diese Wahl dem Protest bes sowabischen Stammes gegen die Borherrschaft eines Theils von Deutschland Aber bie anderen einen fo machtvollen Ausbrud gegeben hatte; fein ftartes schwäbisches Stammesgefühl und sein beutsches Gefühl maren gleichermaßen be-Das 1868 eingeführte allgemeine Wahlrecht verschaffte D. bei ben Landtagemablen vom Juli b. 3. ben Git für Befigheim in ber Zweiten Rammer; Die Bahl ber großbeutschen und bemofratischen Abgeordneten muchs auf 45 an, fo bag jur Dehrheit unter 98 nur 2 Stimmen fehlten. Unter den 98 waren 23 bevorrechtete Ritter und Prälaten: ohne diese wäre die Zweite Rammer ganglich in ber Sand ber Grofbeutschen und Demofraten gemefen. Gine gerichtliche Berurtheilung zu Festungsftrafe auf bem Asperg wegen Preßwigehen umfleibete M. noch mit bem Märtprerfchein. Maper's Werk mar es 🗪 allem, daß im J. 1870 ein Sturmgesuch an die Regierung, welches statt ber nach preußischem Muster gestalteten Beereseinrichtung die Nachahmung bes schweizerischen Milizspstems forberte, 150 000 Unterschriften im Lande fand, und ber König sich entschloß, zwar die Regierung burch die Berufung Scheueren's um Minifter bes Innern in ftrammerem Sinne umzugeftalten, aber boch am berreshaushalt eine halbe Million Gulben abzuftreichen. Rurz barauf brach ber frangofische Krieg aus, ber auch M. es zu spüren gab, wie kurz ber Weg ist vom Capitol jum tarpejifchen Felfen, vom Hofiannah jum Rreuzige! Er mar, als ber Canbtag auf ben 20. Juli jur Bewilligung ber Kriegerüftung einberufen marb, wa Righandlung burch bas erbitterte Bolt bebroht und ift, wie mir bezeugt wird, unter Schut feines alten Freundes Golber, bes Führers ber Deutschen Bartei, unbeschäbigt nach Hause gelangt. Die Kriegekoften hat auch er, aber unter Bermahrung, bewilligt. Bei ben Neuwahlen jum Landtag am 5. December 1870 unterlag D. in Befigheim mit nur 1157 Stimmen gegen ben

fort: "Pontificum et Archipraesulum Laureacensis et Pataviensis ecclesiarum catalogus" (Cod. lat. Mon. 1012). An ben religiösen Kämpsen ber Zeit betheiligte sich M. mit zwei Streitschriften gegen bie lutherische Reuerung, die wie seine historischen Werke damals ungedruckt blieben. Gegen Luther's "Judicium de votis monasticis" (Wittenberg 1522) versaste er die Schrist: "Votorum monasticorum tutor" (1526; Cod. lat. Mon. 2886), ruhig und maßvoll in der Polemik, "sowohl hinsichtlich der Form als des Inhalts eine der besten Apologien, die durch Luther's Brandschrift in katholischen Kreisen hervorgerusen wurden" (Paulus S. 585). Zwei Jahre später, 1528, schrieh M. den "Dialogus in aliquot Lutherana paradoxa" (Cod. lat. Mon. 2874), in Form eines Dialoges zwischen einem Abt und einem Mönch über die wichtigsten der damals bestrittenen Lehrpunkte; von den 41 Capiteln dieser Schrist sind 14 gedruckt dei Wiest (Progr. III u. IV, Ingolstadt 1792). Ferner ist noch die Handschrift zu erwähnen: "Regula S. Benedicti cum prologo et appendice Wolfgangi Marii abbatis in Alderspach" (Cod. lat. Mon. 2890, vom Jahre 1535).

P. Stephan Wiest (O. Cist.), De Wolfgango Mario Abbate Alderspacensi Ord. Cistercieusis inter eruditos Bavaros seculi XVI. scriptore haut incelebri Programma historico-theologicum I—IV (Ingolstadii 1788 bis 1792). — R. Paulus, Wolfgang Mayer. Ein bayerischer Cistercienserabt bes 16. Jahrh.; Historisches Jahrbuch, 15. Bb. 1894, S. 575—588. — A. M. Kobolt, Baierisches Gelehrten-Lexison (Landshut 1795), S. 431 f. Lauchert.

Manr: Beter D., einer ber Bauernführer im Tiroler Freiheitstriege, wurbe am 15. August 1767 auf bem Köhlhofe in Siffian geboren als Sohn bes bortigen Rohlbauern Beter Mayr. Ueber feine Jugend ift nichts befannt, fie bürfte auch nicht eben reich an Ereigniffen gewesen sein. Im J. 1795 übernahm M. bas an ber Lanbftrage unterhalb Rlaufen gelegene Birthshaus und verheirathete fich am 22. April 1799 mit Maria Fuchs, welche in Unteratmang als Rellnerin bedienstet gewesen mar. Fünf Jahre später brachte er bas breiviertel Stunden füblich Briren an ber Boftstrage nach Bogen gelegene Mahrwirthshaus fäuflich an fich. Als nach Sahresfrift Tirol im Pregburger Frieden an Baiern abgetreten warb, wurde auch das Wirthshaus an ber Mahr Sammelpunkt ber erbitterten Bewohner und mahrend ber Borbereitungen gu ben ruhmreichen Rampfen bes Jahres 1809 fungirte M. als Bertrauensmann ber Stadt und Umgebung von Brigen, nahm in biefer Eigenschaft Theil an ben Berathungen, boch trat er erft in bem britten Rampf um bie Befreiung bes Landes in ben Borbergrund ber Ereigniffe. Als Die frangofischbairifche Divifion Rouper Anfang August gegen Sterging vorrudte, sammelte M. das Aufgebot, ließ die Thalenge von Oberau absperren und brachte hier in ber "Sachsentlemme" bem Gegner am 4. August eine furchtbare Rieberlage Infolge einer Bermunbung eine Beitlang tampfunfahig, mirtte D. bann überaus erfolgreich für bie Berpflegung ber Lanbstürmer und nahm nach feiner Genefung wieder Theil an den Rampfen ber nachften Beit, Die mit bem Rudjuge bes Marichalls Lefebre enbeten. Die Rachricht von bem Abfcluffe bes Schonbrunner Friebens, 14. October 1809, erfuhr D. wol auch, aber er glaubte nicht baran und trat mit allem Eifer für die Fortsetung des Rampfes ein. Nachbem Tirol vollständig niebergeworfen mar und bie Leiter ber Boltsbewegung geächtet wurden, suchte M. sein früher schon manchmal benuttes Berfted im "Leitererhäusel" bei Belthurns auf, wo er thatfächlich bis jum Kebruar 1810 unentbedt blieb. Am 8. Februar aber fiel er, burch ben Berrath eines Gemeinbegenoffen, ber ben ausgesetten Breis gewinnen

Crifte.

wolke, in die Hände der französischen Häscher. M. wurde zum Tode verntheilt, doch das Berdict durch General Baraguay eines Formsehlers wegen cassit und ein neues Bersahren eingeleitet. Es lag in der Hand Mayr's sich zu retten; er hätte nur den Rath seines Bertheidigers befolgen und in Abrede stellen sollen, daß er das vicekönigliche Patent vom 12. November, in welchem das Tragen von Wassen mit Todesstrase belegt worden war, gekannt habe. Der ehrliche Mann, dem jede Lüge verhaßt war, wies diese Zumuthung entscheden zurück und trotz allem Zureden, aller Bitten seines Weides erklärte er sest: "Ich will mein Leben nicht durch eine Lüge erkaufen!" Peter M., der Wirth in der Mahr, wurde am 20. Februar 1810, an demselben Tage, da Andreas Hofer in Mantua füstlirt wurde, in Bozen erschossen.

Beter Mayr, Wirth an ber Mahr. Herausgegeben anlählich ber Feier bes zehnjähr. Bestandes b. Museums in Bozen, 1892. Im Selbstverlage b. Ruseums in Bozen. — Staffler, Tirol u. Borarlberg. Innebrud 1844. II, 104.

Ranthofer: Johann D., beutschöfterreichifder Dichter, geboren zu Stepr in Oberöfterreich am 3. November 1787, murbe auf bem Gymnafium ju Ling ausgebilbet, mo er im Lyceum baselbst auch bie fogenannten philosophischen Studien absolvirte. Durch seinen Bater zum Studium der Theologie be-simmt, betrieb er dieses als Cleriser des Stiftes St. Florian; dort legte er mar das Roviziat ab, erkannte aber bann, daß er einen verfehlten Beruf agriffen und manbte fich bem Rechtoftubium in Wien gu. Bu jener Beit erwachte auch Manrhofer's Drang und Luft zu poetischem Schaffen. Bon ben litterarifchen Perfonlichfeiten, mit benen er in Wien vertehrte, mar es befonders 1812 Theodor Körner, zu bem er fich hingezogen fühlte, welcher schon in nachften Jahre ben Helbentob ftarb. 1814 aber fcbloß er ben bebeutfamen freundschaftsbund mit Franz Schubert, welcher in ber Folge eine große Bahl wn Gebichten Mayrhofer's vertonte und für ben er auch bie Texte ju bem Singspiel "Die beiben Freunde von Salamanta" und für bie unvollenbet ge-Niebene Oper "Abraft" verfaßte. 1819 bis 1821 bewohnten bie Freunde Soubert und D. fogar zusammen eine Bohnung in Wien und ftanden so in agfter Beziehung mit ihren funftlerischen Beftrebungen bis in bie letten Ecbensjahre Schubert's, in welchen bas Berhaltnig nicht mehr ein fo inniges Du. Tropbem brachte M. bem Mufikgenie Schubert's ftets feine Bewunderung entgegen, wie auch eine Reihe an biefen gerichteter Gebichte erweift. Schon früher, 1817 und 1818, hatte M. mit seinen Freunden Spaur, Renner, Otterwald u. A. eine Art Zeitschrift für jüngere Leser herausgegeben, welche ben Titel führte: "Beitrage jur Bilbung für Jünglinge", später mar er auch Ritarbeiter an ben Wiener "Jahrbuchern ber Litteratur" und an hormayr's "Ardio". Spater trat M. in ben Staatsbienft, wurde in Wien Regierungsconcipift und als folder mit ber Bucherrevifion, b. h. ber Cenfur, betraut. Er lebte fehr gurudgezogen, mit einigen Freunden verkehrend, unter benen ber pleich ihm begabte Ernft Frhr. v. Feuchtersleben genannt fei. Melancholie bypodondrie machten sich immer mehr an bem überdies oft Kränklichen kemertbar. 3m J. 1828 hatte er ben Tob bes einstigen intimen Freundes Soubert zu betrauern. Obgleich M. im Sommer 1835 einen Ausflug nach Salzburg, Gastein und in bas Bab Fusch unternahm und seine schon fast tageftellte bichterische Thatigfeit, ba er fich erfrischt fühlte, wieber aufnahm, Merlam ihn boch wieber die alte Melancholie und in einem Anfall berselben tarte er sich am 5. Februar 1886 aus einem Fenster seines Amtszimmers und verschied nach qualvollen Leiben vierzig Stunden fpater.

Ben D. find zwei Banbe Boefien erfchienen: "Gebichte" (1824) unb

"Gebichte. Neue Sammlung. Aus beffen Nachlaffe mit Biographie und Borwort herausgegeben von Ernft Grhr. v. Feuchtersleben" (1843). Aus beiben Sammlungen tritt uns die hohe claffifche Bilbung bes Dichters bervor, welcher fich besonders Goethe jum Borbilbe genommen, beffen Beitgenoffe er gewefen. Die Stoffe, welche er fur feine Dichtungen mablte, zeugen vielfach von ber Begeisterung für bas classische, namentlich bas griechische Alterthum, wie z. B. in ben Gebichten: "Der jagenbe Achill", "Philoktet", "Der landende Oreft", "Antigone und Debip", "Gesang ber Promethiben", "Iphigenie", "Iphigenie und Antigone im Elyfium" u. a. m. In ber zweiten Sammlung finbet fic auch bas icone Gebicht: "Den Manen Theobor Korners" und bie eigenartigen Strophen "Goethe". Auch eine Reihe von Tenien erweift in manchen fcarffinnigen, in Inappe Form gebrachten fatirifcen Gebanten ben Bunich, auf ben Spuren Boethe's ju manbeln, baran erinnern auch feine gebantenreichen "Sermone" mit bem Einleitungsgebichte "Mephiftopheles" und fein kurzeres Gebicht "Faust". — Obgleich manches schone Raturbild sich unter Manrhofer's Berfen findet, auch bas eine ober andere Liebesgebicht, fo maltet boch finniger Ernst und melancholische Betrachtung in ben meisten biefer Dichtungen vor. Oft erscheint die Form dem Gebanken untergeordnet, in welcher Beziehung fogar unreine Reime, Auftriacismen und manche andere Dangel portommen. Diefe Gebanten find aber vielfach tiefernfte und ber Sauch von Melancholie, welcher fo oft hervortritt, gibt ben Liebern Maprhofer's ein gang besonders eigenartiges Gepräge. Dies gilt sogar von den wenigen epiichen Gebichten, von benen "Der Rarthaufer" hervorgehoben fei, Die gumeift auch einen bufteren Stoff behandeln und von ben epifchen Gebichten anberer Dichter gang verschieben finb. Alles in Allem tritt uns in DR. ein an claffifchen Muftern gebilbeter hochftrebenber Boet entgegen, welcher ber Chre wurbig ericien, bag eine große Bahl feiner Lieber von bem genialen Frang Schubert vertont murbe. Burgbach führt in bem unten angeführten Banbe feines Biogr. Legitons alle Gebichte Mayrhofer's namentlich an, benen fich die Composition Schubert's zuwandte. Auch jede Biographie F. Schubert's gebentt mehr ober weniger ausführlich feines ungludlichen poetischen Freundes.

Burzbach, Biogr. Lexison b. Kaiserth. Desterreich, XVII. Th. (1867).

— Brümmer, Lexison b. beutschen Dichter . . . bis z. Ende bes 18. Jahrhunderts. — A. Schumacher, Lebensbilder aus Desterreich. Wien 1843. — Ernst Frhr. v. Feuchtersleben, Biographie Mayrhofer's in der Ausgabe der Gedichte. Neue Samml. Wien 1843, S. 1—26. — H. Kreißle v. Hellborn Franz Schubert. Wien 1865. — Otto Erich Deutsch, Schubert-Brevier. Berlin 1905.

A. Schlosser.

Meerheimh: Richard von M., ber Sohn eines sachsischen Cavallerie officiers, am 14. Januar 1825 zu Großenhain geboren, kam 1839 in das Cadettencorps und aus diesem 1842 als Portepeejunker zu dem in Dresder stehenden Leib-Infanterieregimente, wurde hier 1844 Officier, nahm 1849 ar der Bekämpfung des Maiaufstandes, 1866 als Hauptmann und Compagnieche am Kriege gegen Preußen, in welchem er am 29. Juni im Treffen bei Gitschischwer verwundet wurde, und 1870/71 als Oberstlieutenant im 4. Infanterie regimente Nr. 108 am deutsch-französischen Kriege Theil, schied nach Friedensschluß als Oberst aus dem Dienste, nahm seinen Wohnsig, nachdem seit 1868 Ramenz und Bauzen seine Standorte gewesen waren, von neuem in Dresder und starb am 16. Januar 1896 in dem benachbarten Loschwiz.

M. bethätigte schon fruh litterarische Reigungen. Bunächft in Ueber sehungen, wozu eine in späteren Jahren burch Reisen in bas Ausland ge

strerte Bekanntschaft mit fremben Spracen ihn befähigte, burch Ballaben und fleinere Erzählungen. Die erste von ihm veröffentlichte größere Arbeit war ein helbengebicht, "Gulat und Tichabra" (1848), in welchem er unter dem Bfeudonym "Sugo von Deer" bie Ticherteffentampfe verherrlichte. meiften feiner Dichtungen knupfen an bie Berhaltniffe und Begiehungen einjelner Befellicaftefreise ober Menschenclaffen an, fo "Solbatenwelt" (1857), "Boetenwelt" (1859), "Frauenwelt" (1862), "Fürstenwelt" (1878), ober an Beitereigniffe und Tagesftromungen, fo bas antifrangofifche "Rieber mit Babylon" (1861) und "Trut Danemart und Kopenhagen" (1868). Bu einem helbenliebe "Die Sachsen an ber Mostwa" (1858) gab bas Andenten an kinen Bater, einen Mitkampfer ber Schlacht, ben Anlaß; auf bie namlide Beit begiehen fich bie "Erinnerungen eines Beteranen aus Ruglanb" (1860); für Thron und Thrones Ehre trat er ein in "Bon Balermo bis Baeta" (1865), wovon ber Ertrag ben Grunbftod ber fachfischen Invalibenkiftung gebildet hat; von eigener Schmerzenszeit berichten "Rriegs- und Leibensfahrten eines Schwervermunbeten" (1866); "Baul Kinishi" (1865) ift bie Umbichtung eines ungarischen Nationalepos; feine lette Arbeit war "Eine Racht auf bem Parkett" (1896). Gine Runstform, welcher M. in ben späteren Aubren feines Lebens viel Aufmertsamkeit zuwandte, zu beren Pflege er eine ngene Gesellschaft mit eigenem Bregorgane begrunbete und ber er zwei Schriften .Melobramenwelt" (1886) und "Pfychobramatisches Material" (1888) wibmete, bat viel Biberfpruch hervorgerufen; es ift eine bramatifche Sanblung, in welcher nur eine Berson rebend auftritt. Für die A. D. B. schrieb M. eine Reihe meist militärischer Biographien von A bis K.

Biogr. Jahrbuch, hreg. von A. Bettelheim, I. Berlin 1897.

B. v. Poten. Reibom: Bittor Reinhard Rarl Friedrich von D., Jurift, ju Raffel geboren am 1. September 1821 und † am 27. December 1892 morgens 31/2 Uhr. Gine Reihe seiner Borfahren find als Dichter ober Gelehrte befennt (f. A. D. B. XXI, 126 f., kurze Biographien von unserem Biktor), von benen Beinrich ber Aeltere 1590 vom Raifer Rubolf II. in Brag jum poeta laureatus ernannt war und nach ber Familientradition auch in ben Abelsftand erhoben fein foll. Letteres wird feit bem Anfang bes 18. Sahrfunberts auch in litterarhistorischen Werken und als Tradition in dem vom Kaifer Franz I. am 3. Juni 1755 ausgestellten Abelsbiplom für Heinrich Johann v. M. ermahnt. Bittor v. M. bestreitet die Richtigkeit ber Ueberlieferung in von ihm geschriebenen fehr interessanten "Rachrichten über bie Jamilie von Meibom" und sieht als beren Grund die Thatsache an, baß beinrich seit 1590 ein abliges Wappen geführt hat. Biktor war Urenkel son heinrich Johann, Sohn bes am 8. April 1874 zu Kaffel im neunzigsten Jahre verstorbenen Generalmajors Heinrich v. DR. Nachbem Biftor bas Lyceum und bas baraus hervorgegangene Gymnafium feiner Baterstabt besucht hatte, trat er ju Dftern 1889 in Die juriftische Facultat ju Marburg als Rechts-Brer ein, blieb bis jum Berbft 1840, fette biefes Studium fort in Berlin wa Michaelis 1840 bis Herbst 1841, ging wieber jurud nach Marburg behufs Ablegung ber Referendarprüfung, biefe war bamals in heffen fehr umftanblich: eine vor ber Juristenfacultät in Marburg, munblich, öffentlich in lateinischer Sprache, eine zweite in Raffel vor einer Commission von brei Oberappellations. erichtsrathen, und zwar aus einer Clausurarbeit, die im hause eines ber Ezaminatoren zu machen war, und dem münblichen Ezamen bestehend. Biktor legte bes Facultätseramen am 27. August 1842 ab mit bem Brabifat ad longe plerasque recte, die scriftliche Ende November und furz nachber die mündliche

Brufung in Raffel am 2. December 1842, erftere "gut", lettere "febr gut". An ber münblichen waren 2 Canbibaten mehr als 4 Stunden geprüft worden. Er trat nunmehr in den kurfürstlichen Staatsbienst ein, legte bie Borbereitungsstadien als Referendar bei bem Obergericht in Raffel und bem guftigamte in Rarlshafen gurud, beftanb bas britte fogenannte große Gramen, und zwar bas schriftliche am 2. und 3. März, bas mündliche am 19. August 1847, mit bem Brabifate "febr gut". Er erwartete eine Unftellung im Richteramt, erhielt aber, ohne gefragt worden zu fein, am 3. Februar 1848 ben Auftrag, sofort — er reifte am selben Tage ab — bei ber Rurhessischen Landtags. gefanbtichaft ju Frankfurt a. M. bie Gefchafte eines Legationefecretare ju verfeben, und ben Gefandten, ben icon bejahrten Gebeimrath v. Rieß, feinen Mit turfürstlichem Rescript vom 23. Mara 1848 Dheim, ju unterftuben. murbe er jum Legationsfecretar ernannt und als folder bem Bevollmächtigten bei ber provisorischen Centralgemalt, Sylvester Jordan, beigeordnet; er verlebte bas fturmifche Sahr 1848 ju Frankfurt; er mar auch noch ben Gefanbticaften am großh. heffischen Sofe, an ben koniglichen Bofen ber Nieberlande und Belgien, sowie bei ber Stadt Frankfurt zugetheilt, womit feine besonbere biplomatifche Thatigfeit verbunden mar. Auf fein wieberholtes Gefuch, gur Juftig zurudversett zu werben, wurde er mit Rescript vom 4. Januar 1849 zum Affessor bei bem neuerrichteten Obergericht zu Rottenburg a. b. Fulba ernannt, welches Amt er beim Eintritt in Die Thatigfeit Diefes Gerichts (1. Februar 1849) antrat. Mit ber Mehrheit seiner Collegen wegen ber Beigerung, Die perfaffungemibrig ausgeschriebene Stempelfteuer zu erheben, 1850 mit militärischer Bequartierung, ben fogenannten Strafjagern, belegt, erbat er feinen Abichieb, nahm aber, nachbem ber Sochfte Gerichtshof feinen Biberftanb gegen bie Stempelerhebung aufgegeben hatte, in Uebereinstimmung mit feinen Collegen bas Entlaffungsgefuch jurud. Bei Auflosung bes Obergerichts ju Rottenburg murbe er am 22. October 1851 jum Unterstaatsprocurator (Staats-anwaltsgehülfen) bei bem neuerrichteten Criminalgericht in Marburg ernannt, und in biefer untergeordneten, feiner Reigung nicht entsprechenben Stellung belaffen, obaleich mehrfache Gelegenheit zu Ginreihung in ein Obergericht vorhanden mar. In dieser Zeit machte ihm ber bamalige außerorbentliche Profeffor ber Rechte in Marburg, Baul Roth, ben Borfdlag ju einer gemeinsamen Bearbeitung bes furheffischen Privatrechts. Er ging barauf ein, ber erfte Band erschien und erfreute sich einer so günstigen Aufnahme, bag unterm 5. November 1857 bie officielle Berufung als orbentlicher Brofeffor an bie Univerfität Er nahm, obwohl er nie bie Abficht gehabt hatte, bie Roftod erfolgte. atabemische Laufbahn einzuschlagen, ben Ruf an, erbat seine Entlassung aus bem heffischen Staatsbienfte jum 1. December, um Beit gur Borbereitung für bie Professur zu gewinnen und zu promoviren. Diese Absicht veranlagte bie Juristenfacultät zu Rostock, ihn am am 30. November 1857 honoris causa jum Doctor ber Rechte zu ernennen. Um 22. Upril 1858 erfolgte zu Roftod seine Einführung in bas Concil burch ben Rector, am 24. in bie juristische Facultät burch ben Decan. Bom April bis Ende September 1868 nahm er als Bertreter ber medlenburgischen Regierung theil an ben Berathungen ber Commission für die Feststellung des Entwurfs eines allgemeinen beutschen Obligationenrechts. 3m Winter 1865 nahm er einen Ruf ber murttembergifchen Regierung an bie Universität Tübingen an, ging zu Ostern 1866 borthin hielt aber bie Antrittsrebe, von welcher ber Eintritt in ben Senat bebingt war, erft zu Anfang bes nächsten Semesters ab. In Tübingen mußte er zum Deutschen Rechte noch bas Rirchenrecht übernehmen, mas ihm nicht aufagte Gleichwohl lehnte er ben Antrag, Laband's Nachfolger in Königsberg zu werben

ab (1872), wofür ihm ber Rönig bas Ritterfreuz I. Cl. bes Bürtt. Kronenorbens verlieb. 3m Berbft 1872 erhielt er einen Ruf nach Bonn, ben er nach langerem Schwanken und nachbem er von ber ihm laftigen Berpflichtung, bas Rirchenrecht ju lesen, befreit mar, annahm, worauf die Ernennung zum orbentlichen Brofeffor in ber Juriftenfacultät und Geheimen Justigrath mit Batent vom 12. Februar 1878 erfolgte, ju Oftern trat er bas Umt an. R. hatte fich ftets nach einer ihm jufagenben richterlichen Thatigfeit gefehnt; bas Lehramt, bem er fich mit größter Pflichttreue und an allen brei Univerfitaten mit bem beften Erfolge wibmete, wie ich bies für feine Bonner Beit aus eigener Bahrnehmung unbedingt versichern tann, befriedigte ihn nicht, er felbst fagte mir wieberholt, bag er zu fpat in bie atabemische Laufbahn gefommen zu sein glaube, um sich barin voll und ganz glücklich zu fühlen. Ran tann fich baber nicht wundern, daß er, seiner Reigung folgend, den An-trag — ob er selbst und in welcher Weise bazu angeregt hat, ift mir nicht befannt — mit Freudigkeit aufnahm, als Rath in bas Reichsoberhanbelsgericht berufen zu werben. Der Bunbegrath beschloß am 80. Dai 1875, ihn als Rath bem Raifer vorzuschlagen, nachbem er infolge seiner Bustimmung burch Decret vom 30. April bie Entlaffung aus bem Amte als Profesor für ben Solug bes Sommersemesters erhalten hatte. Er murbe am 14. Juni 1875 3um R.-O.-H..-G.-Rath zum 1. September ernannt, fiebelte im August nach Leipzig über als Rachfolger Golbichmibt's, ber als Brofeffor nach Berlin gewar. Als mit bem 1. October 1879 bas Reichsgericht in Leipzig in Thatigfeit getreten war, ging er als Rath in baffelbe über. Die übergroße Arbeitelaft, welche biefes Amt mit fich brachte, nahm nicht bloß feine gange Thatigfeit in Anfpruch, fondern erschütterte feine Gefundheit, weil es ihm unmöglich war, fich bie Arbeitelaft auch nur im geringften leicht ju machen, er gab fich eben seinem Berufe mit ganger Seele hin bis zur Erschöpfung kiner Rrafte. 3wölf Jahre hindurch hielt er Stand, als ihn sein Zustand jur Einreichung bes Gefuche um Benfionirung zwang. Er erhielt biefe mit Decret vom 2. April 1887 jum 1. Juli, nahm am 29. Juni 1887 jum letten Male an einer Situng bes Reichsgerichts theil und fiebelte im Sepumber barauf in feine Baterftabt Raffel über. Seine Gefundheit mar gerrattet, einem längeren Leiben machte ber Tob ein Enbe.

R. war als Mensch eine burch und burch ausgeglichene und eble Natur, ein charaftersester Mann, ein überzeugter Protestant ohne jeden frömmelnden der intoleranten Beigeschmad, ein warmer Patriot, ein liebenswürdiger College, ein wohlwollender, hülsebereiter Christ. Nach Shren geizte er nicht, hat außer dem angesührten nur den Preußischen Rothen Ablerorden gehabt (1881, IV, 18. Januar 1887, III. CI., bei der Pensionirung II. mit Eichenlaub). Ein gläckliches Familienleben ward ihm zu theil in der She mit seiner Base Amalie Ries, die er am 20. April 1855 schloß, welche als Wittwe in Kassellebt. Aus dieser She gingen fünf Töchter hervor, von denen vier den Bater überlebten, eine die Gattin des ordentlichen Prosessor, karl Weizssächer, Kamelin in Freidung i. Br., eine die Gattin des Dr. jur. Karl Weizssächer,

jegigen Minifter bes Cultus und Unterrichts in Stuttgart ift.

Als juristischer Schriftsteller ist M. hervorragend durch tiefe Auffassung, seine historische Forschung, präcise und scharfe Darstellung, schone Form der Behandlung. Alles, was er schrieb, trägt diesen Stempel. Seine Schriften kad: "Aurhessisches Privatrecht" von B. Roth und B. v. Meibom: Erster Band, Marburg 1858, 8°. "Dem Erscheinen des zweiten Bandes stellten ich unübersteigliche Hindernisse in der Person der Verfasser entgegen", nach der Aufzeichnung Meibom's; "Das deutsche Pfandrecht", Marburg 1867;

"Deutsches Sypothekenrecht. Rach ben Landesgesetzen ber größeren beutschen Staaten spstematisch bargestellt" u. s. w. Bon ihm Bb. II, "Das medlenburgische Sypothekenrecht", Leipzig 1871; "Das Immobiliarrecht im Geltungsbereiche ber beutschen Civilprocesordnung", Freiburg 1888. Dazu kommen Abhandlungen im "Jahrbuch für gemeines Recht" von Bekter und Muther, Bb. 4, im "Archiv für civilistische Brazis", Bb. 52, verschiedene Recensionen in Schletter's Jahrbüchern und in der Jenaer Litteratur-Zeitung.

Für das Biographische standen die eigenen Aufzeichnungen B. v. Deibom's, welche herr Professor Rümelin freundlichst zur Benutzung stellte, Mittheilungen seitens Fräuleins Auguste v. Meibom, und die Acten in Bonn zur Berfügung.

v. Schulte.

Meienburg: Michael M. (Meyenburg), Burgermeifter von Rordhaufen, † 1555. D. mar fein Norbhäuser Rinb. Gein Geburtsjahr mar, nach feinem Epitaphium zu fcliegen, 1491. Geburtsort und Familienherfunft find aber unbefannt; auch Corp. Ref. IX, 412, mo Melanchthon erwähnt, ben Geburtsort Meienburg's auf ber Rudreise von Borms paffirt gu haben, gibt feinen genügenben Unhalt. Der Berfuch E. G. Forftemann's, feine Beimath nach Gotha zu verlegen, ift von ihm wenig einleuchtenb begrundet worben. Unbefannt ift jur Reit auch noch, auf welcher Universität D. feine bumanistische und juriftifche Bilbung erworben hat; benn es wird faum angeben, ihn mit bem in Erfurt 1506 inscribirten Michael Morgenberg be Steina zu ibenti-Seit 1520 ift er in Nordhausen junachst als Stadtschreiber nach-Auch wird er bier 1522 einmal erwähnt als "von papftlicher weisbar. Bewalt offenbarer Notar Menter Bisthums und Clerif" (Atidr. bes barge vereins XX, 550), mobei "Clericus" nicht auf priefterlichen Charafter bes Rotars hinweift, sonbern nach ben von bu Cange-Benschel II, 894 angeführten Stellen ju verfteben fein wirb. Minbeftens feit 1523 ift er im Befige bes ftattlichen haufes vor dem hagen, das als eine Sehenswürdigkeit Nordhaufens wegen feines Schmudes mit Gemälben berühmter Zeitgenoffen einft berühmt gewefen ift. Er heirathete bie Tochter bes Jugenbfreundes Luther's, bes Hutten-meifters hans Reinede in Mansfelb (vgl. Janus Cornarius, Marcelli de medicamentis liber, Basileae 1586, Wibmung). Schon biefe Berbinbung latt erkennen, daß er fich mit Entschiedenheit ber evangelischen Sache angeschloffen hatte, die in Nordhausen frühzeitig durch den Augustiner Lorenz Suße und feit 1524 burch Johannes Spangenberg, ben Pfarrer ju St. Blafii, vertreten wurde. Der Stadtichreiber rudte balb jum Synditus ber Reichsftabt auf und wurde etwa 1540 Burgermeifter, in welcher Stellung er bis zu feinem Tobe In diesen Aemtern vertrat er seine Stadt auf Reichstagen (Borms 1585, Regensburg 1541, Speier 1542), Städtetagen und Rreistagen, bemuhm fich auch in ben schweren Zeiten bes Interims burch ziemlich bunkle und zweibeutige ausweichenbe Erklarungen an ben Raifer, beffen gewaltsames Gingreifen ju verhuten, ohne boch ben evangelischen Charafter ber Stadt preiszugeben (vgl. v. Druffel, Briefe u. Acten gur Gefc. bes 16. Ihrhts. III, 1, S. 116, Corp. Rof. VI, 949; VII, 9. 81. 192). Befannt ist er geworben burch feine Freunbschaft mit ben Reformatoren, besonders mit Justus Jonas, bem geborenen Rordhäuser, und wol durch biesen vermittelt mit Luther (seit 1527, Enders VI, 146) und mit Melandython, mit bem er von 1580 an bis ju seinem Tobe in lebhafter Berbinbung gestanden hat. Befonbers bie Erziehung seiner Söhne veranlaßte einen regen brieflichen Berkehr mit bem Praocoptor Germaniae, ber ihm Babagogen für feine Sohne beschaffte, bann, als fie jur Univerfitätsftadt zogen, ihnen geeignete Benfionen beforgte, perfonlich um bie Studien und die Sitten ber jungen Leute fortgesett fich kummerte, einzelne von ihnen

euch ins eigene haus aufnahm. M. erwies fich bankbar burch wieberholte reiche Gefchente, besonders aber baburch, daß er, als ber Schmaltalbifche Krieg euebrach, fein haus als Rufluchtsftatte Melanchthon und ben Seinen anbot, ber auch wirklich im Sommer 1548 bort eine Reitlang Unterfunft gefunden hat. Auch bei ben Rriegsunruhen bes Jahres 1555 bot er wieder Delanchthon bei fich Aufnahme an. Diefe Berbindung beiber Manner wurde auch baburch für Rordhaufen bedeutsam, daß M. bei ben Besetzungen an ben Kirchen und an ber Lateinschule regelmäßig Delanchthon's Rath einholte. Das gaftliche Sans bes wohlhabenben und funftfinnigen Burgermeifters - Johann Spangenberg nennt ihn omnium studiosorum hospitom et patronum, Briefw. bes Jonas II, 252 — biente ben Wittenberger Reformatoren bei ihren Befuchen in der Stadt wiederholt als Herberge (Enders VI, 146. 177). Das hinderte freilich nicht, bag Luther auch einmal in heftigem Born gegen D. entbrannte, als Johann Crufius, ein ehemaliges Blied bes Ciftercienserklofters Waltenrieb, jest ein alter und erblinbeter Mann, fich um Unterftusung in bitterer Roth an ihn als ben Decan ber Wittenberger theologischen Facultät gewendet und babei behauptet hatte, ber lutherisch geworbene Abt bes Rlofters Holtegel erpraffe gemeinfam mit bem Burgermeifter von Norbhaufen bie Stiftsguter und laffe ihn hungern und betteln. Da schrieb Luther am 23. Juli 1542 einen gornigen Brief an Jonas über D. und ben Abt, Die gleich bem reichen Ranne fcmauften und ben armen Lazarus Noth leiben liegen, und fclog bas Schreiben mit bem Fluche: maledicat eorum opes deus et egrediatur ignis ex Walkereda et devoret etiam simul ea, quae alias iuste possidere possent (be Bette V, 486). Als hernach im J. 1612 eine Feuersbrunft bas ftattlice haus Meienburg's vernichtete, faben bie Beitgenoffen barin die Erfüllung biefes Fluches. Melanchthon aber rebete bamals jum Frieden und appellirte an Reienburg's "Klugheit und Mäßigung", Die wol Mittel wiffen werbe, Die Alagen bes blinden Alten aus ber Welt ju ichaffen, von bem er übrigens eine fehr üble Schilberung entwarf, indem er ihn als einen boswilligen Queru-lanten charakterifirte (Corp. Rof. IV, 883 u. 900). Wir find nicht mehr im Stande, zu entscheiben, wie weit Luther's Born sachlich berechtigt mar. Doch degt 1542 auch Jonas über M. als πανουργότατος und δούλος μέγιστος των τοημάτων, Briefm. b. Jonas II, 61 f. — Die in ber Stellung gum Interim, b hielt DR. auch in ben nachfolgenben theologischen Streitigkeiten treu gu Relanchthon: "ber Meyenburger hieng gang und gar ex cropitu Philippi", i beschreibt Rateberger braftisch seine Haltung (ed. Neubeder, S. 210); vgl. auch Corp. Rof. VII, 797. Im März 1555 berieth Melanchthon noch ben Freund wegen bes Besuches eines Babes jur Stärfung seiner Gesundheit. Am 24. Juni und wieber am 28. Auguft beffelben Jahres ertheilte er bem Schwertranten noch brieflich feelforgerlichen Bufpruch; am 13. November ichieb biefer cus bem Leben. Ein Conbolengbrief Melanchthon's an feinen Sohn Michael, ber Corp. Ref. VIII, 589 um 2 Monate zu früh angesett ift, und besonders woch ein fpateres Schreiben an benfelben Sohn (Corp. Ref. IX, 412) zeigen uns, wie hoch er biesen Freund geschätzt hatte: "Profuerunt eius labores urbi vestrae, cui magna pericula saepe non solum consilio sed etiam patientia depulit; curavit recte doceri ecclesiam. Fecit igitur praecipus officia boni gubernatoris. Domestica vita ipsius et familia honesta et dulcis fuit ipsi, honestissimae matri et filiis. Haec bona cum ei tribuerit Deus, gratias Dec agamus et retineri apud homines honestos gratam ipsius memoriam gandeamus." Noch enger murbe bie Berbinbung Melanchthon's mit feines Freundes Haufe, als beffen Sohn Michael 1558 seine Enteltochter, bes Sabinus' Locter, bie in bes Grogvaters Saufe mohnte, jur Gattin mahlte

(vgl. Corp. Ref. IX, 530 u. 608). Die Angabe, baß Meienburg's Frau, Ursula, schon am 12. September 1529 gestorben sei, ift angezweiselt worden, ba Melanchthon's Briefe zeigen, daß bie Mutter feiner Sohne bei feinem Tobe ihn noch überlebte, aber Reinede's Tochter wird bie zweite Frau gewesen fein. Bwei Gemalbe in ber Rirche St. Blaffi, als beren Maler fruher ber altere Cranach bezeichnet murbe, bie aber jest bem jungeren Cranach beigelegt werben, ein Ecco homo und ein großes Familienbild Meienburg's, bas auch bie Berfonen ber Reformatoren gur Darftellung bringt (Runftbentmaler ber Broving Sachsen XI, 144), find bem Andenken ber Chegattin (1529? und 1555) gewibmet. Auch fein Schwiegervater Reinede ftarb bei einem Befuche in Nordhaufen und murbe bort in St. Blafii begraben (1589). Bon ben Sohnen Meienburg's ist außer bem schon genannten Michael besonbers ber alteste, Chriftoph, befannt geworben, ber fich bem Rechtsstudium widmete, zu biesem Bwede bem Wittenberger Juriften Schneibewin anvertraut murbe, bann in Speier beim Reichstammergericht und in Badua feine Studien fortsette und unter Joachim II. Kurfürstl. Rath in Branbenburg wurde. Ihm widmete 1564 Manlius die erste Ausgabe der Briefe Melanchthon's (Corp. Rof. I, XXIX ff.). Er veröffentlichte nach bem Tobe ber Gebrüber Joachim II. und Sans v. Ruftrin eine Gebächtnigrebe, bie noch im Sahre 1621 in Dagbeburg unter bem Titel: "Peplum Minervae seu oratio continens historiam Joachimi Electoris et Johannis Marchionum Fratrum" einen Reubrud erfuhr. Eine Tochter Meienbura's, Ursula, heirathete ben Branbenburgischen Rath Thomas Matthias.

Corp. Ref. II—IX; Briefwechfel bes Justus Jonas Bb. I u. II. Ferner vgl. Kinbervater, Nordhusia illustris, Wolfenbüttel 1715, S. 103 ff.

— Lesser, Histor. Rachrichten von der Kaiserlich. Stadt Rordhausen, 1740, S. 320 ff. — E. G. Förstemann, Kleine Schriften zur Gesch. der Stadt Nordhausen I, 1855, S. 58 ff. — Th. Perschmann, Die Reformation in Nordhausen, Halle 1881, S. 37 ff.

G. Kawerau.

Meier: Ernft Julius D., angesehener fachfischer Geiftlicher, † 1898. - Als Sohn eines Steueramtsrenbanten wurde Ernst Julius D. am 7. September 1828 ju Bwidau in Sachfen geboren, befuchte bier bas Gymnafium unter Raschig's Directorat und bezog 1847 bie Universität Leipzig, um Theologie zu studiren. Während bas Fachstubium zurücktrat, aus bem nur Niebner's firchen- und bogmengeschichtliche Borlefungen, wie beffen firchenhistorisches Geminar ihn bauernd feffelten, murben bie philosophischen Studien um so eifriger getrieben. Christian Hermann Beiße wurde ihm "sein lieber, lieber Profeffor, ju bem er einen naturlichen Bug ber Sympathie von Anfang an zu haben fühlte". Bei ihm hörte er fammtliche philosophische Collegien, murbe auch zur Bertiefung in Begel, Schelling, Spinoza und Jatob Bohme, in Schleiermacher und Richard Rothe angeregt und zu einem felbständigen Gindringen in religiofe und firchliche Fragen geführt. "War boch bei bem Philofophen Beiße mehr Begeisterung fur Die Jbeale bes Christenthums zu finden, als bei ben meisten theologischen Docenten Leipzigs in jener Zeit." Daneben trieb er mit Borliebe litterarifde und afthetifde Lecture: befondere feffelten ibn Shatespeare, Jeremias Gotthelf und bie beutschen Claffiter. 1849 trat er in bie Laufiger Bredigergesellchaft ein, betheiligte fic an ihren wiffenschaftlichen und prattifchen Uebungen, mar auch Mitbegrunder eines unter Dr. Bornemann's Leitung stehenben tatechetischen Bereins, in bem er mehrmals tatechetische Entwürfe eingab, auch Lectionen hielt.

Rachbem er 1850 bie erste theologische Prüfung bestanden hatte, wandte sich ber junge Candidat nach Dresben, wo er an der Privatschule bes Directors

Betafd als Lehrer und Erzieher wirtte. In feine Stimmung beim Beggange von Leipzig läßt folgenbe Rieberfchrift bliden: "Ich bin ein Freier, Gott fei Dant! In eure fpanischen Stiefel, meine Berren Theologen, tomme ich aber hoffentlich nicht fobald wieber. Uebrigens feinen Groll: grundlich verachten babe ich euch und eure Sippschaft lernen, um besto mahrer, inniger und tiefer an biefer einen Belt- und Denichenüberwindenben Geftalt bes Gottmenichen mit Leib und Seele zu hangen." Perfonliche Beziehungen zu Otto Ludwig, Lubwig Richter und heydrich trugen zu seiner Bertiefung bei, auch grundliche Bersentung in Luther's Schriften und bie Zeit ber Reformation. Rach betandener Brufung fiedelte er nach Leipzig-Stötterit über als Hauslehrer in ber Ramilie feines verehrten Gonners Beike. Bahrend biefer Reit gewann Abfeld als Brediger und Lehrer im Candibatenverein auf ihn großen Ginfluß. Rad vorhergehender Thatigfeit als Ratechet zu St. Betri in Leipzig trat er m 10. September 1854 bas Pfarramt Flemmingen mit Frohnsborf an, wirbe 1864 Superintenbent und Oberpfarrer ju Lögnit im Erzgebirge, Anfang bes Jahres 1867 Superintendent ber Ephorie Dresben II und Stadtmediger, nach Theilung ber Barochien Pfarrer an ber Frauentirche in Dresben. 1890 erfolgte seine Berufung als Oberhofprebiger und Vicepräfibent bes evangdijdelutherischen Landesconfistoriums, in welcher Stellung er bis zu seinem Tode am 6. October 1898 verblieb.

Seine Bebeutung lag in seinen Leiftungen als Prebiger. Mit einem buchbringenben Organe und glanzenber rednerischer Begabung ausgestattet, witte er bei feierlichen Gelegenheiten, 3. B. bei ber Lutherfeier 1883, mit kiner Beredfamteit die Bergen ju paden, bei Cafualreben in schwierigen Fallen bes rechte Wort zu finden; aber auch jebe einzelne Predigt zeichnete sich burch Schantenfulle, glanzenbe Sprache, treffende Dialektik, mufterhafte Berwenbung ber beutschen Litteratur und feine psychologische Entwicklung aus. Ein großer Heil liegt gebrudt vor in ben Sammlungen "Wir fahen feine Herrlichfeit", 1. Sammlung (Leipzig 1871, 2. Auflage 1877); 2. Sammlung (1877, 2 Auflage 1891), "Dein Wort ift meines Fußes Leuchte" (Leipzig 1866, 2 vermehrte Auflage 1894), sowie in Beitschriften, wie in ber von feinem Breunde Rimmermann herausgegebenen homiletischen Monateschrift "Gefet und Bugnif", ben fpateren Baftoralblattern, in zahlreichen Ginzelbrucen, unter kmen bie Bredigten zur Eröffnung bes Landtags und ber Synobe ervähnt seien.

Daneben entfaltete er eine eifrige feelforgerische Thätigkeit. Während ber brei Jahrzehnte langen Dresbener Wirksamkeit sammelte er neben ber ihm in seinem Amte anvertrauten Gemeinde eine zahlreiche persönliche Gemeinde, per namentlich viele Beamten- und Officiersfamilien gehörten. Großen Rachtrud legte er auf den Confirmandenunterricht, in dem er die jungen Herzen

pann, bie ihm ihr Lebenlang in treuer Berehrung zugethan maren.

Sinen großen Theil seiner Kraft nahm die Berwaltung in Anspruch; son in seiner Stellung als Ephorus ber großen, sich immer stärker bevölkernden Landephorie Dresden mit ihren ins Ungemessene wachsenden Bororten, in dene ihm die zum Jahre 1874 auch das Schulwesen unterstand, noch mehr in dem einflußreichen Amte eines Oberhofpredigers; die Besetung der geistellen, die Brüfung der jungen Theologen, die Vorbereitungen zu den Borlagen an die Landessynode, diese selbst, die von ihm erneuerten Kirchensistationen, die Theilnahme an den Eisenacher Conferenzen nahmen ihn start, tigentlich gegen seine Neigung, in Anspruch. Die Erziehung des theologischen Rahwuchses in den Candidatenvereinen war ihm eine wichtige Aufgabe. Die

Digitized by Google

Ansprachen an die Geiftlichen und Lehrer der Ephorie find gesammelt in den "Feststunden brüderlicher Gemeinschaft" (1871), "Stunden der Weihe für den

Dienst in ber Gemeinde" (1878).

Bissenschaftlich beschäftigte er sich mit der Resormationszeit. Eine Frucht dieser Studien war sein "Nicolaus von Amsdorf" in Meurer's Leben der Altväter der lutherischen Kirche. Auch für Caspar Aquila hatte er die Borarbeiten begonnen. Eine Freude waren ihm dogmatische und ethische Studien. Biel Erfolg hatte er mit seinen volksthümlichen Borträgen, wie "Judas Ischarioth, ein biblisches Charakterbild", "Johannes, der Jünger, der nicht stirbt", "Der Dienst der evangelischen Kirche am deutschen Bolke während der Beit des dreißigjährigen Krieges", wie mit den oft mit Spannung erwarteten, gern gelesenen und viel besprochenen Artikeln zu den Bußtagen und Festzeiten in der Leipziger Zeitung.

Berheirathet war M. seit 1854 mit Therese Schmidt, die aus einer Dresdner Kunftlersamilie stammte. Bon drei Sohnen widmete sich einer der juristischen, einer der Marine-, einer der geistlichen Lausbahn; die Tochter ist an den Pfarrer D. Kuhn an der Johanniskirche in Dresden verheirathet, der

bie untenftebenbe Biographie verfaßt bat.

Bom Königlich Sächfichen Berbienftorben befaß M. ben Comthur II. Cl., vom Albrechtsorben ben Comthur I. Cl., vom Sachfen-Erneftinischen Sausorben ben Comthur II. Cl.

B. Ruhn, Oberhofprediger Dr. theol. et phil. Ernft Julius Meier in ben Beitragen gur fachfifden Rirchengeschichte, breg. von Dibelius und Brieger. 12. Heft (Jahresheft für 1897)). Leipzig 1898, S. 1-55. -B. Rietschel in Saud's Reglencyflopabie für protestantische Theologie uni Rirche. 3. Aufl. XII, 508 f. — R. Bopffel im Legicon für Theologi und Rirchenwesen von S. Soltmann und R. Bopffel. 2. Aufl. Braun schweig 1888, S. 717b. — Rohlschmibt in: A. Bettelheim, Bio graphisches Jahrbuch und beutscher Refrolog III (Berlin 1900), S. 89 bis 395. — Oberhofprediger D. Meier. Allgemeine evangelisch - lutherisch Kirchenzeitung (Leipzig), Jahrgang 1897, Sp. 1014—1018. — Temper D. Runge und Rluge, Fünfundzwanzig Jahre Canbibatenverein. Dresbe 1892. - B. J. Scheuffler, Die evangelisch - lutherische Lanbessynobe in Königreiche Sachsen in ihrem ersten Bierteljahrhundert 1871—1896. Selbf verlag bes Berfaffers, in Commission ber Buchbruderei Julius Reiche Dresben (1897), G. 165. 2. 89. 273. 282. — Meier's Bild befinbet fi auf ben brei photographischen Borträtgruppen, die von dem Photographe A. Strube in Löbau (Sachsen) zusammengestellt worben find (Löbau 1897 G. Müller.

Meier: Hermann M., geboren 1828, besuchte das Lehrerseminar un wurde nach Absolvirung befielben Gymnasiallehrer in Emben. Er beschäftig sich vorzugsweise mit dem Studium der Naturgeschichte und verfolgte dentwicklung der vaterländischen Naturgeschichte und Biologie mit unermülichem Eiser. Zahlreiche naturgeschichtliche Arbeiten, welche er in verschieden Zeitschriften, namentlich in der Zeitschrift "Die Natur" veröffentlichte, geb davon Zeugniß. Auch war er ein guter Kenner der einschlägigen holländisch Litteratur. Nachdem M. 1875 seine Gattin an Krebs verloren, mußte 1877 eines Kehlfopsleidens wegen, welches sich als Kehlkopsschucht heraustellte, Heilung in Lippspringe suchen. Troß seines schweren Leidens, welch stetig Fortschritte machte, schrieb er hier noch zwei größere Aussatz: "Bohave als Natursorscher" in "Die Natur" 1877, S. 245 u. 253 und "A Enten und Gänse an der Nordseeküste", ebenda S. 400, 412, 423, 514, 51

582, 652. Rach Emben zursichgekehrt, hatte er noch ben Wunsch eine größere Arbeit über holländische Botanik zu vollenden. She er jedoch mit derselben zum Abschluß kam, starb er am 2. November 1877. Dr. G. Gilker vollendete die saft abgeschlossen Arbeit unter dem Titel: "Die Geschichte der Botanik in holland" in "Die Natur" 1878, S. 852, 369, 375 u. 892.

Reier: Bermann Benrich D., als Cohn eines angefehenen Raufmanns geboren ju Bremen am 16. October 1809, † ebenba am 17. November 1898, hat an ber Förberung bes handels und ber Schifffahrt Bremens und am öffentlichen Leben feiner Baterftabt fowol wie auch Deutschlands thätigen und erfolgreichen Antheil genommen. Nach bem frühzeitigen Tobe feines Baters jog bie Mutter mit ihren Rinbern nach Stuttgart, wo M. bas Gymnafum besuchte. Nach einem kurzen Aufenthalte in ber Schweiz kehrte er 1826 nach Bremen gurud, um in bem vaterlichen Geschäfte feine Lebrzeit burchprachen. Es war die Beit, in ber die Grundung Bremerhavens die bremische Unternehmungeluft neu anspornte, vortrefflich geeignet, ben Blid eines jungen Rannes, ben bie Familienüberlieferung auf bie Theilnahme am öffentlichen Leben hinwies, über bie Sphare bes privaten Gefchaftsvertehre hinaus auf die allgemeinen Bebingungen bes Handels und ber Schifffahrt zu lenken. Eine Reife, die M. 1831 im Interesse seines Hauses nach England machte, vor allem aber ein fechsjähriger Aufenthalt in ben Bereinigten Staaten von Amerika, wo er von 1832 bis 1838 vornehmlich in Boston als Agent bes Seichafts thatig war, erweiterten ben Umfang feiner taufmannifden Kenntniffe und icarften fein Auge fur bie Erfaffung großer Berhaltniffe. Bahrenb er noch in Amerika fich aufhielt, war er am 1. Januar 1884 Theilhaber ber Firma H. H. Meier & Co. geworben. Im J. 1898 nach Bremen zuruck-gelehrt, unternahm er zunächst, um fich von ben Anstrengungen seines Berufes auszuruhen, eine längere Reife burch Stalien und Frankreich. Dann aber wibmete er fich mit Gifer feinem Sanbelsgeschäfte und als Ditglieb bes Birgerconvents zugleich ben öffentlichen Angelegenheiten feiner Baterftabt. 3m J. 1846 ging er zusammen mit zwei anderen bremischen Raufleuten in vertraulichem Auftrage bes Senats nach Berlin, um bei ber preußischen Regierung eine Unterftupung ber ameritanischen Gefellichaft zu befurmorten, bie Die erfte Directe Dampfichifffahrt gwischen Rem-Port und bem europäischen Continent nach Bremerhaven ju leiten gebachte. Es gelang ihren Borftellungen in ber That, Preußen zur Zeichnung von 100 000 Dollars, ber gleichen Summe, Die ichon vorher Bremen gezeichnet hatte, willig zu machen. Auf biefe Beife und burch bie von Preugen gemeinfam mit Bremen empfohlenen Beidnungen mehrerer anderer beutscher Regierungen gelang es, in Deutschland eine Summe von 300 000 Dollars aufzubringen und so bas Zustandebenmen ber neuen Dampfichiffslinie zu sichern. Seit biefer Zeit hat M. ben bemischen Schifffahrtsangelegenheiten beständig sein lebhaftes Interesse zugewandt. Auch als Mitglied bes Frankfurter Parlaments, in bas ihn ber Bablfreis Bremervorbe bei einer Nachwahl zu Anfang 1849 abordnete, hat a mlammen mit Dudwit die Förberung der Schiffsahrts- und Handelssachen angelegen sein laffen und an ben Arbeiten für bie beutsche Kriegsmarine Heilgenommen.

Die folgenden anderthalb Jahrzehnte gehörten, ben obwaltenden Berkiltniffen entsprechend, wieder ganz den heimischen Angelegenheiten. Sie waren eber auch die fruchtbarften in Meier's Leben. Der Plan einer von einer kivatgesellschaft zu erbauenden Eisenbahn nach Bremerhaven scheiterte freilich an dem Biderspruche hannovers. Dagegen gelang es M. im J. 1858 eine

Digitized by Google

Dampsichleppschifffahrt auf ber Unterweser ins Leben zu rufen und baburch bie Berbindung Bremens mit seinem Seehasen wesentlich zu verbessern. Lebhaften Antheil nahm er gleich barauf an dem Bau des ersten sesten keuchthurms in der Wesermündung, der 1855 und 1856 von Baurath van Ronzelen, dem Erbauer des Bremerhavener Dock, ausgeführt wurde. Im J. 1856 trat als erstes großes Bankinstitut in Bremen die Bremer Bank ins Leben, durch eine Actiengeseuschaft begründet, an deren Spise M. als Chef des Verwaltungsraths stand. Sie hat gleich im folgenden Jahre, als eine schwere Handelskrisses auch den bremischen Markt bedrohte, durch einen raschen Entschluß und eine geschickte Operation Meier's dem bremischen Handel ausgezeichnete Dienste geleistet und dann unter seiner langjährigen Leitung durch sollibe Geschäftssichrung den Credit Bremens gesordert.

Das Jahr 1857 sah mit ber Gründung bes Norbbeutschen Lloyd bas Inftitut entstehen, bas am meiften bagu beigetragen bat, Deier's Ramen auch außerhalb Bremens ju einem geachteten ju machen. Die oft aufgeworfene Frage, ob M. als ber eigentliche Gründer bes Lloyd anzusehen ober ob nicht bie erste Anregung bazu von Anderen ausgegangen sei, ift im Grunde burchaus muffig. Ein Unternehmen, wie biefes, tann nur gebeiben, wenn es einem praftifden Bedürfniffe entspricht und einem weit verbreiteten Bunfche entgegentommt. Ein folder mußte fich bamals wenige Jahre nach ber Grundung ber Samburger Batetfahrt-Actiengefellichaft in Bremen um fo lebhafter regen, als die Ocean-steam-navigation Company, die gehn Jahre lang bem bremischen Sanbel erhebliche Bortheile gebracht hatte, in ber Auflojung begriffen mar. Darauf nur tam es an, ben Bebanten fo zwedmäßig wie möglich auszuführen, um bem Unternehmen Dauer zu fichern. Und baß bies geschehen ift, bas ift unzweifelhaft in hervorragenbem Maaße bas Verbienst H. H. Weier's gewefen. Sein icharfer, prattifcher Berftand, feine genaue Renntnig ber Sanbels und Schifffahrteverhaltniffe, fein mit Befonnenheit gepaarter Bagemuth, feir aller Rleinlichkeit abholbes Wefen, nicht zulest feine perfonliche Uneigennusig feit haben ben Nordbeutschen Lloyd gludlich burch eine Reihe schwerer Sahr hindurchgebracht, die vornehmlich infolge bes balb nach feiner Grundung aus gebrochenen ameritanischen Seceffionstrieges bas junge Unternehmen ernftlid gefährbeten. Sie haben ben Lloyd zu einem ausgezeichneten Inftrumente be bremischen und bes beutschen Hanbels gemacht und dazu beigetragen, noch be vor es ein Deutsches Reich gab, das Ansehen Deutschlands im Auslande 3 erhöhen. Dreißig Jahre lang hat M. ben Borfit im Berwaltungerathe be Nordbeutschen Lloyd geführt, bis bie Burbe bes Alters und neue 3been, bi in ber jungeren Generation bervortraten, ibn veranlagten, bas Amt nieber zulegen.

Die hohe Berthschätzung, die sich M. bereits über Bremen hinaus ei worben hatte, zeigte sich, als es galt, das menschenfreundliche Unternehme einer organisirten Thätigkeit für die Rettung Schiffbrüchiger, das an verschiedenen Bunkten der deutschen Seekuste zur Bildung von Bereinen gefüh hatte, in einer großen Gesellschaft zusammenzufassen. Die zu diesem Zweim Mai 1865 nach Kiel berufene Bersammlung stellte einmüthig H. H. Reich an die Spitze der Gesellschaft. Und diese hat das auf eine nur dreizährig Beriode bemessene Amt des Borsitzenden ihm im Laufe von mehr als dreiß Jahren immer wieder übertragen. M. hat auch für die Rettungsgesellschaeine überaus erfolgreiche Thätigkeit entwickelt. Die rasche Berbreitung, die diesellschaft in allen Theilen des deutschen Reiches fand, gestattete es, die Baund die Ausrüstung der Rettungsstationen an den deutschen Küsten beständ zu vermehren und zu verbessern und dabei einen sehr beträchtlichen Reserv

sonds anzusammeln. Schon fruh, langer als ein Jahrzehnt vor bem Beginn ber beutschen Socialgesetzgebung, gelang es M., eine Lebensversicherung ber Rettungsmannschaften ins Werk ju setzen und balb wurde burch eine Reihe von Specialftiftungen für bas Wohl ber Mannschaften und ihrer Angehörigen geforgt. So tann man fagen, daß unter Meier's praktischer und moblwollender Leitung burch rein private und freiwillige Thatigfeit eine sociale Diganisation geschaffen worben ift, die ihres gleichen sucht. Reinem anbern ber vielen Unternehmungen, die zu leiten DR. in seinem langen Leben bemüht gewesen ist, hat er benn auch bis unmittelbar an sein Lebensenbe eine so bingebende Sorge gewihmet, wie der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Im Sommer 1866, balb nach ber Schlacht von Roniggrat, aber noch kwor über bas Schicfal bes Ronigreichs Sannover entschieben worben mar, ging D. abermals im vertraulichen Auftrage bes Senats nach Berlin. galt für ben Kall eines Friebensschluffes mit hannover bafür zu wirken, baß bie jahlreichen Befcwerben, Die Bremens Sanbel und Schifffahrt feit zwei Sabrschnten gegen bie von engherzigsten Bestrebungen geleitete hannoversche Bolitik ju erheben hatte, in bem Friedensichluffe ju Gunften Bremens als eines mmen und aufrichtigen Berbunbeten Breugens abgestellt murben. M. machte bei, als noch mahrend ber Dauer feiner Diffion bie Annegion Sannovers klannt wurde, ben Berfuch, eine beträchtliche Erweiterung bes Bremerhavener Schiets von Preußen zu erreichen und fand in einer Unterrebung, die er gleich nach Bismard's Rudtehr aus bem Felbe mit biefem hatte, eine gegen kinen Blan fehr mohlwollende haltung. Seine Abfichten aber find bann boch em Biberfpruche ber preußischen Reffortbeborben gescheitert. Und wenn auch kine vornehmliche Aufgabe burch bie Befeitigung bes Königreichs Sannover bufällig geworben war, fo hat D. boch bazu beigetragen, freundliche Bephungen zwischen Bremen und seinem neuen preußischen Nachbar einzuleiten. Der Senat erkannte bas noch im Berbfte beffelben Sahres baburch an, bif er D. bie golbene Medaille verlieh, bas höchste Chrenzeichen, bas er Mirgern Bremens zu geben vermag. In bem Begleitschreiben pries ber Senat be Freudigkeit und Treue, mit ber D., fo oft bie Baterftabt feiner Rrafte keurfte, fie immer von neuem ber Baterftadt zu widmen nicht mube geworden fei, und wies barauf bin, bag bie unauflöslich mit Meier's Ramen Minupften Unternehmungen unferer Stadt gur Ehre und gum Bortheil gereichten.

Diefer rühmlichen Anerkennung bes Senats gab balb barauf, als es sich un bie Babl eines Bertreters Bremens für ben conftituirenden Reichstag ke nordbeutschen Bundes handelte, die Bevölkerung Bremens durch die mit ich großer Dehrheit erfolgte Babl Meier's ihre Zustimmung. Auch im ersten Mentlichen Reichstage mar M., ber fich ber nationalliberalen Bartei anschloß, ber Bertreter seiner Baterftabt. Nicht nur seine genauen Kenntniffe bes handels ber Schifffahrt, sonbern auch seine Berfonlichteit verschafften ihm im Arichstage balb eine angesehene Stellung. Und eben dieses perfönliche Element, sein Charafter, seine Zuverlässigkeit, seine aufrichtig liberale Gefinnung, be boch in rein praktischen Fragen stets zu vermitteln bereit war, haben auch piter, als im Reiche die liberale Aera einer schutzöllnerisch reactionären gewiden war, bie Stimmen ber bremischen Babler ihm wieber zugeführt. A hatte 1871 aus perfönlichen und geschäftlichen Gründen eine Wiederwahl in den Reichstag abgelehnt. Dann war er 1874 und 1878 unter Umständen, bern herbeiführung auch manche seiner bamaligen Gegner später bebauert haben, in Bremen zwei Mal bei ber Reichstagswahl unterlegen. 1881 aber, nachbem M. inzwischen mährend einer Legislaturperiode Schaumburg-Lippe im Reichstage vertreten hatte, und nochmals 1884 fiel wieder eine bebeutende Stimmenmehrheit in seinem heimischen Wahlkreise ihm zu. Bon 1890 an

hat er bem Reichstage nicht mehr angehört.

Ingwischen hatte am 16. October 1889 bie Bollenbung bes achten Sahrgebnts feines arbeits- und erfolgreichen Lebens feiner Baterftadt Anlag gegeben, bie Berehrung, bie ihm aus allen Rreifen ber bremifchen Burgericaft entgegengebracht murbe, in festlichen Beranftaltungen und Begrugungen ibm gu bezeugen. Auch beutsche Fürften, an ihrer Spite ber Raifer und bie alte Raiferin Augusta, und beutsche Staatsmanner, unter benen gurft Bismard nicht fehlen wollte, fandten ihm ehrenvolle Gruge. In ber großen Salle ber Borfe, beren Bau D. ju Anfang ber fechziger Jahre in erfter Linie mit ins Werk gefett batte, in ber er ein Bierteljahrhundert lang bie prononcirtefte Erscheinung ber bremischen Raufmannschaft gewesen war, wurde am Abend bei einem festlichen Dable, an bem viele hundert Manner aller Berufszweige theilnahmen, feinem Wirten und feinem Charafter bie verbiente Bulbigung bargebracht. M. mar eine ungewöhnlich ftattliche und vornehme Ericeinung, und bem entsprach burchaus fein inneres Befen. Gine mahrhaft vornehme Gefinnung hat er in allen Berhaltniffen, in bie fein vielgeschäftiges Leben ihn führte, bewiesen, und was immer an Unternehmungen mannichfacher Art feiner Leitung unterftellt mar, bas zeichnete fich nicht allein burch zwedmäßige Einrichtungen, sonbern auch burch eine großzügige Anlage aus.

Bippen. Meter: Luife M., meiftens bekannt als Luife Afton, Revolutionarin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin, wurde am 26. November 1814 als jungfte Tochter bes Confistorialraths und Superintenbenten Joh. Gottfr. Soche gu Gröningen bei Salberftabt Regeby. Magbeburg geboren. Das reich begabte Mabchen erhielt im Elternhause eine vorzügliche, auch auf Litteratur unb Musik gerichtete Bildung. Es heirathete icon fruh ben reichen Englander Samuel Afton, ber als Fabritant in Magbeburg lebte; aber die Anfichten bet beiben wichen bermaßen voneinander ab, baß bie Che gelöft, neu geschloffen und bald nochmals geschieben werben mußte. 3m 3. 1846 wandte fich bit "frei" geworbene Luise nach Berlin, mo fie fofort ihre Emancipationsibeer in bie Bragis zu übertragen begann: fie trug Mannestleiber, rauchte auf bei Strafe, und ihr auffälliges Benehmen überhaupt veranlagte rafc ihre Aus weisung aus ber hauptstadt, jumal bie Beborbe fie mit politisch anruchiger Leuten in Berbindung glaubte. Sie hielt fich erft im nahen Ropenic, 184 in ber Schweiz auf, machte 1848 ben Schlesmig-Bolfteinischen Rrieg mit, m fie in ben Spitalern Rrante und Bermundete forgfältigft und aufopferungs voll pflegte, auch an ber hand getroffen murbe: Die Narbe ließ fie bann ger sehen. Darauf versammelte fie in Berlin noch 1848 einen Kreis revolutiona gefinnter, theilweise überspannter junger Manner um fic, erregte aber bi Aufmerksamteit auch hochstehender Berfonlichkeiten, besonders burch ihre un gescheute Bredigt ber "freien Liebe", welche fie bamals auf Grund ihrer Un schauung, "es ist gemein, ewig biesen Unterschied zwischen Mann und Fra bervorzuheben, und burchaus ungerecht, auf ben blogen gefchlechtlichen Untei ichieb Borrechte ju ergrunden", gang ungenirt und im Sinne bes "variati delectat" felbst bethätigt haben foll. Wenigstens berichtet bies, unter Ginfchi amufanter und pitanter Anetboten über General Brangel und einen preußische Minister, aus seiner gleichzeitigen Anwesenheit in Berlin Otto v.' Corvin, be burch ihren "Freund" (so gibt auch Corvin an), seinen Genoffen F. 2B. Sel (s. b.) mit ihr bekannt gemacht, im übrigen eigentlich ein Lobredner ber schön Dame ift und fie wie folgt porträtirt: "Sie mochte 80 Jahre alt fein, war blend und trug ihr haar in vielen kleinen Loden, wie man es fonst à la neige nannte und mas zu ihrem hubichen, garten Geficht gang allerliebft ftanb. Ihre Figur mar eber groß als flein ju nennen und ihre gange Ericheinung bie einer eleganten Frau. Aus ihren ichonen, blauen Augen fprach viel Geift und Gefühl. Der Ton ihrer Stimme legte fich ichmeichelnb an bas Dhr, ja, er war rührend, besonders wenn fie die Leibende spielte, in welcher Rolle fie sich gestel. Damals litt sie an ber Einbildung, daß sie am zweiten Weihnachtstage fterben werbe . . . Sie war eine begabte Dichterin, und ihre Berfe praden mich bei weitem mehr an als ihre Romane." Das von ihr mahrend br Beriobe ber Steuerverweigerung in Berlin herausgegebene Journal "Der fteischärler" (nicht mit einem gleichzeitig in Strafburg gebrudten Schunbblatte p verwechseln) "enthielt toftliche Gebichte", fagt Corvin, welcher bas nach anigen Nummern erfolgende Berbot auf Luisen's überreichliches Erzählen aus en Soleswig-Holfteiner Erlebniffen jurudführt, ebenfo wie ihre eigene balbige Answeisung auf Mangel an Nachgiebigkeit gegen ben Dictator Brangel! Auch aus Berlins Beichbild verwiesen, besgleichen als staatsgefährlich aus hamburg, Leipzig, Breslau, mo fie Fuß zu faffen suchte, begab fie fich nach Frankreich und ftellte ihre burch all biefe Anfturme erschütterte Gefundheit im beebad Trouville wieder her. An den 48 er und 49 er Ereignissen hat sie, beint es, keinerlei eingreifenden Antheil mehr genommen, fich vielmehr in ber Frende zu wefentlich gemäßigteren Anfichten burchgemausert; provocatorisch der gewaltsam agitatorisch ist fie feitbem nicht mehr öffentlich aufgetreten.

Aus Frankreich zuruchgekehrt, verheirathete sie sich 1850 mit Dr. Ebuarb Reier, erstem Argt am großen neuen Krankenhaus zu Bremen und ist biesem farber auf all seinen beruflichen Kreuz- und Querzügen burch Europa gefolgt. t wandte fich 1855 nach Rugland, um dort auf Empfehlung bes berühmten Girurgen Langenbed als Militararzt mit hauptmannsrang im Rrimfriege In Obeffa erreichte bie Runbe vom icon fertigen Frieben bas spepaar, und nun schickte man Dt. als leitenben Oberarzt nach bem Lazareth Sigarowa bei Chartow, das fie Sommer 1857 mit arg angegriffener Beundheit verließen, um nach Gebrauch verschiebener Baber nach Sephi Sent Gorgy zu gehen : bort war ber Gatte Bezirksphysicus geworden. 'Im Frühling 1858 hielten fie fich in Kronftabt in Siebenburgen auf, wo er feine Be-Mfung als Brunnenarzt in Borszef mit Winterfit in St. Miklos empfing. Sat 1862 Bahnarat gu Unter-Baltersborf bei Wien, fiebelte M. mit Chefrau 1864 nach Rlagenfurt, später nach Bischoflad unweit Laibach, 1871 nach Liebenzell im Schwarzwald und im Berbft nach Wangen im württembergischen Algan über. Bier ift L. M. noch am 21. December beffelben Sahres ge-

korben.

Daß sie wesentlich unter bem Namen Luise Aston figurirt, rührt bloß win der Zeit ihres politischen und litterarischen Auftretens her; benn alle ihre spriftstellerischen Arbeiten sind zwischen 1849 und 1850 gedruckt worden. Ihre poetischen Erzeugnisse "Bilde Rosen" (1846) und "Freischärler-Reminiserzen" (1849), beibe mit dem Titelzusah "Zwölf Gedichte", sind merkwürdiger duch die darin versochtenen Tendenz-Gedanken bezw. Forderungen als durch den tein litterarischen oder ästhetischen Gehalt. Das Thema der ersteren Sammlung ist die Liebe in allen Beziehungen des Alltagslebens, mit allen Halen; ungemein geschicke, slüssige Form und Ausbrucksweise beweist die Dichterin daselbst. Die hier angedeutete Frauenemancipation formulirt innerfall der jüngeren Sammlung mit großer Rühnheit und heißem Nachdruck ihre Imprücke. Doch lassen da wol einzelne Aeußerungen Forderungen entnehmen,

bie über bas Berlangen ber Berfafferin binausschießen; bas erkennt man aus bem "Afpafia" unterzeichneten Borwort ihrer Schrift "Meine Emancipation, Bermeisung und Rechtfertigung" (icon 1846 ju Bruffel gebruckt): ba beifcht fie für bas Beib bas Recht freier Entwidlung und Menschenwurbe. Tieferen Einblid in Luife's Innenleben und bamals maßgebliche Anschauungen eröffnen bie Romane "Aus bem Leben einer Frau" (1847) und "Lybia" (1848); ber ältere offenbart bei aller hinreikenben Bucht ber Ansichten immerbin murbig beutliches Gefühl für bie erniebrigenben Berhaltniffe, unter benen Frauen oft infolge unverschulbeter Umftanbe leiben, mahrend "Lybia", wie Rurg urtheilt, mehr als abenteuerlich und hie und ba fogar unnatürlich und widrig ift. Derfelbe ausgesprochene Demotrat findet, daß sich die Autorin bes Buches "Revolution und Contrerevolution" (1849), worin ber in Frankfurt a. R. 1848 unselig burch Berhette ermorbete Fürft Felig Lichnomely bie Sauptrolle spielt, nicht über gemeine Schimpfereien erhebe. Jebenfalls bleibt bie "Luise Afton" als eine feltsame Erscheinung interessant, wie sie Bie Branbung bes "tollen Jahres" ans Ufer warf, und zwar insbesondere als die einzige Frau, welche mitten im Trubel ber Revolutionsbewegung ftehend bie neuen Forderungen ihres Geschlechts mit fraftiger Feber, eine rudfichtslofe Bortampferin verkörperte. In ber neueren beutschen Frauenbewegung, sogar ber rabitalen, ift fie gang zu Unrecht tobtgeschwiegen ober vergeffen geblieben.

Harz, Gesch. b. btsch. Literatur IV, 60 b, 681 b (683 b; 964 a curioserweise als "sächsische Dichterin" registrirt); Frz. Brümmer, Lexik. b. btsch. Dichter u. Pros. des 19. Ihrhs. III, 51; Ab. Bartels, Handbuch zur Gesch. der neuer. disch. Litt. (1906), S. 505 (baselbst S. 769 irrig als Luise Aston geborene Meier angeführt, wie auch in Bartels' Gesch. b. dtsch. Lit. II, 230, wo sie mit Luise Otto-Peters wenig passend an Fanny Lewald angereiht wird); D. v. Corvin, Erinnerungen aus meinem Leben u. 4, III, 18—20; S. Pataky, Lex. deutscher Frauen der Feder I (1898), s. v. Aston. Ein von ihr selbst sehnlichst erwartetes Bildniß soll (s. Corvin a. a. D.) 1848 die "Modenzeitung" gebracht haben.

Lubwig Fränkel.

Mejer: Ludwig M. wurde am 6. Juni 1825 zu Celle geboren. Er besuchte das Gymnafium seiner Baterstadt und ftudirte in Göttingen alte Sprachen, Mathematit und Botanit. Bur Botanit fühlte er fich besonberi bingezogen, aber fie bot ibm nicht Bemabr für eine geficherte Butunft unt baber nahm er bie anbern beiben Disciplinen ju Bulfe. Nachbem er bai Staatsexamen für ben höheren Schuldienst bestanden hatte, wurde er zuerf am Gymnafium in Celle und barauf als Collaborator am Lyceum I ir Sannover angestellt. Für fein Lieblingefach fand er hier jeboch wenig Ber wendung; er mußte vielmehr vorwiegend in Geschichte und Dathematik Unter richt ertheilen. Er trat beshalb icon fruh, 1880, in ben Rubestand. promovirte noch in bemfelben Jahre und beschäftigte fich jest ausschließlid mit ber Erforfcung ber Flora bes Fürftenthums Ralenberg. Daneben unter richtete er die Apothekerlehrlinge in Botanit, indem er mit ihnen botanifd Ercurfionen unternahm. Er veröffentlichte gablreiche fleine botanische Arbeiten namentlich in ben Schriften ber Naturbiftorischen Gefellichaft in Sannover Sein hauptwert ift: "Flora von hannover. Befchreibung und Stanbort angabe ber im Fürftenthum Ralenberg wilb machjenben Gefagpflangen", San nover 1875.

M. ftarb nach langerer Rrantheit am 25. September 1895.

2B. pes.

Rejer: Dtto M., geboren am 27. Mai 1818 ju Bellerfeld am Barg, bat 48 Nahre, von 1842 bis 1885, als Rechtslehrer an beutschen Universitäten, bann noch 8 Jahre, bis zu seinem am 24. December 1893 erfolgten Tobe als Brafibent bes hannoverschen Lanbesconfistoriums gewirkt. Seine Arbeit als Rechtslehrer geborte bem Rirchenrecht, Staatsrecht und beutschen Recht. Schriftsteller bat er auf bem Gebiete bes beutschen Rechtes verschiebene fleinere Arbeiten in Beitschriften veröffentlicht; feine ftaatsrechtliche Arbeit ift aufammengefast in der in zwei Auflagen erschienenen "Einleitung in das deutsche Staatsrecht" (1861—1884), die neben Gerber's "Grundzügen" als das werthvollfte Erzeugnig ber neueren Staatsrechtswiffenschaft aus ber Beit vor 1866 bezeichnet merben barf. Reben ber icharfen Begriffsbestimmung ber Grundbegriffe bes Staatsrechtes mar es besonbers bas Staatsrecht bes alten Reiches, bem D. mit Liebe fich zuwandte und beffen Darftellung er in knappem Umrif mit großer Sorgfalt gab. Dem in ber zweiten Auflage bie Grundlagen bes Staatsrechtes bes neuen Reiches beifügen und gegenüber ftellen zu tonnen, hat M. als eine besondere Gunft ber Berhältniffe betrachtet. — Die bandtarbeit feines Lebens aber mar bem Kirchenrecht gewibmet. Breige ber Rechtswiffenschaft geborte fein ganzer Mensch an; wie seine ganze Berfonlichkeit, fo trug auch feine miffenschaftliche Arbeit einen ausgeprägt wangelischen und zwar evangelisch-lutherischen Charakter. In allen seinen jehlreichen firchenrechtlichen Arbeiten tritt bies unverfennbar und in scharfer Eigenart hervor.

Daraus ergab fich für M. eine verfonliche Stellung zur fatholischen Rirche. bie ihn zwar nicht hinderte, bem tatholifchen Rirchenrecht bas liebevollfte Studium auguwenden, die ihm aber andererseits bas innere und äußere Auge barfte für ben principiellen Gegenfat, in bem sowol ber moberne Staat als bie evangelische Rirche zu bemjenigen Ratholicismus steben, ber bie mittelalterlichen Brincipien auch für bie heutige Zeit festhält. Nicht antireligiöse Richtungen waren für M. hierbei maßgebend; strenge evangelische Religiosität war es vielmehr, aus ber biefer Begensat erwuchs, abnlich wie feiner Beit bei Riebuhr, in beffen Perfonlichkeit fich M. auch besonders liebevoll vertieft hat. Diesem inneren Entwicklungsprocesse entsprangen zwei große kirchenrechtliche Berle Mejer's: "Die Bropaganba, ihr Recht und ihre Grengen" (2 Bbe. 1852/53) und "Bur Geschichte ber romisch-beutschen Frage" (3 Bbe. 1871/85), jener die feinen und geheimen Fäben auffuchend und verfolgend, mit benen be tatholische Rirche die Rirchen ber Reformation zu umfaffen und wieder zur firchlichen Ginheit gurudguführen und für biefe Arbeit rechtliche Formen gu sekalten bemüht ift; biefes aus bem zerstreuten Material ber Archive bas genaue Bilb berjenigen Berhandlungen zwischen beutschen Staaten und ber tomifchen Curie gestaltenb, auf benen beute bas Rechtsverhältnig zwischen Staat und tatholischer Rirche in Deutschland beruht. Bu bem letigenannten Berte find späterhin mancherlei erganzende Schriften hinzugekommen, für Beiern insonderheit bas Werf von v. Sicherer, "Der Staat und die fathol. Lirche in Baiern bis zur Tegernseer Erflärung"; bas erstgenannte Werf wurde beute auf ber Grundlage ber inzwischen veröffentlichten Runtigturberichte eine gang neue Gestaltung erfahren muffen. Dennoch aber behaupten beibe Berte heute noch hohen wiffenschaftlichen Wert, besonders die "Römisch-Deutsche Frage".

In das politische Gebiet, in das activ handelnd M. sonst nicht eintrat, spann er diese Gebanken weiter in zwei kleinen Schriften, in benen er als state Gegner katholisch-kirchlicher Barteibildung auf politischem Gebiete bewortrat, ber einen aus dem Jahre 1848: "Die deutsche Kirchenfreiheit und

bie kunftige katholische Partei", ber anberen von 1882 "Bur Naturgeschichte bes Centrums", in ber er feststellen konnte, baß sein scharfer Blid schon 1848 bie Bukunft hinsichtlich bes politischen Katholicismus richtig erkannt und vor-

ausgesagt hatte.

Dag D. nach biefer gangen Gebankenrichtung ben Bewegungen innerhalb bes Ratholicismus, bie auf eine religiofe Bertiefung bes firchenrechtlichen und kirchenpolitischen Systems ber katholischen Rirche gerichtet maren, mit einer besonderen Sympathie gegenübertrat, erscheint felbstverständlich. So vertiefte fich gerne und einbringenb in ben frangofischen Episcopalismus bes gallitanischen Systems und ftand ber mobernen Bewegung bes Altfatholicismus freunblich und mo er konnte forbernd bei. Die schone miffenschaftliche Frucht biefer Richtung feiner Seele und feines Beiftes ift bas Buch über "Febronius" (1880). In großen Bugen und im Rahmen ber großen Geschichte zeichnet hier M. bas Bilb ber tatholischen Reformbewegung, bie, bem Gallitanismus entsprungen, bann besonders burch van Efpen in Lowen gepflegt, ausmundete in ben Trierer Beihbischof Sontheim und bie furze Morgenrothe ber Emfer Bunktationen. Durch bie Gegenüberstellung ber großen Beitftrömungen und ber bebeutenben Berfonlichkeiten ber Bapfte jener Beit ergibt fich ein feffelnbes Gemalbe ber geiftigen Bewegungen einer garenben Epoche ftaatlicher und geiftiger Umpragungen, bas jebenfalls jum Beften gehört, mas Otto M. geschrieben hat. Auch in ber Römisch-Deutschen Frage nehmen biejenigen Theile ber Darftellung einen besonders hervorragenden Rang ein, Die in großen Bügen das geistige und religiöse Bild einer Zeitepoche ober einer bestimmten, fei es örtlichen, fei es fachlichen Ausprägung einer folden geben. Die Aufflarung ber Montgelas'ichen Beriobe in Baiern wie bie jofefinisch-territorialiftischen Strömungen und Strebungen an ben anderen fübbeutschen bofen und bem gegenüber die geiftige und firchenpolitische Athmosphäre bes Kirchen: staates ber Restauration sind meisterhaft bargestellt. M. hat sich hier als Siftoriter erften Ranges gezeigt; von ben zeitgenöffischen Juriften bat es ibm barin keiner gleich gethan.

Der Gegensat zu bem principiellen Suftem ber tatholischen Rirche ift in biefen Darftellungen ein absoluter. Und baraus ertlart fich auch bie liebevolle Bertiefung, vielleicht auch Ueberschätzung ber episcopalistischen Reformbewegungen im Ratholicismus. D. hat feine Lebensarbeit immer in rein evangelischen Länbern und Berhaltniffen gethan; nur bei einem mehrjahrigen Aufenthalte in Rom felbft fonnte er bas Leben bes Ratholicismus naber beobachten. Bielleicht hatte bas perfonliche Busammenleben mit bem fatholischen Bolte bie auf tief religiöfer Grundlage rubenbe Berfonlichfeit Dejer's in ihrem Gegenfate jum Ratholicismus gemilbert; vielleicht auch bas Gegentheil. Jebenfalls lag Dt. nichts ferner als jene, jeber religiofen Empfindung bare, mehrfach aber mit einem wiffenschaftlichen Rleibe behängte Art ber Befampfung bes Ratholicismus, wie fie fich in ben firchenpolitischen Bewegungen ber 70 er Rabre in Preußen und Deutschland so ftart vordrängte und burch geschäftemäßige Ausbeutung ber großen geistigen und religiösen Gegenfate so unbeilvoll wirkte. In ben Streitfragen ber firchenpolitischen Besetzgebung ber 70 er Jahre in Preugen aber ftand M. mit fester Entschiebenheit zum Staate. Db er an ber Ausarbeitung biefer Gefengebung perfonlichen Antheil hatte, ift mir nicht bekannt; seine Uebereinstimmung mit ihr hat er wieberholt und entschieden betont; auch gegenüber ber Gesetgebung bes Jahres 1874, beren Undurchführbarkeit in verschiebenen Bunkten einem so genauen Renner von Rirdengeschichte und Rirchenrecht wie M. faum zweifelhaft sein konnte, hat er, soweit

bekannt, feine marnenbe Stimme nicht erhoben.

Bas Rejer's Stellung zum evangelischen Rirchenrecht betrifft, so lag ber Rempunkt feiner wiffenschaftlichen Arbeit bier in feinen Untersuchungen über bas Rirchenregiment. Den bogmatischen Charafter ber Grunblagen bes Rirchenregimentes lehnt er ab, sowol in ber tatholischen als in ber reformirten Jeffung; bas Rirchenregiment ift jus humanum, nicht jus divinum. bies jus humanum hat nach Dejer's Auffaffung allerbings eine betenntnißmafige Formulirung in der Lehre von der custodia utriusque tabulae gefunden. Richt nur die weltlichen Dinge fraft ber zweiten, sondern auch die geiftlichen Dinge traft ber ersten Gesetzestafel zu ordnen und zu leiten, ift ber aotigesette Beruf bes Staates. Dieser Sat ift, wie M. ausführt, ber burch bie Betenntnißschriften gegebene Grundsat bes evangelisch-lutherischen Rirchenregimentes; bas Rirchenregiment ift bemnach nicht perfonliche Sache bes Embesherrn, fonbern ein nothwenbiger Beftanbtheil ber Staatsgewalt. allen feinen tirchenrechtlichen Arbeiten, befonbers in ber biefen Fragen ausichlieglich gewidmeten Schrift über bie "Grundlagen bes lutherischen Rirchenregimentes" (1864) fehrt biefe Theorie in mehr ober minder eingehender Begrundung wieder. M. vertieft sich bemgemäß auch wieber mit besonderer Borliebe in die theofratischen Gestaltungen der Acformationszeit und beren Richenordnungen; er hält diese kirchenstaatsrechtliche Gestaltung für die lutherisch-befenntnigmäßige und normale, macht auch fein Sehl aus feiner perfonlichen Reigung für biefe Gestaltung, wo und soweit fie fich in ber mobernen Welt noch erhalten hat, wie in seinem geliebten Dedlenburg. iharfer perfonlicher Gegensas lutherischer Art gegenüber reformirten und anirten Berfaffungebilbungen ergab fich hieraus; neben bie scharfe Stellungnahme um die "Reinheit" bes lutherifchen Dogmas in ber Abenbmahlslehre trat bie icharfe Stellungnahme um bie "Reinheit" bes Berfaffungsprincips ber lutherischen Befenntnifichriften. Das hat die Gegenfätze innerhalb ber wangelifden Rirche Deutschlands nicht gemilbert, fonbern verfcharft. Und biefe bellagenswerten bitteren Gegenfätze find auch heute noch nicht überwunden, sondern bilben einen nicht unwesentlichen und nicht ungefährlichen Theil bes wlitischen Partifularismus und bes welfischen Saffes gegen Breugen. ber Einverleibung ber im 3. 1866 eroberten Lanber in Breugen murbe bie wangelifde Rirche biefer Lanber nicht bem unirten Oberfirchenrath in Berlin unterftellt. Dit allzu viel Burudhaltung vielleicht hat Breugen bie religiöfen Besonberheiten ber neuen Lanbestheile unberührt gelassen; die streng lutherische Abgefcloffenheit von Sannover und auch Schleswig-Bolftein blieb unangetaftet. Als Brafident des hannoverschen Landes-Confistoriums hat dann M. noch fast ein Jahrzehnt für die Milberung bes lutherifd-welfischen Gegensages gegen Breußen wirken können; große Erfolge aber, barin wirb keine Täuschung moglich fein, find nach biefer Richtung bis heute nicht erzielt. Nur innerhalb ber preußischen Lanbesfirche ber neun alten Provingen find, insbesonbere burch bas Birten bes unvergeglichen Barthaufen und - burch bie Roth ber Zeit, die Gegenfate wesentlich gemilbert, ja fast ausgeglichen worben, eine ber erfreulichften Ericeinungen innerhalb ber firchenpolitifchen Bewegungen ber Beit.

Bon ben seiner wissenschaftlichen Ueberzeugung nach bekenntnißmäßigen Grundlagen bes lutherischen Kirchenregimentes aus hat bann M. die weitere Entwicklung ber Berfassungsgebanken in meisterhaften Untersuchungen gegeben und die Theorien bes (evangelischen) Episcopalismus, Territorialismus und Collegialismus bargelegt. Wie seine innere Neigung der reformatorischen Staatsgestaltung, die das Kirchenregiment gemäß der custodia prioris tabulae als Besenselement in sich schloß, gehörte, so galt seine unverhüllt und bei jeder Gelegenheit hervortretende Abneigung derjenigen Staatsgestaltung, die

bie Kirche als staatliche Bolizeianstalt ansah und ganz in ben öben bureaufratischen Mechanismus auflöste. Das war nach M. ber Grundgebanke ber josefinisch-territorialistischen Anschauungsweise von Kirche und Kirchenrecht, gegen bie bie katholische wie evangelische Kirche zu wahren M. immer bestrebt war.

Daß ber im letten Ende theotratische Confessionsstaat der custodia utriusque tadulae in unversöhnlichem Widerspruch zu der modernen Entwicklung des Religionsrechtes, zu den Brincipien erst der Parität, dann der vollen Gewissensfreiheit stand, war einem so scharften Denker und Beobachter wie Otto M. selbstverständlich klar. Die bekenntnismäßige Grundlage des lutherischen Kirchenregimentes zu erhalten, so lange dies irgend möglich, erschien ihm Pslicht. Sei aber diese Grundlage staatsrechtlich unmöglich geworden, so bleibe kein anderer Weg als der der Freikirche. Demgemäß behandelt M. die Grundlagen und praktischen Gestaltungen des Collegialismus wieder mit besonderer Borliede und scheut mit nichten zurück vor dem gerade von seinem Standpunkte aus radical erscheinenden Sate: Kirche ist Gemeinde. Die kirchlichen Gemeindebildungen des Spener'schen Pietismus sinden bei ihm volles Verkändniß.

Aber die Mischildungen des modernen Landeskirchenthums in der rechtlichen Berbindung des Staates mit den großen historischen Kirchen nicht kraft Principes, sondern in Einzelheiten, sowie die Mischildung der Bereinigung consistorialer und synodaler Elemente in einer combinirten Form evangelischer Kirchenversassung lehnt er als logische Bidersprücke und als historische Rizbildungen ab. Diese nach seiner Meinung innerlich unwahren Gestaltungen könnten keine grundsähliche Begründung sinden und demnach keine Dauer haben. Bo nicht mehr das alte Landeskirchenthum erhalten werden könne, müsse an seine Stelle die Freikirche treten. Jedensalls ist die neueste Entwicklung in Frankreich ein zweiselloser und hochinteressanter Beweis der Ge-

schichte für bie Auffassung Dejer's.

Und wo nicht mehr bie Rirchenverfaffung, bie D. für bekenntnigmäßig hält, bleiben tonne, muffe an beren Stelle eine volle Beseitigung ber besonberen Beziehungen von Staat bezw. Landesherrn und evangelischer Kirche und bemgemäß auch nach bieser Richtung bas volle Freikirchenthum treten. Das benkt fich allerbings M. nicht im Sinne bes firchlichen Freibenkerthumes, sonbern im vollen Gegenfat hierzu unter Ausbilbung einer scharfen Kirchenzucht, die bie außere Ordnung ber Gemeinbe, b. i. ber in Gemeinschaft bes Glaubens und der Sacramente Berbundenen zu erhalten und zu fichern habe. mobernen Synoben hat Dl. fein Berftanbnig. Mit aller Scharfe ftellt er bas Dilemma: entweber reines Lanbestirchenthum ober reines Freifirchenthum. Darin ift M. ficherlich zu weit gegangen und die spätere praktische Arbeit an einer an inneren Kraften reichen altlutherischen Landestirche hat auch biefe Gegenfate gemilbert, wie bies feine lette icone Arbeit: "Das Rechtsleben ber beutschen evangelischen Lanbestirchen" (1889) beweift. Aber mer miffenschaftlich einmal feine Stellung fo fcharf und fo charafteriftifch genommen hatte wie DR., ber konnte nicht mehr mit Aussicht auf tiefergebende Birkungen Dittelwege einschlagen.

In seinem in brei Auflagen erschienenen "Lehrbuch bes Rirchenrechtes" hat bann M. die Quintessenz seiner kirchenrechtlichen Lebensstudien gegeben. Bekanntlich haben wir ein brauchbares System des Kirchenrechtes dis zur Stunde nicht und auch die Streitfragen um die principiellen Grundlagen des Kirchenrechtes sind noch ungelöst. Diese letzteren muffen nach meiner Ueberzeugung im Sinne von M. entschieden werden: der Staat ist die Quelle alles Rechtes, auch des Kirchenrechtes. M. hat zur Zeit der Alleinherrschaft der historischen Schule,

bie in biesem Punkt ebenso unphilosophisch wie tyrannisch war, biesen Satausgestellt und ist nie davon gewichen; heute scheint die Tyrannei der historischen Schule gebrochen; im Rirchenrecht allerdings behauptet sie noch die herrschende Stellung. Für System und Methode hat Ulrich Stut in seiner gedankenrechen Rede über die Zukunft des Kirchenrechtes neue Wege gewiesen. Der Beg des 19. Jahrhunderts war der von Emil Richter eingeschlagene. Otto M. ist allein von Richter's Schülern seine eigenen Wege gegangen und ist auch vor dem Gegensat zu Richter nicht zurückgeschreckt. So dietet das Mejer'sche Lehrbuch neben der Fülle des aus den kanonisch-rechtlichen Quellen und aus den evangelischen Kirchenordnungen geschöpften fast überreichen Materiales, das kaum dei irgend einer wichtigeren Frage im Stiche läßt, eine Fülle von Annegungen wie in historischer und kirchenpolitischer, so auch in methodischer und spstematischer Beziehung. Ein Lernbuch ist allerdings das Mejer'sche Kirchensecht nicht; aber dem tieser Arbeitenden bietet es große Schäße.

Jebenfalls war M. eine ber bebeutenbsten wissenschaftlichen Bersonlichkeiten bes Kirchenrechts bes 19. Jahrhunderts, neben und in Beziehung auf scharfes Denken wol auch vor Emil Richter. Seine Arbeiten sind in manchen Punkten durch spätere Forschung überholt; besonders gilt dies von seinen Studien über die Bropaganda. Aber Mejer's Werke werden doch durch die Fülle von Raterial, die Schärse der principiellen Gesichtspunkte, die besondere geistige Tigenart des Verfassers und nicht zuleht durch die überaus anziehende Form der Darstellung wie durch die tiese innere Wärme, die den Mann der Wissenschaft mit dem Object seines Denkens und Forschens verbindet, einen hervorzugenden Plat in der Disciplin des Kirchenrechtes für alle Zeiten behaupten. Der hochgewachsene Mann mit den edlen schönen Gesichtszügen und dem weichen wohlwollenden Auge wird allen benen unvergestlich sein, die ihm im Leben näber treten dursten.

Reinardus: Ludwig Siegfried M., Componift und Mufitschriftfteller. DR. ift am 17. September 1827 ju hootfiel in Olbenburg geboren, wo fein Bater Beamter mar. Seine Jugendjahre bis gur Erringung einer kibftandigen Stellung schilbert er felbft mit behaglicher Breite und mit liebe-willem Eingehen auf bas geistig angeregte Leben bes Elternhauses in bem weibandigen Wert "Ein Jugenbleben" (1874). Schon mabrend ber Gymnafialgeit in Jever beschäftigte ibn die Dufit lebhaft; er nahm Unterricht im Bioloncellospiel, verließ sogar für einige Beit die Schule, um fich ganz bem Studium dieses Instrumentes zu widmen, tehrte bann aber, niedergebrückt burch die geringen Fortschritte, die er machte, wieder aufs Gymnasium zuruck. Auch mit Compositionen befaßte er sich auf eigene Hand, ohne theoretische Unterweisung, und ichidte biese erften Bersuche jur Begutachtung an Rob. Shumann. Die gutige Antwort biefes Meisters, ber auf bie Schwierigkeiten bes Rufiferberufs mahnend hinwies, aber boch nicht entmuthigte, und ber auch spater D. mit freundlichem Rath zur Seite ftand, veranlagte ihn, 1846 bas Leipziger Confervatorium zu beziehen. 3m "Jugendleben" wird eine berbachtete, rudfichtslose Schilberung ber Zustanbe an biefer Anftalt und ber Perfonlichkeit Menbelssohn's gegeben, die vielleicht zu bunkel gefärbt it, aber als Gegenbilb ber vielen lobpreisenben Befchreibungen immerhin beahtet werben mag. Rach einjährigem enttäuschenben Aufenthalt auf bem Confervatorium nahm er zwei Jahre lang Privatunterricht bei F. A. Riccius und fand bann für turge Beit Unterfunft als Sauslehrer in Raputh bei Potsbam, eine an trüben Erfahrungen reiche Episobe, die er humorvoll erzählt. Rach turgem Aufenthalt bei feinem Bruber in Berlin murbe er als "Ausländer" von bort ausgewiesen, ging für einige Monate zu Lißzt nach Weimar,

war unter sehr kummerlichen Berhältnissen Capellmeister in Erfurt und Nordhausen und kehrte bann nach Berlin zurück, um bei A. B. Marx noch gründliche Studien zu machen. Bon 1853—65 leitete er die Singakademie in Glogau, wurde dann von Rietz als Lehrer an das Conservatorium in Dresden berusen und siedelte 1874 nach Hamburg über, wo er als Componist und Lehrer wie als Musikschriftsteller und Kritiker des "Hamburger Korrespondenten" eine rege Thätigkeit entfaltete. 1878 ging er als Organist der v. Bodelsschwingh'schen Anstalten nach Bielefeld, wo er am 10. Juli 1896 starb.

An literarischen Werten hat M. außer bem schon genannten "Jugendleben" veröffentlicht: "Culturgefdichtliche Briefe uber beutiche Confunft" (2. Aufl. 1872), "Rüchlick auf bie Anfange ber beutschen Oper" (1878), "Mattheson und seine Berbienfte um bie beutsche Contunft" (1879), "Wozart, ein Kunftlerleben" (1882), "Die beutsche Tonfunft im 18. und 19. Sabrhundert" (1887) und "Eigene Wege" (1895). Es ift ein fernig mannhafter Geift in biesen Schriften, ein freudiges, tampffrobes Eintreten für beutsche Art und Runft. Wie DR. in ben "Culturgeschichtlichen Briefen" mit heißem Born fein geliebtes Baterland fcbilt, weil trot bem Siege ber beutschen Baffen über Frankreich bie feichte frangofifche Dufit unfere Opernbuhnen beberrichte, weil Offenbach's Operetten in Deutschland eine vielfach bobere Aufführungsgabl erreichten als die Werke irgend eines beutschen Componisten, so nimmt er fich in ber Schrift über Mattheson eines nach feiner Meinung ungerecht Beurtheilten an, fucht feine Fehler aus feiner Beit und Umgebung ju erklären, und rühmt ihn, weil er für die aufftrebende beutsche Oper und für die Nationalisirung ber Musik überhaupt seine Kräfte eingesetzt hatte. Auch in bem "Mozart-Buch" hebt er mehr ben Menschen Mozart, ber sein Deutsch-thum überall hochhielt, hervor, als ben Kunftler, ja, bas rein Biographische tritt so fehr in ben Borbergrund, bag baburch bie Brauchbarkeit bes Bertes Schaben leibet, benn bie ungeheuren Thaten bes Musikers Mozart werben nur wie nebenbei erwähnt, ohne bie ihrer historischen und fünstlerischen Bebeutung entsprechenbe Burbigung ju finben.

Als Componift ift M. fehr fleißig gewesen. Er hat viele Clavierftude geschaffen, barunter brei Suiten und brei Rovellen, Claviertrios, Sonaten für Bioline und Bioloncello mit Clavier, ein Clavierquintett, mehrere Streichquartette, ein Oftett fur Blaginftrumente, zwei Symphonien, ferner eine Anzahl Lieber und Chorfage, zwei Opern, Die inbeffen nicht aufgeführt murben: "Bahnefa" und "Dottor Saffafras", enblich bie Dratorien "Simon Betrus", "Gibeon", "König Salomo", "Luther in Worms", "Obrun", und die Chorballaben "Roland's Schwanenlieb", "Frau hitt", "Die Ronne", "Jung Balbur's Sieg". Anfangs lehnt sich M. etwas an Schumann an, seine ,Marionetten" für Clavier (op. 2) erinnern vielfach an bie Papillons ober Kinberscenen, nur find fie hausbadener, weniger geistreich und phantafievoll. Phantafie und Erfindung find überhaupt nicht die hervorstechenden Gigenschaften ber Compositionen von M., aber mannlicher Ernft und Gebiegenheit tennzeichnen fie alle. Bisweilen gelingt es ihm, mahrhaft volksthumlich fraftige Tone anzuschlagen, wie in bem "Lieberquell für die Schule und für bas Leben sangesfroher beutscher Jugenb", ober in manchen Studen seiner Dratorien. Muf bem Gebiet bes Dratoriums hat M. vielleicht bas hervorragenbfte geleistet, und insbesondere ift fein "Luther ju Borme" in Doutschland weit bekannt geworben. Es finben fich in ber That hierin Scenen, Die, wenn nicht burch Bebeutsamkeit ber Inspiration, so boch burch bie Rraft bes Aufbaues und burch Runft bes Sabes imponiren, fo ber Bug ber Ritter mit hutten an der Spite (Orchester, erft mit Solostimmen bagegen, bann mit Chor), so ber Kanon ber Solisten und ber Finalchor bes ersten Theils. Und das zweite Finale (fünf Solostimmen, Chor, und ein Knabenchor, ber ben cantus firmus halt), eine Figuration bes Chorals "Ein feste Burg", hat einen Schwung und eine Größe, die es weit über das Mittelmaaß hinausheben. Dies Oratorium wird vielleicht den Ramen seines Schöpfers am längsten lebendig erhalten.

Reinhold: Karl Christian M. Als ber Sohn eines ärmlichen Schichtmeisters am 13. April 1740 zu Marienberg in Sachsen geboren, erlernte M.,
nach bem Besuche ber Bolksschule, von 1755—59 Gutenberg's Kunst in einer
lieinen Druckerwerkstatt Leipzigs. Auch die ersten Gehilfenjahre verblieb er
noch bei seinem Lehrprinzipal, um 1763 in die Buchdruckerei von Wilh.
harpeter in Dresden einzutreten. Am 24. Januar 1768 wurde M. als Factor
in die Stößel-Kreise'sche Buchdruckerei ebenda berufen, welches Geschäft er

9 Jahre fpäter übernahm.

Die Firma ift mit ben Anfängen bes Dresbener Buchbrud's eng verbunden. 1524 berief Herzog Georg zum Drud von Reformations-Gegenschriften den Buchdruder Wolfgang Stödel von Leipzig nach Dresden. 1568 ward der Rachfolger, Matthäus Stödel zum Hofbuchdruder ernannt. Unter bessen Rachfolger, Gimel Bergen, welcher 1590 eine Drudprobe von 12 verschiedenen deutschen, 5 lateinischen, griechischen und hebräischen Schriftarten aufzuweisen vermochte, ward die Hofbuchdruderei nach Annaberg verlegt, doch nur für kurze Zeit, denn bereits 1591 kehrte sie nach "der Moritskraße" in Dresden zustäd. In der Bergen'schen Familie, welcher auch die bekannten Dresdener Buchbrudergrößen Johann Riedel, seit 1693, und Johann Conrad Stößel, seit 1716, angehörten, verblieb das Geschäft dis zum Uebergang an Meinhold, welcher es am 28. Januar 1777 unter seinem Namen übernahm und nach dem Lode der Witwe Krause — deren Mann, Joh. C. Krause Geschäftstheilhaber gewesen war — auch den Titel eines Hosbuchruders erhielt.

Mit Unterstützung hochgestellter Persönlichkeiten brachte M. bas Geschäft in unglaublich kurzer Zeit zu hervorragender Blüthe. Mit 4 Pressen hatte er begonnen, Ende des 18. Jahrhunderts beschäftigte die Meinhold'sche Hofbuchtruckerei bereits 15 Pressen. Alle Zweige der Druckerkunst machte sich M. dienstbar, stets sah er auf neuestes Material und blieb beshalb immer an der Spitze. Sachsen und Bolen liegen ihre Cassendierts und Staatspapiere bei M. anfertigen. Der erste Dresdener Notendruck ging aus seiner Officin bervor, und lange Zeit waren die Meinhold'schen Drucksachen mit den geschmacksellen Didot'schen Lettern berühmt. Dazu kamen glückliche Berlagsunter-

nehmungen, Die bald eine Stute bes Geschäftes murben.

Auf ber hohe seines Erfolges, feierte M. 1809 sein 50 jähriges Buchbruderjubilaum. Seine Baterstadt Marienberg erfreute er burch große wohlthätige Stiftungen. Er gründete und botirte reichlich die "Dresbener Buchbruder-

Unterftugungstaffe", welche noch heute fein Unbenten fegnet.

Seit 1777 vermählt mit ber Tochter Concordia des Hoffüchenmeisters Schnabel, übergab M. 1816 das Geschäft seinen ihm verbliebenen Söhnen Christian Jmanuel, Carl Traugott und August Ferdinand Meinhold, nachdem bieselben 1810 zu Hofbuchbruckern ernannt worden waren. Die Firma wurde in C. E. Meinhold & Söhne umgeändert. R. C. M. starb am b. Januar 1827. Rubolf Schmibt.

Meinhold: Karl Heinrich Joachim M., praktischer Theologe und Kirchenmann, geboren in Liepe auf Usebom ben 21. August 1813, † zu Kammin, Bommern, am 20. Juli 1888. Wie die Kindheit seines 16 Jahre älteren

Halbbrubers Wilhelm (f. A. D. B. XXI, 235-237), fo litt auch bie feine unter ben munberlichen Lebensgewohnheiten und Bafferfuren bes Baters, ber Baftor in Liepe mar. Faft nur gegen Abend tam es jum Unterricht, ber in ben claffischen Sprachen nicht schlecht gewesen sein tann. Umgang mit Alteregenoffen fehlte faft völlig, ba bas Dorf im Bintel lag und bie nachften Beschwifter 6 Jahre alter ober 4 Jahre junger maren. 14 jahrig bezog D. bas Marienstiftsammafium in Stettin, wo L. Giesebrecht anregend auf ibn wirfte. Das Abgangszeugniß, Oftern 1881, hebt seine "gludlichen Anlagen" und ben "Eifer, Dieselben nach allen Seiten auszubilben", rühmenb hervor. Beibes fennzeichnet auch seine weiteren Studien in Greifswald bis Oftern 1832, in Salle, mo er besonders Ullmann nabe trat, bis Dichaeli 1838 und in Berlin, wo er Schleiermacher mit zu Grabe trug, bis Oftern 1834. Dem Alten Testament in ber Ursprache war seine Liebe fein Leben lang zugewandt. In Salle nahm fein inneres Leben, bas bisher bem vaterlichen Rationalismus nicht fremb gegenüber ftanb, eine neue, bibelgläubige Richtung. Auch trat er bamals aus ber Burichenichaft aus. Tropbem murbe er, nachbem er im Sommer 1834 feine erfte Brufung in Stettin "gut" bestanden und Sauslehrer in Nemerow im Strelitichen geworben mar, in Untersuchung genommen und ju 6 Sahren Festung und bauernber Amtsunfähigkeit verurtheilt! würdig und mahr gehaltene Immediateingabe bewirfte erneute Untersuchung und herabsetzung ber Strafe auf 6 Monate, Die er auf bem Rathhause in Treptow a. T. Anfang 1887 verbuste. Auch Die Amtsfähigkeit wurde ihm später mieber zugesprochen. Bu Johanni 1837 murbe er Sauslehrer in Clempen in Borpommern, bestand im December bie zweite Brufung "fehr gut" und murbe am 20. Juli 1838 jum Baftor in Kolzow, bem norboftlichften Kirchspiel ber Insel Wollin, bas bei einer Kirche 17 Dörfer und eine gange Anzahl Schulen umfaßte, orbinirt. Gleichzeitig schloß er seinen ersten Chebund mit Mathilbe Golle aus Stettin.

Hür Rolzow hatte bie Behörbe ihn ausgesucht, bamit er, wenn möglich, ber auch bort begonnenen Separation Einhalt gebiete. Bieler märkischer, schlesischer und pommerscher Gemeinden hatte sich der Argwohn bemächtigt, daß ihnen durch die Union ihr lutherisches Bekenntniß genommen werden solle oder gar icon genommen fei. Die firchenrechtliche Untlarbeit bes Unionsbegriffs murbe von leibenschaftlichen Agitatoren benutt, um gum Austritt aus ber Landeskirche zu brangen. Auch M. vermochte die Bewegung in Kolzow nicht aufzuhalten. 1839 zogen 71 ausgetretene Blieber feiner Gemeinbe nach Amerika fort, 1848 und 1844 noch einmal ebenso viele. Aber er murbe baburch gezwungen, die ihm bisher fern liegende Betenntnigfrage von Grund aus ju studiren, und er that es wie bamals fo viele mit bem Ergebnig, bag er in Luther's Lehre, Schriften und Bekenntniffen ben Ausbrud feines eigenen Glaubens und besjenigen seiner Gemeinde erkannte. Er murbe feitbem ein entschiedener Rampfer für bas Recht ber lutherischen Rirche innerhalb ber Union, überwand bie zeitweise auch an ihn herantretenbe Bersuchung zur Separation und folog fich fogleich bem unter Superintenbent Otto in Raugard Anfang ber 40 er Sahre gebilbeten "Kommittee für bie evangelisch-lutherischen Kirchenangelegenheiten in Bommern", bem "lutherischen Berein", an. Doch hatte auch seine Bekenntnistreue stets einen starken pietistischen Beisat nach seinem oft wiederholten Wort: "Reine Confession ohne Bietismus, fein Bietismus ohne Confession". Nachdem im Februar 1854 seine erste Frau geftorben und er im November 1851 bie zweite Che mit Marie Schulz eingegangen mar, murbe er am 15. August 1852 als Baftor am Dom ju Cammin in Pommern eingeführt und überkam die bortige Superintenbentur.

und von bier bat er feine Lebensarbeit gethan. In Berbinbung mit feinem Amisgenaffen Bangemann (f. M. D. B. XLI, 145-148) und bem Cantor Rautenburg gab er ben Gottesbiensten eine reiche liturgische Ausgestaltung nach lutberischen Grunbfaten. 1856, als Otto aus Bommern nach Glauchau gedommen mar, übernahm er bie Leitung bes lutherischen Bereins. Die Camminer Berbstonferengen murben seitbem bie jahrlichen Sammelpunkte ber Gefinnungsgenoffen, seine Personlichkeit gab ihnen Anziehungstraft und Diefe feine lebendige Berfonlichfeit - litterarifch ift er nur mit einer anonymen Brofdure "Union und lutherifche Rirche in ben alten öftlichen Brovingen bes preugischen Staates. Eine geschichtliche und rechtliche Erinterung von einem Lutheraner ber preugischen Lanbesfirche 1867" und mit einem Band Evangelienpredigten "Eben Ezer" (Anklam 1885) hervorattreten - begrundete feinen weit reichenden Ginfluß. Ruhig, flar, nuchtern, immer mit bem Willen auf ben Willen und bie That gerichtet, babei in ber derm humoristisch und berb bis an bie Grenze bes Möglichen (g. B. "Gin Kastor, ber am Sonntag Abend nicht so mübe ist wie ein Hund," ist so faul vie ein Sund"): so war er bie geborene, nicht gemachte Autorität in feinen Selbst feine Barteigegner traten gelegentlich für ihn ein. Seine freftige Bertheibigung bes Befenntnigrechtes gegenüber bem abschwächenben und ausgleichenben Streben bes Kirchenregiments jog ihm 1868 bie erfte Disciplinaruntersuchung zu mit bem Urtheil auf Enthebung von ber Superintenbentur "wegen fortgesetter Berletung ber vermöge feines Superintenbenturamtes ihm obliegenben Pflicht bes Gehorfams und ber Ehrerbietung gegen kine firchlichen Oberen". Die Bollftredung murbe ausgesetz und 1874 burch tonigliche Entscheidung aufgehoben. Doch icon in bemfelben Sahre feste (unter bem Ministerium falt) die zweite sogleich mit Enthebung von ber Supermtendentur "wegen Verletung ber schulbigen Botmäßigkeit burch Mitunter-zichnung ber Erklarung betr. Wiebertrauung Geschiebener" ein. Inzwischen hatte bie Durchführung ber Synobalordnung, für bie er trot mancher Bekaten boch mit ber Begrundung eintrat: "Aus ber autofratischen Anebelung muffen wir heraustommen. Darum frifch"! feine Stellung zu ben Behörben granblich zu anbern begonnen. Als Mitglieb ber Synoben und Suhrer einer bebentenben Gruppe trat er über ber praftifchen Arbeit mit Gegnern und Borgefesten in vielfachen perfonlichen Berfehr, woburch bei veranberter Beitlage bie Anftoge erfreulich ichnell weggeräumt murben. 1880 murbe ibm bie Experintenbentur aufs neue übertragen, 1888, im Lutherjahr, verlieh ihm Greifswald ben theologischen Doctor, 1888, noch am Abende bes Tages, an bem man im Dom fein 50 jahriges Jubilaum gefeiert hatte, mahrenb er klber maffersuchtig babeim faß, entschlief M. Gein Familienleben mar reich m Freude und bei knappem Einkommen an mancherlei Sorge. Bon 14 aus beiden Chen geborenen Kindern überlebten ihn 10 Söhne und 1 Tochter.

Th. Meinhold, Lebensbild bes D. Karl Meinhold. Gin Stud pommerscher Kirchengeschichte. Berlin, Wiegandt & Grieben 1899. — Ders., Bilder aus bem kirchlichen Leben in Pommern. Stettin 1895, S. 218 ff. — Evangel. Kirchenzeitung 1888, Nr. 49; 1889, Nr. 9 (G. Webel-Plathe). Hermann Petrich.

Reisl: Karl M., bramatischer Wiener Bolksbichter, geboren zu Laibach am 30. Juni 1775, erhielt seine erste Ausbildung in den niederen Schulen und im Gymnasium seiner Baterstadt, welches damals noch vollständig deutsch war. Beitere höhere wissenschaftliche Studien betrieb M. nicht, er wurde 1800 als Jourier (also als Militärbeamter) angestellt und kam bald, nachdem er zum Mann, deutsche Biographie. Lil.

Rechnungsführer und Felbfriegscommiffar beförbert worben war, nach Wien, mo er zulest Rechnungerath im Marinebepartement ber Soffriegebuchhaltung murbe und 1840 als folder in ben Rubeftand trat. Er lebte in bemfelben literarisch thatig noch bis 1853 in Wien, wo er am 8. October bes genannten Rahres starb und auf bem Schmelzer Friedhofe beerdigt wurde. D. ift nicht burch feine bescheibene Beamtenstellung und Raufbahn, sonbern burch feine bramatifche Thatigfeit für bas Wiener und öfterreichische Provingtheater ju einer gemiffen nicht fo fehr litterarischen als theatergeschichtlichen Bebeutung gelangt. Sein Bestreben mar es ichon ju Unfang bes 19. Sahrhunderts burd heitere Bühnengestalten die noch immer start im Schwange befindlichen Sanswurftfiguren ber Wiener Bolfsbuhne zu verbrängen. So schuf er, theilweise in parobirenber ober traveftirenber Beife an ernfte und tragifche Motive antnupfend für die Wiener Bolfsbühne eine außerorbentlich große Bahl brolliger Poffen wie "Die schwarze Frau", "Othellerl ber Mohr von Bien", "Die travestirte Bauberflote" u. bgl. Außerbem find ihm Lebensbilber aus bem Biener Bolteleben mit braftischen Caricaturen zu verbanken, welchen eine culturgeschichtliche Bebeutung für bas einstige Treiben in ber öfterreichischen Refibens nicht abgesprochen werden kann, obwol sie heute längst vergessen erscheinen. Solche Localpossen sind 3. B. "Ein Tag in Wien", "Julerl, die Butmacherin", "Die Geschichte eines echten Schawls in Wien", "Die Heirath durch die Güter-Geschichte eines echten Schawls in Wien", "Die heirath burch bie Guter-lotterie", "Das Gespenst auf ber Bastei" und Aehnliches. Uebrigens be-arbeitete M. auch verschiebene ernste Stoffe wie "Der österreichische Grenabier", "Gisela von Bayern" (histor. Schauspiel) und einige Zaubermärchen in ber Art Ferb. Raimund's: `"Arfenius der Beiberfeind", "Arfenia die Wännerfeinbin", "Die Fee und ber Ritter".

Meisl's Hauptbebeutung als Dramatiker beruht aber auf seinen für bie Wiener Boltsbuhne berechneten humoristischen Studen, worin er wie fein Freund und Zeitgenoffe Bäuerle die leichtlebigen Bewohner des bamaligen Wien und mit ihnen die öfterreichischen Provinzbewohner in ben erften Sahr zehnten bes 19. Jahrhunderts als Lacher auf feiner Seite batte. Meisl's Stude wurden hauptsächlich auf der Bühne des Leopoldstädter Theaters ir Wien aufgeführt, und Gerbinand Raimund felbft wie bie berühmten Romiter Schufter, Korntheuer, Carl, Restron und Scholz spielten in benfelben bamali vielbelachte Sauptrollen. Auch auf anberen Wiener Borftabtbuhnen murbei ab unb ju Meisl's Stude gegeben, ju benen hervorragenbe Capellmeifte Wiens wie Drechsler, Müller u. A. häufig Die Mufit verfaßt haben. Gine ber benkwürdigsten bramatischen Producte Meisl's ist wohl bas Borfpiel "Di Beihe bes Saufes", mit bem bas umgebaute Josephstäbter Boltstheater it Wien am 8. October 1822 eröffnet murbe und ju bem Beethoven felbft bei mufikalischen Theil beforgt hatte. Deisl's Text ift heute ganglich unbekannt bie Musik jur "Weihe bes Saufes" bes großen Meisters unsterblich geworben Es wird auch ergahlt, daß M. Die Idee zu Raimund's erstem Stude: "De Barometermacher" diesem zur Berfügung gestellt habe und Raimund hierdure

in seine bramatische Richtung gelenkt worben sei. In dem "Theatralischen Taschenbuch . . . vom k. k. priv. Theater in de

Leopolbstadt", das von 1814 an in Wien erschien, sinden wir schon seit be ersten Jahrgängen M. als Mitarbeiter vertreten sowol durch Gedichte als aus durch dramatische Beiträge, im Jahrgange 1821 erscheint sogar eine "Geschicht bes Leopoldstädter Theaters" darin, die M. abgefaßt hat. Von 1822 an bi 1830 ist M. selbst als Herausgeber des Leopoldstädter Theater-Taschenbuche genannt und wird unter den "Theaterbichtern" des Personals neben Bäuerle Gleich u. A. stets darin angeführt, im Jahrgange 1825 findet sich sein Porträ

und in bemfelben Jahrgange ift ber Tegt: "Die Weihe bes Saufes" abgebrudt. Bahrend D. bie Rebaction bes ermahnten für bie Wiener Theatergeschichte febr bemertenswerthen Taschenbuches inne hatte, mar neben Seidl, Bogl, Caftelli, Duller, Frankl, Balirich, Ebert und anderen bemerkenswerthen Dichtern

aud Grillparger barin burch Beiträge vertreten.

Reisl's Theaterftude find vielfach ungebruckt geblieben, bie gebruckten finden fich in ben beiben ju Beft und Bien erschienenen Sammlunaen : "Theatralisches Quodlibet" (1820), 6 Banbe und "Neuestes theatralisches Quoblibet" (1824-25), 4 Banbe. Außerbem find von ihm ziemlich bedeutungslose Gebichte: "humoriftische Gebichte über bie Stadt und bie Bornibte Biens" (1824-25, zufammen mit &. S. Gewen verfaßt, 6 Sefte) erhienen, bie nur localen Charafter haben, sowie "Hulbigungs-Lieber aus Licol" (1840), welche nur ber panegyrischen Boefie beizuzählen find. Ein bis den ungebrucktes Gebicht und einiges Andere bietet Ullmayer in ben unten amabnten biographischen Schriften.

R. hat gegen 200 Stude für bie Buhne verfaßt, welche fast ausnahmslos und meistens zuerst in Wien zur Darftellung gelangt find; bas erste biefer Stude war bas im J. 1802 erschienene "Carolo Caroline", sein lettes "Die Honden Loden", bas im 3. 1844 aufgeführt murbe. Jebenfalls hat er, menn and teine feiner Buhnenschöpfungen eigentlich litterarische Beachtung verbient, icht viel zur Beredlung ber allzu fehr im Argen gelegenen Wiener Bolfspoffe beigetragen und Generationen hindurch ben besten tomischen Schauspielerfräften Clegenheit gegeben die Zuschauer zu erheitern. Er erscheint als eine culturachichtlich mertwürdige Gestalt des alten Wien in der Raimund=Therese Arones Zeit und verdient als folche Erscheinung der Vergeffenheit entriffen werben, welcher seine Schöpfungen anheimgefallen finb.

Frang Ullmaper, Gin litterarifches Straufchen gur Erinnerung an . . . Carl Meist nebft feiner Biographie. 1853. — Berm. Meynert, Der Biener Barnag vor einem Bierteljahrhundert, in der Biener Abendpoft, 1867, Rr. 75 u. 76. — Burgbach, Biograph. Legifon bes Raiferth. Defterreich. XVII. Thl. (1867). Daselbst findet fich noch eine Bahl von Quellenangaben zu Meisl's Biographie. - Goebete, Grundrig g. Gefch. b. beutschen Dichtung. Bb. III (1881), S. 828-832. — Brümmer, Leg. b. beutsch. Dichter . . . bis z. Ende b. 18. Jahrh. A. Schloffar.

Melas: Heinrich M., ein Siebenbürger Sachse, geboren am 12. August 1829 in Muhlbach, Sohn bes bortigen Bredigers. Er ftubirte an ber Bermannnäbter Facultät Jura (1849—51) und trat bann in Staatsbienste, wo er als ugewöhnliche Arbeitstraft erkannt und bei ben verschiedensten Gerichten vermendet wurde, bis er 1863 bem Staatsbienft entfagte und als Rechtsanwalt 1877 in Schäfburg arbeitete. Bohlhabend genug, um auch biefe Beschäftigung mederzulegen, widmete er fich nun ganz öffentlichen Arbeiten, in erster Reihe n ber evangelischen Kirche in Schäßburg, bann in ben politischen Fragen kiner Heimath. Die politische Leitung in Schäßburg lag Jahre lang in seincr bend. Am Zustandekommen bes fächsischen Bolksprogramms von 1890, bas une Ausgleichung mit ben leitenden ungarischen Staatsmännern zu Wege brachte, hatte er wefentlichen Antheil. Daneben war er ein ungewöhnlich Phymadvoller Schriftsteller, vor allem Ueberseter. Er gab seine Arbeiten witte bem Titel: "Frangösische und magyar. Dichtungen in metrischer Ueberthung" 1885 in Wien heraus, bann eine Betöfi : Uebersetung 1891 in bermannstadt, zweifellos bie beste von allen, ohne die am meisten verbreitete geworden fein. Zugleich begann er eigne ftimmungsvolle Gebichte zu ver-Mentlichen, beutsch und sachfisch, bie ihn als feinfühligen Dichter tennzeichnen,

20\*
Digitized by Google

ber umfassenber Lebensersahrung in formschöner Gedankentiese zu bieten wußte. So bewahrt ihm sein Bolk als Charakter und Schriftseller ein bankbares Anbenken. Einen Theil seines großen Bermögens hatte er ber Kirche gewibmet. Er starb am 23. November 1894.

H. in Trausch = Schaller, Schriftsteller = Lexison ber S. Deutschen IV, 282. Fr. Teutsch.

Mellin: Karl Albert Ferbinanb M., seiner Zeit ein sehr einstußreicher und lange in weiten Kreisen hochgeschätzter städtischer Oberbeamter, gehört zu ben vielen interessanten Persönlichkeiten, wie sie uns in den altpreußischen Städten namentlich in jenen Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts begegnen, wo die neuen Verfassungsformen allmählich durchbrangen und ihre Wirtung ausübten, die auf Grund der preußischen Städteordnung vom 19. November 1808 ins Leben getreten sind. M. war der Abkömmling einer sehr angesehenen Familie; seinem Vater, der uns nachher als Domprediger und Consistorialrath in Magdeburg begegnet, ist er am 3. December 1780 zu Züllichau geboren worden.

Der reich und vielseitig begabte junge Mann mar gang besonders tuchtig für bas Baumesen veranlagt; auf biefem Gebiete bat er benn auch feine Laufbahn begonnen. Wir treffen ihn babei fruhzeitig in ber Stabt Salle a. S., bie er bann auch nicht wieber verlaffen hat. D. begegnet uns feit bem 31. Mai 1796 (wie man das damals nannte) als fog. königl. Bauconducteur und mar auf ben Frande'ichen Stiftungen in Salle feit 1801 bei verfchiebenen baulichen Geschäften thätig. hier traten seine großen Fähigkeiten in ber Art hervor, bag er schon im 3. 1802 zu einer weit höheren Stellung gelangte. Rury porher nämlich mar auf Antrieb ber königlichen Provincialregierung gu Magbeburg eine burchgreifenbe Neugestaltung bes ftabtischen Bauwesens in ber Stadt halle in Angriff genommen worden; ber Rath ber Stadt hatte fic babei entschlossen, feine Mitglieber burch einen geschulten, wirklich technisch gebilbeten Baubeamten zu erganzen. Diefe Bahl fiel am 24. August 1802 auf M. Diefer erhielt mit bem Titel als Stadtbaumeister und Rathmann Sit und Stimme im Rathe und ein jährliches Gehalt von 600 Mark. Die Babl wurde (auf Grund einer königlichen Cabinetsorder vom 1. November 1802) von ber Magbeburger Kammer unter bem 16. Januar 1803 mit ber Maggabe bestätigt, bag D. nicht nur in Baufachen, sonbern auch in allen übrigen Ungelegenheiten im Magistratscollegium Sit und Stimme haben, und daß das hallische Bauamt in seiner bisherigen Gestalt mit ber Ginführung bes neuen Stadtbaumeisters aufgehoben werben follte.

M. hat sich auf seinem Gebiete mährend ber nächsten Jahre viele Berbienste erworben; bei ben engen Grenzen, in benen sich damals ber Rath bewegen durfte und bei der Kargheit der ihm für Bausachen damals zu Gebott stehenden Mittel bedurfte es großer Findigkett und geschäftlicher Gewandtheit um hier etwas Achtbares zu leisten. Mellin's Ansehen ist allmählich in der Art gewachsen, daß er nachmals — als infolge des unglücklichen Krieges mit Frankreich 1806/7 die Stadt Halle vom Staate der Hohenzollern getrennt dem Napoleonischen Königreich "Westfalen" zugetheilt, und die alte Verfassung der Stadt ausgehoben worden war, — bei der Bildung einer neuen nach französischem Muster geordneten sog. Municipalität als einer der drei Abjuncten oder Beigeordneten (adjoints) dem am 6. Juli 1808 durch königliches Decreeingesetzen "Maire" Leopold Friedrich Streiber zur Seite gestellt worden ist Hatte er bereits in den harten Nothjahren seit dem 17. October 1806, seit dem Einrücken der Franzosen in Halle, durch sein rühriges, geschäftsgewandtes sindiges Wesen sich sehr nützlich gezeigt, so ist er in der schwierigen "west-

fälischen" Beit durch solche Eigenschaften seinen Mitbürgern noch nütlicher geworden; in gefährlichen Tagen, wie namentlich im Jahre 1809, verstand er

es auch, die Frangofen fehr geschickt zu überliften.

Als im herbst 1813 nach ber Schlacht bei Leipzig bie Stadt halle wieder unter preußische Berrichaft gurudfehrte, und bie neuen "westfälischen" Formen städtischer Berfassung zunächst nur erft leicht umgebilbet, bie alten deutschen Amtstitel wieder hergestellt wurden, erhielt D. neben Streiber (ber seit bem 28. October 1813 als Bürgermeister und — provisorisch — für ben bamals fehr ausgebehnten "Stabtfreis" Halle als Stabtfreisbirector, seit bem 1. October 1816 als Oberbürgermeister und als Landrath fungirte) bie wichtige Stellung als Rathsbirigent. Im J. 1818 murbe bann mit einem Theile bes Bestfälischen Nachlaffes vollftanbig aufgeräumt; bie "Mairie" murbe abgeschafft, und junachft trat an die Spite ber Bermaltung ber (feit bem Berbft 1817) mit ben Rachbarftäbten Reumarkt und Glaucha verschmolzenen, neuen sogenannten Gesammtstadt Halle seit bem 27. Juni 1818 ein vorläufig neu organifirtes Magiftratecollegium. Streiber blieb Oberburgermeifter; D. aber, ber 1817 bas Amt als Stabtbaumeifter aufgegeben hatte, murbe jett "Erfter Stadtrath und Burgermeifter". Roch bober follte D. etwa gebn Sahre fpater fteigen. Seit alter Chef Streiber schied gegen Enbe bes Jahres 1827 infolge töblicher Erkrankung aus seinem Amte, und M. wurde interimistisch mit der oberften Leitung der Geschäfte betraut, beren Umfang allerdings balb nachher daburch beschränkt worben ift, daß burch die königliche Cabinetsorber vom 29. Marg 1828 ber Stabtfreis Salle aufgeloft und feine landlichen Theile mit bem Saalfreise verbunben murben. Tropbem war bie Machtstellung Rellin's in ber Stadt Salle, bie nur burch bie collegiale Berfaffung bes Ragiftrats beschränkt wurde, sehr imposant und übertraf jene ber Rathsmeister ber älteren Zeiten sehr erheblich, — zumal auch ber noch aus westfälischer Zeit stammenbe "Municipalrath", auf ben vorläufig bie Zuständigseit ber seit 1808 in Preußen so genannten Stabtverordneten übertragen war, allmählich von 31 bis auf 13 Mitglieber zusammenschmolz.

Die Rahre seit seiner Berufung an bie Spite bes Magistrats bis spater ju bem Jahre 1831 waren bie glanzenbsten in Mellin's amtlichem Leben. Der vielseitig veranlagte Mann (ber u. a. auch Presbyter bei ber Domgemeinde und bald nach seiner Anstellung in Halle auch Docent an der Universität geworden war), war reich an bebeutenben Ibeen im Interesse ber Weiterentwidlung ber ihm anvertrauten Stabt; man barf wol fagen, bag ihm in biefer Beziehung nur fein jungerer College Lubwig Bucherer nabe tam. Nicht wenige ber Schöpfungen ber späteren Zeit in Halle find in ihren Reimen bereits durch M. angeregt worden. An Streiber's Seite mit Bucherer und anderen tuchtigen Mannern hatte er ichwere Aufgaben ju lofen. Die Bewinnung ber Mittel zu möglichst balbiger Abschüttelung ber in ber französischen Rothzeit boch aufgethurmten Schulbenlaft; bie Arbeiten gur Bereinigung ber Stabte Glaucha und Neumarkt mit Halle; Die Pflege bes auf Halle gerabe bemals ungeheuer fcwer laftenben Armenwefens, an beffen Spige er ftanb; der Reuaufbau des städtischen Schulwesens, gehörten zu den schweren Problemen eines hallischen Stadtpolitikers biefer Beit. Bang auf feinem alten Arbeitsgebiet blieb M., als er im October b. J. 1816 bamit begann, die gewaltigen, militarifc aber jett langft fcon nutlofen Festungswerte abbrechen zu laffen, bie bie Stadt feit bem späteren Mittelalter umgaben. Er ftrebte babin, ber alten Stadt mehr Licht und Luft, bessere gesundheitliche Zustände, viele neue Bugange und neue Berkehrswege zu schaffen, wie er auch sonst vieles zur Forberung bes Berkehrs seiner Stabt gethan hat. Auch die Berschönerung

ber Stadt, für die er viel Sinn hatte, sollte dabei zu ihrem Rechte kommen. Bis weit in das vierte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist er in dieser Richtung thätig gewesen; namentlich der jetzige Franceplat verdankt ihm seine Entstehung; im großen sind namentlich die starken Bollwerke der Thore damals abgebrochen worden. Freilich kannte M. (wie manche andere namhafte Bürgermeister und hochgeseierte Wohlthäter ihre Städte) als ein echter "Utilitarist" jener Zeit keinerlei Schonung auch besserer Alterthümer oder gar Pietät. Schöpferisch dagegen trat er auf, als er es der Stadt möglich machte (1824 bis 1826) ein neues, schönes, vortresslich eingerichtetes Hospital zu erbauen.

Allmählich ist aber Mellin's Stellung in Salle boch schwankenb, enblich Es trafen babei Grunbe tiefer liegender Art mit unhaltbar geworben. manderlei perfonlichen Berfculbungen gufammen. Die Beit mar gefommen, wo auch bie Burger jener preugischen Stabte, bie bie Berfaffung bes Jahres 1808 noch nicht befagen, immer abgeneigter murben, unter ber Berrichaft eines gemiffen "intelligenten Absolutismus" ju leben, wie ibn D. thatfachlich ausübte: es mar bekanntlich biefelbe Klippe, an ber fein Zeitgenoffe, ber glangende Magbeburgifche Bürgermeifter Franke nicht lange nachher scheitern mußte. Die Erganzung bes noch immer bestehenden Gemeinderaths (13. October 1828) burch neue Bablen bis auf 20 Mitglieder befferte bie ju herber Rritit und vielseitigem Migtrauen, namentlich gegen M., allmählich geschärfte Stimmung Es war auch nicht zu leugnen, bag ber vielverdiente, ruhrige Dann bei leutseligen, ja gemuthlichen Berkehrsformen boch auch mit großer Schlauheit eine Neigung ju einer gewiffen Gewaltfamkeit verband, bie ihm mande perfonliche Gegner geschaffen hat. Die vielen Neuerungen unter feiner Bette schaft verstimmten Biele. Much gegen die städtische Finanzleitung wurden mancherlei Bebenken mundlich und in der Bresse erhoben. Für Dellin's perfonliche Stellung mar es babei recht übel, bag er fich finanziell wieberholt in schwieriger Lage befand und oft mit laftigen Schulben zu fampfen hatte.

Nun geschah es, daß die königliche Staatsregierung durch Cabinetsorber vom 28. April 1831 die Einführung der sogenannten revidirten Städte ordnung vom 17. März 1881 auch für die Städte der Provinz Sachsen verfügte. Die neue, am 9./12. October d. J. gewählte Bersammlung der (27) Stadtverordneten gab der Berstimmung gegen R. in der Stadt, die namentlich in den mittleren und niederen Schichten der Bürgerschaft herrschte, dadurch den herben Ausdruck, daß sie bei der Bildung des neuen Magistrats den disher übermächtigen Chef der Berwaltung völlig überging und statt seiner der königlichen Staatsregierung drei andere Candidaten (Justizrath Oryander, Rechtsanwalt Fiediger und Landgerichtsrath Belger) vorschlug. Da diese jedoch die Annahme dieser Wahl ablehnten, da ferner von verschlug. Da diese jedoch die Annahme dieser Wahl ablehnten, da ferner von verschiedenen einslußreichen Seiten ein starter Druck auf die Bersammlung ausgeübt wurde, so setzen in wiederholter Wahl am 24. März 1882 Wellin's Freunde seine Aufnahme in die Liste der drei zu präsentirenden Candidaten durch. M. wurde von Seiten der Staatsregierung am 8. August 1882 unter Berleihung des Titels als "Oberdürgermeister" für seine 12 jährige Amtsthätigkeit bestätigt.

Es war kein Glud für M. Die fatalen Erfahrungen ber letten Zeit hatten seine frische Zuversicht gestört, ihn innerlich unsicher gemacht. Dazu kam, daß heftige Angriffe ber Bresse gegen seine Berson und seine Amtsführung, wie sie namentlich ein zäher persönlicher Feind, der Rechtsanwalt Dr. Weibemann gegen ihn zu schleubern nicht aufhörte, die erbitterte Stimmung weiter Kreise gegen den alten Herrn beständig wach erhielten. Dazu trat ferner der unausbleibliche Uebelstand, daß die neue städtische Racht auf dem

Rathbaufe in fteten Rampfen (namentlich auf Mellin's Lieblingegebieten und über vielerlei Budgetfragen) in oft recht fcproffer Art ihre Grengen gegenüber ber Buftanbigfeit bes Dagiftrats fraftig festzustellen bemuht mar. Auf biefem gefährlichen Boben fpielten fich die letten, für Dl. hochft unerfreulichen Rahre seiner öffentlichen Thatigteit ab. Bunachst arbeitete gegen ihn Dr. Weibemann nach Kräften weiter. Der Versuch biefes Mannes, bei einer Ersatmahl im berbit 1833 in die Berfammlung ber Stadtverordneten ju gelangen, mar allerdings vom Erfolg gefrönt, blieb aber ohne unmittelbare Wirkungen, weil ingwischen bie Berfetung Beibemann's als Notar und Suftigcommiffar (Rechtsanwalt) nach Ratibor von Seiten bes Justigministers verfügt worben mar. Che er aber Salle verließ, schleuberte er noch ein bojes Geschof gegen M., indem er in zwei Schriften (bie eine mar an bie Stadtverordneten, bie andere an die Regierung in Merseburg gerichtet) alles sammelte, was er gegen D. irgendwie aufzubringen vermochte, ibn ber Bestechlichkeit, bes Digbrauches ber Amtsgewalt und anderer Amtsvergehen anklagte, und endlich forberte, bak dem alten Bürgermeister bas Bürgerrecht entzogen, daß berfelbe gur Disciplinar-

und Criminaluntersuchung gezogen werben follte.

Eine langwierige fistalische Untersuchung gegen D. ift natürlich angestellt worden; zu einem juristischen Ergebniß hat sie aber nicht geführt. Tropbem wirtte biefer neue Angriff auf bie Stimmung in ber Berfammlung ber Stadtverordneten und in ter Burgerschaft fehr ungunftig für D. Seine Stellung war thatfächlich unhaltbar. Mehr aber als die Gegnerschaft Beidemann's hat ihn benn gerabe in bem Urtheil ber fpateren Sallenfer ber Umftand geschädigt, daß D., ber bereits im J. 1815 burch Unterhandlungen mit ber sogenannten Stadtschützengesellschaft einen Theil bes alten, von biefer bejeffenen öftlichen Festungsgrabens ber Stadt zuerst auf bem Wege ber Erbpacht, nachher vollständig erworben hatte, fpater, nämlich am 1. Mai 1836, biefes fein Grundstud an ben Bostfistus vertaufte, ber nunmehr hier ein großes Postgebäude aufführen ließ. Manche begleitende Umstände stellten dieses Geschäft schon bamals in ein recht unerfreuliches Licht. Die späteren Generationen, die allmählich erkannten, wie ftart baburch bei bem neuen Aufblühen der Stadt die Ausgestaltung ihrer inneren Berbindungsstraßen gehemmt vurbe, faben fich baburch beständig an biefen bedauerlichsten Schritt Mellin's So ift es getommen, bag bas Bilb biefes Mannes immer mehr rachgebunkelt" hat; beute ift er allerbinge in Salle fast gang vergeffen, fruber icon gebachte Diemand mehr feiner großen Berbienfte, und neben nanden berben Uebertreibungen murben manche feiner Gunben als Berftorer bes Alten, Die anderen feiner Beitgenoffen ichnell nachgefeben worben find, lediglich - als feine perfonliche Berfdulbung behandelt.

Als M. im März 1837 bei ber Neuwahl eines Abgeordneten zu bem Rerseburger Provinziallandtage (einer Stellung, die er bisher inne gehabt batte), von den Stadtverordneten einfach übergangen wurde, erkannte er, daß es für ihn Zeit sei, zurückzutreten. Um 1. August besselben Jahres trat er in den Ruhestand, — noch wiederholt durch Nachtlänge der Ungunst herbe berührt, unter deren Druck er aus dem Amte geschieden war. Freud- und ireundlos war sein Alter; fast vergessen ist er erst am 10. Mai 1855 gesporden.

G. Herther,

Mels: A. M. hieß ursprünglich Martin Cohn, erhielt aber 1869 bie seichliche Erlaubniß, ben erstgenannten Ramen im bürgerlichen Leben führen ju burfen. Rur wenige beutsche Schriftsteller haben ein so wechselvolles Leben seichtt wie M. Am 15. April 1829 in Berlin geboren, studirte er baselbst bis 1848, verließ aber, von einem seltsamen Drange nach Abenteuern erfüllt,

bie Universität, um unter ben ichleswig - holfteinischen Freischaren gegen bie Danen ju fampfen. Bei Joftebt murbe er ichwer vermunbet und entging nur wie burch ein Bunber bem Schidfal einer Amputation. Raum geheilt, trat er in die frangofische Frembenlegion in Afrita und murbe Sergeant - Dajor und Secretar Beliffier's. Darauf mar er mehrere Sabre in Baris fur beutiche und englische Journale als Correspondent thatig. Seine erfte belletristische Arbeit, eine Novelle "L'ame du Canni", ließ Lamartine im "Pays" veröffentlichen. Dt. besaß ein außergewöhnliches Sprachtalent; er schrieb und fprach bas Englische, Frangofische, Italienische und Spanische mit einer Deifterschaft, die felbst bem geubteften Renner taum ben Auslander verrieth. Bon Paris ging er nach Spanien und warb Rebacteur bes Mabriber Journals "Las Novedades". Er betheiligte fich hier an bem Pronunciamento D'Donnell's bei Bicalvaro und trat barauf in die spanische Armee. Bis zum Sauptmann avancirt, erhielt er von Narvaez feine Entlaffung und begab fich, über Spanien und bie bortigen Berhaltniffe verstimmt, nach Stalien, mo er als Correspondent für englische und frangösische Journale balb in Turin, balb in Floreng ober Reapel lebte. Rach fechzehnjähriger Abmefenheit von ber Beimath fehrte er 1864 nach Deutschland jurud, marb Mitarbeiter ber "Gartenlaube", ging aber bei Grunbung bes "Dabeim" (Detbr. 1864) ju biefer Beitschrift über. hier entwidelte er eine fast fieberhafte Thatigfeit; unter feche verschiebenen Ded. namen hat er oft gange Rummern bes "Daheim" allein geschrieben, und biefe Beitschrift verbantt seiner Ditarbeiterschaft mefentlich ihr rafches Aufbluben. Im 3. 1866 mar M. jener unbefannte Berichterstatter bei der Mainarmee, beffen Schilberungen ber Befuche bei Drepfe, Moltte, Bogel von Faldenftein, Goeben, Bismard, v. b. Tann fast von allen Blättern Deutschlands nachgebrudt und in alle europäischen Sprachen überfett murben. Nach Beenbigung bes Krieges erschien sein bekanntes Buch "Bon ber Elbe bis jur Tauber. Feldzug ber preußischen Mainarmee" (1867), bas in fieben Monaten fünf Auflagen erlebte. In bemfelben Jahre ging M. nach Paris, lieferte von hier aus intereffante Berichte über bie Beltausstellung und bereitete bier feine erften novelliftischen Arbeiten vor: "Erlebtes und Erbachtes. Erzählungen und Sfiggen" (II, 1869), "Bergenstämpfe. Novellen und Sfiggen" (III, 1869), "Gebilbe und Gestalten" (III, 1870) und "Seltsame Schicksale. Erzählungen" (II, 1871). Balb nach seiner Rudtehr nach Deutschland löfte M. sein Berbaltniß jum "Daheim" und widmete seine Thätigkeit ber Halberger'schen Bochenschrift "Ueber Land und Meer". Seine Arbeit im Kriegsjahre 1870 ift anfangs febr ftreng beurtheilt worben. Er ging ale Berichterftatter ber "Times" nach Wilhelmshöhe und übernahm bie Bertheibigung bes gefangenen frangofischen Kaisers. Es war bies acht Tage nach Seban etwas unerhört Gewagtes, und bie gesamte beutsche Preffe opponirte mit Erbitterung gegen bie Berichte einer beutschen Feber. Di. marb zur stehenben Figur bes "Rladderadatsch", der ihn bald mit harmlosem Spott, bald mit schneidiger Satire angriff. Aber M. ließ sich nicht irre machen; er blieb bis zur Freilaffung bes Gefangenen in Bilhelmshohe, überfette fpater auch bie bort verfaßten Schriften Napoleon's III. ins Deutsche und fette ben Rampf für seine Meinung über bie Berfonlichkeit bes entibronten Raifers ununterbrochen fort, und wenn fich feitbem bas beutsche Urtheil über ben befiegten geind milber gestaltet hat, fo ift bies hauptfächlich M. zu banten. 3m 3. 1873 fiebelte biefer, nachbem er Napoleon III. noch wenige Tage vor feinem Tobe in Chiflehurft besucht hatte, nach Wien über und ward Feuilletonift am "Biener Tagblatt". hier fah er auch ben Erfolg feines bramatischen Erstlingswerkes, bes Luftspiels "Beine's junge Leiben" (1871, 2. Aufl. 1875), bas balb ein

Repertoirestüd sämtlicher beutschen Bühnen wurde. Inbessen war seines Bleibens in Wien nur von kurzer Dauer. Sein unter dem Ramen Don Spavent oberausgegebenes Buch "Typen und Silhouetten von Wiener Schriftstellern und Journalisten" (1874), das großes Aussehen erregte, machte seine Stellung jum "Wiener Tagblatt" unmöglich, und so wandte er sich nach Graz, wo er einige Jahre aushielt, um bann seinen Wohnsitz wieder nach Paris und schließlich nach Italien zu verlegen, wo er meistens in Neapel weilte. Während diese Zeit veröffentlichte er noch die historischen Romane "Unsichtbare Mächte" (IX, 1875) und "Reue Horizonte" (IX, 1876) und die Dramen "Der Staatsanwalt. Schauspiel" (1875) und "Das letzte Wanuscript. Lustspiel" (1875). Im J. 1892 ging er als Berichterstatter über die große Columbus-Weltzausstellung nach Chicago in Nordamerika, wurde aber hier von einem längeren Siechthum heimgesucht, und am 22. Juli 1894 ist er in Summerdale, einem Borort von Chicago, gestorben.

Perfonliche Mittheilungen. — Ernst Edstein, Beiträge zur Geschichte bes Feuilletons, Leipzig 1876. Bb. 2, S. 33 ff. — Abolf Hinrichsen, Das litterarische Deutschland, 2. Aufl. 1893. S. 888. — Ueber Land und Meer, Jahrg. 1869, Nr. 1.

Relger: Ernft M. wurde am 21. September 1835 ju Leisersborf im Areise Goldberg (Schlesien) geboren, mußte sich auf dem katholischen Gymnasium ju Glogau mit Stundengeben mubfam burchfclagen, zeichnete fich tropbem aus und brachte es namentlich zu bedeutender Fertigkeit im mundlichen und schriftlichen Gebrauch ber lateinischen Sprache. In Breslau hörte er philosophische und theologische Borlesungen bei Balter und Elvenich, zwei entschiedenen Bertretern ber Gunther'ichen Philosophie, sowie bei Reinkens, und lofte zwei Breifaufgaben; in Bonn erwarb er fich 1860 bie philosophische Doctormurbe. Die Mittel zur Borbereitung auf bas philologische Staatsegamen, bas er erft 1868 bestand, mußte er fich in Rebacteurstellungen (an ber conservativen "Brovinzialzeitung" in Breslau und am "Glogauer Stabt- und Landboten") Im herbst 1868 trat er an ber Realschule zu Reiße sein Brobejehr an, wurde 1871 an biefer Anstalt, die feit 1882 Realgymnafium ift, befinitiv angeftellt und unterrichtete baran bis 1885. Die treue Erfüllung feiner Amtepflichten hinberte ihn nicht, unablaffig und mit Begeisterung feiner Lieblingewiffenschaft, ber Philosophie, obzuliegen und bie Früchte feiner Stubien in einer langen Reihe von Schriften zu veröffentlichen. Seine (1860 bei Carthaus in Bonn erschienene) Doctorbiffertation hatte "Augustini et Cartosii placita de montis humanas sui cognitions" behandelt, und Augustin, Car-tefius und Gunther blieben seine Leitsterne. Bon Gunther's Lehre eignete er fich tritisch sichtend die Grundgebanken an, die er (in der Balkerbiographie) folgenbermaßen gufammenfaßt: "Der Menfc ift bie formale Synthefe bes Beltgegenfates in Geift und Natur, das bedingte Gegenbild des unbedingten gottlichen Seins und reales Schlufglieb bes breigliebrigen Beltorganismus, bes geschöpflichen Gegenbilbes ber ungeschaffenen trinitarischen Gottheit. en Substanzen ift teine völlig tot, sonbern jebe strebt nach Gelbstoffenbarung ihres Seine in Erscheinungen. Die gemeinsame Lebensform aller Wefenheiten ift Streben nach bem Biffen um fich. Die gottliche Substanz fest biefes Biffen in absoluter Bollsommenheit durch: Gott schaut sein reales 3ch in realer Selbstvergegenständlichung im Sohne an und erfaßt sich zugleich als wefenhafte absolute Einheit bes Anschauenben und bes Angeschauten, als abiolntes Subject Dbject im Beiligen Geifte. Der geschaffene Geift hingegen bringt es in feinem Selbsterkennungsprozeß zu keiner realen Bergegenständlichung

und bamit auch zu feiner Gelbstanschauung feiner Substang; er gelangt vielmehr zu einer formalen Berinnerung feiner felbft mittelft bes Schgebantens. Die Raturfubstang tommt im Streben nach Gelbsterfassung nur gur Babrnehmung ihrer Erscheinungen und nicht jum Biffen um fich ale Realgrund biefer Erscheinungen. Der Mensch entbedt burch bie Berglieberung ber Thatfachen feines Gelbitbewußtseins feine eigne Endlichkeit, Relativität und Befcopf. lichfeit und ben breieinigen Schöpfer. Er finbet ferner in fich zwei Lebensprincipien und mit biefen zwei Denkprincipien gegeben. Der Leib hat feine eigne Seele, Die mit bem Beifte gur formalen Ginheit, gu einer Berfon verbunben ift. Rur vom Standpunkte biefes boppelten Dualismus (Schöpfer und Gefchopf, Ratur und Geift) aus find mahre Philosophie und ein vernünftig begründetes Christenthum möglich. Der Pantheismus, der Rationalismus, ber Atheismus bleiben im Naturbenten befangen, können im Menschen nichts sehen als bie bochfte Bluthe ber Natur und vermogen bie Unfterblichfeit bes Denicengeiftes nicht anzuerkennen." Bon biefem Standpunkte aus hat D. u. a. Kant und Fichte vortrefflich fritifirt (an jenem rügt er, daß er nur ber praktischen, nicht auch ber theoretischen Bernunft Autonomie zugesteht ("bas Bemiffen ift nur bentbar auf ber Grundlage bes Wiffens") und bag er bie Autonomie bes Menschen nicht auf bie Theonomie jurudführt) und hat er bas Berhältniß Goethe's zu Spinoza und Rant fehr icon und befriedigend bargeftellt. In eine ungunftigere Beit konnte M., bem noch bagu fein Entwidlungsgang tiefere Ginficht in bie Naturwiffenschaften versperrt batte, mit feinen Beftrebungen nicht treffen als in bie fiebziger und achtziger Sahre, mo Sadel's Monismus feine Triumphe feierte, ber fich eber noch mit bem katholifchen Thomismus als mit bem fcproffen Doppelbualismus Bunther's vertragen fonnte; uub biefer wurde noch bagu von ber Kirche verurtheilt. Es war natürlich, baß fich die Guntherianer, unabhängige Denfer und als folche icon in Oppositionestellung gerathen, 1870 ber altfatholischen Bewegung anschloffen, und M. folgte auch barin feinen verehrten Lehrern. Go fonnte er bei feiner ber um bie Berrichaft ringenden geistigen Machte auf Anerkennung rechnen, und er wurde wol kaum einen Berleger gefunden haben, wenn ihm nicht bie miffenschaftliche Gefellichaft Philomathie in Reife gur Beröffentlichung feiner Abhandlungen verholfen hatte, beren Mitglieb er breißig Jahre lang (zwei Jahre lang als Secretar) gewesen ift. Er war ihr eifrigster Bortragenber; in ihren Sahresberichten find außer furgen Referaten über feine Bortrage feine meiften, in folichter, verftanblicher, fconer Sprache gefdriebenen Abhandlungen erschienen, von benen bann erweiterte Sonberabbrude beraus. gegeben murten, bie vielfach in philosophischen Beitschriften Beachtung gefunden Seine Studien über mehrere unfrer großen Dichter und Tenter und feine für die Geschichte bes beutschen Ratholizismus michtige Lebensbeschreibung Balber's offenbaren fein Talent für Biographie, und es ift zu bedauern, daß ihn ber Tob ereilte, ehe er bie begonnene Lebensbeschreibung feines Bonner Lehrers Knoobt vollenbet hatte, ber ebenfalls Buntherianer und ein Subrer ber Altfatholifen mar.

Körperliche Gebrechen, die seine Lehrthätigkeit erschwerten, veranlaßten ihn sich schon nach siedzehn Amtsjahren pensioniren zu lassen. Die Benfion konnte bei dem damals noch kärglichen Lehrergehalt nicht hoch ausfallen und sie wurde beinahe von dem Jahrgelde absorbirt, das er seiner Frau zahlen mußte, von der er sich ihres schlechten Charakters wegen nach kurzem Zusammenleben getrennt hatte. So sah er sich denn genöthigt, seinen eignen Lebensunterhalt durch Arbeit zu erwerben und übernahm noch einmal die Glogauer Redacteurstelle, die sich ihm in ter Redaction des "Altkatholischen Bolksblatts" in Bont

eine seiner Bildung und seinen Reigungen angemessenere Bersorgung darbot. Am 1. Februar 1899 erlöste ihn dort ein Blutsturz von der Lebensmühsal, in der ihm außer seinen philosophischen Studien kaum eine Erquidung beschieden gewesen war. Melzer's hervorstechende Charactereigenschaften, Beschiedenheit und Anspruchslosigkeit, waren keineswegs durch Armuth und sonkige Ungunst der Lage gezüchtete Sklaventugenden, sondern entsprachen winer philosophischen Sinsicht und gingen aus einem harmlosen und liebreichen hervor. Dieses dewahrte ihn vor Berbitterung und bewährte sich durch die wirklich vornehme Art seiner Polemik, in der kein beleidigendes Wort vorsommt, und in der Milde seines Urtheils; niemals hörte man ihn irgend jemandem Uebles nachreden; für Klatsch war er nicht zu haben. Und bei all dem Druck, unter dem er litt, blieb er ein treuer, teilnehmender Freund seiner Freunde und ein heiterer, liebenswürdiger Gesellschafter. Im dreißigsten Bericht der Philomathie hat ihm der Secretär der Gesellschaft, Oberlehrer Christoph, einen warmen Nachrus gewidmet, dem das nachstehende Berzeichnis seiner Schriften entnommen ist.

Als Sonderabbrude aus ben Philomathieberichten find im Graveur'ichen Berlag (Guftav Neumann) zu Neiße erschienen: 1. "Ebuard v. Hartmann's Bhilosophie bes Unbewußten"; 2. "Die Entwicklung bes beutschen Kaiserthums"; 3. Die Lehre von ber Autonomie ber Bernunft in ben Spitemen Rant's und Gunther's"; 4. "Die Unfterblichfeitslehre 3. G. Fichte's"; 5. "Goethe's philosophische Entwidlung"; 6. "Erfenntniftheoretische Erörterungen über bie Syfteme von Ulrici und Gunther"; 7. "Die theistische Gottes- und Beltmicanung als Grundlage ber Geschichtsphilosophie"; 8. "Goethe's ethische Anfichten"; 9. "Die Auguftinische Lehre vom Kausalitäteverhältniß Gottes zur Belt"; 10. "Der Beweis für bas Dasein Gottes und seine Bersonlichkeit"; 11. "Die Unsterblichkeit auf Grunblage ber Schöpfungslehre". Im Realschul= programm find veröffentlicht: 12. "Herber als Geschichtsphilosoph"; 18. "Lessing's philosophische Grundanschauung". Bei 3. Neuffer in Bonn erfchien 1877: 14. "Johannes Baptifta Balber's Leben, Wirfen und miffenschaftliche Bebentung", und in Karl hinftorff's Berlag (Leipzig und Danzig 1889) "Joh. 3of. 3gn. v. Döllinger". Außerbem finden fich in den Philomathieberichten Aeferate über folgende Bortrage: "Budles Geschichte ber Civilisation in England"; "Begel's Beweis vom Dafein Gottes"; "Ebuard v. Hartmann's Entwidlungsgang und Religion ber Butunft"; "Jofeph v. Gichenborff", "Der Dichter Hermann Runibert Reumann"; "Rehrbach's Monumenta Germaniae paedagogica"; "Eichenborff und bie romantische Schule".

Remerty: Albert von M., königlich preußischer Generallieutenant, am 8. December 1814 zu Damsdorf im Kreise Bütow in hinterpommern geboren, trat am 8. März 1832 beim 4. Infanterieregimente in den Dienst, wurde am 18. April 1835 Officier, 1852 nach mannichsacher Berwendung außerhalb der Front hauptmann, 1859 Major im 13. Westfälischen Landwehrregimente, ging als solcher bei der Reorganisation der Armee in das 5. Westfälische Infanterieregiment Rr. 58 über und machte in dieser Stellung den Krieg von 1864 in den Elbherzogthümern mit, wo er an der Belagerung von Düppel und am Ucbergange nach Alsen theilnahm. Bor Ausbruch des Krieges gegen Desterreich zum Oberst und Commandeur des 4. Ostpreußischen Grenadierreziments Nr. 5 ernannt, socht er an dessen Spite am 27. Juni dei Trautenau; dei Beginn des Krieges gegen Frankreich zum Generalmajor und Commandeur der aus den Regimentern Nr. 4 und Nr. 44 bestehenden 3. Infanteriebrigade befördert, die zur I. Armee unter General v. Steinmet gehörte, kam er zuerst am

Carl Jentich.

14. August in der Schlacht von Colombey-Nouilly ins Gefecht, zum zweiten Male am 31. August und 1. September bei Noisseville. In welchem Umfange es geschah, zeigen die Berluste seiner Brigade; sie bezisserten sich dei der ersten Gelegenheit auf 42 Officiere und 945 Mann, dei der anderen auf 21 Officiere und 794 Mann. Bon der Theilnahme am ersten Abschnitte des Feldzugs im Norden Frankreichs, wohin die I. Armee nach dem Falle von Metz abrückte, hielt ihn schwere Erkrankung sern. Als er dann sein Commando von neuem übernommen hatte, wurde er im Tressen von Tertry-Boeuilly am 17. Januar 1871, wo er mit einer ihm unterstellten combinirten Division wesentlich zum glücklichen Ausgange des Tages beitrug, schwer verwundet. Die Berleihung des Eisernen Kreuzes I. Classe und des Ordens pour le mérite zeugen für den Werth seiner Leistungen. Am 2. Rovember 1871 wurde er zum Commandanten von Danzig ernannt und, nach erfolgter Beförderung zum Generallieutenant, am 14. August 1875 auf sein Ansuchen pensionirt. Am 24. Januar 1896 starb er zu Wiesbaden.

v. Löbell, Jahresbericht über bie Beränberungen und Fortschritte im

Militarmefen. XXIII. Jahrgang 1896, Berlin.

B. p. Boten.

Mente: Dr. Beinrich Theobor M., einer ber bekannteften und tuchtigften Bertreter ber hiftorifchen Geographie, geboren am 24. Mai 1819 in Bremen, † am 14. Mai 1892 in Gotha. Sein Bater mar Cymnafialbirector in Bremen und auf der von ihm geleiteten Anstalt erhielt D. seine hierauf stubirte er in Bonn Philologie und wissenschaftliche Borbilbung. Theologie, zwei Studienzweige, die in jener Beit häufig mit einander verbunben murben. Infolge bes gewaltigen Einbrucks, ben bas turg vorher erschienene "Leben Jesu" von David Strauß auf ihn und einen Theil ber bamaligen jungeren Generation machte, richteten fich feine Studien speciell auf ben Bufammenhang ber griechischen Cultur mit ber bes Drients, und im 3. 1842 promovirte er in Salle mit einer Differtation über bas alte Lybien. Kurze Beit barauf fanb er eine Anstellung als Lehrer an ber Hauptschule in Bremen. In jener Beit folog er einen innigen Freundschaftsbund mit bermann Allmers in Rechtenfleth a. b. Befer, bem befannten Marfchenbichter, und übte auf biefen, ber zwei Sahre junger mar als er, infolge feiner umfaffenben, grundlichen Bilbung einen weitgebenben Ginflug aus. Namentlich erwedte er in Allmers ein reges Intereffe für Geographie, Culturgefchichte und Bollstunbe, mas biefen fpater gur Abfaffung feines "Marfchenbuches" trieb. Werthvoll für beibe Freunde murbe besonders auch eine Fugmanderung, welche fie 1845 burch Mittel- und Subbeutschland unternahmen. Da M. im Lehrer-beruf wenig Befriedigung fand und fich ihm in bemfelben wenig gunftige Aussichten öffneten, so gab er ihn nach funf Jahren wieder auf und wibmete fich in Berlin und Beibelberg juriftischen Stubien. Rach Ablegung ber nöthigen Examina ließ er fich bann in Bremen und später in Begefact als Richts. anmalt nieber. Als echter Freund bes Bolfes fühlte er fich gludlich im Berfehr mit bemfelben und fo marb er hauptfächlich ber Anmalt fleiner Sandwerfer und Arbeiter, die er gegen Bergewaltigung burch bie Reicheren und Soberstehenben schütte. Wol marb ihm infolgebeffen reiche Liebe und Berehrung ju Theil, allein ba ihm für bie geschäftliche Seite seines Berufes bas Interesse fehlte, vermochte ihn biefer auf bie Dauer auch nicht zu feffeln. Seine reichen Renntniffe in der hiftorischen Geographie waren es nun, die ihm zu einer Thätigkeit verhalfen, welche ihn voll und ganz befriedigte und welche seinen Ramen auch ber Nachwelt werth machte.

Er fnupfte im 3. 1851 Berbindungen mit Wilhelm Berthes, bem Befiser

ber weltbekannten geographischen Anftalt von Juftus Perthes in Gotha an, und biefer veranlafte ibn zu ber Bearbeitung eines Atlas, ber an Stelle bes veralteten Stieler'ichen Atlas ber Alten Welt treten follte. Derfelbe ericbien unter bem Titel: "Orbis antiqui descriptio" und hatte einen bebeutenben Erfolg, fodaß alljährlich neue, ftete revibirte Auflagen gebruckt murben. blieb infolgebeffen in fteter Beziehung mit ber Gothaer Anftalt, und ba eintretende Schwerhörigkeit ihn an ber Ausübung seiner juriftischen Thatigkeit febr zu hindern begann, gab er dieselbe endlich ganz auf und widmete sich ausschließlich tartographischen Arbeiten. Er begann im 3. 1858 eine Reubearbeitung ber britten Auflage von Spruner's "Atlas antiquus", beffen erfte Lieferung bann allerdings erft im Juli 1862 erschien. Dafür mar biese Neukarbeitung auch in ber gangen Behandlung und Anlage fo fehr von ben beiben früheren verschieben, bag faft ein neues Wert entstand. Dreizehn gang neue Natten wurden eingereiht und die übrigen besonders burch hinzufügung einer beträchtlichen Anzahl neuer Nebenkarten völlig umgearbeitet. Der Atlas, ber nunmehr 31 Rarten umfaßte, wurde im August 1865 beenbet. Auf Bunfc der Berlagshandlung war M. bereits im September 1864 ganz nach Gotha übergefiedelt und legte nun ben Blan zur Neubearbeitung ber II. Abtheilung bes Spruner'ichen Atlas, bie mittlere und neuere Geschichte umfaffenb, vor. Dieselbe erfuhr eine noch viel größere Umwandlung, ja von Grund aus neue berftellung, und fo fah man fich genothigt, fogar ben Titel in "Handatlas für Die Gefchichte bes Mittelalters und ber neueren Zeit" umzuanbern. Die zweite Auflage hatte 78 Rarten mit 119 Nebenkarten enthalten, von biesen sollten 27 Rarten neu bearbeitet, 46 revidirt werben; ebenfalls mar eine bebeutenbe Bermehrung ber Nebenkartchen in Aussicht genommen. Diefer Umfang erwies nich aber balb zu eng für bie Maffe bes Materials, benn M. begann seine Arbeit ganz von vorn, knupfte nicht an bie Spruner'schen Karten an, sonbern ging auf bas gesammte altere Material jurud. Im weiteren Berfolg biefer ericopfenben und fustematisch betriebenen Quellenstubien, bie einen Reitraum wn mehreren Jahren in Anspruch nahmen, erweiterte fich baber ber Blan bes Bertes auf 90 gang neue Rarten mit 376 Nebenfarten. Die Berftellung bes Atlas war ein Riefenwert, und soviel auch vorgearbeitet mar, es stellte sich mit ber Beit heraus, bag bas gegebene Berfprechen, alle brei Monate eine Lieferung erscheinen zu laffen, unhaltbar mar. Es traten einige längere Unterbrechungen ein und ftatt 1876 murbe ber Atlas erft im December 1879 burd Ausgabe ber letten Lieferung vollenbet. Ein volles Sahrzehnt hatte er an aberreiches Mag von Beichner- und Stecherfraften absorbirt und Schwierigfriten aller Art hatten übermunden werben muffen. Spruner-Mente's hiftorischer Atlas ift aber auch nicht allein von ber Kritik einstimmig als für bie geschichtlice Biffenschaft von bochfter Bebeutung bezeichnet, sonbern gerabezu als ein wurdiges Dentmal beutscher Gelehrsamteit und beutscher Rartographie binwiellt worben. Der weitaus überwiegenbe Theil beffelben ift ausschließlich Aente's Bert, nur gegen Enbe ber Bearbeitung mußten, um ben Abschluß in erreichen, einige auswärtige Gelehrte jur Mitarbeiterschaft herangezogen Derben.

Mittlerweile war im J. 1866 auch ein Bibelatlas in 8 Karten von M. beransgegeben worben. Nunmehr, nach Beenbigung bes großen Atlas, übernahm er ben Auftrag bes königlich preußischen Staatsarchivs, ein Hanbbuch ber historischen Geographie bes alten Deutschen Reiches zu schreiben. Aus sahlreichen Archiven und Bibliotheken ward ihm massenhaftes Material zugänzlich gemacht und mit großem Fleiße begann er die Arbeit. Allein burch ein gefährliches Uebel, das er sich burch langjähriges Stehen am Arbeitspulte

zugezogen hatte, und welches im J. 1882 bie Amputation eines Fußes nöthig machte, ward leiber seine Arbeitskraft so beeinträchtigt, daß das Werk unvollendet blieb. Der erste Band sollte 1893 drucksertig sein und an den anderen Bänden hatte M. sleißig vorgearbeitet, als ihm der Tod die Feder auf immer entwand. Die von ihm hinterlassenen sehr umfangreichen Manusscripte und Kartenentwürfe gingen in den Besit des königlichen Staatsarchivs in Berlin über.

Berfönlich war M. das Urbild eines beutschen Gelehrten; einerseits voller Sonderbarkeiten und einer gewissen Schroffheit, anderseits ein ebler, geistreicher, dem Jbeale zugewandter Mensch. Selbst eine nicht unbedeutende poetischem Jbeale zugewandter Mensch. Selbst eine nicht unbedeutende poetische Beranlagung besaß er, obwohl die Zahl seiner Dichtungen nur klein ist. Bor allem in seinen patriotischen Gedichten kennzeichnet er sich als echten Dichter und als den reinsten, liebenswürdigken Charakter. Infolge seiner Schwerzhörigkeit nahm er am öffentlichen Leben wenig Antheil und führte ein zurückgezogenes Gelehrtendasein im Kreise weniger näherer Bekannter und einer trauten Familie. Die Freude seines Alters bilbete seine einzige, nach einjähriger Ehe wieder verwittwete, ihm geistig ebenbürtige, ungemein liebenswürdige Tochter.

An äußerer Anerkennung fehlte es M. nicht. Im J. 1872 erhielt er einen Ruf als Professor ber Geographie nach Innsbruck, aber mit Rücksicht auf sein körperliches Leiben und auf sein Lebenswerk, ben Handatlas, nahm er benselben nicht an. Seit 1877 gehörte er ber Akabemie ber Wissenschaften zu München als correspondirendes Mitglied an und zahlreiche historische und geographische Bereine und Gesellschaften ehrten ihn in gleicher Weise. Auch Feldmarschall Moltke und sogar Napoleon III. sprachen ihm brieflich für seine

Arbeiten ihre Anerkennung aus.

Bgl. Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, Jahrgang XV, Heft 4, S. 184. — Hinrichsen, Das litterarische Deutschland, S. 395. — Die Jubiläumsschrift: Justus Perthes in Gotha 1785—1885, S. 94 u. 95. M. Berbig.

Mente: Curb M., Erzgießer, † um 1574, entstammte einer seit längerer Zeit in Braunschweig anfässigen Familie, die sich auch Menten und Menthen schrieb, und in der wahrscheinlich schon der Großvater Heinrich Mente der Aeltere, jedenfalls aber ber Bater, Heinrich Mente ber Jungere, bie Erggieße funft ausubte. Letterer ericheint querft 1507 als Studgieger und Buchfenschüt; er goß für die Stadt Braunschweig Karthaunen, Schlangen, Büchsen u. f. w., für bie Ratharinenfirche baselbst 1512 eine Schlagglode; er hat ferner Gloden für die Kirchen verschiedener Nachbarorte, für Tangermunde (1508) und Nordheim (1509) auch Taufbeden geliefert; er ftarb im 3. 1531. beutenber als ber Bater mar ber Sohn Curb, ber in beffen Stelle rudte und gahlreiche Geschütze für seine Baterftadt bergestellt bat. Der Ruf ber Braunschweiger Gießkunft war so bebeutend, daß der Landgraf Philipp von Hessen, um fie fennen zu lernen, 1532 feinen Beugmeifter nach Braunschweig fandte. Curd D. ftand ale Buchfen- und Reugmeister im Dienste ber Stadt und führte als folder bei bem Angriffe ber Schmalfalben gegen Herzog Beinrich ben Jungeren bes Rathes Wagenburg und Geschütz gegen die Festung Wolfenbuttel, bie am 12. August 1542 sich ergab. Rach ber Schlacht bei Mühlberg murbe er mit Anfertigung ber 12 Gefdute beauftragt, welche bie Stabt Braunfchmeig Raifer Karl V. zu liefern hatte. Doch verlor er in seiner Heimath, ba er sich in diefen fritischen Beiten ohne Erlaubnig bes Rathe nach Bolfenbuttel und Goslar begeben hatte, bas Bertrauen fo fehr, bag man ihn mit ben Seinen am 7. März 1550 aus ber Stabt verwies. Er fand bereitwillige Aufnahme bei herzog heinrich b. J., ber fich vergeblich für ihn bei bem Rathe ber Stadt Braunschweig verwandte und ihn wol sogleich in seine Dienste nahm. 1556 lagt er fich wenigstens in ihnen nachweisen, wenn auch eine formliche Benallung für ihn ale oberften Beugmeister auf 5 Sabre erft vom 25. October 1561 erhalten ift. Diefe ift von bem Bergoge Julius am 26. December 1570 auf drei Sahre erneuert worben. Bald nach biefem Zeitraume wird er geftorben fein, ba er in ben fürstlichen Rechnungen 1578 noch erscheint, 1576 fehlt. Er wurde in der Mariencapelle zu Wolfenbüttel begraben und hinterließ eine Wittme Margarethe, bie bem Berzoge 1578 Saus und Gieggerathschaften verkaufte, von ihm ein jährliches Gnabengelb erhielt und noch 1588 in Goslar lebte. Außer Gefdugen, Die er auch für hannover, Einbed und Gottingen fertigte, und einigen Gloden bat M. auch fur anbere 3mede funftvolle Gußwerte hergestellt. Unter biefen find besonders die Grabplatten bes bergogs Erich I. in Munben (1541) und bes Domprobfts Levin v. Beltheim in Hildesheim (1570), sowie bie sogenannte "Julius-Taufe" in ber Marienfirche in Bolfenbuttel zu nennen.

Sad im Archiv'd. hift. Ber. f. Niebersachsen, Jahrg. 1848, S. 314 ff.

— H. Wilh. H. Mithoff, Mittelalterliche Künftler und Werkmeister Nieberssachsens und Westfalens. 2. Ausl. (1885), S. 222—25. — Heinr. Meier,

in ber Zeitschr. b. Harzvereins, 30. Jahrg. (1897), S. 78—89. B. Zimmermann.

Meng: Mag von D., Siftorien- und Genremaler, geboren am 1. September 1824 ju Bafferburg, † am 8. Mai 1895 in München. Sein Bater, ber nachmalige Bolizeibirector Karl v. Menz, welcher 1854 als Uppellationsgerichtebirector ju Munchen ftarb, genog ben Ruf eines burch feine juribifche Bildung, wahrhaft humane und liberale Gefinnung ausgezeichneten Beamten. Der junge, mit den schönsten Talenten ausgestattete Maximilian M. absolvirte mit Auszeichnung Lateinschule und Gymnasium, wo er frühzeitige Proben feines beiteren humors und feiner burchbligenben Runftbegabung jum Beften gab, insbesonbere mit fostlichen Caricaturen feiner Ditschüler und Lehrer, welche M. unter bem staunenben Halloh seiner Commilitonen an die große Claffentafel freidete - eine Unthat, welche bem jungen congenialen Gavarni beinahe gur Demiffion verholfen hatte, bis bie Rudficht fur bie hohe Stellung bes Baters bem Delinquenten Parbon verschaffte. Uebrigens begte Frang Dahmen († 1865), ein guter Steinzeichner und in ben Afabemischen Runftauspellungen ber breißiger Jahre gern gesehener Porträtmaler, ber im Gymnanum als Zeichnungslehrer waltete, ein schönes Bertrauen auf seinen Kunst-junger, welcher dasselbe wirklich auf der Afademie rechtfertigte und bei Anschüt, heinrich heß, Julius Schnorr und Philipp Folt jum hiftorien-maler fich bilbete. Im fprühenben Gegenfat ju fo ernften Bestrebungen componirte ber fröhliche M. einen gangen Cyflus zu Kopifch's unfterblichem Cantus "Als Noah aus bem Raften mar" und fcmudte bamit bie Banbe eines befreundeten Gartenhausbesitzers. Doch folgte er alsbald gewiffenhaft ber atademischen Borfcbrift, welche bas Alte Testament und Die bairische Geichichte als Fundgrube für malerische Ideen und Urborn der patriotischen Kunst Und diesen beiben Brincipien ift M., mit etwaigen Ausslügen nach vollsthumlichen, gefunden Stoffen zeitlebens treu geblieben; nur zerqualte und verarbeitete er mitunter fein icones Talent an Stoffen, welche für feine urfprünglich frische Zugvogelnatur am wenigsten taugten und paßten. Gerabezu unbegreiflich mar bas Sinnen und Trachten ber bamaligen Atabemieprofefforen, ihren Schulern bie für fünftlerische Darftellung wiberhaarigsten, gar fein bramatisches Intereffe bietenben Bormurfe und Themata als Breisaufgaben auszuklügeln. Rein Wunder, daß man bergleichen, die beste Kraft vergeudende Nuglosigkeiten allgemach satt bekam und im Rückschlag und Gegensat dem dürftigsten Naturalismus, der schmierigsten Gegenwart und geistlosesten Alltagssalbaderei verfiel.

Das erfte ausstellungsfähige Product brachte M. 1848 in ben Runftverein die officiell beliebte "hagar in der Bufte", eine "Findung Mofis", ben "Abichieb bes Tobias" und "Ruth's Anfunft in Bethlehem" (im Ronig-Lubmig-Album, lithographirt von Ingenmen); boch machte er fich auch an anbere Stoffe, wie bas "Erwachen ber Horen", ein "Afchenbröbel" und, ba bie borfgefdichtliche Ibulle an Bh. Folt einen berablaffenben Brotector fanb, an einen "Rirchweih-Morgen" (1851), an eine "Chiemfee-Fahrt" à la Chriftian Ruben (Deutsches Kunftblatt 1856, VII, 444), nebst einer "Heuernte" ober wie ein frankes Mabchen burch eine Ronne im Rahn ins Kloster gerubert wirb, wobei auch mit Nachflang an Beinrich Beg, bie unter bem Geleite und Schupe von schwebenben Engeln als nächtliche Bafferfahrt gebachte "Flucht nach Aegypten" einem am Chiemfee empfangenen Impulfe ju banten mar. Zwischenburch gingen "Mabonnen" und wieder einmal "Boas und Ruth" ober bie "Naemi mit ihren Schwiegertöchtern" (1856) ober historische Stoffe 3. B. "Rurfürst Maximilian I. im Familienkreife" (1853) ober wie berfelbe seinem Sohne Ferbinand Maria bie "Monita paterna" erklärt, wie Herzog Wilhelm V. und seine Gemahlin Renata ben Armen Speife vertheilen (1856), bie "Hofhaltung bes Herzogs Albrecht V. bes Großmuthigen in Starnberg", wobei bie Berzogin Anna bem Tonbichter Orlando bi Laffo einen Becher beutschen Beines trebenzt (1859) ober bie hiftorisch unhaltbare Malernovelle von "Claube Lorrain zu Harlaching", ber auf biefem seinem imaginaren Lanbfite, ein offenes Stizzenbuch haltenb, an der Seite seiner jungen Frau unter Laubschatten bie alpine Lanbschaft betrachtet (1854), womit das breite Recept mit ber Explication ben gangen, inhaltlich möglichst unbebeutenben Borgang ber bamals auf ihre "Ibeen" so stolz pochenden "historischen Schule" bocumentirt ift. Mit gleich malerisch unbankbaren Aufgaben murben burch General v. Spruner, einen übrigens namhaften, ben Künstlern außerorbentlich wohlmollenben Siftoriter, die Maler betraut, welche bie Galerie bes Bairifchen National-Museums mit ihren Fresten inscenirten; auf M. fiel bie immer noch erfreuliche Motive bietenbe "Grundsteinlegung ber Munchener Frauenfirche burch herzog Sigmunb", aber auch bie "Grundung ber Brimogenitur 1508 burch Bergog Albrecht IV.". Noch fcmieriger gestaltete fich bas Benfum "wie Johann Thurmaier, genannt Aventinus, Die herzoglichen Bringen in ber Geschichte ihres Baterlandes unterrichtet". Beffer gelang bem Maler ein "Befuch Teniers bei Rubens" ober bie "Ermordung bes Sangers Riccio" ein besonbers bei ben Biloty-Schülern beliebtes Thema, wobei ber höckerige Secretarius immer als ein mahrer Abonis abgeschilbert murbe. Bei ber Restauration ber "Münchener Frauenkirche" erhielt M. acht kleine Altar-Flügelbilber mit Scenen aus bem Leben bes hl. Corbinian und Benno (Anton Mayer, Beschreibung ber Frauenkirche, 1868, S. 801); sie fanden, obwol liebevoll behandelt und ausgeführt, wenig Beachtung und noch weniger eine Reproduction für weitere Rreife. Ginen guten Griff machte D. mit 3austrationen zu Ludwig Uhland, bie leiber burch eine heimtückische Krankheit, welche im Februar 1872 sogar bie Amputation bes einen Fußes erforberte, unterbrochen murben. Leiblich hergestellt, versagte zulett noch ber Gebrauch bes Augenlichts. Gelang es ihm auch nicht, mit ben Größten um bie Balme zu ringen, fo sichern ihm boch feine Leistungen ein bleibenbes Gebächtniß burch Abel, Chrenhaftigkeit und Schönheit in Zeichnung und Farbe, im Wollen und Können.

Bgl. Refrolog in Nr. 125 d. Allgem. Zeitung v. 6. Mai 1895. — Aunstvereinsbericht für 1895, S. 79 ff. — Fr. von Bötticher, 1898. II, 15. — M. Fürst, Biogr. Lexison 1901, S. 144.

Hyac. Holland.

Meran: Franz Graf von M., war ber Sohn Erzherzogs Johann von Desterreich und ber ihm am 3. September 1823 angetrauten Anna Plochl, Kosmeisterstochter zu Ausse, welche später vom Kaiser zur Freiin v. Brandshofen und 1844 zur Gräfin Meran erhoben wurde. Graf M. erblickte zu Bien am 11. März 1839 bas Licht ber Welt. Des Neugeborenen Taussehe war Erzherzog Ludwig, Johann's Bruder, und er erhielt die Namen Franz Ludwig Johann Jakob Gregor; den Aufnamen Franz in dankbarer Erinnerung des Erzherzogs Johann an seinen Bruder, Kaiser Franz, der ihm die Bewilligung zur Vermählung mit der geliebten Auserwählten gegeben batte. Das Prädikat "Meran" erhielten Gattin und Sohn des Erzherzogs deshald, weil dieser das nördlich von Meran gelegene Schloß Schönna sammt den dazu gehörigen Herrenrechten zur Apanagirung seines Sohnes gekauft batte, einen alten tirolischen Herreiche Etschtal und tief hinein in die historisch berühmt gewordene Heimath Andreas Hofer's, des Wirthes am Sand.

Die Nachricht von ber Geburt eines Sohnes bes Erzherzogs Johann wurde, besonders in der Steiermark, mit allgemeiner Begeisterung aufgenommen. Die Stände dies Herzogthums gaben derselben dadurch Ausdruck, daß sie in der Sitzung des steiermärkischen Landtages am 17. September 1839 den Sohn des größten Wohlthäters ihres Landes durch allgemeine Acclamation in die Reibe der steiermärkischen Berren und Landleute des Herrenstandes auf-

rabmen.

Die Jugendjahre brachte M. zum größten Theile in Graz, wo der Erzeitige fich ein Balais erbaut hatte, sodann auf den Landsitzen der Eltern, dem Brandhofe in Obersteiermark, in Ausse, der Heimath der Mutter, in Stainz dei Graz, welche Herrschaft mit großem Schlosse und Grundbesitz in einer der krachtbarften Gegenden der Steiermark, im Angesichte der in herrlichen Formen sich erhebenden Koralpe gelegen, der Erzherzog im J. 1840 angekauft hatte,

and in Schönna zu.

Bon Mitte 1848 bis Ende 1849 weilte der junge Graf mit seinem erlauchten Bater, dem damaligen deutschen Reichsverweser, zu Frankfurt a. M. Es sind also mannichfaltige, gewiß folgenreiche Eindrücke gewesen, welche auf das jugendliche Gemüth des Grafen einwirkten und tiese Spuren zurückließen. Rachdem der Erzherzog nach der Niederlegung der Reichsverweserschaft anfangs 1850 wieder seinen bleibenden Wohnsit in Graz nahm, begann die wissenschaftsliche Ausbildung seines zum Jüngling heranreisenden Sohnes. Der Erzherzog, selbst ein warmer Freund und vorzüglicher Kenner der Naturwissenschaften, lezu auf den Unterricht in dieser Disciplin besonderes Gewicht, und M. erzielt als Lehrer mehrere Prosessonen des "Joanneums", der herrlichen Stiftung seines erlauchten Baters; so unterwies ihn in der Chemie der rühmlichst deskante Fachmann Prosessor Gottlied. Aber nicht dieses Studiengebiet war es, in dem M. später weiter arbeitete, sondern ein davon weit entserntes, die Bassentunde, in welcher er sich als Forscher und durch mehrere grundlegende Arbeiten auszeichnete.

Bie dies bei seiner väterlichen Abkunft nicht leicht anders zu benken Chem deutide Biographie. LII.

Digitized by Google

war — benn alle Glieber bes Hauses Habsburg hängen mit ganzem und vollem Herzen an bem Kriegerstande — erwachte frühzeitig in bem kaum achtzehnjährigen Jüngling der unbesiegbare Trieb, in die Armee seines Baterlandes einzutreten, sich dem Waffendienste zu widmen. Er wurde Lieutenant und Oberlieutenant im Infanterieregimente Kr. 18 Großfürst Constantin, dann Rittmeister im 2. Dragonerregiment.

3m 3. 1859 traf ihn ber erfte barte Schidfalsichlag; anfangs Dai erfrantte Erzherzog Johann an einer ichweren Entzundung ber Lunge, um fo gefährlicher, ba er bereits bas 78. Lebensjahr überschritten hatte; Die Aerste befürchteten bald das Aeußerste, der Sohn wurde telegraphisch berbeigerufen; am 11. Mai 3 Uhr Morgens tam er in Grag an bei bem geliebten Bater, ber ben Sohn noch erkannte und mit wenigen Worten gartlich begrüßte, boch wenige Stunden nachher in ben Armen ber Gattin und bes Sohnes verfchieb. Bon tiefftem Schmerze ergriffen, betrauerte Dt. bas Sinfcheiben feines erlauchten Baters und zeitlebens ftand ihm nichts höher und hielt er nichts inniger im Bergen ale bas Unbenten an ihn. Streng und genau tam er ben Anordnungen beffelben nach; Erzberzog Johann hatte gewünscht, in Schönna, mitten im Lanbe Tirol, bas er so innig geliebt und mit bem ihn fein Schicffal in ben Jahren 1805—1816 fo fest verknüpft hatte, bauernb ju ruben; bie irdische Gulle des Berblichenen murbe baber porläufig in bem 1516 erbauten Maufoleum Raifer Ferdinand's II. in Brag beigefett und DR. lief eine berrliche, in gothischen Formen fich erhebenbe Grabcapelle vor bem Schloffe Schönna erbauen, in ber einige Jahre später bie irbischen Reste Erzherzog Johann's bestattet murben.

Mit seinem ganzen Herzen hing M. an seiner vortrefflichen Mutter, bie ihm ein gutiges Geschick noch burch Jahre erhielt, und weithin burch alle Stände können wir bliden, bis wir wieder auf ein so schönes, so warmes, se zartes Berhältniß stoßen, wie es da zwischen Mutter und Sohn bestand. — Gewiß war es die Liebe zur Mutter, die ihn, um nicht dauernd von ihr ge trennt zu bleiben, bestimmte, im J. 1862 aus dem activen Dienste des Herre zu scheichen; er wurde Major ad honores, ließ sich aber, als durch das Wehrgeset vom 5. December 1868 die Landwehr wieder eingeführt wurde, in der Stand der steiermärkischen Landwehrescadron Rr. 8 eintheilen und trat au 14. Juli 1870 als Major in den nichtactiven Stand der berittenen Landes schüßen von Tirol über, in welcher Stelle er dis zu seinem Tode blieb.

Als Desterreich in die Bahnen des constitutionellen Lebens einlenkte wurde dem Grafen M. vom Kaiser die Bürde eines erblichen Mitgliedes de

herrenhauses verliehen.

Am 8. Juli 1862 vermählte er sich, erst 28 Jahre alt, mit ber Grässe Therese Lamberg, ber Tochter bes Grafen Franz Philipp v. Lamberg, be 1848 vom Raiser Ferdinand zum Generalcommandeur ber militärischen Mach und provisorisch zum Palatin in Ungarn ernannt, am 28. September 1844 auf ber Brücke zwischen Ofen und Pest vom Pöbel getöbtet worden war. Di Ehe war eine überaus glückliche, mit sieben Kindern gesegnete.

Bon seiner Bermählung an nahm M. seinen bauernben Bohnsit in Gra und brachte, außer vielen Reisen, nur ben Sommer auf seiner Billa ar Grundlsee bei Auffee und die Zeit der Hochjagd auf dem Brandhofe bei Wari Zell zu. — Aljährlich mindestens einmal begab er sich nach Schönna, um ar

Grabe bes Baters ju beten.

Im J. 1869 murbe M. vom Raifer jum Ritter bes golbnen Bließe erhoben und 1882 jum Birklichen Geheimen Rathe (Excellenz) ernann worben.

Ein schwerer Schickfalsschlag traf ihn, als ihm 1885 bie geliebte Mutter, allerdings schon 82 Jahre alt, durch den Tod entrissen wurde; sie starb in ihrem Baterhause zu Aussee und M. geleitete ihre entseelte Hülle in die Familiengruft zu Schönna, wo ihr Sarg neben dem ihres erlauchten Gemahls, des Erzherzogs Johann, beigesett wurde.

D. war ein maderer Krieger, fo lange er activ biefem Berufe angehörte; Die Guter, welche ihm nach bem Tobe feines Baters zugefallen waren, verwaltete er mit Umficht und von ber Beit an, in welcher er feinen bauernben Bohnfit in Graz genommen, baten ihn zahlreiche wohlthätige und gemeinnutige Gefellichaften und Bereine, an ihre Spite ju treten ober fonft in ihnen zu mirken, und in all biesen arbeitete er mit ber größten Singebung, mit raftlofem Gifer und mit glanzenben Erfolgen. So vor allem in bem petriotischen Landes- und Frauen - Bulfevereine vom rothen Rreuge, beffen Brafibent er war. Diefer Berein forgt vor für alles bas, was im Falle eines Rrieges erforberlich ift, verwundete und frante Rrieger ju pflegen und ju beilen und biejenigen, bie im Rampfe unheilbaren Schaben erlitten, für ihr weiteres Leben zu unterftugen. Borrathe find aufgespeichert, Sulfsmittel jufammengetragen für ben Transport ber Bermundeten, jur Errichtung von Spitalern im Kriegsfalle und bie Gesellschaft, welche auf biese Beise vorarbeitet, um bie fchredlichen Folgen ber Rriege ju milbern, ftanb jahrelang unter ber Leitung bes Grafen v. D.; er führte und lentte fie fo, bag fie geruftet bafteht, wenn ihr Wirken im Kriegofalle beginnen foll und baß fie auch in ber Zeit bes Friebens reiche Spenben vertheilen fann an folche, welche in früheren Ariegen invalid geworben. — Im Curatorium bes "Joanneums" war er ber Erbe und Trager ber Gebanten und Blane feines erlauchten Baters, bes Granbers diefer herrlichen Anftalt und bem Landes-Musealverein "Joanneum", beffen Zwed es ist, burch Erwerbungen bas Lanbesmuseum zu bereichern und ber bereits ansehnliche Schate hierzu gesammelt, stand er als Prafibent vor. Cbenfo ber f. f. privilegirten wechselfeitigen Branbicabenversicherungsanftalt, auch einer Schöpfung Erzherzogs Johann's; fobann in gleicher Beife bem Bagbidutvereine, bem Frembenvertehrevereine, bem Grager Schutvereine: in ellen wohlthatigen und gemeinnütigen Gefellschaften, welche bas Glud hatten, ihn an ihrer Spipe oder in ihrer Leitung zu haben, wirkte er auf das Hinebenbite und Erfolgreichfte.

Außer diefer umfassenben Thätigkeit fand M. noch Zeit und Gelegenheit, fich feinen Lieblingestudien, ben hiftorischen, zu wihmen, in ihnen zu probuciren und Andere zur Broduction anzuregen. Auf feine Beranlaffung und Roken erschienen zwei bemerkenswerthe Publicationen, 1882 gewissermaßen als Cabe jur Feier bes hunbertften Sahrestages ber Geburt feines Baters, Die von bem Berfasser bieser Biographie herausgegebene Schrift: "Aus bem Tagebuche bes Erzherzogs Johann. Eine Reife burch Oberfteiermark im Jahre 1810", werthvoll fur die Biographie des kaiferlichen Brinzen sowohl, als für bie Kenntniß ber Steiermark vor etwa 100 Jahren; und 1887 "Der Frau Raria Elijabeth Stampfer aus Borbernberg Hausbuch" herausgegeben von 3. v. Bahn, eine reizende Familienchronit aus bem letten Drittel bes 17. Jahrhunderts. — Die reichen Schape bes Archivs bes Erzherzogs Johann bitete DR. forgfam, las felbft bie Fascifel mit Brieffammlungen und Acten-Ruden, sowie die umfangreichen Tagebucher, wie fie ber faiferliche Bring geführt, eifrigst burch, daß er über alles gründlich Bescheib wußte. Einzelnen ihm vertrauenswürdig erscheinenben Forschern erschloß er auch biefe unschätzbaren hiftorischen Materialien, und so find sozusagen aus benselben die Werke von Arones: "Bur Geschichte Desterreichs im Zeitalter ber französischen Kriege

Digitized by Google

und der Restauration", über "Tirol 1812—1816 und Erzherzog Johann von Desterreich", "Aus dem Tagebuche Erzherzogs Johann von Desterreich (1810 bis 1815)", "Aus Desterreichs stillen und bewegten Tagen 1810—1812, 1813—1815", die Studie von Zwiedined: "Das Gesecht von St. Michael 1815" (Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung), besselben: "Erzherzog Johann von Desterreich im Feldzuge von 1809" hervorgegangen. Auch für die von Schlossar unter dem Titel: "Erzherzog Johann und sein Einsluß auf das Culturleben der Steiermart" herausgegebenen Briefe kam reiches in den Anmerkungen verarbeitetes Material aus dem erzherzoglichen Archive. Ebenso haben der Essay des Unterzeichneten: "Erzherzog Johann und seine Beziehungen zu den Alpenländern" (Zeitschrift des Deutschen und Desterreichischen Alpenvereins, 18. Band), sowie die "Briefe des Erzherzogs Johann an Joseph Freiherr v. Hamb), sowie die "Briefe des Erzherzogs Johann an Joseph Freiherr v. Hamb), ben Grafen v. M. reiche

Förberung erhalten.

So nütte er ber Wiffenschaft, welche sein Lieblingsftubium mar, mittelbar; aber auch als Forfcher mar er in einem Gebiete berfelben thatig. Durch Studium und durch Anschauung hatte er fich zu einem ber besten Baffenfenner herangebildet; in ber Runde bes Waffenwefens vom Beginne bes Mittelalters an und in ber Geschichte biefes Zweiges menschlicher Erfindungsfraft und Arbeit fann er als eine ber erften Autoritäten bezeichnet werben. Bwei vortreffliche Monographien verbankt Diefe Biffenschaft ihm: "Der fogenannte Leobner Helm im Joanneum zu Graz" und "ber Brancher Helm aus Stift Secau", beibe anonym 1878 in Graz erschienen, find mustergultige Arbeiten auf bem Gebiete ber mittelalterlichen Waffentunde, und bann bas umfaffende Brachtwert: "Die Baffen bes Lanbes-Beughaufes in Graz" von &. G. v. D., Grag 1880, ein Reisterwerf in Text und Mustrationen, in welchem ber überreiche Schat an Baffen, welche fich in biefem, in feiner Art einzig baftebenben Beughaufe befinden, vortrefflich befchrieben und bestimmt In ben Borbemerkungen ju biefem Werke fpricht fich M. in folgenber Beise aus: "Die bermalen noch im landschaftlichen Zeughause in Graz bemahrten Waffenvorrathe, burch Abbilbungen veranschaulicht, nach Geftalt und Befen einer Beschreibung zu unterziehen, ift ber 3med biefer Stubie. betrachte es als meine Bflicht, mich bei biefer Arbeit nur felbsteingefebener aleichzeitiger Quellen ju bebienen und anbere nur bann ju benüten, menn fie ber strengsten Kritit Stand hielten. Immerhin burfte ein Theil ber Leser ben vorgeführten Stoff ju fnapp behandelt, ein anderer Theil wieder finden baß zu viel allgemein Baffengefchichtliches, baber Bekanntes unnothig mit getheilt werbe. Das redliche Beftreben, bem ernften Forscher manche un bekannte Quelle aufzuschließen und babei boch in weiteren Rreisen, besondert in Steiermart felbft, einiges Intereffe fur bas Baffenwefen im Allgemeiner und babei auch für bas toftbare Landeseigenthum, bas Beughaus, ju weden mag bas Buviel und Buwenig biefer Arbeit entschuldigen." — Wenn DR. ir biefen Worten fich babin ausspricht, bag er bei allen feinen wiffenschaftlicher Arbeiten nur ber besten Quellen sich bebiente und stets bie strengfte Kriti übte, fo ift er bamit vollfommen im Rechte, wenn er aber Zweifel begt ob er allen Lefern bes Wertes gerecht geworben fei, fo ift bas nur ber Mus brud allzu großer Bescheibenheit, benn, um jest nur von biesem Berte gi sprechen, hat er sich burch baffelbe ein unvergängliches Berbienft um bie Biffenschaft und um die Steiermart erworben. Nicht blog burch Forfcung und Darftellung hat er fich um bie Runbe bes Baffenwefens hoch verbien gemacht, auch mit eigener Arbeit hat er barin eingegriffen; bie Neuordnung ber Baffensammlung bes Lanbeszeughauses, bas er so trefflich beschrieben, wurde unter seiner Leitung vollzogen, nach seinen Planen ist sie jest aufgehelt und ungezählte Tage und Stunden hatte er dieser mühevollen Aufgabe gewidmet.

Erzherzog Johann war ein begeisterter Freund ber Alpenwelt und bereiste und durchforschte sie zu einer Zeit, wo die Erkenntniß derselben kaum noch begonnen hatte; auch darin war M. der Nachfolger seines Baters; er war ein glühender Berehrer ber Alpenwelt, bestieg ihre Berge, durchstreiste ihre Thäler, sei es als Jäger, sei es als Tourist; er förderte durch Rath und That die alpinen Bereine, welche sich die Erschließung der Hochgebirgswelt zum Iwede gestellt und sprach sich oft in begeisterten Worten über die nachhaltigen Eindrücke aus, welche die wunderbare Schönheit des Hochgebirges auf ihn geübt.

Ein geistreicher Franzose spricht sich irgendwo babin aus, baß auch ber bebeutenbite Dann die Fehler seiner Tugenben habe, und fo konnen wir von R. fagen, daß er von zu großer Befcheibenheit und Burudhaltung gemefen. Bei feiner ausgezeichneten Begabung, feinen reichen Kenntniffen, feiner gewinnenben Erscheinung hatte er eine große Rolle im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben fpielen konnen; er trat aber nie und nirgende hervor, hielt fich abfichtlich immer im hintergrunde und fo konnten nur die ihm Nabestehenben und feines perfonlichen Umganges Theilhaftigen (beffen ber Berfaffer biefer Biographie als einer ber iconften Erinnerungen feines Lebens ftets gebent fein wirb) ihn gang und voll murbigen. M. mar Mitglied bes Berrenhauses, gehörte in bemfelben, ba er gut beutsch und fortschrittlich gefinnt mar, ber Berfaffungepartei an, mar ein entschiebener Gegner aller feubalen und clericalen Afpirationen, im herrenhaufe ftimmte er ftets feinen liberalen Anfichten getreu, aber nie ergriff er bas Wort. Die Bescheibenheit und Burudhaltung in biefer Situation sowie in allen Lagen seines Lebens mag wol auch barin ihren Grund gehabt haben, bag M. ebenso wie feine Mutter noch als Mitglieber ber kaiferlichen Familie rechtlich galten und fich besonbers beshalb ftets zur höchsten Discretion namentlich in öffentlichen Angelegenheiten ver-Michtet hielt.

In ben letten Monaten seines Lebens erhoben ihn noch zwei freudige Ereigniffe: ber beutsche Raiser zeichnete ihn burch die Berleihung bes Großfreuzes bes Rothen Ablerorbens aus, und am 4. Februar 1891 vermählte sich sein ältester Sohn Dr. Johann Graf v. M. mit seiner Cousine, ber Gräfin

Ladislaja v. Lamberg.

Durch die letten sechs Jahre seines Lebens litt M. an einem bald leichter, bald schwerer auftretenden Magenübel; vergebens suchte er bei vielen Aerzten und in verschiedenen Curorten Heilung. Schwer leibend begab er sich Mitte Rärz 1891 nach Abbazia; dort ereilte ihn am 27. März Bormittags um 11 Uhr der Tod; in den Armen seiner Gemahlin und seiner Tochter Anna bat er den Geist ausgehaucht. Magengeschwüre und infolge dessen Berforation des Ragens ergab der ärztliche Besund. — Seine irdische Hülle wurde in Abbazia eingesegnet und in der Grabcapelle seines Schlosses Schönna neben ben Sarkophagen von Bater und Mutter bestattet.

Ilwof, Franz Graf v. Meran. (In ber Wiener Zeitung 1891, Rr. 85, und im Gebentbuch bes Siftorifchen Bereins für Steiermart, Mit-

theilungen besselben XXXIX, 159—170.)

Franz Ilmof.

Mergenthaler: Ottomar M., ber Erfinder ber mobernen Segmaschine, wurde am 10. Mai (ober November) 1854 zu Dürrmenz, Oberamt Mühl=

ader, in Burttemberg geboren. Im benachbarten Sachtel als Sohn eines Dorflehrers aufwachsend, zeigte er von Jugend auf regftes Intereffe für Mechanit, erlernte vorläufig bei feinem Dheim Sahl in Bietigheim Die Uhrmacherei und trat 1872, über ben Ocean ausgewandert, in feines Betters Sahl in Bafbington Fabrit elettrotechnischer Apparate in Stellung, wo er balb burch Fleiß und Selbständigkeit sich einen Achtung gebietenden Poften errang. Umgang mit Schriftsegern brachte ihn auf die Ibee seiner epochemachenben Erfindung. Unmittelbarer Anlag bazu mar ber Auftrag, für bie inzwischen nach Baltimore verlegte Anftalt eine fehr mangelhafte Schreibmaschine umzuconstruiren. Anfangs wollte er bie Erzeugniffe ber letteren mittels Steinbruck vervielfältigen. Als ihm ein folches Berfahren neben bem Steinbrud nicht concurrengfähig erschien, löfte er bas Broblem erfolgreich in burchaus origineller Beise. Er construirte nämlich eine Maschine, mit beren Messingmatrizen er einzelne Buchstaben in Maternplatten prägte, um von biefen Sterotypplatten ju gießen. Auf biefem Wege ließ fich nun allerbings fein bem bisherigen Sanbfat ebenburtiger herstellen, ba bie eingeprägten Buchstaben oft zu hoch oder zu tief in ber Satebene standen und nicht Linie hielten. Diefelbe Unregelmäßigkeit trat M. entgegen, als er statt ber Typen Matrigen feste und von biefen gog. Endlich nach ben toftspieligen Muhen und Berfuchen zwölfjähriger anftrengenber Geiftesarbeit, bie über 4 Millionen Rarl ameritanischer Capitalien verschlungen haben follen, stellte D. anfange ber achtziger Jahre auf Grund harmonisch in einander greifender Erfindungen in New-Port die erste selbstthatige Beilen-Set-, Gieß- und Ablegemaschine auf. Diese setzt als Grundelement des Sates an die Stelle des Buchstabens bie Beile von Meffingmatrigen mit je einem Buchstaben burch eine anreihend Claviatur, gießt fie in einem in ber Dafchine befindlichen Giegapparat brud fertig und legt sie automatisch ab; sie vertritt also die Thätigkeit breier verischiedener Fachleute zugleich und leistet, indem bas Ablegen wegfällt, die Arbeit 5-6 geubter Sanbfeger. Die Durchschnittsleiftung bes an ihr arbeitenber Mafchinenfepers beginnt mit 3500 und fteigt bis auf über 10000 Buchftaber in ber Stunde. Dies Bunder- und Meifterwert, Die Linotype geheißen, ha fich feitbem in ber Bragis taufenbfach bemahrt, 3. Gutenberg's Riefentha gleichsam neu gefront und ben unermublichen Genius Mergenthaler's un Diefer felbst erhielt vom Technical Institute zu Bhila sterblich gemacht. belphia ben großen Chrenpreis fur die bebeutenbite Erfindung bes Decenniums Zwar grunbete er 1898 in Baltimore eine eigene Fabrik, mußte sich abe infolge ber burch Ueberanftrengung entstanbenen argen Erschütterung feine Gefundheit icon einige Jahre banach vom Betriebe gurudgiehen und ift it ber Bluthe bes Lebens, 45 Jahre alt, zu New-Port viel zu fruh einer tudischen Lungenleiben erlegen, am 28. October 1899. Die Geschichte be Buchbrudertunft, ber er, ein murbiger Nachfolger Friedrich Ronig's, be genialen Schöpfers ber Schnellpreffe, bas zweitschwierigfte technifche Rathfe muh- und munberfam bewältigt hat, wie die der neuzeitlichen Erfindunge überhaupt verzeichnen feinen Namen mit golbenen Lettern. Dan bore aber baß, wie Ronig fur bie Ausnutung feiner innerhalb bes Drud-, insbefonber bes Beitungswesens umftarglerischen Erfindung erft in England bie nothig finanzielle Unterftupung gefunden, Danteegelb Mergenthaler ben Ausbau feine sieggekrönten 3bee ermöglicht hat, im Bertrauen auf bas richtige Brinci ber beutschen Construction, auf bas Genie ihres Urhebers.

Anderthalb Jahrzehnte nach ihrer enbgültigen Ginführung war bi Linotypemaschine in Amerika und England in mehreren Taufenden vo Exemplaren in Berwendung und hatte auch trot ihres verhältnißmäßig teure Breises im Baterlande des Ersinders, Deutschland, ihren Einzug gehalten; aber noch bei Mergenthaler's Tode gebrauchte man bei uns nur erst Maschinen amerikanischen Ursprungs, und Schwarzkopff in Berlin sing erst mit der Hellung für das Deutsche Reich an. J. R. Rogers' und F. E. Bright's Imitation Typographe trat bald in umfänglichem Maaße — anderthalb Jahre nach Mergenthaler's Ableben in Deutschland neben 211 System Linotype 169 Typograph —, B. S. Scudder's Monoline, dann System Thorne, Borreiter und Müllendorf (Berlin) u. A. in geringerem mit der großartigen Leistung Mergenthaler's in mehr oder weniger lauteren Bettbewerd, ohne ihm den Ruhmestranz, daß er das Eis gebrochen, und das durchschlagende Hauptwerdienst an dem eintretenden gewaltigen Fortschritte entwinden zu können.

Rachruf Gartenlaube 1899, Nr. 46, Beilg., mit Bilbnig und fnapper Erläuterung bes Technischen. Letteres ausführlich in bem Netrolog bes Allgemein. Anzeigers für Drudereien (Frankfurt a. M.), 26. Jahrg., baraus abgebruckt z. B. in ber Feuilletonbeilage zu Rr. 306 bes Beobachters am Main (Afchaffenburg) v. 11. Novbr. 1899; in biefer Tageszeitung Nr. 144 vorzüglicher Auffat über Mergenthaler's Erfindung vom Rebacteur E. R[len], ebb. 1901, Nr. 71 S. 2 Biffernangaben über bie Segmafdinen in Deutschland, nach bem "Correspondenten fur Die Buchbruder". Bgl. auch: Typographifche Jahrbucher, Archiv f. Buchgewerbe, Deutsch. Buch- und Steinbruder (6. Jahrg.; barin i. d. Weihnachts-Nr. v. 1899, S. 149, Angaben über ben Eroberungszug ber Linotype in Deutschland, ber oben benutt murbe), Journal fur Buchbruderfunft, Reuer Druderei-Anzeiger, Defterr.-ungar. Buchbruder-Big.; in fammtlichen alteren Urfprunge find auch bie betreffenben Artitel aus ber Beriobe bes erften Bervortretens ber Linotype ju vergleichen, hierfür auch bas besonbers eingebeftete ausführliche Specialreferat über Semmaschinen in Meger's Conversationsler. 5 XV, 947 mit Abbildungen, wie auch in den meisten soeben angezogenen Artiteln. Rurger Artitel über M. i. b. 249. Beilg. b. Allg. 3tg. 1899, S. 8, und ben meiften größeren Tageszeitungen. Lebens- und Charafterffigge vom Unterzeichneten im Biograph. Ihrbch. u. Dtich. Netrolog Lubwig Frantel. IV. 259.

Rertel: Abolf Joseph Matheus M., Criminalist und Rechtsphilosoph, Sohn bes in Darmstadt 1866 verstorbenen Oberappellationsgerichtsrathes Johann Baptist M., ist geboren am 11. Januar 1836 zu Mainz; er studirte die Rechtswissenschaft an den Universitäten Gießen, Göttingen und Berlin, promovirte in Gießen am 12. Februar 1858 und habilitirte sich an der gleichen Universität am 22. Februar 1862. Am gleichen Tage des Jahres 1868 warde er zum außerordentlichen Prosessor ernannt und am 11. Juli desselben Jahres als ordentlicher Prosessor nach Prag, von dort am 7. Juli 1872 nach Bien und von dort am 14. Februar 1874 nach Straßburg berufen. Der Raiser Wilhelms-Universität blieb er troß mehrsach an ihn gerichteter Berufungen bis zu seinem Lebensende treu; er starb in Straßburg nach längerem Leiden am 30. März 1896.

M. lehrte in Strafburg die Fächer der Rechtsphilosophie, des Strafrechts und der Politik, und auch seine wissenschaftlichen Arbeiten erstrecken sich über diese drei Gebiete. Bon seinen Werken sind insbesondere folgende zu nennen: "Jur Lehre vom fortgesetzen Berbrechen" (1862), "Criminalistische Abhandlungen" (1867) (Bb. 1: Jur Lehre von den Grundeintheilungen des Unrechts und seiner Rechtsfolgen; Bon den Unterlassungsverbrechen; Ueber vergeltende Gerechtigteit. Bb. 2: Die Lehre vom strafbaren Betrug). Zahlreiche Beiträge in v. holzendorsfi's Handbuch des deutschen Strafrechts (1871—74). "Ueber

bas Berhältniß ber Rechtsphilosophie zur positiven Rechtswissenschaft und zum allgemeinen Theil berselben" (1874); "Ueber ben Begriff ber Entwicklung in seiner Anwendung auf Recht und Gesellschaft" (1876); "Ueber das gemeine beutsche Strafrecht von Hälscher und den Ibealismus in der Strafrechtswissenschaft" (1881); "Juristische Encyklopädie" (1885); "Ueber den Jusammenhang zwischen der Entwicklung des Strafrechts und der Gesammtentwicklung der öffentlichen Zustände und des geistigen Lebens der Bölker" (Rectoratsrede 1889); "Lehrbuch des deutschen Strafrechts" (1889); "Elemente der allgemeinen Rechtslehre" (1890); "Bergeltungsidee und Zweckgedanke im Strafrecht. Zur Beleuchtung der neuen Horizonte in der Strafrechtswissenschaft" (1892); "Reformbestredungen auf strafrechtlichem Gediet" (1894); "Referat über die Reform der Gelbstrafe auf dem 28. deutschen Juristentag" (1895); "Rechtliche Berantwortlichkeit" (1895); "Fragmente zur Socialwissenschaft. Herausgegeben aus dem Rachlaß" (1898). Alle kleineren Schriften sind in den "Ges. Abhandlungen aus dem Gediete der allgemeinen Rechtslehre und des Strafrechts" von A. Merkel. Zwei Bände 1899 abgedruckt. Am Schluß des zweiten Bandes besindet sich eine Uedersicht über die litterarische Thätigkeit Merkel's.

M. murbe im J. 1893 von ber Berliner Afabemie ber Wiffenschaft an Stelle Ihering's jum correspondirenben Mitgliebe gemählt, und es murbe ibm biefe Ehre zu Theil als bem "Begrunder einer positiven Rechtsphilosophie". In biefen Borten ift bie Bebeutung Mertel's gutreffenb gefennzeichnet. erblickt bie Aufgabe ber Rechtsphilosophie in ber Zusammenfassung ber einzelnen Zweige ber Rechtswissenschaft zu einer Ginheit burch bie Erforschung und logifche Bearbeitung bes ben verschiebenen Theilen bes Rechts Gemeinfamen und burch bie Rlarlegung ber allgemeinen Gefete ber Entwidlung bes Rechts. Diese Auffaffung ift für die Richtung und Art seiner Arbeit auf bem Gebiete ber Rechtsphilosophie wie auch auf bem bes Strafrechts maßgebend gewesen. Bor allem ift es ber Begriff ber Entwidlung, bem Di. in feinen Untersuchungen nachgeht und beffen Bebeutung für bie Erkenntniß ber Grundfragen bes Rechts er nachzuweisen bemüht ist. Sein Streben ift in biefer Abficht überall auf eine Orientirung über bie mirkliche Welt und bie in ihr wirtsamen Rrafte gerichtet, er forscht nach ber Besetmäßigfeit im Bufammenhange ihrer Aeußerungen und er fucht bei ber Erforschung aller Gingelfragen stets die Harmonie mit dem Ganzen klarzulegen und festzuhalten. Auf bem Gebiete bes Strafrechts find Mertel's Arbeiten insbesonbere fur bie Entmidlung ber Schulblehre von Bebeutung geworben. Er befinirt bie Schulb als bas pflichtwibrige Wirten ober Nichtwirten einer Berfon, bas ibr als foldes ben geltenben Berthurtheilen gemäß in Anrechnung gebracht wirb. Di. vertritt bie Auffaffung, bag bas Caufalgefet auch im Bereiche bes menfchlichen Sanbelne Geltung habe, bag Sanblungen und Charaftere nicht in einem qufälligen Berhältniß zu einander stehen, daß vielmehr biefe in jenem fich ausfprechen und daß umgekehrt die Sandlungen in den Charakteren ihre caufale Erflärung finben. Auf dieser Thatsache ift für M. die rechtliche Berantwortlichfeit gegrundet. Die Strafe betrachtet er ale bie bewußt gestaltete und geregelte Begenwirfung gegen die im Berbrechen mirtfamen antisocialen Rrafte feine Stellung zu ben Broblemen ber Strafrechtereform wird burch biefe Grundauffaffung bebingt. M. hat feine Unschauungen in biefer Richtung inebefondere in ber Abhandlung über Bergeltungsibee und Zwedgebante im Straf. recht (in ber Festgabe für Ihering) entwidelt und er hat hier ben Rachweis geliefert, daß ber Bergeltungsgebante Zwedbeziehungen nicht aus-, fonbern einschließt. Damit hat er ben Gebanten flar formulirt, ber bie Unhanger ber serschiebenen strafrechtlichen Schulen heute zu gemeinsamer Arbeit auf bem Gebiete ber Strafrechtsresorm vereinigen kann. Was M. auf bem Gebiete bes Strafrechts gebacht und erarbeitet, nügen wir heute, seine Gebanken werden nicht vergessen, sondern sie bilben in Bielem die Grundlage für die weitere Entwicklung unserer Wissenschaft.

Beitschrift fur die ges. Strafrechtswissenschaft XVII, 638 ff. (die Bebeutung Merkel's für Strafrecht und Rechtsphilosophie von M. Liepmann); Schweizerische Beitschrift für Strafrecht, 9. Jahrg., S. 58 (Nekrolog von A. Teichmann); Tidsskrift for Retsvidenskab 1896, S. 342 f. (Nekrolog von F. Hagerup).

Merlo: Johann Jakob M., Rölner Runftfenner und Sammler. entftammte einer aus Spanien nach Deutschland eingewanderten Familie. Er wurde als Sohn ber Cheleute Rotar Nitolaus M. und Maria Ratharina Ihelen am 25. October 1810 in Köln geboren. Auf ber Pfarrschule mar er ein Mitschüler von Robert Blum. Der fruhzeitige Tob bes Baters im 3. 1820 verschuldete es, daß Dt. feine abgeschloffene Cymnafialbilbung erhielt, fondern balb bem Raufmannsstande jugeführt murbe. Da D. aber feine taufmännischen Reigungen besaß, widmete er sich, als ihm nach dem Tode der Mutter im 3. 1831 ein nicht unbeträchtliches Bermögen zusiel, ganz der Pflege der Biffenschaft, der Kunst und der schönen Litteratur. Im Laufe der Jahre brachte er eine bedeutende Sammlung von Gemälben, Rupferstichen und Holzschnitten, sowie von Antiquitäten und Kunstgegenständen der verschiedensten Art jufammen, die nach feinem Ableben jum Theil von ber Stadt Roln er-In emfigstem Fleiße mar D. sein ganges langes Leben binworden wurden. burd um bie Erforichung ber Rolner Local- und Runftgeschichte bemubt. In einer großen Zahl von Auffätzen und Abhandlungen, die alle von peinlichster Sorgfalt in ben Einzelheiten und von gefunder Kritik zeugen, mehrfach auch in Tageszeitungen, legte er bas Ergebnig biefer Studien nieber; feine nüchterne Untersuchung beseitigte manche Fabeln und Legenden ber Kölner Ueberlieferung. Sein hauptwerk find bie "Nachrichten von dem Leben und ben Werken Kölnischer Künftler" (Köln 1850-52), beffen neue Auflage nach feinem Tobe unter Ueberarbeitung bes hinterlaffenen Manuscriptes von Eb. Firmenich = Richart unter Mitwirfung von herm. Reuffen unter bem Titel "Rolnische Runftler in elter und neuer Beit" 1895 herausgegeben murbe. Merlo's ftillem Gelehrtenleben fehlte die Anerkennung nicht. 1850 verlieh ihm König Friedrich Bilbelm IV. Die goldene Medaille für Wiffenschaft, ber hiftorische Berein für ben Rieberrhein, beffen "Annalen" zahlreiche Auffape von ihm veröffentlichten, ernannte ihn zu seinem Ehrenmitgliebe, und schließlich verlieh ihm die philosophische Facultät ber Universität Bonn anläglich feines achtzigsten Geburts. tages bas Diplom als Chrenboctor. Nur zwei Tage überlebte er biefe lettere Chrung; er starb am 27. October 1890 an Lungenlähmung, vier Tage nach ber treuen Gattin, mit ber er feit bem Jahre 1842 in bem alten Patricierhaufe Unter Fettenhennen einträchtig gelebt hatte. Gine neue Straße im wirdlichen Theile seiner Baterstadt halt in ihrem Namen bas Andenken an ben verbienten Forscher für spatere Beiten mach.

Mittheilungen bes Sohnes Landgerichtsrath a. D. Karl Merlo in Köln aus dem Familienbuche. — Bibliographische Uebersicht über die Schriften von Dr. Joh. Jakob Merlo, herausgegeben von der Stadtbibliothek in Köln. Köln 1896.

Rertens: Friedrich von M., foniglich preußischer Generallieutenant, am 13. Marz 1808 ju Rottbus geboren, widmete fich zunächst bem Baufache,

trat am 1. October 1828 bei ber Barbe-Bionierabtheilung in bas Seer, murbe am 28. December 1830 Officier und war feit bem 10. Nanuar 1863, nach einer meift im Festungsbaubienfte verlebten Dienstzeit und nachbem er im 3. 1862 Mitglied ber Ruftenbefestigungscommiffion bes Deutschen Bunbes gemefen mar, Dberft und Infpecteur ber 6. Festungeinfpection in Roln, ale er ein Sahr barauf bei Musbruch bes Krieges gegen Danemart bem Dbercommando ber verbundeten Beere als erfter Ingenieurofficier zugetheilt murbe. In biefer Gigenichaft leitete er bie Arbeiten gur Eroberung ber Duppeler Schangen und jum Uebergange nach Alfen. Die Berleihung bes Orbens pour le merite und bes Abele maren bie augeren Mertmale ber Anertennung feiner Leiftungen. Dann murbe er mit ber Sorge fur bie Befestigungeanlagen im Sunbewitt und von Sonberburg fowie bes Rieler Safens betraut; mahrend bes Rrieges vom Jahre 1866 gegen Defterreich legte er bie Befestigungemerte bei Dresben an. Am 6. Juni 1868 ichieb er als Generalmajor und Inspecteur ber 3. Ingenieurinspection ju Maing aus bem activen Dienste, trat bei Musbruch bes Krieges gegen Frankreich von neuem in biefen ein, mar zuerft Commandant von Magdeburg, murbe bann mit Bahrnehmung ber Gefcafte als Ingenieurchef bes Belagerungscorps von Strafburg betraut und mar folieflich in berfelben Stellung vor Belfort thatig. Nach Friedeneschluffe tehrte er als Generallieutenant und ausgezeichnet burch bie Berleihung bes Gifernen Rreuges I. Claffe und bes Gichenlaubes jum Orben pour le merite in ben Ruheftand jurud und ftarb am 8. April 1896 zu Pfaffendorf bei Robleng.
v. Löbell, Jahresberichte über bie Beranberungen und Fortschritte im

v. Löbell, Jahresberichte über die Beränderungen und Fortschritte im Militärwesen, XXIII. Jahrg. 1896, Berlin. B. v. Poten.

Mefdwit: Friedrich Wilhelm M., geboren am 81. Januar 1815 in Bodau im fachfifchen Erzgebirge, besuchte bie Realfchule zu Blauen i. B. und manbte fich hierauf ber forftlichen Laufbahn gu. Nachbem er ber bamaligen Gepflogenheit entsprechend mehrere Sahre praftisch gelernt hatte, besuchte er von 1884—1886 die Forstakademie zu Tharandt und gehörte baselbst ju ben beliebteften Schulern von Beinrich und August Cotta. 1836 in bie fächsische Forstverwaltung berufen, wurde er 1852 als Oberförster nach Bodau und 1862 ale Forftinipector nach Dresben verfest. Er machte fich in lesterer Stelle burch ein von ihm erfunbenes Aufforstungsverfahren versanbeter und daher culturlofer Beibestreden und burch eine neue Methobe gur erfolgreichen Befämpfung ber Baumichutte befannt, mar Mitarbeiter bes Tharanbter forftlichen Sahrbuches und verfaßte neben gablreichen anderen fachwiffenschaftlichen Arbeiten ein Bert "Praftische Erfahrungen im Bereiche bes Cultur- und Forftverbefferungsmefens" (Dresben 1882). Das fachfifche Rriegsminifterium bediente sich seines Gutachtens bei den Bodenuntersuchungen, welche dem Bau ber Albertstadt bei Dresben und bemjenigen ber Infanterietaferne in 3midau in Sachsen vorausgingen; im Auftrage ber Regierung unternahm er fernet forstwissenschaftliche Reisen nach hannover und in bas harzgebirge, wirfte Jahrelang als Commissar für die Brufung ber Forstofficianten und wurde mehrfach becorirt und 1879 burch bie Ernennung jum Forstmeister ausgezeichnet. 1881 frankheitshalber in ben Ruhestand übergetreten, jog er fic nach Blafemit bei Dresben jurud und ftarb am 20. October 1888.

Dettenheimer: Karl Friedrich Christian von M., Geheimer Medicinalrath zu Schwerin, geboren am 19. December 1824 zu Frankfurt a. R., studirte von 1848 an in Göttingen und Berlin, war am letteren Orte Assistent von Joh. Müller, wurde 1847 baselbst mit der Dissertation "De membro piscium pectorali" Doctor, war von 1849 an Arzt in Frankfurt a. M.

bafelbit Affiftenzarzt am Dr. Chrift'schen Rinderhosvital 1849-1851, Mitbirigent ber Augenheilanstalt 1854, Argt am Berforgungshaufe 1857, wurde 1861 als Leibargt und Medicinalrath nach Schwerin berufen, mar 1870/71 birigirenber Arzt bes Reservelazaretts baselbst, wurde 1871 Ober-Medicinalrath, 1895 in den erblichen Abelstand erhoben und starb am 18. September 1898. gebort zu ben angesehenften Prattitern und Medicinalbeamten unferer Beit. Er war ein gang außerorbentlich fruchtbarer Schriftsteller auf ben verschiebenften Bebieten ber Medicin. hier konnen wir nur die hauptfächlichften Schriften anführen: "Nosologie und anatomische Beitrage gur Lehre von ben Greifenfrankheiten" (Leipzig 1868); "Sectiones longaevorum Dentidrift zur hundertjährigen Jubelfeier Des Gendenberg'ichen Inftituts" (Frankfurt a. D. 1868); "Neber bie Berwachsung ber Gefäßhaut bes Gehirns mit ber hirnrinbe" (Somerin 1865); "Beobachtungen über bie tophoiben Erfrantungen ber frangofischen Kriegsgefangenen in Schwerin" (Berlin 1872) u. f. w. Dazu Biographien von J. C. Paffavant, A. Brudner, C. Flemming, F. W. Benete, sowie Abhandlungen und fritische Referate geographischen, anatomisch-histovergleichend = anatomischen, physiologischen, balneologischen und hygienischen Inhalts in fehr beträchtlicher Bahl (weit über 200) in Müller's und Reichert-Du Bois-Reymond's Archiv, Benete's Archiv, bem entfprechenben Correspondenzblatt, in den Memorabilien, in Behrend's Journal für Rinder-trantheiten, Irrenfreund, Deutsche Klinit, Deutsche medicinische Wochenschrift, Dentiches Archiv für flinifche Mebicin, Burgburger mebicinifche Beitfdrift, Somibt's Jahrbücher, Abhandlungen ber Sendenberg'schen Gesellschaft, ferner in ben Jahresberichten ber Berliner geographischen Gesellschaft, Zoologischer Garten, Frantfurter Mufeum, Medlenburger Unzeigen, Dedlenburger Beitung, Landesnachrichten u. f. w. Im übrigen verweisen wir auf eine im Berlag von herberger, Schwerin i. M. 1899 erschienene Schrift, Die ein vollständiges Lebensbild Mettenheimer's mit beffen Bild und ber Unterschrift "laetus labore wque ad letum" enthält. Auch erfchien von feinem Sohne Beinrich v. D., Arit in Frankfurt a. M., nach Mettenheimer's Tob herausgegeben, ein ebenso lehrreiches als feffelnb geschriebenes "Liaticum, Erfahrungen und Rathschläge eines alten Arztes, seinem Sohn bei Eintritt in die Brazis mitgegeben" (Berlin 1899).

Bal. Bagel's Biographisches Lexiton, S. 1124. Bagel. Reves: Dr. jur. Karl Defar M., Reichsgerichterath. Er murbe zu Sorau (Laufit) als Sohn bes bortigen Land- und Stadtgerichtebirectors Guftav D. am 8. Februar 1828 geboren und besuchte bie Schule zu Pforta. Rach erlangtem Reifezeugniß bezog er bie Universität Berlin, wo er, jum rigenen Erwerb bes Lebensunterhaltes genothigt, fich mit eifernem Gleiße bem Rechtsftubium wibmete. Dies betrieb er fo eifrig, bag er fich rechtzeitig gur erften Prüfung melben konnte, trat am 11. November 1850 in den Justizbienst ein und murbe mahrend seiner praktischen Ausbildung als Auscultator und Referendar im Appellationsgerichtsbezirk Frankfurt a. D. beschäftigt. bestandenem Affessorezamen versah er erst commissarisch eine Richterstelle in heilsberg, die ihm bann 1857 mit Gehalt von 1500 Mark befinitiv übertragen 3m Marz 1860 erhielt er baselbst bie Stelle als Staatsanwalt, wurde nach neun Monaten nach Löbau verfest, vier Jahre fpater nach Naugarb, wo er funf Jahre blieb. Diefe Thatigfeit fagte ihm fehr zu. großem Gifer lag er ihr auch in Anklam und feit Marg 1873 in Tilfit ob. Im Frühjahr 1874 ging er als Appellationsgerichtsrath nach Insterburg. Bei Ginführung ber neuen Justigorganisation erfolgte seine Bersetung an bas Oberlandesgericht in Bosen vom 1. October 1879 an. Doch lenkten sich balb

bei Befetung von Richterstellen am Reichsgericht in Leipzig bie Blide auf ihn und fo murbe er benn jum 1. Januar 1888 borthin als Rath berufen und bem IV. Straffenate zugetheilt, bem er über zwölf Jahre angehört hat. Berbindung mit hochgeachteten, theoretifch wie praftifch gleich ausgezeichneten Collegen arbeitete er mit Luft und Liebe auf bem ibm besonbere entsprechenben strafrechtlichen Gebiete und erachtete biese bei großer Arbeitslast in regstem Pflichteifer verbrachte Zeit als bie gludlichfte seines Lebens. Nebenbei lag ihm litterarifche Bethatigung am Bergen. So gab er eine Reibe trefflich commentirender Ausgaben von Reichsgeseten beraus für bas Sammelwert von Ernft Bezold, "Die Gefetgebung bes Deutschen Reiches", fo in Theil III, Band I, Beft 2 bas Reichsgeset über ben Martenschut vom 30. November 1874, Erlangen 1875 — mahrend er icon 1872 eine Schrift "Das Gewerbe im Umbergieben nach ber Bunbes- und preugischen Landes - Gefetgebung" veröffentlicht hatte - bann in Seft 3 bas über bie Bechselfteuer vom 20. Juni 1869, Erlangen 1875, in Seft 4 bie ftrafrechtlichen Bestimmungen in bem Reichsgeset über bas Bostwesen vom 28. October 1871, Erlangen 1876, in Heft 5 Gefete über Rauffahrteifchiffe, Seemanne- und Strandungsorbnung, Erlangen 1876, in Beft 6 bie ftrafrechtlichen Beftimmungen in ber beutschen Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, Erlangen 1877, und in Band II, heft 1-4 bas Strafgefet und bie Rovelle vom 26. Februar 1876, Erlangen 1876/77. Für bas "Sanbbuch bes beutschen Strafprocegrechts" von v. Holhenborff behandelte er in Band 2 (S. 375-525) bie besonberen Arten bes Berfahrens und die Strafvollstredung, Berlin 1876, schrieb auch viele Artikl im Rechtslexiton (3. Aufl.) beffelben Herausgebers, Leipzig 1880/81, bearbeitete enblich bie Civilproceforbnung (Breslau 1878) und bie Concursorbnung (ebb. 1881). Eine fehr flar und anschaulich geschriebene Darftellung bes Strafprocesses brachte "Das Strafverfahren nach ber beutschen Strafprocefordnung vom 1. Februar 1877" (Berlin 1879, 8. Aufl. 1880), ber "Die Strafprocesordnung vom 1. Februar 1877" (Breslau 1882) folgte. Dazu viele Auffate und Bucherbefprechungen in verschiebenen Zeitschriften. Im J. 1887 übernahm er bie Leitung bes von Dr. Goltbammer begründeten "Archive für Strafrecht" mit Band 35, bas er bis ju Band 46 fortfette. Sierfur mabite er bie wichtigeren reichsgerichtlichen Entscheibungen jur Mittheilung aus und besprach barin jeweilig bie Braxis besonders beschäftigende Fragen. Seine Berdienste fanden in ihn sehr erfreuender Form ihre Anerkennung durch Ernennung zum Ehrendoctor der Leipziger Juristenfacultät bei Einweihung bes neuen Reichsgerichtsgebäubes 1895. Ein lettes größeres Werf erschien unter bem Titel "Schut ber Baarenbezeichnungen nach bem Gefet vom 12. Mai 1894" (Berlin 1894). Seine eingehenbe Befchäftigung mit bem Ginfluffe bes B.G.B. auf bas Strafrecht zeigen seine letten Abhandlungen in feinem Archiv Band 46 (S. 81-95, Ein hartnädiges Magenleiben zwang ihn folieglich zur Aufgabe 161—182). Seine Versetung in ben Ruhestand murbe auf sein Gesuch jum 1. December 1896 bewilligt unter Berleihung bes Rothen Ablerorbens II. Cl. In Berlin, wohin er vom 1. April 1897 seinen Wohnfit verlegt hatte, erlag er am 3. October 1898 ichweren Leiben.

Nach bem Netrolog im Archiv für Strafrecht Bb. 46, S. 255, 256. — Bettelheims biographisches Jahrbuch und beutscher Netrolog III 130, 131. — Die ersten 25 Jahre bes Reichsgerichts, Leipzig 1904, S. 69. — Dr. jur. Georg Maas, Berzeichniß ber wissenschaftlichen Aufsäte im Archiv für Strafrecht und Strafproceß Bb. 1—49 (Berlin 1903), S. 57; gleiches Berzeichniß besselben Bearbeiters für ben Gerichtssaal, Bb. I—LXIII (Stuttgart 1904), S. 103.

Mener: August Ferbinanb Dl., weit bekannter unter bem Bseudonym Aniebrich Brunold, Dichter und Schriftsteller, wurde am 19. November 1811 in Pprit in Bommern geboren. Nachbem er bas Gymnafium feiner Baterftabt burchgemacht hatte, tam er im 3. 1827 ober 1828 nach Berlin in ber Abficht, fich an ber bortigen Bauakabemie bem Studium bes Baufaches ju Als ungunftige Familienverhältniffe bie Ausführung biefes Blanes unmöglich machten, widmete er fich, rafch entschloffen, bem Lehrerberuf. Schon im 3. 1829 erhielt er eine Anftellung an einer Berliner Brivaticule. uitig für litterarische Beschäftigung eingenommen, gerieth er nunmehr unter ben Einfluß eines Kreises von Berliner Schriftstellern, von benen ber dreiberr v. Gauby, Friedrich v. Sallet, Willibald Alexis und Eduard Maria Lettinger die bedeutenoften waren. Da die Schule, an der er ein Unterkommen gefunden hatte, im J. 1834 einging, wandte er fich nach Stettin, wo er sich einen eigenen hausstand grundete, fiedelte aber icon nach turger Beit nach Joachimsthal in der Udermark über, wo er, karg besolbet, bis zu Oftern 1879 als Lehrer thatig mar. Die ihm von feinen Amtopflichten frei bleibenbe Beit memenbete er auf litterarische Beschäftigung. Er besaß eine entschiebene Begabung für bie Lyrit und brachte mit ber Zeit eine ganze Reihe von Gebichtiammlungen zu Stande, die ihm den Ruf eintrugen, ein ebenso gemüthsinniger wie warm empfindender Sanger ber Natur und namentlich ein Berherrlicher bes beutschen Balbes ju fein. Sein bekanntestes Lieb ift "Das Grab auf ber beibe". Es erschien im 3. 1842 in bem Buttkamer'ichen "Boltsfreund" und murbe in ber Composition von 2B. Seife in großer Menge in Deutschland Auch als Bolks und Jugenbschriftsteller entwickelte er, namentlich nach seiner Emeritirung, eine starte Fruchtbarkeit. Die bekanntesten unter kinen Jugenbichriften burften bie Erzählungen "Lisbeth" (1880) und "Bermaift" (1881) sein. 3m J. 1875 ließ er seine "Litterarischen Erinnerungen" ascheinen, die im J. 1881 eine zweite Auflage erlebten. Seit dem J. 1876 durch einen jahrlichen Chrenfold ber Schillerstiftung ausgezeichnet, ftarb er u Joachimsthal am 27. Februar 1894.

Bgl. Der Bar, illustrirte Wochenschrift. Berlin 1880, Bb. VI, S. 35, 36; 1890, Bb. XVI, S. 167; 1894, Bb. XX, S. 549—552 und S. 560 bis 561. — Brandenburgia. Berlin 1894, Bb. III, S. 5; 1895/96, Bb. IV, S. 374; Bb. V, S. 257. — Hausbuch, Miniatur-Zeitschrift, herausgegeben von Herm. Kirchner. Nordhausen 1888, S. 78. — A. Hinrichsen, Das litterarische Deutschland. Berlin 1891, S. 294. — Franz Brümmer, Lexikon beutscher Dichter und Prosaisten des 19. Jahrhunderts, 5. Ausg., 3. Bb. Leipzig 1892, S. 69.

Reyer: Clemens Friedrich M., namhafter Schriftsteller und Jouralift, wurde am 15. Mai 1824 zu Arolsen im Fürstenthum Walded geboren. Sein Bater besaß daselbst eine Leberfabrit; M. nannte sich mit Rücksicht auf kin Geburtsland Friedrich Meyer von Walded, anfänglich bediente er sich des kleudonyms Friedrich Montan. Nachdem M. den ersten Unterricht in einer Brivatschule zu Arolsen erhalten hatte, besuchte er kurze Zeit (1837—1838) des Gymnasium zu Wetzlar. Im Juni 1838 ging M, mit der festen Absicht, Bergwissenschaft zu studiren, auf die polytechnische Schule nach Kassel, blied deselbst die 1840 und setzte dann seine Studien in der Clausthaler Bergzaddemie fort. Ohne jedoch hier den vorgeschriedenen Cursus beendigt zu haben, wandte M. sich nach Berlin. Nach gehöriger Vordereitung bestand er am Kilnischen Gymnasium die Maturitätsprüfung. Er hatte damals den Wunsch, sich in Breußen die Möglichkeit einer Staatsanstellung zu sichern. Er ließ sich

an ber Universität Berlin immatriculiren und ftubirte querft ein Sabr Raturwiffenschaft und banach Deutsche Sprache und Litteratur; 1845 murbe er jum Dr. phil. promovirt. Sein Borhaben, fich in Berlin zu habilitiren, tonnte er nicht ausführen; ber urfprünglich mobihabenbe Bater Meyer's verarmte, und ber Sohn, ber vaterlichen Unterftugung beraubt, fab fich genothigt, felbftanbig feinen Lebensunterhalt fich ju erwerben. D. ging ins Ausland und zwar zunächst als Hauslehrer nach Rurland zu einem Baron v. Rece nach Reuenburg; balb jedoch vertauschte er diese Stelle mit ber eines Hauslehrers beim Grafem Medem in Alt-Aut. Allein auch bier blieb er nur furge Beit. Um fich auch in Rugland die Gelegenheit jum Gintritt in ben Staatsbienft zu verschaffen, begab sich M. nach Dorpat und erhielt hier auf Grund einer Brüfung bas Reugnig eines Oberlehrers ber Deutschen und Lateinischen Sprache. Dann übernahm er auf turze Beit an Stelle eines erfrantien Freundes die Leitung einer Knabenschule in Mitau; boch bald tehrte er wieder nach Dorpat gurud, um seine unterbrochenen miffenschaftlichen Studien wieder aufzunehmen. Er verfante bier und gab heraus: "Siftorifche Studien". I. Theil. "Studien über Deutsche Geschichte, Art und Runft" (Leipzig 1851); ferner "Statistit bes ethischen Boltszustandes" (Leipzig 1851). 1851 fiebelte M. nach St. Betersburg über, wol ohne gu ahnen, daß fich ihm balbigft bier eine umfangreiche Thatigkeit barbieten wurde. Schon im Mai 1852 wurde M. als Chefrebacteur ber Deutschen St. Peters. burger Zeitung angestellt. Damit hatte er - trop feiner Jugend - eine bebeutungsvolle und einflufreiche Stellung gewonnen. Wenn wir von ben beutschen Tagesblättern in ben baltifchen Oftseeprovingen absehen, fo mar bamals die in St. Betersburg unter ber Berwaltung ber Atabemie ber Biffenichaften stehende Beitung die einzige, die im ganzen ruffischen Reiche in beutscher Sprache ericien. Als Redacteur mar von 1839 bisber thatia gewesen Dr. H. Schmalz, Sohn des Professors J. L. Schmalz (f. A. D. B. XXXI, Leipzig 1890, G. 621-624). Er hatte es fehr gut verftanben, ber Aufgabe ber Zeitung, zwifchen ber ruffischen und beutschen Bevolkerung Ruflands zu vermitteln, gerecht zu werben. Im April 1852 gab Schmalz bie Abficht fund, vie Rebaction nieberzulegen und nach Deutschland zurückzukehren, um bie ihm übertragenen väterlichen Guter zu übernehmen. h. Schmalz kehrte nach Dftpreußen jurud, murbe 1854 foniglich preußischer Landrath bes Rreises Billtallen und ftarb 1879 auf feinem Landgute Ruffen. Nach bem Abgange Schmalg' machten am 25. April 1852 bie Mitglieber ber St. Betersburger Atademie ber Wiffenschaften, Bothlingt und Leng, ben Borschlag, ben Dr. phil Clemens Fr. Meyer zum Rebacteur ber St. Petersburger Zeitung zu wählen; fie bezeichneten ihn als einen gelehrten, gemiffenhaften und wohlgefinnter Mann. Gleichzeitig empfahlen fie, ber Zeitung von nun ab eine mehr ruffifche Richtung zu geben, b. h. ben beutschen Lesern in und außerhalb Ruglande hauptfächlich bas zu melben, was sich unmittelbar auf bas russische Reic bezieht. M. follte eine Brobenummer mit einem eingehenden Brogramm bei Beitung zusammenstellen. M. erfüllte die ihm gestellte Aufgabe und erhiel ben Bosten. Am 17. Mai 1852 erscheint die erste Nummer unter ber Redactior Meyer's; fie heißt von nun ab "St. Betersburger Zeitung", nicht wie bishe St. Betersburgische Zeitung". Die erfte Nummer der Zeitung enthielt bae Programm bes neuen Rebacteurs. Man follte meinen, bag D. mit biefe umfangreichen Thätigfeit fich begnugen murbe; aber feine gewaltige Arbeits fraft gestattete ihm noch andere Beschäftigungen. Bereits im nächsten J. 1858 murbe M. jum Lector ber beutschen Sprache an ber Universität ernannt uni hielt täglich eine Borlefung; später, 1858, unterrichtete er als Oberlehre auch an ber St. Betri-Rirchenschule.

Allein im Bergleich zu Meper's Leiftungen als Rebacteur ber "St. Betersburger Zeitung" tritt bie Lehrthätigkeit Meyer's boch in ben hintergrund. R. griff feine redactionelle Arbeit mit großer Energie an; er bemubte fich junachft, feine Lefer über bas Gebiet ber Belletriftit, Runft und Wiffenschaft ju orientiren; erst später ging er allmählich - nachdem er fich in die ruffischen Berhaltniffe bineingelebt hatte, auch auf bas Gebiet ber Bolitik über; — feine politischen Leitartikel erfreuten fich balb einer großen Anerkennung von Seiten Bahrend anfangs bie Atabemie ber Biffenschaften bie Zeitung berausgab und M. im Dienste ber Atabemie bie Redaction ber Reitung besorgte, so trat zu Beginn bes Jahres 1859 M. selbst als Herausgeber ber Beitung bervor, b. h. er nahm bie Beitung auf feche Sahre in Bacht (vom 1. Januar 1859-1865). Als biefer Termin abgelaufen war, wurde ber Bachtvertrag erneuert mit ber Bergunftigung, bag bie Zeitung ohne Praventivzeichen erscheinen burfte, ein Beichen beffen, baß sich M. bas Bertrauen ber ruffischen Regierung erworben hatte. Die nächfte Zeit muß als bie Bluthezeit bes St. Petersburger Blattes gelten: die politischen Berhaltniffe, die Kriege von 1866 und 1870 und bas Berhalten Meyer's in feiner Zeitung trugen por allem dazu bei. Weil aber die baltischen Deutschen fich nicht genug burch bie '"St. Betereburger Beitung" berüdfichtigt glaubten, murbe 1870 burch 3. Baerens und Rottger eine neue Zeitung unter bem Namen "Norbische Breffe" ins Leben gerufen. Doch konnten beibe Blätter neben einander nicht bestehen, — 1874 fand eine Bereinigung ber beiben Zeitungen statt unter Reper's Leitung, Die "Norbische Preffe" ging ein. Aber balb barauf trat R. bas Recht ber Berausgabe ber "St. Betersburger Zeitung" an J. Baerens ab, mahrend Paul v. Kügelgen bie Stelle bes Chefrebacteurs erhielt. — Es ift felbstverftanblich gang unmöglich, bier eine eingehende Burbigung ber umsaffenben Thatigkeit Meyer's als Rebacteur ber "St. Betersburger Zeitung" in geben — ich verweise auf Eichhorn, "Geschichte der St. Betersburger Beitung, 1727-1902" (St. Betersburg 1902). Es muß anerkannt werben, dig M. die Zeitung sowohl mit großem Fleiß als auch mit ausgezeichnetem Geschick leitete. Es war gewiß keine geringe Aufgabe, die verschiebenen Strömungen ber Leferfreife in gewünschter Beife zu lenten. Die deutsche Beitung follte nicht allein zwischen ben Deutschen und Ruffen in Rugland, imbern auch zwischen bem beutschen und ruffischen Staat vermitteln. damals (1865) begann bereits ber Rampf zwischen bem Deutschthum und Auffenthum in Rugland. Die Unterbrudung bes Deutschtums in ben baltischen Provinzen mar bas Biel, bas von ben Ruffen erstrebt murbe. Die .St. Betersburger Beitung" follte nichts gegen bie ruffifche Regierung unb beren Dagregeln veröffentlichen, fie follte gleichzeitig aber auch bas Deutschthum fougen. In feinen Erinnerungen ("Unter bem ruffifchen Scepter", Beibelberg 1894) weist M. barauf hin, daß die baltischen Deutschen nicht von aller Schuld freizusprechen find, infofern, ale fie burch ihr Benehmen oft ben haß ber Ruffen herausforberten: "... fie kehrten ihre geistige Ueberlegenheit oft zu beutlich hervor und blickten in nicht liebenswürdiger Form verächtlich auf ihre ruffischen Staatsgenoffen berab".

Allein M. trat mannhaft für alles Deutsche ein — es sei an seine Thätige keit bei Gelegenheit der Schillerseier und Uhlandseier erinnert; es sei auf leine Haltung in den Leitartikeln mährend der Jahre 1866 und 1870 hinsewiesen. Daß auch außerhalb Rußlands die Thätigkeit Meyer's bekannt geworden ist, beweist ein kleiner Aufsat in der "Gartenlaube" (1865, Nr. 21, S. 226, gez. H.) "Ein deutscher Mann in Rußland". Der Berfasser

Beinrich Beta hebt in fraftiger Beife bie großen Berdienste Meyer's um bie

Erhaltung bes Deutschtums in Rugland bervor. -

Es wurde oben schon bemerkt, daß M. als Lector der deutschen Sprace an der Universität und als Oberlehrer der deutschen Sprace an der St. Betriskirchenschule thätig war. Es ist nicht ohne Interesse, zu hören, daß ein ehemaliger Schüler Meyer's (Th. Bezold, "Meine Lehr- und Schuljahre in St. Betersburg," 1858—1859; "Baltische Monatsschrift," Bb. 58, 1904, S. 302) über den deutschen Unterricht Meyer's sehr günstig urtheilt.

M. hat sich um die beutsche Colonie in St. Betersburg große Verdienste erworben; er gehörte unzweifelhaft zu den angesehensten Mitgliedern derselben. Als er sich im Mai 1894 von den Lesern der Zeitung verabschiedete, konnte er mit Recht sagen: "Seit 22 Jahren hat der Unterzeichnete in Freud' und Leid die Begednisse des Tages berichtet, hat er nach bestem Wissen und Können in den ihm gesteckten Grenzen Wahrheit und Licht und den Sinn für das Rechte und Gute zu verbreiten gesucht. Ein solches Streben in einem solchen Zeitraum konnte nicht vorübergehen, ohne daß sich ein besonderes Verhältniß zwischen dem Leiter dieses Blattes und seinem Leserkreis herausbildete; und bies Verhältniß — ich sage es mit Freude und Stolz und aufrichtigem Dank — war ein in der That beneidenswerthes."

Am 11. Mai 1874 wurde bem scheibenden Rebacteur ein Abschiedssesses gegeben (St. Betersburger Zeitung vom 27. Mai 1874); gleichzeitig wurde zum Andenken an M. im Deutschen Wohlthätigkeitsverein, bessen Bice-Brafibent

M. gewesen war, eine "Friedr. Meyer-Stiftung" gegründet.

Als M. sich am 30. Mai von seinen Lesern verabschiebete, um in feine Heimath zuruchzutehren, sah man ihn ungern fortziehen — sein Abgang ließ

junachst eine große Lude jurud.

M. wandte sich zunächst nach Bonn, bann aber nach Heiberg, wo er sich balb ein Haus kaufte und sich bleibend niederließ. Er habilitirte sich 1880 als Privatbocent für beutsche Sprache und Litteratur, wurde 1885 zum außerordentlichen und etwas später zum ordentlichen Honorar-Professor ernannt. Er hat fleißig seine Borlesungen gehalten und fleißig auf seinem wissenschaftlichen Gebiet gearbeitet: aus dem einstigen Redacteur war ein stiller Gelehrter geworden. Um 14. November 1898 seierte er sein fünfzigjähriges Schriftstellerjubiläum und im Jahre 1895 sein fünfzigjähriges Doctorziubiläum.

Am 5. (17.) Mai 1899 ift er bann, nachbem er lange gefrankelt, babin-

gefchieben. -

M. war ein sehr fleißiger Schriftsteller. Es ist ganz unmöglich, hier ein Berzeichniß aller seiner Schriften zu geben. Seine erste litterarische Leistung ift eine Erzählung, "Der Paria"; sie erschien unter bem Pseudonym Friedr. Montan, andere Erzählungen, Schauspiele, Lustspiele, Gedichte folgten später nach. Einen bedeutenden wissenschaftlichen Werth hat das Werk "Goethes Wärchenbichtung" (Heibelberg 1879); es gehört zu ben tüchtigsten Monographien ber Goethe-Ereaese.

Der Aufenthalt Meyer's in Rußland gab Beranlassung zu verschiedenen Sammelwerken, in benen die deutsche Leserwelt mit den geistigen Erzeugnissen Rußlands bekannt gemacht wird; so entstand das "Magazin für Kunde des geistigen und sittlichen Lebens in Rußland", 3 Bände, 1853; "Schneeslocken," ein poetisches Jahrbuch Rußlands, 1857—1858; die "Belletristischen Blätter aus Rußland". Schließlich muß auf das anziehende Buch: "Unter dem russischen Secter", aus den Erinnerungen eines deutschen Publicisten (Heidelberg 1894), aufmerksam gemacht werden.

R. war verheirathet; seine Frau Dorothea, die ihren Gatten noch einige Sahre Aberlebte, mar eine Tochter bes Medicinal = Inspectors von Rurland, Ratl Burfy. Bon feinen Rinbern ift ein Sohn Argt in Liffabon, ein anberer Sohn lebt als Maler in Dresben, die Tochter find in Rugland geblieben, jum L. Stieba. Theil verbeirathet.

Reber: Beinrich D., Buchbruder, + 1868, ftammte aus einer alten Budbruderfamilie, bie feit 1610 in Lemgo ben Budbrud betrieben batte unb nach Braunschweig mit Beinr. Bilh. D. übergefiebelt war, ber fich bier 1707 nieberließ und 1716 bas Zilliger'sche Geschäft taufte (f. A. D. B. XLV, 281). Ein Urentel bes heinr. Bilb. Dt., ber wie Sohn und Entel bas Gewerbe ber Borfahren als tuchtiger Geschäftsmann fortsette, mar Joh. Beinrich D. (wgl. Reuer Refrolog b. Deutschen 1827, S. 1077 f.). Am 19. October 1768 geboren, hatte er sich im J. 1811 mit Dorothea Elisabeth Pfeiffer, ber Tochter bes Glafermeiftere Aug. Reinh. Pfeiffer in Fallereleben, verheirathet. altefter Cohn Beinrich marb ju Braunschweig am 2. Marg 1812 geboren und am 10. April b. 3. nur auf ben Ramen Beinrich getauft, obwol er fich fpater klbft wiederholt, auch auf Buchertiteln, mit bes Batere Ramen Johann Seinrich nannte. Er besuchte bas Gymnafium Ratharineum feiner Baterstadt, wo ibn namentlich ber Unterricht Franz Traug. Friedemann's (f. A. D. B. XLVIII, 775 f.) so sehr für die Wiffenschaften begeisterte, daß er mit Zustimmung bes Baters ben Entschluß faßte, fich ihnen ganglich zu widmen. Diesen Blanen nachte ber plogliche Tob bes Baters ein Enbe, ber am 1. Januar 1827 am

Lungenschlage starb.

R. verließ nun bie Schule und trat in Rudficht auf bie häuslichen Berhälmiffe und alter Familienüberlieferung folgend in bas väterliche Geschäft, beffen Leitung bie Mutter thatfraftig in bie Sand nahm. hier murbe er in bie Anfangegrunde ber Buchbruderfunft eingeführt, und wird er dann bis über bie Ditte ber 30 er Jahre thatig gewesen fein. Doch beschränkte er fich feines. megs auf bie handwertsmäßige Erlernung feiner Runft, noch bachte er nur an eine Fortführung bes Geschäfts in ben alten hergebrachten Bahnen. befeelte vielmehr eine hohe Auffaffung von ben Aufgaben ber Typographie, und er befaß Duth und Rraft, um feine Ibeale nach Doglichkeit auch ju verwirklichen. Ihn befähigte baju junachft eine tuchtige wiffenschaftliche Bilbung, bie er auch nach Berlaffen ber Schule unabläffig zu erweitern und zu vertiefen bestrebt gemefen mar, bann insbesonbere aber eine eingehende und ausgebehnte Renntnig aller einschlagenben Fächer feines Berufe, bie er nicht nur burd Bucherstudium, sondern namentlich auch auf weiten Reisen durch Deutschland, die Rieberlande, Franfreich und Danemart bei Besuch von Drudereien, Raschinenwerkstätten und Bibliotheken burch lebendige Anschauung sich gekmmelt hatte. Für biefes höhere Bestreben suchte er später auch eine außerlice Anertennung fich zu verschaffen, inbem er auf Grund seiner Schriften und Leiftungen auf typographischem Gebiete am 27. October 1838 bei ber Milosophischen Facultät der Universität Jena sich den Doctortitel erwarb. Bor allem erfüllte ihn ichon fruh ein lebhaftes Beftreben, ben gangen Buchdruderstand und seine Runft zu heben und ihren Interessen zu bienen. biefer Abficht grundete er bereits als 22 jahriger Jungling bas "Journal für Budbruderfunft, Schriftgießerei und bie verwandten Facher", bas am 1. Juli 1834 sein Erscheinen begann und noch heute besteht. Es war das erste Fach-Natt, bas auf biefem Gebiete heraustam und in ber Folge auf bie ganze Entwicklung aller jener Betriebe ben forberlichsten Ginfluß ausgeübt hat. Anfangs wurde es nicht leicht, ben Stoff zusammenzubringen; benn viele wollten

zwar selbst ihre Kenntnisse gern erweitern, aber die ihrigen an andere nicht abgeben. M. mußte da zunächt das meiste selbst schreiben oder, wozu ihn seine große Sprachkenntniß in Stand setze, durch Uebersetung aus anderen Sprachen vermitteln, durch eifrige Correspondenz Gehülfen zu seinem Berte heranziehen. Bald gelang es ihm, Theilnahme dafür zu weden und Bertrauen zu sinden, zugleich einen festen Mitarbeiterstamm sich zu bilden. Das Journal wurde nicht nur eine reiche Quelle der Belehrung auf den verschiedensten Gebieten der Typographie, sondern auch der Sprechsaal für die deutschen Berufsgenossen ber Mittelpunkt, um den alle auf ihre Förderung bedachten Berufsgenossen sich sammelten. So ist das Werk allmählich für und und spätere Zeiten auch eine wichtige Quelle für die Geschichte der Buchdruckerkunst geworden. M. hat dieser seiner Schöpfung dis zu seinem Tode einen großen Theil seiner besten Kräfte gewidmet. Das Blatt erschien ansangs jährlich in 12, von 1845—59 in 24 Nummern; von 1860 ab wurde es in

vergrößertem Formate wöchentlich ausgegeben.

Much bei anderen Werken, die D. veröffentlichte, hatte er daffelbe hobe Riel vor Augen. So schon 1838 bei seinem "Sandbuche ber Stereotypie", fpater bei feinem "Abregbuche ber Buchbrudereien von Mitteleuropal, ber Stein-, Rupfer- und Stahlstichbruckereien" u. f. w., bas 1854 heraustam. Ein Brachtwert, bas namentlich in typographischer Sinficht als eine Rufter-leistung ber Beit angesehen murbe, veröffentlichte M. 1840 in feinem "Gutenberg's-Album", bas, abgefehen von ben Drudproben, bie aus fremben Officinen herangezogen waren, bei Bieweg & Sohn hergestellt war. Denn ba M. sich wegen ber Leitung bes väterlichen Geschäfts mit seiner Mutter nicht einigen tonnte, fo begrundete er junachft, wol 1838, eine Schrift- und Stereotypengiegerei, ber er bann in Gemeinschaft mit seinem Bruber [Theob. Bilh.] hermann M. 1841 eine Buch- und Congrevebruderei, 1843 auch eine Graviranftalt hinzufügte. Das Geschäft, bas unterm 1. October 1841 feine Anfunbigung erließ, führte bie Firma "Gebrüber Meyer" und lag auf berfelben Strafe (Reichenstrage), auf ber auch bie vaterliche Druderei von "Soh. Beint. Meyer" fich befand. Erft im 3. 1848 trat biefe bie Mutter, Die am 27. De cember 1862 in Braunschweig geftorben ift, an bie Gohne ab, die bann beibe Befcafte junachft in einem Saufe auf ber Sohe und Jobbenftrage, Enbe 1858 in einem folden am Bantplate und Ziegenmartte vereinigten. Der Tite einer "gofbuchbruderei", ben bas Gefcaft 1840 erhalten hatte, murbe ihn wol wegen bes Drudes bemofratischer Schriften 1852 wieber genommen. Enb bes Jahres 1860 fcieb hermann D. burch ben Tob († am 8. December 1860 aus bem Geschäfte aus, bas nun Beinrich unter ber alten Firma ("Joh. Beint Meyer") allein fortführte. Doch nicht für lange Beit. Die unaufhorlicher Unftrengungen feines Berufes hatten ein jahrelanges, nervofes Leiben bervor gerufen, bas ibn faft bes Augenlichts beraubte, an emfiger Fortfepung feine Thätigfeit aber nicht hindern konnte. 3m September 1868 trat eine Lungen und Nierenaffection hingu, die am 4. November feinem arbeitereichen Lebe Aufrichtige Rlagen murben um bas Sinfcheiben biefe ein Ende machte. Mannes aus allen Kreifen feines Berufes laut, für beffen hebung un Förberung er fein ganges Leben hindurch raftlos gewirkt hatte. Zahllo Beziehungen hatten fich mit ber Beit aus feiner rebactionellen Thatigkeit en widelt; er mar ber Generalagent für alle Buchbruder und Schriftgießer ge worden, die feinen hulfsbereiten Rath von allen Seiten in Anfpruch nahmer Daneben hatte er sein eigenes Geschäft auf eine achtungswerthe Sohe gehober Das gilt besonders auch von einzelnen Unternehmungen, wie bem "Braut fcmeigifchen Abregbuche", bas, von feinem Bater 1805 begrundet, imm größere Bervollsommnung erfuhr und im ersten Theile allmählich zu einem vollständigen Staatshandbuche ausgestaltet wurde. Eine Zeitlang hat ihn auch die herausgabe einer Eisenbahnzeitung start in Anspruch genommen. Wie daheim, so hat M. auch auswärts verdiente Anerkennung gefunden. Die Berichte, die er 1849 und 1855 über die Industrieausstellungen zu Paris in seinem "Journale" (1849 Nr. 14 ff.; 1855 Nr. 12 ff.), wie 1851 auch über die Londoner Weltausstellung (Nr. 10 ff.) veröffentlichte, veranlaßten seine Ernennung zum correspondirenden Mitgliede der Association des imprimeurs de Paris.

R. verheirathete sich am 27. September 1848 mit Luise Dangers, ber Tochter bes am 23. Juli 1854 verstorbenen Oberamtmanns Joh. Friedr. Tangers in Jerrheim, und als ihm diese am 10. April 1858 durch den Tod entrissen wurde, im J. 1860 in zweiter Ehe mit Marie geb. Wellin, die vorber an den Kaufmann J. H. Fr. Rickel in Braunschweig vermählt gewesen war; sie hat ihn lange Jahre überlebt. Sein Geschäft wurde erst unter Bormundschaft weiter geführt, dann von seinem ältesten Sohne Stephan übernommen, der, geboren am 2. Januar 1845, das "Journal für Buchdruckertunst" nochmals erweiterte, am 1. October 1881 aber an Ferd. Schlotse in Hamburg abtrat und sich 1892 ganz vom Geschäftsleben zurückzog. Die Firma "Joh. Heinr. Meyer" ging nun in den Besitz von Heinrich Kleucker aus hildesheim über.

Bgl. das Journal für Buchdrudertunft, 30. Jahrg. (1863), Nr. 42 u. 43. — Wilh. Blasius, Lebensbeschreibungen Braunschw. Naturforscher und Naturfreunde (Braunschweig 1887), S. 55—58. — Deutsche Buchhandelsblätter, 5. Jahrg. (1905), Heft 12, S. 427—29. — Grotefend, Geschickte d. Buchdrudereien in den Hannov. u. Braunschw. Landen (Hannover 1840), Bl. J ff. — Jrmisch, Gesch. d. Buchdrudereien im Herzogthum Braunschweig (Braunschweig 1890), S. 12 ff. — Nachrichten von der Familie, der Universität Jena, aus Kirchenbüchern u. s. B. Zimmermann.

Reper: Julius D., Runfthiftorifer, murbe am 26. Dai 1830 gu Aachen als Sohn eines ehemaligen hannoverschen Officiers, der sich in das Brivatleben zurückgezogen hatte, geboren. Nachbem er das Gymnasium in Rannheim burchgemacht hatte, bezog er die Universität Göttingen, um an ihr die Rechte zu ftubiren. Im J. 1850 unterbrach er sein Stubium, um sich nach Paris zu begeben, wo er sich im Hause eines bort als Bankier angefeffenen Ontels ein Jahr lang aufhielt. Als er im J. 1851 nach Deutsch= land jurudlehrte, mandte er fich nach Heibelberg und beschäftigte fich nunmehr mit philosophischen und ästhetischen Studien, als beren Frucht seine Dissertation, welche "Die Geschichte ber beutschen Aesthetik feit Kant" behandelte, anzusehen in (1852). Bon Heibelberg aus trat er auch mit David Friedrich Strauß in Tübingen in Beziehungen. Im J. 1865 legte er Rechenschaft über sein Berhältniß zu dem vielfach angefeindeten Mann ab, indem er eine kleine Schrift berausgab, die den Titel führte "Das Leben Jesu für bas beutsche Bolt, beerbeitet von D. Fr. Strauf, und bie Stellung ber Gegenwart zum Christenthum" (Leipzig 1865). Rach feiner Berheirathung fiebelte er nach München ther, wohin ihn die Kunftsammlungen und ber Wunsch, mit den bortigen Anftlern und Gelehrten ju vertehren, zogen. Mehr und mehr gewann bie Beidaftigung mit ber Runft und ihrer Geschichte bie Dberhand in kinen Reigungen. Er machte häufige Reisen und nahm wiederholt längeren Aufenthalt in Baris. Auch fing er an, seine Unsichten über die bamals in bem Borbergrund bes Intereffes stehenben Runstfragen schriftlich zu vertreten. In ben Jahren 1861 bis 1865 erschienen unter einem Pfeudonym in ben

Digitized by Google

"Grenzboten" eine Reihe ungewöhnliches Aufsehen erregender Auffätze, die Meyer's litterarischen Ruf begrundeten. Sie find in verkurzter Form nach feinem Tobe von Conrad Fiedler unter bem Titel: "Bur Gefchichte bet mobernen beutschen Runft" neu herausgegeben worben (Leipzig 1895). Als feit bem Jahre 1866 in Leipzig bie von Lutow begrundete "Beitschrift für bilbenbe Runft" erschien, murbe M. Mitarbeiter an berfelben. 3m gleichen Jahre veröffentlichte er ben ersten Band seiner für die damalige Zeit höcht anerkennenswerthen "Geschichte ber mobernen frangofischen Malerei feit 1789 zugleich in ihrem Berhältniß zum politischen Leben, zur Gesittung und Litteratur", beren zweiten Band er im J. 1867 jum Abichlug brachte. Doch genügte M. bie Beschäftigung mit ber neueren Runft feineswegs. Er vertiefte fich auch in bas Studium ber älteren italienischen Malerei. Sein Lieblingskunstler mar Correggio, beffen Leben und Wirken er im 3. 1871 in einer von ber Kritik allgemein anerkannten Monographie behandelte. Auch plante er bamals eine vollständige Reubearbeitung bes Ragler'ichen Kunftlerlegikons, an ber fic eine große Anzahl namhafter Schriftsteller bes In- und Auslandes betheiligen Inbeffen tam bas gut angelegte Unternehmen aus verschiebenen Grunben nicht über bie ersten zwei Banbe hinaus (1872 u. 1885). Der Sauptgrund mar jebenfalls ber, bag fich M. burch ben Grafen Ufebom batte beftimmen laffen, bei ber Neuorganisation ber Berliner Museen als Nachfolger Baggen's die Leitung der Berliner Gemälbegalerie zu übernehmen, der er fast achtzehn Jahre lang feine beften Rrafte gewibmet hat. Es gelang ibm, ben Bestand der Galerie bedeutend zu vermehren und auch die Einrichtungen bes Schinkel'ichen Baues burch Ginführung bes Oberlichtes und burch verschiebene Umbauten wefentlich ju verbeffern. Gleich im Anfange feiner Bermaltung munte er ben Antauf ber Suermondt'ichen Sammlung burchzuseten. Auch bei ben fpateren Gingelerwerbungen, g. B. bei ber bes Durer'ichen Solgiduber-Portrate, bewies er eine überaus gludliche Sand. Die Berliner Galerie wurde durch ihn auf ein ganz anderes kunftlerisches Niveau gebracht als fruber. Dazu diente auch die Bearbeitung und Herausgabe eines fritischen Verzeichnisses, an bessen Herstellung Bobe, Scheibler und Tschubi mitmirkten. Sein lettet Biel, für das er von Anfang seiner Amtsführung eingetreten war, die Aufstellung der Sammlung in einem Neubau, follte er jedoch nicht mehr ver wirklicht feben. Gin fcweres, nervofes Leiben nothigte ihn, am 1. Octobe 1890 seine Thatigkeit aufzugeben. Er zog sich nach München zuruck, behiel aber bort noch bie Leitung bes "Berliner Galeriewerks", bas er ins Leber gerufen hatte, bei. Er ftarb in München am 16. December 1893.

Repertorium für Kunstwissenschaft, XVII. Band. Berlin und Stuttgar 1891, S. 87—89. — Jahrbuch ber kgl. preußischen Kunstsammlungen XV. Bb. Berlin 1894, S. 61—64. H. Lier.

Meher: Konrab Ferbinanb M., schweizerischer Dichter, von Zürich geboren als Conrab M. in Zürich am 11. October 1825. Die Familie stammt aus Eglisau, war aber seit 1614 in Zürich eingebürgert. Ursprünglich hand werker, arbeiteten sich die Meyer schnell herauf: Der Strumpffabrikant un handelsherr Melchior M. (1701—1787) galt als der reichste Zürcher seine Zeit. Sein Sohn hans heinrich M. (1732—1814), ein ernsthafter, gesetzte Mann wie sein Vater, heirathete eine Landolt; mit dieser Frau aus vor nehmem Geschlechte kam der aristokratische Zug in die Familie. Eins de neun Kinder dieses Schepaars war des Dichters Großvater Joh. Jak. M (1763—1819); er sah fremde Länder, wurde Oberst und war als Amtman von Grüningen ein in Liedern besungener "Bater des Volkes". Auch er hat

neun Kinder, beren jungstes, Ferbinand M. (1799-1840), ber Bater bes Dichtere murbe (f. A. D. B. XXI, 569 f.). Bon biefem Bater hat Conrab Berb. D. bie Freude am Siftorischen und beffen abgerundeter Geftaltung als schonstes Erbe überkommen. Seine Tochter Betsp hat ihn in ihrem prachngen Buche "C. F. M. In ber Erinnerung seiner Schwester" (Berlin 1908, S. 80 f.) vorzüglich geschilbert. (Siehe auch J. C. Bluntschli, "Dent-wurdiges aus meinem Leben" I, S. 111.) C. F. Meyer's Mutter war die Tochter eines tief angelegten, begeifterten und feurigen Mannes, bes Ergiebungsrathes, Statthalters ber helvetischen Regierung, Dberrichters und Taubstummenlehrers 3. Conrad Ulrich (1761—1828), Der eine Reigung gur Relancholie durch strenge Selbstzucht bekampfte; politisch war er überzeugter Republitaner, Anhanger ber Revolution, alfo ein "Gegner" Reper's anderem Großvater, bem confervativen Oberften Joh. Sat. M .: "Dem Busammenfließen bes Blutes zweier fich foroff entgegenftehenber politischer Gegner, eines Foberaliften und eines Unitariers", sagt C. F. M. in seiner kleinen Autobiographie (bei Anton Reitler, C. F. M. Eine litterar. Elizze zu bes Dichtere 60. Geburtstage. Leipzig 1885, G. 6), "fcreibe ich meine Unparteilichfeit in politischen Dingen gu". Den Grofvater Ulrich nennt Abolf Fren (C. F. D. Gein Leben und feine Berte. Stuttg. 1900, 3. 15) Dieger's "echten und rechten Borfahr im Geifte. Bon ihm erbte er ben groß und fest gebilbeten Ropf und Raden, von ihm bas reigbare Temperament, son ihm die gange Art und ben Rug, ber ihn über bas stillere und im Grunde ruhigere Befen feiner Sippe hinaushob". Seine Tochter Elisabeth Frangista Charlotte (genannt Betfy, 1802-1856), mar geiftig regfam, aber von melancholifchen Stimmungen beherricht: "Deiterer Geift und trauriges Berg", fo habe feine Mutter, fagt C. F. D. (bei Reitler, S. 7), fich felbft carafterifirt. 3. C. Blunticoli hat ibr, wie ihrem Gatten, im "Denkwürdigen aus meinem Leben" (I, S. 156) eine tief gebenbe Charafteriftit gewibmet. 3m 3. 1856 ging fie in einem Anfall von Schwermuth freiwillig aus bem Leben. Bas fie bem Sohne gewesen ist, sagen seine Gebichte "Schwalle" (Gebb. 28. Aufl., 1908, S. 57), "Das begrabene Berg" (S. 187) und "Hesperos" (S. 185).

Der im großväterlich Ulrich'ichen Saufe, bem "Stampfenbach" in Unterftraß-Bürich, geborene Sohn murbe, bem Großvater J. C. Ulrich nach, Conrab genannt; feit 1865 legte er fich (feit 1877 mit obrigfeitlicher Ginwilligung) noch ben Ramen seines Baters, Ferbinand, ju, um nicht mit einem anderen Burcher Dichter, Konrad M., verwechselt zu werben. Aus bem von 1828—1886 geführten Tagebuche ber Mutter läßt fich Meyer's findliches Bachsen und Werben Schritt für Schritt verfolgen. Er mar fein Bunberfnabe, aber aufgewedten, icon von fruh an iconheitsfrohen Geiftes; am 19. Marg 1881 murbe ihm im "grunen Seibenhof" bie Schwester Betfy ge-Seit bemfelben Monat besuchte Conrad bie Schule; er zeigte barin en verträumtes Wesen und liek barum burchaus keine eigentliche Begabung erkennen. Lieber waren ihm Spaziergange mit bem Bater (vgl. bas Gebicht "Der Reisebecher" (S. 91), besonders als ihn bieser (feit 1884) in bie Alpen ju führen begann; namentlich hat er von Graubunden, bas er 1888 eritmale fab, tiefe Ginbrude empfangen. Meper's bebeutenbite Jugenberinnerung in ber Buriputsch, b. h. ber Bolksaufstand, ben bie Berufung von D. F. Strauß an bie Burcher Hochschule verursachte. Nach bem Tobe bes Baters (1840) machte bie verträumte, feltsame Art bes Sohnes ber Mutter viele Sorge. Sie begriff ihn nicht und icuttete ihr Berg bann bem Freunde ihres Gatten, m waabtlanbischen Sistoriter Louis Bulliemin, in Briefen aus. Conrab

felbst murbe verschloffen und menschenscheu. Dabei burchlief er bas Gymnafium ohne großen Erfolg. Das lette Schuljahr beenbete er nicht: benn bie Dutter. mit Recht geangstigt burch bie eigenthumliche Gemuthshaltung ihres Sohnes, und in der Meinung, fie vermoge ihn nicht zu erziehen, fandte ihn nach Laufanne in die Benfion eines herrn Gaubin in Betit-Chateau. 'Es murbe ihm mohler; er gab fich, ergablt er felbft (bei Reitler, S. 7), wiberftanbelos ben neuen Einbruden ber frangofischen Litteratur bin und ließ Classiter und Beitgenoffen auf fich wirten, Die claffische Romit Molières nicht weniger als ben Iprischen Taumelbecher Alfred be Muffet's: "Co wurde mir von jung auf bie frangofifche Sprache vertraut, und ich ichreibe fie leiblich". Es ermachte auch ber Dichter in ihm: Die herrliche Natur am Genferfee hatte bie Boefie in ihm gewedt; biefe ift noch hart, aber Gutes ftedt boch icon barin (Broben bei Ab. Fren, "C. F. M.", S. 41 f.). Ungern kehrte er (1844) nach Buruch jurud; ba folog sich in herber Bitterkeit sein Wesen wieber zu, und er erschien ber Mutter, nach Betsp's "Erinnerung" (S. 63), wieber fo "unbeugfam" wie vorher. Er beftand bann bie Maturitatsprufung und immatriculirte fich, auf Bluntschli's Rath, an ber juriftischen Facultät, allerbings ohne Reigung für bas Rechtsftubium. Lieber ale in ben Collegien faß er im "Künstlergutli" bei Maler Schweizer und zeichnete. Aber auch ba sah er feinen Erfolg und marf fich wieber auf Die Boefie. Die Mutter ichidite Conrad's Gebichte nach Stuttgart an Guftav Pfizer, beffen Frau fie fannte. (Ueber biefe Gebichte f. Frey a. a. D. S. 44 f.) Der Bericht bes bramn schwäbischen Boeten lautete völlig entmuthigend: Der Sohn folle lieber Maler als Dichter werben. Conrad war feiner felbft unficherer als je: "Ich begann", erzählt er (bei Reitler, S. 7) "ein einfames Leben, fein unthätiges, aber ein zersplittertes und willkurliches. Ich habe bamals unendlich viel gelesen, mich Leibenschaftlich, aber ohne Ziel und Methobe in historische Studien vertieft, manche Chronik burchstöbert und mich mit bem Beiste ber verschiebenen Jahrhunderte aus ben Quellen bekannt gemacht. Auch bavon ift mir etwas geblieben: ber historische Boben und die mäßig angewendete Localfarbe, die ich fpater allen meinen Dichtungen habe geben konnen, ohne ein Buch nach juschlagen. Dieses zurudgezogene Leben habe ich Jahrzehnte lang weiters geführt, ba meine gute Mutter mir volle Freiheit ließ". D. h. biefe Mutter war in Bezug auf ben Sohn, für ben sich nirgends ein Lebensweg aufzuthun schien, gänzlich trostlos (Brief ber Mutter aus bem Jahre 1849 an Bulliemin bei Aug. Langmeffer "C. F. M. Sein Leben, feine Werte und fein Nachlaß". Berlin 1905. S. 24): Sie erwartete "von ihm nichts mehr in Diefer Welt". Aehnlich empfand er felbst, vielleicht noch qualender; er wurde noch scheuer und mied fogar ben Berkehr mit ber weiteren Familie. Bon feinen Alters. genoffen ichloß er fich gang ab; biefe betrachteten ben Unichluffigen, Berufei losen als einen Rate; höchstens einem alten Schulfreunde, bem in öfter reichischen Diensten stehenden Lieutenant (späteren Generalmajor) Conrat Rufcheler, ber 1849 in Burich eine vor Ancona erhaltene Bunbe pflegte zeigte er hellere Seiten. Weiblicher Gefellschaft mar er vollends abholb; nut eine junge Freundin feiner Schwefter, Johanna Beuger, die fpatere 30h Spyri, die Tochter der begabten Dichterin Meta S., vermochte ihn zu feffeln und fie blieben "gute, treue Freunde" (M. an Louise v. François, ed. Bettel heim, "L. v. François und C. F. M. Gin Briefwechsel". Berlin 1905 S. 105). Frau Spyri hat später zu Langmeffer (f. b. S. 26) über D gefagt: "Er war immer ein bebeutenber Menfch, auch in ber Beit, wo Alle achtungelos an ihm vorüberging. Was wir jest von ihm in vollenbeter fort befiten, garte icon bamals caotifc in feinem Inneren. Seine golbreine Boefi

brauchte Beit jum Reifen und feine tiefgrundige Natur Jahre, um jum Lichte emporzubringen". In jener truben Beit aber — bie "bumpfe" hat er fie felbft genannt - fcbien er immer mehr ins Duntel verfinten ju wollen; auch Somimmen und Fechten riffen ihn nicht aus ber Melancholie und bem Lebensüberdruffe. Da stellte er fich, ber Mutter zu Liebe, welche von Genfer Freunden berathen war, im Juni 1852 ben Frrenarzten Dr. Bovet und Dr. Borrel in Brefargier (Ranton Neuenburg) vor; diese constatierten eine etwas ungewöhnlide Ueberreizung und behielten ihn zwei Monate, faum als Kranken, sonbern als zu Beruhigenben. M. ging bann nicht nach Saufe, sonbern nach Neuen-burg zu Professor Ch. Gobet; boch man verstand ihn bort nicht recht, und er vertauschte (Dara 1858) Neuenburg mit bem geliebten Laufanne. Auch biesmal fand er bei Bulliemin freundlichstes Entgegenkommen und fühlte fich frei und gefund. Der väterliche Freund leitete ihn zu ernften hiftorischen Studien an; fie galten vornehmlich ber Reformationszeit, beren Geftalten bann fpater auch in Meyer's Dichtung lebendig geworben find. Unter bem Ginfluffe ber barmonischen Bersonlichkeit Bulliemin's wurde D. auch jener gewandte, nie oberflächliche Causeur, als ber er später Alle entzückt hat, bie mit ihm in Berührung getommen find. Bulliemin verschaffte fobann bem jungen Manne bie erfte regelmäßige Beschäftigung, nämlich Geschichtsunterricht am Laufanner Blindeninstitut; barauf bewog er ihn, Augustin Thierry's "Récits des temps merovingiens" ins Deutsche zu übersetzen (als "Erzählungen aus ben merowingischen Beiten, mit einleitenben Betrachtungen über die Geschichte Frantmiche", ohne Uebersegernamen 1855 bei R. L. Frieberiche in Elberfelb er-Spater hat er bann nochmals eine Ueberfetung geliefert, nämlich wn Buigot's Buchlein "L'amour dans le mariage" (unter bem Titel "Laby Ruffel. Eine geschichtliche Studie. Aus bem Frangofischen" 1857 bei Beyel in Zurich herausgekommen und fast unbekannt geblieben). Un biesen beiben Berten, auch an anderen Meiftern, so an Bascal, Fonelon und Binet, hat R. feinen Stil gefcult; er ift von frangofischer Rundung und Rlarbeit. "Bergeffen Sie nicht", schrieb er am 23. XI. 82 an L. v. François (a. a. D. 3. 77), "baß ich 10 Jahre meines Lebens (25-35) französisch gewesen bin. So ist mir meine Borliebe geblieben — auch für die rein stylistischen Borjuge ber frangöfischen Litteratur". D. war innerlich nun fo gefestet, bag er ich nach einer figen Anstellung umsah; es fand sich zwar keine. Ende 1853 lehrte er nach Burich jurud, vermanbelt; er hatte feinen Gefchmad gebilbet und mußte, mas Arbeiten heißt. Auch bie Mutter und bie Schwester lebten auf; bie Mitburger allerbings verharrten bei ihren Zweifeln, ba ne teine positiven Resultate faben; M. mare barum gerne nach Laufanne wrüdgefehrt. Außer ben Ueberfetjungen verfaßte er bamals eine fleine Rovelle, die aber nie gebruckt worden ist. Langmeffer nennt sie (S. 38) Rlara von Rochefort". Fren (S. 69 f.) lobt baran die fichere Durchbildung be Motive und die vollständige Durchbenkung der einzelnen Theile, den rein mifchen Fortgang und bas Fernsein jeber lyrischen Berschwommenheit; bingegen fehle Blut, Leibenschaft, Wärme, Fülle; M. wiffe noch nicht anschaulich p machen; noch wiege bie überlegende Betrachtung vor, wenn auch feine fpatere Ant, ein Motiv in wenigen, bramatisch empfundenen Scenen zusammenzufaffen, beutlich burchbreche. Reime zur "Richterin" und zur "Hochzeit bes Mönchs" stecken in dieser Skizze.

Da brach (1856) bei Meyer's Mutter die Melancholie aus, die immer in ihr latent gewesen war, d. h. sich dis dahin nur in zu Depressionen neigender Reizdarfeit gezeigt hatte; sie wurde nach Présargier gebracht; dort hielt man fe nicht für schwer krant und gestattete ihr Spaziergänge; auf deren einem

hat sie - wie oben icon angebeutet worden ift - am 27. September 1856 in ben Wellen ber Bihl ben Tob gefucht und gefunden. naturlich beugte biefes Unglud D. tief; er ging nach bem Begrabnig in Brefargier nach Laufanne und wollte bann nach Italien; aber Dr. Borrel miberrieth. Rach einem furzen Aufenthalt in Burich, wo er unter all ben Gespenstern ber Bergangenheit, namentlich benen ber Berufslosigfeit und ber öffentlichen Meinung, wieber fürchterlich litt, ging er im Marg 1857 nach Baris; er wollte bort jus studiren, die Studien bann in Berlin vollenden, in ber Beimath später sein Bermögen verwalten und ein kleines Amt annehmen. Aber statt aufs jus warf er fich in Baris auf die hohe Runft: Architektur und Malerei. Seine Briefe an die Schwester stromen ploglich über von Freude, Staunen und Blud (Stellen baraus bei Fren, S. 83 ff.) 3m Juni tam er jurud; er hatte eine Arbeit begonnen: eine Ueberfetung von Blaten's "Gefchichten bes Ronigreichs Reapel" ins Frangofische (unvollendet und bis jest ungebrudt). Der Sommer fand ihn mit Betin in Engelberg. Im Berbft reifte er nach Munchen; auch von bort berichteten Briefe an bie innig geliebte Schwester über hohes und intimes Runft-Erleben (Stellen bei Frey, G. 101 ff.). 3m October mar er wieber in Burich und lebte gang gurudgezogen, nur im Berfehre mit ber Schwefter und einer Freundin ber verftorbenen Mutter, Mathilbe Efcher; biefe fuchte M. jur Selbständigkeit ju bringen. Gine unerwiderte Liebe trieb ibn bann wieber fort: er ging über Genf und Marfeille nach Stalien, birett nach Rom und erlebte bort die allertiefften Ginbrude: bas mas ben Dichter in ihm am ftarkften angeregt hat; noch zwar blieben bie machtvollen Impressionen in feinem Innern, aber als ein lebenbiger Schat, aus bem fpater bie monumentalen Bilber in ebler Form aufsteigen follten, in ihrer Mitte Diejenige Geftalt, die ihm am gewaltigsten sich aufgebrungen hatte, Dichelangelo. Fren gibt (S. 119) ein Gebicht aus bem Jahre 1864, bas bie Abschiedestimmung fcilbert; M. felbst hat es nie bruden laffen; für bie entscheibenbe Richtung, Die seine Runft in Rom empfangen hat, ift es jeboch, abgefeben vom hoben Form- und Stimmungswerth, ein Dofument:

> "Aus eines hohen Gartens Dunkel schau ich ftill, Da eben auf St. Peters lichtem Dom Der lette Strahl ber Sonne zittern will, Auf bas erblichne Rom.

Sacht tritt zurud in seiner Schwestern Reihn Das ungebuld'ge, ruhelose heut, Und keine Welle fluthet mehr allein Im tiefen Strom ber Zeit.

Run laß mich scheiben, Stadt ber Welt, von bir Und laß mich bein gebenken früh und spat, Daß die Betrachtung thätig werbe mir Und ruhig meine That.

Den Ernst bes Lebens nehm' ich mit mir fort, Den Sinn des Großen raubt mir keiner mehr; Ich nehme der Gedanken reichen Hort Run über Land und Meer."

Bie die Stadt mit ihrer Kunst hatte ihn auch die Landschaft angezogen, bann das Leben in Rom selbst wie das in der Campagna. Auf dem Rudwege besuchte er einen Freund seiner Familie, den florentinischen Baron Ricasoli und lernte in ihm eine hochdenkende, überragende Persönlichkeit kennen: eine Art Modell für manche seiner späteren Gestalten. (Ueber Ricasoli s. Betsp R. a. a. D. S. 122 ff.). Mit ihm besuchte er Florenz und wurde da reicher an innerer Künstlerschaft; Dante trat in den Kreis seiner lebendigen Anschauung.

Im Spatfommer ging er nach Engelberg. Wieber in Burich, überfette er ju bem Brachtwert "Die Schweiz in Bilbern", herausgegeben von Brof. 3. Ulrich ben von 3. Reitharb verfaßten Text ins Französische mit einigen feinfinnigen eigenen Bufagen (Frey, G. 183 f); es ericbien ohne Ueberfeternamen als "La Suisse pittoresque par J. Ulrich, professeur de l'école polyt. federale" bei Sugli & Co. in Burich. Gin anderes größeres Wert, eine mit Alfred Rocat jufammen geplante Ueberfetung von Mommfen's "Römischer Geschichte", scheiterte an ber wenig entgegenkommenben Art bes Parifer Berlegers. M. war tropbem nicht ohne Zuversicht, machte er boch bamals im Kopfe Plane zu Dramen und sagte zu Rochat: "Ich bin balb vierzig Jahre alt und habe eigentlich nichts geleistet; aber mir fällt oft Cervantes ein, ber erft nach ben sechziger Jahren berühmt wurde; bas troftet mich: ich habe also noch Beit" (Fren, 185). Der Sommer 1859 fand ben Dichter wieber in Engelberg; bort reifte in ihm feine Dichtung "Engelberg" innerlich beran, und entstanden die zwei seelentiefen Gedichte "himmelenähe" und "Das Glodlein" (Gedd. S. 94, 98): Naturstimmung das eine, Menschenschilderung in tragifdem Lichte, aber im Schimmer ber Firne Tob und Leben verfohnt, bas andere. Nach einem unangenehmen Burcher Winter begab er fich im nichsten Fruhjahr wieberum nach Lausanne; er trug dabei eine Liebe im berzen, zu Clelia Weibmann (1887—1866); sie ist die junge Tobte seiner wenigen Liebesgedichte. Sie hatte ihm ein Jawort verfagt, und in Laufanne wollte er fich vergeffen, zugleich — endlich — an die Schaffung einer Lebensftellung benken: er meinte sich auf die Laufbahn eines Privatbocenten für frangofifche Sprache und Litteratur am Burcher Bolytechnitum vorbereiten gu lönnen. Zu diesem Zwecke begann er — auf Französisch — eine Studie über Boethe und Lavater, ihr Berhältniß und ihren Briefwechsel"; aber die Arbeit feffelte ihn nicht; er fcmeifte gur Bibel ab, ließ fich von ber Geftalt bes Apostels Baulus festhalten und bachte fogar einen Moment lang an bas Studium ber Theologie. Nach feiner Rudfehr in bie Baterstadt wollte er 3. F. Aftie's "Esprit d'Alexandre Vinet" (Genf 1861) überfeten. Aber mächtiger als zu biefem Buche über ben Waabtlander Theologen

und Litterarhistoriker zog es ihn zur Poesie. Er sandte hundert seiner Gebichte unter bem Titel "Bilber und Ballaben von Ulrich Meister" an ben Leipziger Berleger J. J. Beber; biefer lehnte ab. Bol find einige biefer Gebichte Reimftabien fpaterer Meifterwerte; aber fie find breit, im beutichen Ausdruck ungelent; höchstens einige Sprüche find gut (Broben bei Frey, & 149 ff.). Trop bem (übrigens erwarteten) Mißerfolge schrieb er am 3. Januar 1861 an bie Schwester, er hoffe "gang becibirt burchzubringen, nach Jahr und Tag, mit viel Schweiß, aber: burchzubringen" (Frey, S. 154). — Er blieb bei ber Poesie, ließ sich auch mit neuen Sachen nochmals (vom Emtigarter "Morgenblatt") abweisen; bann aber reifte Betfy, bie treue Schwesterfeele, mit 20 Ballaben bes Brubers felbst nach Stuttgart und fanb, mit Bfiger's Freundeshülfe, einen Berleger, allerdings, wie fie schreibt, "à tos risques et perils" (380-400 Franken) . . . "Im gangen, mein liebster Dichter, bin ich mit meiner Reise zufrieben. Einige Gläser kalten Waffers hab' ich wol klommen: aber . . . mehr Klarheit in der Sache gewonnen und die freudige Buverficht, bag ein wichtiger Schritt vorwärts gethan wird burch die Bublikation" (Frey, S. 165). Bfiger's Rath, Lyrifches zu ben Ballaben hinguzugeben, befolgte er, in richtiger Erkenntniß, baß biese reifer seien als seine Lyrit, nicht; andere Binke Bfiger's murben hingegen beachtet, und endlich erschienen, 1864, in ber Metler'ichen Buchhanblung in Stuttgart, "Zwanzig Ballaben von einem Schweizer" (144 Seiten). Seinen Namen nannte M. nicht, erftens aus

Scheu, zweitens um, wie icon gefagt, nicht mit bem frommen Burcher Boeten Ronrad M. verwechselt zu werben (Bebb. von biefem bei Rob. Beber. Die poet. Nationalit. ber beutschen Schweig", Bb. III, Glarus 1867, S. 322-354). Mener's "Ballaben" ftehen formal höher als bie 1860 nach Leipzig gefandten Bebichte: Die fpater fo carafteriftifche Meper'iche Sprache mit ihrer Rnapp. beit, Fulle und Pragnang tont icon bann und mann, allerdings neben vielem Breiten, auch neben Sabem und übermäßig Rhetorischem. Die Ballaben haben ihm später fünstlerisch nicht mehr genügt; er hat sie sammtlich umgeschaffen, und zwar in jener in ber Litteratur einzig bastebenben Art ber Concentration, die nicht rubte, bis bie bochfte Rraft und bie gebiegenfte Form in machtvoller Sarmonie verschmolzen waren. Dabei ist anzumerken, bag M. von seinen 20 Ballaben eigentlich nur eine einzige ("Neues Leben") ganz verworfen hat; bie anderen maren icon 1864 in ben Stoffen fo tief gefaßt, baß fie aus bem Stadium, in bem fie jum erften Dal gebruckt vorlagen, jur Fulle und gur Bollenbung ihres Befens zu reifen wol geeignet maren. (Aus einer zweiten verworfenen, "Die Novize", hat er wenigstens ben bann als Refrain jum "Hochzeitslieb" verwendeten Bers beibehalten: "Geh und lieb' und leibe!") Den Banblungen ber Gebichte Meyer's nachzugeben, gebort jum Instructivsten auf afthetischem Gebiete: Man wohnt einem unerhort feinen Bachsthum nach innen sozusagen torperlich bei; und babei zu feben, wie bie Form sich festet und glattet, wie fie bem immer ftraffer gefaßten Inhalt jugleich mit beffen Bandlung ein fünftlerifch immer befferes, paffenberes Rleid wirb, bis Beibel ausammen basteht als Runftwert, vollendet, aere perennius, bas ist Genuf Diesen erleichtern uns bie Arbeiten zweier Forscher, bie verschiedene Fassungen Meyer'scher Gedichte nebeneinander stellen und uns so ben gewünschten Ueberblick gewähren: 1. Heinrich Mofer, ber in "Bandlunger ber Gebichte C. F. Meyer's" (Lpg. 1900) mehr nach allgemeinen Gesichts puntten fich richtet und in einem erften Theile (CII Seiten) Charafte riftit, Personification, Bohllaut, Stimmung, Bucht und Bathos, Bechse ber Strophenform, Symmetrie, Anschaulichfeit, ethische und pfychologische Ber tiefung u. f. w. behandelt, mahrend ein zweiter Theil (90 Seiten) Proben unl Belege bringt. 2. Beinrich Kraeger; biefer gibt in "C. F. M. Quellen un Banblungen feiner Gebichte" (Palaestra ed. Alois Brandl und Erich Schmidt Bb. XVI, 367 Seiten; Berlin 1901) jedem Gebichte "eine eigene, liebevol ausgeführte und auf bas Charafteriftifche bebachte Biographie", b. h. er gef jebesmal, außer bag er bie verschiebenen Rebactionen vergleicht, auf bi Gründe ber Beränderung ein, weist auch bei jebem Gedichte, so weit möglich bie Quelle nach. Die Sinbeutung auf biefe beiben Bucher muß hier genugen Sie erweisen Meyer's Ringen mit Stoff und Form, jugleich feinen Blid au bas Große, für bie führenben Linien, auch fein absolut richtiges und mit be Jahren immer ficherer werbendes Gefühl für bas, was im beften Sinne Sti ift. — Daß Meyer's erste Gebichte Ballaben waren, ist in mehrfacher Be giehung carafteriftifch für ihn; einmal zeigt es feine ftarte hinneigung ju Gefchichte; benn bie Ballaben behandeln feine mobernen Stoffe; zweitens zeie bas Burudbrangen ber Lyrif feine Scheu, bas eigene Innere birect febe au laffen: ein ariftofratisches Wegtreten von ber Welt, Die fein Tiefftes wenig verstanden hatte. Es kommt ja natürlich in ben Ballaben auch bervor als machtvolles Schauen, ale Drang ju außerer und innerer Rraft, ; äußerem und innerem Rhythmus, ju Bohllaut, ju Farbe und Leben, ju Stimmung auch; aber bas find Mittel bes Runftlers, bes fo viel wie moglie aus seiner Sujectivität heraus objectiv Schauenben und Gestaltenben. Sich selb unmittelbar zu geben, wiberstrebte ihm jeboch. Immerhin, bas Eingangsgebid

ju den "Zwanzig Balladen" war reine, schöne Lyrik, war Frühlingsstimmung aus Ratur und Leben heraus: Frühlingsbild und Frühlingswunsch:

> "Der Frühling kommt, die Berge ftrahlen rein, Der himmel spiegelt fich in klarer Bucht, Mit gleicher Gute neigt ber milbe Schein Sich auf das fanfte Thal, die rauhe Schlucht.

Leis schmilzt ber Schnee, es fturzt in breitem Guß Der Wasserfall und braust zu Thale schon, Mit vollen Borben rauscht ber kuble Fluß, Mit allen Wassern zieht ber Rhein bavon.

Du haft ben Wanberstab nun in ber Hand, D Frühling, alles rinnt und rauscht mit dir, Rimm bu mir meine Lieber über Land, Und gib aus beinem Füllhorn neue mir!"

Und am Schlusse ftand "Fingerhutchen": wie eine Borbeutung auf Poesie anderer, nicht rein ballabester Art, eine Talentprobe aus Meisterhand schon in der ersten Fassung, obschon der stimmungsmäßige, melobiöse Mittelpunkt:

"Silberfahre, gleiteft leife Done Ruber, ohne Gleife"

10φ nicht im feinsten rhythmischen — wenn auch schon fast ganz im gefühlsnäßig onomatopoetischen — Wohllaute herausgebracht war, als:

"Monbenscheibe, ftille, weiße, Sei begrußt auf beiner Reife."

Der Erfolg ber "Balladen" war nicht groß; aber eble, feinfinnige Zürcher, wie Georg v. Byg, ferner Meyer's alter Baabtlanber Mentor Bulliemin, auch ber bemals in Zürich docirende Fr. Th. Bischer, sprachen fich lobend aus; also bie besten hörten, nach Bischer's Bort, "bie Metallaber bes Talentes" klingen. — Bom Mettler'schen Berlage ging 1870 ber erste Meper'sche Band mit neuem Aufdruck als "Ballaben von Conr. Ferb. Meyer" (also nicht mehr anonym), inhaltlich unverändert an den Berlag von H. Haeffel in Leipzig über. In Stuttgart betrieb Bfiger bie Aufnahme Meyer'scher (mit C. D. gezeichneter) Sebichte ("Bercingetorix", "Baldweg", "Die brei Spielleute", "Ber Erntemegen", "An bie Natur im Spätsommer", "himmelsnähe", "Michelangelo's betet" und "Der Musensaal") in ben letten Jahrgang (1865) bes "Morgen-Nattes"; 1866 ericienen in ben ichweizerischen "Alpenrosen": "Der erfte Schnee" Die Lautenftimmer", 1867 "Der Mars von Florenz" und "Milton's Rade". M. bachte bann an einen größeren Stoff, auf ben ihn Bulliemin schon m 20 Jahren hingewiesen hatte: "Jurg Jenatsch". Er wollte zuerst biefe machtige, bunkle Gestalt zum Selben eines Dramas machen (ein kleines bramatisches Fragment bei Frey, S. 189). Um sich genau zu orientiren, wiste er mit ber Schwester nach bem ihm seit ber Jugendzeit lieben Graubunden (Frey, S. 173 ff.: "Auf ben Fährten bes Jenatsch"); manches Lanbschaftebild prägte fich ihm zu späterer poetischer Frei- und Neugestaltung in, bie es in Gebichten und im "Jenatsch" erfahren hat. Im Sommer 1867 ging er abermals nach Bunben und hat bort am Morteratsch basjenige Gebicht mpfangen, bas fein ganges Wefen am ficherften charafterifirt, 1869 in ben Romangen und Bilbern" "Im Engabin", fpater "Firnelicht" genannt (See 5. 93):

<sup>1 .</sup>Bie pocht' bas herz mir in ber Bruft Two meiner jungen Banberluft, Bann, heimgewendet, ich erschaut' Die Schneegebirge, süß umblaut, Das große stille Leuchten!

<sup>.</sup> Ich athmet' eilig, wie auf Raub, Der Märkte Dunft, ber Stäbte Staub. Ich sah ben Kamps. Was sagest bu, Mein reines Firnelicht, bazu, Du großes stilles Leuchten?

- 3. Rie prahlt' ich mit der heimath noch, Und liebe fie von herzen doch! In meinem Wesen und Gebicht Allüberall ist hirnelicht, Das große stille Leuchten.
- 4. Bas kann ich für die Heimath thun, Bevor ich geh' im Grabe ruhn? Bas geb' ich, das dem Tod entflieht? Bielleicht ein Bort, vielleicht ein Lied, Ein kleines stilles Leuchten!"

Das ist — außerbem daß es schlichte, bescheibene Seelengröße zeigt inneres Erlebnig, Lprif reinfter und ebelfter Urt, Meper'icher Bragung allerdings, b. h. hindurchgegangen durch die Reflexion; aber biefe ift babei restlos in Boefie, in Schauen und Musit, aufgelöst. Bon biefem Lebens- und Empfindungsbekenntniß geht übrigens eine gerade Linie zur letten Strophe bes oben (S. 344) citirten "Abichiebs von Rom": "Den Sinn bes Großen raubt mir feiner mehr". (Neber die Anfänge und Wandlungen des "Firnelicht"= Bedichtes f. Kraeger, S. 185 ff.) Diesmal besonbers murben bie Jenatsch-Dertlichkeiten besucht, und Rietberg im Domleschg, das alte Plantaschloß, wo im Ramin ein Kreuz bie Stelle angibt, an ber Bompejus Blanta erichlagen worben ift, gab ihm ein Gebicht ein, bas er nicht veröffentlicht hat, weil es sich mit einer Scene im "Jenatsch" becte: "Das Morbbeil (aus Graubunben)" in 13 Distichen (bei Frey, S. 186). Graubunden gefiel ihm biesmal fo fehr, bag er ben Blan erwog, in Thufis ju leben. Doch bie Burcher Freunde hielten ihn in ber Beimath feft, und er zog (Oftern 1868) nach Rügnacht am Zürchersee ins Haus zum "Seehof". Dort betrieb er energische Stubien jum "Jenatsch". In bem altzurche rifden Landhause fühlte er fich auch, wie er an Bulliemin fcrieb, "mit ben höchsten Empfindungen inspirirt". Lyrische Gedichte find ihr ebenfo tiefer wie harmonischer Ausbrud: "Zwei Segel" (Gebb. S. 184), "Tag, schein' berein! und Leben, flieh' hinaus!" (S. 139), "Nachtgeräufche" (S. 8), "Der fcone Tag" (S. 10), "Eingelegte Ruber" (S. 60), "Abendwolfe" (S. 68), "Die tobten Freunde" (S. 9), "Im Spätboot" (S. 62). Auch fie haben natürlich bis jur letten Faffung (1882 ff.) manche Umarbeitung erfahren. Hohes Glud für ihn war bie Gesellschaft, Die er im nahen Landgute "Mariafelb" in Meilen bei François und Eliza Wille fand. "Beibes ganz bebeutende Menfchen": Bille (1811-1896), früher Journalist, ein mannlich ebler, umfassenber Beift, seine Gattin Eliza Sloman (1809-1893) eine feinfinnige Schriftstellerin, eine Frau von echter Herzenstiefe. Dort verkehrten Die geistigen Korpphäen Burichs, 3. B. bie brei Gottfriede (Reller, Rinkel und Semper), ber Graf Blabislam Blater, bas Chepaar Befenbond u. A. In ber Gefellichaft mar M. fcmeigfam; nur wenn er an ben Mittwoch Abenben allein fam, las er fein Reueftes vor und fand bafür inniges Berftanbnig und feine Kritit (Frey, S. 195 ff. "Die Tafelrunde ju Mariafelb"). - Für eine neue Gebichtpublifation mar nun wieber genug Stoff vorhanden, und ein Berleger melbete fich felbft: Serm. Saeffel in Leipzig, ber 1865 eine von Betfp mit Bulfe bes Brubers angefertigte Ueberfepung von E. Naville's fieben Reben, "Der himmlifche Bater", ebirt hatte. Das neue Buch maren bie "Romanzen und Bilber von Conrab Ferdinand Meyer", 1870 (b. h. es erfchien fcon Enbe 1869). Die Beifügung bes Baternamens "Ferbinand" erfolgte auf Grund freundschaftlicher Abrede mit dem oben genannten Konr. M. Der Band gab Lyrifches und Epifches. Der I. ber beiben Theile (45 von 123 Seiten) heißt "Stimmung" und brachte jene ichon charafterifirte, an Reflegion und Phantafie genährte Cyrif; b. h. ber feiner Empfindende ahnt aus und über ben See- und Hochgebirgsstimmungen, auch aus und über bem, mas Italien und Frankreich im Dichter gewectt haben, "bas große ftille Leuchten", bas Meyer's "Wefen und Gebicht" innerlich verklart. In ben Seeliebern wollen Langmeffer (S. 200) und Kraeger (S. 167 f.) Lenau'schen Ductus mahrnehmen; ich ertenne aber nur einen D. burchaus

eigenen Ton, icon bevor aus verschiebenen biefer Bebichte bas tiefe, rhythmifc fo wundervolle "Eingelegte Ruber" (Gebb., S. 60) geworden ift, bem "allzu leibenschaftslose Gleichgultigfeit, mit ber fich Dichtung und Phantafie nicht recht vertragen" (Rraeger, S. 168) gewiß nicht nachgerebet werben tann. Tann athmet Waldpoefie; bann leuchtet bas Gold ber Ernte und wird ber Bein gesegnet; barauf klingt wieber eigenes Erleben nach in ber garten Elegie "Einer Tobten" (Gebb. S. 205); hierauf wandeln wir burch Felsen ("Der Bfab", später "Die Felswand", Gebb. S. 108): bie Teufelsbrude steht vor une; bann find wir in Rom am "fconen Brunnen" (S. 155 "Der romifche Brunnen") mit feinem prachtig ftromenben Rhythmus. Aus bem übernachften, nicht sehr bebeutenden Gebichte "Kommt wieder" find später (f. die Wand-lungen bei Kraeger, S. 208 ff. und bei Moser II, 12 f.) die Gedichte "Der Gesang bes Meeres" (S. 171) und "Mövenflug" geworben, bas erfte ein Raturbilb voll grandiosen Innenlebens, bas zweite ein Symbol von tiefster Bulle und ebelfter Rlarheit, ein Juwel Meyer'fcher Lyrit: Anfchauung, Seelenetlebnig, fclicht große Form, Alles in Phantafie und Reflexion gur harmonie geichmolzen (Gebb. S. 178). — Fast am Schluffe steht nochmals ein Liebesgebicht ("Spielzeug" S. 194), ein nedisches Ding, bas einen schalthaften Ton in ben brifden Ernft ber anderen Gaben gleiten läßt. Der II. Theil gibt "Romanzen", b. b. Balladen. Die Stoffe find mit Borliebe ber Antife und ber Renaiffance entnommen, aus- und umgeprägt in Scenen voll Leben, in beffen Mitte machtwile Gestalten stehen: bie Diosturen, Achilles, Cafar, Alexander, Bercingetorig, Bidelangelo, Bapft Julius, Cafar Borgia, Columbus, Beinrich IV., Milton; aus bem Mittelalter ftammt ber Stoff ber "Margarita" (fpater "Die Regerin"). Die einzelnen Dichtungen ju charafterifiren, ift bier nicht ber Ort; aber auf das unheimlich Geisterhafte, auf bas Jagende, auch auf bas männlich Refignirende in "Bercingetorix" (später "Das Geisterroß", Gedd. S. 244) und auf bas helbenhaft ben Tob Bezwingenbe, gleichzeitig in Renaiffance-Geftalten Lebende in "Bapft Julius" (S. 351) sei boch besonders hingewiesen; das weite Gedicht erscheint mir immer als eine Bollendung beffen, mas Meyer's wrehrtester Meister Michelangelo nicht ganz hat schaffen durfen, des Juliusgrabes: ber Schüler hat da bem Meister mit einer That gedankt. Er bat es auch noch in anderen Gedichten gethan: "Michelangelo", später vertieft und umgebilbet ju "In der Sistina" (S. 354), ferner "Michelangelo und seine Statuen" (S. 335) und "I Benfieroso" (S. 336); fie find alle groß, aber am nachsten als Runftler, in Bucht, Ruhnheit und Entschiebenheit, fofflich und formal, fteht M. bem Buonarotti in "Bapft Julius". Die zweite Bedichtsammlung murbe mehr bemerkt als bie erfte: Gottschall lobte fie (in ben "Blattern f. litterar. Unterhaltung", 1870, S. 778); in ber Schweiz trat (in ber "Neuen Burcher Zeitung" v. 29. März 1871) François Bille für ben Dichter ein.

Bon seinen zwei Gebichtbänden sagt M. allzu bescheiben (in "Mein Erftling "hutten's lette Tage", bei A. E. Franzos, "Die Geschichte bes Erftlingewerts", Lpz. 1894, S. 23 ff.): Sie "bezeichnen und schließen eine Leben sepoche ästhetischer Beschaulichkeit, mannichsaltigster, vielsprachiger Lecture, verschiedener Interessen, ohne die Gluth einer erwärmenden Parteinahme bes herzens, und vieler nachhaltiger Reiseindrücke, deren stärkster, neben der unwidersiehlichen Anziehung meiner heimischen Schneeberge, die alte Kunstgröße und der süße himmel Italiens war." — "So hatte ich mich", fährt er fort, und bezeichnet damit seine alte Lebensart sowie den entscheidenden Schritt zu einer bleibenden Wandlung, "ohne öffentliche Thätigkeit, in eine Phantasie-

welt eingesponnen, und es konnte nicht ausbleiben, daß bei meiner übrigens kräftigen Ratur, dieses Traumleben ein Ende nehmen mußte, und ich zu einer schaften Bendung bereit war, etwa wie sie der Rhein zu Basel nimmt". Bei Basel scheint der Rhein westwärts nach Frankreich fließen zu wollen, lenkt dann aber den Lauf nach Norden, nach Deutschland. Das Bild, das M. gebraucht hat, ist also im tiefsten und weitesten Berstande richtig; er erzählt selbst (bei Reitler, S. 8): "Der große Krieg, der bei uns in der Schweiz die Gemüther zwiespältig aufgeregt, entschied auch einen Krieg in meiner Seele. Bon einem unmerklich gereiften Stammesgefühl jetzt mächtig ergriffen, that ich bei diesem weltgeschichtlichen Anlasse das französische Besen ab, und innerlich genöthigt, dieser Sinnesänderung Ausbruck zu geben, dichtete ich "Hutten's letzte Tage". Ein zweites Moment dieser Dichtung war meine Bereinsamung in der eigenen Heimath. Die Insel Usenau lag mir sehr nahe und ebenso nahe lag es meinem Gemüthe, den dort einsam gestorbenen Hutten als meinen Helden zu wählen."

Das ift Meper's enbaultige Wandlung; ju beachten bleibt jedoch babei, und es fei gerabe hier, beim "Sutten", wiederholt, bag D. bas Befte feines Stils, bie Alarheit, und seine vornehmste Tugend, ben absolut ficheren Beschmack im Ausbruck, nicht wenig ber Schulung an ausgezeichneten Franzosen verbankt. Der "Butten" muche rafch; Die einzelnen Bilber las er jebe Woche in Mariafelb vor: "Hutten's verwegenes Leben", im Rahmen seiner letten Tage bargestellt, bas ist bie Aufgabe, und biese letten Tage bes Ritters füllten fich "mit flaren Erinnerungen und Ereigniffen, geifterhaft und fymbolifc, wie fie fich um einen Sterbenben begeben, mit einer gangen Gfala von Stimmungen: Soffnung und Schwermuth, Liebe und Fronie, beiliger Born und Tobesgewißheit, - fein Bug biefer tapfern Geftalt follte fehlen, jeber Gegenfas biefer leibenschaftlichen Seele hervortreten. — So belebte fich mir bie Ufenau. Ignatius Lopola wirb, nach Jerufalem pilgernb, und unterwegs ben naben Beilsort Ginfiebeln aufsuchend, nach ber kleinen Infel verschlagen und von Sutten beberbergt. Der abenteuerliche Paracelfus tommt von feinem Bohnfit am nahen Stel herüber, um bem Kranken als Arzt ben Buls zu befühlen. Der in Burich haufenbe Bergog Ulrich, Sans Sutten's Morber, erscheint und wird bem Sterbenden jum letten Aergernig. Mit biefen Beftalten bes fech gehnten Jahrhunderte fchreiten auf der Infel Die Beifter ber Gegenwart" ("Erstlingswert" S. 28 f.). Es waren 54 Gefänge in stumpfgereimten zweigeiligen Strophen: ein knorriges — M. sagt selbst einmal "hölzernes" — Metrum, aber voll Kraft und dem Stoff in jeder Hinsicht abäquat. M. hat in Laufe ber Zeit am "Hutten" viel gefeilt und hinzugefügt: "Bei fühlerem Blut und fortgesetten geschichtlichen Studien sette ich später noch manchen realisti schen Bug in bas Bilb bes Ritters, um ihm Portratahnlichkeit zu geben' (a. a. D. S. 29; bazu auch C. F. M. an L. v. François 24. X. 81, Briefw S. 30). Die 3. Auflage (1881) enthält 75 Capitel, später find es wieder nur 71 geworben. (Ueber weitere Beränberungen f. Langmeffer S. 249 f. Go ift auch ber "hutten", Meper's Art gemäß, vertieft, gehartet, ge festigt worden. Das lebensprühende Werk, das in seiner Form wie aus de Meifterhand eines Renaiffance-Brongefünftlers ju fein icheint, ift in feiner inneren Busammenhangen und mit feiner tief ergreifenben Concentration be Persönlichkeit, gegen ben Schluß hin von einer gewaltigen Tragik burchweht ber ein Sauch bes Sumore, bann und mann leife bareinfaufelnb, ju gan eigenartiger Wirkung hilft. Mit vollem Rechte nennt Ab. Fren (S. 219) ber "Hutten" Meper's "bie schönste Dichtung, Die ber beutsch-frangofische Krie

bervorrief" und ftolg fügt er hingu: "auf Schweiger Boben" entftanben, "von einem Schweizer geschrieben"; gewidmet war fie Franz und Eliza Wille. In echt beutschem Geiste bichtete Dl. damals ben "beutschen Schmied" (bei Frey 6. 220), ber bann, etwas veranbert, als Gefang 87 in ben "Sutten" übergegangen ift. "Der beutsche Schmieb", fagt D. ("Erftlingswert" S. 29), "wurde gebruckt und gesungen. Ich febe, er ift nun jum Bolksliebe geworben und hat meinen Namen verloren, wie es auch recht ift." "Es war eine gludlice Zeit", fügt er bei: Meyer spürte wirklich bas Freigeworbenfein von ber "Dumpfheit", Die ihn fruher fo bebrudt hatte. Nach bem Arbeitswinter 1870/71 eilte er wieber in seine Bundnerberge, Die Schwester mit ihm; M. las homer unb St. Bolfgang im Davoserthale mar ber Stanbort. Shatefpeare; bann entstanben Gebichte: "Das Seelchen" (S. 97), "Bifion" (S. 111), "Göttermahl" (S. 96), manches war erst Stizze: "Die Karyatibe" (S. 383), "Das weiße Spigchen" (S. 92), "Die Bank des Alten" (S. 102) und bas feelentief troftvolle "In harmesnächten" (S. 58), auch ben "Bengert" (S. 112) hat M. im Bergwirthshaufe ju St. Wolfgang erlebt. "(Ungebrudtes aus jener Zeit, aus Frl. Betfp's Notizbuche, theilt Frey mit, S. 228 ff.) Dort oben wurde auch jum "Jenatsch" und jum "Amulet" gearbeitet, wenigstens vorgearbeitet. Unterbeffen mar ber "hutten" freudig anerlannt worden (bie erste Huttenrecension von Joh. Scherr in der "Burche-nichen Freitags - Zeitung" vom 6. October 1871 bei Frey S. 226 f.); M. war gludlich, und ber Erinnerung an biefes Glud glaubt es Fren ju verdenken, daß wir in der britten Huttenauflage (1881) bas Stud "Gloriola" haben mit ben Schlufftrophen:

> "Manch Kränzlein hab' ich fpater noch erjagt, Bie dieses erfte hat mir keins behagt;

Denn Sug'res gibt es auf ber Erbe nicht Als ersten Ruhmes gartes Morgenlicht."

Aus Bafel, aus Deutschland, aus ber Baabt (von Bulliemin) tam Lob auf Lob.

Auch an bie Dichtung "Engelberg" mar in St. Wolfgang ernftlich gebacht worden — "bie 3bee ergriff mich mit Naturgewalt" (an Bulliemin, bei Langmeffer 5. 73); bevor ber Dichter fie aber endgültig an die Hand nahm, reifte er (Oct. 1871) nach Italien und blieb zunächst einen Monat lang in Berona; bann ging's nach Benedig: "Hier lerne ich", schrieb er an Bulliemin, "mit jedem Schritt, ben ich thue, unendlich viel von ber Runft; wenn Gott mir Leben und Rraft ichentt, o, bann . . . . " (Langm. S. 73). Benedia ist bem Dichter immer lieb geblieben; von biefer Liebe rebet er in "Engelberg", im "Jenatich" und in ber "Bersuchung bes Bescara"; auch Gedichte: "Benebigs erster Tag" (S. 144), "Benebig" (S. 148), "Auf bem Canal granbe" (S. 149) u. a. ruhmen bie herrliche Stabt in ewigen Rhythmen. Sie hielt ihn bis in ben März 1872 fest. Meyer's Legende "Engelberg" ist bort entftanben: "Es gelang mir", fchrieb er an G. v. Wyg am 27. II. 72, "meine neue Arbeit in einem Buge zu vollenben" (Langm. S. 264). Die Grundlage war eine am 2. August 1862 gebichtete 19 strophige Romanze gewesen (bei Fren, S. 283 ff.): Im Engelbergerthale fingen bes Nachts Engel ihren Reigen. Das vertiefte fich bann im Davofersommer (1871), ebenso bas Landfaftliche; eine "Fabel" wurbe neu erfunden; aber ber Schluß machte Sowierigkeiten (fieben Umarbeitungen, f. Frey S. 288 ff.); gang ift D. nie bamit zufrieden gewesen. Was aber schlieflich vorliegt (Lpz., Haeffel, 1872) ift boch eine garte Dichtung, voll Romantit, wenn man will: in ber fast grausigen Fabel sowol wie in den Stimmungslyrismen und dem ein wenig katholisirenden Grundton. Aber — das Unromantische, modern Lebensvoll an ihr — sie ist frei von Berschwommenheit, ja sie ist in den Figuren überaus plastisch und, was die Hauptsache ist, echt menschlich tief und wahr; zugleich ist sie so gefättigt mit Poesie, daß sie den Leser und Hörer nicht leicht aus ihrem Banne läßt. Sie ist allerdings erst spät, nach dem Erfolge der Novellen, zu allgemeinerer Schätzung gelangt; das spricht aber nicht gegen das Werklein, für das der erste Beurtheiler, Bulliemin, dem Dichter in einem Briese vom 29. October 1872 eine "Elite von Lesern" (im Gegensate zum "vulgären Publikum") vorausgesagt hat. (Ein feines Urtheil über "Engebberg" dei Louise von François; Brieswechsel mit C. F. M. od. Bettelheim S. 197.)

Rach ber Rudfehr aus Benedig jog M. aus bem "Seehof" in Rugnacht nach bem "Seehof" in Meilen, wieber ein altes Batricierhaus. Dort entftand im Winter 1872/73 die erfte Prosanovelle "Das Amulet"; fie sei, schrieb er — burch Mérimée's Roman "Chronique du règne de Charles IX" angeregt an ben Waabtlander Mentor (26. April 1878; bei Langmeffer S. 76); "grunblich genug burchbacht, aber einfach und objectiv in ber Urt bes Cervantes behandelt. Begegnung eines jungen Berners und eines jungen Freiburgers in ber Bartholomausnacht. Alles breht fich um eine Marienmedaille, ein Amulet, bas ben Brotestanten rettet und ben Katholifen verbirbt". Roch ftedt fast zu viel in bem Werklein; noch ist nicht, zu Gunften bes Sauptmotiss, auf Rebenfächliches ftrenge genug verzichtet; bennoch ift ein Gingelichicffal fcon gang Meyerifch gut herausgehoben und mit bem historifchen Sintergrund organifc in Beziehung gefett. Die Charafteriftit ift ebenfalls icon febr tief; nicht mit Unrecht hat man in Schabau Buge bes jungen, langfam jum Leben fich erziehenben M., in Boccarb folche feines fatholifden Jugenbfreundes Rufcheler mahrzunehmen geglaubt (Frey G. 247 f.); im Dheim Schabau's finden fich nach Meyer's eigenem Geftandniß (an die François, Brfm. S. 48) Charakterstriche nach Major Sans Ziegler, "einer sympathischen und originellen Figur bes alten Burich". Aus bem hiftorifden hintergrunde treten fobann Coligny, Rarl IX, und Ratharina von Medicis in beutlichen Umriffen bervor Die Composition läßt noch zu munschen übrig; bas angebliche Erzähler nach "alten vergilbten Blattern bes 17. Jahrhunderts" ift ein wenig con ventionell; M. hat fpater feine "Rahmen" viel lebenbiger behandelt. Aud ftehen noch Breiten in dem kleinen Stude, bas baburch ein wenig ungleid Der Erfolg ber (1878 erschienenen) Novelle mar nicht groß, obicon 3. B. Gottfried Rintel "bie Sugenottenergablung vortrefflich gefchrieben, bi Sprache so treuherzig, wie ein wirkliches Memoire, wie eine Tagebuchauf zeichnung und boch so spannend" gefunden hatte. (Langm. S. 76; weiten Beurtheilungen bei Frey, S. 371 ff.) Aus ben vielen Studien zum "Amulet" find D. mehrere Gebichte, fo bie munbervoll mannliche, mit einem prachtiger Contraft arbeitenbe, auch im Beitcolorit vortreffliche Ballabe "Mourir of parvenir" (Gebb. S. 384) erwachsen. (Neber Meyer's Berhältniß zu feine Duelle — Mérimée — cf. Anna Lüberit im "Archiv für bas Stubium be neueren Sprachen und Litteraturen" Bb. 112.)

Während das "Amulet" gedruckt wurde, begab sich M. mit der Schweste wieder nach Bünden und zwar nach Chiamutt am Oberalp. Dort "schlug" er seinen "Jürg Jenatsch" als "großen Roman zu Faden" (an Bulliemin 19 VII. 73, bei Langm. S. 77); im Sommer 1874, bei einem zweiten Chiamutte Aufenthalt "hoch an der Windung des Passes", im "niedrigen Berghaus" wurde das Werk vollendet und erschien als Feuilleton in Wislicenus" Zeit

fdrift "Die Litteratur"; noch in Chiamutt wurden bie Feuilletonpartien für bie Buchausgabe burchgefeilt. Dabeim las er ben Jenatich bann ben Freunden Bille in Mariafeld, auch Brof. Rahn por; 1875 erschien er bei Saeffel. M. hatte mehr als 20 Sahre baran herumgebacht und gearbeitet und ausgiebige historische und topographische Studien gemacht. (Ueber Meyer's Quellen f. Langm. 6. 286 f.) Mit feinem Stoff ift er bann, in ber Art bes echten "hiftorifchen" Dichters, frei umgegangen, ohne jeboch irgend einmal unmahr zu werben. Er foaltete Jenatich's Gattin Unna Buol aus und gab feinem Belben bie Liebe ju Lucia. Nachbem biefem bann bie junge Gattin ermorbet worben ift, erfest ibn bie Leibenschaft für Lucretia Blanta, ein Geschöpf ber Phantafie bes Dichters, aber unfraglich bie tieffte und iconfte Frauengestalt in Dieper's ganger Dichtung. Nicht veranbert hat M. bie großen Linien ber Beitereigniffe; bier bat er nur geflart und vereinfacht: bie fast unüberblichbaren Birrniffe ber fpanifch-öfterreichischen, ber frangofischen, ber venetianischen und ber bunbnerifchen Politit, welche bie 19 Jahre erfullen, in benen ber Roman bandelt, hat er fo lucid bargeftellt, baf ibm nicht nur ber Freund ber Boefie. fondern, rein in ber Sache, auch jeber Geschichtsliebhaber bankbar fein muß. Ammerhin, als "Roman" mochte ihm bas Werf nicht einheitlich genug erscheinen; deshalb nannte er es schlichtweg "eine Bündnergeschichte". Er trennte sie in dra Bucher: I. "Die Reise bes Herrn Waser" (um 1620): Wir werben da mit bem burch die Prädikanten aus seinem Schlosse Rietberg vertriebenen Bompejus Blanta und feinem Töchterlein Lucretia befannt, erfahren aus ber Erinnerung bes Amtsichreibers Seinrich Bafer von Burich, bem wir ichon bas erfte Busammentreffen mit ben Plantas verbanten, Jenatich's Jugenb: fein verflart im Dämmer bes Bergangenen, nur ben hauptzügen nach, aber boch voll Aus biefer Erinnerung taucht auch bie Jugenbfreunbichaft Jenatich's und Lucretia's auf. Dann lernen wir ben Pfarrer Jenatich felbft fennen, ber aber "eber auf einen Kriegsgaul als hinter bas Rangelbrett gehört". Wir feben, wie Jenatich jum erften Male bem Bergog Roban begegnet, erfahren barauf, wie ber wilbe, feurige Bundner ben Chorrod ablegt; bann wohnen wir bem Beltlinerworbe bei, an bem Bompejus Planta zusammen mit bem bofen Robustelli theil hat. Jenatsch verliert babei sein Weib burch ben Schuß seines fanatisch tatholischen, verrückten Schwagers Agostino und schwört Rache. In Zurich vernimmt Bafer, beffen feine Berfonlichfeit aufe geschicktefte mit ben Bunbner Sachen in Beziehung geset ist, die Ermordung bes Pompejus P. burch Jenatich und beffen weitere Schickfale als Hauptmann bes Bundner Aufstandes Das II. Buch heißt und im Dienste Mansfeld's und Gustav Abolf's. "Lucretia". Seine Handlung beginnt etwa im J. 1632. Jenatsch ist in venetianischen Diensten; wir find in ber Lagunenstadt, bie aus voller Unschauung beraus geschilbert ift. Jenatsch tritt in Beziehungen zu Rohan; bei biesem erfährt Lucretia B. von J. felbst, bag er ber Morber ihres Baters ift; fie wift ihn von sich, aber sie liebt ihn. — In diesen beiben Buchern ist die bandlung von ungemein geschickter Führung: 3m erften geht ber Faben ber Ergablung von Sand ju Sand; baburch gewinnt fie ein eigenartiges Leben; in zweiten laufen die Berbindungen, wie natürlich, in Wirklichkeit mit höchster Aunst geführt, rud- und vorwärts; wieder ist Waser — auf selbstverständlicite Art - beim Wichtigften zugegen. Das III. Buch heißt "Der gute Bergog" (1635 — 1639). Lucretia befreit Jenatsch aus den Hänben ber Spanier; die Liebe kommt, wie ein fernes Glück aus alter Zeit, über die Beiden, aber des Erschlagenen Blut muß sie trennen. Dann hilft Jenatsch bem herzog Rohan zu Siegen und verlangt von ihm für Bunben bas Beltlin;

aber Richelieu's Bestätigung bleibt aus; ba verbindet sich Jenatsch mit Spanien; Rohan ist verrathen. Jenatsch schwört sogar seinen Glauben ab, um dem Baterlande mit Hülfe Spaniens dienen zu können. Es kommt zum Frieden: Bündens alte Freiheit und sein Gebiet sind gesichert. Aber beim Friedensksest in Chur soll Jenatsch von seinen persönlichen Feinden getödtet werden. Lucretia will ihn warnen; doch sie vermag ihn nicht zu retten; im Tumulte tödtet sie den Geliebten selbst mit der Art, mit der Jenatsch einst ihren Bater erschlagen hat.

M. hat aus ber vermideltsten aller schweizerischen Geschichten reftlos ein Runftwerk herausgeholt: erftens in ber Erzählung mit ihrem freien, großen, flaren Buge, zweitens in pfpchologischer Bertiefung und Motivirung: Die Sanblung mächft aus ben Charafteren, vor allem bem bes wilben, ftrupellofen, aber freiheitglühenben Jenatich, bes imponirenben Billensmenichen, beffen Natur, nach Meyer's Bort "von jenem Stahl mar, ber aus ben Steinmanben ber Unmöglichkeit immer bie bellen Funken ber Soffnung berausichlägt". Die Tragit in biefem Menichen, ber Conflict feines Billens mit ben ihm wiberftrebenben Berhältniffen verfohnt uns mit allem Unbanbigen, Maglofen, Gewaltsamen in ibm; wir find tief ergriffen von Diefem Schidfal, bas an uns vorbeigefturmt ift: Bir haben eine Tragobie miterlebt. In biefer ift auch Lucretia eine Belbin, im Rampfe zwischen ber Liebe zu ihrem "ftolgen Abler" Surg und ber Bflicht, ben Bater ju rachen. Lebenwollen und Leibenmuffen: ber alte, ewig menschliche, ewig tragische Conflict tritt an Beibe heran, und wie Lucretia fein Beiterleben bes Geliebten mehr möglich fieht, tobtet fie ihn mit eigener Sand, "in traumhaftem Entschluffe", und er verfteht fie und bankt ihr: "ein bufterer Triumph flog über seine Zuge". Das bleibt von unwandelbarer Großheit, wenn auch G. Reller (Briefm. mit Storm, ed. Rofter S. 166) es tabelte und Storm von einer "Fleischhauerthat" fprach (S. 171); aber felbft Storm muß folieflich eine Liebe bewundern, "welche ben Geliebten, ba es nun einmal zu Ende muß, wenigstens von eigener Sand und nicht von Mörberfauft will fterben laffen" (baju auch L. v. François an C. F. M. 20. XI 85; S. 178). Im Gegensate zu biesen Leibenschaftsnaturen bann ber vornehme Roban, ben M. "ein wenig" nach Bulliemin gezeichnet hat; nur bie Leichtgläubigkeit sei nie Bulliemin's Fehler gewesen (Briefftelle bei Langmeffer S. 31); im "guten Bergog" ift fie fur einen Diplomaten manchmal fafi ein wenig unbegreiflich. Neben bem noblen Frangofen ber feine Bafer, bet auch im III. Buche bei ber Saupthandlung jugegen ift : eine lebendige Be stalt: besaleichen ber biebere Locotenente Wertmuller, besgleichen bie mader leidenschaftlichen Brabicanten Alexander und Fausch. Dazu bie grandios ge zeichnete Landschaft: hier die Bündnerwelt in starrer Pracht, bort Benedig it leuchtenben Farben des Lebens und der Kunft; in den Hauptfiguren der echt Bundnergeift erbgemachsener Menschen. Das Gange ift einer ber beften beut schen historischen Romane; eigentlich nur Scheffel's "Effeharb" steht baneben auf gleicher Sohe. 3m 3. 1878 fügte D., um Jenatich's Glaubenswechse beffer zu begründen, das 12. Capitel bes III. Buches bei: ber helb be Serbelloni in Mailand (über biefes Capitel Storm an Reller, Briefwechfe S. 171. — Recenfionen über "Jurg Jenatsch" bei Frey, S. 268 un 374 ff.) Als echter Runftler mar übrigens D. mit feinem "Jenatsch" felbi nicht gang zufrieden; er schrieb an Alfred Meigner: "Jenatsch ift boc wohl fehr manierirt, Die einzige Lucretia ausgenommen, Die echt ift. Die buntt, ich follte etwas weit Großeres und Freieres machen tonnen" (bei Lang meffer S. 99). Er fühlte sich also in machsenber Kraft. So scharf wie bi eigene "Manier", erfannte er übrigens auch bie schwachen Buntte ber Rritif so, wenn er an Bulliemin melbet (bei Langmesser S. 97): "Was in allen Kritilen wiederkommt, das ist, daß der Roman in seiner Qualität als moderne Spopoe sollte breit sein — das ist ein Dogma — und daß "Jenatsch" nicht genug davon habe. Dann ein zweites: daß der historische Rohstoff alles sür mein Buch gethan habe. Ein großer Jrrthum, dieser Rohstoff war einige Male sehr rebellisch."

3m "Jenatsch"-Jahre gewann M. mit ber Hohe ber Runft auch einen Gipfel bes Lebens: Er verheirathete fich am 5. October 1875 mit Louise Biegler, ber Tochter bes Oberften und Regierungsrathes Eb. Biegler, eines tufflichen, liebenswürdigen und geistig bedeutenden Mannes († 1882; cf. Die "Biographische Stizze" von A. Burtlin, 1886 und C. F. M. an die François, Briefw. S. 79). Ziegler's Gattin war Joh. Louise Bobmer. Die Tochter Louife kannte Dt. feit 1868, wo er fie beim Oheim hans Biegler, bem Robell von Schadau's Ontel (f. o. S. 352 jum "Amulet") gesehen hatte. Gine ftille Liebe feimte; er ließ burch Betfy fonbiren; noch lautete bie Antvort an ben nahezu 50jährigen nicht zustimmend; aber seine Neigung wurde im Stillen erwibert; am 13. Juli verlobten fie fich, und nun ftromten garte Liebesgebichte aus bem Bergen bes fo fpat völlig Gludlichen (Ungebrucktes bei Langm. S. 81 ff.; anderes in ben Gebichten: "Ihr heim" S. 206, .Unruhige Racht" S. 191, "Die Ampel" S. 190). Gang Burich gratulirte: .Selbst ber Brummbar Gottfried Keller hat seine Aufwartung gemacht", shieb D. ber Braut (bei Langm. S. 82). Die Hochzeit fand in ber Rirche zu Rilchberg ftatt; die nachfolgende Reise führte das Baar zuerst nach Laufanne zum alten, treuen Bulliemin, bann über Lyon nach Subfrant-nich, b. h. nach Orange und Avignon; biefes follte ben hintergrund zu einer Rovelle "Der Entschluß ber Frau Laura" (ober "Der Ring ber Frau Laura") abgeben; aber nur ein kleines Fragment existirt mit ber prächtigen Slizze eines innerlich mit sich kämpfenben Betrarca (bei Langm. S. 480 bis 482). Auch ein Gebicht ist in Avignon concipirt worden: "Der Tob und Frau Laura" (Gebb. S. 292): eine großartig concentrirte tragische Pest-In der mittelalterlichen Papststadt trat auch die Figur Thomas Bedets, die DR. feit ber Lecture von Thierry's "Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands" intim fannte, wieber beutlich vor ks Dichters Augen: bie Novelle "Der Heilige" suchte ihren Kryftallisationspuntt. Ueber Tarascon (Geb. "Die Gebanken bes Königs René" S. 298) and Rimes ging's nach ber Riviera, bann nach Corfica; in Ajaccio blieben pe brei Monate; auch ba faßte M., angeregt burch Prosper Merimée's "Cobmba" ben Plan zu einer Novelle; aber erft fpat, turz vor feinem Tobe, ver-tucte er die Feber bazu anzuseten. Dagegen gab Corfica Gebichte: "Die Corfin" (Bebb. S. 169), "Beihnachten in Ajaccio", ein milbes, marmes Liebesgebicht wie Gattin (S. 209), Die er auch in ben zwei Diftichen "Liebesjahr" (6 208) befranzte; bann "Abschied von Corfica" (S. 166) mit ber tief. empfundenen, anschauungsgefättigten Schlußstrophe:

> "Schwer entsagt bas Aug' ber offnen Ferne, Schwer bas Dhr bem Meereswellenschlage — Unter kalt're Sonnen, blagre Sterne Folget mir, ihr Inselwandertage, Und umklingt mich bort, wie eine Sage."

Im Januar fuhren sie über Sübfrankreich — mit abermaligem längerem Halt in Avignon — heim in den "Wangensbach" bei Kühnacht, wo Betsy dem Baar eine herzige Wohnung eingerichtet hatte. (Die Schilderung der Hoch-

zeitreise ausführlich bei Langm. S. 88 ff., ber nach ben Briefen C. 3. Meyer's und einer Reisebeschreibung von beffen Gattin arbeiten konnte.) In ber Beimath beforgte Di. junachft bie Buchausgabe bes "Jenatich" (ericienen Sept. 1876). Sie machte ihn in weitesten Rreisen befannt und führte ihn in Berbindung mit herm. Lingg, Baul hepfe, Felix Dahn, Alfr. Meißner, J. B. Widmann und Julius Robenberg. Im J. 1877 erwarb M. ein eigenes heim in Kilchberg auf ber höhe zwischen Sihlthal und Zurichfee. Er fühlte fich bort gludlich; ein liebenswurdiger humor spricht aus Briefen biefer Zeit, 3. B. aus einem Schreiben vom 18. April an Meigner (bei Langm. In Rildberg fnupfte fich bie icone, offene Freundschaft Meyer's **පි.** 100). mit Abolf Frey, woruber biefer in bem Capitel "Das Bilb bes Dichters" aberaus ansprechend berichtet (G. 277-809). Gine Schilberung feines Land. fites gab M. in ber Novelle "Der Schuf von ber Kanzel", Die in ber ersten Balfte bes Jahres geschrieben murbe - weniger aus eigenem Antrieb, als weil, wie er an Bulliemin fchrieb (bei Langm. S. 101), "biefe Burcher Herren — b. h. bie Rebactoren bes Burcher Taschenbuches" (auf 1878) etwas Amufantes von mir verlangten und — merten Sie wohl, etwas Amufantes, bas zu gleicher Beit in ber Beimath fpielt". Das Ding fei eine "Farce", und er machte fich "aufrichtig gesagt, wenig baraus". Die fleine Novelle ist aber voll echten humors: Dlan merkt ihr an, in mas für einer mit Gott und ber Welt zufriebenen Stimmung fie entstanben ist. Der "Helb" ift ber General Rubolf Wertmüller, ben M. als Locotenenten bes Herzogs von Roban im "Jenatich" geschilbert hatte. Er fitt auf feinem Landhaus in Mythifm am Burichsee. Dort ichenkt er feinem Better, bem Baftor Bilpert Bertmaller ber gerne mit Schiefmaffen umgeht, por einer Bredigt eine Biftole, bie febt schwer febert, b. h. im letten Moment verwechselt er fie absichtlich mit einer leicht febernben. Mit bieser spielt ber Pfarrer mahrend seines Sermons; fu fracht los; ber Pfarrer ift in feinem Amte unmöglich und muß feinem Bica Bfannenftiel bie Pfrunde abtreten, ihm obendrein fein Tochterlein Rabe jur Frau geben. Das hatte ber Schalf von General bezwedt; er fest baft ben Better ins Testament; bas "Stillschweigen" ber Mythikoner ertauf er mit ber Bermachung eines Studes Balb. Diefe Fabel ift toftlich be handelt, mit guter Charafterisirung ber beiben Originale Wertmüller, auch mi feinen Landschaftsmotiven, über benen sowol das große, stille Leuchten de Alpen wie Die tiefere Farbe italienischer Buchten glangt. Die Novelle bal ben Bergleich mit Gottfried Reller'ichen Schöpfungen aus, obicon D. bie febr bescheiben urtheilte, indem er am 11. December 1877 3. Robenberg, be bas Studlein gern in feine "Deutsche Rundschau" gehabt hatte, mit be Worten beschieb: "Nein, für Ihre "Aundschau" wäre der "Schuß von der Kanzel nichts gewesen. Abgesehen bavon, bag Gie Ihre Lefer nicht mit Burcher Ge schichten überfättigen burfen [vom Nov. 1876 bis jum April 1877 wart G. Keller's ,Buricher Novellen' in ber ,Rundschau' erschienen], abgesehen von zu ungunsten meines barokken Generals sich bietenden Bergleichspunkten 1 dem herrlichen und und tüchtigen Landolt [bem "Landvogt von Greifensee"] 🖬 Burcher Novellen unseres lieben Meisters Gottfrieb, murbe ich in Ihrer ,Rud schau' ungern auf meine Hauptforce verzichten, nämlich auf einen grobt humanen hintergrund, auf den Zusammenhang des kleinen Lebens mit be Leben und Ringen der Menschheit" (Langm. S. 101 f.). Gottfried Re felbst hatte allerdings bie größte Freude an ber Novelle: "Empfangen Si fcrieb er am 80. November 1877 an Dl., "meinen fconften Dant, verebt herr Nachbar am See! für ben lustigen General und bas ausgesu Bergnügen, bas ber ftreitbare Herr mir geftern zu zweienmalen gewä

Digitized by Google

hat, ba ich ihn am Morgen las und bann nachts vor bem Schlafengehen ihm nochmals die Rosinen abklaubte" (bei Frey S. 314), und Bulliemin rief ihm zu: "Où donc, mon cher Conrad, avez-vous pris tant de gaillardises?" (Frey S. 315). Im selben Jahr 1878 erschien der "Schuß von der Ranzel" mit dem "Amulet" zusammen als Buch mit dem Uebertitel "Denkwürdige Tage". In jener Zeit hat Meyer Louis Bulliemin's geistiges Porträt in einem seinsinnigen Essay gezeichnet (Neue Zürcher Zeitung vom 16. u. 18. März 1878; daraus dei Langm. S. 31 st. und dei Frey S. 57 f.); auch des väterlichen Freundes Gattin wurde darin mit zart verständigen Borten geschildert. Bulliemin selbst sagte davon: "Die Zeichnung ist die eines Meisters.... Ich nehme alles an, was Sie sagen. Das ist Deutsch, und ich danke Ihnen dasur; denn es ist ein Deutsch, durchdrungen von stanzössischem Geist, und sicherlich vom besten. Herz und Geist aber bilden eine Einheit: alles ist lebendig, warm, farbig. Es hat darin, glaube ich, mehr Sachen und Ideen als Worte" (Langm. S. 103). Dieses Urtheil ist wohl geeignet, nochmals den auch von Carl Spitteler (bei Frey S. 76) erlannten Borzug französsischer Art und Kunst in Meyer's Sprache und Dar-

ftellungeweise fundzuthun.

Bom Frühjahr 1878 an hatte M. einen neuen Stoff "auf bem Beb-tuble": "Der Beilige", eine "große Novelle", bie er "vor Jahren" Alfreb Reifner einmal in "bramatischer Form vorffizzirt hatte" (Langm. S. 104); aber erft ein Jahr fpater (1879) gab er bas fertige Wert an Robenberg aus ber Sand, nachbem er einen Engabinersommer (in bem er Sepfe perfönlich kennen lernte) und einen Winter lang das Werk voll hatte ausreifen laffen: bie "fubtile Geschichte", an ber er "mit Ueberlegung und Bergnugen berumbilbete" (Langm. G. 106). Um 10. Mai fanbte er fie nach Berlin, zweifelnb : "Jest ericeint es mir", fcrieb er bazu an Robenberg (bei Langm. S. 106), "au style près — eine Novelle wie eine andere — ich glaubte to viel hineingelegt, das Mittelalter so fein und grundlich verspottet und in Bedet einen neuen Charafter gezeichnet zu haben". Wir fennen Meyer's Quelle; er fagt felbst (bei Reitler S. 8): "Aus ber Histoire de la conquête de l'Angleterre war mir (vor 25 Jahren) bie rathselhafte Geftalt bes Thomas Bedet entgegengetreten, und ich habe fo lange an ihr herumgebilbet, bis fie wir faft qualend vor ben Augen ftanb. 3ch entlebigte mich biefes Phantomes burch ben "Seiligen". "Ich habe", schrieb er an Brof. D. Hausleiter in Greifswald (Langm. S. 314 f.), "biefen Charatter wirklich nicht gemacht, fonbern er ift mir — in ungewöhnlichem Mage — erschienen". Die Gestalt war aus Sage und Geschichte auf ihn jugetreten: Aus ber Sage, bie Thomas Bedet's Bater Gilbert einen Angelsachsen, seine Mutter eine Saracenin fein läßt (cf. Meper's Ballabe "Mit zwei Borten" Gebb. S. 282), nahm er Bedet's Liebe zu ben Angelfachsen und zur orientalischen Belt; Die Geschichte lieferte ihm bes Erzbifchofs freventliche Ermordung, nachbem biefer aus einem Weltmann ein Astet, aus einem Diener bes Königs Seinrich II. beffen Gegner geworben Freie Erfindung Meyer's ift Bedet's von einer Drientalin geborenes Töchterlein Grace, das der König im maurischen Feenschlößlein entbeckt und verführt und das bei der Flucht erschoffen wird. Dies manbelt ben Kangler; als Erzbischof von Canterbury wird er ber Diener Gottes, wird ber Freund feiner geknechteten angelfächsischen Stammesgenoffen; bas entfacht Streit, in welchem auch bes Königs Söhne fich gegen ben Bater emporen. Thomas Bedet wird verbannt, fehrt aber gurud; Beinrich ergrimmt und gibt ben verbangnifrollen Morbbefehl; er bereut, jeboch ju fpat. Der Ermorbete bleibt Sieger: Beinrich muß am Grabe bes Martyrers Buge thun. Gang fein

ift componirt: bie Geschichte wird in Burich von Beinrich's Bogner, Sans bem Armbrufter, ber bei allen wichtigen Greigniffen ber großen englischen Tragobie jugegen gemefen ift, am 29. December 1191, ba jum erften Dale ber neue Beilige Thomas von Canterbury im Fraumunfter gefeiert wirb, einem Chorherrn bes Grogmunfterftiftes ergahlt. Daburch gewinnt ber Dichter eine machtvoll wirkende Objectivität und leitet, wie ungesucht, den Hörer ober Leser in psychologische Tiefen hinein, gerade weil dem schlichten Manne nicht alle innerften Beweggrunde flar find. D. hat biefes Werf mit feinen Charaftermandlungen, b. h. mo ber lebensfreudige Rangler gum Beiligen, Der jenfeits von Gut und Bofe fcreitenbe Ronig jum Buger wirb, unter feinen Berten immer am bochften gefchatt; er hat auch einem Dichter, Hermann Lingg, ber im herbste sein Gaft gewesen mar, schriftlich einen außerorbentlich intereffanten Commentar jum "Heiligen" gegeben (vollinhaltlich abgebrudt bei Langmeffer S. 324 f.). Die tiefe Charafteristik wird ba völlig beutlich; auch bag ber "bramatische Bang" und ber "große Stil" in Meper's fünftlerifder Abficht lagen, erfahren wir, ebenfo, marum er bie Rebenpersonen so reich ausgestattet hat: eine Grace, einen Richard Lowenherz, einen Bertram be Born. Die Sprache ift mit Bilbern gefättigt, treffenben, tiefen Bilbern, fo, wenn er g. B. ben Lowenherg mit ben Worten fchilbert: "Das Spiel feiner Ratur mar ehrlich wie ber Stoß ins Hifthorn und überquoll wie ber Schaum am Gebiß eines jungen Renners". Das Lob ber Erzählung war allgemein. Louise v. François, bie reife Rünftlerin, beren Werte ber Dichter schätzte und mit welcher er Dftern 1881, weil ihm bie ihrem Erzählen "eigenthumliche Mischung von conservativen Ueberlieferungen und freien Standpunkten burchaus homogen" mar, in litterarifche Beziehungen trat, hat fich speciell über ben "Beiligen" ausgesprochen; fie ichrieb ibm auch am 9. V. 84 (Briefmechfel mit C. F. M. od. Bettelheim S. 139), Geibel habe gefagt, er fei stolz barauf, baß biefes Meisterstud geschaffen worben fei. (Andere Urtheile über ben "Beiligen" bei Frey S. 316 f.) In der 3. Auflage (1883) hieß die Novelle "König und Beiliger", fpater wieber "Det Beilige".

Im Sommer 1879 wollte M. wieber im Engabin verweilen, brach aber bei Campfer burch einen Wagensturz ben Arm und mußte heimreisen (Gebicht "Fiebernacht" S. 121). Im December wurde ihm seine Tochter Camilla geboren; bas bewog ihn, sein Haus zu vergrößern; im März 1882 war der Umbau beendet. Sein Leben war auch im neuen Hause lauter Glück: Tiesei seelisches Verständniß seitens der Gattin, ihre Musik — er liebte langsamt Sätze von Beethoven vor allem ("Eroica"), dann von Mozart, von Beber von Berlioz —, die zauberische Landschaft, sein Kind, sie alle schenkten ihn Ruhe und Harmonie; sie klingt in Stimmungsgedichten wie "Requiem" wieder (Gebb. S. 67), das — jetzt leider um die Mittelstrophe verkurzt — in der

1. Auflage ber Gebichte (1882) lautete:

1. Bei ber Abendsonne Banbern Bann ein Dorf ben Strahl verlor, Klagt sein Dunkeln es ben anbern Mit vertrauten Tönen vor: 2. "Riele Schläge, viele Schläge Thut an einem Tag das Herz, Wenig Schläge, wenig Schläge Thut im Dämmerlicht das Erz!"

3. Roch ein Glödlein hat geschwiegen Auf ber Sohe bis zulett. Run beginnt es fich zu wiegen, horch, mein Rilchberg läutet jett!"

Auch hier wieder jene Lyrik, die, aus dem Seelenlande stammend, durch di Reslexion hindurchgegangen ist und von ihr Nahrung empfangen hat, ohn

befür mit Stimmungsgehalt bezahlen zu muffen: Sochfte Gigenart ber Lyrik C. A. Mener's, ber die innere Form voll ju mahren weiß, auch wo die außere vor dem Runftverstande gewogen und gefeilt worden ift. Aus ähnlicher Stimmung beraus ftammt bas Gebicht "Neujahrsgloden" (G. 84). - In ju beigen Tagen vertaufchte D. Rilchberg mit bem ber Familie Biegler gehörigen Schloffe Steinegg im Thurgau, unter beffen Tannen er zu träumen liebte (Geb. "Jett rebe bu!" S. 52). Bei sich zu Hause war M. ruhig, immer fein und liebenswürdig, Gaften ein vortrefflicher Caufeur von ficherem, aber milbem Urtheile; feine tiefe, innere Leibenschaft ließ er, eine vornehme Natur, nur in seinen Werten offenbar werben. Einmal befannte er allerbings ber Frau Bulliemin: "Bor allem bin ich ein Mann, ber viel liebt und manchmal leibet, ber fich oft ärgert und ber felbst haffen tann" (Langm. S. 115); bes mar ein Bild feines Innerften; nach außen mar er - ohne Schablone ber vollendete Weltmann. Im Januar 1880 überbrachte ihm fein Freund Brof. Rahn die Ernennung jum Doctor honoris causa: "viro et res gestas bominumque mores elegantissime judicanti et in enarrandis eis poetica virtate eminenti".

Seit bem Frühling beffelben Jahres mar ber Dichter ftark mit ber Ibee ju einem neuen Romane "Der Dynast" beschäftigt, bessen hauptperson jener Graf Friedrich VII. von Toggenburg sein sollte, ber im 15. Jahrhundert durch seine Erbversprechungen an Schwyz und Zurich ben sog. "alten Zurichfrieg" veranlagt hat. Um genauesten find wir über biefes mehrfach ftubirte, aber nie vollendete Werk Meger's burch einen Brief an Louise v. François vom 10. Dai 1881 unterrichtet (Briefmechfel G. 5 f.): "1. Salfte bes Concil von Conftang. In ber Oftschweiz gibt es einen XV. Rahrhunderts. Dynaften, einen genialen Menfchen, Graf von Todenburg, ber mitten in bem mfichiegenben Freistaat, und mit Gulfe besfelben, einen Staat grunbet, immer bober strebt — (ich werbe ben Dienschen noch vergrößern und ihn mit bem Boller die Cur Brandenburg und — durch huß — die Krone von Böhmen anstreben laffen), bann aber burch feine Rinderlofigfeit (ich laffe ihn im fritischen Augenblick seinen Sohn verlieren) die Beute der Schweizer wird und in einem folden Saffe gegen biefelben entbrennt, bag er auf feinem Sterbelager Sowit und Burich mit bamonischem Truge beibe zu feinem Erben einset, woburch ber fürchterlichfte Bürgerfrieg entsteht. Die Aufgabe ift, Diefen Charafter (natürlich einen urfprünglich ebeln und immer großartigen) burch alle Ginfluffe biefes ruchlofen und geiftvollen Sahrhunderts (Fruhrenaiffance) ju diesem sinalen Berbrechen zu führen."

M. wandte sich dann aber doch einem anderen Stoffe zu, den er auch ihon zu Faden geschlagen hatte: "Das Brigittchen von Trogen"; vorerst jedoch schrieb er für das "Zürcher Taschenduch" einen Essay über den Brugger Arzt und Philosophen J. G. Zimmermann (1728—1795), den Berfasser des Buches "Betrachtungen über die Einsamkeit". M. liebte diesen Jimmermann nicht gerade; bennoch werden seine Aussührungen unter dem Titel: "Aleinstadt und Dorf um die Mitte des vorigen Jahrhunderts nach einem Manustript von Somund Dorer" der eigenartig schroffen Persönlicheitit des vielsach unverstandenen Tugendlehrers vollauf gerecht. (Proben bei Langm. S. 419 st.) — "Das Brigittchen von Trogen" nun, "Thema: Schelmerei und Redlickeit", schried er während seines Hauslichen Revolutionen versetzen. Er nahm das Ding so wenig ernst wie den "Schuß von der Kanzel": "Auf diesem Wege werde ich nicht weiter wandeln" (Langm. S. 121). Aber lustig ist das Novellchen boch und darum in Meyer's Deuvre,

in bem fein humor nicht oft fich zeigt, ein Stud Sonnenschein. "Sie wiffen", schrieb er am 10. Juli 1881 an Robenberg, "baß ber humanist Boggio (gemeint ist ber Florentiner Gian-Francesco Boggio-Bracciolini, 1880—1459), ber Cobices-Dieb, , Fazetien' geschrieben hat ("Liber facetiarum", Rom 1470, eine Sammlung meift fcblupfriger Anetboten). Run nehme ich an, ber Alte gibt in ben Garten und ber Gesellschaft bes Cosmus Medici auf Berlangen eine "Facetia inedita" jum besten. Go ift bie Rleinigfeit überschrieben: "Eine Fazetie bes Boggio". M. hatte auch ba zuerst an bramatische Behandlung gebacht; Robenberg hatte abgerathen, ebenso vom Titel; er nannte bas Studlein bann beim Erscheinen in ber "Runbichau" "Das Brigitthen von Trogen"; erst für bie Buchausgabe schuf M. selbst bie Ueberschrift "Plautus im Nonnenklofter". Wieber wird von einem anderen als bem Dichter erzählt: Boggio berichtet, wie er bei Gelegenheit bes Conftanzer Concils burch Lift im Klofter Monafterlingen, bem bas ichlaue Brigitten von Trogen als Aebtissin vorsteht, einen Plautus gewonnen hat, weil er einen frommen Betrug verschwieg; zugleich hat er einer verliebten Rovize, Gertrub, aus bem Rlofter und ju ihrem Schat, bem Sans v. Splugen, verholfen. Die Rleinigfeit - Mener's furgefte Novelle - ift mit renaissancemäßiger Finesse ergablt, auch mit überlegener, fast raffinirter Charatterzeichnung und mit gludlicher Bervorhebung ber hohen geistigen Bilbung über bie Barbarei. Etwas von ber Große bes Sahrhunberts ichwebt barüber, b. h. jenes Geiftes, ben Jatob Burdhardt, einer ber intimften Freunde Meper's (wenn biefer auch weber perfonlich noch in Briefen mit bem Basler Gelehrten verfehrte) in ber "Rultur ber Renaiffance" fo machtvoll bargeftellt hatte.

Rur Enthüllung bes Denkmals für ben Musiker Janaz heim (1818 bis 1880) am 6. März 1881 schrieb M. einen Prolog, von bem J. B. Scheffel geurtheilt hat: "C. F. M.'s Dichtung ist ein Requiem, zu welchem man bem nun in Gottes ewiger harmonie Ruhenben wie bem Berfaffer . . . Glud munichen barf . . . . Nur bie Liebe fann folche Kranze minben" (Abbrud bes Brologes bei Mofer, Wandlungen II, S. 101-105). Dann überarbeitete ber Dichter ben "Butten" (gur 3. Auflage), und "vermannlichte und verwilberte" ihn babei, wie er an Ab. Frey (f. b. S. 318) fcrieb. Dann ließ er fich wieber von Projecten hinnehmen: ein Drama "Raifer Friebrich II. ber Staufer", "Der Dynaft" und "Die Leiben eines Knaben" tauchten auf, ebenso eine Novelle "Gustav Abolf", ben er vor Zeiten als Drama geplant hatte (an die François, Briefw. S. 28), aber sein "Dämon" hatte ihn "gewarnt" (a. a. D. S. 70). Er ließ aber Alles gurudtreten vor ber Arbeit an seinen Gebichten, die er herauszugeben beabsichtigte. Rurz vorher veröffentlichte er einzelne Gebichte im "Burcher Dichterfranzchen. Gewunden von Gottfried Keller, Ferd. Zehender, C. Ferdinand Meyer für ben Ba-zar des Kinderspitals 15. und 16. März 1882. Als Mftr. gedruckt (Zürich, Orell, Füßli & Co.). Dann melbete er an L. v. François (22. V. 82, Briefmechsel S. 54): "Ich bin mit einer gewiffen Leibenschaft mit ber Sammlung meiner Lyrita (fur die Berbstmeffe) beschäftigt. Debr als 50 Ballaben und Lieber - oh bie garteften Lieberchen von ber Belt! Sin und wieber etwas Intimes hinein verftedt". Spater fagte er bann gur Freundin, seine Lyrik sei ihm "nicht wahr genug . . . Wahr kann ich nur unter ber bramatischen Maste al fresco sein. Im "Jenatsch' und im "Heiligen" (beibe urfprünglich bramatifch fonzipirt)ift in ben verfchiebenften Berfleibungen weit mehr von mir, meinen mahren Leiben und Leibenschaften, ale in Diefer Lyrif, bie taum mehr als Spiel ober hochstens bie Aeugerung einer untergeordneten Seite meines Wesens ist" (bei Langm. S. 126). Dennoch — die Lyriksammlung Weyer's ist etwas Monumentales, und er war sich auch bewußt: "sie steht ihren Wann". Meyer's Lyrik ist bereits charakterisirt worden. (Urtheile von Betty Paoli, Joh. Scherr, Jul. Robenberg, Paul hepse, Herm. Lingg u. A. bei Langm. S. 225 ff.) Wie er an diesen Sachen, die oft "in drei dis vier Versionen herumstatterten", geseilt hat, ist bekannt; seit der 2. Auslage sagte er denn auch als Borwort:

"Mit dem Stifte lef' ich diese Dinge, Auf der Rasenbank im Freien sitend, Plötlich zudt mir einer Bogelschwinge Schatten durch die Lettern freudig blitend.

Bas ba steht, ich hab' es tief empfunden Und es bleibt ein Stück von meinem Leben — Meine Seele flattert ungebunden Und ergößt sich brüberhinzuschweben."

Das ist Meyer's wahres Bekenntniß über seine Lyrik wie über bie Arbeit baran; die Gedichte "Fülle" (S. 8), "Das heilige Feuer" (S. 4), "Liederskelen" (S. 6) charakterisiren dieses herrliche Gesammtwerk ähnlich.

"Genug ift nicht genug! Gepriefen werbe Der herbft! Rein Aft, ber feiner Frucht entbehrte!"

(Mus "Fülle".)

unb

"Gine Flamme zittert mir im Busen, Lobert warm zu jeder Zeit und Frist, Die, entzündet burch den Hauch der Rusen, Ihnen ein beständig Opfer ift."

(Aus "Das beilige Feuer".)

Es enthält aber nicht nur Lyrit, die fich in die Abtheilungen "Bor-fall", "Stunde", "In den Bergen", "Reise", "Liebe" trennt, sondern auch alle die gewaltigen Balladen stehen da, durchgebildet nun bis zur Bollmbung ober bis nabe an die Bollendung: "Götter", "Frech und Fromm", "Männer" find bie Lieberfale, in benen biefe ewigen Bahrend bes Drudes fanbte er bie Gebichte an bie neue Genie" und Berte fteben. Freundin L. v. François und bekam barüber die feinsten Urtheile, z. B. am 4 X. 82 bas folgende, für feine Lprit außerordentlich bezeichnende: "Je mehr id von ihnen [ben Gebichten] kennen lerne, um so ebler, tiefer, reicher erfeinen fie mir. Gie fagen: mein Urtheil über biefelben fteht feft; bilben Andere fich das ihre. Heißt das soviel als: ,ich werde nie ein populärer Dicter werben, fein gefungener Bolksfänger, beffen Klingklang leicht im Ohre haftet, ober bergleichen', fo haben Sie recht; aber für Auserwähler bauernb in Auserwählter . . . . Das Berfenten in Ihre Gebanten, Ihre Stimmungen, Schilberungen ift mir in meiner Ginfamfeit ichon ein tägliches Be-Affniß geworben. Naturgefühl, Heimathstrieb, Kunstfinn — herrlich, berrlid" (Briefmechfel, S. 65).

Die Stauferdichtung ("Friedrich II."), die er gleichzeitig novellistisch und dramatisch hatte behandeln wollen, wurde dann liegen gelassen, und M. schrieb in einem Juge seine Gustav Adolf-Novelle "Bage Leubelsing" ("Gustav Adolfs Page"); die Idee dazu war ihm durch Goethe's "Egmont" gekommen, und er variirte: "Ein Beib, das ohne Hingabe, ja, ohne daß der Held nur eine Ahnung von ihrm Geschlecht hat, einem hohen Helden in verschwiegener Liebe folgt und sir ihn in den Tod geht. Der Held müßte freilich sehr kurzsichtig sein, um zu verkennen, daß ein Weib sein Freund ist. Gustav Adolf war hochgradia

kurzsichtig" (bei Langm. S. 336). Er arbeitete bann nach A. F. Gfrörer's Geschichte Gustav Abolf's (2 Bbe. 1835—37) und machte aus dem Pagen Leubelsing ein Mädchen: Gustel Leubelsing, tapfer, rein, ebel. Sie gewinnt des verehrten Helben Freundschaft, geht hart an dem Entdecktwerden vorbei, flieht dann den König, weil Aehnlichteit ihrer Hand mit der eines Meuchlers sie dem Verehrten unheimlich machen könnte. In der Schlacht bei Lützen ist sie wieder da und darf, zu Tode verwundet, dem geliebten Könige nachsterben. Da wird ihr Geschlecht erkannt; aber das Geheimniß soll bewahrt werden — um des Königs willen. Alles ist hier unhistorisch; aber das Poetische ist so wahr, menschlich wahr wie je bei M., der auch hier vorzüglich tief charakterisirt: im Einzelnen, wie im prächtigen Hintergrunde, dessen Linien die echt historisch großen sind. Der Page selbst ist im Geiste ein Bruder des liebenswürdigken aller Reiterknaben, des Georg im "Gös von Berlichingen".

Bur nämlichen Zeit fouf Dt. bas fein verftebenbe "Bortrat Mathilbe

Escher" (1808—1875), ber Freundin der Mutter: "Man hatte", heißt es barin, "in ihrer Rähe das Gefühl des Stetigen, ich hätte fast gesagt des Ewigen". Ein weiterer Essay Meyer's, erschienen im "Magazin für die Literatur des In- und Auslandes" (1883), beschäftigt sich mit "Gotifried Kinkel in der Schweiz" († 1882); das Künstlerisch- Pathetische im Wesen des Mannes wird klar herausgehoben (Proben dei Langmesser S. 424). Im April versaste M. ein reizvolles Hochzeitscarmen zur Vermählung seines Schwagers Karl Ziegler (mitgetheilt als Nr. 50 des Briefwechsels mit L. v. François S. 87—90, auch dei Langmesser S. 519—522); seiner Humor zeichnet es aus; es ist wie von Mörike gedichtet. — Im Mai mußte er zur Eröffnung der schweizerischen Landesausstellung ein Gedicht liefern (Probe dei Langm. S. 180). Dann nahm er wieder Novellen vor: Er hatte, wie er am 4. Mai an L. v. François (Briefw. S. 94) schreibt, zweie in Arbeit, "eine lustige und eine ernste". Die lustige war "Die sanste Klosterausshebung. Reformationszeit. Ein Berner Landvogt hebt ein Kloster auf, aber langsam und unrevolutionär, die Nonnen nach und nach verheirathend. Drei Jahre lang hat er ausgehoben: vier und die Aebtissin sind noch hartnädig, welche er dann an einem Maitage an den Mann bringt Charaktere der fünf Nonnen und fünf Bräutigame" (an Robenberg 8. V. 88

tung ungerechter, im Collège St. Louis von einem Jesuiten Letellier, ben Prefet d'études, erhaltener Schläge". Die Rovelle erschien bann nicht in be "Rundschau", sonbern, einem Bersprechen zufolge, in "Schorer's Familien blatt". Sie ist vom Ergreifenbsten, was M. geschrieben hat; aus eine Anekvote in den "Mémoires du duc de Saint-Simon" (1829) ist ein psychologisches Gemälbe ohne Gleichen entstanden: das eines wenig begabten, abe ebel und tief empsindenden Jungen, eines Träumers, der unter falscher Erziehung, unter dem Bewußtsein seiner Dumpsheit, unter der Mitleidslosigste der Kameraden und den gemeinen Seelen seiner Lehrer leidet, körperlich und

bei Langm. S. 129). Der "Runbschau"-Verleger hätte diese Rovelle gern gehabt. Sie blieb aber unvollendet (bas daran Geschriebene bei Langm. S. 454 bis 469), und der Dichter bearbeitete den zweiten Stoff: "Die Leiden eine Knaben. Louis XIV. Ein Sohn des Marschalls Boufflers erliegt der Krän

pfychifch, bis ber Tod ihn knickt. Man merkt — Frey (S. 320) hat jebenfalls richtig gesehen — baß M. hier "mehr als selbst die Schwester ahn Stimmungen seiner gequälten Jugend durchblicken ließ". Auch diese Rove ist Rahmenerzählung: des Königs Leibarzt Jagon spricht vor Louis XI und der Maintenon; damit gewinnt sie nicht nur höchste Objectivität, sonde

eine echt frangofische Stilfeinheit und Bornehmheit, wie fie nur in Deper'sch

Digitized by Google

Rahrboben bem Stoff als schönste Bluthe entwachsen konnte. (Auf Gallicismen in ber Rebe macht Hans Trog in seiner ausgezeichneten Arbeit "E. F. M. 6 Borträge", Basel 1897, S. 88 aufmerksam; auch L. v. François

- Briefw. S. 118 — hatte anderswo Aehnliches bemerkt.)

Bahrend ber Arbeit am "Leiben eines Knaben" war M. mit bramatifden Blanen beschäftigt, wie benn überhaupt bas Drama als höchfte Runftform ihm immer nahe gelegen hat und, wie schon gesagt, alle seine Novellen bramatisch concipirt worben find. Die "Magna Peccatrix" stand im Borbergrunde, b. h. jener Stauferftoff (Friedrich II.), von bem icon oben (S. 861) bie Rebe gewesen ist. "Reulich", so melbete er an Louise v. François (4. V. 83; Briefw. S. 95) über ein weiteres Sujet, "habe ich ein paar Szenen zu einem "Sohn bes Büßers von Canossa" b. h. Heinrich V. gefdrieben". Alfo immer Drama. Er mußte zwar: "Ein volltommener Dramaftoff ift fo felten als eine volltommene Frau" (an L. v. F. 1882, Brfw. S. 84); aber stets hat er wieder baran gebacht; es war wie Schicksalszwang (an L. v. F. 30. XI. 87, Brfw. S. 221); Schidfal mar es auch, bag er bann boch fein Drama hat ichreiben tonnen. Dann bereitete er bie 2. Auflage ber Gebichte vor. aber ihre "Subjectivität" war ihm zuwiber. Im Sommer 1883 entstand bas "Lutherlieb" (Gebb., S. 363): ein Jubilaumsgedicht, bas, trop Robenberg's begeistertem Lob (bei Langm., S. 182), etwas Conventionelles hat; M. hatte seinen "großen Liebling" im "Hutten" markiger geschilbert (Gesang XXXI 1. XXXII). Dann murbe wieber ber "Dynaft" vorgenommen, ber "Renaiffance-Bofe", "aber weiß Gott", heißt es an bie François (4. VIII. 83, Briefw., 5. 104), "meine l. Baterstadt (und von biefer mare im Dynasten viel bie Rebe), fangt an, besonders feit fie fich so schredlich selbst ruhmt ober ruhmen lagt, mir - was man fo nennt - langweilig zu werben. Es ging nicht, tros Stimmung. Das Schweizerische wiberftanb mir . . . Dafür ergose ich mich nun an einem mittelalterlichen Novellchen mit großen Figuren." Diefes Rovellchen" ift bie grandiose, vom Dichter teinem Geringeren als Dante in den Mund gelegte Erzählung "Die Hochzeit bes Monchs", Die er im Sommer und im herbst 1883 vollenbete: "Ich ihatespearefire barin ein bischen, nach Rraften versteht fich, boch glaube ich nicht, daß es rudwärts gehe" (an 2. v. F. 3. X. 83, Briefm. 106). Sie erfcbien im December 1883 und ju Anfang 1884 in ber "Runbschau"; geschöpft war sie aus Machiavell's "Storie Fiorentine". M. hatte ben Stoff schon einmal behandelt im "Mars von Florenz" ("Romanzen und Bilber", S. 67; Gebb., S. 295). Eine Facetie Boggio's, "Responsio Dantis", gab ihm ben neuen Rahmen, und er lagt am bofe Cangranbe's ju Berona ben Dichter ber "Göttlichen Romobie" ergablen: "Seine Fabel lag in ausgeschütteter Fulle vor ihm; aber fein ftrenger Beift mabite und vereinfachte". Go Dante, fo C. F. Meyer. (Genaueres, mit biefer kleinen Stelle völlig Uebereinstimmenbes über Deger's Arbeits-wise bei ber Abfaffung seiner historischen Rovellen bei Frey in bem schon titirten, aufschlußreichen Abschnitte "Das Bilb bes Dichters", G. 283 ff.) Aftorre, ein Monch, ber lette vom Geschlechte ber Bicebomini von Babua, verlobt fich, bem Willen seines Baters zufolge, mit Diana, ber Wittme feines am hochzeitstage ertrunkenen Brubers. Aftorre verliert einen Ring; Diefen bringt man Antiope Canoffa mit ber Luge, ber weltlich Geworbene habe fie ettoren. Sie erfcheint bei Aftorre's Bochzeit und wird von Diana gefchlagen. Thorre geleitet sie heim; er liebt sie plöplich: eine alte Kindererinnerung war in ihm aufgetaucht. Dianen's Bruber Germano will Antiope ehelichen; fie weift ihn ab; Aftorre, ber ihn begleitet hat, bleibt und vermählt fich mit ihr. Berfohnung foll fein, wenn an Aftorre's und Antiope's hochzeit biefe ber

Diana bemüthig einen Ring vom Finger ziehe. Antiope ift aber nicht bemüthig; ba töbtet Diana die Rivalin. Uftorre töbtet den Germano und wird selbst von biesem im letzen Lebensaugenblick ermordet. Ezzelino da Romano, der Tyrann der Stadt, drückt ihm die Augen zu. In machtvoller Entwicklung, wirklich eines Dante würdig, eilt die leidenschaftsvolle Erzählung an uns vorüber; die Sprache ist von größter Gewalt, wie in Marmor gemeißelt; die Charastere treten prächtig hervor, nicht subtil analysirt, auch sie aus dem Großen gehauen. In Umrissen gezeichnet, blickt einer von Meyer's Lieblingschelben in dieser Erzählung den handelnden Personen über die Schulter, Friedrich II., über den er seit 1880 in Raumer's Geschichte der Hohenstausen itese Studien gemacht hatte und den auch zwei seiner Balladen verherrlichen: "Kaiser Friedrich der Zweite" (Gedd., S. 206) und "Das kaiserliche Schreiben" (S. 283). "Die Hochzeit des Mönchs" war in der Buchausgabe H. Laube gewidmet (darüber M. an die François 11. XII. 94, Brsw. S. 160).

Wieber beschäftigte bann ben Dichter ber Staufer - (Magna poccatrix) Stoff; aber er verlegte "Die große Sunberin" fcblieglich in Die Beit Rarl's bes Großen und fouf "Die Richterin". Etwas wie eine erfte Geftalt biefer Richterin ift jene fruher (S. 348) ermähnte "Clara" (Inhalt bei Freg, S. 68 f). "Clara" fann aber, fagt Fren (S. 381), "nur infofern als eine Borlauferin ber ,Richterin' ericheinen, als M. hier querft einen überlegenen ftarten Frauencharafter zu schilbern versuchte, welcher allerbings auch bas Amt einer Richterin verfieht. Das Eigentliche biefes erften novelliftischen Bersuches ist freilich ein von dem der "Richterin" verschiedenes: offenbar fühlte fich ber Dichter angeregt, in ber "Clara" bie Borzüge ungewöhnlicher weiblicher Natur gegen die Anmuthung untergeordneter, liebebedürftiger Mabchenseelen abzumagen". Dann fpielte also bas Richterin-Broblem in ben Stauferstoff: Sicilianische Große muffen, um Amnestie wegen einer gegen Friedrich II. gerichteten Berschwörung zu erhalten, auf gewiffe Rechte ver-zichten. Stemma, die Herzogin und Richterin von Enna, geht das nicht ein; fie ift feine Berfcmorerin. Da fuchen ber Raifer und fein Rangler Betrus Binea ben bunklen Bunkt in Stemma's Leben und finden ihn im jaben Tob ihres Gatten. hier bricht bas Fragment ab (f. Langm., S. 482-441; Robenberg bedauerte ftetefort innig, daß D. biefen Stoff nicht ausgeführt habe.) Die neue Fassung unternahm ber Dichter mit außergewöhnlicher Sorg-falt: "Ich schreibe sie, soviel ich vermag, ohne Abjective und ursprünglicher als ben überladenen Renaiffancemond," (an Robenberg 19. III. 84; Langm. S. 135). Man fieht, Die energische Arbeit an bem einen Stoffe machte ibn gegen Früheres ungerecht; bas ist aber echt fünftlerifch. "Die Richterin" tam bann erst im Sommer 1885 ganz zu Stande. Der Schauplat ist Ratien. Stemma ift Richterin auf Malmort. Sie ift hochgeehrt und gefürchtet; aber ihr Bemiffen ift nicht frei; fie hat Bulf, ben ihr vom Bater aufgezwungenen Mann, nach nur fiebentägiger Che vergiftet. Bor biefer Che hatte fie fic einem gelehrten Schuler Alcuin's ergeben; ber Bater hatte biefen erwargt; ihr Kind von ihm ist Balma novella. Bu dieser entbrennt Wulfrin, Wulf's Sohn aus früherer Che, in Liebe. Da er fie für seine Schwester halt, flieht Stemma beichtet am Grabe Bulf's ihre Schulb. Balma bort bas, will aber ichmeigen; boch bas furchtbare Geheimnig mirb fie tobten. Das bricht ber Mutter Stolg; fie befennt Rarl, bem Raifer, ihre Schulb; bann vergiftet fie fich. Wulfrin und Palma konnen fich vereinigen. Es ift Schwule in biefer Novelle: Die vermeintliche fundige Geschwisterliebe, ber beimliche Battenmord brücken auf den Leser. Die Größe bes Charakters der Heldin und

ihre starkgeistige Sühne erheben bann zwar wieder; man erstaunt auch hier über die strenge Schönheit der Form und die Mannichfaltigkeit des kühn geschilderten Lebens jener frühen und wilden Zeit; aber zu reinem Genusse zu gelangen, ist schwer; Geist und Gemüth müssen durch fast zu viel Lastendes hindurch, und auch die Berwandtschaft mit "Engelberg" (Jutta — Stemma, Angela — Palma novella, Kurt — Bulfrin, Rudolf von Habsburg — Karl dem Großen), auf die Betsy Meyer ("Erinnerung", S. 172 f.) feinsinnig hinweist, vermag nicht, diesen Eindruck zu verwischen. Das Untik-Großartige, das Langmesser (S. 376) sieht, ist zwar nicht zu verkennen; auch das Symbolische im Ruse des gewissenaufrüttelnden Bulsenhornes ist überwältigend, das sagenmäßig Dämonische gewiß packend — bennoch ist ein Rest von elementarer Wildbeit kaum zu verwinden.

Bwifchen ben beiben lettgenannten Novellen Meyer's liegen einige Kleinigleiten: Bur Feier bes 12. Mai 1884, bes Jubilaums ber reformirten Locarner in Burich (1555), verfaßte er, eingebent bes Baters, ber bie Geicidte biefer Bertriebenen gefchrieben hatte, ein icones Gebicht (Abbrud aus ber "3ll. Schweizer 3tg."; Bb. I; 1884; bei Mofer II, S. 96-99.). August besuchte ihn Louise v. François; bas mar ihm fehr lieb, mahrend er fonft über bie Raffe gefellschaftlicher Berpflichtungen flagte, fo am 11. Mara 1884: "Ich muß mir etwas Stille schaffen, biefe Comites und Concerte und Soireen machen mich mittelmäßig" (an L. v. F., Briefw. 136). er nach Richisau im Klönthal. Bu bieser Zeit trat er auch in Verbindung mit bem Maler Ernft Studelberg von Bafel; Die beiben Runftler fühlten fich mesensverwandt und maren burch ihre Freundschaft innig beglückt. Der Hochsommer 1885 fand ihn wieber in Bunben; biesmal im hinterrheinthale, bas er vor ber Herausgabe ber "Richterin", die ja bort waltet, nochmals sehen wollte. Bei ber Aufführung ber von ihm zur Ginweihung bes Zwinglibentmals gebichteten Cantate mar er nicht jugegen; fie ift ein machtiges Lieb (Abbrud bei Mofer II, S. 99 f.); Guftav Weber hatte bie Mufit bagu comvonirt. Dag M. einen "Zwingli" als Drama gefchaffen hatte, mare ber Bunsch feiner Freundin v. François gewesen" (Brfm. S. 115). 3m Binter 1885/86 wollte D. wieber am "Dynasten" arbeiten, die Zeit nicht "vertanbeln"; er war ja ein Sechziger: "Gegen meine 60 Jahre", meinte er icherzenb ju L. v. François (20. X. 85, Brfm., S. 176), "hatte ich viel einzuwenben, wenn es ein anderes Mittel gabe, leben zu bleiben als bas, alt zu werben". Das ist echter humor: diefer blüht überhaupt in den Briefen an die François in fconer Fulle, mahrend Meyer's eigentliche Berte immer ernfter werben und das Lächeln fast ganz daraus schwindet. Statt am "Dynasten" arbeitete ar bann aber an "Engelberg" um und bebauerte fehr, bag in bem Gebichte, welches er weiland neben ben Engeltopfchen Bellini's gefchrieben habe, viel formelle Lieblichkeit nicht in ben Dienst irgend einer Ibee gegeben sei, benn von einer folden fei teine Spur. Auch Composition in höherem Sinne mangele wellftandig (an Robenberg, bei Langm. 149). Bur 500 jährigen Jubelfeier ber Schlacht bei Sempach verfaßte er bas fraftige Lieb, bas bamals (5. Juli 1886) an alle Schweizerkinder vertheilt murbe (Abbr. bei Mofer II, S. 95 f.). Dann fann er wieber Novellen nach: er habe beren feche "fozusagen schreibfertig im Ropfe" außer dem Romanstoffe ("Dynast"), schrieb er ber Freundin noch Beigenfels (25. VI. 86, Brfm. 189). Der Sommer murbe in Appenzell (Balgenhaufen) und Bunben (Parpan) jugebracht; für Berbft und Binter melbete er, habe er ein gutes Sujet: "Italienische Spätrenaiffance (1525): "Die Berfuchung bes Bescara". Er machte eingehenbe Studien, Brof. Rahn

war babei behülflich; bas Beste aber, Stimmung und Milieu, wird ber heimliche Freund Jatob Burdhardt mit feiner "Cultur ber Renaiffance" geliefert haben. (Ueber "Jatob Burdhardt und C. F. Meyer" handelt fehr eingehend bas erfte Capitel ber tiefgrundigen Schrift von Otto Blafer "C. F. Reper's Renaiffancenovellen", Bern 1905, S. 1 ff. Blafer hat auch erstmals auf Boggio's Facetie "Responsio Dantis" ale eine Quelle jur "Bochzeit bes Monche" aufmertfam gemacht, G. 72 f.) M. fühlte, trot hemmungen burch hartnädige Salsentzundungen, große "Lebensleichtigfeit" bei ber Arbeit; bennoch mar fie nicht leicht: "Ich möchte meiner Rurge entgegenarbeiten", fchrieb er im October 1886 an Robenberg (Langm. 151) "welche fonft leicht mit ben Jahren überhand nehmen tonnte": Gin intereffantes Geftanbnig; ber 61 jabrige batte feine Anlagen jum senex loquax. Er wollte aus bem Bollen geben; die getheilt Aufnahme von G. Reller's "Salanber" hatte ihn nachbenklich gemacht: Stehenbleiben will ich nicht, lieber verstummen . . . Sie miffen, lieber Freund (Robenberg), ich bemängle K(eller) nie, ich verehre und liebe ihn, auf meine Richt ich, fondern das allgemeine Urtheil ift entschieden unbefriedigt von seinem Roman. So etwas, b. h. eine getheilte Aufnahme bes "Bescara" barf mir nicht begegnen, umsoweniger, als ich zwar ber weit minbere, aber ber thatfraftigere bin" (bei Langm. 152, mo in ber Anm. weitere Bemertungen Meyer's über seine Hochschätzung Reller's). Anfangs Juni 1887 mar Die Novelle fertig. Ihr Belb ift also jener Fernando Francesco Bescara, bet Sieger von Bavia, welchen die Liga bes Bapftes Clemens VII., ber Benetianer und ber Mailander von seinem Raifer Rarl V. abtrunnig machen wollte, bamit er ihr helfe, Italien von den Fremden zu fäubern. Aber tropben ihm Reapel als Rönigreich angeboten wurde, blieb Bescara fest und bracht sogar bas liguistische Werk zu Falle, indem er Karl die Absichten ber Beri ichworenen mittheilte. M. tannte ben Stoff wol am genauesten aus Gregorovius' "Geschichte ber Stadt Rom" und hat ihn nun nach seiner Beise vertieft. Det eble Bescara schwankt bei ihm nie; ruhig weist er bie Bersucher ab, ruhig wie ein Sterbenber; ber ift er: er weiß, bag eine bei Bavia empfangen Bunde ihn tobten wirb. Darum vermag nichts ihn von feiner Treue weg zuwenben, nicht Morone, ber schlaue Kanzler bes Sforza von Railand nicht einmal bie eigene, eble, schöne, geliebte, für bie Freiheit Italiens glubenb Gattin Bictoria Colonna. Bescara fann bas; benn er "gehörte nicht fich er stand außerhalb ber Dinge", seine "Gottheit hat ben Sturm rings un seine Ruber beruhigt"; biese Gottheit ift ber Tob; fie gibt ihm bie Rraft fich felbst getreu zu bleiben: "Bare ich von meinem Kaifer abgefallen, f würde ich an mir felbst zu Grunde geben und fterben an meiner gebrochene Treue", fagt er zu ber Beißgeliebten. Dann erobert er feinem Kaifer Mailant empfiehlt ben Bergog und Morone in beffen Gnabe und erbittet ben Ober befehl für feinen Freund, ben Connetable Bourbon; bann ftirbt er. Bescar ist eine Brachtgestalt, menschlich so mahr, poetisch so verklärt, daß er bot über den geschichtlichen Bescara emporragt, von dem M. wohl wußte, ba er "tiefer in die Berschwörung verwidelt war" (an Robenberg 15. VI. 88 bei Langm. S. 381 Anm.). Im Gegensatzu dem ruhevollen, außerhal ber Dinge, mehr: über ihnen stehenben Bescara bann die leibenschaftlich aber burch ihre Treue für ben Gemahl geabelte Bictoria; neben ben beiber ebenfalls Contraftfiguren, bie Berfcworer: bas Alles ift in großartiger Bai monie gebunden, und man begreift E. v. Wildenbruch, ber bem Dichter fcrieb "bie Beit, aus ber Sie schilbern, ift ein Meer, und in biefes Deer greif Ihre Dichtung wie eine Faust hinein, und sieh ba, eine herrliche Rugel bleil in Ihrer Sand, in die wir ftaunend hinein bliden" (bei Langm. S. 154

"Die Bersuchung bes Pescara" ift ein reines Renaissancekunstwerk: Leben aus ber Fülle mächtiger Ueberlieferung, Meyer's Reisstes, Kunbestes, Tiesstes, wenn er auch selbst ben "Heiligen" höher stellen mochte. L. v. François alerdings hat an "Pescara" viel zu tadeln gehabt (11. XI. 87, S. 215), eber R. hat sich ruhig dagegen verwahrt (Briesw. S. 220) und hat die höffnung ausgesprochen, einen noch tieseren und volleren Ton auschlagen zu können, wenn ihm Gott das Leben gebe (an L. v. F. S. 222).

tonnen, wenn ihm Gott bas Leben gebe (an L. v. F. S. 222). Den Sommer 1888 verbrachte M. im Berner Oberlande; im October schrieb er einen Auffat über die "Erinnerungen" bes ihm befreundeten Grafen Edbrecht Durdheim, ber ben "hutten" ins Frangofifche übertragen hatte (Probe aus Meyer's Effay bei Langm., S. 426); auch Detlev v. Liliencron, der ihm "Unter flatternben Fahnen" gewidmet hatte, war ihm eine sympathische Berfonlichkeit (Brief bei Langm., S. 155 f.). — Wieber bachte er bann an Dramen: beutsche Raifer, Salier, Ottonen, Sobenstaufen bligten auf; auch bie "Berfuchung" hat er, biesmal nach ber novellistischen Bollenbung, bramatisch geftalten wollen. "Jebes fünstlerische Streben", hatte er schon am 2. IX. 82 an L. v. F. gefchrieben (Brfw. S. 64), "brangt bem Drama als ber hochsten Runftform mit Nothwendigkeit ju". Da brach seine Gesundheit, und es gab einen langeren Stillstand. Seit 1887 litt er an rheumatischem Fieber und hronischen Entzundungen ber Rafen- und Rachenraume; es tamen Erhidungsanfalle, Schlaflofigfeit, Berg- und Nervenschwächen. Zwar befferten fich diese Uebelstände wieder; die Berleihung des bairischen Maximiliansordens Ende November 1888 fand ihn katarrhlos; im Sommer, nachdem er herm. Lingg und Louise v. François bei sich gesehen hatte, weilte er in San Bernardino und war glücklich, aber mit Todesresignation im Herzen; so fagte er im Gebichte "Roch einmal" (G. 123):

"Ich febe bich Jäger, ich feb' bich genau, Den Felsen umschleicheft bu grau auf bem Grau, Jest richtest empor bu bas Rohr in bas Blau —

Bu Thale zu steigen, bas wäre mir Schmerz — Entfende, du Schütze, entfende das Erz! Jest bin ich ein Seliger! Triff mich ins herz!"

Auch in anderen Gebichten biefer Beit bricht biefer Gebanke ber Ergebung ins Schickal, manchmal auch als leise Hoffnung auf Leben, durch: "Wanderfape" (Gebb., S. 71), "Mein Stern" (S. 69), "Mein Jahr" (S. 70); "Der Lieblingebaum" (G. 49); "Leng, wer tann bir wiberftehn?" (G. 47) unb .Ein Bilgrim" (G. 400), an bem er 80 Jahre herumgebilbet hatte (Frey, S. 382 f.). — Auch ein Gelegenheitsgebicht entstand damals als Prolog zu "Zürich und seine Umgebung" (Abbr. bei Moser II, S. 98). In San Bernarbino seierte er G. Reller's 70. Geburtstag (Sein Brief an G. K. bei Bächtolb III, 6. 321 f.). Zu Hause ging er wieder an die Arbeit; nochmals locte "Der Dynast"; auch ein "Romtur" (Schmib von Rügnacht), ber schon lange, noch vor bem "Dynaften" aufgetaucht war, verlangte nach Gestaltung; vielleicht fonnte fie einer Novelle "Aurea" gelingen (Geb. "Der Rappe bes Komturs", 6. 371). Dann schlug auch Betrarcas Laura wieber die Augen auf; sogar an eine moberne Novelle bachte er: "Ein Gewiffensfall" (auch "Duno Duni"). Er wollte barin mit gebrochenen Tonen malen: ein Officier, ber Sould ift am Unglud eines Untergebenen, heirathet beffen gefellichaftlich unter ihm ftebenbe Schwester. D. gebachte Erinnerungen aus seiner Jugenb in die Novelle zu verweben (Fragment bei Langm. S. 469 — 479). Auch Friedrich II. stand wieder vor ihm, und zwar im Conflicte mit seinem Kanzler Petrus Binea; M. bachte da ernstlich an ein Drama (cf. Ab. Frey

in ber "Deutschen Runbschau", Banb 106, G. 191 ff.; Betfy Meger, "Erinnerung", S. 227 ff., Langmeffer, S. 501 — 516). Schließlich aber manbte er fich ber Rovelle zu: "Angela Borgia". "Hier hat mich bie Wirklichteit gefeffelt", fcrieb er an Wille (bei Frey, S. 829), "biefe Menfchen find icon Boefie, und bie Quellen fliegen reich". Er begann ben bauptsachlich aus Gregorovius' "Lucrezia Borgia" geschöpften Stoff zuerst bramatisch zu behandeln (cf. Langm., S. 485-500); aber Robenberg rieth entschieden gur Novelle. Bahrend ber Arbeit baran befuchte M. ben franken Gottfrieb Reller: Bas er da von dem leise in sich hinein Träumenden erfahren bat, berichtete er nach Meister Gottfried's Tobe in "Erinnerungen an Gottfried Reller" ("Deutsche Dichtung", Bb. IX). - Ueber Deper's Berhaltnig ju Reller cf. ben über beibe Dichter am besten orientirten Ab. Frey: "C. F. D." S. 332 ff.; auch Langm., S. 163 f.: Sie find fich nie heralich nabe getommen; geachtet haben fie fich; D. war auch immer höflich gegen R., biefer aber hat 3. B. nie einen ber Befuche Meyer's ermibert. Reller's Tob, auch bas hinscheiben einiger Bermanbten und Freunde, legten bem Dichter aufs Neue bie Gebanken ans eigene Enbe nabe; er arbeitete barum emfig an ber "Angela Borgia" und hatte bas Gefühl bes Gelingens: "Aus ber Angela wird etwas Gutes und — relativ — Junges, etwas Feuriges, wenn das Wort für einen Fünfundsechziger nicht unpaffend ift", forieb er an Robenberg (28. XII. 90, bei Langm., S. 165). "Nur bebarf ich Zeit", hatte er beigefügt, und die Bollendung zögerte fich bann bis jum Auguft hinaus; ba melbete er an Frey (f. b. S. 336), Die Novelle sei fertig, "wo nicht ein Kunftwerk, boch ein fraftiger Willensact". Er hatte fie zumeist seiner Schwester bictirt; früher hatte er seinem Better Dr. jur. Fris Meyer folche Arbeiten gumuthen burfen. Bir find in der Novelle wiederum unter Menfchen "jenfeits von Gut und Bofe", wie die Renaiffance fie hervorgebracht hat, geistig fein und ruchlos jugleich. Der Schauplat ift bas Ferrara ber Efte. Eben hat Alfons I. Die icone Tochter bes Bapftes Alexander VI. als Battin heimgeführt, Die bamonifche Lucrezia; auch Angela Borgia weilt bort, ein reines, ebelfinniges Madden. Giulio b'Efte, bes Bergogs Bruber, liebt fie und lagt fich fogar von ihr feine Musschweifungen verweisen; fie liebt ibn wieber. Da entbrennt ber Carbinal Ippolito, ein britter Efte, für fie; er läßt, ba Angela Giulio's Augen lobt, biefen blenben. Das führt ben Jungling in fich; er findet feine Luft im Berkehre mit eblen Geistern. Aber an Ippolito und bem herzog will er fic rächen, aufgestachelt durch einen britten Bruber, Ferrante. Es mißlingt. Er muß in ben Rerter; aber ba troftet ibn Ungela, vermählt fich mit ibm am Rerfergitter und verschönert ihm nach feiner Freilaffung als Gattin bas Leben. Im Gegensate zu biesen beiben fturgt fich bie gemiffenlose Lucrezia in Abenteuer, jagt ben fie liebenben Bertules Strozzi in ben Tob und verrath fogar ben Gatten um ihres Brubers Cefare willen. Aber Alfons liebt fie bennoch, weil eine Borgia nicht über fich hinaus tam; so wenig wie Angela, die auch gethan hat, mas fie wollte, allerdings nur bas Schone und Liebe. Mit großer Kühnheit hat M. diese Angela und Giulio in die Mitte gestellt; um sie herum bann bas Leben in Ferrara mit feinen Leibenschaften, feinen Luften, feinen Das ist Alles noch voll lebenbig; auch Lucrezia, bie aber fast zu viel hervortritt. Dadurch verliert nämlich bie Composition; fie ift nicht mehr so feinfinnig geglieberte Architektur wie im "Bescara"; ja wir haben bei-nahe zwei Novellen, eine "Angela" und eine "Lucrezia"; aber an Charattertiefe und Rundung ber Figuren, auch in ber Gewalt ber Sprache, bie nur höchft felten etwas nachläßt, ift Meyer'iche Große, b. h. an inngftem Berfanbniffe ber Renaissance erwachsene hohe Künstlerpoefie.

Bieber trat Friedrich II. vor bes Dichters Blid: er wollte ihn bannen: auch ben "Bfeubo-Ffibor" ermog er (Fragm. bei Langm., S. 482-485); bann jog ihn wieber ber "Dynaft" an. Auch Gelegenheitsgebichte fcuf er: ein Lieb Bur Beihe bes neuen Schulhaufes in Rilchberg" (27. Sept. 1891; Abbr. bei Moser II, S. 94) und einen "Prolog jur Weihe bes neuen Stadttheaters in Zürich" (30. September 1891, Moser, S. 105—108); schon im Mai hatte er bem Männergesangverein "Harmonie" jum 50 jährigen Jubiläum einen "Festgruß" gedichtet (Abbr. bei Moser II, S. 109 ff.). Doch ba kam ein Zusammenbruch: M. wurde menschenscheu, mißtrauisch; Wahnvorstellungen suchten ihn heim. In einem Aufregungsaugenblicke vertilgte er die Entwürfe jum "Dynasten" (bie kleinen Reste bei Langm. S. 443—450 u. 450—453). Die treu besorgte Gattin suchte Ruhe mit ihm am Bierwaldstättersee; er fand fie nicht und ging baber am 7. Juli 1892 in die Heilanstalt Königsfelben. Dort blieb er, allmählich fich wieberfindenb, bis jum 27. September 1898 ibber Befuche bei ihm f. Frey, S. 842 ff.). In Kilchberg pflegte ihn bie Gattin; er fand fich noch mehr wieber, aber boch nicht jur vollen Rraft: bann und wann verfaste er ein Gebicht . . . es gelang jeboch nichts Ganzes mehr. Als fehr tröftlich empfand er einen Brief Carmen Sulva's, in bem es hieß: "Im Grunde glaube ich, daß die große freie Seele ganz unabhängig ist von ihrem verbrauchten Instrument, bem Korper, und vielleicht bann fich am bochten schwingt, wenn fie es nicht mehr mittheilen tann. Es tommt ein Augenblick, wo man eine ganz neue Sprache finden möchte, beren Worte noch nie als tleine Munge entweiht murben" (Langm., S. 170 f.). Den 70. Beburtetag (11. October 1895) verbrachte er mit ber Gattin am Genferfee; in Berlin und Burich feierte man ihn in litterarischen Birteln. In ben Sommern ging D. wieber in die Alpen, nach Bunben (1894 nach Brigels am Riftenpaß, 1896 nach Klosters); 1897 suchte er Erholung in Engelberg. Er lebte nochmals auf; ja die Hoffnung tehrte wieder; Langmeffer ergablt (G. 178) von einem Befuch im September 1897: "Die machtige Stirn mar von leicht gewelltem, ioneeweißem Saar umrahmt, die Augen strahlten wieder mit dem ihnen eigenen Clang, um ben Mund spielte jenes feine Lächeln, bas bem Antlit einen wundersam durchgeistigten und heiteren Ausbrud gab. Er sprach von seinem Friedrich II., von Luther, von Wilhelm II., ben er bewunderte, von ben Jungbeutschen, in die er fich nicht finden konnte, über die Obuffee, die er eben weber mit junger Begeisterung gelesen, mit folder Frische und burchzudt von b leuchtenben Gebankenbligen, bag ich ben Einbrud hatte: Charon burfte noch lange im Schilfe warten". Am 21. November fang ihm ber Burcher Rannerchor an einem golbenen Nachmittage Mozart's "Schutgeist alles Soonen", Lachner's "hymne an bie Mufit" und Baumgartner's, von G. Reller gebichtetes "D mein Beimathland". Aber am 28. November nahm ihn plötlich nd leicht ber Tob hinweg. Am 1. December wurde er in Rilchberg begraben; bei ber fcblichten Feier fang man: Goethe's "Ueber allen Wipfeln ift Auh", Feuchtersleben's "Es ist bestimmt in Gottes Rath" und Reller's "D mein Heimathland". Professor Rahn sprach bas Abschiebswort.

R. wird faum je ein populärer Dichter sein; aber er ist ein Gestalter bes Lebens wie wenige neben ihm, historischen Lebens namentlich; ba ist er ber Größte: ein ganzer, ebler Künstler, wie er ein tiefer, ebler Mensch ge-

mejen ift.

Die Litteratur über Meyer ist verzeichnet bei Richard M. Meyer, "Grundriß b. neuern beutschen Litteraturgeschichte" (Berlin 1902), Nr. 2774 bis 2798 und bei Abolf Bartels, "Handbuch zur Geschichte ber beutschen Besen, beutsche Biographie, LII.

Litteratur" (Leipzig 1906), S. 680. — Dort nicht erwähnt, aber wichtig sind: Otto Blaser, "C. F. Meyer's Renaissancenovellen" (Bern 1905), Wilh. Holzamer, "C. F. Meyer" in der Sammlung "Die Dichtung", Nr. XXIII, Otto Stößl, "C. F. M." in der Sammlung "Die Litteratur" (Bb. XXV); dort auch (S. 65 f.) ein "Bibliographischer Anhang". Carl Busse, "C. F. M. der Lyriker" als Nr. 8 der "Beiträge zur Litteraturgeschichte", od. Herm. Gräf. "C. F. M. und Fr. Th. Vischer." (Aus der Korrespondenz 1861—87; Südd. Monatshefte III, Heft 2.) — Die Grundlage aber dieten Frey und Langmesser in ihren großen Biographien (Stuttgart 1900 und Berlin 1905), sowie Betsy Meyer in dem unschäsbaren Buche: "C. F. M. In der Erinnerung seiner Schwester" (Berlin 1908); auf ihnen, auch auf dem François-Briefwechsel, beruht vornehmlich das Thatsächliche der vorliegenden Biographie.

Mener: Morit M., Geh. Sanitaterath und Elettrotheraveut zu Berlin, geboren bafelbft am 6. November 1821, ftubirte in Beibelberg, Balle, Berlin, murbe 1844 Doctor, mirfte feit 1845 ale Argt, feit 1854 ale Specialargt für Eleftricität und Nervenkrantheiten in Berlin und ftarb bafelbst am 30. October 1893. Dt. ift befannt als Berfaffer eines merthvollen Berfes über Eleftricität unter bem Titel: "Die Eleftricität in ihrer Anwendung auf praktische Medicin" (Berlin 1854; 4. Aufl. 1883). Entstanden aus einer 1852 von ber medicinischen Gesellschaft in Gent preisgefronten Arbeit, umfaßt fie, im Gegenfat ju fammtlichen anderen Lehrbuchern ber Elettrotherapie, Die Anmenbungsmeise elektrischer Strome im Gesammtgebiete ber Medicin (Medicin, Chirurgie, Geburtehulfe) und bilbete icon in 1. Auflage (10 Bogen) ein bas gerftreute Material von allen unwiffenschaftlichen und phantaftischen Beimifchungen faubernbes, ftreng miffenschaftliches Lehrbuch, bas auch bis gut letten Auflage (40 Bogen) ber fortichreitenben Entwidlung ber Elettrotherapie gewiffenhaft Rechnung getragen hat. Bon M. ruhrt auch ber fogenannte "Meyer'fche Unterbrecher" ber, ein behufs Brufung ber Mustel- und Rervenreaction unentbehrliches Inftrument; auch find von ihm bie burch fortgefetten Gebrauch bleihaltigen Schnupftabafs entstanbenen Lähmungen (1854) entbedt morben.

Bgl. Pagel's Biogr. Lex., S. 1127.

Bagel.

Meynert: Theodor M., geboren am 15. Juni 1888 in Dresben, stubirte in Wien und habilitirte fich bafelbft 1865, murbe 1866 Profector an bei Frrenanstalt, 1870 Borstand ber psychiatrischen Klinik und außerorbentlichen Professor ber Pfpchiatrie, 1873 orbentlicher Professor für Nerventrantheiten 1875 übernahm er bie pfpchiatrifche Klinif im Allgemeinen Krankenhaus Juli 1867 gab er mit Leibesborf bie 1871 wieber eingegangene "Bierteljahrs schrift für Binchiatrie" heraus, 1872 bas "Binchiatrische Centralblatt" mi Beer und Leibesborf, seit 1885 gab er mit Fritsch bie 1868 gegründeter "Jahrbücher für Pfychiatrie" heraus, auch war er Mitherausgeber bes "Archiv für Pfpchiatrie". Außer gablreichen wichtigen Schriften über Großbirnrind und Gehirn überhaupt, ift zu bemerken "Pfpchiatrie, Rlinit ber Erfrankungei bes Vorberhirns. 1. Hälfte. Wien 1884", ein Werk, welches nicht vollende wurde, obwol er erst am 31. Mai 1892 starb. Seine gehirnanatomischer Forschungen waren bahnbrechend; eigenartig und genial verband er lebhaft fünstlerische Phantasie mit vielseitigem Wissen, um die höchste Function be Gehirns, bie Seelenthätigfeit auf anatomifchen Bahnen ju ergrunden. Bopula geworben ift feine Sypothese, bag ber pfpchologischen Ginheit ber Borftellung istologische Einheit ber Ganglienzelle entspreche, bag burch jebe Borftellun eime Ganglienzelle besetzt werbe und daß ben verbindenden Fasern des großen Gehirns die Rolle zufalle, als Brücke für die Association der Borstellungen zu dienen; den subcorticalen Ganglien fiel dabei nur die Aufgabe der ersten Berackeitung der Wahrnehmungen zu. Seine Theorie über Bau und Leistung des Gehirns, welche die wissenschaftliche Welt eroberte, unterstützte er auf pathologischem Gediete durch eine vasomotorische Theorie. In der Sammlung keiner populärwissenschaftlichen Borträge aus der Zeit von 1868—1891 hat er seine nicht ohne Einwand gebliebenen Auffassungen den jetzt gangbaren Anschauungen wieder genähert. In Schrift und Rede gebrauchte er ungewöhnliche Bendungen, wirkte aber immer anregend; er ist aber noch immer als einer der leitenden Forscher für die Lehre vom Gehirn anzusehen.

Retrolog von Jolly im Archiv für Psychiatrie und Nerventrantheiten, Band XXIV, Anhang. — Laehr's Gebenktage für Psychiatrie, 1893, S. 6. 71. 148. 163. 179 (hier genaue Litteraturangaben). — Allgem. Zeitschrift für Psychiatrie und psychische — gerichtliche Medicin, Band XLIX, S. 329 (kurzer Netrolog). Th. Kirch hoff.

Mezger: Friedrich M., der Sohn des Neuhumanisten und Gymnafialrectors Georg C. Mezger (s. A. D. B. XXI, 667) wurde geboren am
17. Rärz 1832 zu Augsdurg, besuchte erst das unter Leitung des Baters
stehende St. Anna-Gymnasium und bezog nach Absolvirung desselben 1850 die Universität Erlangen, wo er in die Uttenruthia eintrat, dann Leipzig, um
sich dem Studium der Theologie und Philosophie zu widmen. Er unterzog
sich zuerst dem theologischen Examen, fand dann 1854 Berwendung als
Inspector des mit dem St. Anna-Gymnasium verbundenen "Collegiums" und
bestand im Jahre darauf mit vorzüglichem Ersolg die Staatsprüfung aus der
Philologie. Im J. 1862 wurde er Gymnasiallehrer in Hof, 1871 tehrte er,
sum Gymnasialprosessor befördert, nach Augsdurg zurück und blieb in dieser
Stellung dis zu seinem am 23. Januar 1893 ersolgten Tode. Die Ernennung
sum Rector des Gymnasiums in Hof (1885) hatte er aus persönlichen
Grunden rückgängig gemacht.

M. beherrschte nicht nur bie classischen Sprachen mit seltener Grundlichfeit, sonbern eignete fich auch im Bebraifchen, im Sanstrit und in neueren mbifchen Ibiomen, befonders im Camulifchen, hervorragende Renntniffe an, bag er fich, angeregt burch ben Briefwechsel mit seinem Universitätefreund Bilbelm Stählin, ber bamals Borstand bes evangelisch-lutherischen Seminars in Trankebar mar, einige Zeit mit bem Gebanken trug, im Dienste ber Leipziger Miffion im Seminar zu Trankebar zu wirken ober einer an ihn ergangenen Aufforderung jur Uebernahme einer Professur an einem englischen Seminar in Kaltutta Folge zu leisten; boch ließ er fich burch Borftellungen feines hochbetagten Baters, ber ihn nicht von feiner Seite laffen wollte, bavon abbringen. Später murben bie Dichtungen Binbar's ber hauptgegenstand kiner wiffenschaftlichen Thatigteit, als beren reife Frucht im 3. 1880 bei Teubner ein umfangreicher Commentar zu "Bindar's Siegesliedern" erschien. Las treffliche Bert fand allenthalben, befonders in Italien und England, bie verbiente Burbigung, boch ftieß Megger's Theorie, daß "Binbar in jedem Gebicht burd Bieberholung eines ober mehrerer bebeutsamer Borter im gleichen Bers md Rug ber Strophe über bie Grundgebanten bes Gedichtes Aufschluß gebe", auf Biderfpruch.

Beift icon ber Umstand, daß M. sich am liebsten und dauernd mit den Dichtungen bes "alten, weisen Sehers von Hellas" beschäftigte, auf seine ideale Geistesrichtung bin, so tritt diese auf das glanzendste hervor in der Auffassung und ber Art ber Ausübung seines Lehrerberufes, in seiner Bethätigung als

praktischer Bäbagoge, an die man zunächst benkt, wenn sein Name genannt wird. Durch seltene Lehrgabe, stets gleichmäßige Frische, vielseitige Anregungen und verständige Bereinigung väterlichen Wohlwollens und heilsamer Strenge gelang es ihm nicht nur, seinen Schülern die lehrplanmäßigen Renntnisse zu übermitteln und ihnen den Geist des Alterthums zu erschließen, sondern auch sie in vordildlicher Weise erzieherisch zu fördern und zu heben, indem er sie zur Wahrheit, zur Selbstzucht, zur Freude an der Arbeit, kurz, zu allen Mannestugenden unverdrossen anleitete; und in der Erkenntniß, das ein gesunder Geist nur in einem gesunden Körper gedeihen könne, mahnte er sie bei jeder Gelegenheit, auch für die Ausbildung ihres Körpers die nöthige Sorgfalt aufzuwenden, wie er zeitlebens ein begeisterter Freund und Förderer bes Turnens war und auch selbst sich die in die letzten Lebensjahre hierin sleißig übte. Die Liebe und Anhänglichkeit seiner zahlreichen Schüler, von benen viele später seine Freunde wurden, waren ihm ein süßer Lohn seiner Bemühungen.

Als Mann von echt vaterländischer Gesinnung trat M. auch auf politischem Gebiete energisch hervor, indem er, ausgestattet mit wirkungsvoller volksthümlicher Beredsamkeit, während seines Aufenthaltes in hof für die Ziele ber damaligen bairischen Fortschrittspartei in die Schranken trat und auch eine ihm angetragene Reichstagscandidatur annahm, mit der er freilich nicht durchdrang. In Augsburg, wo die liberale Sache in guten händen lag, zog er sich von dem öffentlichen Parteileben mehr und mehr zurud, ohne jedoch in

feinem Intereffe für baffelbe zu erfalten.

Seine Schüler, Die in ihm nicht nur ben trefflichen Lehrer, fonbern eine Perfonlichkeit von lauterstem Charafter und ein leuchtenbes Borbild verehrten, ftifteten ihm auf bem protestantischen Friedhof in Augsburg, wo er begraben

ift, ein Dentmal, bas am 28. Mai 1895 feierlich enthullt murbe.

Friedrich Mezger's ältester Bruder Morit (geboren am 13. März 1829 zu Augsburg, † ebenda am 25. November 1870 als Gymnasialprofessor bei St. Anna) hat sich auf wissenschaftlichem Gebiete verdient gemacht durch seine Schrift "Die römischen Steinbenkmäler, Inschriften und Gefäßstempel im Maximiliansmuseum zu Augsburg"; seinem jüngeren Bruder Dr. Georg R. (geboren am 24. April 1834 in Augsburg, † am 5. Mai 1880 als Gymnasialprofessor zu Landau in der Pfalz) verdankt man außer anderem die trefsliche Biographie seines Baters: "Schulrath Dr. Georg Caspar Mezger, weiland Rector des Gymnasiums dei St. Anna in Augsburg, Leben und Wirken eines evangelischen Schulmannes" (Nördlingen, 1878).

S. über Friedrich Mezger ben Auffas von D. Stählin in der Zeitschrift "Der Schwarzburgbund, Jahrgang 1898, Nr. 9, 10 und 11, deffen Inhalt übergegangen ist in das Schriftchen "Friedrich Mezger", das gelegentlich der Enthüllung des erwähnten Denkmals an seine Freunde und Anhänger vertheilt wurde.

Miastowsti: August von M., Nationalökonom, insbesonbere Agrarpolitiker, geboren am 26. Januar 1838 zu Pernau in Livland, † am 22. Ropember 1899 zu Leipzig. Der Bater Karl v. M., der Bostdirector und wirklicher Staatsrath war, entstammte einer polnischen Familie, die zwei Generationen früher nach Arensberg auf der Insel Desel eingewandert war. August v. M. besuchte in Petersburg, wohin sein Bater versetzt worden war, die von der dortigen deutschen protestantischen Gemeinde unterhaltene Annenschule, widmete sich 1857—1862 in Dorpat und 1863/4 in Heidelberg juristischen Studien und wurde an letzterer Universität am 6. August 1864 zum Dr. jurpromovirt.

In bie Beimath gurudgefehrt, murbe er noch por Ablegung ber juriftischen Ragisterprüfung zum Bertreter ber Städte Reval und Narwa in ber zur Reform bes gemeinrechtlichen Civil- und Criminalprocesses eingesetten Centraljustizcommiffion bestellt. Im J. 1866 verheirathete er fich mit Ina v. Staben aus einer weitverzweigten baltischen Kamilie, ließ fich in Riga als Sofgerichtsadvocat nieder und wurde burch Bermittlung von A. v. Tideböhl zugleich Secretar in ber Ranglei bes Generalgouverneurs ber Ditfeeprovingen (1866 bis 1871). Bon 1868 ab lehrte er auch am baltischen Polytechnitum Sanbels. Bechiel- und Seerecht. Da ihm in ber oberften Civilverwaltung bie Bauernsaden anvertraut waren, so war er genöthigt, fich mit ber Agrar- und Ge-meinbeverfassung näher zu beschäftigen, und bies wurde für seine spätere Laufbahn entscheibenb. Nachbem er 1872 im statistischen Seminar Ernst Engel's au Berlin und fpater bei Bruno Hilbebrand in Jena feine ftaatswiffenschaftliche Ausbildung vervollständigt hatte, habilitirte er fich an lettgenannter Universität 1873 (hab.-Schrift: "Die Gebundenheit bes Bobens burch Familienfibeitommiffe") und wurde 1874 als Brofeffor ber Nationalokonomie und Statistif an bie Universität Bafel berufen. Bon bort ging er auf nur furge Beit nach Sobenheim, tehrte aber bann wieber nach Bafel gurud, um 1881 einem Rufe nach Breslau zu folgen; 1889—1891 wirkte er an ber Universität

Bien, um barauf in Leipzig Nachfolger L. Brentano's zu werden. In biefen Stellungen bewies er eine nicht geringe Anpaffungsfähigkeit, bie ibn in Bafel gur Beidaftigung mit ber reich entwidelten focialen Gulfethatigfeit ber Stadt und mit ber Agrar- und Bemeinbeverfaffung ber Schweig Aus biefen Intereffen gingen folgende Schriften bervor: 1. "Ifaat Ein Beitrag jur Geschichte ber vollewirthschaftlichen, socialen unb Melin. wlitischen Bestrebungen ber Schweiz im 18. Jahrh.", Bafel 1875; 2. "Die Gesellschaft zur Beförberung bes Guten und Gemeinnützigen mahrend ber ersten bunbert Sabre ihres Bestehens", 1877; 3. "Das Kranten- und Begrabnißversicherungswesen ber Stadt Basel", 1880; 4. "Die Berfassung ber Land-, Alpen- und Forstwirthschaft in ber beutschen Schweiz in ihrer geschichtl. Entwidlung", 1878; 5. "Die schweizerische Allmend", 1879. Die beiben lett-genannten Schriften waren durch E. be Lavelepe's "Ureigenthum" angeregte techte- und wirthschaftsgeschichtliche Monographien. In die agrarpolitischen Bragen ber Gegenwart führten ihn feine Breslauer Arbeiten, von benen bie wichtigste unter bem Titel: "Das Erbrecht und die Grundeigenthumsvertheilung in Deutschen Reiche" in 2 Abtheilungen 1884 und 1886 in ben Schriften bes Bereins für Socialpolitik erschienen ift. Dieses Werk wurde die Veranlaffung, daß v. M. zum Mitgliebe bes preußischen Lanbesökonomie-Collegiums und bes Deutschen Landwirthschaftsraths ernannt wurde. In diesen Körperschaften war er eifrig um bie weitere Ausbreitung und rationelle Ausgestaltung bes Anerbenrechts bemüht, betheiligte fich aber auch hier wie im Berein für Socialpolitif mit Referaten und Denkschriften an ber Erörterung anderer agrarpolitischer Tagesfragen (Rentengüter, Bucher- und Berschuldungefrage, Creditorganisation, Genoffenschaftsmesen, Agraricutzolle). Gin Rieberfclag biefer Thatigfeit ift bie Sammlung: "Agrarpolitische Beit- und Streitfragen. Bor-trage, Referate und Gutachten", Leipzig 1889. Außerbem gehört hierher seine Biener Antrittsvorlefung: "Das Problem ber Grundeigenthumsvertheilung in gehichtlicher Entwidlung", 1890.

Auch in ben Seminararbeiten seiner Schüler, die er später in einer Cammlung ("Staats- und socialwissenschaftliche Beiträge", erschienen 3 Bbe. 1892—1897) vereinigte, überwiegt die agrar- und communaspolitische Richtung seiner Specialstudien. Bon kleineren Arbeiten sind noch seine Nekrologe auf

Th. Graß, A. v. Tidebohl, G. Hanffen, Lor. v. Stein und B. Rofcher zu nennen, endlich feine Leipziger Antrittsvorlefung: "Die Anfänge ber National-

ökonomie", 1891.

Ale Agrarpolitifer hat v. D. mahrenb feiner Breslauer Birkfamkeit in Preußen einen nicht geringen Ginfluß ausgeübt. Freilich erlebte er manche Enttaufchung: fein hauptwunsch, Die Aufnahme bes Anerbenrechts in bas beutsche burgerliche Gesethuch ging nicht in Erfullung, und beim Deutschen Landwirthichafterath erflarte er 1887 feinen Mustritt, ale hier extrem agrarfoungollnerische Bestrebungen bie herrschaft erlangten. In Defterreich bat er mahrend ber zwei Jahre feines Wiener Lehramts nicht festen Jug zu faffen vermocht, obwol die von ihm vertretene Form bes bauerlichen Erbrechts in Cie- und Transleithanien einflugreiche Fürsprecher fand. Maggebend für feine Richtung in ber Agrarpolitit find immer die Erfahrungen und Anschauungen feiner baltifden Bermaltungethätigfeit geblieben. Seine Schriften darafterifiren fic burch bie enge Berbinbung von rechts- und wirthschaftsgeschichtlichen Renntniffen mit rechts- und wirthicaftspolitischen Gefichtspuntten, wie fie ihm einerfeits "e ftanbifche Blieberung ber Ditfeeprovingen, anberfeite bas caritative Baster Syftem an die Sand gegeben haben. Abstractem Doctrinarismus abholb, wollte er "bie Theorie im Busammenhang mit bem Leben, seinen wechselnben Erscheinungen und Forberungen erhalten und bieselbe boch jugleich nach Möglichfeit bavor bemahren, daß fie jum Tummelplat ber Barteileibenfcaft werbe". Reiche Lebenserfahrung, viel natürliche Beobachtungegabe, prattifder Blid und ein feines Empfinden für bas jur Beit Durchsetbare machten feine Mitmirtung bei ber Löfung von Problemen ber wirthichaftlichen Tagespolitit besonders fruchtbar.

Bgl. Handwörterbuch ber Staatswiffenschaften, 2. Aufl., Bb. V. S. 761 f., wo auch ein Berzeichniß seiner kleineren Arbeiten; außerbem ben Nekrolog bes Unterzeichneten in den Berichten der philol.-histor. Classe ber

igl. fachf. Gef. ber Wiffenschaften LII (1900), S. 351-358.

R. Buder.

Micaelis: Guft av M., Vorfteher bes Stenographenbureaus im preußischen Herrenhause und Lector ber Stenographie an ber Berliner Universität, geboren am 27. Juni 1813 zu Magbeburg, † am 9. August 1895 zu Berlin, studirte von 1832 bis 1837 in Göttingen und Berlin Mathematik und Naturwissenschaften, promovirte 1837 in Berlin und war bann von 1838 bis 1846 Lehrer ber genannten Fächer am Gymnasium zu Bielefelb, ber Louisenstädtischen Stadtschule und bem Friedrich-Werber'schen Gymnasium in Berlin, bearbeitete auch 1843 und 1846 zwei Programmabhandlungen in seiner Wissenschaft. Dann gab er 1846 ben pädagogischen Beruf, zu bem er sich nicht geeignet fühlte, auf und fand seine Lebensaufgabe in der Pflege ber Stenographie als Kunst und Wissenschaft.

M., ber die Stenographie 1844 bei Stolze selbst erlernt hatte, war 1848 als Stenograph der Nationalversammlung, 1850 als Stenograph des Erfurter Parlamentes thätig, gehörte von 1850 bis 1855 dem Stenographenbureau des preußischen Abgeordnetenhauses an und war von 1855 bis 1889 Borsteher des Stenographendureaus im Herrenhause; zwischendurch hatte er dis 1873 auch das stenographische Bureau im deutschen Reichstage geleitet. Daneben widmete er seine Kräfte weniger der stenographischen Propaganda, obwol er von 1847 ab mehrere Jahre lang Schriftschrer des Stenographischen Bereins in Berlin war, als vielmehr der Weiterbildung und Berbesserung der Stolze'schen Schrift und der wissenschaftlichen Pflege der Stenographie in Berbindung mit all-

gemeinen schrift- und sprachwissenschaftlichen Forschungen.

Bu Lebzeiten Stolze's mar M. ber miffenschaftliche Berather bes Meifters: als solder bat er auf bie Entwicklung ber Stolze'ichen Schrift, namentlich bie Ausbildung ber grammatitalischen Blieberung ber Schrift und bie Schreibung der Fremdwörter, wie fie im Lehrbuche Stolze's von 1852 gelehrt murbe, einen bebeutenden Einfluß ausgeübt. Dieser steigerte sich noch, als M. mit dem Tode Stolze's 1867 Borfitenber ber Stenographischen Brüfungscommission in Berlin murbe, ber er icon feit ihrer Begrunbung im 3. 1847 angehört Anfangs eine Ginrichtung bes Berliner Stenographischen Bereins, bann feit 1874 eine Rörperschaft bes Berbanbes Stolze'icher Stenographenvereine und feit 1895 eine unabhängige, fich felbft erganzende Bereinigung, hat die Brufungscommiffion, ber neben ber Brufung von Lehrern in ber Stenographie bie Bflege und Fortbilbung ber Stolze'ichen Stenographie oblag, biefe Rurzschrift in den Jahren 1868 geringeren, 1872 und 1888 einbatte als Vorsitender ber M. schneibenberen Aenberungen unterzogen. Commission die Anregung zu biesen Reformen gegeben und in den Jahren 1868 und 1872 auch bei Berathung und Befchluffaffung ber Ginzelheiten in maggebender Beise mitgewirkt, so baß er als ber nächste missenschaftliche Träger ber Stolze'schen Stenographie nach bem Tobe Stolze's galt. Als solcher hat er, entgegen feinem früheren, mehr auf die Durchführung philologischer (grammatikalischer und etymologischer) Grundsäte in der Schriftbarftellung gerichteten Einflusse, bei biesen Aenberungen nach bem Tobe Stolze's eine immer weiter greifende Bereinfachung und größere Gleichheit und Regelmäßigkeit in ber Stenographie angestrebt; so entstand aus ber Schrift für Philologen und Rammerftenographen, bie bie Stolze'sche Schrift langfam geworben mar, bie für die weiteste Berbreitung bestimmte "vereinfachte Stolze'sche Stenographie" (fog. "Reuftolze"). M. trat auch bei ber Feier bes fünfundzwanzigjährigen Bestehens ber Stolze'ichen Schrift sowie bei ben Stolzefeiern von 1869, 1877 und 1882 ale Bertreter ber Stolze'ichen Gemeinschaft in Bort und Schrift in den Borderarund.

Daneben war M. für die Uebertragung der Stolze'schen Schrift auf andere Sprachen bemüht. Rachdem er bei der vielfach anregenden Uebertragung derselben auf das Lateinische durch Wilh. Wackernagel im Jahre 1854 hülfreiche hand geleistet hatte, arbeitete er die Uebertragungen auf die romanischen Sprachen aus: auf das Französische (1862 und 1874), Italienische (1875), Spanische (1876) und Portugiesische (1884), sowie auf die englische Sprache (1864 und 1878) und blieb fortdauernd für deren Berbesserung besorgt; einen Erfolg in den Heimathländern dieser Sprachen haben die Uebertragungen

wn M. allerbings nicht gehabt.

Diese sowie die weiteren wissenschaftlichen Bestrebungen von M. fanden ihren Halt und Mittelpunkt einmal in dem Lehrstuhl für Stenographie an der Berliner Universität, der 1851 als Lectorat für ihn begründet wurde und ihm 1864 den Professoritel einbrachte, sodann in einer von 1853 die 1879 von ihm herausgegebenen und zum größten Theil auch selbst geschriebenen Zeitschrift, die anfangs den Titel "Beitschrift für Stenographie", seit 1856 den Titel "Beitschrift für Stenographie", seit 1856 den Titel "Beitschrift für Stenographie und Orthographie in wissenschaftlicher, padagogischer und praktischer Beziehung" führte. In ihr sowie in vielen Sonderabhandlungen hat er seine Studien zur Geschichte der Schrift, zur Geschichte und Theorie der Stenographie, zur Orthographie und zur Physiologie der Laute niedergelegt. Dabei suche er die Ergebnisse der Sprachforschung und der jungen germanistischen Wissenschaft, in die er sich noch in reiseren Rannesjahren hineingearbeitet hatte, für die Ausbildung der Stenographie sowie für die Regelung der deutschen Rechtschreibung nunden. Auf

letterem Gebiete war er ein Hauptvorkämpfer für eine einheitliche lautgetreue Schreibung und trat mehrfach für bie Schreibung ber s-Laute nach ber Benfe'ichen Regel ein. Auch fein "Borterbuch ber beutichen Rechtschreibung" (1856) mar f. B. eine gebiegene Leiftung.

Ein Gesammtverzeichniß seiner Berke enthalten bie "Nachrichten aus bem Buchhanbel", 1905, Nr. 189, S. 1499, 1500.

M. war von 1838 bis 1863 mit henriette geborene Lobed verheirathet. Bon seinen Rinbern ift ein Sohn Schulbirector in Berlin, zwei Tochter find auf bem Gebiete ber romanischen Sprachwiffenschaft rühmlichst befannt.

Bgl. Wiffenschaftl. Beilage jum Jahresbericht ber Siebenten Realfcule ju Berlin, Oftern 1897 : Guftav Michaelis. Mit Briefen von Barnhagen v. Enfe, A. v. Humbolbt, Jatob Grimm u. A. Bon Karl Theodor Michaelis. Berlin 1897. — Ferner: Archiv f. Stenographie 1893, S. 98. Magazin f. Stenographie 1895, S. 241, 870. — Mertene, Stenographenkalender 1894, G. 145 (mit Bilb); 1897, S. 151.

**Midelis**: Friedrich Bernard Ferdinand M., geboren am 27. Juli 1818 zu Münfter in Bestfalen, mar bas sechste unter ben neun Kindern bes Rupferstechers und Zeichenlehrers Franz Michelis, früheren Lieutenants in bifcoflich-munfterichen Dienften. Der Bater ftammte aus Redlinghaufen, Die Mutter, eine geborene Scheffer, aus Bremen. Die Ghe mar gemischt; es folgten die Sohne ber Confession bes Baters und murben tatholisch, bie Töchter ber ber Mutter und murben protestantisch. Der Bater starb 1835 und ließ bie Familie in durftigen Berhaltniffen gurud. Er vererbte aber feinen Kindern eine echte Kunftler - Begabung und Begeifterung fowie einen maderen Solbatenmuth, ber fich in schwierigen Lebenslagen zu bemahren nur zu oft Gelegenheit finden follte. Die Mutter mit ben brei Tochtern murbe 1838 fatholisch. Bon Noth und Sorge waren frühere Schönheit und Anmuth Sie blieb ihren Rinbern bauernd im Gebachtniffe als eine vermischt morben. forgliche und treue Mutter. Eine hohe Achtung vor ihrem Geschlechte, vor ber Burbe bes Familienlebens verblieb Friedrich fein Leben lang und half ibm ein reines Bemiffen bemahren.

Den Grund feiner miffenschaftlichen Ausbildung legte er in Dunfter. Bon 1827-34 besuchte er bas Gymnafium und fand in bem vielseitig gebilbeten Oberlehrer Limberg nicht blog einen geiftvollen und anregenden Lehrer mahrend feiner Schulzeit, fondern erhielt auch durch ihn die fur fein ganges Leben maßgebenbe Richtung auf Blaton. Das Gymnafium lehrte ihn bie Werthichätung bes claffischen Alterthums, bas er als unerfetliches Bilbungs-

element unferem Bolte für alle Beiten erhalten miffen wollte.

In jugenblich schwärmerischer Begeisterung erblickte er in bem Freiheitstampfe ber Briechen eine Bethatigung hellenischen Belbenthums. Die Brund. juge feines Befens, feiner hoffnungen, Reigungen und Bunfche legte er in einer hochpoetischen Abiturientenrebe über ben Ursprung ber Boefie bar. Auf ber Sochicule fucte und fand ber hochgefinnte Jungling Gleichgestimmte und grundete einen Freundesbund. Die harmlofe Bereinigung fiel ber Reaction zum Opfer. 1838 verließ er die Afabemie, um am 10. August beffelben Jahres die Priesterweihe zu empfangen.

Bir murben irren, wenn wir ben Entschluß jum Priefterberufe nicht in ihm selbst suchten. "Mein Glaube coincidirt mit meinem Denken" (Entwurf zu einem Bortrage), so konnte er noch in späteren Jahren sagen. Diefe nie getrübte, freudig und bankbar empfundene Ginheit in feiner geiftigen Entwidlung machte ihn zu einem wahrhaft frommen Manne, ber vor dem Angesichte Gottes zu wandeln sich bewußt war. Deshalb lebte er der Ueberzeugung, ein Priester der Wahrheit zu sein und entfaltete sich schon frühzeitig zu einer Bersönlichkeit. Er gründete in sich eine ideale Weltanschauung, welche groß und weit die heranstürmende Gedankenwelt des 19. Jahrhunderts zu sassen vermochte. Die Entwicklung der realen Mächte jedoch verlangte eine Scheidung der Idee von geträumten Hoffnungen und gewünsichten Meinungen, die sich ohne tiese Schmerzen und wahre Seelenangst nicht vollziehen konnte. "Ber einer Jdee treu bleibt", so schreibt er 1862 an seinen Bruder Alexander (l. A. D. B. XXI), "der begeht eine Sünde an der Welt, wie sie ist, und dasst rächt sich die Welt. Wenn man aber die Idee in Gott und Gott in der Idee hat, so behält doch am Ende der Allmächtige die Oberhand."

Der Jbealist wird also kampfen, ja er wird geradezu den Rampf zum Präfstein für die Richtigkeit seiner Idee machen. Die höchste Idee nun ist für R. die Kirche, "sie ist das Ideal der Menscheit, und Deutschland ist berufen, der Menschheit dieses Ideal zu erhalten". Eine Untersuchung, ob die Kirche selbst die Idee rein darstellte, schien unnöthig zu sein; jedenfalls war is noch ein weiter Weg, die 1886 der Verfasser des Sonntageblattes in Nr. 1 schieden konnte: "Rein irdischer Bestand vom Pfingstseste an hat ihrer Idee entsprochen." Run war damals zwischen dem sestigefügten preußischen Staate und der Idee Deutschland eine innere Spannung vorhanden. Trat nun außerdem ein schroffer Gegensatz zwischen Staate und der bestehenden Kirche hinzu, so war dem Idealisten klar, wohin er sich zu stellen habe, für Deutsch-

land, fur bie Rirche, für bas 3beal gegen Breugen.

Das Ereigniß aber, bas biefen entscheibenben Ginfluß auf bie erste Sälfte kines Lebens hatte, war der Streit um die gemischten Ehen zwischen der preußischen Regierung und bem Rolner Erzbischofe im S. 1837, ber jugleich en schwerer Schicksalsschlag für die ganze Familie wurde. Mit dem Erzbidof Rlemens August murde sein Caplan und Brivatsecretar, Eduard Dichelis (i. A. D. B. XXI), festgesett und bis 1841 in Gewahrsam gehalten. Das war hart für die ganze Familie, benn Eduard hatte treu für alle Angehörigen gesorgt. Prüdende Sorge um ben nöthigen Lebensunterhalt, Erwartung eines schlimmen Ausganges für ben Gefangenen gaben bie perfönliche Grundlage, auf ber fich un Denkftein beleidigten Rechtsgefühls — benn ein gerichtliches Berfahren fand nicht ftatt — erhob mit ber Aufschrift: Diftrauen gegen bie protestantilde Großmacht. "Neben ber Beibe," fo fchreibt er 1838 an feinen Bruber Ewarb, "hat auf ben Gang meiner Entwicklung (nichts) fo ftarten Einfluß sthabt wie bas Rolner Ereignig", und an anderer Stelle: "Bur uns mar bemals jenes Ereigniß und ber baran fich fnupfenbe Rampf (Grund) zu einer min fittlichen begeifterten Erfaffung unferes geiftlichen Berufes, welche eine Inflare Ingredienz von westfälisch-ererbten, beutsch-national-katholischen Breußenlas, aber keine Spur von Jesuitismus und Altramontanismus enthielt." Es blite nahezu brei Jahrzehnte dauern, bis biefe Jugendeindrücke verwischt weren, bis eine volle unbefangene Würdigung ber Berbienste Preugens um Leutschland möglich war. Wie wenig aber sollte fich in diesem Zeitraume die Airce ihrem idealen Ziele nähern.

Aus den staatlich-kirchlichen Zwistigkeiten war allein die Kirche mit gekrigerter Macht hervorgegangen. Das neu erwachende religiöse Leben umfaßte
mit besonderer Liebe alle Einrichtungen der Kirche, die in den Jahren der Bedrängniß Roth gelitten hatten. Das Papsithum vor allem, ehrwürdig durch die Märtyrerkrone aus der napoleonischen Zeit, erhob sich zu fast andetungswärdigem Glanze. Das heranwachsende neurömische System hatte sich aber wur vor ganz Wenigen enthüllt. Rückaltlos weihte sich Friedrich dem Dienste



ber Rirche. Go fcrieb er am 10. August 1898, bem Tage seiner Briefterweibe: "Als ich bas erfte Mal mich mit meinem Denten anfing, auf freien Ruken au fühlen - ich erinnere mich bes Abende fehr mohl: ich hatte baruber nachgebacht, wie fich bie Lehre von ber alleinseligmachenben Rirche mit bem mahrhaft Guten außerhalb ber Rirche vertrage - ba ging ich in bie Lambertifirche und gelobte heilig und fest, ber Kirche mit völliger eigener Unterwerfung gang und gar in Allem unbedingt zu gehorchen." Es ift an gunehmen, bag icon in feiner erften Beit bie Tbee ber Rirche mit ihrer Er icheinung in ber Belt nicht verwechselt murbe, wenn auch erft in fpatere Beit, Entwurf zu einem Bortrage, folgenber scharfer Ausbruck gefunden werden tonnte, "bie Kirche ift ihrer Ibee nach bie fichtbare Entwicklungsform bei Menschheit, die Bermirklichung ber gottlichen Liebe auf Erben; fie ift abe nicht wirklich vermöge ber Individuen, Die fich als Glaubige, Priefter, Bifcof ju ihr betennen, fondern vermoge ber Ordnung, vermoge ber Berfaffung, bi Chriftus in ihr begrundet bat, vermoge ber 3bee, die fie vertreten follen. Gir allgemeines Concil ift nicht baburch ein wirkliches allgemeines Concil, bag all Bifchofe ber Rirche gufammen find, fonbern bag fie in ber Orbnung gufamme find, wie sie ber Idee ber Rirche entspricht". Wohl ihm, bag er biefe echt Romantit fich Beitlebens erhalten tonnte, bag er ber Einheitlichkeit feine Entwidlungeganges bewußt, ftete hervorheben fonnte: er habe feine Stellun nicht geanbert. Deutschthum, Ratholicismus, alte Raiferherrlichfeit formte ihn zu einem aufrichtigen Anhanger bes Erzhaufes, zu einem begeisterte Großbeutiden.

Damals war indessen noch nicht die Zeit herangebrochen, wo ber lodend Ruhmestranz einer politischen Thatigkeit jungere Geiftliche auf Abwege g bringen brobte; fein beiliger Gifer führte ihn vielmehr auf bas bochfte Gebie menfolichen Strebens, auf bie Beziehung zwischen Glaube und Biffen. S schrieb er 1838 in einem Briefe an Ebuard: ". . . aber es gibt noch etwa anberes für mich, welches mich gang besonders angeht, womit ich, so lebendi es in mir ift, fo glubend ich es umfaßt habe, bennoch fo allein und verlaffe baftebe, bag ich nicht einen hab finden fonnen, ber hierin mit mir überein ftimmte, es ift bie 3bee ber echten Wiffenschaft, ber nämlich bie nichts i als ber Blaube, eben ber Blaube in feiner lebendigften, concreteften Bestalt. Das mar bas Arbeitsfelb feines Lebens, hierfür entfaltete er eine angestrengt Er ftubirte bie Briechen, insbesonbere Blaton, Die Rirchenvate Philosophie, Botanit und errang achtenswerthe Renntniffe auf bem Gebie ber gesammten Naturwiffenschaften. Bu bebauern mag es bleiben, bag be Gang feiner Entwidlung ibn nicht gur Erprobung ber neueren Forfchunge methoben geführt hat. Seine besondere Begabung liegt in ber aufbauenbet

fünftlerischen Thatigfeit gesicherter Ergebniffe.

In angenehmer Stellung verbrachte er nach der Weihe einige Jahre is Haufe bes Grafen v. Westphalen zu Laer als Hauslehrer, in seinen Rußstunden eifrig mit Studien der systematischen Botanik beschäftigt. Doch deprachphilosophischen Reigungen, die das Gymnasium begründet hatte, erwachte zu neuem Leben. Er ging deshalb nach Bonn, um besonders Philologie zitudiren. Schon jest zeigte es sich, daß die rein wissenschaftliche Thätigke seiner Natur nicht genügte. Seine Leidenschaftlichkeit brauchte ein Publicum seine Rhetorik eine Versammlung, sein Drang, zu wirken und zu arbeiter Menschen. So präsidirte er während seines Aufenthalts in Bonn eine Männer-Bruderschaft, predigte sleißig und führte bei Gelegenheit der erste Ausstellung des heiligen Rockes eine Pilgerschar nach Trier. Kurz, er kam i das Getriebe des sich entwicklinden Ultramontanismus, ohne eine Ahnun

bavon zu haben, wohin diese Bewegung in Wirklichkeit gelenkt wurde. Bon der Richtigkeit seiner Handlungen ebenso fest überzeugt wie von der Aufrichtigkeit aller, mit denen er es zu thun hatte, konnte er auch in späteren Jahren kines Lebens an diese Zeit zurück denken, ohne erröthen zu müssen. Auf Grund seiner Leistungen wurde ihm eine Caplanei in Duisburg übertragen mit dem Auftrage, den Religionsunterricht am Gymnasium zu übernehmen.

In biesen Jahren schwoll die durch Ronge angefachte religiös-politische Bewegung, die man gewöhnlich die deutsch-katholische nennt, gewaltig und gesahrdrohend an. Unter ihren Gegnern finden wir auch M., der einer Berzerung, einer Berleugnung der Idee der Kirche 1848 ebensowenig thatenlos zuschauen mochte wie später 1870. 1849 erward er sich in Bonn den philosophischen Doctorgrad. Bei der öffentlichen Disputation befand sich unter kinen officiellen Opponenten ein jüngerer Geistlicher, J. H. Reinkens, der nachmalige Bischof. Beider Leben blieb bei andauernder gegenseitiger Werth-

icatung in mannichfacher Berührung.

Bis 1834 weilte er als Docent an ber philosophisch-theologischen Lehranstalt zu Paderborn, um bann einem Ruse als Director an das durch ben Bischof von Münster gegründete Alumnat, Collegium Borromäum, zu solgen. Die schönere Aussicht auf eine Stelle als Docent der Philosophie oder der Religionswissenschaft an der Akademie in Münster verwirklichte sich nicht. Auch seine Stellung als Director war nur von kurzer Dauer. An einer verstälnihmäßig geringfügigen Streitfrage offenbarte sich der in den Episcopat eindringende neurömische Geist und seine rücksichses Unduldsamkeit. Der Bischof wünschte, daß die Alumnen gleich den Priestern den langen schwarzen Aleriter-Rock tragen sollten. Die Einsprache des Directors, wol begründet durch pädagogische Kücksichten, hatte zunächst Erfolg, zog dann aber einen welkändigen Bruch mit der bischösslichen Behörde nach sich. Kurz entschlossen, keward sich der in Ungnade Gefallene um Berwendung in der Seelsorge. Die Pfarrei Albachten war gerade frei, man übertrug sie ihm. Dort war er von 1855—1864 Pfarrer.

Das Jahr 1855 ift nun in mehrfacher Hinsicht für sein Leben bebeutungsvoll. Er ersuhr die schärfste Zurückweisung von einer Stolle, für die im
Sinne der Kirche ihm keine Arbeit zu schwer gewesen wäre. Er wurde geistig
istirt durch die Einweisung in das Dörflein. Der Tod raubte ihm den
gleichdenkenden und gleichfühlenden Bruder Sduard. Hierdurch siel eine Ehrenvklicht des Verstordenen an ihn, nämlich für die unversorgten Schwestern und
für die um ihre Lebensstellung ringenden Brüder zu sorgen. Ein Brief seiner
Schwester Leonore an ihre Schwägerin bezeugt, wie gewissenhaft er dieser Aufgabe gerecht wurde. Sie schwägerin bezeugt, wie gewissenhaft er dieser Aufgabe gerecht wurde. Sie schwägerin bezeugt, wie gewissenhaft er diese Augst und
Unruh um euch gehabt, die ihn nichts arbeiten und schaffen ließ, dis er
Erwisheit hatte, euch helsen zu können; an sich selbst benkt er gar nicht, gibt
alles hin, wenn er nur helsen kann."

In naiver Freude hatte M. an allen Beranstaltungen theil genommen, die eine Stärfung des kirchlichen Lebens erwarten ließen, hoffte doch auch der Betriot hiermit eine Arbeit für sein Bolk zu leisten, denn die Idee der katholischen Kirche ist die sichtbare Entwicklungsform der Menschheit, als Berwirklichung der göttlichen Liebe auf Erden und der weltgeschichtliche Berufder deutschen Nation beruht in der Aufrechterhaltung dieser Idee (Entwurf und beseisternder Bortrage 1870). Er war ein begeisterter Theilnehmer und beseisternder Redner auf den Bersammlungen der Katholiken-, Borromäus-, Bonisacius-, Bius- und Gesellen-Bereine gewesen. Während kritischere Naturen

icon bie ftarter andrangende Unterftromung neuromifden Geiftes burchicaut und fich von biefen lauten Bethätigungen fatholischer Ueberzeugung fern gu balten begonnen hatten, mar Di. für bie Deffentlichkeit zu einem Bertreter bes ritterlichen Ultramontanismus, nach einem Worte Nippolb's, berangewachsen. Auch zunehmenbere Ginficht und genauere Renntnig bes Rufammenhangs befreiten ihn nicht von der Pflicht, auszuharren und in feinem Sinne weiterzuarbeiten. Un bem oft gehörten Grunbfate richtete er fich und andere auf, "nur nicht ben Muth finten laffen", irren boch bie Menichen weniger aus Bosheit als aus Untenntnig und Brrthum. Sier griff er beshalb ein und grundete in bemfelben Sahre 1855 mit Gleichgefinnten Die Beitschrift: "Ratur und Offenbarung", beren eifriger Mitarbeiter er bis 1869 blieb. Der von ben Sesuiten in Maing und Burgburg gepflegten Reufcholaftif trat er mit ben "Bemerkungen ju Kleutgen's Bhilosophie ber Borgeit" icharf entgegen, In ber mittelalterlichen Rirche mar feine Ibee nicht verwirklicht und vollende in Thomas von Aquin vermochte er nicht ben Abschluß und bas Ende aller menichlichen Beisheit zu erbliden. Bon ber Bertiefung feiner philosophischen Studien zeugte fein "Blaton im Lichte ber geoffenbarten Bahrheit". Botanifche Studien murben ermeitert und fortgefest, und er fühlte fich auf biefem ihm eigentlich fernerliegenben Bebiete fo ju Saufe, bag er mit einem offenen Senbichreiben über ben Stand ber Biffenschaft hervortritt.

Diefe Beit eifrigster Bethätigung mar aber auch eine Beit tiefer Entmuthigung und innerer Gebeugtheit: Die Arbeit erschien oft erfolglos, ber Bifchof verblieb unverfohnlich, fobag alle Unftrengungen, ben Birtungetreis ju andern, zu erweitern, erfolglos blieben. Alleingestellt entbehrte er bes Umganges und Berkehrs. Geradheit, Furchtlofigkeit, Aufrichtigkeit konnten fich in leibenschaftlicher Erregtheit jur Schroffheit steigern. Wenn fich fo ber Bille ungeftum und gewaltsam in biefer ethischen Berfonlichkeit burchfette, bann ichien fich bas Gemuth gurudgezogen zu haben, um besto ficherer nachher wieber bie Berricaft ju ergreifen und fich machtig in bem verfohnlichen Worte, in bem treuberzigen Sandichlage zu zeigen. Klare Freudigkeit, offene Beitherzigkeit, mitfublende Dulbsamteit waren biesem Charatter ebenso eigen wie fester Wille und scharfer Berstand. In seinem heiligen Gifer waren Mangel an Erfolg ober Nichtbeachtung feiner Werke schmerzliche Kränkungen, die nicht sowohl seiner Person als ber burch ihn vertretenen guten und gerechten Sache galten. Rur felten gelang es ibm, feine an fich fo burchfichtige Gebantenwelt in klaren Formen barzustellen; Wieberholungen, lange, bem lateinischen Sprachgebrauche angehörige Berioben erfchmeren bie Lecture vieler feiner Werte. Auch Reben und Bortrage, Die fpater gebruckt murben, laffen oft nicht ahnen, welche machtige Wirfung bas gesprochene Wort ausgeübt hatte.

Mit Freuden betheiligte er sich an der Erfurter Conferenz und 1862 an einer Bersammlung Großbeutscher in Frankfurt. Ein falsch gedeuteter Ausbruck, der hierbei gefallen war, gab Beranlassung zu dem Schriftchen: "Breußens Beruf für Deutschland und die Weltgeschichte". Breußen wird als Staat der Parität zwischen Katholiken und Protestanten anerkannt, und mit dem klaren Bekenntnisse, daß der Katholik seinem protestantischen Könige Gehorsam schulde, ist eine Würdigung der reformatorischen Bestredungen des 16. Jahrhunderts verbunden. Einen höhepunkt seines Lebens bezeichnet das Jahr 1863 mit der Bersammlung katholischer Gelehrten in München. Deutlich klasste zwar der Riß, und die Ziele der Mainzer Ultramontanen konnten von Niemandem verkannt werden, doch der Abschluß war versöhnlich und schien Schöneres zu verheißen. In seinen der Bersammlung vorgelegten Thesen schöneres zu verheißen. In seinen der Bersammlung vorgelegten Thesen schöneres der Grundsrage an über das Berhältniß von kirchlicher Autorität und wissenschafte

licher Freiheit. Man einigte sich auf unbebingte Freiheit ber wissenschaftlichen Forschung, nur soll biese selbst als Sache bes subjectiven Denkens nicht ihrerfeits bas Brincip ber Autorität einseitig und ungebührlich für sich in Anspruch nehmen.

Einen arökeren Wirkungskreis brachte ihm bas Rahr 1864 burch seine Berufung an das Lyceum nach Braunsberg als Profesior ber Philosophie. Er belleibete bieses Amt bis an sein Lebensenbe, wenn auch bas Jahr 1870 seiner dabemischen Birtfamteit ein jabes Enbe bereitete. In biefen feche Jahren mukte fich feine ibeale Auffaffung an ber Neugestaltung Deutschlands und ber Umgestaltung ber Rirche bemahren; feine philosophische Unschauung murbe von ber berrschsüchtigen Neuscholastif verworfen und vermochte fich auch in bem engeren Rreise ber Fachgelehrten nicht burchzuseten; seine firchliche Stellung sab er fich gezwungen, gegen ben übermächtig vordringenben Ultramontanismus ju vertheibigen, feine naturwiffenschaftliche Auffaffung gewann burch bas "Formentwicklungsgeset im Pflanzenreiche" einen Abichluß, ohne bag bie herrschenbe mechanische Entwicklungstheorie mit diesem auf ganz anderer Grundlage stehendem Werke etwas anzufangen vermochte. Als echter Ibealist baute er nach ben Ereigniffen bes Jahres 1866 aus ben Trummern ber Wirklichkeit kine 3bee neu, indem er fich flar bewußt mar, bag romantifche Rudftanbigfeit hier Sunde fei. Bor allem gewann er ganze Anerkennung ber Berbienfte Bismard's; eine volle Uebereinstimmung mit ber außeren Politif fonnte er bann mit Freuden aussprechen, als ber beutsch-österreichische Bertrag 1879 geschloffen mar. Da schien ihm auch ber große beutsche Gebante in gebuhrenber Beise berücksichtigt zu sein. "Doch diese Dinge," so schreibt er 1866 an kinen Bruber Alexander, "greifen bas Gemuth und bie Rerven an, und ich babe recht schwere Tage gehabt." Die politische Krifis 1866/7 fand ihn als Abgeordneten in Berlin. Als ihm in der Debatte bas Wort entzogen murbe, nach seiner Annahme in nicht gerechtfertigter Beise, ba legte er sein Manbat Der außerer Unlag verhalf einer inneren Ueberzeugung jum Durchbruch, daß die Arbeit im Parlamente die volle hingabe bes Mannes verlange, für ihn also ben Berzicht auf seine wissenschaftliche Thätigkeit bebeutete.

So war er benn im J. 1870 herangereift, um ben Wenbepunkt in ber Geschichte nicht bloß als benkenber Mensch zu erfassen, sonbern auch mit allen Kräften warnend, rathend, belehrend, begeisternd zu erleben. "Am liebsten würde ich die Feber nieberlegen und mitziehen in den großen Kampf, in dem die alte Frage zwischen Frankreich und Deutschland endgültig, entschebender wenigstens als auf den Schlachtfeldern von Leipzig und Waterloo, wird ausgenüber, die der 18. Juli brachte, der Proclamirung der päpstlichen Unstehlarkeit, die seit der Mitte der sechziger Jahre wie ein unheimliches Gespenst brohend ausgetreten und von ihm bekämpft war, gab es keinen Zweisel, was zu thun sei, hier gab es nur eine Gewissenspflicht, zu kämpfen für die Bahrheit gegen die Entartung der Kirche.

Den 50 Thesen bes Jahres 1867 folgte am 27. Juli 1870 bie offene Inklage gegen Bius IX. als Berwüster ber Kirche. Auf sich allein gestellt, nur getrieben von seinem Gewissen, kann man noch heute nicht ohne Bewegung bie gewaltigen Worte lesen: "Ich, ein sündhafter Mensch, aber fest im heiligen latholischen Glauben, erhebe hiermit vor dem Angesichte der Kirche Gottes offene und laute Anklage gegen Bius IX. als einen Häretiker und Verwüster der Kirche, weil und insoweit er durch mißbrauchte Form eines allgemeinen Conciliums den weder in der hl. Schrift noch in der Ueberlieferung begründeten,

vielmehr ber von Chriftus angeordneten Berfassung ber Rirche birect wiberfprechenben Sat, bag ber Papft getrennt von bem Lebrtorver ber unfehlbare Lehrer ber Rirche fei, ale einen geoffenbarten Glaubenefat hat verfunbigen laffen und fomit versucht hat, bas gottlofe Syftem bes Abfolutismus in bie 3ch fann bei meinem Berftanbnig bes tatholifden Rirde einzuführen. Glaubens meinem Gemiffen nur burch biefen entscheibenben Schritt genugen, inbem ich von bem fanonisch verburgten Rechte Gebrauch mache, bem Bapfte, ber nach bem Musspruche Innocens III., wenn er ein Baretifer ift, bem Urtheile ber Rirche unterliegt, wenn er auf ben Ruin ber Rirche hinarbeitet, offen ins Angesicht wiberftebe." hiermit mar bie Trennung amischen ihm und bem revolutionaren Bapftthume ausgesprochen. In bem nun entbrennenben Rampfe mar er fich flar bewußt, über feines Menichen Gemiffen und inneren fittlichen Standpunkt fich ein Urtheil ju erlauben: "Ich habe, weil ich über bas Gemiffen irgend eines ju urtheilen tein Recht habe, fein Recht, es anders ju benten, ale bag fie alle, bie jest unfere Begner find, inbem fie für bie Rirche einstehen, meinen, für bie Sache Gottes und bie Bahrheit einfteben", Sonntageblatt Rr. 5, 1886. Die preußifche Regierung fcutte ibn in feiner Stellung, nachbem feine Thätigkeit ale Docent lahmgelegt worben Als aber in Braunsberg und im Ermelande bie Opposition im Clerus gegen bas Baticanum ju Boben getreten mar, icheinbar fefte Freunde fich abgewendet hatten, ba fonnte er die Unthätigfeit und Rube nicht aushalten. Sein Flug trug ihn über alle beutschen Gaue und über bie beutschen Grenzen nach Desterreich, in bie Schweig. Im Anfange mar er noch bemubt, unter ben Bifchofen eine Einigung ju Stanbe ju bringen; als er aber burch genauere Renntniß ber Berfonlichkeiten bie Bergeblichkeit seiner Bemuhungen einsehen mußte, ba ichien ihm "bie Schwäche ber Bifchofe nicht ber Grund unferes Blaubens ju fein". Energisch trat er für organische Gestaltung ber alttatholischen Reformbewegung ein. An ber Entstehung bes Bisthums nahm et thätigen Antheil, ein eifriger Mitarbeiter mar er auf allen Congressen und Synoben. Wo Freude zu verklaren ober Leib zu troften mar, folgte D. bem Rufe. 3m 3. 1875 übernahm er bie Baftoration ber Gemeinbe in Freiburg in Baben. Auch hier entfaltete er eine reiche fcriftftellerifche Thatigkeit im Ausbau feiner Gebanten. Um 28. Mai 1886, an einem Freitage, erftieg er bei ichwulem Better zwischen 3 und 4 Uhr Rachmittage ben Schlogberg: oben angefommen, feste er fich bin, um einen erfrischenben Trunt gu nehmen aber vorher fant fein haupt nieber; ein Bergichlag hatte feinem Leben ein In Freiburg fand er feine lette Ruheftatte.

Seine wissenschaftliche Stellung kann mit folgenden, 1855 in einer Tage buchstizze niedergeschriebenen Sätzen klargelegt werden: 1. Platon konnte die Ideenlehre nicht so durchführen, wie sie ihm vorschwebte; 2. er suchte die Lösung in der Sprache, ohne sie sinden zu können; 3. er fühlte, daß in Denken eine Umordnung vorgehen müsse, aber er fand sich ab, indem er di Negation in den Proces des Denkens als Anderssein aufnahm, aber das absolute und endliche Denken nicht auseinander hielt und zwischen Formal

und Realbegriff feinen Unterschied machte.

Erkenntniß wird nicht durch Erfahrung, sondern durch die Sprace er langt. Jeder bewußte Denkact vollzieht sich nur in ihren Formen. Eine Be ziehung zur Außenwelt sindet nur mittelbar durch Begriffe, Borstellunges statt, welche zwar das Material der Sprace sind, aber selbst nur formal un nicht real bestehen. Durch die Sprace gelangt das Bewußtsein zur Erkenntnieiner Menge geistiger Individuen, die eine Einheit darstellen: Geist. Ihr steht entgegen Undewußtes oder Richtgeistiges: Stoff. Beide bestehen in de

Enblichkeit als Realitäten. Ihr ausschließenber Gegenfat bebingt ben formalen Charafter ber Negation. Beiben gegenüber ertennen mir bas Unenbliche, Gott. als absolutes Selbstbewußtsein, als Schöpfer ber endlichen Realitäten. Swff ift urfprunglich eine Ginheit, feine Atomifirung und Differengirung ift ein secundarer Proces, burch ben bie Bewegung und Naturgestaltung ermoglicht wirb. Er ift bie Folge einer Störung bes Schöpfungeplanes burch bie Urfunde ber rein geiftigen Wefen, Beifterfall. Der Beift nämlich als freies Befen tann eine Entwidlung aus fich beginnen. Mit ber Atomisirung bat ber Borgang zur Bilbung von Individuen noch nicht feinen Abschluß erreicht. Er fest fich fort im Arpstalle, dem Ergebniß ber abgeschloffenen Stoffbewegung, in ber Belle, bem lebenbigen Individuum, einem Berbe fich fortpflanzender Bewegungen. Die pflanzliche Belle neigt burch Ausscheibung von Cellulofe gur Kryftallgeftalt. Die Pflange felbft erfcheint als ein gebunbener Organismus, ihr Befen wird in ber fortwachsenben Achse mit seitlichen Blattern gefunden, beren Bachsthum begrenzt ift. Das Thier ift ein losgelöfter Organismus, sein Wesen liegt in ber horizontalen geglieberten Achse. Der Bau bes menschlichen Rorpers weift auf beibe bin. Kryftall, Pflanze und Thier, Die unter bem einen Besichtspuntte ber ftofflichen Ginzelbilbung fteben, find beeinflußt burch bas Bablengefet. Das Lebenbige im Begenfat jum Arnftall außert fich besonders in Stoffwechsel und Fortpflanzung. Beibe neben unter bem Formprincip, insbesonbere ift nicht Erhaltung ber Art bas Befen ber geschlechtlichen Fortpflanzung, ba auch eine ungeschlechtliche besteht, fonbern Ueberminbung bes geschlechtlichen Gegenfates im Individuum.

Zwischen ben höheren und niederen Entwicklungsstufen sindet eine Beziehung statt; somit können alle Formen im ibealen Sinne als Bor- und Rüdentwicklung gedeutet werden. Indem sich die Formen verschieden durchzen, kann von einem idealen Kamps ums Dasein geredet werden. Hierdurch wird die Lehre Blaton's befolgt: die Idee soll die Natur nach der Vernunft verstehen lehren. Der Fortschritt der Naturwissenschaft ist nur möglich durch Induction, nicht durch Analogie. Deshalb wird die Entwicklungstheorie im allgemeinen abgelehnt als Uebertragung der historischen Forschungsweise auf die ganz anders gestellte Naturwissenschaft und ein Nachweis der Entwicklung

von Kall zu Kall verlangt.

Die Sprache liefert nicht nur die Grundlage der Erkenntnistehre, sondern auch die Entbindung jedes Individuums zum Bewußtsein. Die Erneuerung der Philosophie muß sich auf dem Gesete der Sprache so vollziehen, daß das logische Geset, der Identität oder des Widerspruchs bloß formal gilt und keine rale Bedeutung behaupten darf. Der reine Ausdruck menschlichen Bewußtseins wird im Activsate gefunden, wo Subject und Prädicat als Gegenstücke der im menschlichen Bewußtsein zur Einigung kommenden Realitäten von Leib und Seele, Sein und Bewußtsein zur Einigung kommenden Realitäten von Leib und Seele, Sein und Bewegung, erscheinen. Dieser Activsat enthält das Geset des Grundes, die Causalität, während der Substantivsat nur die Bedingung angibt und in Materialismus endigt, wenn Substanz und Accidenz in metaphysische Realitäten umgesett werden, wie es Spinoza mit den Prädikaten des Denkens und der Ausdehnung am Substanzbegriffe vollzieht. Das denkende Ich ist dann keine Causalität mehr, sondern nur eine Form der Substanz.

Hoffnung und Erwartung, Absicht und Streben ergeben sich vielleicht am besten aus bem Schlusse "ber Philosophie bes Bewußtseins": "Der innere Grund meiner Zuversicht ist die göttliche Wahrheit der Kirche; aber diesem ibealen Grunde stehen mächtige Thatsachen zur Seite: die begonnene Wiederstehrt Deutschlands; der sittliche Ernst des Wahrheitsstrebens in der Er-

forschung bes Thatbestandes in der Natur und in der Geschichte; das, was auch in der Theologie, namentlich in der protestantischen, nicht bloß negativ in der Kritik schon geleistet ist; endlich der höhere Zug der Humanität und der Liebe, der bei allem Jammer doch im ganzen in der Menscheit im Boranschreiten ist. Es ist eben ein Moment, wo das höhere im Christenthum gezeitigte Bewußtsein in der Menscheit Rechenschaft fordert von den Rächten, denen dis dahin die geistige Leitung der Menscheit anvertraut war, von den Priestern der Kirche über ihre angemaßte hierarchische Stellung und von den Briestern der Wissenschaft, den Philosophen, über ihren zurückgebliebenen Standpunkt.

Der volle Ausbau seines wissenschaftlichen Systems ift ihm verfagt geblieben.

Berzeichniß ber Hauptwerke: 1. theologische: "Entwicklung ber beiben ersten Capitel ber Genesis", 1845; "Ratholische Dogmatik", 1881; "50 Thesen über die Gestaltung der Kirche ber Gegenwart", 1867; 2. philosophische: "Kritik der Günther'schen Philosophie", 1854; "Die Philosophie Platon's in ihrer inneren Beziehung zur geoffenbarten Wahrheit", 1860; "Geschichte der Philosophie von Thales bis auf unsere Beit", 1865; "Kant vor und nach dem Jahre 1770", 1871; "Die Philosophie des Bewußtseins", 1877; "Platon's Theätet mit Beziehung auf Cartesius' Meditationen und die Kritik der reinen Bernunst von Kant", 1881; "Aristoteles wege keunvelag", 1885; 3. naturwissenschaftliche: "Das Formentwicklungsgeset im Pflanzenreiche", 1869; "Gesammtergebniß der Raturwissenschaften", 1885.

Midlit: Robert M., Forstmann; geboren am 24. Februar 1818 in Deutsch-Baulowis (Defterreichifc-Schlefien), † im 81. Lebensjahre am 24. Dctober 1898 in Wien. Nach Absolvirung bes Gymnafiums in Troppau bestand er einen praktischen Borcursus junächst unter Liebich's Leitung (in Brag und Riemes-Bartenberg), bann bei bem Forstmeifter Sternisty (in Chrelis) und aulett bei bem Forftvermalter Rnapp (in Glafenborf). Sierauf folgte ein zweijähriges Studium (1838—1840) an der t. t. Forstlehranstalt zu Mariabrunn. Seine praftische Thatigfeit begann er bei bem Balbamte ber Olmuter fürsterzbischöflichen Berrichaft Reltich. Bom 10. October 1842 bis 15. October 1848 fand er Bermendung als Forstamteschreiber auf ben Olmuter Capitulargutern und bann bis September 1844 als Revierjager auf ber Breslauer Bisthumsherrschaft Freiwaldau. Bom 1. Januar 1845 ab bekleibete er bie Stelle als Dberforfter ber Berrichaft Bostalton (Dahren); im November 1847 trat er als Forstmeister in Die Dienste ber Berrschaft Laas mit Schneeberg (Rrain), und am 1. Juni 1850 übernahm er bie Forstmeisterftelle in Rabols (Rieberöfterreich). Der Ruf ber Tuchtigfeit in theoretischer und praftischer Beziehung, ben er sich in allen biefen Stellungen erworben hatte, veranlagte 1852 feine Unftellung jum zweiten Professor ber Forstwissenicaft an ber vom Mahrifch-Schlefischen Forfticulverein neu gegrundeten Forfticule gu Auffee (Mähren). Hier docirte er vom 1. Juli 1852 ab bis 1855, um bann einer Berufung an die ebenfalls neu errichtete Forstschule zu Weißwaffer (Böhmen) Folge zu leiften. Schon nach vier Jahren (1859) fehrte er aber, und zwar als Director und erster Brofessor ber Forstwissenschaft, an bie Dabrifch. Schlesische Forstschule nach Aussee jurud und fiebelte mit ihr nach Gulenberg über, wohin die Unftalt - wol vorwiegend auf feine Unregung - verlegt worben mar. Ginen 1868 an ihn ergangenen Ruf als o. 5. Brofeffor ber Forstwiffenschaft an bie Universität Giegen — als Nachfolger bes an bie Forftafabemie Munben berufenen Professors Dr. Gustav Beper - lehnte er aus Anhänglichkeit an sein Baterland ab. Neben seiner lehramtlichen Thätigfeit in Gulenberg führte er zugleich die Oberleitung mehrerer großer Brivatforste, blieb daher, was ihm in seiner Stellung als Docent sehr zu statten

lam, in fortwährender Fühlung mit ber forstlichen Bragis.

Seine ausgebehnten Localkenntnisse ber forstlichen Berhältnisse bes ganzen Raiferstaates in Berbindung mit seiner gründlichen theoretischen Fachbildung und seinem vorzüglichen prattifchen Blid, mo es fich um Digftanbe und Berbefferungen handelte, veranlagten das österreichische Aderbauministerium im herbst 1872 ju ber Anfrage, ob er geneigt sei, als forsttechnischer Referent in biefes mit ber Leitung ber Staatsforstwirthschaft betraute Ministerium einjutreten. Nachbem fich M. zur Annahme biefer Stelle bereit erklärt hatte, wurde er am 24. October 1872 zum Oberlandforstmeister mit dem Range eines Ministerialrathes ernannt. Enbe Marg 1878 siebelte er nach Bien ther, um feine neue Stelle anzutreten. Obschon ihm biefe fehr viel Arbeit verurfacte, zumal ba er gleichzeitig noch verschiebene Nebenämter bekleibete (er betheiligte fich an ben Arbeiten ber Weltausftellungs-Jury, ber Grundfeuer-Regulirungscommiffion, ber Gifenbahntarif-Enquete, ber Biener Flugregulirungscommission 2c.), so übernahm er doch im Cursus 1875/6, auf Bunsch bes Aderbauministers Grafen Mannsfeld, auch noch die Vorträge über Forfibetriebseinrichtung und Forsthaushaltungstunde an ber t. f. Hochschule ftr Bobencultur in Wien. Enbe 1884 trat er infolge vorgerückten Alters und eines andauernden Augenleidens in den Ruheftand. Auch die schweren Shidfalsschläge, die ihn in rascher Folge trafen — der Tod seiner Gattin und mehrerer Rinder - mogen für seinen Rudtritt mit bestimmend gemefen fein. Er nahm feinen Aufenthalt junachft in hieping, fpater in Möbling, jog aber zulett wieber nach Wien, wo er ben Reft feiner Tage in beschaulider Ruße verlebte. Schon mahrend seiner Dienstzeit waren ihm Ehrungen michiebener Art (Orbensauszeichnungen, Ernennung jum Chrenmitglieb ver-Miebener Bereine, insbesonbere bes Mährisch-Schlesischen Forstvereins 2c.) ju Theil geworben. Gine besonbers ehrenvolle und ihn baber bocherfreuende Aundgebung wurde ihm namentlich bei seinem Austritt als Chef ber öftermichischen Forstverwaltung burch bie Ueberreichung eines prachtvoll aus-Pflatteten Albums von Seiten ber Staatsforstbeamten bereitet.

R. fühlte sich am wohlsten in seinem früheren Beruf als Lehrer. Dbzleich seine Rednergabe nicht glänzend war, verstand er es doch vortrefflich, www. Schaller in die von ihm vertretenen Fachzweige einzuführen und zu tüch-

tigen Braftifern beran zu bilben.

Um die Entwicklung des österreichischen Staatsforstwesens, bessen Förderung er sich in streng methodischer Weise consequent angelegen sein ließ, hat er sich große und bleibende Verdienste erworben. Er griff insbesondere in die Eschäftszweige der Forsteinrichtung und des Culturwesens glücklich und ersagreich ein, regelte das veraltete forstliche Staatsprüfungswesen und trug par Verbesserung der materiellen und socialen Stellung der Staatsforstdamten bei, wodurch deren Corpsgeist und Dienstfreudigkeit gehoben wurden.

Außerdem entwickelte er auch als forstlicher Schriftsteller eine rühmliche Hätigkeit. Bon selbständigen Schriften sind zu erwähnen: "Forstliche Haus- seltungskunde oder Darstellung des Forstorganismus nach seinen Zweden und Aufgaben in seiner Begründung und Wirksamkeit". Mit vorzugsweiser Rüdsseh auf Desterreich bearbeitet" (1859, 2. Aust. 1880); "Forst-Schematismus für Mähren und Schlesien oder vollständiges Verzeichnis des gesammten Forst- and Jagdpersonals in beiden Kronländern, nebst Angabe der Güterbesitzer, Beldstächen und Organisation" (1861, gemeinschaftlich mit Professor Ed. Lem-

Digitized by Google

berg herausgeben); "Beleuchtung ber Grundfate und Regeln bes rationellen Walbwirthes von M. R. Prefler, unternommen vom praktischen Standpunkte; zugleich Nachweis zum Theil irrig ober unbillig entwickelter, einfluße übenber Baldwerthe" (1861, gemeinschaftlich mit seinem Bruber Dberforftmeifter Julius Midlig herausgegeben); "Die Berordnung für bie forftlichen Staatsprüfungen in Desterreich nach bem an ber t. f. Forstatabemie ju Mariabrunn neu verfaßten Entwurfe bargeftellt und fritifch befprochen" (1869); "Bericht über ben forstlichen Theil ber Biener Beltausstellung" (1873) und "Beitrage jur Benfionestatistit ber land. und forftwirthichaftlichen Beamten" (1883). Sein hervorragendstes Wert ift jebenfalls bie "Forfthaushaltungefunde". Daffelbe ift überhaupt bie erfte ausführliche Schrift über biefe forftliche Discivlin, beren Bearbeitung burch einen öfterreichifchen Sachgenoffen beshalb von besonderem Werth ift, weil man gerade in Defterreich auf verhältnigmäßig fleinen Territorien außerorbentlich verschiebene Wirthschaften und Wirthschaftsführungen antrifft. Das Syftem bes Buches ift vollständig und logisch ge-Das Uebergreifen in die eigentliche forftliche Technik ift im allgemeinen mit großem Gefchid vermieben. Die Darftellung ift ftreng wiffenichaftlich gehalten und ericopfenb. Der Tenbeng bes Berfaffers, bag ber Schwerpunkt bes Forsthaushalts nicht in Acten und Tabellen liegen burfe, fonbern im Balbe zu suchen fei, wird man freudig auftimmen. Obschon bas Buch auf die österreichischen Verhältnisse zugeschnitten ist, so burfte die Dehrzahl ber in ihm niedergelegten Grunbfate, Regeln und Winke boch auch für bie beutschen Forsthaushalte Gultigfeit beanspruchen. Die gebiegene und anregend wirkende Schrift fand baber auch in Deutschland eine fehr gunftige Aufnahme und weite Berbreitung.

Außerbem betheiligte sich M. auch burch Abhandlungen, Referate und Mittheilungen fleißig an ber forstlichen Journal Litteratur. Als besonders werthvoll sollen hier nur die beiden Aussätze: "Ueber Holzhauerwerkzeuge" (Supplemente zur Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, 2. Band, 1860, S. 144—154) und "Nachträgliche Beobachtungen über die Leistungsfähigkei verschiedener Holzhauerwerkzeuge" (baselbst, S. 154—159, gemeinschaftlich mit seinem Bruder Julius Midlitz veröffentlicht) hervorgehoben werden, weil sie ersten größeren exacten Bersuche auf dem Gebiete der Statik der Holz

fällungsgeräthe finb.

Auch als Redacteur forstlicher Jahrbücher und Zeitschriften war er thätig Bon 1859 bis 1870 redigirte er den "Forst- und Jagdfalender für Dester reich". Mit Gustav Hempel gab er 1875 und 1876 die beiden ersten Jahr gänge des "Centralblatt für das Gesammte Forstwesen" heraus, dessen 188 baction von 1877 ab Hempel allein besorgte. Bon 1882 bis Ende 188 redigirte er auch die "Desterreichische Monatsschrift speige Bierteljahresschrift

für Forstwefen".

Die Grundzüge seines Wesens waren Bescheibenheit, Güte und Boh wollen; sein Charafter war höchst ehrenwerth. Seinen Schülern blieb er aus über die Schulzeit hinaus ein treuer Berather und warmfühlender Freunt Das Reformwerk, welches er im Berein mit anderen hervorragenden Männer als Leiter des Staatsforstwesens durchführte, wurde in der ihm vom Rin sterialrath Dimit gehaltenen Grabrede als ein Markstein in der Geschich des österreichischen Staatsforstwesens bezeichnet, von welchem ab ein radical Umschwung in der Berwaltung und Bewirtschaftung der österreichischen Staatsforste ausgegangen sei, der namentlich auch die volle Gleichstellung der Staatsforstechniker mit allen anderen Beamten, welche der akademischen Borbildur als Grundlage bedürfen, zur Folge gehabt habe.

Am Bereinswesen nahm er lebhaften Antheil. Durch sein ruhiges, überlegendes Besen förderte er den Gang der Berhandlungen, insbesondere beim Auftreten von Meinungsverschiedenheiten, und sein gesellschaftliches Naturell trat belebend in die Schranken bei den der Erholung gewidmeten Zusammenfünften der Grünröde.

Die allgemeine Liebe und Berehrung für M., ben Altmeifter im öfterreicischen Forstwesen, gab sich bei seiner Bestattung auf bem Friedhofe zu

hiebing (am 26. October 1898) in ergreifender Beife fund.

Im J. 1900 wurde von seinen Schülern und Berehrern die Ibee angeregt, ihm ein Denkmal zu errichten, welche allgemeinen Anklang fand. Ein am 14. Februar 1901 von dem vorbereitenden Comité beschlossener Aufruf w Beiträgen für die Errichtung von zwei Denkmälern (Midlit und Bessell) hatte Beiträge aus allen Ländern der öfterreichisch-ungarischen Monarchie und aus Deutschland zur Folge. Zur Zeit ist jedoch die Errichtung des Denkmals, welches an der Hochschule für Bodencultur in Wien seinen Blat

finben foll, noch nicht erfolgt.

G. von Schwarzer, Biographien, S. 19. — Fr. v. Löffelholz-Colberg, Forfiliche Chrestomathie, III, 1, S. 723, Bemerkung 836 bb; IV, S. 48, Rr. 2301 b und S. 236, Rr. 2858; V, S. 124, Anmerkung 21; S. 125, Anmerkung 22 und S. 128, 4. — Monatschrift für bas Forft- und Jagbwefen, 1878, S. 145 (Berufung jum Oberlandforstmeister, von A. Buch-maper). — Forstliche Blatter, N. F., 1885, S. 72 (Eintritt in ben Rubeftand). - Forstwiffer schaftliches Centralblatt, 1885, G. 247 (Rurge Stigge aus Anlag ber Berfepung in ben Ruheftanb), S. 496 (Ovation); 1899, 5. 64 (Tobesnachricht), S. 175 (Refrolog); 1901, S. 490 (Dentmal). Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1888, S. 52 (Biographische Rotiz mit Porträt); 1885, S. 41 (Rüdtritt), S. 282 (Abschiedegruß); 1894, S. 87 (Dvation); 1898, S. 142 (Feier bes 80jährigen Geburtstages), S. 511 (Forftliche Trauertage, das Ableben von Weffely und Midlit betreffend); 1901, S. 285 (Aufruf zur Errichtung eines Denkmals). — Allgemeine Forst- und Jagb-Zeitung, 1898, S. 414 (Tobesnachricht); 1899, S. 96, hier S. 99 (Lebensgang). — Beitschrift für Forst- und Jagowesen, 1899, S. 174 (Netrolog) und S. 364 (Forstliche Totenlifte für bas Jahr 1898). - Rraetl, Die Mahrifd-Schlefische Forftlehranftalt Außee-Eulenberg mahrend ihres erften Bierteljahrhunderts, 1877, G. 52. - Mittheilungen bes Rieberöfterreichischen Forstwereins an seine Mitglieber, 1885, 1. Beft, S. 46. — Berhandlungen ber Forstwirthe von Mähren und Solefien (1898, 4. heft, S. 418, Retrolog, von Fr. Kraepl). — Defterreicische Bierteljahresschrift für Forstwesen, R. F., XVI. Band, 1898, S. 209 (Tobesnachricht) und S. 351 (Nefrolog). — Schweizerische Zeitfdrift für Forftmefen, 1898, S. 404 (Rurger Refrolog).

R. He h.

Ribbenborff: Alexander Theodor von M., berühmter Reisender

and Raturforscher, entstammt einer alten, seit dem 15. Jahrhundert in Riga

and Reval ansässigen, aus Deutschland eingewanderten Familie. Seit 1707

kab in Esthland drei Prediger dieses Namens bekannt. Ein Johann Midden
berf starb als Pfarrer in Kegel 1742, dessen Sohn und Enkel waren auch

Fiarrer; der Enkel war der Großvater des Reisenden. Der Nater des Reisen
ken, Theodor Johann Middendorff aber, der in Deutschland studirt hatte, war

pulet Director des pädagogischen Haupt-Jnstituts in St. Petersburg (geboren

28. April 1776, † am 4. Januar 1856). Theodor Johann M. war ein

unschtiger Schulmann und Gelehrter, unermüblich bei der Arbeit, aus-

25 \* Google

gezeichnet sowol burch hervorragenbe Renntniffe ber alten und neuen Spracen. als auch burch liebenswürdige Umgangsformen, ein fester Charakter, wohlwollend gegen feine ihn hoch verehrenden Schüler. — Alexander Dt. murbe am 6./18. Auguft 1815 (in einem und bemfelben Jahre mit Bismard und M. Repferling) in St. Betersburg geboren, erhielt feine erfte Erziehung in Reval, trat bann in bas III. Betersburger Gymnafium und gulest in bie propabeutifden Curfe bes Normal-Babagogiums ju St. Betersburg. Rach Abfolvirung ber Curfe manbte fich D. nach Dorpat und murbe hier im Wintersemefter 1832 für bas Studium ber Medicin immatritulirt. Einem Bunfche bes Baters folgend, schloß er fich keiner ber bamals in Dorpat bestehenben landsmannicaftlichen Berbindungen an, fondern lebte im Rreife ber Burichenschafter. Mit Fleiß und Eifer marf D. fich auf bas medicinische Studium und ermarb fich am 2./14. Juni 1837 ben Grab eines Dr. med. Obwol bie Differtation ein medicinisches Thema, "quaedam de bronchorum polypio", behandelte, so muß bamals boch schon in M. die Neigung jum Reisen gestedt haben: ber Differtation ift als Motto ein Ausspruch Chamiffo's (Reise um bie Belt, I) vorangefest: "Ich habe nur bem, ber bie uncivilifirte Belt ju feben begehrt, anrathen wollen, fich mit bem Doctorgrab, als mit einer bequemen Reisemuse, au versehen". — Darauf ging ber junge Dr. med. M., wie es bamals üblich mar, jur Fortsetung seiner Studien ins Ausland, und besuchte verschiebene Universitäten: Berlin, Erlangen, Breslau, Wien, boch beschäftigte er fich nicht mit praktischer Mebicin, sonbern mit ben Raturwiffenschaften, vor allem mit Balb nach feiner Rudfehr in bie Beimath, 1889, erhielt DR. bie Stelle eines Abjunct-Brofessors für Zoologie an ber Blabimir-Universität in Allein Die Beschäftigung fagte ihm nicht ju; es stellten fich feinen missenschaftlichen Arbeiten und Bestrebungen allerlei Schwierigkeiten entgegen. Sein Sinnen und Trachten war barauf gerichtet, zu reisen, frembe Länder zu burchwandern und zu durchforschen. Mit großer Freude ergriff M. die fich ihm barbietende Gelegenheit, bas bamalige Mitglied ber Kaif. Atabemie ber Wiffenschaften zu St. Betersburg, R. E. v. Baer, im Sommer 1840 auf beffen zweiter Reise nach Lappland zu begleiten. Baer mar bereits einmal, 1837, mit bem Botanifer Alexander Lehmann in Lappland und Rowaja-Semlja gewesen; es hatte ibm so gut im Norben gefallen, bag er fich ju einer zweiten Reise entschloß. Auf Dieser zweiten, im Sommer 1840 ausgeführten Reise war ber bamals noch fehr junge Dr. M. ber Genoffe Baer's, Die Reisenden verließen Betersburg am 28. Mai (9. Juni) 1840, fuhren nach Archangel, schifften fich hier am 18./25. Juni ein, besuchten bie lapplanbifche Rufte bis Babfoe; Die urfprünglich beabsichtigte Fahrt nach Rowaje Semlja tonnte nicht gemacht werben, weil die Jahreszeit leiber zu ungunftig war. Am 20. August (1. September) traten die Reisenden, aber getrennt ben Rudweg an. Baer fuhr gerade nach Archangel jurud; D. bagegen begal fich nach ber Stadt Rola und manberte von ba, meift zu fuß, burch bie Rola Salbinfel bis Ranbalast. In Archangel trafen bie Reifenben gufammen, un gemeinsam bie Beimreife nach St. Betersburg ju machen. - Befanntlich murb Baer, ber mit fo großem Eifer bie erste wie bie zweite norbische Reise an getreten hatte, burch mancherlei Umftanbe verhindert, Die Graebniffe ber Reif so zu bearbeiten, wie es wünschenswerth gewesen mare. Daher ift es um i mehr anerkennenswerth, daß M. nicht nur als Zoologe, sondern auch al Geograph in ben Stand gefett mar, einen Theil ber Reifeergebniffe miffen Schaftlich ju bearbeiten. Dt. hatte fich besonbere bas Studium ber Bogel an gelegen sein laffen; er veröffentlichte einen Bericht über die ornithologische Ergebniffe ber naturhiftorischen Reise in Lappland mahrend bes Sommer

1840 (Baer und helmerfen, Beitrage gur Renntnig bes Ruffischen Reiches. Bb. VIII). Das Werk gibt unter andern eine tabellarische Uebersicht über 138 Bogelarten in Lappland, Norwegen, Farderinfeln, Gronland und Nordamerita, und enthält hervorragende Resultate inbezug auf die geographische Berbreitung der Bögel. Später (1860) verfaßte M. noch eine geographischgeologische Beschreibung ber kleinen bei Kola gelegenen Infel Anikijem (Bull. ber Atademie II, S. 152-158). Hervorzuheben ift, bag M. infolge feiner Banberung burch bie Salbinfel Rola in die Möglichkeit verfest murbe, einen bisher auf allen Rarten befindlichen Jrrthum ju berichtigen. D. ftellte feft, daß der Flug Rola nicht, wie man bis babin angenommen hatte, von Weften nach Often fließe, sonbern von Guben nach Norben verlaufe. (Man vergleiche Baer: "Bericht über einen Abftecher burch bas Innere von Lappland", Beitrage jur Kenntnig bes Ruff. Reiches, Bb. XI; "Ueber Berrn Dibbendorff's Rarte von seinem Wege burch bas Ruffische Lappland", Bull. scient. de l'Academie, Tome IX, Nr. 19.)

D. fehrte nach Riem jurud, um feine unterbrochene Lehrthätigkeit wieber enfzunehmen. 1841 murbe er zum außerordentlichen Professor ber Boologie Allein bas Leben und bie Lehrthätigkeit eines Professors in Riem befriedigte ben ftrebfamen Junger ber Wiffenschaft nicht. Als baber bie taif. Alabemie ber Wiffenschaften D. aufforberte, Die Leitung einer wiffenschaftidaftlichen Expedition nach Sibirien zu übernehmen, mar er sofort bazu bereit. Baer war die Beranlaffung bagu gewesen, bag ber Plan einer sibirischen Forschungsreise in der Atademie gefaßt wurde, B. war auch die Ursache, daß bie Atabemie ihre Aufmertfamteit auf D. gerichtet hatte. Auf ber gemeinsaftlichen Reise nach Lappland hatte Baer erkannt, wie außerorbentlich geeignet M. zu einer berartig beschwerlichen Reise sei. "Kräftig an Körper und Geift, von Jugend auf ein eifriger Jäger, ist er [M.] gewohnt, die Be-ihwerben ber Witterung mit Luft zu ertragen, ober vielmehr, sie existiren für ihn nicht, so lange sie noch zu ertragen sind" (Baer). — M. gab sein Amt in Riem auf und trat in ben Dienst ber Atabemie, um bie bentwürdige forschungsreise nach Sibirien zu unternehmen', die seinen Ruhm als Natur-forscher und Reisender begründen sollte. Es ist leider über die Widdenborff'sche Reise weber bamals noch in ber Neuzeit ein Alles gehörig zusammenfaffenber Bericht erschienen. Ueber ben ersten Theil ber Reise (Die Taimpr-Reise) liegt ein kurzer Bericht Baer's vor, im IV. Band der "Beiträge zur Leuninig bes Ruffifchen Reiches". Aus ber Feber Mibbenborff's besitzen wir wenige Borte über biefen Reifeabschnitt (Bb. I, 1. Theil, Ginleitung, Et. Betersburg 1859, S. XLV-XLVII). Der zweite Reiseabschnitt, Reise an bas Ochotskische Meer, ift ebenso furz von M. in ber citirten Einleitung behandelt, G. LI-LIII. Bon Baer findet fich fein Bericht barüber. Diefer Rangel einer übersichtlichen Darstellung ist sehr zu bedauern; er hat Anlaß 4 Rifverständnissen und falschen Schluffolgerungen gegeben.

R. selbst hat erst gang allmählich bie wiffenschaftlichen Ergebniffe ber Reise verarbeitet. Der Schluß bes Reisewerks erschien erst 1875 — also

30 Jahre nach ber Rückehr Midbendorff's.

hier soll in kurzen Bugen ber Gang ber Reise angebeutet werben. Bas bie Reisegesellschaft Middenborff's betrifft, so war dieselbe febr wechselnd.

Bielfach ift M. eigentlich gang allein gewesen. Bom Ausgangspunkt ber Reise an, von St. Betersburg, murbe M. begleitet von einem banischen Forstmann Branth und von einem Diener als Braparator, Michael Fuhrmann. Beitweilig aber trennte fich M. von diefen feinen Begleitern, und in verfchiebenen Gegenben fcbloffen fich bann an M.

Eingeborene bes Landes, Rofaken, Tungusen u. f. w. an, die zur Bartung ber Reit- und Fahrthiere und zur Beförberung bes Gepäck nothig waren.

M. hatte burch bie Atabemie fehr eingehenbe Instructionen erhalten, benen er folgen follte; freilich mußte er oft boch andere Wege einschlagen.

Bier tonnen wir von biefen Instructionen absehen.

Raifer Nitolaus I. hatte 18 000 Rubel gur Bestreitung ber Untoften ber Reise bewilligt. Die brei Reisenben (M., Branth und Fuhrmann) verließen am 14./28. November 1842 St. Betereburg und reiften Tag und Nacht, über Mostau, Rafan, Jetaterinburg, auf ber großen Sibirifchen Strage nach Dmet und ichmentten bann nach Guben ab, um in Barnaul Die großen Erbbohrungen in Stand zu feten. Die Reife ging bann norbwärts nach Tomst und weiter nach Rrasnojaret und nach Jeniffeist. Nach mubfamen und langfamen Tagereifen langten bie Reifenben in Turuchanst am 9. Marg 1848 an; bie Reife bis hierher hatte fast fünf Monate gedauert. Sier in Turuchanst murbe fast einen gangen Monat, vom 9. Marg bis 4. April, geraftet, um bie Borbereitungen gur eigentlichen Entbedungereife ju treffen. Das Biel mar bie Untersuchung ber Taimpr - Salbinsel und ber Taimpr - Bucht; Dies Biel lag aber von Turuchanst etwa fo weit entfernt, wie Dbeffa von St. Betersburg. Mm 4. April verliegen bie Reisenben, von brei Rosaten begleitet, ben Ort Turuchanet, und fuhren, theils mit hunden, gen Norben, junachft auf bem Eis bes Fluffes Jenissei bis jum Kirchborf Dubino, bann über bie Tunbra nach Nordoften jum Fluffe Bjäfina und ju einer fleinen Anfiedlung Filipoweloje an bem Fluffe Boganiba. Sier blieben Branth, ber Diener Fuhrmann und ein Rosat zurud; D. mit feinen zwei Rosaten, benen fich noch ein Samojeben-Dolmetscher und ein Topograph aus Omst Baganow angeschloffen hatte, jogen mit Gulfe von Rennthierschlitten weiter nach Rorben. Am 14. Juni erreichten bie Reifenden ben Taimpr-Fluß, gimmerten fich ein Boot und fuhren am 16. Juli abwärts in ben Taimpr-See hinein, und aus bem See heraus am 27. August in bie eigentliche Taimpr-Bucht hinein (750 n. Br.). M. benannte eine hier entbedte fleine Infel nach feinem Gonner bie "Baer-Infel". Der eintretenbe Winter nothigte fie jur Umtehr; auf ber Rudtehr verloren fie im Gis bes Taimpr - Sees ihr Boot und wurden burch Sunger und Frost arg bedrängt. hier mar es, mo D. schwer frant von feinen Leuten verlaffen werben mußte, wo er Tage lang in Schnee und Gis frant barnieberlag, und nur wie burch ein Bunber gerettet, wieber mit feinen Leuten, Die Bulfe suchend weiter marfchirt maren, jufammentraf. Am 21. October tan D. mit feinen Begleitern wieber an bie Boganiba zurud, vereinigte fich mit Branth, ber unterbeg in seinem Stanbort fehr genaue Beobachtungen, namentlid meteorologische, angestellt hatte, und langte nach achtmonatlicher Abwefenbei am 30. November 1848 in Turuchanst an. Der erfte Theil ber fibirifcher Reise, die bemerkenswerthe Untersuchung des hochnordischen Zaimpr-Gebiets war beendigt.

Die Gegend am Taimpr-See war bisher nur ein Mal, und zwar vo etwas mehr als 100 Jahren, burch Laptew, aber nur im Winter, besuch worden. Das offene Wasser bes Taimpr-Sees ist zum ersten Mal von W gesehen worden. Es war eine große Kühnheit, so weit vorzubringen; bi Gegend ist vollkommen unbewohnt, sie wird nur gelegentlich von den Sams jeden und Dolganen besucht. M. war auch nur mit Rühe dem Untergan

entronnen.

Nachdem M. sich gehörig erholt hatte, verließ er mit seinen Begleiters Branth, Fuhrmann und dem Topographen Baganow, am 1. Januar 184 Turuchanst. Sie eilten auf ber großen Poststraße über Irkutsk nach Jakuts

bas sie am 18./24. Februar 1844 erreichten. Hier murbe Halt gemacht, weil ber sogen. Schergin-Schacht untersucht und bie Temperatur bes Schachtes beobachtet werben sollte. Neben ben Borbereitungen zur Weiterreise nach Ubekoj und an bas Ochotskische Meer wurde M. burch ben Schergin-Schacht in Anspruch genommen.

Bir konnen es uns nicht versagen, mit einigen Worten auf ben Schergin-Schacht und bie hier zu Tage tretenben geologischen Phanomene einzugehen. Der Schergin-Schacht verbient auch genannt zu werben, weil er bie eigent-

lice Beranlaffung ju Mibbenborff's fibirifcher Reise mar.

Schergin, Raufmann in Safutet, wollte 1828 auf feinem Sofe einen Biehbrunnen graben laffen. Nach zweijähriger Arbeit fanb er ben Boben immer noch gefroren. Als ber Abmiral Wrangel nach Satutst reifte und bavon borte, forberte er Schergin auf, auf Roften ber amerikanischen Compoanie weiter zu graben, um die Mächtigkeit ber Gistiefe kennen zu lernen. Es wurde weiter gearbeitet mehrere Sahre, und erft in einer Tiefe von 54 Saihen 2 Arichin (382 engl. Fuß = 114,8 Meter) glaubte Schergin gu bemerten, bag ber Boben weicher murbe, boch betrug die Temperatur noch 0,5 ° R.: bie Compagnie und Schergin borten auf ju graben. — Die Tiefe der gefrorenen Erbicicht hatte unter ben Physitern großes Auffehen erregt; bie Beobachtungen Schergin's waren nicht mit aller nöthigen Borficht angeftellt worben, es follte bas Phanomen genauer beobachtet werben. D. fanb fic bagu bereit, Die Reise babin jum Zwed ber Untersuchung ju machen, wenn man ihm gleichzeitig Gelegenheit geben murbe, die Thierwelt Sibiriens ju untersuchen. Es murbe bies jugeftanben. D. verweilte megen bes Schergin-Shactes langere Beit in Sakutsk - fast zwei Monate -, wegen ber betr. Arbeiten. Er berichtet barüber ausführlich in ber Ginleitung ju feinem Reifewerte: I. Bb., 1. Theil, St. Petersburg 1859, S. 92-183. Wir konnen bier auf bie Ergebniffe nicht weiter eingehen.

Bon Jatutet aus begann ber zweite Theil ber Forschungereise: bie Erforschung bes füblichen Theils ber Ochotskischen Rufte, bes Gebiets von Ubskoj und ber Schantar-Infeln. Die Reisegesellschaft, Die fich um 2 Rofaten unb 2 Jakuten vermehrt hatte, wandte fich zuerst nach Amginsk und brach von bier am 11./23. April auf, um in möglichst geraber Richtung gen Suben Ubstoj und Ochotst zu erreichen. Die 1000 Werst zwischen Amginst und Ubstoj erforberten 2 Monate, so groß waren bie hinberniffe beim Ueberdreiten bes Stanovoi-Gebirges. Am 9./21. Juni in Ubstoj angelangt, murbe ofort ein Lederboot gebaut; als ber Bau beendigt worden, schiffte bie Gefellchaft am 9. Juli fich ein und fuhr stromabwärts bis zum Deere. Durch hinzutommen eines Rosaken und eines Tungusen mar die Gesellschaft auf 12 Röpfe gestiegen. — Es wurde bas Rustengebiet untersucht und erforscht, eine Meerfahrt auf bem Ochotskischen Bufen nach Often bin bis zur Tungur-Rufte unternommen, die Insel Medweschij wie die Schantar-Inseln untersucht. Branth fehrte nach Ubetoj Detrog gurud; allein M. ruberte noch mit Baganow bis jum Tungur-Fluß in die Tungur-Mündung hinein, und machte einen Ausflug lanbeinwärts und fehrte erft am 3. October wieber nach Ubstoj Nun murbe ber Rudweg angetreten; man überschritt bas Gebirge

und wanderte gen Guben auf ben Amurfluß los.

Rach gewaltigen Anstrengungen und einer viermonatlichen Wanderung gelangten am 26. Januar 1845 die Reisenden nach dem Kosakenposten Streljka, der an der Bereinigung des Schilka mit dem Argun gelegen ist. Ueber die Orte Gorbiza, Nertschinsk und Kjachta trasen die Reisenden endlich in Jakutsk ein, nachdem Fuhrmann zunächt in Udskoj geblieben, um weitere Be-

obachtungen anzustellen. Auf bem Rudwege nach Satutet ftellte er geothermische Beobachtungen im Amginster Schacht an und unterftutte herrn Damybow in feinen Beobachtungen am Schergin - Schacht. Fuhrmann trat fpater in ben Dienft bes Gouverneurs Dr. Stubenborf, um unter beffen Aufficht zoologische und botanische Gegenstände für die Atademie zu fammeln. Waganow blieb in Irtutet; Branth und M. begaben fich nach St. Betersburg, wofelbit fie am 1. April 1845 gludlich anlangten. D. hatte im gangen 20 000 Werft auf gebahnten Stragen und über 8000 Werft auf wegelofen Streden zugebracht. Bon ben 20 000 Werst kommen auf einen Zag 160 Werft, von ben 8000 wegelofen Berft auf einen Tag ca. 20 Berft. Die Gefammtbauer ber Reise betrug 21/2 Jahr, bavon tamen auf Die eigentlichen Banberungen ca. 11/8 Jahr. - Eigentlich umfaßte Mibbenborff's fibirifche Forfcungsreise zwei völlig getrennte Berioben: 1. eine hochnorbische Reise im Sommer 1848 im Taimpr-Gebiet, und 2. eine süböstliche Reise im Binter 1844—45 im Gebiet von Ochotek, bis zur hinesischen Grenze und bem Amur. Es klingt baber febr fonberbar und gibt ein gang falfches Bilb, wenn ein geographischer Schriftsteller fagt, M. sei von Rugland burch bas Taimpre Gebiet nach Ochotst gereift.

Die wiffenschaftlichen Ergebniffe find in einem großartigen, beutsch wie ruffifc ericbienenen Werte niebergelegt, beffen erfter Band 1854, beffen letter 1895 erschien. Das Werk führt ben Titel: "Reise in ben außerften Norben und Often Sibiriens mahrenb ber Jahre 1848 und 1844, ausgeführt und in Berbindung mit vielen Gelehrten herausgegeben von Dr. Th. v. Dibbenborff". - Bon D. ift barin bearbeitet Die Ginleitung bes I. Banbes, bann ber 2. Band: Zoologie, und ferner vom IV. Band, I. Theil: bie Ueberfict ber Ratur von Nord- und Dft - Sibirien (1. Ginleitung, Geographie und Sybrographie; 2. Drographie und Geognofie; 3. Klima; 4. Gemachse Sibiriens), St. Betersburg 1859—1864. Der 2. Theil behandelt die Thierwelt (Lfg. 1 und 2), und bie Eingeborenen Sibiriens (Lfg. 8). Die lette

Lieferung, ber Schlug bes Werfes ift erft 1895 ericbienen.

M. mar nach St. Betersburg beimgefehrt - ein Festmahl für ibn und seinen getreuen Gefährten Branth wurde veranstaltet; auch ber Akabemiker Schrend war kurzlich von seinen Reisen heimgekehrt und wurde gleichzeitig gefeiert. - hier, bei Gelegenheit biefes Festmahls, murbe auch bie Grunbung ber Raif, Ruffifden geographischen Gefellicaft beichloffen. Baer pries ben fühnen Reisenben in langerer Rebe; er forberte ihn auf, treu seinem Ramen, jest "mitten im Dorfe" zu bleiben und Ruhe zu halten. — Zunächst hielt Di. wirklich fich ftill; nach Kiew ging er nicht zurud, er blieb in St. Beters-Im October 1845 murbe er jum Abjuncten ber Afabemie gemablt, 1850 jum außerorbentlichen, 1852 jum orbentlichen Mitglieb ber Atabemie für Zoologie ernannt. D. tonnte jest in Rube seinen miffenschaftlichen Arbeiten und Studien fich hingeben, aber leiber murben biefe bald unterbrochen.

Seit 1852 mar M. als Docent für hippologie an ber Garbe - Rofaten-Schule thätig; er hatte vorher schon ben Großfürsten Nikolai und Michail Nitolajewitich (ben Brubern Raifer Alexander's II.) hippologische Bortrage gehalten. Er hielt nun abermals biefe Bortrage vor einem Aubitorium, bas

aus alteren und jungeren Officieren (Juntern) jufammengefest mar.

An die Bortrage über Sippologie fnupfte fich die Abfaffung einer miffen-Schaftlichen Pferbetunde für Cavallerie und Artillerie: "Die Anforderungen bes Kavallerie-Besens an die Pferbekunde" und andere hippologischen Schriften.

Für Staffom's Bert "Chambre sepulchrale de Kertsch" lieferte D. eine Arbeit, in der er alle in den Fresten bargestellten Pferderaffen bestimmte,

unter gleichzeitiger Berudfichtigung ber Pferberaffen auf egyptischen, affprifchen,

griechischen und romifden Runftbentmalern.

Dazu kam, baß M. im April 1855 nach bem Tobe bes Akabemikers fuß († 1854) bas Amt eines beständigen Secretärs ber Akabemie hatte übernehmen müssen; er bekleibete dieses Amt aber nur bis 1857; die Kanzleigeschäfte waren ihm zu unbequem; überdies gab es schon damals in der Akabemie verschiedene einander bekämpsende Elemente: M. versuchte es, die Gegensätze auf friedlichem Wege zu versöhnen; er veranstaltete in seiner eigenen Bohnung an jedem 2. Dienstag-Abend sehr beliebte Zusammenkunste, in denen wissenschaftliche Borträge gehalten wurden. Da ihm aber doch nicht alles nach Bunsch gelang, so strebte er darnach, seine Stellung als Secretär aufzugeben. Die gewaltig großen Anstrengungen, die durch seine umfangreiche Thätigkeit bedingt wurden, die Rachwirkungen der sidirischen Reise, das ungünstige St. Betersburger Klima ließen ihn keine Ruhe sinden.

Es ist noch zu erwähnen, daß M. 1859 zum Präsidenten der Freien klonomischen Societät gewählt worden war, daß M. ferner eine Zeit lang dem später verstorbenen Großfürsten-Thronfolger Nikolai Alexandrowitsch Bor-

trage über Naturmiffenschaft gehalten bat.

Alles dies hatte Middenborff's Kräfte erschöpft; Babe- und Erholungsreisen versehlten ihre Birkung. Er beschloß, St. Petersburg zu verlassen; er
bat um die Erlaubniß, als Akademiker außerhalb St. Petersburgs leben zu
bürsen. Die Erlaubniß wurde ihm 1860 gewährt; M. verließ St. Petersburg und zog aufs Land. Er besaß in Livland zwei große Güter, Pörrafer
und Hellenorm. Das Gut Pörrafer bei Pernau in Livland war ihm als
Erbtheil von seinem Later zugefallen; hier hatte sein alter Later die letzten
Lebensjahre zugebracht; das Gut Hellenorm, daß er sich später gekauft hatte,
kewirthschaftete er selbst.

Mit ber Uebersiedlung Mibbenborff's aufs Land beginnt gleichsam eine weite Beriode seines Lebens: M. wurde Landwirth. Damit soll keineswegs gesagt fein, daß er seine bisherigen wissenschaftlichen Bestrebungen aufgab — kineswegs; aber sein Interesse wandte er boch jett in erster Linie der Landwirthschaft zu, wenngleich er seine alten wissenschaftlichen zoologischen Arbeiten

s viel als möglich fortfette.

Als Landwirth war M. außerordentlich thätig. Mit Energie betrieb er alle landwirthschaftlichen Meliorationen des Bodens, verbefferte die Lage seiner Bauern und Gutkarbeiter, war bemüht, die Pferdezucht durch Einführung der Arbennen-Pferde und die Rindwiehzucht durch Einführung von Angeler Rindern zu heben, richtete ein livländisches Stammherdenduch ein, beaufsichtigte des livländische ritterschaftliche Gestüt Torgel. Infolge dieser landwirthschaftlichen Bestrebungen übertrugen die russische Erossürstin Helene Rawlowna und deren Tochter Zesaterina Michailowna ihm die Verwaltung ihrer Güterschunger Karlowska im Gouvernement Poltawa.

Aber die Reiselust verließ M. auch als Landwirth nicht — so oft ihm

Gelegenheit jum Reisen geboten murbe, ergriff er fie.

Nachdem M. im J. 1865 zum Ehrenmitglieb ber Akademie ernannt werben war und somit seine akademische Stellung einem andern Gelehrten Eberlassen und sich in gewissem Sinne größere Freiheit verschafft hatte, beseitete er 1867 den Großfürsten Alexei Alexandrowitsch auf einer Reise in den Güben: die Krim, Constantinopel, Athen, Malta, die Küste des mittelkändischen Meeres wurden besucht, aber auch weiter hinaus die canarischen Inseln, die Inseln des grünen Borgebirges wurden besichtigt.

3m 3. 1869 folgte M. einer Ginladung bes Großfürsten Blabimir

Alexanbrowitich, ihn auf einer Reise nach Sibirien zu begleiten. Die Reise ging querft jum Ural und biefem entlang nach Guben, bann burch bas fubliche und mittlere Sibirien bis jur dinefischen Grenze. Bei biefer Belegenheit lernte Dt. bie große Baraba-Steppe tennen und machte biefes Gebiet jum Gegenstand eines febr eingebenben Studiums. Er lieferte eine febr angiehenbe und bemerkenswerthe Schilberung ber Baraba-Steppe (Memoires de l'Academie, VII Serie, Tome XIV, No. 9. St. Betersburg 1876. Dit Rarten. 78 Seiten in 4 º). Das von Rirgifen bewohnte Gebiet führt ben Namen Steppe mit Unrecht; benn es ift viel mit Balb (Birten) bewachsen und außerorbentlich fruchtbar an Rorn. Das Gebiet ift aber außerft gefährlich, benn es gibt bier eine einheimifche, bie Thiere und Menichen befallenbe Rrantheit, Die fibirifche Beft, Die fich leicht auch weiter verbreiten fann.

3m 3. 1870 ließ D. fich abermals bereit finden, ben Großfürften Alexei Alexandrowitich ju begleiten. Die Reife ging nach Rord-Rugland, nach Archangel, über bas Beife Meer nach Romaja Semlja, lange ber Rufte Normegens bis nach Island. Als miffenschaftliches Ergebnig biefer Reife verfagte M. bie Abhandlung "Golfftrom". (Der Golfftrom oftwarts vom Norbeap in Betermann's Geographischen Mittheilungen 1871.) D. bestätigt barin bie zunächst wenig glaubliche Boraussetung Betermann's, daß sich die Barme-masse bes Golfstroms bis über Nowaja Semlja hinaus erstreckt.

Und noch ein Mal, 1878, sah M. sich veranlaßt, eine missenschaftliche Reise zu unternehmen — nach Turkestan, nach bem Ferghana - Thal. Der bamalige Generalgouverneur von Turkestan, General Raufmann, munschte ein miffenschaftliches Urtheil über bie neuerworbenen mittelafiatifchen Befitungen Ruglands, und manbte fich beshalb an ben bamaligen Biceprafibenten ber Beographischen Gesellichaft Semenow. Auf Semenow's Aufforberung bin bereifte D. in Begleitung feines jungften Sohnes Dag (jest Argt in Reval) bas Ferghana-Gebiet, vom 9. Januar bis Anfang Juli 1878. Die Ergebniffe biefer Reife find niebergelegt in bem "Einblid in bas Ferghanathal" (Memoiren ber Atabemie ju St. Betersburg 1881, 482 Seiten). Diefe Abhandlung fcilbert bas Land als ein reid, gesegnetes, reich an Naturproducten und überreich an Reften alter Culturarbeit.

In ben achtziger Jahren erhielt Dl. noch einmal ben Auftrag, als Führer einer Regierungscommission bie nördlichen und öftlichen Gouvernements Auf lands zu bereisen, um die Rindviehzucht ber Staatsbomanen zu ftubiren unt bie Mittel zur hebung berfelben anzugeben. Die Ergebniffe find in einen befonberen, mit zahlreichen Photographien ausgestatteten Bericht zusammen

gefaßt, der für die Biehzucht außerordentlich wichtig ist.

D. war ein außerorbentlich fleißiger Schriftsteller; er schrieb leicht, fla und faglich und fehr anziehend, oft humoriftifch, auch in miffenschaftlicher Ein Bergeichniß aller Schriften hier zu geben, ift gang unmöglich Die Hauptarbeiten find im Berlauf ber Lebensschilberung genannt. Gine Bu sammenstellung findet sich bei Blasius (Ornithol. Jahrbücher 1894). — Ru auf eine Arbeit Mibbenborff's muß hier noch hingewiesen werden, auf bi

Abhandlung über bie Jepiptesen Ruglands. Trot ber vielen Berufsgeschäfte fand M. mahrend seines St. Beters burger Aufenthalts Beit jum Abschluß einer großen Arbeit, die ihn feit feine Laplanbifden Reife beschäftigt hatte: Die Jepiptefen Ruglands ("Grundlag jur Erforschung ber Buggeiten und Bugrichtungen ber Bogel Ruflands"
St. Betersburg 1855). Die Arbeit behandelt die Barmeökonomie, sowie bi Banberungen ber Bögel. Durch die Festftellung ber Ankunfts- und Abzugs tage ber Bugvogel ermittelte D. bie mittleren Tage für Antunft und Abju

jeder Bogelart unter den verschiedensten geographischen Längen- und Breitengraden; ferner erörtert er dann die Bugrichtung und die Schnelligkeit des

fluges ber Bögel.

M. ist ganz außerordentlich vielseitig gewesen, er hat auf den verschiedensten Gebieten gearbeitet und auf allen Großes und Hervorragendes erreicht. Er war Reisender, Gelehrter, Administrator, praktischer Landwirth. Seine zahlreichen wissenschaftlichen, ganz verschiedene Gediete berührenden Arbeiten legen ein glänzendes Zeugniß von seiner Begabung und seiner Thätigkeit ab. An außeren Ehren sehlte es ihm nicht. Bir können es uns nicht versagen, einzelne aufzusühren: bald nach Beendigung seiner sibirischen Reise erkannte die Londoner geographische Gesellschaft M. die Goldene Medaille zu. — M. zu Ehren sind 16 Thiere, 12 Pflanzen und 4 geographische Localitäten benannt. (Siehe das Berzeichniß bei Blasius im Ornithol. Jahrbuch November und December 1894). Blasius nennt nur drei geographische Punkte — es sehlt die Baer-Insel in der Taimpr-Bucht.

Mibbenborff's Bater hatte infolge seines Staatsdienstes sich ben russischen Berbienstorben erworben; ber Abel ging selbstverständlich auf ben Sohn über. R. selbst erhielt durch Kaiser Alexander II. am 24. März 1854 die Buertennung des russischen Erbadels, unter Beränderung des bisherigen väterlichen Bappens: ein Boot wurde dem Wappenschild zugefügt. Nachdem M. sich aufs Land zurückgezogen hatte, wurde er (am 10. Mai 1861) mit seiner

Familie in die livländische Abelsmatrikel aufgenommen.

Ber M. kannte, weiß, daß ihm solche Aeußerlichkeiten des Lebens ziemlich gleichgültig waren. Ein Zeitgenoffe Middendorff's sagt mit vollem Recht: "Seinem [M.] selbstlosen Charakter, seiner auf so mannisachen Gebieten besthätigten uneigennützigen und aufopfernden Hingebung war an äußerer Chre wenig gelegen. Er hat der Wissenschaft um der Wahrheit und jeder Sache um ihrer selbst willen gedient".

Im J. 1887 feierte M. sein 50jähriges Doctorjubiläum; er war damals son sehr leibend. Gine schwere Nervenkrankheit sesselle ihn oft ans Krankenbett, was der unermüdliche Reisende, der immersort thätige Mann schwer ertrug. Rach langem Kranksein ist er am 16./28. Januar 1894 still dahin-

geldieben.

M. war seit bem 12. April 1850 mit Hebwig v. Hippius verheirathet; biefer She sind 5 Kinder entsprossen: 2 Töchter und 3 Söhne. Bon ben Sohnen ist einer jung gestorben, ber älteste, Ernst, bewirthschaftet das elter-liche Gut Hellenorm, ber jüngste, Max, lebt als Arzt in Reval.

L. Stieba.

Mieg: Johann Friedrich M. war der Stammvater eines pfälzischen aformirten Theologengeschlechtes, das im 17. und 18. Jahrhundert in Heidelberg, aber auch in Marburg und Herborn blühte und bessen bebeutendster Betreter Johann Friedrichs Sohn, Ludwig Christian, gewesen ist. Johann Friedrich der Aeltere, wie man gut thut, ihn im Gegensatz zu seinem oft mit ihm verwechselten gleichnamigen Enkel zu nennen, war als Sohn des luppfälzischen Geheimen Rathes und Vicekanzlers Johann Ludwig Mieg am 12. August 1642 zu Heidelberg geboren und übte sich, noch im Schüleralter kehend, der Sitte der Zeit gemäß gern und mit Erfolg im Disputiren. So entstanden seine Erstlingsdissertationen "De natura et usu primae philosophiae" (1657) und bei Gelegenheit des Baseler Universitätsjubiläums die seinem Landesherrn, dem Kurfürsten Carl Ludwig, gewidmete Schrift "De raptu Eliae ex 2. Reg. II" (1660). Letztere vertheidigte er unter dem Vorsitze des Inhannes Burtors II, der seitdem Mieg's warmer Freund und Gönner blieb.

Mls M. 1662 zu weiteren Studien nach England ging, empfahl ihn Bugtorf bringend an Lighfoot. Doch letterer antwortete, es babe biefer Empfehlung überhaupt nicht bedurft; Di. gable nach Talent und Charafter zu ben besten Studenten, Die je über ben Canal gefommen feien und werbe vom gangen St. Ratharinen-College in Cambridge gleicherweise geschätzt und geliebt. Ebenso rühmt Burtorf Dieg's Gifer im Bebraifden, Rabbinifden und Arabifden, als er ihn bei feiner Ueberfiebelung von Cambridge nach Leyben um bie Wende von 1663 und 1664 an Coccejus weift. M., ber nicht verfehlte, auch feinem Kurfürsten über Reiseerlebniffe und wiffenschaftliche Fortschritte zu berichten, icheint bann noch in Frankreich gewesen ju fein, ebe er nach Bafel zurudkehrte, um hier auf Grund einer Differtation "De spiritu servitutis" (Rom. 8, 15) am 12. April 1667 jum Doctor ber Theologie promovirt ju werben. 3m felben Jahre noch ging M. als Professor und Confiftorialrath nach Beibelberg, wo er schon 1668 auf furfürstlichen Befehl eine Dentfcrift über bie Bebung bes hebraifden Unterrichtes ausarbeitete, in ber er für tuchtige Bebraiften besondere finanzielle Unterftutung vom Rurfürften In ber Sauptsache freilich beschränfte fich Dieg's litterarifde Thatigfeit auf Abfaffung jahlreicher Differtationen aus ber alt- und neuteftamentlichen Eregese, Die feine Schuler unter feinem Borfite ju vertheibigen Die an wirklichen Problemen arme Beit erschöpfte fich in biefen Einzelheiten, die viel Gelehrsamkeit und bialektische Gewandtheit beanfpruchten, ohne boch bem Gangen ber theologifchen Biffenschaft irgendwelchen Ruten gu bringen. Es verlohnt fich baber taum, die etwa vierzig lateinischen Titel biefer fleinen Arbeiten, an benen D. einen größeren ober geringeren Antheil hatte und bie Büttinghausen (f. u. S. 49-61) Jahr für Jahr gewiffenhaft anmerkt, hier wieberzugeben. Es genügt, baran ju erinnern, bag hafaus und Iten eine Auswahl von fünf bieser Differtationen in ihrem Thesaurus novus theologico-philologicus 1732 abgebruct haben, nămlich "De stella et sceptro Bileamitico Num. 24, 17-19" (1669); "De scala Jacobi Gen. 28, 12" (1670); "De gloria templi secundi Hagg. 2, 5-10" (1673); "De stella a magis conspecta Matth. 2, 2" (1676); "De argumento quo Christus resurrectionem mortuorum adversus Sadducaeos propugnavit Matth. 22, 32" (1677). Wichtiger find jebenfalls einige anbere Schriften von M. Bom Rurfürsten zu einer Aeußerung über ben Jubeneib aufgeforbert, tam er biefem Befehle 1672 mit einer ungebrudten Dentschrift nach und ließ noch im felben Jahre über benfelben Gegenstand eine kleine Broschure ausgehen: "R. Mosis Maimonidis Tractatus de Juramentis secundum leges Hebraeorum qui in Corpore Juris Maimoniano primus est partis sextae. Latine versus et notis necessariis illustratus. Addita est Praefatio de Juramentis judaicis, quatenus ea admitti tuto in foris Christianorum possint." Auch hatte er Gelegenheit, bie Chre bes reformirten Protestantismus gegen bie Anwurfe eines Convertiten, biesmal in beutscher Sprache, zu vertheibigen. Es geschah 1687 in bem Tractat: "Bertheibigung ber Reformirten Bfälzischen Rirchen und Lehren gegen bie "übeln Rachreben Berrn Jo. Jacobi Betisci, vormaligen Pfarrere ber Reformirten Gemeine ju Weinheim, nunmehr Churfürftlichen Bibliothetarii, burch welche selbiger seinen Abtritt von berselben in einem jungst bervorgegebenen Tractatlein, fo er himmlischer Sonnen liebliche Frühlings-Stralen nennet, zu beschönen suchet." D. war inzwischen mit feiner heimischen Univerfitat eng verwachsen. Zweimal, 1676 und 1684, führte er bas Rectorat; bem im I. 1680 verstorbenen Kurfürsten Karl Ludwig hielt er eine lateinische Gebächtnisrebe, die indeffen erst sein Entel Johann Friedrich M. zum Drud beforbert hat; beim Universitätsjubilaum 1686 figurirte er als Brafes und Bromotor. Durch die Ungunst der politischen Berhältnisse war die Universität Heibelberg fark zurückgegangen; M. hatte sich darüber bereits im J. 1680 in einem eigenen Berichte ausgesprochen. Aber er sollte die Noth auch an seinem Leibe verspüren. Als die Franzosen die Pfalz verwüsteten und Heibelberg verbrannten, schleppten sie auch M. als Geißel nach Straßburg (Brief vom 3. März 1689). Erst nach beinahe Jahresfrist gelang es den reformirten Schweizern, ihn mit einer großen Gelbsumme loszukaufen. Laurentius Eroll begrüßte seine Rückehr am 19. Februar 1690 mit einer Festschrift. Aber die Pfalz war ihm verleidet; der Zustand der Universität ließ für die nächste Julunst die Hossukauft die Hossukauft die Hossukauft die Hossukauft die Hossukauft die Koffnung auf eine gedeihliche Wirksamkeit nicht aussommen. So nahm M., trozdem man sich alle Mühe gab, ihn in Heidelberg zu halten, son im folgenden Jahre einen Ruf nach Groningen an, wo er am 15. Juni kine Antrittsrede "De spiritu occlosiae christianae harmonico" hielt, die auch gedruckt ist. Doch schon wenige Wochen darauf, an seinem 49. Geburtstag, am 12. August 1691, ereilte ihn plöplich der Tod.

Carl Büttinghausen, Ergöhlichkeiten aus ber Pfälzischen und Schweizerischen Geschichte und Litteratur, 1766, 3. Stud, S. 89—68. — Derselbe, Bentrage zur Pfälzischen Geschichte, 1776/77, I, 7—20; II, 191—199.

Mieg: Johann Rasimir M., ber Entel von Johann Friedrich M.

und zweite Sohn von Ludwig Chriftian M., wurde am 6. October 1712 zu beibelberg geboren, ftubirte zu heibelberg, Burich und Bern, hörte nach bem iheologischen Examen noch Kirchmeyer und Christian Wolff in Marburg und beschlog feine Studien in Halle. Da er auch von mütterlicher Seite her kin andrer Großvater war ber Theologe Reinhold Bauli in Marburg — einer Brofefforenfamilie entstammte, so sab er sich überall. wohin er tam, von Bermandten und Freunden seines Hauses wiffenschaftlich geförbert und bequem weiter empfohlen. Rein Bunder, daß dem Einundzwanzigjährigen schon 1788 ein Extraordinariat für Philosophie in Herborn erblühte, das sich trot großen Biberstandes schon binnen Jahresfrist in ein Ordinariat verwandelte. M., der zu unruhiger Bielseitigkeit neigte, hatte natürlich, ber Familientrabition folgend, fich bas hebräische als sein Specialfach ausersehen. Dieser Disciplin galten die beiben ersten Arbeiten in Herborn, die Dissertation "Constitutiones servorum tam in genere quam Hebraeorum in specie" und bas ausführlichere Bett Constitutiones servi Hebraei ex scriptura et Rabbinorum monumentis collectae nec non cum ceterarum gentium consuetudinibus hinc inde collate 1735", eine gelehrte Untersuchung über Entstehung und Beurtheilnng bes Ellwenwesens im judischen und heidnischen Alterthum wie unter ben Chriften. Indeffen erwiesen sich die in Marburg empfangenen philosophischen Eindrücke the bald ftarter ale bie philologischen Trabitionen. D. ift baburch intereffant, des er als erster bem Wolffianismus unter ben reformirten Pfarrern Bahn pu brechen fuchte. In biefer Abficht schrieb er rasch hinter einander bie brei Differtationen "Prologus meditationum de differentia eruditionis scholasticae et aulicae sive prima scientiarum elementa" 1736; Demonstratio philosophica hominem objectum scientiae nostrae inprimis practicae sistens" 1737; "Demonstratio secunda genuinam speculationum et intellectus humani potionem exhibens" 1738. Dabei konnte er, nervös und übereifrig wie er mar, es nicht unterlaffen, in ber Differtation von 1737, bie bem Meifter

selbu gewidmet ift, zugleich dessen Gegner Joachim Lange in Halle einen höhrischen Hieb zu versetzen. M. hat diese unnütze Schärfe später wieder beteut, denn auch der philosophischen Fahne blieb er nicht dauernd treu. Eigene Krantheit und traurige Ersahrungen in der Familie brachten den körperlich

Friebrich Wiegand.

garten, feelisch empfinbfamen und wie es scheint geiftig überreigten Gelehrten in allerlei Strupel. In biefer Berfaffung trat er pietistischen Freunden naber, in beren Mitte fich feine Lebensauffaffung allmählich manbelte und auch feine Reigungen wechselten. Aus bem Philosophen ber Bolff'schen Schule wurde ein prattifcher Theologe, ber es als eine gludliche Fügung begrüßte, daß er burch einen Ruf als Bfarrer nach Lingen ber wiffenschaftlichen Gorgen überhoben wurde. Er führte fich hier 1743 mit einer Rebe "De primaeva theof logiae christianae perfectione et antiqua ejus simplicitate" und mit einer Bredigt über Bf. 115, 1 ein. Rur mit gemifchten Befühlen fah er jest auf bie Beit gurud, ba er fich mit ben "klugen Fabeln" abgegeben hatte; er wollte fernerhin ber Philosophie nur eine formelle Bebeutung für ben Chriften gugefteben und nach Möglichfeit vor ihrem Migbrauch warnen. Dieg's fdriftftellerische Arbeit wächst fortan aus dem driftlichen Freundschaftsverkehr wie aus ber praktisch - kirchlichen Arbeit hervor. So fallen in Die Lingener Zeit eine "Commentatio theologico-practica de veritate in praecordiis objecta evaçeorias divinae ad Ps. 51, 8" (1749) und die "Primae lineae de ministerio verbi in spiritu et veritate. 2 Partes" (1751/52). Much gab er 1751 "Drei Predigten bes hollandischen Pfarrers Dav. Brüning über bie Fragen 20-23 bes Beibelberger Ratechismus" mit Anmerkungen beraus und fublte sich verpflichtet, zur selben Zeit in einem gebruckten Wochenblatt. "seinen kurzen Glaubensgrund nach seiner bermaligen Berfaffung" zu erkennen zu geben an ber hand einer Baraphrafe von Bf. 130, 4.5 und Phil. 3. D. im pietistischen Christenthum seine Rube und einen harmonischen Ausgleich feiner wiberfpruchsvollen Ratur gefunden, als er 1757 abermals einen Ru nach herborn erhielt, diesmal als Brofessor ber Theologie und erster Pfarrer In Berborn ist er bann auch am 28. September 1764 an ber Schwindsuch aestorben.

Joh. Christoph Strobtmann, Das neue gelehrte Europa, II (1759) 291—306. — Strieber, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte, IX (1794), 49.

Mield: Wilhelm hilbemar M., Apotheter und Kenner ber nieber beutschen Sprache, murbe geboren zu hamburg am 17. October 1840 und if bort gestorben am 16. Marg 1896. Er entstammte einer evangelischen Famili holfteins, in ber feit brei Jahrhunderten bie Pflege bes hiftorifden Sinne lebendig war und bas Blattbeutsche als Familiensprache festgehalten wurde Der Großvater und Urgroßvater waren Pastoren, ber Bater war als Apothete nach hamburg übergefiebelt. Seinem Berufe manbte fich auch ber Sohn gu nachbem er vier Sahre bie Realschule bes Johanneums besucht batte. Lehrzeit verbrachte er in ber Baterftabt, ein erftes Gehilfenjahr in ber vater lichen Officin. Rach einer weiteren vierjährigen Thatigkeit in Rugland bezo er 1866 bie Univerfität Göttingen, vertaufchte bies für zwei Semefter mi Beibelberg und brachte bann an ber Georgia Augusta mit bem Apothefer examen und ber Promotion sein Studium ruhmlich jum Abschluß. 3m Ro vember 1875 übernahm er vom Bater, nachbem er ihm fiebenthalb Sabre gu Seite gestanden hatte, selbstandig die väterliche Apothete, die er zu hober Flor brachte. Unablaffig um feine fachwiffenschaftliche Fortbilbung bemubi hat er bie Pharmacie als Praktiker und Gelehrter nicht unrühmlich bereichert befonders werben seine Leistungen für die Therapie der Hauttrantheiten ge schätt. Daneben mar seine Thätigkeit ben öffentlichen Angelegenheiten un gemeinnütigen Beftrebungen, ben Bilbungeintereffen und inebefonbere be Pflege ber historischen Erinnerungen seiner Baterstadt anbauernb zugewand Seit 1885 gehörte er dem Borstand des Bereins für Hamburgische Geschichte an, der ihm die wichtigsten und folgereichsten Anregungen verdankt; vor allem geht die Gründung eines historischen Museums auf ihn zurück, von dem er selbst wesentliche Theile zusammengebracht, geordnet und aufgestellt hat. Für diese historischen und auch für seine sprachlichen Interessen hoffte er mehr freie Zeit zu sinden, seitdem er zu Anfang 1895 sich in der Leitung seiner Apothete entlastet hatte. Aber wenig mehr als ein Jahr darauf raffte ein

Gehirnschlag ben Fünfunbfünfzigjährigen hinmeg.

So ift von ben Studien, Die er von Jugend auf in allen Dugeftunben mit besonberer Liebe getrieben hatte, von ben nieberdeutschen Sprachstubien nicht eben viel ans Licht getreten. Schon ber zwanzigjährige Apothekergehilfe hatte fich redlich mit ber Grammatit bes Stormarisch-hamburgischen Dialetts abgequalt und ein paar Capitel einer Darftellung biefer Mundart hochft ernftbaft ausgearbeitet; ber Stubent ber Pharmacie holte fich in germanistischen Borlefungen zu Göttingen und Seibelberg befferes Rüftzeug, als es bas private Studium ber Werke Jacob Grimm's bem Autobidakten hatte bieten tonnen, und ber Samburger Apotheker murbe eines ber eifrigften Mitglieber eines germanistischen Kränzchens, aus dem am 25. September 1874 ber "Berein für nieberbeutsche Sprachforschung" hervorging, nicht zum wenigsten burch ben treibenben Gifer Mield's, bem ber beutsche Philologe Christoph Balther und ber hanseatische Historifer Rarl Koppmann jur Geite stanben. M. forieb bamals eine tleine programmatische Schrift "Ueber Dialektforschung im Rieberbeutschen", bie im Nieberbeutschen Sahrbuch, Bb. 21, G. 13-16, vieber abgebruckt ift. Bei ber enbgiltigen Constituirung bes Bereins übernahm er 1875 bas Amt bes Caffirers und bie Redaction bes "Correspondenz-Nattes", zu bem er selbst bie Ibee angegeben hatte. Durch zwanzig Jahre bat er, bis ju feinem Tobe, beibe Aemter mufterhaft ausgefüllt; er hat bie meifte Arbeit für ben Berein gethan, ale beffen Geele er eigentlich allen erfien, die bei den Jahresversammlungen die Bekanntschaft bes grundtuchtigen und ehrlich befcheibenen Mannes machen burften. Dag bas "Correspondenge blatt", obwol als ein Sprechsaal für alle Freunde ber nieberbeutschen Sprache won vornherein gebacht, nicht jum blogen Spielplat ber Dilettanten murbe, bas ift in erfter Linie Mield's Berbienft, ber gang ohne Bratenfion, mit ber Riene bes Dilettanten, boch bei allen feinen gablreichen Beitragen und in ellen Anregungen und Rundfragen, die er ergeben ließ, ben fichern Tatt bes Gelehrten, ja bes Philologen zeigte. Diefe feine eigene Beifteuer beftand einmal barin, bag er ber Sammlung und ber Discuffion bestimmte Gebiete und Objecte wies, und bann in fleinen und größeren Baben, bie ftets reiflices Rachbenken und nicht felten eine respectable Gelehrsamkeit verriethen. Das gilt insbesondere auch für seine Arbeiten zur Bolksliederkunde, wie die Untersuchung über die zahlreichen Bersionen und das Berbreitungsgebiet des fog. "Bermunderungsliebes" (Bb. II, Nr. 1). Er mar ein ausgezeichneter Renner bes Bolts- und Kinderliebes, besonders auf niederdeutschem Boben; b verdanken wir ihm auch die Ausgabe ber "Nieberbeutschen Lieberbücher von Uhland und be Boud", bie als Beft 1 einer geplanten größeren Sammlung "Rieberbeutsche Boltslieber" 1883 heraustam. Gin weiteres Specialgebiet war ber technische Wortschat ber verschiebenften Gewerbe- und Berufegweige. Die Anregung zur Sammlung bes heimischen Sprachgebrauchs unter biesem Schatspuntt, bie M. und fein Rebactionscollege Koppmann nachbrudlich ausgeben ließen, hat leiber nicht allzuviel Erfolg gehabt. Mield's eigne Mufterabeit, "Die nieberbeutsche Sprache bes Tischlergewerts in hamburg und holftein" (Rieberbeutsches Jahrbuch I, 72-92) murbe taum wieber erreicht. Ganz besonders aber war es die technische und volksthumliche Sprace des eigensten Beruses, der er nachging: er erstrebte eine Geschichte der pharmaceutischen und botanischen Terminologie und gab reichliche Proben seines Wissens und seiner Studien, die hier auf die handschriftlichen Arzneibücher des Mittelalters zurückzissen, sowol im "Correspondenzblatt" wie im "Jahrbuch" (Bb. 2 und 4). Mield's früher Tod hat auch diese Arbeiten, zu denen er eine ausgezeichnete Berbindung alles nöthigen Wissens und dazu Akridie und strenge Gewissenhaftigkeit mitbrachte, Stückwerk bleiben lassen.

Chr. Balther im Jahrbuch b. Bereins für nieberbeutsche Sprachforichung, Bb. 21, S. 1-12 (wo auch auf einen Nachruf im Internationalen

Pharmaceutischen Generalanzeiger 1896 verwiesen wirb.

Ebwarb Schröber.

Milbe: Sans Feodor von D., Sanger, murbe am 13. April 1821 in Betronell bei Wien geboren. Da fein Bater Abminiftrator fur bie Befigungen bes Fürsten Batthpany mar, verlebte er feine erfte Jugend auf bem Lande. Spater murbe er gur Erziehung bem Rlofter Beiligenfreug bei Wien übergeben, mo er fich nicht nur für feine Gymnafialftubien vorbereiten, fonbern auch seine musikalische Begabung entwickeln konnte, ba er ungefähr seit seinem elften Jahre als Dratorienfänger in den in der Klosterkirche veranstalteten Concerten auftrat. Auf ben Bunfch feines Baters bin mußte er fich nach Absolvirung bes Gymnafiums in Wien bem Studium der Jurisprubeng wibmen, aber obgleich er es wenigstens ju einem juriftifchen Examen brachte, so gewann boch die Neigung zur Mufik so sehr bei ihm die Oberhand, baß er sich hinter bem Rucken seines Baters burch Franz Hauser und Staudigl jum Sanger ausbilben ließ. Selbst ein erster theatralischer Bersuch als Czar in Lorping's "Czar und Bimmermann", ben er im Berbfte bes Jahres 1846 auf bem Botebamer Theater machte, geschah ohne Borwiffen seines Baters und führte eine Entfrembung zwischen Bater und Sohn herbei, die erft burch seine Gattin, bie Sangerin Rosalie Agthe, wieber ausgeglichen murbe. Durch Frang Lifgt, ber D. in Bien auf einem Beethovenfest fingen gebort batte, wurde dieser veranlaßt in Weimar ein Probegaftspiel zu unternehmen. ber Rolle bes Lord Afhton trat er jum ersten Mal am 28. Mai 1848 auf ber Buhne ber freundlichen Ilmftabt, Die feitbem Die Stätte feiner ruhmvollen Thatigfeit werben follte, auf. Das Gastfpiel führte jum Engagement. Liggt fand bei seinen in Weimar veranstalteten Aufführungen claffischer Reifterwerte an M. eine vorzügliche Stute und wußte ihn auch fur bie Sache Richard Bagner's zu begeiftern. Bei ber erften Aufführung bes "Tannhäufer" in Beimar im 3. 1849 fang D. ben Bolfram, mabrent Rofalie Agthe, feine fpatere Gattin, in ber Rolle ber Elifabeth fehr gefiel. Als Liggt fur ben Goethetag bes Jahres 1850 bie Uraufführung bes "Lohengrin" burchgefest hatte, murbe M. mit ber Durchführung ber Rolle bes Telramund und Frl. Agthe mit ber ber Elfa betraut. Durch ben Ruf ber Bagner - Liggt'fchen Aufführungen ließ fich ber bamale in Berlin lebenbe Componift und Dichter Beter Cornelius bestimmen, nach Weimar überzusiebeln, wo er bie Jahre von 1853 bis 1859 verbrachte. Er trat zu bem Milbe'ichen Chepaar in nabe Beziehungen, beren Innigfeit noch heute feine an fie gerichteten Briefe und Gebichte bezeugen. Cornelius vertraute bem Freunde bie Titelrolle feines "Cib" bei ber erften Aufführung biefer Oper in Beimar an, bie im 3. 1865 Besonbere Bewunderung erregte D. mit feinem Sans Sachs in Bagner's "Meisterfingern", eine Rolle, Die er feit ber ersten Aufführung in Beimar im 3. 1869 ju feinen besten Bartien gablte. Auch mar es ibm vergönnt, bei bem Gaftspiel bes Bogl'schen Chepaares im J. 1874 in Beimar

als kurneval in Bagner's "Triftan und Isolbe" aufzutreten. Mit ber Zeit verlegte er sich mehr und mehr auf ben Concertgesang. In den fünfziger bis in die siedziger Jahre hinein galt er als einer der besten Bertreter desselben in Deutschland. In späteren Jahren wandte sich M. mit Ersolg auch der schasspielerischen Thätigkeit zu. Sein Thurmwächter Lynceus im zweiten Theile des Goethe'schen "Faust" wurde allgemein als eine oratorische Glanzeleitung bezeichnet. Das berannahende Alter nöthigte M., seine Thätigkeit als Sänger und Darsteller aufzugeben. Am 15. Juni 1884 verabschiedete er sich als herzog in Donizetti's "Lucrezia Borgia" für immer von der Stätte seiner langjährigen Wirksamseit. Fortan widmete er sich dem Ertheilen von Gesangsunterricht. Er starb hochgeehrt zu Weimar am 10. December 1899. Seine Gattin Rola n. M., solgte ihm am 25. Januar 1906 im Tode nach

Seine Gattin, Rosa v. M., folgte ihm am 25. Januar 1906 im Tobe nach. Illustrirte Zeitung, Leipzig 1857, Nr. 705, S. 18, 14. — Briese in Boesie und Brosa von Peter Cornelius an Feodor und Rosa von Milbe, hig. und eingeleitet von Natalie von Milbe. Beimar 1901. — Münchener Reueste Nachrichten v. 18. Decbr. 1899 Nr. 578 Borabendblatt S. 8. — 1901. Neuer Theater-Almanach. Hig. von der Genossenschlatt Deutscher Bühnen-Angehöriger, 12. Jahrg. Berlin 1901, S. 185—187. — Ludwig Eisenberg's Großes Biogr. Lexison der Deutschen Bühne im XIX. Jahrh. Leipzig 1908, S. 676, 677. — Die Musit. Berlin und Leipzig 1905, 1906. V, 2, S. 292.

Miller: Ferbinand von D., welcher bie Runft ber Erggießerei ju fo großen, weit über die Grenzen der deutschen Lande reichenden Ehren brachte, seboren am 18. October 1818, am Tage ber berühmten Leipziger Bölferschlacht, tam 10. Februar 1887 zu München, war der Sohn eines Uhrmachers zu fürftenfelbbrud, ber, bas Prototyp eines fleinburgerlichen Chrenmannes, für kine zahlreiche Familie noch eine Krämerei und das Amt eines Lottocollecteurs Behnjährig tam Ferbinand D. ju seinem Obeim, bem bamaligen Minggraveur und Stempelschneiber Johann Stiglmair (1791-1844, vgl. L D. B. XXXVI, 230 ff.), welcher gerade von Reapel zurückgekehrt, die bort monnenen Renntniffe zur Grundung ber nachmals fo weltberühmt geworbenen Auchener Erzgießerei verwendete. Unter beffen Obhut besuchte ber Neffe bie Birgerfdule und machte bann bei bem Gilberarbeiter Mayerhofer feine Lehrti durch, mahrend welcher er auch die Feiertagsschule besuchte und balb als bet beste Schuler mit bem von einem patriotischen Burger gestifteten Ehrenmeis in Form eines auf 150 Gulben lautenben Rapitalbriefes ausgezeichnet wurde (1831), welchen D., mit Zinseszinsen zu einem auf 2500 Mart ge-Dahfenen Capital abmaffirt, 1884 ju einer Jahresprämie für tüchtige Lehrlinge dem "Baierischen Kunstgewerbe-Berein" vermachte. Nach Ableiftung tines Befellenstude nahm ihn Stiglmair ale Bulfearbeiter in feine Erzgiegerei. Menbei ermöglichte ihm berselbe ben Besuch ber Kunftakabemie; hier bilbete a fich unter Profeffor Conrad Cberhard, einem Bortampfer bes Wieberanadens ber beutschen Plaftit, und mobellirte Buften (g. B. ber verehrten Moble Streber und Sailer) und Statuen, mußte aber nach breijährigem Studium in die durch zahlreiche Aufträge frisch aufblühende Erzgießerei zurud, beren vielseitige und schwierige Technik ihn fortan bauernd in vollen Anspruch Balt es ja nicht nur Buften, Grabbentmaler und Standbilber gu sieben, sonbern ben 20 m hoben, jum Gebächtniß ber 1812 in Rugland "auch für bes Baterlanbes Befreiung" gefallenen Baiern errichteten Obelist, bas Dentmal für König Dar I. (nach Rauch's Mobell); König Lubwig bachte fcon bie zwolf toloffalen Standbilder jum absonberlichen Schmude bes Thron-

fagles, noch bazu in Reuervergolbung, herstellen zu laffen. Rebes neue Werl brachte mitunter auch unerwarteten Bumachs von frifchen Erfahrungen. Schon hatte ber Ruf ber neuen Anstalt eine Anzahl wißbegieriger Schuler nach München geführt, barunter ben nachmals in Berlin emporgefommenen Bronce fabritant Knoll, ben späteren Professor ber Ciselirtunft Abolf Mente von Berlin, von Wien ben bamals als Bilbhauer wohlbekannten Fernkorn u. A., bie bes innigsten Strebens und Busammenarbeitens fich befleißigten. Stiglman hatte bie fog. italifche Wachsformerei nach Munchen gebracht, bie jeboch neben vielen Bortheilen mehrfache Unvolltommenheiten bot. Aber auch die von Barit ausgehende moderne Sand- und Studformerei erwies fich nicht als absolut hatte man boch jum Guß ber Blücher - Statue ben Frangofen Lequine nach Berlin berufen. Es lag nun ziemlich nabe, Die neue Dethob an der Quelle zu ftubiren, wozu Stiglmair unmöglich abkommen konnte. Er bachte also, ben Neffen bahin zu fenden, welches schon 1884 ins Werk gefet wurde. Es hielt aber für ben jungen Deutschen trot aller Empfehlunger ziemlich schwer, erft bei Simonet, bann bei Sojer, welcher gerabe bie Roloffal ftatue zur Befrönung ber Säule auf bem Baftilleplat zum Guß vorbereitete Zutritt und Aufnahme im Atelier zu erhalten; erst nachbem D. sich all Cifeleur und bann gur großen Ueberraschung ber Meifter als tunbiger Former bewährt hatte, erwuchs für M. die Gelegenheit zu weiterer Ginficht. G goß bann in Sojer's Werkstätte zwei von Stiglmair nach Baris gefendet Mobelle, die Figur eines "Bettelknaben" und die lebensgroße Statue be "Diana von Gabi", ferner noch brei Buften, woburch D. bie Freunbichaf seines Lehrherren also gewann, daß dieser später seinen eigenen Sohn ju weiteren Ausbildung nach München sendete. Nebenbei wurde M. ein stille Beuge von Lafapette's enormer Begräbniffeier, an welcher fogar viele Sain Simoniften in eigenartigen, fast orientalischen Rostumen theilnahmen; eben erlebte D. bas Attentat von Fieschi's "gollenmaschine" auf ben "Burge tonig". Bei Sojer wurde M. auch mit Alexander v. Humboldt befann welcher ihm von bem neuesten Project Ronig Ludwig's, ber Errichtung be Riefenstanbbilbes einer "Bavaria", berichtete - eine Aufgabe, an beren Lofun D. fpater einen großen Theil feines überaus thatigen Lebens feten follt Borerst überwog noch ein anberes Interesse: bie Frage, wie man überlebent große Erzbilber vergolben könne. Alle bei ben ersten Fachmannern in Italie und Baris eingezogenen Urtheile plaibirten auf Unmöglichkeit; jedenfalls mußte mehrere Menschenleben bei Bergolbung einer Statue burch bie unvermeibliche Quedfilberbampfe zum Opfer fallen. Allein Stiglmair, welchen bie ner Aufgabe ebenfo begeifterte, ließ fich nicht einschüchtern. Er ging felbft na Baris, freilich ohne feinen Bwed ju erreichen, beffen Berfolgung feinem Reffe Der mit ben Barifer Berhältniffen vertrauter geworbene D. far burch Bermittlung eine Stelle als Gulfsarbeiter bei bem Bergolber Blu welchem eines Tages beim Streit fammtlicher Arbeiter Di. erhebliche Dienf leistete, sodaß ihn biefer, dankbar und überglücklich, daß ber von ihm bish so wenig beachtete Arbeiter so rasch begriff, in alle Manipulationen einweit und ben "Monfieur Miller" felbft nach überftandenem Streit als Freur Miller's ganges Sinnen richtete fich barauf, die Gefahren b Feuervergolbens ju überminden; er zeichnete einen Bergolberberb nach Arze fchem Spftem, wobei er alle feitherigen Erfahrungen beträchtlich verwerthet Als M. enblich seinem Lehrherrn gestand, baß er jest ben Ruth habe, München zwölf Broncestanbbilber von 9 fuß Sohe im Feuer zu vergold lachte ihm jener hellauf ins Geficht: bas fei bie Smagination eines Rarn und nur Deutschen könne fo etwas unfinnig Unmögliches einfallen.

Riller's gange Stellung mar gegen fruber eine beffere und angesebenere geworben, wozu auch ber Gefanbte Graf Jennyson als hochgebilbeter und begeisterter Runftfreund beitrug, welcher im Auftrag König Ludwig's eines Tages bei Sojer in officieller Beife vorfuhr, um im Ramen feines hoben beren fur bie Aufnahme zu banten, Die fein Schutbefohlener, ber junge Baier. in bem Atelier gefunden. Das mar von burchfchlagender Wirfung. nun M. in rastloser, tag- und nachtlanger Arbeit eine kleine Reiterstatuette bes Aurfürften Maximilian nach Thorwalbsen gegoffen, cifelirt und vergolbet batte, geruhte fogar Konig Louis Philippe bas Wert zu befichtigen. Damit war Riller's Barifer Aufenthalt gludhaft beenbet. Der junge Mann hatte fich durch Sinderniffe aller Art, mit gereifter Erfahrung und weitem, flaren Blid jum felbftandigen Deifter burchgerungen. "Strenges Pflichtgefühl, mit unverbruchlichem Bottvertrauen gepaart, hatten feinem eigenen Thun und Denten bie fichere Führung gegeben, bie ibn unberührt lieg von allem. mas m anderer Gefinnung ihm entgegentrat. Sein aufrichtig bankbares Gemuth und gerabes, herzliches Besen ließ ihn überall, selbst unter anfänglichen Begnern, Freunde finden, benen er treu blieb, wie allem, mas einmal in kinem Bergen feste Burgel faßte." Die Rudreife nahm D. über Boulogne, auf einem neuerbauten Dampfer burch ben Ranal, nach London, beffen Fabritleben ihn höchlichst interessirte, bann ging es über Oftenbe, immer noch in ber Mauen Arbeiterblouse mit weißem Strobbut, bas Felleisen auf bem Ruden über Gent und Antwerpen, wo er ben Gieger Butens begrußte, mit ber Bohn nach Bruffel und mit ber Diligence nach Aachen und rheinaufwarts. Aeberall burch das blühende industrielle Leben angeregt, voll von den bevorftebenben Arbeiten beschäftigt und in steter Erwägung mit ber Construction mener Transportmagen und neuer Sanbformerei, immer nach paffenbem neuen Bon ber bohe bes Niederwalbes, mo er gewiß nicht Raterial forschend. ahnte, bag bier noch am Abend feines Lebens bas Riefengugmert ber Germania ich erheben follte, fab er in die reizende Ferne. Auf Schloß Johannisberg wird bem ruftigen Gesellen ein Trunt besten Beines crebengt. Die gange Poefie des Wanderlebens entfaltete fich auf dieser frohen Tour vom heiligen Roln bis Mainz; bann über Rurnberg nach bem heimathlichen Munchen.

Sein fehnlichfter Bunfc, auf ber Atabemie als Bilbhauer fich auszureifen. sing leiber nicht in Erfüllung, ba eine Menge von Arbeiten bei Stiglmair in erwartete; barunter ber Guß von ber Reiterstatue Mag I. nach Thormelbsen, die Standbilber für ben Thronsaal, die Borbereitungen zur "Bavaria!" Eine glanzenbe Berufung nach Petersburg folug M. aus, um feine fcmer erungene Braut in fein neugegrundetes Beim einzuführen. Das lebens= gfahrliche Problem, Die toloffalen Statuen ber Fürstenstatuen im Feuer gu ergolden, ermöglichte M. burch seine sinnvolle Construction eines eigenen berbes, in welchem bie viele Bentner fcmeren Broncen in Rollichienen laufenb, licht birigirbar, bas nach Berflüchtigung bes amalgamirenben Quedfilbers deichmäßig einbringenbe Golb aufnahmen. Die töbtlich brobenben Giftbampfe marben burch rafch ziehenbe Ramine und immer neue Luft zuführende Canale and Glasverschlusse abgewendet und die Athmungsorgane ber Arbeiter burch Drabtvifiere und feuchte Schwämme gefichert. Babrend bie gewiegtesten Fachminner für bie Bergolbung einer Statue mehrfachen Berluft von Menschenleben biagnofirten, mar burch Miller's weife Umficht fein Unfall eingetreten. Seit ben Zeiten ber Gricchen und Römer waren Gußwerke von gleicher Größe in ahnlicher Beise nicht mehr vergolbet worben. Spater unternahm D. nohmals bas Bagnif, ein großes Monumentalwert, die Roloffalstatue ber

Mabonna für ben Thurm ber Marienkirche zu Nachen in Feuer zu vergolben. Dann wurde der Ofen abgebrochen, und nur die Erinnerung verblieb an das einst so viel besprochene Wagniß. Inzwischen war von Frankreich aus eine den Erzguß überhaupt bedrohende Fata morgana der mittelst des galvanischen Stromes jede beliebige Form mit Metall überziehenden Methode ausgekommen. Die dei kleinen Gebilden überraschenden Leistungen stellten sogar eine eiselirbare Dick der anwachsenden Metallschicht in sichere Aussicht. Bur weiteren Brüsung an der Quelle ging M. und bald darauf auch Stiglmair nach Paris. Eine objective Prüsung ergab jedoch die Ueberzeugung, daß diese neueste Technik wol nur für Nippsachen, nie aber für monumentale Schöpfungen Anwendung sinden und die Kunst des Erzgusses dadurch nie gefährbet ober ganz beseitigt werden könne.

Bei bem nur zu fühlbaren Mangel einer sicheren Trabition zeitigte jedes neue Wert frifde und oftere herbe Erfahrungen, woraus jeboch balb eine feste Operationsbasis reifte. Rleinere in ihrer Folge weittragende Zufälligfeiten ließen fich immer nugbar verwerthen. Ein fcmerer unverschulbeter Bufall mit ber Statue Friedrich bes Siegreichen gefährbete Miller's Leben und ergab langjährige Schonung. Zweimal gerieth bas Sparrenwert bes Daches in Brand. Glüdlich gelang ber Guß bes für Frankfurt bestimmten Goethe Stanbbilbes am 14. Dara 1844, bie erfte felbständige Leiftung Miller's wenige Minuten nach Empfang ber Freudenkunde ftarb ber längst schon mil bem Tobe ringenbe Stiglmair, ber bas weitere Gebeihen seiner Anftalt nun getroft ben Sanben feines treuen Neffen anvertrauen fonnte. König Lubwig ernannte ben jungen Dt. jum Inspector ber Erzgiegerei mit bem Auftrag alle Arbeiten weiter ju fuhren. Die Giegerei murbe nun ben großen An forberungen gemäß erweitert; bas erfte, unter bes neuen Deifters eigenet Berantwortung vollendete Werf war das haupt ber "Bavaria". Rur wiber-ftrebend verzichtet ber Berichterstatter auf eine andeutungsweise Geschichte bei mit unabsehbaren Schwierigkeiten bewerkstelligten 15 Deter hoben Roloffet beffen Bewältigung in achtjähriger ununterbrochener Arbeit 87 360 Rilo Er beanspruchte. Die Krankheit und der frühe Tod Schwanthaler's — er hatt mit bem letten Aufwand feines überhaupt fo furg bemeffenen und burch f überraschend vielseitige Schöpfungen aufgezehrten Lebens bas riefige Robel (fiehe A. D. B. XXXIII, 198) in ber Erzgießerei aufgebaut -, bi 1848 erfolgte Thronentsagung Konig Lubwig I., die baburch bebingte Ber zögerung ber bewilligten Mittel, Die Ginftellung ober Rudnahme vieler Be ftellungen übten einen brudenben Ginfluß auf Die frifch erblubte Anftal Miller's, ber mit voller Aufbietung feiner verfügbaren Dittel und mit fuhl barer Einbuße seine enorme Aufgabe fortsette und jum Abschluß brachte. At 11. December 1844 vollzog fich trot gefahrbrohenber Unzeichen ber gludlich Guß bes hauptes ber "Bavaria" — bie Erhebung und Aufwindung be Sauptes aus ber Brube malte Raulbach an ben burch climatifche Ginfluff wieber verschwundenen Fresten an der Neuen Binatothet (eine photographisch Reproduction im 5. Seft ber Beitschrift bes bairifden Runftgewerbe-Berein 1887) — bie herstellung bes Mittel- und Fußstudes erfolgte in programm mäßiger Frist (f. A. D. B. XXXIII, 198), so baß am 22. Juni 1850 ba Fußstud ber "Bavaria" auf ben Sodel gebracht und am 7. August bas haup im festlichen Buge von zwanzig gewaltigen Roffen zum Aufstellungsplate ge fahren werben tonnte (vgl. R. Lede: Ruhmes Salle und Bavaria, Munche 1850). Ale ber Ropf unter bem Gerufte ftanb, ließ D., wie er fcon frube einmal in ber Gußhütte gethan, so viele Leute in bas Innere beffelben fteige als barin Plat finden konnten: 28 Mann, dazu noch seine zwei älteste

Anaben Fritz und Ferdinand. Freilich war es im Innern enge und heiß; in zwei Etagen übereinander hatten fich die Arbeiter eingenistet, zwei Dann weren im haarwidel untergebracht, und die beiben Anaben hodten ben Arbeitern auf ben Schultern. Aber trot ber unbequemen Situation berrichte frobliche Laune. Aufgezogen zu etwa zwanzig Fuß Sobe entstiegen bem frei schwebenben baupte erft bie Anaben, bann in immer langerer Baufe, ein Arbeiter nach dem anderen der im Scheitel gelassenen Deffnung, kletterten auf einer Leiter herab und stellten sich rechts und links in die Reihe. Dann begann die weitere Erhebung bes hauptes, welches ohne Zwischenfall an bie gehörige Etelle gelangte. Am 3. October fiel, nach einem grandiosen Festzug von Bagen, welche fammtliche Bunfte und Gewerbe Munchens zu einer Sulbigung für Konig Ludwig mit finnigen Emblemen, mit Blumen und Gewinden, gehnen und sonstiger Zier gerüftet hatten (leiber kam bas schöne Project Roris v. Schwind's, biefen Geftzug im Stiegenhaufe ber Neuen Bingtothet in Fresto qu' malen, nicht gur Ausführung, boch haben Graf Bocci, Tony Ruttenthaler und Beter Bermegen zahlreiche Erinnerungen in Solzschnitt und Lithographie herausgegeben), bie bisher bas ganze Standbild überragende Bretterwand und bie im Sonnenschein glanzende "Bavaria" wurde von ber taufenbstimmigen Boltsmenge mit Mufit, Gefang und Reben inaugurirt, ein Jubel-, Freuden- und Shrentag für ben königlichen Mäcen und feine treuen Rünftler!

Bahrend ber Arbeiten zur "Bavaria" war gleichzeitig bie Ausführung ber nach Martin v. Bagner's Entwurf und halbigs neu mobellirten für bas Siegesthor bestimmten "Quadriga" vorangeschritten; geftütt auf feine wuen Erfahrungen hatte M. je zwei ber acht Fuß hohen Löwen auf einmal jum Bug gebracht. Nun entschloß er fich, trop allen Bebenten ber vorbereitenben Rundener Ausstellungscommission und trop ben unabsehbaren Mühen und posten Kosten bei bem Transport solcher Kolosse, einen ber genannten Löwen m Geleit aweier anderen Statuen auf die erste internationale Exposition 1851 ud London zu senden, als fichtbaren Beweis, daß es für die Erzgießtunft kin unlösbares Broblem mehr gebe. Der nicht cifelirte Löwe reprafentirte be Reinheit bes Gusses, bie beiben (nach Schwanthaler's Mobell für jene bem Gutsbesitzer Anton Beith auf Liboch zu erbauenbe Böhmische Ehrenbette bestimmten) Figuren ber "Libuffa" und bes "Georg Pobibrab" boten ein Bufter von fertig ciselirten in ihrer Metallfarbe in keinem anderen Material anziehend barftellbaren Arbeiten (vgl. Nr. 327 "The London Journal" 🗪 30. Mai 1851, S. 197 und Nr. 408 "JAuftr. Zig." vom 26. April 1851. AVI, 268 ff.). Sie wurden auch burch die erste goldene Medaille prämiirt: En Erfolg, beffen Bebeutung beute taum mehr begriffen wirb. Die Berking vollzog fich aber in möglichst unzarter Beise. Während Napoleon ben **rasgetrönten Franzosen unter seierlichem Gepränge die von ihnen errungenen Adaillen** in **be**n Tuilerien überreichte, übersenbete selbe, und zwar in echtester bonce, die Münchener englische Gesandtschaft burch einen gewöhnlichen, blau-Munten gipfeltappigen Ausgeher. Rafpar Braun, welcher bie gleiche bochfte bigeichnung für feine rylographischen Leiftungen burch biefelbe ungeeignete Frienlichkeit erhielt, malte von biesem officiellen Geschäftsträger ein heute 🌬 das Redactionsbureau der weltbekannten Firma "Braun & Schneider" **Inidendes Aquare**Aporträt. — Der Rücktransport des Löwen ergab unanartete Schwierigkeit: bas Schiff, auf welches berselbe verladen war, blieb Pifoen Duffelborf und Köln im Gife steden, der Winter war streng, und af mit bem anbrechenben Frühling 1852 tam bas Stud wieber nach München.

Bisber maren bie Auftrage fur bie Munchener Erzgiegerei nach Ronig Lubwig's Borgang aus Baiern und anberen beutschen Lanbern, meift nach Schwanthaler's neuen Mobellen erfolgt, barunter bas Mozart-Dentmal (Salzburg), die Statuen der Großherzoge Karl Friedrich (Karleruhe), Ludwig von Seffen (Darmstadt) und Markgrafen Alexander (Ansbach), Die Standbilber Goethe's (Frankfurt), Jean Paul Richter's (Bayreuth), bes Dichters Graf Blaten (Ansbach), bie Dentmale für Generalfelbmaricall Tilly, Fürst Brebe, Freiherr v. Kreitmagr, Loreng v. Weftenrieber, Die Tonbichter Glud und Drlando Laffo, ber Kurfürsten Maximilian I. und Max Emanuel, ber Brunnen ber "Auftria" für Wien und Bernabottes fur Norrtoping (Schweben) u. f. w. Nun eröffnete bie auf ber Londoncr Exposition erfolgte Anerkennung ein neues Arbeitsfelb in Amerika - mobin D. gerabe bamals, wo ber Gieftunft in Deutschland folimme Beiten brobten, ernftlich bachte, mit allen feinen gutgeschulten Arbeitern auszumanbern: ein Project, welches burch gablreiche neue Bestellungen jeboch gludlich wieber burchtreuzt murbe. Der geniale ameritanische Bilbhauer Thomas Crawford (geb. 22. März 1814 in New-Port, † 10. Oct. 1857 in London) fendete ohne vorhergehende Kostenanschläge sein 22 Fuß hobes Reitermobell Bafhington's jum Gug nach München. M. feste eine Ehre barin, biefes unbedingte Bertrauen zu rechtfertigen und nicht nur mit ben Roften zu fparen, fonbern auch alle bem überseeischen Transport entgegenstehenben Schwierigfeiten zu überminden. Als bas zur größten Zufriedenheit Cramford's vollenbete Reiterbilb fertig gestellt mar, follte baffelbe ungerlegt über ben Ocean nach Richmond in Birginia jur Aufstellung gelangen. Bis an ben Dain mußte bie riefige, einem gang refpectabeln fleinen Saufe gleichenbe Rifte auf ber Achse verbracht werben. Sechzehn mit Blumen und Banbern geschmudte, ben Turnierhenaften ber langensplitternben eifernen Rittergeit vergleichbare Pferbe (bas Gigenthum eines Fohringer-Suhrmann's, ber feinen Stolg in bas von M. ihm für folche Aufgaben geschentte Bertrauen feste) zogen ben eigens gebauten und erprobten Bagen. Bahlreiche Sinberniffe ergaben fich beim Transport: viele Stabtthore waren ju eng und niebrig, ben Wagen mit bei Rifte burchzubringen. Um manche fleinere Stadt mußten in weitem Boger eigene Bege gebaut, bie Sauptstragen auf große Streden tiefer gelegt unt gepflaftert, mehrere Bruden unterbaut werben, ahnlich wie bei bem 1820 burd Konrad Eberhard bewerkstelligten Transport bes Barberinischen Faun vor Rom nach ber Münchener Glyptothet. Dazu tam, bag tein Schiffer bas at Umfang und Schwere außergewöhnliche Stud zu übernehmen magte: nut taufte M. ein eigenes Schiff, engagirte bie gange Bemannung und brachte endlich bie Statue ben Maincanal und Rhein hinunter bis Bremen. bort neue Roth; ba bie große Kifte fein Dampfer auf Ded verlaben wollte bewog M. mit großen Opfern einen Reeber, sein eben im Bau begriffene Schiff mit einem theilweife abichraubbaren Ded ju verfeben, um bie Statu im Schiffsraum unterzubringen. So gelangte enblich bas erfte große Bronce wert fur Amerita an feinen Bestimmungeort. Die Reblichfeit bes beutsche Giegers und feine gabe Ausbauer in Ueberwindung aller Schwierigfeite hatten nicht nur Cramford, ben Schöpfer bes Bertes, ihm jum Freund gemacht. Bald tamen Auftrage in Fulle, von allen Seiten ber Winbrofe, un Miller's Name wurde über bem Ocean fo bekannt, bag bort kaum eine größer Stadt zu finden ift, in ber nicht ein in Munchen gegoffenes Erzbild fteb Der über 200 Namen repräsentirende Balb von Statuen in ben Mobellfäle biefer Anstalt gibt Zeugnig bavon, und bie hubiche Sitte, am Fuße eine Denkmals bie Karte ber Besucher nieberzulegen, bietet eine in biefer Bei ganz unerhörte Collection!

Der seit breiundzwanzig Jahrhunderten erprobte Sat bes Terentianus Daurus, "habent sua fata libelli" läßt fich gleichfalls ungahligen anderen Dingen anpaffen. Auch Bilbmerte mußten bavon zu erzählen; hier follen nur etliche ftatuarische Erlebniffe ermabnt merben. Gin eigener Unftern ichien über bem bei Fogelberg (1787-1854) für Gotenburg bestellten "Guftav Abolf" ju walten: Das erfte Mobell murbe bei ber Occupation Roms burch bie Franzosen burch eine im Atelier einschlagenbe Grangte gertrummert; ein neuer vortrefflich gelungener Aufbau beffelben follte in Broncegug unter bes Bilbners Augen von zwei Frangofen ausgeführt werben mit bem Bebing, die Hälfte der Rosten unmittelbar nach dem Guß an die Unternehmer ausbezahlt werbe, welche mit dem Gelbe verschwanden und dem Künftler in ber endlich geöffneten Form einen unbrauchbaren Metalllumpen hinterließen. Die um britten Male vollendete Arbeit fenbete Fogelberg, ber bisher bie großen Befahren eines Transports nach München gefürchtet hatte, an M.; Alles ging nach Bunich ohne Zwischenfall, und M. fonnte gur bedungenen Beit gur größten Freude bes Beftellers, ben fertig cifelirten Bronceguß abliefern. Aber bas Schiff mit ber Rifte scheiterte bei Belgoland, und bie Insulaner forberten nach bem bamaligen Stranbrecht ein fo hohes Lofegelb, bag bie Berficherungsgefellschaft bie Statue lieber nochmals in Bronce gießen ließ. Nachbem bas neue Bert an feinem Bestimmungsort gludlich angelangt und aufgestellt mar, legten bie Belgolanber flein bei und vertauften ihre Beute nach Bremen, welches in gang unvorgesehener Beise ein billiges Standbild bes Schwebenlonigs erhielt (vgl. Nr. 269 Morgenblatt ber "Baperifchen Zeitung" vom 15. October 1862).

Es klingt unglaublich aus welch bitteren Erfahrungen M. neue Resultate gewinnen mußte, welche freilich in der Folge in unschätzbarer Tradition dem ganzen Unternehmen zur siegreichen Folie dienten. Unvorhergesehene Zufälle drangten sich immer dazwischen, so z. B. ein Dachstuhlbrand über dem Schmelzsofen, als die Statue des Fürsten Wrede in der Gußgrube stand. Die Feuerswehr hätte bald noch größeren Schaden gebracht: Gelangt Wasser in das stüssige Erz, so ist eine Explosion unadwendbar, im gleichen Falle auch die Form verloren. Unglücklicher Weise stürzte in der rasenden Gluthhitze auf Riller's Brust ein eiskalter Wasserstahl, der den Uederschütteten an den Rand des Grades und langjähriges Siechthum brachte, dessen einziger Trost

war, bag trop bes unerhörten Wirrfals ber Guß gelang. Auf fauere Bochen folgten auch frohe Feste und erfreuliche Chrung. Doch schob fich ber fehnlichste Bunsch, eigene Compositionen zur Ausführung ju bringen, barunter bie felbst geschöpfte 3bee eines bie Segnungen bes Baffers barftellenden Brunnens, immer weiter über fremben Arbeiten hinaus. Endlich tam ber Ameritaner Brobasto, welcher bas zwanzig Sahre auf Realifirung wartende Project mit Freuden für Cincinnati erfaßte. Mit Beibulfe Rreling's (f. A. D. B. [1883] XVII, 115) und Miller's alteften Sohnen Ferdinand und Frip entstand das 43 Fuß hohe Wert, welches glücklich im glangenben Erg ausgeführt, vor feiner Absendung mit allen Figuren unb buftigem Beiwert im Sofe ber Gießerei in allen Waffertunften spielend, aufgeftellt und von gang Munchen bestaunt und bewundert murbe. (Eine Abbildung im XXVII. Bande, Nr. 5 "Ueber Land und Meer", 1871 und neuestens unter Fr. R. Adermann's Runftler-Weltpoftfarten, Rr. 516.) Berdinand Miller's gleichnamiger Sohn besorgte ben Transport und bie Aufnellung bes unerhörten Wertes und empfing große Chrungen, welche ebenfo ber beutschen Runft wie ihren Bertretern galten, fich auch auf ber folgenben Reife burch ben Staat Indiana fortfesten und neue Auftrage brachten. Das

alte Bort, baf bie Buniche ber Jugend mit bem Alter in Fulle fich bemahren, beftätigte fich, umfomehr, als auch bie maderen Sohne, jeber in feiner

Beife hervorragend, bem väterlichen Borbilbe folgten.

In ber langen Reihe überseeischer Lieferungen verdienen die trot ihrer toloffalen Bucht boch gleich einer Tapetenthur leicht beweglichen und unborbar Schliegbaren Broncethore fur bas Capitol in Bafbington (vgl. R. Doebn in Lupom's Zeitschrift, 1870, S. 288-91) eine ermahnenswerthe Stellung. Befondere Transportleistungen verursachte die Reiterstatue Bolivar's nach Tadolini's Mobell für Benezuela mit bem ganzen aus Spenitblöden bestehenben Unterbau (vgl. Rr. 311 "Allgem. Btg." vom 7. November 1858); bas eine ber beiben Schiffe icheiterte an ben Riffen von Los Roques im Merikanischen Meerbufen; boch murbe bie ungeheure in 16 Riften verpacte Labung nach namenlosen Gefahren wieber gehoben. Die Ueberbringung von Schilling's "Germania" mit ben bagu gehörigen Statuen und Reliefs nach bem Rieberwalb erforderte unerwartete Anstrengungen, wovon übrigens die alten Pharaonenbilber in Aegypten gleichfalls ein Aequivalent in mechanischer Technif beanspruchten. Gang gutreffend fcrieb D. nach Bollenbung bes von Rietschel für Weimar bestimmten Goethe- und Schiller-Denkmals auf ein Albumblatt (in ber Autographen-Sammlung bes Innsbruder "Ferbinanbeums") bie Borte: "Bon ber Stirne heiß rinnen muß ber Schweiß, foll bas Bert ben Meifter loben; boch ber Segen tommt von oben!" Gin Ebren- und Freubentag mar es, ale König Lubwig's Reiterftanbbilb (nach Schwanthaler-Bibnmann) bei Eröffnung ber "Propylaen" in bie Stadt gefahren wurde. Die aange Reihenfolge biefer Werte auch nur in Rurge aufzugablen, ift hier unmöglich; ben größten Theil aber in ihrer Entstehung miterlebt au baben, gehort zu ben unvergeflichften Erinnerungen bes Referenten!

Miller's vielseitige Thatigfeit ift bamit noch lange nicht geschilbert; ber Unermubliche fag Jahre lang im Gemeinberath ber Stadt als muthiger Bortampfer heilfamer Befferungen; er befürwortete ben neuen Rathhausbau, brachte Hauberriger's glorreiches Project zur Annahme und Ausführung. -M. jahlte ju ben Mitbegrunbern bes "Bereins jur Bebung und Forberung bes Runftgewertes"; er veranftaltete gur Feier bes funfundzwanzigjährigen Beftebens Die "Große Runft-Induftrie-Ausstellung" 1876 im Glaspalaft, welche fich mit einem vorbem unerhörten Refultat rentirte. Als Mitglied bes Sand. tags errang Miller's gunbenbe Rebe ben Anschluß Baierns an Preugen bei Ausbruch bes frangofischen Rrieges, ebenfo feste er ben Neubau ber Runft. afabemie mit bem Reft ber Kriegsentschäbigung burch. D. gab bie Anregung zur Erhöhung ber Rünftlerstipendien und daß jährlich die (später bedeutend erweiterte) Summe von 25 000 Gulben jur Beforberung ber Kunft und ju Antaufen von Bilbern für die Binatothet in bas Bubget bes Staates eingefett murbe. Bu glanzenber Chrung feiner Thatigfeit murbe Dt. im Rovember 1873 einmuthig zum zweiten Brafibenten gewählt; hocherfreut lehnte er aber bantenb bie ihm ungewohnte Burbe ab. Am 10. Januar 1874 erfolgte mit 14116 Stimmen im Wahlfreis Beilheim - Brud - Landsberg ein Mandat für ben beutschen Reichstag, welchem er bis 1881 angehörte. hier erhob er oftmals im beißen Kampfe ber Barteien feine verfohnenbe Stimme jum Rugen und Schute beutscher Gelbständigfeit im Bereiche ber Runft und Induftrie. Er trat energifch ein für ben Bau bes Reichstags. palaftes, für bie Errichtung bes Nieberwald-Denkmals, vor Allem aber für eine mehr rationelle Sanbelspolitit, für forbernbe und ichutenbe Tarife, fowie für bas enbliche Bustanbekommen eines zwedentsprechenben Musterschup-Gesesses. Er befaß teine hinreißende, beftechende Rebegabe, aber eine überzeugungsfeste Barme und Bahrhaftigkeit. Sein spiegelreiner, unantastbarer, ebler Charakter biente ihm zur Folie. Er war ein Mann vom alten Schlag mit hellem, ersassenden Berständniß für alle praktischen Fragen der Gegenwart. Im hochsehenden Culturkampf erwieß er sich als ein einfacher, echter und warmer

Chrift, ohne Groll und Polemit gegen andere Bekenntniffe.

Die Erzgießer-Grube wurde eine Goldquelle für Stadt und Land. M. brachte ergiebige Summen in Umsatz und Umlauf zu Rutz und Frommen der bairischen und deutschen Industrie. Mit den Besten seiner Zeit stand M. in bleibender Fühlung. Daß er seinen schwer erwordenen Hort mit großer Generosität zu haritativen Zweden, zum wahren Rutzen und Heil seiner Arbeiter und Gehalsen verwendete und opferwillig vorging (z. B. in den Kriegsjahren 1859, 1866 und 1870, wo er sein ganzes Haus zu einer Freistätte für Kranke und Berwundete aufthat) soll ihm unvergessen bleiben.

Im J. 1878 erwarb er bie Erzgießerei vom Staat und übergab biese kine Schöpfung 1886 ben, die väterlichen Traditionen treu hütenden und in seine Fußtapfen tretenden Söhnen. Seinem Könige Ludwig I. blieb er dankbar ergeben, obwol es nicht immer leicht war, den oft eigenwilligen Plänen und momentanen Wünschen dieses Mäcen zum Ausdruck zu verhelfen. Die Antegung und Ausführung der prächtigen Centenar-Feier dieses Monarchen war Miller's Werk. König Max II. und Ludwig II. zeichneten ihn aus in dankbarer Erinnerung, Letzter 1875 durch Verleihung des erblichen Abels. Titel, Würden, Bürden und Chren flogen dem sehr einfachen Mann von allen Seiten wohlverdientermaßen zu: Er blieb immer bescheiden und wahr, ein bezeicherter Freund und Träger aller echten Kunst, ihrer Pfleger und Träger.

Bgl. E. Förster, Gesch. b. btsch. Kunft, 1860. V, 285. — "Junftr. 3tg." 2pg., Rr. 742, 19. Sept. 1857 (m. Bortr.). — "Ueber Land u. Meer", 1876. XXXVI. Bb., Nr. 44 (m. Bortr.). — "Junftr. Welt", 1884, Nr. 14, S. 159 (m. Portr.). — Netrologe in Nr. 42 "Neueste Nachrichten", 11. Febr. 1887; Rr. 55 "Allgem. Big.", 24. Febr. 1887; "Kunft f. Alle", 1887, 1. Marz 1887, S. 172 ff.; Rr. 2278 "Juftr. Big.", Lpz., 26. Febr. 1887 (m. Bortr.). — R. Muther in Lupow's Zeitschrift, 1887. XXII, 380 ff. - 3. v. Schmabel in ber Zeitschrift bes Runft-Gewerbe-Bereins Munchen, 1887, S. 25-82 u. 41-47, mit Bortr. u. vielen Juuftrationen. - Munch. Aunftvereinsbericht f. 1887, G. 78-83. - Fr. Becht, Gefch. ber Munch. Aunft, 1888, G. 176 u. 466 u. Mus meiner Beit, 1894. II, 247 ff. - Sepp, Ludwig Augustus, 1908, S. 461 ff. — Seine Sohne septen bem Meister bes Erzguffes nicht nur ein ehernes Dentmal auf bem Gublichen Friedhof, sondern auch ein von Frit v. D. verfaßtes, leiber nicht fur ben Buchbandel beftimmtes Lebensbild (Munchen 1904 bei Meigenbach, Riffarth & Comp., 176 S., fl. Fol.), eine murbige, mit Bilbniffen, Anfichten und Reproductionen nach Miller's Schöpfungen reich ausgestattete Familien-Ebenso goffen fie ju Baters Ehren eine Mebaille (0,40 cm im Durchschnitt) mit bem Reliefbilbnig bes Meifters mobellirt von St. Schwart und ber Umschrift "Ferbinand von Miller ber Erzgießer geb. 18. X. 1818 † 11. II. 1887", auf ber Rudfeite bie Statue ber frangfpenbenben Bavaria und ber Legenbe "Diefer Koloß von Lubwig I. König v. Bayern von Lubw. . Schwanthaler erfunden und modellirt wurde in den Jahren 1844—1850 von Ferd. Miller in Erz gegoffen und aufgestellt. S. Schwart sc."

Hilloder: Rarl M., Mufifer, geboren am 29. Mai 1842 in Bien, † an 29. December 1899 in Baben bei Wien, tuchtiger Capellmeifter und beliebter Operettencomponist. Anfangs sollte er, wie sein Later, Golbschmieb

Digitized by Google

werben; aber bas mufikalische Talent zeigte fich fruh und fand eine tuchtige Ausbildung im Wiener Conservatorium. Schon mit 22 Rahren wirfte er als Theatercavellmeister in Grag, tam 1866 in gleicher Gigenschaft nach Bien an bas harmonie-Theater, bann (1869) an bas Theater an ber Wien, wo er burch fast 30 Jahre thatig mar, bie meiften feiner Operetten gum erften Ral aufführte und ungemein populär wurde. Die bekannteften und ihrer Beit beliebteften Operetten find: "Das verwunschene Schloß", "Apajune, ber Baffermann", "Der Bettelftubent" (1882), "Der arme Jonathan" (1890) und "Gasparone". Sie find ju Beltruf gelangt. Andere Berte biefer Urt maren: "Der tobte Gaft" (1865), "Die luftigen Binder", "Diana", "Die Fraueninfel", "Der Regimentstambour", "Gin Abenteuer in Bien", "Die Dufit bes Teufels", "Grafin Dubarry" (1879), "Die Jungfrau von Belleville", "Der Felbprediger" (1884), "Der Dieb" (1886), "Der Biceabmiral" (1886), "Die fieben Schwaben" (1887), "Das Sonntagefind" (1892) und die Mufit zu bem berühmten Bolfsstud "Drei Baar Schube". Seine lette Operette "Rorblicht" murbe 1896 aufgeführt. Außerbem fcrieb er, wie es ber Theaterbebarf mit fich brachte, bie Dufit ju einer großen Angahl von Boffen und Bolfestuden aller Art und gab burch mehrere Sahre unter bem Titel "Dufifalische Bresse" eine Sammlung besserer Salonmufit für Clavier heraus. Seine Mufit ift leicht beschwingt, grazios und temperamentvoll, ohne jebe Tiefe, aber einganglich und unterhaltend, volksthumlich ohne gemein zu fein. Er ift einer ber besten Bertreter ber so bestridenden aber auch fo fehr vergänglichen Biener Operette. E. Manbuczemsti.

Miltis: Bernhard von M., fächfischer Weltreisenber, murbe 1570 auf bem Schloffe Scharfenberg bei Meißen geboren. Sein Bater mar ber turfachfifche Sauptmann Ernft v. M. Der Anabe verlebte bie Jugenbjahre bei feinem Große vater mutterlicherseits, Jobst v. Kanne, auf bem Rittergute Cloben bei Wittenberg Nachbem er fich burch Brivatunterricht die nöthige Vorbilbung angeeignet batte, bezog er die Universität Wittenberg. Doch scheint ihm bas gewählte Studium bei Rechtswiffenschaft nicht zugefagt zu haben, benn bereits nach einem Jahre folgti er seinem Better, bem Rittmeifter Albrecht v. M., an ben turfachfischen Sof nad Dresben. Sier biente er junächst mehrere Sahre als Bage. Dann trat er be ben Carabinern ein, einer jum perfonlichen Dienste bes Kurfürsten Christian I bestimmten außerlesenen Truppe. Da ihm aber das Hosleben nicht **beha**gte fclog er fich 1591 bem Fürften Chriftian von Anhalt an, ber beutsche Rriege völker nach Frankreich führte, um Konig Beinrich IV. gegen bie katholisch Liga zu unterftuten. D. mobnte verschiebenen Gefechten und Belagerungen unter anderem ber Ginnahme von Rouen durch ben Ronig bei. 218 ibm abe bas mufte Treiben im frangofischen Beere nicht mehr gefiel, begab er fich nat bem haag, um bie Nieberlanber in ihrem Freiheitstampfe gegen Spanien gi unterftugen. Er murbe ber Beeresabtheilung bes Grafen Philipp v. Sobenlof jugewiesen und that fich bei ber Belagerung ber Festung Gertrubenberg bervo Bald war er aber auch bes Lebens im hollandischen Felblager überdruffig Er fehrte beshalb nach bem heimatlichen Cloben gurud, boch murbe ibm b bortige ländliche Einsamkeit nach kurzer Zeit unerträglich. Er begab hi barum abermale nach Solland, und ale er hier teine geeignete Befcaftigun fand, über England nach Frantreich. Um 12. December 1594 verließ er al Lieutenant auf einem frangösischen Kaperschiff ben hafen von Dieppe. umsegelte Afrifa, an beffen Rufte bas Schiff gelegentlich Sklaven raubte, bie fich einige Zeit in Goa auf, fuhr bann nach Malatta, wo er vergeblich ve fuchte, fich am Gewürzhandel ju betheiligen, tehrte von hinterindien au burch ben Indischen und Atlantischen Ocean gurud und erreichte 1596 b

Rufte von Brasilien. Nachbem bas Schiff eine Labung Farbeholz eingenommen hatte, fteuerte es an ber Rufte von Guyana und Benezuela bin nach Santo hier wurde feine Befatung bei ber Landung von fpanischen Ruftenwachtern verhaftet und nach ber hauptstadt ber Infel geführt, um wegen bes Berbachts ber Seerauberei und bes Schleichhanbels vor Bericht gefiellt zu werben. Auf ber Fahrt über Land lernte M. einen gutmuthigen Briefter tennen, mit bem er fich in lateinischer Sprache mubfam verftanbigte und ber ihm gute Rathichlage für fein Berhalten vor Gericht mit auf ben D. wußte in ber That die Richter nach ben Beisungen seines priefterlichen Freundes zu täuschen und murbe beshalb freigesprochen. Capitan und beffen Steuermann bagegen erlitten ben Tod am Galgen, während bie Datrofen auf bie Galeeren tamen. DR. hielt feine munberbare Rettung für einen Wint bes himmels, daß er fich nicht in weitere Abenteuer einlaffen follte. Er verließ beshalb auf einem fleinen fpanifchen Sahrzeuge bie Infel, um nach Europa zurudzutehren. Rurg nach ber Abfahrt erlitt er Schiffbruch, doch rettete er fich auf einen im Moer schwimmenden Balmstamm und wurde mit biesem wiederum an die Küste von Santo Domingo getrieben. Rachbem er er fich von ben Schreden bes Schiffbruches erholt hatte, verließ er bie Infel zum zweiten Male und landete am 16. December 1596 in Sevilla. Bon hier aus begab er sich nach Mabrid, wo er mehrere Jahre im Dienste des Hoses verweilte. Nachdem er sich noch einige Zeit an verschiedenen bes hofes verweilte. italienischen Fürftenhöfen aufgehalten hatte, fehrte er 1601 mobibehalten nach Sachsen gurud. Sein Wanbertrieb ließ ihn inbeffen nicht lange ruben. Gefandter feines Kurfürsten bereifte er mehrmals Frankreich, England und bie Rieberlande. Spater murbe er jum hauptmann ber Stifter Deißen, Rerfeburg und Naumburg sowie ber Graffchaft Mansfelb ernannt. solcher nahm er 1620 an bem Kriegszuge seines Landesherrn in die Niederlaufit theil. Die letten Jahre feines Lebens verbrachte er in Pretich bei Bittenberg. Am 18. Rovember 1626 raffte ihn baselbft ein schneller Tob hinweg, ehe er die Abficht ausgeführt hatte, sein Reisetagebuch zu veröffent-lichen. Wo fich baffelbe gegenwärtig befindet, ift unbekannt. Ginen kurzen Auszug aus bem Inhalte gab ber Baftor Johann Durrius zu Pretich in feiner Schrift: "Decennium memorabile. Das ift, Grundliche beschreibung, ber Beitleuftigen, vnb zu Land und Baffer gefehrlichen Reifen, burch Europam, Africam vnb Americam . . . ", Bittenberg 1628. Auch Miltig' Naturalienfammlung, die er jum Theil ber turfürstlichen Runfttammer in Dresben schenkte, hat fich nicht erhalten.

v. Kyaw, Ein Tourist gegen Ende bes 16. Jahrhunderts (Neues Lausitsisches Magazin IL, Görlit 1872, S. 126—134). — Kirchhoff, Ein sächsischer Weltumsegler des 16. Jahrhunderts (Mittheilungen d. Bereins f. Erdunde zu Halle 1881, S. 67—81). — Bogt, Der erste sächsische Beltumsegler (Wissenschaftliche Beilage d. Leipziger Zeitung 1881, Nr. 78, S. 465—466). — Ruge, B. v. M., tein Weltumsegler (Neues Archiv f. sächsische Geschichte III, Dresden 1882, S. 66—77). — Hantsch, Deutsche

Reisende bes 16. Jahrhunderts, Leipzig 1895, S. 121-123.

Biftor Santid.

Mindwit: Johannes M., Philolog, Ueberseter und Dichter, wurde am 21. Januar 1812 zu Lüdersdorf bei Ramenz in der sächsischen Oberlausitz geboren, als Sohn des Dorfrichters, eines wohlhabenden, kinderreichen Bauerngutsbesitzers. Bis zum 12. Jahre in tüchtiger Dorfschule unterrichtet, besuchte er das lateinische Lyceum in Ramenz, seit 1828 die Prima des Kreuzsymnasiums zu Dresden und studirte seit 1880 auf der Leipziger Universität

Philologie, zwar mit bem bamals natürlichen Schwergewicht auf ben antilen Sprachen, jedoch jog ihn perfonlich beutsche Boefie weit mehr an, beren Stubium, wie bie Litteraturgeschichte überhaupt, bamals auf ben Sochschulen, besonbere aber auf ber Leipziger, fehr im Argen lag. Er folog fich ba zunächst an ben berporragenden Graciften Gottfr. Bermann an, beffen Ginflug bamals im atademifchmiffenschaftlichen Leben Leipzigs allmächtig mar. Zwar fanb D. 1883, nachbem er 20. Mary (angeblich 21. Febr., bem Datum feiner Mundigfeit) antiquo ritu promovirt, in beffen "Griech. Gesellschaft" Eintritt, suchte aber barin viel mehr als gebiegene Sprachkenntniffe und Schulung in ber Bortfritif. bas von bem berühmten Lehrer Dargebotene mit größerer Freiheit als beffen meifte Sunger ergriff, fein gesammtes Sprachstubium auf die beutsche bezog und ber fog. fritisch-grammatischen Bhilologie seine volle Abneigung bezeigte, gerieth er mit jenem ftart biftatorifden Saupte bes maggeblichen Professorenringes und feinem Unbang nicht nur in offenen Gegenfat. Bielmehr artete biefer in leibenschaftlichen Streit und litterarische Fehbe aus, als D. auf Grund ber mit August Graf v. Blaten fdriftlich angefnupften Bekanntichaft fic entschloß, beffen metrifch-rhythmische Doctrin und Bragis auf bie Objecte ber claffifchen Bhilologie infofern anzuwenden, ale er bie großen bellenifden Dichter in tunftreichster, bem beutschen Ibiom wirklich angemeffener Beife verbeutschen wolle. Allerbings versagte ibm G. Hermann für seine erften Uebertragungen ber attifchen Boeten ben Beifall nicht, ben Bublifum unb Rritit fofort fpenbeten, namentlich aber Platen feinem Bewunderer zu theil werben ließ. Als M. aber, von einer Reise nach Subbeutschland und Italien (Sommer 1836 bis herbst 1887) jurud, an ber Leipziger Universität fic für Borlefungen über claffifche Boefie habilitiren wollte, vereitelten bies hermann und bie Stimmenmehrheit ber von biefem beberrichten philosophischen Bermann verabicheute freilich nur bie Richtung Mindwit, im Sinne von J. B. Bog ben ihm falfch und fruchtlos icheinenben Beg jur Eroberung ber antit-claffifchen Dichtwerke ju gehen. 3m übrigen erkannte er Mindwit, specifisches Talent an und munschte bloß, daß biefer — anderswo auftrete. Nachbem M. so seine nächsten Absichten duf unabsehbare Frist burch. freuzt fab, versuchte er fich als Gymnafiallehrer am Blochmann'ichen Brivatinstitut zu Dresben 1840/41, ließ sich aber im folgenden Jahre in Leipzig für die Dauer nieder, verheirathete sich glücklich und wandte seinen vollen Fleiß und Eifer dem genauen Studium der altgriechischen wie der deutschen Metrif und Dichtersprache sammt ber Nutnießung seiner Ergebnisse für bie ununterbrochene Ueberseter-Thätigkeit zu. Die Berdeutschung der zwei großen attischen Tragiter bewog ben Konig Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, ber fie über andere, gleichfalls von ihm gelesene zu stellen erklärte, ihm 1845 auf Bunfen's Bermenbung ein lebenslängliches Jahrgehalt von 300 Thaler als eine Dichterpenfion zur Muße zu stiften, obgleich M. außerhalb Preußens zu haus mar. Diefer materielle Beiftanb und Anfporn tam gerabe gur rechten Beit; benn die rastlos fortgesepten selbständigen Studien und Arbeiten von seinem konsequent festgehaltenen Standpunkte aus verwickelten ihn immer wieber in mibermartige Sanbel mit ben Fachgenoffen, fo bag ber Brivatgelehrte vorerft an ein Einruden in ben atabemischen Beruf nicht benten burfte. Nach G. Hermann's, seines erbitterten Gegners, Tob (81. December 1848) versprach ihm ber zeitweilige fächfische Cultusminister 1849 bie Ernennung jum außerordentlichen Brofessor an ber Leipziger Universität, was sich jeboch mit dem balbigen Ausscheiben bes Ministers zerschlug. Als D. barauf um bie Bulaffung jum Brivatbocenten eintam, trat ihm Morit haupt, ber Germanist, innerhalb ber Philosophischen Facultät entgegen, mas ihn in

Zusammenstöße mit dieser selbst hineinzog. Trop Haupt's Absetzung 1851 gludte es M. erst, nachbem jener Leipzig verlassen, 1855 bie seitherigen Swiste mit der Facultät auszugleichen und am 7. Juli seine Brobevorlesung. behufs Habilitation zu halten. Aber auch hier gab es zunächst wenig D. beffen Ruf als Bers - Ueberseter langft fest gegründet mar. batte feit 1854 ben homer in beutscher Brofa herauszugeben begonnen, weil kines Erachtens bie vorhandenen metrifchen Berbeutschungen ftarte Digverftandniffe bes Sinnes eingeburgert hatten. Darob ergoß fich über ihn ber "Jorn ber großen und kleinen Bedanten", wie er angibt, zumal als M. 1856 im Borwort zur Obuffee "über einige tüchtig hergefahren war", besonbers bejuglich ber Entstehung ber homerischen Gefange, und zwar in ber bei ben ftrengen Philologen für folche Dinge ungern gesehenen beutschen Sprache. Es mag fein, bag, mit baburch aufgebest, ihn am 19. Januar 1856 ein gablreicher Studentenhaufen in feinem Borfaal überfiel: "boch mit Beiftesgegenwart vereitelte er die Absicht, ihn vom akademischen Katheder hinauszutrommeln". Sous tam ihm banach auf unerwartete Beife. Der hochbejahrte Alegander v. Humbolbt trat, vielleicht burch Friedrich Wilhelm's IV. Sympathie zuerft angeregt, am 7. Februar 1857 in einem Genbichreiben ans beutsche Bolt mit wufter Anerkennung Mindwit' Anfeinbern entgegen: M. allein fei als Nachfolger Blaten's imstande, eine gute metrifche Uebersetung Somer's zu liefern, und nannte ihn öffentlich ben "vorzüglichsten Uebersetzer ber Alten nach 3. 5. Bog". Und als bann M. in aufrichtiger Dankbarkeit in bem "Album bes beutschen Bereins zur Unterftützung ber Sinterlaffenen verdienter Runftler", des Moriz Graf zu Bentheim 1858 in Burzburg herausgab, einen "Fest-gesang an Alexander v. Humbolbt" anstimmte, ba urtheilte letterer in einem Briefe an ben Berfaffer, bag bies Gebicht "zu bem Reichsten, Bollenbetften und Erhabenften gehört, mas ich je gelefen habe". Am 12. Juli 1857 murbe bem vielgeplagten Manne feine geiftreiche Battin Erneftine, die ihn felbft "in kinen fprachfunftlerifden Arbeiten" geforbert hatte, nach 12 fcredlichen Bochen verschlimmerten Bergleibens entriffen. Mus Diefer Che ftammt ber, nebenbei auch bichterisch thatig gemesene hervorragenbe Schachspieler Bans M., geb. 1843, im 3. 1898 in eine Nervenheilanstalt überführt und am 20. Mai 1905 verstorben. nachbem er ben vom Bater behaupteten Busammenhang mit ber gleichnamigen fabfischen Abelsfamilie burch Annahme bes Brabicats "von" vor ber Deffentlichfeit erregt zur Geltung gebracht hatte. M. hat bann nochmals geheirathet und ist da Bater ber vortrefflichen Romanistin Dr. Marie Joh. M. (geb. 1868) sworden, welche von ihm ben tieferen philologischen Feinfinn geerbt hat. An Beihnachten 1861 erhielt M. eine außerorbentliche Professur zu Leipzig. het baselbst in ber Ueberzeugung, seine Sache wenigstens im Beimathlande Sachsen fiegreich burchgesetzt und, "fich seiner haut wehrend, ba er niemals ber angreifende Theil gewesen", die vielfach kleinlichen Feinde und Krittler geschlagen zu haben, fürderhin über beutsche Litteratur, Berekunft u. f. w. tifrigst feine Anschauungen als Docent und mit ber Feber verfochten, freilich weber hier noch bort unangefochten und besonders von jugendlicher Hörerschaft in seinem unumwundenen Stolze auf das Gelungene seiner Leistungen und bie Richtigkeit feiner Ibeen öftere migverftanden, ja, nicht ernft genommen. Las hat ihn allerdings wol wenig gefränkt, und erst als er im April 1883 kin 50 jähriges Doctorjubiläum gefeiert hatte, schied er mit ber Familie vom Shauplate seines Ringens und Rämpsens und verzog nach Heibelberg, wo er im schönen Borort Neuenheim am 29. December 1885 gestorben ist.

Innerhalb ber ausgebehnten litterarischen Thätigfeit Mindwis' steht fein Birten als Erneuerer ber großen hellenischen Boeten bergestalt im Vorber-

grunde, daß sein Anrecht auf Nachruhm eben auf biesen Leistungen fußt. Er ftrebte banach, wirklich jene claffischen Dichtwerke ebenburtig nachzubilben, fie gemäß ben ftrengften, namentlich metrifchen Anforberungen bem beutiden Schriftthum anzueignen. Dit raftloser Beharrlichkeit rang er, auf Grund intimften Berftanbniffes ber Originale einerseits bem Griechischen treu, anbererfeits im beutschen Umguß sprachlich wie metrifch burchweg gewandt zu ver-Rein Bunber, bag feine Ueberfegungen ichon vom erften Ericheinen an bebeutenben Erfolg erzielten. Richt nur fein Borbilb und Meifter Blaten, ferner bann, wie ermähnt, Aler. v. Bumbolbt, ber ja auch ein feiner Sprach- und Litteraturkenner war, auch Kachleute ersten Ranges, nämlich ber von G. Hermann wegen biefer Barteinahme icarf getabelte Fr. Thierich und Bermann's geiftiger wie litterarifder Antipobe, Aug. Bodh, welcher D. ein Ueberfetergenie genannt hat, waren für feine einschlägigen Ergebniffe außerorbentlich eingenommen. Trotbem rubte D. nicht, fie burch fortwährenbes Feilen zu vervolltommnen, wie jungere Auflagen beweisen. Er begann 1884 mit Euripibes' Dramen, feste fie 1886/37, bann 1857 fort. Sophotles' Tragobien erschienen 1835-43, neu 1851-62; biefer 3. bezw. 4. Abbrud ift feitbem öfters ohne ausbrudliche Bezeichnung frifc aufgelegt worben, als Blied ber bei Mepler in Stuttgart ericeinenben beutiden Bibliothet antiter Claffiter. Die Sophotles-, bagu bie 1845 (3. Aufl., jum Theil 4. Abbrud 1858) querft hervorgetretene Wefchplos-Berbeutschung haben Mindwig' Ruf ale Ueberfeger in erfter Linie fest begrundet und erhalten. Beim Aefchplos hatte er übrigens jugleich 1839 für "Die Eumeniben" und ben "Gefeffelten Brometheus" burch fritische Berausgabe bes Urtertes mit lateinischem Commentar feine völlige Bertrautheit mit ber rein philologischen Seite ber Sache beutlich erwiesen. Auch seine 1850 gebruckten zwei "Babilitationsschriften" - "Binbar's 4. pyth. Dbe, beutsch, mit Ginleitung und Anmerkungen" und "Quomodo Romani Graecos converterint. Dissertatio I" — zeigen ihn auf bem Boben, ben er Jahrzehnte lang unermüblich bepflügt, überaus heimisch. Binbar's schwierige Dben hat er 1848/49, Ariftophanes 1855-64, Somer erft in Brofa 1854-56, bann, nach feiner "Borichule jum homer" (1863), 1871 eine lange vorbereitete hexameter-Faffung beginnend, theilweise Lucian 1836 beutsch herausgegeben. Alle biese Ueberfetjungen find Rieberichlage anhänglichfter Singabe an griechische und beutiche Dichterfprache, und gwar bevorzugen fie biefe nur felten gu Gunften ber Form, auf die fie ja bas Sauptgewicht legen. Gben beshalb haben fie auch bie Sauptanfechtungen erbulbet. Es flingt fehr gnäbig, wenn ein Richter wie ber gern abfällig urtheilenbe Ab. Bartels, bem gewiß Borbebingung ber Competeng mangelt, fagt, bag D. "aber als ber Berbeutscher griechifcher Berte boch einige Berbienfte hat", nachbem er ihn foeben "in mancher Sinficht ale Platen's Caricatur" zu erkennen meint. Allerbings hat fich M. nicht nur in ber Auffaffung poetischer Form, sonbern auch als felbstichaffenber Dichter fo eng als möglich an ben Grafen Platen angeschloffen. Sat er boch auch für beffen und feiner Dichtungen Unbenten nachbrudlich geforgt burch "Briefwechsel amischen Aug. Graf v. Blaten und Dr. Johannes Mindwit. Nebst Briefen Platen's an G. Schwab" (1836), "Graf Platen als Mensch und Dichter. Litteraturbriefe" (1838), bes Fruhverflarten und Bielverfannten altefte Biographie, und Berausgabe eines 6. und 7. Bandes ju ben Gefammelten Werken, ben "Poetischen und litterarischen Rachlaß" (1852, 2. Aufl. 1854): Bibliographie u. Inhaltsangabe biefer bei Goebete, Grundriß 2 VIII, 679 m u. n. 682 B, 683 B. Mindwit' bezügliches Berbienft barf feine boch übermäßige Emporschraubung von Platen's Bebeutung nicht überseben laffen. Recht abhangig ift er als treuester Schuler Platen's auch in seinen eigenen Dichtungen von

biefem feinem Zbeale geblieben. Seine "Gebichte" (1847), neue Sammlung als 1. Band feiner nicht fortgefetten "Gesammelten Schriften", vorwiegend gelegenheitliche, endgultige Auswahl unter bem Titel "Aus Deutschlands größter Beit, 1818-76" (1876), führen uns D. ale Pfleger einer ernften, getragenen, reflectirenden Anschauungs. und Ausbrucksweise vor, ber meistens in antifer, namentlich ber Dben (weit über 100) -Form, von mobernen am liebsten in ber technisch lodenbsten, bem Sonett, bichtet, boch auch bie und ba im unmittelbar melobischen Lieb ober in ber claffisch gehaltenen Romanze (beste Beifpiele "Alexanber vor Troja" und "Titus") Erfreuliches leiftet. Anklange, auch birekte, an bie Art seiner antiken Ibole und Platen's find übrigens ziemlich häufig und auch ein ihn warm vertheibigendes Urtheil wie bas bei J. Hub "fühlt fich boch versucht auszusprechen, er sei zu litterarisch und aftbetisch gelehrt und befomme bie Einbrude nicht genug aus ber erften Sand, um original zu fein". Morit Sartmann's ihm fruh an ben Ropf geihleuderten Spotinamen "Leipziger Magister" hat M. immer als einen unberechtigten Protest ber Poeten "loser Ungebundenheit" betrachtet und nie Ru Mindwit' fonftigen belletriftifden Werten geboren: verwinden tonnen. Die beutsche Dichtkunft. Ein satyrisch-komisches Lehrgebicht" (1887); "Der Bringenraub. Gin geschichtliches Schauspiel in 5 Acten" (1839), von Rurg (f. u.) megen feiner verschiebenften Bersmaße, profaifden Sprache und ichlimmen Compositionsmängel bos abgefangelt; "Der Rünftler. Gine culturhistorische Rovelle aus ber Mitte unfere Sahrhunberte. Bahrheit und Dichtung" (1862); "Dem neuen Raiser. Hymnus" (1871). Freiere Nachbilbungen bieten bie beiben Beröffentlichungen "Geschichten aus alter und neuer Zeit. Den beften Quellen nachergahlt für Lefer aller Stande" (anonym, 8 Bbe., 1851), entbaltenb "Die Barifer Bluthochzeit nach Erneftus Bacamundus", "Die Buge Raifer Beinrich's IV. vor Gregor VII. ju Canoffa, nach Lambert v. Afchaffenburg", "Die Berftorung Jerufalems, nach Flavius Josephus" sowie "Die Beisen bes Morgenlandes. Gine Anthologie ber altesten Erzählungen, Märchen, Bilber und Sinnfpruche" (1862; 2. Aufl. 1865).

Greifbares und, wenn auch nicht überall glatt zu Billigenbes, fo boch mannichfach Werthvolles hat Di. endlich geliefert mit feinen theoretischen Arbeiten, bie in eigenen Stubien wurzeln, vor allen mit bem "Lehrbuch ber beutschen Berskunft ober Prosobie und Metrik" (1844, 6. Aufl. 1878), obwol je biefes Gebäube bie haupt- und beften Gemächer ber antikifirenben Bersfunft einraumt, ber Sabilitationsschrift "Lehrbuch ber rhythmischen Malerei ber beutschen Sprache" (1856; 2. Aufl. 1858), bem "Katechismus ber beutschen Berslehre" (1878); biefe Beröffentlichungen find ihrer Zeit auch in Schweben, Rufland, England und Amerika vielfach in Gebrauch genommen worden. Und fo muß boch feinem Schurfen mancherlei Brauchbares entsprungen fein. Sagt boch noch 1882 ber keineswegs günstig voreingenommene Anonymus (ber in beiberlei Sinfict fachverftandige Philolog Jatob Mahly?) bes Artitels iber Mindwit bei Frz. Bornmüller (f. u.): "Er geht in seinen metrischen Bringipien und in feiner Ueberfepungefunft eigene Wege, vielleicht nicht immer die richtigen, aber immerhin solche, die eine Prüfung verdienen; denn der Autor seht in seiner Untersuchung mit Ernst, Gewissenhaftigkeit und Grünblichkeit zu Berte". Sogar "Der [nicht illustrirte] neuhochbeutsche Barnaß. 1740—1860. Eine Grundlage zum beffern Berständniffe unserer Litteraturgeschichte in Biographien, Charakteristiken und Beispielen unserer vorzüglichsten Dichter" (1861; 2. Aufl. 1864) grundet seine Urtheile wesentlich auf Die Form. Dem von ihm so betitelten Formenschlendrian, auch bem ihm immer vor Augen hangenben litterarischen Coteriewesen geht er barin scharf zu Leibe, läßt sich

aber babei gegenüber ben minder für seinen Halbgott Platen schwärmenden Litteraturkritikern, vor allen benen vom "Jungen Deutschland", zu sehr die Bügel schießen. An seine altphilologischen Ausgänge kehren zurüd: "Junkrirtes Taschenwörterbuch der Mythologie aller Bölker" (1852; 6. Aust. 1883); "Katechismus der Mythologie aller Bölker" (1856; 4. Aust. 1879), deibe ohne fragliche Constructionen und Ausdeutungen die Thatsachen abspiegelnd und der nicht-classischen, auch der germanischen Mythologie ihr Recht neben der griechischen während; "Einleitung in die mythologische Wissenschaft", vor W. Bollmer's Wörterbuch der Mythologie i. d. 8. Aust. von Binder 1874.

Mindwig' mancherlei lyrische Gaben ju Almanachen u. bergl., seine gablreichen Recenfionen, Abhandlungen, Auffape gur beutichen Metrit und Rhythmit, auch zur Litteraturgeschichte u. a. in vielen philologischen und anberen Zeitschriften moge man nach heinbl, hub, haan (f. u.) verfolgen. Rangirt er auch ale frei fcopferifcher Litterat taum noch auf feftem Boften in heutigen litterarhistorischen Hanbbuchern und in Compendien, ba ihm die echte "icaffenbe Rraft" fehlt, beren er ("Meine Berbeutschungen bes Sophofles und Aefchylos") fich Gustow und Laube gegenüber rubmt, fo gebührte ibm boch in ber auf antiken Principien aufgebauten "Deutschen liebersegerkunft" D. Fr. Gruppe's (1859 u. 1866) auszeichnenbere Ehrenftellung als S. 240-2 u. 329; und mas ber vielfach fo hart Angelaffene 1861 im "Schiller-Album ber Allg. btfc. National-Lotterie" (G. 165) als "Des Sangers Segenswunfc ausgerufen hat, bas burfte ibm über zwei Decennien fpater vorgefcmebt haben: "Wer lang getampft mit langen Leiben, Gin lebensmuber Schwan, Birb gern, die Flügel hebend, scheiben Und fteigen himmelan . . . Richt mit bem Schidfal mirb er grollen, Die oft es ihn betrog, Er lachelt ob bes Betters Rollen, Das nun vorüberzog . . Die bange Bruft erhebt fich freier, Indem er fcheibenb fpricht: "Berlofchen wirb ber Glang bes Schonen Auf biefer Erbe nie: Mag hinter mir noch lange tonen Gefang und Melobie!"

Ausführliche, ersichtlich auf eigenen Mittheilungen Mindwit' beruhende und baher auch einseitig panegyrische Darstellungen bei J. B. Heinbl, Galerie berühmter Pädagogen, verbienter Schulmänner u. s. w. aus der Gegenwart, II (1859), 32—87, und bei J. Hub, Deutschlands Balladenund Romanzendichter, III, 1 (1870), 177—179 (179—183 Proben), bei letterem auch allerlei Litteratur über M., bei beiden Bibliographie; lettere, außer den Journalbeiträgen, am genauesten dei B. Haan, Sächs. Schriftstellerzer. (1875), 218 f. Unabhängig urtheilt Heinr. Kurz, Gesch. d. dtsch. Litt. IV, 16, 9, 513. Bgl. Ab. Bartels, Gesch. d. dtsch. Litt. II (1902), 197 f.; Bornmüller, Biogr. Schriststellerler. (1882), 497; Reyer's Dtsch. I (1872), 977, R. Barthel(-Röpe), Borlsgn. über d. dtsch. Rationallit. (1879), 438 salsch. Abriß seines Lebens und Wirtens Bartels, Handbuch J. Gesch. d. dtsch. Literat. (1906), S. 476, der auf Hossmann von Fallersleben, Mein Leben, IV, verweist, nämlich S. 246 f. (scharf!). Den Alten zeigt M.'s "Entwidlung des neuen dramatischen Styls in Deutschland" (1884: "Otsch. Beit- u. Streitsragen" 203).

Mindler: Josef M., Borfteher bes Stenographenbureaus ber griechischen Nationalversammlung, geboren am 7. Februar 1808 zu Wertingen (Baiern), † am 20. October 1868 zu Athen, studirte Rechtswissenschaft und trat 1835 in das heer ein, das für den zum König der Griechen gewählten bairischen Brinzen Otto geworden wurde. Er wurde darin Officier, trat dann in den griechischen Staatsdienst und war von 1838 bis 1842 Kanzleidirector im griechischen Kriegsministerium. Dann kehrte er in die heimath zuruck, wo er bei der Kreisregierung in Landshut und später bei der Eisenbahnbausection

in Münden Anstellung fand. Während dieser Zeit übertrug er die Gabelsberger'sche Stenographie, die er 1832 bei Gabelsberger selbst erlernt hatte, auf die neugriechische Sprache. Im J. 1856 begab er sich wieder nach Griechenland und ertheilte hier Unterricht in der Stenographie an dem Polytechnikum und an der Universität zu Athen. Auf Grund seiner praktischen Leistungen wurde er auch 1862 mit der Leitung des Stenographenbüreaus der griechischen Kationalversammlung betraut, legte diese Stelle aber nach einigen Jahren nieder.

Bgl. Zaschenbuch f. Gabelsberger'sche Stenographen, 1864 (mit Bilb).

— Rrumbein, Entwidlungsgeschichte b. Schule Gabelsberger's, 1901, S. 257.

Roberts of nen.

Rittell: Rarl Joseph D., Schauspieler, murbe am 26. October 1828 als Sohn bes hoffchaufpielers Rarl M. geboren und tam als folder fruh mit ber Buhne in Berührung, ba er icon als Anabe von feinem fiebenten bis gehnten Jahre im Sofburgtheater in Rinberrollen auftreten mußte. Tropkm follte er urfprunglich Priefter werben und besuchte bis zu feinem fechsschnten Jahre bas Wiener Biariftenseminar. Doch machte fich bei ihm bas Shaufvielerblut immer ftarter geltenb. Er verließ bas Seminar und erhielt nun burch feinen Bater und ben als Deflamator berühmten Dichter Dr. Wilbelm Bogel bie nothige Unterweisung für bas Theater, bis fich schließlich ber belannte Schauspieler Rarl Fichtner feiner annahm. Sein erstes Engagement fand er, kaum 18 Jahre alt, im J. 1847 in Wien unter ber Direction Karl, unter ber er fast ein ganges Jahr lang als Bolontar fpielte. Spater murbe # bort in eine erfte Stellung engagirt und erhielt nach Aufhebung ber Cenfur Kollen wie ben Schiller in ben "Karlsschülern", ben Joseph in ber "Deborah" und ben König Ludwig XIV. im "Urbild bes Tartuffe" übertragen. In ben Jahren 1854—1857 war er in Riga engagirt. Bon bort aus tam er nach Beilin, wo er hintereinander am Wallner-, Friedrich-Wilhelmstädtischen und Bittoria-Theater thätig war und Gelegenheit fand, fich im Gegenspiel mit Frau Agnes Ballner zu einem ber vorzüglichsten Bonvivants und Conversationspieler zu entwickeln, welche bie beutsche Bühne gekannt hat. Nach einem nur brien Engagement am Dresbener Boftheater (1866-1867) ging er an bas Leipziger Stadttheater, an dem er fich als Liebhaber und erster Bonvivant namentlich in heiteren Rollen, 3. B. als Beilchenfreffer in Moser's gleich= namigen Luftspiel, fehr bald bie Gunft bes Publicums in hohem Maage erwarb und fich auch als Regiffeur bes Luftspiels bemahrte. 3m 3. 1878 trat a nach Julius Hübner's Abgang in ben Berband bes hamburger Thalia-Heaters ein, dem er als eine seiner besten Zierden angehörte, bis ihn ein hweres Augenleiden nöthigte, auf die Ausübung seines Berufes zu verzichten. er ließ fich im J. 1886 in Halle von Professor Grafe operiren und jog fich hierauf nach Dresben jurud. hier ftarb er am 1. Marg 1889.

Die Gartenlaube, Jahrg. 1876. Leipzig, S. 615—617. (Mit Bilbniß.) — Deutscher Bühnen-Almanach, 54. Jahrg. Hrsg. von Th. Entsch. — Reuer Theater-Almanach f. daß Jahr 1890. Hrsg. von b. Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger, 1. Jahrg. Berlin 1890, S. 90, 91. — Ludw. Eisenberg's Großes Biogr. Lexison d. Deutschen Bühne im XIX. Jahr-hundert. Leipzig 1903, S. 680. — Abolf Philipp und Julius Baron, hamburger Theater-Decamerone. Hamburg 1881, S. 231, 240. — Reinsch Drimann, Fünfzig Jahre eines deutschen Theater-Directors. Hamburg 1881, S. 326, 327. — Alfred Schönwald, Das Thalia-Theater in Hamburg. Hamburg 1893, S. 85. — Georg Hermann Müller, Das Stadtscheter zu Leipzig. Leipzig 1887 (Register).

Migen, bentide Biographie. LII.

Digitized by Google

Mitterer: Frang Xaver D., Bortampfer bes Deutschtums in Defterreich, murbe am 28. Juli 1824 ju Laurein auf bem beutschen Ronsberge in Subtirol geboren, wo feine Eltern ein schönes Bauerngut besagen. Der bochbegabte Knabe erledigte 1888-44 bie Gymnafialstudien in Meran, wo bamals ber bekannte Tiroler clericale Litterat Beba Weber als Professor feine Schuler ju miffenschaftlichem Ernft begeifterte, die zwei fog. philosophischen Curfe 1844 bis 1846 in Trient, wo er fich bas Italienifche munblich und fcbriftlich volltommen aneignete und auf bem bifchöflichen Seminar, fich ben geiftlichen Beruf ermählend, 1846-50 seine theologischen Studien machte. Bas er in ben stürmischen Zeiten von 1848, ba in seinem Bater- und Beimathlande Fortfdritt und Rudidritt. Deutschthum und Welfdthum beftig miteinander rangen. mit angesehen hat, bamals, als man bie beutschen Theologen in Trient, wie D., nach eigenen Erfahrungen bei ber beutschen Kirche Trients, St. Marcus, mit toftlichem humor zu erzählen mußte, oft als "Wache ohne Baffe" vermenbete, bas mag feine innige Liebe ju feinem Bolf und Bolfsthume, jumal auf beffen vorgeschobenstem Posten, für bas ganze Leben beftimmend befestigt haben. Unmittelbar nach ber Priesterweihe hielt er im Geburtsorte am 16. Juli 1850 seine Primiz und kam brei Wochen später als Cooperator nach bem benachbarten abgelegenen Bergborfe Proveis, 1227 Meter über bem Deere, einer ber vier allein beutsch gebliebenen Gemeinden am Nordrande bes Nonsberggebietes. Hier hat M. bann, seit 1856 provisorischer, seit 1865 befinitiven Pfarrcurat, über 49 Jahre als Seelsorger von Proveis, hingebender Berather bes gangen beutschen Nonsberges in allen Fragen geiftigen, socialen und leib lichen Boble, als mahrer Bater überaus fegensreich gewirkt. Aufforderungen, eine angenehmere Pfarrei ober im fürftbischöflichen Orbinariate von Trient ein bebeutenberes Amt anzutreten, verfingen bei bem überzeugungstreuen Ranne nie, welcher mit Bort und That bie gefährbete vollische Butunft seiner weltfernen beimathlichen "Deutschgegend" (fo ber Gingebornen Rame für fie) nach Rraften ju icuten bis jum letten Atemguge ale unverbrüchliche, beiligfte Pflicht betrachtet und geubt hat. In seinem halbjahrhundertlangen Bohnfite Proveis ist M. am 5. November 1899 gestorben.

In ber noch mahrend bes 15 .- 17. Jahrhunderte in ben Begirfen von Fondo und Cles viel ausgebehnter beutschen, allmählich fast ganz italienisch geworbenen Sochland = Landichaft subwestlich Bozens zwischen bem Ultenthale und ber Mendel einer-, ber Prefanellagruppe andererfeits, hat D., von innigftem Nationalbewußtsein und überlegter Gulfebereitschaft erfullt, lange por ben Bestrebungen ber beutschen "Schutvereine" bie Fahne bes Deutschthums hochgehalten und nicht etwa sich begnügt, durch Rebe und Beispiel das nationale Gemiffen zu weden und zu schärfen. Bielmehr ift er in erfolgreichfter Pragis immer mehr ber eifrigfte Bilter beutschen Befen in ben Tiroler Grengbergen geworden. Ein Austunftsbrief bes madern Mannes, vom 15. Januar 1892 unterrichtet unmittelbar, ungeschminkt und bescheiben über bie Anfänge feines zielklaren Auftretens. Letteres fette bemzufolge schon mit bem Amtsantritu bes 26 jährigen Junglings 1850 ein. Das Deutsche für bie Schulen ber Gemeinden Broveis, Laurein, Unsere Frau im Wald (Frauenwald), St. Feld gefichert, für ben gefammten amtlichen Verfehr ber Behörben sowie beren Berfügungen, was ber berühmte ausgezeichnete Germanist Ign. Zingerle aufs wärmfu nach oben und öffentlich verfocht, burchgebrudt zu haben, bas Berbienft leuchte aus einem Ueberblide feiner weitausgreifenben Thatigfeit nicht in bem Raafe hervor wie die allfichtbaren Anftalten, welche er ins Leben rief, befist abei schon beshalb bie einschneibenbste Wichtigkeit, weil bas beutschnationale Wirken Borbebingung für bas folgerichtige wirthschaftliche sein mußte. Ignaz Zingerli

versammelte, auf Mitterer's Anregungen, in Innsbrud eine Gefellichaft beutichgefinnter Manner, aus ber (1867) bie bortige Deutsche Schulgefellichaft hervorging. Anderntheils machte ber Frankfurter Bfychiater Dr. Aug. hans Los - theils anonym, theils unter bem Bleudonym Dr. Muppera- feit 1875, befonders burd ben nothidrei "Aus ben Bergen an ber beutschen Sprachgrenze in Sabtirol" 1880, auf bas mustergültige Berhalten Mitterer's einbringlichst aufmerkam. Diefes Schriftchen fiel bem bekannten E. Bernerftorfer, bes Wiener "Deutiden Bereins" Bertrauensmann für Sübtirol, in die Sande und aus beffen bejuglichem Bericht erwuchs nicht allein eine dauerhafte Förberung ber Proveiser-Bollsichule Mitterer's, fonbern auch, angelehnt ans Borbilb bes Innsbruder Unternehmens und Los' Bedruf, ber "Deutsche Schulverein", 18. Mai 1880 ju Bien, banach beffen füngerer Bruber, ber "Allgemeine Deutsche Schulverein", 14. Runi 1881 zu Berlin entstanden. So murbe M. in boppelter Linie ber Bfadweiser, ja, ber unbewußte Beranlaffer bes großartigften Busammenschluffes ber Bollsgenoffen in Desterreich und im Deutschen Reiche, Die Bebrangnig beutscher Borposten an der Sprachgrenze zu lindern, wenn möglich zu beheben. Geradezu maggeblich für die Aufgaben ber beiben Bereine murbe Lot' Schilberung, wie die Bemühungen Mitterer's, Proveis nebst ben brei Schwesterortschaften vor ber Befahr, im Stalienerthum aufzugeben, bewahrt hatten, indem er für eine ausgebaute beutsche Schule und andere gemeinnutige Schöpfungen, ju benen feine Mentlichen Mittel erlangbar maren, mögliche Beftandswege fand. Den wohlthatigften Rudichlag bavon verspurten Mitterer's eigene Blane und Anlagen. Rit Spenden bes "Deutschen Schulvereins", auch ber Regierung und aus Leutschland erbaute M. 1880-82 bas von ber armen Gemeinbe burch holz und Kronarbeit geförderte neue Schulhaus zu Broveis, mahrend ihm ber Allgemeine Deutsche Schulverein" feit 1884 eine minterliche Suppenanftalt darun anzugliebern und Christbescheerungen im beutschen Nonsberglande einmführen ermöglichte. 1850-92 mar M. Ortsschulinspector, von 1892 bis um Tobe Borfitenber bes Ortsiculraths. Unermublich hob er bas Schulwefen, auch regte er bafür Neubauten in ben vier beutschen Gemeinden an; um Lehrerbesoldungen u. f. w. baselbst zu verbessern, schuf er mit dem Frauenvalder Pfarrer Ambros Steinegger einen "Schulfonds". Aus verständigen Monomifchen Ermägungen begrunbete er in Proveis eine Spipenkloppelicule and aleich bieser eine balb weithin nachgeahmte Lerngelegenheit in ber Rorb-Rechterei, nach beren Borbild man gewerbliche Fachschulen in ben brei Barallelgemeinben, ähnliche Rebenanstalten ja felbst zu Lusern, Cles, Male u. A. inrichtete, und bamit ber wenig mit Gludsgutern gefegneten Bevolkerung eine entwidlungefähige fichernbe Sausinbuftrie.

Bie es M. zu verdanken, daß es besser beutsche Landschulen als bort in Tirol nicht gibt, so ging er auch in der Kirche vorbildlich vor, indem er deutsche katechese und Predigt auf dem Nonsberg neu einführte, während dis auf seine keit in bessen deutschen Dörfern meist italienischer Clerus gesessen hatte. Dieser Bater der selbstverständlichen deutschen Kirchensprache seines Heimathsbezirfs "war ein vorzüglicher Lehrer: die Kinder hingen an seinem Munde! Seine Predigten besaßen in ihrer schlichten Einsacheit und Klarheit eine unswerstehliche Kraft. Er predigte gerne und oft. Am 26. October (eine Boche worden Tode) hielt er zum letzen Male Predigt, Amt und Christenlehre". Sein seucht-baufälliges Kirchlein, das er später, langgehegter Absicht gemäß, zum Gemeinde- und Schulgebäude umgestaltete, durch einen prächtigen gothischen Ersat abzulösen, bereiste er 1869—74 die beutschen Alpenländer Desterreichs und Baierns und 1876 konnte der mit den gesammelten 30000 Gulden ausezestührte Reubau ausgestührt werden, als eines der schönsten Gotteshäuser, ja

eine Bierbe bes Nonsbergs, wobei ber alte Rirchthurm, angeblich ein Bartthurm altgothischen Urfprungs, Bermenbung fanb. Als mahrer Birt feiner Afarrfinder erfulte er Briefterpflichten aber auch außer ber Rirche im öffentlichen Alltageleben. 85 Jahre hindurch Gemeinberath, verfaßte er, ohne beffen Rathichlag nichts in ber Gemeinde geschah, wichtige Schriftstude felbst auch ungahlige Eingaben fur viele Private ber gangen Gegend und ichlichtete oft Streitigkeiten. Den wirthichaftlichen Berhaltniffen ließ er raftlofe Bulfe angebeihen. Nicht nur gur Beit ber Grundablöfung und ber Bluthe bes bolge handels feinem Proveis; sondern er regte für die vier beutschen Gemeinden Raiffeisencasse, Consumverein, eine landwirthschaftliche Bezirksgenossenschaft an, welche gemeinfam bie entwalbeten Berge aufforften, Bemeinbemoltereien anlegen follte u. bergl. Auch hier hing ber nationale Gefichtspunkt bei ihm aufe enafte mit bem ötonomifden gufammen : D. erreichte ein eigenes Befet, welches bie vier Gemeinden in landwirthschaftlicher Binfict von Belich- an Deutschtirol überschrieb, so wie er ben, seitens Luserns und bes Fersenthals nachgeahmten Ginfpruch feiner "Deutschgegenb" wiber bie Ginverleibung in bas italienischerseits beabsichtigte "Trentino" veranlaßte. Bolksbücherei und Schießstand bescheerte er seinen lieben Gemeinbeleuten, Sagmublen und Raltofen, im Wibum Krämerei, Tabaktrafik, Weinstüberl eingerichtet. Durch regelrechten Anschluß bes burchgesetten eigenen Bostamts ben Bertehr zu erschließen, bie bisherigen Jugwege und steil-steinigen Saumpfabe nach bem nordwärts benachbarten beutschen Ultenthale sowie nach bem Bezirkshauptort Cles zu verbeffern und zu martiren, bie paffenbste Strafenverbindung nach Meran bin, die nun, nicht nach feinem Bunfche, über ben Gampenpag nach Frauenwald geht, genehmigen ju laffen, all bas bemubte er fich redlich bis in feine fiebziger Sahre. Den beutschen Touristenstrom nach ber Romantit bes weltverlorenen Thales abseits ber Beerstraße hinzulenten beftrebte sich M. feit Anfang, ftanb bei ber Section Ronsberg bes Deutschen und Desterreichischen Alpenvereins, bem er auf die Dauer ein hochverdienstlicher Belfer ward, mit dem Site in Proveis Bathe und blieb viele Jahre ihr Obmann, zahllofen beutschen Alpenwanderern freundlicher Wirth und Beirath. Als bie beutschen "Schulvereine" ins Leben traten, hat fich natürlich D. lebhaft baran betheiligt, an bem hartumbranbeten Fels bes Deutschthums, wohin ihn bie Borfebung gestellt, bie theure Mutterfprache in Laut und Art zu schüten. Es hieß öfters, wenn auch zu Unrecht, ber vortreffliche beutsche volksthumliche Briefter habe es ber Entschloffenbeit, ber anfturmenben romanischen Frrebenta bie Stirne zu bieten, jugufchreiben, baß er simpler Curat von Proveis blieb. Jebenfalls haben fein Mufter und Einfluß eine ganze Anzahl beutschgefinnter Amtsbrüber Subtirols zu mannhafter Abwehr italienischer Sprachanmagungen aufgerufen und "fprechenbes Reugniß bafür abgelegt, daß ein tüchtiger katholischer Briefter fich auch als guter Deutscher bethätigen burfe. Leiber find bie Mitterere in ber fatholifden beutschen Beiftlichkeit Defterreichs felten!" Go beigt's im ehrenben Rachrufe, ben ihm 3. Juni 1900 Dbmann Dr. Morig Beitlof (†) auf ber Sauptversammlung bes "Deutschen Schulvereins" ju Grag, ber erften nach Ditterer's Tobe, widmete.

Franz Aaver Mitterer's unvergängliche Thaten, burch unermübliches Eintreten für beutsche Sprache und Sitte und die Reihe gemeinnütziger Anstalten seinen und ben 3 Nachbargemeinden am meisten ihr Bolksthum gerettet, anderwärts zum Nacheifern angestachelt und, soweit die beutsche Zunge klingt, ein strahlendes Borbild geliefert zu haben, sind durch den Franz Josefs-Orden, das goldene Berdienstkreuz mit der Krone, den Titel eines Directors der k. k. Fachschulen für Spipenklöppeln und Korbssechen in Südtirol u. s. w. staat-

licherseits geehrt worben. Der Ruhm seines selbstlosen Thuns und Treibens lebt in ben Kreisen ber beiben Schulvereine und des Alpenvereins fort und bes letteren Section Bozen hat sofort nach dem Hinscheiden ergebnifreich verlausene Sammlungen für ein Mitterer-Denkmal und eine Mitterer-Stiftung, beide in Broveis aufzustellen, angeregt. Und das mit vollstem Recht! Denn durch M. ist das Deutschthum in der "Exclave" des Nonsberg-Nordrandes vorbildich ein für alle Mal sest auf eigene Füße gestellt worden. Echtes Brieftergemath aber hat er damit bewiesen, daß er, obwol er natürlich die wieder-holte Zumuthung, italienisch zu predigen und eine italienische Schule zu errichten, schroff abgelehnt hatte, doch freundnachbarliches Einvernehmen mit

ben welfchen Angrengern ben beutschen Ronsbergern gewahrt bat.

Sauptquelle: Stadtfoulrath Dr. Wilh. Rohmeber's (München) authentifches Charafterbilb i. b. Januar-Ar. ber Mittheilungen bes Aug. Difch. Schlorns. "Das Deutschthum im Musl." v. 1900, S. 1 f.; vgl. ebb. April-Rr. 1900, S. 25 f., ben obenermähnten Brief Mitterer's von 1892, und April - Nr. 1906, S. 43 f., Groos' Daten über jene Gründungsvorgänge von 1880, sobann Rohmeber's Buch: Das beutsche Bolksthum und bie beutsche Schule in Subtirol (1898), besonbers S. 98-100. Bgl. ferner Dr. Mupperg (= Lot; Steub meinte Deb.-Rath Aug. Bebinger, Stuttgart), Für Tirol und beffen Freunde, in: Mufeum, Beiblatt zur Neuen Frankfurter Preffe, 1875, Nr. 8—12, 14, 16. — Derf. (anonym), Aus ben Bergen an ber beutschen Sprachgrenze in Sabtirol. Eine Bitte an alle Alpenfreunde von mehreren Alpinisten (1880), S. 23-86 (vgl. bazu B. Bluthgen's Artitel über ben Schulverein, i. b. Gartenlaube 1906, Rr. 1, 5. 10). - Fr. Nibler, Deutsche Bilber aus welschen Bergen (1888) S. 44. - Rarl Reumann, Behn Jahre beutscher Arbeit. Gebentichrift bes Deutschen Shulvereins (1890), S. 7, u. A. v. Botawa, Der beutsche Schulverein von 1880—1905 (1905), S. 8 u. 22. — Refrolog (mit Bildniß) vom tundigen J. C. P(latter) i. d. Gartenlaube, Beilg. zu Nr. 49 von 1899. Lebens- und Charafterstizze von L. Frankel in Biograph. Ihrbch. u. Otsch. Refrolog IV, 267 f. - Die Stelle aus M. Beitlof's Grager Rebe i. b. Berichten aller größeren öfterreich, und fübbeutichen Beitungen von Anfang Juni 1900 (oben nach Augsb. Abendztg. Rr. 158, S. 2). — Bozener Sectionsbericht über die Mitterer-Sammlungen, Münch. R. Nachr. 1900, Rr. 601, S. 5. — R. R. Kreuschner i. Wochenschrift Dabeim, 41. Jahrg., Rr. 38, 5. 17. — 2. Steub, Drei Sommer in Tirol 11, 439, 805, 443/6. — Boerl's Tirol, Neubearbeitung 1906, S. 246, 266 f., 16.

Rubwig Fränkel.
Rittermüller: Rupert M., Benedictiner, Historiker, geboren am 7. Juni 1814 zu Maindurg in Niederbaiern, † am 11. December 1893 zu Metten. R. war der Sohn eines Schuhmachers. Sein Taufname war Anton. Die humanistische Borbildung erhielt er in München, wo er nach einjährigem Borunterricht im Herbst 1826 in die zweite höhere Borbereitungsclasse eintrat, dann 1827 das alte (jett Wilhelms.) Gymnasium bezog, das er 1832 mit Rote I absolvirte. Die philosophischen und theologischen Studien begann er 1832—1833 auf dem Lyceum zu Landshut und setzte sie 1833—1836 an der Iniversität München fort, die letzte Zeit als Alumnus des Georgianums. 1836 trat er in das Clericalseminar zu Regensdurg ein, wo er am 27. Juli 1837 die Priesterweihe empsing. Nachdem er hierauf während der nächsten Jahre im Weltpriesterstande als Cooperator in Asentofen, Reuessing und Sandsdach in der Seelsorge gewirkt hatte, trat er am 16. Rovember 1840 im Stift Wetten in den Benedictinerorden und legte am 20. Februar 1842

Profeß ab. Dann war er zuerst als Seelsorger und Lehrer zu Metten thätig, 1843—44 am neuen (Lubwigs-) Gymnasium in München, 1846—49 als Abministrator und Seelsorger in Andechs. Bon 1849—69 wirkte er als Prosessor der Geschichte am Gymnasium des Stiftes Metten. Der von ihm versaßte und als Lehrbuch verwendete "Leitsaden zur bairischen Geschichte für Mittelschulen" (Landshut 1857, 3. Aust. 1867), der das Mißfallen des Regierungsliberalismus erregte und gegen den man auch geltend machte, das die Approdation des Ministeriums nicht nachgesucht worden sei, veranlaste 1869 seine Enthebung von diesem Lehramte. Später wirkte er als Lehrer der Theologie für die Ordenscleriker und bekleidete viele Jahre das Amt des Bibliothekars: 1875—84 war er Brior.

Mus ber reichen wiffenschaftlichen Thatigfeit Mittermuller's auf hiftorifdem Gebiete find als feine Sauptwerte zuerft zu nennen: "Das Rlofter Metten und seine Aebte (Straubing 1856) und "Leben und Wirken bes frommen Bischofs Michael Wittmann von Regensburg. Aus Actenstücken und ben hinterlaffenen Bapieren bes Dahingeschiebenen zusammengetragen" (Lanbehut 1859). An bie große Wittmann-Biographie schloffen fich später bie Schriften an: "Erbauliche Buge aus bem Leben und Wirten bes gottfeligen Bifchofe Michael Wittmann in Regensburg" (Landshut 1863) und "Georg Dichael Wittmann, ein priefterliches Mufterbilb" (Munfter 1878, Beitgemaße Bro-ichuren, 8. Bb., 6. Seft). Als Gymnafialprogramme von Metten erschienen bie Schriften: "Die bischöflichen Seminarien und ihre Geaner" (1849); "hiftorifche Erläuterungen über einige controverse Thaten und Lebensumftand Karls bes Großen" (1850); "Das Zeitalter bes heiligen Rupert" (1854; 2. Aufl. Straubing 1855); "Winte und Erinnerungen jum Stubium ber Gefchichte für Gymnafial-Schuler" (I u. II, 1859 u. 1860); "Herzog Arnulf von Bajoarien" (1863); "Albert ber Dritte, Bergog von Munchen-Straubing" (I u. II, 1867 u. 1869). Bum Theil aus Arbeiten, Die vorher in ben Studien und Mittheilungen aus bem Benedictiner-Orben (5. Jahrg. 1884) erschienen waren, ging seine lette größere Schrift hervor: "Beiträge zu einer Geschichte ber ehemaligen Benedictiner - Universität in Salzburg" (Salzburg 1889). Bon feinen in verschiebenen Zeitschriften erschienenen fleineren biftorifden Arbeiten seien noch genannt: "Brotestantische Elemente in Giefebrecht's Raisergeschichte" (Katholit 1863, II, S. 221—230, 318—331, 439—460; 1864, II, S. 329-358, 568-584; 1865, I, S. 191-209; 1866, I, S. 338-346); "Arno, Erzbischof von Salaburg" (Chilianeum [Wurzburg], 6. Bb., 1865, S. 209-219, 256-268); "War Bifchof Biligrim von Baffau (971-991) ein Urfunbenfälfcher?" (Ratholif 1867, I, S. 337-362); "Die religiöfen und firchlichen Beziehungen Bergog Albrechts III. von Bayern" (hiftor.-polit. Blätter, 60. Bb. 1867, S. 365-375); "Erzbifchof Wilhelm von Main;" (Ratholit 1868, I, 563-583); "Johannes Trithemius als Geschichtschreiber" (Histor. - polit. Blätter, 62. Bb. 1868, S. 837—855; nach Silbernagl); "Conrad Wimpina" (Ratholik 1869, I, S. 641—681; II, S. 1—20, 129—165, 257-285, 385-403); "Lubwig ber Baier und Bapft Johann XXII." (Ratholit 1872, I, S. 207-225); "Erganzungen zur Biographie und litterarifchen Thatigfeit bes Abtes Rupert Kornmann von Brufening" (Stubien und Mittheilungen aus bem Benebictiner - Orben, 4. Jahrg. 1883, Bb. I, S. 107-114, 335-356); "Correspondenz Ronig Lubwig's 1. von Bayern mit Cbuarb v. Schent" (Siftor. - polit. Blatter, 94. Bb. 1884, S. 576-598, 638-657); "Mehrere Briefe bes Fürften Alexander v. hohenlohe aus ber Beit seiner Thätigkeit in Bamberg (1817—1821)" (Studien und Mittheilungen, 6. Sahrg. 1885, Bb. II, S. 122-184). Dogmatifches: "Nachklänge ju bem

vaticanischen Decrete von der Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehrprimates" (Ratholif 1873, I, S. 50-68); "Thomiftische Aphorismen über Freiheit und Gnabe" (Ratholit 1874, II, S. 641-665); "Die lehramtliche Unfehlbarteit bes Papftes und beren Ausbehnung ober Ginengung" (Studien und Mittheilungen, 7. Jahrg. 1886, Bb. I, S. 79-87); "Beiligkeit ber Rirche" (ebb., 10. Jahrg. 1890, S. 175-184). Auf bem Gebiete bes Kirchenrechts ließ er erscheinen: "Ranonisches Recht ber Regularen nach Bouix. In einen beutschen Auszug gebracht und mit Bufaten verfeben" (Landshut 1861): Die Abhandlung "Ueber bas Alter bes Gefeges, bas bie Geiftlichen zur Chelofigkeit ober ehelichen Enthaltfamfeit verpflichtet" (Ratholit 1866, I, G. 528-551); wei fleinere Beitrage gur Geschichte bes Colibate im Archiv für tatholifches Rirdenrecht, 16. Bb. (1866), Constiges im Archiv, 26. Bb. (1871), 47. Bb. (1882). Rleinere Beitrage verschiedenen Inhalts, außer ben genannten, in ben Studien und Mittheilungen 1882-1889. Die 2. Auflage bes Rirchenlerikons von Beter und Belte enthält von ihm mehrere Beitrage gur Orbensgeschichte, besonders jur Gelehrtengeschichte bes Benedictinerordens. Als Festschriften jum Orbensjubilaum veröffentlichte er bie Ausgaben: "S. Gregorii Magni Dialogorum liber II de vita et miraculis S. Benedicti" und "Expositio regulae ab Hildemaro tradita et nunc primum typis mandata" (beibe Regensburg 1880).

Die genaueren biographischen Daten verbanke ich ber gütigen Mittheilung bes herrn Prof. P. Bernhard Ponschab O. S. B. in Metten. — Bgl. auch Lindner, Die Schriftsteller bes Benedictiner-Ordens in Baiern, Bb. II (1880), S. 50 f.; Nachträge (1884), S. 45. — P. B. Ponschab, Gesch. b. humanist. Cymnasiums im Benedictinerstifte Metten (Progr. von Metten 1901), S. 25 f., 29 f.

Mitterwurger: Anton Friedrich Dl., Schaufpieler, geboren am 16. October 1844 ju Dresben, † am 13. Februar 1897 ju Wien. Er fammte aus einer tirolischen Familie, die zu Anfang des 19. Jahrhunderts ju Sterging am Brenner anfäsfig mar. Sein Bater, querft Schullehrer, widmete fich, von einem Dheim, ber Capellmeifter ju St. Stephan in Bien war, bestimmt, ber Mufit, murbe ein berühmter Sanger und eine Bierbe bes Dresbener hoftheaters. Die Mutter, Anna herold aus Bafel, mar als Ecaufpielerin gleichfalls an biefer Buhne thatig und bie Lehrerin bes Sohnes; se studirte die ersten Rollen mit ihm ein. Als das schauspielerische Ideal feiner Jugend bezeichnete er selbst Emil Devrient; boch als er fich einmal, noch als junger Mensch, auf einer von Devrient enklehnten Geberbe ertappte, war er ungludlich: "Ich bin ein Affe", fagte er, "und fein Schaufpieler". Beeinfluffung burch Davison wollen folche, bie ihn in seiner Jugend saben, bemerkt haben; er leugnete fie. 1862 ober 1864 ging er jum Theater, trat werft in Deigen in ben "Ungludlichen" bes Rogebue in einer fleinen Liebhaber- und Raturburschenrolle auf (Gustav Falt). Bei biesem Genre mußte er mehrere Jahre bleiben, obwohl er viel lieber ernfte Charafterrollen gespielt hatte. Bei Maurice in Hamburg durfte er zuerst eine solche spielen, den Shulmeifter in Mofenthals's "Deborah", aber er gefiel barin nicht. 1866 tam er nach Grag; hier hatte er auch in ernften Rollen Beifall und erhielt nach und nach alle großen Selben- und Charafterliebhaber jugetheilt. gaptirte er im Wiener Hofburgtheater (noch unter Laube's Direction) als hamlet, Tellheim, Betrucchio und Hauptmann Posert im Iffland'schen "Spieler". Zu einem Engagement fam es nicht; er fehrte nach Graz zurück. Aber er hatte boch Laube ein folches Interesse eingeflößt, daß ihn dieser, als er balb barauf die Direction des Leipziger Stadttheaters übernahm, borthin berief; auch hier betam er größere Belben- und Charafterrollen: ben Pofa,

ben Uriel Acosta, ben Wassenmeister im "Bilbseuer", bie Titelrolle in Gottschall's "Herzog von Beimar", ben Bastarb in "König Lear". 1871 engagirte ihn Dingelstedt fürs Burgtheater. Seine Antrittsrollen waren: Molière in Guştow's "Urbild bes Tartusse", Benedict in "Biel Lärm um Nichts", Alba im "Egmont". Mit einer kurzen Unterbrechung (1. Januar bis 31. August 1875) gehörte er nun dem Burgtheater bis zum Juni 1880 an. Dann war er am Wiener Stadttheater, am Ringtheater in Wien und wieder am Stadttheater engagirt. Im Herbst 1884 übernahm er die Direction des Carltheaters in Wien, dem er einen ernsteren Charakter zu geben suchte. Bon 1886—1894 reiste er als Virtuose in Deutschland, Holland und Amerika. 1894 wurde er (ein noch nie dagewesener Fall) zum dritten Mal am Burgtheater engagirt (Direction Burkhard); seine Antrittsrollen waren diesmal Mephistopheles, Ballenstein und der Derblay im "Hüttenbesizer". Zum letzen Mal trat er am 4. Februar 1897 als Musikbirector Bergmann in

bem "Luftfpiel" von Benebir auf.

Bahrend feiner erften beiben Burgtheaterengagements fpielte er bauptfächlich Episobenrollen: alte Bater, Lebemanner und Buftlinge, ernfte und heitere Liebhaber, Tyrannen, Intriguanten und Bosewichter aller Art, Fanatiter, Araftmenschen, komische Chargen, verlotterte Gesellen und verlorene Existenzen, eifersuchtige Chemanner, die ihre Ehre rachen, feine Diplomaten, fcmantenbe Charaftere, wie ben Konig Ebuarb in "Richard III.", ben Leicester in ber "Maria Stuart", einfache, eble Menschen wie ben Sultan im "Rathan", ben Burgund in ber "Jungfrau", Repräsentations- und Sprecherrollen wie ben Duestenberg im "Ballenstein", ben Fürsten in "Romeo und Julia", ben Bifchof im "Demetrius". Bon erften Bartien murben ihm außer bem Molibre im "Urbilb bes Tartuffe" anfangs nur ber Fiesto gutheil, ben Fauft fpielte er einmal als Ludenbuger; in feinem zweiten Engagement burfte er auch in großen Zwischenräumen neben Lewinsty und Sonnenthal ben Shplod, ben Franz Moor, ben Jago, ben Marinelli, ben Burm, ben Carlos im "Clavigo", ben Ronig Philipp im "Don Carlos", ben Macbeth, ben Mephistopheles, ben Narcif, ben Lord Rochefter in ber "Baife von Lowood" fpielen, ben Caliban im "Sturm" creirte er. Im Episobenfach von Bublicum und Rritit fast einftimmig als ausgezeichnet anerkannt, fand er in Darftellungen erfter Rollen nur etwa ale Jago und Caliban ungetheilten Beifall, in einigen wurde er gerabezu zurückgewiesen, so als Mephisto. Am Stabttheater spielte er mit großem Erfolg Bonvivants und heitere Liebhaber, fo ben Conrad Bolg in ben "Journaliften"; von ernften Rollen ben Pfarrer von Rirchfelb und ben Couveau in ber bramatischen Bearbeitung von Zola's "Affomoir". Auf seinen Banberungen trat er wieber in allen großen Rollen auf wie einft in Grag. In seiner letten Zeit, ba er als großer Künstler fast einstimmig anerkannt war, von 1894-97 am Burgtheater, spielte er neu ben Giboger in ber "Deffentlichen Meinung" und im "Belifan" bes Augier, ben Derwifd im "Rathan", ben for in Gottschall's "Bitt und For", ben Bolingbrote in Scribe's "Glas Baffer", ben Präfibenten im "Urbilb bes Tartuffe", ben alten Moor, ben Muller in Raupach's "Müller und fein Rinb", ben Solofernes in Bebbels "Jubith", tomifche Rollen in alten Benebig-Studen, wie ben Doctor Befpe, ben Doctor Sagen, ben Mufikbirector Bergmann; er creirte fur Wien ben Reifenben Refler in Subermann's "Schmetterlingsschlacht", ben Allmers in Ibsen's "Rlein Epolf", ben Tabarin von Catulle Menbes, ben Rodnit in Subermann's "Glud im Bintel", die Titelrolle in ber französischen Boffe "Der Ministerialbirector", julept ben Fechtmeifter in Roftanb's "Romantischen". Rollen, Die er schon früher gespielt hatte, schuf er gang ober theilweise um, so ben Richard III., ben Franz Moor, am meisten ben König Philipp, am wenigsten

Digitized by Google

ben Rephiftopheles. Auf einer Gaftspielreise im Winter 1896 spielte er (in Kin) zum ersten Mal ben Lear. Die letzte Rolle, die er studirte, war der

Swengali in bem Effektstud "Trilby".

Er war ein großer stattlicher Mann, die linke Schulter etwas in die bibe gezogen, ber Gang häufig etwas vormarts geneigt, wie jum Sprung ausholend, doch konnte er fich auch kerzengerabe und steif halten. Seine Stimme war in ber Mittellage nicht gang voll und rein, fie trug aber weit und war vortrefflich für scharfe Auseinandersetzung, einbringliche Rede, Spott und Sarkasmus. Starke Wirkungen brachte er im Affekt burch Stammeln und Lallen, ein unheimliches Flüstern, ein zitternbes Hervorpressen und Herausringen ber Worte hervor. Aber bie Stimme tonnte auch jum Donner anihwellen, einzelne Worte grell wie Blite fich entladen. Nur rein rhetorische und lyrische Birtung mar ihr versagt. Entschieben mar ber Mimiter bem Redner bei ihm überlegen, fein machtvollstes Mittel mar bas Auge: es hatte "cmas Zwingenbes; er liebte es ju verschleiern. Schlug er es bann mit seinem pablernen Leuchten auf, fo war bas, als verbreite fich eine Helle überall bin". Bon seiner Berkonlichkeit schien ein geheimnißvoller Zauber auszugehen, ben bie Jugend zuerst verspurte und bem fie fich gang ergab, als bie Rritit fich noch fehr ablehnend verhielt: "man fah ihn mit Spannung auf ben Brettern ericheinen, fich barauf bewegen, noch ebe er ben Mund aufthat. Jebe feiner lassigen und bennoch febernben Bewegungen verkundigte einen, ber hier aus eigenem Rechte herr und heimisch ift . . . er warf im zerftreuten Licht ber Buhne seinen eigenen Schatten" (Davib). Es geschah wol, daß man bloß für im — ben Lauschenden, Zusehenden, Stummen — Interesse hatte und bie bas große Wort führten, barüber völlig vergaß (Scene zwischen Posa und bem König).

In ber ersten Hälfte seiner Laufbahn erregte er burch seine Berwanblungssahigkeit Aufsehen; in ber Runft ber Maske war er virtuos. In seinen letten
Jahren legte er hierauf keinen großen Werth; er ließ fast immer sein wirkliches
Gesicht sehen, nur mit leisen, feinen Strichen beutete er die Berschiedenheiten
an. Gemeinsam war allen seinen größeren Partien ein gewisser nervöser
Grundton: "wenigstens in einem Moment trat er hervor, man empfing bann
den Sindruck einer hochgradigen Nervenerregung, die bisweilen die Grenzen
des Bahnsinns streiste; ihre physiologischen Symptome waren ein grelles
Funkln des Auges, ein eigenthümliches Dehnen aller Körpermuskeln, die
Gestalt schien über ihr gewöhnliches Maß hinauszuwachsen, Arme und Hände
geriethen in fast chiragrische Bewegungen, um zulett mit trampshaft geschlossenen
händen in die sentrechte Lage überzugehen, convulsivische Schauer durchzitterten
den Leib, die Stimme wurde oft erstickt von einem nervösen Lachen: alles
dies dauerte bisweilen nur einen Moment, war aber nie bloße Nachahmung,

immer elementare Offenbarung innerer Exaltation."

Sowohl in der Gesamtauffassung einer Gestalt wie in den einzelnen Jägen mied er beinahe ängstlich das Traditionelle und ganz besonders die Art unmittelbarer Borgänger. So kehrte er, wie einst Seydelmann, in seinem Rephistopheles das Dämonische, die Incarnation des Bösen, den grimmigen höllensohn hervor, da Lewinsky und Lobe in Wien hauptsächlich den Geist, der stets verneint, zur Anschauung gebracht hatten, obwol auch diese Aufsassung von ihm sehr wohl hätte durchgeführt werden können. In seiner Frühzeit war es nicht immer ganz leicht, in der bunten Fülle seiner Einzelzige das verdindende Grundelement auszusinden und ein Lieblingsvorwurf der Kritik gegen ihn war damals, daß er seine Rollen in eine Masse unvermittelter Details auslöse. In der Regel gab er sich über diese selbst Rechenschaft, freilich sei spiels, oft spiels,

Digitized by Google

tamen einmal und nicht wieber. Gben bies verlieh seiner Darftellung einen neuen Reiz, baß er feine Rollen nie so unabanberlich fertig hatte, wie andere bebeutenbe Schauspieler: man mußte bei ihm nie, wie bei biefen, voraus, was nun tommen wurbe.

Nicht richtig ift, ihn als Bahnbrecher einer neuen realistischen Richtung zu bezeichnen, wie es wol früher öfters geschah. Gine natürliche, ungezwungene Sprechweise war im Burgtheater im Luftspiel wie im Schauspiel in Prose seit langem heimisch. Neu war er nur vielleicht barin, daß er diese natürliche Sprechweise auch in die Jambentragöbie übertrug: er konnte wol auch gar nicht beklamiren. Aber weber im Ton noch in der Geberde verfiel er in einen gemeinen Naturalismus, wie ihm einer seiner Bewunderer mit Recht nachrühmt: eine feingezogene Linie trennte ihn stets von der gewöhnlichen Wirklichkeit.

Auch der Schauspieler der sogenannten Moderne, war er nicht. Iher hat ihm eine Reihe mehr interessanter als dankbarer Aufgaben geliefert, aber er stand diesem Dichter steptisch gegenüber und machte keinen Hehl daraus, daß er Benedig lieber spielte. Er war auch kein litterarischer Schauspieler und las fast nichts im Caschaus als die Zeitungen. Als er dem Schreiber dieser Zeilen einst eine Scene aus dem "Tell" vorspielen wollte, mußte er sich dazu erst das Buch kaufen, natürlich in der Reclam'schen Ausgabe.

Im Leben hatte er manche Sonberbarkeit. Er bewegte fich gern in Contraften, ohne barum in ein fomobiantenhaftes Wefen zu verfallen. Balb trug er fich als eleganter Weltmann, balb hochft einfach, ja vernachläffigt. Seine Laune wechselte zwischen tiefer Melancholie, bie nicht gemacht war, und einer ausgelaffenen grotesten Luftigfeit. Bern betonte er feine Bugehörigfeit gu allem fahrenben Bolt, ju "Seiltangern, Schlangenmenschen und Feuerfreffern" feine Abneigung por ber conventionellen Gefelligfeit ber Soireen und Balle Seine tirolische Abkunft verrieth er in einer entschieben kirchlichen Frommig feit, die er in jüngeren Jahren mit Exaltation zur Schau trug. sprach er die Befürchtung aus, in Wahnsinn zu enden, und da seine Großmutte väterlicherseits sowie eine Tante an religiosem Frrfinn gelitten hatten, sein Bate zulett gleichfalls geistestrant war, so mochte er wol an einer erblichen Be laftung getragen haben. Je älter er wurde, besto mehr suchte er barum it heiteren Rollen und in heiterer Lecture gleichsam eine Buflucht; in feines letten Jahren trat er wieberholt und mit bem größten Erfolg als Borlefe von Rinbermarchen auf. Geheimnigvoll wie feine Berfonlichfeit mar feit plötlicher Tob: einige sprachen von Selbstmorb, die Section ergab Bergiftun burch ein Medicament, bas, jum Gurgeln bestimmt, von ihm eingenomme wurde, boch mochte bies auch nur bie Folge eines Frrthums gewesen fein.

S. meinen Artisel "Mitterwurzer" im Biogr. Jahrbuch u. Deutsche Refrolog, II. Bb. (1898), S. 109 f., wo auch die wichtigste Litteratur übe ihn verzeichnet ist. Neu hinzugekommen sind seitbem Monographien vol J. J. David (XIII. Bb. ber Hagemann'schen Sammlung "Das Theater" 1905). Besonders die Schilberungen seines König Khilipp, Marinelli Hjalmar Etdal, Galomir, alten Moor sind hier bemerkenswerth, und die etwas später erschienene (1906) von Max Burthard (biese, welche sich i erster Linie vorsett "das Bild des Menschen Mitterwurzer sestzuhalten un richtigzustellen", ist besonders werthvoll durch die Benuhung und Mittheilungahlreicher Briese M.'s an seine Braut und spätere Frau, sowie durch 2 Bildnisse aus M.'s Frühzeit).

Mizler: Lorenz Christoph M. von Kolof, Musikschriftsteller Theoretiter und Componist. M. ist am 25. Juli 1711 zu Heibenheim in Württemberg geboren, besuchte die Schule in Ansbach und war vom 30. Apri

1731-1784 Student ber Univerfitat in Leipzig, mo er jugleich ben Unterricht A. S. Bach's im Clavierspiel und ber Composition genoß, nachbem er foon in Ansbach im Gefang von Chrmann und im Biolinfpiel von Carl unterwiesen mar und bas Glotenspiel auf eigene Sand betrieben hatte. erwath er auf Grund seiner Abhanblung "Quod musica ars sit pars eruditionis philosophicae" und einer öffentlichen Disputation bie Magifterwurbe, ging bann gur Fortfetung feiner Studien nach Bittenberg und fam 1786 nach Leipzig gurud, um bier vom nachften Sahre ab Borlefungen zu halten. In feiner Mufitalischen Bibliothet I, 2, S. 70 fundigt er an, bag er am 27. Rarg 1787 bamit beginnen murbe, und zwar follten fich bie Bortrage erftreden: 1. über bie gelehrte Siftorie ber Mufit; 2. über Mattheson's "Neu eröffnetes Orchefter"; auch verspricht er Lehrstunden "in anderen Theilen ber Beltweisheit" und zeigt fich bereit, Anfanger im Generalbag und ber Composition ju unterweisen. 1738 grundete er bie "Societat ber musikalischen Biffenicaften", beren 3med mar, "bie mufitalifchen Biffenichaften sowohl mas die historie anbelangt als auch was aus ber Weltweisheit, Mathematif, Rebefunft und Poefie bagu gehört, fo viel ale möglich ift, in volltommenen Stand au fesen". Die grundlegenden Statuten dieser Societät find abgebruckt in der Rufital. Bibliothet I, 4, S. 73 ff., weiter ausgeführt III, 2, S. 846 ff. Sbenda S. 356 find auch die zwölf Mitglieder genannt, die ihr bis zum Bahre 1746 beigetreten waren, an ber Spipe Graf Lucchefini, dann M. selbst als ftanbiger Secretar, Schröter, Telemann u. A., endlich Sanbel, von fammtlichen Mitgliedern "aus eigener Bewegung ermablet und foldem bie erfte Chrenftelle eingeräumt worben im 3. 1745". 3m IV. Banbe ber Dufital. Bibliothet S. 107 werben bie fieben Mitglieder genannt, bie von 1746 bis 1752 eintraten, unter ihnen neben Graun und G. A. Sorge auch J. S. Bach, ber fic erft 1747 aufnehmen ließ, weil ihn theoretische Auseinandersetungen, wie fie in diefer Gefellichaft betrieben murben, faum intereffirten. un eifriger Musitschriftfteller. Die "Musikalische Bibliothet", die er feit 1736 berausgab, mar etwas wie eine unregelmäßig erscheinende Musikzeitschrift, in ber neue Compositionen und Bucher fritisirt, musikalische Ereignisse angezeigt and mancherlei Abhandlungen gur Theorie ber Mufit veröffentlicht murben. Bibrend D. anfangs Matthefon's Schriften fehr belobigt, ftellen fich nach mb nach Differenzen zwischen beiben ein, bie schließlich in offene Fehbe auskachen. M. hatte 1740 eine Sammlung Oben veröffentlicht, über beren Berth wir uns tein Urtheil bilben können, da fie auf keiner Bibliothek mehr Diese Gefange murben von ben verschiebenften Seiten febr vorhanden find. unganftig besprochen. Joh. Geb. Stodhausen fagt von ihnen nur, baß fie Mgebraifch fcon, voller unregelmäßiger Regelmäßigfeiten, bag fie burchrechnet, der nur nicht fürs Dhr find; Scheibe bagegen ichrieb einen bochft boshaften Brief uber fie, ben Mattheson in ber "Chrenpforte" nebst einer eigenen, nonisch lobenden Kritik veröffentlichte. M. brudte beibe Schriftstude mit binifchen Gegenbemerkungen in der Musikalischen Bibliothet ab, Scheibe hieb brauf 1745 im "Critifchen Mufikus" noch einmal unbarmbergig auf ihn los, mb D. rachte fich fur biefe Rritifen 1746 burch bie Beröffentlichung einer ngenscheinlich auf seine Beranlaffung von Chr. Gott. Schröter vorgenommenen binrichtung bes Scheibe'ichen "Critischen Musikus". In bem, mas M. fcreibt, it er nicht ohne Scharffinn und Schlagfertigkeit, aber gewöhnlich ungemein withmeifig, besonders in seinem Musitalischen Staarstecher, wo ber gang gute kan, die Anbahnung einer rationellen Ausbildung der Componisten, durch einen Buft pon Borten erbrudt wirb; er ift auch ziemlich eitel, weswegen er in ber Borrebe jum zweiten Banbe ber Mufital. Bibliothet felbft um Ber-

zeihung bittet: und er legt, ba er ichopferisch im Grunde unbegabt mar, auf bie Bebeutung ber phyfitalifchen Rlangtheorie und Philosophie fur die Rufit viel ju großes Gewicht. Immerbin, tropbem viel burres Gefdmas unterlauft.

hat er burch feine Werke mancherlei nühliche Unregungen gegeben.

M. hat mahrscheinlich schon die erften Stude ber Mufikalischen Bibliothet auf eigene Roften gebruckt und bei Braun in Leipzig in Commission gegeben, minbestens aber von 1738 an ift bies ber Fall, und von nun an gibt er alles in eigenem Berlage heraus ("Auf Roften bes Berfaffers im Graffifden haufe" ober "Im Diglerischen Bucherverlag" ober Aehnliches fteht auf ben Titeln); er beschäftigte sich auch, wie aus ben Anzeigen in ber Dufital. Bibliothet II, 1, S. 157 ff. und im Mufital. Staarftecher S. 117 ff. bervorgeht, mit bem Berkauf ber Werke anberer Autoren in Drud und Abschrift, betrieb also einen regelrechten Mufitalienhandel. Diefer Berlag fcheint auch in Leipzig fortbestanden zu haben, nachbem M. schon von bort meg mar. Er ging nämlich nach Ronofie in Bolen zu einem Grafen Malachowsti, um beffen beibe Sohne in Mathematit und Philosophie zu unterrichten. Spater mar er in Warschau, mo er eine eigene Druderei und Buchhandlung anlegte, murbe bott geabelt und zum Hofrath ernannt, erhielt 1747 von ber Univerfität Erfut bas Doctorbiplom und ftarb in Barfchau im März 1778.

Biographisches über M. in Mattheson's "Ehrenpforte", in Ablung's "Anleitung zu ber Mufikal. Gelahrtheit" und in Gerber's altem Lexicon; Bufape und Berbefferungen bei Spitta, Bach II, 502 ff.

Das Berzeichniß von Mizler's Werken in Eitner's Quellenlericon ift nicht gang correct und vollständig, es fei beshalb hier wiederholt: 1. "Dissortatie quod musica ars sit pars eruditionis philosophicae . . . " Lips. 1734. Eine ameite Auflage "Cum praefatione nova" und bem veränderten Titel: "Dissertatio quod musica scientia sit, et pars eruditionis philosophicae" erfchien 1736 in Leipzig und Wittenberg. 1740 wird im "Staarftecher" biefelb Differtation mit bem Zusate "editio tertia" angezeigt. 2. "Lusus ingenil de praesenti bello . . . ope tonorum musicorum illustrato" Witteb. 1735 In beutscher Uebersetzung abgebruckt in ber Musikal. Bibliothek I, 8, S. 65 ff unter bem Titel "Einfall auf ben gegenwärtigen Krieg Ihro Raiferl. Majest mit ben brei vereinigten Cronen . . . Im Jahre 1735 im hornung. Biebe aufgelegt zu Bittenberg im August - Monath." Die Schrift ift bem Grafe Lucchefini, Migler's Freund und Mitbegrunder ber Societat ber Mufital Biffenschaften gewibmet, ber 1785, ba infolge ber polnifchen Erbfolgeftreitig feiten Franfreich nebft feinen Berbunbeten in friegerifche Banbel verwick murbe, als Rittmeifter eines Ruraffierregiments ins Felb jog. Es wirb bari in scherzhafter Beise ber muthmagliche Berlauf bes Krieges als Rampf be Tonarten geschilbert. Frankreich ist Tonika C, Spanien die Dominante G Sardinien die Terze E. Die Terz bricht dem Kaiser die Treue und ver anlaßt Dominante und Tonita ebenfalls, abfällig zu werben. Sie woller nach H mobuliren, werben aber burch A (England) baran gehindert und wiede auf C zuruchgebracht, wobei Sarbinien ausscheibet und England an feine Stell als Tera tritt. 3. "De usu ac praestantia philosophiae"...", Lips. 1736 Edit. secunda 1740. 4. "L. Mizler's Neu eröffnete Mufikalische Biblio thek", Leipzig 1786—1752. I. Band 1739 (1. Theil 1786, 2. u. 8. Thei 1737, 4.—6. Theil 1738); II. Band 1743 (1. u. 2. Theil 1740, 3. Theil 1742, 4. Theil 1743); III. Band 1752 (1. u. 2. Theil 1746, 3. Theil 1747 4. Theil 1752); IV. Band 1754. In ber Mufital. Bibliothet finden fich ver ichiebene, felbständige Arbeiten Migler's, g. B. eine "ungebundene Ueberfesun von Horagens Dichtfunft, burchgebenbs auf die Mufit angewendet", Gebichte

Retrologe für Bümler, Sorge und J. S. Bach u. f. w. 4. "Anfangsgründe bes Generalbaffes nach mathematischer Lehrart abgehandelt und vermittelft einer biergu erfundenen Dafdine auf bas beutlichste vorgetragen . . . ", Lippig 1789. 5. "Mufikalischer Staarstecher . . . ", Leipzig 1740. 6. "Sammlung auserlefener moralifcher Dben, jum Rugen und Bergnügen ber Liebhaber berausgegeben". Leipzig 1740. 3mar fagt M. bereits 1737 in ber Rufital. Bibliothet (I, 3, S. 78), er wolle "fünftige Reffe" eine Sammlung Dben "ben Liebhabern in die Hände liefern", boch scheint fie erft 1740 herausgetommen zu fein; benn erft bier wird fie als erschienen angefündigt (im Staarftecher" S. 118 und Dufital. Bibliothet II, 2, S. 158), wo ihr auch (S. 155 f.) ber Berfaffer eine Selbstanzeige wibmet. Eine zweite verbefferte Auflage erschien 1745. Die "zwepte Sammlung auserlefener moralischer Dben" wird ebenfalls ichon 1740 als erschienen angezeigt (Mufital. Bibliothet a. a. D.), und 1742 heißt es (a. a. D. II, 3, G. 176), bag "nachftens" boon eine zweite Auflage zum Boricein tommen werbe. Die britte Sammlung wird von Marpurg und Gerber ermähnt. Jebe ber brei Sammlungen hat nach Marpurg 24 Oben enthalten. 7. "Gespräch von ber Musik zwischen einem Organisten und Abjuvanten . . . von einem, ber von Jugend auf driftlich unterrichtet und öffentlich die Wahrheit an den Tag gegeben". (Die Borrebe ist von 2. M. gezeichnet.) Erfurt 1742. 8. "Contrapunktlehre in Frag und Antwort", 1742. 9. "Eine Uebersetzung bes Gradus ad Parnassum wn Joseph Fur", Leipzig 1742. Angezeigt 1745. Mufikal. Bibliothek II, 4, 5. 118 ff. 10. Bier Sonaten für bie Querflote, wie auch für bie Oboe und Bioline, ingleichen fo eingerichtet, daß fich folche auch mit bem Clavier nach bem bermaligen Geschmade wohl hören laffen. (Bei Gerber angeführt.)

Carl Rrebs. Röbins: Dr. Paul hnr. Aug. M., verbienter Schulmann und Schriftfeller, geboren am 81. Mai 1825 in Leipzig, geendet in geistiger Umnachtung am 8. Juni 1889 in Friedrichroba i. Th. Er war ber zweite Sohn bes Aftronomen und Mathematiters Brofesfor A. F. Möbius in Leipzig und beffen Gemablin Dorothea, geb. Rothe aus Gera. Seine geiftig bochmanlagte Mutter hatte bas Unglud, wenige Jahre nach feiner Geburt gu riblinden, burch ihr Ergablertalent mußte fie aber ihren Sohn nun um fo imiger an fich zu feffeln und auf sein tiefes Gemuth einzuwirten. Den ersten Unterricht empfing biefer in ber erften Bürgerschule und bann in ber Nicolaibule zu Leipzig, mo er besonders ben Professor Robbe in fein Berg folog. Bon 1844—1848 ftubirte er in Leipzig und Berlin Theologie, Philologie and Philosophie und erwarb fich 1847 mit einer Abhandlung über Clemens Alexandrinus bie philosophische Doctorwürde. Im J. 1848 murbe er als Lehrer a ber Thomasschule in Leipzig angestellt und 1849 marb er zugleich Unimifitatevesperprediger. Als 1853 bie Buchhanblerlehranftalt ins Leben gerufen wurde, übertrug man D. bas Directorat berfelben, bas er 1865 mit bem ber I Burgerfcule vertauschte. Nach vierjähriger Thatigfeit in Diefer Stellung wurde er vom Bergog Ernft II. von Coburg-Gotha gum Seminarbirector und Generalschulinspector für das Herzogthum Gotha ernannt und 1872 ward er zum Protephorus bes Seminars und zum vortragenden Rath im Staatsministerium befördert. Die rege Thatigkeit, Die er in allen ihm übertragenen Nemtern entwidelte, fand baburch noch Anerkennung, daß ihm 1874 bas Sachf. Emestinifche Ritterfreug II. Cl., 1880 ber Titel "Dherschulrath" und bei feiner Passionirung am 30. April 1889 bas Ritterfreuz I. El. verliehen wurde.

Seine Berbienfte als Schulmann bestanden weniger in Neuschöpfungen, als in ber Anregung, die er feinen Mitarbeitern und Untergebenen burch bie Begeisterung gab, welche er für das Schul- und Unterrichtswesen besaß. Besonders als Redner auf Lehrerversammlungen erfreute er sich großer Beliebtheit und ebenso sanden seine Fachschriften eine ungemein beifällige Aufnahme. Lettere, theils theologischen, theils pädagogischen Inhalts, erschienen unter folgenden Titeln: "Der Segen des Gebets", "Die Forderungen der Gegenwart an die Bildung der Frauen". "Die Ueberbürdung der Bolksschule", "Theologen oder Seminaristen?", "Ueber die pädagogische Aufgabe der Individualistrung, namentlich in der Bolksschule", "Inwiefern vermag auch die Bolksschule der gegenwärtigen Berwilderung der Jugend entgegen zu treten?", "Die Pflege des Thierschutzes in der Bolksschule", "Die Pflege des Gemüths in der Bolksschule" u. A. m. Eine Reihe Gelegenheitsreden veröffentlichte M. in seinen "Erinnerungen eines Schulmannes aus den letzten 25 Jahren", aus denen besonders die Reden dei Gelegenheit der Schiller-, Shakespeare- und Rüdertseier hervorgehoben zu werden verdienen.

Groß ist auch die Zahl der Werke, welche M. auf litterargeschichtlichem und belletristischem Gebiete hervordrachte. Die Reihe derselben eröffnete eine Uebersetung und Erklärung der jüdischen Dichtung "Midrasch Ele Estera". Der jüdischen Geschichte entnahm er ferner den Stoff zu einem Drama "Bar Kochba". Sodann verfaßte er die Bolksschriften "Ehrhard der Waffenschmieb", "Die Spieler", "Alpenerzählungen" u. A. m. Im Verlage von J. J. Beber in Leipzig gab er einen "Katechismus der Litteraturgeschichte" heraus. Sein litterarisches Stedenpferd war die Räthselbichtung. Unter dem Pseudonym M. Paul veröffentlichte er folgende Räthselbichtungen: "Sphing", "Die neue Sphing", "Silvula logogryphorum", "Thüringer Räthsel und Charaden", "Räthselbafte Erinnerungen an Leipzig". Sein letztes litterarisches Erzeugniß

mar "Ein (poetischer) Scheibegruß an Gothas Lehrer".

Berheirathet war M. seit bem Jahre 1850 mit Julie, Tochter bes Brof. ber Rechte Marezoll in Leipzig. Bon ben fünf Kinbern, welche aus bieser She hervorgingen, überlebten ben Bater nur zwei Söhne, von benen Paul Julius Arzt und Universitätsbocent in Leipzig, Martin Professor ber Botanif in Frankfurt a. M. ist.

Bgl. R. Schmeißer, Dr. Paul Möbius als Schulmann und Dichter. Jena 1890. — Brümmer, Lex. dtfch. Dicht. III, 80. M. Berbig.

Mohl: Morig M., welcher burch feine parlamentarische Thatigfeit wie auch burch fein nationalotonomisches Wiffen weit über bie Grenzen Burttemberge bekannt geworben ift, murbe geboren am 9. Februar 1802 ju Stutt. gart, ein Sohn bes 1845 als Prafibent bes evangelifchen Confiftoriums in Stuttgart verstorbenen Benjamin Ferbinand Mohl und ber britte unter vier bebeutenben Brübern (Robert, 1799—1875, ber Staatsrechtslehrer und Staatsmann, Julius 1800-1876, ber weltberühmte Drientalift in Baris, Moria, Sugo, 1805-1872, ber Botanifer in Tübingen). Durch feine Mutter Luise geb. Autenrieth, Schwester bes späteren Kanglers ber Universität Tubingen, ift er ein Urentel bes befannten Johann Jatob Mofer, und jener gabe, rechthaberifche Bug bes berühmten Bubliciften hat in M. feine tiefften Spuren hinterlaffen. Dl. burchlief bas Gymnafium feiner Baterstabt und ftubirte bann bie Staatswiffenschaften in Tübingen, die Landwirthschaft in Sobenheim und schrieb mahrend feiner Studien eine atabemische Breisschrift ("Ueber Die Mittel jur Forberung ber Gewerbe in Burttemberg", 1828), welche im Reime Die Gebanken seines Lebens enthält. Roch sehr jung, trat er in ben vaterlanbischen Staatsbienst ein und erhielt als Assessor bei der Oberzollverwaltung den wichtigen Auftrag, als selbständiger Unterhändler Burttemberg bei ben Berhandlungen Nordbeutschlands mit ben subbeutschen Staaten über ben Abschluß

bes Bollvereins in Berlin zu vertreten. Bei biefer Senbung hatte D. aber wenig Glud; benn bie Berhanblungen gerschlugen fich in jenem erften Stabium. und zwar wefentlich burch feine Schulb. "Es tam hier", schreibt Robert Rohl in feinen Lebenserinnerungen, "ba er jum erften Male felbständig handelte, eine Urtheils- und eine Charafterfdmache meines Brubers gur Erideinung, welche ihm fein ganges Leben nachgegangen ift und ihm bie bitterften Arantungen zugezogen hat, nämlich ein zu ftark hervortretenber Localpatriotismus, ber ihn einer billigen Beurtheilung ber allgemeinen Berhältniffe und ber ebenfalls berechtigten Intereffen Anderer beraubt, fobann eine fittliche Ueberfcatung feiner eigenen Anschauungen, welche ihn jeben Gegner ohne weiteres als einen Schurten betrachten und als folden behandeln läßt." Die Beimath gurudgefehrt, verblieb DR. gunachft im murttembergifden Finangbienft; 1841 murbe er jum Dberfteuerrath beim igl. Steuercollegium befördert, 1844 als Finanzrath zu ber bamaligen Finanzkammer Reutlingen versest, um kurze Zeit barauf auf seine frühere Stelle in Stuttgart zurudberufen zu werben. Zwischenhinein (1885—1841) war er sechs Jahre auf Reifen, hauptsächlich in Frankreich gewesen, welche er für bie beimische Inbuftrie in zweifacher Beise nutbar machte: einmal burch ben Antauf einer Auswahl von franzöfischen Gewerbeerzeugniffen, welche ben Grundstod zu bem beute fo bebeutenben Mufterlager bes Lanbesgewerbemuseums in Stuttgart bilden, und fobann durch Berarbeitung ber Ergebniffe ber Reise zu einem 1845 eichienenen umfaffenben Bert "Aus ben gewerbswiffenschaftlichen Ergebniffen einer Reise nach Frankreich". Er verlangte barin, um ber bamals noch fo venig entwidelten Gewerbethatigfeit Burttemberge aufzuhelfen, gewerbliche Bilbung, Aufhebung bes Bunftwefens, genügenden Bollichut. Auf kiner Reife erwarb fich M. jene Bertrautheit mit bem wirklichen inbuftriellen Leben, jene Gewöhnung an forgfältigfte Calculation ber Roftenfape, jene fichere Berthung ber Productionebebingungen, wodurch feine Auffane in Lift's Bollmeinsblatt und nicht minder viele seiner späteren Arbeiten eine so fichere und nachhaltige Wirfung hatten. Für bie philosophische Conftruction ber Bollswirthschaft war M. von biefer Zeit an verloren. Aber ber Zusammenhang ber wirklichen Belt, die fich boch am schärfften in Biffern und Bablen tusspricht, bie Wirfung ber magbaren wie ber unmagbaren Krafte, bie enge Berbindung ber fleinsten Arbeitszellen mit bem großen Organismus ber Natur par ihm fo flar und ftets gegenwärtig geworben wie Wenigen. In ben 1840er Jahren entwickelte fich M. zu einem eifrigen Tagesschriftsteller in ber kimischen und benachbarten Presse. Er behandelte vorzugsweise wirthschaftlice Tagesfragen und hat in mancher Hinsicht verbienstlich gewirkt, so durch eine Agitation gegen Staatspapiergelb, Bankgrundungen und sonstige Andererseits steigerte er sich aber ju fehr in bie Rolle Speculation sobjecte. bes volkswirthichaftlichen Moralpredigers hinein, wodurch er oft feiner eigenen Sache schabete. Es war die Art seiner ganzen Natur, boctrinar einen vielleicht im allgemeinen gang richtigen Brundfat überall auf bie außerste Spite gu treiben und so manches Gute, weil es feinem Suftem fich nicht unterordnete, 1845 ernannte ihn bie ftaatswiffenschaftliche Facultat ber Universität Tübingen zum Dr. hon. c. 1848 betheiligte er sich an bem beutschen Borparlament in Frankfurt a. M. und trat gleichzeitig ganz aus bem Staatsbienfte aus, um fich voll ber freien und unabhangigen Thatigfeit tines Boltsvertreters wibmen ju tonnen. In ber Nationalversammlung in Frankfurt, wo er im allgemeinen zur gemäßigten Linken zählte, erwies er sich als ein eifriges Mitglieb. Im volkswirthschaftlichen Ausschuß war er mit Erfolg besonders für Beseitigung bes Bunftwefens thatig; in ber Berfaffungs-

frage leitete ihn bas Borurtheil gegen Breußen und er galt hier als einer ber entichiebenften Wortführer ber großbeutichen Sache. Mit bem Jahre 1849 beginnt Dobl's Wirksamkeit in ber württembergischen Abgeordnetenkammer, ohne Zweifel bie umfaffenbste und eingreifenbste seines Lebens und beinabe bis an fein Lebensenbe reichend, vielfach von Erfolgen und von Berbienften begleitet, aber allerbings auch nicht frei von Ginfeitigfeiten und Uebertreibungen, welche fein Auftreten mitunter als hemmiduh ericheinen liegen. Als Abgeordneter gehörte er feiner Bartei an, er mar immer feine eigene Bartei, unabhängig nach oben, aber auch vollständig unabhängig gegen unten. Strömungen ber öffentlichen Meinung ober Die Anschauungen und Intereffen einzelner Claffen, 3. B. gerabe berer, welche bei ber Babl ben Ausschlag geben, vermochten auf fein Berhalten nie einen Ginfluß ju üben. Begen bie Schlagworter bes Tags mar er migtrauisch, er bilbete fich vielmehr immer feine eigene felbftanbige Meinung. Unbebingter Freimuth mar feine Grundeigenschaft und anders als nach feiner vollen Ueberzeugung hat er niemals gefprochen und gehandelt. Frei mar M. besonders in Fragen ber Cultur und, wenn auch in vielem ber fcrofffte Oppositionsmann, boch wieber bie festefte Stute ber Regierung, sobald es fich um Forberungen für Bilbungs- und war Nationals Sein Bauptarbeitsfelb wissenschaftliche Zwecke handelte. ökonomie, Statistik, Finanzwissenschaft. Unzählig ist die Summe seiner aberaus grundlichen parlamentarischen Commissionsberichte auf biefen wichtigen und weitverzweigten Gebieten, und eifrig betheiligte er sich an ben Debatten im Plenum ber Abgeordnetenkammer; noch als 75 jahriger hielt er eine fecheftundige Rebe im Intereffe ber Gewerbe gegen eine neue Steuervorlage. ersprieglichsten mar feine Thatigfeit ba, mo er auf bem gewerblichen Gebiete für Fortschritte eintreten tonnte; bie freisinnige murttembergische Gewerbe-orbnung von 1862, welche alle Bunftschranten beseitigte, hat ihm außerorbentlich viel zu verbanten. Gin weiteres Berbienft Dobl's ift, bag er als ber treueste Berbunbete ber forstlichen Sachverftanbigen ben Schutz und bie Pflege ber Walbungen, beren klimatologische Bebeutung im Saushalte ber Ratur er mit überzeugenber Barme barzustellen wußte, gegen Uebergriffe, von welcher Seite sie kommen mochten, streitbar vertheibigte. Mit besonderer Borliebe aber behandelte er bas Gifenbahnwefen. Geine Thatigkeit als Referent ber Abgeordnetenkammer in Gisenbahnsachen fiel in die Beit ber Entwicklung bes murttembergifchen Gifenbahnmefens; mo er tonnte, fuchte er ben Gifenbahnbau au forbern, und er ftellte fich in ber Rammer als getreuer Rampe ftets bem Minister ber Bertehrsanstalten gur Seite, wenn es galt, Angriffe gegen bie Rentabilität ber Gifenbahnen abzumehren und eine einseitige Beurtheilung lebiglich vom pekuniaren Standpunkte gurudzuweisen. Dabei mar DR. ein ent schiebener, ja schroffer Berfechter bes Staatsbahnspftems. Mit anderen bat er bas Berbienft, bas Broject eines Brivatbahnspftems, bas in ber erften Beit bes mürttembergischen Gifenbahnbaus eine gefährliche Geftalt anzunehmen begonnen hatte, vom Lanbe ferngehalten ju haben. Aber wie in fo manchem anberem, schabete er auch hier ber ursprünglich so richtigen Birtfamteit burch feine schroffe haltung und burch Uebertreibung. Denn feine principielle Gegnerschaft gegen Privatbahnen behnte er auch auf alle Nebenbahnen aus, ohne Rudficht barauf, ob bas Land auf biefe Beife auf einem wichtigen vollswirthichaftlichen Felbe gurudbleibe. Dohl's parlamentarifche Thatigteit blieb nicht auf Württemberg beschränkt. 1868 murbe er in bas Deutsche Bollparlament gewählt, wo er bie feiner Meinung nach grundfaliche Sanbelspolitik Preußens bekampfte, freilich mit geringem Erfolge, und 1871-78 lief er fich in ben Deutschen Reichstag mahlen, obwol er in leibenschaftlicher Beife

mit Bort und Schrift (fo in ben Flugschriften "Mahnruf gur Bemahrung Enbeutichlands por ben außerften Befahren" 1867, und "Für bie Erhaltung ber fübbeutschen Stagten" 1870) ben Gintritt Burttemberge in bas Deutsche Rad zu hintertreiben gesucht hatte. Während ber furzen Beit als Reichstagsalgeerdneter zeigte er fich als ein ausgesprochener Particularist; er wehrte fich gegen lebertragung ber Reichsgesete, felbft ber fo liberalen Gemerbeordnung, auf Barttemberg, gegen jebes Streben, bie Poft einheitlich zu gestalten, gegen bie Mangreform, ba er ftatt ber Mart ben Franten wollte, am heftigften aber gegen bie Ausbehnung ber Reichszuständigkeit auf bas burgerliche Recht und gegen bie Errichtung bes Reichseisenbahnamtes. Neben ber Thatigfeit als Bellevertreter fette er eifrig auch die fcriftstellerische Arbeit fort. Bon seinen Schriften find, außer ben bereits erwähnten, namentlich zu nennen: "Ueber ein beutsches Sanbelsgesethuch" 1857, "Bantmanöver" 1858, "Ueber ein Bunbesgericht" 1860, "Die Beft öffentlicher Leibhaufer" 1866, "Auszug aus bem Berichte ber volkswirthschaftlichen Commission ber murttembergischen Kammer ber Abgeordneten über ben frangösisch preußischen Sandelsvertrag" 1868, "Gin Wort zur agrarischen Frage" 1875, "Zur agrarischen Frage" "Ueber ben Entwurf eines Reichseisenbahngesetes und beffen Unjulanglichkeit" 1874, "Bemerkungen zu bem vorläufigen Entwurfe eines Reichstifenbahngefetes vom 5. April 1875" 1875, "Die Frage von Reichseifenbahnen" 1876, "Dentidrift für eine Reichstabafregie" 1878, "Bur beutschen dinanglage" 1878, "Bur Lösung ber beutschen Kinanglage" 1878, "Eine Brivatenquete über Gewerbefreiheit und haufirhandel" 1882, "Bier Gingaben für die Sicherstellung ber württembergischen Staatsbahnen" 1886. In wirthaftspolitischer Hinficht war M. ein ausgesprochener, ja sogar extremer Schutzjoliner. Seine erften Studien in ber Nationalofonomie maren in die Beit gefallen, als bie Lehre von ber Rothwenbigfeit eines Schutzolles für neue Industrien und angehende Industriestaaten als unbedingt mahr galt, und er agnete sich dieselbe ganz natürlich an. Hierbei blieb er benn nun aber 50 Jahre lang stehen, ohne eine Modification zuzulassen, ohne die Beweißführung für Freihandel irgendwie zu beachten. Die unermeglichen, vielleicht wit keinem anderen Zeitgenoffen erreichten Renntniffe, welche er im Gewerbewien, im Bollfach, in ber Sanbelsstatistif besag, bienten ihm lediglich bagu, bie für bas Protectionsspftem sprechenben Thatfachen aufzuführen und geltenb umachen und seine mit vollem Recht erworbene Autorität im Gebietc bieser Thatsachen für die von ihm festgehaltene Theorie zu verwerthen. in entschiebener Gegner ber freieren Hanbelspolitik bes beutschen Zollvereins in en 1860er Jahren gewesen, so bereitete ihm barum bie burch Fürst Bismard kibeigeführte Umtehr ber beutschen Rollpolitif zu gemäßigtem Schut ber Inbutrie im J. 1879 eine um so größere Genugthuung; auch die neue Steuerplitit, besonders auf dem Gebiete der Branntweinbesteuerung, befriedigten in, ber ein erklärter Anhänger bes Tabak- und Branntweinmonopols war, khr. Seit dem Umschwung der beutschen Zollpolitik hat sich benn auch ber habere Particularist und Großbeutsche mit bem Gang ber Ereignisse im Leutschen Reiche mehr und mehr ausgesöhnt und der Entwicklung des geumten öffentlichen Lebens in Deutschland zuletz freudig und bankbar zusetimmt. Di. war es vergönnt, bis in ein hohes Alter zu wirken. Seine the Araft war bewundernswerth; noch als Greis konnte er einen beschwerliden Bahlfeldzug bestehen. Erst mit dem Jahre 1887 nahmen seine Kräfte 1414 ab, sodaß er genöthigt war, das Mandat für den Oberamtsbezirk Aalen, 🎮 ihm mährend 4 Decennien mit rühmlicher Pietät treu geblieben war -

gewiß ein Unicum in ber parlamentarischen Geschichte — seinen Bablern zurückzugeben. Balb barauf, am 18. Februar 1888, ist er im Alter von 86 Rahren in Stuttgart verschieben.

Moriz M. war einer ber eigenartigsten Männer, bie ber an Originalen fruchtbare schwäbische Boben je getragen hat. Wie die Persönlichkeit Rohl's widerspruchsvoll war, so muß auch das Urtheil über ihn zwiespältig lauten. Erstaunlich war seine Gelehrsamkeit, bemerkenswerth sein Scharssinn, eisern und unermüblich sein Fleiß. Andererseits mangelte es ihm an dem richtigen Maaßhalten, und zu diesem Mangel, der ihn völlig blind macht gegen die gleichen und selbst stärkeren Ansprüche Dritter, gesellte sich eine zu starke Einbildung seiner intellectuellen Ueberlegenheit, welche ihn häusig zu einer ungerechten und verkehrten Beurtheilung der Andersdenkenden veranlaßte, und ein unbezwingbarer Eigensinn, der ihn in manchem auf eine falsche Bahn drängte und ihm das Berständniß für eine neue Zeit unmöglich machte. Die Achtung und den Dank der Nachwelt aber hat er sich verdient durch die unerschütterliche Ueberzeugungstreue, die unbeugsame Ehrenhaftigkeit, den selbstlosen Eiser und die uneigennützige Hingabe, womit er als einer der besten seiner Zeit sein ganzes Leben lang einzig und allein seinem Baterland zu dienen bestrebt war.

Bgl. Moriz Mohl, Schwäbische Kronik, 1888, Nr. 44. — Moriz Mohl als Handelspolitiker von Dr. Alexander Beez, Allgemeine Zeitung 1888, Nr. 77. — Lebenserinnerungen von Robert v. Mohl (Stuttgart u. Leipzig 1902), I, 21, 30, 38—45, 168; II, 37. — Albert Schäffle, Aus meinem Leben (Berlin 1905) I, 64, 68—69, 104, 105.

Otto Trübinger.

Mohr: Ebuard Christian M., dramatischer Dichter, wurde am 80. October 1808 auf der Karlshalle bei Kreuznach geboren, wo sein Bater Salinenbeamter war, und genoß auf dem Gymnasium zu Kreuznach den deutschlitterarischen Unterricht von Abraham Boß, der schon damals einer ausgesprochenen Neigung seines Schülers zur dramatischen Poesie Borschub leistete. Statt den ursprünglich gefaßten Plan des Studiums auf der Universität zn verfolgen, ging der junge M. zum Handelsstande über und war Jahre lang als Che eines accreditirten Hauses in Amsterdam eine dort wohl bekannte Persönlichseit der die Gemeinde vertrauensvoll auch manches wichtige Ehrenamt übertrug Große sinanzielle Verluste bewogen zu Ende der siedziger Jahre M., Amsterdam zu verlassen und zunächst nach Wiesbaden zu übersiedeln. Zwei Jahre späte wählte er Kreuznach zu seinem dauernden Wohnsit und lebte dort in guter Verhältnissen seinen litterarischen Neigungen. Am 24. Februar 1892 ist et dasselbst gestorben.

So früh M. auch ber bramatischen Boesie hulbigte — sein "Coligny war schon im Gymnasium angefangen —, so trat er boch erst spät mit seiner Werken in die Deffentlichkeit; sie tragen daher den Charakter gründliche Durcharbeitung und männlicher Reise an sich. Außer drei Festspielen "Germania bei der Schillerseier" (1859), "Die Launen der Grazien" (1862) "Die entzweiten Musen" (Festspiel zur Shakespeare-Feier am 28. April 1863 und einem Lustspiel "Schwert und Palme" (1874) hat M. nur ernste Tragödier geschrieben. In letzteren traten die Einstüsse eines Lessing, Shakespeare Schiller (in seinem Don Carlos) und Johannes v. Müller deutlich hervor und hat besonders der letztere ihn durch den Reichthum an Gedanken und die plastische Kürze der Darstellung start angezogen. Schon im ersten Drami

"Coligny. Trauerspiel" (1857) "verräth bie Sprache einen reichen und reifen Beift, ben Mann voll hiftorifder Studien und Lebenserfahrungen." Leiber ift es zu breit angelegt, um bühnengerecht zu sein; auch ist es in der Anlage. in ber Alles zerfplittert ericheint, und in ben Sauptmotiven verfehlt. "Charattriftifd für bie Arbeit bes Dichters ift bie Shatefpeare nachgeahmte Art ber Darftellung. Der Scenenwechsel ift häufig; aber alle Scenen find auch ininfern benen bes genialen Briten ahnlich, als bas Drama nur felten ben Rothurnschritt, bas bobe Bathos aufweist, sonbern Menfchen vorführt, bie fich geben, wie fie find. Bebeutenber ift "Francesco bei Pazzi" (Trauerspiel, 1862), worin die berühmte Verschwörung der Pazzi gegen die Medici in flarer und mehrer Auffaffung ber Berhaltniffe bargeftellt mirb. Die Sanblung ichreitet hier ficherer fort, und die Scenen find auch ergreifender; besonders hat die freundschaftsscene viel Anerkennung gefunden, ba fie mehrfach ins Sollanbifche, legar ins Reugriechische übertragen worden ift. Auch ben weiteren Dramen Bohr's "Rapitolin" (Trauerfp., 1872), "König Saul" (Trauerfp., 1881), "Das Bilbniß ber Therfandra" (Trauersp. 1883), "Das Opfer ber Marbachei" (Trauersp., 1887) und "Eveline" (Trauersp., 1891) zeugen von fortschreitenber Entwidlung in der Kunst des Aufbaues und der Darstellung und sichern dem Dicter ben Ruf eines beachtenswerthen Dramatiters.

Berfonliche Mittheilungen. — Heinr. Kurz, Litteraturgeschichte, 4. Bb., 6. 493. — Karl Leimbach, Die Dichter ber Neuzeit und Gegenwart, 6. Bb., 5. 329 ff.

Franz Brümmer.

Rohr: Joseph Franz M., geboren als vorehelicher Sohn bes Rustetiers Franz Mohr und seiner nachmaligen Ehefrau Anna, geb. Schoiber, em 11. December 1792 zu Salzburg, baselhst auf dem Benedictinergymnasium und bei der theologischen Facultät ausgebildet, am 21. August 1815 zum kriester geweiht, zuerst Hülfsprediger in der Ramsau bei Berchtesgaden, dann wariapfarr im Lungau, war vom September 1817 bis zum August 1819 hülfsprediger in Oberndorf (bei Salzburg), wo er am 24. December 1818 des Beihnachtslied "Stille Nacht! Heilige Nacht!" dichtete, das sein Freund kaver Gruber (s. d.) sosort componirte und noch um Mitternacht desselben Lages dei der Christmette in der Sanct Ricolai-Pharrstirche zu Oberndorf mit dem Rirchenchor zum Bortrag brachte. Mit anderen litterarischen Productionen Ru. nie hervorgetreten. Nachdem er auf verschiedenen Pharren im Gebiet des Erzbisthums Salzdurg thätig gewesen, wurde er 1837 als Bicar nach Bagrein (im Pongau) berusen, wo er am 5. December 1848 starb.

"Ueber Land und Meer" vom 22. December 1901.

D. F. Genfichen.

Moleschott: Jacob M., geboren am 9. August 1822 zu hertogenbosch in Rordbrabant, also Holländer von Geburt, ist doch in seiner weiteren, sementlich wissenschaftlichen Entwicklung ein Deutscher geworden und wol auch keit seines Lebens geblieben, wenn er auch in Italien als italienischer Besuter drei Jahrzehnte lang gelebt und gewirkt hat. Durch die Thätigkeit des Beters auf die medicinische Wissenschaft hingewiesen, und wie er einleitend in seiner Differtation erzählt, von ihm frühzeitig mit den Anfangsgründen von Chemie und Physis bekannt gemacht, widmete er sich derselben in Heidelberg, wolelbst der Anatom F. Tiedemann, der Chemiker L. Gmelin und der Anatom, Physiolog und Patholog J. Henle seine hauptsächlichsten Lehrer waren. Denn das ihn wesentlich die theoretische und nicht die praktische Medicin oder nur das Bissenschaftliche in ihr anzog, geht aus der Thatsache hervor, daß er noch

vor seiner Promotion als jugenblicher Forscher die im J. 1844 von der Teyler'schen Gesellschaft gestellte Preisaufgabe "Kritische Betrachtung von Liebig's Theorie der Pflanzenernährung mit besonderer Angabe der empirisch fonstatirten Thatsachen" löste und den Preis erhielt. In dieser ungemein umfangreichen (122 Seiten in Quart) Abhandlung fritisirt der jugendliche Forscher in Bewunderung die gewaltigen Leistungen Liebig's auf dem Gebiete der Pflanzenernährung und ihre Bedeutung für die Landwirtsschaft.

Kurze Zeit barauf, 1845, promovirte er mit der anatomisch-physiologischen Arbeit: "De Malpighianis pulmonum vesiculis" und spricht auf das Bestimmteste sein wissenschaftliches Glaubensbekenntniß in den Worten aus: Nullam extra physicae studia medicum invenire salutem, immo artem non esse medicinam, nisi a physiologia proficisceretur. Nächst dem Bater dankt er diese Auffassung über die Medicin sowie eine gewisse Liebe zur Philosophie seinem früheren philosophischen Lehrer Moritz Fleischer an dem Gymnasium in Cleve und seinem Lehrer Henle, auf dessen Anregung hin und unter dessen Leitung die Dissertation entstand. Nach einer eingehenden historischen Einzleitung bespricht M. in derselben den histologischen Bau der Lunge, die er in zwedmäßiger Weise mit Luft aufgebläht oder auch mit Quecksilder inzicit hat, stellt vor allen Dingen sest, daß die kleinen Bronchiolen in Bläschen und nicht in Canälchen enden, daß diese Bläschen sich durch eigene glatte Muskeln bewegen können, mit dem Alter an Größe zunehmen und bei dem sogenannten Emphysem atrophiren, aber nicht hypertrophiren.

Hierauf ließ sich M. kurze Zeit in Utrecht als Arzt nieder, arbeitete aber missenschaftlich weiter bei Mulber und gab von 1846—1848 mit J. van Deen und Donders die "Hollandischen Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften" heraus. Aber schon 1847 kehrte er nach Heibelberg zurud und habilitirte sich hier für Physiologie und Anthropologie. Wie gewaltig sein missenschaftlicher Eifer war, geht außer seinen später mitzutheilenden Arbeiten auch daraus hervor, daß er sich 1858 ein eigenes kleines physio-

logisches Laboratorium einrichtete.

Hecht hatte, die Sorgfalt zu verehren, die seinem Bater ber Diat von geher das Belt hatte, die Sorgfalt zu verehren, die seine Bater ber Diat von Kranten und Gesunden zuwendete". Das Buch stellt in kurzen Zügen das Besentliche des Stoffwechsels dar und ist in anregender Beise mit Vermeidung der verschiedenen chemischen fremdsprachlichen Kunstausdrücke für Jedermann verständlich geschrieben. 2. In ausstührlicher wissenschaftlicher Darstellung wird in der "Physiologie der Nahrungsmittel", einem Handbuch der Diatetis, Darmstadt 1850, dasselbe Thema behandelt. 3. "Die Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen und Thieren", ein Handbuch für Naturforscher, Landwirthe und Aerzte, Erlangen 1851 gibt eine weitere Uebersicht über das genannte Thema.

Man sieht, M. berührte sich jest vielfach mit ben Arbeiten Liebig's. Und als er nun betreffs ber Busammenschung des Froschsteisches und des Gehirns zu einer anderen Ansicht kam, als Liebig und an Liebig's Arbeiten Kritik übte, trat Liebig auf das Schärste gegen ihn auf. M. antwortete Liebig mit dem bekannten Werke "Der Kreislauf des Lebens", Physiologische Antworten auf Liebig's chemische Briefe, Heibelberg 1852. Dieses glänzend geschriebene Buch, in welchem die ganze Kraft des Verfassers und gelegentlich der ehrliche Born gegenüber Liebig zum Ausbruch kommt, welcher mit Hohn seinen minderwertsigen Gegner abzuthun gedachte, hat außerordentlich viel Berbreitung gefunden. Im J. 1887 erschien es in der fünften vermehrten

und ganglich umgegrbeiteten Auflage. Gleich ber erfte Brief in biesem Buche führt den Titel "Offenbarung und Naturgefen". Folgende Gate charafterifiren feinen Inhalt: "Nur ber Forider begnügt fich nicht mit ber Offenbarung einer entfernten Urfache, von ber er fich feine Borftellung machen fann. Er fucht für jebe Ericeinung bie nächfte Quelle, für jebe Quelle einen Grund, weiter und weiter rudwärts, fo lange bie finnliche Bahrnehmung reicht' Forfchung foliegt alfo Offenbarung aus. Das gange Buch ftebt auf einer, furz gefagt, materialiftischen Grunblage. Diefe Anschauungen aber, welche M. naturlich auch in feinen Borlefungen mit ber ihm eigenthumlichen Barme ber Ueberzeugung vertrat, maren boberen Ortes nicht genehm. Namentlich bie Auffaffung über bie Unzwedmäßigfeit ber Bestattung menschlicher Leichen in Rirchofen erregten bafelbft Anftog. Die intereffante Stelle lautet : "Benn wir unfere Tobten verbrennen konnten, bann murben wir die Luft bereichern mit Rohlenfaure und Ammoniat, und die Afche, welche bie Bertzeuge ju neuen Betreibepflangen, ju Thieren und Menfchen enthält, murbe unfere Saiben in fruchtbare Fluren verwandeln. Es tann nicht fehlen, wenn wir es auch nicht erleben follten, bas Beburfnig ber Menschen, welches ber oberfte Rechtsgrund und die heiligste Quelle ber Sitte ift, wird einmal unsere Rirchhofe mit gleichen Augen betrachten, wie wir bas Pfund, bas ein angftlicher Bauer vergrabt, ftatt bom fauer erworbenen Capitale Binfen ju ernten. Rur bie Unwiffenheit ift Barbarei." Db biefer Lehren, Die als "unfittlich und frivol" bezeichnet, baju geeignet, bie Jugend burch Bort und Schrift zu verberben, erhielt D. eine ernfte Bermarnung pon bem engeren Senat ber Universität heibelberg, bie er mit ber fofortigen Nieberlegung feines Amtes beantwortete. 3mei Jahre fpater, 1856, murbe er an bie Buricher Hochschule als

Zwei Jahre später, 1856, wurde er an die Züricher Hochschule als Broseffor berufen, welchem Ruse er natürlich mit Freuden Folge leistete. In seiner Antrittsrede daselbst ("Licht und Leben", Franksurt 1856), die dem Bater gewidmet ist, heißt es: "Dir vor allen würde ich's vorjauchzen, wie viel das freie Zürich mir wiedergab, nachdem ich durch den Zusammenstoß mit der von Pfassensellen aufgestachelten badischen Regierung und deren willstrigem Wertzeug, dem Heidelberger Senate, inmitten einer lernbegierigen Jugend, an dem reizenden Ort, dem ich so viele Wonne nie vergessen werde,

auch viel und ichmerglich entbehren mußte."

Doch war seines Bleibens in ber Schweiz nicht lange. Der ihm befreundete italienische Minifter bes Unterrichtsmefens Fr. be Sanctis, ben er in Burich tennen gelernt hatte, berief M. 1861 nach Turin, von wo er 1879 als Professor ber Physiologie an die Sapienza in Rom übersiedelte. seinem den 20. Mai 1898 baselbst erfolgten Tode verblieb er in dieser Stellung, verehrt von seinen Schulern und hochgeachtet von Bielen, freilich nicht von Bebermann; benn bag feine materialiftische Auffaffung Manchem nicht qutreffend und ausreichend, Bielen geradezu ein Grauel dunfte, ift ziemlich felbstverftanblich. Doch burfte gutreffend fein, mas 3. R. Mayer in einem Schreiben vom 13. December 1867 fagt, in welchem er M. für bie von ihm betriebene Aufnahme in die Turiner Atademie bankt. Mayer Schreibt barin: "Ihnen vor Allen gebührt bas große und bleibenbe Berbienft, ben Sat fiegreich vertheibigt ju haben, bag miffenschaftliche Gegenftanbe und Forfchungen nicht mit religiösen Dogmen ober gar firchlichen Fragen vermischt werben burfen" (3. 3. Benrauch, Rleinere Schriften und Briefe von Robert Maner, Stuttaart 1893).

M. war in erster Linie Schriftsteller, und zwar ein glanzenber beutscher Schriftsteller, ber mit ber ganzen Kraft und Bucht seiner Ueberzeugung die von ihm für recht erkannten Anschauungen gegen Jedermann, auch gegen Hohe

und Machtige vertrat. Er mar aber in zweiter Linie auch ein bebeutenber Die meisten seiner erperimentellen Arbeiten finden fich niedergelegt in ben von ihm berausgegebenen "Untersuchungen zur Raturlehre ber Menschen und ber Thiere", Frankfurt a./D., beren erster Band im J. 1857 erschien. Seine Arbeiten find in erfter Linie physiologisch-chemischer Natur. treffen fie bie Beeinfluffung bes Stoffwechfels je nach Art und Bau ber Thiere, ferner je nach ber Temperatur und ber Starte ber Belichtung, mit welcher im allgemeinen ber Stoffwechsel gunimmt, lehren intereffante und wenig beachtete Unterschiebe in bem Stoffwechsel hungernber und winterschlafenber Thiere, indem, furz gefagt, in ben erfteren bochwerthiges, in ben letteren mindermerthiges Rörpermaterial verbrennt. Weitere Untersuchungen ftellte D. an über bie Bufammenfetung bes menfchlichen Blutes und weift auf ben Bechfel in ber Menge ber weißen Blutkorperchen bin, wie er fich infolge von Rrantheiten, Rahrungsmitteln und Medicamenten einstellt, eine in letter Beit vielfach befprochene, fogenannte moderne Frage. Ausgehend von bem Grundfate, "bas befte Deffer in ber Sand bes Mitrofcopiters ift ein richtig gemabltes demifches Reagens", untersuchte M. bas mitroscopische Berhalten verschiebener thierischer Gewebe, von Borngewebe, von glatten Musteln u. f. w. gegenüber awedmäßig ausprobirten chemischen Reagentien und bereicherte so die histologische und anthropologifche Biffenfchaft um mancherlei werthvolle Renntniffe. Schließlich sei noch auf seine Arbeiten hingewiesen, welche bie Physiologie ber Nerven und biejenige bes Rreislaufs, namentlich biejenige bes Bergens betreffen, in benen bie bamals auf bas Schärffte bestrittene, heutzutage aber anerkannte befcleunigenbe Wirkung bes Bagus auf ben Bergichlag bewiesen wirb.

M., ben ich persönlich nicht gekannt, war von untersetzer Statur, hatte offenbar sehr lebhafte Augen und eine lebhafte Sprechweise. Er war überaus glücklich mit einer Mainzerin, Sophie Strecker, verheirathet und hatte mehrere Söhne und Töchter. 1876 wurde er Senator bes Königreichs Italien und bei Gelegenheit seines 70. Geburtstages, 1892, ben er in Rom feierte, von aller Welt auf das herzlichste gefeiert. Kurze Zeit darauf, am 20. Mai 1893,

ftarb er in Rom.

Ueber Moleschott hat geschrieben H. Bierordt in ber Münchener med. Wochenschrift 1893. — Eine prächtige Schilberung seines Lebens bis 1861 gibt er selbst in dem hochinteressanten Buche "Für meine Freunde", Gießen 1894. In beiben Schriften findet sich sein Bilb.

P. Grütner.

Molitor: Bilhelm M., wurde am 24. August 1819 zu Zweiden in der Rheinpfalz geboren und entstammte einer streng katholischen Juristen-samilie. Er widmete sich, der Familientradition folgend, von 1836 bis 1840 in Heidelberg und München gleichfalls dem Studium der Rechte, trat dann in Zweidelberg und München gleichfalls dem Studium der Rechte, trat dann in Zweiden eine zweijährige Rechtsprazis an und 1843 nach glänzend bestandener Staatsprüfung als Accessis dei der Regierung zu Speyer in den Staatsdienst, wo er später zum Präsidialsecretär ernannt ward. In den Staatsdienst, wo er später zum Präsidialsecretär ernannt ward. In diese Beit fallen auch seine ersten schriftstellerischen Arbeiten, die er unter dem Pseudonym R. Ulrich Riesler veröffentlichte, der Roman "Die schone Zweidrückerin" (II, 1844), das Schauspiel "Kynast" (1844), die dramatische Studie "Der Jungsernsprung" (1845) und endlich die anonym herausgegebenen "Domlieder" (1846), Lieder und Romanzen vom Raiserdom in Speyer, wozu auch der Cardinal v. Geissel einige beigesteuert hatte. In den nächsten sünfzehn Jahren ruhte Molitor's Feder, weil er, obwohl sich ihm eine glänzende Zukunst eröffnet hatte, in dem erwählten Beruse doch keine Befriedigung fand und sich deshalb mit ganzer Krast einem neuen zuwandte.

Er schied 1849 aus dem Staatsdienste, studirte in Bonn Theologie und erhielt icon 1851 in Speper bie Brieftermeibe. Rach einer viermonatlichen feelforgerischen Thätigkeit in ber Gemeinde Schifferstadt murbe er vom Bischof Dr. Rit. Beis als beffen Geheimfecretar und als Domvicar nach Speyer jurucberufen und ichon am 11. November 1857 jum Domcapitular ernannt. Laneben verwaltete M. noch bie Aemter eines Domfuftos, eines Bonitentiars und bis 1865 basjenige eines Professors ber Runftgeschichte und Somiletif am Briefterfeminar. Auch gab er fich nun wieder schriftstellerischer Thatigfeit bin, theils auf theologischem und juriftischem Gebiete, theils in ber ibealen Welt ber Poefie. So lange Bischof Dr. Weis lebte, wohnte M. in beffen Sause und blieb fein vertrauter und einflugreicher Secretar, unternahm auch mit ibm 1856 und 1861 Reifen nach Rom. Sier lernte Bapft Bius IX. Diefen bebeutenden tatholifden Schriftsteller tennen; er verlieh ihm 1864 bie Burbe eines Dr. theol. und berief ibn 1868 als Confultor gur Theilnahme an ben Borarbeiten für bas Baticanische Concil nach Rom. In ben Sahren 1875-77 geborte M. als Bertreter eines unterfrantischen Wahlfreises bem bairischen Abgeordnetenhause an; aber ber feinfühlenbe Dichter fand teinen Geschmad an ben Aufregungen ber Debatten, legte fein Manbat nieber und befchrantte fich hinfort auf Die Erfullung feiner Amtspflichten und auf litterarifde Thatiafeit. Er ftarb in Speper am 11. Januar 1880.

Die fconwiffenfcaftlichen Werke Molitor's in ber zweiten Beriobe feines Shaffens find besonders eine Reihe von Dramen, wie "Maria Magdalena" (Dram. Gebicht, 1863, 2. Aufl. 1873), "Das alte beutiche Sandwert" (Dram. Gemalbe, 1863), "Die Freigelaffene Neros" (1865), "Claubia Brocula" (1867), "Julian, ber Apostat" (1867), "Des Raifers Gunftling" (Tragobie aus ben Beiten ber Martyrer, 1874), "Die Blume von Sicilien" (Dram. Legende, 1880; 2. Aufl. 1897), ferner bie Festspiele "Weihnachtstraum" (1867), "Das baus au Ragareth" (1872) und "Die Weisen bes Morgenlandes (1877). In allen biefen Dramen wiegt eine pabagogische Tenbeng vor. Der Dichter ift bemubt, nicht nur bem beutschen Bolte biblifche ober religiose Stoffe, sondern auch ben katholischen Bereinen beutsche Schauspiele specifisch römischer Tenbeng jur Aufführung bargubieten. Der Werth ber Buhne für bie Beranichaulichung religiofer Bahrheiten erscheint bem Dichter gang besonbers groß; es reigte ihn gur Abfaffung von Dramen vor allem ber Umftanb, bag bie beutsche Litteratur an bebeutenben Dramatifern ftreng tatholischer Richtung arm zu nennen ist." Run find aber bie vom Dichter gewählten Stoffe nicht nach bem Geschmad ber Gegenwart; bie Mehrzahl ber Lefer — selbst bie fatholischen — wendet sich gleichgültig ab von Märtyrer-Tragödien, und so iheilen Molitor's Dramen das Schickal so vieler anderen Autoren: sie erbliden nie bas Buhnenlicht und bleiben Buchbramen. Dazu tommt, bag fie feineswegs allen Anforberungen ber Rritif an bie Technif entsprechen, tropbem eine eble, gebankenreiche Sprache fie burchzieht und bie Charakterifirung ber handelnden Berfonen vortrefflich genannt werden muß. Um höchften vom litterarischen Standpunkte aus find die brei "Dramatische Spiele" (1878) ju hellen, bie bramatische Legende "Sankt Urfulas Rheinfahrt", bas Luftspiel Die Billa bei Amalfi" und bas bramatifche Marchen "Schon Gunbel". Auch als Novellist ist M. aufgetreten in "Der Jesuit" (Novelle, 1878), "Herr von Syllabus" (Criminalnovelle, 1878), "Memoiren eines Tobtentopfs" (Roman, II, 1875), "Der Gaft im Ryffhaufer" (Gin Marchen in 12 Abenteuern, 1880), bie er fammtlich unter bem Bfeubonym Benno Bronner herausgab, und in "Der Caplan von Friedlingen" (Eine bidaktische Novelle, 1877). Unter feinen übrigen Schriften maren noch hervorzuheben mehrere

"Predigtsammlungen", "Ueber fanonisches Gerichtsverfahren gegen Cleriter" (1856), "Das Theater in feiner Bebeutung und in feiner gegenwärtigen Stellung" (1866), "Ueber Goethe's Faust" (1869), "Papst Bius IX. in seinem Leben und Wirken" (mit Dr. Hullstamp, 3. Aufl., 1873) und "Rom. Wegweiser burch bie ewige Stadt" (mit Wittmer, 1866). Molitor's Tobe erfcienen feine "Gebichte" (1884), größtentheils Gelegenheits. gebichte im engften Sinne, bie aber ben formgewandten, geiftvollen und frommen Boeten beutlich erkennen laffen. "Ebenfo hervorragend wie an Beiftesgaben, mar Dt. an eblem Charafter. Die fatholifche Kirche ber Bfalg hat burch feinen Tob einen empfindlichen, ja taum ersetbaren Berluft erlitten. Dies bas Urtheil eines ftreng lutherischen Beiftlichen ber Pfalz.

Pfälgisches Memorabile. Gabe bes evang. Bereins für bie proteftantische Bfalg (von Joh. Schiller), 1880; 8. Heft, S. 164; 9. Heft, S. 39. - Beinrich Reiter, Zeitgenössische fatholische Dichter Deutschlands, 1884, S. 225 ff. — Karl Leimbach, Die Dichter ber Neuzeit und Gegenwart, 6. Bb., S. 359. - Joseph Rehrein, Biographisch-litterarisches Legiton, 1. Bb., S. 266. — Deutscher Sausschat, Jahrg. 1879/80, Bb. 6, S. 841. – Alte und Reue Welt, 14. Jahrg., 1880, S. 408.

Frang Brummer. Möller: Unbreas M., auch Moller ober Müller genannt, Bolyhiftor, verbient als Chronist ber Stadt Freiberg, entstammte einer alten Freiberger Patricierfamilie und wurde am 22. Marg 1598 als Sohn eines lutherifchen Pfarrers ju Begau bei Leipzig geboren. Da er bereits in fruber Jugend gute Beiftesgaben verrieth, unterrichtete ihn fein Bater in ben Anfangsgrunden bes Lateinischen, Griechischen und Hebraischen. Spater schickte er ihn in bie Begauer Stadtschule, boch förberte er ihn auch zu Hause weiter, indem er mit ihm die alten Classifer las. 1618 tam ber Knabe auf die Fürftenschule in Pforta, wo er fich eine ungewöhnliche Geläufigkeit in ber lateinischen Sprache und Dichtfunft aneignete. Oftern 1616 bezog er bie Universität Leipzig. Hier betrieb er vorzugsweise philosophische und nebenher als Famulus bes Professors Siglicius auch medicinische Studien. Nach einem Jahre sah er fich wegen feiner Armuth gezwungen, ben Sohn eines reichen Frankfurter Raufmanns als Informator nach Heibelberg zu begleiten. hier wollte er anfangs Theologie studiren, doch fürchtete er durch die calvinistischen Profefforen an feinem Glauben irre ju werben. Deshalb begnugte er fich, philofophifche, philologische und medicinische Borlefungen zu horen. Durch einen gludlichen Bufall gewann er bie Freundschaft bes berühmten nieberlanbifden Philologen Janus Gruterus, ber als Bibliothekar in heibelberg lebte und bem er vielfache Anregung und Förberung verbankte. Da bem ftreng lutherisch gesinnten Bater ber Aufenthalt bes Sohnes in bem reformirten heibelberg gefährlich erfcbien, rief er ihn im Berbfte 1617 wieber nach Saufe gurud. Er fette nun unter großen Entbehrungen feine Studien in Leipzig fort und vervolltommnete fich namentlich im Sebräifchen. Daneben eignete er fich auch bie Anfänge bes Chalbaifchen, Sprifchen und Arabifchen an. Nachbem er 1620 bie Magisterwürte erworben hatte, gebachte er bie akademische Laufbahn einzuschlagen und hielt beshalb Borlefungen über hebraifche Grammatit. Diefe erregten Die Aufmertsamteit eines reichen Gutebesitere, bes herrn v. Dosborff auf Obereula bei Noffen, ber trot feines hohen Alters ben Bunfch hegte, bas alte Testament in ber ihm bis bahin völlig unbefannten Urfprache ju lefen. Er forberte ben jungen D. auf, ihn auf feinem Gute zu besuchen. D. tam ber Einladung nach und verweilte langer als 11/2 Jahr bei feinem lernbegierigen Baftfreunde. Diefer hatte ihn gern bauernd an fich gefeffelt und bot ibm

beshalb die Bfarrftelle in bem benachbarten Dorfe Deutschenbora an, boch lehnte R. ab, als er 1622 einen Brief bes Freiberger Superintenbenten Abraham Gensreff erhielt, ber ihn jum Informator seines einzigen Sohnes begehrte und ihm gute Beforberung für später versprach. M. glaubte in ber mohlhabenden, blubenden und geiftig regfamen Stadt Freiberg eine ausfichtsreiche Bufunft por fich zu haben und nahm beshalb bas angebotene Amt an. er fich burch feine vielseitige Gelehrsamkeit balb allgemeine Achtung erwarb, wurde ihm 1624 die Stelle des Tertius an der Stadtschule übertragen. solder entfaltete er eine fehr verbienstliche Thatigfeit. Reben seinen Schulftunden hielt er Borlefungen über hebraifche Grammatit und veranstaltete mit ben alteren Schulern öffentliche Disputationen. Diefe Reuerungen boben bas Ansehen ber Schule, sobaß auch von auswärts mehr Boglinge als fonft bergu-Um möglichft enge Sublung mit ber alteingefeffenen Burgerichaft u gewinnen, verheirathete er fich noch im 3. 1624 mit Salome Röhler, ber Tochter eines Schichtmeisters, bie von mütterlicher Seite ber einem ber altesten Breiberger Patriciergeschlechter entstammte. Da er fich seines Schuldienstes eifrig und mit Erfolg annahm, murbe er 1627 jum Conrector beforbert. Laneben versah er noch das Amt eines Bibliothekars. Er ordnete die reiche und werthvolle, aber feit Sahrzehnten vernachläffigte Buchersammlung ber Soule und forgte auch für ihre Bermehrung, indem er feine gelehrten Freunde ju einer Beifteuer veranlagte. In feinen Mußestunden verfaßte er beutsche und lateinische Gebichte, forieb Schultomobien und begann umfaffenbe Sammlungen für eine von ihm geplante Chronik von Freiberg anzulegen. 1630 verschlechterte fich feine Lage von Jahr zu Jahr, ba die Stadt unter ben Beschwerben bes breißigjährigen Krieges zu leiben begann, ber ihren Boblftanb allmählich völlig ju Grunbe richtete. Die häufig wiebertehrenben Contributionen und Truppenverpflegungstoften erfcopften in wenig Sahren die öffentlichen Caffen. M. erhielt seine Besoldung nur noch unregelmäßig und in minderwerthiger Munze ausgezahlt und gerieth baburch, ba er von hause aus vermögenslos mar, in brudenbe Berhältniffe. Wieberholte Blodaben, Einquartierungen, Seuchen und Sungerenöthe verschärften die allgemeine Rothlage. Am höchsten stieg das Elend, als die Stadt im Herbste 1632 von den Raiferlichen unter Ballas beschoffen und eingenommen murbe. Inmitten ber algemeinen Berwirrung hatte M. das Unglück, seine Frau durch den Tod zu ver-Doch folog er bereits im folgenben Sahre eine neue Ghe mit Regina Thorschmieb, ber Tochter eines angesehenen Arztes. Da infolge ber anbeuernben Kriegeunruhen bie Schule allmählich verfümmerte und ichließlich vollig einzugehen brobte, fab fich D. genothigt, eine andere Beschäftigung gu tugen. In biefer Berlegenheit tam es ihm ju ftatten, bag er fruher mebianische Studien betrieben hatte. Er beschloß jest, sich gang ber Beilfunde jugumenben und burch eine akabemische Brufung bie Erlaubnig gur Ausubung ber ärztlichen Braris zu erwerben. Da er in Leipzig infolge ber Kriegswirren nicht jur Promotion gelangen konnte, melbete er fich in Jena, aber erft nach mehrjähriger Bergogerung burch Gelbmangel und allerhand Ungludefälle gelang es ihm, 1637 bie medicinische Doctorwürde zu erlangen. Er legte nun sein Schulamt nieber und widmete fich ber aratlichen Pragis. gludliche Curen, namentlich mahrend ber Belagerung ber Stadt burch bie Soweben unter Baner 1689, verschafften ihm großen Bulauf, und balb fuchte wan auch von auswärts bei ihm Rath und Gulfe. Daburch tam er allmablich in beffere Bermogensverhaltniffe. 1641 tonnte er fich ein eigenes haus mitten in ber Stadt am Dbermarfte erwerben. Die zweite schwebische Belagerung ber Stadt burch Torstenson 1643 überstand er ohne wesentlichen

Schaben. Im Auftrage bes Rathes verfaßte er kurz nachher eine ausführliche Beschreibung dieses Ereignisses. Auch sonft betrieb er neben seinem Beruse eingehende historische Studien, als deren reisste Frucht 1653 sein bedeutenbstes und unvergängliches Werk, die Chronik von Freiberg erschien. In demselben Jahre wurde er von seinen Mitbürgern zum Stadtphysikus ermählt. Als solcher hat er namentlich gegen das Curpfuscherunwesen und gegen den heimlichen Verkauf von Arzneien durch Bardiere und andere Unbefugte gekämpft, sich aber dadurch bei den Betrossenen viele Feindschaft zugezogen. Seine letzen Jahre waren durch mehrere Todesfälle in seiner Familie und durch ein beschwerliches Steinseiden getrübt, dem er am 21. Januar 1660 erlag. Sein Grad besindet sich im Dom zu Freiberg. Sein Bild in Del gemalt hängt in der Gymnasialbibliothek daselbst. Die von ihm hinterlassen werthvolle Büchersammlung wurde von seinen Erben an die Stadtbibliothek in Kamenz verkauft, wo sie noch heute zum Theil erhalten ist.

Auf litterarischem Gebiete hat fich Dt. als Geschichtsschreiber, Philolog, Naturforicher und Dichter in 7 Sprachen versucht. Auch trat er gelegentlich als Componist hervor (D. und R. Kabe, Die alteren Musikalien ber Stadt Freiberg, Leipzig 1888, G. 20-21). Um bebeutenbsten ift er ale Siftorifer. An gedrudten Werken verdankt man ihm den "Colossus Hosneccius" (1627), ein größeres lateinisches Gebicht ju Ghren bes furfachfischen Sofprebigere Doe v. hoenegg, ber ihn als taiferlicher Pfalggraf 1626 jum Dichter gefront hatte; eine Festrebe gur erften Jubelfeier ber Augeburgischen Confession, betitelt "Confessio Augustana vere Augusta" (1630); eine "Gründliche und ausführliche Relation von ber . . . Belägerung ber . . . Bergkstadt Freybergt" (1643); bas "Theatrum Freibergense Chronicum" (1653), eine ber besten und ausführlichften unter ben alteren fachfischen Stabtechronifen; ferner einen philologischen "Commentarius super hymnum Prudentianum ad octavum calendas Januarias" (1659); ein Chrenbentmal für feinen Bater und feine Heimathstadt, Artinelagyia sive debitum parentale" (1659), somie jabl. reiche Epicedien und andere Gelegenheitsgebichte. Nach feinem Tobe wurden noch gebruckt brei furze Abhandlungen "De situ et incolis Freibergae" (bei Grundig und Klopfch, Sammlung vermischter Nachrichten zur fachfischen Gefchichte 1767, I, 97), "De metallorum causis" (bei J. G. Weller, Altes aus allen Theilen ber Geschichte 1760, III, 311) und "De fungis" (ebb. 1765, X, 510), sowie genealogische und historische Rachrichten über verschiedene Greiberger Batricierfamilien (G. C. Rreufig, Bentrage jur Siftorie berer Churund Fürstlichen Sachfischen Lanbe 1758, IV, 41; Neueröfnetes Siftorifc. Sachfisches Curiofitaten - Cabinet 1760, 82; Freyberger gemeinnutgige Rach-richten 1809-1814). Hanbidriftlich haben fich theils im Original, theils in Abschriften erhalten: in ber Samburger Stabtbibliothet Möller's Briefwechsel, enthaltenb 609 Briefe aus ben Sahren 1614-1644; in ber Gymnafialbibliothet zu Freiberg 4 Schultomobien aus bem Jahre 1628: ein politisches Stud "De αναβάσει Jebusitarum" über die Umtriebe ber Jesuiten in Bohmen; ein beutsches Luftspiel "Aroteugenia", welches bie angefochtene, aber boch fiegreiche Tugend eines Gefcwifterpaares verherrlicht; eine lateinische Nachbildung ber Aulularia bes Plautus, betitelt: "Querulo-Euclio", und ein beutsches Satyrfpiel "Cleaeret", in welchem erzgebirgische Bauern in ihrer Mundart auftreten, ferner 18 Briefe an Belehrte und ein Entwurf, betitelt: "Collegium rhetoricum habitum Freibergae 1684"; in ber Bibliothet bes Alterthumsvereins baselbst verschiedene Collectaneen zur Geschichte Freibergs; in ber Rgl. Bibliothet ju Dresben bas eigenhändige Concept bes erften Theiles ber Freiberger Chronit und ein eigenhändiger Band "Miscellanea Freibergensia"; in ber Stabtbibliothek zu Leipzig eine genealogische "Abhanblung über bas Geschlecht berer von Günterrobe"; endlich in ber Ponickau'schen Sammlung ber Universitätsbibliothek zu Halle 4 Hanbschriften: "Annales bibliothecae Freibergensis", "Epistola de situ Freibergae", Nachrichten von ben alten Freibergischen Geschlechtern und eigenhändige Sammlungen und Excerpte zur Freiberger Stabtgeschichte ber Jahre 1633—1650.

A. Moller, Artinelagyla sive Debitum Parentale . . . Freibergae 1659. — S. G. Starde, Pyramis Molleriana . . . [Freiberg 1660]. — Ad parentalia manibus Andreae Molleri . . . invitat N. Grefius . . . [Freiberg 1661]. — J. S. Grübler, Ehre ber Freybergischen Tobtenstüffte, Leipzig 1780, I, 260—269. — C. G. Willisch, Kirchen-Historie ber Stadt Freyberg, Leipzig 1787, I, 369—372. — Leben D. Andreas Möller's (Freyberger gemeinnützige Rachrichten 1801, S. 219—224, 229—231). — R. Kade, Studien zum Freiberger Chronisten Andreas Möller (Mittheilungen vom Freiberger Alterthumsvereins 1886, XXIII, 1—20. Mit Bilb). — Ders., Der sächsische Historiser Andreas Möller (Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung 1887, S. 290—291). — Ders., Andreas Möller, der Chronist von Freiberg (Reues Archiv für sächsische Geschichte 1888, IX, 59—114. Mit Bilb).

Roller: Ernft Bilhelm D., wurde am 1. October 1827 in Erfurt geboren. Sein Bater Johann Friedrich M., aus altem Erfurter Baftorengeschlechte, war bamals Diakonus an der Barfüßerkirche, wurde bald barauf Baftor an berselben Rirche und bann auch Consistorialrath bei ber bortigen Regierung (f. A. D. B. XXII, 145 ff.). Gine tuchtige, vielseitige Bilbung, hohe katechetische Begabung, bichterische Beanlagung, eine tiefe und zugleich milbe Frommigfeit zeichneten ben Bater aus, ber bamals ben Rampf mit ber beginnenden lutherischen Separation in Erfurt gu führen genothigt murbe und in diesem Kampfe ebenso fest für die preußische Union eintrat, wie er sich burch bie polizeiliche Behandlung von Glaubensfragen burch bas Regiment Friedrich Wilhelm's III. in seinem Gemiffen bedrückt fühlte. Dit bem gum Generalsuperintendenten der Brovinz Sachsen berufenen Bater siedelte M. 1848 nach Magbeburg über und murbe hier balb Beuge ber Rampfe, die ber Bater in seiner neuen Stellung mit ber in bieser Stabt zeitweise mächtig anschwellenden lichtfreundlichen Bewegung zu führen hatte. Sier vollendete R. Oftern 1847 seine Gymnafialstudien, bezog bie Universität Berlin, wo Reander und Nitsich ihn besonders anzogen, ging Oftern 1849 nach Salle, wo Julius Müller, Hupfeld und Thilo seine Lehrer maren, und konnte bann noch 3 Semefter in Bonn Richard Rothe, Dorner und Dieftel hören. Der Ginfluß dieser Lehrer gewann ihn für die deutsche Bermittlungstheologie, machte ihn auch zu einem überzeugten Unhanger ber Union, in ber er einen fpeciellen Beruf Breugens erkannte. Schon Neander hatte ihn für die Rirchengeschichte ju intereffiren gewußt, bann Thilo ihn speciell auf patriftische Studien hingewiesen. Nachbem er am 20. October 1851 in Coblenz bas erfte theologische Gramen febr gut bestanben batte, tehrte er ine Elternhaus gurud, um fich aufs Licentiateneramen vorzubereiten und vor allem bie griechischen Rirchenväter zu studiren. Diese Studien sette er seit dem Sommer 1852 in Halle fort, promovirte hier am 18. Januar 1854 mit einer Arbeit "Gregorii Nysseni doctrinam de hominis natura et illustravit et cum Origeniana comparavit W. M." Am 6. März besselben Jahres habilitirte er sich baselbst für Reues Testament und Kirchengeschichte. Es war bie Zeit, wo Baur und tie Tubinger Schule mit ihren Aufstellungen über bas apostolische und nach-

apostolische Beitalter bie Disciplinen bes Reuen Testaments und ber alten Rirdengeschichte grundlich vor neue Probleme gestellt hatten. Docent mußte por allem biefer Schule gegenüber eine feste Stellung ju gewinnen fuchen. Er that es in entschiedener Ablehnung ber wichtigften ihrer Positionen. Er gelangte zu einer wesentlich confervativen Beurtheilung ber Frage nach ber Echtheit ber Schriften bes Neuen Teftaments; nur ben 2. Betrusbrief und die Bastoralbriefe nahm er von diesem Urtheile aus. Aber die Echtheit des Johannesevangeliums ftand ihm fest und bestimmte sein Urtheil über die Berson Christi. Roch im J. 1868 hat er in einer längeren Recension ber Borlefungen Baur's über Dogmengeschichte sein Urtheil über bie Methobe ber Baur'schen Geschichtsconstruction näher bargelegt (Theol. Stud. u. Krit. 1868, S. 169 ff.). Rachbem er 3 Semester hindurch nur neutestamentliche Borlefungen gehalten, begann er allmählich bas Gebiet ber Rirchen- und Dogmengeschichte auch als Docent zu behandeln. Seit 1854 hatte bie "Real-Encyklopabie für protestantische Theologie" in erster Auflage au ericheinen begonnen. 3. 3. Bergog, ihr Begrunder, forderte ben jungen Rirchenhistorifer zur Mitarbeit für Artifel aus bem Gebiete ber Batriftif auf, und biefer lieferte von 1856 an gahlreiche, ftets grundlich aus ben Quellen gearbeitete Artitel, überwiegend aus bem Gebiete ber alten Rirchengeschichte. Eine vom Bater ererbte Borliebe für Hymnologie trieb ihn baneben zu Studien über bie Geschichte bes evangelischen Kirchenliebes, und die firchlichen Rämpfe ber Gegenwart veranlagten ibn gur naberen Befchaftigung mit ber branbenburg-preugischen Rirchengeschichte, aus ber fein Auffat "Johann Sigismund's Uebertritt jum reformierten Bekenntniß" in Deutsche Beitschrift für driftl. Wiffenfch. 1858 hervorging. Sein erftes größeres Werk "Geschichte ber Rosmologie in ber griechischen Kirche bis auf Drigenes" 1860 mar bie Frucht feiner patristischen Studien, speciell zur Geschichte ber gnostischen Systeme. Reben ber wissenschaftlichen Arbeit blieb er beständig auch in praktischer kirchlicher Thätigfeit theile burd Predigen, theile burch feine thatige Gulfe im Sallifden Junglingevereine. Da fich Aussicht auf Beforberung für ihn nicht fanb -Reander hatte ben preußischen Sochschulen eine Angahl feiner Schuler ale Docenten zugeführt - unterzog er fich 1858 ber zweiten theologischen Brufung in Magbeburg, bie er mit "vorzüglich" bestand, und bat um Berufung in ein lanbliches Bfarramt. Erft 1862 murbe feine Bitte erfullt; er erhielt bie Pfarre in Grumbach, Ephorie Langenfalza. Das Umt in ber fleinen Gemeinde (300 Seelen) ließ ihm Beit zu miffenschaftlicher Arbeit. Er lieferte bier bie Neubearbeitung ber be Wette'ichen Commentare zu Galater- und Theffalonicherbriefen, ju Baftoralbriefen und Bebraerbrief (1864 u. 1867). Aber auch eine große firchengeschichtliche Aufgabe murbe ibm geboten. Nach bem Tobe bes Generalsuperintenben Lehnerbt in Magbeburg trat er in beffen Stubien gu einer Biographie Anbreas Dfianber's ein, machte ju biefem 3mede in Ronigs. berg Archivstubien, und so erschien 1870 fein "Anbreas Ofiander", eine mufterhaft gründliche und umfichtige Arbeit über bas Leben und bie Theologie bes begabten, geiftvollen und felbständigen, aber auch leibenschaftlichen Mitarbeitere am Reformationswert. Ingwischen mar er furz vor ber Bollenbung feines Wertes auf die Pfarrei Oppin bei Salle verfett worben. Die Greifsmalber theologische Facultät hatte ihn icon 1863 zum Chrenboctor ber Theologie ernannt. Das Wert über Dfianber machte jest aufe neue auf ihn aufmertfam, und so berief ihn Minister Falf 1873 nach bem Tobe bes grundgelehrten, aber völlig unproductiven Rirchenhistorifere Thomfen an die Universität Riel. hier hat er noch fast 20 Jahre ben Lehrstuhl ber Kirchen= und Dogmengeschichte innegehabt. Litterarisch bethätigte er fich in biefer Zeit vor allem

burch eine umfängliche Mitarbeit an ber "Theolog. Litteraturztg.", an ber "Itichr. f. Rirchengeschichte" und ben "Stubb. u. Krit." als Recenfent von Schriften aus ten verschiebenften Gebieten ber Rirchengeschichte. ichiebe von ben meiften seiner Rachgenoffen baute er fich nicht auf einem Specialgebiete an, sonbern trachtete nach einer möglichst gleichmäßigen Bekanntihaft mit bem gangen großen Gebiete. Als Recenfent erwarb er fich allseitig Die größte Sochichagung megen ber Grundlichkeit, ruhigen Sachlichkeit und Berechtigkeit, mit ber er biefe Thatigkeit ausübte. Nur wo ihm, wie in Tollin's Servetstudien ober in Rölling's "Geschichte ber arianischen Barefie", anstatt prenger historischer Methode zuchtlose Phantafterei ober ein bogmatisch befangener Dilettantismus begegnete, fonnte er auch einmal als Recenfent bie Beißel schwingen. Un ber zweiten Auflage ber Real-Encyklopabie mar er einer ber fleißigften Ditarbeiter, ber eine Fulle gehaltvoller Artitel aus ben michiebenen Berioben ber Rirchengeschichte lieferte. In ber "Btichr. f. Rirchengefc." gab er langere Beit gut orientirenbe Ueberfichten über neue Litteratur gur Rirchengeschichte bes fruberen Mittelalters. Daneben ichrieb er über "Schlesmig-Bolfteins Untheil am Rirchenliebe" 1887 in ber Btichr. für Solesm .- Solft .- Lauenb. Gefc. Sein Rectorat in Riel eröffnete er mit einer Rebe über die Religion Blutarch's und 1883 hielt er in der Universität eine fahlich gehaltvolle Lutherfestrebe. Bei biefem Beste verlieh ihm Salle auch die philosophische Doctorwürde. Noch am Abend seines Lebens fiel ihm eine greßere litterarische Aufgabe zu. Er sollte für die Siebed'siche Sammlung theologischer Lehrbücher ein breibandiges "Lehrbuch der Rirchengeschichte" liefern. Die beiben erften Banbe konnte er noch 1889 und 1891 vollenben, ben zweiten Band nur noch mubsam unter schweren körperlichen Leiben. Was er so noch fertiggestellt hat, trägt ben Stempel seiner Urt und seiner Begabung. folichter, mitunter etwas fcmerfälliger Darftellung versucht er ben Lefer fiets mit ben Quellen in Fuhlung ju halten und gibt reichhaltige, babei forgfam ausgewählte Litteraturnachweisungen. Ueberall spürt man seine gleichmäßige, weitausgebreitete Befannticaft mit ten Quellen und mit ben Fortschritten ber forschung, und zugleich bie Behutsamkeit seines Urtheils neuen Sppothesen und Combinationen gegenüber.

Bu Michaelis 1891 zwang ihn ein schleichenbes Nierenleiben, seine Arbeit einzustellen; am 8. Januar 1902 erfolgte nach schweren Schwerzenstagen sein heimgang. Auch als Docent hatte er noch gern die Kanzel bestiegen und in seiner schwudlosen, aber herzlichen Art das Evangelium gepredigt. Bon kleiner Schalt und schwacher Stimme, dabei in gesunden Tagen von großer Heierkeit des Gemüths, von gewinnender Freundlichkeit, ein eifriger Pfleger guter Hausmusst und ein munterer Freund edler Geselligkeit gehörte er zu den Personen, denen zwar starke persönliche Wirksamkeit versagt bleibt, die aber durch ihre wissenschaftliche Tüchtigkeit wie durch ihren Charakter alleitige Hochschaftung sich erwerben und bei denen, die ihnen näher treten, herzliche Verehrung und Liebe gewinnen. In zweimaliger glücklicher She war er erst mit einer Tochter des Generalsuperintendenten Moll in Königsberg, darauf mit einer Tochter des Leipziger Rectors der Thomasschule, Nobbe, eines Nachkommen Luther's,

mmählt gewesen.

Bgl. die oben Bb. XXII, 147 angeführte Litteratur (der Artikel B. Röller's über seinen Bater steht jest auch in der 3. Auslage der Real-Encyklopädie XIII, 208 sf.). — Personalacten Möller's im kgl. Consistorium zu Ragdeburg; Universitätsschriften von Halle und Kiel. — Nekrolog in Ithr. für Kirchengesch. XIII, 484 sf. — Real-Encyklopädie, 3. Ausl. XIII, 212 sf.

Molther: Menrab M., Humanist und Reformator, geboren ca. 1505, † 1558. Menrad M. entstammte einer bescheidenen Familie in Augsburg, besuchte aber die von der Aristokratie bevorzugte Schule des trefflichen Pinccianus und erfreute sich der Unterstützung durch den Bürgermeister Ulrich Rehlinger und den Arzt Dr. Ambrosius Jung. Im Frühjahre 1526 bezog er die Universität Heidelberg, wo er sich durch Unterricht und Erziehung junger vornehmer Herren, wie eines Stiftsherrn zu Neuhausen in Worms, Octavian Drach, und eines Joh. Zobel v. Giebelstadt die Mittel zum Studium erward. Bald gewann er eine Reihe vornehmer Gönner in den Kreisen der Freunde des Erasmus, darunter auch den kursürstlich pfälzischen Leibarzt Joh. Loter in Heibelberg. Durch sie bekam er Zutritt zu den Schätzen der Klöster und Stiftsbibliotheken in Worms, in Neuhausen und in Eberbach, die es ihm ermöglichten, 1527 die Schrift des Diakonus Agapetus in Constantinopel "De doni principis officiis" aus dem Griechischen in lateinische Hegameter zu bringen und zu veröffentlichen.

1528 ließ er eine lateinische Nebersexung von Williram's Auslegung bes Hohenlieds erscheinen, 1529 fand er drei Schriften Alcuin's im Stift zu Reuhausen, von denen er erst die "Quaestiones in Genesin", dann die "Disputatio de rhetorica" herausgab, wie die Auslegung des Hohenlieds von Justus v. Urgel aus einer Wormser Handschrift, 1530 den "Lider historicarum partium orientis sive passagium terrae sanctae" von Hanthonus und die Auslegung des Matthäus von Christian Druthmar, 1532 "Testamentum duodecim patriarcharum" und "Julii Pomerii Toletani episcopi contra Judaeos lidri tres". M. hat aber auch selbständige Schriften geschrieden. Seit 1525 war handschriftlich von ihm "Romanorum Pontisicum a S. Petro ad Clementem VII. usque vita et mores" in Distichen verbreitet. Als er das Gedicht 1528 in Speier vielsach durch Abschreiber verderbt fand, ließ er es von J. Seher bruden. 1527 gab er eine Auslegung des 50. (Luther 51.) Psalms und eine Auslegung von Eph. 6, 16, 17, die "Lucta christiana", heraus.

1529 murbe M. Baccalaureus ber Theologie, ohne erft bie philosophischen Grabe erworben zu haben, bie er 1530 im Januar auf einen Tag miteinander erhielt wie auch 1532 bie Bestallung jum Regens der Realistenburse. Balb barauf muß M. für turze Zeit vielleicht nach heffen, jebenfalls aber 1533 (? ober 1595) nach Beilbronn berufen worben fein, um bem frankelnben Lach-mann zur Seite zu ftehen, beffen Nachfolger er 1589 wurde. Er gewann großen Einfluß durch eine Reihe trefflicher Gutachten, die ihn als tuchtigen conservativen Theologen kennzeichnen, ber aber keineswegs bem Zwinglianismus günstiger gegenüber stand als Lachmann, wie Frecht hoffte. Mit Brenz im nahen Hall war er befreundet und bearbeitete bessen Haller Kirchenordnung von 1543 für Seilbronn. Aber bie Stellung jum Interim entzweite beibe. Breng tonnte es nicht verfteben, bag D. angefichts ber fcmeren Bebrangnis ber Stadt burch einquartierte Spanier gur Annahme bes Interims rieth, bas er aber als Brediger ichroff betampfte. Die freundlichen Beziehungen gu feinem Schuler Johann Bobel und bie friedliche Gefinnung bes Bifchofs Meldior Bobel von Burgburg bewogen ihn, bem Bifchof 1545 einige Abhandlungen bes Bijchofe Alcimus Avitus von Bienne ju mibmen. In Beilbronn genoß er großes Ansehen, sodaß man 1551 ihn ben Stäbten als Befanbten jum Concil in Trient vorfchlug. Für Geb. Münfter's Rosmographie bearbeitete er im Auftrage bes Rathe bie Befdreibung von Beilbronn und war vielleicht auch an ber Sammlung alter firchlicher Schriftfteller betheiligt, bie in Bafel 1550 unter bem Titel "Micropresbyticon" erschien. Ungebruckte Werke von ihm foll noch 1588 der Baseler Buchdruder Hermagen beseffen haben. Beitere Untersuchung bedarf die Nachricht, daß er eine Chronik verfast habe. M. starb 1558 am Charfreitag, 8. April.

Beith, Bibliotheca Augustana III. — Bl. für württb. Kirchengeschichte 1887, S. 47 ff. — Jäger, Mittheilungen zur schwäbischen und franklichen Reformationsgeschichte. — Dürr, Heilbronner Chronik. — Töpke, heibelberger Matrikel. — Pressel, Anocdota Brontiana. — Acten bes Stadtarchivs Heilbronn. — Beschreibung bes Oberamts Heilbronn, herausgegeben vom kath. Landesamt I, II, 512.

Roltke: Helmuth Karl Bernhard Graf von M., königlich preußischer Generalfelbmarichall, wurde am 26. October 1800 zu Barchim in Medlenburg - Schwerin geboren. Sein Bater, Friedrich v. Di., ein fconer ftattlicher Rann mit vielen glanzenden Eigenschaften, feit 1786 Officier im preußischen Infanterieregimente Möllenborf Rr. 25, beffen Stanbort Berlin mar, hatte das geringe Bermogen, welches aus bem Bertaufe bes bei Ribnis in Medlenburg-Schwerin belegenen Familiengutes Samow ihm jugefallen mar, balb verbraucht und fich bann mit Benriette Bafchen, ber Tochter bes Geheimen Finangrath Bafchen, eines Lubeder Raufherrn, verheirathet, ber bem Berlobniffe unter der Bedingung zustimmte, daß ber lebenslustige Lieutenant aus dem Dienste schied und sich der Landwirthschaft widmete. Der Schwiegervater ermoglichte ihm ben Erwerb bes Gutes Liebenthal bei Bittstod in ber Briegnis, welches er mit einigem Bortheile balb wieber verlaufte. Er zog nun nach ber fleinen Lanbstadt Barchim, mo einer feiner Bruder ein medlenburgifches Bataillon befehligte. hier wurde ihm ein britter Sohn geboren und nach jenem Dheim "helmuth" genannt. Aber bes Baters unruhiger Geift ließ biefen nicht lange an einer Stelle. Er faufte balb ein anberes Gut, veräußerte es nach kurzer Zeit mit Berlust und nahm bann seinen Wohnsit in Labed. hier befand fich bie Mutter mit ihren Kindern, als am 6. November 1806 die Stadt von ben Franzosen mit ftürmender hand genommen warb, mabrend ber Bater auf einem neuerstandenen britten Gute Augustenhof im oftholfteinischen Rreise Cismar weilte. Berlufte, die mit dem Befite gusammenhingen, führten einen gänzlichen Bermögensverfall ber Familie herbei und veranlagten, daß ber Bater, ber, um Augustenhof erwerben ju fonnen, banifcher Unterthan hatte merben muffen, in Die Armee feiner neuen Beimath trat, aus welcher er erft 1839 als General und Commanbant von Riel geschieben ift. Er starb 1845 zu Wandsbeck. Eine allmählich immer mehr wachsenbe Entfrembung amifchen ben Eltern brachte mit fich, bag ber Ginflug ber Mutter auf die Entwidlung ber Rinder ber überwiegend größere mar. Eine Frau von hoher Bilbung, tiefen Gemuthes und gläubigen Bergens, ernft und schweigsam, aber voll Luft an Boefie und Runft, pflegte fie forgsam bie Reime ber Beiftes- und Charaftereigenschaften, Die ihren Sohn helmuth groß gemacht haben, und mit gartlicher Liebe hat biefer bis gu ihrem 1837 erfolgten Tobe an ihr gehangen. Aber ichon fruh verließ er bas elterliche haus, wo für seine Erziehung und Ausbildung nicht hinreichend gesorgt werden konnte. 3m 3. 1809 tam er mit ben beiben alteren Brubern jum Baftor Knidbein in hohenfelbe bei Itehoe, mo er in jeber hinficht vortrefflich aufgehoben mar, und 1811 mit einem biefer Brüber in bie Landcabettenafabemie ju Ropenhagen. Die wirthschaftliche Lage bes Baters hatte ihn bewogen, um die Aufnahme ju bitten. Sie erfolgte im 3. 1811 junachst als Erterne. Als folche nahmen fie nur am Unterrichte ber übrigen Cabetten theil, erst später kamen sie als Alumnen in die Anftalt. Sier wie bort mar ihnen ein trubes Dafein beschieden. Dhne Berwandte und Freunde befanden sie fich in der fremden

Stadt; nur die Sonntage, die fie mit ihren Freunden, den Söhnen bes General v. Hegermann-Lindencrone, in deren Elternhause zudringen durften, erhellten das Dunkel ihres Alltagslebens; die Behandlung im Cadettenhause war streng und rauh, aber tuchtige Soldaten gingen aus der spartanischen

Erziehung hervor.

In M. jog sie die Selbständigkeit bes Charakters, die Freude an der Arbeit, Unspruchslofigkeit und die Entsagungsfähigkeit groß. Gine erhebliche Schwierigkeit, Die ihm junächst entgegentrat, Die Untenntnig ber banifden Sprache, in welcher ber Unterricht ertheilt murbe, übermand er raich. Ueberhaupt waren seine Leistungen stets hervorragend und so bestand er laut Abgangezeugniffes vom 1. Fanuar 1819 bie Officiersprufung, auf Grund beren ihm die Anciennetät vom 22. Januar 1818 verliehen murbe, mit bem "beften Charafter" als ber Bierte unter seinen Claffengenoffen und mit bem nämlichen Erfolge als ber Erste bas gleichzeitig abgehaltene Bageneramen. Er trat nun aber nicht sofort in die Armee, sondern kam zunächst für ein Jahr als Page an ben königlichen Hof, wie alle diejenigen Cabetten, bie im Genug von Freistellen gemefen maren und sowol ihrem Meugeren wie ihren gefellichaftlichen Formen nach bagu geeignet erscheinen. Erft im 3. 1819 murbe er jum Secondlieutenant in bem in Rendeburg ftebenben Dibenburgifden Infanterieregimente ernannt, an beffen Spite ber Bergog von Solftein-Bed, Bater bes nachmaligen Ronig Chriftian IX. von Danemart, ftanb. Dag D. im Truppendienste sich tuchtig erwies, zeigen seine bald barauf erfolgende Bersetzung zur Jägercompagnie und die später ihm ausgestellten Dienstzeugnisse, aber bas Befühl feines inneren Berthes und bie geringe Aussicht im engen Rahmen bes banifchen Beeres vorwarts zu tommen regten ihn an, ein großeres Feld für feine Thatigfeit ju fuchen. Gine Reise nach Berlin, Die fein Bater im 3. 1821 mit ihm machte, rief ben Bunfch in ihm mach, ber preußischen Armee anzugehören. Er manbte fich mit ber Bitte um Erfüllung an bas Berliner Militarcabinet und erhielt am 7. December ben Befcheid, bag bem Buniche Folge gegeben werben murbe, wenn er bie Officiereprufung bestanbe und auf bie Unrechnung feiner bisherigen Dienstzeit verzichtete. Di. ging barauf ein, am 5. Januar 1822 wurde fein Abschiedsgesuch bewilligt und nach vierzehntägiger Vorbereitung in Berlin bestand er die von ihm felbst als streng bezeichnete Officiersprüfung.

Um 12. Marz 1822 murbe er als jungfter Seconblieutenant im 8. (Leib.) Infanterieregimente angestellt und bem in Frankfurt a. D. stehenben Fufilierbataillone zugewiesen. Er bachte aber nicht daran, den Weg der großen Wasse seiner Kameraden zu gehen. Bon vornherein war sein Sinnen und Trachten auf Göheres gerichtet. Als einziges Mittel, babin zu gelangen, zeigte fich ibm, ber ohne einflugreiche Berbindungen und nur auf fein Gehalt von 16 Thalern 22 Silbergrofchen 6 Pfennig angewiesen war, wozu freilich noch bas Servisund Tifchgeld tamen, woran aber auch Abguge gemacht murben, ber Bejuch ber Allgemeinen Kriegeschule, bie ben Bugang jur Generalftabelaufbahn er-Nach bestandener Aufnahmeprüfung war er vom October öffnen konnte. 1823 an brei Jahre lang ju biefer commanbirt. Sie hatte icon bamals ben nämlichen Zwed, ben fie fpater unter Moltte's Leitung verfolgte; fie follte ftrebfamen Officieren Gelegenheit jur Erweiterung ihres Wiffens und Konnens bieten und fie fur ben Generalftab, bie bobere Abjutantur und bas Lehrfach vorbereiten, doch stand die allgemeine Bildung damals hinter ber militärischen weniger zurud, als jest ber Fall ist; auch beschränkte fich ber Unterricht auf ataremische Borträge und schriftliche Arbeiten, Die applikatorische Lehrweise hatte noch feinen Gingang gefunden. Dt. borte eine große Bahl von Sachern

verschiebener Art, aber er betrachtete sie alle vom Standpunkte ihrer Berwendbarteit für militarische Zwede. Sein großer Fleiß und feine angeborene Grunblichfeit ichusten ihn vor einer Berfplitterung feiner Rrafte. Bon feinen Lehrern übten ben bebeutenbften Ginflug auf ihn Major v. Canit, welcher Rriegsgeschichte vortrug, ber Geograph Rarl Ritter und ber Phyfiter Erman. Es mar eine Zeit, von ber er felbft fpater fagte: "Es ift fein beneibens. werthes Loos, bas eines armen Lieutenants." Tropbem brachte er fertig, Brivatunterricht in neueren Sprachen nehmen ju fonnen, im Sommer 1825, burch feine angegriffene Gefundheit genothigt, bas Bab Salgbrunn ju besuchen und im Anschluffe baran eine Reife in bas fcblefische Gebirge, nach Breslau und zu Bekannten in bas Pofeniche zu unternehmen. Beim Abgange von ber Soule erhielt ber Lieutenant Baron M. Die Sauptcenfur "vorzüglich gut"; anfangs hatte er auf Grund ber Cenfurbucher nur "fehr gut" haben follen, ber Rathematiter Brofeffor Fifcher, welcher Mitglied ber Studienbirection mar, Einer feiner Rameraben ward als "fehr vorbeantragte bie Aenberung. juglich" beurtheilt. (Boten, Geschichte bes Militar-Erziehungs- und Bilbungswesens in ben Landen beutscher Zunge, IV, 260, Berlin 1896.)

Im Ruli 1826 nach Frankfurt gurudgekehrt murbe er als Lehrer gu ber bort bestehenben Divisionsschule commanbirt, welcher bie wiffenschaftliche Beranbilbung bes Officierersates ber 5. Division oblag. In biefer mit einer Monatsjulage von 5 Thalern verbundenen Stellung blieb er, bis er im Mai 1828 inm Topographischen Bureau bes Großen Generalftabes nach Berlin commanbirt Damit that er ben zweiten Schritt auf ber Bahn, die er bis zu ibrer oberften Spige burchmeffen follte. Das Commanbo bauerte für ihn vier Rahre. Während der Sommermonate war er mit Bermeffungen in Schlesien und in Bofen beschäftigt, beren Ergebnig er im Binter auszuzeichnen hatte, baneben nahm er an ber Bearbeitung von taktischen Aufgaben theil, Die ber Chef bes Generalftabes, General v. Muffling, ftellte, und an ben Uebungsmifen, Die biefer leitete. 3m Fruhjahr 1830 mar er für turge Beit in Frankfurt bei ber Musbilbung von Landwehrerfat und hiemit jum letten Dale im Frontdienste thätig. Auch ber Schriftstellerei lag er bamals zuerst ob. Haupt-sahlich um seine finanziellen Berhältnisse zu bessern. Im J. 1827 hatte er bamit begonnen. "Der Freimuthige" brachte in Nr. 48 vom 8. Marg b. 3. eine Ergahlung: "Bwei Freunde"; ber Berfaffer nannte fich "helmuth". Jest folgten, burch die politischen Ereignisse veranlaßt, zwei Flugschriften, von benen die eine Holland und Belgien, die andere die Zustände in Bolen behandelt. Ein anderes Unternehmen, im Auftrage eines Buchhändlers des Engländer Gibbon großes Wert über bas romifche Raiferreich in bas Deutsche ju übertragen, brachte viel Arbeit und Aerger, aber nur geringen Ertrag (166 Thaler), es blieb unvollendet und ift nie gebrudt, weil ber Berleger feinen Berpflichtungen nicht nachkam. Um 30. März 1832 wurde aus bem Commando jum Topographischen Bureau ein Commando jum Generalstabe und genau ein Sahr fpater erfolgte bie Berfepung in ben letteren unter Beforberung um Bremierlieutenant. Damit mar viel erreicht: Gute Aussichten für die Butunft und ein befferes Einkommen. Letteres vermehrte fich; am namlichen Tage 1835 burch bas Aufruden jum Capitan und bie Berufung in die Ober-Militär-Examinations-Commission. Rurg vorher mar ihm die erste Orbensauszeichnung verliehen, ber Johanniter-Orden, ben bamals ber König in anderer Weise vergab als jest geschieht. Moltke's Thätigkeit im Generalstabe bestand hauptsächlich in der Theilnahme an der Bearbeitung der Ge= Schichte bes Siebenjährigen Rrieges, auch nahm er an ben Generalstabsreisen

unter bem Chef, General Krausened, und an den großen Herbstübungen bet Heeres theil, in deren Berfolge er im J. 1835, zwei Prinzen von Holstein-Glücksburg beigegeben, auch der Berbrüderung russischer und preußischer Truppen im Lager von Kalisch beiwohnte. Im Herbst 1833 hatte er eine Reise nach Oberitalien gemacht, 1834 führte ein dienstlicher Auftrag ihn nach Kopenhagen, jest trieb es ihn mehr von der Welt zu sehen.

Er erbat und erhielt einen sechsmonatlichen Urlaub zur Reise nach Constantinopel, von wo er über Athen und Neapel zurückzusehren gedachte. Aber aus dem Urlaube wurde ein Commando und die Abwesenheit dauerte vier Jahre. Ueber die Art, wie er diese zugebracht, hat M. in "Briefen über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835—39" selbst Bericht erstattet; das Buch kennzeichnet ihn als einen scharfen Beodachter und als einen geschickten Darsteller politischer, geographischer und volkswirthschaftlicher Berhältnisse, dabei als einen für alles Große und Schöne empfänglichen, eines glücklichen Humors sich erfreuenden Menschen; bei seinem Erscheinen im J. 1841 fand es wenig Beachtung, sie ward ihm erst, als der Berfasser

ein berühmter Mann geworben mar. Um 6. October 1835 trat er von Breslau feine Reife an, am 24. Ropember traf er in Conftantinopel ein. Sier regirte Sultan Mahmub II. melder bestrebt mar, fein Beer mit Gulfe bes Dberbefehlshabers, bes Serastiers Choerem Bafcha, nach abendländischem Mufter neu zu gestalten. Berftanbniß fur bie Benutung eines Rriegespieles, welches bem Gultan von König Friedrich Wilhelm IV. und von jenem bem Serastier geschentt mar, führte ihn bei Chobrew Bafcha vortheilhaft ein. Diefer nahm fofort Moltte's Dienfte noch anderweit in Anspruch, und bald murbe diefer fein vertrauter Rathgeber bei Beantwortung ber Fragen, die bei ben militärischen Reformplanen bes Sultans zu lösen maren. Im Februar 1836 legte M. ihm eine Denkschrift über bie Errichtung einer Milig vor, im Marg erfundete er in bes Gerastiers Auf trage bie Darbanellenstraße und machte Borfclage für ihre Neubefestigung. Sein Urlaub wurde auf ben Wunsch bes Gultans verlängert und am 26. Juli b. J. in ein "Commando gur Organisation und Instruction bet türkischen Truppen" umgewandelt. D. lag nicht viel an ber Ausbehnung feines Aufenthaltes am Golbenen Sorn, weil er vorausfah, bag er bauernben Rugen nicht werbe schaffen konnen, baber hatte er, als er gefragt murbe nicht ben Bunich geaußert zu bleiben, sonbern bie Entscheibung feinen Borgefetten überlaffen. Das Sahr verging auf Reifen, Die M. theils in bienft lichem Auftrage ausführte, theils aus eigenem Untriebe unternahm, und mi Arbeiten verschiedenster Art, zu benen er gebraucht wurde. So hatte er, neber topographischen Aufnahmen und bem Erstatten von Gutachten über Be festigungeanlagen, einen Blan für die Bafferverforgung von Constantinope ju entwerfen und Borichlage jur Befampfung ber Beft zu machen. Sanuar 1837 wurde er bem Großherrn vorgestellt, ber ihm bei biefer Ge legenheit ben Nischan-Iftachar-Orben in Brillanten verlieh, und im Dai be gleitete er ihn auf einer hauptfächlich zur Befichtigung ber Befestigungsanlager in Rumelien und Bulgarien unternommenen Reife. 3m Berbft 1837 tra eine Beränderung ein, welche Moltte's Lage und fein Leben in fehr ermunichte Beife veranberte. Unfang September trafen brei weitere preußische Officier ein, bie ber Ronig auf bas Erfuchen bes Sultans biefem gur Berfügung geftell hatte. Es waren vom Generalstabe Capitan Fischer und v. Binde, bieser vor seiner Gattin begleitet, und v. Diühlbach vom Ingenieurcorps. Zugleich tra eine Bereinbarung zwischen ben Regierungen in Rraft, laut beren bie Officiere

auch M., neben ihren preußischen Gebührniffen, von ber Bforte eine Monate

julage von 2000 Biaster (etwa 400 Mark), Pferbe und Diener, auf Reisen auch Bohnung, Verpstegung und Reisekostenvergütung erhielten. Weniger günstig für sie war, daß Chosrew Pascha, der die Preußen herangezogen hatte, inzwischen einem Schwiegersohne des Sultans, Hall Pascha, hatte weichen müssen, und dieser ihnen eher Mißtrauen als Bohlwollen entgegenbrachte. Bald nach ihrer Ankunst erhielten sie, M. eingeschlossen, den Auftrag, die zeitungen zwischen dem Balkan und der Donau sowie am Schwarzen Weere in besichtigen, dann beachtete man sie nicht weiter, dis die Aussicht auf einen Arieg mit Mehemed Ali, dem Vicekönige von Aegypten, dessen Sohn Ibrahim Bascha mit einer Armee in Syrien stand, die Entsendung von drei unter ihnen in die Provinz veranlaßte. Sie wurden als "Müsteschar" (Rathgeber) türtischen Generalen zugetheilt, der Sultan gab ihnen Ehrensäbel auf den Beg. Halil Pascha wurde bald darauf durch Said Mehemed Pascha, einen anderen Schwiegersohn des Sultans, ersetz, und Chosrew Pascha einen anderen Schwiegersohn des Sultans, ersetz, und Chosrew Pascha einen Reiches.

R. war mit Mühlbach (Moltke und Mühlbach jufammen unter bem Salbmonbe, 1837-1839, von R. Wagner, Berlin 1893) für bie von Safig Bafcha befehligte Taurusarmee beftimmt. Am 17. Marg 1838 trafen fie gu Deffreh, twa 120 km nordweftlich von Diarbetir, in feinem hauptquartiere in und wurden febr freundlich empfangen. Der Bascha betrachtete als die erfte ihm obliegende Aufgabe, Die aufrührerischen Rurbenstämme in feinem Ruden nieberumerfen. Dabei erhielt D. Die Feuertaufe. Es gefchah bei einem von ihm geleiteten Angriffe auf ein Rurbenfolog, welches jeboch capitulirte, bevor es jum Sturme tam. Daneben hatte er biefe Beit benutt, um eine alte Sandichrift des Neuen Testaments in arabischer und sprischer Sprache sowie eine in Holz gebundene handschriftliche sprifche Uebersetung bes Alten Testaments ens bem Jahre 1591 zu erwerben; beibe befinden fich in ber königlichen Bibliothet ju Berlin (Rurges Bergeichniß ber Sachau'ichen Sammlung fprifcher Sanbichriften, Berlin 1885). Auch noch an anderen Gefechten hatte M. theil. Cann galt feine Thatigfeit ber Gelanbeerfundung und ber Ausbildung ber Truppen für ben Feldzug vom Jahre 1839. Diefer führte am 24. Juni zur fogenannten Schlacht von Nifib, bei ber es taum zum Kampfe tam, weil bie türtische Armee vorher auseinander lief. Hafiz Pascha wurde geschlagen, weil er bem Mollah und nicht bem Muftefchar fein Dhr gelieben hatte. Inzwischen war am 30. Juni Gultan Mahmub gestorben. Der Nachfolger Abbul Mebichib kette hafig Bascha ab und rief bie preußischen Officiere nach Constantinopel wrud. hier tamen fie am 4. August an. hafig Bafcha hatte Di. ein febr ehrendes Beugnig ausgestellt. Bwei Monate später durfte Diefer Die Beimmife antreten. Die für ihn und feine Rameraben bestimmte Beit mar abgelaufen, fie hatten felbit icon um ihre Ablöfung gebeten und erhielten feine Am 27. December 1839 traf M. wieder in Berlin ein. hatte glanzende Beweise von Berftandesschärfe und Entschlugfähigkeit an ben Tag gelegt und feine militärischen Gigenschaften wesentlich ausgebilbet. Konig erkannte seine Leiftungen burch Berleihung bes Orbens pour le mérite an.

In ber heimath fand M. zunächft im Generalstabe bes IV. (sächsischen) Armeecorps Berwendung. Damit blieb er in Berlin, wo bem commandirenden General, dem Prinzen Karl von Preußen, statt in Magdeburg sein Wohnsitz angewiesen war. Dieses Verhältniß brachte mit sich, daß M. auch in den engeren Kreisen des Hofes verkehrte und bekannt wurde. Neben seiner dienstelichen Thätigkeit übte er solche in reichem Maaße auf litterarischem Gebiete,

indem er, an Tagesfragen anknüpfend, Auffätze in Zeitschriften veröffentlichte und ein größeres Werk schrieb "Der russische Feldzug in der europäischen Türkei, 1828 und 1829" (1845), bessen Schauplatz er an Ort und Stelle genau kennen gelernt hatte. Gegenstand jener Aufsätze war mehrkach das damals im Entstehen begriffene Eisenbahnwesen. M. hatte die Bedeutung der Schienenwege alsbald klar erkannt. Schon 1841 trat er in den Berwaltungsrath der geplanten Berlin—Hamburger Eisenbahn und trug kein Bedenken, seine türkischen Ersparnisse, etwa 10000 Thaler, in dem Unternehmen anzulegen. Einen für sein Privatleben wichtigen, ihn hoch befriedigenden Schritt that er, als er sich am 20. April 1842, kurz vorher Rajor geworden, mit der fast sechsundzwanzig Jahre jüngeren Marie v. Burt, der Stiestochter einer seiner Schwestern, verheirathete.

Die Gleichförmigfeit biefes Lebensabschnittes murbe unterbrochen burch bie Berufung nach Rom als Abjutant bes Bringen Beinrich von Breugen, eines Brubers Ronig Wilhelm's III., ber bort ichon breißig Jahre lang lebte und feit breizehn Sahren einer vielleicht mehr eingebilbeten als wirklichen Rrantheit wegen nur felten bas Bett verlaffen hatte, aber geiftig ungemein rege und mit allem vertraut mar, mas bie Beit auf allen Gebieten geistigen Lebens intereffantes Reues brachte. Bon feiner Gemablin begleitet traf D. am 18. Do cember 1845 in ber ewigen Stabt ein. Seine Dienstgefchafte ließen ibm viele freie Beit, Die er jum Theil ju einer topographischen Aufnahme ber Stadt und ihrer Umgebung verwerthete. Die Rarte (gehn Geviertmeilen umfaffend) ift fpater, zum Theil auf Koften Konig Friedrich Wilhelm's IV., in 1:25 000 geftochen (Berlin 1852, zwei Blatter). Aber icon am 12. Juli 1846 ftarb ber Bring, am 21. September schiffte M. fich mit ber Leiche auf ber Segelcorvette "Amazone" ein, verließ biefe, an ber Seefrantheit leibenb und erfüllt von bem Drange möglichft viel von ber Belt zu feben, in Gibraltar, burchflog Spanien und Frankreich und wohnte, rechtzeitig auf beutschem Boben angefommen, am 7. November ber Beisetung im Dome ju Berlin bei. Enbe bes Jahres erfolgte seine Butheilung jum Generalstabe bes VIII. Armeecorps in Cobleng, im Dai 1848 eine Berufung in ben Großen Generalftab und am 22. August bes nämlichen Jahres bie Ernennung zum Chef bes Generalstabes bes IV. Armeecorps, beffen Generalcommanbo fich jest wieder in Magdeburg befand. In biefer Stellung blieb er bis jum Dai 1855, bie Dobilmachung vom Jahre 1850 zeigte ihm bie ichmachen Seiten ber Beeresorganisation Dann mahlte ber König ihn jum Abjutanten feines Neffen, bes Bringen Friedrich Wilhelm, nachmals Raifer Friedrich III. Weber biefer noch fein Bater, ber bamals noch Bring von Preugen hieß, hatten einen Ginfluß auf die Babl außern konnen. Mit jenem machte er viele Reifen, fab Großbritannien, Paris, Betersburg und Mostau und verlebte bas Jahr 1856 in Breslau, wo ber Bring ein Infanterieregiment commanbirte, ift aber in ein naberes perfonliches Berhältniß zu ihm nicht getreten. Dann warb er, ben verftorbenen General v. Repher erfegend und inzwischen zum Generalmajor aufgerudt, als Chef an die Spite des Generalstabes der Armee berufen. Es war der Pring von Preugen, welcher turg vorher an bes erfrantten Konigs Stelle bie Regierung übernommen hatte, ber ihn am 29. October 1857 bazu ernannte.

Die Stellung war bamals eine wesentlich andere als sie später unter R. wurde. Dieser stand, zunächst und fast noch neun Jahre lang, nicht neben sondern unter dem Kriegsminister, der ihn nur zu Rathe zog, wenn es ihm gefiel. Un der Art und Weise, wie die Dienstgeschäfte innerhalb seines Befehlsbereiches erledigt wurden, fand er nichts zu ändern, Alles war wohlgeordnet, er fuhr daher fort im Sinne seiner Borganger zu wirken. Lebhaft be-

schäftigten ihn die Borbereitungen auf Kriege, in welche Breußen fünftig verwidelt werben konnte. Der erfte bavon, ju bem es tam, mar ber vom Jahre 1864 gegen Danemark. Rachbem M. im November 1863 beim Bunbestage in Frankfurt a. D. abgehaltenen Borbefprechungen für bie Ausführung ber fpater in anderer Beife erfolgten Ausführung ber Bundesexecution in Solftein theilgenommen hatte, mar sein Einfluß auf die Operationen mährend der ersten Ronate bes Kriegsjahres 1864 von geringem Ginfluffe. Dienstlich erfuhr er feum etwas von bem, mas in Schleswig und Solftein vorging. Mit feinem Borfclage, bie Entscheidung burch ein energisches Sanbeln jenseits ber Ronigsau ju Bege zu bringen, brang er nicht burch. Ueberall legte bie Bolitif ber Strategie Feffeln an. Allmählich aber murbe D. ju ben Berathungen berangezogen, Die in Berlin unter bem Borfite bes Konigs ftattfanben, und am 30. April erhielt er ben Befehl, an Faldenstein's Stelle ben Dienst als Chef bes Beneralftabes beim Obercommando ber verbundeten Armee zu übernehmen. welches Brangel führte. Schon am 2. Mai traf er bei biefem in Beile ein. Er gebachte ben Rrieg mit größtmöglicher Energie ju führen. Aber junachft erhinderte eine burch die Londoner Conferenz auferlegte, vom 12. Mai bis 26. Juni mahrende Baffenruhe die Bermirklichung ber Abficht, bann beschränkten biplomatische Abmachungen mit Defterreich fie auf die am 29. b. Di. in bas Bert gefeste Ginnahme ber Insel Alfen. M. wohnte ihr im Gefolge bes Bringen Briedrich Rarl von Breuken, bes nunmehrigen Oberbefehlshabers, perfonlich bei. Die Ausführung anberer Blane, Die Dt. fur Die Fortfetung bes Krieges ermog, bei benen ihm aber überall politische Sinderniffe in ben Weg gelegt murben, unterblieb megen ber Friedensunterhandlungen, welche am 20. Juli jum Ab-Wuffe einer neuen Baffenrube, am 1. August zu Braliminarien führten, benen am 30. October ber Friebensichluß folgte. Um 16. December traf D. wieber in Berlin ein.

bier nahmen bald bie Borbereitungen für einen neuen Felbzug ihn voll in Anspruch. Es war ber gegen Defterreich und seine Berbundeten. Als er eröffnet wurde, geschah ein wichtiger Schritt zur Berbefferung ber Stellung bes Chefs bes Generalstabes ber Armee im Kriege. Am 2. Juni 1866, als bie Armee schon mobil war, befahl ber König, baß ben Commandobehörden bie Befehle für bie von ihnen anzuordnenden operativen Bewegungen nicht mehr wie bisher burch ben Rriegsminister, sonbern burch ben Chef bes General-Rabes ber Armee zugehen follten. Diefer hatte Jenen von bem Borgefallenen in Renntniß ju feten. Die Neuerung legte ben Grund zu einer Entfrembung mifden D. und Roon. Auch bie Generale erfannten Moltfe's Befehle, an bie fie, allerdings nicht in vollem Umfange, gewiesen waren, nicht unbedingt an. So fragte in ber Schlacht von Koniggrat ein Divisionscommanbeur, General v. Manftein, einen Generalftabsofficier, ber ihm einen Befehl überbrachte: "Das ift Alles febr richtig; wer ift aber ber General Moltke"? that dann aber, mas ihm geheißen mar. (Erinnerungen bes General Grafen Berlin 1897, G. 36, Anm.) Bartensleben-Carow.

Daß ber kommende Krieg angriffsweise geführt werden musse, stand bei M. beit. Daher war ihm wenig erwünscht, daß der Ausbruch sich aus Rücksichten verschiedener Art verzögerte. Erst am 30. Juni, nachdem die Hannoversche Armee, auf beren Einschließung M., da Faldenstein versagte, von Berlin aus entscheidend eingewirft hatte, zur Capitulation gezwungen war und die preußischen Truppen von drei Seiten in Böhmen eingerückt waren, um vereint zu schlagen, reiste der König mit dem Großen Hauptquartiere, zu dem M. gehörte, nach dem Kriegsschauplatze ab. In der Nacht zum 3. Juli erfuhr dieser un Gitschin, wo er schon vor dem Könige angekommen war, mit Sicherheit,

baß ber Feind nörblich der Elbe stände, wohin die brei preußischen Armeen in concentrischem Anmarsche begriffen waren. Zum Könige beschieden, er hielt er bessen Zustimmung zu seinem Borschlage, das Borrüden am I fortzuseten. Es führte zur Schlacht von Königgrät. Am frühen Nachmittag konnte M. auf dem Rozskosberge nördlich von Sadowa auf eine vom Königan ihn gerichtete Frage nach seiner Ansicht über den Stand der Schlach antworten, daß er nicht nur die Schlacht, sondern den ganzen Feldzug sün gewonnen erachte. Und so war es. Der Feind zog sich in sluchtartiger Berwirrung zurück. Sine Berfolgung fand nicht statt. Die Berantwortung sün das Unterlassen hat M. in erster Linie zu tragen. Er war kein Gneisenau Dann war Wien sein nächstes Ziel. Dort suchte er die Entscheidung der Krieges. An der Donau mußte er in der aus Italien nahenden siegreichen Armee des Erzherzogs Albrecht einen neuen Gegner erwarten und gegen diese wandte er sich mit dem Haupttheile der preußischen Kräfte, die Berfolgund der geschlagenen Nordarmee dem kleineren Theile überlassend. Aber ehe er zum entscheidenden Kampse kam, machten die am 20. Juli abgeschlossens Friedenspräliminarien den Feindseligkeiten ein Ende. Die I. Armee unter Brinz Friedrich Karl und die Elbarmee standen im Andlick des Stesansthurmes.

Am 4. August, nach fünfwöchiger Abwesenheit, war M. wieder in Berlin Sier harrte feiner neue Arbeit. Raifer Napoleon III., beffen Saltung ichor bald nach bem Entscheidungstampfe Anlag ju Besorgniß gegeben hatte, brobt mit Einmischung in die beutschen Angelegenheiten, er wollte aber Preugen be ihrer Regelung freie Sand laffen, wenn ihm felbst Gebietsabtretungen gemach Schon am 8. August, ale ber Friebe mit Defterreich noch nicht ge ichloffen mar, fprach D. in einer Dentschrift feine Unficht über bie Lage be Dinge, wie fie fich geftalten werbe, wenn bie Forberung gurudgewiesen murde bahin aus, bag es fein ju großes Wagnig fei, beiben Dachten mit ben Baffer in ber hand entgegenzutreten. Der Konig wies bie frembe Ginmifchung ent schieben zurück, und ber Austrag ber unvermeiblichen Fehbe, auf ben Dl. jeder Beit vorbereitet mar, unterblieb junachft. Biel Arbeit erforderte ferner bi Ordnung ber militärischen Berhältniffe im geeinten Deutschland. Aber reid war die Zeit auch an Ehren. Sie brachte M. ben Schwarzen Ablerorben, di Stellung als Chef bes Colbergichen Grenabierregiments, bie vor ihm Gneisenau bekleibet hatte, und eine Dotation im Betrage von 200 000 Thalern, Die is Grundbesit anzulegen waren. Kriegswolken, welche im Frühjahr 1867 an politischen himmel in Gestalt ber Luxemburger Frage heraufgezogen marer und die M. icon bamale bereit mar mit bem Schwerte zu befampfen, murber im Wege ber Berftanbigung gertheilt; bann begleitete er ben Konig gur Belt ausstellung nach Paris, und im August murbe er Befiger ber Guter Creifau Wierischau und Gradis bei Schweidnit in Schlesien. Damit war überreid ein Wunsch seines Lebens, ber Traum seiner Jugend, erfüllt, eine Scholl Land zu besitzen, wo bie Familie sich sammeln konne, und ber Erwerb wurd für ihn ein Quell reiner Freube und mannichfachen Genuffes. Gern und so oft seine Dienstgeschäfte es ihm erlaubten hat er in dem von ihm wesentlid verschönten Creifau geweilt. Dort errichtete er auch feiner Gemablin, bie an 24. December 1869 nach furger Kranfheit ihm genommen wurde, ein Mausoleum Rach Moltke's Tobe ift ber Besit, ba seine Che kinderlos geblieben war, mi ber Bestimmung nach bem Rechte ber Erstgeburt vererbt ju werben, an einer Neffen übergegangen. Schon vorher, am 24. Februar 1867, mar D. auch ir bas parlamentarische Leben eingetreten. Drei Bahlfreise hatten ihn als ihrer Bertreter in ben constituirenden Reichstag bes Nordbeutschen Bundes ent senden wollen; er nahm für den Bezirk Memel-Heydekrug an und hat ihn bis

ju feinem Tobe im Reichstage vertreten.

Der bevorftehende Krieg rief ihn am 12. Juli 1870 aus Creifau in bie Sauptstadt gurud. Es mar Alles bafür vorbereitet. DR. hatte in ber Bmifchenzeit feit 1866 für eine ben geanberten Berhaltniffen entsprechenbe Erweiterung bes Generalftabes, für bie Ausbilbung feiner Mitglieber und für Einrichtungen geforgt, bie ben Anfpruchen ber Neuzeit Rechnung trugen. Mit zuverfichtlicher Rube fab er ben kommenben Ereigniffen entgegen. Dank ben für bie am 16. Juli begonnene Mobilmachung bes Norbbeutschen Bunbesheeres troffenen Anordnungen mar biefe am 24. im wesentlichen beenbet, und bie vorzüglichen Leistungen ber Gifenbahnen, benen Moltke's besondere Sorge gewidmet gewesen mar, hatten bewirft, bag, als ber König, und mit ihm M., am 2. Auguft in Mainz eintrafen, ber strategische Aufmarich bes Nordbeutschen Bunbesheeres an ber Grenze fich vollzogen hatte. Auch bie Sübbeutschen, mit benen Alles rechtzeitig vereinbart mar, fehlten nicht. D. war am 18. Juli, wie 1866, mit ber Ermächtigung ausgerüftet, alle Befehle über bie operativen Bewegungen der Armee den Kommandobehörden unmittelbar mitzutheilen. "MIgemeine Offensive ift beabsichtigt", hieß es in einem Armeebefehle, welchen er am 3. August erließ, und in biefem Sinne erfolgten seine weiteren Anordnungen, beren Grundgebanke barauf hinauslief, ben Gegner füblich ju umgeben und ibn nach Rorben abzubrangen. Un ben Ginmarschfampfen von Beigenburg, Borth und Spicheren war M. nicht betheiligt, die Schlachten vom 14. und 16. August murben ohne fein Buthun geschlagen. Erft die Lettere rief ihn auf ben blutigen Blan. Sie hatte bargethan, bag bie bis babin im Großen Hauptquartiere gehegte Ansicht, daß die frangofische Rheinarmee von Det nach Westen abmarschirt sei, irrig gewesen war. Es handelte sich jest darum, sie dort festzuhalten. Um 17. geschahen die einleitenden Bewegungen. Um 18. tam es jur Schlacht von Gravelotte-Saint Brivat. wurde mit verkehrten Fronten geschlagen. Dazu hatte bie 200 000 Mann ftarte, aus ber I. Armee unter Steinmet und ber II. unter bem Pringen Friedrich Rarl bestehenbe beutsche Beeresmacht im Angesichte bes Reinbes eine umgebende Bewegung ausführen muffen. Gin fühnes Unternehmen, aber mit glanzenbem Erfolge gefront. Durch ben Ausgang ber Schlacht mar bie Rheinarmee nach Met hineingeworfen und damit vorläufig außer Thätigkeit

M. nahm nun ben Plan, gen Paris zu marschiren, wieder auf. Ein Theil der bei Met besindlichen Truppen blieb zur Einschließung der Festung zurück; mit der aus den übrigen gebildeten Maasarmee unter Kronprinz Albert von Sachsen und der III. Armee unter dem Kronprinzen Friedrich Bilhelm von Preußen setzte sich das große Hauptquartier zu diesem Zwecke alsbald in Bewegung. Aber schon am 26. wurde die im Borrücken begriffene Armee von ihrer ursprünglichen Marschrichtung abgelenkt. Mac Mahon war mit einer bei Chalons gesammelten Heeresmacht nach Norden aufgebrochen, um längs der belgischen Grenze Metz zu erreichen und dem eingeschlossenen Bazaine die Hand zu dieten. Die Kunde von diesem Borhaben, die am 25. Abends im Hauptquartiere zu Bar-le-Duc eintras, veranlaßte die Heeresleitung zu dem meisterhaft angelegten und durchgeführten Rechtsabmarsche, dessen Erdendering am 1. September die Schlacht dei Sedan und die am 2. ihr folgende Capitulation der ganzen seindlichen Armee nehst der Gefangennahme Kaiser Rapoleon's III. waren.

Der Krieg gegen bas Raiferreich war zu Ende. Es begann ber Kampf gegen bie zweite Republik. Die Armee von Seban wurde bazu, soweit fie

nicht junadift noch bort nothig mar, icon am 3. in Marich gefest. Ihr Biel war Baris. Und bem Befite ber hauptftabt galt bas gefammte, noch funf Monate bauernde Ringen, fei es, bag die Ginnahme ber unmittelbare Endamed ber Rampfe mar, fei es, baß fie Entfagversuche ju hindern hatten. feine Berfon hat M. an ben Borgangen insoweit theilgenommen, als er verichiebentlich in ben Gang ber Gefechte bei Paris eingriff, ju benen bie feinb. lichen Durchbruchsunternehmungen Beranlaffung gaben. Bebeutenber aber mar seine Thätigkeit nach außerhalb. Denn in seiner Sand liefen alle Faben gu-sammen, burch welche bie Magnahmen ber auf ben Kriegeschauplägen im Norben und im Guben, im Often und im Beften befehligenden Beerführer geleitet murben, er bilbete ben geiftigen Mittelpunft, von meldem biefe bie Directiven für ihr Berhalten im Gangen und Großen empfingen, von bem aus fie angewiesen murben, ihr Berhalten mit bem auf bie Ginnahme von Paris gerichteten Ziele in Ginklang zu bringen. Dabei theilte er immer nur bie großen Gesichtspunkte mit, nie griff er in bie Ginzelheiten ein. Der Geschäftsgang mar ber, bag D. bem Konige im Beifein betheiligter Generale und, wenn jugleich politische Fragen im Spiele maren, auch bes Bunbestaniler Graf Bismard ober feines Bertreters, Bortrag hielt, und ber Kriegsberr bann bie Entscheibung traf, bie meift im Sinne bes Generalftabechefs ausfiel: ein Rriegerath ift nie gehalten, bie Unwesenben hatten feine Stimme abaugeben. fie rebeten nur, wenn fie bagu aufgeforbert murben. Die fcmerftwiegen be biefer Fragen war die, wie man vor Baris jum Ziele gelangen folle. Allgemein batte man bie Wiberstandstraft ber Festung unterschätt, und bei ben im Frieben für ben Rrieg getroffenen Ruftungen mar bie Borbereitung ju Belagerungen ungenugend berudfichtigt. M. hoffte junachft bie Stadt burch Sunger ju beamingen, gab bann aber bem vielseitigen Drangen auf Anwendung von Baffengewalt unter ber Bebingung nach, bag ju einer Beschiegung erft geschritten merben burfe, wenn genugend Gefdupe und Schiegbebarf berangefcafft fein Ende December begonnen, führte fie vier Bochen fpater jum Biele. Um 28. Januar 1871 capitulirte Baris. Benn bagu auch ber Sunger am meisten beigetragen hat, so haben boch auch bie Granaten gemirft. 5. October mar D. in Berfailles eingetroffen, mo am 18. Januar bie Giniauna bes Deutschen Reiches verfündet murbe, bei beffen Begrundung er einer ber meiftthätigen Werkmeifter gewesen mar, am 7. Marg trat er bie Rudfahrt in bie Beimath an. Dort bezog er bas am Konigsplate bem Generalftabe bereitete neue Beim, meldes bis babin in ber Behrenftrage gemefen mar.

Die erste ber Chrungen, durch welche König Wilhelm seinem vornehmsten militärischen Gehülsen für die ihm und dem Baterlande geleisteten Dienste dankte, war nach dem Falle von Met die Berleihung der Grafenwürde gewesen; am 22. März, des Königs Geburtstage, folgte die des Großtreuzes des Eisernen Kreuzes, dessen niedere Classen dieser nach einander schon früher erhalten hatte, und am 16. Juni, dem Tage des Einzugs der heimgekehrten Truppen in Berlin, die Ernennung zum General-Feldmarschall. Die zum Generallieutenant war im J. 1859, die zum General der Infanterie dei der Mobilmachung für den Krieg von 1866 vorangegangen. Im J. 1872 folgte als Nationalbelohnung eine neue Dotation im Betrage von 300 000 Thalern, welche der König von der aus der französischen Kriegsentschädigung ihm zur Berfügung gestellten Summe dem Feldmarschall überwies. "Das Sparen konnte er sich trothem nicht abgewöhnen" (Gesammelte Schriften, Berlin 1891. Bb. IV, S. 312). Er schrieb es einem seiner Brüder, dem gegen über er im Gegensatze dazu kurz vorher seine Freigebigkeit in glänzender

Beise bekundet hatte (ebenda S. 304). Seine Jugend hatte ihn ben Werth

bes Gelbes tennen gelehrt.

Rit gewohntem Gifer nahm er fofort nach ber Beimfehr feine Dienftgeschäfte wieber auf, und langer als gehn Sahre bat er fie in vollem Umfange noch fortgeführt. Die Erweiterung ber Reichsgrengen, Die Bergrößerung bes beeres, bas bamit verbundene Anwachsen bes Generalstabes und feiner Aufgaben, die Bearbeitung des Geschichtswerkes über den letzen Krieg, an welcher wie an der nämlichen Arbeit nach 1866, M. sich lebhaft betheiligte, und manches Andere nahmen ihn in Anspruch bis an die Grenzen seines Bermogens. Damals aber glaubte er, ben Bflichten feines Amtes nicht mehr genugen zu fonnen. Um 12. November 1881 bat er um ben Abschieb. Ronig erwiderte am 27. December, daß er barauf, weder jest, noch überhaupt iemals eingehen könne, entlastete ihn aber nach Möglichkeit, indem er ihm den Beneralmajor Graf Balberfee als Generalauartiermeister beigab, ben D. als für die Stellung als meistgeeignet bezeichnet hatte. Dieser übernahm ben größten Theil ber laufenden Gefchafte, in wichtigen Fallen traf D. bie Entideibung, auch nahm er regelmäßig an ben Raifermanövern und an ben Uebungereifen bes Großen Generalftabes theil. Mit großer Bflichttreue mobnte er baneben ftets ben Berhandlungen bes Reichstages und benen bes herrenbaufes bei, in welches er 1872 berufen mar und beffen Sitzung er noch an seinem Tobestage besucht hatte. In ben Bersammlungen sprach er selten und obgleich ihm bei seiner umfassenben Bildung kaum ein Thema ber Berbandlungen fremd war, immer nur über Gegenstände, die auf seinen militarifchen Beruf Bezug hatten; wenn er aber bas Bort ergriff, fo gefchah es unter vollfter Aufmertfamfeit ber Saufer und nie ohne tiefen Einbrud gu Erft als Raifer Wilhelm II. ben Thron bestiegen hatte, schied er aus feiner Dienststellung. Das Abichiedsgesuch, welches er einreichte, mar bamit begrunbet, daß er nicht mehr felbbienstfähig fei. Am 10. August 1888 murbe es genehmigt, gleichzeitig aber murbe M. jum Borfigenben ber Lanbesvertheibigungscommiffion ernannt, als beren Mitglieb er bieber ichon thatig gewesen mar und beren Arbeiten er ein besonderes Intereffe entgegenbrachte. Er blieb in feiner Wohnung im Generalstabegebäube, in welcher er einen großen Theil bes Jahres verlebte und in ber er geftorben ift. Den Sommer brachte er wie früher in Creisau zu. Nach dem Tobe seiner Gemahlin hatte zunächst seine Schwester und Schwiegermutter ihm eine Häuslichkeit bereitet, els fie gestorben war, wurde sie durch einen Brudersohn, der im J. 1906 gleich bem Dheim Chef bes Generalstabes murbe, und beffen Gattin erfest. In ihrem Beisein schied er am Abend des 24. April 1891, ohne trant gewesen ju fein, fanft und fcmerglos, aus bem Leben.

Roltke's Charakter- und Geisteseigenschaften sind durch den Bericht über kine Lausbahn hinreichend gezeichnet. Sie zeugt auf jeder Stufe für seinen Berkand, seinen Fleiß, seine Pklichttreue und die Festigkeit seines Willens. In der Politik war er conservativ ohne vernünftigem Fortschritte zu widertreben und den Forderungen der Zeit sein Ohr zu verschließen; in kirchlichen Lingen war er dulbsam, aber ein gläubiger Christ, überzeugt vom Walten Bottes auf Erden, von der Gewißheit eines ewigen Lebens und von der Biedervergeltung nach dem Tode. Den Krieg betrachtete er als ein Uebel, aber als ein nothwendiges, das nie verschwinden werde aus der Welt. Für die bildende Künste, für Poesie und für Musik hatte er Sinn und seines Verkändniß. Zu seiner umfassenden Bildung gehörten ausgezeichnete Sprachtenntnisse. Er sprach und schrieb Deutsch, Dänisch, Französisch, Englisch,

Italienisch und Türkisch.

Seinen Namen tragen ein Fort bei Straßburg, bas Schlefische Füsilierregiment Nr. 38 und ein Schiff ber kaiserlichen Marine. Der vielfachen
sonstigen bei seinen Lebzeiten ihm geworbenen Auszeichnungen sowie ber ihm
gewibmeten Denkmäler Erwähnung zu thun ist hier nicht ber Ort, eben so

wenig braucht feine außere Ericheinung gezeichnet ju merben.

Die Hauptquelle zur Kenntniß Moltke's sind feine in acht Bänden erschienenen Gesammelten Schriften und Denkwürdigkeiten (Berlin 1891/2), sowie, vom Großen Generalftab herausgegeben, Moltke's militärische Correspondenz mährend der Kriege von 1864, 1866 und 1870/71. — Bon den zahlreichen Lebensbeschreibungen sind die bedeutendsten die von Oberstlieutenant Dr. M. Jähns (brei Bände', 1894—1900) und die von Oberst Bigge (zwei Bände), 1901.

Moltte: Maximilian Leopold M. wurde in Ruftrin am 18. September 1819 geboren. Er entstammt, wie alle Träger seines Namens, dem weitverzweigten Gefchlecht ber Moltke'ichen Abelsfamilie. Sein Grofpvater ber medlenburg-ftrelitische Rammerherr und Oberjägermeister Karl v. M. mar ber lette, ber in biefem Familienzweige ben Abel führte. Moltke's Bater Guftav Lubmig M. mar biefes Rarl v. M. einziges Rind und follte nach bem Willen seines Baters Dekonomie ftubiren, um bermaleinst bes Baters Guter zu übernehmen. Abneigung gegen ben landwirthschaftlichen Beruf und Liebe und Reigung gur Jurisprubeng trieb ibn gum Stubium ber letteren. De Karl v. M. seinem Sohn für bessen Widerstand gegen ben väterlichen Willen jebe weitere materielle Unterftutung beim Studium entzog, trat eine bauernd Entfrembung zwischen Bater und Sohn ein, bie bis an bas Grab anhielt Buftan Ludwig's feingeiftiger Gattin, ber Tochter eines begüterten Ruftrine Bimmermeisters, gelang es jeboch, mit bem burch wibrige Gefchice (namentlic in ben Freiheitskriegen) um seine Güter und um sein Bermögen gebrachten Schwiegervater Karl v. M. wenigstens einen brieflichen Berkehr einzuleiten und aufrecht zu erhalten. Ihr Batte, Moltke's Bater, welcher in Kuftrin ale befolbeter Stadtrath angeftellt mar, führte, wol ebenfalls oftentativ bem Bater gegenüber, bas Abelspradicat "von" nicht mehr. Er ftarb, als fein Sohn noch Kind war. Unter ber liebevollen forperlichen und geistigen Pflege bei Mutter, bie ihn anfange fogar in ber lateinischen Sprache unterrichtete, fpatei als ein befonders begabter und lerneifriger Schuler ber Lateinschule feiner Baterftadt, entwickelte fich M., welcher Theologie zu ftubiren gebachte, aufi befte. Die Franzosenzeit hatte auch ben Großvater mutterlicherfeits vollie mittellos gemacht, fo bag D. auf Stipenbien für bas Universitätsstubiun angewiesen mar. Um ein folches bewarb D. fich, ohne Wiffen feiner Muttet und Lehrer, bei König Friedrich Wilhelm III. Das Immediatgesuch gin aus ber foniglichen Privatkanglei burch alle Inftangen und gelangte fchlieflid gur Begutachtung in bie Sanbe bes Ruftriner Schulinfpectors, beffen Sobner M., felbst noch Schuler, privatim Nachhülfeunterricht ertheilt hatte. hatten Moltte's Lehrer biesem und feiner Mutter verfichert, bag fie ibm bai befte Beugniß ausgestellt hatten, bennoch erging aus bem Cabinet bes Ronige ein ablehnender, jeder Begrundung entbehrender Befcheib. Erft nach Sahrer hat ein Bufall in Frankfurt a. D. Dt. erfahren laffen, bag ber Kuftrinei Schulinspector in ungunftigem Sinne über M. ber Regierungsvertretung it Frantfurt berichtet habe und bag gleichzeitig Moltke's Privatschülern ein Stipenbium bamals ausgewirft worden fei.

Um seine schönsten und durchaus berechtigten Hoffnungen betrogen, trat M., nachdem er die Lateinschule absolvirt hatte, in Berlin als Lehrling in ein

Colonialwaarengeschäft, vertauschte biese Stellung jeboch sehr balb mit einem Lebrlingspoften in einer im felben Saufe befindlichen Sortimentsbuchbandlung. Rach beendigter Lehrzeit tam er nach Frankfurt a. D. als Buchhandlungs-Bon hier aus veröffentlichte er im 3. 1841 feine erfte Gebichtfammlung "Beibeblumchen", beren Berausgabe er in fpateren Jahren felbft als verfruht bezeichnete, ba ein großer Theil ihres Inhaltes ber poetischen Reife entbehrte. Durch bas Studium entsprechenber Lecture mit bem Lanb und Bolt ber Siebenburger Sachsen vertraut geworben, hegte er ben Bunfc, aus eigener Anschauung die Berhältnisse dieser Bächter an der Grenze des Deutschthums tennen zu lernen. Um biesem Ziele naber zu kommen, nahm er eine Stelle als Buchhandlungsgehülfe in Tirnau an, ging von bort nach Best und trat endlich in gleicher Eigenschaft — burch Bermittlung bes ihm väterlich gesinnten bekannten Buchhändlers Sartleben in Best — in bie Remet'iche Buchhandlung in Kronftadt in Siebenburgen ein. Des Lanbes, besonders um Kronstadt, hervorragend herrliche Naturschönheit und des deutiden Siebenburgervolfes jahrhundertelanges helbenhaftes Rampfen und Ringen um bas beilige But seines Deutschthums ergriff bes Jünglings Geele aufs machtiafte. Aus ber Tiefe feines fur alles Große, Ibeale und Schone fast ju empfänglichen Bergens fcrieb er im Dai 1846 bas Lieb "Siebenburgen, Land bes Segens, Land ber Fulle und ber Kraft", bas ihn bei bem Bolte, dem er es fang, beffen Nationalhymne es fehr balb murbe, unfterblich gemacht hat. Dieses und manches andere Lied aus ber Beit seines fiebenburgischen Aufenthalts gehört zu bem Schönsten, was Moltke's Lyrik umfaßt. Sein Streben ging in Kronstadt vornehmlich bahin, das Deutschthum auf jedwebe Art zu beleben. Richt nur durch das geschriebene Lied, sondern auch burch bas gefungene beutsche Lieb wollte er die nationale Begeisterung entflammen. Go murbe er einer ber eifrigften Grunber bes Kronftabter Danner-Much ber zu feiner Beit in Kronftabt erscheinenben beutschen gesanavereins. Beitung, bem "Siebenburgischen Bochenblatt", widmete er zuerst burch seine Mitarbeiterschaft, bann als Rebacteur feine Krafte. Als folder gab er bem Blatte ben Namen, unter bem es, jur Tageszeitung ersten Ranges ihrer Stadt geworden, heute noch erscheint: "Kronftadter Zeitung". Seine Thatigkeit als Rebacteur mahrte nur fehr furge Beit.

Die Stürme der Revolution riffen auch M. mit fich fort. Sein Glaube, burch die Betheiligung an ber ungarischen Erhebung ber Sache Deutschlands und mittelbar auch bem Deutschthum ber Siebenburger Sachsen zu bienen, bestimmte ihn, in bie ungarische Armee einzutreten, mit ber Baffe feine Soffnungen, feine Bunfche, feine Ibeen ju verwirklichen. Durch eine Lobreigung Ungarns von Desterreich erhoffte er eine berartige Schmachung bes Donau-Raiferreiches, bag Deutschland, losgeloft von bem Drude bes machtigen Sabsburger-Reiches, felbft freier erfteben und fomit feinen Bolfsgenoffen im Auslande ein Schut, ein Schirm, ein Achtung gebietenber Rudhalt merben konne. 3m Mai 1849 verließ M. Siebenburgen. General Bem nahm M. in bie Honved-Armee auf und ernannte ihn zum Lieutenant. Am 13. August 1849 empfing er in ber Schlacht bei Bilagos bie Feuertaufe und jugleich traf ihn bas Unglud, mit Taufenben seiner Waffengefährten erst in ruffische, bann in öfterreichische Kriegsgefangenschaft zu gerathen. Auf bem Transport begegnete er auf ber Lanbstraße seiner jungen, ihm erst ein Bierteljahr vorher angetrauten Frau (einer Siebenburger Sächfin), welche, ihn suchend, ben ungludlichen Kriegern nachgeeilt mar. Im Angesicht Tausenber von Schickfalsgenoffen, bie nicht mußten, ob fie als "Rebellen" bem beliebten Bangefpftem ber "bpane von Brescia" (bes Generals v. Sannau) jum Opfer fallen

würben, nahmen Beibe herzzerreißenben Abschied in ber Gewißheit bes letten Lebewohls. Görz, Laibach und Pola waren zunächt die Städte, in benen M. gefangen gehalten wurde. Seine Intelligenz, sein gerades, offenes und ehrliches Wesen öffneten ihm die Herzen selbst seiner feindlichen Borgesetten, so daß M., schließlich nach Triest commandirt, zwar als gemeiner Soldat und Gefangener, bennoch die weitgehendste persönliche Freiheit genoß, dank derer er mit der Intelligenz von Triest, die ihn liebevoll aufnahm und in deren Kreisen er sich Freunde fürs Leben erward, verkehren und Triests herrliche Umgebung genießen konnte. In seiner Eigenschaft als Bataillonsschreiber mußte er die Befürwortung seiner eigenen Ernennung zum Corporal und — nach zweiundeinviertelzähriger Gefangenschaft — sein behuß Begnadigung ersforderliches Führungsattest abkassen. "Frei wie nie zuvor" ließ er die Gattin kommen, um mit ihr, als ehemaliger Rebell ausgewiesen, Desterreich zu verlassen. Er hat Siedenbürgen, das "Land seiner Sehnsucht" nicht wieder gesehen. Sein erstes Kind war während seiner Gefangenschaft gedoren und gestorben, ohne daß er es hätte in die Arme nehmen können.

Bon Triest ging M. über Wien nach seiner Baterstadt Kuftrin, im Jahre 1852 nach Berlin. Moltke's ibealer Sinn war nie auf Erwerb gerichtet. In geschäftlicher Beziehung von einer gerabezu unglaublichen Naivetät, über-ließ er die Honorarforderung stets der "Güte" seines Auftraggebers und wurde so weiblich mißbraucht und ausgebeutet. Aber auch in selbständigen Unternehmungen erwies er sich als geschäftlich burchaus unpraktisch, so bak bas Leben ihm ein gerüttelt volles Maag von Sorge und Entbehrung bot Bahlreiche litterarische Unternehmungen zerschlugen fich am Mangel ber materiellen Mittel, fie lebensfräftig zu machen. Als beutscher Sprachforicher von großer Grundlichteit ichuf er fich burch gablreiche Beitrage für miffenschaftliche Beitschriften, namentlich aber burch bie von ihm felbst berausgegebene und geleitete Zeitschrift "Deutscher Sprachwart, Zeitschrift fur Runde und Runft, Bege nnb Bflege, Schirm und Schut unferer Mutterfprache" einen Ramen, ben felbst manche sprachwissenschaftliche Absonberlichkeiten nicht zu schmalern vermochten. Doch ber Rampfer ums Dafein, bem wol bie geiftigen Gabigteiten jur Durchführung bes trefflich angelegten Blanes eigen maren, ermangelte auch biesmal ber greifbaren Burgichaften jur Erhaltung bes Unter-Bol find neun Jahrgange unter ben ermunternben Burufen nehmens. hervorragenber Fachleute, unter benen fich auch bie Bruber Grimm befanben, ericienen, aber biefe Jahre haben bem Streiter für bie beutsche Muttersprace, bie "reine Braut", außer leeren, billigen Complimenten nur Roth und Sorge gebracht. Für die launenhafte "Spbille ber romantischen Litteraturperiode", für Bettina v. Arnim, hat er ein gut Theil feiner Schaffenstraft bei ben Borarbeiten fur ben Commissioneverlag ihrer fammtlichen Werte aufgerieben. Doch als er bem herrischen Charafter ber mantelmuthigen, excentrischen Frau mannlich entgegentrat, verwandelte fie ihre überfprudelnbe Liebenswürdigfeit in bas ichroffe Gegentheil. Er, ber nie fich ben Ruden burch Contracte bedte, mol aber bem Bartner bie weitgehenbften Conceffionen machte, mar, wie fpater fo oft, plöglich, wenn man ihn wie eine Citrone ausgepregt hatte, entbehrlich geworben.

M. hatte als Buchhandler Großes leiften können. Seine buchhandlerischen Fähigkeiten waren berart, baß M., wenn er sich hatte entschließen können, seine Selbständigkeit aufzugeben, sich in jeder der besten Buchhandlungen einen bominirenden Posten hätte erwerben können. Dann hatte er in seinen Rußestunden durch seine litterarische Lieblingsthätigkeit mehr zu leisten vermocht, als zu leisten ihm in Wirklichkeit die litterarische Tagelöhnerarbeit Zeit übrig

ließ. Rach Leipzig im J. 1864 übergesiebelt, widmete er sich neben dem auch bier nothwendig bleibenben "Bucherfabrifantenfrohn" bem Stubium feines Lieblingsbichters, Shakespeare's. Er gab eigene und von ihm bearbeitete Ueberfetungen Anderer ber Berte Shatefpeare's heraus, Die ihm ben Ruf eines beachtenswerthen Shakefpeare . Forfchers eintrugen, ber oft um feinen Rath angegangen murbe. Die Bahl feiner sonstigen Schriften ift groß. Sammlung feiner eigenen Gebichte erlebte vier Auflagen. Diefe Rinber feiner Rufe zeichnen fich burch befonbere Formenschönheit und baburch aus, baß ihrer viele gur volksthumlichen Composition geradezu herausfordern. D. felbft hat eine gange Angahl feiner Gebichte in schlichter, aber wirksamer Weise vertont. Als eine seiner besten Singweisen sei bas tief ergreifenbe, von ihm auch gedichtete "Bolfsgebet ber Siebenburger Sachsen" genannt. Auch ber Jugend hat M. gebient. Im J. 1869 gab er eine Sammlung Wiegenlieber unter bem Titel "Bas bie beutsche Mutter ihrem Kindlein singt" heraus, ferner veröffentlichte er eine Bearbeitung bes "Robinson", bann solche von Lossius". "Gumal und Lina", von Houwald's "Buch für Kinder", von beseilben "Bilder für die Jugend" und von Beder's "Erzählungen aus der alten Belt". Auch biverse Anthologien verdanken M. ihr Erscheinen ober ihre Reubearbeitung. In N. A. Nienborf's (s. biesen) Ausgabe bes Nibelungenliebes (1854) ift bie größere zweite Salfte von Di. überfest worben, mas ber berausgeber freilich nur in einer Fugnote bekennt.

Sein siedzigster Geburtstag wurde M. ein Chrentag sondergleichen, einer der wenigen wirklich sonnenreichen Tage seines Lebens. Deputationen und Glückwünsche kamen von allen Seiten. Der greise Feldmarschall Moltke war der erste, der mit herzlichen Worten eine Ehrengabe übersandte. Schon in den fünfziger Jahren traf er in Berlin öfter mit dem großen Strategen usammen, der ihm damals manchen guten Rath ertheilte, nicht selten vor allen Dingen praktischeren Geschäftssinn anempfahl. M. gedachte gern der überaus liebenswürdigen Gemahlin des Helden, an welcher er "das Wohltheme ihres freundlichen, heiteren Temperamentes, ihr freudiges Eingehen auf jedes Gesprächsthema, die Milde ihrer Beurtheilung und die Herzlichkeit ihres Ritcmpfindens" rühmte. "Sie ergänzte in allen diesen Eigenschaften den schweigsamen urtheilsstrengen Gemahl, der im Stillen ein freudiger Ge-

hilfe war am Amboß fremben Gludes." An ber Schwelle bes Greisenalters angelangt, lief D. in einen einigernaßen fichern hafen ein. Die hanbelstammer zu Leipzig hatte ihre ansehnliden Bucherbeftanbe burch M. tatalogifiren laffen, um bie bann geordnete Bibliothet bem Publicum zugänglich zu machen. D. felbst, bem seine buchbindlerifche Ausbildung bierbei trefflich ju ftatten tam, erhielt ben Boften bes erften Bibliothefars (1884), ben er bis ju feinem am 19. Januar 1894 nach furgem Tobestampfe erfolgten Ableben innehatte. Seine irbifche Sulle ruht auf bem Johannisfriedhofe in Leipzig. Der einstige Theilnehmer an ber ungarischen Boltverhebung mar ein glühender beutscher Patriot geworben ober nichtiger: geblieben, ber im J. 1866 ein Lieb bichtete: "Der Lanbesfürst von Breußen foll beutscher Raifer heißen", ber in inniger Liebe an seinem greifen Raifer hing und mit patriotischem Stolze zum großen Kangler aufblidte. Bis jum letten Tage geistig und forperlich frisch, hat er ein vierunbsichzig-jähriges Leben in treuer Arbeit vollbracht, bis an ben Tob reich an littera-Achten Arbeitsplänen, die, wenn ihm nicht nur die geistigen, sondern auch die materiellen Mittel eigen gewesen maren, fegensreich hatten wirken fonnen. Bei Moltte's Tobe erschienen Lebensffizzen in vielen Tages- und Fachzeitfriften. Eine ausführliche Biographie aus ber Feber feines Sohnes, jugleich

Amtsgenossen und Nachfolgers (M. überlebten außer biesem Sohne von ach Kindern nur eine Tochter) ist im Manuscript vorhanden und soll dem Drukübergeben werden. Ihr erster, bis zur Ausweisung aus Desterreich reichenden Theil, ist im "Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatte" im J. 1896 erschienen. Sie afried Moltte.

Mommien: Friedrich D., Brafibent bes evangelischelutherischen Confistoriums und Curator ber Christian Albrechts - Universität gu Riel, murbe am 3. Januar 1818 als Sohn bes Kaufmanns Rebber Mommien in Flensburg geboren. Er befuchte bis Oftern 1836 bas Gymnafium feiner Baterstadt und widmete fich bann in Riel, Berlin und München bem Studium ber Rechtswiffenschaft. Nachbem er im Frühjahr 1841 bas Staatseramen mit bem ersten Charakter bestanben hatte, trat er als Auscultant bei bem Schleswiger Obergericht ein, bei bem er am 29. Januar 1848 jum Rath ernannt Als folder ordnete er fich nach ber Erhebung ber Bergogthumer im Marg 1848 ber provisorischen Regierung unter, bie ihn einige Tage vor ihrem Abtreten im October beffelben Jahres jum interimistischen Chef bes Juftizdepartements berief. Gleichzeitig gehörte er ber schleswig-holfteinischen Lanbesversammlung in Riel an, in ber er zulet bie Stelle bes Biceprafibenten befleibete. Allen revolutionaren Beftrebungen gegenüber ftellte fich R., ber fich ber conservativen Bartei anschloß, burchaus auf ben Boben bes Rechts. Nach Beenbigung bes Krieges aber wurbe er von ber bänischen Regierung in bem Batent vom 10. Dai 1851 betreffend eine Amnestie "als ein folcher bezeichnet, welcher an einem Aufruhr theilgenommen ober boch einen folden geforbert habe, und beshalb von ber Amnestie ganglich ausgeschloffen fein folle". So verlor er fein Amt und wurde gezwungen, fern vom Baterland neuen Lebenszielen entgegenzusteuern. Das Umneftiepatent veranlagte ibn zu einem ausführlichen Brotest, ben er unter bem Titel "Erörterung über meine Theilnahme an ben politischen Begebenheiten in ben Jahren 1848 bis 1851" Anfang Juli 1851 nieberschrieb. Das intereffante Manuscript befindet fich jur Beit im Befit bes herrn Amterichtere Mommfen in Riel, ber es mir für die Zwede biefer Stigge gutigft gur Berfügung ftellte. Es foliest mit ben charafteristischen Worten: "Doch, mas ber Ginzelne zu tragen bat, tritt jurud, wenn man an bie Leiben bes Bangen bentt, namentlich an bie Leiben bes Berzogthums Schleswig, welches jest unter bem ichweren Drude fcrantenlofer Billturberrichaft feufat. — Bas babei allein troften tann, ift, baß Gott ber herr, ber es zugelaffen hat, baß fo ichmere Trubfale über unfer Land hereingebrochen find, auch bie Macht hat, jeden Augenblick uns wieber aufzurichten, daß Er, ber Allmächtige und Gerechte, Die Geschicke ber Bolfer und Staaten in Seiner Sand halt. Menn mir uns bemuthigen unter Seine gewaltige Sand, fo wird Er une ichon erhöhen ju Seiner Beit (1. Betri 5). Möge Er balb bessere Zeiten über mein jett so unglückliches Baterland beraufführen!"

Mit solchen Gebanken schieb M. von ber alten Heimath. Er wandte sich nach Göttingen, um hier die akademische Lausbahn einzuschlagen, promovirte 1852 zum Dr. jur. und habilitirte sich im folgenden Jahre als Privatdocent in der juristischen Facultät. Bereits 1854 wurde er zum außerordentlichen und 1859 zum ordentlichen Professor ernannt. Mit durchdringender Schärfe des juristischen Denkens verband M. eine überaus gründliche und tiefe Gelehrsamkeit. Von seinen akademischen Vorlesungen wie von seinen Schriften gingen die fruchtbarsten Anregungen aus. Seine "Beiträge zum Obligationenrecht" (Abth. 1—3, Braunschweig 1853—55) fanden allgemeine Anerkennung und gewannen sehr balb einen nachhaltigen Einsluß auf die Praxis. (Lgl.

Bring: Kritische Ueberschau ber beutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Bd. 5, 1857, S. 278—302.) Durch eine Fülle casuistischen Details sowie durch klare, präcise und sichere Beantwortung der aufgeworfenen Fragen zeichnen sich die "Erörterungen aus dem Obligationenrecht" aus, von denen das erste Heft 1859, das zweite 1879 erschien. In diesem Rahmen sei noch die Schrift über "die Richtigkeit des Londoner Vertrages vom 8. Mai 1852" (Vöttingen 1863) erwähnt. Mit seinem "Entwurf eines deutschen Reichszeseitzes über das Erbrecht nebst Motiven" (Braunschweig 1876), der von der Juristischen Gesellschaft in Berlin mit dem Preise gekrönt wurde, hat M. einen werthvollen Beitrag zur Codissitation des Civilrechts geliefert. (Lgl. P. v. Roth,

Jenaer Literaturzeitung, Ig. 3, 1876, S. 639—643.)

Als mit bem Jahre 1864 eine neue Zeit für Schleswig-holftein anbrach, tehrte M. in die Heimath zurud. Zunächst war er als Rath an dem Schleswiger Appellationsgericht in Flensburg thatig, von wo er jum 1. September 1867 als Oberappellationsgerichtsrath nach Berlin berufen murbe. Ronate später, im Februar 1868, finden wir ihn jedoch schon wieder auf beimathlichem Boben und zwar als Brafibenten bes neu errichteten evangelischlutherischen Confistoriums in Riel. D. gelangte bamit in eine Stellung, Die ber Eigenart feiner Beistes- und Seelenkräfte in gang besonderem Maage entprach. Es forbert bies verantwortungsvolle Amt einen ganzen Mann, einen Juriften von hervorragender Tüchtigkeit, dem es aber auch nicht an theologischer Bildung fehlen barf und ber von echter Religiosität beseelt allen firchlichen Angelegenheiten marmftes Intereffe entgegenbringen muß. In D. pereinigten fich biefe Borguge aufs gludlichste, und so hat er auf bie Entwidlung ber ichleswig-holfteinischen Canbestirche ben fegendreichsten Ginfluß Sehr balb nach seinem Amtsantritt fiel ihm die schwere Aufgabe gu, Die Rirche feiner heimath neu zu organisiren, sie "aus bem Bustande regimentlicher Gebundenheit in ben ihrem Befen entsprechenden freieren Buftanb ber heutigen Gemeindeverfaffung überzuleiten". Zielbewußt hat er die Aufgabe geloft und mit fester band in bewegten Beiten bas Steuer gehalten. Die Kirchengemeinde = Ordnung, Die im August 1869 erschien, war in erster Linie sein Wert und wurde nur unwesentlich verändert in die Kirchengemeindeund Synobal-Ordnung vom November 1876 aufgenommen. Die genaueren Einzelheiten bietet Mommsen's kleine Schrift "Bergleichung ber für Schleswigholftein erlaffenen Kirchengemeinbe - Ordnungen vom 4. November 1876 und 16. August 1869" (Riel 1877). 3m folgenben Jahre veröffentlichte er im Berein mit h. F. Chalpbaus bas Werk "Die Kirchengemeinde- und Synodal-ordnung für Schleswig-Holstein. Wit Commentar", das für alle, die mit ber firchlichen Berwaltung zu thun haben, ein bewährter und unentbehrlicher Rathgeber geworben ist. Aus Mommsen's Feber stammen außer ber Ginleitung bie §§ 1-71, mahrend Chalpbaus bie §§ 72-112 bearbeitete. D. mar ein Mann bes Friebens, und fo ging auch auf firchlichem Gebiet fein wrnehmftes Streben babin, ben Frieden zu mahren und ihn wiederherzustellen, lobald er geftort mar. Dit ber gangen Kraft feiner Berfonlichfeit fuchte er bei drohendem Widerstreit der Barteien zu vermitteln und die bestehenden Gegenfäße auszugleichen, und immer verfuhr er dabei mit feinem Tact und Arenger Gerechtigkeit. Und noch für eins hat ihm die schleswig-holsteinische Rirde zu banten. Als es fich barum hanbelte, ein neues Gefangbuch für fie in schaffen, widmete M., ber sich von jeher mit besonderer Borliebe in das Studium ber Hymnologie vertieft hatte, Diesem Werke seine lebhafteste Theilnahme. Den vorgelegten Entwurf unterzog er einer gründlichen und feinsinnigen Aritit, die bei ber endgültigen Auswahl und Redaction ber Lieber

eingehende Berücksichtigung fand. In Anerkennung seiner reichen Berbienfte um die Landeskirche verlieh ihm die theologische Facultät zu Riel am 25. October 1876 die Burbe eines Dr. theol. honoris causa.

Ein neues Arbeitsfelb eröffnete sich M. im J. 1879 burch seine Ernennung zum Curator ber Rieler Universität. Der hohe Aufschwung, ben die Christiana Albertina in den elf Jahren seiner Amtsführung besonders in dem Ausdau ihrer Institute nahm, ist nicht zulest auf seine hingebende Thatigseit und Fürsorge zurüczusühren. Seit 1884 gehörte M. auch dem Breußischen Staatsrath an. 1891 trat er in den Ruhestand. In jungen Jahren hatte er einst eine längere Reise durch Italien unternommen, die er stets zu den reichsten und glüdlichsten Erinnerungen seines Lebens zählte. Run tried es ihn im hohen Alter die tiesen Eindrücke jener frohen Jugendtage noch einmal aufzufrischen, noch einmal zu genießen, was Italien Röstliches dietet. So reiste er mit den Seinen gen Süden ohne zu ahnen, daß er die Heimath nicht wiedersehen sollte. In Rom sant er aufs Krankenlager und hier ist er am 1. Februar 1892 sanft entschlafen. Am 11. Februar wurde er in Riel in heimischer Erde zur letzten Ruhe bestattet. Ein lauteres und rechtschaffenes Leben voll edler und großer Wirkungen, voll Güte und Treue hatte damit seinen Abschluß gefunden.

Bgl. Alberti, Schriftstellerlegikon, 1829—1866, 2, S. 82; 1866—1882, 2, S. 68. — Chronik ber Universität Kiel für das Jahr 1891/92, S. 4. — Kieler Zeitung, Abend-Ausg. v. 2., Morgen-Ausg. v. 8. Febr. 1892. — Schleswig-Holftein-Lauenburgisches Kirchen- u. Schulblatt, 1891, Rr. 14; 1892, Rr. 6; Beilage zu Rr. 8 (Rachruf am Sarge des Consistorial-Präsidenten Mommsen von W. Becker). — Aus dem Bilberschaft des Sonntagsboten. I. Lebensbilder. Herausg. von J. Claussen und E. Bruhn. Bordesholm 1902, S. 12/13 (Bildniß).

Möndeberg: Carl M., geboren am 3. März 1807, mar ein Sohn bes bamaligen Abvocaten und Protofolliften ber Commerzbeputation Lic. Johann Georg Möndeberg in hamburg. Sein Bater († 1842) murbe im 3. 1826 Senator. Die Familie stammte aus Münber am Deifter, wo sie bis in bie Beit bes breißigjährigen Rrieges jurud nachweisbar ift. Bon Munber war Ernft Friedrich M. († 1785), ber Bater Johann Georg's, nach hamburg gekommen und hatte fich hier als Raufmann niebergelaffen. Carl war bas neunte von zehn Rindern. Seine Jugend fiel in die Zeit der unsagbaren Roth, welche die Franzosen über Hamburg brachten, die er später in feiner Schrift "Samburg unter bem Drud ber Frangofen" (Samburg 1864) geschilbert hat. Bis Oftern 1826 besuchte er bas Johanneum unter bem Director Burlitt, hörte barauf im Sommer 1826 Borlesungen am akabemischen Gymnafium feiner Baterftabt und ging fobann im October 1826 jum Stubium ber Theologie nach Bonn. Er fand hier burch Empfehlungen feines Baters in ben Saufern berühmter Profefforen, wie Riebuhr und A. B. v. Schlegel, bei benen er auch Borlesungen hörte, Aufnahme; ben größten Einfluß auf ihn gewann aber ber Theologe Friedrich Lude (s. A. D. B. XIX, 357 ff.). Durch Lude ward M. vom Rationalismus, in welchem er bisher erzogen war — namentlich war Gurlitt (f. A. D. B. X, 182 ff.) ein fanatischer Bertheibiger beffelben - befreit und für die von Schleiermacher und Reanber und nicht jum minbeften bann gerabe auch von Lude und feinen Freunden vertretene Auffaffung bes Chriftenthums gewonnen, in ber bas Betenntnig ber Rirde und ber Glaube ber Reformatoren wieber ju ihrem Rechte famen. Mis Lude Michaelis 1827 nach Gottingen ging, folgten ihm borthin M. und viele andere

kiner Zuhörer. Auf Lüde's Rath ging er barauf Ostern 1829 noch nach Berlin, um Schleiermacher und Neander fennen zu lernen. Bom Berbft 1829 bis jum Berbft 1830 machte er eine wiffenschaftliche Reife burch Gubbeutichland und die Schweiz nach Baris, sobann nach England und Schottland und über holland jurud, namentlich um bas firchliche Leben und bie firchlichen Ginrichtungen bort fennen ju lernen; er machte auf biefer Reife bie Bekanntihaft vieler bebeutenber Theologen, mit benen er auch fpater in für ihn werthwilen Beziehungen blieb. Rachbem er am 18. Marg 1831 fein Candibatengamen gemacht hatte, unterrichtete er in Brivatschulen, wie es bamals üblich war. Die gablreichen Brivatschulen, unter ihnen besonders die fog. Curfuffe für Mäbchen, waren bamals auf die Candibaten rev. min. angewiesen, ba es andere Lehrer (Philologen) nur wenige gab. Dt. ward bald ein beliebter und gejuchter Lehrer. Außerdem predigte er häufig und ward gern gehört. 18. October 1837 ward er zum Baftor (Diakonus) an ber St. Nicolaikirche gemählt; in biefer Stellung verblieb er bis zu feinem Tobe. Beitweilig murben im im Nebenamte noch andere Arbeitsgebiete überwiesen; in den Jahren 1841 bis 1855 war er Gefängnigprediger, von 1842 bis 1844 interimistischer Soiffsprediger; im Sofpital jum Beiligen Beift, einem Siechenhaus, mar er wihrend ber letten zwanzig Jahre seines Lebens mit ber Seelsorge betraut. Außerbem betheiligte er fich an ben Bestrebungen firchlicher Stiftungen und Bereine, in welchen er mehrfach eine leitenbe Stellung einnahm; so mar er langere Beit ein thätiges Mitglied bes Bermaltungsausschuffes bes Bereins ftr innere Miffion, ebenfo im Curatorium bes Rauben Saufes. Doch ließen im alle feine amtlichen Arbeiten noch Zeit und Kraft, wiffenschaftlich und foriftftellerifc thatig ju fein. Sier find junachft feine Forfcungen auf bem Gebiete ber hamburgifden Rirchengeschichte zu nennen, zu welchen er namentlich durch seine Theilnahme an dem Berein für hamburgische Geschichte veranlaßt ward. Seine gahlreichen Arbeiten gur hamburgischen Kirchengeschichte find proftentheils in ber Beitschrift bes Bereins für hamburgische Geschichte verissentlicht; außerdem sind als eine Frucht dieser Studien anzusehen seine Shriften "Joachim Westphal und Johannes Calvin", 1865, "Hermann Samuel Reimarus und Johann Chriftian Ebelmann", 1867, "Matthias Claudius", 1869 und einige Anbere. An ben Berhanblungen, Die ber Ginführung einer wen Rirchenverfaffung in hamburg vorangingen, hat M. fich eifrig betheiligt; be von ihm aus biefem Anlag veröffentlichten Schriften, sowie eine weitere Reihe folcher, wit benen er in bie bamaligen kirchlichen Streitigkeiten eingriff, Innen wir hier nicht einzeln angeben; er war immer am Plate, wenn es ft bie Orbnungen und bie Lehre ber lutherischen Kirche in Samburg einutreten galt. Ein gang besonderes Berdienst hat fich D. baburch erworben, es er bie im J. 1529 "yn ber loveliken Stadt Hamborch by Jurgen Richolff enhafftich vo bem Beerbemartebe" gebruckte nieberbeutsche Uebersetung bes leinen Ratecismus Luther's herausgab. Sie erschien unter bem Titel: "Die rite Ausgabe von Luther's kleinem Katechismus", Hamburg 1851 (2. Aufl. 868). Dr. erfannte in biefem Buchlein, bas er auf ber Samburger Stabtibliothet fanb, eine nieberfächfische Uebersetung ber erften Ausgabe von uther's tleinem Ratechismus; ba es bisher nicht gelungen ift, ein Exemplar iefer ersten Ausgabe irgendwo zu entbeden, so hat biefe Uebersetung, bie ffenbar wortlich genau ift, für bie Geschichte bes Textes bes fleinen Katechismus inen einzigartigen Werth, wie feit ihrer Beröffentlichung auch allgemein anrtannt ift. Nach bem heutigen Stanbe ber Forschung ift es sogar möglich, daß biese ieberfächfische Ausgabe überhaupt ber erfte Drud bes fleinen Ratechismus in

Buchform ift, ba Luther zuerst bie einzelnen Sauptstude in Blakatform batte ausgeben laffen. Roch wichtiger als biefe Untersuchungen gur Erforichung ber ursprünglichen Form bes fleinen Ratechismus Luther's murbe Dondeberg's Theilnahme an ben Arbeiten gur Berftellung und Annahme eines einheitlichen Tertes ber beutschen Lutherbibel. Es hanbelt fich hier um bie fog. Bibel-Dan barf fagen, bag biefe Arbeit ohne bie Anregung und Betheiliaung Mondeberg's nicht zu Stanbe gefommen mare, und nicht mit Unrecht mirb er beshalb in ber Probebibel (Salle a. G., 1883, G. 24) "ber Reftor und bahnbrechende Urheber bes gangen Revifionswertes" genannt. Die erfte außere Beranlaffung, fich genauer mit bem Tegte ber lutherifchen Bibelübersetung in ben gangbaren Musgaben ju beschäftigen, hatte D., als er im 3. 1835 von bem Berwaltungsausichuß ber Samburg-Altonaer Bibelgefellichaft jum Mitglied einer Commission ernannt mar, welche gur Borbereitung eines neuen Bibelbrudes unter anderem auch eine genaue Revifion bes Bibeltertes vornehmen follte. M. gehörte biefer Commission bis jum Sahre 1840 an; er hat aber auch hernach die Beschäftigung mit bem Text ber Lutherbibel nicht wieber aufgegeben, vielmehr nahm er fie mit erneutem Gifer auf, als er im 3. 1852 Schriftführer ber Gefellichaft murbe; vom Jahre 1865 an geborte er ju ihren Borftebern. Gine Bergleichung ber verschiebenen Bibelbrude mit einander hatte ihm gezeigt, wie fehr ber Text in ihnen verschieden und wie fehr verwahrloft er oft war; die Herausgeber ober Drucker hatten ihnen unverständlich gewordene ober alterthumliche Ausbrude Luther's beliebig und häufig ganz verkehrt geandert, Druckfehler waren eingeschlichen und nicht bemerkt ober in fehlerhafter Beife berichtigt. Diefe Thatfachen maren nicht völlig unbefannt geblieben, wenn fie auch nicht ihrem gangen Umfange nach erkannt maren; man hatte auch wol einzeln verfucht, Diefen unwurbigen Ruftand zu befeitigen : namentlich bie v. Canftein'iche Bibelanftalt in Salle a. S. war bemuht gewesen, einen thunlichst richtigen und verständlichen Text gu liefern; - aber es fehlte an einer einheitlichen Behandlung biefer Sache. Da forberte Dt. in einem Auffat "Luther's Bibelüberfetung und bie Gifenacher Confereng", ber am 3. und 10. Marg 1855 in ber "Deutschen Beitschrift für driftliche Wiffenschaft und driftliches Leben", herausgegeben von Schneiber (Berlin bei Wiegandt & Grieben) erfchien, nachbem er ben vorliegenden Buftand und, mas bisher zu feiner Befeitigung versucht mar, eingehend geschilbert hatte, bie Bibelgefellichaften auf, fich jur Berftellung eines gemeinschaftlichen Textes ju vereinigen, und fprach es aus, bag bie Gifenacher Conferenz als bie Bertretung ber beutschen evangelischen Rirchenregierungen bas Wert in bie Sand nehmen muffe. "Damit biefe Ausgabe fritisch und grammatisch bem jetigen Standpunkt ber Wiffenschaft entspreche, mare eine Commission nieberzuseten aus Theologen und Mannern, die bie beutsche Sprache zu ihrem Sauptstudium gemacht haben", a. a. D. S. 74. Gleichzeitig ließ DR. feine "Beitrage gur murbigen Berftellung bes Tertes ber lutherifden Bibelüberfegung" ericheinen, Hamburg 1855 (162 S., 8°). In biefem Werke veröffentlichte er bas Er-gebniß feiner geschichtlichen und fprachlichen Studien über ben Text ber Lutherbibel noch eingehender und ausführlicher. Seine Aufforderung war nicht umfonft; auf bem Stuttgarter Rirchentage murbe am 21. September 1857 nach einem Bortrage von M. beschloffen, ber Anregung zu folgen; Die v. Canftein'iche Bibelgefellichaft follte gebeten werben, bas Wert ber Bibelrevifion in die Sand zu nehmen. Das Directorium ber v. Canftein'ichen Bibelanftalt betraute darauf M. mit dem theologisch fritischen Theil der Arbeit und gewann für den sprachlichen die herren Dr. Karl Frommann in Nürnberg und Brofeffor Dr. Rubolph v. Raumer in Erlangen. Auf bem Rirchentag ju Samburg im

September 1858 einigten sich bie Bertreter mehrerer Bibelgesellschaften auf Grund eines Referates von Professor Dr. Rramer, bem Borfigenben ber v. Canftein'ichen Bibelanftalt, über bie Grunbfate, benen man bei ber Arbeit folgen wollte. Sehr wichtig mar bann, baß auch bie Gisenacher Rirchenconferenz im 3. 1861 Stellung zur Sache nahm und fie burch Rath und That forberte. Damals lag bie Arbeit Mondeberg's "Borfcblage gur Revifion von Dr. Martin Luther's Bibelüberfepung. Erftes Seft. Canftein'ichen Textes. Theologisch-fritischer Theil", Salle 1861 (bas Bormort ift vom 22. November 1860) icon gebruckt vor. Wir können hier bie Ge-schichte ber Bibelrevision nicht weiter verfolgen, sonbern heben nur noch Kolgendes hervor. Es handelte sich für M. von vornherein bei biefer Arbeit um eine Feststellung bes Textes ber lutherschen Bibelübersetung für bie beutschen evangelischen Chriften, nicht um eine Berichtigung ber lutherschen Ueberfetung. Eine Berichtigung nach bem Grundtext mar burchaus nicht ausgeschloffen, ja fie mußte namentlich an einigen Stellen bes N. T. ohne Frage vorgenommen werben, besonders wenn die luthersche Uebersegung boch ju anbern war; aber fie mar nicht bie hauptsache (wie bei ber ungefähr gleichzeitigen englischen Bibelrevifion, bie aber beshalb auch mehr ben Charafter nner Brivatarbeit hat). Man hatte fich fonft erft über ben zu mahlenben Grundtert, namentlich über ben griechischen Text bes R. T., bem man folgen wolle, einigen muffen, mas ber gangen Sachlage nach ausgeschloffen mar. Daß biefe Auffaffung Diondeberg's fowol im Rirchentage als in ber Gifenacher Conferenz Buftimmung fand, muffen wir für ein Glud ansehen, jumal feitbem bie titischen Resultate ber neutestamentlichen Tertfritit, Die eine Zeitlang allgemein als enbaultige galten, von vielen Theologen wieber in Zweifel gezogen werben.

D. gab bann noch heraus eine "tabellarische Ueberficht ber wichtigften Barianten ber bebeutenbiten gangbaren Bibelausgaben", Salle 1865, 4°, ein Bert muhlamften Gleißes, bas bie Arbeit ber Revisoren wefentlich erleichterte. Bon ben oberften Rirchenbehörden in Breugen, hannover, heffen und Burttemberg waren zehn Theologen zunächst mit ber Revision bes R. T. beauftragt; als Ergebniß ihrer Berathungen fonnte bie v. Canftein'iche Bibelanftalt im 3. 1867 eine revidirte Ausgabe bes N. T. probeweise veröffentlichen (Salle 1867, VIII u. 312 G., 8°). Diefer Probebrud murbe bann auf Grund ber von Behörden und von Einzelnen eingegangenen Beurtheilungen noch ein Mal einer eingehenden Berathung in einer Schlufconferenz zu Salle vom 20. bis 25. April 1868 unterzogen; und in bem nun (zunächst enbgültig) festgesetten Bortlaut wurde bas R. T. von ber Eisenacher Conferenz und ben Kirchenbehörden im J. 1869 ben Bibelgefellschaften zur Berbreitung empfohlen. Die v. Canftein'iche Bibelanftalt veröffentlichte ibn fobann querft in einer Gebegausgabe, Salle 1870. Als die Revisionsarbeit für das R. T. im 3. 1869 jun Abschluß gekommen war, erhielt M. von bem preußischen Cultusminister 1. Rühler und bem evangelischen Oberkirchenrath in Berlin ein Dankschreiben, in welchem es beißt: "Es ift uns ein Bedurfnig, Em. Sochwurden auch unfterfeits die bankbare Anerkennung für bie Sorgfalt und ben Aufwand an Beit und Kraft auszusprechen, Die Sie biefer für die ganze beutsche evangelische Rirche wichtigen Angelegenheit bisher gewibmet haben." Es wird sodann bie hoffnung ausgesprochen, bag M. nun auch ber Revision bes M. T. feine bewihrte Kraft widmen werbe. Die im J. 1870 in Angriff genommene Revision de A. T. erforderte viel mehr Arbeit und Zeit als die des R. T.; obwol die verschiedenen Commissionen fleißig arbeiteten, konnte das vorläufige Resultat ihrer Arbeit, die Probebibel, erft im J. 1883 erscheinen. Es war in Aussicht

nigitized by Google

genommen, bag nach Eingang ber erbetenen Beurtheilungen biefer Borlage wieber in einer Schlugconfereng ber revidirte Tert ber gangen Bibel enbgultig festgestellt werben sollte; zu biefer Schlußconferenz follte auch M. gelaben Für sie mar als Termin etwa Michaelis 1886 in Ausficht genommen; aber bie Arbeit mar bis babin noch nicht beendet, und Di. hat ihr Enbe nicht mehr erlebt. (Die revibirte Bibel erschien im J. 1892.) Die lette Arbeit Mondeberg's für biefe Sache mar feine kleine Schrift: "Die Probebibel und bie medlenburgifche Rirche", Samburg 1885; bier wies er Anfeindungen gurud, bie bas gange Revisionswert von einer angeblich echt lutherischen Seite erfuhr. In seinem hohen Alter schrieb M. noch eine "Geschichte ber freien und Sansestadt Hamburg", Hamburg 1885, 521 S. lutherischen Seite erfuhr. groß 80; er faßt in biesem Werte bie Ergebniffe feiner Studien über bie hamburgifche Geschichte, bie fich jumeift auf bie Beziehungen ber Rirche jum Staate und bas Berhaltniß bes religiöfen Lebens ju ber Entwicklung ber Litteratur und ber Runft beziehen, gusammen; in biefer Sinfict (nicht als politische Geschichte, die nur furz berührt wird), ist bas Buch werthvoll. D. war eben ein Theologe, bem die religiofen und firchlichen Intereffen überall von felbst in den Bordergrund traten. Es war ihm deshalb auch eine große Freude, daß ihn die theologische Facultat in Leipzig wegen feiner Berbienfte um Theologie und Rirche am 1. Januar 1877 jum Doctor ber Theologie honoris causa ernannte. Er war babei ein überaus fleißiger Arbeiter, ber bis zulett im Stande war, Die frühen Morgenstunden von 6 Uhr an für seine Studien auszunuten. Ohne frank gewesen zu fein starb er am 12. Marz 1886 in einem Alter von 79 Sahren und 9 Tagen. Sein ältester Sohn ift ber Bürgermeifter Dr. Johann Georg Mondeberg in Samburg.

Lexikon ber hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart; 5. Band, Hamburg 1870, S. 308 ff.; hier werden Möndeberg's Schriften bis zum Jahre 1868 aufgeführt. — Meyer und Tesborpf, Hamburgische Bappen u. Genealogien, Hamburg 1890, S. 257 ff. — Zur Erinnerung an Carl Möndeberg, Doctor der Theologie und Pastor zu St. Nicolai. 1807—1886. (Gedruckt als Manuscript für die Familien-Witglieder.) Hamburg 1898.

Carl Bertheau.

Mondel: Friedrich Freiherr von M., f. f. Feldzeugmeister, murbe an 22. September 1821 als ber Sohn eines f. f. hauptmanns auf Schlof Bichlern in Obersteiermark geboren. 3m Alter von 14 Jahren murbe er am 31. October 1835 zum Infanterieregimente Rr. 62 als Regimentscabett affentirt und am 16. Juni 1837 jum f. f. Cabetten im Infanterieregiment Nr. 38 ernannt. — Nach Absolvirung bes breijährigen Curses in der Cadettencompagnie ju Graz erfolgte am 1. October 1839 feine Beforberung jum Lieutenant II. Claffe im Infanterieregiment Rr. 58, am 18. Darg 1848, bei gleichzeitiger Ernennung jum Abjutanten beim zweiten Regimenteinhaber jene jum Lieutenant I. Claffe im Dragonerregiment Rr. 1. Um 20. Februar 1844 wurde M. zum Oberlieutenant beim 21. Infanterieregiment, hierauf am 30. Mai 1848 zum Capitanlieutenant und am 30. Marz 1849 zum hauptmann I. Claffe beförbert. In bem Feldjuge 1848 in Italien nahm D. an den Rämpfen in Mailand, wo er fcmer vermundet murbe, bann an ben Gefechten bei Curtatone und Goito, bei Mantua, Solarolo und Crotta b'Abba, 1849 an bem Gefechte am Gravellone und ben Schlachten bei Mortara und Novara theil und wurde in letterer Schlacht abermals schwer verwundet. Mit 1. Juni 1858 murbe er jum Major beim Infanterieregiment Rr. 43 beförbert und am 26. Juli 1858 unter Transferirung jum Abjutantencorps jum Flügelabjutanten Gr. Majestät ernannt. Den Feldjug 1859 in Italien,

sowie die Schlacht von Solferino machte M. an der Seite Sr. Majestät des Kaisers mit; am 13. Juli 1859 wurde er zum Oberstlieutenant beim Insanterieregimente Nr. 35 bei Belassung in seiner gegenwärtigen Verwendung als Flügeladjutant Sr. Majestät befördert. Am 27. December 1859 wurde er als Commandant zu dem neu zu errichtenden Insanterieregimente Graf Crenneville Nr. 75 übersett und am 15. August 1860 zum Obersten bestördert.

Am 5. Mai 1866 zum Brigabier bei ber Norbarmee ernannt und im X. Armeecorps eingetheilt, kampfte M. mit seiner Brigade, bestehend aus den Anfanterieregimentern Mazzuchelli Rr. 10 und Barma Rr. 24, bem 12. Felbjägerbataillon und ber Batterie Rr. 1 bes 3. Felbartillerieregiments, in bem Treffen bei Trautenau, wo er bis jum Eintreffen bes Corps burch offenfive Bertheidigung seiner Stellung mit seiner Brigade allein das erste seindliche Armeecorps durch brei Stunden im weiteren Borrücken aufhielt; serner nahm D. mit feiner Brigabe in ben Gefechten bei Reu-Rognit und Koniginhof, bann in ber Schlacht bei Königgrat ruhmvollen Antheil und verfah mit felber mahrend bes Rudzuges ber Armee ben schwierigen Nachhutbienft. — Schließlich vermochte es M. mit seiner auf 11 Bataillone verstärften Brigabe, bann mit zwei seinen Befehlen unterstellten Ulanenregimentern und 36 Geschuten die von ihm zum Schute Prefiburgs eingenommene Stellung bei Blumenau am 22. Juli 1860 burch feche Stunden bes heftigften Rampfes und bis jum Gintritte ber Baffenrube gegen die Angriffe bes weit überlegenen Gegners zu behaupten. Am 8. September 1866 übernahm M. wieder bas Commando bes Infanterieregiments Nr. 75; am 9. November 1867 erfolgte seine Ernennung jum t. f. Generalmajor und Brigadier und am 31. October 1872 jene jum Commandanten ber 36. Infanterietruppendivifion. — Mit 1. Rovember 1873 jum Felbmarichallieutenant beforbert, murbe er am 8. April 1874 als Generalabjutant Gr. Majeftat bes Raifers berufen unb am 5. Juli beffelben Jahres jum f. t. wirklichen geheimen Rathe ernannt. -Am 11. December 1878 erfolgte feine Ernennung jum Inhaber bes Infanterieregiments Nr. 21 und am 28. October 1881 feine Beforberung jum Relbzeuameister.

DR. wurde von Gr. Majeftat bem Raifer wie auch von fremben Souveranen wiederholt ausgezeichnet. Er mar Befiger bes Großfreuges bes öfterreichifch faiserlichen Leopold-Orbens (mit ber Kriegsbecoration bes Ritter-Kreuzes), Ritter bes österreichisch faiserlichen Orbens ber eisernen Krone II. El. (Kriegsdecoration), Besitzer ber Kriegsmedaille, Großfreuz bes großherzoglich toscaniiden Militar-Berbienst-Orbens, Ritter bes kaiserlich ruffischen St. Alexanber-Remety-Drbens und bes faiferlich ruffifchen St. Annen-Orbens I. Cl. (in Brillanten), Großcordon des faiferlich japanischen Ordens der "aufgehenden Sonne", Großtreug bes toniglich preugifchen rothen Abler-Orbens, Befiger bes ottomanischen Osmanie-Orbens I. Cl., Großtreuz bes königlich italienischen St. Mauritius- und Lazarus-Orbens, Besitzer bes persischen Sonnen- und Lowen-Orbens I. Cl., Groffreuz bes koniglich banischen Danebrog-Orbens, bes toniglich portugiefischen Militar-Orbens St. Benedict b'Avig, bes foniglich ipanischen Orbens Karl's III., bes königlich sächsischen Albrechts-Orbens, bes toniglich murttembergischen Rronen-Orbens, bes foniglich schwebischen Schwert-Orbens, bes königlich belgischen Leopold-Orbens, bes königlichen Orbens "Stern von Rumanien", bes koniglich ferbischen Takowa-Orbens, Ritter bes großberzoglich babischen Orbens Berthold I. von Zähringen, Großfreuz bes großberzoglich heffischen Berbienft-Drbens Philipp's bes Grogmuthigen und bes bergoglich braunschweigischen Orbens Beinrich's bes Lowen, Besiter bes fürstlich

montenegrinischen Danilo-Orbens I. Cl., Commanbeur bes großherzoglich hessischen Lubwig-Orbens, Besitzer bes fürstlich reußschen Shrentreuzes I. Cl. (in Brillanten). — Er starb im 66. Lebensjahre am 18. December 1886 in Baben bei Wien.

Acten bes k. und k. Kriegs-Archivs. — Silberer, Generalität ber k. k.
Armee. Sommereager.

Morf: Beinrich M., Schweizer Babagoge, geftorben am 28. Februar 1889. M. murbe am 6. September 1818 als jungftes von fünfgehn Rinbern angesehener, aber mäßig beguterter Bauersleute in Breite bei Rurensborf im Ranton Burich geboren. Das heute ftille und abgelegene Dorfchen Breite mar in feiner Jugendzeit wegen ber vorüber führenben Strafe von bem nur anderthalb Stunden entfernten Binterthur nach Burich und bamit vom Bobenfee nach ber Beftschweiz burch regen Fracht- und Boftverkehr belebt. Auf bem Scheitel bes zwei Lanbichaften trennenben Lanbrudens - bie Steia genannt - wohnend, ftellte die Bauerichaft nach Beft und Oft gahlreiche Borfpannpferbe, und es gab für bie Dorfjugend immer viel Anregendes ju feben, worunter D. in fpateren Erinnerungen befonbers ben zweimal jahrigen Durchzug ber Gesandten von Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau in ihren Galatutichen mit vorreitenbem berolbmäßig ftaffirtem Beibel als einbrudevoll hervorhob. Später umging man bie unbequeme Steig burch eine um den Berg geführte bequemere Beerstraße, und in den fünfziger Sahren lentte Die Eisenbahn ben Strom ber Reisenden völlig von der Straße ab. Daheim erhielt ber körperlich zarte und nicht allzu geschickte Benjamin bes Hauses eine rechtschaffene bauerliche Erziehung. Die kummerlich ausgestattete kleine Dorffcule, Die von ben weltbewegenden Anregungen Bestaloggi's und feiner Beitgenoffen nichts ahnen ließ, forgte nur für außerliche Aneignung ber nothburftigsten Renntniffe und Fertigkeiten. Sie murbe ju jener Beit von dem übrigens ehrenwerthen und milben, eingefeffenen "Stöglimacher" (Berfertiger hölzerner Schuhabfate) und Schufter Cberhard Reller in beffen Bohn- und Arbeitszimmer abgehalten. Erft 1825 wurde ein bescheidenes Schulhaus gebaut, und gleichzeitig folgte bem gurudtretenben Alten fein in pabagogifder Sinfict taum über ihn hinausgeschrittener, gleichfalls wohlgefinnter und gutiger Sohn bis zu seinem Tobe 1838. Bahrend ber Schulzeit 1827 ftarb Beinrich's Bater, und bie mit vier Knaben und feche Mabden gurudbleibenbe Dutter wirthschaftete weiter auf bem kleinen Anwesen bis zu ihrem Tobe 1848. Erft nad) ihrem hintritte fcbritten bie alteren Sohne ju eigener Che und Saushaltung. Fruh vertiefte Seinrich fich in bie wenigen Bucher, bie ihm gufamen. Als er 1838 zuerst von bem jungft (1832) eröffneten Lehrerseminare zu Küsnacht hörte, erwachte ber Trieb, sich zum Lehrer auszubilben. Für länbliche Arbeit sehlte ihm Lust und Geschick, und tief empörte ihn ber oft mit hoffahrt ausgeubte — Drud ber feubalen Grundherren von Burich, ber bamals noch schwer auf bem Bauer laftete. Schwerzlich traf ihn ber mütterliche Bescheib: "Wir vermögen es nicht. In guten Jahren machen wir wol etwa vor; aber bie schlimmen, beren es so viele gibt, freffen Alles wieder Eifriger noch legte er fich aufs Lefen. Bichotte's Schweizergeschichte, bie ihm ein benachbarter Schulmeifter ichenfte, murbe wieber und wieber verfolungen. "Wie manche Nacht", fagte er fpater, "las ich oben auf bem Eftrich beim Scheine eines Dellichtes, bas ich felbft aus einer weißen Rube gefcnist Dem Pfarrer, ber ben sattelfesten Schuler in ber Rinberlehre oft lobte, magte biefer fein Berg ju entbeden; aber auch ber geiftliche Berr wies ben Sochmuth, wie er es nannte, barich jurud. Da half ihm ber freundliche Argt Furrer aus Nürensberg, ben er befcheiben um gute Bucher jum Lefen an-

ging. Furrer's Kürlprache übermand bie Bebenken ber Mutter und Brüber. herbst 1834 trat Heinrich in die Secundarschule zu Bulach und im April 1885 in bas Seminar zu Rusnacht ein. Zwei und ein halbes Jahr brachte er im Seminare ju und ftanb balb burch Begabung und ernften, ftillen Fleiß an ber Spite ber Boglinge. Das Seminar leitete bamals ber berühmte Reformator bes Burcher Unterrichtswefens Ignag Thomas Scherr. Aber weber die Berfönlichfeit Scherr's, ber im politischen Gebrange gerabe bamals mehr und mehr zur radicalen Bartei überging, noch beffen abftracte, verftanbesmäßige Lebrart und fein polemischer Gifer in Politik und Theologie konnten ben ernften, gemuthvollen Jungling für Jenen einnehmen. Stets hat er seinem Lehrer bie Achtung bewahrt, auch als beffen getäuschte Erwartung zu bitterem Saffe gegen ben felbftanbig geworbenen Schuler ausartete; aber biefer folgte fruh und fest ber eigenen Bahn. Demuthig ftraubte er fich junachft, ba Scherr ihn als ben tuchtigften Schuler Berbft 1837 bestimmte, seine Studien abzubrechen und bie Secundarschule, b. i. Oberclasse ober Selecta ber Dorfschule, zu Schwerzenbach ju übernehmen. Mit gutem Erfolge wirkte er bort in einer Claffe von etwa 20 Schülern, meist Anaben neben einigen Mädchen. Aber ber Unruhe jener Jahre konnte er trot aller eigenen Mäßigung nicht entgehen. Obwol feineswegs für Scherr und Strauß eingenommen, mahnte er zur Ruhe und zu gesehlichem Berhalten schon im März 1839. An ben Tagen des sogenannten Septemberputsches (6. und 7. September 1839) hielt er unbefummert feine Shule, wofür er von vorüberziehenden Bolkshaufen beschimpft und bedroht warb und im Pfarrhause Aufnahme und Schut suchen mußte. und überarbeitet brach er im Binter 1840 auf 41 jufammen und fab fich genothigt, feinen Dienft aufzugeben. Raum jedoch mar bie fcmere Rrantheit gewichen, ba benutte ber Genefende bie ihm noch auferlegte Beit ber Schonung zu einjährigem Besuche ber Atabemie in Laufanne, um seine allgemein wissenschaftliche Bilbung zu vertiefen und sich im Französischen zu vervollkommnen. Dit hörte man ihn beklagen, daß es ihm nicht vergönnt gewesen, dieses Jahr ju einem regelrechten Triennium auszubehnen. Aber reifer und ficherer kehrte er, bem Zwange ber Umftanbe gehorchenb, Mai 1842 als Borsteher ber Secundarfcule ju Dürnten in ben beimifchen Schulbienft gurud. Balb finben wir ben raftlos Strebsamen als ermählten Capitelspräfibenten an ber Spite ber Lehrerschaft bes Bezirkes Hinmeil. Als folder hielt er, ba die Reihe an ihm war, Berbft 1843 bei ber Capitelsversammlung in Walb einen Bortrag über ben Sprachunterricht in ber Boltsschule. Er tonnte, wie er bas Thema auffaste, nicht umbin, Scherr's Sprachlehre zu fritifiren, Die ihm in Anlage und Ausführung für Rinder zu hoch und unfaglich zu fein, zu viel inhaltsund reizlose Formalien zu bringen schien. "Ich sagte", bezeugt er selbft, "bas Alles mit ber größten Unbefangenheit, absolut sine ira et studio ohne bie leiseste Ahnung, daß ich babei fehle. Ich hätte in Scherr's Gegenwart ganz bas Gleiche gesagt." Aber balb merkte er, daß er in ein Wespennest gestochen Barb er ehebem als ein "Strauß" von ben Gegnern Scherr's verunglimpft, so galt er nun bei Scherr und seinem radicalen Anhange in ber Lehrerschaft als ein Finfterling, — obwol fein Widerspruch nur eine abweichende methodische Anficht Scherr's auf religios wie politisch neutralem Gebiete betraf. Ein Borschmad späterer tragischer Berwicklungen! Erfreulicher war die Anregung zu naberer Beschäftigung mit Bestaloggi, die ibm die in bas Durntener Luftrum fallende Sahrhundertfeier bes großen Landsmannes brachte. Beftaloggi war, wie M. bezeugt, bamals in ber Schweizer Lehrerwelt halb vergessen. Bon Diefterweg in Berlin ging ber Anftoß zu ber Gebenkfeier aus. einmal aufgerüttelt, wollte ber Schweizer Nationalftolz nicht zurudbleiben.

Als Capitelspräsident sollte M. in der Kirche zu Hinweil eine Ansprache über den Gefeierten halten. Nur die beiden ersten Theile von "Lienhart und Gertrud" waren ihm bekannt. Er klagte seine Noth dem befreundeten Pfarrer Schweizer zu Bubikon. Dieser gab ihm Pestalozzi's Schrift "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt". Er verschlang sie mit Heishunger. "Bon da an sah ich das Studium der Schriften Pestalozzi's", schreibt er, "als eine meiner Hauptaufgaben als Lehrer an. Bon da an war und blieb er neben Diesterweg mein Führer". Wie dieses in sein Inneres gefallene Samenkorn keimte, blühte und schöne Frucht trug, wird sich zeigen. — Mai 1847 vertauschte M. sein Amt in Dürnten mit dem gleichen an der Secundarschule zu Richterswil am Küricher See, der er bis October 1850 vorstand.

Sier traf M. ber Ruf bes Kantons Thurgau, als Sauptlehrer für Deutich und Pabagogif an bas Lehrerseminar zu Kreuzlingen am Bobensee einzutreten, bem er willig folgte. An ber Spite ber Anftalt ftanb ber burch feine Thatigfeit für bas Armenschulwesen berühmte Johann Jatob Behrli. 3m Sinne Bestalozzi's und Bhilipp Emanuel v. Fellenberg's wirkend, hatte Behrli auch im Seminare viel Segen gestiftet; aber es mar wol nicht gang ohne Grund, wenn bie liberale Lehrerschaft, an beren Spite bamals im Thurgau wiederum Scherr ftand, bem alternden Deifter vorwarf, allgu eng an feinem erften Ibeale gu fleben und nicht gang ben Unspruchen moberner Lehrerbilbung nach ber Seite bes Berftandes gerecht zu merben. Trefflich erganzte ihn nun ber neue Gebulfe, ber, im tiefsten Grunde mit ihm eins, ihn allerdings an wiffenschaftlichem Bermögen überragte. Balb war M. ber geiftige Mittelpunkt ber Anstalt, und Riemand erfannte, mas er leiftete, marmer und rudhaltlofer an als Behrli felbft. Dafür ftand jener biesem in allen Anfechtungen von Seiten Scherr's und seiner Anhänger treu zur Seite. Abwenden konnte er allerdings Behrli's Nieberlage und Abwahl nicht. Aber wenigstens erfolgte biese erft, nachbem D. bereits wieder von Rreuglingen geschieden mar (1853). Gine neue, confervativ gerichtete Regierung in Bern suchte Sommer 1852 ben im Thurgau hart befehbeten Behrli als Seminarbirector für Münchenbuchsee ju gewinnen. konnte fich nicht entschließen, Thurgau freiwillig zu verlaffen und in feinem Alter (geboren 1790) noch die neue schwierige Aufgabe ju übernehmen, fonbern empfahl bafür ben bemährten jungeren Freund DR. Go tam biefer Berbft 1852 nach Mündenbuchfee. Dort mar foeben ber liberale Director Grunholger burch "Abmahl" fcroff befeitigt. Dan plante allerlei rudläufige Magregeln gegen bas Seminar. Daß D. unter folden Umftanben ben Ruf annahm, perbachte ihm bie gesammte liberale Lehrerschaft ber Schweiz, Scherr vor Allen, und ließ es ihn bitter genug empfinden. Die Buricher Schulfpnobe brachte ibm ein Bereat, Die Berner Lehrer grollten unverfohnlich. Richts half ihm, bab gerabe er bas Seminar vor ber von reaftionarer Seite brobenben Berftummelung bewahrte und ju neuer, frifder Bluthe brachte, bag er bie Liebe feiner Böglinge, die Sochachtung aller Gemäßigten in feltenem Daage gemann. Etwas Rechtes wußte Niemand ihm vorzuwerfen. Alles, mas man an ber Internatseinrichtung als solcher auszuseten hatte, wurde persönlich gegen ihn gewendet. Auch tabelte man, daß er fich nicht an ber Bolitit, nicht an ben geräuschvollen Feften ber Lehrer betheiligte, auf benen er, an fich allem lauten Treiben abholb, nur frankender Zurudweisung ausgesett gewesen mare. Abgesehen von diesem brobenben Bogenschwall im Sintergrunde verliefen bie acht Jahre in Munchenbuchfee gludlich. Der junge Sausstand, ben bei Uebernahme bes neuen Amtes M. mit feiner erften Gattin, geb. Merk aus Munfterlingen, grundete, gebieb bestens, obwol bei ber hergebrachten Bereinigung bes Directorates mit ber gesammten Sauswirthschaft manches Unbequeme im Bege ftanb. Die junge

Brau gewann burch ihr treues Balten, ihren fanften Sinn aller Bergen und trug julett auch ftart und muthig mit bem Gemable bas fcwere Gefchid, als es unabwendbar bereinbrach. Denn am Ende feiner nachsten Amtszeit, am 15. August 1860, murbe biefer mit einer Stimme Mehrheit vom Regierungsrathe "abgewählt", obwol Erziehungsbirection, Seminarcommission und viele andere gewichtige Stimmen nachbrudlich für bie Wiebermahl eingetreten maren. Dem nunmehr amtlosen Manne wurde für ben 1. Mai 1861 bie Stelle bes Borftebers ber Baisenanftalt zu Winterthur angeboten. Es war keine glanzenbe Berforgung, und wieberum follte bas Familienleben fich in einen arofferen Convictshaushalt verlieren. Einige Gebuld hatte wol noch gunftigere Belegenheiten herantreten laffen. Allein gerabe biefe Thatigfeit lodte ben Bunger Beftaloggi's und Behrli's, und bie treue Gefährtin ftimmte berglichft Zweiundbreifig Sahre hat bann Dt. noch biefes Amtes in Treuen und mit reichem Segen gewaltet. Die Anfangs beengten raumlichen Berhaltniffe ber Anftalt befferten fich 1876 burch ben Umgug in ein anderes, beffer geeignetes Saus. Zeitweise übernahm ber Baisenvater nebenamtlich Unterricht im Deutschen an ber oberen Mabchenschule, am Gymnafium, in Babagogit und Pfychologie am Lehrerinnenseminar. Im Frühjahr 1881 gab er alle nebenamtliche Beschäftigung auf, mit bem 29. September 1893 trat er nach 56 Jahren bes Schulbienstes in ben wolverdienten Ruhestand, bessen er noch mehr als funf Jahre genießen durfte. Am tiefsten in fein perfonliches Leben mabrend biefes letten und langften Lebensabschnittes griff ber Tob ber erften Battin ein. Auf die Erschütterungen bes Jahres 1860 folgte bei ihr Lungenentzündung und Schwindsucht. Die treffliche Frau erlag bieser am 1. Juni Rurg guvor mar Fraulein Ratharina Baltensperger aus Untereich= Brutten ihr als Behülfin in ben Sausmutterpflichten gur Seite getreten. Diefe murbe ihre murbige Nachfolgerin in ber Leitung bes haushaltes unb ipater als Morf's zweite verständnifvolle Gemahlin, die ihn überleben sollte und bis heute überlebt.

In die Zeit der Wirksamkeit zu Winterthur fällt abgesehen von wenigen Borlaufern Morf's fdriftstellerisches Wirken. Schon 1857 erschien in Bern die Schrift: "Der Sprachunterricht in ber Boltsschule". Aus langjährigen Studien erwuchs das bedeutende vierbandige Werk: "Bur Biographie Pestalozzi's. Ein Beitrag jur Geschichte ber Bolfverziehung". Der erste Band erschien 1865 und erlebte 1868 eine zweite Auflage; nach langer Baufe folgten bie brei weiteren Banbe 1885, 1885 und 1889. Wohlverbient erhielt fein Berfaffer dafür von ber philosophischen Facultät ber Universität Zürich ehrenhalber 1890 bie Doctorwurde. Die Bestaloggiforschung fchritt seither von Sahr gu Sahr fort und bringt noch immer Schäte in ungeahnter Fulle zu Tage. Bisher jedoch ift bas Morf'iche Buch in feiner Eigenart noch nicht überboten und behalt feinen Berth als ein verständniß- und liebevoll gezeichnetes Lebensbild bes Altmeifters, beffen einzelne Buge burch quellenmäßige Beigaben, die nur allzu oft den Fluß der Rebe unterbrechen, belegt und belebt find. Nochmals tam M. auf Beftaloggi gurud in bem Bortrage: "Beftaloggi als Begrunder unferer Armenerziehungsanftalten" (in ber Sammlung von Meyer-Markau, Bielefelb; Bb. VIII, heft 4, 1895. Außerdem veröffentlichte er eine größere Anzahl kleinerer Ronographien, die wol zumeist in bem "Neujahreblatt ber Gulfegescuschaft Binterthur. Berausgegeben jum Beften ber hiefigen Baifenanftalt" (Binterthur, feit 1862) erschienen: "John Milton" (1869), "Abalbert v. Chamiffo" (1869), "Friedrich Frobel und ber Kinbergarten" (1870), "Aus bem Frobeliden Rinbergarten" (1875), "Karoline Rubolphi" (1880), "Betty Gleim" (1883), "Johann Jatob Wehrli" (1890). Werthvolle Runbe aus ber letten

Lebenszeit (Berner Abschied, Winterthur) bringt ber Bortrag: "Zweiund breißig Jahre aus bem Leben eines Baisenvaters. Ein Stück Autobiographie (Sammlung Meyer-Markan, 1895; Bb. VIII, Heft 9). Alles in Allem dar man M. als eine ber edelsten und liebenswürdigsten Gestalten ber neuere Schweizer Schulgeschichte und ber neueren Bädagogik überhaupt bezeichnen selbständig und männlich von Gesinnung, fromm, warm und schlicht von Gemutk klar und scharf von Urtheil. Nimmt man dazu, daß er zwar klein von Berson aber durch ein würdiges, freundliches Aeußeres empfohlen und in seinen gute Jahren ein Meister der Sprache und des Unterrichts war, so versteht man, da er in seiner Umwelt bei aller Anseindung, der er in seiner nie verleugnete Eigenart nicht entgehen konnte, als begnadeter Lehrer und Erzieher vielseitig Anerkennung fand und noch heute durch sein Borbild segensreich fortwirkt.

Für Heinrich Morf's Lebensgang und die eigenartigen Schweizer Soulverhaltnisse, unter benen er arbeitete, besonders zu vergleichen: E. Walte Dr. Heinrich Morf (Neujahrsblatt der Husselsstellschaft Winterthur XLI und XLIII. Winterthur 1804 und 1805); bis 1861 reichend.

Sanber. Morgenstern: Christian (Ernst Bernharb) M., Lanbschaftsmale geboren am 29. September 1805 ju hamburg, † am 27. Februar 1867 München. Seine Kindheit und Jugend fiel in bie Zeit ber schwerften B brangniffe. Der Bater Rarl Beinrich M. nahrte bie gahlreiche Familie bur ein fleines Rramergeschäft, baneben betrieb er auch Miniaturmalerei. Unfa liche Noth und Schreden brachte ber burch Marschall Davoust verhängte Blagerungezustanb, ber hunberte von armen Burgern aus ber Stadt jagte, obbachlos, ohne Aufnahme in Altona zu erhalten, mitten im ftrengften Bint umherirrend, vor ben Bällen und Thoren ben Tob fanben. Morgenstern Familie murbe nur burch vieles Flehen und Bitten einflußreicher Berwandt Inmitten biefes beillofen Wirrfals ftarb ber ungludliche, lang schon frankelnde Bater an einer beim Bachtbienst erlittenen Erkaltung. D Kinder mußten untergebracht werden; vor dem Handwert rettete ben schwid lichen Chriftian feine unabweisbare Borliebe jum Zeichnen und Malen. wurde ber gang verlaffene Junge mit bem Tusch- und Malkaften bes Bater seinem einzigen Erbstud, ju bem Maler Cornelius Gubr (f. A. D. B. XXXVI 139) gebracht, welcher bas infolge ber Continentalfperre nicht mehr nabrha Geschäft ber Buderbaderei mit artistischen Beschäftigungen vertauschte, ei Spielkartenfabrit und Steinbruderei etablirte, in welcher M. bie nachmals culturhiftorifc berühmt geworbenen Beduten, Trachten und Roftumfiguren b auch als Maler wohlbefannten Chriftoffer Suhr colorirte. Diefer hatte "Banorama von Samburg" conftruirt, womit er, feine "Unfichten" fot mahrend erweiternd und vermehrend, 1818 gang Deutschland burchzog. fam ber junge D., ber überall, wie ein Knecht beim Aufbau ber Bube ba anlegen, neue Aufnahmen und Pactbienfte um geringen Lohn bei folecht Behandlung leiften mußte, in bie Welt: er fah Machen, Roln, Dresben, Berf und Königsberg. Ronnte er boch nebenbei manches zeichnen und malen! Ei neue Kunftreise führte ihn auf zwei Jahre nach Rugland (1822). Sed Monate weilten sie in Mostau, wo M. confirmirt wurde, eine ähnliche fri ju Betersburg; hier gewann er bie besondere Gunft bes damaligen Centre gouverneurs, bes Fürsten Miloradowitsch, welcher ihm einen Erlaubnifiche ausstellte, überall in Rußland unbehindert zu zeichnen: badurch sammelte Runftler die verschiebenften Anfichten und Stigzen, die spater in Privatbef famen, aber beim Brande Samburge 1842 verfohlten.

Ernstere und gründliche Schulung fand M. erft bei Siegfried Benbire

in bessen Malerschule bamals Otto und Erwin Speckter und ber Lübecker Rarl Julius Milbe (f. A. D. B. XXI, 737) weilten; bier murbe er gleichfalls mit Felig Baron v. Rumohr bekannt, an welchem M. einen mahren Freund und Protector gewann. Bon anregenden Elementen umgeben und geforbert, erwarb D. mit einem "Gichen am Sumpf" betitelten Bilbe bas Averhoff-Stipenbium, welches ihm ermöglichte, querft in Solftein auf Rubmor's Besitzung Trenkhorft und bann in Norwegen grundliche Stubien ju Mit biefen im Rangchen tehrte er von langer Wanderung 1827 nach Ropenhagen zurück, um an ber Akademie 1828 seine vollständige Ausbildung bei Lundt und Möller ju erreichen. Mehrere Bestellungen bes Konigs und Kronpringen von Danemart machten neuen Muth. Enbe December 1828 folof fich biefe erfahrungereiche Lehrzeit. Rach langerem Schwanten über ben Ort seiner folgenden Thätigkeit entschloß er sich auf Benbiren's und Rumohr's Rath, fein Glud in München zu suchen. Im Januar 1830 tam R., wieber bas Ränzchen am Ruden, einen hoffnungsvollen Frühling im berzen und einen ganzen Dukaten in ber Tasche, in bie von nordbeutschen Runftlern fo freudig und verheißungevoll begrufte bairifche Sauptstadt. Dabei geleitete ihn freilich auch die fichere Aussicht, das Averhoff'sche Stipendium noch ein weiteres Jahr genießen ju konnen. Mit biefer Gulfe unternahm D. ben ersten Ausflug nach Berchtesgaben, Salzburg, Golling, Lofer, nachbem er fich burch ein Bild "Partie aus ber Luneburger-Beibe" im Runftverein introducirt hatte (baffelbe tam in Befit bes Baron v. Freiberg); eine Wieberbolung feiner früheren (1827) an ein Moor gelagerten "Eichen" erwarb ber auch als Maler befannte General Beibed (f. A. D. B. XI, 295), woburch ihm neue Gönner und Freunde erwuchsen, barunter bie Maler S. Burtel und heinlein, Eugen Neureuther, ber Dresbener heinrich Crola (f. A. D. B. XLVI, 563), ber treue Daniel Sohr nebst bem ichon in Ropenhagen engverbundenen Rormeger Knub Baabe (f. A. D. B. XLVI, 150). Am meiften fühlte fc R. angeregt von Karl Rottmann, welcher 1835 aus bem fonnigen Guben nach Munchen tam, obwol beibe gleich ibeal angehaucht und begeistert in ihren mistischen Bestrebungen als paralleleNaturen sich nie burchtreuzten: jeber biefer Diesturen ging felbständig, neiblos und unbeirrt auf eigener Bahn nach ben höchsten Bielen weiter. Rottmann (f. A. D. B. XXIX, 895) fcmelgte im rhythmischen Edwung bes in Farben und Linien bahinfliegenben Bohllauts, mahrenb M. bie elementare Gewalt ber Natur in ihrer realistischen Erscheinung festhielt und fimmungsvoll jur Sprache brachte: jeber in feiner Beife ein feuriger, mohlberebter Dichter. Dem classischen Rottmann gegenüber lehnte fich Dl. an bie Rieberlanber mit ihren weithin gestreckten und von reichbewegten Bolkenzugen Abersponnenen Chenen und Seefusten. Seine Bilber mit ben Motiven aus ber Laneburger haibe und auch ber nächsten flachen Umgebung Münchens hatten ben Reig ber Neuheit und öffneten in "Neu-Athen" ben Blick für bie nahe liegenbe Erft bie Nordbeutschen Albert Zimmermann mit seinen Brübern, Rorgenstern, Stange (f. A. D. B. XXXV, 439), Langto leiteten von Polling und dem bald barauf entbeckten Dachau ben Blick nach ber altbairischen Alpenkette and begannen ben landschaftlichen Baan für bie Berge, in welchen Abolf Lier, Ouard Schleich und feine Freunde einstimmten. Während die neue "Malerbule von Dachau" fich mit Abalbert Stifter's Feinblid in bas entaudenbe Letail ber Moore und Wälber vertieften, erschlossen bie burch Dillis, Wagenbeuer und Dorner icon vorbereiteten Landichafter die titanenhafte Grandiofität ber Alpen mit ihren Dolomiten, Felsstürzen, ben aus zerklüfteten Schluchten taufdenben Bafferfallen, bie fie an ihre norbifche Beimath erinnerten. war baffelbe jubelnde Entzuden, womit einstmals die Cimbern über die Ruppen und Schneefelber bes Brenner fuhren!

Mit staunenber Freudigkeit burchftöberte M. Die Bergriesen Baierns und Tirole, beren ftarre Relemande mit ben fich burchbrangenben Baffern an Schweden und Norwegen gemahnten. Stand ja boch auch ber nach Italien wandernbe Ludwig Richter vor bem riefigen Wahmann, beffen Abbilb er nach Rom mitnahm und bort zuerst auf die Leinwand bannte: ben beutschen Riesenberg malte er als erstes Bild an ber Tiber! Alle Ginbrucke concentrirte auch M. in einer urweltlichen, von Tannen befränzten und von tobenden Baffern burchbohrten Schlucht in ein Bilb von entsprechenber Rlafter-Sohe und Breite welches ber Bergog von Cambridge nach Hannover und England entführte M. hatte bazu einen gleich großen Carton gezeichnet - ein Beifpiel, wie ge miffenhaft bamale biefe Berren nach bem Borgang ber "Biftorienmaler" ibre Stoffe bearbeiteten — er infcenirte ibn nachmals fogar in Farbe und verschenkte bas Unicum an Daniel Fohr. Die gefeiertsten Schöpfungen unserer jungften Beitgenoffen murben heutzutage in ben Mugen biefer "alten Bopfe" taum als flüchtige "Untermalung" gelten. Die große "Lanbschaft aus bem nördlichen Deutschland mit ber Gernficht auf bas Dieer" erregte ichon bie Aufmerksamkeit des Stuttgarter "Kunstblatts" (1834, S. 206) und August Lewald's schöngeistiger Zeitschrift "Panorama von München" (1835 II, 32 ff.) Die Kunsthistoriker ließen M. nicht mehr aus den Augen, noch weniger die bamale icon blubenden Runfthandlungen "Bimmer" und "Bolgiano", welche nach Albion und Amerika feine Werke versenbeten. Dr. wieberholte felbe gwat öfters, copirte fich aber niemals; es waren immer weitere Nachbichtungen it neuer Stimmung und Beleuchtung.

Seit 1836 erschloß sich für M. bas heitere Elsaß. Die befreundete gamilie des Generallieutenants v. Weber, beren Nichte Therese v. Beber (sieh A. D. B. XLI, 355) M. zu einer Malerin bilbete, lub ihn auf ihr Gut in Rappoldsweiler. Hier gastete er auch bei der Familie Stubberg. Die "Felsig Haibe bei S. Hippolyt am Fuße der Bogesen" hatte es ihm angethan, daß et noch drei Mal in das gesegnete Land wiederkehrte und neue Stoffe für seim Schöpfungen sammelte, die durch kunstsinnige Briten rasch nacheinander er worden wurden, dazu eine "Fischerhütte am stillen Wasser unter mächtigen Bäumen", ein "Mondaufgang an der Elbe bei Hamburg" und ein "Baldausgang an der Lüneburger-Haibe". Letzteres Motiv radirte er in der schos bei Bendigen erlernten Technik ("Brücke bei Feigum in Norwegen" 1828 vgl. Andresen, Die deutschen Maler-Radirer des XIX. Jahrh., 1867. II, 221 bis 249 und Maillinger, Bilder-Chronik, 1876. II, 3254 ff.; bie ganze Seri

in ber Münchener "Graphischen Sammlung").

Alljährlich erweiterte M. durch neue Studienreisen das Territorium seine Kunst, nach Tirol, den Bodense und ber Schweiz, dann 1839 den Rheis entlang nach Köln, weilte zu Düsseldorf, überwinterte in Hamburg bei seine geliebten Mutter, kehrte im Frühling 1840 nach seiner zweiten Heinel München zurück, wo er mit dem mäcenirenden russischen Oberst Barischnikon verkehrte, der schon mehrere Bilber Morgenstern's besaß und nun auch di Landschaft mit dem "Zemgrund" aus dem Zillerthal (gleichsalls in eigene Radirung nachmals in Lühow's Zeitschrift 1872, VII, 133 und in Farben lithographie von Fr. Hohe vervielfältigt) erwarb; 1842 erfolgte Morgenstern's Aufnahme als Shrenmitglied der Münchener Akademie, welcher sid noch weitere Auszeichnungen von Berlin u. s. w. anreihten. Im Herbste begann mit Eduard Schleich und dem lustigen Jos. Behl (s. A. D. B. XXV 545 ff.) ein längerer Abstecher nach Venedig, welcher, wie es scheint, außei einem einzigen Bilbe (1849), keine weitere Ausbeute ergab. Ende 1844 gründete M. ein längst ersehntes Heim mit Luise v. Lüneschloß aus Rann

heim. In ben folgenden Jahren verlegte M., welcher fich in ber Bayerntraße in nächster Nachbarschaft mit Bernhard Stange, Erich Correns (siehe A. D. B. XLI, 355), Steffan (1815 — 1905) und Anderen ein Atelier etablirt hatte, seine Sommerfrischen nach Murnau, Brannenburg und bem liebgewonnenen Starnbergerfee, über beffen Spiegel jene zauberifden Rondnachte zogen, welche ihm die Erinnerungen an feine ausgebehnten nordbeutschen Cbenen am Elbestrand und ber Seefufte machriefen. Bu ben berrlichten Leiftungen begeifterte ibn ein Aufenthalt in Belgoland, wo ein gutiger Bufall alle bie Schreden bes emporten Deeres in einem breitagigen Seefturm mit Schiffbruch vor Augen führte, aber auch bie majeftätische Schonheit bes in ruhiger Bracht gelagerten filbernen Wellenspieles. Was er baraus gurudbrachte mit ben von unfäglicher Wirkung umfloffenen Wolkenspielen ber von Ronblicht und Nebelzügen verklärten, "Das Brad", "Biratenfchloß" betitelten Bilbern, wozu fich noch bie epische "Strandpartie" mit ben gerklüfteten, steil-Mallenben Felfenmauern an ber Weftspige biefer Insel gesellte (aus bem "Ronig-Ludwig-Album", lithographirt von J. G. Steffan), gahlt zu ben un-werganglichen Berlen feiner bichtenben, ben Beschauer gang gefangennehmenben Ruse, welche freilich an Knub Baabe einen congenialen Borganger hatte. Stange, E. Schleich, Lichtenhelb, Lier und Jos. Schertel schloffen fich in erfæulicher Folge an und schwuren alle auf seine Balette, insbesondere als M. feit 1853 sein Sommerzelt in dem hochgelegenen, die weiteste Fernsicht beerrschenden Dachau aufgeschlagen hatte.

Alle Galerien wetteiferten um seine Berke: Berlin, Dresben, Franksurt, Bien und München; letteres besitt in ber Neuen Binakothek einen "See-kurm" (1836), eine Erinnerung "Aus bem Elsaß" und die "Mondnacht in Bartenkirchen" (1864); die Schack-Galerie "Ansicht von Villafranca", "Tasso's

haus bei Sorrent" (1861) und eine "Rufte von Capri" (1862).

Anbei folgt eine nur oberflächliche Auswahl seiner Werte: 1825 entfand die "Ausficht von ben Sugeln ber Sannoverfchen Saibe auf die Elbe bei harburg", 1826 und 1831 "Waltgegend mit alten Eichen an einem Roor", 1827 Der Hongfoß (Wasserfall) im Amte Modum (Norwegen) für Bring Christian von Danemart (wieberholt für ben Fürsten Thurn und Tagis m Regensburg), 1828 Bartie am Ilfenstein im Harz; "Gegend bei Wigerfund in Rorwegen (für Brof. Lund) und "Norwegische Seeküste" (für Brof. **Wöller in Kopenhagen)**, "Felfiger Saumweg in Norwegen"; 1830: Partie 116 ber Luneburger Saibe; Sumpf mit alten Eichen nach Sonnenuntergang; 1831: Jfar bei Wolfrathshausen; Jsarthal zwischen Tolz und Lengries; 1832: "Schiffbruch an ber Norweg'schen Kufte"; Erinnerungen aus Starnberg, Schliersee, an die Hamburger Rhebe und "Seesturm"; 1833: Aussicht über ben Bobenfee bei Bregenz (Baron Lopbed); Wilbe Gebirgefclucht mit Baren; 1834: "Der Santis und bas Rheinthal"; Bafferfall in ben Bogefen; "Rondaufgang an der Elbe" (Baron Schweiter; wiederholt 1842 und 45); Rieferwalb in Norwegen; Gichen bei Konigeborf; 1836: Schlogruine unb Stadthen Rappoldsweiler im Elfaß bei Abendnebel; Mühle im Thal; Frühling im Elfaß; 1838: Rheinfall bei Schaffhausen (Lithographie von Fr. Hohe 1839); Motive an ber Jar und "am Fall"; 1848: Abenddämmerung; 1846: Vom Staffelsee; 1848: Walbinneres bei Starnberg; 1849: Mondmigang über dem Meer bei Benedig; Hammerschmiede in Tirol; Stillupbach Billerthal; Bafferfall aus Tirol; "Morgen in Starnberg", bei Murnau Graf Rechberg); 1850: bie Kuftenbilber von Helgoland; an ber Elbe; bei Runden; Sonnenuntergang; 1858: Berbstnachmittag am Fuß ber Alpen bei Rurnau; Steinbruch bei Polling und bas Pollinger Moor; 1854: Große

Buchengruppe auf ben Höhen Starnbergs (Fürst Thurn und Taxis und 1864 Dr. Lappenberg in Hamburg); 1854: Düne bei Helgoland; Baumgruppe bek Esting (Prinz Karl von Baiern) u. s. w. Kein Dichter ober Maler "reik Incognito"; was berselbe erblickt, kleibet sich in Schönheit; benn ber "lustige Frühling weiß es gleich, wer Frühling ist in seinem Reich" (Eichenborss). Das war auch Morgenstern's Programm. Nur ver Philister zählt nach Gisenbahnstationen und Bierkellern. "Bem Gott will rechte Gunst erweisen, ben sührt er durch die weite Belt." So hat M. in Nord und Süd überall nur das Schöne geschaut und mit seiner feinempfundenen, großzügigen Kunst sestigenossen in der Freude seines edlen Herzens und zum Trost der verständigen Beitgenossen und langen Nachwelt. Quid plura? Auf ein weiteres Aufzählen seiner Bilder kommt es hier nicht an, sondern auf das volle Erfassen seiner Kehle" kann nicht verhallen, möglicherweise überschrieen werden in der zeitweise mistönigen Symphonie alles menschlichen Bechsels. Ein bloßes Abwägen mit Anderen bleibt immer vom Uebel.

Morgenstern's Gattin starb am 8. Juni 1874. Sein einziger Sohn Rarl M. (geboren am 14. September 1847) bilbete fich unter Jos. Schertel, Th. Kotsch und Eb. Schleich; er bekleibet seit 1884 eine Professur an ber

Runftichule zu Breslau.

Eine Ausstellung von Morgenstern's Werten veranstaltete bie Nationals Galerie Berlin 1881, ebenso 1905 die Graphische Sammlung in München am hundertsten Geburtstag des Künstlers, wobei auch das Grab im Sublichen Campo Santo im Blumenflor prangte und die Presse insgesammt in gebühren-

ber Beife bes Künftlers gebachte.

Bgl. Raczynski 1840. II, 374; III, 234. — Hamburger Künstlers Lexikon. 1854, S. 171. — Die Nekrologe in Nr. 64 ber Bayer. Zeitung v. 5. März 1867, Beil. 64 b. Allgemeinen Zeitung 1867, Kunstvereinsstericht f. 1867, S. 65. — Fr. Pecht in Lüsow's Zeitschrift 1867. II, 80 und die "Erinnerungen an Morgenstern" ebenda 1872. VII, 128—37. — E. A. Regnet, Münchener Künstlerbilber, 1871. II, 40—51. — Fr. Pecht, Gesch. d. Münchener Kunst, 1888. S. 162. — A. Rosenberg, 1894. III, 129. — Fr. v. Bötticher, 1898. II, 74 ss.

Horgenstern: Karl M., Landschaftsmaler, kgl. Professor, geboren in Frankfurt a. M. am 25. October 1811, † ebenda am 10. Januar 1898.

M. entstammte einer thüringischen Künstlerfamilie, die seit dem 18. Jahrhundert in Frankfurt ansässig geworden war. Hier hatten sich durch ihre Malerei schon vor ihm sein Großvater und sein Bater, Johann Friedrich M., einen geachteten Namen erworden. In der väterlichen Werkstatt wurde ihm die erste künstlerische Unterweisung zu Theil. Bon Bedeutung wurde später für ihn ein Studienausenthalt in München (1832 und 1833) und eine daran anschließende längere Reise nach Italien (1834 bis 1837). Sie lenkten ihn zwar in etwas von der ererbten Kunstweise des Baters ab, trugen jedoch auf der anderen Seite dazu bei, ihn mit der Zeit Schritt halten und seine persönliche Eigenart in ihm ausreisen zu lassen.

Die Frankfurter Malerkunft bes 18. Jahrhunderts lebte von der Ueberlieferung der niederländischen Schule. Die scharfgeprägte Realistik der Riederländer, Hand in Hand mit einer achtbaren handwerklichen Routine, kennzeichnet die gediegene, wenngleich etwas spießbürgerliche Altstrankfurter Kunst jener Beit. Auf ihrer Tradition fußte auch die Malerei der beiden alteren Trager des Ramens Morgenstern, und noch die ersten selbständigen Leistungen von

Aarl M. erinnern ftark an Ruisdael und hobbema. In München, wo feit ber Thronbesteigung König Ludwig's I. ber romantische Classicismus mit bem Runftwesen ber vorangegangenen Beit energisch aufgeräumt hatte, fab fich ber junge Frankfurter in einen völlig anders gearteten geistigen Horizont hineingeftellt. hier ftanb im Bebiet ber Lanbichaftsmalerei Rarl Rottmann an ber Spite einer Bewegung, Die einem neuen Sbealstil in glanzender Raumentfalung und mit ben Mitteln einer reicheren Palette guftrebte, und bie pornehmlich bie flaren, großen Ericheinungeformen ber füblichen Lanbichaft als ben ihr am meiften zusagenben Gegenftanb ber Darftellung ermählt batte. Rottmann's Perfonlichteit hat auf Rarl M. bamals einen tiefen Ginbrud genacht. Daß er fich entschloß, von Munchen nach Stalien zu geben, um fich bem Studium ber claffifchen Lanbichaft an Drt und Stelle bingugeben, mar Die gegebene Consequenz bieses Einfluffes. Zwar wirkte bort bie alteinheimische Gemöhnung bes Sehens und Gestaltens in ihm noch immer mit solcher Stärke nach, daß es ihn anfänglich hart ankam, der neuen Aufgabe auch eine neue, ihrem besonderen Charafter entsprechende Form ber Behandlung abzugewinnen. Und er hatte einen um fo schwereren Stand, als er ben Ehrgeiz hatte, Mittel und Bege bafür, ohne sich an Andere anzulehnen, ganz aus eigenem Bermögen ju finden. Aber bas Ergebnig lohnte bie Muhe. Nicht nur die mundervollen Studien, die er später aus den Sabinerbergen, aus dem Umfreise von Neapel und Sicilien mitbrachte, auch bie gablreichen Staffeleigemalbe, bie baraus keworgingen, laffen eine charaftervolle und burchaus personliche Interpretation der italienischen Landschaft und ihrer Schönheiten erkennen, die zu erreichen ibm gelungen ift. Und mahrend bie erften Ginbrude bes Subens ihn eber mitaufcht als erbaut hatten, lebte er fich später in die italienischen Motive, auch auf erneuten Reisen, berart ein, daß sie in bem Gesammtertrage seiner lungen und von außergewöhnlichem Erfolge begleiteten Rünftlerlaufbahn gerabezu ben hauptinhalt bilben. Er hat nach ber Rudfehr in feine Frant-furter heimath, mo er 1845 zur Gründung bes eigenen hausstanbes gelangte, zwar auch in ber Beschränkung auf ben näher gelegenen Umkreis bes Rain- und Rheingebietes bantbare und reizvolle Gegenstände feines fünftlenichen Wirkens aufzufinden verftanden, hat auch burch Reifen in die Schweiz und nach Frankreich, Belgien und Holland feinen Gefichtskreis unermublich perweitern gesucht. Aber mit Borliebe pflegte er boch bie italienische Land-Maft und diese Seite seiner Thatigkeit ift es wol auch, die ihn außerhalb kiner engeren Seimath am meisten bekannt werben ließ.

Das Gepräge seiner Runst ist allerbings in etwas immer bas ber birgerlichen Rleinkunft bes 18. und bes beginnenben 19. Sahrhunderts geblieben, und die gesellschaftlichen Kreise der alten Reichöstadt, in benen kine Berke hauptfächlich Abfat fanden, mogen burch die ihnen eigene Gehmadebildung ihn darin, ob auch vielleicht unbewußt bestärkt haben. So 🌬 er fich benn auch ben ins Große gehenden stillstischen Bestrebungen der eigentlichen romantischen Landschaftsmalerei, die ihn eine Zeitlang bichäftigt hatten, je länger je mehr entfremdet. Was er schuf, das sind in allgemeinen heitere sonnige Existenzbilder von garter und lichter hal-Den Rang ber vollwerthigen funftlerischen tung in Form und Farbe. Leiftung erlangen fie nicht burch starke Dittel ber Wirkung, auch nicht burch olde, wie fie heute bevorzugt werden; ihr Reiz liegt in ber liebevollen inneren Anschauung, in der Form und Sorgfalt der Wiedergabe, nicht am wenigsten auch in ber Reinheit, mit ber bie technische Sanbhabung ber Farbmittel be-Bachtet ift. In großer Zahl find feine Bilber in Frankfurter Brivatbesit zu finden; werthvolle Erzeugniffe feiner Runft befigen ferner Die Gemalbesammlung bes Stäbel'schen Kunstinstituts in Frankfurt a. M. und bie Schad-Galerie in München.

Reisebriefe von Karl Morgenstern im Besitz ber Familie und mundliche Mittheilungen aus bemselben Kreise. — Kaulen, Freud' und Leib im Leben beutscher Künstler (1878), S. 147 sf. — A. F. Graf v. Schack, Meine Gemälbesammlung (VII. Aufl., 1894), S. 229. — Lebensabriß i. b. Franks. Zeitung 1893, Rr. 90.

Morit: Beinrich D., Schauspieler, murbe am 14. December 1800 ju Lögnig bei Leipzig geboren. Sein Bater hieß Murenberg ober Murrenberg und war ein wohlhabenber Bauer, ber ihm bie Mittel, sich eine gelehrte Bilbung anzueignen, gewähren konnte. Nachbem er bie Thomasschule in Leipzig besucht hatte, bezog er die bortige Universität, wo er anfänglich Jurisprubeng, fpater aber Mebicin ftubiren wollte. Geine Betheiligung an ben burichenschaftlichen Beftrebungen und fein Befuch bes Burichenschaftsfestes in Jena im 3. 1818 verwidelten ibn in bas Schidfal Sanb's und nothigten ihn nach ber Ermordung Ropebue's jur Flucht. Damals foll er feinen Baternamen aufgegeben und fich heinrich Morit genannt haben. Bahricheinlicher als biefe Angabe ift bie Erzählung, bag er in einem Stubentenbuell fo fower am rechten Arm verlett worben fei, bag er ihn lange Beit nicht brauchen und vor allem feine Overation vornehmen tonnte. Er gab baber bas Stubium ber Medicin auf und ichidte fich an, Schauspieler zu werden. Inbeffen bereitete ihm fein ausgeprägter fächfischer Dialett und feine große Befangenheit viele Schwierigkeiten bei ber Ausführung feines Planes. Da fich ber hof-rath Raftner feiner freundlich annahm, konnte er in Leipzig als Raoul in Schiller's "Jungfrau von Drieans" bebutiren. Aus Mangel an Befchaftigung fah er sich jedoch genothigt, Leipzig zu verlaffen und sich als Ditalied manbernber Truppen in Sachsen und Bohmen herumzutreiben. 3m 3. 1821 fand er Engagement in Brünn. Hier gab er zwei Jahre lang jugenblice Liebhaberrollen, bis es ihm gelang, im 3. 1823 an bas Sfarthor - Theater nach Munchen zu tommen. Bon bort fiebelte er icon im folgenben Rabre an bas Hoftheater über und spielte sich balb als erster Liebhaber in die Gunft bes Bublicums. Nachbem er in Brag ein Gastspiel absolvirt hatte, wurde er im J. 1826 als Rachfolger Lubwig Lowe's an bas Prager Lanbestheater berufen, mo er gleichfalls in Liebhaberrollen vielen Beifall fanb. Säufige Gaftspiele machten seinen Namen balb in ben Rreisen ber Theaterliebhaber bekannt. So kam es, bag er im J. 1833 an bie Stuttgarter hofbuhne berufen wurde, um hier als Liebhaber und Bonvivant zu wirken. Da er eine glänzende Berfönlichkeit befaß, zu blenden verstand und nicht nur auf ber Buhne, fondern auch außerhalb derfelben ben raffinirten Lebemann mit Erfolg spielte, verschaffte er fich auch in Stuttgart rasch eine vielbeneibete Stellung und gewann auf bie bortige hofbuhne einen maßgebenben Ginfluß. Er unterhielt lebhafte Beziehungen ju ben bamals emporftrebenben Schriftstellern, namentlich ju Gustow und hadlanber, und wußte baburch, bag er mit ber bamals in Stutigart allmächtigen Amalie Stubenrauch gemeinsame Sache machte, es babin ju bringen, bag er im 3. 1888 nach bem Abgange Sepbelmann's bie Stelle eines Dberregiffeurs erhielt. Er galt bamals als ber eleganteste, beutsche Salonschauspieler, und man rühmte ihm nach, bag er bie Runft ber Regie erft wirklich zur Kunft gemacht habe. Allerhand Intriguen führten bagu, bag man ihm im 3. 1846 biefes Amt wieber abnahm, boch magte man ihn nicht fofort zu entlaffen, ba man wegen seiner Beliebtheit im Bublicum vor einem öffentlichen Aergerniß juruchforedte. Aber ein Rudenmarkeleiben, bas fich um biefe Zeit bei ihm zu entwickln

anfing, lähmte seine Kraft und verhinderte ihn, sich an einer auswärtigen Bühne ein Engagement zu suchen. Obwol er schon einmal mit einer Baronin Schludiska verheirathet gewesen, im J. 1845 aber von ihr wieder geschieden war, entschloß er sich im J. 1847 zu einer neuen She mit einem blutjungen, blühenden Mädchen, der Sängerin Roeckel, der er nach Schwerin gefolgt sein soll. Wie weit diese Angabe stimmt, ließ sich nicht ermitteln. Sie klingt jedoch wenig wahrscheinlich, da die bekannte Sängerin Loisabeth Roeckel erst im J. 1841 in Weimar geboren wurde und erst während der Jahre 1863 bis 1866 in Schwerin engagirt war. Nachdem M. in Stuttgart pensionirt worden war und die Weisung erhalten hatte, seinen Wohnsitz außerhalb Stuttgatt zu wählen, zog er nach Wien, wo er am 6. Mai 1868 (kaum 1867) gestorben sein soll.

Bgl. Burzbach, Biogr. Leg. d. Kfrth. Desterr., Wien 1868. Bb. XIX, S. 89—92. — Allg. Theater-Lexison hrsg. von K. Herlossohn, H. Margsgraff u. A. Neue Ausgabe. Altenburg u. Leipzig 1846. V, 309, 310. — K. Gustom, Rüdblide auf mein Leben. Berlin 1875, S. 119 fg. Bgl. auch Gustom, Aus der Zeit und dem Leben. Leipzig 1844, S. 434. — Franz Grandaur, Chronif des kgl. Hof- u. National-Theaters in München. Rünchen 1878 (Register). — F. W. Hadländer, Der Roman meines Lebens, Stuttgart 1878. I, 169 fg., 173, 177, 181 fg. — A. Palm, Briefe aus der Bretterwelt. Stuttgart 1881 (Register). — L. Eisenberg's Großes Biograph. Lexison der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert. Leipzig 1903, S. 690, 691. — H. H. Houden, Emil Devrient. Sein Leben, sein Wirten, sein Nachlaß. Frankfurt a. M. 1903.

Mörner: Theodor von M., Historiker, geboren am 20. April 1817 ju habelschwerdt in Schlesien, † am 3. Januar 1874, entstammte einem alten neumärkischen Abelsgeschlecht, von bessen Mitgliedern viele sowol der preußischen Armee als dem Staate mit Auszeichnung gedient haben. Sein Bater hatte als Lieutenant den Feldzug von 1806/7 und als Husarenrittmeister den von 1813/15 mitgemacht und war nach seiner ehrenvollen Berabschiedung Ber-

Belter ber Rreiscaffe in Sabelichmerbt.

R. erhielt eine forgfältige Erziehung, befuchte vom 10.—17. Lebensjahre mit Erfolg bas Gymnafium zu Schweidnit und bann die Gewerbeschule, Spatere Gewerbeakabemie) zu Berlin, um fich auf Bunich ber Eltern ber Raschinenbaukunst zu widmen. Der Trieb zu ben Wiffenschaften aber veranlagte ibn icon nach feche Monaten zum Besuch ber Universität zu Berlin. In 21. Mai 1835 wurde er von Heinrich Steffens immatriculirt. Die Befranktheit seiner Mittel verbot ihm zwar manchen frohen äußeren Lebenssmuß, dafür aber fand sein frühreifer Geist Ersat in ernster, wissenschaftliger Arbeit. Er hörte Ranke's, Wilken's und Lancizolle's Borlefungen, baneben Bodh, Ritter u. A. Bier Sahre eifrigen Stubiums und fruchtbarer Anregungen lagen hinter ihm, als ihn im J. 1839 eine schwere Krankheit befiel, die ihn brei volle Jahre von allen Arbeiten fernhielt. Als er endlich kin Studium — diesmal in Breslau — wieder aufnehmen konnte, verfaßte er fein erftes Werf über bas Leben, bie Schriften und bie Quellen gur Geschicke bes Orofius, welches er 1844 ber philosophischen Facultät ber Uni-Mitat Berlin jur Erlangung bes Doctorgrabes einreichte. Die Schrift felbft widmete er Leopold Ranke als bemjenigen Lehrer, in welchem er ben Hauptbertreter ber Geschichte, insbesondere der methodischen und fritischen Quellenforfoung erblicte, von ber biefe Erstlingsarbeit glanzendes Zeugniß ablegte.

Neben bereits umfaffenber Gelehrfamkeit zeigt fie einfichtiges Urtheil und

burchbringenben Blid.

In ben ber Promotion folgenden Jahren beschäftigte er sich eifrig mit ben Vorarbeiten zu einer umfassenden Geschichte bes großen Concils zu Basel. Die Collectaneen und Notaten zu bes Aeneas Silvius Leben und Schriften füllen allein einen ansehnlichen Quartband kleinster Schrift.

Unter Berufung auf biese Arbeit und auf ben Umstand, baß bie Jortsetzung und Bollendung berselben durch die Rähe der Quellen in der Schweizbegunstigt werden wurde, bewarb er sich 1848 um eine Prosessur ber Geschichte in Zürich. Die Bewerbung scheiterte, obgleich Leopold Ranke und Dieterck bieselbe durch nachdrückliche Empfehlung unterstützten. Dieser Ausgang ent muthigte M. so, daß er nie wieder einen Versuch zur Besteigung eines Lehr

ftuhle unternahm.

Dhne feinen gelehrten Arbeiten untreu zu merben, beschäftigte er fid nunmehr 1849 bei ber "hannoverschen Zeitung", welche aber nach wenigen Monaten wieber einging. Als bann 1850 fein Bater ftarb, mar er auf eigenen Erwerb angewiesen. In biefer Lage war es eine gunstige Fugung bag sein Lehrer v. Lancizolle, ber zum Director ber preußischen Staatsardie ernannt worden war, ihn aufforderte, in ben Archivdienst einzutreten. An 13. Juli 1852 begann er biefe Laufbahn als Sulfsarbeiter im Geheimes Staatsarchiv. Durch biplomatische und historische Renntniffe, sowie burch Ge nauigfeit und Gemiffenhaftigfeit in hohem Dage für biefen Beruf geeignet ergab er fich boch nur mit Schmerz barein, einen wesentlichen Theil seine Rraft ber rein miffenschaftlichen Arbeit zu entziehen. Doch ließ er ben amt lichen Dienft bie Borliebe für theoretische Beschäftigung nicht entgelten. Scib bem bie Lofung einer fehr fcwierigen Aufgabe, bie Rachweifung ber Beftanb theile, aus welchen bie in ben Brovingen vorhandenen Archive gufammengefet waren, feinem eifernen Gleiß mit überrafchenbem Erfolge gelungen mar, fielen ftets ihm die Aufträge und nicht bloß für bas geheime Staatsarchiv zu, berei Ausführung besondere Sachkenntnig und Umficht erforderte, auch Die bornigiten Commifforien biefer Art; eine Sendung nach Dresben, die Auseinandersehung über bie Hausarchivalien bes Herzogs von Nassau, wußte er geschickt zu gute Löfung zu führen.

Noch im J. 1853 zum Affistenten ernannt, wurde er im Marz 1853 Geheimer Archivar, 1859 Archivrath, 1860 zweiter Geheimer Staatsarchivar

endlich im December 1866 Geheimer Archivrath.

Sätte M. bei ungeschwächter Gesundheit für die Stunden der Ruße welche die amtlichen Verpflichtungen ihm ließen, diejenige leibliche und geistig Spannkraft übrig behalten, deren er zu wissenschaftlicher Verwerthung de ihm immer vertrauter werdenden archivalischen Stosses bedurfte, so würde die amtliche Arbeit, die ihm überwiegend Pflicht war, ihm auch an sich selbe lieber und erfreulicher geworden sein. Das geheime Staatsarchiv lag ihn am Herzen und er wußte, daß nur eine der seinigen gleiche Stellung, die freie Praxis in archivalischen Schäpen und die nur in Jahren zu gewinnend Leichtigkeit in ihrer Handhabung zu zweckentsprechender Mittheilung geschickt licher Originalzeugnisse befähige. Aber seine Gesundheit sank mehr und mehr Seit 1856 war er Jahr für Jahr genöthigt, die Zeit der Beurlaubung zu Babecuren zu verwenden, leider mit immer geringerem Erfolg.

Dennoch hat er mahrend ber Beit seiner Umteführung im geheimer Staatsarchiv bebeutenbe Bublifationen ins Werf zu seten vermocht, so feine "Martischen Rriegsoberften bes 17. Jahrhunberts" (1861) und "Kurbranben

Mörner. 483

burgifde Staatsvertrage von 1601-1700", welche beiben Berte als mufter-

gultig bezeichnet merben muffen.

Durch seine gründliche Kenntniß ber archivalischen Bestände aus dieser zeit war er im Stande, bei der Herausgabe der Urkunden und Actenstücke pur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, deren Leitung ihm in Gemeinschaft mit J. G. Dropsen und M. Dunder anvertraut war, mit Rath und That die wesentlichste Hülfe zu leisten. Seine höchst emsigen und umsiessenden Borarbeiten zur Geschichte des kurbrandenburgischen Ministers Abam a. Schwarzenderg zu einer abschließenden Darstellung des Lebens und der Staatsleitung dieses Ministers zu verwerthen, wurde M. durch das Vorschreiten wiere Krankheit verhindert; seine Vertrautheit mit der Thätigkeit Schwarzenderg's hatten ihm aber den Gegenstand so lebendig gemacht, daß er selbst als die Erlahmung der Nerven bereits sein Augenlicht zu verkümmern begonnen sette, noch diese Arbeit wieder aufzunehmen versuchte.

Krankheit und Bereinsamung legten ihre büsteren Schatten früher als es ben Durchschnitt ber Menschen verhängt ist, über dieses ernste Gelehrtenleben. Ugesehen von dem, was ein ihm eigener Zug von melancholischer Schüchternbeit und ängstlicher Selbstwägung an diesem Loose verschulden mochte, wurde auch durch den Berlust der nächsten Freunde hart getroffen. Ernst Strehlke, der im Frühjahr 1869, kaum 30 Jahre alt, einem Lungenleiden erlag, war R. als Genosse im Amt und geistesverwandter Forscher wie ein jüngerer Bruder werth geworden. Auch durch den frühen Tod des trefflichen A. von hersten verlor er einen Collegen, den er hochschätzte und liebte. M. war unverheirathet geblieben. In engster Beziehung stand er zu seinem älteren Bruder, der in Berlin als Rath beim Polizeipräsidium fungirte. Nach dessen plütslichem Tode im J. 1865 war ihm keine nähere Anlehnung an Bluts-

memandte mehr übrig.

Berzichten, bewußtes, schmerzliches Berzichten galt ihm als Schickalsspruch für sein Privatleben, wenn auch sein tieses Gottvertrauen ihn davor bewahrte, mit dem Verhängniß zu rechten ober zu grollen. Entschlossener Muth, den immeren Schatz auch für äußeren Erfolg zu verwerthen, war ihm nicht gezehen. Selbst im geselligen Verkehr mußten seine seinen und stets auf eigenker Auffassung beruhenden Mittheilungen mehr erlauscht werden, als des er selbst sie zur Geltung gebracht hätte. Um so wohlthuender berührte es, wenn in Augenblicken sorglosen Selbstvergessens eine zutrauliche Mittheilung ihm entschlüpfte; besonders waren es Erinnerungen aus der Kindstit, aus dem Baterhause, wie nur ein reines Gemüth sie mit Vorliebe hegt, welche er zuweilen mit heiterer Lebhaftigkeit wiedergab.

Seine körperlichen Leiben wuchsen inbessen immer mehr. Einseitige Lahmseit, nächtlicher Nervenschmerz, namentlich in der Herzgegend, waren schon zu kehenden Beschwerden geworden, als im Frühjahr 1871 ein Anfall von Lähstung eintrat. Unter zeitweiser Wiederholung solcher Zufälle verlor er nach und nach den freien Gebrauch der Glieder, die Sprache versagte mehr und wehr, das Augenlicht wurde immer unsicherer, die der Tod ihn am 3. Januar 1874 von seinen schweren Leiden erlöste. Mit ihm war ein edler Mensch, ein twuer Beamter, ein gewissenhafter Forscher dahingegangen; seine wissenschaftslichen Leistungen werden unentwerthet durch die Zeit noch lange der histo-

nichen Erkenntnig bienftbar fein.

Beitschrift f. Breuß. Gesch. u. Lanbeskunde, 11. Jahrg. Berlin 1874, 6. 241—247.

Graap.

Morre: Karl M., bramatischer Dichter. Er wurde am 8. Rovembe 1832 zu Klagenfurt in Kärnten geboren, absolvirte bort bas Gymnasium wurde 1857 als Kanzleiassistent im Staatsbienste angestellt, ructe allmählid zum Official vor, als welcher er 1883 wegen Augenleidens in ben Rubestan

versett murbe.

Als bramatischer Dichter, als Berfasser von echten und wahren Bollsstüden war er ungemein fruchtbar; es erschienen von ihm bas Singspiel "De Statthalter von Hochanger" (1860), die Posse "Durch die Presse" (1862), de Schwant "Schorl" (1878), "Die Familie Schned" (1881), "Die Statuten de Ehe" (1881), die Posse "Drei Drittel" (1882), "Die Frau Räthin" (1884) "8' Nullerl" (1884), "Der Glückselige" (1885), "Ein Regimentsarzt" (1887) "Der ganze Papa" (1890), "A Räuscherl" (1890), "Borm Suppenesse" (1890).

Seine Bolksstude sind durchaus aus dem vollen Leben gegriffen, beruhe stets auf tiefen fittlichen Grundlagen und zeugen von großem theatralische Geschid; sie wurden auf vielen Bühnen aufgeführt und haben überall lebhafte Beisall errungen. Das bekannteste und bedeutendste ist "s' Rullert", welche auf den meisten deutschen Theatern die Runde machte. Es schildert die be dauernswerthe Lage der den Landgemeinden zur Bersorgung zugewiesend

Dürftigen in ebenfo braftifcher und mahrer als rührenber Weife.

Die Zuneigung und Anhänglichkeit, welche D. bei feinen fteirischen Land leuten genoß, bewirfte, bag er von bem Bahlbegirfe Leibnis, mo er ein fleine Gut befaß, 1886 in ben fteiermärfischen Lanbtag und 1891 in bas M geordnetenhaus des Reichsrathes gemählt murbe; bort fucte er in bemfelbe humanen Beifte zu wirten, von welchem fein bestes Buhnenwert getragen if er verlangte bie Altereverforgung ber landwirthichaftlichen Dienstboten; foban nahm er lebhaften Antheil an ber Berathung über bie Ermäßigung ber Bie falzpreise, an ber Organisation bes Sanitatsbienftes, an ber Frage ber En schäbigung ber Bauern für Wilbschäben, stellte Antrage auf Unterstüpung be burch Hochwaffer beschäbigten Bauern, und über mehrere andere volksthumlic Angelegenheiten, er mar ein fleifiger und gemiffenhafter Abgeordneter, men auch kein geschulter Parlamentarier; bie Sache stand ihm immer hoher als bi Form, seine Ueberzeugung immer höher als bas Fraktionsinteresse; er me auch fein parlamentarischer Rebner, aber niemand konnte wirkfamer fprecht als er, ber ein gewandter Improvifator und fclagfertiger Bolemiter ma Wie in seinen Buhnenstuden, fo ftellte er auch im parlamentarischen Birte seinen fostlichen humor und seinen schlagfertigen Wit in ben Dienft eim eblen ibealen Strebens, mahrend er oft mit feinen Einfallen bas gange bat in fturmifche Beiterfeit verfette, flang aus bem Grundton ber Rebe imm ber sittliche Ernft und bas tiefe Gemuth bes Mannes beraus, ber mit u erschütterlicher Liebe an feinem Bolte bing. Er mar ein Bolfevertreter i beften Sinne bes Bortes. Mus feiner politischen Bethätigung fanben zwei Brofchuren "Arbeiterpartei unb Bauernftanb" unb "Der Rudftand ausweis" ihren Ursprung. Schon lange leidenb, zog er fich burch die A1 strengungen bei ber Wahlcampagne gegen einen clericalen Gegencanbidate eine schwere Krantheit zu, ber er am 20. Februar 1897 erlag.

Seine Freunde und Berehrer in Graz ließen an bem Sause (in bannenftrage), in bem M. Die letten Jahre seines Lebens wohnte und wo

ftarb, eine Gebenttafel anbringen.

Grazer Tagespost vom 9. November 1892, vom 21. Februar und vo 5. Mai 1897.

Franz Ilmof.

Roidler: Beinrich Benno M., wurbe am 25. October 1831 in herrnhut geboren. Rachbem er junächst bie Schule in herrnhut besucht hatte, bezog er im 18. Jahre bie Herrnhuter Lehranftalt zu Niesty. 3m 3. 1846 murde er confirmirt und trat als Lehrling in basselbe Geschäft, in welchem fein Bater Buchhalter war. Seine freie Zeit benutte M., um fich mit ber Entomologie und namentlich der Lepidopterologie, für welche er eine besondere Borliebe hatte, zu beschäftigen und veröffentlichte bereits 1848 im Alter von 16 Jahren feine erfte Arbeit "Beiträge zur Schmetterlingsfauna von Labrabor" in ber Stettiner entomologischen Zeitung 1848. In bemfelben Jahre wurde n ernstlich trant, und ber Arzt empfahl ihm bringenb, einen anbern Beruf ju mablen, welcher ihm mehr frische Luft und Bewegung gestattete. D. mablte bie Landwirthschaft und wurde 1849 Eleve zuerst in Alig, bann in Riebermunersborf. 1853 murbe er Inspector auf bem Gute Sorichen bei Riesky mb blieb bort bis jum Berkaufe biefes Gutes 1859. Alsbann nahm er seinen Bohnfit in herrnhut und widmete fich gang ber Lepidopterologie, inbem er pgleich ben fcon fruber begonnenen Sanbel mit Schmetterlingen in auswebehnterer Beife fortsette. Er veröffentlichte in bem "Neuen Laufiger Ragagin 1858 und 1860 einen Auffat über Die Schmetterlinge ber Oberlaufit" und in bemfelben Jahre "Beiträge zur Schmetterlingsfauna von Labrabor", in welchem er 20 neue Arten beschrieb in Wiener entom. Zeitschr. 26. IV, 1860. Auch bem fcmierigen Gebiete ber Microlepibopteren manbte tt fich ju und beschrieb ebendafelbft in bemfelben Banbe eine neue Urt, Acentropus latipennis, von Sarepta.

3m 3. 1861 taufte er bas Gut Kronförsten bei Bauten. Nachbem er bort 1866 eine Ziegelei angelegt hatte, gab ihm bieselbe einen auskommlichen Entrag und er fand noch hinreichend Zeit, sich mit seiner Lieblingswiffenschaft Balb ericienen eine Reihe von beachtenswerthen witer zu beschäftigen. Arbeiten : "Beitrage jur Schmetterlingsfauna von Surinam" in ben "Berhandlungen ber t. f. jool. bot. Gefellichaft in Wien" 1876, 1880, 1881 und 1882; "Neue erotische Hesperiben", ebb. 1878, worin 42 neue Arten beschrieben find; "Die Familien und Gattungen ber europäischen Tagfalter" in "Schriften ber naturforschenden Gefellichaft ju Gorlig", 36. Bb. 1878; "Familien und Sattungen ber europäischen Schwärmer", ebb. 18. Bb. 1880; "Beiträge zur Sometterlingsfaung bes Raffernlandes" in Berhandlungen ber f. t. 2001. bot. Schallschaft in Wien 1883; "Die Norbamerika und Europa gemeinsam anschorenben Lepibopteren", ebb. 1884. Seine letten größeren Arbeiten er-Gienen in Abhandlungen ber Genkenbergifchen naturforschenden Gesellschaft, and zwar 1886: "Beiträge zur Schmetterlingsfauna von Jamaica" und 1887: Beitrage gur Schmetterlingsfauna ber Golbfufte". Gin größeres Wert über bie Lepibopterenfauna von Portorico unter Berüdfichtigung ber benachbarten Inselgebiete" wurde nach seinem Tobe von Oberstlieutenant Sallmüller bearbeitet. Zahlreiche kleinere Auffätze erschienen in verschiebenen entomologischen Beitschriften, namentlich in ber Stettiner entomologischen Beitung. 12. Rovember 1888 erfrantte M. plotlich an einer Lungenentzundung und ftarb am 21. Rovember. Für feine Biffenicaft begeistert, bat fich M. burch unermüblichen Fleiß außergewöhnliche Kenntnisse in berselben erworben und war einer ber bebeutenbsten Lepibopterologen seiner Zeit.

Retrolog von Dr. Staubinger in Stettiner entomologischen Zeitung, 50. Jahrg., Nr. 4-6, S. 137. B. He f.

Mojer: Lubwig M., übersette lateinische Symnen und Tractate ins Deutsche. Geboren gegen bie Mitte bes 15. Jahrhunderts zu Weinfelben im

Thurgau, warb er Karthäuser bes Convents St. Margarethenthorthal zu "minder Bafel", b. h. ju Rlein-Bafel, bem am rechten Rheinufer gelegenen Theile bei Stadt Bafel. Im 3. 1482 fam er als britter Prior in die Karthause Sttinger bei Frauenfeld, tehrte von hier aber wieber nach Bafel gurud, wo er im 3 1510 ftarb. Im J. 1497 erschien von ihm zu Bafel: "Der gulbin Spiege bes Sunbers", ein fleines Buchlein in Octav. Ginen anbern Drud biefei Werfes, ber Augsburg 1497 erschien, ermähnt Sain unter Rr. 14951. Der Inhalt bilben beutsche Uebersetzungen mehrerer lateinischer Tractate von Dit gliebern feines Orbens, welche Anweifungen und Ermahnungen gur Beicht enthalten. (Einen ähnlichen Inhalt hat "Der Spiegel bes Sunbers", be Mugsburg 1470 erschien und hernach öfter gebruckt ift, aber nicht mit Dofer's "golbnem Spiegel" verwechselt werben barf.) M. wibmete feinen "golbner Spiegel" in ber Borrebe bem Nicolaus Rufch, oberftem Bunftmeifter ber Stad Bafel, ber ihn veranlaßt habe, etliche lateinische Buchlein ins Deutsche zu über segen. Andere Arbeiten ber Art befinden fich von ihm in bem von han Mr. 3573 genannten Berte: es ist bas eine Sammlung von Uebersetunger verschiebener lateinischer Schriften von Augustin und Bonaventura Baid Michael Furter); zwei biefer Uebersetungen werben Dt. zugeschrieben, nämlich bie bes Tractats Augustin's: "von bieser Welt Ueppigkeit" und bie bei Schrift Bonaventura's: "von ben vier Uebungen bes Gemüths, genann Soliloquium"; aber es icheint nicht ausgeschloffen, bag auch bie übrigen von ihm herrühren. Dem "golbenen Spiegel" hat Di. anhangemeife eine Ueber settung lateinischer Kirchengefänge hinzugefügt, von benen Wackernagel in seit großes Wert fünf aufgenommen bat. Die Ueberfetung halt fich meiftens genat an bas Original und ift mitunter ohne bies taum verftändlich; boch bient fi immerhin bem Bestreben, bas Bolt auch mit bem Lieberschatz ber Kirche be kannt zu machen. Daß man Mofer's poetische Leiftungen ernstlich mit bener Luther's hat vergleichen konnen (vgl. bas Citat bei Dbinga a. a. D.), bleib freilich unbegreiflich.

Banzer, Annalen ber älteren beutschen Litteratur I, S. 224, Rr. 424
— Rotermund zum Jöcher IV, Sp. 2173. — Hain, Repertorium biblio graphicum, Rr. 8573 und 14951. — Wadernagel, Bibliographie S. 5.
Rr. XIV. — Theodor Obinga, Das beutsche Kirchenlied ber Schweiz im Reformationszeitalter (Züricher Inauguralbissertation), Frauenfeld 1889.
S. 5. — Hofmann v. Fallersleben, Geschichte bes beutschen Kirchenliede bis auf Luther's Zeit, 2. Ausgabe, Hannover 1854, S. 265 ff. — Backen nagel, Das beutsche Kirchenlied, Bb. 2, S. 869 ff. — Jakob Baechtold Geschichte ber beutschen Litteratur in der Schweiz, Frauenfeld 1892, S. 204 (Hier wird in den Anmerkungen verwiesen auf A. Schubiger, Die Psieg des Kirchengesanges u. s. f. in der deutschen kath. Schweiz, Einstedeln o. J. S. 31, und auf v. Mülinen, Helvetia sacra I, 229.)

Moufang: Franz Christoph Jgnaz M., katholischer Theologe, geborer am 17. Februar 1817 zu Mainz, † am 27. Februar 1890 ebenbafelbst. K. besuchte von Herbst 1826—1829 bas bischöfliche Gymnasium in Mainz, nach bessen Aushebung 1829—1884 bas Staatsgymnasium, studirte von Herbst 1834—1837 in Bonn, bann noch ein Jahr in München Theologie, macht gegen Ende 1838 in Gießen die vorgeschriebenen theologischen Examina, tra bann in bas Clericalseminar zu Mainz ein und wurde am 19. December 1833 zum Priester geweiht. Seine erste Anstellung erhielt er hierauf als Caplan in Seligenstadt a. M., wo damals sein Oheim Adam Franz Lennig, der spätere Mainzer Generalvicar und Dombecan, Pfarrer war. Am 20. Der

cember 1843 murbe er Pfarrvermalter ju Bensheim an ber Bergftrage, am 27. Marg 1845 Bfarrvermalter au St. Quintin in Maing, im August 1845 Religionslehrer am Gymnafium in Maing. Bei ber Wiebereröffnung bes Mainger Seminare 1851 ernannte ibn Bifchof v. Retteler jum Regens beffelben und jum Professor ber Moral und Bastoral; am 6. November 1854 murbe er jugleich Domcapitular, am 2. December Geiftlicher Rath und Mitglied bes 1864 verlieh ihm bie theologische Facultät zu Burzburg bie Ordinariats. theologische Doctorwarde honoris causa. Im November 1868 wurde er zu ben Borbereitungen bes Concils nach Rom berufen und ber firchenpolitischen Commission zugetheilt. Nach Bischof v. Ketteler's Tob 1877 mählte ihn bas Domcapitel jum Capitelevicar und Bisthumevermefer. Um 16. April 1886 murbe er papftlicher Sauspralat. Rach ber Wieberbefegung bes bischöflichen Stuhles (Saffner) und ber Wiebereröffnung bes feit 1877 geschloffenen Geminars übernahm er am 25. October 1887 wieber beffen Leitung als Regens.

Schon seit ben ersten Jahren nach seiner Berufung nach Mainz betheiligte sich R. als hervorragendes Mitglied des Kreises, der sich um die bedeutende und energische Bersönlichkeit Lennig's sammelte, eifrig an allen Bestrebungen zur hebung der kirchlichen und socialen Berhältnisse. Er wirkte thätig mit im tirchlichen Bereinsleben, besonders im St. Bincenz- und Elisabeth-Berein und bei der Gründung des Pius-Bereins. Mit der Geschichte der Generalsersammlungen der Katholiken Deutschlands ist sein Name wie der seines Collegen Heinrich untrennbar verbunden; er gehörte sast 40 Jahre lang zu den führenden Persönlichkeiten und hervorragendsten Rednern auf denselben. Er übte auch eine vielzährige parlamentarische Thätigkeit aus. Als Bertreter des Bischoss in der hessischen Rerhandlungen bedeutsam hervor. Seit 1871 dis zu seinem Tode war er mit kurzer Unterdrechung Mitglied des Reichsstags, als Mitglied des Centrums besonders als Socialpolitiker geschätt.

3m Gebiete litterarischen Wirkens ist vor allem Moufang's Thätigkeit für den "Ratholit" zu ermähnen, den er mit Beinrich von 1851 bis zu seinem Tode redigirte; seit 1859 erhielt derselbe durch diese Herausgeber seine seither beibehaltene Ausgeftaltung. Auf wiffenschaftlichem Gebiete hat fich M. befonbers burch feine Arbeiten gur Gefchichte ber alteren tatholischen Ratechismen midient gemacht: "Die Mainzer Katechismen von Erfindung ber Buchbruderbunft bis jum Ende bes 18. Sahrhunderts" (Maing 1878; vorher im Katholik 1877, I, S. 613—634; II, S. 66—89, 159—184, 255—281, 369—388; Rachträge bazu im Katholik 1878, II, S. 309—314 und 1882, I, S. 427 his 483); "Ratholische Katechismen bes 16. Jahrhunderts in beutscher Sprache. herausgegeben und mit Unmerkungen verfeben" (Mainz 1881). Dazu gehört noch: "Abt Lambert v. Balven und sein catechismus ecclesiae 1550" (Katholik 1880, II, S. 646-659). Bon feinen gablreichen fleineren Arbeiten feien noch genannt: "Der Informativ - Proces. Gine firchenrechtliche Erörterung" (Maing 1850); "Die fatholischen Pfarriculen in ber Stadt Maing" (Maing 1863); "Das Berbot ber Chen zwischen naben Bermanbten" (Maing 1863; auch im Ratholit 1868, I, S. 143-160); "Die handwerterfrage. Rebe, gehalten in ber erften Rammer ber Stänbe ju Darmftabt" (Maing 1864); "Die Airche und die Bersammlung tatholischer Gelehrten. Gine Erwiderung der Schrift bes Dr. Dichelis, Kirche ober Partei" (Mainz 1864); "Carbinal Wiseman und feine Berbienste um die Biffenschaft und die Kirche" (Mainz 1865); Carl August, Carbinal von Reisach" (Katholik 1870, I, S. 129-150); "Actenftude, betreffend bie Jesuiten in Deutschland. Gesammelt und mit Erläuterungen versehen" (Mainz 1872); "Die Pflege bes Kirchengesanges in der Erzbiöcese Mainz" (Katholik 1884, II, S. 406—417). Sein Gebetbuch "Officium divinum" (zuerst Mainz 1851) erschien bis 1905 in 19. Austage.

Brüd, Dr. Christoph Moufang; Katholik 1890, I, S. 481-493; II, S. 1-25.

Michler: Johann Georg M., Schriftsteller bes 18. Jahrhunderts, Jugenbbekannter Leffing's, wurde geboren am 23. September 1724 in Drechow in Schwedisch-Bommern. Er besuchte die Schule in Tribsees, dem Geburtsort Spalbing's, ftubirte feit 1748 in Greifsmalb, murbe Sauslehrer in mehreren Familien, begab fich bann zu Spalbing nach Laffahn, wo Spalbing feit 1749 als Baftor wirfte. Durch ihn tam er als Erzieher eines jungen Abligen nach Göttingen und hörte bort noch Borlefungen. In ben fünfziger Jahren lebte er in Berlin, vertehrte mit Leffing, mit Menbelssohn und ihrem gemeinsamen Freunde Georg August v. Breitenbauch, murbe Lehrer am Gym. nafium zum grauen Kloster und ging im herbst 1759 als Professor ber lateinischen Sprache, zugleich als Lector ber französischen am Collegium Groeningianum nach Stargarb. 1778 gab er biefes Umt auf und war Privat gelehrter in Berlin; erft 1784 murbe er Leiter bes feit 1730 bestebenben Schindlerischen Waisenhauses als Nachfolger bes ersten Directors J. S. Glotfelb: Müchler's Gonner Spalbing, feit 1765 Propft von Berlin und Archibiaton an St. Nicolai, mar ale folder auch Curator bes Baifenhaufes. Bil 1800 verblieb M. in biefer Stellung, in ber er fich bie Liebe ber Boglinge gewann, baneben mar er feit 1785 Professor ber lateinischen Sprache an bei Militär-Atabemie. Das Fest ber filbernen Hochzeit feierte er am 31. Juli 1784, wie bas Gebicht feines in Stargarb 1763 geborenen Sohnes, bes frucht baren Schriftstellers Karl Müchler (f. A. D. B. XXII, 438 f.) bezeugt: "At unsere Eltern bei ihrer fünfundzwanzigjährigen Berbindungefeier". Dit Doie Mendelssohn eröffnete er 1785 eine Subscription zu einer Denkfaule mit Bilbniffen für Leibnig, Lambert, Sulger in Berlin. Friedrich ber Große genehmigte ben Antrag Müchler's laut Schreiben vom 24. April. Rach Menbels fohn's Tobe murbe besonders auf Betreiben von Archenholz beabsichtigt, aud Menbelsfohn zu ben brei anberen Philosophen zu gefellen. Rach bem Berich eines heffen-Darmftabter Agenten in Berlin 1786, erwiderte Friedrich au bie Bitte Duchler's, er möge erlauben, bag auch Menbelssohn ein Bilbni erhalte: "Was fragt ihr mich, mas geht mir bie Einkleidung ber Sache an wiffet ihr nicht, bag ich jebe Religion und befonbers ben Gelehrten und Beifer schätze?" Das Denkmal ber vier Philosophen ift nicht errichtet worben. 31 3. 1803 mar M. ju Gaft bei feinem Jugenbfreund Breitenbauch in Buch bei Artern in Thuringen. Seinen Freund Menbelssohn überlebte er not 33 Jahre: er ftarb am 9. August 1819.

Lessing rühmte ihn 1755 öffentlich und erwartete wol von ihm mehr für bie Zukunft. Aber zu bebeutenden Leistungen hat es M. nicht gebracht, dazi fehlten ihm Schwung und Phantasie; das Auftreten der großen Dichter und Denker wirkte auf ihn nicht ein. Allein seine zahlreichen, den Geist der Zeispiegelnden Schriften und Uebersetzungen sind für die Kenntniß der Litteratu des 18. Jahrhunderts sehr lehrreich: ich hebe indeß nur die hervor, die ic selbst gesehen habe und die noch heute Interesse erregen oder dem Forsche

nütlich fein tonnen.

In Berlin erschien 1755 "Lehrreiche Unterredung eines Baters mit seiner Sohne über die ersten Gründe ber Religion und der Sittenlehre von Mylor D. . nebst einem Anhange Dic Religion bes Frauenzimmers. Aus bem Frau zösischen übersett". Berlin, Haube & Spener. Das von einem Englande

versaste Buch erschien in französischer Sprache Amsterdam 1732. Er will bas Christenthum, das an sich die Sanstmuth und den Frieden einstößt, aber die unschuldige Ursache der größten Gewaltthaten gewesen ist, mit der natürlichen Religion in Einklang setzen. Der Berfasser der Religion des Frauenzimmers in nach Seite 142 Stephens, ein Theolog der englischen Kirche.

Benn man fich erinnert, wie tiefe Birfungen bas Gefchid Abalarbs und heloifens im 18. Jahrhundert auf die Litteraten wie auf bas beutsche Bublicum geubt bat, fo wird man bas folgenbe Buch Müchler's beachten: "Die Geflichte und Briefe bes Abelards und ber Gloife, in welchen ihr Unglad und bie verdrieflichen Folgen ihrer Liebe beschrieben find nebft einem Gebichte Cloife an Abelard von Alexander Pope. Aus bem Englischen überfest". Berlin und Botsbam, Chriftian Friedrich Bog, 1755, 244 G. Rach ber Erjablung ber Schicffale ber Liebenben aus bem fritischen Wörterbuch von Bierre Baple folgen vier Briefe ber Heloise, zwei von Abalard, bann bie Uebersepung bes Gebichts von Bope. Leffing's Anzeige biefer Schrift im 3. 1755 beginnt mit ben Borten: "Es fehlt nicht viel, bag Abalarb nicht ist weit bekannter wegen feiner Liebeshandel als megen feiner Belehrfamfeit fein follte. Go ungewiß ift es, woburch man seinen Namen am sichersten verewigen fann". Die gegenwärtige Uebersetung, sagt Leffing am Enbe, ift von einem Manne, "auf beffen Geschicklichkeit und Fleiß man sich auch in wichtigeren Proben zu verlaffen gelernt hat". Bon bem Gebichte Bope's ruhmt er, es fei alle Reit für ein Meisterstück in seiner Art erkannt worben. Auch in einem launigen, von Erich Schmidt zuerst veröffentlichten Briefe an seinen Jugendfreund Breitenbauch vom 12. December 1755 weist Lessing neben Moses auf M. als Kenner bes Englischen bin. Im folgenden Jahre übersette M. "Anfangsgrunde ber philosophischen Sittenlehre von David Fordyce. Aus bem Englischen überfest". Berlin 1756, Saube & Spener, 400 S. Der Berfaffer ftellt bie Bflichten bes Menfchen gegen fich felbft, gegen bie Gefellichaft, gegen Gott bar, er unterfucht die Beweggrunde jur Tugend und spricht von ber perfonlichen Glüdfeligkeit, vom Dafein Gottes, von der Unfterblichkeit ber Seele. — Daß Lesting besonders durch Mendelssohn, aber auch durch eine Abhandlung von James Barris vielfach ju feinem Laokoon angeregt worden ift, haben Berber und Friedrich Schlegel gewußt, in neuer Zeit Wilhelm Dilthen und Erich Schmidt nachdrucklich betont. M. hat die für Lessing nicht weniger als für Renbelsfohn bebeutungsvollen Auffate von harris - englisch zuerft London 1744 - jum erften Dale ins Deutsche übertragen : "Drey Abhandlungen bie erfte über die Runft, die andere über die Music, Mahleren und Poefie, die britte über die Glückseligkeit. Aus bem Englischen von J. Harris". Danzig 1756, J. Chr. Schufter. — Am 12. Juni 1758 war ber alteste Bruder Friedrich's, ber nach ber Niederlage bei Kollin die heftige Ungufriedenheit bes toniglichen Bruders erfahren hatte, in Dranienburg gestorben. In ben "Mertwurdigfeiten August Wilhelm's Prinzen von Breugen", Frankfurt und Leipzig 1758, gibt Dr. nur über die militarifchen Begebenheiten eingehenden Bericht, ohne die Zwistigkeiten zu erwähnen. Daß aber dem König der frühzeitige Tob bes Brubers nahe ging, betont auch Dt. Gin Jahr barauf veröffentlichte er "Schäfergebichte. Mus bem Englisch-, Frangofisch- und Italienischen überfest". Berlin und Leipzig 1759, J. H. Rübiger, 285 S. Auch in biesem für die Kenntniß der Schäferbichtung und Poetif im 18. Jahrhundert nicht unwichtigen Buchlein hat sich M. nicht als Verfasser genannt. Vielleicht hat diese Sammlung Mendelssohn jum Nachbenken über bas Wesen bes Ibylls mit veranlagt: feine Abhandlung, in ber er bas 3byll "zuerft wieber auf ben Boden des realen Lebens der unmittelbaren Gegenwart zurücksührt, aber noch

Theokrit, Bergil und Gefiner in eine Reihe stellt" (Netoliczka), erschien 1762 in ben "Briefen die neueste Litteratur betreffend". Müchler's Sammlung enthält viele Beiträge von Breitenbauch, einige von deffen Gattin; serner Uebersetzungen der 3., 5., 11. und 12. Ekloge von Jacopo Sannazaro; des "Schäfertrauerspieles" Dione von John Gray in fünf Aufzügen; mehrerer Eklogen und Gedichte von Antoinette Deshoulieres, die wegen ihrer Johlen und fleinen Gedichte im 17. Jahrhundert als zehnte Muse geseiert wurde; endlich die Uebersetzung eines "Hirtengesprächs" dei Gelegenheit des Todes der Malerin und Dichterin Faustina Maratti, der Gattin des Dichters Zappi, eines der Stifter der Akademie der Arkadier.

Bahrend bes Aufenthalts in Pommern gab M. nach bem Mufter bet englischen Buschauers "Die Mufterung, eine Bommeriche Bochenschrift" beraus. Stargarb o. 3. (1772), 814 G., 52 St. "Alle Sonntage ein halber Bogen für 6 Pfennig." "Faft eine jebe Proving Deutschlands hat eine folche Bochenfcrift aufzuweisen. In unserm Bommern bat es bisber ganglich an Schriftftellern gefehlt, die biefen Weg betreten und gesucht hatten." Bon ben Frauen erwartet er, daß fie allenfalls auch folche Wahrheiten, die ihnen mit pommerfcher Chrlichkeit und teutscher Freimuthigkeit gesagt werben mochten, lieber horen und lefen werben als verführerische frangofische Schmeicheleien und Der Inhalt ber Bochenschrift ift bunt genug: Sittensprude, Tändeleien. 3. B. "nicht ber Berftanb, sonbern bas Berg macht uns tugenbhaft"; "ich habe mehr Chrfurcht vor einem Menfchen, ber Menfchen tennt, als vor ben, ber Bucher fennt". Neben eingefandten Briefen und Auffagen über ben Charafter eines guten Burgers und Sandwerfers, über ben Spargel, über ben Aberglauben, auch eine Abhandlung über Johann Bugenhagen, ben Doctor Bommer, endlich höchft mittelmäßige Gebichte und eine langere Gefchichte von Stargard. — Als Ueberseter nannte er fich wieber nicht in bem folgenden Berte "Empfindsame Reisen burch einen Theil ber Rieberlande von Coriat (fo) Junior. Mus bem Englischen überfest." Erfter Theil, Busow und Wismar 1774, II 1775, III 1777. Der Berfasser bes englischen Werkes Samuel Paterson ist nach Allibone (Critical dictionary London 1881 I, 43) ein Nachahmer Sterne's, nicht Thomas Corpate's († 1717). Uebrigens fcon ber Montaigne (II, 10) entlehnte Bahlfpruch ift bezeichnend genug: "Co sont icy mes fantasies par lesquelles je ne tasche point à donner à connoistre les choses mais moi". In Berlin forgte M. auf mannichfache Art für Unterhaltung und Belehrung bes Publicums. Ale bort ein Elephant 1777 gezeigt murbe, gab er eine "Gefchichte ber Elephanten nebft Abbilbung" Berlin 1777 (o. R.). — Der lernenden Jugend zeigte er fich burch seine praktisch angelegten englischen, frangofischen und italienischen Lesebucher nutlich. Roch im S. 1840 konnte in Berlin in zehnter, burchaus verbefferter und vermehrter Auflage bas von J. L. Ibeler bearbeitete frangofische Lesebuch J. G. Müchler's erscheinen. Und seine Ausgabe ber Henriade avec des notes historiques erlebte 1805 bie 3. Auflage zu Berlin. - Für uns wichtiger ift, bag Di. feines Freundes Menbelsfohn "Kleine philosophische Schriften mit einer Stigge feines Lebens und Charaftere von D. Jenisch, Brediger an ber Marienfirche", Berlin 1789, herausgegeben hat. Sier nennt fich M. in ber Borrebe mit feinem vollen Ramen. Bon feinem veremigten Freunde Menbelssohn habe er biefe fleinen, größtentheils satirischen und launigen Auffate als Beiträge zu einigen periobischen Blättern erhalten, an beren Berausgabe er bamals theilgenommen, Die jept schon längst in Bergessenheit begraben seien. Die zahlreichen Zeitschriften, die M. felbst herausgegeben, ober an benen er mitgearbeitet, laffen sich jest nur jum geringsten Theile auftreiben. In biefer Ausgabe aber ber Rleinen

Schriften bes Philosophen findet fich auch feine von Lessing vortrefflich genannte Uebersetung bes Samletmonologes "Sein ober Richtsein", bie erfte in beutschen Berfen; Menbelssohn hat fie 1757 veröffentlicht und spater noch forgfam verbeffert, wie ber Unterzeichnete eingehend im Shatespeare-Sahrbuch gezeigt hat. — Bulett verbient Ermahnung, bag D. eine lateinische Ausgabe bes felten geworbenen Wertes von Thomas Ceva "Jefus als Knabe" verenstaltet hat: "Jesus puer poema Thomae Cevae curante J. G. M. (so) editio novissima". Berlin mit Bignette 1797, 138 G. gr. 80. Schon gebn Rabre porber hatte ein ungenannter Ueberfeter bes Gebichtes in beutscher Brofa (Berlin 1787) auf biefes zwar wenig handlung bietenbe aber mahrhaft poetische Epos aufmertfam gemacht und eine neue lateinische Ausgabe "eines geichmactvollen Renners bes Schönen" angefündigt. Ceva felbst fest sein Werk in die Reihe ber tomisch-heroischen Gebichte wegen ber bald erhabenen, bald gemeinen Bersonen, die auftreten. Als seine Gubrer nennt er neben Sannajaro besonders hieronymus Biba († 1566), beffen "Christias" Klopftock, wie fein forgfamer Biograph bemerkt, gekannt hat; im "Meffias" sind auch Unllange an Biba's Gebicht zu finben. Eine geschmadvolle Ucbersepung bes Bebichtes von Ceva in beutschen Begametern erschien übrigens erft 25 Sabre nach ber Ausgabe Müchler's von Johann David Müller, Magbeburg 1822: der Uebersetzer hat, wie sein Borwort bezeugt, sie nicht gekannt.

Goedete IV, § 222, 15. vom Unterzeichneten. — Schinblerianer-Album. Berlin 1905, S. 15. Das Geburtsjahr Müchler's S. 52 falsch angegeben. — Karl Müchler, Gedichte, Berlin 1802, S. 90. — Friedrich's Brief: s. K. Harnack, Geschichte b. Atab. d. Wiss. zu Berlin, 1900. I, 393. Bgl. L. Geiger, Zeitung f. d. Judenthum 1901. — Brief an Breitenbauch: Erich Schmidt, Vierteljahrschr. f. Littgesch. II, 271 f. — Lessing's Anzeige: Werke, Hempel 12, 603 f. — Harris: s. W. Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung, 1906, S. 30; E. Schmidt, Lessing I., 499. — Retoliczka, Schäferbichtung und Poetik im 18. Jahrh. Vierteljahrschr. f. Littgesch. II, 74 f. — Shakespeare-Jahrbuch: Der Hamletmonolog III, 1 und Lessing's Freunde Rendelssohn und Kleist. — F. Munder, Klopstod's Leben, 1900, S. 112.

Mühling: Julius M., Theaterbirector, wurde im J. 1798 zu Beine im Braunschweigischen als Sohn eines jüdischen Kaufmanns geboren. Für den Beruf eines Raufmanns vorgebildet, trat er schon in jungen Jahren in die herzoglichen Dienste, indem er Bergsactor wurde. Er heirathete bereits mit einundzwanzig Jahren und war schon Vater von vier Kindern, als er sich überreden ließ, seiner schönen Tenorstimme wegen zur Bühne zu gehen. Rachdem er in Halberstadt Probe gesungen hatte, wurde er für die Hofbühne in Braunschweig engagirt (1819). Aber obwol sein Contract höchst günstig ausgesallen war, zog er es doch vor, schon nach kurzer Zeit um seine Entlassung einzukommen. Er sühlte das Bedürsniß, zu seiner Ausbildung möglichst viel zu singen und zu spielen. Er schloß sich daher verschiedenen Wandertruppen an und eignete sich sowol als Schauspieler wie als Sänger eine nicht alltägliche Routine an. Besonders gelang ihm die Darstellung von Lebemännern und Cavalieren, denn er besaß eine schone Portion von humor und eine große Jungengewandtheit. Er war in Düsseldorf, Aachen und Magdeburg thätig und leitete in den Jahren 1830—1837 die Theater in Aachen und Köln. Eine Einladung F. L. Schmidt's, mit in die Direction des Hamburger Stadttheaters einzutreten, die er im J. 1836 erhielt, bestimmte ihn, seine Stellung aufzugeden und nach Hamburg überzussedeln. Er stand in dem Rufeines gewandten und betriebsamen Geschäftsmannes und scheint nach Devrient's

Urtheil seine Direction in hamburg hauptsächlich von bem Standpunkt eines folden aufgefaßt ju haben, mahrend Guttom, beffen in jener Beit entftanbene Dramen allerdings von D. zuerft auf die Buhne gebracht murben, fich gunftiger über bas bamalige Samburger Stabttheater ausgefprochen hat. Bebenfalls pfleate er mit besonderer Borliebe das Ballet und ließ die berühmtesten Tangerinnen, wie Marie Taglioni und Therese Elfler, auf feiner Buhne auftreten. Daneben aber bulbete er auch Boffen ber niedrigften Art, und icheute auch nicht vor Schauftellungen und Rraftproductionen gurud, Die heute bas Felb unserer Barites bilben. Als Schmidt am 31. Marz 1841 bie Ritbirection aufgab, trat "ber talentvolle und gescheibte" Tenorift Julius Cornet in seine Stelle ein und übernahm die Leitung der Oper, mahrend D. fich ber Pflege bes Schaufpiels wibmete. Er befaß ein hinreichenbes Berftandnig für die traurige materielle Lage der damaligen Bühnendichter und führte als ber erfte eine geregelte Bezahlung berfelben ein, indem er ihnen nicht bloß Honorar, sondern auch gemiffe Ginnahmeantheile als besondere Beraunftigungen zubilligte. Aber fo viel fich M. auch Muhe gab, ben Ruhm bee Samburger Stadttheatere zu erhalten, fo wenig mar er ber Dann bazu, bas harmonische Rusammenspiel ber verschiebenen Kräfte vor bem Berfall zu bemahren.

Während bes Brandes von Hamburg vom 5. bis 8. Mai 1842 mußte bas Theater gefchloffen werben. Als es am 18. Mai wieber eröffnet murbe, fchien fich bie Reigung bes Bublicums bem ernften Drama zuwenben zu wollen, boch bezeigten weber Dt. noch fein College Cornet Berftanbnig fur biefen Bug ber Zeit. M. brachte eine unglaubliche Menge neuer und neueinstudirter Schauspiele in rafchefter Folge jur Aufführung, aber es fehlte feinen Bemühungen ber Charafter ber Stetigfeit. Er überfturate alles, und bei biefer Treibjagd ftellte fich ber gewünschte Erfolg nicht ein. Das claffifche Repertoire wurde immer mehr vernachläffigt, und wenn einmal ein Stud bavon jur Darftellung tam, mar bie Aufführung fo schlecht, daß fie Niemanden be-M. hoffte fortwährend barauf, daß das Theatercomité ihm infolge bes Branbes bie Bacht für bas Sahr 1842 erlaffen murbe. Ale er fich in biefer Erwartung getäuscht fab, funbigte er am 12. Mars 1845 feinen Contract und motivirte biefen Entschluß namentlich burch ben hinweis auf Die Concurrenz, die ihm das Thaliatheater und die übrigen Borftadttheater bereiteten. Als die Kündigung angenommen worden war, fuchte er und Cornet bie Beit, bie ihnen noch bis jum Ablauf bes Bertrags blieb, nach Rraften für fich auszunugen. Dabei brachten fie bie Buhne immer mehr herunter. Tropbem fiel ber Abschieb, ben sie am 28. März 1847 von bem hamburger Stadttheater nahmen, nicht unehrenvoll aus. M. privatifirte junachst ein Jahr lang. Im folgenden Jahre ließ er sich jedoch bereit finden, gemeinsam mit Leonhard Med bie Leitung bes Stadttheaters in Frankfurt a. D. ju übernehmen. Er mußte auch hier bie Ungunft ber Reit an fich erfahren. Infolge ber September - Revolution hatten bie Diplomaten und bie reichsten Bewohner die Stadt verlaffen. Es vergingen Jahre, bis fich ber Theaterbefuch wieder hob und fur die Unternehmer ein finanzieller Erfolg fich ergab. M. versuchte auch in Frankfurt fein altes Mittel, "bie Daffe burd Daffe gu amingen." Ein Gaftspiel jagte bas andere, Die feltsamften Bufammenftellungen kamen an einem Abend vor, aber alle Bemühungen blieben ohne Erfolg. und Med entschlossen sich baher bereits Ende October 1852, die Direction an ben bisberigen Leiter bes ftabtischen Theaters in Brag, Johann Soffmann, abzutreten. D. blieb unter ihm artiftischer Director, allerdings nur zwei Jahre, ba fich hoffmann nicht länger auf seinem Bosten halten konnte. Als

bas Theater am 1. August 1853 wegen Umbaues geschlossen wurde, zog sich R. für immer von der Bühne zurück. Ein immer drohender werdendes Augenleiden nöthigte ihn, bei Gräfe in Berlin Hülfe zu suchen. Er blieb in Berlin als Privatmann wohnen und erlebte noch seine goldene Hochzeit, bei welcher Gelegenheit er durch die Verleihung des Kronenordens ausgezeichnet wurde. Er starb im 81. Jahre zu Berlin am 7. Februar 1874.

Ebuard Devrient, Geschichte ber Deutschen Schauspielkunft. Leipzig 1874. Bb. V, S. 5 u. 20. — Friedr. Ludw. Schmidt, Denkwürdigkeiten. Hamburg 1875. Th. II (Register). — Die Gegenwart. Hrsg. von Paul Lindau. Berlin 1874. Bb. V, S. 40 fg. — K. Guskow, Rücklicke auf mein Leben. Berlin 1875, S. 241. — Deutscher Bühnen-Almanach. Hrsg. v. A. Entsch. Berlin 1875. Jahrg. XXXIX, S. 116—118. — Almanach der Genossenschaft beutscher Bühnen-Angehöriger. Leipzig und Cassel 1875. Jahrg. III, S. 78—83. — H. Uhbe, Das Stadttheater in Hamburg. Stuttgart 1879 (Register). — E. Menzel, Das alte Frankfurter Schauspielhaus u. seine Borgeschichte. Frankfurt a. M. 1902, S. 104 fg. u. 119.

Rulberg: Johannes M., hervorragendes Mitglieb bes Dominicaner-orbens, † 1414. Johann von Mulberg (auch Maulberg, Muelberg, Muellberger genannt) mar um 1850 als Sohn eines Klein-Bafeler Schuhfliders geboren, beffen handwert auch ber Sohn bis jum zwanzigsten Jahre trieb. Erft bann trat er in ben Prebigerorben und hat an ber Einführung ber Orbensreform in einer Reihe von fübbeutschen Dominicanerklöftern bervorragenden Antheil genommen. Im J. 1395 wird er als Prior bes Burgburger Klofters von ber reformfeindlichen Partei verjagt, 1899 begegnet er als Prior bes Colmarer Rlofters, feit 1400 wieber in Bafel. Sier eröffnete et einen überaus heftigen Rampf gegen bie bortigen Beginen und Begharben, ber auch in ben benachbarten Diocesen (Konftanz, Speyer, Laufanne, Strafburg) Bellen folug. Trop bes heftigen Wiberfpruche bes Franzistanerorbens feste R. im J. 1405 bie Schließung ber Bafeler Beginen- und Begharben-Häufer burch. Als die Franziskaner an Innocenz VII. appellirt hatten, begab fich R. im Herbste 1405 an den papstlichen Hof, wo er bis 1411 verweilte. Bei seiner Rackehr beauftragte ihn Bapft Gregor XII., in Deutschland als Prediger für die Befeitigung bes Schismas zu wirken. Nach Angabe feines Orbensgenoffen Riber galt M. bamals für ben bebeutenbsten Boltsprediger seiner Zeit. In Bafel murbe ber Rath burch bie Predigten, welche M. gegen Die herrschenden Boltslafter hielt, jum Erlag von ftrengen Sittenmanbaten veranlagt. berg's Predigten schonten aber auch die fittlichen Schmächen ber Geiftlichkeit nicht und ftellten ihr in prophetischen Gefichten ftrenges Strafgericht in Musfict. Diefer leibenschaftliche Reformeifer Mulberg's mag wesentlich bazu beigetragen haben, bag man ihm in Bafel, wo Johann XXIII. als Papft anerfannt mar, megen feines Festhaltens an ber Obebienz Gregor's XII. als Acher und Schismatifer vor Gericht stellte und aus ber Stadt vertrieb. 3m 3. 1414 starb er im Kloster Maulbronn, in weiten Kreisen im Ansehen eines gottgesandten Propheten stehend. Gine Anzahl seiner theologischen Schriften und Bredigten sowie Streitschriften Mulberg's gegen bie Baseler Beginen find in Bofeler hanbichriften erhalten. Gin unter bem Namen Mulberg's gehenber "Liber contra beginas et beghardos" ist von Mosheim, eine von M. veranstaltete Sammlung von Abhandlungen und kirchlichen Berordnungen gegen bie Beginen und Begharben von bem Unterzeichneten im Auszug bekannt gemacht morben.

J. L. v. Mosheim, De beghardis et beguinabus (Lips. 1790), S. 455, 554 ff. — B. Boehm, Friedrich Reiser's Resormation des R. Sigmund (Leipzig 1876), S. 145 ff. — H. Haupt, Beiträge zur Geschichte der Secte vom freien Geiste und des Beghardenthums, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte Bb. VII (1885), S. 511. — Ders., Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 8. Aust., Bd. XIII, S. 566 und die dort citirte Litteratur.

Müller: Johann Jakob Acgibius M., geboren am 26. Januar 1830 zu Bergheim an ber Erft. Nach Absolvirung seiner Studien und Erlangung ber priesterlichen Weihen am 1. September 1858 war er Hausgeistlicher auf Schloß Rogberg bei Bonn von 1859-61, bann Bicar zu Teveren bei Geilenfirchen und Vicar zu Gladbach bei Duren. Am 4. Februar 1871 mart er als Pfarrer nach Immeteppel im Decanate Deut berufen. Schon fruh hatte sich M. ben geschichtlichen Studien bes Rieberrheins zugewandt. Diese Borliebe empfing in bem neuen Wirkungstreife neue Impulfe. Das fleine Rird. borf Immefeppel, an ber Gills gelegen, reigte icon burch feinen eigenartigen, von ber Sage anmuthig ausgebeuteten Namen und feine reiche hiftorifche Bergangenheit jum weiteren Berfenten in Die Geschichte ber neuen Beimath. Aber bei bem balb liebgewonnenen Orte und feiner Bergangenheit blieb D. nicht Die alten Drtichaften bes Thales, bie Klöfter, gablreichen Schlöffer und Ruinen locten zu immer weitergebenben Forschungen, wobei bie wenig anspruchevolle pfarramtliche Thatigfeit in ber fleinen Gemeinbe wefentlich in Betracht tam. In allen höfen und hutten ber Gemeinde war M. balb ein bekannter Gaft, ber nicht nur bas Seelenheil seiner Gemeindeglieber im Auge hatte, sondern auch überall nach ber Geschichte und ihren Belegen, nach Sagen und anderem Bolfsaut, Umschau hielt. Und gar manches hat er ba gesammelt und gefichtet. Davon zeugen feine gablreichen Berte und ber bebeutenbe bandfcriftliche Rachlag, in bem fich viele werthvolle Urfunden befinden. Spater wurde M. gelähmt. Ein Unterkommen fand er im Augustinerkloster an der Severinsstraße in Roln, wo er lange Jahre im Lehnstuhle ju figen gezwungen war, bis ihn ber Tob am 1. Mai 1898 von biefer Erbe abrief. Trop feines schweren Leibens verließ ihn sein heiterer Sinn niemals, und ein fröhlicher Scherz mar ihm bes Lebens Burge bis an fein Enbe.

M. barf als einer ber eifrigsten Erforscher ber nieberrheinisch-bergischen Geschichte bezeichnet werben, als ein liebenswürdiger Mensch, erfüllt von warmer Liebe jum Bergischen, wo er eine zweite Heimath gefunden hatte.

Durch sein Leiben lange Jahre ans Zimmer gefesselt, gab er sich mit raftlosem Sifer ber weiteren Erforschung, namentlich bes Kreises Mülheim am Rhein, in bem Immekeppel liegt, hin. Kaum eine Ortschaft besselben ift seinem Blid entgangen und von ihm nicht in ben Kreis seiner Untersuchungen gezogen worben. Die Frucht dieser Arbeiten sind die vielen Auffätze, welche er in der Monatsschrift des Bergischen Geschichtevereins erscheinen ließ und welche dort in den nächsten Jahren noch zum Abbruck kommen werden. In diesen Arbeiten zeigt sich der echte Forscher, etwas nüchtern zwar, aber um so zuverlässiger.

Bon ben größeren Werken Müller's fommt zunächst "Siegburg und der Siegkreis" in Betracht. Der Untertitel ist bezeichnend; er lautet: "Seine Sagen und seine Geschichte von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart". 2 Bbe. Siegburg 1859/60. Zum ersten Bande hat der Verfasser einen werthvollen Urkundenanhang gegeben. Die allgemeine Geschichte, besonders des Bergischen, ist start in die Darstellung verwoben. Besonders werthvoll sind die speciellen Nachrichten über einzelne Ortschaften, Burgen, Familien u. s. w.,

welchem Forschungsgebiet ber Berfasser bis zu seinem Lebensenbe treu blieb. Diefes umfaffenbite Wert, welches von M. im Drud erschienen ift, ift heute langft überholt, theilmeife burch bes Berfaffers eigene Arbeiten, vor allen Dingen aber burch bie Thätigfeit ber verschiebenen hiftorifden Bereine (Bergifcher Beschichtsverein in Elberfelb, Siftorifcher Berein für ben Nieberthein in Roln) und einzelner Forider (Beinefamp, Gefchichte von Siegburg) u. f. w. Ferner gab D. heraus: "Unno II., ber Beilige, Erzbischof von Roln und breimaliger Reichsverwefer von Deutschland 1056-1075", ein Wert, bas auch heute noch Beachtung verdient. Auch hier burfen neuere Arbeiten nicht außer Acht gelaffen werben. Ferner muffen genannt werben: "Beitrage gur Gefcichte bes Bergogthums Julid", 2. Bb., Bochum 1868; "Beitrage jur Geschichte ber Ciftercienferabtei Altenberg", Bensberg 1882, mit einem Unhang ungebruckter Urfunden; "Das Marterthum ber thebaifchen Jungfrauen in Roln", Roln 1896; "Beitrage gur Gefchichte ber Berricaft Sann - Sachenburg und Sann-Altenkirchen sowie Geschichte bes Klosters Marienthal". Biffen (o. 3.). Die hanbschriftliche Sammlung Müller's mit vielen Driginalurfunden und umfangreichen Collectaneen ging in ben Befit bes herrn Fabritanten Eugen Beder in Bialpftod (Ruglanb) über, welcher einen Theil dieses werthvollen Materials bem tonigl. Staatsarchiv in Duffelborf übermies. D. Schell.

**Müller:** Anbreas M., Hiftorienmaler, ebenso wie sein jüngerer Bruber Karl, eine Hauptstütze ber kirchlichen Malerei, wurde am 19. Februar 1811 als Sohn bes Hofmalers Franz Hubert M. in Heffen-Raffel geboren. Bugenbergiehung erhielt er auf bem Gymnasium in Darmstadt, mo fein Bater 1871 als Galeriebirector fungirte. Die ersten Studien in ber Runft machte er unter ber Leitung seines Baters, bem er zugleich bei feinen Arbeiten eine bulfreiche Sand leiften konnte. Rach vier folder Lehrjahre bezog er 1838 bie Alabemie in Munchen, um fich hier unter ber bemahrten Leitung von Julius Schnorr v. Carolsfeld und Peter v. Cornelius weiter auszubilben. ihn aber trieb, ber Delmalerei eine größere Aufmerksamkeit zu wibmen, fo fiedelte er icon im nächsten Jahre nach Duffelborf über, beffen Atabemie unter Schabom's Directorium in malerischer Beziehung feit einigen Jahren einen bedeutenden Ruf erworben hatte. Unter feinem Lehrer C. Sohn mandte er fich zunächst bem romantischen Genre zu, und fein erstes Delbild mar bementsprechend "Der Rnab vom Berg" nach bem Uhland'ichen Gebicht. Durch ben Umgang mit Ernft Deger beeinflußt, kehrte er aber balb gur religiösen Ralerei gurud, ber icon feine erften Arbeiten in Munchen gewibmet maren. Sein nachftes Bilb "Drei fingenbe Engel" (1836) murbe von bem Bergog von Cambridge in Sannover angefauft. Das britte Bilb "Ein lefenber Monch in einem Klosterhofe" taufte ber Kunstverein für Rheinland und Westfalen Durch biefe Erfolge murbe es ihm ermöglicht, icon im Berbft 1837 eine Reise nach Italien angutreten, wo er bis jum Frühjahre 1840 verweilte und biefe Beit in redlicher Pflichterfüllung jum Stubium ausnutte. Inswifden hatte er vom Grafen von Fürstenberg-Stammheim ben Auftrag erhalten, gemeinschaftlich mit Deger, Ittenbach und feinem Bruber Rarl bie Et. Apollinariskirche bei Remagen auszumalen. Die Arbeit wurde im 3. 1843 in Angriff genommen und 1851 vollenbet. Wigmann zählt biefe Gemälbe "mit zu ben erhabensten und vollendetsten, die auf bem Gebiete ber firchlichen Runft feit Jahrhunderten entstanden find". Undreas mar babei bie Aufgabe jugefallen, auf vier großen Banbflächen bas Leben bes heiligen Apollinaris darzustellen. Ferner schuf er bort eine Reihe von Bilbern ber Familienheiligen bes Fürstenbergischen Saufes, sowie über ber Orgelbühne bie ibealen

Geftalten ber beiligen Cacilia und bes toniglichen Sangers Davib.

Im J. 1855 wurde Andreas als Brofessor ber Duffelborfer Runftatabemie, nach ber Benfionirung bes Professors Moster jum Beichenlehrer ber Elementarclaffe, zum Confervator ber Kunftsammlungen und zum Lihrer ber Runftgeschichte ernannt, welchen Aemtern er mit außerorbentlicher Gemissenhaftigfeit oblag. Bei bem großen Brande ber Akabemie in ber Nacht vom 19 .- 20. Marg 1872 murben mehrere feiner Arbeiten, namentlich ein faft pollendetes Altarbild und viele Mappen mit werthvollen Studien ein Raub ber Flammen. Der unermubliche Runftler malte bas Altarbild, einen beiligen Josef, nach bem Brande jum zweiten Male und murbe 1877 bamit fertia. Ein anderes Altarbild, bie Mutter Gottes und Beilige barftellend, murbe für bie Pfarrfirche in Lant im Auftrage ber Grafin Czerflaes gemalt. entstanden: 1867 eine lebensgroße heilige "Barbara", im Auftrage des Fürstbifchofe Dr. Forfter von Breslau gemalt, bann zwei Altarbilber fur bie Rirche in Bufflich an ber hollanbifchen Grenze, bas Rofenfrang- und bas Jofefbilb. Im Auftrage bes Fürsten von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg malte er bas Reliquiarium, welches in Kreuxform bas Leiben Chrifti barftellt und bas, fpater in größerem Maagftabe ausgeführt, jest im Befit ber Nationalgalerie au Berlin fich befinbet.

Einen großen Theil seiner Thätigkeit widmete er dem Unterricht an der Akademie und den Kunstsammlungen. Auf dem letteren Gebiete beschäftigte er sich auch litterarisch und verfaßte die im J. 1860 erschienene Schrift: "Ein Kupserstich von Rafael in der Sammlung der kgl. Kunstakademie zu Düsseldorf, beschrieben von dem Conservator dieser Sammlung, Andreas Müller, Historienmaler und kgl. Prosessor. Düsseldorf, Buddaus 1860". In den 60 er Jahren beauftragte ihn der Fürst Karl Anton von Hohenzollern mit der decorativen Ausschmüdung des Kunstsales des fürstlichen Schlosses zu Sigmaringen. Für den Fürsten Adolf von Schaumburg-Lippe führte er die Restauration der vielen werthvollen alten Bilder aus. Seine Geschicklichkeit auf diesem Felde bekundete er namentlich durch die wohlgelungene Wiederherstellung des berühmten Bildes von Rubens: "Mariä himmelsahrt", des einzigen bedeutungsvollen Bildes von Rubens: "Mariä himmelsahrt", des einzigen Galerie erhalten blieb. Die Restauration der Schloßcapelle in Bückburg konnte M. nicht mehr ganz vollenden. Im J. 1881 tras ihn ein Schlaganfall, der ihn bis zu seinem Tode der freien Bewegung seiner Glieder und

ber Sprache beraubte. Er ftarb am 29. Marg 1890.

Ebuard Daelen.

Miller: August M., Genremaler, geboren am 19. Juni 1886 zu Rottweil (Bürttemberg), † am 19. Mai 1885 in München. Berlebte seine Jugend in Tübingen, wohin sein Bater, früher Rechtsanwalt von Rottweil, als Justizsecretär berufen wurde, besuchte, nach dem Bunsche der Eltern zur Landwirthschaft bestimmt, die Realschule, trat 1858 zur Kunst über, errang, unter Rustige's Leitung, mehrsache Preise an der Stuttgarter Akademie, so daß M. vertrauensvoll 1865 nach München übersiedelte. Hier übten seine Landsleute Jakob Grünenwald, Heinrich Schaumann († am 6. Juni 1893 zu Stuttgart) und der eminente Thiermaler Otto Braith (geboren am 2. September 1836 zu Biberach, † am 8. Januar 1905 daselbst) u. A. einen so förderlichen Einsluß, daß der Münchener Kunstverein bald eines seiner Bilder ("Schreibunterricht") ankauste. Sie sanden, meist mit heiteren Rotiven aus dem ländlichen Leben und in sleißiger Ausstührung, freundlichen Anklang und in Folge davon Abnahme und Käuser in Nah und Fern. Darunter "Der

Landarzt" (1867), "Der Kunstfreund" (1868), "Häusliches Glück" und im humoristischen Gegensat "Häusliches Kreuz" und "Das größte Kreuz" (1869); "Bittere Arznei" (1870); "Mutterliebe" (1871); "Zu Hause"; ein alter binerlicher Junggeselle auf Freierössüßen (1873); "In der Laube", "Die genesende Rutter" (1880); "Aus Airol"; ein "Schwäbischer Fuhrmann"; zwei kleine Rädchen, dem heiteren Treiben einer Henne und deren "Küchlein" zuschauend, das tragisomische "Zu theuer" (1885). — Bon allen Bekannten und Freunden als braver und tüchtiger Mann geachtet und glücklich verskirathet, übte doch ein längeres Leiden und wiederkehrende Gehirnhautentzündung einen so schweren Druck auf sein Gemüth, daß er freiwillig aus dem Leben schied. Biele Kränze und ein prächtiger Lordeer lagen auf seinem Grab. Sein aus 95 meist unvollendeten Gemälden, Skizzen und Studien keitehender Nachlaß wurde im Kunstverein ausgestellt, wo er bereitwillige Absehmer fand, der aus zahlreichen Kostilmen und reichhaltigen Ateliergegenständen bestehende Rest in einer Auction versteigert.

Bgl. Seubert 1878. II, 611. — Kunftvereinsbericht f. 1885, S. 66. — Singer 1898. III, 261. — Fr. v. Bötticher 1898. II, 94 (baselbst werben auch zwei Architekturbilber "Der schone Brunnen in Nürnberg" und "Das alte Thor in Brag", nebst einigen Thierbilbern "Gemsengruppe", "Fliehenbe Rehe vom Abler verfolgt" irrthümlich unter seinem Namen verziechnet).

Miller: Ernest Maria M., Bischof von Linz, geboren am 30. Juni 1822 zu Freit in Mähren, † am 28. September 1888. Er wurde 1846 zum Briefter geweiht, Cooperator zu Presdaum, 1847 Studienpräfect im fürsterzbischöflichen Alumnat in Wien, 1849 Docent der Erziehungskunde an der Universität, 1850 Subrector des Priesterseminars, 1858 Dr. theol., 1857 bis 1868 ordentlicher Professor der Moraltheologie an der Universität, 1863 jugleich Director des Priesterseminars, dis 1885, und fürsterzbischösslicher Constituiarath, 1868 Domcapitular zu St. Stephan in Wien, 1877 papstlicher hausprälat; am 17. Februar 1885 zum Bischof von Linz ernannt, am 27. März präconisit, am 26. April von dem Fürsterzbischof von Wien, Cardinal Ganglbauer in Wien consecrit, am 8. Mai in Linz inthronisitt.

Als Erzieher bes Clerus genoß D. mahrend feiner langjahrigen Birtiamteit als Seminarbirector in Wien ein großes Unsehen. Als Bischof trat er in ber turgen Beit feines Birtens mit Ernft und Gifer in Die Fußstapfen kines Borgangers Rubigier. Auf bem Gebiete feiner Fachwiffenschaft verfaßte er vor allem ein geschätztes, auch außerhalb Defterreichs verbreitetes Lehrbuch: "Theologia moralis" (3 Bbe., Wien 1868-76; 1887 erschien Bb. I und II in 5., Bb. III in 4. Aufl.; nach bem Tobe bes Berfaffers bearbeitete A. Schmudenschläger bie seitherigen weiteren Auflagen; Bb. I und II in 8. Auft. 1899, Bb. III in 7. Muft. 1902). Als Bifchof veröffentlichte D. bie Schrift: "Lösung ber für bie Pastoral-Conferenzen bes Jahres 1886 bem Linger Diocesan - Clerus vorgelegten Fragen" (Ling 1887), und bas populär religiofe "Belehrungsbüchlein": "Geiftliche Apothete für Alle, die ewig leben wollen" (Stepr 1887, 3. Aufl. 1889; auch in verschiebene frembe Sprachen In ber von Scheiner und Sausle herausgegebenen "Beitschrift für bie gesammte tatholische Theologie" (Wien) waren Müller's erste moral-viffenschaftliche Arbeiten erschienen: "Ueber Herbart's Begriff bes Sittlichen und bes Sittengesetes. Gin Beitrag gur Burbigung feiner Moral" (Bb. VII, 1855, S. 82—105); "Ueber bas höchste Gut in ber katholischen Ethik" (86. VIII, 2, 1856, S. 189-228). Zahlreiche, in ber Regel an ber Spipe

ber Quartalshefte gebruckte Beitrage aus bem Gebiete ber praktischen Theologienthält von seiner Hand bie Linzer "Theologisch-praktische Quartalschrift" in ben Jahrgängen 1875—1885. Auch zu ben "Blättern für Kanzel-Berebsamkeit" lieferte er Beiträge.

Gustav Müller, Ernest Maria Müller, Bischof von Linz; Theol. pratt Duartalschrift, 42. Jahrg. 1889, S. 44-54, 296-307, 539-551. – Bappler, Geschichte ber theol. Facultät ber Universität Wien (Wien 1884) S. 313, 460. — Guppenberger, Bibliographie bes Clerus ber Diöcese Lin (Linz 1893), S. 135-137.

Lauchert.

Miller: Ferbinand Jacob Beinrich Freiherr von D., Botaniter und Forschungsreisenber, einer ber besten Kenner ber Flora Australiens, ift an 30. Juni 1825 ju Roftod als Cohn burgerlicher Eltern geboren. Rachben er die Schule seiner Baterstadt besucht hatte, trat er in hufum als Lehrlin in eine Apothete. Nach Beendigung seiner Lehrzeit bezog er die Universitä Riel, wo er fich bem Studium ber Pharmacie und ber Naturwiffenschafter insbesonbere ber Botanit mibmete. Da fich mabrent feiner Studienzeit be ihm Anzeichen einer beginnenben Lungenschwindsucht bemerklich machten, be auch feine Eltern erlegen maren, befchloß er auf arztlichen Rath, ein warme und trodenes Klima aufzusuchen. Er begab fich beshalb 1847 nach Auftralie wo er fein ganges übriges Leben gubrachte und in ber That vollige Genefun Sein beutsches Baterland hat er niemals wiebergesehen. Bunachst tre er in Abelaibe als Gehülfe in eine Apothete ein. Spater unternahm et # Studien= und Sammelzwecken zahlreiche botanische Ausslüge durch Bictori und die übrigen Theile Südaustraliens, namentlich aber in die bamals no wenig befannten auftralifden Alpen. Durch mehrere wiffenschaftliche Be öffentlichungen in ber Linnaea und anbern botanischen Beitschriften erregte bie Aufmertfamteit ber Fachgenoffen, und fo murbe er 1852 gum Regierung botanifer für die Colonie Bictoria ernannt. Als folder zog er unermubli und meift allein zu allen Jahreszeiten im Lande umher und ftellte Sunber von neuen Bflanzenarten feft. 1853 burchforschte er von neuem bie aufte lifden Alpen (Reisebericht in Betermann's Mittheilungen 1855, S. 353-360 im folgenden Jahre die Grampians und die benachbarten Bergketten, som bie Uferlandschaften ber Gluffe Murray und Darling. Die gewonnenen Er gebnisse faßte er in bem Werke "Definitions of rare or hitherto undescribe Australian plants (Melbourne 1855)" zusammen. 1856 betheiligte er sich 4 Gregory's Expedition nach bem inneren und nördlichen Auftralien, um Spurt bes verschollenen Reifenben Leichhardt aufzusuchen (Bericht in Betermann Mittheilungen 1857, S. 199-203). Rach ber Rudfehr von Diefer Reif von ber er wieberum viele neue Arten mit beimbrachte, murbe er gum Direct bes neubegrundeten botanischen Gartens in Melbourne ernannt, ben er i wenigen Jahren ju einem ber berühmteften berartigen Inftitute erhob. B fonders verdient machte er fich um die Acclimatisation frember Culturpflange Daneben unternahm er nicht nur felbst wiederholt ausgebehnte Sammelreife fonbern fendete auch nach ben entlegeneren Lanbichaften bes Erbtheils, felb bis nach Neu-Guinea, wissenschaftlich geschulte Hulfsarbeiter. Außerdem ge er in rafcher Folge eine große Angahl meift in englischer Sprache geschriebene umfangreicher Werte und Abhandlungen beraus. 1858 begann er feine Fra menta phytographiae Australiae", Befchreibungen neuer Bflanzenarten Abbildungen, von benen bis 1882 elf inhaltreiche, jedoch wenig überfictli angelegte Banbe vollendet murben. 1860 und 1865 erfcbienen bie beiben erfte Abtheilungen bes großen, leiber unvollenbet gebliebenen Bertes: "The plan indigenous to the Colony of Victoria". 1864 veröffentlichte er "The vege

tation of the Chatham-Islands" unb "Analytical drawings of Australian mosses", Studien über die in Auftralien vortommenden Moofe. 1865-1878 erkeitete er in hervorragendem Maaße an George Bentham's "Flora Australiana" mit. 1878 trat er von seinem Amte als Director bes botanischen Gartens gurud, ba im Barlament ber Colonie feine Thatigfeit mißfällig beunbeilt morben mar. Doch behielt er feine Stellung als Regierungsbotaniter bei. 1875-1886 veröffentlichte er "Descriptive notes on Papuan plants", eine Befdreibung ber Bflangen, Die Billiam Dac Gregor in ben Gebirgen Reu-Guineas gesammelt hatte; 1876 fein am meisten verbreitetes Wert "Select plants readily eligible for industrial culture or naturalisation in Victoria", bes gegen 3000 Nuppflanzen aufzählt, die für die Einführung und Cultur in Bictoria und anderen Landern mit fubtropischem Clima geeignet erschienen, und das in 20 Jahren 9 Auflagen erlebte (eine deutsche Uebersepung von Comund Göze: "Auswahl von außertropischen Pflanzen, vorzüglich geeignet für industrielle Culturen und zur Naturalisation, mit Angabe ihrer Heimaths-länder und Nupanwendung" erschien 1883 in Kaffel); 1879 "The native plants of Victoria, succinctly defined", eine fleine und popular gehaltene Grurfioneflora, fowie in bemfelben Sahre eine "Eucalyptographia, a descriptive atlas of the Eucalypts of Australia and the adjoining islands", morin er auf die Eigenschaft ber Gummibaume hinwies, burch ihr außergewöhnliches Berdunftungsvermögen bas Clima zu verbessern und bas Wechselfieber zu wermindern, und baburch bie maffenhafte Anpflangung biefer Baume in ben Mittelmeerlandern und andern Fiebergegenden veranlaßte. Diefer Monographie schloffen fich in ben folgenden Jahren noch 4 weitere Arbeiten über auftralistice Pflanzenfamilien an: "Description and illustrations of the Myo-porinous plants of Australia" (1883), "Iconography of Australian species of Acacia and cognata genera" (1887), "Iconography of Australian Salsolaeeous plants" (1889—1891) unb "Iconography of Candolleaceous plants" (1892). Dazwischen erschienen noch folgende umfangreiche Werke: "Plants of North-Western Australia" (1881), "Systematic census of Australian plants" (1882—1889), eine nach bem natürlichen Spftem geordnete Aufzählung aller auftralischen Pflanzen, und "Observations on new vegetable fossils of the Auriforous drifts" (1883). Außer biefen felbständigen Werken veröffentlichte er eine große Bahl von Auffagen in vielen botanischen und geographischen Beitschriften Auftraliens, Englands und Deutschlands. Gin besonderes Berbienst erwarb er fich auch burch bie Hulfsbereitschaft und Freigebigkeit, mit ber er oft unter großen perfonlichen Opfern europäische Museen, botanische Sarten und Forscher burch geschenkweise Ueberlaffung von lebenben und getodneten Pflanzen, von Sämereien sowie gelegentlich auch von palaontologischen, zoologischen, mineralogischen, anthropologischen und ethnographischen Objecten unterftuste. Rein Monograph wendete fich vergeblich an ihn, wenn es galt, feltenes und anderwärts nicht zu erreichendes australisches Material für feine Studien zu erlangen. Für biefe Liebenswürdigkeit erntete er auch in reichem Daage Anerkennungen und Chrenbezeugungen, auf die er zeitlebens großen Berth legte, sobag ihm gelegentlich ber Bormurf ber Gitelfeit nicht efpart blieb. Die Universität Riel ernannte ihn zum Doctor ber Medicin. Der König von Bürttemberg verlieh ihm ben Freiherrntitel, die Königin von England die Baronetswürde. Mehrere Akademien und gegen 150 gelehrte Gefellichaften ernannten ihn zum correspondirenden ober Ehrenmitgliede. Die Geographen haben ihm zu Ehren einen Fluß in Queensland, einen Gipfel in Spigbergen, eine Bergfette in Neu-Guinea, einen Bafferfall in Brafilien und anen Gletscher in Reuseeland benannt. Er blieb unverheirathet, führte ein außerft einfaches, gang ber miffenschaftlichen Arbeit Bugemanbtes Leben und

ftarb am 9. October 1896 gu Melbourne.

Ilustrirte Zeitung Mr. 1855 vom 18. Januar 1879, S. 46 (mit Bilb). — Leopoldina XXXII (1896), S. 188; XXXIII (1897), S. 15 bis 17 (Hollrung), S. 142—150 (Drude). — Glodus LXX (1896), S. 308. — Garbener's Chronicle 1896, S. 464. — Geographical Journal VIII (1896), S. 522—528. — Jahreshefte des Bereins für Naturkunde Württembergs LIII (1896), S. LXXII (Lampert). — Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft XV, Generalversammlungsheft S. 56 (Warburg). — Naturwissenschaftliche Rundschau 1897, S. 108 (Gräber). — Sitzungsberichte der math. phys. Classe der İgl. bayrischen Akademie der Wissenschaft auch XXVII (1897), S. 486—440 (v. Boit). — Geogr. Jahrbuch XX (1897), S. 476 (Wolkenhauer).

Müller: Friedrich M., österreichischer Sprachforscher und Ethnograph, seinem Studiengange nach zuerst classischer Philolog, bann Sanskritist, ver gleichenber Grammatiker und Drientalift überhaupt, ber Begrunber und haupt vertreter ber fogenannten linguiftischen Ethnographie, murbe am 6. Marg 1884 in Bohmen in einem fleinen im Bunglauer Rreife gelegenen Orte, namem Jemnit, geboren. Dort war fein Bater, ein armer Bharmaceut beutiche Bunge, bamals in einer Schwefelfaurefabrit als Chemiter beschäftigt. Sein Kindheit jedoch verlebte Friedrich D. ju ber Zeit wenigstens, ba er bie Bolls foule besuchte, in Ros in Nieberöfterreich. 3m 3. 1845 überfiebelten feim Eltern nach Wien, und hier begann er feine Gymnafialftubien und hier voll enbete er fie auch, nachbem er bie mittleren Claffen in Bnaim hatte fortfete muffen. Im J. 1858 maturirte er in Wien am t. t. Therefianum. Roch in Berbste beffelben Sahres bezog er bie Wiener Universität. Bon besonberg Borliebe für frembe Sprachen befeelt, mabite et, ba es fich bei ibm um ei Brotstudium handelte, die classische Philologie als Hauptfach, um sich der Gymnafiallehramte ju wibmen. Die Bortrage über Sansfrit, Die er be Professor Boller hörte, entfachten jeboch in bem außerorbentlich begabte Studenten ein unüberwindliches Intereffe für ben Drient. Giner ungewiffe Butunft entgegensehenb, vertiefte er fich in bas Studium morgenlanbijde Sprachen. Bei einer täglichen Arbeitszeit von zwölf bis vierzehn Stunde hatte er sich auf diesem schwierigen Gebiete durch eisernen Fleiß und noch bagt meistentheils als Autobidakt in kurzer Zeit selten vielseitige polyglotte Rennt niffe angeeignet. Berschiebene alte und neue Ibiome Indiens und Frant Armenisch und sämmtliche semitische Sprachen maren ihm balb mohlbefannt Raum vierundzwanzig Jahre alt, konnte er icon feine von staunenswerthe Grundlichteit und origineller Auffaffung zeugende Erftlingsarbeit "Der Berbal ausbrud im arifch -femitischen Sprachenkreise", ber taiferlichen Atabemie be Wiffenschaften in Wien vorlegen. Auf Brund biefer Schrift erlangte ber jung Gelehrte im J. 1859 auf ber Universität Tubingen ben Doctorgrab. Mittler weile mar es ihm, ber bisher fein Brot burch Lefen von orientalifden Ich correcturen für bie f. f. Staatsbruckerei in Wien und burch Stundengeben fil hatte verdienen muffen, gegludt, an der Wiener Universitätsbibliothet ein Anftellung zu erhalten. Der Nahrungsforgen enthoben, tonnte &. D. nun mehr boch der Wiffenschaft leben, und fo habilitirte er fich im 3. 1860 a ber Biener Universität als Brivatbocent für orientalische Linquiftit. Sahr barauf murbe er an die f. f. Hofbibliothet in Wien als Beamter be rufen. Da maren es die feiner Fürforge anvertrauten reichen Schape bieft altehrmurbigen taiferlichen Bucherei an orientalifden Sandidriften, Infunabel und anderen Drudwerken, die bem noch nicht breifigjahrigen Forfcher fortgefest neue Anregung und Förberung brachten. Schon bamals hatte er zu Riffionaren und Reisenben freunbschaftliche Beziehungen angeknüpft, die er fich auch zeitlebens zu erhalten und zu erweitern wußte, um immer von neuem noch gang unbekanntes frembfprachliches Material für feine Untersuchungen jur Berfügung zu haben. Ein gerabezu phänomenales Talent, frembe Sprachen mit Leichtigkeit in fich aufzunehmen und zu behalten, verftand er es wie felten einer, aus Sprachproben und ben oft burftigen Aufzeichnungen kiner Gemährsmanner über bie Struktur eines Joioms sich Klarheit zu ver-Diefe munberbare Gabe ihres Berfassers befundeten bereits bie ben blogen Anfängen feines später unerreicht universellen Wiffens zu bankenben Arbeiten, wie "Die Sprache ber Bari", "Ueber bie Hararisprache im öftlichen Afrita", "Die Musutsprache im centralen Afrita", "Der grammatische Bau ber Algonkinsprachen, ein Beitrag zur amerikanischen Linquistik". So wurde es benn auch Friedrich M. ex officio anheimgestellt, die sprachwiffenschaftlichen und ethnographischen Ergebniffe ber rühmlichst bekannten öfterreichischen Novara-Expedition zur Chre seines Baterlandes durch fachgemäße Bearbeitung zu ver-Bon Raifer Frang Josef burch Berleihung ber Mebaille fur Runft und Biffenschaft ausgezeichnet, murbe F. M. im J. 1866 mirklicher Ertraerdinarius und schon brei Jahre nachher, also 1869, als Nachfolger seines Lehrers Boller orbentlicher Professor bes Sanstrit und ber vergleichenben Sprachwiffenschaft an ber Universität Wien, zugleich wirkliches Mitglieb ber laiserlichen Atabemie ber Wissenschaften ebenbafelbst. Durch bie Stellung, die Briedrich M. als Sprachforscher ber Ethnographie gegenüber einnahm - er hatte ben Grundfat, jeder Raffe tomme eine gemeinschaftliche Urfprache gu -, war er bazu berufen, sich in biefer Sinsicht auch auf bem Gebiete ber Ethnographie zu bethätigen. Dit feinem Sandbuche ber "Ethnographie", bas 1878 ericien und beute in manchen Gingelheiten natürlich icon überholt ift, fouf er boch ein Vademecum für alle, die sich mit dieser Disciplin befassen. Seine Eintheilung bes Menschengeschlechts nach Sprachftammen, Die mit ber von haedel eingeführten Claffification nach ber Beschaffenheit ber haare sich größtentheils in Ginklang bringen ließ, ist bisher burch keine zutreffenbere erset worden und wird sich auch nicht so leicht durch eine bessere ersetzen laffen: fie bilbet bas Fundament, auf bem bie Ethnographen ruhig weiter bauen können. Das genannte Werk war aber eigentlich nur die naturwissenschaft= lice Bafis für sein Meisterstüd, den "Grundriß der Sprachwissenschaft", den er in 3 Banden mit je 2 Abtheilungen und einem Supplement in ben Sahren 1876-1888 publicirt hat und ber ihm bie Bewunderung, man konnte fagen ber gangen Belt eingetragen hat. Der erfte Band macht uns in feiner erften Abtheilung mit bem Befen ber Sprachwiffenschaft und ihren Brundbegriffen befannt und zeigt, wie Sprachen, wenn fie auch teine Naturproducte, sonbern Erzeugniffe bes menschlichen Geiftes find, boch nach naturwiffenschaftlicher Rethobe analyfirt werben konnen und muffen, um, wie Naturproducte, in ihrer Bauart erkannt, in ihrem geheimnigvollen Werben und Sein verfolgt und nach ihrer vermandtschaftlichen Busammengehörigkeit gruppirt werben zu Wer die über 16 Seiten fich erftredenbe Aufgahlung ber Sprachen bes Erbentreises überbliden tann, bem muß die Riefenarbeit fast übermenschlich eticheinen, die von Fr. M. vorerst hatte bewältigt werben muffen; rund 150 verschiebene Sprachen mußte er fich boch bis zu einem gemiffen Grabe zu feinem geiftigen Eigenthume machen, um fie alle, genau nach bemfelben Syftem, nach ihrem allgemeinen Charafter in grammatifcher, fpntaktifcher und phonetischer Beziehung und ihren Bermandtichaftsverhaltniffen ichilbern, befondere Gigen-

thumlichfeiten bervorheben, einen über bloge Stiggen zumeift weit binausgehenden Ueberblid über Die Formenlehre jeder einzelnen Sprache geben und jum Schluffe noch jum Beweise bafür, bag bas theoretisch Gelehrte auch in ber Brazis fich so verhält, transscribirte Sprachproben mit Interlinearübersetzung und erklärenden Roten beifügen zu können! Dabei murbe ber coloffale Stoff, ber in biefem Buche aufgespeichert ift, von &. M. nur wieber Buchern und schriftlichen Mittheilungen seiner über bie gange Erbe gerftreuten linquiftischen Freunde entnommen. Sicherlich hat er in bas caotifche Sprachengewirre ber Belt Ordnung gebracht und icon in methodischer Beziehung allein einen guverläffigen Führer allen jenen in die hand gegeben, die noch unbekannte Sprachen erforschen und bestimmen wollen. Seine Arbeit lohnte internationaler Beifall: Deutsche, Ungarn, Ruffen, Frangofen, Sollanber, Staliener, Englanber und Ameritaner ftritten fich um die Ehre, ihn zu ben Mitgliebern ihrer gelehrten Gefellichaften gablen zu burfen. Reben bem "Brunbrig ber Sprachmiffenschaft" verschwinden feine vielen kleineren Abhandlungen und gahllofen etymologischen Erklärungen aus bem Bereiche ber iranischen Sprachen und bes Armenischen nur bem Umfange nach. Jebe einzelne Monographie Friedr. Muller's ift eine Fundgrube und regt an. Go enthalten biefe gum größten Theile in ben Situngeberichten ber faiserlichen Atademie ber Wiffenschaften und in ber Wiener Zeitschrift fur bie Runde bes Morgenlandes veröffentlichten Schriften und Notizen beispielsweise eigentlich sämmtliche Borarbeiten für eine vergleichenbe Grammatit ber iranischen Sprachen und insbesonbere bie Grundsteine für ein vertieftes philologisches Studium bes Armenischen, bas F. R. meisterhaft verstanden hat und bas fonst, wiewol es sich nach Form und Inhalt bem Lateinischen und Griechischen jur Seite stellen barf, philologischerseits unverdientermaßen vernachlässigt wird. Die armen unterbrückten Armenier halten fein Undenken zum Danke fur bie ihrer Muttersprache geleifteten Dienfte hoch in Ehren.

Wie F. M. als Gelehrter und Sprachforscher bas Mufter gebiegener Gründlichkeit in bem Meiften von bem Bielen mar, bas er mußte, tann er auch als Lehrer bas Borbilb treuer Pflichterfüllung genannt werben. anstrengende Lefen ber verschiebenartigften fremben Schriften hatte feine Augen schon frühzeitig arg geschwächt, und als er noch im rüftigsten Mannesalter ftand, mußte er fich oft mit bem Stocke tastend auf seinen Wegen zurecht ju finden fuchen. Und bod erfcbien er auch beim fchlechteften Winterwetter immer punktlich im Borfaale. Bei ber Seltfamkeit bes von ihm Borgetragenen war sein Aubitorium nicht immer besonders zahlreich, ja mitunter machte feine Borergahl nicht einmal ein richtiges Collegium aus. Stets wußte er feine Schuler burch bie eigene Sicherheit, mit ber er ben von Semester zu Semester variirten Stoff beherrichte, über bie Schwierigfeit bes Begenftanbes hinmegzutäuschen. Db er Sanstrit-Grammatit lehrte, armenische Historiker las, altperfifche Reilinschriften entzifferte ober vergleichenbe Grammatit ber inbogermanischen Sprachen trabirte, ob er seinen "Grundrig ber Sprachwissenschaft" in großen Bugen ober in einzelnen Bartien erklärte und babei auch bie Entftehung ber Schrift und ihre wichtigften Bertreterinnen in Bort und Bilb barftellte, feiner Buborer bemachtigte fich bie Ueberzeugung, bag bei ihrem Lehrer trot feiner Bielfeitigfeit bas Sprichwort "non multa, sed multum" in jebem einzelnen Falle galt. F. M. mar eben ein Sprachengenie und ift mit Recht ein zweiter Meggofanti genannt worben. In ben meiften Sprachen, bie er als Polyglott konnte, war er auch philologisch geschult. Lateinische und griechische Classifer waren bis zu seinem Lebensabende seine liebste Lecture. In ihm waren die brei Kategorien, in die er felber die Sprachbefliffenen und

Sprachtundigen eintheilte, vereint: er mar Praktiker, Philolog und Sprachforfcher. Da es ibm nie vergonnt mar, in fremben Lanben unter fremben Bolfern ju verweilen, bereitete es ihm umfo größere Freube, mit jenen Bertretern überfeeischer Raffen, welche feiner Beit bei ethnographischen Schau-Rellungen in Wien ju feben maren, wenigstens fern von ber Beimath gufammengutommen, um fie bier in ihrer Mutterfprache anreben gu tonnen. Eine Borbereitung von wenigen Tagen genügte ihm. Mit heiliger Scheu umdrangten bie exotischen Gafte, Samojeben, Rubier, Singhalesen und Indianer, ben hochgestaltigen "Meister" mit bem weißen Bollbarte und bem auten Augenpaare und ließen fich von ihm über ihre Gerkunft befragen. Friedrich Dt. mar auch ein Mensch seltener Bergensaute und Weichheit. bas Können Anderer leate er nie den Maakstab an, mit dem er seine eigenen Leiftungen maß. Burbe er von Stumpern, bie nur renommiren, ober von Arititaftern, Die Jebem nabe treten, angegriffen - von Gelehrten wurde er wenigstens in seiner Gigenart nur anerkannt —, so wußte er zu schweigen ober durch einen mehr erzwungenen Sartasmus feine Gegner zum Schweigen zu bringen. Der leiber zu früh bahingeschiebene Baulitschke, einer seiner Lieblingsiculer, zu benen auch ber Unterzeichnete fich zu zählen bas Glud hatte, meinte in einem Nachrufe, man folle bem Meister bie Dichterworte: "Er fab in jebem Soll ein Mug und Zwang, als höchfte Bflicht mar ihm bie Bahrbeit", auf feinen Grabftein feten. Pflichtgefühl mar auch bie Triebfeber feines Lebens und bas Leitmotiv feiner fo harmonifch geftimmten Seelen- und Beiftesgröße. Nach fast vierzigjähriger Thätigkeit, mahrend welcher er kaum eine Borlefung megen Unmohlfeins abgefagt haben burfte, brach bei bem damals 64 jahrigen, aber noch forperlich und geiftig ruftigen und regen Manne ein beimtudisches Leiben burch, bas ihn nach einigen Tagen, am 25. Mai 1898, dabinraffte. Marimilian Bittner.

Miller: Sans Emil Felig M. murbe am 18. September 1854 gu Roln a. Rh. als Sohn bes bekannten Dichters Wolfgang Müller von Königswinter geboren. Nachbem er bie Gymnafien ju Koln und Wiesbaben befucht hatte, erkrankte er im J. 1873 an einem Lungenleiden und sah sich infolge beffen genöthigt, faft brei Sahre hindurch nur feiner Biebergenefung an verichiebenen Curorten ber Schweiz und Italiens ju leben. Als er fich gefräftigt genug fühlte, bezog er bie Universität Leipzig, an ber er wie fpater in Bonn hauptfachlich philosophische und funftgeschichtliche Studien betrieb. er in Leipzig promovirt hatte, ließ er fich als Runftfritifer in Frankfurt a.Dt. nieber, mo er für bie "Frantfurter Breffe" fcrieb und eine Bochenfdrift für Stabtemefen, "Die Stabt", herausgab. In Frankfurt verlegte er fich auch auf mufikmiffenschaftliche Studien, in beren Interesse er mehrmals größere Reisen durch Deutschland und das Ausland unternahm. Als Frucht berselben haben wir hauptfachlich bie brei folgenben Abhanblungen gur Gefchichte ber mittel. alterlichen Mufit anzusehen: "Die Mufit Wilhelm von Birichaus. Bieberberftellung, Ueberfetung und Erklärung feines mufit-theoretischen Berkes" (Frantfurt a. M. 1883), "Bucbalbe echte und unechte Schriften über Mufit" (Leipzig 1884) und "Eine Abhandlung über Mensuralmufit in ber Karlsruber Sanbidrift St. Beter pergamen 29 a". Die lette biefer Arbeiten veröffentlichte Di. in bem 6. Banbe ber "Mittheilungen aus ber Großherzoglich Babifchen und Landesbibliothet und Mungfammlung, hreg. von B. Brambach und A. Holber", da er 1885 an ber Karleruher Lanbesbibliothet eine Unftellung gefunden hatte; boch gibt es auch eine Sonberausgabe bavon (Leipzig 1886). Noch in bemselben Jahre, 1885, murbe er an die musikalische Ab-theilung ber königl. Bibliothek in Berlin berufen. Seltsamer Weise gab er

jeboch feitbem keine musikaeschichtlichen Werke mehr heraus; vielmehr kehrte er au feiner icon fruber betriebenen Beschäftigung mit ber Boefie gurud, inbem er ein Luftfpiel ("Der Ronig folaft", 1867) ju feinen fruberen Dramen bin-Much ließ er eine illuftrirte Sammlung "babifcher Fürftenbilbniffe" (Rarleruhe 1888 — 1892) in zwei Banben erscheinen. 3m 3. 1889 zum Professor ernannt, übernahm er bie Borlefungen für Musikgeschichte an ber igl. Hochschule für Mufit in Berlin. Am 1. October 1898 murbe er mit ber Bertretung bes erkrankten Robert Dohme beauftragt und erhielt am 2. April 1894 als beffen Rachfolger bie Ernennung jum erften ftanbigen Secretar ber igl. Afabemie ber Runfte in Berlin. In biefer Stellung beschäftigte er fich auf bas eingehenbste mit ber bisher noch wenig bekannten Geschichte biefer altesten beutschen Runftanftalt und veröffentlichte gur Erinnerung an ihr zweihundertjähriges Bestehen wenigstens noch ben erften Theil einer Festschrift, Die ben Titel führt: "Die konigliche Atabemie ber Runfte zu Berlin 1696 bis 1896" (Berlin 1896). Leiber konnte er auch nur ben erften Band feiner etwas zu breit angelegten, aber auf forgfältigen Quellenftubien beruhenben Biographie Wilhelm Raulbach's (Berlin 1893) ju Ende führen, da er, noch nicht ganz dreiundvierzig Jahre alt, am 11. April 1897 ju Berlin an ben Folgen ber Influenza ftarb. Rurg vorher mar er jum Chrenmitglied ber tal. Atabemie ber schönen Runfte in Antwerpen ernannt worben.

Ab. Hinrichsen, Das literarische Deutschland, 2. Aufl. Berlin 1891, Sp. 982, 933. — Frz. Brümmer, Lexison b. beutschen Dichter u. Prosaisten bes 19. Jahrhunderts, 5. Ausgabe. Leipzig, o. J. Bb. 3, S. 108. — Kunstchronik. Neue Folge. Leipzig 1897, Sp. 347. — Die Kunst für Alle. München 1897. Jahrg. 12, S. 13 und 263. — Chronik ber kgl. Ukabemie ber Künste zu Berlin 1896/97, S. 87, 88.

Miller: Beinrich D., Architeft, geboren in Bremen am 2. Februar 1819, † ebenda am 7. Marg 1890, hat, wie faum ein anderer, bazu beigetragen, ben Ginn für bilbenbe Runft in feiner Baterftabt neu ju ermeden. Die Kirchspielschule, in ber er, ber Bilbungoftufe feines Elternhaufes entfprechend, Die ersten Rubimente bes Wiffens in fich aufnahm, genugte feinem Bilbungeburfte balb nicht mehr; er mußte es burchzuseten, bag er auf bas Bymnafium gefchickt murbe. Aber, es hielt ihn boch auch hier nicht bis jum Schluffe fest. Dehr Anregung als aus ben lateinischen Claffitern hatte er inzwischen offenbar aus ben alten und einzelnen neuen Bauten ber Baterstadt empfangen. Dit 17 Jahren murbe er Maurerlehrling und balb in allen Formen ber Bunft Gefell. Als folder manberte er über Kopenhagen nach Riga und weiter nach Berlin. Dann aber ging er, zwanzig Jahre alt, nach Munchen, um vornehmlich unter Friedrich Burdlein's (f. A. D. B. III, 624) Leitung Architektur ju ftubiren. Dftern 1841 fiebelte er nach Berlin über, wo er burch Strad (f. A. D. B. XXXVI, 484) mit ber antififirenden Richtung Schinkel's vertraut murbe. Der Samburger Brand veranlagte ibn, wie viele andere junge Architeften, im Sommer 1842 nach Samburg ju geben, um sich hier prattisch zu bethätigen. 3mei Jahre lang arbeitete er bort in Chateauneuf's Atelier und führte bann noch etwa brei Sahre lang felbständig Bauten aus. Im J. 1846, als ber Bau ber erften Gifenbahn, Die Bremen mit bem Binnenlande verband, eine beträchtliche locale Umwalzung im Gefolge hatte, tehrte M. in die Baterstadt jurud. hier murbe ibm in ber Rabe bes neuen Bahnhofs ber Bau eines großen Sotels übertragen, bas noch beute nach · bald sechzig Jahren den ersten Rang unter den bremischen Hotels behauptet.

In der großzügigen Anlage, die durch die fpateren Auf- und Anbauten nicht verandert worden ift, pragt fich Muller's Wefen vortrefflich aus. Die Erfolge, bie er hierburch und gleich barauf, wenn auch nicht geschäftlich, so boch als Architeft burch ben Bau bes Auswandererhauses in Bremerhaven und einiger Brivathaufer in Bremen erzielte, ftachelten bie Mißgunst ber zünftigen Ge-werksmeister gegen ihn auf, vor ber er nochmals ber Baterstadt ben Rücken Er ging auf etwa ein Sahr nach Wien, wo er u. A. an ber Concurreng für die Botivfirche fich betheiligte. 1855 aber fehrte er bauernb nach Bremen gurud, mo nicht nur feine Runft, fonbern auch bie Lebhaftigfeit unb Energie feiner Berfonlichkeit fich nun raich Geltung verschaffte. 1856 gehörte er gu ben Grundern bes Runftlervereins, beffen Brafibent er etwa gwölf Jahre später wurde und bann mit einer turgen Unterbrechung bis zu seinem Tode blieb. Er entbedte bie schöne gothische Halle am Dom wieber, bie lange Beit als Tabatslager migbraucht worben mar, und rubte nicht, bis er fie als Bereinshalle für ben Künstlerverein ausgebaut hatte. Daran schloß fich später der Bau eines großen Concert- und Festsaales, der über der dreischiffigen balle und bem an fie anftogenben Flügel bes Domumgangs liegt, und wieber einige Jahre später ber Anbau mehrerer anderer Gale, die nun bem Runftlerverein ermöglichten, zum Mittelpunkte einer glanzenben, je nach bem von ernfter ober beiterer Runft verschönten Gefelligfeit ju merben. Bei Ausgestaltung biefer Feste trat seine lebhafte Phantasie, die Unermüdlichkeit seiner Ecaffeneluft, Die bis ine Alter ihm verbliebene frohliche Grundstimmung feines Befens, fein unverwüftlicher humor immer wieder in Geltung. Bon 1861-64 erbaute M. die Borfe am Martte, auch hier durch die Grogartigfeit ber Unlage imponirend, aber freilich auch durch die Nüchternheit der von ihm gemablten gothischen Formen ben Ginbrud feines Werkes beeintrachtigenb. ftand feit seiner Münchener Schülerzeit und blieb auch später beständig unter ber irrigen Borftellung, bag bie Gothit ber echteste architektonische Musbrud germanischen Beiftes sei. Much bie Rembertifirche hat er von 1869-71 und balb banach ben ermähnten Saalbau bes Künftlervereins in ungemöhnlich nüchternen gothischen Formen ausgeführt. Dan hat, freilich fehr übertrieben. von Dr. wol gefagt, daß sein Interffe an feinen eigenen Bauwerken, wenn er einen guten Grundriß gezeichnet hatte, erlahmt fei; gewiß aber ift, daß er, wenn auch ein vornehmer, burch gludliche Bertheilung ber Daffen funftlerifc befriedigender Aufbau ftets fein meift mit Erfolg durchgeführtes Bestreben mar, boch teine Gebulb hatte zur Ausarbeitung mannichfacher becorativer Formen. 3a, wenn bie vorhandenen Mittel ihm erlaubten, wie beim Borfenbau, beim Bau bes genannten großen Concertsaales und bei dem der Rembertikirche, Stulptur und Malerei heranzuziehen, so that er es gern, schon um auch biesen Sebieten ber bilbenben Runft eine bauernbe Pflege in Bremen zu fichern, aber man durfte nicht von ihm verlangen, bag er fich an bas Stubium und bie Rachbildung ber unendlichen Mannichfaltigfeit gothischer Werkstude ober in einer spateren Beriobe ber reizvollen Fulle ber Renaiffance = Drnamentif machte.

Auch die große Zahl von Brivathäusern, die M. von 1852 an durch länger als dreißig Jahre aufgeführt hat, zeichnen sich aus durch einen zwed-mäßigen Grundriß und durch eine vornehme Würde im Aufbau, sowol die ältesten, die unter dem Nachklange der in München in ihm erweckten romantischen Richtung entstanden, wie die späteren, in denen Schinkel's durch Strack und Chateauneuf ihm vertraut gewordener Geist eine zum Theil glänzende Biederbelebung fand.

Bon antitisirenden Formen zu denen der italienischen Renaissance

überzugehen, war ein kleiner Sprung. M. hat in biesen Formen neben einer Reihe imposanter und in der inneren Einrichtung vornehmer Brivathäuser auch das stattliche Haus der Gesellschaft Museum in Bremen und ungefähr gleichzeitig die Börse in Königsberg erbaut, die lange Zeit für das prächtigste und künstlerisch hervorragendste Bauwerk der Brovinz Ostpreußen galt. Zum Schlusse aber wandte er sich völlig der wieder aufblühenden deutschen Renaissance zu, die in seiner Baterstadt noch immer durch eine stattliche Zahl von Werten des siedenzehnten Jahrhunderts vertreten ist. Merkwürdig, daß er, der einen der schönsten alten Renaissancegiedel Bremens zu Gunsten des Börsenbaues niedergelegt hatte, am Schlusse seines Lebens mit jugendlichem Feuer für die Wiederbelebung eben dieser Stilsorm eintrat.

Daß ein Mann von Müller's Schaffensbrang und fünftlerifcher Befähigung por bem historisch Ueberlieferten nicht allauviel Respect hatte, ift am Enbe Er hat fich nicht gescheut, zwei Flügel bes alten Rreuzganges bes Dome in aller Beimlichkeit niebergubrechen, weil fie in feinen Grundrig fur ben Saalbau bes Runftlervereins nicht bineinpagten, und gegen Enbe feines Lebens hatte er es barauf abgesehen, Die aus bem 11. und 12. Jahrhundert stammenbe Westirppta bes Bremer Doms nieberzulegen zu Gunften ber von ihm burch lange Sahre erftrebten Restauration ber halb in Trummern liegenben Bestfassabe bes Doms. Den Charatter bes Doms als einer rein romanischen Unlage gröblich miftennenb, wollte er bem alten Bau eine gothische Front mit glangenbem Mittelportal aufbrangen. Rach einem lebhaften Rampfe, ber barüber gwifchen ihm und bem Schreiber biefer Beilen entbrannte, mußte er feinen Blan aufgeben. Un ber bann für bie Reftauration bes Doms ausgefchriebenen Concurreng hat er fich im Fruhjahr 1888 nicht mehr betheiligt. Er war im Diarg von ber Begrabniffeier gu Chren Raifer Wilhelm's I., für ben er eine lebhafte Bemunderung begte, frant aus Berlin gurudgefehrt und verfiel balb barauf in junehmenbe Schmache, von ber er fich nicht wieber ju erholen vermochte.

Eine kurze feine Schilberung ber künstlerischen Leistungen mit Abbilbungen von einer ganzen Reihe seiner Privatbauten und mit Porträt Müller's hat ber Architekt Eb. Gilbemeister in bem im J. 1900 von bem bremischen Architekten- und Ingenieur-Berein herausgegebenen Werke "Bremen und seine Bauten", S. 415 ff. gegeben. Ein Bortrag bes Prosessor Dr. Kasten, bei ber Gebächtnißseier bes Künstlervereins für Heinrich W. am 27. März 1890 gehalten, ist abgedruckt in ber Weser-Zeitung vom 29. März, Morgenausgabe. Ein Medaillonporträt Müller's von Diedr. Kropp in Marmor ausgeführt, schmückt die nördliche Vorhalle der Börse in Bremen.

Miller: Beinrich Dietrich M., Philolog und Schulmann, † am 21. Juni 1893. — M., ber seinen bleibenden Wohnsitz und sein Arbeitsseld während seiner männlichen Jahre in Göttingen fand, mußte sich durch eine harte Jugend zu der Stelle, die er in der beutschen Gelehrtenrepublik später einnahm, emporringen. Er wurde am 28. April 1819 in Springe am Deister als Sohn eines Steuereinnehmers geboren, bessen anfängliche militärische, langsame Laufbahn im kurhannoverschen Dienste durch die Convention und Capitulation von Artlenburg (5. Juli 1803) abgebrochen war. Dessen Bater war Notar in Harburg a. d. Elbe gewesen und als erwählter Bürgermeister dort 1776 gestorben. Unter sieben Geschwistern, mit einem älteren Bruder Wilhelm (1812—90), dem späteren Deutschphilologen, und fünf Schwestern, wuchs Heinrich M. die zu seiner Consirmation in der Enge der Kleinstadt und dem bescheidenen Haushalte des in seinem Kreise angesehenen Subalternbeamten

ungeftort heran. In ber Rirchfpielichule bes Ortes und bemnachft in ber Brivatschule bes "herrn Kantors", eines wunderlichen Mannes, ber bie Schuler ju vielseitigen Intereffen anregte, aber nicht grundlich ju unterrichten verftand, vorbereitet, hoffte D., wie es feinem alteren Bruber Bilhelm gelungen mar, bei mäßigen Unfpruchen bie lateinische Schule zu holzminden und bemnachft bie Universität Göttingen besuchen zu burfen. Da ftarb ber Bater im Januar 1834 und hinterließ die Familie in burftigster Lage. M. mußte nun felbst feinen Unterhalt verbienen und murbe Schreiber bei einem Rollbeamten ju Stocte a. b. Elbe (unweit Binfen a. b. Lube) gegen freie Station und Schreibgebühren, die fich monatlich auf etwa 10 Mart heutiges Gelbes beliefen. Als biefer Bertrag fein Enbe erreichte, hatte er zu mahlen zwischen einer Schreiberstelle mit 144 Mark jährlich, wofür er sich selbst zu beköstigen batte, und einer andern mit freier Station und 36 Mart bar im Sahre, mofür er überdies noch häusliche Dienste übernehmen follte. Aber ber Trieb. Tuchtiges und Soheres ju lernen, ließ ihn nicht ruben. Er burchbrach bie Geffeln, manderte mit 2 Mark, die ihm vom Berbienste übrig blieben, zu Fuß durch die Lüneburger Heide und sette daheim durch, daß er zurückehren und bei bem vielseitigen Kantor sich für ein Gymnasium porbereiten burfte. bes mußte er noch zweimal bie Beibe burchwandern, um in Winfen übernommene Arbeiten zu vollenden. Am 26. April 1836 begann bas neue Leben. Bunderlich genug muß es nach Müller's Mittheilungen an ben Bruber Bilhelm bei dem universalgelehrten Kantor hergegangen sein, der in Latein, Briechifch , Frangofifch , Bebraifch , Mathematit und Gefchichte unterrichtete. Rum Glude übersah ihn ber begabte und unermubliche Schuler balb und legte. ohne gerabezu mit jenem zu bredjen, bas Hauptgewicht auf seinen eigenen Lernplan. Er stellte fich vor allem felbst unter die Kritit, ju ber ihn ber Bergleich feines Lehrers mit ben Buchern, Die er burch ihn tennen lernte, berausforberte. Unter bem Drude einer häuslichen Rothlage, bie manchen an feiner Stelle entmuthigt ober gar aufgerieben hatte, rang er fich helbenhaft burch. In ber hauptsache autodibaktisch, aber im ganzen boch gut vorgebilbet, trat er Oftern 1837 in die Unterprima des Gymnasiums zu Holzminden und gelangte in brei Jahren an bas Biel ber Schule, Die er mit einem "recht guten" Reifezcuanisse verlassen durfte. Auch diese Holzmindener Jahre waren an Arbeit - befonbers in Brivatftunden - und Entbehrungen überreich. Doch mufte er durchzuseten, daß er sich andererseits sogar den Luxus der Tanzstunde und ber Theilnahme an einem Singvereine gestatten durfte. Oftern 1840 bezog er bie Universität Göttingen, und zwar ale Student nicht ber Theologie, wie er ehetem beabsichtigt hatte, sondern der Philologie. Nicht Abneigung gegen jene, wie er ausbrudlich bezeugt, sonbern bie in ben Schuljahren allmählich erftartte Borliebe für biese leitete ihn bei ber Berufswahl. An ber Georgia Augusta finden wir nun die beiden strebsamen Brüder vereint, "ein Loch wie imei ehrsame hamster" bewohnend. Wilhelm war damals Accessift an ber Bibliothet. Seine sparliche Remuneration von 75 Mart p. a., einige littererifche Honorare sowie Beinrich's Gewinn aus Brivatstunden und Stipendien mußten bie Mittel für bas gemeinfame Leben ber hartgewöhnten Brüber liefern, die bavon noch an die bedürftige Familie abgaben. Dag es nicht gang ohne Schulden abging, die erst allmählich abgetragen werden konnten, ist ver-Auf ber Universität scheint D. mehr aus eigenem Studium ber Quellen, zu benen ihm ber Zugang burch ben Bruber erleichtert war, als aus ben Bortragen feiner Lehrer gewonnen zu haben. Doch gedachte er fpater mit begeistertem Danke R. Fr. Hermann's, ber freilich erst Mitte 1842 von Marburg nach Göttingen kam, sodaß er ihn nur ein Jahr noch hören konnte. In

ber Brüfung für bas höhere Lehramt (1844) fanben bie Examinatoren, bag er zwar nur einzelne Gebiete ber philologischen Wiffenschaft mit felbständiger Genquigkeit kannte, biese aber aus auten Quellenstubien beberrichte, mit scharfem Urtheile und ungetrübter Anschauung burchbrang und eine vorzügliche Fabigfeit zu miffenschaftlicher Darstellung besaß. Rach biefer Brufung in bas Göttinger pabagogifche Seminar eintreten ju fonnen, erwies fich als trugerifche hoffnung, ba feine Stelle für ihn frei mar; fo mußte er aufs neue ein hartes Joch auf sich nehmen, um nur leben, seine Schulben abtragen und bann und mann etwas für bie barbenbe Kamilie erübrigen zu konnen. Er trat als Lehrer in bas Privatinftitut bes Doctors Bülau in hamburg ein. Er hatte bort wöchentlich 30 Stunden Unterricht und 9 Stunden Auflicht beim Arbeiten ber Schüler in theilweise starten Claffen, baneben 192 Correcturen zu leisten. Rach Abzug ber freien Station ohne Wohnung blieb ihm in bem theueren Hamburg ein Einkommen von etwa 550 Mark jährlich, bas er trop biefer schon übermäßigen Unfpannung noch, wenn Gelegenheit mar, burch ertheilten Brivatunterricht etwas aufbefferte. Dan fann in ber That von ihm fagen: "Multa tulit, sudavit et alsit!" und feine bitteren Rlagen verfteben: "Weine philologischen Studien liegen ganz barnieber; ich tann garnicht baran benten! — Es ift boch etwas Troftlofes, Die Sonne nur mit bem Bunfche aufgehen zu feben, bag ber Tag erst wieber vorbei mare, und bei bem Anfange ber Boche nur bas Enbe im Auge zu haben. Und wenn bann noch bie Arbeit felbst fo mare, baß fie geistige Unstrengung erforberte ober boch nur Interesse einflogen fonnte. — Aber ber Gebanke, bag ich, wenn ich einige Jahre hier zubrachte und mich foviel wie möglich einschräntte, für unfere Familie Betrachtliches thun konnte, erleichtert mir meine faure, faure Stellung!" Der Mutter freilich konnte er kaum noch wirksam zu Sulfe kommen. Sie ftarb — und kurz nach ihr eine ber Schwestern — im Frühjahre 1845.

Oftern 1846 trat M. in bas pabagogische Seminar zu Göttingen ein und begann bamit bie langjährige Birtfamteit am bortigen Gymnafium, an bem er, balb von bem gemeinsamen Leiter bes Gymnafiums und bes Seminare, Director August Geffers, als tuchtige Lehrfraft ertannt, als Collaborator festgehalten mard und fpater jum Conrector und Profeffor aufrudte, bis er im Herbst 1882 in den Ruhestand trat. Als Mitalied des Seminars traf er mit feinem gleichaltrigen Studiengenoffen Julius Lattmann wieber zusammen, mit bem er vertraute Freundschaft fcblog, aus ber eine gange Reihe gemeinfam bearbeiteter Lehrbücher für ben Sprachunterricht am Gymnafium bervorging. Lattmann, ber 1870 als Gymnafialbirector nach Klausthal berufen warb und ihn überlebte, hat nach bes Freundes Tode biefem ben Netrolog geschrieben. Ebenfo traf M. bort ben jungeren Studienfreund Ludwig Lange wieber, ber 1849 jur afabemischen Laufbahn übertrat und barin reiche Erfolge erntete. Diefer suchte ben Freund zu bem gleichen Schritte zu bewegen. Allein D. tonnte fich bagu nicht entschließen; nicht, wie er erklarte, ber unficheren Ausfichten halber — barben hätte er gelernt, erklärte er, — fonbern in bem Borgefühle, daß bie Besonberheit seiner wiffenschaftlichen Anfichten ihm im atabemischen Rreise taum ein leichtes Auffommen gestatten wurben. Dag bei ber Dürftigfeit ber bamaligen Besolbungen bie Lebenslage bes jungen Lebrers nur langfam fich befferte, ift ju verfteben. Doch es gelang feiner ftrengen, befonnenen Lebensordnung, bas Gleichgewicht herzustellen; und als er 1855 in Bertha Kostede aus Minden († 1890) eine treue, wirthschaftliche und stets heitere Lebensgefährtin heimgeführt hatte, jog mit ihr auch frohes Behagen in bas Sauswesen bes ernften Gelehrten ein, ber nunmehr eine feiner ledigen Schwestern dauernd zu sich nahm. Der Che entsprossen eine Tochter, die nach

bem Tobe ber Mutter bem alternben Bater noch einige Jahre bes Alters behaglich zu gestalten verstand, und ein Sohn, der als tüchtiger junger Gym-

nafiallehrer neben ihm eine Zeit lang an berfelben Unstalt wirkte.

Ber M. in seinen besten Jahren kannte, wie der Schreiber dieser Zeilen, ber wird von ihm das Bilb eines treuen, unverdrossenen Lehrers bewahren, der bei allem unverkennbaren Borwiegen der wissenschaftlichen Interessen und bei aller trockenen Gemessenheit seines Auftretens doch der Jugend aufrichtiges Bohlwollen entgegentrug und mindestens die geistig empfänglichen Schller zu tieserem und eigenem Nachdenken dauernd anregte. Besonderen Fleiß verwandte er auf die schriftlichen Correcturen, deren Ausschlichkeit ihm von den Schllern wenig gedankt ward. Im höheren Alter scheint die Beltsremdheit des einsamen Gelehrten ihn gegen den Muthwillen der Jugend allerdings ziemlich blind gemacht zu haben. Er konnte, selbst in dem redlichen, entsagenden Fleiße seiner Jugend fortarbeitend, sich nicht vorstellen, daß so mancher leichtsertige und ausgelassen Jüngling des Lehrers argloses Bertrauen missenachte und in der Schule mehr die Gelegenheit zu allerhand Ulf als zu mühsamer Arbeit an sich selbst suchen. Doch sehlt es nicht an Zeugnissen dankbarer Berehrung auch von den Schülern dieser späteren Jahre.

Der Schwerpunkt ber eigenen Intereffen lag allerbings fur Dl. zweifellos in seinen wiffenschaftlichen und litterarischen Arbeiten. Für biese scheint bie innige Gemeinschaft mit feinem Bruber Wilhelm von wefentlichem Ginfluffe gemefen zu fein. Bei beiben Brübern verband fich bas Stubium ber Sprachgeschichte mit bem ber Mythologie. War ber eine mehr bem germanischen, ber andere bem griechischen Alterthume jugewandt, so trafen fie boch jusammen in ben Intereffen für die Analogien und verwandtschaftlichen Zusammenhänge und in bem Rückgange auf die gemeinsame Grundlage in der indogermanischen dorschung; und mit Recht wird von kundiger Seite hervorgehoben, daß der jungere Bruber Beinrich in Diefem Austausche minbestens ebenso viel gab wie nahm. Für bie sprachgeschichtliche und sprachtheoretische Thätigkeit mar bei biefem außerbem bie Schularbeit als auslösenbe Gelegenheit maßgebend und das Zusammenwirken mit Julius Lattmann als formbestimmenb. berichtet barüber in seinem Nekrologe: "Die dauernde Berbindung, in ber ich durch ben Dienst in zwei aufeinander folgenden Classen mit ihm [M.] stand, führte zu ber gemeinsamen Herausgabe von Lehrbuchern, Die junachst nur ben Imed hatten, dasjenige, was wir schon praktisch geübt hatten, zu fiziren: theils um felbst bem entsprechenbe Lehrbücher zu benuten, theils um uns nach weiterem Borrücken diese Grundlagen bei unseren Nachfolgern zu erhalten. 🚱 handelte fich dabei zunächst um die griechische Formenlehre, die aber fogleich auch den Wunsch erweckte, die lateinische in conformer Behandlung vorangeben zu laffen. Unfer Aufrücken in bie Secunda und Tertia 1863 veranlaste bie Berausgabe ber lateinischen Schulgrammatik. Es ift nicht recht, daß biefe nur unter meinem, aus buchhandlerischen Rudfichten vorangefetten Ramen genannt wird; in wissenschaftlicher Beziehung und auch für bie präcise Stilifirung, bie miffenschaftlichen und ichulmäßigen Ausbrud zu verschmelzen lugt, ift Müller ber Autor, ich bin nur ber Ausarbeiter gewesen. Auch die padagogischen Brincipien, die ich später selbständiger verfolgt habe, stammen ihren Reimen nach aus unserem collegialischen Berkehr." Der Bersuch, aus bem umfangreichen Müller-Lattmann'ichen praktischen Schulschriftthum Müller's Antheil rein herauszuschälen, wurde banach schwierig sein und jedenfalls hier ju weit führen. Es genüge, auf die fleißige Arbeit beider Berfasser und Müller's geistige Urheberschaft, sowie auf bas Lebensbild Lattmann's in ber A. D. B. und (bort bankbar benutt) bas seines Sohnes hermann 2. in ben Neuen Sahrbüchern für Philologie und Bädagogik hinzuweisen. Die schulpraktischen Arbeiten begleitete M. mit einer Anzahl von tieser grabenden sprachwissenschaftlichen Schriften, wie "Syntax der griechischen Tempora" (1874), "Der indogermanische Sprachdau in seiner Entwicklung" (1879), "Sprachgeschichtliche Studien" (1884), "Zur Entwicklungsgeschichte des indogermanischen Berbaldaus" (1890). Es lag ihm daran, neben der damals oft einseitig bevorzugten physiologisch-phonetischen Seite der Sprache oder vielmehr über dieser auch die logisch-psychologische, culturhistorische geltend zu machen. Gewiß stat darin etwas Berechtigtes und Wahres. Eine große, bedeutsame Ansicht von Wesen und Werth der Sprache lag zu Erunde. Aber Müller's etwas starre, im einzelnen oft gebieterische, eigensinnige und schrosse Art reizte den Widerspruch der Kritiker und verhinderte nur zu sehr die unbefangene Würdigung des Guten, was er unleuadar brachte.

Diefelbe Tragif maltete über bem anberen Bebiete feiner Biffenschaft, bas M. mit marmer hingabe und bewundernswerthem Fleiße bearbeitete. Angeregt burch Otfrieb Müller, ben er persönlich allerbings in Göttingen nicht mehr angetroffen hatte, glaubte er ben griechischen Olymp aus bem Bufammenschmelzen zahlreicher einzelner Stammesculte und Stammesfagen im Berlaufe ber altgriechischen Geschichte, befonbers im fleinafiatischen Siebellanbe verfteben, bagegen die um die Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts vorwaltenben Berfuche, entweber griechischen, romischen, germanischen Bolytheismus als verschieben gestaltetes inbogermanisches Erbe ober bie Göttermythen sozusagen als Bilberfprache für bie Vorgange in ber Natur zu beuten, verwerfen zu muffen. Das bekannte Beugniß Berobot's, bag Somer und Befiod erft ben Bellenen ihre Götterlehre gegeben haben, fprach für ihn. Längft ift auch heute bas Berechtigte feiner Grundansicht in der mythologischen Forschung durchgebrungen. Betrachtet man jest gern bie örtlichen Culte als bie Elemente, aus benen fpater bie nationalen Gottergeftalten fich bilbeten, fo betonte boch gerabe auch DR. folgerecht bie "chthonische", b. h. boch auch bobenständige Seite, die noch fo oft burch bas vergeistigte Götterbilb bes claffifchen und nachclaffischen Zeitalters hindurchfceint. Aber bei feinen Zeitgenoffen fand er anfange meift beftigen Biberfpruch und auf die Lange, je mehr er in feiner Art ju feben und ju urtheilen gegen andere fich abichloß und ber Rritit oft mit herber Antitritit antwortete, wenig Erft eine jungere Generation ift ibm entweber mit grunbfatlicher Buftimmung gerecht geworben, wie besonbers D. Crufius, ober hat feine allerbings im Einzelnen oft eigenwilligen und allzufühnen Constructionen wenigstens mit schuldiger Achtung für seinen eindringenben Fleiß und Scharffinn ab-gelehnt, wie 3. B. Erwin Robbe in ber Pfpche, R. Robert in ber griechischen Mythologie und Eb. Meger in ber Geschichte bes Alterthums. Denn aller. bings verfuhr zweifellos Dl. in ber Auswahl und Benutung ber Quellen seinen Grundgebanken zuliebe ohne die nöthige kritische Strenge und hegte von ber hiftorifden Berwerthung ber "mythischen Stammgefchichte" Erwartungen, bie fich minbestens bei bem bermaligen Stanbe ber Forschung nicht erfüllen konnten. Immerhin: wenn Müller's Freunde oft bedauerten, daß er mit unbeugsamer Bahe an dem aussichtslosen Kampfe für seine eigenartige mythologische Theorie festhielt und sich in biese einspann, so rechtfertigte sich balb nach seinem Tobe die Zuversicht des "lebenslang bei Seite geschobenen Mannes" (D. Crusius), daß eine Zeit kommen werbe, die sein Streben beffer verstehe und billiger wurdige. Näheres Eingehen auf die Frage ist hier ausgeschlossen. Die mythologischen Sauptschriften Muller's finb: "Ares. Gin Beitrag gur Entwidlungsgeschichte ber griechischen Religion" (1848), womit er junachst einigen Beifall — so bei R. Fr. hermann und A. Geffers errang; "Zeus Lykaios" (Gymnafialprogramm 1851), "Mythologie ber griechischen Stämme" (2 Theile, 1857 und 61), "Jahresbericht über griechische Mythologie" (1858 im Philologus, Bb. XII), "Historisch-mythologische Untersuchungen" (I. Pelasger und hellenen. II. Die Sage vom trojanischen Kriege und die Homerische Dichtung. 1892).

Den erregenden Ereignissen seiner Lebenszeit — namentlich benen ber Jahre 1848, 1866 und 1870/1 — stand M. als ausmerksamer und scharfsichtiger Beobachter gegenüber, ben "so leicht nichts aus seiner Ruhe brachte", wie er selbst von sich sagte. Bu eigener politischer Bethätigung fühlte er sich nicht berufen; aber ber beutsch-patriotische Gesichtspunkt galt ihm als der leitende in allen öffentlichen Angelegenheiten. In seinem häuslichen Areise sand der sonst ernste, gemessene Mann trot seiner eifrigen wissenschaftlichen Arbeiten noch stets Muße, um als liebevoller Gatte und Later auf die großen und kleinen Interessen der Seinigen freundlich theilnehmend einzugehen.

Egl. besonders: Julius Lattmann, H. D. Müller; ein Nekrolog (in den Reuen Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik. Jahrg. 1894. S. 844 bis 352 und 392—400) und Er. (Otto Erusius), H. D. Müller als Mythologe (Beilage 69 vom 24. März 1894 zur Münchener Allgemeinen Zeitung).

Sander.

Muller: hermann M. wurde am 23. September 1829 in Mühlberg in Thuringen geboren, mo fein Bater Bfarrer mar. Bon feinem Bater hatte er, ebenfo wie fein Bruber Frit D. (f. u. S. 516), große Liebe gum Raturftubium geerbt. Den Elementarunterricht erhielt er in ber Dorficule au Dann besuchte er, nachbem er von feinem Bater weiter vorbereitet war, bas Gymnasium ju Erfurt. Rach Absolvirung beffelben studirte er von Oftern 1848-1852 guerft in Salle a. G., bann in Berlin Raturmiffenichaften und Mathematik. 1852 bestand er bas Staatseramen für bas höhere Lehrfach und leiftete nach feiner Bromotion bas Probejahr an ber Friedrich Wilhelmftabtifchen Realschule in Berlin ab. Nachbem er von Michaelis 1854 bis Dftern 1855 als Lehrer ber Naturwiffenschaften gewirft hatte, unternahm er eine entomologisch - botanische Sammelreife "auf Actien", auf welcher er namentlich bie Sohlen von Rrain nach augenlosen Sohlenfafern burchforschte. Die Resultate biefer Forfchungen veröffentlichte er in einem Auflate über bie Lebensweise ber augenlosen Sohlenkafer in ber "Stettiner entomologischen Beitung" und beschrieb bort auch eine neue Gattung Glyptomerus cavicola. 3m Berbfte bes Jahres 1855 murbe er als Lehrer ber Raturmiffenschaften an bie Realschule zu Lippstadt berufen.

Bunächst beschäftigte er sich mit ber Erforschung ber Phanerogamenstora ber Umgegend von Lippstadt, die er im Osterprogramm der Realschule 1858 veröffentlichte. Dann wandte er sich der Erforschung der Moodstora der Proving Bestsalen zu. Er sammelte eifrig alle vorkommenden Arten und erward durch Tausch mit allen Moodsforschern Europas eine solche Fülle von Material, daß sein Moodherbarium bald eine seltene Bollständigkeit zeigte. Die Resultate dieser Forschungen veröffentlichte er unter dem Titel: "Geographie der Laubmoose Bestphalens" in den Verhandlungen des naturhistorischen Bereins für die preußischen Rheinlande und Westphalens. Zugleich gab er ein sehr sorgsältig zusammengestelltes "Herbarium westphälischer Laubmoose", Lippstadt 1864—66, heraus.

Als im Jahre 1863 bas epochemachenbe Werk seines Brubers Frit in St. Catharina, "Für Darmin", erschien, wandte er sich bem Ausbau ber Darmin'schen Theorie zu. Es entstand ein reger Schriftwechsel zwischen ihm und seinem Bruber, in welchem sich Beibe gegenseitig ihre Entbedungen mit-

theilten. Bunachst suchte D. bie Darmin'iche Theorie an ben Moofen nachzuweisen und veröffentlichte: "Thatsachen ber Laubmoostunde für Darwin" in Berhandlungen bes botanifden Bereins für bie Proving Brandenburg, 1866. Nachbem Darmin sein Wert über bie Befruchtung ber Orchibeen veröffentlicht hatte, manbte fich M. bem Studium ber Bechfelbeziehungen amiiden Blumen und Infetten qu. welches von jest an seine Lebensaufgabe bilbete. Bunachft ericien: "Beobachtungen an westphälischen Orchibeen" in Berhandlungen bes naturbiftorischen Bereins für bas preußische Rheinland und Beftphalen, 1868 u. 1869. Dann behnte er seine Beobachtungen über die Bechselbeziehungen zwischen Blumen und Insetten auch auf bie übrigen Phanerogamen feiner heimath aus und veröffentlichte: "Anwendung ber Darwin'ichen Theorie auf Blumen und Infetten", ebenba 1869. Während bisher nur die Unpaffung ber Blumen an bie Infetten ins Auge gefaßt mar, jog er auch bie Unpaffung ber Insetten an Die Blumen ins Bereich feiner Forschungen: "Anwendung ber Darwin'ichen Theorie auf Bienen", ebenba 1872. Balb barauf erfcien fein Sauptwert: "Die Befruchtung ber Blumen burch Infelten und die gegenseitige Anpaffung Beiber", Leipzig 1878, bem noch zwei Rade trage: "Weitere Beobachtungen über bie Befruchtung ber Blumen burch 3nsetten in ben Berhandlungen bes Bereins für bas preußische Rheinland und Bestphalen, 1878 u. 1879, folgten. Diese Arbeit enthält eine staunenswerthe Fulle von forgfältigen Beobachtungen und auch bie Gegner ber Darwin'ichen Theorie werden ihr ihren hoben miffenschaftlichen Werth nicht absprechen konnen.

Da sich M. offen zum Darwinismus bekannt hatte, bemuhte sich bie in der dortigen Gegend sehr starke ultramontane Partei, obwol er gegen Andersbenkende durchaus nicht undulbsam war, ihn um seine Stellung zu bringen. Namentlich wurde ihm vorgeworfen, daß er gefährliche Hypothesen in der Schule lehre. Auch im Abgeordnetenhause wurde 1879 diese Beschuldigung vorgebracht. Er antwortete durch seine Schrift: "Die Hypothese in der Schule", Bonn 1879, und das Cultusministerium ließ den verdienstvollen Natursorscher, der auch als Lehrer einen hohen Ruf genoß, nicht fallen

Nachbem M. die Blumen seiner Heimath in Beziehung auf die Wechselswirfung zu den Insekten erforscht hatte, wandte er sich den Alpenpflanzen zu und unternahm zu diesem Zwecke mehrere größere Reisen in die Alpen. Die Resultate dieser Beobachtungen legte er nieder in dem Werke: "Die Alpenblumen, ihre Befruchtung durch Insekten und ihre Anpassung an dieselben", Leipzig 1881. Bald darauf wurde ihm das Prädicat "Professor" beigelegt.

Die Sommerferien 1883 benutzte M. wieder zu einer Reise in bie Alpen. Am 22. August übernachtete er in Trafoi am Stilfser Joch in Tirol. Am andern Morgen fühlte er sich krank. Er fuhr hinunter nach Brad und starb bort am 25. August im Alter von 54 Jahren an einem Lungenschlage viel zu früh für die Wissenschaft und seine zahlreiche Familie.

Netrolog von E. Kraufe im "Rosmos", VII. Jahrg., 6. Seft.

Müller: Joel M., Dr., hervorragender Hebraist und Talmubsorscher, geboren am 4. November 1827 in Ung. Oftra, † in Berlin am 6. November 1895. M. wurde von seinem durch Gelehrsamkeit und Charakter gleich ausgezeichneten Vater, der Rabbiner war, frühzeitig in das Studium der hebräischen und talmudischen Litteratur eingeführt und war dabei mit Eiser den Gymnasialstudien hingegeben, nach deren Absolvirung er die Universität in Wien bezog, um sich dem Studium der Jurisprudenz zuzuwenden. 1858 folgte er, da er auch theologisch völlig ausgebildet war, nach dem Tode seines Vaters dem Rufe seiner Heimer Beimathsgemeinde als Nachfolger besselben im Rabbineramte.

1867 tritt D. Die Stelle eines Rabbiners in Bohm.-Leipa an, mofelbft pon ibm neben einzelnen Reben: "Die Spenben ber Mutterfreube" (1868), "Der friegerifche Stamm; Rebe, gehalten gur Feier bes Friebensfestes zwischen Frantreich und Deutschland" (1871), eine Reihe von Kanzelvortragen "Biblifche Bilber" (1869) erschienen finb. Bom Sabre 1874-1882 mirtte er unter idwierigen Berhaltniffen als Religionslehrer in Wien und folgte 1882 einer Berufung als Docent für die rabbinischen Fächer an die Lehranstalt für die Biffenschaft bes Jubenthums in Berlin, an ber er bis an sein Lebensenbe gewirft hat. In Wien icon begann D. feine eigentlich litterarische Thätigkeit, die Frucht langjähriger früherer Arbeit zu entfalten und hat er sich besonders burch feine gebiegenen Forschungen über bie gaonaische Beriobe, bie er vollpandig beherrschte, große Berdienste erworben, die sich der Anerkennung in Bachtreisen erfreuten. Bon seinen Werten find zu nennen: "Chiluf Minhagim, Ritusverschiedenheiten zwischen ben babylonischen und paläftinenfischen Juben": "Raafecheth Soferim, ber talmubische Tractat ber Schreiber. Gine Ginleitung in bas Studium ber althebräischen Graphit, ber Mafforah und ber altjubischen Liturgie nach Handschriften berausgegeben und commentirt"; "Teschuboth Geone Rizrach und Maareb"; "Die Responsen bes R. Meschullam, Sohn bes R. Ralo-nymos". Im J. 1882 erschien von ihm: "Dr. Abolf Jellinek. Gebenkblatt jur Feier seines vor 25 Jahren am 6. October 1857 erfolgten Amtsantritts in Bien", nebst einem Cataloge ber litterarischen Productionen Jellinet's. Bon seinen in Zeitschriften zerstreuten Auffätzen sei hier auf: "Leopold Kompert ale jubifcher Geschichtsschreiber" und auf "König Saul in Sage und Dichtung" (Bop. wiffenschaftliche Monateblätter, Jahrg. 1888, S. 193, und Jahrg. 1891, Abolf Brüll. E. 25) hingewiesen.

Duder: Johann Georg M., Bifchof von Münfter (1847-1870), murbe am 15. October 1798 in Cobleng als Sohn eines Juriften geboren and in Neuwied in ben Elementarfächern vorgebildet; am Gymnafium zu Coblenz bestand er bas Abiturientenegamen und studirte Philosophie und Bebichte im bischöflichen Seminare zu Trier, sowie an ben Universitäten Burgburg und Bonn. Am 9. September 1821 empfing er von dem damaligen Beibbifchofe von Munfter Rafpar Dar Freiherrn v. Drofte-Bifchering, beffen Radfolger auf dem Stuhle des heiligen Ludgerus er werden follte, in Roln Die Briefterweihe. Der apostolische Bicar für ben rechtsrheinischen Theil ber Diocefe Trier, Joseph v. Hommer, muß zeitig auf bie hervorragende Beju feinem Cooperator, veranlaßte ihn, eine Lehrerstelle am Gymnasium zu Coblenz zu übernehmen und regte ihn, nachbem er 1824 Bischof von Trier geworben mar, wie fo viele andere Geiftliche feiner Diocefe, zur Bertiefung und Erweiterung feiner miffenschaftlichen Ausbildung an, indem er ihn nach Bien und München reisen ließ; in München promovirte M. 1827 zum Doctor ber Theologie, nachbem er außerbem noch umfassende Rechtsstudien getrieben hatte. Dann aber ermöglichte ber Bischof bem tunftbegeifterten jungen Manne eine Reise nach Italien. M. verweilte bort — vorwiegend in Rom — vom Ectober 1827 bis jum Frühjahr 1828 und empfing bie bleibenden Ginbrude von ber alten driftlichen Runft, welche später seinem Wirken in ber Diocese Runfter bie leitenbe Richtschnur gaben.

Rach ber Rudtehr in bie rheinische heimath zogen Bischof v. hommer und sein Nachfolger Arnoldi M. nach und nach zu immer einflußreicherer Ritwirkung bei ber Berwaltung ber Trierer Diöcese heran: zuerst fungirte et als Geheimsecretär hommers, bann als Affessor beim Generalvicariat, Prosessor am Briesterseminar und geistlicher Rath, bis er 1842 zum General-

Digitized by Google

vicar ernannt murbe. 1844 erhielt er von Bapft Gregor XVI. die Butbe eines Titularbischofs von Thaumacia i. p. i. und übernahm bas Amt eines Beihbischofs der Diöcese Trier.

Rach Raspar May' Tobe erwählte ihn bas Domcapitel von Münfter am 1. Juli 1847 zum Bischofe, und am 22. December b. J. erfolgte seine In-

thronisation als folder.

Seine 22jährige Regierung war segensreich für seine Diöcese. In hober Begeisterung für die driftliche Runft mar er bemuht, bamit auch bie Geiftlichfeit seines Sprengels zu erfüllen, wie er benn auch in seinen ersten Regierungsjahren felbft Borlefungen über Runftgefchichte am Briefterfeminate gehalten bat. Bor allem aber machte er feine Renntniffe auf biefem Bebiete nutbar bei ben überaus zahlreichen Reubauten und Erneuerungen von Rirchen, welche zu feiner Zeit in ber Diocese Münfter vielfach auf feine unmittelbare Anregung hin ausgeführt wurden. Auch unterftütte er bereitwilligft kunftgeschicht-liche Forschung, 3. B. Lübke's "Mittelalterliche Kunft in Westfalen", so bas ihm ber Berfaffer ale "einem ebenfo einfichtevollen Renner wie eifrigem Beförderer ber Runft" für, "bie nachbrudlichste Unterstützung" besonders bantie So sehr er auch den damaligen Enthusiasmus für Stilreinheit theilte, butete er sich bennoch vor Uebertreibung und war nicht zu bewegen, ben berühmten gothischen Lettner aus bem romanischen Dome in Münfter zu entfernen, mas leiber nach seinem Tobe bie Puristen trot bes lebhaftesten Wiberspruches von M. Reichensperger burchfesten. Dagegen tam er felbft zu Reichensperger in Begenfas, ale er die Grablegung Chrifti und bie Bieta bes Bilbhauers Achtermann in berfelben Rirche gur Aufftellung gelangen ließ. Braktifch bethatigte er ferner sein Kunstinteresse burch Gründung bes Diöcesanmuseums, welchem a auch seine eigenen, nicht unbebeutenben Sammlungen lettwillig zuwandte. Er war baburch bestrebt, Rünftlern und Runfthandwerkern gute Borbilber vor Mugen ju ftellen und hat fo die Bluthe, welche bie religiofe Runft in Munfter erreicht hat, wefentlich mit gezeitigt.

Aber nicht nur die bilbende Kunst, sondern auch die religiöse Musik bemühte er sich zu reformiren, indem er den gregorianischen Gesang zur Grundlage des Choralgesanges machte und für den Bolksgesang ein neues Diöcesangesangbuch veranlagte, an dessen Herstellung er ebenso wie dei der des Trierer

Gefangbuches fich auch felbst betheiligte.

Nachbem noch in ben letzten Lebensjahren seines Borgängers über bas Bolksschulwesen mit ber preußischen Regierung ein friedliches Abkommen getroffen war, kamen zu seiner Zeit ernste Zwistigkeiten um so weniger vor, als ber von 1850—1872 in Münster amtirende Oberpräsident v. Duesbergstets zu Entgegenkommen und Vermittlung bereit war. Aber seine Thätigkeit erstreckte sich auch über die Grenzen seiner Diöcese hinaus: so brachte er als Bevollmächtigter bes Papstes die seit dem Jahre 1824 mit der damaligen hannoverschen Regierung schwebenden Verhandlungen über die Biederherstellung bes 1803 säcularisiten Bisthums Osnabrüd 1857 endlich glüdlich zum Abschlußluß

M. war in ber Jugenb von ber Hermesianischen Lehre nicht unbeeinfluft geblieben, trat aber im Alter immer mehr für ben engen Anschluß an Rom ein, so baß er sogar unter Aufgabe bes besonderen altmunsterichen bas allegemeine römische Brevier und Missale in seinem Sprengel einführte.

Er ftarb turz nach seinem 25jähr. Bischofsjubiläum am 19. Januar 1870. Bgl. Raßmann, Nachrichten von dem Leben Münsterl. Schrifteller, S. 266 und Neue Folge S. 151, wo auch Nachrufe angeführt und die tunstgeschichtlichen Schriften bes Bischofs angegeben sind. Ferner mundl. Mittheilungen bes herrn Prälaten Dr. Hullstamp. Philippi.

Ruler: Johann M. (Argoviensis), Botanifer, geboren am 9. Mai 1828 zu Teufenthal im Aargau (Schweiz), † am 28. Januar 1896 zu Genf. Rad bem Befuch ber beimathlichen Dorfidule und ber Bezirtefdule in Reinach absolvirte D. die Reifeprufung auf bem Gymnasium in Aarau und studirte in Genf Mathematit, nebenber feinen floriftischen Reigungen auf wieberholten Ausflügen in ben Jura und bie Boralpen nachgehend. Bon feinen Excurfions. genoffen find Ludwig Fifcher, nachmals Professor ber Botanit in Bern und ber befannte Pharmatognoft C. Flüdiger zu nennen. An Alphons Decanbolle empfohlen, berief ihn biefer 1851 jum Confervator feines großen weltberühmten Berbars. Fast gleichzeitig unternahm Dt. als Begleiter Duby's eine floriftischen Zweden bienenbe Reife nach Gubfrantreich, bann mit Boiffier nach ber Lombarbei, Tirol und Salaburg und ein Rahr später nach Oberitalien bis Turin. Beitere miffenschaftliche Reifen bat er nicht unternommen. Bahrend ber mehr als 20 Sahre bauernben Thätigkeit am Decanbolle'ichen herbar richteten fich Müller's specielle Studien fast ausschlieglich auf die Syftematit ber Bluthenpflangen. Es entstammen biefer Beriobe bie monographischen Arbeiten über bie Familien ber Resedaceae, Apocynaceae und Euphorbisceae, hauptsächlich für Decanbolle's Prodromus, die beiben letteren woft ben noch fpater behanbelten Rubiaceae auch für bie Martius'iche Flora Bur Unterscheidung von gleichnamigen Botanitern fügte D. auf Martius' Borschlag seinem Namen bas Beiwort Argoviensis zu. Sämmt-lice Wonographien Müller's zeichnen sich durch Sorgfalt und Klarheit der Bestimmungen aus. Er befag einen munberbaren Blid für bie richtige Claffifiarung felbft gang entlegener erotifcher Pflangenformen. Die Bearbeitung ber Besedacene trug ihm bie philosophische Doctormurbe feitens ber Universität Barich ein. Trop allebem gehörte feine mahre Reigung ben Kryptogamen, beren Erforschung er alle freie Zeit widmete. Bor allem marf er fich auf bes Studium ber Flechten, besonders in feiner späteren Stellung als afabemifder Lehrer, und errang auf biefem Gebiete ben Ruf einer anerkannten Autoritat, fo bag feine außerorbentlich gablreichen Schriften über biefe Bflangengruppe bem Spftematiter ju unerläglichen Sulfsmitteln murben. bunte fich M. mit ber von Schwendener begrundeten und jetzt allgemein anstannten Theorie, wonach die Flechten als burch Symbiose von Bilgen und Algen bervorgegangene Bebilbe aufzufaffen find, niemals befreunden. Seiner Meberzeugung von dem einheitlichen Charafter seiner Lieblingsgewächse gab er in seinen Schriften wieberholt recht scharfen Ausbrud. Es findet sich ein Berzeichniß fammtlicher wiffenschaftlichen Arbeiten Müller's in ben beiben unten angegebenen Netrologen. Um bas Jahr 1868 trat D. in bie afabemische Laufbahn ein, indem er als Brivatbocent an der alten Genfer Afademie Borlefungen über vergleichende Morphologie und Spstematif der Moofe hielt. Wer erft nach Auflösung feines Berhaltniffes jum Decanbolle'ichen Berbar, im 3. 1874, konnte er fich gang ber Lehrthätigkeit widmen. Diese Aufgabe feiner Stellung mar bie Folge bavon, bag ihn ber Rath ber Stadt Genf jum Conservator bes herbars Deleffert mählte, welches 1869 burch Schenkung in ben Befit ber Stadt übergegangen und aus Baris überführt worben mar und um beffen Inftallirung fich M. große Berbienite erworben hatte. Balb barauf wurde er auch jum Director bes ftabtischen botanischen Gartens ernannt. beit 1871 wirkte er als außerorbentlicher Professor für medicinische und Pharmacentische Botanit an ber neu gegründeten Universität Genf und erhielt 1876 bas Orbinariat für Systematik. M. las blog mahrend ber Sommermonate und hielt fich in seinen Borlesungen ohne Rudficht auf fustematische Stellung nur an bie jeweilige Bluthezeit ber zu besprechenben Familien, um

ben Studirenden die Pflanzen immer im frischen Zustande vorführen zu können. Sein Bortrag war klar und durchdacht und fesselte durch die wissenschaftliche Begeisterung, die ihn beseelte. 1889 zog sich M. aus Gesundheitsrücksichten vom Lehramt zurück und lebte nur noch seiner wissenschaftlichen Thätigkeit, behielt aber die Direction des Botanischen Gartens und seine Stellung am Herbar Delesser bei. Seine wissenschaftlichen Verdienste um die botanische Systematis fanden gebührende Anersennung. Bon vielen gelehrten Gesellschaften war er Mitglied oder Ehrenmitglied. Eine Cucurditaceen-Gattung von der Insel Timor ist durch Alf. Cogniaux nach ihm Muellerargia und eine neue Section des Genus Hyptis von John Briquet Müllerohyptis benannt worden. Mitten aus erfolgreicher Arbeit entriß ihn nach nur kurzem Krankenlager der Tod im 68. Lebensjahre. Seine großen lichenologischen Sammlungen sowie seine Bibliothet gingen durch Kauf in den Besit des Herbarium Barbey-Boissier über.

Berichte ber Deutschen Botan. Gesellsch. Bb. XIV, 1896, S. 55-65: Nachruf von R. Chobat. — Bulletin de l'Herbier Boissier IV, Genève 1896: Nachruf von John Briquet, S. 111-133.

E. Bunidmann. Miller: Johann Friedrich (Frit) Theodor D. murbe am 31. Man 1822 in Windischolzhausen bei Erfurt als Sohn bes bortigen Pfarrers geboren. Den erften Unterricht erhielt er in ber Dorficule gu Mublberg, bann unterrichtete ihn fein Bater felbst und brachte ihn fo weit, bag er in die Tertia bes Gymnasiums in Erfurt eintreten tonnte. Nach Absolvirung biefer Anftalt trat Dt. als Lehrling in eine Apothete in Naumburg ein, um fic ber Pharmacie zu wibmen. Doch gab er biefen Borfat balb wieber auf und bezog 1840 bie Universität in Berlin, um Mathematif und Naturwiffenschaften zu studiren. Rachdem er 1844 auf Grund seiner Dissertation: "De Hirundinibus circa Berolinum observatis", Berolini 1844, promovirt, veröffentlichte er noch in bemfelben Jahre zwei kleine Abhandlungen: "Ueber "Hirundo tossulata" im Archiv f. Naturgefch. 1844, Jahrg. 10, Bb. 1, S. 370-376, und "Ueber Gammarus ambulans", ebb. 10. Jahrg., Bb. 1, S. 296-300. 1845 bestand er bas Staatseramen für ben höheren Schuldienst und fand am Bymnafium zu Erfurt Befchäftigung. Allein bie Lehrthätigfeit fagte ibm nicht zu. Seine Liebe zu ber Natur erwedte in ihm bas unmiberftehliche Berlangen, bas Thier- und Pflanzenleben frember Lander tennen zu lernen. Schon nach einem halben Jahre gab er feine Stellung auf, bezog bie Universifät Greifswald und studirte bort von 1845-48 Medicin. Daneben trieb er jedoch eifrig zoologische Studien und veröffentlichte mehrere fleinere Arbeiten. Bunachft betheiligte er fich an ber Berausgabe einer Ueberfetjung bes Werfes von Steenstrup: "Untersuchungen über bas Bortommen bes hermaphroditismus in ber Natur. Aus bem Danischen von C. F. hornschuh. Rit Bemerkungen von Creplin, Fr. Müller, Rarich, Mag Schulze und bem Ueberseter", Greifswald 1846. Dann schrieb er: "Ueber die Geschlechtstheile von Clopsine" in Müller's Archiv f. Anatomie 1846; "Ueber Begattung von Clopsine complanata" in Zeitschr. f. Zoologie, Bb. 1, 1848 und "Ueber Orchestia Euchore und Gryphus" im Archiv f. Naturgeschichte, 14. Jahraana 1848.

Die Promotion in ber medicinischen Facultät unterblieb, weil ein kirchlicher Eib verlangt wurde, ben er als Freibenker nicht leisten zu können glaubte. Nachbem er noch kurze Zeit als Hauslehrer thätig gewesen war, entschloß er sich 1854, wie er schreibt, ber religiösen Unduldsamkeit in Preußen mübe, nach Brasilien auszuwandern. Dort ließ er sich als Farmer in der Colonie Blumenau nieber und schuf sich mit unermüblichem Eifer ein neues heim, aber seine wissenschaftlichen Arbeiten mußten während dieser Zeit ruhen. Er war daher sehr erfreut, als er 1855 eine Stelle als Lehrer ber Raturwissenschaften am Lyceum zu Desterro erhielt. Hier beschäftigte er sich mit der Exforschung der Meerthiere und namentlich mit der Entwicklung der Arustaceen. Bald erschienen eine Reihe von kleineren Abhandlungen, die ebenso wie seine früheren Arbeiten, von einer außerordentlich gründlichen Beschätungsgabe Zeugniß ablegen. Ich erwähne nur: "Die Magenfähen der Quallen" in Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bb. 9, 1858; "Zwei neue Quallen von Santa Catharina", Halle 1859; "Bolypen und Quallen von Santa Catharina" im Archiv f. Raturgesch., Jahrg. 25, 1859, Bb. 1; "Das Colonialnervensisstem der Moosthiere", ebb. 26. Jahrg. 1860, Bb. 1; "Ueber Balanus armatus", ebb. 33. Jahrg. 1867, Bb. 1.

Als Darmin's Werk über bie Entstehung ber Arten erschien, murbe M. ein begeisterter Anhänger ber neuen Lehre. 1864 erschien sein Werk "Für Darwin", welches großes Aufsehen erregte. Es zeichnet sich burch Exactheit ber Forschung und großen Scharfsinn in der Deutung des Beobachteten höchst vortheilhaft aus. Er entwickelt in demselben auch zuerst die Ansicht, welche häckel später weiter fortsetze, daß die Entwicklung des Individuums (Ontogenie) eine kurze Wiederholung der Entwicklung des Stamms (Phylogenie) ist. Dieses Werk trug viel zur Verdreitung der Darwin'schen Lehre in Deutsch-

land bei.

Als 1865 bie Schule zu Desterro einging, kehrte D. nach Blumenau jurud. Es gelang ihm, bie Stelle eines "Naturforschers ber Proving Santa Catharina" und balb barauf bie eines "naturalista viajante" bes Museums nu Rio de Janeiro zu erhalten. In biefer Stellung hatte er volltommen Muße feine naturwissenschaftlichen Studien fortzusetzen und er lieferte auf den verschiebenften Gebieten ber biologischen Wiffenschaft ein unschätbares Material. Leiber find feine gablreichen Schriften aus biefer Beriobe fehr gerftreut. Darwin, welcher ibn ben "Fürften ber Beobachter" nennt, fpricht in einem Briefe ben Bunfc aus, bag er feine zahllofen und hochft intereffanten Entbedungen zusammenftellen möge, benn, fagt Dr. Rrause, seine Beobachtungen find berartig in in- und ausländischen Beitschriften zerftreut, vielfach sogar nur in Briefen niebergelegt, daß nur wenig Menfchen eine Ahnung bavon haben, wie unendlich viele und wichtige Beobachtungen biefer beutsche Raturforscher ber brafilianischen Regierung auf ben verschiedenen Gebieten ber Naturmiffenschaften zu Tage geförbert hat. Dabei war er für das Museum außerorbentlich thätig, und basselbe verbankt ihm eine Fülle bes werthvollsten Materials. Aber nur Unbank war fein Lohn. 1891 wurde ihm mitgetheilt, baß alle ,naturalistas viajantes" in Rio be Janeiro ihren Wohnsit nehmen follten und er also auch borthin übersiebeln muffe. Aber seine Besitzung in Blumenau war seine Beobachtungsstation. Diese konnte er nicht aufgeben, ganz abgefehen bavon, daß fein Gehalt ihm in ber Stadt nur eine fehr fargliche Als Di. fich weigerte, ber Aufforderung nachautommen, fette die brafilianische Regierung ben verdienstvollen Naturforscher, bem fie so viel ju banten hatte, ab. Die brafilianische Regierung hielt es nicht einmal ber Rube werth, ihn fogleich bavon ju benachrichtigen. Er erfuhr die Thatfache burd ben Steuereinnehmer, ber ihm fein Gehalt nicht mehr auszahlte, und aus ben Beitungen. Wenn feine Befitzung ihm bei feinen befcheibenen Unfprachen auch bie nothigen Existenzmittel gemahrte, so fab er fich boch beforantt in ben Ausgaben für feine miffenschaftlichen Arbeiten, ba er fich bie nothigen Berke aus Berlin kommen ließ. Aber wenn M. auch bei ber brafilianischen Regierung keine Anerkennung fand, bas Baterland versagte fie ihm nicht. Bu seinem 70. Geburtstage übersandten ihm 117 deutsche Natursorscher, Darwinisten und Anti-Darwinisten, ein künftlerisch ausgestattetes Album mit ihren Photographien und einer Abresse, in welcher es hieß: "Es führt uns der Wunsch zusammen, Ihnen, dem scharfsinnigen Meister biologischer Forschungen die herzlichsten Glückwünsche bei Bollendung des 70. Geburtstages auszusprechen". Zugleich wurde ihm eine kleine Summe für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Doch nur wenige Jahre waren ihm noch beschieden. Er starb am 21. Mai 1897.

Miller: Joseph M., Philolog und Geschichtsforscher, geboren in Brunn am 2. Mai 1823, † in Turin am 13. Juli 1895. In Wien zur Betleidung philologischer Lehrstellen vorgebilbet, hielt er zuerst ebenba Borlefungen an ber Technischen Sochichule (um 1850), fiebelte aber balb (1852) in bie bamale noch öfterreichifche Lombardei über, um ba junachft am Lyceum in Dailand zu unterrichten, bis fich ihm bie Universitätslaufbahn erschloß. Wir finden ihn minbestens feit 1856 in Pavia als Professor für beutsche Sprache und Litteratur, bann für bas gleiche Fach in Babua (Anstellungsbecret vom 29. August 1859). Als aber im Berlauf ber italienischen Befreiungstämpfe auch die gange Lombarbei fammt Benetien ben Defterreichern entriffen murbe, verließ Dt. feine unhaltbar geworbene Stellung in Pabua und begab fich gurud nach Wien (1866). Hier ehrte ihn nun zwar die Afademie durch Ernennung jum correspondirenden Mitglied ihrer philosophisch-historischen Claffe (bestätigt am 3. August 1866); aber ein Lehramt mit Besoldung fand fich für ihn in ber alten Beimath nicht. So ging er benn wieber nach Italien und erhielt noch im felben Sahr einen Ruf auf die Lehrkanzel ber griechischen Philologie in Palermo, murbe jedoch von bem Archivdirector Donaini in Florenz bei archivalischen Arbeiten festgehalten (1867). Mittlerweile erging an DR. ein anderer Ruf, welcher ihn für die übrige Beit seines Lebens (Berbft 1867 bis Sommer 1895) an die Turiner Hochschule fesselte. Er begnügte fich nicht bamit burch feine Borlefungen ibeale claffische Bilbung zu verbreiten und in ber "Rivista di Filologia e d'istruzione classica" (bestehend seit Ruli 1872) ein wiffenschaftliches Organ für Philologen zu gründen, er suchte noch als Universitäteprofessor burch Schul- und handbucher ben griechischen (und beutfchen) Unterricht in Secundarschulen ju heben ("Dizionario greco italiano" 1871; "Corso pratico di lingua tedesca" 1879 ff.). Augerbem erwarb er fich bas Berbienft, beutsche Hauptwerke seines Lehrfaches wie Otfr. Müller's griechische Literaturgeschichte (1858-59), G. Curtius' griechische Grammatif (1874), E. Curtius' griechische Geschichte (1877 ff.) burch Ueberfetungen gum Gemeingut ber Italiener ju machen. Lernen wir burch bie bisher ermahnten Schriften in M. ben Schulmann tennen, welchem bas claffische Griechisch zum Lieblingestubium geworben, fo befrembet uns einigermaßen bas Intereffe für bas Ibiom und bie Beschichte ber fpateren Briechen, welches gerabe in feinen frühesten litterarischen Hervorbringungen sich geltend macht. Schon in feinen Heimathjahren schwebte ihm als Ibeal bie Sammlung der in Archiven, Aloftern, Drudwerken noch übrigen Refte byzantinischer Urkunden vor (fiebe Sipungeberichte ber philos. bift. Claffe b. Biener Atabemie 1851, S: 323 ff.; 1852, G. 386 ff.) und es gelang ibm im Bunbe mit bem Glaviften Diffofic allmählich sechs Banbe "Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana" zusammenzubringen (1860—90). Da ihm bei biesem Werk (speciell für ben britten Band) bie Durchsuchung ber italienischen Archive nach Urtunden profaner Ratur als Aufgabe zufiel, begegneten fich feine Studien mit

benen von Tafel und Thomas, Sept (Colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo . . . recate in italiano da Gius. Müller, 1. 2, 1866 bis 68), Amari (zu beffen Diplomi arabi dal R. Archivio Florentino M. im Supplementband 1864 eine reiche Nachlese gab) und Anberen, welche vom Standpunkt ber italienischen Sandelsgeschichte aus jum Theil Die gleichen Stoffe bearbeiteten, und er ftellte fich gang an die Seite biefer Forfcher, inbem er als Pendant zu ben Beröffentlichungen ähnlicher Art aus venetianischen und genuesischen Archiven die "Documenti sulle relazioni delle città toscane coll' oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno 1531" herausgab (1879). - Das Ruganglichmachen von Geschichtsquellen ging ihm über bie eigene driftstellerische Broduction; wenn er ben Stoff bagu nicht gerabe immer nnerhalb ber eben beschriebenen Rreise suchte, so verfiel er jedenfalls nie auf Berthlofes. Es war zweifellos verdienstlich, daß er (1856-57) eine Sammung ungebruckter lombarbischer Chroniften ins Leben rief, wovon er bie profere Balfte felber besorgte. Noch werthvoller ift Die Berausgabe ber Briefe Des großen Mailanber Staatsmannes Girolamo Morona und anderer ihn betreffenden Documente ("Miscellanea di storia italiana" 2. 1863, 8. 1865), wie auch bie bes Carteggio bi Bittoria Colonna (im Berein mit Erm. Fertero 1889).

Burzbach, Biogr. Lexison 19, 389 f. — Refrologe in Rivista di Filologia R. F. I, 445—448 und in den Sig.-Ber. d. philos., philos. u. hist. Cl. d. Münch. Akad., Ig. 1896, S. 151. — Briess. Mittheilungen von Müller. Sen d.

Miller: Karl M., hiftorienmaler, ein hauptvertreter ber Duffelborfer lirchlichen Kunft, wurde in Darmstadt am 29. October 1818 als der jüngste Sohn des Borträtmalers und Galerieinspectors Franz hubert Müller geboren. Den ersten Unterricht empfing Karl von seinem Bater und zeigte dabei ein sehr früh entwickeltes Talent; schon als neunjähriger Knabe zeichnete er nach Biulio Romano Miniaturen, Grabdentmäler, Rittersiguren, aus Trachtenserten und nach Originalen. Mit elf Jahren malte er ein paar Aquarelle, die h. Barbara und h. Katharina, letztere mit Marterwertzeugen, darstellend, wierbem eine Bußsene, wahrscheinlich nach damaligen Aschaffenburger mittelalterlichen Bildern gemacht, die durch die geschickte Kinselführung in Erstaunen setzen.

3m Berbit 1855 folgte Rarl feinen alteren Brubern Anbreas und Conftantin nach Duffelborf, wo er fofort auf ber Afabemic als Schüler Rarl Sohns ben rechten Weg fanb, um fich mit Sicherheit weiter zu entwideln. Soon nach zwei Jahren malte er, hauptsächlich unter bem Einflusse Schadow's, des Directors der Afademie, sein erstes Bild "heimsuchung Mariä", mit dem er gleich einen bebeutenben Erfolg erzielte. Es zeigte eine gewiffe fünftlerische Bahlverwandtschaft mit ber Art Ernst Deger's, mit bem er aufs innigste befreundet mar. Noch im selben Jahre seines Entstehens murbe bas Bild vom Aunftverein für Rheinland und Bestfalen angefauft. Nun entstanden in ioneller Reihenfolge feine weiteren Bilber; 1887 ein Aquarell "Der auferftandene Chriftus in feiner Junger Mitte" sowie "Chriftus mit seinen Jangern im Aehrenfelbe", "Die Barabel vom Saemann und ber Ernbte" in brei burch Arabesten verbunbenen Bilbern, ju Anfang 1838 ein fleines Bilb "Tobias mit bem Engel", ferner "Charitas" u. A. Bugleich erhielt er ben Auftrag mit Deger, Ittenbach und feinem Bruber Anbreas jufammen bie Apollinaristirche bei Remagen mit Fresten zu schmuden; boch murbe bie Ausführung ber Arbeit burch ben inzwischen nothwendig gewordenen Umbau ber Rirde noch langere Zeit hinausgeschoben. Enbe September 1889 trat D. seine erste Romsahrt an; er schloß sich in Rom namentlich Overbeck freundschaftlich an. Im ersten Winter begann ber Künstler mit dem Karton der Krönung Maria's und zeichnete bazu zahlreiche Studien; auch versertigte er Copien nach alten Bilbern. Nach vierjährigem Ausenthalt in Italien kehrte er nach der Heimath zurück, um nunmehr mit den Genossen die Arbeiten auf dem Apollinarisderge, zu denen die Borstudien und Compositionen im Lause der Zeit gereist waren, an Ort und Stelle in Angriss zu nehmen. Er übernahm die Ausschmückung der rechten Seite der Kirche, für deren drei Wandsstächen er die den Bilbern zu Grunde liegenden Stosse aus dem Leben der heil. Maria mählte, und zwar "Die Krönung Marias" (1845), "Die Kerkündigung, die Heimsuchung und Bermählung Marias" (1847) und zulest "Die Geburt Marias". Im J. 1850 vollendete er diese große Ausgade, wodurch sein Rus als einer der ersten Meister in der religiösen Malerei der damaligen Zeit begründet wurde. Er hatte damit auch die Höhe seines Schaffens erreicht.

1851 entstand eine "Verkündigung", ber 1852 ein "Abendmahl" folgte; 1854 eine Madonna mit dem Kinde, inmitten der Heiligen Heinrich und Hedwig für den Fürstbischof Heinrich Förster von Breslau. In dessen Bests ging auch das 1859 entstandene, vielbewunderte Gemälde "Maria und Elisabeth" über. Die zarte Farbengebung der Bilder, die vielfach als übertrieben süsslich bezeichnet wurde, veranlaßte den Kritiker der "Bossischen Zeitung" bei Gelegenheit der Ausstellung der "Jünger zu Emmaus" darin Christus mit den Jüngern als "in Glacehandschuhen" dargestellt zu bezeichnen. Wie Finke sagt, "gab es aber auch Künstlerkreise, denen die "Jünger zu Emmaus" ge-

fielen".

Um 1. October 1858 murbe ihm bie Lehrerftelle für Siftorienmalerei als Brofeffor ber Duffelborfer Runftatademie an Stelle bes ausgeschiebenen Siftorienmalers Chriftian Röhler übertragen, in ber er lange Jahre mit Gifer gewirft hat. 3m Jahre 1858 erhielt er wieber einen großen Auftrag für Frestomalereien, mit benen bie Ballfahrtstirche Notre dame de la garde bei Marfeille ausgemalt werben follte. In bem abgeschloffenen Bertrag mar eine zehn- bis fünfzehnjährige Arbeitszeit vorgesehen und für bie ganze Leiftung incl. Cartons ein Honorar von 300 000 Francs festgeset worben. Nachbem ber Künftler schon mehrere Jahre hindurch die Borarbeiten geförbert hatte, wurde burch Gintreten verschiebener miglicher Umftanbe, wobei ber Tob bes Bifchofs von Marfeille und auch ber beutsch-frangosische Rrieg mitwirkten, ber Auftrag rudgangig gemacht. Diese bittere Enttäuschung mit all ihren ärgerlichen Aufregungen übte natürlich auf die Gemüthöstimmung des Künstlers einen höcht nieberschlagenden und lähmenden Ginfluß aus. Dabei blieb biefe folimme Erfahrung nicht bie einzige. Roch tiefer verlette fein Empfinden bas Refultat ber Berhandlungen, durch welche die Ausmalung ber Münfterfirche in Bonn als eine abgeschlossene Sache zu betrachten war. Schon waren die Stizzen entworfen, Cartons gezeichnet und bie Gerufte zur Ausführung aufgeschlagen, bie im Frühjahr 1867 begonnen werden follte. Nur die Genehmigung ber erzbifcoflicen Behorbe ju bem mit bem Meifter abgeschloffenen Bertrag ftanb noch aus. Da geschah bas ganglich Unerwartete: biese Genehmigung wurde verweigert, weil ber Erzbischof meinte, bag bie Munfterkirche sich nicht bazu eigne in moderner Beise ausgemalt zu werden. In tiefster Erbitterung über eine fo beprimirende Enticheibung vernichtete Dt. ben bereits angefertigten, vollständig ausgeführten Carton bes jungften Berichts, bamit eine feiner beften Arbeiten felbft zerftorenb.

Durch fo ichmergliche Erfahrungen murbe bie fünftlerifche Schaffenefraft

langere Beit gelähmt; boch ftellten fich allmählich wieber Berhältniffe ein. beren gunflige Ginwirtung ihm über die Leibenszeit troftend hinmeabalfen und ju neuen Leistungen stärkten. Diesen Aufschwung zeigen bie folgenden Bilber: "Bietas", "Die heil. Familie", "Immaculata Conceptio", "Anna und Maria", "Josef mit dem Jesustnaben", "Heil. Racht" und "Jünger zu Emmaus", von benen er namentlich "Die beil. Familie" haufiger wieberholte. Auch veridiedene Christus- und Madonnenbilder entstanden, unter benen namentlich bie "Mabonna vor ber Grotte" (1876) hervorgehoben wirb. Auch ein neuer Auftrag fur Bonn beschäftigte ihn jest, zwei Altarbilber: "Josef mit bem Befustnaben" und "Anna mit Maria", bie im J. 1882 fertig murben. bann begann er fur ben Sochaltar ber Remigiustirche ein breitheiliges Bilb Die Kirche", in welchem bas himmlische Opfer über bem Altare, b. h. ben Sottmenichen Chriftus in feiner anaben- und lebenspenbenben Begiebung gur Rirche, als bas haupt bargestellt war. Doch war es bem unermublich Schaffenben nicht vergonnt, biefe Arbeit noch gang ju vollenben. gehindert wurde er darin durch die seit Mai 1883 übernommene Leitung der Daffelborfer Runstakabemie, ber er mit großer Gewiffenhaftigkeit oblag. Rebrere auswärtige Atabemien batten ibn jum correspondirenden ober Ehrenmitgliebe ernannt; auch an anderen Auszeichnungen, Anerkennungen und Orben fehlte es ihm nicht. Er starb am 15. August 1898.

Ebuarb Daelen.

Miller: Rarl Otto M., Geheimrath und Brofessor ber Rechte an ber Univerfität Leipzig mahrend fast 50 Jahren, murbe als Sohn eines Architetten in Bittenberg am 12. Juli 1819 geboren. Er studirte auf den Universitäten Leipzig und Salle bie Rechtswiffenschaft und scheint mabrend beffen hauptfaclich Intereffe für bas Strafrecht gewonnen zu haben. Diesem Gebiete geboren wenigstens feine erften, freundlich aufgenommenen Arbeiten an, nämlich feine Doctorbiffertation "De auctorum et ministrorum criminis differentia, halle 1842, und die Habilitationsschrift "De plagis commentatio", ebenda 1843, sowie bie Studie über eine ganz neue Materie: "Ueber bie Berbrechen gegen die materielle Integritat ber Gifenbahnen", Leipzig 1846. 3m 3. 1850 für kurze Beit nach Greifswald übergefiedelt, ließ er fich bann in Leipzig nieber, wo er fich bem Romifchen Recht zuwandte, besonbers mit folgenben Arbeiten: "Die Lehre bes Römischen Rechts von ber Eviction 1. Th.", Salle 1851; "De falsa demonstratione heredis institutioni vel legato adjecta commentatio I et II", Leipzig 1861 u. 1865; namentlich aber bem "In-Aitutionen-Lehrbuch" von 1858, bas lebhaft anerkannt und ichnell vergriffen war, aber leiber keine Neubearbeitung erfuhr. Das Berk brachte ibm bie Ernennung jum Ordinarius bes Romifchen Rechts, 1859, jugleich aber fam er mit bem geltenben Sachfischen Privatrecht in Berührung, inbem er in bemfelben Sahre außerorbentlicher Beifiger, 1868 Rath am Appellationsgericht murbe, welchen Memtern er mit Gifer oblag. Daburch murbe er gur atabemifchen miffenschaftlichen Bearbeitung biefes Rechtszweigs veranlagt: Orbinarius beffelben in Leipzig geworben, trat er, in icon höherem Alter, mit reichem gefammelten Stoff, an bie litterarische Geftaltung beran; fo ent-"Das Sachfische Brivatrecht in feinen Grundzugen suftematisch bar-, Leipzig 1892-1895, bas ftets einen ehrenvollen Blat in ber Litteratur biefes Bebiets behaupten wird.

Mit großem Erfolge hat M. seiner Lehrthätigkeit obgelegen, mahrend vieler Decennien, mit stets gleicher geistiger Frische und Spannkraft. Seine Liebe galt ber akabemischen Jugend, ber er selbst trodene und heikle Fragen anschaulich und interessant zu machen verstand. Bon wesentlich confervativer

Gefinnung, wurde er für seine Berdienste vielsach staatlich ausgezeichnet. Im J. 1892 konnte er sein 50 jähriges Doctorjubiläum seiern, wofür Bindscheid und Kunte eine Festschrift verfaßten. Mit großer Borliebe pflegte er die Musik, war 37 Jahre lang Chrenvorstand des "Arion", Ehrenmitglied des "Paulus" und gehörte fast 50 Jahre der Loge "Winerva" an, deren Saal sein aus der Mitte der 60 er Jahre stammendes Bild schmudt, gemalt von Souchon. Eine trefsliche Buste von ihm verfertigte Seffner 1898, kurz vor seinem am 18. December 1898 eingetretenen Tode.

Dr. theol. Wilh. Haan, Sächfisches Schriftsteller-Lexikon, Leipzig 1875, S. 224. — Bettelheim's biogr. Jahrbuch III, 128. — Deutsche Juristen-Zeitung III, 15, 16.

A. Teich mann.

Miller: Dr. Rarl Bilhelm Dl., ein vielseitiger und grundlicher Gelehrter, stammte aus einer Sandwerkerfamilie ber Fabrikstadt Apolda, murbe geboren 1801 (?), besuchte bie Schule feiner Baterftabt und erhielt feine afabemische Borbilbung auf bem Gumnasium zu Weimar, welches bamals unter ber Leitung bes ausgezeichneten Directors Gotthilf Gernhard (f. A. D. B. IX, 37) ftanb, ber einer ber erften Schüler bes großen Leipziger Bhilologen Gottfr. hermann und Bede fich um die herausgabe Ciceronifder Schriften und bes Quintilianus Berdienste erworben bat. Besonders schloß fich M. an ben Brofessor ber griechischen Litteratur E. Weber an. 3m 3. 1821 bezog er bie Universität Jena, um Philologie zu studiren. Gichstaebt, Hand, Goettling, Luben, Dfann (f. A. D. B. XXIV, 459), ber fpater nach Giegen berufen wurde, maren feine trefflichen Lehrer; auch in bas philologische Seminar trat D. ein. Oftern 1824 fiebelte er nach Berlin über, mo er vor allem bie Borlefungen bes berühmten Philologen August Bodh borte. Schon im Berbit biefes Jahres murbe er am Gymnasium in Weimar als Sulfslehrer angestellt, wo er in ben mittleren und oberen Classen Lateinisch und Deutsch unterrichtete. Besonders verdient machte fich Dl. burch Ginführung ber Turnübungen. In Beimar veröffentlichte er feine erfte, feinem Lehrer Rarl Goettling gewihmete Schrift: "De cyclo Graecorum epico et poetis cyclicis Lipsiae", 1829; fpater (1895) ift biefe Schrift burch ben epifchen Enclus bes um bie Alterthumswiffenschaft so hochverdienten Friedrich Gottlieb Belder in Schatten gerudt worben. Im folgenben Jahre fdrieb er ein Programm: "Nonnulla ad interpretandum carmen Simonidis Amorgini de mulieribus cett". Vimariae. 1831 und 1832 gab er heraus: "Goethe in feiner letten Thatigfeit und feinem Scheiben" (Bena). Außerbem betheiligte fich ber ftreb fame Gelehrte burch Recenfionen an verschiebenen philologischen und pabagogischen Beitschriften und ichrieb Beitrage ju ber zweiten Abtheilung ber großen Encyklopabie von Ersch und Gruber. Obwohl seine Schrift über ben epischen Cyclus von G. Hermann und Aug. Boch Anerkennung fand und er hoffte, burch feine philologischen Arbeiten eine beffer ausgestattete Stellung an einem anderen Gymnafium zu finden, so gelang ihm trop vieler Berwendung zunächst boch nicht, seinen Wunsch zu erreichen. Enblich im J. 1833 folgte er einem Rufe an bas neu errichtete Gymnafium in Burich, und trat als Privatbocent der Philologie an der neu gegrundeten Universität ein. Zugleich sollte ibn bie Stelle eines Auffehers ber Turn-, Schwimm- und Baffenubungen ber Bymnafiaften übertragen merben, aber aus befonberen Grunden nahm er bas ihm angebotene Umt nicht an. Noch im Berbfte bes Sahres ging DR. als Director bes obern Gymnafiums und Privatbocent ber Philologie an ber Atademie nach Bern. Da man bamals bamit umging, bas ganze Erziehungswefen bes Rantons zu reorganisiren, so murbe ihm ber Entwurf bes Unterrichtsplanes bes boberen Gymnafiums übertragen. 3m Berbft 1884 murbe er

jum außerorbentlichen Brofeffor ber Philologie an ber neu errichteten Sochaum Lehrer ber griechischen Sprache am neu höheren Gymnafium ernannt, und bas Zutrauen ber Collegen erwählte ihn jum Director Diefer Anftalt. In ben letten zwei Jahren hat D. auch ben Unterricht in ber beutschen Sprache und Litteratur ertheilt. Bis jum 12. December 1846 stand Di. im Dienste ber Republik Bern und bat fich burch herausgabe von vier heften "Analocta Bornensia" um die claffische Alterthumswissenschaft Berbienste erworben. Die werthvolle Berner Bibliothet ift von Philologen, namentlich von dem trefflichen Berner Professor Herm. Hagen fpater viel benutt worben. In ber Schweiz hatte M. manche Erfahrung gemacht, so daß er dem Kürsten von Schwarzburg-Rudolstadt sehr dankbar war, bag er am 29. November 1846 jum Rachfolger bes ausgezeichneten Symnafialbirectors Christian Lorenz Sommer in Rubolstabt ernannt wurde (f. Programm Rudolphopoli, 1847 und Brogramm Rudolftabt, 1851; Chriftian Boreng Sommer, Confiftorialaffeffor und Brofeffor am Gymnafium, nach feinem Leben und Charafter gezeichnet von Robert Bachter, Profeffor). abielt DR. am 12. December 1846 feine nachgefuchte Entlaffung "in allen Chren mit Berbantung ber geleifteten Dienfte". In ber Beschichte ber Bochwule Bern in den Jahren 1834—1884 von Dr. Ed. Müller, Professor ber Theologie, Bern, 1884 herausgegeben, heißt es G. 48: "Mis Lehrer unb Professor der griechischen Sprache am böheren Gymnasium und der Universität war er anregend und forbernd burch Methode, geistige Regsamteit und beißenben humor. Er hat fich burch eine Anzahl Universitätsprogramme einen Namen erworben. Diefelben behandeln meift Berner Sanbichriften, barunter mehrere znedita, die sich auf die spätrömische und mittelalterige Litteratur beziehen. Das Bebeutenbste barunter ist die in vier Gymnafialprogrammen von Rubolkadt aus erschienene erste Herausgabe ber sogen. Berner Scholien zu Bergil's Bucolica und Georgica (1847-54), wovon herm. hagen eine zweite Ausgabe veranftaltete". In Rubolftabt hat er fich burch feine Berufstreue, feine Belehrsamkeit und seine pabagogischen Erfahrungen um bas Gymnasium in Berbinbung mit tuchtigen Lehrern, wie Ernft Klugmann, Rubolf Bercher (pater ale Brofeffor am Joachimethal'ichen Gymnafium in Berlin thatig), Berthold Sigismund, Albert Lindner, Wilhelm Dittenberger u. A. große Berdienste erworben, so daß ihm aus bem Munde bes preußischen Schulraths Dr. G. Beiland, ber auf Ersuchen bes fürftlichen Ministeriums ben Unterricht auf bem Gymnasium zu Rubolstadt einer Revision unterzog, die Anerkennung Ju Theil wurde, daß in feiner Brima im Griechischen mehr geleiftet werde als in ben meiften Gymnasien ber Proving Sachsen (1868). Bon 1847 bis 1868 hat er feines Amtes mit Treue und Gefchid gewartet und es feinem Rachfolger, bem ausgezeichneten Philologen und Babagogen C. Rebant über-Rachbem er in Salle fich einer gludlichen Staaroperation unterteben. worfen hatte, trat er in Benfion und fiebelte nach Weimar über, wo er mit welen alten Freunden herzlich verkehrte. 3m Sommer 1874 hatte fich Oberhultath M. nach Bab Salzungen begeben, um fich burch einen Sommercufenthalt gesundheitlich zu ftarten. hier murbe er am 5. August, 74 Sahre alt, von einem Nervenschlag getroffen. Sehr richtig hat ihn ber Geh. Schultath Professor Dr. Klusmann in bem Programm von Rubolstabt 1874 beuriheilt: "Nach Rubolstadt berufen, verwuchs D. balb mit ber ihm unter-Rebenen Anftalt in Geift und Berg fo innig, daß er bei feinem Scheiben von uns wol fagen burfte, fein Gymnafium fei ihm Beib und Rind und bas ttanliche heim feines Lebens gewesen. Dit feinem weitschichtigen Biffen, kiner Offenheit und feiner ftets bereiten Schlagfertigkeit in Rebe und Begen-

rebe war er für Schule, Stabt und Land ein typischer Charafter geworben beffen lautere Gefinnung felbft von benen nicht bezweifelt murbe, welche fu von ber Form, in welcher fich biefelbe außerte, feineswegs angezogen fühlten. Seinen Namen trägt bie "Müller'sche Stiftung", von ihm felbft gur Belohnung tuchtiger Turner bem Gymnafium verliehen. 3m Berein mit Sigismund und noch einem Amtsgenoffen begründete er die "Goethe-Schilles ftiftung" jur Aufmunterung für folde Brimaner, welche fich im fcriftlichen ober mündlichen Gebrauche ber Muttersprache und in ber Kenntnik ber vaterlanbischen Litteratur auszeichnen. Der Schreiber biefer Biographie batte ben fdriftlichen Rachlag bes Oberfculrathe D. erworben und befag fo bie Gelegenheit, von ben umfaffenben Studien bes fo gelehrten Mannes Ginfict a nehmen. Mit großer Gemiffenhaftigkeit hatte Dt. feine Borlefungen, Die et in Burich und Bern über bie alten Schriftfteller, über griechische und beutfche Litteratur, über Philosophie und Kunft u. f. w. gehalten hatte, ausgearbeitet. D. mar innig befreundet mit bem trefflichen Jenenser Bhilologen C. 2B. Goettling, bem Medicinalrath Theile, bem Brofeffor Beber und anderen ausgezeichneten Müller's bieberer Charafter und feine gründliche Gelehrsamteit Männern. fanben überall Anerkennung. Seinen ichriftlichen Nachlag merbe ich ber großherzoglichen Bibliothet in Weimar zuwenben. Lothholz.

Miller: Leopold Karl M. Der Künftler wurde auf einer Reife feiner Eltern am 9. December 1884 in Dresben geboren. Da fein Bater Leopold D. in Wien ein lithographisches Atelier befag, lernte er Die Runft icon im Elternhause tennen. Dbwol ber Anabe fruhzeitig tunftlerifches Talent offenbarte und auch bem Bater gelegentlich bei ber Arbeit helfen burfte, 3. B. an ben Lithographien zu ben 1851 von Rivero und Tichubi herausgegebenen Antiguedades Peruanas, fo mußte er boch, nachbem er bie Realfchule absolvirt hatte, auf bas Bolytechnifum gehen. Lubwig Ferbinand Schnorr v. Rarolsfelb, ber bamalige erfte Cuftos an ber Gemälbegalerie im nahe gelegenen Belvebere, intereffirte fich lebhaft für bas Zeichentalent bes jungen Renfchen, ber es feiner und bes im felben Haufe wie die Famlie D. wohnenden Siftorienmalers Karl Blaas Fürbitte zu banten hatte, daß fein herzenswunfch in Erfüllung ging und er fich ber Malerei wibmen und bie Afabemie besuchen burfte. Bon feinem 18. Jahre an ber Schüler von Blaas, ber ihn schon 1854 an ben Fresten in ber Kirche zu Foth in Ungarn mitarbeiten ließ, trat er, 20 Jahre alt, in bie bamale von Chriftian Ruben geleitete Meisterschule ein, wo Sigmund L'Allemand, Arthur Grottger, Ferdinand Laufberger, Karl Swoboba, Michael Rieser und Josef Trentwalb seine Mitschöne im Rerter". Eine knappe Chronit, Die M. in seinem Tobesjahre als Grundlage einer — leiber nicht ju Stande gefommenen — Autobiographie feiner Schwefter Luife biftirte und beren Ginficht mir von ber Familie in liebenswürdiger Beise gestattet wurde, berichtet, daß er 1856 mahrend eines Aufenthalts in ber Ramfau mit Laufberger feine erften Landicaftestudien machte. 1857 besuchte er mit Trentwald gum erften Dale Benebig, wo ihn "Farbenftiggen nach alten Meistern" beschäftigten. 3m folgenben Jahre entstehen bas Aquarell "Ramfauer Bauern" und bie beiben Delgemalbe "Solbaten aus bem 30 jährigen Kriege" und "Philippine Belfer". Für letteres erhielt er ben Reichel-Breis. 1859 malte er bie "Zigeuner im Dorfe", die "Hl. Elisabeth", die "12 Apostel" und die "Tigerfamilie". Ungarischen Aufenthalten in den Jahren 1860 und 1861 verdanken die Bilber "Bettelnbe Bigeuner", "Fifchenbe Knaben" und "Mabchen mit Enten"

ihre Entstehung. Rachbem M. 1860 bie Mutter verloren hat, legt ihm ber Tob des Baters im 3. 1862 die Berpflichtung auf, für die vier unverheiratheten Schwestern zu forgen. Um fich ein festes Gintommen zu verschaffen, wirb er Buftrator bes Wiener politischen Bigblattes "Figaro". Diefe Stellung, in ber er feinem Freunde Laufberger nachfolgt, hat er bis 1870 inne. Seine Beobachtunge- und Charafterifirungsgabe, fein fatyrifch gefärbter Sumor und folieflich wol auch fein lebhaftes und verftanbnigvolles Intereffe an ben großen und fleinen politischen Ereigniffen jener bewegten Jahre machen ihn jum porauglichen Caricaturenzeichner. Selbstverftanblich erlaubt es ihm bie anftrengende Tätigkeit beim "Figaro" nicht, viel auf Reisen zu geben und viel ju malen. Doch fällt immerbin in bas Jahr 1867 ein Aufenthalt in Paris, ber gewiß seinen Entschluß, so balb als möglich wieber ganz zur Malerei qurud zu fehren, befestigt und gezeitigt hat, und es find auch in jenen Jahren nicht nur Bildniffe (1865: Dr. Bokorny und Frau Hod. 1866: Berr und Frau Balbheim, ber Rebacteur bes "Figaro" Sitter und Johannes Nordmann, Die Schmeftern Luife, Bertha und Marie), sonbern auch Compositionen entstanben : 1866 bie im Auftrag bes Unterrichtsministeriums gemalte "Ueberschwemmung Biens im Sahre 1862" (Mabemie ber bilbenben Kunfte in Wien), "Gereizte Rutterliebe" (Hunde) und das Aquarell "Mariazeller Prozession", 1869 "Blidichneiber", "Englander", "hausmutterchen" (Runfthiftorifches hofmuseum in Bien), "Bandersmann", "Fischer", "Aleine Sunde", "Madchen an ber Theiß" und "Trauernde am Grabe". Das folgende Jahr verbringt ber nunmehr freie Runftler, ben es mit immer flarerer und ftarterer Sehnfucht nach bem Guben gieht, größtentheils in Italien. Bebeutungsvoll für feine weitere kunftlerische Thatigkeit, ja für sein ganges ferneres Leben ist ber Aufenthalt in Benedig, wo er mit Bettenkofen im Balaggo Reggonico in bemfelben Atelier arbeitet, bas fie auch im Winter 1871 auf 72 wieder vereint. Dier gebieh bie Befanntichaft ber beiben Biener Runftler zu einem Freundschafts. bundniß feltener Art, bas für Beibe bie schönften Früchte bringen sollte. Sicherlich trug damals der intime Berkehr mit Bettenkofen nicht weniger als der Aufenthalt in der italienischen Natur und bas Studium der alten Meister bagu bei, in DR. ben feinfühligen Coloristen zu erwecken. 1870 malt DR. bie "Spielenden italienischen Knaben", bas Bild "Carità, un contesimo, Sigpore!" (Afabemie ber bilbenben Kunfte in Wien), einen becorativen Blafond und mehrere Bortrate, 1871 bas "Mabchen am Altar", bie "Leste Tagesmube" (Runfthistorisches Sofmuseum in Wien), bas Bilb "Im Portitus" (ber Markuskirche) und "Die Lautenschlägerin", 1872 bie "Scheune", ben .hubnerhof", ben "Alten Sahn", ben "Beinteller" und ben "Bauernhof". Den Binter 1872 auf 73 verbringt er in Balermo, wo er ben "Rothen Sakriftan", die "Streitenden Bfaffen" und den "Strand von Palermo mit bem Monte Bellegrino" malt. Nachbem er in Wien, bas bamals in ber Beltausstellung aufging, noch ein paar palermitanische Reminiscenzen festgehalten hat ("Blühende Aloe" und "Balmenhof"), folgt er bem Bug feines bergens und reift nach bem Drient. Ueber Smyrna und Conftantinopel geht es nach Cairo, und hier findet er die Quelle fast aller seiner späteren Werke, ju benen seine früheren gewissermaßen nur Borbereitungen sind. agoptischen Bilber find es, woran man benkt, wenn Maller's Name genannt wird. Dt. ist nicht nur wie kein Zweiter im Stande, die Farbenwunder, die Achyptens Sonne wirft, wieberzugeben, sondern er versteht auch, in der Seele Dolles zu lesen und beffen Leben und Treiben unübertrefflich zu schildern. Dabei machft feine Darftellungstraft von Jahr zu Jahr. Beichnung und Colorit, Composition und Charafteristit reifen zu gleicher Meisterschaft beran.

Bon nun an bis zum Jahre 1885 bringt M. jeben Winter am Rile zu. Den Winter von 1874 auf 75 ift er mit Matart, Lenbach, Suber und bem Architeften Gnauth, ber nachmals feine Befanntichaft mit Ebers vermittelt bat, in Cairo. Gin altes Mamlutenichlog wird ba jur fibelften Runftlerherberge. 1879 bringt er bis Affuan vor, wo ihn Kronprinz Rubolf burch seinen Besuch auszeichnet. Außer in Aegypten hielt er fich fast jebes Jahr langere Beit in Wien, in Italien und in ben Alpen auf. 1875, 76 und 82 reift er nach London. In bem bortigen Runfthänbler Ballis hat er einen Räufer feiner . Bilber gefunden, ber ihm Preise gablt, wie fie fonft auf bem Continent nur wenige Künstler erzielen. So kommt 'es, daß die meisten und bedeutenbsten von Müller's Arbeiten in englischen und amerikanischen Privatbesitz gewandert find. 1876 foll M. den Prince of Wales nach Indien begleiten, boch zer-schlagen sich die Berhandlungen. 1877 und 78 verwendet er den größten Theil seiner Zeit auf die Illustrationen ju Gbers' "Aegypten". Die Berleihung einer Professur an ber allgemeinen Malerschule ber Biener Afabemie im J. 1877 läßt ihn diese Thätigkeit nicht ganz zu Ende führen, aber mehr als 40 Beichnungen hat er für das Wert geliefert, und darunter finden fich ausgezeichnete Arbeiten. An Ebers gewinnt er einen treuen Freund. 1880 erkrankt er an einer Lungen- und Rippenfellentzündung, und nachdem er schon früher häufig an Augenentzündungen gelitten hat, muß er sich 1887, da er Professor ber Specialschule für Historienmalerei mirb, einer Staaroperation Trot feines Augenübels aber obliegt er aufs gemiffenhaftefte und mit ausgezeichnetem Erfolge ben Pflichten seines Lehrberufs. Unter seinen Schülern find Bacher, Delug, Sirfol, Jovanovic, Krämer, Ottenfeld, Tichy und Wilba zu neunen. 1890 und 91 ift er Rector ber Afabemie. In letterem Sahre erhalt er auch bas Ehrenzeichen für Runft und Wiffenschaft. auf einem Muge blind und auf bem anderen operirt, vermag er noch ein fo wunderbares Wert wie die Stigge ju ben "Aegyptischen Gauflern" ju schaffen. Am 4. August 1892 erliegt er ju Beiblingau bei Bien einem Bergleiben, bem feine ftarte Natur lange Biberftand geleiftet hatte. Er ruht mit seinem Freunde Bettenkofen in einem Grabe, beffen Denkmal nach einer Stigge bes letteren von Tilgner mobellirt murbe. D. mar nicht nur ein hervorragender Rünftler, fonbern vor allem ein ganger Menfch, in bem feltene Gaben bes Geiftes und bes herzens ben fünftlerischen bie Baage hielten.

Ich zähle nunmehr, abermals ber schon erwähnten Chronik folgend, die natürlich nicht vollständig ist, aber eine vom Künstler selbst getroffene Auswahl gibt, die seit dem ersten Aufenthalt in Cairo geschaffenen Werke auf: 1873: "Beduinenlager bei den Byramiden", Bigeunerköpfe (entstanden in Szolnok). 1876: Studienköpfe, "Beduinenlager", "Balmzweig", "Sautina", "Rilda", Porträte des Kaufmanns Bircher, des Barons Seilern und des Barons Prokesch-Osten. 1877: die drei Studien "Beduinen", "Ali-Moschee" und "Palmenzweigverkäuserin". 1878: "Beduinen" (für Amerika), "Großer Markt" (im Auftrag des Unterrichtsministeriums gemalt, heute in der Modernen Galerie zu Wien). 1879: "Arabischer Bettler", "Schule", "Flohsucherin", "Interieur", "Saugbrunnen", "Sängerin", "Trik-Trak-Spieler", "Marktplat in Cairo". 1880: "Wasserrägerin". 1881: "Wechsler" (1883 in München mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet), "Bazar". 1882: "Tänzerin", "Saugbrunnen". 1883: "Interieur", "Garküche". 1884: "Trik-Trak-Spieler", "Spinner", "Basserräger", "Borträt Tilgners" (Akademie der bilbenden Künste in Wien). 1885: "Trommlerin", Bildnisse der Gräsin Clam-Gallas und Daniel Spitzers, des Wiener Spaziergängers; in diesem Jahre wird ihm in Antwerpen die außerordentliche Ehrenmedaille verliehen. 1886: "Limonadever-

täufer", Porträt ber Frau Blum-Pascha. Anbere Bilbnisse aus ungefähr berselben Zeit sind die der Mimikerin Oberti und des Bauraths Streit. 1887:
"Hamida". 1888: "Rameelmarkt" (wofür er im folgenden Jahre die Karl Ludwigs-Wedaille erhält). 1889: "Betender Beduine", "Kleinhändler". Zum Schlusse sien noch folgende aus dem Nachlaß stammende Bilber erwähnt "Rafusa" (Kunsthistorisches Hofmuseum in Wien), "Sphinzgesicht von heute", "Negyptische Sängerin" (beide in der Modernen Galerie zu Wien) und "Junge Koptin" (München, Neue Binakothek).

Georg Ebers, Leopold Karl Müller (Die Kunft unserer Zeit. München. 1893. S. 57 ff.). Derselbe, Borwort zum Katalog der Nachlaßauction (Bien. 1893). — Karl v. Lüsow, Die Graphischen Künste (Wien. 1894. XVII, S. 1 ff.). — Friedrich von Boetticher, Malerwerke des neunzehnten

Jahrhunderts (Dresben. II. 1898. S. 102 ff.).

Arpab Beiglgärtner.

Müller: Dtto M., geboren am 1. Juni 1816 ju Schotten am Bogelsberg in heffen, erhielt feine erfte Bilbung auf ben Gymnafien ju Bubingen und Darmftabt und wollte fich zuerft auf ben Wunsch bes Baters ber Theologie widmen, anderte aber nach bem Tobe beffelben feinen Lebensplan und mablte bie tameraliftische Laufbahn. Inbeffen gab er auch biefe balb wieber auf, um 1836 bie Stelle eines Bibliothefars an ber Darmftabter Sofbibliothet anjunehmen, mit welcher später die eines Privat-Bibliothekars des Prinzen Karl von Seffen und bei Rhein verbunden wurde. In Diefen, seinen Neigungen und feinem Biffensbrange, befonbers auf hiftorifchem Gebiete, gufagenben Berhaltniffen verblieb er bis 1848, mo er bie Rebaction bes gur fürftlich Thurn- und Tarisichen Oberpostamte-Zeitung gehörenden belletristischen Blattes, "Krantfurter Conversationsblatt", übernahm, bas unter seiner Leitung und Anregung in äfthetischer und litterarischer hinficht einen bedeutenben Aufbwung nahm, und an bem fich balb vorzügliche jungere, später in weiteften Rreisen bekannt geworbene Talente betheiligten. Im J. 1848 trat M., einem Rufe ber liberalen Partei folgenb, unter ben schwierigften Berhaltniffen zur Redaction bes "Mannheimer Journals" über, welches mabrend ber Reit ber babifc-pfälzischen Anarchie unter Müller's besonnener Leitung bas einzige anabhangige conftitutionelle Organ blieb, bas ungeachtet feiner entschieben freifinnigen Tenbeng bennoch bie Intereffen ber rechtmäßigen, im Auslande weilenden Regierung vertrat. Wie man nach ber Bacifikation bes Landes biefes loyale, muthige Berhalten Müller's in folder exponirten Stellung gelohnt bat, gebort nicht hierher. Mit Recht fonnte er, bem felbft feine politischen Gegner Achtung und Anerkennung zollten, von sich sagen, er sei folz darauf, daß die Reaction ihm für seine, dem Landesherrn und der gesetzligen Orbnung geleifteten Dienste mit feinem anderen Dank gelohnt habe, wie mit bem bekannten "Dank vom Saufe Defterreich". Inzwischen hatte M. fich durch feinen erften Roman "Bürger" als Schriftsteller vortheilhaft eingeführt, burch benfelben auch bie Liebe feiner nachmaligen Gattin Guftava, geborenen Frite aus Bremen, erworben. Leiber verlor er biefelbe ichon im 3. 1852 durch den Tod, nachdem sie ihm einen Sohn geschenkt, und er sedelte nun nach Bremen über, wo er fast zwei Jahre im angesehenen Hause ber Schwiegereltern weilte und fich im Umgange mit treuen Freunden, wie Ihomas Arens, F. Ruperti, F. Pleter, Herm. Allmers u. A. von biesem schieffaleschlag erholte. Im Frühjahr 1854 ging er nach Frantfurt a. M. gurud, leitete hier turge Beit im Auftrage ber Meibinger'schen Berlagsbuchhandlung bie "Deutsche Bibliothet", jene weit verbreitete Sammlung beutscher Originalromane, die aufs glanzenbste mit berühmt geworbenen Romanen eines Th. Mügge, H. Kurz, G. Rühne, B. J. Scheffel u. A. bebütirte, und gründete barauf mit Th. Creizenach und Ludw. Braunfels die äfthetische Bochenschrift "Frankfurter Museum". Im Spätherbst 1856 schloß R. mit der Schwester seiner verstorbenen Gattin eine neue Ehe und lebte er seitdem in unausgesetzt fleißiger schriftstellerischer Thätigkeit in Stuttgart. Dort starb er am 6. August 1894.

Man hat M. von verschiebenen Seiten in ber Preffe ben, allerbings ehrenden, Borwurf gemacht, er habe es niemals verftanden, die Larmtrommel für fich zu rühren, und habe es verschmäht, fich zu einer praftischen Auffaffung feines Berufes zu animiren; aber er fonnte - wie er mir fcrieb -"es nun einmal ichlechterbings mit feinem Befen nicht vereinbaren, fich um ben materiellen Erfolg feiner Arbeiten viel zu befümmern; wenn bas Buch moglicht fehlerfrei gebrudt mar, fo hatte er feiner Meinung nach feine Schuldigkeit gethan, und ba er nicht fo gludlich mar, bag ber eine ober ber andere bebeutenbe Beitgenoffe fich bamit zufrieben ertlarte, fo mar er in feinem Gemuthe beruhigt und hatte auch meift ichon eine neue Arbeit unter ber Feber, bie seinen gangen Bruteeifer neuerbings absorbirte, fo bag er bas ausgeschlüpfte Ruchlein ruhig feinem Schicffal überließ". Muller's erftes Bert war ein Drama "Rienzi" (1839), bas als Manuscript gebruckt wurde und beshalb gang unbefannt geblieben ift, aber von Guttow in feinem "Telegraphen" einer ganz besonderen Achtung gewürdigt ward. Alle übrigen Werte Müller's find Romane und Novellen, und barin zeigt er fich als ein tuchtiger, ernft ju nehmenber und hochverbienter Boet von gefundem Realismus und ibealer Gefinnung. "Er halt in feinen Broductionen an ber Beife bes echten beutschen Romans fest, indem fie ihre Inspirationen aus ber Tiefe bes Gemuthe ichopfen, häufig einen lyrischen Grundton vorwalten laffen und einen Zug nach bem 3bealschönen offenbaren. Die Darftellung bes inneren Lebens bilbet ben Sauptreiz feiner Schöpfungen. Sie find bie Brobucte eines nicht blog berechnenden, scharf combinirenden Berftanbes, fie verrathen auch niemals Spuren moberner Blafirtheit, sonbern athmen eine warme, hingebende Frische und Lebenbigfeit, welche bie Bergen gewinnt; und nur felten hat fich DR. ben reinen Strom seiner auf allgemein menschlichen Intentionen berubenben Schöpfungen burch bas Beiwasser ber Tenbenz trüben laffen." "Bürger. Gin beutsches Dichterleben" (1845; 3. Aufl. 1870) ift ein biographischer Roman, ber mit ber erften Sochzeit Burger's beginnt, burch ausführlich pfpchologische Entwidlung bes Charafters Burger's Theilnahme fur ben Dichter ju meden und bas Berhältniß zu Molly, ber Schwester seiner Frau, fo barzustellen fucht, baß bas fittlich Unftogigfte bebedt bleibt. Ein zweiter biographischer Roman ift "Charlotte Adermann. Samburger Theaterroman" (1854), in dem nur die letten Lebensjahre ber talent- und gemuthvollen Kunftlerin bargestellt werben, welche fich in unseliger Berblendung von bem muften Berbeofficier Major v. Sylburg feffeln und ins Berberben giehen lagt. Der Roman ift auch noch besonders werthvoll burch feine culturhiftorische Unterlage; es werden uns nämlich barin bie Theaterguftanbe in Samburg gur Beit Leffing's und bie bamals berühmten Schaufpieler Schröber, Edhof, Brodmann u. A. in lebendigfter Darftellung vorgeführt. Ferner gehoren hierher "Edhof und feine Schüler" (II, 1863), ein Roman, von bem ber berühmte Schauspieler Theobor Döring befannte, er fei ber einzige gemefen, bei beffen Lefen er Thranen vergoffen habe; "Der Brofeffor von Beibelberg" (III, 1870; 2. Aufl. 1881), ber uns ein unheimliches Lebensbild bes Professors und Dichters Loticius bietet; "Altar und Rerter" (III, 1884), ber bas Schidfal bes eblen heffischen Pfarrers Frbr. Lubw. Weibig († 1837) behandelt.

Ru ben culturbiftorifden Romanen find zu gablen "Der Rlofterhof. familienroman" (1859; 2. Aufl. 1862), "Aus Betrarca's alten Tagen" II, 1862), "Petrus von Binea" (Novelle, im Frantfurter Conversationsblatt, 1846), "Diabem und Maste" (III, 1875), "Schatten und Soben" (II, 1881; 1. Aufl. 1884); ju ben hiftorifchen "Die Mebiatifirten" (II, 1848), "Georg Bolter. Ein Roman aus bem Jahre 1848" (III, 1851), "Roberich. Eine jof- und Raubergeschichte aus bem Jahre 1812" (II, 1861), "Der Wilbfarrer" (III, 1866) und "Der Fall von Conftang" (III, 1872). Gine Reihe nberer Romane und Erzählungen, wie "Der Majoratoberr" (1873), "Der boftgraf" (II, 1876), "Der Stadtfcultheiß von Frantfurt" (1856, 3. Aufl. 878), "Der Tannenschütz" (1851), die "Erzählungen und Charakterbilber", indrea del Castagno — Die Liebe im Grabe — Der Museumsweiler der Delicateffenhandler (III, 1865), "Zwei Sunder an einem Berzen" (II, 863), "Die zwei Krüglein" (1868), "Die Förstersbraut von Reunfirchen" 1868), "Monita" (1872), "Munchhaufen im Bogelsberg" (1875) behanbeln is gefellichaftliche Leben ober bas Leben ber Bewohner Dberheffens, bes logelsberges, und bie Erzählungen ber letteren Art haben baburch einen benderen Reig, bag in ihnen auch die bem Dichter innewohnenbe, nicht geringe bbe bes trocenen humors und ber behaglichen Einzelmalerei mehr zur eltung fommt.

Persönliche Mittheilungen. — Ueber Land und Meer, Jahrg. 1874, 5. 1034 und Jahrg. 1888, Nr. 32. — Heinrich Kurz, Litteraturgeschichte, Bb. 4, S. 792. — Karl Leimbach, Die Dichter ber Neuzeit und Gegenwart, Bb. 7, S. 64.

Miller: Bilhelm M., Schauspieler und Schriftsteller, foll am 13./24. lar; 1780 in St. Betersburg als Sohn eines Bauraths v. Müller geboren in; wo er erzogen ist, wo er seine Jugend verbracht hat, bleibt unbekannt. us seinen Schriften scheint hervorzugehen, bag M. seine Jugend in Rußnd, meist in St. Betersburg verlebt hat. Mit schwarmerischer Liebe hangt an Rugland; er foll immer ruffifche Erbe in einer fleinen filbernen Rapfel f ber Bruft bei fich getragen haben. Nach einer anderen — aber nicht vertigten — Rachricht ift M. in St. Petersburg als Sohn eines kaiserlich Michen Stallmeisters geboren; ber Name Müller ist nur ein angenommener; r eigentliche Familienname ift unbekannt. Infolge eines Duells foll M. s elterliche Saus verlaffen haben. In ben zwanziger Jahren bes vorigen hihunderts (19.) taucht M. als Schaufpieler in Riga auf; fein Aufenthalt Riga ift burch Bersonen, die sich Müller's erinnerten, sicher begründet. In iga verheirathete er fich mit einer Wittme, bie ihm einen Sohn mitbrachte; hatte bie Frau am Sarge ihres Mannes tennen gelernt. Nachbem er eine itlang als Schauspieler in Reval gewirkt hatte, wandte er fich nach Deutschnd und erwarb fich die Concession in Coslin und Stettin spielen zu durfen. Colberg verließ ihn seine Frau; sie fand es für geeignet, mit einem ficier burchzugeben; ihren Sohn ließ sie zurud. M. heirathete zum zweiten al, eine feiner Schaufpielerinnen, aber bas Glud ber Che mar nur furz; t Frau, sowie ber biefer Che entstammte Sohn starben. D. verkaufte seine heutereinrichtung, feine Bibliothet und jog nach Berlin. hier lernte ihn Brunold (eigentlich Meyer, Pfarrer in Joachimsthal) tennen; Brunold ift r einzige, bem wir einige Mittheilungen über M. verbanken (Gartenlaube 165, S. 589 Sancta Libertas; 1872, S. 397 ein litterarisches Geheimnig). " Berlin beschäftigte fich Dt. nur mit fcriftstellerischen Arbeiten - einfam mb er da. Er fiedelte nach Charlottenburg über, wo er bei einem Fräulein

Bonin wohnte und am 20. April 1862 gestorben ift; fein Bermögen, etwe 10 000 Thaler, foll er milben Stiftungen hinterlaffen baben. Ein Bortra Müller's ift bem Tafchenbuch "Des Bettlers Gabe" 1844 beigegben.

Als Schaufpieler foll D. unbebeutenb, hochftens in Spigbubenrollen er träglich gewesen sein; bei seinen Fachgenoffen hat er ben Spiknamen "Toten

topf-Müller" geführt.

Nachbem Dl. von ber Schauspielkunft Abschied genommen hatte, widmet er fich mit großem Gifer ber Schriftstellerei (1835-1850). Er war außer orbentlich fleißig; er hat Romane, Novellen, Dramen, Bolfe- und Jugen ergablungen verfaßt. Biele feiner Romane und Ergablungen find auffallen bufter, aber alle febr anziehend und fpannend gefchrieben; feine Jugen ergablungen (in G. Rierit' Boltsbibliothet erfchienen) erlebten mehrere Auf lagen, Der Stoff zu ben meiften feiner Novellen und Romane ift ber ruff fchen Geschichte und bem ruffischen Bolfeleben entnommen; auch bie baltif Geschichte mar ihm nicht fremb geblieben. Daß M. ber ruffischen Sprad machtig mar, unterliegt teinem Zweifel; feinen Berten find vielfach ruffif Borte beigemifcht. Er icheint aber auch ruffifche Driginale benutt zu babe Biffenschaftliche Berte hat M. nicht veröffentlicht; feine hiftorischen Schrift

find einfach ergablend, ohne Quellenangabe verfaßt.

M. foll auch Dramen geschrieben haben und zwar unter bem Rame Abami, boch habe ich barüber nichts sicheres ermitteln können. Ich habe mi vergeblich bemuht, alle Schriften Müller's zu sammeln; es ist nicht mögli Biele in ben Ratalogen angegebene Werte find vollständig ve gewesen. schwunden. Es tann hier nicht alles genau angeführt werben. Bon feim historischen Werten nenne ich: "Ruffen und Mongolen", 4 Bbe., 1830-184 "Groß-Nowgorod, die Freiftätte ber ruffischen Slaven" 1843, "Jermal m seine Genossen" 1843, "Rußland und seine Bölker", I. (einziger) Theil 184 Wenn wir von einigen besonbers herausgegebenen Novellen und Roman ("Dammerzustande" 1837, "Die Berworfenen" 1836) absehen, fo findet bie weitaus größere Menge ber Arbeiten Müller's in bem von ihm beren gegebenen Tafchenbuch "Des Bettlers Babe", 14 Sahrgange, 1835-184 Es sei nur auf einige ber hier abgebruckten Erzählungen hingewiesen. 3 I. Jahrgang (1835) liefert M. in ben "Schattenbilbern" Stiggen aus land und Betersburg; er läßt einen Deutschen, Baller, feine Lebensgeschid ergablen, wie Baller von Bommern nach Rugland gelangt fei. 3m II. 30 gang (1836) führt er abermals einen - unschuldig verurtheilten - Deutsch ein, ber Schaufpieler geworben mar, feine Beliebte burch einen Officier von u. f. w., alles erinnert vielfach an Müller's eigenen Lebensschicffale.

D. hat außerbem noch fur Zeitschriften vielfach Beitrage geliefert (3. B. ben Preußischen Bolksfreund 1836-1847). Sicher ift es, bag er feit 1847 früher von Buttkamer berausgegebenen "Breußischen Bolksfreund" überna und mehrere Jahre leitete. In biefen Banben finden fich vielfach groß und kleinere Beitrage von M., die hier aufzugahlen unmöglich ift.

2. Stieda, Miller: Bilhelm Konrad hermann M., beutscher Philolog, wu unter bem Scepter Konig Jerome's am 27. Mai 1812 ju holzminden boren: als altester Sohn zweiter Che eines lutherischen Steuerbeamten, nach ber Wieberherstellung bes Ronigreichs Sannover in Springe einen Boll fand und bort im 3. 1834 ale Rreissteuereinnehmer hochbetagt, mit Sint laffung einer gahlreichen unverforgten Familie gestorben ift. In Springe feiner malbreichen Umgebung bat M. junachft frohliche Knabenjahre verk und burd ben Candibaten Bud vortrefflichen Brivatunterricht in Lateinisch u

Griechisch sowie die frühe Ermunterung zu wissenschaftlicher Arbeit empfangen. Rach beffen Fortgang von Springe (1827) trat ber Ernft bes Lebens an ben Fanfzehnjährigen beran: er siebelte als Hauslehrer zu einem kinderreichen Landpfarrer über, ber ihm feinerseits versprach, ihn felbst für bas Universitätsftudium weiter vorzubereiten. Aber biese Ausage wurde nicht gehalten, und so bezog M., nachdem er ein Jahr für seine höhern Zwede verloren hatte, bas Symnasium in Holzminben, bas ihn zu Michaelis 1832 mit einem ehrenwollen Abgangszeugniß zur Universität entließ. Die Runft mit Wenigem auszutommen und ben entschloffenen Bergicht auf jeben forgenfreien Lebensgenuß brachte er mit nach Göttingen, wo er am 26. October 1892 als stud. phil. et theol. immatrifulirt wurde und mahrend acht Semestern die Borlefungen von Ewald, Otfried Müller, Dahlmann, Jacob Grimm, Benede und herbart befuchte. Am stärkften hat auf ihn Otfried Müller gewirkt, in beffen philologischer Societät er einen fruchtbaren Eifer entfaltete, mabrend er Nacob Grimm in ben Studienjahren nicht naber getreten ift und bei Benede nur eben eine Interpretation, gegen ben Schluß seiner Studienzeit hin, belegt bat. In feinem fechsten Semester, am 4. Juni 1835, murbe eine Breisschrift von ihm "De Corcyraeorum republica" gefrönt und balb barauf burch ben Druck veröffentlicht. Im Frühjahr 1836 übernahm er die Erziehung der beiben Sohne bes hofrathe Bergmann, ließ fich im Berbit ermatrituliren und legte am 13. Juni 1837 vor ber miffenschaftlichen Brufungscommiffion bas Staatseramen in ben alten Sprachen, Geschichte und Deutsch ab: bas von Racob Grimm als Borfigenben ausgefertigte Beugnig läßt beutlich ertennen, wie bis bahin bie classische Philologie in Müller's Arbeit und Interesse burchaus überwogen hatte und für das Deutsche nur eben erst die Anfage zu einem bistorischen Studium ber Sprache porhanden maren.

Die Borgange vom November 1837, welche breien seiner Lehrer bie Amtsentfepung brachten und auch Otfried Muller im Tiefften erregten, hat M. als hausgenoffe bes bamaligen Brorectors Bergmann erlebt, beffen folaffe und felbstzufriebene Objectivität in ben Briefen Wilhelm Grimm's mit veractlichem Spott verfolgt wird. Er verblieb in biefer Stellung auch, nachbem er im Sommer 1838 feine Probelection am Gymnafium gehalten hatte unb bald darauf als Accessist bei ber Bibliothet vereidigt worden mar. Frühjahr 1889 verließ er das Beramann'sche Haus, im Herbst gab er auch seine Stellung am Gymnafium auf, um fich ganz ber Borbereitung auf die alabemische Laufbahn widmen zu konnen. Dag er bafür die beutsche Philologie mahlte, dazu mar er wol durch die Bermaisung dieses Faches bestimmt worben, das nach dem Ausscheiben ber Brüber Grimm nur noch matt von bem 77jahrigen Benede im Rebenamt verforgt murbe. Sein erfter miffenschaftlicher Blan war ein Specialwörterbuch ju Bolfram von Efchenbach, bas Jacob Grimm im December 1839 brieflich willfommen bieg und für bas fich Lachmann noch 1844 erbot, Georg Reimer als Berleger ju merben: Die Borarbeiten bafür find bann bem großen "Mittelhochbeutschen Borterbuch" ju gute gefommen. — Durch lange Sahre harter Arbeit und unausgeseit geübter Entsagung, in benen Dt. noch obenbrein für Ausbildung und Unterhalt feines fieben Jahre jungeren Brubers Heinrich Dietrich (f. b.) aufopfernb geforgt und fich um bas Ergehn von Mutter und Schweftern felbstqualerifc gebangt bat, ift er zu bem Biele gelangt, bas ihm offenbar fruh vorgeschwebt hat. Die gleiche zähe Energie hat aber auch ber Bruber bewiesen: in Beiben arbeitete fich eine Familie wieder ju ber Sohe bes Lebens empor, Die, wie es scheint, nicht ohne die Schuld des Großvaters auf den Abstiea gerathen war, und Beibe schlugen babei einen Weg ein, für ben ihnen ber ehrenwerthe Bater,

ein alter Solbat, nur eben ben Muth und bie Kraft bes Entbehrens mit geben konnte.

B. Müller's ganges weiteres Leben ist an Göttingen und bie Georgie Augusta geknüpft geblieben. Im Januar 1841 hat er hier promovirt, gleich barauf, am 13. Februar, die venia legendi für beutsche Sprace und Litte ratur erlangt und mit bem Beginn bes Sommerfemesters seine Borlefunger eröffnet. Bu feinen legitographifchen Arbeiten, beren gegebenes Borbilb Benedi blieb und bie ihm somit auch bas Ruftzeug zu einem tuchtigen Cbitor lieferten maren inzwischen eindringende Studien auf bem Bebiete ber beutschen Belben fage und Mythologie getreten, für beren Richtung er fich von vornherein mehr noch Otfried Muller als Jacob Grimm und Lachmann verpflichtet glaubte Aber freilich ift biefer Ginflug Otfried Müller's in feinen fpateren Arbeiter weit ftarter ju Tage getreten, als in bem "Berfuch einer mythologischen Er flarung ber Nibelungenfage" von 1841. Gine Ausgabe bes "Armen Beinrich" mit Wörterbuch (1842) mar für feine Borlefungen bestimmt und burfte fic auch nach Wadernagel's von Lachmann geforberter Recenfion und neben bei balb barauf ans Licht tretenben Saupt's feben laffen. Für bie erften Banb ber "Beitschrift fur beutsches Alterthum" (1841-1845) lieferte Dl. eine Reib von Beiträgen, die ber Berausgeber mit freudigem Dante aufnahm; ich beb hervor: in Band 1 bie Bearbeitung ber Bruchftude bes "Crane", mit bener M. feinen Landsmann Berthold v. Holle in Die Litteraturgeschichte einreihte aus Bb. 3 bie Abhandlung über "Siegfried und Freyr" und ben fachlid verfehlten, aber im Sinblid auf fpatere Unlaufe Unberer nicht unintereffanter Berfuch, Silbebrandelied und Mufpilli in Strophen abzutheilen, folieflich auf Bb. 5 bie erfte Beröffentlichung bes hochbebeutsamen altfranzöfischen "S. Alexis aus Lammspringe. Un die Stelle bes langgewohnten Gebrudtseins burft jest machsenbes Selbstgefühl, ja eine gemiffe Soffnungefreudigfeit treten Briefe Jacob Grimm's, bem er feit Anfang 1840 für bas Deutsche Borter buch beisteuerte, Uhland's, ber bei abmeichender Grundanschauung boch bei Selbständigkeit seiner germanistischen Erstlingsschrift hohe Anerkennung zollte Lachmann's, ber ihm unterm 3. December 1844 fcrieb: "Wie konnte bas Borterbuch [Benede's] in beffere Banbe tommen, als in bie Ihrigen?" Bilhelm Dadernagel's (ber ihm fogar gegen Jacob Grimm fpater Recht gab bezeugten ihm die Anerkennung ber Beften, und wenn auch aus ber von bei furheffischen Regierung geplanten Marburger Professur, für bie ibn Mori haupt ichon im Berbft 1843 ale einzigen Canbibaten vorgeschlagen hatte folieglich gar nichts murbe, so traf boch bie Anerkennung von hannover nad bem Erscheinen seines ersten größeren Buches: "System und Geschichte bei altbeutschen Religion" (1844) ziemlich prompt ein: im Januar 1845, faß genau vier Jahre nach feiner Bromotion, murbe M. außerorbentlicher Brofeffor allerbinge mit einem recht bescheibenen Gehalt.

Aber freilich, eben bies Buch, bas ihm seine Stellung an ber Landesuniversität einbrachte und ihn aus der drückendsten Roth befreite, wurde zugleich das tragische Verhängniß seines Lebens. M. strebte über Jac. Grimm's "Mythologie" hinaus mit einer "Geschichte der Religion": dazu hatte er ein Recht, und das faktische Verdienst dieser seiner Aufgabestellung würde noch größer sein, wenn er es nicht selbst durch das gleichzeitige Streben nach einem "System" abgeschwächt hätte. Er übte ferner Kritik an Jacob Grimm's Werthung wirklicher und vermeinter Quellen, und auch hier hat er im Princip wie in vielen Einzelheiten unsern Beifall, umsomehr als die zweite Auslage der "Deutschen Mythologie" den Beweis geliefert hatte, daß ihr Verfasser in der Aussuchung zweiselhafter Zeugnisse durchaus nicht vorsichtiger geworden war. D. hob icharf hervor, bag er eine Darftellung bes alten Seibenthums, nicht eine folche bes heutigen Boltsglaubens liefern wolle, an beffen Berausbilbung allzuviele Factoren betheiligt feien. Man fann auch gang und gar nicht behaupten, daß fich DR. von vorn herein im Tone vergriffen und ben schuldigen Respect gegen ben Altmeifter verlett batte. Aber Jacob Grimm hatte mit keinem seiner Berke folches Glud gehabt wie gerade mit der "Mythologie": sie war aus einer überquellenben Entbederfreube geboren und mit einer fast allgemeinen Begeisterung aufgenommen worben, ber Autor hatte sich daran gewöhnt, nicht nur die Anordnung und die Gedankenarbeit, sondern auch bas Raterial, bas er zusammengebracht, als fein Eigenthum anzusehen. Und nun webte ihm aus bem trodenen und mit wenig Stilgefühl gefdriebenen Buche eines Jungeren, ber naturgemäß auf bie gleichen ftofflichen Grundlagen angewiesen war, ein nüchterner, fritischer Geift entgegen, und eine bald als irrig wiberwiene Mittheilung ließ ihm M. gerabezu als einen Plagiator erscheinen, ber unter ber Correctur ber zweiten Auflage feines Bertes ihm bie Früchte tigenster Arbeit entwendet haben sollte. Bornwüthig, wie es nie zuvor und niemals später seine Art war, schlug er auf bas Concurrenzwerk los (Jahrbuder f. miff. Rritik 1844, Rr. 91. 92 - Rleinere Schriften 5, 386-344), und auch nachbem bie Aufflärung erfolgt mar, welche M. von einem ehrentührigen Berbacht befreite, vermirklichte er bie hoffnung nicht, bie B. Wadernagel brieflich aussprach, bag er "Gelegenheit finden werbe, feine Uebereilung gut ju machen". Bielmehr antwortete er auf Müller's "Offenes Senbichreiben an herrn Jacob Grimm als Rachtrag ju bem Buche Geschichte und Suftem ber altbeutschen Religion" (1845), bas eine burchaus berechtigte Selbstvertheibigung barftellte, mit neuen, gleichheftigen Anklagen und Ausfällen (All-gemeine Zeitung 1845, Rr. 102, Beilage = Rleinere Schriften 7, 600-602). Merbings mar fein Unmuth in burchaus begreiflicher Weise gesteigert worben durch ein schwer zu entschuldigendes Manover, eine grobe Tactlosigkeit, zu ber fich bie Jacob Grimm mahrlich ju Danke verpflichteten Göttingischen Gelehrten Anzeigen hergaben: hier erschienen im Spätjahr 1844 kurz nach einander eine um mindeften überflüssige Besprechung ber zweiten Auflage ber "Deutschen Rythologie" von M. selbst (Rr. 174—176) und eine solche von Müller's eigenem Berke, beren Berfaffer, ber M. befreundete hiftoriker Abolf Schau-mann, als ganglich unberufen bezeichnet werben burfte. Diese Anzeigen gesprieben und veranlaßt zu haben ist Müller's einzige Schuld — er hat fie fower gebuft! Denn fie steigerten junachft in Gottingen felbst bie Berfimmung bei ben gablreichen und einflugreichen Freunden, die die Grimms hier hinterlaffen hatten, fie vereitelten eine Wiederannäherung Müller's an Jacob, die ihm perfönlich noch lange Bedürfniß war, aber obendrein von kinen Freunden, vor allem von Schaumann und bem Bruber Beinrich Dietrich als eine Selbstentwürdigung energisch verhindert wurde, und sie hielten M. für alle Folgezeit bem Kreise berjenigen Gelehrten fern, beren Burbigung er bisher mit freudigem Stolze genoffen hatte. D. mar fein großer Geift, aber a war ein methobischer Ropf und ein consequenter Denker; er hatte einen ausgesprochenen Sinn für Probleme und centrale Aufgaben unserer Wiffenhaft, er befaß eine vortreffliche sprachwissenschaftliche Bilbung, an ber neben ben Berlen von Grimm und Bopp auch bem Unterricht Ewald's fein Antheil gebührt, und er hatte fich durch ein eindringendes Studium der Ausgaben Lachmann's und Benede's ju einem Berftandniß bes mittelhochbeutschen Ibiom's hingearbeitet, das ihn als Herausgeber, Conjecturalfritifer und wirklich interpretirenben Lexikographen biefer Meifter nicht unwürdig erscheinen ließ. Seinem gangen wiffenschaftlichen Sabitus nach geborte er zu bem Rreife ber Lachmann, Haupt und Müllenhoff — und ihnen wurde er damals entfremdet. Es war für ihn wirklich keine volle Entschädigung, und er hat es auch kaum als solche empfunden, als sich ihm später die Pfeiffer, Bartsch und Barnce näherten und er einen losen Anschluß an den Kreis der "Germania" fand, der im wesentlichen durch berechtigten und unberechtigten, aber doch durchweg mehr persönlichen als sachlichen Widerwillen gegen die "Berliner" zusammengehalten wurde.

M. mar von haus aus eine nach außen fprobe, boch innerlich weiche Natur, aber bas Leben war für ihn von Jugend auf ein Rampf, und bie Folirung, in bie er gebrängt wurde mit bem Gefühl, sein Recht und sein Berdienst verkannt ju feben, gab ihm mehr und mehr eine Starrheit, die burch ben beständigen Berkehr mit bem knorrig gaben jungern Bruder noch gesteigert murbe. Er blieb in Göttingen und und hat sich bier mubsam in Den geringen Erfolg feiner Lehrthätigfeit fcob er bie Sobe qualen muffen. barauf, bag man bas Deutsche als Brufungsfach wieder befeitigt hatte, und fo mar er bemuht, ben Rreis feiner Borlefungen zu erweitern, in bie er nach bem Borbilde Racob Grimm's feit 1847 auch die historischen Gulfswiffenschaften aufnahm. Nachbem er endlich für sein Lehrfach bie Anerkennung ber Ober-schulbehörbe erlangt hatte und bann im J. 1854 unmittelbar nach einanber ber 1. Band bes "Mittelhochbeutschen Borterbuches, mit Benutung bes Rachlaffes von G. K. Benede ausgearbeitet" und bie in ber Kauptsache von Schambach gesammelten, von M. geordneten und wissenschaftlich bearbeiteten "Niedersächsischen Sagen und Märchen" erschienen waren, erreichte er 1856 auch die Beförderung zum Orbinarius, mußte aber weitere zwölf Jahre bis jum Aufruden in Die Sonorenfacultät marten. Das Sahr, in bem er fein großes legitalisches Wert abichloß, 1866, brachte bem treuen hannoveraner, ber sich gerade in ber letten Beit wiederholter Gnadenerweise von Seiten seines Königs erfreuen durfte, schweren Rummer, und er hat ihn erft nach ben Ereigniffen von 1870/71 langfam überminden gelernt.

Nichts im Leben hat er muhelos und nichts fruh erreicht - bafur ift es ihm beschieben gemesen, bas Erreichte lange und bantbar ju genießen und insbesondere feine geistigen Rrafte bis in fein hohes Alter ju bemahren. 1851 hatte er mit einer Bermandten einen gludlichen Chebund gefchloffen, amangig Sahre fpater konnte er bas freundliche Sauschen begieben, bas er fich vor bem Albanithore erbaut hatte. Seine litterarische Production fcien nach 1866 völlig zu ftoden -- nur ein Auffat im 14. Banbe ber "Germania" (S. 257-269) hatte 1869 baran erinnert, bag D. feine eigene Auffaffung von ber Ribelungenfage principiell umgebilbet habe. Da überrafchte ber alte Berr bie Sachgenoffen 1886 mit ber Busammenfaffung feiner in langen Jahren ftill fortgehegten Lieblingestubien zu einer "Mythologie ber Deutschen Selben-, ließ biefem Buche 1889 noch ein zweites "Bur Dipthologie ber Griechischen und Deutschen Belbenfage" folgen und führte in ber Bertheibigung feiner felbftandigen und eigenartig confequenten Methode gegen die Recenfenten eine fo fichere und scharfe Alinge, daß der unbetheiligte Zuschauer an der geistigen Frische des 77jährigen seine Freude haben burfte. Nachbem er bann noch im Spatjahr 1889 bie in seinem Besit befindlichen "Briefe ber Brüber Grimm an G. F. Benede (1808-1829)" herausgegeben hatte, begann er um die Beihnachts-zeit zu frankeln und ftarb am Geburtstage Jacob Grimm's, am 4. 3a-

nuar 1890.

Wilhelm Müller's wissenschaftliche Arbeit ist, von kleineren Jugenbschriften und gelegentlichen kritischen Beiträgen aus späterer Zeit (besonders wichtig die zum "Erec", Germania Bb. 7, S. 129 ff.) abgesehen, zwei Gebieten unserer Biffen-

schaft zugewandt gewesen, der mittelhochdeutschen Lexikographie und der Mythologie und Heldensage: auf ersterem liegt sein größeres Berdienst, auf letzterem hat er die stärkere Originalität entfaltet. Das Berdienst des Lexikographen ist anerkannt worden, obwol sein Name mehr als billig hinter dem Werke zurückrat, für den Mythologen hat sich bei seinen Ledzeiten selten eine Stimme des Dankes und der Anerkennung erhoben.

Das "Mittelhochbeutsche Borterbuch" follte bas Lebenswerf G. F. Benede's tronen, ber bafür feit brei Jahrzehnten gesammelt hatte und im 1. Banbe son Saupt's Zeitschrift (S. 39-56) fich über die Brincipien ber Anordnung aussprach, indem er zugleich ein paar Brobeartitel mittheilte. Nach Benede's Tobe (1844) erwarb M. ben hanbschriftlichen Nachlaß und entschloß sich, bas Börterbuch gemäß ben Grunbfätzen Benede's auszuarbeiten: biefer Anschluß an eine unprattifche und auch wiffenschaftlich nicht ju rechtfertigenbe Unordnung nach "Stämmen", wie man fie bem Dialettworterbuche Schmeller's und allenfalle noch bem "Althochbeutichen Sprachichat" Graff's jugefteben mochte, die aber für bas Mittelhochbeutsche mit feinen eben burch Benede und Lachmann festgelegten Normalformen entschieben zu verwerfen war, hat in Berbindung mit bem allzu bescheibenen Titel ber erften Lieferung (1847) gunachft bie Borftellung erwedt, als ob Benede ein nabezu brudfertiges Manufeript hinterlaffen habe: ber Borbericht Müller's jum 1. Bande gibt über ben mangelhaften Buftanb ber Borarbeiten genügenden Aufschluß, läßt aber noch immer nicht hervortreten, wie viel M. neben ber Bermehrung ber Stichworter und Belege für bie reichere Ausgestaltung ber Interpretation gethan Davon fann man fich ein annahernbes Bilb machen, wenn man ben einen Salbband 2 I (M-R), welchen Barnde bearbeitet hat, vergleicht mit Ruller's Leiftung, insbesondere mit Band 2 II, bem Buchstaben S, mit welchem B. an Stelle bes damals fränkelnden Zarnde das Werk 1866 abschloß (Bb. 3 par icon 1861 herausgekommen) und zugleich bie Sobe feines Konnens ermichte. Das "Mittelhochbeutiche Borterbuch von Benede, Muller und Barnde", **des nach Müller's bescheibenem Borwort als ein "erster Bersuch" gelten sollte.** 🕸 heute noch unveraltet und unentbehrlich und wird in absehbarer Reit burch kin Werk ersett werden, das für das Berständnig der mittelhochdeutschen Dichter auf breiterer und mehr gesicherter Basis Aehnliches leistete. hauptverdienft, ber meifte Dant gebührt Bilhelm Müller.

Schwerer ift es, ben Leistungen Müller's auf bem Gebiete der Mythologie und heldensage gerecht zu werden. Daß er vor Müllenhoff auf strengere Sichtung der Quellen gedrungen hat, daß er ben Aberglauben als ein Gebiet usfah, bessen Wurzeln erst für sich erforscht werden müßten, daß er auch die "Rythologie der Bolkssage" "auf ihre eigenen Füße stellen" wollte, ehe er us ihr direct das alte Heibenthum erläuterte, das alles steht sest und war in der Zeit J. B. Wolf's und des jungen Mannhardt gewiß ein Berdienst. Auch daß er eine schärfere Scheidung von Religionsgeschichte und Mythologie unftrebte, hätte mit Fug und Nuten anerkannt werden sollen, mochte man

ich nun feinen Begriff ber Mythologie aneignen ober nicht.

Als M. 1841 seine germanistische Erstlingsarbeit schrieb und die Siegtriedssage aus einem alten Freysmythus ableitete, stand er in Ziel und
Rethode Lachmann recht nahe (bei bessen Berleger G. Reimer ja auch das
Buchlein heraustam); auch mit der Schrift "Ueber die Lieder von den Ribelungen" (1845, aus den "Göttinger Studien"), welche die Bielheit der Lachnann'schen Lieder auf eine ursprüngliche Fünfzahl reducirte, konnte er sich
als einen Fortbildner des Bahnbrechers der Nibelungenkritik fühlen und er selbst
trug sich mit der Borstellung, Lachmann abgelöst zu haben. Zehn Jahre später

aber zeigt ber Recensent von Mullenhoff's Streitschrift in ben Gottingischen Gelehrten Anzeigen (1855, St. 70-72) und ber Verfaffer bes Auffates "Die geschichtliche Grundlage ber Dietrichefage" (in henneberger's Sahrbuch" für beutsche Litteraturgeschichte Bb. 1, S. 159-179) ein gang anderes Geficht. Er fühlt fich jest ausgesprochen als ber Bertreter einer von Lachmann und Müllenhoff grundverschiebenen Auffaffung ber germanischen Belbenfage, wenn er auch an gewiffen Sauptpuntten feiner urfprunglichen Erflarung ber Sage zeitlebens festhält, und er hat biesen neugewonnenen Standpunkt festgehalten und feine Methobe immer straffer ausgebilbet über ben Germaniaguffat von 1869 bis zu ben beiben Büchern, welche er als fein miffenschaftliches Teftament ansah. Erst jest trat, weit beutlicher als in ber "Altbeutschen Religion", ber Einfluß von Otfried Müller's "Brolegomena ju einer miffenschaftlichen Mythologie" (1825) und beffelben Gelehrten "Geschichte hellenischer Stämme und Stabte" (feit 1820) hervor, aber ftärker noch als bie Werke bes alten Lehrers wirkte ber beständige Berfehr mit bem Bruber, bem Berfaffer ber "Mythologie ber griechischen Stamme" (1857 — 1869). Wieweit fich B. M., ber ftets ein ftarkes Gefühl ber Selbständigkeit besaß, über biese Ginfluffe tlar gewefen ift, läßt sich um so schwerer sagen, als bie neue Methobe seiner eigensten Art so febr entsprach, bag fie ihr immerbin auch birect hatte entspringen fonnen. Denn fie ichaltete Momente aus, für bie M. fein Organ befaß, bichterische Bhantafie und funftlerifche Geftaltung, und fie ftrebte nach "Formeln ber biftorifchen Symbolit", Die fich wie grammatische Besetze und wie feste Linien bes Bebeutungemanbele greifen liegen. Schon bag Dt. nicht mube murbe gu betonen, Mythologie, religiöfe und hiftorifche, habe nur dann ein Anrecht auf den Namen einer miffenschaftlichen Disciplin, wenn fie über die volle Beweistraft einer ficheren Methobe verfüge, und bas tonne und muffe fie, zeigt bie Starte und zugleich die Schmache feines Berfahrens, bas fein vorsichtig taftenbes Ginfühlen in diese oft so garten Gebilde fannte.

Müller's Fortschritt, und gewiß mar es principiell ein solcher, liegt barin, bag er neben ben hiftorifden Grundlagen einer Belbenfage und etwaigen burch unzweideutige Barallelen geficherten Reften bes religiofen Mythus ein brittes anerfannte und forberte: bie mythische Umgestaltung bes Geschichtlichen, die sich unter ähnlichen Formen vollziehe, wie die religiöse Symbolik. So erblidte er in ber Sage Dietrich's von Bern, beren Grundlagen er (im Gegensate zu Wilhelm Grimm) in ber Geschichte Theoberich's bes Großen gegeben fand, jugleich mefentliche Buge aus ber Geschichte bes oftgothischen Bolfes vor und nach Theoberich, in symbolischer Umformung in bie Lebensgeschichte bes Nationalhelben eingereiht. Er sah mit Recht ein Berlegenheitsgeugniß ber Lachmann'ichen Methobe barin, baß fie ben Rubiger von Bochlarn au einem mythischen Localheros (religioser Ratur) stempelte, blog weil er hiftorisch nicht zu greifen mar. Indem er nun aber biefe Erkenntnig bes "hiftorischen Mythus" neben ber "bistorischen Sage", ben bie Forschung auf bem Gebiete ber griechischen Selbensage langft anerkannt bat, methobisch auszugestalten strebte, gelangte er seiner strengen und nüchternen Art gemäß zu einer Allegorifirung ber Gefchichte, welche mit Schablonen arbeitet: eine Brautwerbung bebeutete ein und für alle Mal die Eroberung eines Landes, und wenn fich bie Brautwerbung wieberholte, bann mußte eben bas Land zwei Mal erobert sein. So ist es gekommen, daß von den positiven Aufftellungen Müller's wenig ober gar nichts anerkannt murbe, bag aber auch die faktischen Boraussenungen seiner Methode nicht die unbefangene Brufung gefunden haben, die fie unzweifelhaft verdienen.

5. Fischer) in der Beilage 3. Münchener Allgemeinen Zeitung 1890, Rr. 24. — Lattmann, Netrolog des Bruders Heinrich Dietrich Müller in den Reuen Jahrbüchern für Philologie 1894, II. Abtheilung, S. 844 bis 352. 392—400 (darin Mittheilungen aus der Familiengeschichte). — Der Rachlaß, soweit er nicht auf Beranlassung des Bruders vernichtet wurde, ift mir durch die Wittwe und Tochter M.'s zur Verfügung gestellt worden.

Rundt: Christoph M. (Mount, Montius), politischer Agent Heinrich's VIII. in Deutschland. Ueber die Jugend wie überhaupt die Herfunst
bes späteren Agenten Christoph M. wissen wir gar nichts; soviel steht nur
sest, daß er aus Köln gebürtig war und bereits in frühen Jahren nach England gekommen ist; in welcher Eigenschaft ist unbekannt. Zunächst trat er
bort in Thomas Cromwell's Dienste; wie es scheint, hat er ihm gegenüber
eine ähnliche Stellung eingenommen wie sein wol ungefähr gleichaltriger
niederrheinischer Landsmann und späterer politischer wie persönlicher Freund
Johann Sleidan am französischen Hof gegenüber dem Cardinal Johann du
Bellay; auch in der Art seiner wissenschaftlichen Bethätigung erinnert M. an
den zufünstigen Geschichtschreiber des deutschen Protestantismus: er übersette
Bücher, das heißt doch wol, er bearbeitete wie jener Chroniken; eine Belohnung, welche M. im J. 1532 dafür von seinem Herrn erhielt, ist amtlich
beglaubigt.

Seit bem Sommer 1533 wurde M. zu auswärtigen Gesanbtschaften berangezogen, zunächst noch in Berbindung mit anderen Agenten, und auch nur um über die politische Lage zu referiren, weniger um selbständig irgend welche Berhandlungen anzuknüpfen. Bir sinden ihn damals in Oberdeutschland, in Nürnberg und Augsburg, in Berbindung mit den Mitgliedern des schwäbischen Bundes. Seit dieser Zeit ist er nur mit kurzen Unterdrechungen vier Jahrzehnte hindurch einer der vornehmsten englischen Berichterstatter über

beutsche Angelegenheiten geblieben.

Belche Stellung M. bamals zur religiösen Frage einnahm, wissen wir nicht. Das nahe Verhältniß zu Thomas Cromwell, "bem Hammer ber Rönche", läßt ja allerdings vermuthen, daß er nicht mehr ganz auf dem Boden ber alten Kirche stand; auch daß Heinrich VIII. ihn im folgenden Jahre mit einer Sendung an die deutschen Fürsten betraute, um über die ihm von Seiten der römischen Curie zugefügten Beleidigungen Klage zu führen, läßt zum mindesten auf den Beginn einer inneren Wandlung schließen. Völlig gewonnen für die neue Lehre erscheint M. ein Jahr später, denn sonst hätte man ihn wol kaum ausgesandt, um Melanchthon aufzusordern, statt dem Ruse nach Paris zu folgen, nach England zu kommen. Damals suchte M. den berühmten Magister persönlich in Wittenberg auf, und wenn er auch nicht die Erfüllung seines diplomatischen Austrages in seinem ganzen Umfange erreichte, we gelang es ihm doch, sich die Freundschaft des großen Gelehrten zu erwerden. Seine Stellungnahme zur Cardinalfrage des Jahrhunderts war das mit gegeben.

Herburch war seine Haltung gegenüber bem schmalkalbischen Bunde bebingt. Sein politisches Ziel war fortan, bis zum Ausbruch bes Religionstrieges in Deutschland, ein Hand-in-Handgehen Englands mit den deutschen Brotestanten herbeizuführen. Seine Thätigkeit culminirte mithin weniger in einer Antagonie gegen das kaiserliche Cabinet als in einer Durchkreuzung der Bersuche Franz' I., die Kräfte des deutschen Protestantismus, soweit er im schmalkaldischen Bunde politisch organisist war, den Interessen der französischen Krone dienstbar zu machen. Kurze Zeit schien Mundt's Bemühungen voller

Erfolg zu minken, mahrend ber Borverhandlungen über bas Beiratheprojett Heinrich's VIII. mit Anna von Cleve, ber Schwägerin bes fachfischen Rur-fürsten Johann Friedrich. Aber bie Unbeständigkeit und Sinnlichkeit bes englischen Königs, die bekanntlich wenige Monate nach ber vollzogenen Trauung im Sommer 1540 gur officiellen Scheibung führte, trug biefe Soffnungen balb zu Grabe, ja machte ein ferneres Busammengehen bes Inselreiches mit bem ichmaltalbifden Bunbe, beffen vornehmites Mitglied Johann Friedrich fich durch die schimpfliche Behandlung einer nahen Bermandten tief verlet fühlte, nabezu unmöglich. Auch D., ben man zu ben Borverhandlungen aumal mit bem turfachfischen Sofe hinzugezogen hatte, murbe von bem jaben Abbruch ber Begiehungen unangenehm betroffen. Ob er nach ber hinrichtung seines Gönners Thomas Cromwell birect in Ungnabe gefallen ift, wiffen wir nicht; immerhin ift es auffallend, bag von Juni 1540 - am 28. Juli enbete nach langerem gerichtlichen Berfahren Cromwell auf bem Schaffott - bis Juli 1542 in ben State papers fein Bericht von D. an Beinrich VIII. mitgetheilt wird; soviel scheint festzusteben, bag er feit jener Beit fich bie Doglichkeit hat verschaffen wollen, anderweitig Dienfte anzunehmen; ber Fortgang ber religiösen Bewegung in England mag nicht jum wenigften mitbeitimmenb für ihn gemefen fein. Bu Beginn ber 40er Jahre finden mir benn D. in Speier, am Site bes Kammergerichts, wo er Rechtsftubien trieb und fich auch ben Doctorhut erwarb.

Rach ber Beenbigung bes Speierer Reichstages (Berbft 1544) manbte fic M. nach Strafburg, um fowol Erfundigungen einzuziehen über ben Inhalt bes auffallenden Friedensschlusses von Crespy, als auch um Berhandlungen anzuknüpfen über feinen Gintritt in ben Dienft biefer Stadt als Rechts. gelehrter sowie über Lofung feines Dienftverhaltniffes ju England. Der Berfuch scheiterte, so warm sich auch Martin Bucer, mit bem M. aufs innigste befreundet war, bei dem Altstättmeifter Jakob Sturm für ihn verwandte. Wie es scheint, kehrte er baraufhin (nach einer biplomatischen Diffion ju Landaraf Philipp von Seffen im December) nach Speier jurud. bes Reichstages ju Worms im Fruhjahr und Sommer 1545 finden wir D. am Gip ber Reichsversammlung, spater hielt er fich meift in Frankfurt auf, vorübergehend auch noch in Worms, bis er im October 1546, in ben Beiten bes schmalfalbischen Rrieges, als bie fritischen Wochen bes Donaufelbzuges herannahten, in Frantfurt bas Burgerrecht erwarb. Zwei Jahre fpater fiebelte M. bauernd nach Strafburg über und murbe bort unter bie Schirmvermandten ber Stadt aufgenommen. Rach einigen Monaten, am 18. Januar 1549, verheirathete er fich bort mit Rofine Quintner aus bem Gefchlechte ber Quintner von Saarburg; im November beffelben Jahres murbe ihm bie erfte Tochter aeboren.

Erst seit dem Frieden von Crespy (Sept. 1544) ift M. wieder activ in die große Politik eingetreten; die Jahre, welche jest folgen dis zur Ratastrophe bes schmalkaldischen Bundes, bilden unbestreitbar den Höhepunkt seines Lebens. Borher war er nur politischer Berichterstatter gewesen, der lediglich zu referiren hatte über die Stimmungen und politischen Strömungen innerhalb Deutschlands; später sank er wieder in diese mehr secundare Stellung zurück, so oft man auch seinen Rath einforderte, wenn es galt, eine Action diplomatisch vorzubereiten. Jedoch während dieser beiden für den gesammten deutschen Protestantismus so entscheidungsvollen Jahre war es M. vergönnt — freilich ohne augenblicklichen, endgültigen Erfolg — an der Durchsehung seiner eigenen politischen und mehr noch religiösen Ueberzeugungen rege mitzuarbeiten. "Seine Hauptausgabe sah er . . . jedenfalls darin, sein ursprüngliches und

aboptirtes Baterland auf bem Grunde ber Reformation politisch zu einigen" (Lenz, Bucerbriefmechsel II, 269). Scheinbar tam ber Kreis von Bublicisten und Staatsmannern, in welchen er burch feine zeitweise Ueberfiedlung nach Straßburg gerathen war, biesen seinen Bestrebungen entgegen, freilich nur deinbar, wenigstens nur in einer, in ber religiöfen Richtung. Gegen einen ju engen politischen Anschluß an England sträubte man fich bort vornehmlich aus Furcht vor bem benachbarten Frankreich aufs außerste. Erft mußte ber Friede zwischen Seinrich VIII. und Frang I. hergestellt seien, bevor die beutiden Protestanten an ein Sand - in - Handgeben mit bem fernen Inselreich Dieser politischen Nothlage entsprang im Sommer 1545 benten konnten. Rundt's energische Mitarbeit an ben Berhandlungen, welche gur Friebensvermittlung ber Schmalkalbener zwischen England und Frankreich im Spatherbst und Winter bes Jahres 1545 führten. Sie scheiterten bekanntlich infolge ber biplomatischen Ungeschicklichkeit ber protestantischen Unterhändler auch Johann Sleidan gehörte zu ihnen — wie an ber überlegenen politischen Bofition bes Raifers, bem bie Fortbauer ber friegerischen Berwicklungen im Intereffe feiner internationalen Stellung ermunicht mar. Doch schon war wieder ein anderer Boden bereitet, von dem aus mit noch mehr Aussicht auf Erfolg eine gemeinschaftliche Action zwischen bem Inselreiche und ber proteftantischen Bereinigung inaugurirt merben tonnte: Die gemeinsame Begnericaft gegen bas im December 1545 eröffnete Concil von Trient. erften Monaten bes Sahres 1546 mar D. unermublich thatig, ein folches Bufammengehen herbeizuführen, felbstverständlich nur um fpater ben Abschluß eines politischen Bunbniffes folgen ju laffen mit ber wenn auch officiell verheimlichten, so boch nach Lage ber Dinge unverkennbaren Spite gegen Frank-Soweit waren seine Bemühungen bereits von Erfolg gefront, bag bas rührigste und nach außen hin angesehenste Mitglied bes schmalkalbischen Bunbes, Philipp von Seffen, fich für feine Berfon nicht abgeneigt zeigte, mit beinrich VIII. einen Benfionsvertrag abzuschließen; nur auf ben bringenben Rath ber Stragburger Politiker insbesondere, welche ben Born bes benachbarten frangofischen Ronige fürchteten, unterließ ber Landgraf ben letten enticheibenben Schritt (April und Dai 1546). Wenige Monate fpater brach ber langft gefürchtete fcmaltalbifche Rrieg aus. Da noch nichts Definitives mit England abgemacht mar, tam man nach ben schweren Rieberlagen ber Brotestanten auf die früheren Berhandlungen nicht mehr zurück. Auch Mundt's Schffanbige politische Wirksamkeit hatte burch ben übermaltigenben Sieg Raifer Rarl's V. ein balbiges Biel gefunden.

Seit seiner Uebersiedlung nach Straßburg im Spätherbst bes Jahres 1548 und seit seiner Berheirathung blieb Munbt's dauernder Wohnsitz die oberdeutsche Reichsstadt, so oft er auch im Dienste seines Aboptivvaterlandes ur Unterstüßung diplomatischer Missionen berusen wurde. Nur wenige Jahre mußte er seine Thätigkeit unterbrechen: unter der Regierung der blutigen Raria war für einen so entschiedenen Protestanten wie M. war, der dazu noch in Straßburg, dem internationalen Zussuchtsort vieler wegen ihres Glaubens verfolgten Bekenner des Evangeliums, lebte, kein Plat in der englischen Beamtenhierarchie. Doch kaum hatte Elisabeth den Thron bestiegen, als M. mit allen Ehren wieder in seine frühere Stellung eingesetzt wurde, nicht zum Schaden der englischen Berichterstattung über Deutschland. So sehr genoß er das Bertrauen seiner Herrscherin, daß er sogar einmal, in den sechziger Jahren, zu ganz vertraulichen Nerhandlungen über ein, allerdings wie viele andere nicht zu Stande gekommenes Heirathsprojekt Elisabeth's mit Erzberzog Karl von Desterreich, dem jüngsten Sohne Kaiser Ferdinand's I.

hinzugezogen wurde. Im Sommer bes Jahres 1572 starb M. in Straßburg, bas genaue Datum ist nicht bekannt.

Die englische Litteratur über Mundt ift angegeben im Dictionary of National Biographie 3b. XXXVIII (London 1894), S. 205, wo (S. 204f.) auch einige turge biographische Notigen zu finden find. — Bal. noch außer ben bekannten Actenpublicationen über bie 30 er und 40 er Jahre bes 16. Jahrhunderts, wo Mundt häufig erwähnt wird, A. D. Meyer, Die englische Diplomatie in Deutschland gur Beit Couards VI. und Mariens (Breslauer Differtation 1900), S. 89-96 fowie Forschungen zur beutschen Geschichte Bb. V (Göttingen 1865), G. 1-68: Aftenftude über jenes oben ermahnte Cheprojett Elifabethe von England.

Abolf Sasenclever.

Mundn: Saromir Freiherr von Dl., Militararat zu Bien, geboren am 3. October 1822 auf Schloß Eichhorn in Mähren, studirte anfänglich Theologie, war bann zwölf Jahre lang Solbat, machte als Officier bie Felbgüge von 1848, 1849 mit, nahm, 1852 jum hauptmann avancirt, 1855 ben Abschied, um in Burzburg Medicin zu ftubiren, wurde baselbst bereits nach bem vierten Semester Dr. med., besuchte barauf noch verschiebene beutsche Universitäten, indem er aus ber Frrenheillunde und gerichtlichen Debicin ein Specialstudium machte und fich bei ber ersteren für die freie Frrenbehandlung ober bas coloniale Syftem erklarte. Nachbem er ben Felbzug von 1859 in Atalien wieder in seiner früheren Charge als hauptmann mitgemacht, nahm er einen mehr als halbjährigen Aufenthalt ju Gheel in Belgien, befuchte mehrere hunderte von Irrenanstalten und hielt in vielen Saupt- und Universitätsstädten Europas Bortrage über jenes Spftem ber Frrenbehandlung, bem er überall Eingang ju verschaffen suchte. Diefe Bortrage finben fic 1860-67, hauptfächlich in frangofifder und englifder Sprace, veröffentlicht im Journal publié par la Société des sciences méd. et nat. de Bruxelles, Journal de méd. de Bruxelles, Procès verbaux du Congrès méd. de Lyon, Annales med. - psychol., ferner im Medical Critic and Psychol. Journal, Journal of Mental Sciences, Lancet, Brit. Med. Journal. Er hielt fich für biese Zwecke in Großbritannien über sieben und in Frankreich mehr als zehn Jahre auf und ftubirte gleichzeitig bie Fortichritte bes öffentlichen und Militar-Sanitatswesens. Den Kelbaug von 1866 machte er als f. f. Regimentsargt mit, leitete und improvifirte in bemfelben Sanitatszuge, übernahm in Bohmen bie Felbspitäler von ben Preußen u. f. m., und erhielt ben Charafter als Stabsarzt a. D. Seine Bestrebungen in ben folgenden Jahren maren, außer Fortsetung ber früheren, namentlich auf eine Reorganisation bes öfterreichischen Militar-Sanitätswesens gerichtet. Er war Delegirter bes Reichstriegsminifteriums bei verschiedenen Congressen und Commissionen, ferner bei bem Aufftanbe in ben Bocche bi Cattaro (1869) und mahrend bes beutsch = frangöfischen Krieges, in welchem er theils Lagarette gu Baris und Umgebung einrichtete und leitete, theils bie Evaluation von vielen Taufend verwundeter und franker Frangofen aus Deutschland in die Seimath organisirte und über-1872 murbe er jum Prof. e. o. bes Militar-Sanitatsmefens an ber Wiener Universität ernannt, legte biefe Stelle aber balb wieber nieber, unterftutte bagegen bie Organisation bes Deutschen Ritterorbens, als Factors ber freiwilligen Krankenpflege, richtete (1875) als General-Chefarzt bes fouveranen Malteser-Ritterorbens die für den Berwundeten-Evakuationsdienst bestimmten Sanitatszüge beffelben ein, mar oberfter Militar - Sanitatschef im ferbifch. türfischen Rriege (1876, 1877), und mahrend bes ruffisch-türfischen Rrieges (1877, 1878) in Conftantinopel als Organisator bei bem Bereine vom rothen halbmond thätig. In dieser Zeit erschienen von ihm: "Studien über den Umdau und die Einrichtung von Güterwaggons zu Sanitätswaggons" (Wien 1875, m. 9 Tafeln); "Der freiwillige Sanitätsdienst des souveränen Malteser-Ritter-Ordens u. s. w." (1879, m. 4 Taseln); "Beschreibung der Sanitätszüge des souveränen Malteser-Ritter-Ordens" (2. Aust. 1880), außerdem: "Aleiner Katechismus einer radicalen Resorm des Irrenwesens" (1879); "Die steie Behandlung der Irren auf Landgütern" (1879). 1881 wurde auf seinen Antried die "Wiener freiwillige Rettungsgesellschaft" gegründet, in deren Interesse er als ihr Schriftschrer zahlreiche Publisationen theils selbst versätz, theils veranlaßt hat. Bon seinen sonstigen Schriften erwähnen wir noch, abgesehen von der ungezählten Menge von Denks. Gelegenheits-, Flugschriften und Zeitungsartikeln in den verschiedensten Sprachen: "Zur Sanitätsresorm in Desterreich" (1860); "Die Militär-Sanität der Zukunft" (1882); "Ban Swieten und seine Zeit" (1883). Auch am serbisch-dulgarischen Kriege (1885, 1886) nahm er in Serdien thätigen Antheil. In einem Anfall von Geisteszgestörtheit erschöß sich M. am 28. August 1894.

Bgl. Biographisches Lexiton ed. Hirsch und Gurlt IV, 314. Bagel.

Ruufd: Jofeph M., Siftorien- und Genremaler, geboren am 4. October 1892 ju Ling, + am 28. Februar 1896 in Munchen, arbeitete erft ale Bergolber im Geschäfte seines Baters, tam ju seinem Oheim Radspieler in gleicher Thatigfeit nach Munchen, zeigte aber eine folche Freude und Begabung jur Aunft, baß er an ber Atabemie Aufnahme fand und seit 1858 unter Professor Bhilipp Folt rasch und sicher in seine Bahn lenkte. Mit einem Concurrenzbilbe, barftellend wie bem legten Staufer "Konradin und beffen Freunde Friedrich von Baben bas Tobesurtheil verfündet wird" (vgl. Julius Groffe im Abendblatt 262 "Reue Munchener Zeitung" vom 1. Rovember 1856), trat D. gludhaft in bie Offentlichkeit (1856); ein neuer Stoff "Rudolf von habsburg nach ber Schlacht auf bem Marchfelb vor ber Leiche Konig Ottofars" fand gleich gunftige Aufnahme. Darauf entstand: "Herzog Alba auf bem Rubolftabter Schloffe" (1860). Diefe echt afabemisch behandelten Bilber galten als ausgiebige Empfehlung, ben jungen Maler mit brei Fresten für die große Galerie bes Bairifchen National-Museums zu betrauen: ber "Bilgerjug des Grafen Ettehart von Scheyern nach Palästina", eine am Fuße des Beißenberg spielende Scene "Aus bem Bauernfrieg" und "Herzog Wilhelm V. als Armenvater". Zwischen seinen eigenen Arbeiten malte Dt. auch eine große Fredte bes verftorbenen Abam Suber (f. A. D. B. XIII, 228) jum Beften ber armen Relikten. Der nicht allein über die Leistungen des Malers, sonbern auch über beffen Ebelmuth erfreute Ronig hegte fur M. noch weitere Blane, welche jedoch der frühe Tod des hochgesinnten Monarchen vereitelte. R. schuf, obwol ohne Auftrag, noch ein größeres, die "Ermordung bes Herjogs von Guise" behandelndes Staffeleibild (1864), wozu er nach langen Borftubien, bamaliger Sitte gemäß einen großen, sorgsam burchgeführten "Carton" gezeichnet hatte; bann erledigte er, eigenen, längstgehegten Blänen solgenb, eine Reihe von kleineren, selbstgewählten Stoffen, welche M. in feffelnder und feinster Farbenstimmung liebevoll durchführte, 1865: die militarifche "Ginquartierung" in einem hochfürstlichen Bruntschloffe; 1866: bie milbherzige Rettung eines "Findlings" burch fromme Frauen, allerlei verbeifende "Lederbiffen" und einen "Abschied"; 1867: eine mahrfagende "Bigeunerin", ein frohliches "Concert", bie Bremiere einer "Birtuofin"; 1868: tappifche "Refruten"; 1869: einen köftlichen "Brautzug" mit bem architekto-nifchen Motiv aus ber alten Münchener Beterefirche; 1870: eine gartliche

"Erklärung", die Frage verirrter Wanderer "nach dem Wege"; 1871: Berber aus ber Beit bes fiebenjährigen Rrieges, Die mit Bein einem jungen Burichen jum Schmerze eines weinenben Mabchens lebhaft zuseten; eine Scene "Im Rathsteller", "Die Bürfelfpieler" und 1878 bie "Kriegsabenteuer-Erzählung" - ein kleines Bilb von außerorbentlich coloristischer Bartfühligkeit, wodurch M. fast gleichzeitig mit Anton Seit (f. Bettelheim, Jahrbuch V, 138) und Bilhelm Löwith jum eigentlichen Cabineteftud überging. Damit errang D. ben wohlverdienten Ehrennamen eines "beutschen Dleiffonier" und gefeierten Kleinmeisters. Im J. 1874 erschienen bie "Maler auf ber Studienreise", bie "Schachspieler"; 1876: ein "Festeffen", bie "Beinprobe"; 1878: eine "Bichtige Berathung", bas "Bildniß ber Geliebten"; 1879: bas "am Burgfenster" Tauben-fütternde Ebelfräulein; 1883 der seine in der Schlacht von Leuthen gewonnenen Erlebniffe berichtenbe Reiter; 1886 eine "Portraitfigung" in Rococofoftum, ebenfo "Ein Accord" (ein Damchen am Clavier, vierhandig spielend mit einem Cavalier, wobei ein anderer mitfuhlend gubort); 1888 ber mit Biftolen im Balbe hoffentlich nicht lebensgefährlich in Action tretenbe "Ehrenhandel"; 1889: bas "Billet"; 1890: eine "Sonate"; nedende Unter-haltung beim "Nähunterricht", zwei gelehrte Bücherwürmer; eine Scene "In ber Bibliothet" (1892), eine figurenreiche, spannende "Testamentseröffnung" (1895), ein "Toaft" und bergleichen mehr ober minber aufregende Borgange, alle im zierlichen Bopftoftum und in befter Gefellichaft abivielend.

In früheren Jahren lieferte M. heitere Tanzkarten zu den Faschingsfesten und Maientagen "Jung-Münchens" und der "Tasekrunde" (1862) mit musicirenden Amoretten und necksischen Genien; mit Robert Beyschlag (1838 bis 1903) eine Serie von Schattenbildern "Aus dem Anglerleden" zum "Deutschen Fischertag" (1885). Der kerngesunde, blühende Mann erlag mitten im besten Schaffen einer plötzlichen Lungenentzündung. Holzschnitt und Photographie haben einen großen Theil seiner Junstrationen und Bilder vervielfältigt. Sein reicher Nachlaß wurde zugleich mit den Sammlungen des Malers Karl Appold (s. A. D. B. XLVI, 26) Ende Januar 1897 durch

Georg Mokel versteigert.

Bgl. Burzbach, Biogr. Lexifon, 1868. XIX, 461. — Morgenblatt 62 ber Allgem. Zeitung v. 3. März 1896. — Kunstvereins-Bericht f. 1896, S. 79. — Bettelheim, Biogr. Jahrbuch, 1897. I, 54. — Luise v. Kobell, König Ludwig II., 1898. — Fr. v. Bötticher, 1898. II, 114.

Hyac. Holland.

Munzinger: Cbuarb M., Musiker, geboren zu Olten im schweizerischen

Ranton Solothurn am 24. Juni 1881.

Die Familie stammt ursprünglich aus Basel, wo ihre Anwesenheit schon im J. 1893 urfundlich nachgewiesen ist. In diesem Jahre hatte einer dieses Namens am Kriegszug der Baster gegen Muttenz theilgenommen und sich badurch das Bürgerrecht der Stadt erworben. Ein Johann heinrich Munzinger wurde bischössich Sichtädtscher hofmedicus und ist im J. 1555 von Kaiser Karl V. geadelt worden. In der Reformationszeit hielt ein Zweig der Familie Munzinger am alten Bekenntniß sest und siedelte nach dem katholisch gebliebenen Olten über. Diesem Zweige entsprossen im 19. Jahrhundert eine Reihe tüchtiger Männer, von denen einige als Staatsmänner ihrem Lande in hervorragender Weise dienten, andere sich als Aerzte, Musiker, und in anderen Berufsarten nützlich und verdient gemacht haben. Große Berühmtheit erlangte, auch außerhalb seines Baterlandes, Werner Munzinger, der, vom ägyptischen Khedive zum Pascha ernannt, 1885 im Kampfe gegen die Abessynier siel (s. A. D. B. XXIII, 50). Mit diesem nache verwandt

mar ber Bater Eduard Munginger's, ber Argt und Dlufiter Dr. Bittor D. Er ftubirte 1820 und 21 in Seibelberg Medicin und befreundete fich bort mit seinem Landsmanne S. G. Rägeli, ber um jene Zeit, in wiffenschaftlichem Streite mit Thibaut, eine Angahl Bortrage mufitphilosophischen Inbaltes in Seibelberg gehalten bat. Angeregt burch Nägeli, grundete B. M. später in Olten einen Chorgesangverein, beffen Uebungen und Aufführungen er Jahrzehnte hindurch leitete und mit dem er eine große Bahl bedeutender Chorwerte, auch Opern, jur Aufführung brachte. Bei feiner Gattin, Rosa v. Arr, einer geiftig bochftebenben und mufitalifch fein empfindenben Frau, fand er tiefgebendes Berftanbnig für feine fünftlerischen Bestrebungen. biefer Umgebung muchs ber Sohn Eduard beran; er besuchte Die Brimarund Begirtsfoule in Olten, erhielt baneben vom Bater Clavierunterricht, und als fich bei bem Anaben immer mehr ber glühende Bunfch fundgab, Mufiter ju werben, entschloffen fich bie Eltern, ibn bas von Menbelssohn neugegrundete Confervatorium in Leipzig besuchen ju laffen. hier trat er im Frühling 1846 als Schüler ein und genoß ben Unterricht von Sauptmann, Dofcheles, Beder und Wengel. Als Sofpitant an ber Thomasichule vervollstänbigte er auch feine miffenschaftliche Ausbildung. Gine feiner früheften Compositionen, ein Lieb gur Berherrlichung bes ichweizerischen Generals Dufour, ber im Sonderbundsfeldzuge ben Feind fiegreich überwunden hatte, wurde bei einer Beftlichteit ber Thomasschule mit großem Beifall zu Gehör gebracht. "Leipziger Mustrirte Zeitung" brachte turz nachher einen Abbruck bes Liebes.

Als tuchtiger Clavierspieler und Organift, ausgeruftet mit grundlichen theoretischen Renntniffen, verließ M. Leipzig nach breijähriger Studienzeit und tehrte in die heimath gurud, wo er gunachft in Dverbon und Morges als Mufitlehrer wirfte und fich gleichzeitig in ber frangofischen Sprache vervolltommnete. 1854 murbe er gum Director bes Cacilienvereins in Aarau hier entwidelte er als Dirigent und als Lehrer eine reiche Thatiafeit; auch trat er häufig in ben von ihm geleiteten Concerten als Clavierspieler auf und wirkte durch gut gewählte Programme hebend und veredelnb auf ben Geschmad bes Bublicums. Bon Agrau, mo er fich mit Ruftine 3mbof, ber Tochter eines angefebenen Argtes vermählt hatte, fiebelte er im 3. 1863 nach Zürich über und übernahm hier die Leitung des Stadtfängervereins, eines Mannerchors, ber bis dabin ben beliebten Liebercomponiften Bilbelm Baumgartner jum Dirigenten gehabt hatte. Bu biefer Beit entnanden bie erften größeren Tonwerte, bie feinen Ramen als Componisten in weiteren Rreifen befannt machten. Die Cantate "Der Schwur im Rutli", welche infolge einer Concurrenzausschreibung bes eibgenöffischen Sangervereins mit bem erften Breis gefront worben mar, erlebte am eibgenöffischen Sangerfest in Bern im Juli 1864 ihre erfte Aufführung, bei ber Jof. Schilb, ber spater berühmt geworbene Tenorift, Die Partie bes hirtenknaben fang. Nach Beenbigung ber Aufführung murben bem Dichter, Brof. Tobler in Bern, und bem Componisten jubelnbe Ovationen gebracht. Im Berbste bes gleichen Jahres tam in Burich ein umfangreicheres Wert "helgi und Kara" jur Aufführung, beffen Text ebenfalls Tobler jum Berfaffer hatte. Das Wert füllt einen gangen Concertabend und konnte innerhalb einer Boche brei Mal bei ausvertauftem Saale aufgeführt werben. 1866 begab fich D. nach Reapel, wo er als Lehrer thätig war und häufig in Brivatconcerten bei ben am bortigen Hofe accreditirten Gesanbten als Bianist auftrat. 1868 berief ihn ber beutsch fingende Sangerverein "Frohsinn" in Neuenburg zu seinem Director, und im gleichen Jahre wurde er baselbst zum Musiklehrer an ber ecole normale cantonale und jum Organisten an ber protestantischen Rirche ernannt.

1870 war er Festbirigent bes in Neuenburg abgehaltenen eibgenöfsischen Sangerfestes und fand als energischer Dirigent ber Maffen nicht weniger Anerkennung als mit seiner ins Festheft aufgenommenen Composition "Die schweizerischen Schlachtfelber". 1875 mählte ihn auch ber französisch singenbe Sangerverein Orpheon ju seinem Dirigenten. Mit biesem Bereine betheiligte er fich mit Erfolg am Wettfingen bei ben eibgenöffischen Sangerfesten in Burich 1880, St. Gallen 1886 und Basel 1893, sowie auch an ben internationalen Sängerwettstreiten in Annecy 1879 und Macon 1881, wo bem Bereine an beiben Orten erste Breise zufielen; ferner an ben Concursen in Genf 1882 und 1890, sowie in Thonon 1885, an welch letterem Orte ber Berein ebenfalls mit bem ersten Breise gekrönt wurde. Im J. 1883 übernahm D. zu seinen anderen Obliegenheiten noch bie Leitung bes chour national. In Reuenburg trennte fich bie protestantische Kirche im J. 1873 in eine eglise nationale und in eine eglise independante de l'état. Die Chore biefer firchlichen Gemeinschaften, benen es obliegt, an hohen gefttagen ben Gottesbienft burch ihre Bortrage feierlicher ju geftalten, führen ben Titel chœur national und chœur indépendant. Trop biefer vielseitigen Beschäftigung fand DR. boch noch Beit zu eigenen Arbeiten. In Neuenburg entstanden und murben aufgeführt: Die Cantate "Sempach", bas Dratorium "Jeanne b'Arc", ein fleineres Choritud "Die hohle Gaffe"; ferner zwei Symphonien und ein Streichquartett. Sein Dratorium "Boas und Ruth", bas 1892 in Baris bei einem internationalen Bettftreit fur Dichter, Maler und Mufiter mit bem zweiten Breife gefront worden ift, und bas Renner für fein beftes Wert halten, bat noch teine Aufführung erlebt. Bon seinen zahlreichen Compositionen find nur wenige im Drud erschienen. M. war eine hochgewachsene, mannlich schoe Erscheinung; er besaß einen offenen, lauteren Charafter und zeigte fich felbft-los und gutig gegen Jebermann. Sein am 29. Marz 1899 in Reuenburg erfolgter Tod rief am Orte seiner langjährigen Birkfamkeit allgemeine Trauer hervor und bie große Theilnahme an feiner Bestattung legte berebtes Beugniß ab von der Liebe und Berehrung, die dem Dahingeschiedenen gezollt murben.

Nach Mittheilungen bes herrn Dr. Eugen Munzinger in Olten und Musikbirector Röthlisberger in Neuenburg, und mit Benutzung bes von A. Niggli geschriebenen Nekrologs in Nr. 15 ber Schweiz. Musikzeitung vom 22. April 1899. Friedrich hegar.

Mutter: Leopold M., Bilbhauer, geboren am 22. December 1827 gu Unteralpfen (Großherzogthum Baben), † am 2. Mai 1887 in Munchen. Bon seinem Bater, bem Drechelermeifter Fibelis D., fruhe zu beffen Beschäft und ebenfo jur Landwirthichaft angehalten, verwendete er alle freien Stunden unter Anleitung eines Jugenbfreundes zur Uebung in ber Bilbnerei. Beitere Forberung suchte ber mit guten Borfenntniffen ausgerüftete D. in Arlesbeim (Bafel), Solothurn und München, wo er 1855 bei bem geschickten Plafiter Johann Bet (geboren am 16. Mai 1818 in Leermoos, † am 7. Marg 1880 zu Dlünchen) und bem Altarbauer Ferbinand Breckle in "Condition" trat. Auf einer Studienreise nach bem Elfaß erreichte ihn der Auf feines schwer franken Meisters Precte, welchem er noch auf bem Sterbelager gelobte, beffen in Arbeit befindlichen Sochaltar mit allen Figuren für bie Bfarrfirche in Donauwörth auf Rechnung ber Wittme Bredle's zu vollenben (1865). Er löfte fein Berfprechen und übernahm bann als felbständiger Deifter bie Fortfepung biefes Ateliers. Mit eifernem Fleiß ichuf M. eine Reihe von Buften (bes Schießbaumwolle - Erfinders Schönbein, bes Landtagsabgeordneten Rapfhammer, Des Dichters Satob Balbe), Beiligenstatuen und Altare fur gablreiche Rirchen in Sübbeutschland, die ihm einen geachteten Künftlernamen eintrugen, insbesondere für Mindelheim, Neustadt (1866), Mainburg (1867), Beißenhorn (1869), Türkheim, Westerheim, Breitenbrunn, Bettenbach, Grönen-bach, Unterrieden, Wildpoldsried, die Wallfahrtskirche in Wemding, Rain, Ziemetshausen, Rettenbach im Günzthal u. s. w. Auch König Ludwig II. betraute ihn mit kleineren Arbeiten zur Ausschmückung seiner Prachtbauten. Eine seiner Letten Leistungen war der Pfarraltar für seine Heimath Unteralpfen; die Freude, denselben selbst an Ort und Stelle zu bringen und aufzustellen, vereitelte der Tod. Er starb in sechzehnjähriger glücklicher She nach lurzer aber schwerer Krankheit, allgemein geschätzt und geachtet ob seiner anspruchslosen Gediegenheit.

Bgl. Mündener Runftvereins-Bericht für 1887, S. 76.

Hyac. Holland.

Maling: Chriftlob M. wurde am 11. November 1722 zu Reichenbach en ber Bulenit als fünfter und jungster Sohn bes Baftore Caspar Mulius geboren, beffen erfte Frau Die Schwefter Johann Gottfried Leffing's, und ber felbft ein Better bes Camenger pastor primarius mar; benn Caspar Mylius' Bater und Johann Gottfried Leffing's Mutter waren Geschwister. Christlob M. fammt aus einer zweiten Che, Die fein Bater mit ber Tochter eines Bfarrers Ehrenberg geschloffen hatte. Eine britte Ehe blieb kinberlos. Der jungfte Sohn murbe bis ju feinem fiebzehnten Jahre von bem Bater und bem greifen Dorfcantor Aftrich unterrichtet; ihm blieb noch überreiche Zeit, in Garten und Belb berumauftreifen und Sterne und Better gu beobachten. Die Liebe zu ben Raturmiffenschaften offenbarte fich schon in bem Anaben. Oftern 1739 lam D. in Die Schule bes naben Cameng, Die er mit 18 Jahren beenbete, um bann bis Oftern 1742 als "abjungirter Schulhalter" im Orte zu bleiben. hier übte ber junge Rector Johann Gottfried Beinit, ber jum Digvergnugen bes Camenger Bürgermeifters und bes Oberpredigers im Theater eine Schule ber Berebfamteit fah, eine Schulbuhne einrichtete, ein Schäferspiel bichtete, Sottideb's "fterbenben Cato" aufführte, Destouches und holberg auf bie Bubne brachte, wefentlichen Ginflug auf ben jungen Dt. Seinit mar Gottdebianer.

Ru Gottsched bekannte sich auch M., als er, ein angehender Mediciner, im April 1742 bie Universität Leipzig bezog und mathematische, philosophische, wriftifde und iconwiffenicaftliche Borlefungen besuchte. Aber icon im Juni 1742 ftarb fein Bater. D. mar fortan bei ben mehr als armfeligen Bermogensperhältniffen feiner Familie auf Stipenbien, Belegenheitsgebichte, Brivatstunden und journalistische Lohnarbeit angewiesen. Seine Armuth trug er in vernachläffigter Rleibung jur Schau. Doch an Freunden, Die zwar felbft nicht viel hatten, fehlte es ihm mahrend seines ganzen Lebens nicht. So war Abraham Gotthelf Raftner fein Lehrer und wurde fein Freund. Die gleichen naturwiffenschaftlichen Intereffen vereinigten Beibe zu Ercurfionen und gemeinschaftlichen Studien. Im Colleg bei Gottsched hörte M. bewundernb. was ber Meister verkundete und gedachte bann bes Camenger Rectors, für ben er ein Gludwunschgebicht bruden ließ, als heinig 1748 bas "robe Bolt" und bie "tolle Stadt" verließ, um nach Löbau zu gehen. Der Camenger Ragiftrat faßte bies Gratulations - Carmen als Schmähichrift auf, bas ben pestor primarius ebenso beleidigte, wie den Bürgermeister Leffing. Also murbe ber Student, ber in ben Ferien nach Camenz tam, ins Gefängniß gesperrt und vom Schöppenstuhl in Wittenberg ein Urtheil eingeholt, bas bem Berbreder eine Gelbstrafe und öffentliche Abbitte ber Beleidigten auferlegte. Bon

Mylius' fcarfer Beobachtungsgabe hatten bie Camenzer eine Aberzeugenbe Brobe gefeben. — Beinit und beffen Rampf für bie Sculbuhne mar auch ber Ausgangspuntt zu einem Mplius'ichen Auffate in Gotticheb's "Beptragen gur critischen hiftorie" (Bb. 8, 1742/4, Stud 80, G. 297 ff.), ber gu erweisen fucht, bag "bie Dahricheinlichkeit ber Borftellung bei ben Schaufpielen ebenfo nothig ift, als bie innere Bahricheinlichfeit berfelben"; D. forberte, bie Runft folle bie Natur copiren. In biefem ersten Auffat, ber vor bie Deffentlichkeit tam, behauptete M., ber Baftorenfohn, es fei nur richtig, bie Buhne auf die gleiche Stufe mit ber Rangel ju ftellen! Beitere Auffate in ben "Beptragen" zeigen ben von Gotticheb abhängigen Schuler, ber ben Raturalismus verficht, mit Schlagworten bes Leipziger Dictators arbeitet unb, wie ber Meister, Die Schweizer befampft ober verspottet. Auch in Bersen feierte M. in Schmabe's "Beluftigungen bes Berftanbes und Biges" (Bb. 5, 1748, S. 208 ff.) Gottiched's Berbienfte um bas Schaufpiel. Diefer junge Student, bem bie "Beluftigungen" ju weiteren Beitragen geoffnet waren, mußte ein brauchbares Bertzeug für Gotticheb abgeben, jumal Mylius' tede Feber verrieth, daß er fich vor Riemandem, auch nicht vor ben machtigen orthoboren Theologen, fürchtete. Er hatte in Raftner's Rebnergefellichaft Betrachtungen über bie Dajeftat Gottes" vorgetragen ("Beluftigungen", 96. 5, S. 373 ff., 472 ff.), um ju zeigen, bag bem Raturforicher bie Ertenntnig ber Gottheit am nächsten liege, ba er die Gesehmäßigkeit bes Weltalls zu seinem Studium mache, und hatte weiterhin — was schlimmer war — bas Wunder aus Jefaia 38, 8 hochft rationalistisch auf physitalischem Wege ertlart. Orthoborer predigte von ber Rangel gegen Dl., fcbrieb gegen ihn, aber DR. blieb bei feiner Erklarung. Seine Bibelfritit weift auf Die Bedankenrichtung Wolff's hin, ben Gottscheb zu popularifiren suchte. Und Gottsched suchte R. für feine eigennütigen Zwede zu migbrauchen.

Um feine in dem Litteraturfriege mit ben Schweizern gefährbete herrschaft zu vertheibigen, hatte Gottsched ein ihm blind ergebenes Blatt, bas nur bem Rampfe bienen follte, nothig. Dr. und Johann Andreas Cramer, zwei Stubenten, follten bies Blatt, bie "Bemühungen gur Beforberung ber Critit und bes guten Gefcmads" — nach bem Berlagsort: "Hälliche Bemühungen" genannt - fcreiben; bas beißt, follten fcreiben, mas ihr Lehrer Gottichet Das erfte Beft erfchien im Juli 1748. Dem Rampf um bie Litterarifche Führung lag, neben perfonlicher Gitelfeit, ber enge bogmenmäßigt Glaube ju Grunde, bag nur eine alleinrichtige Runft möglich fei. Dag DR fich zu Gottscheb hielt, ist sehr naturlich. Er war ein Schuler von Beinis war mit zwanzig Jahren nach Leipzig gekommen, fand bier bie Autorite und fertige Urtheile, tannte aber nicht Die Borguge ber Gegenpartei, bei Schweizer. Es war fein Kampf mit offenem Bifir. Gotticheb ertlarte, et kenne die Berfasser ber "Hällischen Bemühungen" nicht, die aber jebenfalli febr erfahrene, gerechte und unparteiifche Runftrichter feien; in Babrbei bictirte er ihnen ihr Arbeitspenfum. Saben bie Schweizer in Milton is Borbilb, so befampften bie Leipziger Milton und legten an bie Schriften be Schweizer, fo an Bobmer's "Noah", ben Dafftab ber Barteifritif. D. batt haller's Gebicht vom "Urfprunge bes Uebels" Beile für Beile burchzuhecheln weil in Saller fich bie poetische Boteng ber Schweizer am beutlichften offen Ihn zu vernichten, mar nach Gottscheb's Meinung ein entscheibenbe Sieg ; und M. mar breift genug, ben anerkannten Dichter wie einen elender Stumper zu behandeln. Redheit und verftandesmäßige Scharfe geichneter fon ben jungen Krititer aus, ber bei feiner Begabung ber rudfichtslofeft Recenfent ber Gottichebischen Schule murbe. Die Baller-Kritif machte große

Auffeben und rief bie Gegner Gottiched's jum Bort. Befonbers in bem Berliner Conrector 3. 3. Byra gewannen fie einen ftreitbaren Bunbesgenoffen, ber ben "Erweis bag bie Gottschebianische Sette ben Geschmad verberbe" im October 1743 und eine "Fortsetzung bes Erweises" im Sommer 1744 lieferte. Begen ibn hatten fich D. und Cramer ju wenden. Reine ber zahlreichen Begenschriften blieb in biefem Streite unbeantwortet. Bon pornehmer, fachlicher Rube war von Anfang an nicht bie Rebe gewesen; beibe Barteien gerrten je langer, je mehr perfonliche Dinge in ihre Museinanberfepungen. Die Kritit verlor babei ihr Ansehen. Wer aber, wie M., ber für ben hauptfächlichen Berfasser ber "Bemühungen" galt, im Rampfe stand, wer, wie er, von ber einen Seite anerkannt und gelobt, von der anderen dafür aufs beftigfte betämpft und befehdet murbe, der lernte die Baffen, die in diefem litterarischen Streite bienten, auf bas genaueste tennen und lernte es, fich mit ihnen zu wehren. Bum Dant für ihre "Bemühungen" ichentte Gotticheb feinen beiben Schülern ju Beihnachten abgelegte Belgrode. - Go ermubenb wie die Streitigkeiten maren, mußte auch ber Inhalt bes Barteiblattes sein. Rur vereinzelt findet fich ein fruchtbarer Gebante. Wird gum Urtheil über bie "malende Dichtfunft" ber Schweizer als Sachverftanbiger Somer gelaben, p weift biefe weiterführende Gegenüberstellung auf Leffing's "Laotoon" bin. Und wird auch bei gelehrten Untersuchungen statt bes Lateinischen und Frangefichen aus nationalen Grunben ber Gebrauch ber Mutterfprache geforbert, so verrath M. seine Neigung jum Journalisten, der mit einem großen Bublicum rechnet, das er belehren und aufklären will, und der zeigt, daß er wor ben lateinisch ichreibenben Gelehrten noch feinen Respect hatte, weil fie mit ihrem Wiffen auch ihre Unwiffenheit hinter ber nur wenigen verftanbliden Sprache verbargen. D. blieb bei ber Gottichebischen Bartei, fo lange Bura lebte, ber die Herausgeber ber "Bemühungen" aufs heftigste angegriffen hatte. Als Byra am 14. Juli 1744 gestorben mar, zeigten D. und Cramer eine burchaus andere haltung. Sie schloffen würdig ben Streit, um bem Tobten volles Lob als Dichter und Krititer, als Schulmann und Mensch zu fpenben. Der Gottschebianer Mylius hatte bamit bie Sache feines Lehrers verlaffen. Es finden fich icon fruber fleine Anzeichen, bag bie Berausgeber felbständiger wurden und fich leife von Gottsched entfernten. Die Borrede bes zweiten Banbes (9. Stud, 1744) fprach es bann beutlicher aus; und bas Enbe bes zweiten Banbes (16. Stud, 1747) enthält bei Gelegenheit einer Auseinanberfetung mit Lange, bem Leffing fpater fein "Babemecum" widmete, Die bunbigfte Absage an ben einstigen Meifter. Dies scharfe Schlugwort von R. hatte Gotticheb felbit bervorgerufen. Denn Gotticheb, ber neue Streitforiften beforberte, mar ju feige, fich ju ihnen ju befennen und erklarte bie "Bemuber" für bie Berfaffer einer gemeinen Schimpffcrift, bes "Bolleingeschänkten Tintenfäffels". "Wer tann von uns verlangen — fagte ba M. bes wir aus unzeitiger Gefälligkeit und Erkenntlichkeit gegen einige Berbienfte, vor ber gangen vernünftigen Welt gur Abicheu merben follen?" und Gotticheb's Wege maren fortan getrennt. M. mar ber "Tobfeinb" Gotticheb's. — Die "Hällischen Bemühungen" find ebensowol das Document für Rylius' blinde Anhängerschaft an Gottscheb, wie für seine allmähliche Abkehr, die burch Gottscheb's unwürdige Urt, auf Roften Unberer feine Stellung gu behaupten, gu einem schroffen Bruche führte. Das Interesse an ber Rampffdrift war feit Byra's Tobe bei ben Berausgebern erlahmt; die einzelnen Stude erschienen nach immer größeren Baufen, eine Ueberfetzung aus Bope, Bedichte, die mit der Kritik nichts zu thun haben, und anakreontische Lieber füllten bie Bonen.

Babrend bes Ericeinens ber "Sallifden Bemuhungen" war D. im Dienfte Gotticheb's an einer Lucian-Ueberfepung thatig, Die erft 1745 erfchien ("Lucians auserlefene Schriften burch verschiebene Febern verbeutscht, mit einer Borrebe von Gotticheb", Leipzig), hatte - von Cramer nur wenig unterftust - ein eigenes, von Gotticheb unabhangiges Sournal, bie "Bhilosophiichen Untersuchungen und Rachrichten" (Leipzig 1744-46) begrunbet, um in populären Abhanblungen seine Leser über Optik, Elektricität und Aftronomie ju belehren, und gur Dichaelismeffe 1744 "Drei Gefprache über wichtige Bahrheiten" erscheinen laffen. Wieberum ein Angriff auf die Orthoborie. In ber Form bramatifch zugefpitter Dialoge untersuchte Dt. "ausgemachte Bahrheiten" und zweifelte, baß bie "beiligen Schriftsteller" "nur so hingeschrieben, was ihnen, ganz ohne ihr Buthun, von fich selbst, burch Sulfe bes heiligen Geistes, eingekommen ware", zweifelte, baß bie Bibel "aus lauter unmittelbaren Gebanken bes heiligen Geistes bestehe". Die Orthoboxie eiferte gegen D.; fpater noch mehr gegen Leffing; benn Mylius' "Drei Gefprache" find nur ein bescheibener Borläufer der Lessing-Reimarus'schen Betenntnisschriften. Ware es zwischen M. und bem Leipziger Dictator auch zu teinem Bruche gekommen, Mylius' Gesichtsfelb war nicht so eng, bag Gottscheb's fritische Banbel fein Leben hatten ausfullen tonnen. Much ibn brangte es, wie bie Bremer Beitrager, ju benen er Beziehungen hatte (Reue Bentrage jum Bergnugen bes Berftandes und Wipes, Bremen und Leipzig 1744 ff.) auf andere Bege.

In einer moralischen Wochenschrift, beren Titel — "Der Frengeist", (Leipzig 1745) - bie Strenggläubigen reigen mußte, gab D. fein Glaubensbekenntniß; es zeigt, bag er feineswegs gottlos mar, auch wenn ber Titel seines Wochenblattes sein ständiger Beiname wurde. Gern und oft entwickelte M. ben alten Gebanken, bag bie aufmerkfame Betrachtung ber Natur zu einem tugenbhaften und gludfeligen Leben fuhre, und bag bie Sauptbefcaftigung bes Menfchen fein muffe: Gott tennen gu lernen. Das gefchebe, fobalb "man ben Fußtapfen feiner Allmacht und Weisheit in bem unendlichen Reiche ber Natur, ohne Aufhören, nachgehet". "Wie folte auch ein Denfch, ber na etwas über die Sphare ber unvernünftigen Thiere erhaben ift, ben Erblidung bes Glanzes unzählicher Sonnen, ohne Empfindung fenn konnen, und nicht im Beifte fich von allen Enben ber Belt, mit lauter Stimme, guruffen boren: Es ift ein Gott!" Nicht ber Wortlaut ber Bibel und bas firchliche Dogme, sonbern bie Werke bes Schöpfers zwingen zum Glauben an Gott. Alfo Gebankengange ber englischen Deisten vertrat Dt. und prebigte, baß mit ber Berehrung bes Höchsten bie Ausbreitung ber Tugenb Sand in Sand gehe. Daneben befampfte er rationalistisch bas Bunberbare, inbem er bas Bunber erklarte. Der moralifche Schriftsteller zeichnete typische Charattere, entlehnte einzelne Büge mitunter bem wirklichen Leben, um die Sitten zu beffern ober ließ feine Lefer über bie Albernheiten ber Stuper lachen - gang nach bem Mufter ber englischen Bochenschriftfteller. Mylius' Borbilb mar ber "von treffliche Abbifon", und ehe er fich hinfeste ein Stud gu fcreiben, las er Steele's Bochenblattern, ließ Berfe mit Brofa und Dialogen wechfeln und rudte gablreiche Briefe, Die ihm angeblich jugegangen maren, in fein Blatt Richt alle Briefe maren erbichtet. Christian Nicolaus Raumann war ei Mitarbeiter am "Freygeift", ebenso Raftner. Den einzelnen Blattern bat 3 Citate als Mottos vorangestellt; sie stammen aus ben Alten, aus Bope Abbison u. s. w. Worte Haller's zieren ben Anfang von sechs Studen Gottiched theilt biefe Ehre nur einmal mit feinem Gegner. Und nannte be "Frengeist" auch die Oper "eine an fich folechte Sache", recht tegerisch ertlarit er: die Regeln der Dichtkunst seien noch nicht "aus unumstößlichen Gründen erwiesen", die Dichtkunst noch zu keiner "Wissenschaft" geworden. Darin war R. jedoch mit Gottsche einig, daß die Alten die besten Muster wären, und was der "Frengeist" von der Schäferpoeste sagte, war im Grunde kein Auflehnen gegen die Regeln des Magisters; eher eine Aritik Gellert's oder Uhlich's. Die Handlung der Schäferspiele sollte sich nur auf unschuldiger Liebe gründen. Bas M. aber in einem sogenannten "Originalstück", in der "Schäfer-Insel" (zuerst gedruckt in der "Deutschen Schaubühne zu Wien" Bd. I, 1749 gegen Rylius' Willen), selbst leistete, erscheint in hohem Grade albern und abserschmadt.

Als Dramatiker war D. ein Compilator, ber aus Molière und holberg fcopfte. — Rruger's "Beiftliche auf bem Lande" maren confiscirt worben. Ein Buchbanbler glaubte ein Geschäft zu machen, wenn er fatirische Romobien ther andere Stanbe in Berlag nahme und bestellte bei D.: "Die Aerzte, ein Luftspiel in funf Aufzugen. Bu finben in ben Buchlaben. 1745". Alfo brachte M. eine eingebilbete Rrante auf die Buhne, die in zwei unwiffenden Redicinern, ihren Leibarzten, ihre Lebensretter fieht, diese unverschämten herrn mit ihrem Reichthum unterhalt und eine fo hohe Meinung von ben groben Batronen bat, daß fie ihre einzige Tochter ben Medicinern gur Ghe bestimmt. Ber wa ihnen die franke Röchin curirt, foll die Hand ber Tochter bekommen. Die Röchin hat einen biden Bauch. Dr. Billifer wird auf Baffersucht loscuriren. Dr. Recept mußte beffer miffen, mas es mit ber Rrantheit auf fich hat. Daß ihnen Beiben geholfen sei, machen bie Collegen einen Contract; benn Billifer will nur das Geld heirathen, und Recept freit nach Schönheit. Sie einigen fich: wie die Cour auch ende, und wer die Tochter erhielte — Billifer foll ihr Gelb, Recept ihren Leib befiten. — Aber bie schwangere Magb tommt mit einem Anaben nieber und gibt ben Doctor Recept als Bater an. Da erkennt Die eingebildete Krante, die an den famosen Contract der Aerzte nicht glauben wollte, bag fie zwei Betruger fo lange mit ihrem Gelbe genährt und weift ihnen bie Thur. Den elenben Fuschern fteht ein junger, gebilbeter Argt gegenüber, ber bie Tochter beirathen wird. Go hat DR., felbft ein Mebiciner, nicht alle Merzte als schmutige und gelbgierige Ignoranten zeichnen wollen. Sein Stud wurde auch nicht verboten. Dialog und bramatischer Bau find hier beffer als in Mylius' zweiter Romobie: "Der Unerträgliche, ein Luft-fpiel in funf Aufzügen. Bu finben in ben Leipziger Buchlaben. 1746". Der Unerträgliche, Berr Unhold, ift ber aufdringlichfte Menich. Beil er glaubt, bef ein Dabchen ihn lieben murbe, wenn er ein Officier mare, verkleibet er fich in einen Bramarbas, wischt fich mit Roble einen Knebelbart ins Geficht und trägt bem Mabchen in prablerischer Rebe sein Herz an. Bergebens. Beil ein anderes Madchen angeblich nur einem Gelehrten ihr Berg ichenten wurbe, wechselt er bas Roftum, wird ein Schulmeister, spickt seine Rebe mit lateinischen Bhrafen und halt wieberum feiner Bergensbame eine ellenlange, Hwalftige Rebe. Wieber wird ber Unerträgliche abgewiesen. Und endlich ift es nur eine Bariation bes gleichen Themas, wenn Unhold jum Schluß ber Rammerzofe seine Liebe gesteht, die dem Ewig-verliebten in ihrer Berfleibung als Dame begehrenswerth erscheint und ihn badurch ftraft, bag fie ich ben Berlobungering von ihm anfteden läßt. Die Gefellschaft, bie ben läftigen Menichen nicht los werben tonnte, hatte ihn gu feinen Bertleibungen berebet ober bie Bofe herausgeputt, bag er für feine Werbungen boch noch Cehor fanbe, und fie über ben Rarren lachen konnte. Alfo ift bie luftige Berson die hauptfigur bes Studes; ber alte Gottsched-Schuler gibt bem Barlequin bie erfte Rolle und läßt seinen Spagen freien Raum; benn bie scenarische

Anweisung ruft ben abgehenden Narren beim zweiten Actschluß zu neuen Fragen auf die Bühne; aber der immer wieder hervortretenden lustigen Berson sind keine bestimmten Worte für die Fragen vorgeschrieben. Statt auf die von Gottsched gereinigten Muster zu sehen, griff M. auf die Stegreif-Komödie zurück!

M. versuchte fich in allen Gattungen ber Boefie; er fcrieb, um zu leben; mar ein Schriftsteller geworben. Sein mebicinisches Stubium brachte er nicht jum Abichluß. Dennoch hatte er bie Reigungen bes Gelehrten, fammelte eine Bibliothet um fich, machte feine Stube zum Naturaliencabinet und beobachtete unverdroffen ein ganges Sahr lang bie Sonnenflede. Seine Sournale maren bie burftigen Quellen fur feinen Unterhalt. Er begann mit einer neuen Beitschrift, ehe er die alte zu Ende geführt, und übernahm Auffäte aus dem einen Blatt in bas andere und fag mit feinen Freunden und Mitarbeitern in ber Kneipe ober vor ber Buhne ber Neuberin. Das war ein Leben, bas feine Musficht auf eine feste Stellung bot, mochte es bei Wigen, Satiren und Cynismen roch fo anregend fein. Es war ein Leben, bag in feiner Bielseitigkeit ben jungen Leffing, ber nur bie ftrenge Bucht bes Baterhauses und bie flofterliche Enge St. Afras fannte, ungemein feffelte, als er im Berbit 1746 bie Leipziger Universität bezog und balb barauf von bem alteren Better, von ben Buchern meg, in bas bunte Treiben ber Wirklichfeit geführt murbe. Richt gur Freude ber Eltern. Ihnen galt ber Freigeift Mylius ichon feit bem Gebicht auf ben Rector Beinit als ein verlorener Denfch. D. murbe ber Guhrer bes um fieben Jahre jungeren Gottholb Ephraim Leffing: Leffing ber Mitarbeiter, ber "anafreontische Freund" von M.

Bom 1. Juli 1747 bis jum Schluß bes Jahres 1748 gab M. in Leipzig ben "Naturforicher, eine physitalifche Bochenichrift" beraus. Statt burd moralifch = fatirifche Betrachtungen nach bem Dufter ber bis gum Ueberbruß nachgeahmten englischen Wochenschriften bas Bublicum zu unterhalten, plauberte M. bier von feiner liebsten Biffenschaft und fucte in popularer form einzelne Erscheinungen aus bem Reiche ber Natur zu erflären. Go plauberte er über bie Entstehung bes Gewitters, über Gefpenfterhiftorien und Balfischfang, von Berfteinerungen und feiner eigenen Naturaliensammlung, fprach vom Better, wenn es gerade schlechtes Wetter mar, von ber Kalenbermacherei und ben Gestirnen, ober wünschte sich aufmerksame und unparteiische Leserinnen zu seiner Abhanblung: "Bon ber Schäblichkeit ber Schnürleiber". M. bachte nicht an eine fpstematische Belehrung. Aber ba er sein Gebiet beherrschte — mochte er aus eigener Erfahrung sprechen, ober gur Abwechslung eine altere phyfitalifche Nachricht bringen -, mar er belehrenb, raumte bier und ba abergläubische Borurtheile weg, vertrat seinen alten Sap, daß die Betrachtung ber Natur jur Liebe und Berehrung Gottes führen muffe, und war boch zugleich unterhaltenb. Das wollte er fein. Ihn unterftupten babei Leffing, Beinrich August Offenfelber, Chriftian Nicolaus Naumann u. A. vielfach mit anatreontifchen Berfen, die bem Blatte noch mehr ben unterhaltenben Charafter gaben; mit Berfen, die an den von M. gerade behandelten Gegenstand anknupften; ober bie Freunde lieferten Beitrage in Profa, fo bag ber Berausgeber für eine Boche und länger bas Blatt ihnen gang überlaffen fonnte. "Der Naturforfcher" ift ein Denkmal bes Leipziger Freundestreifes, bem ber junge Leffing angeborte. Naturwiffenschaft in popularer form, Anafreontif und bas Theater maren bie brei Themen, welche bie Freunde in gemeinschaftlichem Bertehr abhanbelten. Sie Alle schwarmten für die Demoiselle Loreng; und ber "Raturforfcer" bringt auch Berse an die Sangerin, welche die Phillis im "Ruß" gespielt. Das Zwischenspiel: "Der Ruß, ober bas gang neu mufitalische Schäfer-Spiel, so

in einer Comobie aufgeführt, 1748. Frankfurt u. Leipzig", ju bem D. auf Bunich ber Neuberin bas Libretto geliefert - biefer Drud ift entstellt -,

war feit Beihnachten 1747 wieberholt in Leipzig gegeben worden. "Der Raturforscher" war gleichsam Mylius' Tagebuch. Er b Er berichtete in ibm von feinen physitalischen Excursionen und auch von ber Sonnenfinsternig, bie er in Berlin am 25. Juli 1748 im Garten bes Barons v. Dobreslam beobachtete.

Diefe Reife nach Berlin ift ein Wenbepunkt in Mylius' Leben.

Er hatte icon nach ber preußischen hauptstadt geblickt, als er bie Breisaufgabe ber Berliner Atabemie für bas Sahr 1746 ju lösen versuchte. "Berfuch einer Bestimmung ber Gefete ber Binbe wenn bie Erbe überall mit einem tiefen Meere bebedt mare", ben M. feinen Grundfagen entfprechenb in beutscher Sprache ber Atabemie einreichte, murbe zwar nicht gefront, aber von ber Afabemie aum Drud beforbert (Reflexions sur la cause génerale des Pièce qui a remporté le prix proposé par l'academie royale pour l'année 1746 par M. d'Alembert, à laquelle on a joint les pieces qui ont concouru. Berlin 1747, S. 177-224). Immerhin eine Anerkennung. M. hatte weiter als Gratulations.Schriften zu den Promotionen seiner Freunde S. I. E. Reinhard und Christian Gottlieb Istrich ein "Senbschreiben von ben Saamentierchen" (Hamburg 1746) und "Gebanken über die Atmosphäre des Ronbes" (Samburg 1746) veröffentlicht. Die "Göttingifchen Beitungen von gelehrten Sachen" beachteten bie zweite Schrift (1746 S. 557, 1747 S. 750). & fcien Dl. ju gluden, in ber gelehrten Welt festen guß ju faffen; er wollte wol mit ber Tagesichriftstellerei, die ihm nur fo viel brachte, bag er unter Shulben leben konnte, ein Enbe machen. Die Beit, in ber er in Leipzig auf ben Ertrag feiner Feber angewiesen war, junachft in Gottscheb's Dienste geschrieben, dann eigene Journale herausgegeben und schnell hingeworfene Bei-träge zu ben belletristischen Sammlungen seiner Freunde geliefert, so für Raumann's "Liebhaber ber schönen Wissenschaften" (Jena 1747[46]—48) und für C. B. Agricola's "Schriftsteller nach ber Mobe" (Jena 1748 ff.) — Journale, bie zeigen, daß die Herrschaft Gottsched's übermunden mar -, bie Beit, in ber Dt. neben feinem wochentlichen "Naturforfcher" gleichzeitig noch ane Monatofdrift, die "Ermunterungen jum Bergnugen bes Gemuthe" (Samburg 1747—48, 9 Stude) herausgab und auch hier seine Freunde Leffing, Offenfelber, Agricola, Freytag u. A. um fich fammelte — von Friedrich Gotthilf Freytag ftammt die Uebersetzung ber "Venus physique" —, biese Beit tonnte nicht fortbauern, wollte D. nicht an ber Lohnarbeit ju Grunbe geben. Er zerplitterte fich, wenn er mahllos, um bes honorares Willen iberfeste, auf Bestellung Romobien fcrieb, gabllofe Gelegenheitsgebichte, Dben und Lehrgebichte machte und, musikalisch nicht unbegabt, Texte ju Compositionen lieferte, so ein "Dratorium auf die Kreuzigung Christi", und konnte nie fein Biel erreichen, ber Naturforschung zu bienen.

Die Aufforberung in Berlin bie ringformige Sonnenfinsterniß ju beobachten, rig M. mit einem Male aus bem alten Kreife, ber in ihm nur ben 854 aftigen Litteraten und ben ewigen Canbibaten ber Medicin sah. M. blieb neun Bochen in der preußischen Hauptstadt, in dem "deutschen Paris", wie er fie nannte, und fühlte fich hier als Gelehrter im Berkehr mit Mitgliedern ber Berliner Atabemie, die bem aufgeweckten, talentvollen Menfchen Beachtung ihentten, weil er tiefere Intereffen hatte, als feine Bielfcpreiberei vermuthen ließ. Auf ber Sternwarte beobachtete er mit bem Ustronomen Ries noch eine Ronbfinfterniß und lernte Guler fennen. Bu aftronomischen Beobachtungen sehlten in Leipzig die Sulfsmittel, welche Berlin bot. M. war mit Guler und

Ries auf bem Schiegplat, um an Berfuchen mit fcwerem Artilleriegefcht theilzunehmen. Aber es fand fich zunächst feine Berwendung für ben jungen Gelehrten, ber fich mit Recht weit mehr bunkte, als ben Rebacteur einer Beitung. Der Leiter ber Saube- und Spener'schen Zeitung, Joseph Bictor Rrause, mar fur D. nur "ein einfältiger Beitungeschreiber". Und boch follte D. in Berlin, wie Kraufe, Beitungerebacteur werben. Als er nach Leipzig zuruchgetehrt, berief ihn ber Besitzer ber Rübiger'schen, spater Bofsischen Beitung zum Rebacteur seines Blattes. Am 6. November 1748 traf M. wieber in Berlin ein und begann seine neue Thatigkeit. Bom Nournalismus mußte er wieber leben. Bei ber primitiven Form ber Bericht erstattung, bie fich im mefentlichen mit bem Abbruck von Rachrichten aus fremben Blättern begnügte, beschränkte fich bie eigene Thatigkeit bes Rebocteurs, bem jebe felbständige Leitung bes politischen Theiles verfagt mar, auf Gedichte zum Jahresanfang und -schluß, auf die Dbe zu des Königs Geburtstag und auf die Bucheranzeigen im Artifel: "Bon gelehrten Sachen". Für biefes Geschäft hatte M. balb auch an bem jungen Leffing, ben er nach Berlin gezogen, einen Gehülfen. Der Wiffenschaft ift es bisher noch nicht gelungen, ben Antheil ber einzelnen Mitarbeiter ficherzustellen. Bis jum 28. Februar 1752 mar M. als Rebacteur ober als Mitarbeiter an ber Boffischen Beitung, die unter seiner Leitung gegen Gottsched fehr entschieden Stellung nahm, thatig. Gewissermaßen als Feuilleton zur Beitung gab R. seit bem 2. Januar 1749 unter bem Titel: "Der Bahrsager" wiederum eine fatirifc-moralische Bochenschrift heraus, Die lediglich als eine Erwerbequelle von Dl. ju nennen mare, hatten fich bie Schullehrer Berlins nicht fiber bas 7. Stud bes "Bahrfagers", in bem fie fich gezeichnet glaubten, beschwert. Dies Stud barf man eine ironische Empfehlung ber La Mettrie'schen Bhild sophie nennen. Es gab, wie bas 9. Stud, bas ein satirisches Lob ber Sahnreihe brachte, ben Ministern Friedrich's bes Großen Anlaß, beim Ronige ein neues Cenfur-Cbict ju beantragen und ben Berfaffer und Berleger bes "Babtfagers" ju verwarnen. Dag bie Lefer fatirifcher Blatter ftets nach lebenben Mobellen fuchten, war ein alter Uebelftand. Nach Mylius' Ankunbigung jum "Bahrfager" hatten fie vielleicht auch ein Recht bazu. Jest, wo D. gewarnt mar, lentte er fein Blatt in die ruhige Bahn einer mohlgesitteten Bochenfcrift und murbe nicht mube ju verfichern, bag er niemanben im Bofen meine; aber Friedrich ber Große verbot tropbem ben "Bahrfager" und erlieb am 11. Mai 1749 bas von ben Miniftern vorgeschlagene Censur-Cbict. Das lette (20.) Stud bes "Bahrfager" batirt vom 15. Mai 1749.

Die ber "Wahrsager" zeigt, mußte M. auch in Berlin sein altes Leben als Schriftsteller fortseten. Nur hatte er in seiner Stellung als Rebacteur hier einen sesten Rüchalt, und die Gelehrten der Hauptstadt sahen in ihm nicht den Studenten, wie die Leipziger Prosessoren, zu deren Füßen er gessessen. M. wollte auch mehr geben, als satirische Auffätze in Bochenschriften. Im Berein mit Lessing ließ er seit dem October 1749 "Beyträge zur Historie und Aufnahme des Theaters" (1.—4. Stück, Stuttgart 1750) erscheinen. Die Freunde stellten ein umfassendes Programm auf. Sie wollten eine Uebersicht geben, was disher über die "Einrichtung der Schauspiele" geschrieben sei, wollten zur Ergänzung ihre eigenen Ansichten mittheilen, sich dabei auf die Muster der Alten und Reuen stücken und die Regeln, die sie gefunden, zur Beurtheilung der neuesten Stücke anwenden; sie wollten vorbildliche Stücke aus dem Griechischen und Lateinischen, dem Französsischen, Italienischen, Engelischen, Spanischen und Holländischen übersetzen, Nachahmungen, die die Classischen, ber deistung gefunden, durchmustern und wollten endlich der Schauspieltunft, der Leistung

ber Romöbianten gebenken. Lessing nahm später — als Rylius gestorben war — ben Plan dieses großen Unternehmens für sich in Anspruch. Bon ihm stammen im wesentlichen aber nur die Plautus-Studien und eine Uebersetung von Riccoboni's "Schauspielkunst". M. suchte durch Bielseitigkeit eher dem Brogramme gerecht zu werden. Er knüpste an seine ersten dramaturgischen Abhandlungen wieder an, übernahm als Einleitung zum Ganzen aus den "Ermunterungen" seinen "Beweis, daß die Schauspielkunst eine freie Kunst sei" — ein Aussah, der Ethossis Beisall fand — und bejahte die Frage, "ob man in Lustspielen die Charaktere übertreiben solle". M. vertrat also auch in der Theorie nicht mehr, wie früher, den Standpunkt absoluter "Wahrscheinlichkeit", forderte nicht mehr unbedingt, daß "man in der Dichtkunst die Ratur nachahmen soll", sondern sah in der bewüßten Uebertreibung das beste Wittel der Komödie von der Bühne her zu wirken. M. berichtete an der hand Boltaire's über Shakespeare, übersetze Hamlet's Monolog:

Senn, ober nicht ju fenn, bas ift bie Frage jest! . . . .

und, von den Engländern zu den Italiern schweisend, brachte er im 8. Stück die "Clitia" des Macchiavell. M. kannte kein bessers Stück der italienischen Bühne; und Lessing kannte damals kein bessers. Zu einem so umfassenden Journal, wie wie "Bepträge" sein sollten, fehlte die gründliche Beherrschung des Stosses wich beiden Freunden; nicht der gute Wille, der sich durch keine Schwierigkeit sienen ließ. Ihre Schrift sollte eine Borarbeit zur "Historie des Theaters" sein, und Lessing selbst dachte am wenigsten daran, daß der großartige Plan wit dem vierten Stück eine Ende erreichen würde. Im 4. Stück versprach Lessing vielmehr, weitere Abhandlungen Niccoboni's "ehestens" in die "Beydige" einzurücken und wollte im 4. Stück auch nicht das "letztemal" vom Plautus "in dieser Monatsschrift" gesprochen haben. Aber ein fünftes Stück testien nicht.

Bas Leffing über bas Aufhören bes Blattes im Borwort seiner 1754 kegonnenen "Theatralifchen Bibliothet" fagt — bem wiberfprechen seine eigenen Borte im vierten Stud ber "Bepträge". Leffing brach bas Journal nicht b, weil Dt. fich und ihn blamirt hatte, wo er von ber italienischen Buhne kin befferes Stud, als bie "Clitia" mußte, sonbern ber Berleger mar für tine Fortsetzung, die Leffing munichte, nicht zu haben. Doch, wenn bies Unternehmen, bas mit vollen Baden angefunbigt mar, nur ein fo furges Beben hatte, fo hat bas M. ebensowenig, wie bas Berbot bes "Wahrsagers" ki feinen Berliner Gonnern geschabet. D. ftand in bem Rufe, bag er genug Renntniffe in ber historia litteraria befäße, baß er frembe Sprachen beherrsche, ki seiner pormiegend verstanbesmäßigen Beranlagung auch bie nöthige Urmilsfähigkeit hatte und ein gutes Deutsch schriebe. Diese Gigenschaften maren wihig, um eine gelehrte Zeitung zu schreiben. Auf Gulers Empfehlung bin Wernahm er mit bem Jahre 1751 bie Rebaction ber "Critischen Nachrichten and bem Reiche ber Gelehrfamteit" (Berlin, Saube & Spener). DR. verfprach bifer gelehrten Wochenschrift eine größere Reichhaltigfeit zu geben und fie wirklich mit gelehrten Nachrichten ju fullen. Darin lag ein Tabel für bie früheren httausgeber Sulzer und Ramler, die ihr Amt hatten niederlegen müssen. Aber es ift bezeichnend fur Mylius' gewandtes Auftreten, bag er zu Gulger bie besten Beziehungen hatte. Als Begner Gottscheb's stand Dl. ben Schweizern beundlich gegenüber, mar aber feineswegs ihr blinder Anhänger, nahm vielmehr in wichtigen Fragen einen eigenen Standpunkt ein. Haller fritifirte er nicht mehr; ber war ihm jest ber einzige wirklich große Dichter; seinen Ruhm hitten "bie ohnmachtigen Bemühungen bes Neibes, welcher feine Ginfalt und Boebeit baburch am meisten bloß gegeben hat, niemals . . . hemmen können". Stand M. body mit haller jest in lebhaftem Briefverkehr und fpiste gern, gegen Saller's Gegner, gegen La Diettrie, feine Reber aufs neue. Auch Guler wurde von M. nur mit bewundernder Hochachtung genannt. Es waren Manner erften Ranges, welche bie bochfte Anerkennung verbienten - und boch barf man fragen, ob M. mit feinen Kritifen, in Lob und Tabel, nicht auch zugleich perfonliche Zwede verfolgte? Das mare für jene Beit nichts auffallendes. Mußte ber Kritiker damals boch auch auf die Berlagswerte seines Berlegers weitgehende Rücksicht nehmen und von Neuerscheinungen sprechen, die er lieber verschwiegen hatte. Mylius' Recenfionen verrathen, wie viele feiner Brofa-Auffate, ben glanzenben Stiliften, ber ben Lefer gerabe bei ber Anzeige elenber Schriften burch mitige Bointen erfreut. Gegen jammerliche Scribenten hat M. ftets "eine gemiffe Art von Schert" geubt. Wo D. Die Belegenheit hatte fich öffentlich auszusprechen, bebeutete er als Schriftsteller, ber bie Scharfe bes Urtheils mit ber Scharfe bes Bortes verbanb, und ber zugleich als Gelehrter in Ansehen ftanb, eine Macht im geistigen Leben. So sollte seine Borrebe ben "Satiren bes Brinzen Kantemir", Die ber Oberstlieutenant Freiherr v. Spilder übersett hatte, jur Empfehlung bienen (Berlin

Saube & Spener, 1752).

Mit einzelnen Abeligen, mit Mitgliebern ber Afabemie, mit einem Dufifgelehrten wie Friedrich Wilhelm Marpurg ftand M. in Berlin in bauernber, wenn nicht freundschaftlicher Berbindung. Für Kaftner's banbereiches "hamburgifches Magazin, ober gesammlete Schriften jum Unterricht und Bergnugen, aus ber Naturforfdung und ben angenehmen Biffenfchaften überhaupt" (Hamburg 1748 ff.) schrieb und übersette er. Mit Interesse las er frembe Reiseberichte von fernen Ländern; es zog ihn auch babin. Seinen "Naturforscher" sette er in Berlin in ben "Physitalischen Belustigungen" (Stud 1-20, Berlin 1751-52), einem Blatte miffenschaftlichen Charafters, fort. Hier machte er u. a. ben Borschlag zur Errichtung eines Bettersobservatoriums und theilte seine Betterbeobachtungen mit. Neben ihm war Johann Gottlob Lehmann, ber Theilnehmer feiner Berliner Ercurfionen, ein fleißiger Mitarbeiter, und Briefe miffenschaftlicher Größen, mit benen D. in Correspondens stand, murben abgebrudt. Bur Fullung ber Monatshefte bienten Uebersetungen, 3. B. bie "Beschreibung bes großen Wasserfalls bes Fluffes Riagara". Die Mittheilungen ber "Physitalischen Beluftigungen" geben weit über bas Gebiet von Deutschland hinaus. Bar boch bie Sehnsucht, felbst in frembe Lanber ju geben, bei Dt. allmählich fo groß geworben, bag er in ben Dienft ber hollanbifch-oftinbifchen Gesculicaft treten wollte. Es follte ibm noch möglich werben, zu reisen. Bis zu seiner Abreise redigirte D. bie "Phyfitalifden Beluftigungen"; bann vertrat ibn Raftner (Stud 21-30, Berlin 1753 bis 54) in ber Erwartung auf bes Freundes Beimfehr.

Sulger hatte ben Blan, einen Naturforscher nach Oftindien zu senden, angeregt; M. schien der rechte Mann für dies Unternehmen zu sein. Sein Eifer und seine Forschungsluft waren bekannt. Euler hatte eine gute Reinung von ihm, der Astronom Kies war Mylius' Freund, und auch Haller hatte den Herausgeber der "Physifalischen Belustigungen" mit Anerkennung genannt. Mit ihm stand M., seit er die Redaction der "Critischen Nachrichten" übernommen hatte, in regem Briefwechsel. Ihn, den bedeutenden Gelehrten, dat M. nun, Leitung und Aufsicht über das ganze geplante Reiseunternehmen zu führen. Bereinten Bemühungen, und besonders Haller's Ansehen, gelang es, zahlende Mitglieder der sogenannten Reisegesellschaft, die M. drei Jahre lang reisen lassen sollte, zu gewinnen. Seit Haller an die Spitz getreten, war das Project gesichert. Aber an dem Plane selbst wurde

noch manches geanbert. Richt Oftinbien, fonbern Surinam und weiterbin Rord-Amerita follte bas Reifeziel fein. Di. brangte icon gur Abreife, als bie nothigen Summen noch nicht gezeichnet waren. Er war bei bem Plane mit Leib und Seele, winfte ihm boch nach fiberftanbener Reife eine Brofeffur in Gottingen, und icon jest hatte ihn Saller jum Correspondenten ber Gottinger Afabemie gemacht. Da trat ber Leibargt Maria Therefia's, ber Baron van Swieten, mit bem Angebot hervor, D. folle fur bas faiferliche Naturalien-Cabinet die Reise unternehmen, 3000 Thaler Reisekoften erhalten und nach Bien seine Sammlungen abliefern. Das Angebot war verlodenb: auf Kosten eines Einzigen zu reifen mar ficherer, als fich auf ben guten Billen einer gangen Gefellicaft, bie febr vericbiebene Buniche hatte, ju verlaffen; gubem waren bei Haller bamals noch nicht 3000 Thaler für bie Mylius'sche Reise gezeichnet. Dennoch schlug M. aus hochachtung für haller ben Wiener Antrag aus. Saller marb neue Mitglieber gur Reisegesellschaft; ber König von Danemark steuerte 300 Thaler schweren Gelbes bei; DR., ber im April 1752 seine Uebersetung von Clairaut's "Anfangsgründen ber Algebra" bruden ließ, gab die Absicht, weitere Schriften Clairaut's zu verdeutschen, auf und ließ fich von Sulger einen Borfcup geben, um fich für ben großen Zweck recht vorzubereiten. Die Empfehlungsbriefe maren für ihn gefdrieben. Sest hatte er reisen konnen und follen. Aber er blieb noch Boche um Boche in Berlin. -Die Streitigkeiten zwischen bem allmächtigen Präsibenten ber Berliner Akabemie, Raupertuis, und bem Professor Samuel Konig im Haag, an benen Voltaire mit feiner "Diatribe du doctour Akakia" theilnahm, feffelten ben Journa-Es mar für ihn eine Ehre, bei Boltaire vorgelaffen ju merben, ober bei ber Grafin v. Bentind zu fpeisen. Er fritifirte bas Urtheil ber Berliner Atabemie, bas Samuel Konig für einen Falfcher erflaren wollte, gebührenb; gab fich aber bas Anfeben, als fei er nur auf Maupertuis' Ruhm bebacht. Aurz, er hatte Freude daran, bei diesem Streite der Großen, in dem Friedrich II. fich für Maupertuis erklärt hatte, selbst eine Rolle ju spielen. Daß er in Bahrheit gegen Maupertuis schrieb — was haller nicht unangenehm war —, konnte auf die Dauer nicht verborgen bleiben. M. gerieth babei auch ju Guler in Gegensat, kam sich aber burch sein Gintreten, Seite an Seite mit Boltaire, für Samuel Ronig's gerechte Sache bebeutenber por. R. übersette bie "Diatribe", die Friedrich ber Große verbrennen ließ, und fertigte auf bie Berbrennung ein Bantelfangerlieb, bas er geschrieben in Berlin Als er fürchten mußte, in Berlin arretirt zu werben, verließ er ausbreitete. bie hauptstadt, fang feinen Freunden einen "Abschied aus Guropa" und reifte über Leipzig und Gera nach Göttingen, um fich von Haller bie letten Infructionen ju feiner Amerifa-Fahrt zu holen.

Am 28. Februar 1758 hatte M. Berlin verlaffen; am 28. März traf er in Göttingen ein. Aber Haller war nicht mehr bort; um seine Tochter zu verheirathen, war er nach ber Schweiz gereist. So empfing M. vom Prosessor Hollmann 715 Thaler und 20 Groschen als Reisegelb fürs erste Jahr; selbst hatte M. in Berlin schon 391 Thaler zu seiner Ausrüstung für die ganze Reise erhoben. Mit dem Reste der fürs erste Jahr gezeichneten Gelder, mit 715 Thalern, wollte M. nicht reisen. Er bat um 200 Thaler Zuschuß; hollmann versagte ihn; Haller dewilligte den Zuschuß; Hollmann glaubte es nicht, fragte deshalb bei Haller an, und erst am 9. October 1758 wurde R. der erbetene Zuschuß fürs erste Jahr ausgehändigt. So lange war M. natürlich nicht in Göttingen geblieben. Er hatte hier die Streitschriften gegen Raupertuis neu drucken lassen, um sich den Prosessor König besonders zu verdinden; denn von Holland wollte er die Uebersahrt nach Amerika machen;

war bann nach bem harze gegangen, um nach Sulzer's Bunice barometrifche und thermometrifche Beobachtungen in Bergwerten anzustellen; batte ben Broden bestiegen und sich barauf nach hannover gewandt. hier gab ihm ber Rammerpräsident v. Munchhausen eine Instruction mit — zum Besten bes Forst-wesens sollte er sich in Amerika umsehen — und ließ ihm eine erste Jahresrate von 100 Thalern auszahlen. So warb M. noch auf bem Bege neue Allerdings murbe ber Reifeplan baburch Theilhaber zur Reisegesellschaft. Münchhaufen wünschte, bag D. nach London ginge, fic wieder verändert. bort Empfehlungsbriefe abhole und bann junachft nach Norbamerita, nicht nach Surinam, reife. Deshalb gab aber D. feine Abficht, ben Profeffor Ronig im Baag zu besuchen, nicht auf. Ueber Samburg und Bremen, wo er es fich wohl fein ließ, fich ber Beachtung freute, Die ihm, bem Beltreifenben, entgegengebracht murbe, und er manche unnute Luftfahrt auf ber Elbe und Befer machte, langte er am 8. Juli 1758 im haag an, um wiederum wochenlang zu fäumen. Er fandte seinen Auftraggebern zwar Naturalien aus Deutsch-land und Hollanb; bas war aber nicht ber Zweck ber Reife. In Holland wartete er auf Die erbetenen 200 Thaler, las Die Briefe, Die Boltaire, Raftner u. A. ihm borthin gefandt, freute fich, bag er ben Safchern Maupertuis' entgangen mar und entichlog fich endlich, auch ohne ben geforberten Bufchut, nach London weiter zu fahren.

Seit er in Sannover Munchhausen's Anficht gebort, konnte bie Route über Solland nur ein toftfpieliger und zwedlofer Umweg fein. D. mar jest nicht mehr ber eilig brangenbe Reisenbe, ber fo schnell wie möglich auf bas Schiff jur Abfahrt ftrebte. Es entfprach feiner Anlage, in ber Befellicaft und bei Gelehrten hervorzutreten, und er machte gern Auffehen mit feinen neueften Nadrichten über ben Konig-Maupertuis'ichen Streit; es gefiel ihm, auf Rosten ber Gefellichaft, wie ein großer Berr, in Europa ju reifen. Ginen feften Contract, ber bem Reisenben einen bestimmten Beg vorgeschrieben batte, hatte Saller mit Mylius nicht geschloffen. Saller mar in Bern, Sollmann mit ber Casse in Göttingen, M. seit dem 22. August 1758 in London. Er besuchte Sammlungen und Theater, Die Sitzungen ber Gefellichaft ber Wiffenschaften, beobachtete eine Sonnenfinsterniß, überfette noch eine Rleinigkeit fur bas "Hamburgifche Magazin" (Bb. 13, S. 1-8), veröffentlichte bie "Befchreibung einer neuen Gronlandischen Thierpflanze in einem Genbichreiben an frn. Albrecht von haller" (London 1753) jum Beweise, wie er feine "Zeit auf Reisen anwende" und verbeutschte Hogarth's "Bergliederung ber Schonheit, bie ichmantenben Begriffe von bem Beichmad festzuseten" (London 1754; 2.. billiger Abbrud: Berlin 1754). In ber Borrebe vom 11. December 1758 Magte M., daß feine Durchreife durch London fich ohne feine Schuld in einen "Biemlich langen Aufenthalt" in ber Stadt verwandelt hatte, freute fich aber, in der Uebersetzung, nach Antritt seiner "weitern Reise" ein "so angenehmes Anbenten" feines "Aufenthalts in London hinterlaffen zu haben". D. fcrieb und übersette, aber reifte nicht. Das Reisegelb mar ihm unter ben Sanden gerfloffen; er bemühte fich um neue Borfcuffe und tam nicht von Conbon fort. Haller war entschlossen, von dem Unternehmen zurückzutreten und M. für einen Sochstapler und Betruger in ben Gottinger Zeitungen zu erklaren. Flehende Briefe bestimmten ihn, einen letten Bersuch zu machen. Er wollte noch fünfzig Pfund Sterling schicken, und M. sollte bunn sofort nach Amerika abfahren — ba ftarb Mylius, ber nicht allgutraftig mar, nach vierwöchentlichem Krantenlager an einer Lungenentzundung in ber Racht vom 6. und 7. Marg 1754 in London. Er mar gerade ein Sahr auf Roften ber

Befellschaft gereift. An baarem Gelbe fanben fich nur 86 Schillinge bei ihm,

und bem Gaftwirthe ichulbete er 120 Pfunb.

Das 23. Stud ber "Phyfitalischen Belustigungen" brachte Kaftner's — wieberholt gebruckten — Aufsat zum "Andenken seines Freundes Christlob Rylius", eine freundliche, biographische Charakteriftik.

Bon Mylius' gablreichen Auffagen fand nur einer in unferer Beit größere Beachtung. Seine "Untersuchung, ob man die Thiere, um physiologischer Bersuche willen, lebendig eröffnen bürfe", wurde als "eine Abhandlung aus bem vorigen Jahrhundert über die Bivisektionsfrage" (Rothenburg a. Thr. und Leipzig) 1880 als Flugschrift gegen bie unwiffenschaftlichen Beftrebungen ber Thierschutvereine neu gebruckt. Der Auffat mar in ben "Beluftigungen" (Bb. 8 — 1745 — S. 325 ff.) zuerst veröffentlicht worben. Der populare Stil, ber flare und jugleich gefällige Bortrag, mit bem fich M. als Aufflarer an bie breite Daffe zu wenden liebte, machten biefe Schrift zum brauchbaren Agitationsmaterial. In folder Berwerthung ber Ibeen, Die D. vertreten, liegt nicht feine Bebeutung. Aber fein Borbilb hat bem jungen Leffing ben Beg gur Schriftftellerei gewiesen. Durch ungunftige Bermögensverhaltniffe war D. auf biefen Beg getrieben worben. Nicht viel glanzenber als feine eigene, war Leffing's Lage. D. machte bem jungen Freunde einen Weg, ber ihn von ben Traditionen seiner Familie entfernte, leicht und gab in seinen Journalen ben Erstlingen Lessing's einen Blat. M. stand im litterarischen Bon ber Partei ausgegangen, mußte er fich felbständige Geltung ju Streite. Much barin mar er bas Borbild Leffing's, beffen anatreontische verschaffen. Gedichte und bramatische Bersuche bem Leipziger Areise, bessen Mittelpunkt R. war, ihre Entstehung verdanken, ebenfo wie M., ben bie Fulle ber verschiedensten Intereffen in steter Spannung erhielt, den jungen Lessing in Berlin, wo D. mehr als in Leipzig, wiffenschaftlichen Aufgaben lebte, in die Kritik einführte. An Mylius' Seite wagte Leffing nichts ungeheuerliches, als er fein Studium aufgab und ben Beruf als Journalift mabite. M. hatte gezeigt, daß biefer Beruf eine Exiftenz zu geben vermochte und hatte ben jungen Leffing in feiner schwerften Beit, fo weit er es tonnte, auch materiell unterfust. Balb zehn Jahre find fie einen gemeinsamen Weg gegangen. Mylius' Gonner wurden Leffing's Forberer. So lange M. lebte, hat Lessing ftets mit Anertennung über ben alteren Freund gefprochen. Als er geftorben mar, gab Leffing seine "Bermischten Schriften" (Berlin, Haube & Spener 1754, mit Birnftiel'schen Bignetten) heraus. Es ift teine glückliche Auswahl aus ber Raffe vieler nichtsfagender Bublitationen, Die vielfach bem 3mange zu fcreiben ihr Dasein verbanken. Lessing schrieb bazu eine Borrebe von großem seuilletonistischem Reize; aber fein Urtheil, bas er über ben Tobten falt und lieblos ju Papier gebracht, ift fo ungerecht, bag man bei bem jahrelangen engen Berhaltniß ber Beiben erft nach einem Gefichtspunkt fuchen muß, um biefen ihlimmen Nachruf des Freundes zu verstehen. Freilich war M. in ben Berbacht getommen, bag er ein leichtfinniger Schulbenmacher fei. Befuniare Bebrangniffe jeboch konnte Leffing fehr mohl mitfühlen. D. hatte fich aber auch in Berlin vor Maupertuis und Friedrich bem Großen unmöglich gemacht, und gerade in Berlin, beim Ronige, hoffte Leffing auf eine Berwendung. Go fucte er als herausgeber ber Mylius'schen Schriften bem eigenen Intereffe ju bienen und murbe bem Freunde gegenüber ungerecht.

Carl Heine, Gin Journalistenleben bes 18. Jahrhunderts. (Hamburger Rachrichten, belletrift.-litterarische Beilage 1904, Nr. 10, 11, 12.) Dr. Carl heine's Artikel ist ber Auszug aus einer umfangreichen Monographie, beren

Manuscript mir ber Berf. frolft. jur Berfügung stellte. - Joh. Christoph Mylius, Historia Myliana Bb. II. Jena 1752, S. 104 ff. — S. Graeve, Etwas über Chr. Dylius (Reues Lausipisches Magazin, Reue Folge Bb. I — 1836 — S. 303 ff. — Confentius, Der Bahrfager. Bur Charafteriftit von Mylius und Leffing. Leipzig 1900. — Confentius, Leffing und bie Bossische Beitung. Leipzig 1902. — Mylius' Briefe an Haller: Euphorion Bb. 10 (1908) S. 518 ff., 776 ff.; Bb. 11 (1904) S. 65 ff. — [Chr. G. v. Murr Der Zufriebene, 1768/64, Stud 48; auch Stud 15 und 27. -Chr. G. v. Murr, Anmertungen über Leffings Laotoon. Erlangen 1769, S. 58 ff. — Daa Potriba, Bb. I. Berlin 1778, S. 158 ff. — R. M. Meyer, Bivifettionsbebatten im 18. Jahrhundert (Boffifche Beitung, Sonntagsbeilage 1908, Rr. 51). - Guftav Baniet, Gotticheb und bie beutiche Litteratur feiner Beit. Leipzig 1897. — Guftav Baniet, Immanuel Ppra und fein Ginfluß auf die beutsche Litteratur bes 18. Sahrhunderts. Leipzig 1882. — Ludwig Sirzel, Albrecht v. Haller's Gebichte. Frauenfelb 1882. - Erich Schmidt, Leffing. Geschichte feines Lebens und feiner Schriften. 2. Aufl., Berlin 1899. Ernft Confentius.

Marterfteig\*): Friedrich Bilbelm R., hiftorienmaler, geboren am 11. März 1814 in Beimar, † am 6. September 1899 in Berlin.

Er wurde 1829-34 in Beimar, bann in Duffelborf unter Silbebrandt und Schabow, namentlich feit 1838 in Paris unter Delaroche ausgebilbet und arbeitete an einigen größeren Gemalben von Arn Scheffer und Delaroche 1848 fehrte er nach Deutschland gurud und murbe im felben Jahre zum Mitalieb ber Akabemie ber Kunste in Berlin ernannt. 1854 übernahm er eine Zeichenlehrerstelle am großherzoglichen Sophienstift in Weimar. Als Auszeichnung erhielt er bie fleine goldene Mebaille.

Seine Werte find äußerst zahlreich. In ber Jugend mehr bem ruhrfeligen Genrebild zugewandt, ging er immer mehr zum großen hiftorifden Figurenbild über. Weg und Stofffreis feiner Runft find am beften getennzeichnet burch folgende, wenn auch nicht vollständige Aufzählung seiner

Deuvres.

Bilbniß eines sinnenden jungen Mädchens; lefender Bage; betender Rnabe (Mufeum in Beimar); Grofvatere Mittagefchläfchen im Lehnftuhl; Abendgebet ber Rinber; Spinnerin (1838); Luftiger Schufter; Abschieb bes Schneibergefellen von ber Familie; Grofvater nimmt bas Entelchen mit auf bie Jagb; ber beim Raschen überraschte Badergefelle; Bilber aus "hermann unb Dorothea"; eine Anzahl Bilbniffe aus hoffreisen. — historienbilber: Scenen aus bem Leben bes herzogs Bernharb von Sachsen (im Rathhaus zu Weimar); Anfunft ber hl. Elifabeth (im Rathhaus zu Gifenach; huttens Dichterfronung burch Raifer Mag (1861, im Mufeum zu Röln); brei Bilber aus ber Reformation (in ber Ravens Galerie zu Berlin, barunter "huß auf bem Concil zu Conftanz", 1848); Thomas Münzers letter Gang; bie Geschichte Savonarolas (in fieben Cartons: - Allustrationen zu bem Leben Rorner's. Sein befanntestes Wert ift bie Uebergabe ber Augsburger Confession.

Schon Ragler erwähnt in feinem Runftlerlegiton ben bamals fünfund-

<sup>\*)</sup> Ru S. 219.

zwanzigjährigen Künftler und zählt ihn mit viel zu überschwänglichem Lobe zu ben vorzüglichsten Künstlern seiner Zeit. Ein sehr einzuschränkendes Ursteil. Im Carton hatte M. mehr Glück als im Delbild. Seine gut gezichneten und gut wenn auch theatralisch componirten großen Figurenbilder wirken gewöhnlich glatt und kalt im Farbenton und matt im Gefühlsinhalt. Der Grund dasst mag der Mangel eines starken Temperamentes sein.

Ragler, Allgem. Künstler-Lexiton, Bb. 8 (München 1889). — Müller, Lexiton ber bilb. Künste (Lexiton 1888). — Seubert, Allgem. Künstlerlexiton (Stuttg. 1878). — H. Singer, Allgem. Künstlerlexiton (Frankfurt a/M. 1898). — Totenliste bes "Deutschen Necrologe" v. Jahre 1899, Bb. 4, 1900. Franz Ballentin.

Mendelsiobn \*): Sofenh M., Belletrift und Bublicift, murbe am 10. September 1817 gu Jever im Großherzogthum Dlbenburg geboren. Sein Rame mag nach bem altesten Sohne bes Philosophen Mofes Menbelssohn — fo hieß auch J. Menbelssohn's Bater, vielleicht auf Grund ber bamaligen Be-geisterung ber beutschen Jubenheit für ihren "Befreier", außerbem (Mofes Renbelfon) ein mit ihm nicht ju verwechfelnber Bebraift in hamburg, ber ba 1782 ober 1783 geboren und mit ihm zugleich 1842 noch litterarisch thatig mar — festgesett worden fein. 3. Denbelssohn's Eltern übersiebelten balb nach hamburg und bort hat er feine zweite Beimath gefunden, fo bag er daselbst nicht nur richtig eingewurzelt, sonbern auch ein Localschriftsteller Bom Januar 1828 bis Dai 1831 besuchte er bort bie fog. aeworben ift. Ifraelitifche Freischule unter Direction Dr. E. Rley's. In letterem Jahre fam er als Lehrling in die große Buchbruckerei ber Firma Friedrich Vieweg in Braunschweig, worin er, nachbem er ausgelernt, 1836 bis Juni 1839 als Gebulfe verblieb. Damals tehrte er nach hamburg gurud, ließ als Erftling bruden: "Bluthen. Gebichte und Novellen eines Schriftfegere. Dit einer Borrebe bes Geheimraths Fr. v. Strombed" (1889) und widmete fich nun ausichlieflich litterarifcher Beschäftigung. Bon Beinrich Beine's Ontel, bem reichen Bantier Salomon Beine, einem ruhmlichft befannten Bohlthater, unterftist, ging Dt. noch 1839 behufs weiterer litterarischer und allgemeiner Ausbildung nach Baris, kehrte 1841 zurud und erhielt fich kunftig als freier Litterat burch die verschiebensten schriftstellerischen Arbeiten. Neben seinen "Barifer Briefen" (3 Banbe, 1841), mit benen er zweifellos in &. Borne's und heines Fußtapfen treten wollte, mar eine Frucht bes französischen Aufenthalts, bie, vielleicht irgendwie inspirirte actuelle Schrift: "Ferbinanb Bilipp, Bergog von Orleans, Kronpring von Franfreich. Biographie und Charafteriftif. Genaueste Schilberung ber Ratastrophe vom 13. Juli [1842; Burbigung ber politischen Stellung bes Pringen, Sinblid auf bas Spftem Louis Philipps, auf bie veränderte Lage ber Parteien in Frantreid, bie neugebilbete Deputirten-Rammer und bie frangofische Regentschafts. frage" (1842). Mit Bildniß bes jung verunglückten allbeliebten Fürsten, bildet fie bis heute nun wol die einzige Darstellung der Hoffnungen, die das franzöfische Bolk und Herrscherhaus vergebens auf diesen gesetzt hatten. Jedoch hatte fich M. am Seinestranbe mit neupolitischen Ibeen vollgesogen. Wenigstens bringt beren wol poetischen Rieberschlag ber gleichzeitig veröffentlichte Band mit bem Untertitel "Dichtungen" in einer Ausprägung, welche ben bamaligen beutschen "vormärzlichen" Tenbenzbichtern eben erft anfing geläufig zu werben. Letteren reiht ihn ber Antisemit Bolfgang Menzel ein: "Auch ein Jube, Joseph Menbelssohn, rief 1843 in feinen ,wilben Blumen' feinen Glaubens-

<sup>\*)</sup> Zu S. 316.

und Stammgenossen zu, sie sollten bas alte Testament und ben Talmub ins Feuer werfen und bem Messias entgegengehen, ber mit dem Schwert und den Flammen daherkomme (die Revolution)". Seinem Gönner — † am 23. December 1844 — widmete M. die Gebächtniß-Monographie "Salomon Heine. Blätter der Mürdigung und Erinnerung für seine Freunde und Berehrer" mit Bildniß (1. u. 2. Aust. 1844; 3., vervollständigte 1845; s. A. D. B. XI, 861), seinem Gedurtslande das Duodezheft: "Eine Ece Deutschlands. Reisessichouetten, Olbenburger Bilder, Charaktere und Zustände" (1845).

Im übrigen hat er feit feiner befinitiven Nieberlaffung in Samburg journaliftifc, als Tagespublicift, überhaupt ums Brot feine Feber ichaffen laffen muffen. Sogleich begann er bas — übrigens nicht einschlagenbe — "Banorama ber Gegenwart. Redigirt und verlegt von Joseph Mendelssohn. Gebruckt und herausgegeben von B. L. Anthes", Nr. 1—54, Januar bis 5. Mai 1842 (482 Spalten), mit artistischen Beilagen und bem Beiblatte "hamburgifcher Gudtaften" (Dr. 1-4, 2.-23. April 1842). Der nervofe Karl Buttow, erbittert über die allgemeine üble Aufnahme seiner "Schule ber Reichen" bei ber hamburger Erstaufführung (25. October 1841), mochte fich "fo wegwerfen und blamiren", trop einhelliger Ablehnung bes Studs burch bie Breffe einen einzelnen Bertreter feinen Ingrimm ausbaben gu laffen, inbem er M. wegen beffen Kritik in bem kaum beachteten "Banorama" öffentlich zur Rebe stellte. Darauf schrieb Franz Dingelftebt's Raffeler Unterhaltungeblatt "Der Salon" in Nr. 1 vom 1. Januar 1842 S. 4: "Das fonft fo trefflice Athenäum' wirft in ber letten Novembernummer von 1841 Guttow wegen feines Artifels gegen Menbelssohn — wenn es auch fein Wort glauben will, bag er ibn nicht aus perfonlichem Intereffe gefdrieben — boch großen Mangel an Klugheit vor." Bon Februar 1848 bis Juli 1844 wirkte D. als Mitrebacteur ber "Jahreszeiten", mit beren unabhängigem Rebacteur C. F. Bogel er bann aber bos aneinander gerieth. Bogel stellte 1846 in diesem ernft gehaltenen und ernft aufgenommenen Journal (I, 1087) D. an ben Branger als birect "für bie Thaliatheater - Rritit engagirt" auf Grund von Director Ch. Maurice's (f. oben S. 249) "großer Erfindung, durch die bezahlte Breffe Buhne und Bublicum zu birigiren", nannte (I, 552) bas Gehalt biefes "bramatifchen Dienstboten" mit 400 Thalern und fpottelte (I, 612) barüber, baß ein hamburger Litterat fich "auf bas Geschäft formlich etablire, Burger werbe und ein Beib nehme". Die Folge war Menbelsfohn's Bamphlet "Die Bogel - Scheuche ober Jahreszeiten - Unfug. Beröffentlicht jur Barnung für Bublicum und Litteratur" (1. u. 2. Abbrud 1846), wie bie meiften feit 1845 felbständig gedructen Arbeiten Menbelssohn's vom Samburger Buchhandler B. S. Behrenbsohn verlegt, beffen Tochter Rabisch (Rosa) D. am 1. Februar 1846 heirathete († 28. Nov. im Wochenbett - ein harter Schlag fur D.); barauf geht Bogel's Anfpielung.

Am längsten, nämlich von September 1844 bis Ende 1848, war R. Referent über Runft- und Tagesleben bei den angesehenen "Böchentlichen Nachrichten". Ferner arbeitete er thätig mit an: Wiener Theaterzeitung, Humorist, Rosen, Dresdener Abendzeitung, Grenzboten, Romet, Freischütz, Justr. Zeitung, Justr. Theaterzeitung, Europa (hrsg. von A. Lewald) u. a. Kaum griff er in Zeit- und Streitsragen ein: "Der neue Luther!!", Originalien von Johs. Ronge und über die Deutsch-Katholiken (1845) stammt nicht, "Ueber Zettelbanken, mit besonderer Hinsicht auf eine preußische Landesbank. Rebst Auszügen aus den Statuten und Reglements der österreichischen, bayerischen, französischen und englischen Bank" (1846) kaum von M., wie die Stoffe seinem Gesichtstreise ferne lagen. Während er am frühen Ende seines Lebens — Tod 4. April

1856 im Allgem. Krankenhause — ein Bünbel leichter Baare als "Eine Beihnachtsgabe" (1855/56), 2. Auslage als "Mosaik" (1856), vorlegte, zog ihn immer wieder eine unstillbare Liebe zum Theater. Ihre Früchte sind: "Er muß aufs Land. Lustspiel in 3 Akten. Freie [deutsch-aktuelle] Bearbeitung nach Bayard und de Bailly" (1845), "Ein Weib aus dem Bolke, nach Dennery und Mallion" (1846), "Ueberall Jesuiten! Schwank in einem Akt" (1846; neue Bearbeitung 1853). Letteren anscheinend am meisten durchgedrungenen politisch-heitern Einfall Mendelssohn's, den er in der "Justrirten Gallerie dramatischer Scenen" seines "Theater-Teusels" einmal, wie seine Bearbeitung "Ein Weib aus dem Bolke" viermal in bezeichnenden Gruppen, ohne Autor-Ramen allerdings, den Theaterstreunden empsiehlt, bringt Heinr. Kurz mit den weiter für M. unter der Rubrik "Posse" genannten Stücken "Eine quittierte Rechnung" und "Civil und Militär" (biese zwei ungedruck?) unter einen Hut, urtheilend, sie "sind nicht ohne komische Kraft".

Im Mittelpunkt eines einschlägigen journalistischen Unternehmens sehen wir endlich M. bei der curiosen, wol unabsichtlich beim ersten Jahrgang steden gebliebenen Gründung: "Der Theater-Teufel. Humoristisch-satyrischer Almanach für 1848. Mit Beiträgen von M. G. Saphir, Abolph Glaßbrenner, Carl Töpfer, Joh. Nestroy, Ludw. Löwe, Baron Klesheim, Feod. Behl, Wilh. Rarr, Th. Drobisch, G. A. Schlönbach, W. Gerstel, u. A. m. Herausgegeben von Joseph Mendelssohn. Mit vielen Driginal-Holzschnitten", 1848 bei Rendelssohn's Schwiegervater als Band von 204 Seiten erschienen. Der herausgeber ist daran mit einer ganzen Anzahl kleiner Artisel und Scherze (meistens "M." oder "Theater-Teufel" gezeichnet), durchweg mit (Hamburger) zeit- oder Localfärbung, betheiligt, wovon manche gar nicht unwisig sind. Im übrigen stellt dieser "Theater-Teufel" sowol in theater- wie in zeitzeschichtlicher Hinsicht eine interessante Publikation, hie und da sogar mit decumentarischem Quellenwerth, dar: er ist heute sehr selten und gesucht, aber

mennichfach inhaltlich noch auszunugen.

Lebensbaten über M. nebst genauer Bibliographie in hans Schröber's u. A. Lexicon b. hamburg. Schriftsteller V (1867/70), G. 199/201, authentifc (Unterschrift "R. S." wol - Rach Selbstbericht; vgl. auch ebenba S. 198 Rr. 2527). Danach sowol Frg. Brummer, Legison ber bifch. Dichter und Profaiften bes 19. 368. 5 III, 51, ale Abolf Rohut, Berühmte ifraelitische Manner u. Frauen II (1900), S. 121. Einzelnachweise für M. als Theaterfritifer bei herm. Uhbe, Das Stadttheater in hamburg 1827—1877 (1879), S. 218 f., 150, 238. Die oben angezogene Erwähnung bei B. Menzel in beffen Geschichte ber beutschen Dichtung III, 481, biejenige aus Rurg Geschichte ber bifch. Literatur IV, 527 (vgl. 974a). M(orig) R(apferling) in bem turgen, angegebenermaßen nach Brummer (f. o.) gefertigten Artitel über M. in The Jewish Encyclopedia VIII (1904), S. 475 gibt die Schrift "Ueber Zettelbanken" nicht an, welche ber wol auch auf Kapferling (wenigstens ift beffen Monographie über Mofes Menbelssohn S. 479a bazu citirt) zurud. gehende Artikel über bes Philosophen Sohn Joseph ebb. S. 479 a biesem Ramensvetter (1770—1848; vgl. A. D. B. XXI, 324 f.) zuschiebt. Rapser's Bucherlexifon X (1848), S. 84 stellt diese Bank-Monographie unter unseres hamburgers übrige Beröffentlichungen. In Maximilian Heine's "Erinnerungen an Heinrich Heine und seine Familie" (1868; vorher i. d. "Gartenlaube" 1866) finbet fich weber S. 187—217 im Sonbercapitel, noch an anbern auf ben Onkel Salomon bezüglichen Stellen ber geringste Bezug auf Joseph Rendelssohn's Buch über biefen, wie man gemäß Goebete, Grundriß jur Migen. bentiche Biographie. LII.

Gesch. b. btsch. Dichtung 2 VIII, 542, Nr. A, II, e annehmen muß; im Gegentheil scheint weber Heinrich Heine noch sein von ihm besignirter "kunftiger Biograph" Bruder Max von M.s schon vorhandener "Biographie bes Alten" (M. Heine, Erinnerungen u. s. w. S. 208) etwas gewußt zu haben. — Der 1846 am sogen. Kasseten-Diebstahl im Mainzer Hof zu Köln mit Assessor Oppenheim, angeblich in Ferd. Lassalle's Auftrag, zu Gunsten der Gräfin Hatzleit betheiligte "Dr. Mendelssohn" ist mit dem unserer Lebenssstige also nicht identisch! Ludwig Frankel.

Mertens \*): Frang D., Architeft und Runfthiftorifer, geboren 1808

in Duffelborf, † am 80. Mai 1897.

Richt nur ben Ursprung ber Gothik enbaultig in der Isle de France gefunden, sondern auch mit seiner Methode und seinem Spstem der kunktgeschichtlichen Forschung neue Wege gewiesen zu haben, ist sein Berdienst. Jedoch blied sein in benkbar ungünstigen wirthschaftlichen Berhältnissen mühsam und hartnäckig ringendes Streben ohne äußere Anerkennung, trosbem es für die Baugeschichte des Mittelalters von grundlegender Bedeutung wurde. Mit der Mertens'schen Lebensarbeit wurde die gesammte Baugeschichte des Mittelalters, die die bis dahin kaum als eine Wissenschaft angesehen werden kann, eigentlich erst begründet, und die völlig ungeklärte und ungeordnete Anschauungsweise des romantischen und des classicistischen Zeitalters, die sich theils mit zu wenig, theils mit zu vielem Eiser, aber immer ohne tieferes Eindringen und nur dilettantisch um diese Fragen kümmerten, in seste Bahnen geleitet. Der Name Mertens aber wird als kunstwissenschaftlicher Factor von den Fachgenossen, geschweige denn in der Dessenklichkeit noch heutigen Tages nicht genannt, kaum gekannt und noch weniger gewürdigt.

Während seiner Ausbildung zum praktischen Architekten auf der Berliner Bauakademie hatte ihn das Studium der Baugeschichte derart gesesslet, daß er sich ihm völlig zuwandte. Seit 1830 beschäftigte ihn bereits die Joee, eine Baugeschichte des Mittelalters zu schaffen und sich dieser Lebensaufgade ganz zu widmen. Ein umfassendes Werk sollte nach einem wohldurchdachten Plan und in zusammenhängender Darstellung alle neuen Gesichtspunkte und Ergebnisse dieser von ihm geschaffenen Wissenschaft zu einem Ganzen vereinigen. Trop seines neunzigjährigen Lebens war es M. jedoch nicht vergönnt, diesen Wunsch verwirklicht zu sehen. Das intendirte Gesammtwerk erschien nur bruchstückweise in gesonderten Einzelcapiteln und wurde der Nachwelt in dieser

unvollständigen Geftalt hinterlaffen.

1835 veröffentlichte er in Rugler's "Museum" seine erste Arbeit: "Die bisherigen Studien über die Baukunst des Mittelalters". Im selben Jahre begab er sich nach Paris, um von dort aus an Ort und Stelle während ungefähr sieben Jahren die mittelalterlichen Baudenkmäler aus eigener Anschauung eingehend zu studiren. Noch 1835 erschienen in der "Bossischen Zeitung" von ihm "Briefe aus Paris". Bis 1840 arbeitete er dort sein weiterhin zu besprechendes System der Baugeschichte des Mittelalters aus, und damit beginnt die Reihe seiner eigentlichen Forschungsergebnisse. 1840 bringt Förster's Allg. Bauzeitung von ihm eine Abhandlung über "die kardlingische Kaiserkapelle zu Aachen", 1841 und 1843 zwei Artikel über "Paris daugeschichtlich im Mittelalter". 1841 verläßt er Paris und geht nach Deutschland zurück. In diesem Jahre publicirt er die Schriften: "Ueber die Baugeschichte des Mittelalters und die allgemeine Monumentalgeschichte überhaupt. Programm zu Borlesungen", Cöln 1841; "Der Louvre und seine Kunstschaupt.

<sup>\*)</sup> Ru S. 329.

ju Baris" in Forfter's Allgem. Bauzeitung. In ber Rheinischen Beitung ericeint 1842 ein Auffat über bie "Ballonifche Gifenbahn", 1845 in Forfter's Allgem. Bauzeitung "Brag und feine Baufunft"; 1846 ebenda "Salzburg und feine Baufunft". 1846 befindet fich M. wieber in Berlin. 1847 bringt bie lestgenannte Zeitung seinen britten Artitel über "Baris baugeschichtlich im Mittelalter", Gerhard's Archaologische Beitung (Berlin) eine Abhandlung über "S. Lorenzo zu Mailand", ber Berliner Tafchenkalenber "Etwas über Serbien", Rugler's Mufeum": "Ueber bas Syftem ber Weltgeschichte. Brogramm zu Borlefungen" (baffelbe im Berlag Carl Reimarus, Berlin 1847). Im Sommersemester 1850 halt er als Lehrer an ber Berliner Bauakabemie Borlefungen über Baugeschichte. 1850 erscheint endlich seine erste größere jusammenfaffende Arbeit: "Die Baufunft bes Mittelalters. Geschichte ber Studien über biefen Gegenstand", Berlin 1850 (Ricolai'fche Buchhandlung), mit ber erften Bublitation ber ftatistischen Tafeln. Der erfte Theil stellt ben Arfprung ber Gothif ins Rlare; ber zweite Theil gibt bie "Begrundung ber mahren Chronologie ober ber Altersfolge ber Bauwerte bes Mittelalters". Darauf folgte 1850/51 "Die Baukunft in Deutschland von 900—1600". Mit Tafeln und Text. Berlag bes Berfaffers, fein zweites hauptwerk. balt er fich wieder turze Zeit in Baris auf und fehrt noch im felben Rabre nachBerlin zurück. 1858/59 lehrt er abermals Baugeschichte an ber Berliner Bauakabemie. 1857—59 veröffentlicht er: "La question etc. ober bie Frage ber Baugeschichte bes Mittelalters", Berlag bes Berfaffers, 1862 in Erb-kmm's Zeitschrift (Berlin) "Die Grunbung bes Kölner Doms unb ber erste Dombaumeister", 1870 in ber Deutschen Bauzeitung "Die Grenze beutscher and frangosischer Bautunft in Lothringen". Das britte und werthvollste Sauptwert Mertens' ericien 1864 unter bem Titel: "Das Abendland mahmend ber Kreuzzüge ober Denfmalstarte bes Abenblandes". Erste Ausgabe, mit Text. Berlin 1864, Franz Dunder, 1868 unter bem Titel "Dentmals-arte bes Abenblanbes im Mittelalter". Text. Bermehrte Ausgabe. Berlin 1868. Berlag bes Berfaffers. Daffelbe Berf murbe noch brei Mal: 1870, 1872 und 1876 verbeffert herausgegeben.

Als M. mit seinen Studien begann, fand er einen fast ganglich un-bebauten Boben vor. Man besaß keinerlei flare Renntnig und Borftellung som Busammenhange ber mittelalterlichen Baugeschichte. Die Folge bavon Dar, bag man auch bei ber haufigen Divergeng zwifchen ben überlieferten Baubaten und bem Bauftil ber noch vorhandenen Monumente biefe weber zeitlich noch stillstisch zu bestimmen und einzufügen wußte. Der Begriff ber Baufchule war unbekannt. Gin methobisches Borgeben von wiffenschaftlicher Beite fehlte und war von poetischer Seite noch weniger zu erwarten. Die centrale Frage mar ber Urfprung ber Gothit. Gine Fulle millfurlicher Sypothefen machte bafur mit Ausnahme von Stalien fast alle europäischen Sanber seltend, besonbers Deutschland, Spanien, England und Byzanz, und erschöpfte ben Rreis aller Möglichkeiten und Ahnungen, ohne zu irgend einem annehmbaren Ergebniß ju gelangen. D. forantte nun junachft ben in Betracht gesogenen Länderbereich auf Nord-Frankreich ein und erkannte hier endgültig in ber Abteikirche St. Denys bei Paris, unternommen vom Abt Suger in ben Jahren 1187-1144, ben erften gothischen Bau. In ber Abtehr von ber umgebenden allgemein gebräuchlichen romanischen Formenwelt, in ber Con-Rituirung eines neuen Bauprincips, in ber geographisch bestimmbaren Eigenthumlichteit und gemeinsamen Tenbenz lagen alle Elemente bes in ber Geihichte ber Malerei bereits üblichen Begriffes einer Schule. Die Bauschule ber Isle be France wurde so als bie erfte gothische Bauschule erkannt und mit ihr in die Geschichte ber Architektur ber Begriff ber Schule eingeführt. Damit war zum ersten Mal ein fester Rernpunkt gegeben, eine Grenze, ein Uebergang und ein neuer Anfang. Die weitere Ausgestaltung und Ausbreitung

ber gothischen Baufunft ftellt M. in folgenber Beife bar.

Die Schule ber Isle de France hat, von diesem verhältnißmäßig beschränkten Landgebiet ausgehend und allmählich vorschreitend, die Kunstweise aller damals bestehenden Schulen und damit sie selbst zersett, verdrängt und vernichtet. Sine Beiterbildung der neuen gothischen Formenwelt sand an einer Anzahl anderer französischer Bauwerke statt. Die geographische Ausbreitung der Schule begann vom Jahre 1200 ca. ab. In England erschied die Gothist zuerst mit dem Chordau an der Cathedrale zu Canterbury 1174 bis 1184. In Deutschland gewann die Gothist schon um 1200 Sinsluß, wurde seit der Regierung des Kaisers Friedrich II. von Hohenstausen (1215—1250) allgemein eingeführt und ist 1300 das herrschende Formenelement. Um 1270 ist die neue Baubewegung sowol nach ihrer Formenentwicklung wie nach ihrer geographischen Ausbreitung in der Hauptsache vollendet.

Um zu einem so klaren Bilbe zu gelangen, bedurfte es einer praktisch-methobischen Handhabe. Diese schuf sich M. mit seinen statistischen, chronographischen und fartographischen Tafeln, in benen fich ein ebenso erfinberischer wie ordnenber Geist bekundet. Der Denkmalskarte find fast alle in bie Baugeschichte bes Mittelalters einschlägigen Sauptfragen und alle jeweilen möglichen Antworten immanent. Auf ihr find nur bie Orte, wo Baudentmaler vorhanden, verzeichnet. Sie gibt ein Bilb von ber geographischen Ausbreitung ber Baubentmäler; ber Ausbreitung ber Schulen, gefennzeichnet burch verfchiebene Schriftgroße ber Ortenamen; ber fünftlerifchermanbtichaftlichen ober gegenfatlicen Begiehungen, getennzeichnet burch Farbenvermanbtichaft und -gegenfat; und ichlieflich ber Baubichtigfeit, b. h. ber quantitativen Berhaltniffe ber Bauthatigfeit, getennzeichnet burch fomachere und ftartere Intenfitatsgrabe ber Die statistischen und dronographischen Tafeln ergangen biefes Bilb nach ber dronologischen und ftatistischen Seite bin, inbem fie auf einem tabellarifchen Det von über 8000 vorhandenen und untergegangenen Bauwerten jugleich ihre geographische Bugehörigkeit, ihre Beitstellung, ihre Unvollständigkeit bezw. Bruchstudlichkeit, sowie ihre ftilistischen Charaktere veranschaulicht. So bieten alle biese Tafeln und Karten eine erste ber Anlage nach unübertreffliche Bufammenfaffung aller Gefichtspuntte, von benen eine Baugefdicte betrachtet, und aller Ergebniffe, Die eine Baugefdichtsforfdung schaffen tann: eine Chronologie, Geographie, Statistit, eine Formengeschichte ber Baukunft und letthin ein Culturbild.

Es hanbelt sich hier schon beshalb nicht um eine bloße Sammlerarbeit ober um eine trodene Compilirung historischen Materials, weil Erkenntnisse in diesen Dingen, wo sie nicht aus litterarischen Quellen geschöpft werden, auf ein seinfühliges und productives Eindringen in Leben und Wesen der Bauorganismen gegründet sein müssen. Wie die Tafelu und Karten, so gibt auch der Text zu diesen Arbeiten mit seinen großzügigen, knappen und präcisen Charakteristiken stets nur das sauber geformte Substrat eines verarbeiteten Wissens. Das war, nur andeutungsweise wiedergegeben, der mühsame Weg, auf dem M. der Kunstwissenschaft die für die Baugeschichte des Mittelalters noch heute gültige Grundlage erarbeitete.

Es liegt eine eigenthumliche Tragit über bem Schickfal biefes tief religiblen Mannes, ber trot einer gerabezu verzweifelten Zähigkeit und Unbeugsamkeit seinem neunzigjährigen Leben ben erreichbaren Abschluß, um ben er unabläffig gerungen, nicht hat geben können aus keinem anbern Grunde, als

weil er unbegütert war und auch vom Staat feine regelmäßigen und genagenden Subventionen hat erlangen konnen. Bu entscheiben, ob und wie weit bie gebeime ober offentunbige Engherzigfeit ober Feindfeligfeit feiner auch ftaatlicherseits gesicherten Gegner an biesem unglücklichen Leben Schuld tragt. ift hier nicht ber Drt. Jebenfalls aber ift nachzuweisen, bag Rugler mie Schnaafe, mit benen er in steter Fehbe lag, von ber Mertens'schen Forschung profitirten, ohne fich zu einer genugenben öffentlichen Burbigung ihrer Quelle verpflictet zu fühlen, gumal es ihnen überhaupt unbequem mar, ihre Sppothefen nad D. berichtigen au muffen. Und es ift bedauerlich, bie Rlagen und Sorgen biefes raftlos arbeitenben Gelehrten nicht nur um die pekuniäre Ermöglichung seiner Forschung, sonbern auch um sein tägliches Brot boren zu muffen. Fast bei jeder Bublikation einer feiner Arbeiten richtet er Gesuch um Gesuch wegen einer Subvention an König unb Ministerien. Wenn er das Gewünschte auch wirklich ab und zu erhält, sei es vom Staat ober von unbekannter Gönnerhand, so reicht es eben nur knapp gerade zur gegenwärtigen Arbeit und zur Dedung angehäufter Schulben. Einmal geschieht es fogar, daß sein Gesuch som Unterrichtsminister abgewiesen und vom Minister für Sanbel und Gewerbe genehmigt wird. Er ift gezwungen, gegen Alexander v. humbolbt anjulaufen. Der Minister v. Raumer stellt fich ihm beim König in ben Beg. Rad Raumer's Tob foreibt D.: "Bas hilft es, bag er von mir gefagt haben foll: Man hat biefen Mann nicht richtig behandelt". Er mußte zusehen, wie Rugler und Schnaase, die mit ihm zusammen studirt und nachher von ihm gelernt hatten, ihn nicht nur verleugneten und ignorirten, sonbern über ihn hinweg in staatliche Aemter einruckten. Der Architekt v. Quaft, bem M. Einsicht gab in die Fortschritte seiner Bemühungen, und bem er, nachdem v. Duaft ihm manches werthvolle Material jugetragen hatte, alles Bertrauen Gentte, zog fich aus irgend einem geheimen Grunde von ihm zuruck und wurde indes jum Confervator ber Denkmaler in Breugen ernannt. Die politischen Birrniffe trugen noch bas ihrige baju bei, die Intereffen von bem juructschohenen Dafein diefes einsamen Mannes, ber kaum einen einzigen Freund latte, abzuziehen. Bon ben Staatsgelbern mußte bas meifte bem Kriegsfonb jugeführt werden; die von ihm erstrebte jährliche Unterstützung von tausend Thalern wurde ihm baher nie gewährt.

In Frankreich begegnete er nicht minder hartnädigem Widerstand. Währtnb er in Albert Lenoir, dem Herausgeber der Statistik der Denkmäler von Paris, einen verständnißvollen Bertrauten fand, stieß er dei Merimée, Senator, Conservator der Denkmäler in Frankreich, auf eine seindselige Abwehr, ebenso wie dei dem Kunstschrifteller und Unterrichtsminister Fortoul. Theils eitler Cigendankel, theils mißgünstiger Nationalstolz spielten hier in der That eine stoße Rolle. Schließlich, als man dort auf Umwegen von anderen mehr publiken deutschen Kunstschriftstellern die Lehren Mertens' angenommen hatte, spielte man sich mit dem Monopol auf die "Architecture française", besten Gigenthumsrecht Frankreich aber erst durch einen armen unscheindaren deutschen Gelehrten hatte zuerkannt werden müssen. So kam es, daß sich M. immer verbitterter in sich selbst zurückzog, verstummte und fast gänzlich ver-

seffen murbe.

Bum Schluß sei noch die sorgfältige Behandlung der Sprache in den Schriften Mextens' betont, ein Borzug, der bei dem mehr romantischen Schwulft und speculativen Geist der Kunstschriftsteller um die Mitte des wigen Jahrhunderts besonders wohlthuend wirkt. Er selbst äußert sich hiersiber: "Die Sprache, wenn die Gedanken dis zu einer gewissen Tiefe gefunden sind, kann nicht genug gepstegt werden. Die Sprache ist das Wertzeug, womit

alles in ber Welt bewegt wirb. Sie muß bis zur außersten Klarheit gebracht werben. Die Befreiung bes Gebankens, bas ift die große Frage. Daß bas sehr schwer ift, je tiefer die Gebanken gehen, beweisen alle beutschen Philo-

fophen".

Mag das hier Gesagte ein Bild von der Stellung geben, die M. in der Baugeschichtsforschung einzunehmen hat. Wenn auch schon 1809 ungehört und ungekannt, erst viel später bemerkt, ein Engländer Namens Wittington auf die Abteikirche von St. Denys als den muthmaßlich ersten gothischen Bau ausmerksam gemacht hatte, wenn auch zur gleichen Zeit mit M. 1835 Better in Mainz, unabhängig von ihm, Frankreich hypothetisch als das Geburtsland der Gothik bezeichnet hatte, so waren das nichts als unbegründete oder ungenügend begründete Borschläge, von denen M. nichts wußte und die auch sonst keinerlei Wirkung hatten. Die Erkenntnis dieser Thatsachen gehört durchaus M. an, der sie als Ergebnis tiefgreisenden Studiums, einer ganzen Lebensarbeit, fand, als Erster beweiskräftig dargestellt und für die weitere Kunstgeschichte fruchtbar gemacht hat. Mag auch, was im Wesen der Sache liegt, die Forschung ihn mittlerweile überholt haben, so erweist er sich doch in jedem Punkte als ein durchaus originaler Geist. Und es gebührt ihm daher, als solcher erkannt zu werden. Mit Recht nennt der einzige mir bekannte Nekrolog, der dem Todten gewidmet wurde, M. den Begründer der Baugeschichte des Mittelalters.

Centralblatt ber Bauverwaltung XVII und berfelbe Artikel im Deutschen Rekrolog vom Jahre 1897 (herausgegeben von Anton Bettelheim. Berlin, Georg Reimer, 1898). — Eingehenbste Würdigung der Arbeiten Mertens' in der Vossischen Zeitung vom 16. Mai 1868: "Denkmals-

farte 2c. von Franz Mertens" befprochen von L. Lohbe.

Franz Ballentin.

Rorelli\*): Giovanni M., Runstforscher und Kunstkenner, geboren in Verona am 25. Februar 1816, † in Mailand am 28. Februar 1891. Der Name dieses hervorragenden Mannes, der für die Kunstwissenschaft bleibende Bebeutung hat, lautete ursprünglich Morel. Die Familie stammte aus Sübfrankreich, hatte wegen ihres protestantischen Glaubens die Heimath verlassen müssen und sich in Genf angesiedelt, und war später nach dem Kanton Thurgau gegangen, wo sie sich Morell nannte. Erst nach 1859 nahm Giovanni, der letzte seines Geschlechtes, den Namen Morelli an, nachdem er von der piemontesischen Regierung zum Commandanten der Rationalgarde von Magenta ernannt und italienischer Bürger geworden war. Als Schriftsteller ist M.

unter bem Pseudonym Jvan Lermolieff in die Deffentlichkeit getreten.

Morelli's Bater war Kaufmann und starb kurze Zeit nach der Geburt seines Sohnes; die Wittwe, eine Zavaritt von Bergamo, zog beshalb vor, in ihre Heimath zurückzukehren, um dort für die Erziehung Giovanni's den Rath der Jhrigen einzuholen. Es wurde beschlossen, den Knaben, als er das Alter von zehn Jahren erreicht hatte, in die Schweiz zu schicken, wo er in Narau am Gymnasium die nöthige Borbildung zur akademischen Lausbahn erhielt. Im Herbst 1884 bezog der Jüngling dann, 18 Jahre alt, die Universität München. Er ließ sich an der medicinischen Facultät immatriculiren, an der er auch später den Doctorgrad erward, nachdem er schon 1885 unter der Leitung des Anatomen Ignaz Döllinger, des hervorragenden Begründers der wissenschaftlichen Entwicklungsgeschichte der organischen Besen, Borlesungen über den Bau des menschlichen Gehirns gehalten hatte. Im Juli 1837 weilte R.

<sup>\*)</sup> Bu S. 470.

noch in ber Stadt an der Ffar, im October setzte er seine Studien in Erlangen sort, wo er bis 1838 blieb, in welchem Jahre er sich nach Berlin wandte. Ein Aufenthalt in Paris schloß 1839 die Lehr- und Wanderjahre Morelli's

vorläufig ab.

Es liegt auf ber Sand, bag M., fraft ber Erziehung, welche er ber Soweig und Deutschland verbantte, fich spielend mit beutschem Wefen und beutscher Biffenschaft vertraut machte. Es ift feine Phrase, wenn ber historiker Gino Capponi ihn "Italiano d'animo e Tedesco di studi" nennt; handhabte D. boch Deutsch wie feine Muttersprache, so bag er im Stande mar, feine Auffeben erregenben Bucher beutsch ju fcreiben. Durch Empfehlungen ber mit C. F. v. Rumohr und August v. Blaten befreundeten Gebrüber Friggoni in Bergamo murbe ber Stubent in bie beften Rreise Deutschlands eingefilhrt. In Manchen tam er mit Beter v. Cornelius, Wilhelm Raulbach und Bonaventura Genelli in Berührung, bem er ju einem Brometheus (in Mailanber Brivatbefit) Mobell faß; in Erlangen vertehrte er mit Friedrich Rudert und bem Theologen Engelhardt; in Berlin forgte Goethe's Freundin, Bettina v. Arnim, bafür, bag D. mit ben geiftreichen Mannern ber bamaligen Beit Fühlung In ben Briefen, welche fein Biograph und getreuer Schilbinappe Guftav Friggoni veröffentlicht hat, find bie Lehr- und Banberjahre lebenbig geschilbert. Dt. bebauert, baß fich Genelli teine seiner würdigen Aufgaben barbieten. "Es ift wirklich jammerschabe, bag biefer herrliche Geift, ber jest gerade in feiner Bluthe ift, feine größere Arbeit gur Ausführung befommt. Bare ich ein Entel bes Krofus, gleich mußte fein Binfel fich in Bewegung feten; furs erfte ließ ich mir ein Bimmer in Fresco ausschmuden." Weniger ift er von Raulbach's "hunnenschlacht" erbaut. "Als ich neulich in Raulbach's Atelier war, tamen mehrere Frauengimmer auch bingu, und ba fragte benn eine bavon: ,Bie viel Figuren find wol barauf?" - Go bumm und albern biefe Frage bamals klang, fo treffend wäre sie aus bem Munde eines Ber-ftanbigen; benn so viele Figuren wie schon ba find, so konnten boch noch mehrere Laufenbe angebracht werben, ohne bag bie Composition gewinnen unb verlieren murbe, mas aber in ber Composition eines Raffael, eines Giulio Romano ober eines Michelangelo nie ber Fall ist; bei ihnen hat jebe Figur ihre bobe Bebeutung, b. h. ihre Compositionen find rein historisch, die von Raulbach aber genremäßig."

Es ift darakteristisch, bag M. schon in ber Zeit, wo bie Medicin sein Brotftubium mar, fich intenfiv mit funftlerifchen Dingen befagte. Rünchen, hielt er es in Erlangen. Er hatte von Albrecht Durer's Bilbniffe bolgiduber's gebort, welches bamals noch in Nürnberg mar. "Da Nürnberg nur einen Ragensprung weit von Erlangen liegt, fo nahm ich", fcreibt er, "meinen Stab und pilgerte bahin, und wahrlich, es reut mich nicht, baß ich es gethan habe. Das Bild hat mir ausnehmend mohl gefallen." Run ftellt er bem Gemalbe wie ein Runfthiftorifer ben Bag aus und fommt auf andere Einbrücke zu sprechen, die er in Nürnberg empfangen hat. "Auf dem Tröbelmarkt, ber berühmt ift, fand ich um einen sehr billigen Preis bes Erasmus von Rotterbam ,Lob ber Rarrheit' mit ben Holbein'schen Aupfern, ferner von Taffoni bie Becchia rapita'. Ich war zwar nie in Rom, aber ich glaube, baß Rurnberg fur Deutschland bas ift, mas jenes für Stalien." Wie febr übrigens D. bie Fortschritte empfand, bie er in ber Runftwiffenschaft machte, beweift ber Brief vom 21. Februar 1838 an Fr. Friggoni. "Sinn für bas Intenfiv-Schone hat mir bie Natur verliehen. Daß ich alfo bas herrliche in ben Leiftungen eines holbein und Durer, bas Schone in benen eines Cranach. Culmbach, Schäufelein u. f. w. empfinde, würdest Du mir zugeben muffen,

wenn wir miteinander in München ober in ber Moritcapelle in Nürnberg ober in Pommersfelben vor ihren Bilbern geftanben maren. Die Warme bes Gemuthe, bas aus ben beutiden Runftwerfen fpricht, lagt mich im Gegentheil oft ihre burren, fleischlosen Gestalten vergeffen — allein fie über bie sublicen Schulen zu erheben, wie bieses bas ganze Geziefer ber beutschen Mystiker und fogar S. Leo thut — bas tann ich nach meinem Gefchmad nicht zugeben. Mich freut und bezaubert an ber menfclichen Geftalt obenfo febr bas Fleifd wie ber Beift, und über ben Unblid ber fulle einer jungen weiblichen ober mannlichen Geftalt geht mir nichts. Darum find mir auch bie letten Durer's und die herrlichen Bortrats Holbein's lieber als ihre früheren Arbeiten, wenn biefe auch geiftreicher gebacht finb. (3ch rebe von bem quae usque adhuc vidi)." Gehr icharf außerte D. fich bamals ichon über gewiffe als Autoritäten geltenbe Runftidriftsteller; man lefe nur nach, mas er über Bafari, ben Siftoriographen ber italienischen Kunft im 16. Jahrhundert und über ben Biographen Raffael's, Baffavant, fagt: "Mag er fonft ein febr rechtschaffener und gelehrter Dann fein; aber fobalb er vom Factenerzählen abgeht, scheint er mir bie Bügel zu verlieren." Dan muß biefe Briefe, in benen er von allem Möglichen rebet, gang lefen, um ben Schalt, ber er auch im Alter blieb, fennen und lieben ju lernen und um ben humor wie ben fprubelnben Big zu begreifen, ber gelegentlich wol eine farkastische Wendung nahm, DR. aber im perfonlichen Umgang unwiderstehlich erscheinen ließ. Seine Charafteriftit Rudert's ift meifterhaft : mas er über ben Mufticismus in Deutschland fdreibt, scharf pointirt. Bon bewundernswerther Bielfeitigkeit, sieht er fich in ben beterogensten Disciplinen um und sammelt jene mannichfaltigen Renntnisse, welche feine Bucher wiberfpiegeln.

Mährend seines einjährigen Pariser Ausenthaltes 1839 ist M. noch durchaus der Medicin und ben Naturwissenschaften ergeben. Er vertieft seine Studien bei dem Physiker Arago, dem Chemiker Dumas, bei Milne Sowards und gibt sich im Sommer in der Schweiz mit dem Waadtländer Louis Agassiz Untersuchungen über die Gletscher hin. Es beschäftigte ihn damals auch eine Monographie über die Eidechsen. In den Louvre führte ihn Otto Mündler ein, der seine Aunstlenner, der später in dem "Essai d'une analyse critique" des Louvre-Rataloges von Billot (1850), der Vorläufer des Kunstschriftellers Lermoliess geworden ist. Der modernen Kunst stand er kritisch gegenüber. Er besuchte den Salon, demerkte jedoch mit Bezug auf die ausgestellten Porträts: "Der Besucher wird eher verleitet, nach der Handlung, wo das schöne Tuch verkaust wird, zu fragen, als nach dem Maler. Landschaften sind mehrere da, die mit gefallen haben; namentlich hübsche aus Italien und von dem Genfer Diday, dem Lehrer Calame's, einige Schweizergegenden, die allgemein ansprechen."

1840 kehrte M. nach Italien zurück, um zunächst in Florenz im Umgange mit bem Dichter Giuseppe Giusti, Nicolo Antinori und dem Historiker Capponi neue Anregungen zu empfangen. Für Capponi's Geschichte der florentinischen Republik, die 1875 erschien, besorgte er die Abschnitte über die Florentiner Künstler. 1842 treffen wir ihn in Rom, von wo aus sich eine lebhafte Correspondenz mit Antinori entwicklt, der inzwischen sein Busenfreund geworden war und die zum Tode (1882) auch geblieden ist. Das Bedürfniß nach Rube ließ M. sodann die Einsamkeit suchen, Ende 1844 lebte er in Bergamo und bald darauf bezog er in der Brianza ein Landgut (S. Fermo), zwischen Como und Lecco. Das Jahr 1848 zeigt den Patrioten in der Reihe der für die Freiheit ihres Baterlandes kämpfenden Revolutionäre. An ver Spitze von Freischaren dringt er in Mailand ein und erklärt sich gegen Desterreich. Die provisorische Regierung schieft ihn nach Frankfurt, um dort als Abgesandter

für die Unabhängigkeit der Lombardei zu wirken. Der Erfolg blieb jedoch aus und als einziges Resultat des von einem glühenden Batriotismus getragenen Bersuches ist eine in Frankfurt erschienene Broschüre Morelli's da, die den Titel führt: "Worte eines Lombarden an die Deutschen". Die Worte verhalten ungehört; die Sonne der Freiheit ging für Italien erst später auf.

Run folgten für D. wieber einsame Tage ber Sammlung, in ber Billa Arconati am Comerfee, wo er 1851 Antinori für eine Studienreife nach Deutschland vorbereitete, mahrend welcher er, mit feinem Freunde im lebhaften Briefwechsel, nochmals geistig burchlebte, mas er als Jungling im Lanbe ber Denfer genoffen hatte. Er felbst allerbings wandte fich nur vorübergebenb wieder nach Deutschland, benn fein Baterland ließ ihn nicht mehr los. in ber Mitte ber fünfziger Rahre ber ichweizerische Staatsmann Kern ihm bie Brofessur für italienische Litteraturgeschichte an bem neugegründeten eibgenöffischen Bolytechnitum anbot, lehnte D. fie ab, inbem er auf De Sanctis hinwies. Der Rolle, welche er 1859 spielte, wurbe schon gebacht; 1866 noch jog er als Freischarenführer aus, jur Bertheibigung ber Grenze beim Stilfferjod. Bon 1860-1870 vertrat er Bergamo in ber Deputirtenkammer, 1878 wurde er Senator. Allein die Bolitik nahm ihn aludlicherweise nur wenig in Anspruch. Bon 1874 an, wo seine Ueberfiedlung nach Mailand stattfand, galt feine Reigung in erster Linie ber bilbenben Runft. In strenger Arbeit eignete er fich nun jene Rennerschaft an, bie ihn befähigte, Bucher ju foreiben, welche epochemachend geworben find und bie es gerechtfertigt erfcheinen laffen, daß ihm 1895 in ber Brera ein Denkmal gesetzt murbe.

Am 21. Februar 1838 fcrieb M. von Erlangen aus feinem Freunde Friggoni in Bergamo: "Ich verfpreche feierlich, in Butunft nie mehr bie bilbenbe Runft zu berühren, wenigstens Dich mit meinem Urtheil barüber ju ver-Ich fage: ich verfpreche bies - ob ich es halte, bas ift wieber ein anberer Cafus, über ben fich erft in ber Folge ftreiten läßt." D. hat fein Berfprechen nicht gehalten, aber boch erft in fpater Beit bas Beburfniß empfunden, feine tunftkritischen Studien über italienische Malerei ben Fachgenoffen mitzutheilen, als Karl v. Lütow ihm seine "Zeitschrift für bilbenbe Kunft" zur Berfügung stellte, in ber er 1874, 1875 und 1876 seine Wahrnehmungen über die Galerie bes Fürsten Borghese in Rom publicirte. 1890 hat Lermolieff "jene verfrühten Auslassungen", wie er sie bescheiben nannte, ganglich umgearbeitet ale erften Band feiner Galerieftubien erscheinen laffen, indem er biefem Bande noch feine Ausführungen über Die Bilber ber Galerie Doria-Panfili beifügte. Inzwischen war schon 1880 bei E. A. Seemann in Leipzig fein fritischer Berfuch über "Die Berte italienischer Meifter in ben Galerien von München, Dresden und Berlin" herausgekommen, in welchem er als fingirter ruffifcher Gelehrter eine Reihe von Umtaufen vornahm, bie berechtigtes Aufsehen machten. Das Buch war balb vergriffen, so baß ber Autor 1889 bereits ben Entichluß faßte, eine neue Auflage vorzubereiten. Er theilte nun aber bas Buch in zwei Banbe: ber eine, ben er noch felbst veröffentlichte, ift ben Galerien von Dresben und Munchen gewibmet; ber andere, ben 1893 nach feinem Tobe mit dem Bildnisse Morelli's von Lenbach und seiner Biographie Gustav Frizzoni berausgab, breht fich um bie Galerie ju Berlin. In Diefem letten Banbe seiner tunftfritischen Studien über die italienische Malerei findet der Leser im Anhange auch die brei polemischen Abhandlungen Morelli's:

1. "Berugino ober Raffael? Einige Worte ber Abwehr", in ber Beitschrift für bilbenbe Kunft von 1881 erschienen; 2. "Raffael's Jugenbentwicklung. Borte ber Berständigung gerichtet an Herrn Professor Springer in Leipzig", aus bem Repertorium für Runftwiffenschaft von 1881; 3. "Roch einmal bas

venetianifche Stiggenbuch", Beitschrift fur bilbenbe Runft von 1887.

Wer über die empirische Methode, die M. anwendet, um bei ber Beftimmung ber Bilber ju ficheren Refultaten ju gelangen, fich Rlarbeit verschaffen will, ber lese nach, was er über "Princip und Methode" in dem Berte aber bie Galerien Borghese und Doria-Banfili geaugert bat. Die große Rennerschaft erwarb D. fich auf zahlreichen Banberungen. Da er selbft Sammler war, gingen ungählige Bilber burch feine Sanbe, an benen er in aller Rube nachprufen tonnte, mas bie Erfahrung ihm bisher offenbart batte. Er beeilte fich nicht, feine "Rennzeidenlehre" an ben Dann zu bringen, sonbern griff erst im Alter von sechzig Jahren zur Feber, um die Trabition zu be-tampfen, Crowe's und Cavalcafelle's Beeinfluffungstheorie entgegenzutreten und por Ueberschätzung bes Totaleinbruds eines Runftwertes sowie bes foriftlichen Documents zu marnen. Bom Experiment im Gingelnen, von ber filfritischen Untersuchung ging er aus. Er besaß bie feinste Beobachtungsgabe, eine feltene fünstlerische Empfindung, und beherrschte grundlich bas, was er bie "Grammatit ber Kunftfprache" nannte. Inbem er bie mannichfaltigen Formen ber Rorpertheile und befonbers ber Extremitaten, wie fie jeber Meifter in ber eigenen Sanbichrift zu bilben pflegt, fich genau einprägte, lernte D. richtig feben. Seiner "Rennzeichenlehre" aber verbanft bie Runftwiffenfcaft eine Reihe gerabezu verblüffender Resultate.

Neber Morelli's Leben: Jean Baul Richter, Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 6. April 1891. — E. Visconti-Benosta, Berserveranza vom 8. März 1892. — Sigmund Münz, Italienische Reminiscenzen und Prosile, Wien 1898, S. 86—105, 817. — W. Dechsli, Festschrift zur Feier des 50 jährigen Bestehens des Eidgen. Polytechnistums I, 204—205, 400. — Meyer's Konv.-Lexison, 6. Aust., XIV. Bd., S. 189—140. — C. J. F., Encyclopaedia Brittanica, vol. XXX, p. 830—832. — Ueber Morelli's Lehre: Frizzoni, Perseveranza v. 1881. — Deutsche Rundschau v. 1881, S. 180—138. — Malvida v. Meysendug, Deutsche Revue v. 1881, S. 192 bis 133. — Moriz Thonsing, Reue Freie Bresse v. 22. December 1880. — Schmarsow, Lermoliess, Massael und Finturicchio. Preußische Jahrbücker v. 1881, S. 49—56. — Wilh. Lübse, Zeitschr. f. bilb. Kunst v. 1881, S. 121—126. — J. P. Richter, Repertorium für Kunstwissenschaft v. 1881, S. 219—223. — Rassegna settimanale v. 8. April 1881, S. 219—221. — G. Frizzoni, Zeitschrift f. bilb. Kunst v. 1891, S. 201—206, 243—245. — Karl v. Lühow, Zeitschrift für bilbende Kunst v. 1895, S. 830—334.

## N.

Ragel: Albrecht R., Augenarzt, geboren am 14. Juni 1833 zu Danzig, studirte zu Königsberg und in Berlin, wo er speciell Schüler A. v. Graefe's war. Promovirt 1855, widmete er sich der Ophthalmologie, habilitirte sich 1864 und wirkte seit 1867 als außerordentlicher, seit 1874 als ordentlicher Prosessor dieses Faches und Director der Universitäts-Augenklinik in Tübingen dis zu seinem am 22. Juli 1895 erfolgten Ableden. Seine hervorragendsten Publikationen sind: "Das Sehen mit zwei Augen 2c." (1861); "Die Restactions- und Accommodations-Anomalien des Auges" (1866); "Die Behandlung der Amaurosen und Amblyopien mit Strychnin" (1871) und weitere entsprechende Beiträge zu Graese's und Saemisch's Handbuch. R. begründete 1870 den von ihm herausgegebenen "Ophthalmologischen Jahresbericht" und ließ seit 1881 "Wittheilungen aus der ophthalmologischen Klinik in Tübingen" erscheinen.

Bgl. Pagel's Biogr. Lexiton, S. 1185. Pagel.

Ranel: Lubwig von R. ju Michberg, bair. Major, Pferbezeichner und Maler, geboren am 29. Marg 1886 zu Beilheim, Sohn eines igl. bair. Landgerichtsaffeffors, + am 8. September 1899 in feinem Sommerfrisch-Atelier gu Krailing (nachft Blanegg bei Munchen), zeichnete icon auf ber Soule ju Regensburg und Amberg als Autobidact Caricaturen und Porträts seiner Mitschüler und Professoren, trat 1852 als Cabett bei ben Chevauxlegers in die militärische Laufbahn, 1858 als Junker und bann Lieutenant bei ben Earassieren, wo er den Grund legte zu seinen Pferdestudien; damals schon ein Liebling ber Officiere ob feiner originellen Beichnungen. Ragel's autographirte "Stigzen" zum neuen Reitspftem (82 Tafeln in Fol., Landshut 1862—68), welche ber zu Landshut auf kurzen Besuch weilenbe Meissonier sch, fanden bei bem Maler solches Interesse, daß er bem jungen Autor ernftlich ben Rath ertheilte, fich gang ber Runft zuzuwenden. Dem Wunfc feiner Familie folgend, blieb R. bem ermählten Stanbe treu, hofpitirte aber, freilich nur kurze Zeit, ben Unterricht im Delmalen bei bem Schlachtenmaler Fewor Diet (f. A. D. B. V, 809) zu München, der damals seine "Schlacht bei Leipzig" begonnen hatte. — Den Krieg 1866 machte er als Dberlieutenant mit, 30g 1870 als Regimentsabjutant und Rittmeister nach Frankreich, wurde jum Generalcommando in Würzburg placirt, trat aber infolge förperlichen Leibens 1877 als Major in ben erbetenen Ruheftanb.

Eine Auswahl seiner zahlreichen, vom Kriegsschauplate eingebeimften Studien und Stiggen mar in Sanfftangl's photographischem Berlag 1872 etichienen. Run warf er fich auf bie Malerei, legte aber balb Balette und Binsel nieber, um bafür ben ihm mehr zusagenden Stift bes Zeichners und Mustrators immerdar festzuhalten. Als Mitarbeiter ber "Fliegenden Blätter" und ber "Münchener Bilberbogen" errang er ein höchst bankbares Bublicum. Anfangs ericienen feine beiteren Beitrage unter bem Bfeubonym eines "Ban Dos", welches R. in ber von ihm gegrunbeten Rittergefellichaft ber "Nieberlanber" führte: Buerft "Die militarifchen vier Jahreszeiten" (humoriftifche Bilber aus bem Solbatenleben im Frieben) mit 65 Muftrationen, ber unübertreffliche "Major Rreugschnabel" von Rarl Baftrom, mit ben famofen Felbbienstübungen, ben Unterabtheilungen von bem schwerhörigen Major, bem Refruten in ber Rlemme und Luft und Leib in ber Golbatenkuche, nebft ber Fortfepung "Wie es bem Dberftleutnant von Rreugionabel im großen Generalftab erging". Dann bie "Beiteren Scenen aus bem Leben ber Reiter und Fahrer": viel Schneibiges "Aus ber guten alten und ber allerneueften Beit" und als Quinteffenz bas "Nagel-Album" — bie Krone feines Schaffens insgefammt in Buchform, mit jahllofen Solgichnitten und Auflagen im weltbekannten Berlag von Braun & Schneiber. R. fcilberte nicht bie begenbe Noblesse bes hoben Sport mit bem Totalisator - Schwindel, sondern bas im Dienste bes Menschen mit redlicher, fleißiger, mubevoller Arbeit, als Bugund Laftthier, aber auch jur Freude, jum vergnüglichen Schmude bes Lebens verwendete Thier. Darin hatte N. viel Aehnlichkeit mit bem verwandten Rabirer Johann Abam Rlein (1792 - 1875), ber freilich bes humore ermangelte. Dazu präcifirte R. ben unabsehbaren Troß ber Pferbehandler und Roßtauscher mit ihren Praktiken, bie Zwischenglieber ber Zigeuner und hebraer; bas Bferb im Dilitarbienft und unter ber bauerlichen Fauft, bas Aderpferb und ben gequalten Rarrengaul, bas Thier an ber Drofchte und beim Train, am stattlichen Fuhrmannsmagen und ber Sandfuhre, am Bafferfaffe bes Stragenfprigers wie unter ber leichten Laft bes Conntagereiters, bie Freuben, Leiben und lächerlichen Accibengen ber Manege - fury bie Sippologie mit allen Barianten. Und biefe zwei- und vierbeinigen, ernften und burlesten Geschöpfe brachte er, wie Beinrich Beine feine Berfe, mit einer anscheinenben Ronchalance aufs Papier, bag ben erheiterten Beschauer nicht bie leifeste Ahnung übertam von ber vielen Mabe und bem vorausgebenben beobachtenben Studium; fo tam es, bag er fogar Fachgenoffen verbluffte, bie ihn nur als Dilettanten gelten ließen. Seiner flüsfigen Darstellung wegen hat man R. mit bem Erzähler Sadlanber auf bie Baage gebracht; babei bemabrte fich wieber bas alte Wort, bag trop großer Familienabnlichkeit boch alle Bergleiche binken.

Mit berfelben Equilibriften-Leichtigkeit handhabte R. die Caricatur, wobei er, wie ein echter Bohemien und Birtuos, sich selbst am wenigsten verschonte. Diese Prachtleistungen cursirten sachgemäß nur im engern Kreise, gleichsam als Kenien, beispielsweise bei ben "Pappenheimern" und in seiner Domäne ber "Rieberländer", wo R. als die verkörperte Heiterkeit und unversiegbare Quelle ber fröhlichen Laune und burlesken Satire verehrt und gefeiert wurde (vgl. Fris v. Ostini im 15. Heft der "Runst für Alle", 1892). Auf den Kunstausstellungen erschien er nie als Maler, disweilen als Aquarellist, meist als Zeichner, z. B. in München 1879 (Cavallerie-Attaque), 1883 (Kroaten in Baiern), Wien 1884 (Unterossizier-Kennen, General mit Suite), Berlin 1886 (Pferdetypen), München 1888 (Allerlei Reiter aus vergangener Zeit), München 1890 und Berlin 1891 (Mustangs bei Buffalo Bill). Seine Freunde

überraschte er ziemlich regelmäßig mit autographirten Neujahrkarten, Menus und bei anderen Gelegenheiten, z. B. mit einem Plakat zum ersten MünchenerPferdemarkt 1888. Fünf Blätter schilbern ben uraltherkömmlichen "Georgi-Ritt" zu Stein im Chiemgau, auch allerlei "Ranöver-Bech" (in Nr. 1 "leber Land und Meer" 1883). Ein treffliches Reliesporträt mobellirte Otto Lang als Erinnerungs-Blakett an ben Stifter ber "Rieberländer".

Bgl. Singer, 1898. III, 280. — Fr. v. Bötticher, 1898. II, 123. — Rr. 251 b. Allgem. Zeitung v. 10. Septbr. 1899. — "Runst für Alle", 1899. XV, 68 (m. Bilbniß). — Runstvereins-Bericht f. 1899, S. 76. — Bettelheim's Jahrbuch 1900. IV, 140.

Spac. Holland.

Raneli: Rarl Bilhelm von R., Botaniter, geboren am 27. Marg 1817 zu Rilchberg bei Burich, † zu Munchen am 10. Mai 1891. — Rageli's Bater, Caspar, Lanbarzt und fpater Erziehungs- und Regierungsrath, mar Ritbegrunder einer Privatelementarschule, auf welcher ber Sohn ben ersten Unterricht empfing, ben er bann auf bem Buricher Gymnafium fortfeste. Oftern 1886 bezog Wilhelm R. Die neugegrundete Universität Burich, um bem vaterlichen Buniche folgend zunächft Mebicin zu ftubiren. Aber ichon mahrenb ber erften Studienjahre reifte in ihm ber Entschluß, fich gang ben Naturwiffenschaften zu wibmen und fo ging R. im Fruhjahr 1839 nach Genf, um por allem A. Bpr. Defanbolle ju boren. Er manbte fich mit Gifer ber theoretischen und praktifchen Botanik ju und erlangte auf Grund feiner Bromotionsichrift: "Die Cirfien ber Schweig", Die er feinem Lehrer Oswald Beer gewibmet hatte, am 8. Mai 1840 bie Burbe eines Dr. phil. Das Birfen begel's zog ihn im folgenden Sommer nach Berlin. Aber bem Geistesfluge biefes Philosophen vermochte er nicht zu folgen. Wie er felbst angibt, konnte er "in ben vorgetragenen Abstractionen mit bem besten Billen nichts Berftanbliches und Bernunftiges finben", benn es verfagte ihm "ein ftrenger Realismus, ber eine Berallgemeinerung nur bann begriff, wenn fie an concreten Beifpielen flar gemacht werben tonnte, jebes Berftanbniß für metaphufifche Dinge". Daber ging R. nach Jena, um unter Schleiben's Leitung prattifche Mitroscopie ju treiben. hier blieb er anberthalb Jahre, ohne inbeffen für seine wiffenschaftliche Bertiefung viel zu gewinnen, ba feine ftrenge Rethobif ber weniger ernften Lehrweise feines Lehrers balb überlegen wurde, Doch gab ber Aufenthalt in Jena bie Beranlaffung gur Grundung ber von ihm und Schleiben spater herausgegebenen "Beitschrift für miffenschaftliche Botanit". Gine im Fruhjahr 1842 mit feinem Freunde Rollider, bem fpateren Burgburger Anatomen, unternommene Reise nach Stalien ichlog Rageli's eigentliche Studienzeit ab. In bemfelben Jahre habilitirte er fich in Burich als Brivatbocent und wurde Lehrer an ber bortigen Thierarzneischule. Rach feiner Berheirathung im J. 1845 besuchte er bie Subwestfuste Englands, von wo er reiches Material für seine späteren algologischen Arbeiten beimbrachte. Rach Ablehnung einer Berufung nach Gießen murbe R. 1848 außerorbentlicher Brofessor in Bürich, übernahm aber schon vier Jahre später das Ordinariat für Botanit an ber Univerfitat Freiburg i. Br., beren medicinische Facultat ihn am 5. December 1854 ju ihrem Chrenboctor ernannte. Die Beit des Freiburger Aufenthaltes war für N. nach der wissenschaftlichen wie ber rein menschlichen Seite hin eine der erfreulichsten seines Lebens. Es fallen in biefelbe ein großer Theil ber Arbeiten, die er später in den mit Cramer zusammen herausgegebenen "Pflanzenphysiologischen Untersuchungen" veröffentlichte, sowie bie Borftubien ju bem großen Werke über bie Starkekörner. Außerbem trug die landschaftliche Schönheit der Gegend und eine angenehme Geselligkeit wesentlich zur Behaglickeit seines Daseins dei. Doch nur drei Jahre mährte sein Aufenthalt daselbst. Schon 1855 folgte er dem Rufe seines Heimathlandes als ordentlicher Professor der Botanik an das neugegründete Polytechnikum in Zürich. Unter ungünstigen Auspicien erfolgte seine Uebersiedlung dahin. An demselben Tage, an dem sie stattsand, stard seine ihm überaus theure Mutter und später zwang ihn ein schweres Augenleiden, für einige Zeit seine wissenschaftliche Thätigkeit ganz einzustellen. Glücklicherweise wurde es ohne bleibenden Nachtheil für ihn in nicht zu langer Zeit gehoben.

Im Sommer 1857 erfolgte Rägeli's Berufung nach München, wo er von nun an bis an fein Lebensenbe in reich gesegneter Birtsamkeit verblieb. Nach einiger Zeit ber Unruhe, veranlaßt burch Reisen nach Betersburg und Paris, die er im Auftrage der Regierung behufs Organisation eines neuen botanischen Inftitute unternahm, folgte eine gegen breißig Jahre mahrente Beriobe ungeftorten miffenschaftlichen Birtens, fur bas ibm auch bie Anerkennung nicht verfagt geblieben ift. In ber Berleibung bes Abelstitels, in feiner Berufung jum Mitgliebe und Chrenmitgliebe ber bebeutenbften miffenschaftlichen Rörperschaften, sowie in ber Uebertragung seines namens auf einige Pflanzengattungen fand biefelbe ein außeres Beichen ihrer Bethatigung. Abgefehen von regelmäßigen Ausflügen in bie Alpen mahrend ber Berbftferien, hat R. auf langere Beit bin Munchen wol taum verlaffen. 11eberbies nothigte ibn fein ichmächlicher Gefundheitszuftand zu manchen Einschrankungen in ber Lebensweise. Doch hielt er fich bei gaber Billenstraft leiblich fraftig bis zu seinem 60. Lebensjahre. Da ftellten fich Störungen im Nervenfpftem ein, bie ibn gwar nur geitweise von feiner angestrengten Thatigfeit abbielten, bennoch aber infolge wieberholten Auftretens gegen Enbe ber 80er Jahre jum vollen Berzicht auf seine Lehrthätigkeit zwangen. Gin Influenzaanfall im Winter 1889/90 gehrte vollends bie Rrafte auf und veranlagte ibn gu einem Aufenthalte an ber Riviera mahrend bes folgenben Winters. Scheinbar gefraftigt fehrte er im April 1891 nach München zurück; allein turz nachbem ihm aus Anlaß feines fünfzigjährigen Doctorjubilaums von ber gelehrten Welt großartige Hulbigungen zu Theil geworben waren, überfiel ihn eine neue Erfrankung, bie ihn icon nach wenigen Tagen im 74. Lebensjahre bahinraffte.

Ein folichtes, nach außen bin geräuschlos verlaufenes Gelehrtenleben fand bamit feinen Abichluß. Dief aber maren bie Spuren, Die feine geistige Wirksamkeit in ber Wiffenschaft hinterließ. R. gehörte zu ben führenben Beiftern in ber Botanit. Durch bie Bielfeitigfeit feines Biffens, Die ftrenge Forschungsmethobe und sein kritisches Urtheil fteht er unter ben Naturforschern bes 19. Sahrhunderts in erfter Reihe. Gin berufener Beurtheiler ber geiftigen Eigenart Nageli's, fein Schuler und fpaterer Affiftent Brof. Schwendener in Berlin, bebt in einem feinem Lehrer gewibmeten Rachruf (fiebe Litteratur) folgende carakteristische Seiten in seinen Schriften hervor: ben streng mathe matischen Bug, Die logische Scharfe bes Gebantenganges und Die Reigung ju naturphilosophischer Speculation. In ber That muthet es sonberbar an, in botanischen Schriften, wie beispielsweise in Nageli's Buch über Die Starleforner, in feinen Auffagen über Scheitelwachsthum, über Baftarbirung u. a. einer folden Fulle von algebraischen Formeln zu begegnen. Er empfand eben bas Beburfnig, alle Dinge nach Mag und Bahl und nach ihrer Lage im Raum zu begreifen und barzustellen. Natürlich tam es ihm babei zunächst auf fichere Ertennung bes Thatfächlichen an als Grundlage für feine Rechnung.

Selbft ein Reifter in ber Sanbhabung bes Mifrofcops, verftanb er es, auch bei feinen Schulern ben Sinn ju fcarfen und fie ju felbstthätiger Frageftellung an bas Object ju veranlaffen. Die logifche Bertnupfung ber thatfächlichen Borgange verleihen allen Schriften Rageli's bie überzeugende Rraft, bie fie auf ben Lefer ausüben, wie fie fich in seinem großen Werte über bie Theorie ber Abstammung, sowie in feiner Garungstheorie besonders beutlich Allen Forschungsfragen voran aber ftellte R. biejenige über bas Caufalitätsgeset in ben Erscheinungen ber natürlichen Belt. Darin liegt ber philosophische Bug, ber vielen seiner Arbeiten eine universelle miffenschaftliche Bebeutung verleiht. Dem Gelehrten und Forfcher gegenüber trat ber Lehrer in R. etwas zurud. Zwar mangelte ihm keineswegs die Lehrgabe, denn fein Bortrag war steis klar burchdacht, fesselnb und gehaltvoll. Dennoch war die Driginalität Rageli's nicht fur Jebermann erreichbar und eine Soule im gewöhnlichen Ginne hat er trop feines einschneibenben Ginfluffes auf bie Ent-widlung ber wiffenschaftlichen Botanit nicht herangebilbet. Dazu mar icon Dazu war schon bas von ihm beherrichte Gebiet zu vielfeitig und feine Anhanger zersplitterten fich auf einzelne Specialfacher. Bei biefer Bielfeitigkeit bes litterarifchen Shaffens ift es fcmer, Rageli's Bebeutung in einer jusammenfaffenben Ueberfict ber von ihm fur bie Biffenschaft neu gewonnenen Auffaffungen und Ergebniffe zu schilbern. Es mag gentigen, die Hauptresultate seiner Forschung aus ben gruppenweise geordneten wichtigften Schriften bervorzuheben. Gine wulftanbige Ueberficht über fammtliche Arbeiten Rageli's findet fich in ber in ber Fugnote an erfter Stelle angeführten biographischen Quelle.

Eine erfte Gruppe von Schriften behandelt bie Entwidlungsgeschichte ber

Organe und Gewebe.

Bahrend in bem erften Drittel bes 19. Jahrhunderts die inductive Unterfuchungsmethobe nur auf bem Gebiete ber Phyfik und Chemie jur herrichaft gelangt mar, manbte fie fich mit ben vierziger Sahren auch bem Studium bes organischen Lebens zu. R. war es, ber hier Allen voranging. In einem Auffape vom Jahre 1844: "Ueber die gegenwärtige Aufgabe ber Raturgeschichte, insbesondere ber Botanit" (Zeitschrift f. wiff. Botanit von Schleiben und Rageli. 1. Bb. 1. Beft G. 1-88; 2. Beft, 1845, S. 1-45) fprach er ben Grundfat aus, daß es nicht genuge, aus den beobachteten Erfeinungen Begriffe und Naturgefete abzuleiten, fonbern es muffe jebesmal jugleich bas Biel festgestellt werben, ju welchem bie inductive Forschung binfibren foll. Da in ber Natur alles Bewegung ift, wie fie im organischen Leben bie Entwidlungsgeschichte barftellt, fo muffe mit letterer begonnen werben. Bon biefer Anschauung aus gelangte R. zu einer neuen Theorie ber Bellenbilbung, welche bie altere Auffaffung Schleiben's befeitigte. Einer grandlichen Arbeit: "Bur Entwicklungsgeschichte bes Pollens bei ben Phanerogamen" (Burich 1842, 3 Tafeln), worin er zuerst ben Begriff ber Specialmutterzellen in bie Wiffenschaft einführte, folgten fleinere Abhandlungen über hautbrusellen und Spaltöffnungen von Lebermoofen, Zellenbilbung an ber Burgelfpipe und Bilbung von Bilgsporen (Linnaea XVI, 1842, S. 287 bis Die Sauptpunkte feiner Bellenlehre aber find enthalten in ber umfangreichen Schrift: "Bellenkerne, Bellenbilbung und Bellenwachsthum bei ben Bflangen" (Zeitschr. f. wiff. Bot., 1. Bb., 2. Beft, S. 84-138; 3. u. 4. Beft 1846, S. 22-98). Sierin wies N. querft bie hervorragenbe Bebeutung bes Brotoplasmas für bie Bellbilbung, sowie seine stickftoffhaltige Beschaffenheit nach und gelangte zu bem Resultat, bag bie Bellvermehrung im Pflanzenreich ka auf zwei verschiebenen Wegen vollziehe. Während die Reproductionsgellen ber metften Bflangen burch "freie Bellbilbung" entstehen, ift bie vegetative Bellbilbung aller pflanzlichen Organe und bei manchen Algen und Bilgen auch bie reproductive eine "wanbständige", welche heute allgemeiner als "Belltheilung" bezeichnet wirb. Gobann zeigte R., bag bie Bellhaut burd Ausscheibung ftidftofffreier Moletule aus bem Brotoplasma bervorgebe. Er erfannte ferner bie Gefemäßigkeit in bem Auftreten ber Theilungsmanbe, insofern er die Existenz ber Scheitelzelle und die Sauptformen feststellte, unter benen bie Segmentirung ber letteren fich vollgieht. Jene Resultate find niebergelegt in ben Arbeiten: "Caulerpa prolifera Ag" (Zeitschr. f. wiff. Bot. 1. Heft, S. 184 — 167); "Wachsthumsgeschichte von "Delesseria Hypoglossum" (ebenba 2. Heft, S. 121 — 137) und: "Wachsthumsgeschichte der Laub- und Lebermoofe" (ebenda S. 188 - 210). Das Studium ber Belle führte R. auf das ber Rellcomplere und Gewebespsteme. Unter bem Titel: "Ueber bas Bachsthum bes Gefäßstammes" (ebenba 4. Beft, G. 129-152) und: "Ueber bas Bachsthum und ben Begriff bes Blattes" (ebenba S. 158 bis 187) hatte R. bereits 1847 zwei Arbeiten erscheinen laffen, im Anschluß an welche er 1858 eine umfangreichere Darftellung: "Das Bachsthum bes Stammes und ber Burgel bei ben Gefäßtryptogamen und bie Anordnung ber Gefäßstrange im Stengel" (Beitrage 3. wiff. Bot. I. Beft, 19 Tafeln) veröffentlichte. hier stellte R. eine Classifitation ber Gewebeformen nach rein morphologischen Gefichtspunkten auf. Die bisber als Gefägbunbel bezeichneten Bewebeftrange nannte er, ba fie burchaus nicht blog Gefage enthalten, Fibrovafalftränge und stellte die Arten ihres Berlaufes fest. Auch die anatomische Structur ber Burgeln untersuchte R. als einer ber erften aufs eingehenbite in einer mit S. Leitgeb gufammen verfagten, 1868 publicirten Arbeit (Beitr. 3. wiff. Bot. IV. Beft). Durch alle biefe Arbeiten hat R. bie Grundlagen geschaffen, auf welchen heute mit ber bamale unbefannten garbetechnif unb mefentlich befferen optischen Gulfsmitteln weiter gebaut wirb, so bag in ber Erforschung ber Borgange pflanglichen Bachethums bie morphologisch-anatomische Seite gegenwärtig als bie am besten burchgearbeitete gelten tann.

In einer zweiten Gruppe feien bie Arbeiten Nageli's über bas Bache thum ber Starte burch Intusfusception und bie von ihm begrundete Dicellattheorie jufammengefaßt. Eine Folge schwieriger und lang ausgebehnter Unter fuchungen mar bas 1858 unter Beigabe von 16 Tafeln berausgekommene Buch: "Die Stärketorner; morphologische, physiologische, chemisch-physitalische und fostematisch-botanische Monographie, unter Mitwirfung von Dr. C. Cramer und Dr. B. Wartmann" (Bflanzenphyf. Unterfuchungen von Rageli u. Cramer, Bb. II), bas zu Mageli's bebeutenbften Leiftungen gehört. Er verfolgt barin ben Gegenstand feiner Untersuchungen nach brei Sauptrichtungen: erftens in Sinficht bes Baues und Bachsthums, fobann inbezug auf Die phyfitalifden und chemischen Eigenschaften, und endlich betreffs bes Bortommens ber Startetorner. Babrend bie beiben letten Abidnitte nur erft als Studien aus noch nicht abgeschloffenen Berfuchen hingestellt werben, haben bie Berfaffer über Bau und Bachsthum ber Stärke eine in ihren hauptzugen fertige, für bie Wissenschaft neue Lehre aufgestellt, die an Wichtigkeit baburch gewinnt, bak fie in ihrer Ausbehnung auf andere geschichtete Gebilbe, vor allem auf bie Bellmembranen zu weitgehenden Confequenzen geführt hat. R. gelangte bierbei zu ber Borftellung, bag bie gesammte Substang eines Startetorns aus unsichtbar kleinen, polyebrifch geformten Molekulgruppen — Micellen — beftebe, bie von frustallinischer Beschaffenheit find, wie Kryftalle machfen und bie im imbibirten Buftande an ber gangen Dberflache fich mit Baffer beneten, inbem fie bis auf eine geringe Entfernung eine größere Anziehung zu Raffer, barüber hinaus aber eine größere Anziehung zu Substanz geltend machen.

Das Bachsthum bes Starkeforns geht allgemein burch Ginlagerung ober Intusfusception por fich, b. b. baburch, bag immer neue Dicellen amifchen die vorhandenen fich einschieben. Die Stärkemicellen find aus Molekulgruppen vericiebener demifcher Ratur gufammengefest. Inbem nun R. feine Micellartheorie auf alle organifirten Rorper ausbehnte, stedte er feiner Lehre bas Biel, bas Bachsthum und bie innere Structur ber Organismen überhaupt auf phyfitalisch-chemische und mechanische Borgange zurückzuführen. übertrug er feine Anschauung auf bas Wachsthum ber Bellmembran. hier nahm er Intussusception an und suchte nachzuweisen, bag bie Structurverschiedenheit, welche in ber Flächenanficht ber Bellhaut gewöhnlich als boppelte. getreuzte Streifung auftritt, Die gange Dide einer gefchichteten Rellhaut burd-Er verglich bie Structur ber Membran mit ber eines nach brei Rich. tungen fpaltbaren Arnftalls. Diefe Borftellung vom Bau ber Bellhaut fprach R. querft 1862 aus (Sigungsbericht ber Münchener Atabemie vom 8. Mara 1862), um fie bann 1864 in feinem Auffate: "Ueber ben inneren Bau ber vegetabilischen Zellmembranen" (ebenba 7. Mai und 9. Juli 1864) weiter zu begründen.

Im J. 1863 erschien eine auf langwierigen Studien beruhende Arbeit: Die Anwendung bes Bolarisationsmifroscops auf die Untersuchung ber organischen Elementartheile" (Beiträge 3. wiff. Bot. III. heft, 7 Tafeln), mahrend icon ein Sahr fruber eine Reihe von Ginzelergebniffen publicirt wurde, benen bie genannte Untersuchungemethobe zu Grunbe lag (Sitber. b. Ranch. Afab. 1862). Auch nach bem Erscheinen feines großes Wertes über bie Starteforner hat R. feine auf ben nämlichen Gegenftand beguglichen Untersuchungen nicht ruben laffen und namentlich bas chemische Berhalten ber Starte nach allen Richtungen aufzuhellen verfucht. Die fich mit bergleichen Fragen beschäftigenben Auffate fullen bas zweite Beft ber Botanifchen Mittheilungen" vom Jahre 1863. 3m Anschluß an Diefe Arbeiten fei gleich eines auch in praktifcher Sinficht werthvollen Bertes gebacht, namlich bes gufammen mit S. Schwenbener in erfter Auflage 1867 berausgegebenen Buches: "Das Mitroscop. Theorie und Anwendung besselben". Das Werk reicht in feiner Bebeutung weit über bie Grengen ber Botanik hinaus. Der erste theoretische Theil bespricht in ber Ginleitung die optischen Berhaltniffe; in weiteren Abschnitten behandeln die Berfaffer alsbann bie mechanische Ginrichtung des Mitroscops, seine Brufung, die Theorie der mitroscopischen Bahrnehmung und zum Schluß bas einfache und bas Bilb-mitroscop. Umfangreicher noch ist ber zweite Theil. Er umfaßt die ganze mifrofcopifde Tednit, bie Polarisationserscheinungen, Mitrophyfit und Mitrodemie und fcbließt mit ber Anwendung bes Mifroscops gur Deutung botanifder Braparate aus allen Gebieten ber Morphologie und Anatomie. Gine zweite, burch werthvolle Bufate vermehrte Auflage bes Wertes erschien 1877.

An britter Stelle mögen Rägeli's Schriften zur Arpptogamenkunde Erwähnung finden. Seine Ergebnisse über die Zelle und Bellbildung hatte R. vorzugsweise aus dem Studium der niederen Gemächse gewonnen. Daneben aber kamen auch wichtige Entdeckungen über die damals noch unbekannten sexuellen Borgänge innerhalb der kryptogamen Pflanzengruppen zu Tage. Er entdeckte zuerst die Spermatozoiden an dem Borkeim der Farne und bei den Rhizocarpeen, deren Reimungsgeschichte er aufslärte, und gab über die Entwidlung der niederen Algen die wichtigsten Aufschlüsse. Auf die beiden erstegenannten Entdeckungen beziehen sich die Arbeiten: "Bewegliche Spiralfaden (Samensaden?) an Farren" (Zeitschr. f. wisse. von Schleiden u. Rägeli,

Digitized by Google

2. Seft, 1845, G. 168-188) und: "Ueber bie Fortpflangung ber Rhigocarpeen" (ebenba 3. u. 4. heft, 1847). Bum ersten Male wirb in biefen Arbeiten ber genaue Bau und bie Entwidlung ber Farrn-Antheribien angegeben, bie Bewegung ber Spermatozoiben ertannt und auf bie Bellenreaction in ber Substanz ber letteren aufmerksam gemacht. R. zeigte bie Aehnlichkeit biefer Rorper mit ben entsprechenben Gebilben bei Moofen, Charen und ben Thieren, wenngleich ihm ihr Charafter als bas befruchtenbe Glement noch entgangen war. Bezüglich ber Ahizocarpeen beseitigte N. ben Schleiben'ichen Frrthum hinsichtlich ber Mikrosporen biefer Bflanzen, Die Schleiben für Bhanerogamen hielt und beren fleine Sporen er als Bollentorner beutete. R. fand nunmehr auker ben Spermatozoiden auch ben Vorkeim und bie Archegonien ber Burgelfarne. Den Algen wibmete er auf Grund eines umfang. reichen Materials eine febr eingebenbe Arbeit: "Die neueren Algenfpfteme und Berfuch gur Begrundung eines eigenen Guftems ber Algen und Floribeen" Er gab bier zuerft genaue Rechenschaft über bas Bachsthum ber vegetativen Organe, bas er bis jur Entstehung ber Scheitelzelle verfolgte, befprach bas Auftreten verschiebener Farbstoffe und verwerthete bie gewonnenen Resultate als Claffifitationsprincip. Neben ben Algenformen bes Meeres erfuhren auch bie Gugmafferalgen burch N. eine gleich forgfältige Behandlung. bilben ben Sauptgegenftanb feines 1849 veröffentlichten Bertes: "Gattungen einzelliger Algen". Endlich führten ihn feine Stubien über bie Bellenfolge auch ju Unterfuchungen über bie Moofe und Gefägfruptogamen (Bflangenphyl. Untersuchungen von Nägeli u. Cramer, 1855, 1. Seft). Ueber Entstehung und Bachsthum ber Burgeln bei letteren liegt eine, jufammen mit Leitgeb verfaßte mustergultige Arbeit vor (Sigber. b. Munch. Atabemie 1866).

Einen erheblichen Umfang nehmen Rägeli's spstematische Schriften ein. Seine erfte miffenschaftliche Arbeit, Die icon ermähnte Promotionefdrift vom Jahre 1840: "Die Cirfien ber Schweig" mar vorwiegend befcriptivet Art und noch in ber üblichen Beife fustematischer Schriften verfaßt. Doch tritt icon in biefer Jugenbichrift ber Charafter hervor, ben feine fpateren fustematischen Arbeiten zeigen. Sie find in letter Linie auf die Beantwortung ber Fragen nach bem Bufammenhange ber Pflanzenfpezies und ber Entftebang ber Art gerichtet. Am 28. Marg 1865 hielt R. in ber Munchener Atabemie einen Bortrag: "Entstehung und Begriff ber naturhistorischen Art", worin et biese Frage im Lichte ber Theorie Darwin's biscutirt. In bem von bem englischen Forscher zuerft entwidelten Moment ber naturlichen Buchtmaßl glaubt er jedoch eine ausreichende Erklärung für die Entwicklung ber Art nicht finden zu können, meint vielmehr, daß jede Bariation eine im voraus bestimmte Richtung haben muffe und zwar im Sinne ber größeren Complicirte heit und Bervollfommung bes Organismus. Er nimmt bie fpontane Erzeugung in gewiffen Epochen ju Bulfe und erklart bamit bie gleichzeitige Existeng boberer und nieberer Bflangenformen nebeneinanber. Diefe Gebanten Mageli's wieberholen fich in einer Reihe von Bortragen, welche er in ben fechziger Sahren in ber Munchener Atabemie ber Biffenschaften gehalten bat Sie find auch in bem Sammelwerfe "Botanische Mittheilungen" gesonbert abgebruckt. Die erste bieser Schriften ist betitelt: "Ueber ben Ginfluß ber außeren Berhaltniffe auf bie Barietätenbilbung im Bflangenreich" (Bot. Ditth. II, G. 103-158). Das Refultat, ju bem N. hierbei gelangt, ift folgenbes: Die Bilbung ber mehr ober weniger conftanten Barietaten ober Raffen if nicht die Folge außerer Agentien, sondern wird burch innere Urfachen bedingt Diefe finden ihren Ausbrud in Berfchiebenheiten ber Molekularconftitution,

ber demifch-phpfitalifden Befchaffenbeit, ber inneren Structur und ber aukeren Form. Gelbftverstänblich, fügt n. bingu, existirt baneben eine ursprüngliche Abbangigteit ber "inneren Ursachen" von außeren Einfluffen höherer Orbnung. Inhaltlich aufammenhangend mit biefer Schrift ift eine zweite: "Ueber bie Bebingungen bes Bortommens von Arten und Barietäten innerhalb ihres Berbreitungsbezirtes" (Bot. Mitth. II, S. 159-187). Beber ber phyfitalifden noch ber demifden Bobenbefchaffenheit raumt n. einen ausschlag. gebenben Ginfluß auf bas Bortommen ber Gemachfe ein. Zwei Momente muffen als wesentlich mitbestimment noch bingutreten: bie Mitbewerbung verschiebener Bflanzen um ben gleichen Stanbort und bas Banberungsstabium, in welchem eine jebe Art sich befindet. Drei fernere Abhandlungen Rägeli's in ben "Botanischen Mittbeilungen" beschäftigen fich mit ber Frage ber Sybridifation im Bflangenreich. Die erfte: "Die Baftarbbilbung im Bflangenreich" (Bot. Mitth. II, S. 187-285) enthält bie Sauptresultate feiner Unterfuchungen, bie Abrigens nur aus fünftlichen Baftarbirungsverfuchen gewonnen wurden, zusammengefaßt und durch gesperrten Druck auch äußerlich gekemzeichnet. In der zweiten Arbeit: "Ueber abgeleitete Bflanzenbaftarde" (Bot. Mitth. II, S. 237—259) macht R. Borschläge zur Feststellung ber Besichnungeweise, ber Erbichafteformel, bes Baftarbirungsaquivalentes ber abgeleiteten Baftarbe und gibt Mittheilungen über beren Fruchtbarfeit. keste Abhanblung endlich: "Die Theorie der Baftardbildung" (Bot. Mitth. II, S. 259 — 298) wendet sich vornehmlich gegen Wichura's Auffaffung. Bahrend biefer Forscher bie Fähigkeit, Abanderungen hervorzubringen, hauptnolich in die Geschlechtszelle verlegt, will R. dieselbe allen Rellen eines Imbivibuums jugesprochen feben. Debr rein fpftematifcher Natur, aber zeitlich und inhaltlich mit ben soeben ermähnten Schriften Nägeli's jusammenhängend, find folgende, als Borarbeiten zu feiner Monographie ber hieracien angufebende Auffate: "Die Zwischenformen zwischen ben Bflanzenarten" (Bot. Ritth. II, G. 294-889), "Die fustematische Behandlung ber Bieracien rudschtlich ber Mittelformen und bes Umfangs ber Spezies" (ebenba S. 340 bis 369; 393—428) und "Synonyme und Litteratur der Hieracien" (ebenda **6**. 449—470).

Enblich, nach zwanzigjährigen Borarbeiten erschien 1885 Rageli's großes Bert über die hieracien, bei beffen Abfaffung er in ben letten Jahren fich ber Mithulfe feines Schulers, bes Brof. A. Beter zu erfreuen hatte, unter bem Titel: "Die Hieracien Mitteleuropas. Monographische Bearbeitung ber Bilofelloiben mit besonderer Beruckschung ber mitteleuropäischen Sippen", I. Band. Das Bert gerfallt in 15 Abichnitte; ben 16. bilbet ber Inber. Das umfangreiche, ber Arbeit ju Grunde liegende Material resultirt theils aus wildmachsenben Exemplaren besonbers bes Alpengebietes, theils aus Berbariumpflanzen ber größten Sammlungen, theils aus ben burch Culturversuche im Munchener botanifchen Garten gewonnenen Arten, bei benen mehr als 2000 Sate von Bilofellen gur Beobachtung tamen. Das vollftanbige Manukript enthielt bie ausführlichen Beschreibungen von gegen 8000 constanten Barietaten. In bem gebructen Berte murbe bas Material beschränft auf bie weiter verbreiteten ober morphologisch und phylogenetisch wichtigften Gattungen. Ueber bie Wahl ber Hieracien als Object ber Bearbeitung und bas erstrebte Biel außert fich R. in ber Borrebe folgenbermagen : "Der Berlauf ber naturlicen Descendenz erfolgt so langfam, bag er fich ber Beobachtung und bem Experiment völlig entzieht und bag er nur burch Bergleichung von verschiebenen Sippen, Die fich in ungleichen Stadien ber Speziesbildung befinden, fich erschließen läßt. Run ift aber keine ber polymorphen Pflanzengattungen so eignet und bietet so schöne Anfänge ber Speziesbilbung, wie die Gattung Hioracium". Nägeli's Absicht, die Monographie der Archibieracien folgen zu kassen, kam bei seinen Lebzeiten nicht zur Aussührung. Prof. Beter unter-

nahm fie in einem zweiten Banbe.

Die Summe feiner reichen Erfahrungen, gleichsam bie Quinteffenz feines geistigen Schaffens, bilbet bas lette große Wert Nageli's, bas er fieben Sabre vor feinem Tobe veröffentlichte: "Mechanisch - physiologische Theorie ber Abftammungslehre" (1884). Beranlaßt murbe bas Wert burch einen ichon im 3. 1877 anläglich ber 50. Berfammlung beutscher Raturforscher und Aerzte in München gehaltenen Bortrag: "Die Schranken ber naturwiffenschaftlichen Ertenntniß". Derfelbe richtete fich gegen bie über bas nämliche Thema und bei abnlicher Beranlaffung 1872 in Leipzig von E. Dubois - Renmond go haltene Rebe, die feiner Zeit berechtigtes Auffehen erregte und in ben Schlup worten gipfelte: Ignoramus et ignorabimus. R. untersuchte bagegen in seinem Bortrage bieselbe Frage nicht nur nach ber negativen Seite bin; viels mehr bemühte er fich als positives Ergebniß festzustellen, in welchem Umfange und bis zu welcher Grenze ein Naturerkennen überhaupt möglich fei. Seine mit großer Beiftesicharfe entwidelten Unschauungen gipfeln in folgenben Saten: Ronnen wir zwar nur bas Enbliche ertennen, fo fonnen wir aber auch alles Enbliche erkennen, sofern es in ben Bereich unferer finnlichen Bahr nehmungen fällt. Grundfätlich gefchiebene Gebiete tommen in ber endlichen Natur nicht vor; namentlich besteht zwischen ber unorganischen und organischen ober zwischen ber materiellen und geistigen Ratur feine unüberschreitbar Grenze. Bur weiteren Ausführung ber in bem Bortrage turz angebeuteten Gebanten fdrieb R. bas große, oben ermagnte Wert. Da er fur jebe natur wissenschaftliche Forschung die mathematische exacte Methode forbert, so such er bieselbe in bem Schlußcapitel seines Werkes: "Krafte und Gestaltunger im molekularen Gebiet" zur Erklärung der chemischen und physikalischen Erscheinungen auf der Grundlage einer neuen "Atomistik" anzuwenden. Indesse bezeichnet er felbst bie von ihm aufgestellte Lehre als einen theoretische Berfuch. Der Zwed ber "Theorie ber Abstammungslehre" ift, ju ermitteln ob und inwiefern in ben sicher ermittelten Thatsachen bereits mechanisch physiologische Brincipien gur Anwendung gu gelangen vermögen. Denn aus bie Abstammung beruht auf bem Kausalgesete. Das zusammengesette Dras Das mede nische fann nur aus bem einfacheren Organischen hervorgeben. nische Princip zur Erklärung biefer Erscheinung hat zuerst Darwin gegeben aber nicht in ausreichenber Beife. n. fucht für bie Bilbung bes Formen reichthums bas mechanische Moment in ber Bervolltommnung und Anpaffung bas Bort "Bervolltommnung" im Sinne einer zusammengesetteren Organi fation genommen, die rein mechanischer Natur ift. Er fest bafür auch ge legentlich bas Wort "Progression". Eine solche Progression ist aber nicht, wi Darwin annimmt, richtungelos, nur bebingt burch bie außeren Ginfluffe be Nahrung, Temperatur, Schwerfraft, bes Lichtes und ber Elettricität, sonden bie Urfachen ber Beränderung find innere, in ber Beschaffenheit ber Substan liegenbe. Soll eine Dechanit bes organischen Lebens aufgebaut werben, muß sie erklärt werben aus ber molekularen Bewegung ber kleinsten Theilde biefer Substang. Gine folche Erklarung versucht bie Arbeit in fieben Saupt capiteln, beren Inhalt jedoch im Rahmen eines biographischen Abriffes and nur andeutungsweise nicht wiedergegeben werben fann.

Eine lette Grupve ber Nageli'schen Schriften behandelt bie Garunge

theorie und die Bakterienfrage.

Das Bestreben, in ber Erflärung natürlicher Borgange auf ein mechaniches Brincip gurudzukommen, ließ N. in ben letten Jahren feiner miffen-haftlichen Thatigkeit auch an bas Broblem ber Garungeerscheinungen mit ber an ihm gewohnten Grundlichkeit herantreten. Die Enbresultate seiner Forschungen legte er in dem 1879 erschienenen Werke nieder: "Theorie der Gerung. Gin Beitrag gur Molekularphyfiologie". Nach N. ift Garung nichts meiter als die Uebertragung von Bewegungszuftanben ber Moletule, Atomgruppen und Atome verschiebener, bas lebenbe Blasma ausammensetenber Berbindungen auf bas Garmaterial, wodurch bas Gleichgewicht in beffen Rolefulen gestört und biefe jum Berfall gebracht werben. Dit biefer rein mechanischen Erklärungsweise weicht N. von allen vor ihm aufgestellten Barungstheorien nicht unmefentlich ab. Sie ift baber auch nicht ohne Wiberpruch geblieben; boch ift freilich eine allseitig befriedigende Lösung bieses verwidelten Problems auch bis heute noch nicht gefunden worden. Gin eingehendes Studium widmete N. der Frage nach der Ernährung der Bilge. Seitdem Pafteur die frühere Ansicht, daß den Bilgen bloß eiweißartige Stoffe ale Rahrung bienen konnen, wiberlegt hat, find von verschiebenen Autoren neue Thatfachen über bie biologisch - demischen Borgange bei nieberen Bilgen feftgestellt worben. Auch D. hat fich an berartigen Bersuchen betheiligt, Die er 1867 begann, bann mit feinem Sohne Balter und gulett unter Mithulfe von Detar Loem fortfette. Seine Ergebniffe veröffentlichte er in ben Abbenblungen: "Ernährung ber nieberen Bilge burch Rohlenftoff- und Sticftoffverbindungen" (Bot. Mitth. G. 895-485), "Ernährung ber niederen Bilge burd Mineralftoffe" (ebenba) und "Garung außerhalb ber Befezellen" (Beitihrift f. Biologie 1882, Bb. XVIII, Beft 3). Nägeli's Stubium ber Garungspilze führte ihn auf bas nahe liegende Gebiet ber pathogenen Mifroorganiemen, beren in bas praktische Leben tief einschneibenbe Bebeutung er ju einer Zeit erkannte, als jene Fragen eben erft bas Intereffe ber Biologen gu erweden anfingen. In einer für einen weiteren Leferfreis bestimmten, baber in mehr popularer Form gehaltenen Schrift: "Die nieberen Bilze und ihre Beziehungen zu ben Infektionskrankheiten und ber Gesundheitspflege" (1877) brachte er feine, von ber heute herrschenden Unficht ber Fachmanner theilweise ebweichenben Anschauungen jum Ausbrud. Die wichtigften Resultate ber Shrift wurden bereits von Januar bis März 1877 in ber Gesellschaft für Rorphologie und Physiologie in München vorgetragen und zur Orientirung u "Borläufigen Sagen über bie nieberen Bilge" jusammengefaßt. Inbem R. Die Constang ber Formen bei Spaltpilzen und bemnach bie Möglichkeit ber Aufftellung specifischer Formentreise bestreitet, vielmehr bem Substrat bie hauptrolle bei ben Formenveranderungen juschreibt, sette er sich allerbings in anen irrthumlichen Gegensat ju ben von Robert Roch gefundenen neueren Thatsaden. Dennoch hat N. wichtige physiologische Punkte, wie beispielsweise die Beranberlichkeit in ber Birulenz gewisser Spaltpilzformen, wie fie in feinem Laboratorium zuerst am Milzbrandbacillus nachgewiesen wurde, mit wiler Rlarbeit in ihrer univerfellen Bebeutung erkannt.

Reben ben theoretischen Erörterungen nehmen einen breiten Raum prattische Fragen über bie gesundheitsschädlichen Wirkungen ber nieberen Bilze und bie Infektionsstoffe ein und es gelangt R. auf Grund seiner Ansichten über die Natur ber Infektionsträger zu bestimmten Vorstellungen über die higienischen Sigenschaften des Wassers, der Luft und des Bodengrundes. Die üblen Gerüche der Luft, durch Gafe bedingt, sind zwar unangenehm aber nicht schällich. An und für sich ist vielmehr die inficirte Luft geruchlos. Eine saulende Substanz wird erst dann gefährlich, wenn sie trocken geworden und

ben Geruch verloren hat. Der Sat, baß unsere Sinne, insofern sie uns Wohl- ober Mißbehagen empfinden lasen, Wächter unserer Gesundheit, d. h. bes uns Zuträglichen ober Schädlichen sind, ist nach R. nur bedingt richtig. Sie sind zwar nütliche Instincte, die sich während der langen Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechts unter einsachen Berhältnissen durch Anpassung ausgebildet haben, die aber für unsere durch die Cultur complicirten Berhältnisse nicht mehr ausreichen, ja in manchen Beziehungen mit denselben geradezu in Widerspruch gerathen sind. Die Schlußcapitel des Buches behandeln allgemein praktische Regeln über Desinfection, Absuhr der Auswurfstoffe, Bestattung der Leichen und die Gesunderhaltung der menschlichen Bohnungen, welche in ihren Grundzügen von den Lehren der heutigen Hygiene kaum in nennenswerther Weise abweichen.

E. Bunschmann, Carl Wilhelm v. Nägeli. Wissenschaftl. Beilage z. Progr. b. Charlottenschule. Berlin 1893. — Nefrologe: S. Schwendener, Berichte b. beutschen Botan. Gesellsch. IX, 1892. — A. Zander, Deutsche Medizin. Wochenschrift 1891, Nr. 28. — William G. Farlow, American Academy of arts and sciences, 1891. — A. Prantl, Hedwigia XXXI, Heft 1/2, 1892. — C. D. H. Scott, Nature vom 15. October 1891. — K. Cramer, Actes de la Société Helvétique des sciences naturelles à Fridourg 1892. — Neue Züricher Zeitung 16. Mai 1891. — Züricher Post 15. Mai 1891.

Raede: Guftav Heinrich R. (auch Raete), Maler, geboren am 4. April 1785 in Frauenstein in Sachsen, + am 10. Januar 1835 in Dresben.

Nachdem er als Schüler Giuseppe Grassi's an der Dresdener Atademie ausgebildet worden war, sette er seine Studien 1817—25 in Rom fort. 1825 wurde er, als Prosessor Bogel in Dresden stard, an seine Stelle zum Prosessor an der Atademie berusen und kehrte in diesem Jahre nach Dresden zurück. Im Colorit seiner Gemälde behielt N. den Einsluß seines Lehrers Grassi, wenn er sich auch im übrigen von ihm freimachte. Seine langsame und sorgfältige Arbeitsweise gibt seinen Berken den Borzug einer ruhigen Ausgeglichenheit. Sine originale Formengebung war ihm jedoch nicht eigen. Nebst zahlreichen Zeichnungen, Studien und Copien von ihm in Stift, Tusche und Sepia seien hier erwähnt: "Amor sucht Juppiters Abler den Donnerkeil zu rauben"; "Besuch der h. Elisabeth bei St. Anna und Maria"; "Faust und Gretchen" (1811, Leipziger Museum"); "Egmont und Klärchen"; "H. Genovesa" (1816, im Besit des Herzogs von Codurg); Darsstellungen aus Dante (Fresken in der Villa Massimi); "H. Elisabeth" (1826); "Christus erscheint seinen Jüngern" (1840, Dom zu Naumburg); "Christus und die Schriftgelehrten"; Selbstporträt (1814, Dresdener Galerie); Copien in Sepia in der Sacristei des Domes zu Wurzen. Sein Porträt zeichnete 1819 C. Bogel in Rom.

Nagler Allgem. Künftlerlexison, München 1841. — Seubert, Allgem. Künftlerlexison, Stuttg. 1878. — Singer, Allgem. Künftlerlexison, Frankfurt a. M. 1898. — Franz Ballentin.

Nasemann: Johann Friedrich Otto N. ist in Cochstedt im Kreise Aschers-leben geboren am 21. Januar 1821, † als Gymnasialdirector in Halle a. S. am 31. März 1895. Der Bater Nasemann's hatte sich dem Studium der Jurisprudenz gewidmet, war aber der Fahne seines Herzogs Friedrich Wilhelm gefolgt und hatte als freiwilliger Husar bei Waterloo mitgetämpft. Nach der Rüdsehr aus dem Kriege war er Landwirth geworden, hatte sich mit Sidonie Winkler, einer Pfarrerstochter, verheirathet; war aber bei ungunstigen sonstigen

Berbaltniffen in ber Bewirthichaftung feines Gutes nicht gludlich gewesen, verfiel auch bald nach Otto's Geburt in eine langwierige Krankheit, welche bie Ueberführung in eine Salberstädter Beilanstalt nothig machte, wo er, ale Otto 3 Jahre alt war, ftarb. Der Bater, eine vornehme Ratur, hatte es wol nicht recht verstanden, seine untergebenen Leute in Bucht und Ordnung ju halten; er hatte ben ungebilbeten Leuten zu viel Bertrauen geschenkt. ber Sohn hatte vielleicht ein zu großes Bertrauen zu feinen Dittarbeitern; bie fomarmerifde Liebe jum Baterlande mar ihm mit bem Bater gemein. treffliche Mutter hatte mit der Erziehung der Kinder gewiß ihre Noth, hatte fich aber burch ihr liebenswürdiges Wefen fo viel Liebe unter ihren Landsleuten exworben, daß alle, die fie näher kannten, ihr bas fchwere Loos, das fie betroffen, erträglich zu machen fuchten. Go murbe Dito, beffen munteres und offenes Befen überall beliebt mar, in bas Saus bes Pfarrers Buttftebt aufgenommen und bort bei aller Strenge boch liebevoll und forgsam erzogen und für die Aufnahme in ein Gomnafium porbereitet. Oftern 1837 trat R., 16 Sahre alt, in bie Oberfecunba bes Salleichen Babagogiums ein, bas bamals unter ber Leitung B. Niemeyer's (f. A. D. B. XXIII, 628 [von Rasemann]), bes jungften Sohnes bes Ranglers n., ftanb. Bortreffliche Lehrer maren an ber Anftalt thatig : Friedrich August Editein, Moris Sepffert, ber vortreffliche

Geograph S. A. Daniel und fpater ber tuchtige Philolog R. Unger.

3m 3. 1840 verließ R., wohl vorbereitet zu atabemischen Studien, bas Babagogium, um fich hiftorifden und philologischen Studien auf ber Ballifden Univerfitat hinzugeben; vor Anderen zogen ihn bie Borlefungen Mar Dunder's (über bie fegendreiche Birtfamteit D. Dunder's in Salle val. Die treffliche Schrift R. haym's: "Das Leben Mag Dunder's. Mit Mag Dunder's Bilbnig." Berlin 1891), feines fpateren Freundes, an; auch mar er Mitglieb bes pabagogifchen Seminars, bas B. Riemeger leitete. Als lebensfroher Student trat er in das Corps ber Marchia und bewährte auch hier feinen ihm angeborenen Sinn für ehrenhaftes Befen. Sehr wichtig wurde für ihn ein anderer Kreis won Befannten: Albert Ritfol, ber fpater berühmte Gottinger Brofeffor ber Theologie, Friedrich Sinriche, ber fpatere Muhlhauser Gymnafialbirector C. B. Ofterwald, ber ale Menich und Gelehrter ausgezeichnete Brof. R. Sanm; ber treffliche Robert Franz und später ber überaus tuchtige Philolog Heinrich Reil. Gine enge Freundschaft verband R. mit bem befannten Philologen und Babagogen Fr. Aug. Editein u. A. Als R. in Berlin feine Stubien beenbet batte, murbe er von S. Niemeyer, ber feine pabagogifche Befahigung tannte, als Lehrer an bas Babagogium gezogen (1845). Schon Oftern 1849 ging er als Collaborator an die lateinische Sauptschule über, die bamals von dem berühmten Edftein geleitet wurde. Aus einer Acuferung, die er feinem Freunde Ritschl in einem Briefe that: Die Jungen hangen an mir — vielleicht weil sie einen vor sich haben, ber bie Marotte hat, nicht bloß Lehrer, sondern auch Nasemann zu sein" (S. 3). Die finanziell schwache Lage Nasemann's hatte ihn gezwungen, fein färgliches Behalt burch Rebenverbienfte in Privatunterricht und Lefen von Correcturen aufzubeffern, fo bag ihm zu umfichtiger Borbereitung zur Staatsprüfung die Zeit fehlte. In dieser für ihn fo trüben Epoche seines Lebens traf ihn die Runde von der Erhebung der herzogthumer Schleswig-Holstein gegen bie banischen Ansprüche. Die unglucklice Schlacht bei Ibstebt mar geschlagen, fein geliebter Lehrer Dunder hatte in jundender Rebe alle Batrioten an ihre Chrenpflicht, bem bedrangten Bruberfamme beizustehen, erinnert. Da faßte ber für beutsches Befen fo begeisterte R., wie einst sein Bater, ben Entschluß, an bem Kampfe fich zu betheiligen. Mit Beginn ber großen Sommerferien ging er nach Riel ab. Er murbe bem

6. Ragercorps augetheilt und in ber 4. Compagnie als Oberjäger eingestellt. Als folder hatte er, ber in Breugen Landwehrlieutenant gewesen mar, junacht in Rendsburg Refruten einzuerereiren. Bon bier aus bat er feinen Director Niemeyer, feinen Urlaub über bie Ferien hinaus zu verlängern; ba ihm biefer nicht gemahrt murbe, brach er die Brude hinter fich ab und blieb in Schleswig; er blieb auch, als bie preußische Regierung bei einer Mobilmachung gegen Defterreich alle auswärts bienenben Wehrpflichtigen gur Rudfehr ju ben preußischen Fahnen aufforberte, wibrigenfalls fie als Deferteurs angefeben werben follten. "Ich gehe," fo fchrieb er an Dunder mit Beziehung auf bie Mahnung feines Directors, "tropbem und allebem nicht nach Breugen jurud. Bas foll ich im Lande ber Blamage? Bumal ba ich meine Stellung einmal aufgegeben und nun boch tein Krieg wirb. Die Hallenfer konnen es nur aufgeben, mich je in ihren Dredmauern wieberzusehen." Er rudte ins Felb und tam ins Feuer bei Groß-Wittensee (S. 4). Balb barauf murbe er infolge feiner tapferen haltung jum Officier beforbert und mit ber Führung eines Buges betraut, mit welchem er am zweiten Weihnachtsfeiertage einen Recognoscirungevorftog ber Danen von Ofterby gegen Damenborf bei bem Bauernhofe Dam jurudwarf. In ber Sylvesternacht aber murbe er bei Mollhorft mit feinem Buge von neuem in ein Borpoftengefecht verwickelt; er fab, wie ber banifche Officier auf ihn zielte, wollte aber bes guten Beifpiels megen fic nicht mehr beden - ba traf ihn ber Schuf und gerichmetterte ihm bas linke Bwei Tage barauf murbe ihm im Rendsburger Lagareth bas Bein abgenommen. Der Armeebefehl bes commanbirenben Generals v. b. Sorft ruhmte bas ausgezeichnete brave Benehmen Nasemann's; aber bas konnte ihn über seinen Berluft wenig tröften, jumal die Sache, für die er getampft hatte. auch verloren mar; benn bie Schlesmig-holfteiniche Lanbesversammlung murbe am 11. Januar 1851 infolge öfterreichifder und preugifder Intervention gur Abbankung gezwungen, die Armce aufgelöst und Schleswig von den Danen besett.

Die Berwundung bes Patrioten N. machte natürlich auf die hallischen Freunde einen sehr schmerzlichen Eindruck, und fie thaten alles, um feine Lage erträglich ju geftalten. Die Frau Brof. Dunder insbesonbere ließ es fich angelegen fein, ben vermundeten Freund aufzurichten. Die Beilung ber Bunbe ging nur langfam von Statten, und am Anfang Marz mußte ber Rrante in bas atabemische Rrantenhaus in Riel überführt werben. hier auch war bie Stimmung bei bem langsamen Fortschreiten ber Beilung ber Bunbe eine fehr gebrückte, zumal aus ber Bergangenheit ihn manch anberer Schuh brückte. Die letten Borte waren von seinem gutigen Director Niemeyer nicht ganz richtig aufgefaßt worben. Er hatte bem jungen Freunde quittirte Rechnungen gugeschickt in ber Meinung, daß bas Druden bes Schuhes badurch beseitigt murbe; aber er hatte fich ba fehr geirrt, benn in Gelbsachen mar R. fehr feinfühlig. "Wenn Sie nebst ben herren X, P, 3 geglaubt haben, mir burch bas Quittirenlaffen der Rechnungen einen Gefallen ju thun, fo irren Sie fich. Es ift mir biefe — ich kann bas Wort nicht zurückhalten — unberufene Ginmischung in meine Angelegenheiten eine fcmergliche. Warum haben Sie bie Papiere beraus. gegeben? Ich habe geforgt und gebangt für mein Leben, weil ich nicht gern fterben mochte, ohne meinen Glaubigern gerecht ju werben; ich habe beshalb nach Halle und nach Arbeit mich zurüdgesehnt. Auf biese Beise ift mir bas abgeschnitten . . . Wenn bas Bettelstolz ift, so mag bas sein; aber ich habe ihn einmal" (S. 6). Bor allem lag nun ben hallischen Freunden baran, zu bewirken, bag, ba er bei ber Mobilmachung Breugens gegen Defterreich ber Aufforderung, zu ben preußischen Fahnen zurückzukehren, nicht Folge gegeben

hatte und bemnach als Deferteur angesehen wurde, R. wieber nach Preußen jurudfehren burfte. Durch Bermittlung seiner Freunde wurde am 25. Juni 1851 burch bie Civilbehörbe feine Begnabigung von Gr. Majeftat und bie Erlaubniß ftraflofer Rudfehr ausgesprochen. Es nahm auch bie Beilung seiner Bunde einen gunftigen Berlauf, sobaß er mit Sehnsucht an bie Rudfehr nach Salle bachte. 3m Mai 1852 vollenbete er feine Snauguralbiffertation : "De rerum inter Ottones et Byzantinos actarum ratione", und balb barauf bestand er mit bestem Erfolge seine Staatsprufung. Bei ber bamaligen reichlichen Falle von Lehramtscandibaten empfahl ihn Freund Dunder bem Dberburagrafen von Brunned ale Erzieher für feinen Cohn Wilhelm. In biefem vornehmen Saufe gewann ber geiftvolle patriotische Dann gar balb eine ihm qusagende Stellung. Die Gleichheit ber politischen und militärischen Anschauung, bie er mit bem Sausberrn theilte und bie Liebenswurdigfeit bes jungen Gelehrten gewannen ihm bie Berzen aller Familienglieber. Auch nach bem Ab-laufe ber zweijährigen Lehrzeit in bem Brunned'ichen Hause blieb er im Bertehr mit ber Familie; insbesondere hatte er fich bas Dahnwort bes lebenserfahrenen Grafen eingeprägt, bag Gelb amar Dred fei, aber Dred fein Gelb!

Im Sommer 1854 wurde ihm infolge eines Gesuchs an Minister v. Raumer bie Erlaubniß zum öffentlichen Unterricht wieder zugesprochen, und burch Bermittlung bes Geh. Oberregierungerathe Wiefe erhielt er eine Anftellung an bem Gymnafium in Ronigsberg in ber Neumart, bas bamals unter ber Leitung bes finnreichen Herausgebers ber Lieber bes Horatius, R. B. Raud, stanb. bier übernahm er ben Geschichtsunterricht in Brima und Tertia und freute fich, baß er wieber in sein ihm so zusagendes Fahrwasser und in ben Berkehr mit Schulern getommen war. Run tonnte er auch, ber Stimme feines Bergens folgenb, fich mit ber Tochter feines verehrten S. Riemeyer verloben und am 29. Mai 1855 verheirathen. Die Che war eine überaus gluckliche, burch zwei Töchter gesegnete, jumal er feit 1858 als erfter Oberlehrer an ber Realschule ber Frande'schen Stiftung wieber thatig fein konnte. Damals mar Director ber Frande'ichen Stiftungen ber berühmte Berausgeber bes Strabo und anberer Schriften. Dr. Kramer, ber einer religios und politisch fehr positiv gerichteten Lebens- und Weltanichauung jugethan mar, richtete an R. Die Frage nach seinem Standpunkte. Die Beantwortung bieser Frage, Die auf S. 9 in bem Brogramm bes Dr. Riehm mitgetheilt ift, gibt von neuem ben Beweis bes trefflichen Charafters Nafemann's. So febr ihm baran lag, ju ben alten Freunden in Salle gurudgutehren, fo fest er boch gang unverhoblen auseinander, "daß bie religiösen und politischen Anschauungen Kramer's nicht bie seinigen find; er gehöre nicht ber confessionellen Richtung an, habe auch nie an bem eigentlichen Rationalismus Befriedigung gefunden, weil es fur feine Natur allezeit einer intenfiveren gemuthlichen Betheiligung beburfte; aber ich halte bafur, bag berfelbe bie Leute feiner Beit fur Chrlichfeit und Reblichfeit, für uneigennutige Singebung, für ftraffe Pflichterfüllung vielleicht mehr geforbert bat, ale bie beutige Richtung, bie bas Dogma betont". N. fugte bingu, bag es für einen, ber fich mit ber Geschichte Preugens etwas genauer abgegeben habe, nicht zweifelhaft fei, bag fur ben Staat nur Beil ift in ber Dynaftie, in bem Festhalten monarchischer Institutionen; "und für mich wird bie An-banglichkeit an bas haus bes Königs noch burch ganz andere und tiefere Grunde bebingt als burch folche historisch-politische Abstractionen. Damit ist es aber feineswegs gegeben, baß ich alle Schritte ber Diener Gr. Majestat für gerechtfertigt hielte, ja es wird bies burch eben jene Treue und Ergebenheit ofter verboten, ober bag ich mich ju ben Partifanen ber neuen preugischen Reitung gablen mußte. Wollte ich beispielsweise bie Umwandlung in ber Bolitit bes Jahres 1850 gut heißen, so mußte ich mein eigenes in gerechter Sache vergossenes Blut verleugnen — und das sei ferne. Diese wenigen Züge", so schließt er ben für ihn sehr charakteristischen Brief, "werben genügen, um E. H. ju orientiren. 3ch weiß nicht, ob, aber ich verberge mir nicht, bag es möglich ist, daß Sie barin Beranlaffung sinden könnten, mein Gesuch nicht zu ge-währen. Ich kann deshalb meine Bewerbung nicht zurückziehen; ich stelle sie vielmehr wieberum Ihrer Entscheibung anheim, Die ich ehren werbe, wie fie auch ausfalle. Schließlich liegt es mir fehr am Bergen, E. S. ju bitten, falls etwas in ber Form gefehlt fein follte, bies nicht für unziemliche Ueberhebung ju halten, fonbern es mit bem Ernfte ber Sache und mit bem Beftreben entschuldigen zu wollen, bag ich frant und gerade sein wollte" (S. 10). Es war natürlich, bag nach biefem Beweis ehrenhaftefter Gefinnung ihm bas erwünschte Amt übertragen murbe. Director ber Realschule mar Dr. Biemann, ben R., ba er franklich mar, ale erfter Oberlehrer oft monatelang vertreten mußte. Das Gehalt mar in ber bamaligen Beit färglich, fobaß er burch Be-arbeitung einiger Banbe ber Beder'ichen Weltgeschichte, burch bie Correctur von Dunder's Geschichte bes Alterthums, burch Betheiligung an philologischen und theologischen Zeitschriften (Beyschlag's Monatshefte) und burch Aufnahme von Benfionaren fich Rebeneinnahmen verschaffen mußte. Daburch und burch sein arbeitereiches Amt murbe seine Beit so in Anspruch genommen, daß er gur Abfaffung eines größeren Wertes teine Duße fanb. In biefer arbeitereichen Beit machte ihm M. Dunder ben Borfchlag, Die Leitung einer in Frantfurt a. M. ju grunbenben politischen Zeitung ju übernehmen. Er schlug bas Anerbieten mit ben Worten ab: "Ich bin nun wieder Lehrer und will es, fo lange ich kann, bleiben: es ist boch einmal mein Beruf, auf ber Jugend herumaubämmern."

Im Ofterprogramm bes Gymnasiums in Königsberg i. N. hatte R. 1855 eine Abhandlung "über bie Romerzuge ber beiben erften Ottonen" veröffentlicht. In ben von feinem Freunde R. Saym begrundeten preugischen Sabrbüchern brachte er eine Reihe von Auffähen, unter anderen über den Minister v. Soon (1860) und über Beit Ludwig v. Sedendorf (1862); manche Anzeige seiner Keber fand in dem litterarischen Centralblatt Aufnahme; in dem Ofterprogramm ber Realschule behandelte er "A. H. France und ber Unterricht in ben Realgegenftanben". Seine pabagogifche Thatigfeit murbe baburch anerkannt, bag er 1863 an bie Stelle bes nach Leipzig als Rector an bie Thomasicule abgebenben fr. A. Editein in bie ftabtifche Schulcommiffion berufen murbe. Un bie von ber Stadt 1861 gegrundete Borbereitungsichule, bie sich balb einer großen Anerkennung erfreute, wurde, als 1863 und 1864 bie Errichtung ber oberften Claffen fich nothig machte, befonbers auf Rafemann's Befürmortung ber als tuchtiger Biftorifer befannte Dr. Opel als Rector gewählt. Die Schule nahm fo gu, bag man baran bachte, fie gu einem vollen Gymnafium auszugestalten. Bum Director bes neuen Gymnafiums wurde R. gewählt, beffen pabagogifche Tuchtigfeit in Salle allgemein bekannt war. R. mar nicht gewillt, bem verbienftvollen Rector Opel, ber barauf gerechnet hatte, Director bes Gymnasiums ju werben, in ben Weg zu treten, und richtete am 16. December 1867 ein Schreiben an ben Magistrat, in welchem er bringend bat, mit Rudficht auf feine perfonlichen Berhaltniffe wie auch im Intereffe ber emporblubenben Schule, Die einen mit ben claffifden Sprachen mehr vertrauten Mann an ber Spite haben muffe, von feiner Bahl Bas er an pabagogischer Erfahrung und an Lehrgeschick etwa befite, könne er ber Anstalt auch als einfacher Lehrer barbringen. Benn baber

ber Magistrat geneigt mare, ihm eine Lehrerstelle mit 800 Thir. zu verleihen, so wurde er mit Freuden unter ber Leitung bes herrn Rector Ovel in bie Anftalt eintreten und barum bitten, bei eventueller Ginrichtung von Oberlehrerftellen mit berudfichtigt zu werben, ba er bereits 10 Jahre in biefem Range an einer höheren Schule unterrichtet habe. Doch bie maßgebenben Berfonlichfriten, ber Oberburgermeifter v. Bof, ber um hallifdes Schulmefen verbiente Landrath v. Baffewit u. A. hielten Die Bahl aufrecht. Der Dberburgermeifter v. Bof erklärte in feiner Ginführungsrebe: "Man hatte ihn ermählt: als einen Rann, ber für bas, mas er für recht gehalten, mannhaft bie bochften Guter bes Lebens eingeset habe, als einen guten hirten, ber jeben einzelnen ber ihm anvertrauten Böglinge, ben begabten und ftrebfamen wie ben ichwachen und leichtfertigen mit gleicher Liebe auf feinem Bergen tragen und, fo viel an ihm ift, barüber machen werbe, daß keiner ihm verloren gehe, auch nicht einer, ber auch fur bies Amt wiederum fein Bergblut freudig einseten werde." nahm bie Bahl an und wurde auch trot ber Gegenpetition von Seiten bes Lebrercollegiums bestätigt und am 28. April 1868, gelegentlich ber feierlichen Eröffnung bes Symnafiums und ber Ginweihung bes neuen Gebaubes, vom Schulrath Dr. G. Beiland in fein Amt eingeführt. Das Bertrauen, mas man bei seiner Bahl in ihn feste, hat er vollständig gerechtfertigt; mit feinem Lehrercollegium bat er trop einiger wiberftrebenben Elemente in freundlicher Beziehung gestanden, ihre Intereffen nach jeder Richtung bin zu forbern gesucht; inebefonbere mar ihm ber Schulrath Unger, ein tüchtiger Philolog, ber in friedland in M. seine Stelle aufgegeben hatte und an dem städtischen Gymnafium als Oberlehrer eingetreten mar, ein treuer Freund und Gehülfe. Das Bertrauen zu seiner charaktervollen Bersönlichkeit hat wesentlich zu bem schnellen Emporblühen der neuen Anstalt beigetragen. Seit dem Eingehen des alten Lutherifden Gomnafiums mar bie Anftalt bie erfte bobere Schule in Salle. Ein Curatorium, bas bie Intereffen ber Anftalt mahrzunehmen hatte (v. Baffewis, Fubel u. A.) murbe eingesett; mit ber Beit anberte sich die Busammenkrung bes Curatoriums und auch ber Director N. nahm eine andere Stellung ju ihm ein. Taktvoll hat R. feines Amtes gewaltet und bie Liebe feiner Souler burch fein freundliches Auftreten in reichem Maage erworben. Berfaffer feiner Biographie erzählt treffliche Buge aus feiner Berwaltung und kiner pabagogischen Thatigkeit (S. 16 flg.); insbesonbere wird sein Unterricht in ber Geschichte und seine Behandlung bes Horatius gerühmt. R. haym fegt: "Rafemann's Regiment sei ,gut conftitutionell' gewesen, aber es hatte vielleicht ein wenig monarchischer sein sollen"; fein Biograph nennt fein Regiment vielmehr patriarchalisch (S. 18). Mehrere geistvolle Abhandlungen und Recenfionen hat er neben seinem Amte, bas seine ganze Kraft in Anspruch nahm (S. 26) veröffentlicht. Nachbem sein Freund Unger seine Stellung aufgegeben hatte, reichte auch R. fein Abschiedsgefuch ein (am 10. August 1888), und am 30. März 1889 entließ er zum letten Male bie Abiturienten und nahm Abichieb von feiner geliebten Schule in einer geiftvollen Rebe. Bielen feiner Schuler ift er ein rechter Wegweiser geworben in patriotischer und nligiofer Beziehung; mit Dantbarteit werben feine Schuler gern bes treuen Lehrers gebenten. In feiner Mußezeit beschäftigte er fich mit schriftstellerischen Arbeiten, gab Unterricht in frangofischer und englischer Litteraturgeschichte, wurde von Freunden und alten Schulern gern besucht. Ein Influenzaanfall hatte ihn Ende Marg 1895 turge Beit aufs Rrantenlager geworfen, und icon war er wieber auf bem Wege ber Genefung, als ein Schlaganfall am 81. Marg feinem arbeitsreichen Leben ein Biel feste. Am 3. April wurde er unter großer Betheiligung alter Schuler und guter hallischer Freunde bestattet. Sein Anbenken wird in der Geschichte der Anstalt und in der Geschichte der Padagogik unvergessen sein. Er hat die große Freude gehabt, von der theologischen Facultät der Göttinger Hochschule zum Dr. theol. honoris cansa gewählt zu werden.

Benutt ift das treffliche Brogramm bes Gymnafialoberlehrers Dr. G. Riem, Otto Nasemann, ber erste Director bes Stabtaymnafiums zu Salle a. S.

1898 und eigene Befanntichaft mit bem ausgezeichneten Manne.

Lotholz. Raffe: Werner R., ist geboren am 7. Juni 1822 in Bonn als Sohn bes Klinifers Fr. Naffe, welcher mit M. Jacobi bie Entwicklung ber Frenheilkunde in der ersten Sälfte bes 19. Jahrhunderts sehr wesentlich beeinflußte, und die klinische Beobachtung in die Psychiatrie einführte. Rach vollendetem Stubium in Bonn und Marburg besuchte er zur weiteren Ausbildung die Rliniten in Brag, Wien und Baris. 1845 erlangte er in Bonn bie Doctorwurde mit einer Differtation: "De singularum cerebri partium functionibus ex morborum perscrutatione indagatis". Rach einigen Jahren ber Prazis errichtete er 1847/48 eine Brivatirrenanstalt, anfangs mit seinem Bater gemeinfam: 1854 murbe er als Nachfolger Flemming's jum Director ber medlenburgischen Staatsirrenanstalt Sachsenberg bei Schwerin berufen. Am 6. Rovember 1863 übernahm er die Leitung ber verwilderten Irrenanftalt Siegburg in seiner heimathlichen Proving, beren Frrenwesen bamals nicht gut mar; er that es baber mit fcwerem Bergen und mußte in bem ein halbes Jahr fpater eintretenben Berlufte feiner Gattin, welche am Typhus ftarb, ben ichlechten Einrichtungen gleich noch bies ichwere Opfer bringen. Er reorganifirte bann bie alte als Irrenanstalt eingerichtete Abtei Siegburg unter bem Biberftanbe von Behörden und Bublicum, welche glaubten, Die befte ber möglichen Frrenanstalten ju besiten; aber er fette auch bie Grunbung mehrerer anberer neuer Nachbem er von biefen eine Zeitlang Anbernach geleitet Anstalten durch. hatte, übernahm er am 3. Mai 1881 bie Direction von Bonn mit ber Berpflichtung zu klinischen Borträgen. Fast 25 Jahre rheinischer Anstaltsbirector, später stänbiger Borfigenber bes Bereins rheinischer sowie bes Bereins ber beutschen Frrenarzte, ftarb er am 19. Januar 1889 in Bonn. Seine gablreichen wissenschaftlichen Abhanblungen erstreckten sich über weite Gebiete ber Pfychiatrie, behandelten aber mit Borliebe praktische Fragen; besonders war er bahnbrechend in ber Betampfung bes Alfoholmigbrauche. Dies that er vorzüglich auch in Berfammlungen, wobei feine gefamte Berfonlichkeit, fein verfohnliches Wefen, feine geschäftliche Gewandtheit und fein reiches Biffen ibn zum geeignetsten Leiter machten. Unermüblich in seiner Pflichterfallung hat er vielfach über feine Rrafte gearbeitet. Seine ftrenge flinische Schulung machte ihn jum guten Argt und ju einem ftets anregenden und erfolgreichen Lehrer.

Bergl. Belmann's warmen Netrolog in ber Allgem. Zeitschrift für Psychiatrie und psychische gerichtliche Medicin XLVI, 128—137.— Litteraturverzeichniß in berselben Zeitschrift XXXVIII, 40, und in Laehr's Gebenktagen ber Psychiatrie 1893, S. 171.

Th. Kirch hoff.

Ratter: Heinrich N., Bilbhauer, geboren am 16. Marz 1844 zu Graun (Tirol), † am 13. April 1892 in Wien, ber Sohn eines Schulmeisters, ber später umsattelte und Wundarzt geworden war. — Guten Borunterricht genoß N. fünf Jahre lang zu Meran bei dem Bilbhauer Pendl, besonders in der Technik der Holzschulptur. Der Zufall brachte ihn nach Augsburg; eine für den Bischof geschnitzte Christus-Statue fand Beifall. Weitere Schulung sucht

er an ber Manchener Alabemie bei Max Bibnmann. Auf bringenben Rath ber Aerzte ging R. nach bem Suben, "conditionirte" in Bozen, Berona und Benedig, wo er sich als Holzbilbhauer burchbrachte. Im Kriege bes Jahres 1866 biente er feine Militarzeit ab. Mit Sulfe eines reichen Englanders erweiterte R. sein Biffen an ben italienischen Blaftifern und Malern. Bon Giotto und ben folgenden Cinquecentiften, insbesondere bem Bilbhauer Mino ba Fiefole in Florenz, vermochte er fich taum zu trennen. In Rom erwectte ber "Mofes" bes Michelangelo einen überwältigenben Sturm; lange ftanb R. lautlos vor bem Julius-Dentmal und verschwand bann plöglich; fein Freund entbedte ihn enblich hinter einem Bfeiler mit thränenüberströmtem Antlig. -In Manchen verarbeitete er bie gewonnenen Einbrude mit einigen Mastarons und Brunnen-Faunköpfen als Terracotten im Sinne ber bella Robbia's: sein titanischer Zug brängte aber nach bem Colossalen. So machte er sich an eine Buotan's-Statue. Das weit überlebensgroße Mobell erregte Anerkennung, aber teine Bestellung, auch nicht in Bien. Deffen ungeachtet magte er bie Ausführung in Stein, mit Aufwand ber letten, schwer verdienten Mittel. Aber Zeit und Arbeit schien verloren. Da fand fich ein Diacen in bem Architekten und Maler Anton Höchl (f. A. D. B. L, 377), ber nicht allein bas Gelb, sonbern auch in seinem Tusculum am Priel bei Bogenhausen einen Plat befaß in ben letten Beständen eines vielhundertjährigen Eichenwaldes, bem bulbreichen Bater ber Gotter und ber Menschen ein paffenbes Afpl gu gewähren. Der Bann mar fur ben Runftler gebrochen; Auftrage ju Buften tamen, ber schönen, gefeierten Hofopernfangerin Sophie Stehle, bie fich als Baronin v. Rrübener ins Privatleben jurudjog; bes Augsburger Bürgermeisters Fornbran; auch ein "Shatespeare" murbe verlangt. Der flugge geworbene Runftler begab fich nun nach Wien, wo man auf feine Antunft wartete. R. fand nicht nur Bestellungen, sondern auch eine mit Gludsgutern gefegnete Frau, die ihm gern die Sand reichte. Ehre, Ruhm und klingender Lohn folgten. Bei vielen Concurrenzen wurde ihm nicht nur ber erfte Preis, sondern auch die Ausführung jugetheilt. R. vollendete ben icon in Munchen entworfenen "Siegfriedbrunnen" für bie Bartenanlagen eines funstfinnigen, sperreichischen Grundbesiters und bas "Schumann-Monument" für Leiveig. Rit feinem "Bwingli" (Abbilbung und Text in Rr. 2114 ber "Illuftr. Big. 8b. 50, S. 3, 5. Januar 1884) für Zürich siegte er über 42 Concurrenten und gewann, als er bas Riefenwert bes mit Wort und Schwert fo streitbaren Reformators überbrachte, die auch mit dem Chrenbürgerrecht lohnende Stadt so lieb, daß er baselbst leben und bleiben wollte. Doch riefen ihn neue Arbeiten nach Wien. Buerft bas in Carraramarmor ausgeführte, 81. Mai 1887 im Efterhagy-Bart ju Mariahilf feierlichft enthullte Denfmal für Jofef Saybn, ben Bater ber Inftrumentalmufit und Deifter ber unfterblichen "Schöpfung" (vergl. Rr. 2238 "Iluftr. Big.", Leipzig, 17. April 1886, mit bem begeistert aufblidenben haupt bes Conbichters). Dann bas "Schleining-Denkmal" für Darmftabt; abermals viele Buften, barunter Bismard's für Frankfurt, wozu ihm ber eiferne Ranzler eine eigene Sitzung in Berlin gewährte, ben barbeißigen Laube und ben vornehmen Baron v. Dingelftebt im Foyer - Bestibule bes neuen Burgtheaters, bazu bie Schauspieler Laroche und Reigner, bes Bürgermeisters Uhl, bas Grabmal ber leichtbeschwingten Fanny Elkler, bas Standbild bes Erzherzogs Franz Rarl und bes Raifers Franz Josef, welches mit dem Ritterfreuz des Franz Josef - Ordens belohnt wurde. Ferner ber Brunnen mit bem Standbild Walther's von ber Bogelweibe für Bozen (vergl. Nr. 2898 "Juftr. Stg.", Leipzig, vom 11. Mai 1889, und ber Festbericht in Lupow's "Zeitschrift" 1890, N. F. I, 58), die

"Nornengruppe" (gehoben burch bie altnorbisch ftilifirte Architektur von Sieser) im unbeimlich feierlich mirtenben Glefch'ichen Grabgewolbe ju St. Beit. Bulest bas coloffale Erzbild bes Unbreas Sofer, beffen Aufftellung und Enthullung ber Kunftler nicht mehr erlebte (vergl. Rr. 2566 "Juluftr. 3tg.". Leipzig, 8. September 1892, und "Runft für Alle" 1893, S. 61). Leiber blieb fein Wert anfänglich nicht ohne Ginfpruch. Es hatte fich im Laufe ber Beit ein aprofrypher Typus bieses faisertreuen Landvertheibigers herausgebilbet und festgefett. Das mußte auch Defregger bei feinen Bilbern erfahren, ber gleichfalls auf Die altesten authentischen Sofer-Bortrate jurudgriff. R. hielt fich an bas von Frang Altmutter (geboren 1746 in Bien, + 1817 ju Innebrud), ber ja ben "Sandwirth" ungahlige Male gefeben batte; ber Bilbner burchwanderte bann wieberholt bas Baffeierthal, um in Hofer's Beimath an ben martigen Bolksgestalten feine Studien zu machen und aus heute noch gangbaren Ueberlieferungen brauchbare Buge ju fammeln. Möglich, bag R., wie überhaupt jeber Runftler unbewußt thut und felbit Bevefi jugibt, eine Spiegelung feines eigenen titanischen Wollens und Strebens, ein sozusagen autochthon-biographisches Selbstgefühl mit hineinbrachte. Das Standbild murbe ebenso enthufiaftifch belobt wie maulend benörgelt. Unerfcutterlich fest fteht bie traftftropenbe Gestalt bes Sandwirth, in feine echte Lanbestracht gefleibet: schwere, geftulpte Leberftiefel reichen bis ju ben mustulofen Baben, bide Bollenftrümpfe kommen barüber zum Borschein; Anie und Leib steden in engen Leberhofen, über der Bruft liegt das grobgesponnene Bemb; die Bufte umschließt ber breite, gestidte Lebergurt und ber turze Passeier Lobenrod. Sein bekannter, bis zur Bruft reichender Bart umrahmt bas zornig über ben Feind blidenbe, vom breitkrämpigen Filzhut überschattete Antlit, den ausbruckvollen Kopf etwas vorgebeugt, zeigt Hofer mit ber ausgestreckten Rechten wie zum Kampfe gebietenb, nach Innsbruck hinunter; bie martige Linke bruckt bie hoch aber ihn breit und ruhig nieberwallenbe Jahne an bie Bruft. So fteht er ba, jeder Boll ein ganzer Mann im lebenathmenden Linienzug, ein bäuerlicher Leonibas. Der Künftler hatte ein wohlberechtigtes "Mach's nach!" für Jeben barunter feten fonnen.

R. befaß unbewußt eine hinreißenbe Erzählergabe. Eines Tages berichtete er bem fo stilgewandten Lubwig Speibel (geboren am 11. April 1880 in Wien. + am 8. Februar 1906 zu Wien) von feinem Besuche beim Steiner Josele in Paffeier, jenem uralten Mannchen, bas in feiner Jugend bem Sandwirth Sofer mahrend bes Tiroler Aufftanbes Botenbienfte geleiftet hatte. Alles lebte zu Speibel's Staunen in biefer Erzählung, Menschen, Thiere und Felber. Speibel bat, bie Ergablung aufzuschreihen. Als bann ber Bericht, frifc von ber Pfanne, in ber "Neuen Freien Breffe" ericien und alle Lefer pacte, wollte niemand, felbst R. nicht, glauben, bag er bas Ding geschrieben; felbst in beffen Familie mußte Speibel, ber nichts an Ratter's Rieberschrift veranbert, weber ein Wort hinzugethan, noch eines hinweggenommen, nur bin und wieber bem leichteren Sathau juliebe ein Bort verschoben hatte - ebenso wie ber Berichterstatter es seiner Beit bei ber Herausgabe ber Memoiren bes Schlachtenmalers Albrecht Abam (Stuttgart 1886) machte - horen, wie er ben Ton Natter's vorzüglich getroffen hatte. Daß N. felbst an seine Autorschaft nicht glauben wollte, ift nur aus bem magifden Ginbrud erflarbar, ben es auf ben Menschen macht, fich zum ersten Dale gebruckt zu seben. Auch Goethe hatte basselbe bei feinem "Got" erfahren! Auf Speibel's bringenbes Bitten brachte R. noch etliches in Schrift: Die Schilberung eines "Bibbertampfes", Die Memoiren eines "Murmelthieres" und etliche "Träume": Bie R. von einer Gefellschaft einem verstorbenen Freunde (Lubwig Borges) ins Jenseits nach-

gesenbet wird, um zu sehen, wie er sich bort befinde. Dieser Bericht ist in ben echten beutschen Rinbermarchenton gefleibet mit specififch Tirolerfarbung. ber himmelsthur fteht bie Aufforberung : "Start flopfen!" Die Behaufung bes bl. Betrus fieht aus wie eine Tiroler Bauernstube — ganz im Stile, wie Bogel von Plauen feine Ginfieblerklaufen zeichnet: ein großer, grüner Kachelofen mit einer ringsumlaufenben Lotterbank, in ber Mitte ein schwerer Eftisch aus Eichenholz, von lehnenlofen Stuhlen umftellt. An ber glatten bis jum schmudlosen Blafond reichenben Holzvertäfelung hangen Bilber: Bortrats von Gott Bater und Sohn, ber hl. Jungfrau und ber Apostel. In einer Hede von frischen Fichtenzweigen flattern zwei Kreuzschnäbel. St. Beter ist ber leutfeligfte Birth; als er barangeht, feinen Gaft tiefer in ben Simmel bineinjufuhren, fagt er: "Bevor wir geben, lagt une bie Rrugel leeren und trinten auf bas emige Bohl unsers erhabenen Schöpfers." Das ift alles fo treubergig gebacht und gefagt, wie es nur ein ehemaliger "Berrgottichniger" thun tonnte. Rit ber Natur stand N. auf vertrautem Fuße, tannte alle ihre Reize und Launen. Dem Sohne bes Hochgebirges war die Besteigung der höchsten Berge nur ein Spaziergang. Sammtliche Singvogel maren feine guten Rameraben; er pfiff lodend ihre Stimmen nach und verftand "ihr Latein" (ihre Sprache). Einmal habe er ben Gefang eines großen, buntgefieberten Bogels gehört, welchen er nachmals vergeblich in ber "Naturgeschichte" suchte; er habe ibn immer tiefer in ben Balb hineingelocht und fei endlich auf einer Buche fiten geblieben. "Rert' auf, Beini" (bie volksthumliche Abfurgung feines Bornamens Beinrich), habe er ihm vorgesungen, "mas ich bir sage: In gehn Jahren werbe ich filberne Gier legen, und wieder in gehn Sahren golbene. Wenn bu nicht bumm bift, so wirft bu fie finden." Damit mar ber Bogel verschwunden. Aufgeregt fei er nach Saufe gegangen und noch oft habe er von bem feltfamen Bogel getraumt. Der Bogel habe nicht gelogen. Seine Borberfagung traf ein. Rach gebn Jahren verweilte R. als armer Buriche in Benedig, und ein frember Rann, ein Engländer, habe fich wohlwollend und hülfreich feiner angenommen; nach gebn Jahren habe er mit Buotan-Bochl's Bulfe feine Erifteng ale Mann und Runftler begrundet. In Wien fand er bann bie golbenen Gier: Ehre, Ruhm und Glud. — Der Traum feiner fcwergepruften Jugend hatte fich glangend erfullt. — Mit bantbarer Begeifterung fprach er immer von Burich und beffen großherzigen Burgern. Sein letter Gebante galt biefer Stabt; hier follte feine Afche ruben. Den Bunfch beforgte bas Crematorium.

Bgl. v. Bincenti in Rr. 5 ber Allg. Zig. vom 14. April 1892. — Rr. 5 Neber Land und Meer, Stuttgart 1893, 71. Bb., S. 107. — J. C. Platter in Rr. 36 d. Gartenlaube 1898. — Ludwig Hevesi's Racheruf in seinen "Wiener Tobtenkranz" betitelten Nekrologen. Stuttgart 1899, S. 257—71 und in bessen "Desterreichische Runft 1848—1900". Leipzig 1908, S. 182. — Natter's Kleine Schriften hat Ludwig Speibel mit einer einleitenden Biographie und dem Bildniß des Künstlers Innsbrud 1894 bei Edlinger in einem kleinen Bändchen herausgegeben. — Bergl. auch

Rr. 361 b. Reuen Buricher Zeitung vom 27. December 1863.

Spac. Hollanb.

Ratmer: Ernst hans Karl Gneomar von R., königlich preußischer Dberst, am 17. Mai 1832 zu Schivelbein in hinterpommern geboren, trat am 11. November 1850 beim 9. Infanterieregimente in ben Dienst, wurde am 3. April 1852 Officier, am 10. November 1864 hauptmann und Compagniechef im 16., machte als solcher bei ber Elbarmee ben Feldzug in Böhmen mit und erhielt bei Ausbruch bes Krieges gegen Frankreich das Commando des Landwehrbataillons Unna, mit bem er an der Einschließung von Met, bann

bas eines Bataillons bes letztgenannten Regiments, mit welchem er am Loirefeldzuge theilnahm. Hier wurde er am 30. November 1870 im Gefecht bei Maizieres schwer verwundet, schied, mit dem Eisernen Kreuze I. Classe heimgekehrt, 1883 als Commandant von Memel aus dem Frontbienste, wurde 1884 als Oberst in gleicher Eigenschaft nach Torgau versetz, trat am 18. Rovember 1890 in den Ruhestand und starb am 2. October 1896 zu Arnstadt

in Thüringen. n. entfaltete eine reiche schriftstellerische Thatigfeit, Die besonbers ben Ueberlieferungen feines alten pommerfchen Gefchlechtes galt. Dabei nannte er fich nur "Gneomar Ernft v. R.", mahrend feine militarifchen Bapiere bie obigen Bornamen verzeichnen. Buerft erschien "George Chriftof v. R., Chef ber weißen Sufaren", die 1741, als die erften preußischen Ulanen errichtet murben (Hannover 1870); bann folgten "Aus bem Leben bes Generals Olbwig v. R.", eines Officiers, ber unter ben Königen Friedrich Bilbelm III. und Friedrich Bilhelm IV. militarifch wie politisch eine Rolle spielte (Berlin 1876), und als Fortsetung bavon, mit bem Sahre 1820 beginnend, ein vierbanbiges Bert "Unter ben Sobenzollern" (Gotha 1887 ff.); "Lebensbilber aus bem Jahrhunbert nach bem aroken Rriege" (Gotha 1892), hauptfächlich bem Anbenten bes branbenburgischen Generalfelbmarschall Dubislaw Gneomar v. R. gewibmet, und ein Buch: "Bon bem Belbenleben eines Reiterführers und ben 8. Dragonern bei Rachob", (Gotha 1895), beffen Inhalt ben Titel nicht rechtfertigt, ba es fich nur um einen Rammer handelt, ber als Escadronchef beim erften Busammentreffen mit bem Feinde fiel. Die eigenen Erlebniffe im Rriege gegen Frantreich Schilbert R. in "Bei ber Landwehr vor Met und bie Schlacht bei Beaune la Rolanbe" (Gotha 1894).

Biogr. Jahrbuch, hreg. von A. Bettelheim I, Berlin 1897, S. 103. B. v. Boten.

Raude: Albert R., beutscher Historiker, geboren zu Juterbogk am 13. November 1858, † zu Marburg am 17. December 1896. — R. hat seine Rinderjahre in Juterbogt und jumal in bem geschichtsreichen Botsbam verbracht; aber feine Familienerinnerungen wiefen ben Nachkommen bes 1687 eingewanberten Sugenottengeschlechtes burchaus nach Berlin: er mar auf feinen frangofischen Ursprung ebenso stolg wie auf die feste, alte Berbindung feiner Borfahren mit bem hohenzollerifchen Staate. Er felbft muche in einem behaglich wohlhabenden Elternhause heran; 1876 zerstörte der Tod bes Baters biefen Wohlstand: ber jugenbliche Sohn murbe ju fruher verantwortungsvoller Anspannung gezwungen und murbe balb zur beften Stute feiner Mutter und feiner Geschwifter. Er ftubirte, wefentlich auf bie eigene Rraft angewiesen, von 1879-83 an ber Universität Berlin und ging von ber Philologie balb gur Gefchichte über. Die hiftorifden Gulfswiffenschaften, in Die ibn Barry Breßlau einführte und benen seine scharffinnige und ergebnißreiche Dissertation ("Die Fälfdung ber alteften Reinharbebrunner Urfunden", Berlin 1883) angehörte, haben immer einen Theil feiner wiffenschaftlichen Reigung bei fic festgehalten: aber seine tiefste Liebe wandte sich früh der neueren politischen Gefchichte, insbesondere ber preußischen Geschichte zu. Er hörte bei 3. G. Dropfen und S. v. Treitschle; fein Lehrer im vollen Sinne murbe ber nur um 6 Jahre ältere Reinhold Koser, der seit 1880 in Berlin docirte und in den 80er Jahren in immer stärkerem Mage ber eigentliche Bertreter ber fritischen Schulung in neuerer Geschichte an ber Berliner Universität wurde. Daneben trat seit 1882 Gustav Schmoller, der selber geschildert hat, wie warm sich R. ihm alsbald anschloß, wie werthvoll die Arbeiten gur preußisch-absolutistischen Birthschafts. politik ihm sofort erschienen, die der ältere Student und der junge Doctor in

seinem Seminar vortrug — R. seinerseits hat die väterliche Güte Schmoller's nie vergessen, die damals den Lehrer bei einer Blindbarmentzundung in schweren

Rachten jum Pfleger feines Schulers werben ließ.

Die Stimmung biefer 80 er Jahre burchbrang R. tief. Die Ginfeitigkeit ber preußischen Geschichtsauffaffung bes alten Dropfen mar bamals auch in Berlin im Berblaffen; aber mas man erlebt hatte und noch um fich berum erblicte, bas erfullte in biefem letten Sahrzehnte Raifer Wilhelms und feines Ranglers bie Beranwachsenben mit ftartem politischem, patriotischem Stolze von preußisch - nationalem und monarchischem Schwunge. Auch R. hat bem Bereine beutscher Studenten in seinen Anfängen angehört, die ersten Ersolge ber beutschen Colonialbewegung mit leibenschaftlicher Freude begleitet, bie Luft bes Bismardischen Berlins mit vollen Zügen eingeathmet: Fürst Bismard wurde auch für seine Lebensanschauung die bestimmende Gewalt. Und seine Studien führten ihn in bie Borgeschichte biefes preußischen Deutschlands jurud: ju Briedrich b. Gr., beffen Gefammtwirtfamteit man foeben unter bem entfiegelnben Einflusse ber Gegenwart tiefer und lebendiger als zuvor erfaßte, über beffen innere Arbeit ihr Wieberentbeder Schmoller bie Bublication ber Acta Borussica porbereitete, beren äußere Politif in ben Banben ber Bolitifchen Correspondenz ihre breite, actenmäßige Aufhellung erhielt. R. Rofer, ber bamals feine in ihrer feften, martifchen Gigenart claffifche Biographie bes großen Ronigs anlegte und zu veröffentlichen anfing — martisch vor all unseren bebeutenben Geschichtswerken in ihrer Gesinnung und zumal in ihrem Temperament, ihrer mannlich verhaltenen und boch überall burchleuchtenben Wärme, und ihren geistigen Wurzeln nach ein Erzeugniß auch wieber bes Bobens bieser Tage —: er hatte auch bie ersten 10 Banbe jener Correspondenz herausgegeben; er schlug 1882 R. in Diefer Thatigfeit ju feinem Nachfolger vor, und Diefer hat bas Bertrauen, bas man bem eben Ausstubirten erwies, in vollem Daage be-Die 13 Banbe (XI-XXIII, 1755-1764, 1883-96), die R. in raftlosem und punktlichem Fleiße erst (XI-XVIII) felber allein, spater (XIX) mit einem Anderen zusammen herausgab, zulett (XX-XXIII) nur noch genau übermachte, bis bann feine Schuler an feine Stelle traten, find mufterhaft an veinlicher Sorgfalt ber Stoffsammlung und ber Ebition: bas dauernbe, monumentale Ergebniß entsagenber und boch gludlicher Arbeit, für ihn die Stufe, die ihm ben Schritt nicht nur in die Welt hinaus, auf weiten Archivreisen, sonbern - so munschte er es fich - auch in Die eigentliche wissenschaftliche Broduction, in Forschung und Darstellung hinein ermöglichen sollte. So hat er in der That bereits 1885/6 (im 55. und 56. Bande der historischen Zeitschrift, auf 100 Seiten) ben Ausbruch bes 7 jährigen Krieges selber eingehend nach ben Acten erzählt, bie er herausgegeben hatte: in einer barftellenben Untersuchung, die ben Sauch ihrer Entstehungszeit ausströmt, vor allem ben jugendlichen Sauch ber unmittelbaren inneren Theilnahme bes Berfaffers an feinem helben und beffen Schickfalen, Die volle Freudigkeit und Lebendigkeit feiner 27 Sahre. Er hatte Neues in Menge vorzutragen; er that es fcwungvoll, in burchaus friebericianischer Stimmung. Man tann ihm vorrechnen, bag er im Tone weber Defterreich noch England gerecht wirb, und sicherlich stellt er sich mit ganzem Herzen auf den Standpunkt bes Königs, beffen Erlebniffe er, fammelnb, fichtenb, flarend, Tag für Tag in feinen Acten miterlebt batte und nun, an ben Entscheibungspuntten fast bramatifc, barftellte: sicherlich ohne die Spur einer fälschenden Tendenz, aber mit der ihm selbstverftanblichen Barme jenes Mitempfindens, die feiner Arbeit und feinem gesammten politischen wie persönlichen Fühlen entsprang und entsprach. Er wies aus ben Acten von neuem, genauer als es bie Borganger gefonnt hatten,

nach, bag Friedrich ben Rrieg nur miberftrebend, als Nothwehrfrieg, aufgriff. Der Auffat murbe freudig aufgenommen. Anderes vermandten Inhalts lief in biefen Jahren neben ber Cbition her, Beitrage gur "Allgem. Deutschen Biographie", Kritiken in ber "hiftorischen Beitschrift", eine Abhanblung über ungebrudte Memoiren ber Prinzen heinrich und August Wilhelm, bie ebenfalls bem Urfprunge bes 7 jährigen Krieges und in ihm besonbers ber Rolle Winterfelbt's galt, ber Stellung ber königlichen Bruber zu Friedrich und feinem Gunftling (Forfc. jur branbenb. u. preuß. Gefch. I, 1888). Dann führte ihn 1888 seine Sabilitation an ber Berliner Universität auf ein neues und weiteres Thatigfeitsfelb hinaus: in eine Lehrthätigfeit, in ber fein Dafein pon nun an gipfelte. Er mar ber geborene atabemifche Lehrer; feine Begabung, fein Temperament, mit allem, mas fich harmonisch und unharmonisch in ibm mischte, tam biefer Birtung zugute. Er war von ungemeiner Empfänglichkit und Lebenbigfeit, marmbergig, erregbar, fprubend, von rafchem Bort und gutmuthiger Bosheit, bem Mugenblide freudig und fcmerghaft hingegeben: bas frangofische Blut eilte schnell burch seine Abern, und eine Rervosität, bie a selber in trüben Stunden als franthaft empfinden wollte, peitschte es noch Er war gewandt, liebenswürdig, gewinnend, von stattlicher Er-Scheinung, Schöner feingewölbter Stirn, von ungewöhnlich Schönen, großen, leuchtenben blauen Mugen. Er grübelte und rechnete gern und munichte meltflug und biplomatisch zu sein: im Grunde warf jene hastige Beweglichkeit alle ausgetiftelten Rlugheitsforberungen boch immer wieber über ben Saufen, und im Grunbe folgte er boch ftete ben Antrieben feines Gefühls, ihrem Bechfel von Licht und Schatten, von Glud und Klage; aber auch ihrer Barme, ihrem ftromenben Liebes- und Singabebedurfnig, ihrem Drange nach unablaffiger Thatigfeit, unablaffiger Mittheilung, hulfsbereiter Unterftupung. Er hatte fich burch pflichttreue, erfolgreiche Arbeit, beren Ertrag er ben Seinigen guwandte, ein heim geschaffen, aus bem ein tragisch jäher Tob ihm bie wefensverwandte Schwester wieder herausriß; er marb um Freunde, die er mit ber gangen ibealifirenden Barme feines Befens umfaßte, mit allen feinen Rraften felbitlos förberte und benen er bann wieber in bunklen Tagen zweifelnb grollen konnte; er stand in einem regen, emporftrebenden Austausche. Und in ben jog er jest, als Lehrer und alterer Freund, feine Studenten binein, in Borlefungen, bie lebendig und prattifch, in Uebungen, Die fcharf, vielseitig und anregend waren und aus bem Gingelnen ftets ins Gange hinauswiefen, mit naturlicher Frische und natürlichem, pabagogischem Tatte; er zog fie, babeim und im Births haus, auf einbrucksvollen Ausflugen burch bie Mart, auf bas perfonlichfte an fic, entfaltete ihnen gegenüber alle Rrafte feines Beiftes und Bergens absichtelos und freudig, streute Reime aus und wurde durch eine warme, dankbare Anhänglich keit belohnt. Uebrigens auch burch reichen zahlenmäßigen Lehrerfolg, unb, als Kofer 1890 nach Bonn ging, burch bie frühe und bennoch wohlverdiente Uebertragung pon beffen außerorbentlicher Brofeffur auf ibn, ben Schuler, ber, in perfonlich etwas anderer Art, boch Rofer's Ginwirfung an ber Univerfitat Es maren für ihn, bei manchem schweren perfonlichen Leibe, Jahre hellen Aufstiegs; er arbeitete ftart, vielleicht überftart; aber frobliche Reifen frischten ihn auf: er burchzog Deutschland und die germanischen Rachbarlander, wandernd wie ein Student, immer zugleich mit offenem Auge lernend — ber romanische Guben und Beften reigte ben Sugenottenentel nicht, ber fo gang Breuge geworben mar. Er arbeitete feine Borlefungen aus, hulfsmiffenfcaft. liche wie preußisch geschichtliche; sie und die Politische Correspondenz, wie die Redaction ber Forichungen jur brandenburgifden und preugifden Gefdicht, bie er (für Bb. V-IX, 1892-96) hingebend führte, liegen ihm nur ju Neineren Auffähen aus ber Geschichte bes 7 jährigen Krieges Zeit; ein inhaltsteicher größerer über ben preußischen Staatsschat unter Friedrich Wilhelm II. (Forsch. V) ist nicht vollendet worden, war aber vielleicht, wie Schmoller es aufscht, ein erster Schritt zu einer Finanzgeschichte Preußens im 18. Jahrhundert, die R. neben anderen weiten Plänen wol als eine Zukunftsausgabe vor der Seele schwebte.

Runachft ftellten fich ihm andere Aufgaben in ben Weg. Gegen ben von bem weggehenden Fachvertreter Max Lehmann beeinflußten Bunsch ber Facultät übertrug ibm Oftern 1898 bie Regierung bie orbentliche Brofeffur für Geschichte in Marburg, für beren Eigenart ihr aus manchen Gründen gerade R. befonbers wehlvorbereitet erschien. Er nahm nach einigem hin und her ben Ruf an und wollte fich ben neuen, wiberftrebenben Boben recht perfonlich erobern. hat, nach seiner Art, zu viel Mühe und Absicht barauf verwandt, die Dinge ju wenig fich felber überlaffen; er hat Aergernig und Rampfe in Marburg zu bestehen gehabt, aber er gewann boch das Gefühl, allmählich voranzukommen. Auch in Marburg blieb ihm fein Lehrerfolg, außerer und innerer, getreu: soon von Berlin aus waren ihm eine Anzahl feiner Schüler nachgefolgt, neue schloffen fich an; er behnte ben Rreis seiner Borlesungen raftlos aus. litterarifden Früchten brachten bie erften Marburger Sahre bemgemäß nur bas Rectoratsprogramm von 1893: "Friebrich's b. Gr. Angriffsplane gegen Desterreich im 7 jahrigen Rriege (I, ber Felbaug von 1757)", eine mufterhafte Untersuchung, Die von ben einzelnen entscheibenben Aussagen aus bem Jahre 1757 ausgebend Friedrich's so viel umstrittene ftrategische Absichten junächst für biefen Feldzug festlegt, bann biefe engeren Ergebniffe mit ben älteren und allgemeineren Aeußerungen bes Königs in Beziehung fest und fo zu einer Anschauung von einem Normalangriffsplane des Königs gelangt, die sich, streng aus ben Quellen abgeleitet, für die gefammte Auffassung bes 7 jährigen Krieges und der friedericianischen Strategie fruchtbar erweist. Er hat auch diese Bfade, bie ihm bie schönsten Erfolge verhießen, nicht weitergeben burfen: seit 1894 rif ihn ein litterarischer Streit in feine Strubel hinein, ber ihn bann nicht mehr freigegeben hat bis an fein Lebensenbe.

Rag Lehmann veröffentlichte bamals fein Buchlein über "Friedrich b. Br. und ben Urfprung bes 7 jahrigen Rrieges": fachlich - benn Lehmann glaubte **den Krieg als vorbedachten preußischen Angriffs- und Eroberungstrieg ertlären** ju tonnen — wie gegen viele Anbere, so auch gegen Raude's Auffate von 1885 gewendet; perfonlich, vermöge eines Anhanges, ber gerabe jene Auffațe polemisch besprach, eine unmittelbare Anklage und Verbammung von Raube's Arbeit, Arbeitsweise und wiffenschaftlich-morglischer Berfonlichkeit. nicht ber Ort, ben allgemeineren, zeit- und wiffenschaftsgeschichtlichen Burgeln und zugleich ben persönlichen Entwicklungen, Gesinnungen, Stimmungen nachsufpuren, aus benen bie bamals überaus viel verhandelte Streitfrage, aus benen Lehmann's leibenschaftlicher Grimm gegen bie sog. "borussische" Geschichtsaffaffung, bie angebliche "Legenbe" und ihre Bertreter entsprang; auch nicht ber Ort, bie Summe bes Streites im allgemeinsten ju gieben, ju fragen, wie viel Anregung für bie Gefammtauffaffung Friedrich's II. aus biefem An-Roge, wie ihn, neben und über Lehmann, fein Rampfgenoffe Bans Delbrud den Broblemen gab, etwa hervorgegangen ift, ober wie viel Borficht auch megenüber ben allgemeinen Constructionen von Friedrich's Charafter und Bolitif, bie bamals vorgetragen wurden, bauernb am Plaze sein mag. 6. Schmoller hat in seinem Nachrufe über biese weiten Fragen ruhige und vise Borte gesprochen: genug, daß hinter dem persönlichen Gelehrtenstreite boch auch biefes Mal allgemeine Gegenfätze ftanben, die ihm in der Entwicklung

unseres aeistig politischen Lebens und unserer Bistoriographie immerbin ein höheres als ein blog fritisches ober perfonliches Intereffe fichern. Die Thefe felber, die Friedrich zum unbedingten Angreifer ftempelt und ihn insbesondere im 3. 1756 planvoll, aus fich heraus, angreifen läßt, ift, bas barf man beute fagen. beinab überall ale irrig anerkannt: man barf fie ale vollig und unzweifelhaft falfc bezeichnen. Für Albert R. aber, von bem hier zu reben ift, handelte es sich um zweierlei: auch er wies einmal jene neue Gesammtauffaffung feines Konigs ausbrudlich als quellenwibrig jurud; er betonte ber rafc und weit ausgreifenben, pfpchologischen Conftruction gegenüber als Rachftes bas Recht und bie Bflicht jur nüchternen fritischen Berwerthung und Ausicopfung ber vorhandenen positiven Quellen, ber Gingelaussagen, ber Gingelthatfachen. Bor allem aber fiel ihm bas Zweite gu: bie Behauptung nachguprufen, nach welcher Friedrich insbesonbere 1756 Angreifer, nicht aus Rothwehr, sondern aus Eroberungssucht gewesen sei; und bamit zugleich, seine eigene frubere Forfdung und feinen eigenen Charafter ju vertheibigen. Denn Lehmann's Anhang war nicht einfach eine ber gebräuchlichen Auseinandersetzungen mit einem litterarischen Gegner; er mar eine öffentliche Bieber aufnahme ber Anklagen, bie Lehmann ber Marburger Facultat und bem Berliner Minifterium 1898 vorgetragen hatte; Lehmann felber fpielte auf Die Berurtheilung von bamals follte jest, in biefe Bufammenhänge an. miffenschaftlicher Begrundung, ju allgemeiner Wirfung erhoben werben: Raube's wiffenschaftliche Erifteng murbe burch ben Angriff bebrobt, ber auch in ber Form feine Abficht mit rudfichtelofer Scharfe ju Tage treten ließ. Ich wies barauf bin, bag hinter Lehmann's Abweichungen Gegenfate allgemeiner Art standen; perfonliche maren bazugetreten; ber frühere Freund beutete jest unameifelhaft auch Raube's perfonlichen Charafter, von beffen Bufammenfetung ich gesprochen habe, mit unfreundlicher und ungerechter harte aus: nicht begreifenb, sonbern verurtheilenb. Richt nur gegenüber ben Marburgern, sonbern ben Fachgenoffen, ben Stanbesgenoffen überhaupt gegenüber handelte es fic bem bitter und hipig Angegriffenen um bie Wahrung feiner wiffenschaftlichperfonlichen Chrlichfeit, feiner Chre, eben feines gefammten Dafeins. Er bat biefen Rampf mit ber ganzen leibenschaftlichen Erregbarteit und Berwundbarteit seines Gefühls aufgenommen: wie er war, mußte er ihn so aufnehmen; c ging um fein Leben; er hat fein Leben babei eingefest. Er hat, nach einigen erften, abwehrenben Borten, zwei größere Auffate veröffentlicht: "Beitrage zur Entstehungsgeschichte bes 7 jahrigen Krieges", Die in ben "Forschungen VIII und IX (1895 und 1896), und zugleich als Sonderhefte erschienen und zusammen über 300 Seiten umfaßten (bort auch bas Rähere über bie Streitlitteratur von 1894—96). Sie ruhen auf eifrig betriebenen Untersuchungen in den Berliner und Wiener Archiven. Sie prüfen — und dabei sette A. ber Polemit bes Gegners in seiner Rothwehr eine schneibenbe Polemit entgegen — die Angaben nach, die Lehmann aus Friedrich's allgemeineren, programmatischen Neugerungen (bem politischen Testamente von 1752) ge macht und aus benen er für 1756 auf Angriffsabfichten gefolgert batte, und finden diese Angaben in erstaunlichem Maaße einseitig und irreführend: bereits bas Bild ber subjectiven, grundsätlichen Erklärungen bes Konige verfciebt fich ihm, Lehmann gegenüber, volltommen. Richt minber basjenige ber öfterreichischen Beheimacten, ber öfterreichischen Bolitit und Ruftungen, ber internationalen Lage. Die zweite Reihe ber Beiträge geht genauer, an bet Sand ber für bie objectiven Thatfachen, und bamit jugleich für bie Blam Friedrich's, eigentlich ausschlaggebenben, technischen Specialacten, auf ben Stan ber preußischen Borbereitungen ein (Truppenbestand, Festungen, Rriegsschat);

fie find 1756 feineswegs soweit gebieben, wie ber Konig es als Boraussehung für einen bentbaren Rrieg felber forberte; bann werben, an ber Sand von Friedrich's politisch militarischer Correspondeng, die einzelnen Stadien bes Jahres 1756 erörtert: überall folgt Friedrich lediglich bem Drude feiner auslanbischen Gegner schrittweise nach, nicht bei ihm ist bie Initiative. Bolemische Anhange machen ben Beschluß. R. hat biese "Beiträge" in heftiger Spannung niebergeschrieben, unter bem Zwange, ben Unflagen nach mubseliger und zeitraubenber archivalischer Sammlung feines Stoffes nun möglichft rafch zu antworten. Sie konnten vielleicht knapper sein; sie greifen vielleicht in biesem und jenem Urtheile fehl. Nach seinem Tobe haben seine Schuler G. B. Bolg und G. Kunhel bie von ihm zuerst zusammengebrachten Materialien in selbständig burchgearbeiteter, erganzier und gesichteter Form, mit fritischen Ginleitungen veröffentlicht ("Brf. u. öfterr. Acten gur Borgefdichte b. 7jahr. Krieges"; Bublic. a. b. prf. Staatsarchiven Bb. 74, 1899); fie find in einigem von ihm abgewichen. und bas ift eine Gemahr ber Unbefangenheit und bes Werthes ihrer Forschung; in ben Sauptsachen aber bestätigt ihre Arbeit bie feine burchaus - eine posthume Bollenbung feines Bertes, Die jugleich bem Berftorbenen miffenchaftlich zu feinem Theile mit zugerechnet werben barf. Alle feine fcmerg. lichen Muben biefer Sahre find nicht verloren gewefen: ber Ausbruch bes großen Krieges ift erft burch fie vollends aufgeklart worben. Und für biefen Ausbruch ist bas Ergebniß ganz klar: Albert R. ist in biesem Streite als Sieger aus bem Leben geschieben. Aber freilich, er hatte ben Sieg mit feinem Leben ertauft. Gin Bergleiben, bas vorhanden mar, mar burch bie ungeheure Aufregung und die Ueberarbeitung, die ihm der Angriff gebracht hatte, gefährlich und töblich geworben. Er war gewarnt worben: er hatte geantwortet, er muffe seine litterarische Ehre reinwaschen, toste es ihn, was es wolle. Somoller hat über bie fittliche Seite biefes Rampfes, über bie Beweggrunde, aber jugleich über bie Rampfesmeife bes Gegners fein und murbig geurtheilt. Der Thatbestand bleibt, daß ber Angriff Naube's miffenschaftliche Berfonlichkeit vernichten gesollt und bavon bas Gegentheil erreicht hatte; was er bewirft hat, das war etwas ganz anderes; aber es war Naube's förperlicher Tob. Er hat in seiner burch Monate hingezogenen Arankheit von alten Schülern und neuen Freunden reine Treue genoffen; er erlebte die Freude, daß bie neugeschichtliche Profeffur in Freiburg, nach ber er zwei Sahre guvor, weil er von Rarburg nicht weichen wollte, Die Band nicht hatte ausstreden mogen, ihm jett in aller Form ehrenvoll bargeboten wurde, und blidte mit Soffnungen auf bas neue Wirkensfelb hinaus. Aber ba entführte ober erlöfte ihn der Tod.

Suftav Schmoller hat ihm (Forschungen zur brandenb. u. preuß. Gesch. Bb. IX, 1897, S. V—XVIII, "Zum Andenken an Albert Naude") einen schönen Nachruf geschrieben, der, aus eigenem Urtheil und eigener Erinnerung hier und da ergänzt, durchaus die Grundlage auch dieser Zeichnung bilbet. Auch aus den Worten des väterlichen Freundes klingt die Klage heraus, daß diese Leben und sein Werk so vor der Zeit zerrissen worden ist. Was davon bleibt, ist weniger als was bleiben konnte. Werthvolle Ansätze, eine werthvolle Austriam auf Schüler, die sich in deren Dasein und Wirken sortpslanzt; eine Bersönlichkeit, die sich in ihrer Zeit, an der sie lebhaft Antheil nahm, auch erst noch weiter entsaltet und bethätigt hätte: Alles zu früh von der Tasel der schassenen Kräfte weggewischt, sodaß nur denen, die Albert Raude gekannt haben, das Bild des Ganzen verbleibt — voller Wärme und strömenden inneren Lebens.

Raves: Johann von R., Reichsvicefangler. - Das Geburtsjahr bes fpateren Reichsvicekanglers Johann v. N. tennen wir nicht; boch foviel ftebt fest, baß er um die Wende bes 15. und 16. Jahrhunderts geboren ift. Seine bem Abel angehörige, recht angesehene Familie scheint bereits seit langerer Beit im Bergogthum Lugemburg angeseffen gewesen zu fein, baber erflart es fich auch wol, bag R. fcon in verhaltnigmäßig jungen Sahren im Berwaltungsbienfte feines Beimathlandes eine angefehene Stellung inne batte. Im übrigen muffen wir bekennen, bag wir über feine Jugend, über feine geistige Entwidlung gar nichts wiffen; wir vermögen selbst nicht einmal anjugeben, auf welchen Hochschulen er ftubirte, wo er fich ben Doctorgrab er-3m 3. 1524 weilte er in Strafburg, ob vorübergebend, ob worben hat. Studien halber, wir wiffen es nicht. Bemertenswerth an biefem Aufenthalt ift, daß er sich damals von protestantischen Kreisen nicht ferngehalten hat: an ber Sochzeit Rafpar Bebios, eines früheren tatholischen Briefters, nahm er Theil. Damals alfo icon gehörte er nicht zu ben Beißspornen ber altglaubigen Partei; auch fpater ift er, soweit bas mit feiner hoben Stellung im Reichsbienft und mit feinen naben Beziehungen ju Raifer Rarl V. vereinbar mar, ftets einer liberaleren Richtung treu geblieben.

Ueber Naves' Familienleben sind wir gar nicht genauer unterrichtet. Bermählt war er, wie mir ganz sicher festzustehen scheint, mit Rabeleine v. Schauenburg, durch die er mit einigen reichsbeutschen Kriegsleuten und Diplomaten in verwandtschaftliche Beziehungen trat. Soweit ich habe ermitteln können, ist dieser Ehe eine Tochter entsprungen. Seine Frau hat ihn

viele Jahrzehnte überlebt: erft im September 1584 ift fie geftorben.

Bom Jahre 1525 ab können wir Naves' äußeren Lebensgang, wenigstens in größeren Umrissen, genauer verfolgen; freilich auch jest bleibt noch manches Räthsel ungelöst. Das Amt eines greffier, welches ihm damals übertragen wurde, machte ihn nicht nur mit den inneren Angelegenheiten seines Heimathlandes Luxemburg vertraut; bedeutsamer wurde es für die Gestaktung seiner Lebensschicksale dadurch, daß es ihn in unmittelbare Berührung mit den denachbarten Mächten brachte, insbesondere mit der Regierung der Riederlande und, wenn auch vorläusig nur indirect, mit Kaiser Karl V. Vierzehn Jahre lang, dis zum Jahre 1539, hatte er dieses wichtige Amt inne; erst als er die Verwaltung der Propstei zu Marville übernahm, trat er davon zurück zur Belohnung für seine gewandte und gewissenhafte Geschäftsschrung wurde ihm fortan sein disheriges Gehalt als grefsier weiterhin ausgezahlt.

In ben ersten Jahren seiner Thätigkeit als groffier horen wir nichts von ihm übertragenen biplomatischen Missionen. Erst nach bem Regierungsantritt ber neuen Statthalterin ber Nieberlande, ber verwittweten Königin Maria von Ungarn, der Schwester Karls V., wurde der begabte junge Beamte mehr herangezogen, zunächst noch in speciell luxemburgischen Angelegenheiten: im September 1531 entsandte ihn Maria zur Regelung einer Streitigkeit zwischen dem Markgrafen von Baben und Grafen von Bied und Reuenahr um den Besitz der herrschaft Rodemach; Erfolg hatte diese Mission nicht. Im 3. 1535 führte ihn eine Verhandlung mit dem Reichskammergericht nach Speier;

über ben Ausgang find wir nicht unterrichtet.

Wenige Jahre später jedoch, im Sommer 1538, sinden wir R. an einer der wichtigsten Stellen der deutschen und auch internationalen Bolitik ziemlich selbständig thätig, am Hoflager in Kaffel, bei Landgraf Philipp von Heffen, einem der Häupter des schmalkaldischen Bundes. Philipp felbst hatte die Entfendung des luxemburgischen groffiers angeregt; Königin Maria, die Statthalterin der Niederlande, scheint stillschweigend eingewilligt zu haben. Dem

Seffenfürsten kam es zunächst barauf an, Fühlung mit bem kaiferlichen Cabinet zu gewinnen, die protestantenfeinblichen Machenschaften bes berzeitigen Reichsvicekanzlers Mathias v. Held und ber unter seinem Einsluß stehenden Rammerrichter in Speier ließen auf ben baldigen Ausbruch von gewaltsamem Borgeben gegen die Anhänger ber neuen Lehre schließen. Indem Philipp in kluger
Berechnung vorzugsweise das Thema des Türkenkriegs variierte, der nach dem
jüngsten glücklichen Zuge gegen Tunis dem Kaiser besonders am Herzen lag,
suchte er die Concessionen zu erforschen, welche Karl V. in Sachen des Glaubens
für eine wirksame Unterstützung gegen Sultan Suleiman den Protestanten
zuzugestehen gewillt sei. Doch mochte der Landgraf auch seine lebhafte Geneigtheit, dem Kaiser einen Reiterdienst gegen die Türken zu thun, immer wieder
betonen, R. ließ sich aus der ihm anscheinend auferlegten Reserve, über allgemeine Borbesprechungen nicht hinauszugehen, nicht herauslocken.

Richt mehr positiven Erfolg haite eine zweite Sendung Naves' nach Kassel, direct im Auftrage der Regierung der Niederlande nach dem am 30. Juni 1538 erfolgten Tode des Herzogs Karl von Geldern. Der inzwischen zu Nizza abgeschlossene 10 jährige Wassenstillstand zwischen Karl V. und Franz I. von Frankreich war nur zu sehr geeignet, den Landgrafen sester an seine Glaubensgenossen zu ketten; so lehnte er denn auch ein von N. angeregtes getrenntes Borgehen in der clevischen Frage trop seiner persönlichen Antipathieen gegen den eben zur Regierung gelangten jugendlichen Herzog Wilhelm, den Schwager Kurfürst Johann Friedrich's von Sachsen, un-

ummunden ab.

In zweifacher hinficht find biefe beiben Missionen vom Sommer 1588 bedeutsam für R. geworden: hier zum ersten Male, wie es scheint, trat er in unmittelbare Fühlung mit ben Sauptern ber protestantischen Bartei, und gleich bei bieser ersten Gelegenheit sollte er erkennen, daß unter gewissen Borausktungen für die kaiserliche Diplomatie Hoffnung vorhanden sci, in dieses feinbar fo ftarte Gefüge einen trennenben Reil hineinzutreiben. Die Sonberbestrebungen bes Landgrafen innerhalb ber protestantischen Bartei traten gleich bamals, wenn auch noch ziemlich verhüllt, vor Augen. Zudem gerieth er durch biefe beiben Miffionen in einen unverfennbaren Gegenfat zu bem bamaligen Reichsvicekanzler Mathias v. Held. Es konnte nicht ausbleiben, daß man in gewiffen protestantischen Rreisen ben bisher sicher noch ganglich unbetannten Greffier von Luxemburg am taiserlichen Hoflager und besonders bei der Regierung ber Niederlande als wichtigen Gegenpol gegen bie immer unzweideutiger hervortretenden feindlichen Tendenzen Helb's erblicte. zwei Zahre später, im Sommer 1540, Granvella's versöhnliche Politik im faiserlichen Rathe die Oberhand gewonnen hatte, griff man naturgemäß auf ben Unterhanbler vom Jahre 1538 jurud, mahrend Belb's Ginflug auf bie Entschließungen seines Herrn immer mehr zurückgebrängt wurde. Neußerlich knnzeichnete sich bies in ber zunächst nicht ganz unter Karl's V. Billigung etfolgten Ernennung Naves' jum adlatus bes mit großen Bollmachten jum Religionsgefprach nach Borms entfandten faiferlichen Minifters Granvella. Der erfte Schrift gur fpateren Uebernahme bes Reichsvicetangleramtes mar gefcheben, bie endgultige Uebertragung schien nur noch eine Frage ber Beit zu Freilich gleich in Worms follte n. erfahren, bag fein herr aus ber eigemachtigen Führung ber Geschäfte seitens Mathias v. Belb gelernt hatte: ungeachtet aller nach außen hin öffentlich gespendeten Anerkennung mar er lebiglich ber Dolmetsch, bas Sprachrohr seines Mandatars; so faßte er selbst auch feine Aufgabe auf, als er auf ber Reife nach Borms in Strafburg feinem alten Bekannten, bem Prebiger Rafpar Sebio, in längerer Unterrebung

ein allerbings etwas subjectiv gefärbtes, recht sympathisches Bilb von ber Berfonlichkeit und ben in politifcher und religiofer Begiehung verfohnlichen und friebfertigen Bielen Granvella's entwarf; felbft an heftigen Ausfällen gegen bie Pfaffenwirthichaft am faiferlichen Sof ließ er es, wol nicht nur aus fluger Berechnung, fonbern in biefem Falle aus perfonlichfter Ueberzeugung, nicht Bolitisch felbstänbig trat D. bei ben nunmehr folgenben wichtigen Berhandlungen in Borms gar nicht hervor; ja, zeitweise fah er fich burch einen anberen Rathgeber Granvella's, burch Gerharb Beltmpt, in ben Sintergrund geschoben. Diese Stellung blieb ihm auch gewahrt in ben nun folgenben Bochen bis jur feierlichen Eröffnung ber Regensburger Reichsverfammlung. Bei ben mannichfachen Aubienzen, welche ber Raifer ben Abgefandten ber beutschen Fürften zu ertheilen hatte, fungirte er für ben nicht tiefer eingeweihten Beobachter lediglich als ber Dolmetfch feines Berrn, und boch bahnte fich eben bamals ber entscheibenbe Umschwung an, infofern Mathias v. Belb trot feiner Anwesenheit am taiferlichen Hoflager, wohin ihn bie eifrig tatholischen Elemente in Rarl's Umgebung, die Herzoge von Baiern und Herzog Beinrich von Braunichmeig, in letter Stunde gerufen hatten, gar feinen entscheibenben Einfluß auf Die Führung der Geschäfte mehr gewinnen konnte. Am 5. April, gelegentlich der Reichstagseröffnung, als R. die kaiferliche Broposition nach Bfalggraf Friedrich vorzulesen fortfuhr, murbe Die große Banblung auch Fernerstehenben bemerkbar; wenige Bochen fpater, Anfang Rai, verließ Mathias v. Helb voll Unmuth ben kaiferlichen Hof: feine politische Rolle mar ausgespielt.

Bleich barauf übernahm R. beffen Obliegenheiten, mochte er auch noch nicht officiel zu seinem nachfolger ernannt fein, wie wir benn ben genauen Tag, von bem ab feine Reichsvicefanglerschaft ju batiren ift, bisher überhaupt nicht anzugeben vermögen. In ben wichtigen Berhandlungen mit Landgraf Philipp, die ju bem für die protestantische Sache so verhangnigvollen Regensburger Geheimvertrag vom 13. Juli 1541 führten, trat er, allerbinge auch nur wieber neben Granvella und abhängig von beffen letten Entschließungen, schon etwas felbständiger hervor. Jest erft lernte er die gewaltigen internationalen Machtmittel Karl's V. fennen; er entwidelte fich in biefer großartigften Schule für einen angehenben Diplomaten aus bem Bolititer, beffen Anschauungen über bas Berhältniß ber Mächte zueinander meist noch in bie engen Schranken eines kleinen Territorialstaates mit eng umzogenen Bebürfnissen gebannt maren, ju bem Staatsmann, welcher fich befähigt zeigen follte, bie weltumfpannenbe Bolitit feines faiferlichen herrn von großen Gefichtspunkten aus an feiner Stelle ju leiten und burchzuführen. Er ertannte andrerfeits beutlicher und bedeutungsvoller als bei feinem erften Auftreten in Deutschland im J. 1538 — baß bie Isolirung einzelner Mitglieber bes fomaltalbifden Bunbes basjenige Biel sei, welches vorläufig bie kaiferliche Politik zu erstreben habe, wenn fie bie protestantische Fronde ber Reichsfürsten und Reichsftabte nieberwerfen ober boch ihren gefahrbrohenben Charafter paralyfiren wollk. hatten Raifer Rarl und Granvella vornehmlich in Regensburg burch bie gefchidte Ginfangung bes Landgrafen ihr Deifterftud geliefert, fo mar, wie wir noch feben werben, Raves' hauptfachlichftes Beftreben fortan barauf gerichtet, Die andere gefchloffene Ginheit bes fcmaltalbifden Bunbes, bas Contingent ber gelbmächtigen Reichsstädte, ber Bunbesibee abspenftig ju machen: Beftrebungen innerhalb einer jeben einzelnen biefer Communen tamen biefen Planen icheinbar recht lebhaft entgegen.

Es tann im folgenben nicht unfere Aufgabe fein, eine chronologisch genaue Aufzeichnung ber Gefanbtschaften und biplomatischen Actionen zu geben, welche R. mahrend ber nächsten sechs Jahre, bis zu seinem im Februar 1547 erfolgten frühzeitigen Tobe, übertragen wurden. Es hieße die Geschichte dieser
kebentungsreichen, für den deutschen Protestantismus so verhängnisvollen
Jahre schreiben; denn nahezu bei jeder der damals innerhalb Deutschlands
eingeleiteten und durchgeführten politischen Actionen war N. wenigstens dis
zu einem gewissen Grade betheiligt. Fassen wir lieber vorerst — ungeachtet
aller chronologischen Auseinandersolge — die ihn beherrschenden leitenden Ideen
ins Auge.

Es ift nicht möglich, seine haltung gegenüber ber alle Guter so heftig bewegenden Frage bes Jahrhunderts, feine Stellung jur neuen Lehre, genau ju umgrenzen. Daß er Beit seines Lebens ein Anhanger ber katholischen Kirche geblieben ift, steht außer Frage, tropbem er seit seiner Jugend eine freiere Stellung gewiffen Ginrichtungen ber Rirche gegenüber eingenommen bat. Soweit mir bei ber Durftigfeit ber Quellen urtheilen tonnen, mar es vorwiegend ber Politiker in ihm, ber seine Saltung bictirte, ber Wunsch, burch einige Concessionen ben Anberegläubigen gegenüber ben brobenben Burgerfrieg ju vermeiben. Die Bugeftanbniffe, welche fpater im Augsburger Interim gemacht worden find, finden fich schon bis zu einem gewiffen Grade in feinem Programm, wie er fich gelegentlich barüber außert. Wir wiffen nicht, ob R. ju jener großen Bermittlungspartei mahrend ber 30 er und 40 er Jahre bes 16. Zahrhunderts, beren Seele die Grafen und kleinen Dynasten am Niederthein maren, perfonliche Beziehungen gehabt hat; möglich, ja fogar recht mabricheinlich ift es; in feinen politischen Bielen begegnete er fich mit ihnen aufs Benn R. weniger martant, nur gelegentlich und bann auch mehr improvifirt, seine Uebereinstimmung mit biesen verföhnlicheren Tenbengen betonte, b lag bas vornehmlich an feiner bebeutsamen Stellung im Dienste bes Raisers; aus seiner Migbilligung über die antinationale und besonders papistische Umgebung Rarl's V. hat er niemals ein Sehl gemacht.

Gerade biefe feine liberalere Richtung in ber firchlichen Frage mar es. welche ihm in ben burch ben fich immer mehr entwidelnben Territorialstaat bebrohten Reichsftäbten bas Bertrauen ber Bürger erwarb; besonbers seit bem Jahre 1541, jumal seit ber Regensburger Declaration, an beren Zustandebmmen R. eifrigst mitgewirft hatte, wandten fie fich mit ihren mannichfachen Beschwerben immer wieber an ibn, baten fie immer wieber um feine Bermittlung bei bem im fernen Spanien weilenben Raifer. Es war natürlich, baf R. biefe Bertrauensstellung im eigensten Interesse seines taiferlichen herrn ausjunupen suchte. Damals icon - November 1541 - faßte er ben fühnen Nan, unter ber unmittelbaren Leitung Karl's V. einen sich über ganz Deutschland erftrecenben allgemeinen Städtebund mit strifter Ausschließung sammtlicher Territorialfürsten zu errichten. Es war eine Idee, welche in hohem Raage fein politisches Denken mabrend ber nächsten Jahre beherrscht und beeinflußt hat, die aber nach Lage ber wirthschaftlichen, staatsrechtlichen und politifchen Berhaltniffe innerhalb Deutschlands bamals nicht und wol überhaupt niemals burchführbar mar, felbst nicht mit ben wesentlichen Mobificirungen, welche fie fpater, feit bem Sommer 1543, burch bas taiferliche Cabinet Sie befundet une nur aufe lebhafteste bas Biel ihres Urhebers: bie Dacht bes fcmalfalbifden Bundes innerhalb Deutschlands zu brechen. Roch unmittelbar vor Ausbruch bes Krieges, im Juni 1546, griff R. befanntlich barauf gurud, als er im Auftrage feines faiferlichen herrn in ber Stunde ber höchsten Gefahr versuchte, die mächtigsten der oberländischen Communen ber Einungssache abspenstig zu machen; wie fich die Berhältnisse bamals zugespitt hatten, ohne Erfolg.

Digitized by Google

An der auswärtigen Bolitik ist es vornehmlich das Berhältnik zu Frankreich, bas R. in erfter Linie beschäftigte, bie Beziehungen ber beutschen Stanbe jum mestlichen Nachbar. Richtig erkannte er, daß vorzugemeise ber unüberbrüchare Gegensat zwischen Rarl V. und Konig Franz I. Die Existenz vieler beutschen Fürsten und ihre — wie er es von seinem Standpunkte aus nicht ohne eine gewiffe Berechtigung empfand — anmaßende Geltendmachung nach außen bin bedinge. Mit Schmerz sah R., wie die Ibee bes Reiches, Die Bertheibigung auch der Außenposten besselben, sich nur geringer Sympathien erfreue; zeit-weise sollte er durch ben Berlust ber Heimath nach ber Besetung bes Luxenburger Lanbes burch bas frangofifche Beer unter bem Bergoge von Drleans im 3. 1548 biefe nationale Gleichgültigfeit ber beutschen Stanbe verfonlich aufs bitterfte empfinden. Es ift bie Aufrechterhaltung ber Dacht feines taiferlichen herrn, worauf fich fein gefammtes politisches Denten concentrirt; nur unter biefem Gefichtepuntte tann man fein oft miberfpruchevolles Berhalten ben beutschen Stanben gegenüber versteben. Um beutlichsten zeigt fich bas an seiner Stellungnahme in ber bekannten braunschweiger Frage. Ginen personlichen Freund ober auch nur Gefinnungsgenoffen Bergog Beinrich's, wie Rathias v. Helb, seinen früheren Borganger im Reichsvicekanzleramt, wird man R. unter feinen Umftanben nennen burfen. Wenn er fich zeitweise fur ibn verwandte, fo gefchah bas lediglich, um ben Ginbruch ber Rataftrophe von bem Glaubensgenoffen, bem letten Bollwert bes Ratholicismus in Norbbeutschland, nach Möglichkeit fernzuhalten; auch für bie fichere, ungestörte Berfügung über bie reichen Mittel ber Rieberlande im Intereffe ber habsburgifchen Bolitit mar bie Gelbftanbigfeit bes ftreng tatholifden Bergogs Beinrich von Braunfdmeig Machten fich boch in ben faiferlichen Erbeine wesentliche Borbebingung. landen wie überhaupt in Nieberbeutschland bereits protestantische Regungen allenthalben bemertbar.

Sliggiren wir noch furz Naves' außeren Lebensgang vom Herbst 1541 ab bis zu seinem frühzeitigen Tobe, im Februar 1547, freilich ohne jebe einzelne Mission, zu ber er ausgesandt, jebe biplomatische Action, zu welcher er

hinzugezogen murbe, zu ermähnen.

Den Höhepunkt seines gesammten politischen Wirkens mussen wir in die Zeiten von Karl's V. Aufenthalt in Spanien setzen, von September 1541 bis Mai 1548, einer Epoche, wo in Karl V. der Plan zum Protestantenkrieg endgültig gereift ist: als er am 28. Mai 1548 in Genua landete, vom Reiche vicekanzler empfangen, da war er, so wird man wol behaupten dürsen, set entschlossen, mit den verhaßten Ketzern gewaltsam Abrechnung zu halten. Zeit und Art des Vorgehens waren damals freilich noch nicht festgesetzt, aber alle seitdem unternommenen politischen Actionen zielten nur dahin, die mannich sachen Hindernisse, welche sich der Ausführung des kühnen Planes noch entgegenthürmten, aus dem Wege zu räumen: eine Darstellung der Geschichte des schmalkaldischen Krieges hat meines Erachtens mit der Landung des Kaisers in Genua, am 23. Mai 1548, einzusetzen.

Balb nach ber Beendigung ber Regensburger Reichstagsverhandlungen vom Jahre 1541 eilte R. seinem kaiserlichen herrn nach, an den Berathungen mit dem Bapft in Lucca (12.—18. September) nahm er Theil. Unmittelbar barauf wurde er — wahrscheinlich entgegen der ursprünglichen Absicht Karl's V. — wieder nach Deutschland zurückgesandt, da der unglückliche Fortgang des Türkenkrieges, insbesondere die Eroberung Ofens, seine Unwesenheit im Reiche nothwendig machte. Zunächst begab sich N. nach Linz ans hoflager König Ferdinand's. Das Ergebniß ihrer Berathungen, über die wir im einzelnen nicht unterrichtet sind, war die Umwandlung des auf Grund des letzten Regens-

burger Reichsabschiebes für ben Beginn bes tommenben Jahres nach Speier

ausgeschriebenen Berfammlungstages in einen Reichstag.

Raves' Aufgabe bestand nach dieser Bereinbarung darin, möglichst viele Stände zum Besuche dieser Bersammlung zu bewegen; persönlich besuchte er die Höfe von München, Stuttgart, Heibelberg und Mainz; auch an mächtige Reichsstädte wie Augsburg und Ulm wandte er sich. Bon Erfolg waren seine Bemühungen nicht immer gekrönt, so lebhaft man auch an den meisten Orten die nicht wegzuleugnende Noth des Reiches zugeben mochte; zu viel persönliche, oft sehr berechtigte Interessen standen einer Erfüllung der Forderungen des Reichsoberhauptes, die doch im letzten Grunde eine Stärkung seiner Stellung im Reich bedeutete, gegenüber.

Es ist hier nicht ber Plat, eine eingehende Darstellung der Berhandlungen bes seit dem Februar 1542 tagenden Speierer Reichstages zu geben, auf dem R. als einer der Commissare des Kaisers, nachdem er sich nur kurze Zeit in seiner luxemburgischen Heimath aufgehalten hatte, sungirte. Die Roth des Reiches im Osten war so groß, daß an eine runde Ablehnung von Abwehrmaaßregeln gar nicht zu benken war. Der in dem gegenwärtigen Moment so durchaus unpolitische Bersuch des durch eine eigene Gesandtschaft in Speier vertretenen französischen Königs, Spaltung unter den deutschen Ständen hervorzurusen, mußte unbedingt scheitern. Für N. war es eine dankbare Ausgade, die Angrisse der französischen Politik auf seinen kaiserlichen Herrn in einer längeren Denkschift thatkräftig zu widerlegen; der Boden für eine günstige Aufnahme seiner Darlegungen war bei der Noth des Baterlandes troß mannichsacher Hinneigungen bei den deutschen Ständen zu dem westlichen Nachdar gut bereitet.

Neber Naves' Thatigkeit als einer ber kaiferlichen Commiffare auf ben nun folgenben beiben Reichstagen zu Nürnberg können wir kurz hinweggeben. Seine Aufgabe war vorzugsweise zu vermitteln; politisch trat er schon wieder etwas mehr in ben hintergrund, feitbem Granvella in Deutschland weilte. Balb barauf tritt er ganz zurüd als irgendwie selbständiger Acteur, nachdem Karl V. wieber beutschen Boben betreten hatte. In Genua begrüßte ihn N., wie bereits erwähnt, bei ber Landung am 23. Mai 1548; fortan blieb er bis jur Beenbigung bes clevischen Felbzuges in feiner unmittelbaren Umgebung, aber nur als Rathaeber, ja oft lediglich als Dolmeticher ber Rundgebungen kines kaiferlichen Gerrn wurde er herangezogen. Und boch gerade bieje Zeit, bie letten vier Jahre feines Lebens, finb, soweit wir erkennen konnen, bie bewegtesten seiner Laufbahn. Damals hat er burch seinen großen Eifer im Dienfte feines herrn bas Bertrauen in glangenbfter Beife gerechtfertigt, bas einst Königin Maria und Raiser Rarl bem jungen unbekannten Beamten entgegengebracht haben; freilich hat er auch — bas wird man ohne Bebenken behaupten burfen, wenn es auch nicht möglich ift, ben ftritten Beweis bafür zu erbringen — eben bamals burch fein im hochften Grabe aufreibenbes Wanberleben als kaiferlicher Diplomat ben Reim gelegt zu feinem frühen Enbe.

Bornehmlich mit ben rheinischen Fürsten hatte R. fortan zu verhandeln, in erster Linie natürlich mit Hermann v. Wied, dem Rurfürsten und Erzebische von Köln, der eben damals von der alten Kirche abzusallen drohte. Bersonlich scheint R. dem ehrwürdigen Kirchensürsten nicht ohne gewisse Sympathien gegenüber gestanden zu haben, jedoch sie irgendwie in die That zu Gunsten Hermann's umzusetzen, war er bei seiner Stellung im kaiserlichen Rath nicht der Mann. Unangenehm auch in politischer Hinsicht wird R. die Ausgabe gewesen sein, dräuend und brohend dem Freunde und baldigen Anshänger der Brotestanten gegenüber zu treten. Die Sympathien, deren er sich

in ben evangelischen Reichsstädten erfreute, konnten burch nichts schneller und rabikaler vernichtet werden, als burch ben Schein einer, wenn auch vielleicht unfreiwilligen Bustimmung zu Gewaltthätigkeiten gegen ben gerabe in biefen Rreisen wegen seines mannhaften Muthes so sehr verehrten Kirchenfürsten.

Bemerkenswerth, freilich nach einer anderen Richtung hin, ist eine Sendung bes Raifers, welche ihn im November 1545 nach Maing gelegentlich ber Reumahl eines Erzbischofs nach bem am 24. October erfolgten Tobe Albrecht's von Hohenzollern führte. Rarl beauftragte R., die Bahl bes neuen Reiche-erztanzlere zu überwachen und im kaiserlichen Sinne zu beeinfluffen. Durch nichts wird bie große Wendung beutlicher, welche in ben letten Sahren feit Naves' Amtsverwaltung bas Reichsvicekanzleramt burchgemacht hatte, als burch biesen Befehl. Der Bicekanzler war ursprünglich als Reichsbeamter gebacht, ber feine Inftructionen vom Erzbischof von Maing als Reichsergtangler empfing. Schon mahrend bes Regensburger Reichstages vom Sahre 1541 mar Albrecht's von Maing Ginfluß auf die Leitung ber Geschäfte trot feiner bauernben Anwefenheit am Sit ber Reichsversammlung wenig hervorgetreten. Benn Rarl V. jest, im November 1545, n. mit bem Auftrage entfandte, bie Bahl feines zukunftigen Borgesetten zu überwachen, so wird man darin einen Fühler erbliden burfen, wie weit er mohlverbriefte, wenn auch halb unbewußt, halb unfreiwillig ertheilte Rechte ignoriren tonne. Die Gleichaultigfeit, mit welcher man biefem ficher febr mobiberechneten Schritte bamals begegnete, bat Rarl V. nicht vergeffen: nach Naves' Tobe jog er bie Confequengen aus biefer haltung ber beutschen Stanbe, indem er unmittelbar aus feinem Cabinet, ohne Befragung ber rechtlichen Instanzen, die Berufung eines neuen Reichsvicekanzlers anordnete. Biel hat ju biefer Wandlung Naves' Geschäfteführung beigetragen; wie er aus bem fpeciellen habsburgifchen Dienfte bervorgegangen mar, fo hat er fic ftets viel mehr als unmittelbaren Diener feines taiferlichen herrn wie als Reichsbeamter gefühlt. Freilich, bas muß man zu feiner Entlaftung betonen, bie politischen Berhaltniffe, Die überlegene Stellung Karl's nach Beenbigung bes ichmaltalbifchen Donaufelbzuges tamen ben taiferlichen Beftrebungen ju ftatten. Die schließliche Folge mar, bag biefes Umt für bie nächte Butunft gang in ben Behörbenorganismus ber habsburgischen Monarchie überging. An biefer Banblung ber Dinge muffen wir zu einem guten Theil R. bie Schuld zumessen.

An ben Reichstagen von Speier (1544), Worms (1545) und Regensburg (1546) nahm R. selbstverständlich Theil; boch wissen wir nicht, inwieweit er an dem Zustandekommen einzelner Beschlusse betheiligt war; bestimmend trat er niemals hervor, so oft uns auch bei den verschiedenartigsten Berhandlungen über auswärtige und innere Politik sein Name begegnet. Daß er keinen entscheidenden Einsluß im Rathe seines Herrn gehabt hat, kann man schon daraus entnehmen, daß seine Versöhnungspolitik den protestantischen Ständen gegenüber völlig gescheitert ist; man wird wol annehmen durfen, daß er in die geheimen Absichten Karl's V. überhaupt nicht eingeweiht war. Bon Fall zu Fall wurde er instruirt; der innere große Zusammenhang all der verschiedenen, oft sich kreuzenden Actionen wird ihm verborgen geblieben sein.

Es war nur eine logische Consequenz seiner früheren Haltung, wenn R. nach Ausbruch bes schmaltalbischen Krieges immer wieder zu Berföhnung und Milbe rieth. Deshalb siel ihm vorzugsweise im Spätherbst 1546 nach bem Aufbruch ber Berbündeten von Giengen die Last der Einzelverhandlungen mit den oberländischen Ständen, Fürsten wie Städten, zu. Mitten aus diesem Wirten, über das wir näher noch gar nicht unterrichtet sind, wurde R. in Ulm nach ganz kurzer Krankheit durch einen frühzeitigen Tod am 20. Februar

1547 abberufen. Tags barauf feste man ihn provisorisch in Soflingen bei; nach langen Jahren wurde seine Leiche in seine luxemburgische Heimath über-führt. —

Hasenclever, Johann v. Naves aus Luxemburg, Reichsvicekanzler unter Raiser Karl V. (Mittheilungen bes Instituts für österreichische Geschichtsforschung XXVI, 280—828. 1905).

Abolf Hasenclever.

Reipperg: Erwin Franz Graf R., öfterreichischer General ber Ca-

vallerie, geboren am 6. April 1818, + am 2. Marg 1897.

Die Grafen Reipperg entstammen einem uralten schwäbischen reichsunmittelbaren Rittergeschlechte, bessen Mitglieber im 17. Jahrhundert in kaiserlich österreichische Dienste traten und durch Stiftung einer Reihe von Familiengütern die niederösterreichische und oberösterreichische Landstandschaft, sowie das
ungarische und helvetische Indigenat erlangten. Den Freiherrntitel erward
Eberhard Wilhelm v. N. († am 21. Februar 1672); dessen Entel Wilhelm
Reinhard kaiserlicher Feldmarschall und Commandant zu Wien, Bließ-Ritter
(Sohn des am 17. Februar 1655 geborenen, am 10. August 1725 gestorbenen
kaiserlichen Feldmarschalls Baron Eberhard Friedrich), geboren am 27. Mai
1684, † am 26. Mai 1774, wurde von Kaiser Karl VI. am 5. Februar
1726 mit dem Prädikate "Hoch- und Wohlgeboren" in den Reichsgrafenstand
erhoben, am 20. Juli 1748 in den oberösterreichischen, am 9. Januar 1771
in den niederösterreichischen Herrenstand und am 8. Juni 1766 mit Sit und
Stimme in das reichsständische schwährische Grafencollegium ausgenommen.

Infolge ber rheinischen Bundesacte vom Jahre 1806 murben bie Neipperg'ichen Gerrichaftsguter theils bem Konigreich Burttemberg, theils bem

Großherzogthum Baben unterftellt.

Die erbliche Standesherrlichkeit im Königreich Württemberg mit Sit und Stimme in der I. Rammer der königlichen württembergischen Landstände erslangte das Haus Reipperg am 25. September 1819 und in der Bundesversammlung vom 18. Februar 1829 wurden die Neippergs als deutsche Standess

berren mit bem Prabikate "Erlaucht" angemelbet.

Erwin Franz Graf v. N. war zu Schwaigern am 6. April 1813 als viertgeborener Sohn ber ersten She bes Grafen Abam Abalbert (s. A. D. B. XXIII, 408) mit ber (am 28. April 1815 gestorbenen) Gräsin Theresia Josesa. Pola entsprossen, frequentirte vom 2. September 1825 bis 11. März 1830 bie k. k. Ingenieurasabemie in Wien und wurde am 16. Juni desselben Jahres zum Lieutenant im Husarregimente Sachsen-Coburg (heute Husarenregiment Rr. 8) ernannt. Unter gleichzeitiger Beförderung zum Oberlieutenant kam er am 4. Juli 1831 zu Hohenzollern-Chevauxlegers Rr. 2 (heute Ulanenregiment Rr. 7), wo er am 27. August 1836 zum II. und am 20. September 1840 zum I. Rittmeister avancirte. Seit 16. März 1838 k. k. Kämmerer, heirathete Graf Erwin am 19. April 1845 zu Dux-Leitomisch die am 23. December 1828 geborene Gräsin Henriette v. Waldstein-Wartenberg, welche ihm brei Monate nach der Hochzeit ein jäher Tod entrist. Gräsin Henriette erlag in der Manöverstation Fulnet in Mähren am 18. Juli 1845 einem Nervensieber.

Als II. Major von Hohenzollern-Chevauxlegers (Rang vom 6. December 1847) betheiligte sich R. an ber raschen und energischen Unterdrückung des polnischen Aufstandes, nahm an den Straßenkämpsen des 25. und 26. April 1848 in Krakau theil, wodurch der Widerstand des Abels, der Emigranten und des Bürgercomités gebrochen wurde. Später übernahm er das selbständige Commando der Oberstlieutenants-Division seines Regiments und der

Cavalleriebatterie Rr. 41, mit welchem Detachement er in Doppelmärschen über Teschen und Prerau zur Bacisitation Wiens entsenbet wurde. Am 22. October traf er in Stammersborf bei der Brigade Generalmajor v. Wyß ein (J. R. 29/I., 24/I., 56/III. Bataillon und eine 12 pfündige Batterie), focht mit derselben am 23. und 24. in der Brigittenau, unternahm aus dem Divisionslager bei Jedlersdorf Streifungen im Marchselde bis Groß-Enzersdorf, machte am 26. October den Angriff am Tabor und in der Jägerzeile, am 28. den Hauptangriff auf Wien, am 29. die Borrückung aufs Glacis und die Attack gegen die Bürgercavallerie mit, worauf durch seine Streifungen den im Prater

plunbernben Kroaten Einhalt gethan murbe.

Am 30. October betheiligte fich R. an ber Schlacht bei Schwechat und als im Berlaufe berfelben, beim Berannaben ber ungarischen Infurgenten, bie Biener bie am 28. eingegangene Capitulation brachen, wurde R. mit feinem Detachement zu einer Streifung burch Wien bis zum Lufthaufe im Prater, bann zur Sicherung ber Raiserebersborfer Canalbrude beorbert. Wien unter Neipperg's Mitmirtung am 31. October wieber erobert mar, jog er mit ber Brigade Wyg am 8. November nach Wagram und übernahm an 4. mit feinem Streifcommanbo von Angern aus bie Sicherung ber March grenze gegen bie Ungarn. Mitte November erhielt R. bas Commanto ber I. Majorsbivision des nunmehrigen Chevauglegersregiments Nr. 2 Erzherzog Rarl Lubwig, welches ber Brigabe Soffai im Corps bes Felbmarschallieute nants Simunich zugetheilt mar. Im Borruden auf Tyrnau zeichnete fich R. bei ber Forcirung von Jablonic (6. December) in ben Scharmuteln vor bem Schloffe Dfusta und Ljestov (6. und 9.), im fiegreichen Gefechte vor Rabas (14.) und gelegentlich ber Schlacht und Einnahme von Tyrnau am 16. December aus. Bom 20. December an hatte er mehrere Streifcolonnen im oberen Baagthale, bei Baghunheln, Leopolbstadtl und Neutra gu führen, bis er am 25. und 30. December ber Ginfchliegung und Befchiegung Leopolb ftabts beiwohnte. Am 27. Februar 1849 rudte er in ber Brigabe Soffai von Neuhäust auf bie große Schutt zur Cernirung Romorns, mahrend welcher er an mehreren Gefechten, fo beim feindlichen Ausfall gegen D'Bnalla (am 12.), bann an ben Gefechten und Scheinangriffen vom 30. und 31. Marg und an dem blutigen Treffen bei Nemes-Ders am 22. April hervorragenden Antheil nahm. Bom 30. April bis 28. Mai in ber Brigade Beigl, recognodcirte R. bei Duna-Szerbabely, focht am 14. Mai beim Meierhofe Loipers borf und Tags barauf bei Schutt-Commerein. Am 1. Juni wurde R. mit ben übrigen brei Divisionen bes Regiments bei ber Brigabe Benebet ein getheilt, zeichnete fich am 28. Juni im Gefechte bei Rafalu, bann bei ber Schlacht und Ginnahme von Raab, am 2. und 11. Juli in ben fiegreichen Schlachten bei Romorn, am 5. August im Gefechte bei Szöreg (Szegebin), am 8. und 9. August im Gefechte bei Dregiborf, ferner in ber Schlacht und beim Entfage von Temesvar aus; am 17. August überfiel er im Marosbefile bei Birfis ben feinblichen Train, erbeutete 1500 Bagen mit Rriegsvorrathen und nahm die zahlreiche Bedienung gefangen. Für fein thatfräftiges, um fichtiges und erspriegliches Wirfen mahrend ber Wirren 1848/49 murbe Graf Erwin R. am 1. December 1848 jum I. Major, am 14. September 1849 jum Oberftlieutenant beforbert, am 8. Januar 1850 jum Oberften und Commanbanten bes 2. Dragonerregiments (heute Sufarenregiment Rr. 15) er nannt; auch murbe ihm ber Musbrud ber Allerhochften Bufriebenheit, ferner ber öfterreichische Orben ber Gifernen Krone III (R. D.), das Militarverbienstfreuz (R.-D.) und ber faiferlich ruffische St. Annenorben II. Claffe gu Theil.

Seit bem 27. Juli 1854 Generalmajor und Brigabier im IX. ferbifchbanatischen Armeecorps, trat R. am 14. Januar 1856 in Disponibilität, um noch am 16. November beffelben Jahres ein Brigabecommando im I. Armee-corps zu übernehmen, bas er am 13. März 1858 mit einem folchen im III. Armeecorps und am 2. October beim I. Cavalleriecorps vertauschte. 3m Rriegejahre 1859 mar er jugetheilter General beim I. Corps Wimpfen, bann im IV. Corps Schlid, folieglich bei ber III. Armee unter Erzbergog Albrecht, ohne Gelegenheit ju finden, fich rühmlich hervorzuthun. Am 19. Marg 1863 erfolgte feine Ernennung jum Felbmarfchalllieutenant und Cavalleriebivifionar in Debenburg und am 6. Februar 1864 feine Rutheilung gum VI. Armeecorpscommando als Stellvertreter bes Felbmarichallieutenants Baron Gableng. bier führte er beim Ginmariche in Jutland am 8. Marg bie linke Angriffscolonne (öfterreichische Brigaben Dormus und Thomas, bann bie preußische Brigabe Münfter), murbe aber burch Elementarereigniffe gehindert, Die Rolbingau rechtzeitig zu überschreiten und traf erft nach ber Entscheibung bes Befechtes in Beile ein. Bom 19 .- 21. Marg mar er Commandant ber öfterreicischen Streitfrafte bei ber Beschiegung und Berennung Fribericias. kine Thatigkeit in diesem Feldzuge ward ihm die Anerkennung seines oberften Anegsberrn und ber königlich preußische Kronenorben I. Cl. mit Schwertern jum Lobn.

1866 übernahm Feldmarschallieutenant Graf N., der seit dem 24. September 1864 Commandant der Bundessestung Mainz war, das Commando der 4. Division im VIII. Bundesarmeecorps unter Feldmarschallieutenant Prinz Alexander von Hessen. Seine Division bestand aus der österreichischen Brizgade Generalmajor Hann, ferner aus der herzoglich nassausichen Brizgade Generalmajor v. Roth, die aber bei Neipperg's Operationen ebensowenig in Betracht sam, wie die großherzoglich hessischen III. Division unter Generallieutenant v. Berglas. Diesen Kräften stand gegenüber: von der preußischen Mainarmee unter dem General der Infanterie Bogel v. Faldenstein dessen Generalswisson (Generallieutenant v. Göben) mit den Infanteriebrigaden Generalmajor v. Wrangel und v. Kummer, bestehend aus 13 Bataillons mit 13 368 Rann, 31 Geschützen mit 850 Mann, dann der Cavalleriebrigade v. Trescow 9 Escadronen mit 1405 Reitern, also mehr als die doppelte Uedermacht.

Rach bem Siege von Kissingen (10. Juli) versolgte General ber Insanterie Bogel v. Faldenstein nicht die auf Schweinfurt zurüdweichenden Baiern, sondern warf sich auf das VIII. Bundescorps, das sich im Raume Aschassendurg-Babenhausen sammelte. Die preußische Avantgarde unter Generallieutenant v. Göben rückte in 3 Colonnen von Goldbach gegen Aschassendurg und stieß bei Lausach auf die III. Division des Generallieutenants v. Berglas, der hier geschlagen, seine Hessen ohne jeden Grund mainadwärts führte, wiewol er den Beschl hatte, Flanke und Rücken der IV. Division zu decken. (Um den Bundesgenossen nicht zu verletzen, war es vermieden worden, R. als dem älteren der beiden Generale den Oderbesehl zu übertragen.) Hierauf traf v. Göben auf die österreichische Division des Grasen Reipperg bezw. die österreichische Brigade Hahn, welche vom Corpscommando den strikten Beschl erbalten hatte, über Darmstadt nach Aschassenz zu rücken, diese Stadt und dem Rainübergang dis zum Eintressen III. Division Perglas zur Aufnahme zu dienen. Inzwischen waren aber die Nassauer (Generalmajor v. Roth) auf Beschl ihres Herzogs zur Bertheibigung Wiesbadens abmarschirt.

R., ohne Reiterei und ohne jede Halfe, zog nun nach tapferem boch ver-

geblichem Biberstande die Brigade Hahn über die Rainbrüden. Die zunächtgelegene berselben war jedoch schon von den Preußen besetzt, weshalb ein Theil der so abgeschnittenen Desterreicher hier und auf einer infolge Ueberlastung auf Grund gerathenen Fähre in Gefangenschaft gerieth. Im Rampse vor und in Aschassenen Fähre in Gefangenschaft gerieth. Im Rampse vor und in Aschassenen Fähre in Gefangenschaft gerieth. Im Rampse vor und in Aschassenen ber Berlust der Preußen sich auf 17 Officiere und 2280 Rann, während der Berlust der Preußen sich auf 17 Officiere und 163 Rann deschränkte. Im Tressen von Tauber-Bischossheim (24. Juli) kam N. am Rüsderg en reserve nur mit der Artillerie zur Thätigkeit; die babische Divisson unter dem Prinzen Wilhelm ist während des Gesechtes verschwunden, hatte Werbach verlassen wihlelm ist während des Gesechtes verschwunden, hatte Werbach verlassen und zog sich ohne Besehl von oben gegen Würzdurg. Auch am folgenden Tage, an welchem diese Division ihre Stellung dei Ober-Altertheim zu halten hatte, setzen die Badenser während des Gesechtes dei Gerchöheim ohne jedweden höheren Besehl ihren Rückzug auf Würzdurg fort, so daß der Commandirende Prinz von Hessen sich genöthigt sah, der Division bezw. Brigade Reipperg den Besehl zum Rückzuge zu geden, bevor sie noch recht in Action getreten war. Die Division nahm dann noch am 28. Juli an dem Geschüstampse gegen Wüzdurg theil.

Das Gefecht von Aschaffenburg, in bem man Alt-Desterreichs Rrieger allein und unter ben seltsamsten Umständen mit altem Heldenmuth kampsen sah, war eine der letten Scenen des Trauerspieles von 1866. Sie machte ben österreichischen Soldaten den Abschied von der romantischen deutschen Bundeszeit leichter. R., der lette österreichische General, der mit deutschen Bundestruppen auf reichsbeutschem Boden gegen deutsche Gegner gesochten hat, hat traurige Erfahrungen dabei gemacht, aber die Chre der kaiserlichen Jahnen hochgehalten an der Spite der letten "schwarz-roth-goldenen" Truppen.

Nach Benbigung bes Krieges erhielt N., ber — wie ber Pring von Beffen relationirte - bie fcwierigften Aufgaben bes VIII. Bunbescorps felbftanbig und richtig geloft, energisch auf Geift und Disciplin ber Truppen gewirkt und gehoben, fie im Kampfe zwedmäßig geführt und mit hoher person-licher Tapferteit vorangeleuchtet hat, das Commandeurkreuz bes österreichischen Leopolborbens mit ber Ariegsbecoration, bas Großtreuz bes herzoglich naffaufchen Abolforbens mit ben Schwertern und murbe am 8. Auguft für turge Beit bem 10. Armeecorps zugetheilt, um icon am 6. September 1866 bas Commando ber 14. Truppendivifion in Prefburg zu übernehmen, von welchem Posten er — ber sich kaiserlicher als ber regierende Raiser eines vielgeglie berten, polyglotten Staates zeigen burfte - unter mertwurbigen Umftanben ichieb. Im Faiching bes Jahres 1868 arrangirte ber Bregburger Sonveb-Berein jur Unterftugung von Wittwen und Waisen nach Honvebs einen Bal, ju welchem R. fammt bem Officiercorps burch ben Borftand Ubvarnoty und ein Comité eingelaben murbe. R. fagte biefen Berren nach turger politischer Einleitung: er ertenne zwar ben Sonvebverein als ein gesetlich conftituirtes untabelhaftes humanitateinstitut, allein er miffe gang bestimmt, bag bie bonvobs folde Zwede verfolgen, benen er als taiferlicher Officier ferne bleiben muffe. Er wife bestimmt, bag bie Honvobs bahin trachten, bie taiferlich öfterreichische Armee eber heute als morgen über bie Grenze zu bringen, bat fie Denkmäler einer traurigen Vergangenheit errichten und an ber Geschichte ber ruhmvollen öfterreichischen Armee mateln; ferner, bag an ber Ginheit bet faiferlichen Armee, die ben Gefammtstaat nach außen allein ju fcuten im Stande mar und ift, und die Rube nach innen allein garantirt, nicht geruttelt werden burfe. Rach all' bem fei ihm leib, ben herren erklaren zu muffen, bag er bie Ginlabung zum beabsichtigten Ball ablehne und auch nicht gestatten konne, wie ers icon bei Gelegenheit ber jungft ftattgehabten Theatervorftellung gethan, daß die Officiere der Garnison Preßburg an dem Balle theilnehmen. Aurz darauf überbrachten Baron Bay und Graf Bethlen die Forderung Udvarnoty's; N. mählte Generalmajor Bertlin und Oberst Blasis als Secundanten; dem Raiser und König wurde pflichtgemäß Bortrag erstattet, doch Seine Majestät verbot das Duell und entsandte den Grasen Benkheim zur Intervention nach Preßburg. N. wurde hierauf abberusen und erhielt am 20. März 1868 das Commando der II. Truppendivision. Die Tendenzen der Honveds sind seitdem die gleichen geblieben, die Gesammtarmee jedoch und jeder vorurtheilsfreie Staatsbürger pflichten heute mehr denn je den Worten Reipperg's dei: "An der Einheit der Armee darf nicht gerüttelt werden".

Am 8. Juli 1869 wurde Graf N., ber seit 27. Februar nach Felbzeugmeifter Graf hartung bas Wiener Generalcommando provisorisch führte, commandirender General von Lemberg, am 19. August 1869 wirklicher Geheimer Rath, am 16. Mai 1870 General ber Cavallerie ad honoros, am 20. December 1871 wirklicher General ber Cavallerie, erhielt am 5. Januar 1878 in Anertennung feines hervorragend verbienstvollen und vorzüglich befriedigenben Birtens auf feinem Dienstpoften als Commanbirenber ben öfterreichischen Orben ber Gifernen Rrone I. Claffe mit ber Rriegsbecoration III. Claffe, wurde am 17. April 1878 Ritter vom golbenen Bließe und am 9. Juni 1876 Groffreuz bes österreichischen Leopolborbens mit ber Kriegsbecoration bes Commanbeurfreuzes. Unter gleichzeitiger Ernennung zum hauptmann ber ! t. Trabanten - Leibgarde und Hofburgwache wurde am 18. October 1878 Ben. b. Cav. Graf Ermin Neipperg's wiederholt angestrebte Enthebung vom Activbienfte und von bem Poften eines commanbirenben Generals Allerenabiaft genehmigt und ihm hierbei für bie vieljährige und jederzeit ausgezeichnete Dienftleiftung bei ber Truppe ber Allerhöchfte Dant ausgesprochen. In sciner neuen und abschließenben Berwenbung murbe R. 1890 noch burd Berleihung bes Groffreuges bes ungarifden St. Stefansorbens ausgezeichnet.

Am 2. Marz 1897 starb R. in seinem 84. Lebensjahre auf seinem Stammsitze Schwaigern in Württemberg, aufrichtig betrauert von der k. u. k. Armee, die in der alten strammen "Erlaucht" mit dem grimmigen, dennoch liebenswürdigen Antlitz einen von wahrhaft adeliger Gesinnung erfüllten Grandseigneur, einen tapfern, klarblidenden Führer im Kampse und einen beispielgebenden Commandanten für Arbeiten im Frieden verlor.

Seit bem 16. Mai 1865 Inhaber bes Carassierregiments Rr. 12 (heute Dragonerregiment Rr. 12 Großfürst Rikolaus Rikolajewitsch) besaß er außer ben schon genannten noch eine Reihe anderer Decorationen.

Am 25. August 1852 schloß R. einen zweiten Shebund mit Prinzessin Raria Rosa v. Lobkowit (geb. am 13. Juni 1832, † am 15. Februar 1905), welchem folgende Kinder entsprossen: Graf Maria Reinhart Georg Jgnaz, zeb. am 30. Juli 1856 zu Hotin, seit 30. Juni 1880 zu Prag vermählt mit der am 19. August 1857 geborenen Gräfin Gabriela v. Waldstein-Wartenderg, welcher She 5 Söhne und 2 Töchter entstammen; Gräfin Marianna Anna Bertha Theresia, geb. am 7. August 1857 zu Prag, vermählt seit 4. September 1884 mit dem Fürsten Ferdinand Ibenko v. Lobkowit, Herzog un Raudnit. Dieser Verbindung entsprossen 4 Söhne und 6 Töchter; und Bräfin Maria Hebwig Sidonia Bernhardine, geb. am 22. Juli 1859 zu hotin, welche am 12. Juni 1881 zu Wien den Grafen Franz v. Königsegg-Aulendorf ehelichte und ihn mit 4 Söhnen und 6 Töchtern beschenkte.

I. Acten, Prototolle und sonstige authentische Quellen bes t. und t. Kriegsarchivs und ber beiben Registraturen bes Reichskriegsministeriums, sowie bas Grundbuch ber Fachrechnungsabtheilung in Wien; ferner Rittheilungen ber Tochter bes Grafen Neipperg, ber Fürstin Bertha, Ferdinand Zbento Lobsowis in Raudnis.

II. Gebruckte Litteratur: Betielheim, Deutscher Retrolog II, 325 f. — Geschichte ber k. u. k. techn. Militärakademie I, 751 f. — Geschichte ber k. u. k. Ulanen-Regmts. Nr 11. — Gesch. des Dragoner-Regmts. Nr. 12. S. 245 ff. — Gothaischer Hoffalender 1834 III, 186 ff., 1848 III, 263 u. a. — Hübner, Geneal. Lezikon, S. 350. — Aneschke, Deutsche Grasenhäuser II, 150 ff. — Erwin Neipperg, Das Gesecht bei Aschaffenburg. — Dettinger, Moniteur des Dates. — Ranst, Genealog. Archivarius IV, 288 VIII, 385, XI, 230, III, Suppl. 709 f., XVII, 181, 193, XX, 475, IV, Suppl. 653 ff., XXXII, 182, 192, XXXV, 488, XL, 941, XLIV, 263 XLIX, 746 ff. — Desselben Genealog. hist. Nachrichten VI, 562, 565 ff. 571 ff. — Silberer, Generalität der k. und k. Armee I, 78 ff. — Burgbach, Lezikon des österr. Kaiserstaates XX, 146—162. — Zedler (Leiphund Halle 1732—54) XXIV, 301 ff. — Armeeblatt 1897, Nr. 10. — Kamerad 1867, Nr. 13, S. 111. — Bedette (Reichswehr) 1897, Nr. 47 — Die ofsiciellen Werke über die Feldzüge 1848/49, 1859, 1864, 1866 und andere Broschüren.

Ritter Binber Ebler v. Degenfcilb.

Reipperg: Wilhelm Reinhard Graf R., t. f. Feldmarfchall un Ritter bes golbenen Bließes, geboren am 27. Mai 1684 als Sohn Eberhar Friedrich's Freiherrn v. R. aus beffen Ghe mit Diargarethe Lucretia v. Sorn berg. Gleich seinem Bater, ber kaiserlicher Feldzeugmeister mar, trat am Wilhelm Reinharb 1702 in kaiferliche Dienste, mar bereits 1716 Oberft in Regimente feines Baters, zeichnete sich im Türkenkriege bei Temesvar und Belgrab aus und legte so bebeutenbe militärische Anlagen an den Tag, be fich General ber Cavallerie Graf Mercy feiner bei allen wichtigeren Angelegen beiten im Banate bebiente. D. bewirfte auch nach bem Friedensichluffe b Grenzregulirung in Serbien. Schon am 15. Marg 1717 ernannte ibn Raiser jum Oberst - Inhaber bes Infanterieregiments Rr. 7, welches und seiner personlichen Führung in ben benkwürdigen Schlachten bei Beterwarben Belgrab und Temesvar großen Kriegsruhm erworben hatte. 3m 3. 171 wurde er in ber Schlacht bei Francavilla in Sicilien verwundet; 1723 an Generalmajor beforbert und gleichzeitig jum Erzieher bes Bergogs Fra Stephan von Lothringen, nachmaligen Raifers Frang I., beffen vertraut Freund er fpater murbe, ernannt. 3m 3. 1780 tam er als Commanda nach Luxemburg; nach feiner Beforberung jum Feldmaricallieutenant 178 machte er ben Rrieg in Stalien mit, zeichnete fich bortfelbft 1734 bei Quiftel und Guaftalla aus und entfeste Miranbola. 1785 gum Felbzeugmeifter förbert, übernahm er bas Commando am Oglio, spater bei Borgoforte un und am Monte Balbo. 1737 zum Gouverneur in Temesvar ernannt, nah er in ben folgenden zwei Jahren rühmlichen Antheil an bem Feldzuge wib bie Turten. Nachbem er im 3. 1798 befonbers burch bas fiegreiche Gefet von Kornja ben Entsat von Orsova bewirft hatte, murbe ibm 1739 ein b sonberes Corps von 13 000 Mann anvertraut. Graf Ballis wies jeboch i ber unglücklichen Schlacht bei Groda (20. Juli 1789) bie Mitwirkung b Corps Neipperg gurud, und fo ging biefe Schlacht, eine ber blutigften, je geschlagen worben, verloren. N. eilte zwar auf die Nachricht von b Schlacht mit feinem Corps ju Gulfe, tonnte jeboch nur mehr bie ganglid

Rieberlage bes kaiferlichen heeres verhindern. Graf N. wurde noch in bemselben Jahre mit ben ausgedehntesten Bollmachten, jedoch nicht mit bestimmten Aufträgen, ben Frieden zu unterhandeln, verfehen; leider tam burch seine Boreiliakeit ber schimpfliche Belgraber Friedensschluß zu Stande. Der Graf, durch die entmuthigenoften Berichte über die Unmöglichkeit, Belgrad ju halten, irregeführt, begab fich in bas Lager bes Großveziers, welcher ihn in seinem Uebermuth mehr als Gefangenen, benn als faiferlichen Gefanbten behandelte. Bubem unterließ es Graf Ballis aus Sag gegen n., letteren von allen ferneren für ihn bestimmten Radrichten und Beisungen in Renntnig zu feten. So fich felbst überlaffen, gang in bes Großveziers Gewalt, von bem frangosichen Gesandten Billeneusve, ber aus bem Schimpfe ber taiferlichen Baffen nur Bortheil gieben mußte, überredet und irregeführt, vereinbarte R. am 1. September 1739 bie höchst traurigen Praliminarien, vermöge beren ber Pforte Belgrab und Szabats mit Schleifung ber neuen Festungswerke, bazu Gerbien, Die gange öfterreichische Balachei, Die Infel und Festung Orsova und die Elisabethschange querkannt murbe; und 17 Tage barauf schloß er unter Frantreiche Gewährleistung nach bem Inhalte ber Präliminarien ben förmliden Friedensvertrag auf 27 Jahre. Schweren Bergens unterzeichnete ber Raiser am 2. October ben ichimpflichen Frieben und erklärte in einem Circularichreiben an feine Gesandten bei ben auswärtigen Sofen, Graf R. habe feine Bollmacht überschritten, sich ohne kaiserlichen Befehl und ohne Auftrag ins türkische Lager begeben. Er als Raifer habe von ber Friedensunterhandlung nicht eher erfahren, als bis bie Braliminarien berichtigt gewefen und fei durch bie übereilte Bollgiehung berfelben gang außer Stand gefett worden, basjenige, mas feine Diener wiber bie ihnen ertheilte Bollmacht jugeftanben hatten, ju migbilligen. Graf R. und Graf Ballis murben infolge biefes für Desterreichs Waffenehre so schimpflichen Staatsactes verhaftet. R. tam zuerst in Contumaz nach Raab, sodann auf die Festung Glat; nach bem am 20. October 1740 erfolgten Tobe bes Kaifers hob Maria Therefia die gegen die beiben Generale noch im Zuge befindliche Untersuchung auf und bließ ihnen ihre bisherigen Burben und militarifchen Grave. Als Konig Friedrich von Breußen den Krieg gegen die Kaiserin Maria Theresia begonnen hatte, murbe Graf N. 1741 mit bem Obercommando ber in Schlefien aufgestellten Armee betraut. Der damals junge König hatte das von Truppen völlig entblößte Schlesten reich besetz, mahrend R. erst von allen Stiten der Ronardie seine Armee sammeln mußte. Mit dieser ruckte er in den ersten Tagen bes April vor, in ber Absicht, bie Breugen in ihren Winterquartieren ju überfallen. Da aber bie barauf abzielenben Bewegungen nicht rasch genug aussielen, errieth Friedrich die Absicht berfelben, und um ben ihm brobenben Shlage zuvorzukommen, sammelte er feine Truppen und beschloß, felbft anjugreifen. Um 10. April 1741, um 2 Uhr Rachmittage, erfolgte biefer Ungriff bei Mollwis. Die Desterreicher gablten taum 20 000 Mann und waren ben Breußen an Cavallerie überlegen. Singegen mar bie preußische Infanterie und Artillerie an Bahl und Gute weit voraus. Feldmarschallieutenant Römer, ber bie öfterreichische Cavallerie befehligte und ben Aufmarich ber Infanterie bedte, welche von bem Geschut ber Preugen ungemein litt, griff mit bem größten Ungestum ben rechten Flügel ber Preußen an und warf ihn. Friedtid, die Schlacht bereits verloren gebend, floh vom Schlachtfelbe und Felbmarical Schwerin übernahm ben Oberbefehl bes preußischen Beeres. unternahm Romer mit feiner Cavallerie einen Angriff auf bas zweite Treffen ber Breufen; biefer aber scheiterte an ber eifernen Ausbauer ber von Leopold von Anhalt-Deffau befehligten Truppen. Die österreichische Cavallerie hatte

furchtbar unter dem kleinen Gewehrfeuer der preußischen Anfanterie gelitten Romer fiel zu Tobe getroffen und feine Reiter eilten burch bie preufischer Linien auf ben rechten Alugel Reipperg's; ba griff Schwerin mit feinen Fugvolte bas öfterreichifche Fugvolt an und hier bewies ber eiferne Labftot fein Uebergewicht. Gin neuer Angriff ber öfterreichischen, nun von Berlichinger geführten Cavallerie auf die Cavallerie des preußischen linken Flügels mar auch miglungen. Gine allgemeine Borrudung ber Preugen mit dem Bajonett entschied ben Sieg. Graf N. mußte um 7 Uhr Abends ben Rudzug befehlen ber in giemlicher Ordnung vollzogen murbe. Die Defterreicher gablten at Tobten, Bermundeten und Bermiften 4419, bie Breugen 4618.

D. jog fich nun mit feiner Armee nach Mahren jurud. Uebrigens bar biefes Miggefchid Reipperg's bei Mollwit ihm nicht zu febr zur Laft gelegt werben Friedrich II., in biefer Sinficht ein gewiß beachtenswerther Gemabremann geftand felbst zu, bag feine Erfolge von 1741 nicht bie Schuld Reipperg'i gemefen, und fprach ungeachtet feines Sieges mit ber größten Achtung vor bem Grafen R., ja mit größerer als von Browne und Daun. Am 12. April 1741 jum Felbmarschall beförbert, wurde R. 1742 von ber Armee abberufen Roch wohnte er 1743 ber Schlacht bei Dettingen bei und führte im Auguft beffelben Jahres bas öfterreichische Corps über ben Rhein. Balb barauf nach Wien berufen, murbe er im 3. 1758 commanbirenber General in Defterreid und 1755 mit ber Burbe bes Soffriegeratheprafibenten betleibet. 1762 jum Stadt - Oberften von Wien ernannt, ftarb ber Graf im hohen Alter von 90 Jahren am 26. Mai 1774 in Wien.

N. war mit Maria Franzista Therefia Gräfin Rhevenhüller vermählt, aus welcher Che ein Sohn, Graf Leopold Johann Repomut, welcher fich ben Staatsbienste widmete, und eine Tochter Maria Wilhelmine Josepha, nach malige Johann Abam Joseph Fürst Auersperg, entsproffen.

Acten bes f. und f. Kriegs - Archivs. - Mittheilungen bes f. und f. Rriegs - Archive 1881. — Bebler, Universal - Legifon. — Burgbach, Bio graphisches Lexiton. - Ranfft, Benealogischer Archivar.

Sommeregger. Nesmiller: Joseph Ferbinand N., der ursprünglich Müller hieß wurde am 9. Marg 1818 ju Trubau in Mahren als ber Sohn eines Soul machers geboren. Für ben geiftlichen Stand bestimmt, befuchte er feit 182 bas Gymnafium in Politschfa in Bohmen. Nach zwei Jahren ftarb ibn ploblich bie Mutter, und weil ber Bater franklich mar, fo rief er ben Som gurud, bamit biefer fein Geschäft fortfete und ihm im Alter eine Stup werbe. So wurde R. Schuhmacher, hielt auch gebulbig feine Lehrzeit aus bann aber mar es mit Bech und Leber zu Enbe, auf bie Dauer ließ fich be aufstrebenbe Beift bes Junglings nicht in Feffeln folagen. Bum Studiun fehlten allerdings bie Mittel; um daher feinem Geifte boch etwas Rahrun geben zu können, trat D. mit 17 Sahren in bas Lehrerseminar zu Dimit und erhielt noch in bemfelben Jahre burch Bermittlung bes Dimuter Bifchofe Freiherrn v. Sommerau-Boedh, ber bem jungen Manne wohl gefinnt mar, ein Schulgehülfenstelle zu St. Michael in Dlmut. Da R. sich auch von Jugen auf fleißig in ber Mufit gebilbet hatte, fo verfah er, um feine Gintanfte verbeffern, gleichzeitig bie Stelle eines Gulfemufitus im Theaterorchefter. Du tägliche Unblid ber wechselnben, Die Phantafie anregenben Erfceinungen a ber Buhne reiften in ihm ben Entschluß, Schauspieler zu werben, und ges nahm ihn ber bamalige Director bes Olmuber Theaters, Burghaufer, gege ein Monategehalt von 6 Gulben in ben Chor auf. Am 1. November 18 betrat N. zum erften Male bie Buhne. Im folgenben Jahre nahm er

Brofnit bei bem Director v. Leuchart, feinem fpateren Schwiegervater, ein Engagement an und führte mit beffen Gefellschaft viele Sahre ein Wanderleben. 3m 3. 1845 beginnt feine Laufbahn fich nach oben zu wenden; er wird als Erfat für Albert Rodert an bas Breslauer Stadttheater berufen. Drei Jahre fpater finden wir ihn als jugendlichen Romiter am Thaliatheater in hamburg, mo fein weitverbreitetes, viel beliebtes Lieberspiel "Die Billerthaler" entstand, zu bem er auch bie Musit geschrieben hat. Dieses Spiel erschien bann, vereinigt mit ben Studen "Eine Solbatenfamilie", "Die Pflegefinder", "Die Frau Tante", "Der Gnome und fein Narr" unter bem Titel: Theater. Erster Band" (1862; Neue Ausg. 1864). In ben Jahren 1850 bis 1854 wirkte er zur Bervollkommnung seiner bramaturgischen Befähigung gastweise an verschiebenen großen Bühnen und erhielt am 4. Mai 1854 bie Erlaubniß zur Errichtung eines "Bweiten Theaters" in Dresben, bas er trot neler Rampfe und Wibermartigfeiten aller Art bis jum 1. Juli 1881 leitete. binfort beschränkte er seine Thatigkeit auf die bramatische Schriftstellerei, Die er auch bis an seinen Tob fortsette. Er fiebelte 1887 nach Altona über, lette theils hier, theils in Eimsbüttel ober hamburg und ftarb am lettgenannten Orte am 9. Mai 1895.

Resmüller's Eigenthümlichkeit als Schausvieler darakterifirt ein Facmann berart, daß er "R. für berufen hält, die köstlichen von dem alten reinen Bolfshumor belebten Gestalten Raimund's bis in bie feinsten Schattirungen harmonisch wiederzugeben. Eble Romit und Sentimentalität verbinden sich bei ihm und erklären auch bie gleichzeitige Befähigung für bas Tragische". In ben Berliner Boffen wirkten in Nesmuller's Spiel besonders feine gludlice Berbindung ber Wiener Gutmuthigkeit mit bem Berliner Wis, wodurch feine Charaftere eine wohlthuende Gemüthlichkeit erlangen, ohne gerade an ihrer satirischen Scharfe einzubugen. Als Schriftsteller entfaltete R. eine große Fruchtbarfeit; er fcbrieb außer ben vorhin genannten Studen noch beren mehr als 30, theils Dramen, theils Boffen, Schwante und Lieberspiele, 3. B. "Die Thalmühle" (B., 1851), "Ein armer Teufel" (Lustip., 1852), "Ein Theaterffanbal" (B., 1859), "Sechs Stunden Durchlaucht" (Schw., 1873), "Die wilbe Toni" (Lieberfp., 1881), "Am Freitag" (Dr., 1882), "Grafin Flavia" (Dr., 1882), "Der Dorfteufel" (Kom. mit Gefang, 1882), "Troplipfe" (Schw., 1884), "Alle täuschen sich" (Lustsp., 1873), "Konfektions-immindel ober: Rur reell" (B., 1894) u. a. Es find meist ansprechenbe, von Frivolitäten freie Stude. Der Dichter stellt fich niemals auf folupfrigen Boben, wenngleich seine Couplets auch zuweilen ausgelassen und trivial sind. "Bei feiner außerorbentlichen Buhnenvertrautheit erreichte er auch die wirkfamften scenischen Effecte, und die Fabel ber Stude weist zwar oft auf starte Ausgelaffenheit, aber auch auf Reichthum ber Erfindung und Glud im Aufbeu ber bramatischen Sandlungen bin."

Burgbachs Lexikon, 20. Band, S. 192. — Kürschners Jahrbuch für bas beutsche Theater, 2. Band (1880), S. 63. — Leimbach, Die beutschen Dichter ber Neuzeit und Gegenwart, 7. Band (1897), S. 207.

(1001), O. 2011.

Franz Brümmer.
Nehler: Bictor E. N., Componist. N. ist am 28. Januar 1841 zu Balbenheim bei Schlettstadt im Elsaß geboren. Sein Bater, der dort Pfarrer war, wurde bald nach Barr verset, und hier hat auch Bictor N. seine Jugend verlebt. Er hatte erst im Sinn, den Beruf des Baters zu ergreisen und studirte in Straßburg Theologie, bildete sich aber daneben unter Leitung von G. Fr. Th. Stern zum Musiker aus. Als seine Oper "Fleurette" von ihm 1864 in Straßburg mit gutem Ersolg ausgeführt war, widmete er sich ganz

ber Tonkunft und ging nach Leipzig, um bort seine Studien zu vollenben, und in Leipzig fand er eine zweite Beimath. Er murbe Chorbirector am Stadttheater und Dirigent bes Gefangvereins "Sangerfreis", und er fcrieb hier auch bie Berte, bie feinen Ramen weit befannt gemacht haben. Geine erften Opern tamen zwar über Leipzig nicht wefentlich binaus: "Dornroschens Brautfahrt" (1867), "Die Sochzeitsreise" (Operette, 1867), "Rachtwächter und Student" (Einafter, 1868), "Am Aleganbertag" (1869) und "Irmingarb" (1876); "Der Rattenfänger von Sameln" (1876) machte jeboch Auffeben, ebenfo "Der wilbe Jäger" (1879), und mit bem "Trompeter von Sättingen" (1884) errang D., mas bie Bahl ber Aufführungen anbetrifft, ben größten Opernerfolg ber letten breifig Sahre. Die Beliebtheit biefes Studes und ber beiben vorhergehenden beruhte zunächst auf dem Stoff. Julius Wolff's Dictungen waren weit verbreitet, Scheffel's Sang vom Oberrhein mar mit Begeifterung aufgenommen worben, und biefe Buneigungen für bie poetifchen Urbilber übertrug bas Publicum auch auf bie Opern, bie aus ihnen gewonnen murben. Sierzu tam, bag Negler's Mufit für ben Durchiconittegefcmad wie gefchaffen war: fie mar nicht beschwert burch Driginalität und afthetische Ambitionen, bie kleinen Lieberfate gingen leicht ins Dhr, Die fentimentale Trivialitat ber Melobit, ber gange Liebertafelton fanben in breiten Schichten ber Bevolferung lebhaften Wieberhall. Go flammte ber Erfolg auf mie ein Strohfeuer - und erlofch ebenso fcnell. Refler's lette Opern, "Dtto ber Schuty" (1886) und "Die Rose von Strafburg" (1890), eine Hulbigung für bas heimath-land bes Componisten, wurden taum mehr beachtet. Reben ben Opern haben Refler's volksthumliche Chorlieber ein großes Bublicum gefunden: "Der Blumen Rache", für Chor, Soli und Orchefter, ber Doppelchor "Sangers Frühlingsgruß" für Mannerstimmen, "Bon ber Wiege bis jum Grabe", ein Liebercytlus für Mannerchor, u. a. m. Mahrend ber letten Jahre seines Lebens hatte sich R. in Strafburg niebergelaffen, wo er am 28. Mai 1890 starb. Carl Rrebs.

Renmeister, öfterreichischer Walbenserbischof, † um 1315. — Rachbem bie im süböstlichen Deutschland weit verbreiteten Walbenser im letten Drittel bes 13. Jahrhunderts wiederholt die Ausmerksamkeit der Inquisition auf sich gezogen hatten, brach zu Beginn bes 14. Jahrhunderts ein neuer Verfolgungsturm gegen sie los. Ein Opfer besselben wurde auch der als Bischof der Walbenser bezeichnete R., der um 1315 zu himberg (südöstlich von Wien) verdrannt wurde, nachdem er sein Amt fünfzig Jahre lang verwaltet hatte. Auf dem Scheiterhausen wies er triumphirend auf die vielen Tausende von Anhängern hin, die seine Sekte in Oesterreich, Böhmen und Mähren gewonnen hatte.

G. C. Frieß, Patarener, Begharben und Walbenser in Desterreich während bes Mittelalters, in der Desterreichischen Viertelzahresschrift für katholische Theologie, Jahrg. XI, 1872, S. 227 f., 256. — H. Haupt, Walbenserthum und Inquisition im südöstlichen Deutschland (Freiburg 1890), S. 21 f. und die dort angeführten Quellen.

Heustätter: Louis N., Genremaler, geboren am 5. September 1829 in München, † am 24. Mai 1899 zu Tuting (am Starnbergersee). Erst nach bem Borgang bes Baters zum Kaufmann bestimmt, wurde R. durch ben Lithographen und Kupferstecher Beter Lut (1797—1867) ber Zeichnungskunk zugeführt, besuchte die Akademie 1847, widmete sich seit 1850 als Schüler bes damals geseierten Joseph Bernhardt (s. A. D. B. XLVI, 481) ber Porträtmalerei. Nach einem neunmonatlichen Besuch bei Leon Cogniet in

Paris (1852) ging R. nach Rom und Reapel (1858) und machte fich im folgenden Jahre zu Bien feghaft. hier malte er viele Damenbildniffe, auch eine "Bachantin" und herrenporträts, ben Hofopernsänger Walther, Fabri-lanten Ritter von Spörlin, Dichter Leopold Feldmann, aber auch viele hubsche Genrestüde: eine betende "Jtalienerin", "Dame am Klavier", "Trö-stende Freundin", den "Liebesbrief", eine "Siesta", auch den "Stillen Wunsch" eines Lehrlings vor dem Schaufenster eines Fleischerladens. Im J. 1862 fungirte N. als Mitglied ber Runftausstellungs-Commission in London und entledigte fich feiner Bertrauensstellung in ausgezeichneter Beife. Noch in Bien entstand bas Bruftbilb einer jungen, mit wohlgeformten Bugen und vielfagenben Augen, aus bem malerischen weißen Burnus berauslugenben Dame, welche als "Schwärmerin" bei Neuftätter's Ueberfieblung nach München (1864) im Kunstverein Aufsehen erregte (Rr. 313 b. "Bayer. Zeitung" vom 12. Rov. 1864). Ihr folgten "Die Waisen", eine "Wittwe" (1865), fünf baueliche Scenen" mit spielenden Kinbern (1869), "Bögleins Begrabniß" (1871), "Beimfehr vom Balbe" (1872) und ber mit bem Bortrat bes Raifer Bilhelm I. auf bem Lande haufirende "Bilberhändler" (1872) — ein glucklider Griff ins echte Bolksleben! Beiter tamen bie "Abweisung eines Brautwerberd" (in Nr. 12 "Ueber Land und Meer" 1872), ber "Findling" (1878), "Nach ber Breisevertheilung" (1874), bas "gefangene häselein", "Der Schul-wang", die "Pfändung einer armen Wittwe" (1875), "Ratenmufit", die lustige "Schützengefellschaft" mit den Schneeballen-werfenden Jungen (in Nr. 13 "Ueber Land und Meer" 1889, S. 289), ein "Besuch bei den Großeltern", "Proviantfaffen" b. h. Suhner, welche ber eingeschlafenen Alten bas zu Klößen bestimmte Brot aus ber Schuffel wegessen u. f. w. Biele seiner Schöpfungen murben burd holgichnitt in Beitschriften, besonbere in ber "Bluftrirten Belt", wenige burch photographische Reproduction bekannt. — Die letten zwanzig Jahre verlebte R. zu Tuging; hier erhielt N. für seine Bemühungen um bebung und Berschönerung ber Umgegenb, für Stiftungen zur Feuerwehr und allerlei anderen Bohlthaten von der dantbaren Gemeinde bas Chrenburgerrecht. R. wurde am 26. Mai 1899 auf bem alten ifraelitischen Friedhof zu München unter zahlreichem Trauergefolge begraben.

Bgl. Münchener Propyläen, 1869, S. 487. — Burzbach, Legikon, 1869. XX, 307. — Singer, 1896. U, 300. — Fr. v. Bötticher, 1898. II, 147. — Morgenblatt 145 b. Allgem. Zeitung v. 27. Mai 1899. — Bettelheim, Jahrbuch 1900. IV, 113.

Ribling: Johannes R., Ciftercienser, geboren zu Bolkach in Unterfranten ca. 1463, † 1526 zu Strach im 63. Lebensjahre. N. trat in der Abtei Ebrach in den Cistercienserorden, studirte an der Universität Heidelberg, wo er Artium liberalium determinator und S. Theologiae daccalaureus sormatus wurde, lehrte dann einige Jahre Theologie in Ebrach und wurde ca. 1500 Prior daselbst, welches Amt er etwa 24 Jahre bekleibete, dis er am 3. April 1524 wegen zunehmender körperlicher Schwäche auf dasselbe resignitte. Im Jahre 1510 wurde er mit dem Propst Johannes Pandler von Et. Gangolf zur Zeit des damaligen Reichstags nach Augsdurg an das laiserliche Hosslager gesandt, um von Kaiser Maximilian die Bestätigung der Privilegien des Klosters Sbrach zu erlangen. — N. hinterließ handschriftlich vier Bande "Compilationes", die, in der Zeit seines Priorates abgefaßt (der 4. Band wurde nach seinem Tode von dem Prior Heppestein fortgesett), größtentheils aus Predigten und Predigtentwürfen, Gedichten, Briesen und Rotizen verschiedenster Art zur Geschichte und Culturgeschichte Ebrachs wie

zur Zeitgeschichte bestehen. Einige Stüde baraus, besonbers zur Geschichte bes schwählichen Bundes und bes Bauernkrieges, veröffentlichte Const. v. Höfler im VIII. Bande bes Archivs für Kunde österreichischer Geschichts- Quellen (1852). Die Bände II—IV des seitdem längere Zeit verschollenen Ranuscriptes entdeckte P. Wittmann 1879 wieder im kgl. Archiv zu Bamberg und veröffentlichte später (siehe unten) vermischte Auszüge daraus, geistliche Gebichte in deutscher und lateinischer Sprache, Briefe und Mittheilungen an befreundete Klöster und einzelne Mitglieder derselben, historische und culturhistorische Auszeichnungen und Notizen, endlich die "Series abbatum" des Klosters Ebrach.

P. Wittmann, Johannes Nibling, Prior in Ebrach und seine Werke; Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser- Orden, 17. Jahrg. 1896, S. 583—600; 18. Jahrg. 1897, S. 68—79, 286—293, 429—438, 598—608; 19. Jahrg. 1898, S. 100—107, 271 bis 278. Ders., Series abbatum monasterii Eberacensis aus Bb. IV resp. III von Nibling's Werken mitgetheilt; ebb., 19. Jahrg. 1898, S. 630 bis 647. — W. Weigand, Geschicke der franklischen Cistercienser-Abtei Ebrach,

herausgegeben von A. Ruland (Landshut 1834), G. 51 f.

Lauchert. Nicolovius: Alfred R., als Sohn des bekannten Georg Beinrich Ludwig Nicolovius (f. A. D. B. XXIII, 635) und Entel von Goethe's Schwester Schloffer ju Ronigeberg i. Br. am 13. November 1806 geboren, + ju Bonn am 22. März 1890. Er legte bie Borftubien jurud auf bem Friedrich Berber'schen Gymnafium in Berlin, Die juriftischen in Berlin, Bonn und Göttingen, erwarb an letterer Universität ben juriftischen Doctorgrab am 30. März 1831, habilitirte fich als Privatbocent ber Rechte im J. 1832 ju Königsberg, wurde hier 1834 außerordentlicher Professor und im folgenden Jahre ale folder nach Bonn verfest. Damit mar feine Laufbahn abgefcloffen; er hat Rirchenrecht, Staats- und Bolferrecht, Lehnrecht, besonders regelmäßig bis 1865 preußisches Lanbrecht ohne jeben Erfolg gelefen, 1866 einen zweijährigen Urlaub erhalten, nach beffen Ablauf ohne jebe Erneuerung bes Urlaubs und ohne bag Facultat ober Minister fich rührten, nicht zu Tefen fortgefahren. R. mar ein Opfer bes vaterlichen Willens, ber ihn gum Stubium ber Jurisprubeng getrieben hatte, mogu ihm alle Reigung fehlte. Er murbe als Litterarhiftoriter feine Aufgabe glangend erfüllt haben, jum Juriften batte er feine Anlage. R. mar in feinem Meußeren Goethe febr abnlich, ein geiftreicher Mann, von tauftischem humor, infolge bes ihm wibermartigen Berufes ju einem leeren Treiben getommen, bas in Stadtneuigfeiten, pitanten Ergahlungen, Spazierengeben und Unterhaltungen mit aller Welt gufging. Als junger Mann mar er ein Jahr bei Goethe gewesen, beffen Biographen ihm manche Notiz verbanken. Er hatte burch feine Beschäftigung mit Stolberg eine Reigung jum Ratholicismus bekommen, foll fogar bie Converfion beabfichtigt und nur burch ben Ginflug ber Bermanbten nicht ausgeführt haben.

Schriften: "Ueber Goethe. Literarische und artistische Rachrichten", 1. (einziger) Theil, Leipzig 1828, 440 S.; "De potestate ecclesiastica coercitiva et criminali", Regiom. 1833; "Die bischssliche Bürbe in Breußens evangelischer Kirche. Ein Beitrag zur Geschichte best evangelischen Kirchenrechts", Königsberg 1834, 332 S.; "Denkschrift auf Georg Heinrich Lubwig Nicolovius", Bonn 1841, 348 S.; "Johann Georg Schlossers Leben und literarisches Wirken", Bonn 1844, 284 S.; "Friedrich Leopold Graf zu Stolberg", Bonn 1846, 148 S.; "Lebensabriß von Ferdinand Delbrüd" (in der von ihm herausgegebenen zweiten Sammlung der Ergebnisse akademischer For-

schungen von Ferbinand Delbrud), Bonn 1848; "Der beutsche Heralbiker Ferbinand Bernd. Ein Lebensbilb", 1854.

Chronit ber Rhein. Friedrich-Wilhelms-Univ. ju Bonn. Bonn 1890.

Riebergall: Ernft Elias R., Dialettbichter und Novellift, murbe am 13. Januar 1815 ale bas fiebente Rinb bes großherzoglichen Rammermufiters Johann Georg R. in Darmftabt geboren, muchs in beschränften Berhaltniffen auf, burfte fich aber nach bes Baters frühem Tobe — biefer ftarb 1826 ber Unterftutung feiner Bermanbten erfreuen und tonnte nun 1827 bas Symnafium in feiner Baterstabt befuchen, bas er 1832 verlieft, um gur Univerfitat Giegen überzutreten, an welcher er als armer Stipenbiat feine anbere Bahl hatte als Theologie zu ftubiren. Der revolutionaren Bewegung in ber Studentenschaft zu Anfang ber breißiger Jahre bes vorigen Jahrhunderts, ber fich in Gießen unter Niebergall's Freunden besonders Karl Bogt und Georg Buchner anschloffen, blieb D. fern, ba er balb einfah, bag bie Reformbestrebungen ber Stubenten, so ibeale und nationale Gefinnung auch immerhin bei Bielen die Triebfeber fein mochte, ju nichts führen tonnten. Er fand fich mit ben engften, fläglichsten und langweiligften Berhaltniffen ab, suchte kinen humor im Bein und wurde schließlich ein Trinker. Noch als Stubent forieb N. fein erftes Luftfpiel "Des Burichen Beimtehr ober ber tolle Sund" in Darmftabter Munbart, bas er bann 1887 einer völligen Neubearbeitung unterzog und auf eigene Roften unter bem Pfeudonym E. Streff bruden ließ. Das Stud', beffen 5. Ausgabe 1899 erfchien, ist eine echte und rechte Charaftertomobie, bie fich gang und gar aus einem Charafter entwidelt, und beren Conflict aus einer Berfönlichkeit hervorgeht und in berfelben beruht. R. erscheint schon in biefem ersten bramatischen Wert als origineller, lprischer humorift; es machft aus feinem Leben organisch bervor. "Er ftellt fich feine Brobleme' gur Berarbeitung, macht feine , Studien' gu Reflexionen, sondern bas Bert entquillt aus innerer Nothwendigkeit seinem Ich und feinem Leben." 3m herbst 1835 hatte R., nachbem er fein theologisches Facultatseramen be-Randen, Die Hochschule verlaffen, und ba es nicht in feiner Absicht lag, Geiftlicher zu werben, so nahm er zunächst eine hauslehrerstelle bei bem Forst-meifter Reit in Dieberg an. hier entstanden bis 1840 eine Reihe von Ergahlungen, Die junachft in ber "Dibastalia", ber Unterhaltungsbeilage jum "Frankfurter Journal" erschienen und erft nach Jahrzehnten vereinigt u. b. T. "E. E. Niebergalls gefammelte Erzählungen" von Franz harres (1896) herausgegeben wurden. Sie bezeugen, daß N. als Erzähler doch nicht in seiner eigensten Sphäre war und fich leicht burch die Modelitteratur der Romantik beeinfluffen ließ. Im Sahre 1840 übernahm R. eine Lehrerstelle an bem Somit'ichen Anabeninstitut in Darmstadt. Sier entstand noch in bemfelben Jahre fein zweites Luftspiel in 6 Bilbern in Darmstädter Mundart, ber "Datterich", ber bei feinem Erscheinen (1841, 8. Aufl. 1899) von ber Cenfur arg verftummelt und um bie glanzenbften Bartien gebracht worben mar. Diefes Stud, bas noch zu Lebzeiten bes Dichters mehrmals, wenn auch nur von Dilettanten und kleinen Truppen aufgeführt murbe und auch in neuerer Beit auf Brivatbuhnen stets mit jubelnbem Erfolge zur Darstellung gebracht wird, ift nicht nur bas bebeutenbfte bes Dichters, sonbern auch eins ber besten Enfipiele ber beutschen Litteratur überhaupt. "Es ist eine Tragitomobie von genialem humor, von fo tiefer, ficherer Schöpferfraft und Erfaffung ber menschlichen Seele, von so ftarter Realistit, bag es aus bem poetischen Rreise feiner Zeit wie ein Bunder heraustritt." Was nun die Behandlung ber Rundart betrifft, in der R. feine beiben Dramen geschrieben, fo zeichnet fich

bieselbe vor allen Dialektbichtern burch die Syntag aus. "Sein Dialog ift in seinem Ursprunge schon mundartlich gedacht, nicht erst hochdeutsch formulirt und dann in die Bolkssprache zurück übersett. Die Mundart in Niebergall's Stücken ist durchaus organisch und läßt sich daher nicht von ihnen trennen. Bei einer Uebertragung in die Schriftsprache würden sie daher zwar nichts von ihrer Lebenswahrheit, aber sehr viel von ihrem Humor und ihrem ganzen Stimmungsgehalt einbüßen." Im Frühling des Jahres 1848, nachdem die Folgen des Trunkes seinen Körper bereits gebrochen und widerstandsunsähig gemacht hatten, siel N. in eine schwere Krankheit, der er am 19. April dis. J. erlag. 50 Jahre später gab Dr. Georg Fuchs in München Niebergall's "Dramatische Werke" (1894) heraus und leitete sie durch eine mustergültige und erste erschöpfende Biographie ein, welche auch für diesen Artikel als Duelle gedient hat.

Riedbrud: Johann Bruno von N., Arzt und Diplomat, von seinen beutschen Zeitgenossen gewöhnlich Dr. Hans von Met, in Frankreich und England Dr. Bruno genannt, latinifirt Johannes Nidepontanus, entstammte einer wohlhabenden Familie, die an der Nied, einem Nebenflüßchen der Saar in Deutsch-Lothringen (Kreis Bolchen), Allodialgut besas. Die Niedbrucks erscheinen die und da im Dienst der Herzöge von Lothringen; sonst ist wenig über sie bekannt. (Bergl. Siedmacher, Wappenbuch.) Die von Katterfeld aufgestellte und seitdem oft wiederholte Behauptung, Johann Bruno sei ein haldbruder der Grafen Johann und Philipp von Nassau-Saarbrücken, mit anderen Worten: ein unehelicher Sohn des Grafen Johann Ludwig gewesen, ist durchaus unbegründet; sie beruht lediglich auf misverständlicher Auffassung eines englischen Berichtes, wie ich nächstens im Jahrbuch für lothringische Geschichte

genguer nachweisen merbe.

:

Die Jugend- und Studienzeit Riedbrud's liegt noch völlig im Dunkel. Bermuthlich murbe er im letten Sahrzehnt bes 15. Sahrhunberts geboren (wol fpateftens 1495) und widmete fich zunächft allgemein humaniftifden, späterhin namentlich medicinischen Studien. Bon 1520 ab finden wir ihn als "Rath und Redner" im Dienft ber Stadt Met, Die er 1521 auf bem bebeutungsvollen Wormfer Reichstag sowie weiterhin auch auf anberen Reichs. versammlungen (u. a. 1541 in Regensburg, 1545 in Worms) vertrat. (Sofor. Inftruction fur ben Reichstag von 1521 in ber Meger Stadtbibl. Bf. 164, S. 271.) Daneben mirtte er ale Stadtargt in Det und gab 1529 auf Inregung bes Bifchofe Wilhelm von Strafburg jufammen mit Laurentius Frifius eine lateinische Abhandlung über ben "englischen Schweiß" beraus, eine Seuche, bie bamals von Rorben ber einbringenb, auch im Elfag viele Opfer forberte Sonft wiffen wir nichts über feine arztliche Thatigfeit, Die jebenfalls hinter ber biplomatischen balb in ben hintergrund trat. Der Dienst ber Stadt Det allein konnte feinen politischen Chrgeiz nicht befriedigen, und fo knupfte er zunächft mit bem Berzoge von Lothringen und bem Grafen Bilhelm von Fürstenberg, ber in Lothringen Guter erworben hatte, Beziehungen an. Fürstenberg bewog bann 1589 bie schmalkalbischen Berbunbeten, R. gegen ein Sahrgelb von 100 fl. als Agenten und politischen Berichterstatter zu bestellen, wozu er fowol burch seine Sprachkenntniffe (beutsch, französisch, lateinisch) wie burch Reigung und Beanlagung trefflich paste. Ueberdies mar er ber evangelischen Sache von Bergen treu ergeben, mas fich besonders beutlich in feinem Eifer für die Kirchenreform in der Stadt Met zeigte. Mit Gulfe bes fcmalfalbischen Bundes hoffte er bie tatholische Mehrheit bes Stadtmagistrats einzuschüchtern und die Dulbung der evangelischen Lehre und Bredigt zu erzwingen. 3m August 1542 verhandelte er barüber perfönlich mit dem einflufreichsten Bunbesfürften, bem Landgrafen Philipp von Beffen. Allein bie Berbunbeten icheuten vor thatfräftiger Ginmischung in Die Meter Berhältniffe ichlieglich boch jurud, und ihre gutlichen Ermahnungen machten auf Die städtische Obrigteit nur geringen Ginbrud. Rachbem bas entschiebene Auftreten Wilhelm's von Fürstenberg ben Meter Brotestanten vorübergebend einige Erleichterungen vericafft hatte, murbe bie "Reterei" im Berbft 1548 mit faiferlicher Unterftugung völlig unterbrudt. Bon ba an fuhlte fich R. in Det nicht mehr recht beimifd. 3mar behielt er feine Behaufung in ber Stadt und gab auch fein Dienstverhaltniß zum Magistrat nicht gang auf, lebte aber fortan meift in bem evangelischen Strafburg, wo er auch bas Burgerrecht erwarb (Strafb. St. Arch.). Bahrend bes Krieges zwischen Karl V. und Franz I. 1544 lieferte er ben beutschen Brotestanten aus bem gunftigen Stanbquartiere Det bantenswerthe Rachrichten über ben Berlauf bes Feldzuges, und als im folgenden Jahre bie Schmalfalbener zwischen Frankreich und England Frieben zu vermitteln fuchten, mar es fast selbstverständlich, bag fie ihren gewandten Agenten R. zur Theilnahme an biesen Unterhandlungen bestimmten. Seine Genoffen waren ber Straßburger Schulrector Johann Sturm, der Bürttemberger Christoph v. Benningen, der mährend der Reise starb, der hessische Marschall Baumbach und ber Geschichtsschreiber Sleiban. Dit Geschick mußten fie bie Berricher Frankreichs und Englands jur Annahme ber Bermittlung ju bewegen; aber an ber mirklichen Berftellung eines Waffenstillstandes und Friedens icheiterte ihre Runft, ba die überlegene faiferliche Diplomatie ihre Bemühungen meisterhaft zu durchkreuzen wußte. Für N. persönlich hatte aber die Mission das wichtige Ergebniß, daß er sich das Bertrauen des englischen Gesandten Billiam Baget erwarb, der bei Heinrich VIII. großen Einsluß hatte. Während Baget fich über Baumbach's und Gleiban's biplomatische Fähigfeiten recht abfällig angerte, fcbrieb er feinem Ronig über R., er habe in feinem gangen Leben noch feinen Deutschen tennen gelernt, ber jum Bolititer fo viel Anlage hatte wie biefer. Auch in Miene und Haltung fand er ihn wurdig und mohl abgemeffen, eber einem Spanier als einem Deutschen abnlich. Da außerbem R. aus feiner Buneigung für bas protestantische England fein hehl machte, b war es balb ausgemacht, bag er gegen eine Sahrespenfion von 500 bis 600 Kronen bem Konig ale politischer Berichterftatter bienen follte. Das mar eine Form ber Berpflichtung, wie fie R. liebte; benn er murbe baburch in ber Freiheit bes handelns und ber Bewegung nicht weiter beeinträchtigt und fonnte leine alten, abnlich gearteten Beziehungen zu Met, Stragburg und ben Schmaltalbenern ruhig beibehalten. Benn er fich Paget gegenüber ausbebingt, bag bie Berpflichtung gegen England erft beginnen follte nach völliger Beendigung feiner gegenwärtigen Miffion, fo zeugt bas von feiner Borficht und Gemiffen-Bemertenswerth ift ferner, bag er bei ben Berhandlungen mit Baget erzählte, er sei fruber bei bem Raifer fehr gut angeschrieben gewesen, aber jett in Ungnade, weil er das Evangelium begünstige und sich geweigert habe, in kaiserliche Dienste zu treten.

Soviel wir wissen, hat N. nur einen politischen Bericht an seine englischen Auftraggeber gerichtet (aus Frankfurt vom 8. Februar 1546); kurz barauf berief man ihn nach England selbst, um ihn als Gesandten bei den Bethandlungen zu verwenden, die auf ein Bündniß zwischen Heinrich VIII. und den Schmalkalbenern abzielten. Der ausbrechende schmalkaldische Krieg brachte jedoch diesen Bersuch bald ins Stocken, zumal als sich der Sieg auf die Seite Rarl's V. neigte. Dem Kaiser war es nicht entgangen, mit welchem Eiser R. bis zum Frühjahr 1547 daran gewesen war, England gegen ihn

aufzureizen, und die Strafburger hatten baher große Muhe, bei ihrer Unterwerfung zu erreichen, daß N. in den Frieden eingeschloffen wurde. Roch im Sommer 1548 wußte dieser nicht recht, wessen er sich zu den Kaiserlichen zu versehen hatte; ja, er gerieth von neuem in den jedenfalls ungerechtsertigten

Berbacht, in Frankreich gegen ben Raifer zu prakticiren.

Sein politisches 3beal blieb noch auf Jahre hinaus bie Berbindung aller protestantischen Dachte unter Englands Guhrung. Erft bie Ereigniffe von 1552, por allem bie Ueberrumpelung ber Stadt Det, an beren Gefchide er er noch immer regen Antheil nahm, gaben feinen Gebanten eine anbere Richtung. Schon im Marg 1552 hatte er, bas brobenbe Ungeil voraussehenb, in Straf. burg um Bulfe für Des gegen Frankreich angefucht, jeboch vergeblich! Radbem bann bie Frangofen bie Stadt in ihre Gewalt gebracht, that er alles, mas in seinen Rraften ftand, um bem Raifer bie Ruderoberung ber alten Grenzfeste zu ermöglichen. Dan weiß, wie wichtig es bamals für Rarl mar, ben Markgrafen Albrecht Alcibiabes, ber fich mit Frankreich verbunbet batte, aber bes Bunbes bereits überbruffig mar, gang auf feine Seite berübergugieben. Man wandte fich zu diefem Zwed an ben Grafen Johann von Raffau-Saatbruden, ber mit Albrecht perfonlich befreundet mar, und diefer betraute mit ber heiklen Aufgabe, Die zweifellos große Umficht erforberte, unfern Sans Bermuthlich hatte bie Rachbarichaft ber beiberfeitigen Besitzungen bie Befanntschaft zwischen R. und ben Saarbruder Grafen vermittelt. 1553 finder fich R. gelegentlich als "Rath" bes Grafen Philipp, ber ein Bruber bes Grafen Robann mar, genannt. (Bgl. J. G. Lehmann, Gefch. ber Grafich. Hanau-Lichtenberg II, 400.) Bielleicht mar biefer Titel - benn ein eigentliches Amt barf man sich barunter nicht vorstellen — bie Belohnung für bie erfolgreiche Unterhandlung Niedbrud's mit Albrecht Alcibiabes; benn es gelang ibm thatfächlich, im October 1552 beffen Berbinbung mit bem Raifer gu bewirten. Trot biefer Gulfe mußte Rarl freilich unverrichteter Dinge von Det abgieben, jum großen Leidwesen Riebbrud's, ber nun allen naberen Bertebr mit ber frangösisch geworbenen Stadt abbrach und bie letten Jahre seines Lebens theils in Strafburg, theils in bem Schwarzwalbstädtchen hornberg zubrachte, wo ihm bas Klima besonders gut behagte. 3m Sommer 1555 erlitt er einen Schlaganfall, von bem er fich nicht mehr recht erholte, und un 1558 machte ber Tob feinem Leiben ein Enbe.

Bu erwähnen sind noch Niedbrud's Beziehungen zu Sleidan, dem berühmten Geschichtsschreiber ber Reformation. Die beiden wurden wohl 1544 in Straßburg miteinander bekannt, und bald nachher verlobte sich Sleidan mit Niedbrud's jüngster Tochter Jola. Im März 1546 folgte die Heirath. Schon bei seinem ersten Zusammentressen mit Paget suchte N. seinem Schwiegersohn, der ja in ziemlich bedrückten Berhältnissen lebte, eine Anstellung als politischer Correspondent der englischen Regierung zu verschaften, und nach wiederholtem Drängen erhielt er wirklich eine Zusage. Indessen, und nach wiederholtem Drängen erhielt er wirklich eine Zusage. Indessen hat Sleidan thatsächlich niemals einen Heller aus England empfangen. Baumgarten meint auf Grund einer Neußerung Asham's, N. selbst habe dies durch heimliche Känke hintertrieben; doch halte ich das für wenig glaubwürdig, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß das freundschaftliche Berhältniß zwischen N. und Sleidan allmählich recht fühl wurde, namentlich seitdem Sleidan's heißgeliebte Gattin Jola 1553 gestorben war. N. und seine Frau kümmerten sich nur wenig um die mutterlosen Kinder ihres Sidams; dazu kam, daß N. die noch ledige Schwester Jola's trot aller Gegenvorstellungen Sleidan's mit dem leichtsinnigen und tief verschulbeten Freiherrn Franz v. Mörsberg vermählte und außerdem noch eine Bürgschaft für den Junker übernahm. Wie es Sleidan befürchtet hatte, wurde

infolge bessen nach Niedbrud's Tode die Hinterlassenschaft von den Gläubigern Rörsberg's beschlagnahmt, sehr zum Nachtheil der übrigen Erben. N. seinerseits war sehr ungehalten, daß sich Sleidan nicht eifriger bemühte, eine gesicherte Lebensstellung zu erringen. Auch die Herausgabe der berühmten "Commontare" verurtheilte er als eine große Unklugheit seines Sidams. So waren die Beziehungen zwischen dem idealgesinnten, aller Streberei abholden Belehrten und dem weltklugen, ehrgeizigen und etwas eitlen Diplomaten, der bei aller Hingebung an die evangelische Sache doch den persönlichen Bortheil nie aus dem Auge verlor, zuletzt wenig erfreulich. Deshald über Niedbruck's Charafter so schross abzuurtheilen, wie Baumgarten es thut, scheint mir doch übereilt. Dazu kennen wir den zweisellos bedeutenden Mann noch viel zu wenig. Hossentlich werden weitere Forschungen noch mehr Licht über ihn verbreiten. Wie Siebmacher behauptet, soll Karl V. N. 1541 in den Reichsadelstand erhoben haben. Ich habe dafür keine authentische Bestätigung sinden können. Vielleicht handelt es sich bei diesem Enadenbeweis um Niedbruck's Bruder Johann, der zeitweise als Kriegsmann in kaiserlichen Diensten stand.

Bgl. State papers: King Henry VIII, T. X und XI. — Katterfeld, Roger Asham (Straßb. 1879). — H. Baumgarten, Ueber Sleidan's Leben (Straßb. 1878). — Ders., Sleidan's Briefwechsel (Straßb. 1881). — M. Lenz, Briefwechsel des Landgrafen Philipp mit Bucer. — Politische Correspondenz der Stadt Straßburg im Zeitalter der Reformation II u. III. — A. Hollaender, Straßburg im Schmalfaldischen Kriege (Straßb. 1881). — Ders., Straßburg im französischen Kriege (Straßb. 1888). — Ders., in Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins, N. F. IV, 837 ff. — D. Windelmann, edd. XIV, 566 ff. — J. Bernays, edd. XVI, 82. — Windelmann, im Jahrbuch für lothringische Geschichte IX, 202 ff. — Kleinwächter, Der Metzer Resormationsversuch (Marb. 1894). — A. D. Weyer, Englische Diplomatie in Deutschland (Breslau 1900). — Ficer & Windelmann, Handschriftenproben des XVI. Jahrh., Bb. I (Straßb. 1902), T. 26.

Riebbrud: Raspar von N., Staatsmann und Humanist, Reffe bes Berigen, Sohn bes taiferlichen Felbhauptmanns Johann Marschall v. R. (eines jangeren Brubers von Johann Bruno v. N.) und seiner Gemahlin Margarethe v. Seulheim (Sulon), Die wie die Niedbruck einer lothringischen Abelsfamilie angehörte. Raspar wurde ums Jahr 1525 in Bolchen geboren; in ben 40 er Jahren war Met ber Wohnsitz seiner Familie, zu ber auch sein jungerer Bruber Nicolaus v. N. gehörte. (Der Bater ist vielleicht ibentisch mit bem in ber Bolitischen Correspondenz ber Stadt Strafburg 2, Strafburg 1887, 5. 664, begegnenben Bans Ribbruder.) - Bon ben Eltern mohl von vorn herein für die staatsmännische Laufbahn in Aussicht genommen, erhielt R. v. R. eine sorgfältige humanistische und juriftische Bilbung auf verschiebenen beutschen und ausländischen Universitäten. Ums Jahr 1589 finden wir ihn in Straßburg, wo er u. A. Calvin (über ben Römerbrief) hörte; bann studirte er 1544 in Orleans, 1546 in Erfurt und in Wittenberg, wo er Schuler Relandthon's war und auch bei Matthias Flacius Borlefungen (über bie Bolitit bes Aristoteles) besuchte, schließlich 1547 in Badua und Bologna; hier war es vermuthlich, wo er fich ben Litel eines Doctors ber Rechte erworben hat. Außerbem aber gewann er auf biefen Reifen gu feiner Renntniß bes Lateinischen und Griechischen auch eine nicht unbeträchtliche Fertigkeit in ben lebenben Sprachen. Das Frangofische beherrschte er nach eigener Angabe (1550) fast so gut wie seine beutsche Muttersprache; ferner konnte er geläufig italienifch und verstand auch, wenngleich nicht ebenso volltommen, spanisch.

3m October bes Jahres 1550, mahrend bes Mugsburger Reichstages. gelang es R. trop feines Protestantismus, eine Anstellung im Dienft ber Sabsburger zu erlangen. Er bebiente fich babei ber Bermittlung bes Dr. Constantino Bonce be la Fuente, eines gefinnungsverwandten Spaniers, ber mit Philipp II. nach Deutschland getommen war und am Sofe Raifer Rarl's V. bem feine protestantische Gesinnung bamals noch verborgen war, eine einflugreiche Rolle fpielte. R. hatte fich ein Empfehlungsichreiben an Bonce be la Fuente von Frang Dryanber (Francisco b'Enginas) verschafft, ber bemfelben spanischen Brotestantentreis angehörte und um biese Reit in Strafburg weilte, wo er mit den beutschen Protestanten bereits engere Sublung gewonnen batte. Freilich mar bei bem Berfuche, mit Bulfe folder Leute bei Karl V. eingeführt au werben, auf allen Seiten große Borficht nothig. Bie Bonce be la Fuente selbst, beffen Stellung compromittirt wurde, wenn burch feine Bermittlung Brotestanten einen Blat am Sofe ber Sabsburger fanben, so mußte auch R. feine religiofen Anfchauungen zu verschleiern suchen, und er icheute fich baber nicht, Dryander ju bitten, fein Empfehlungefdreiben banach einzurichten: an welchen Orten und mit wem R. verfehrt habe, brauche er nicht barin ju ermahnen, und überhaupt moge er fich über bie Religion "nicht allzu febr genau" auslaffen, obgleich fich bas ja (wie D. felbst hingufügt) für ibn und alle Frommen in Bahrheit fo schiden murbe. Behutsam porzugeben war allerbings um so mehr erforberlich, als N. bei bem jungen Maximilian angestellt fein wollte, bem fpateren Raifer Maximilian II., beffen Sinneigung ju protestantenfreundlichen Anschauungen schon seit 1548 in weiteren Kreisen bekannt mar, mabrend fein Bater, Konig Ferbinand I., wie auch ber Raifer felbft, ihn eben beshalb vor jeber naheren Berührung mit Protestanten fern au halten suchten. R. hat auf die geschilberte Beise seinen Zweck wirklich erreicht: er trat als Rath in ben Dienst Maximilian's, ber bamals ben Titel eines Ronigs von Bohmen führte und eben aus Spanien gurudtehrte, fobas ber anfängliche Gebante Niebbrud's an eine Reise nach Spanien und eine Thätigfeit in Spanien nicht zur Ausführung fom.

Ueber bie ersten Jahre ber neuen Thatigkeit Riebbrud's horen wir nur wenig; im April 1552 scheint er in Regensburg gewesen zu sein, um hier (zusammen mit Heinrich V. Reuß von Blauen) ben Kurfürsten Morit von Sachsen zum Besuch ber Linzer Berhandlungen zu bewegen. Seit bem Rovember 1552 sinden wir ihn dann bei Maximilian in Graz, und während der hier in den folgenden Monaten gepflogenen Plane behufs Gründung eines Fürstenbundes mit Moritz zur Aufrechterhaltung des Bassauer Bertrags, denen sich König Ferdinand anschloß, wurde R., der sich offenbar als geschickt und brauchdar erwiesen hatte, auch zum Rath Ferdinand's erhoben (Anfang 1553); seitdem stand er gleichzeitig im Dienst des Baters und des Sohnes und nahm eine hervorragende Stelle in der Politik der beutschen Habsburger ein (1554 erhielt er von Ferdinand monatlich 10 Gulben, außer dem Gehalt, den er als

Rath Maximilian's bezog).

Dem sächsischen Bundesplan, zu beffen Verwirklichung im Frühjahr 1553 ein Fürstentag nach Eger berusen werden sollte, galt die erste größere Berwendung, die R. im Dienst der beiden Könige fand. Im März 1553 wurde er von Graz aus nach Oresden geschickt, um von da zusammen mit einem fursächsischen Gesandten (Anselm v. Zeschwis) den Kurfürsten Friedrich II. von der Pfalz, den Herzog Albrecht V. von Baiern, den Landgrafen Philipp den Großmüthigen von Hessen, die franklichen Stände (Würzburg, Bamberg und Nürnberg, die wegen der Raubzüge des Markgrafen Albrecht Alcidiades an dem Abschluß des Bundes ein besonderes Interesse hatten) und Heinrich V. von Reuß-

Blauen zum Besuch bes Egerer Tages aufzuforbern (nach Branbenburg unb Mittelbeutschland gingen zwei andere Gefandte). Der geringe Erfolg biefer Senbung fällt nicht bem Boten gur Laft, fonbern ber Grunbung bes Beibelberger Bunbes, bem auch Morit fich anschloß und ber bem Egerer Blan feine Eben mahrend bie Beibelberger in Neuschloß (bei Lebensfähigkeit nahm. Lampertheim) zu Enbe famen, murbe R., ber in Beffen bereits gunftigen Befcheib erhalten hatte, bort empfangen (31. Marg), ohne aber Bfalg und Baiern noch gewinnen zu konnen; banach waren bie befferen Erfolge, bie er Anfang April in Franken und Reuß bavontrug, ohne rechten 3wed mehr. Ritte April traf er in Brag wieder mit Maximilian gusammen und febrte mit diesem bei der Aussichtslosigkeit der weiteren Berhandlungen bald barauf nach Wien gurud. Satte icon Morit feit feinem Beitritt gum Beibelberger Bunbe bas Intereffe an bem Bunbnig mit ben habsburgern verloren, fo hatte fein Rachfolger August (feit Juli 1558), ber fogar ben Rrieg gegen Albrecht Alcibiabes einstellte, zu folden Blanen noch weniger Luft. Ale R. in ber weiten Balfte October 1553 noch einmal nach Sachfen geschickt murbe, begnugte fich August mit einigen allgemeinen Freundschafteverficherungen. Seitbem begann auch Kerbinand bie Berhanblungen wegen feines Eintritts in ben heidelberger Bund.

Ein zweites Mal murbe N. 1554-55 zu wichtigen Geschäften bei ben Borbereitungen zu bem neuen Augsburger Reichstag sowie bei ben Berhandlungen felbit, die ben Religionsfrieden endlich jum Abichluß brachten, verwandt. Es handelte fich für Ferbinand wieder barum, die Fürsten zu perfonlichem Erfcheinen zu bewegen. Bu biefem Zwed wurde N. (zusammen mit bem Ritter hans Philipp Schad) Ende Februar 1554 an die vier rheinischen Kurfürsten, die Bergoge Christoph von Württemberg und Wilhelm von Rülich-Cleve sowie an einige kleinere Fürsten abgeordnet. Er reifte im März über Augsburg und Bruchfal (wo er Pfalz, Mainz und Württemberg auf einer Berfammlung bes Heibelberger Bunbes traf) an den Niederrhein, trat im April vom Herzogthum Cleve aus ben Rudweg an (Xanten, Wefel, Roln), nahm nochmalige Rudfprache mit bem Pfälzer und versuchte, auch an anderen Orten, zu befferem Ergebniß zu gelangen, sodaß er feine urfprüngliche Absicht, schon vor Pfingften (13. Mai) fertig zu sein, aufgeben mußte. Im Juni finden wir ihn in Speyer, Baben, Straßburg und Ensisheim, von wo aus er resignirt an Maximilian fdrieb, bag alle feine Bemühungen wegen bes Reichstags vergebens In ber That hatte nur ber Württemberger sein Erscheinen in bestimmte Aussicht gestellt, was aber von besonderem Interesse ist, da an ihn R. geheime munbliche Auftrage von Maximilian mitbefommen hatte, Die wir leiber im Einzelnen nicht kennen. Der Mißerfolg bei ben anbern kann wieber nicht bem Gefandten gur Laft gelegt werben, beffen Berhalten vielmehr von tem erprobten Gefchäftsträger Ferbinand's, J. 11. Zafius (ber bamals in Bruchfal bie Berhandlungen über ben Gintritt bes Ronigs in ben Beibelberger Bund zum Abschluß brachte), ausbrücklich belobt wurde. Im Sommer 1554 begab fich R. über Regensburg (28. Juli) nach Wien zurud, wo er in ber Umgebung Maximilian's blieb, bis ihn Ferbinand im December mit nach Augsburg nahm, wo nun endlich ber mehrmals verschobene Reichstag zusammen-Im Nanuar 1555 murbe R. von Augeburg aus nochmals an treten follte. bie rheinischen Kurfürsten geschickt, ohne bag er diesmal besieren Erfolg gehabt hatte. Als am 5. Februar ber Reichstag eröffnet murbe, maren nur menige Fürsten in Berson anwesend, barunter Herzog Christoph, der bis zum April in Augeburg weilte, und mit bem N. wieber intime Berhandlungen im Ramen Maximilian's pflog. Diesem (ber gegen seine Bunsche in Wien hatte zurudbleiben muffen) stand keiner seiner Rathe so nahe wie N., und es ift natürlich, baß er sich seiner gerade bei ben Berhandlungen mit ben protestantischen Fürsten bediente; hatte er ihm doch auch an Philipp von Hessen und andere Fürsten, für den Fall, daß sie erschienen, ähnliche mündliche Aufträge mitgegeben. Die zahlreichen Berichte, welche N. aus Augsburg an Maximilian schiedte, sind eine wichtige Quelle für die Berhandlungen über den Religionsfrieden. Im August 1555 unternahm N. eine neue Gesandischaftsreise. Ferdinand, der an einem Erfolg der Berhandlungen mit den Botschaftsreise. Ferdinand, der an einem Erfolg der Berhandlungen mit den Botschaftern verzweiselte, wollte den Abschluß des Religionösfriedens auf einen neuen Reichstag, der im folgenden Frühjahr in Regensburg zusammentreten sollte, vertagen und die Fürsten auffordern, wenigstens auf diesem zu erscheinen. N. reiste nach Heidelberg (8. August), nach Hessen und nach Württemberg (wo er den Herzog am 20. August zu Münsingen auf der Jagd traf). Aber alle Fürsten sprachen sich gegen eine Bertagung aus, und es gelang ja auch wirklich, im September in Augsburg den Religionösfrieden zu Stande zu bringen. Bald nach dem Schluß des Reichstags kehrte N. nach Wien zurück.

Wohl am interessantesten ist aber die Berwendung, die R. im J. 1556 fand, gelegentlich ber großen Reise, die Maximilian im Sommer dieses Jahres ju Rarl V. und Philipp II. nach ben Rieberlanben unternehmen mußte. Es war die Zeit, da Maximilian feinen Entwicklungsgang jum Protestantismus innerlich vollendet hatte, und er wollte baher die Gelegenheit zu einer Aus-einandersetzung mit ben protestantischen Fürsten und Gelehrten im Reiche benugen. Dazu bebiente er fich naturlich wieber Riebbrud's, ben er fcon Anfang Juni von Ling aus, unmittelbar nach bem Antritt ber Reife, nach Sachfen und Brandenburg fchidte, einmal, um mit Rurfürst August für bie Rudreife eine Busammentunft ju Rheinfels bei St. Goar, an ber auch Philipp von Beffen theilnehmen follte, ju verabreben, und fobann, um auch mit ben beiben Branbenburgern (Joachim II. und Sans von Ruftrin) sowie mit einer Reibe von Theologen Fuhlung zu gewinnen und fie alle über bie Gefinnung Maximilian's authentisch zu unterrichten. Damals feste fich R. in Prag mit ben Utraquiften, in Joachimsthal mit Mathefius in Berbinbung; bann reifte er nach Dresben (19./20. Juni) und von ba nach Brandenburg, barauf nochmale nach Sachsen gurud: in Wittenberg icheint er Anfang Juli Beucer befucht zu haben, in Leipzig Melanchthon, an ben er besondere Auftrage hatte, und auch nach Magbeburg ift er gefommen. Dann begab er fich zu Maximilian nach Bruffel, wo er Enbe bes Monate eintraf und von wo aus er mit Aurfürst August und Landgraf Philipp wegen ber beabsichtigten Busammentunft correspondirte. Dennoch hat fich, als Maximilian (ben R. auf ber Rudreise begleitete) im August in St. Goar erschien, nur Philipp's altester Sohn Bilhelm bafelbft eingefunden, ber feinen Bater mit Gefcaften entschulbigte, mahrend ber bequeme Rurfurft von Sachfen von ber Rudfehr Magimilian's ju fpat gehört zu haben behauptete; bamals zuerst hat Maximilian erfahren muffen, mas manche protestantische Surften, nicht jum wenigsten ber gealterte Landgraf, für vorsichtige herren geworben maren. Dagegen hat R. auf ber Beiterreife mit Dtto Beinrich, bem neuen Rurfürsten von ber Pfalg, verhandelt, mabrend Magimilian ben Rudweg (wie icon bie hinreife) namentlich zu intimen Conferenzen mit Christoph von Burttemberg benutte. Ginen neuen Auftrag erhielt R. am 7. September, als er mit seinem Herrn auf ber Fahrt bonauabwärts an Neuburg vorbeitam, wo bamals ber geachtete Albrecht Alcibiabes weilte. Da Maximilian im Gegensatz zu seinem Bater und ben katholischen Fürsten die Sache bes Markgrafen gern zu einem gutlichen Ausgleich gebracht hatte, fchidte er R. ju ibm und biefer hatte eine zweiftundige Unterrebung mit Albrecht; aber ber tropige Sinn bes Markgrafen wies jeben Gebanken an Berhandlungen zurück. Am Abend bes 11. September kam R. in Maximilian's Begleitung in Regensburg an, wo ein neuer Reichstaa taate.

Ueber Niedbrud's lettes Lebensjahr sind wir verhältnismäßig wieder weniger gut unterrichtet. Zunächst blieb er ein halbes Jahr lang in Regensburg, in ben Geschäften bes Reichstags verwandt, beständig gewärtig, aufs neue ausgeschickt zu werden, ohne daß es diesmal dazu gekommen wäre. Am 20. März 1557, vier Tage nach der Berkündigung des Reichsahschieds, verließ er Regensburg, um nach Wien zurückzukehren. Hier sinden wir ihn noch Anfang Juni in Berhandlungen mit Joh. Blahoslaw, einem Gesandten der Böhmischen Brüder, die von Maximilian eine Besserung ihrer bedrängten Lage erhossten. Dann kat er noch einmal eine Reise nach den Riederlanden an, im Auftrage Ferdinand's, um mit Philipp II. wegen des französischen Krieges zu verhandeln (das Reich hosste auf die Rückgabe von Metz, Toul und Berdun). Er sollte nicht mehr zurücksehren. Am 26. September 1557 starb er in Brüssel, wenig über 30 Jahre alt, so plöslich, daß sich an die unvermuthete Runde von seinem Tode das unbegründete Gerede von einer Bergistung heftete. Laute und aufrichtige Klage von Maximilian, Melanchthon, Flacius und

Anderen folgten ihm ins Grab.

Die gesammte gelehrte Belt, infonderheit aber die protestantische, hatte Brund gur Trauer. Denn bie miffenschaftliche Thatigkeit, bie N. neben seiner kaatlichen entfaltete, mar eine ganz erstaunliche. Alle feine Reifen benutte er p umfaffenden Studien und Nachforschungen. Beim Antritt ber Gefandifchaft wm Fruhiahr 1554 fprach er alebald bie Hoffnung aus, über 30 beutsche Bibliotheken besuchen zu können; einen Monat später hatte er ben Plan bereits mf über 100 erweitert. In Wien tam fein Gifer ber hofbibliothet zu gute, für die er u. a. im April 1554 zu Röln ben Cober Carolinus und die Boniaciusbriefe erwarb; auch die Gewinnung ber zahlreichen, koftbaren griechischen hanbidriften aus Conftantinopel und Amafia burch Auger Gislen v. Busbeet ping auf bie Anregung Niedbrud's zurud. Seine Berbienfte haben einige Utere Gelehrte zu ber irrigen Annahme geführt, er fei Director ber Wiener hofbibliothet gemefen. Aber baneben und barüber ftanben ihm bei feiner thatigteit noch ganz andere Intereffen. In erster Linie lag ihm die Förderung kr Magbeburger Centurien am Herzen: seit 1552 stand er beshalb mit flecius und seinen Mitarbeitern in beständiger Berbindung, eifrig bedacht, die Nane für biefe erfte protestantische Rirchengeschichte, biefe hervorragenbe geistige Baffe im Rampf gegen ben Ratholicismus, ju begutachten und ju verbeffern, hnen finangielle Unterftutung gufliegen gu laffen und vor allem neue Ditnbeiter ju gewinnen und felbst Material aus allen Theilen Europas ju Aus ber Sofbibliothet fowohl wie aus ber Brivatbibliothet Magimilian's gingen Flacius Bucher in reicher Fulle zu, und auch sonst zeigte fich R. mit Erfolg bemuht, ben Centuriatoren folche Bibliotheten, bie ihnen verbloffen waren, zu öffnen. Bis nach Italien, Corfica, Spanien, Frankreich mb England, Ungarn, Siebenburgen, Polen, Rugland, Griechenland und ber turlei erstrecten fich seine Nachforschungen für fie. Christoph von Württemkig und Otto Heinrich von ber Pfalz wurden um Empfehlungsbriefe anspen. Auch mit Johann Wigand und ben anberen Mitgliebern bes Ragdeburger Fünfer - Collegiums trat N. in Beziehung. Er hat ferner bie Berbinbung mit einer gangen Angahl hervorragender Gelehrten vermittelt, wien Rath, Wiffen und Arbeit ebenso wie ihre Bucher bem Berte zu aute commen find, wenn fie auch nur jum Theil mit Flacius felbst in Corre-Algem, bentiche Biographic. LII.

fponbeng traten. Dabin geboren namentlich bie öfterreichischen Suriften Georg Tanner und Georg Aigmayr fowie ber Brabanter Philologe Arnold Arle (Bibliothefar Cofimos I. von Floreng), bie in Stalien fur R. arbeiteten, fernet ber weitgereiste Burgunder Siftoriter Subert Languet, ben er in Bien per fonlich tennen gelernt hat, und bas Brüggener Dioscurenpaar Georg Caffanbel und Cornelius Wouters (Gualterus), Die damals in Koln weilten und burd bie N. auch mit bem frangöfischen Gelehrten Jean bu Tillet (Joh. Tilius), ben erften Berausgeber ber Libri Carolini (1549), in Berührung tam. In Defe verhandelte N. im April 1554 mit bem englischen Bischof John Bale (30 Balaeus), einem Schotten, ber nach bem Regierungsantritt Maria's be Ratholischen England verlassen hatte, und ben er für eine bauernde Mitarbet an ben Centurien in Ausficht nahm. Beiter bienten bemfelben Berte Rich brud's Beziehungen zu ben bohmisch autraquistischen Gelehrten, namentlich Matthaeus Collinus, aber auch zu Thadbaeus Bajet, Thomas Mitis u. I. 1553 und 1556 fonnte er mit ihnen in perfonlichen Berfehr treten. Auf mit bem Juriften Simon Schard, mit bem Philologen Sieronymus Bel (Bibliothefar Joh. Jat. Fugger's) und mit bem iftrifchen Convertiten Biett Paolo Bergerio (bamals in Württemberg) hat er im Intereffe ber Gentprid correspondirt, und ju gleichem Zwecke wies er Flacius auf Die Theologe Balentin Baceus in Leipzig, Anbreas Gerhard Syperius in Marburg, Nicolan Gallus in Regensburg und Ronrad Bellitan in Burich fowie auf ben But bruder Betrus Berna in Bafel bin. In bas Saus bes Gallus pflegte Rum Aufsehen zu vermeiben, bie Bucher zu schiden, welche er ben Centuriator gur Berfügung ftellte, und Marcus Bagner bat bier u. a. ein halbes Sal lang Excerpte angefertigt. Sogar mit Calvin hat N. über ben Plan b Dagbeburger Briefe gewechselt.

Neben biefen Beziehungen pflog R. jedoch noch einen reichen anben miffenfchaftlichen Briefwechfel, ber nicht, ober boch nur nebenbei, fich auf bi große firchenhistorische Bert bezog. Go ftanb er mit bem Bittenberger Rit (Melanchthon, Joach. Camerarius, Baul Cher, Raspar Beucer) bauernb i Berbindung und war auch hier fo geschätzt, daß Melanchthon ihm einmal we sicherte, keine Zeit und kein Schicksal konne seine Liebe zu ihm je andlosch Aehnliche litterarische Interessen verknüpften ihn mit Johann Mathefius | Joachimsthal, mit Raspar Brusch, ber bamals in ber Oberpfalz weilte w bie Dienste Niebbrud's für sein Bert über bie Bisthumer Deutschlands ! Anfpruch nahm, sowie mit Konrab Gesner in Zurich, ber von ihm sog Forberung feiner zoologischen Intereffen erfuhr und ihm ben Anhang fein Bibliotheca universalis mibmete (1555). Besonbers ftarte Begiehungen me banden ihn schließlich mit Straßburg, bem Wohnort seines Dheims. Sch mit Buger mar er gelegentlich in schriftlichen Berfehr getreten; einen bauer ben Briefwechsel führte er mit Johann Sturm, Sleiban und Ronrab hube Sleiban correspondirte mit ihm namentlich über bie Aufnahme feiner Cor mentare in Wien und über feine Bunfche nach einer Anftellung im hofbien hubert empfing von ihm reiches Material und werthvollen Rath fur Sammlung lateinischer geiftlicher Lieber, Die er zu veröffentlichen beabsichtig (vgl. über ihn jest Joh. Fider und D. Windelmann in ben Sanbichtig proben bes 16. Jahrhunderts 2, Strafburg 1905, Text zu Tafel 67).

Bei allebem aber fand N. in seinem turzen, vielbeschäftigten Leben auch m Beit zu eigenen Arbeiten. Sieben wissenschaftliche juristische und philologin Schriften von ihm bewahrt die Wiener Hofbibliothek. Andere Werke zu Betrieb bes gelehrten Unterrichts scheinen verloren zu sein. Im Drud

teines feiner Bucher erfchienen.

Riebbrud's politifche und religiofe Stellung burfte fich wol fo giemlich it ber feines herrn, Gonners und Freundes Maximilian gebect haben, feit der, nicht jum wenigsten burch Niebbrud's Ginflug, innerlich bem Brotestanmus gewonnen war. Sie bocumentirt fich in einer ftarten beutsch-nationalen finnung und in einer verföhnlichen religiöfen haltung. Die Beilegung bes bers ber protestantischen Parteien, insonderheit bes Bantes zwischen Melanchm und Flacius, mar fein Bunfc und Biel, gegen alles fectirerische Wefen tte er eine tiefe Abneigung (baber auch fein Diftrauen gegen bie Böhmischen laber). Freudig begrüßte er fogar innerhalb ber katholischen Kirche Anzeichen einer \_rechtschaffenen" Reform, wie die Bahl bes Bapftes Marcellus II. 1 April 1555. Doch blieb er fich ber Grundlagen feiner evangelifchen Anwung immer bewußt. Als er im Juni 1554 im Rreuggang bes Domininerflofters ju Stragburg bas Grab Tauler's fah, freute er fich ber einfachen ichrift, die den Zusat "orato pro eo" vermissen ließ, während ein Lamm, f das der große Mystiker im Bild mit dem Finger wies, und die Worte b Christo Jesu" ihm anzubeuten schienen, "bag er auf biefen allein all fein strauen auf Rechtfertigung fete, nicht auf Die Bermittlung und Unterbung anberer". Schon als N. im Sommer 1555 gegenüber Flacius die fnung aussprach, bag ein mächtiger König einmal bie Reformation ber the in die Sand nehmen möge, mag er an Waximilian gebacht haben; jebenbat er bas Band zwischen biesem und ben protestantischen Fürsten (namentlich kitoph, August und ben Branbenburgern) ebenso wie dasjenige zwischen ihm ben protestantischen Theologen (Flacius, Relanchthon, Bergerio) gefnüpft. mbig preift er bei Martgraf Sans von Ruftrin ben Brotestantismus feines trn, und Pfauser, ber bebrängte evangelische Prediger Maximilian's, gegen i fich ber gange Sturm ber Ratholifen richtete, murbe noch 1557 nur burch jum Ausbarren bewogen. Gern nahm er fich auch aller öfterreichischen Neftanten, bie nach anderen beutschen ganbern gingen, bei feinen Correwenten an. Freilich fehlt auch bie Gegenseite in biefem Bilb nicht gang, 8 große außere Buradhaltung, bie, wie bei Maximilian, gelegentlich als miliche Schwäche erscheint. Daf R. feinen Briefmedfel mit ben protestanen Gelehrten (namentlich mit Flacius und Sleiban) nur mit außerorbent-Borficht und zum Theil unter fingirten Namen führte, mag beklich fein; Sleidan glaubte immerhin, viel Grund zur Klage zu haben Wer, daß fich R. feiner und feiner Commentare am Biener Sofe nicht Mgenb annehme (einmal hatte man ihm übrigens fogar hinterbracht, baß fich im Sanuar 1555 in Beibelberg abfällig über die Commentare geaußert k), und bebenklich muß jedenfalls die Art scheinen, wie R. sich im J. 1550, es fich um feinen Eintritt in ben Dienst ber habsburger handelte, alle the gab, feine protestantische Gefinnung und seinen protestantischen Umgang verheimlichen. Jebe Andeutung ber protestantischen Gelehrten, mit benen in Berbindung ftand, über feine ober Maximilian's religiofe Saltung blieb k auch in Zukunft peinlich, sodaß er Tanner gegenüber einmal ausdrücklich , davon Abstand zu nehmen. Die ihm zugedachte Dedication ber Gebichte **Há's hat** er abgelehnt (1555), und die Debication eines Werkes von bert erklarte er fich nur dann anzunehmen bereit, wenn er vorher die Borlefen burfte. — Man hat fich gelegentlich gewundert über die Bahl ber peftantifchen ober boch jum Protestantismus neigenben Manner, Die am Ferbinand's wirkten. Durch bas Laviren und bie übergroße Borficht, bie fie hier gewiesen waren, konnte leicht ihr Charakter in Mitleidenschaft den werben, und es muß Bewunderung erregen, daß R. bennoch so außerordentlich stark im Dienst der protestantischen Sache thätig zu sein we mochte.

Niebbrud's nachgelassene Schriften sowie sehr zahlreiche Briefe w ihm und an ihn beruhen auf ber Wiener Sofbibliothet; val. Tabula codicum manu scriptorum in bibliotheca Palatina Vindobonensi asse vatorum 6 (Wien 1873), sowie auch 7 (1875) no. 11 835. Die Bris Niedbrud's an Subert (1554-57) befinden fich im Thomasarchiv ju Stre burg (und murben ju obiger Darftellung benutt). Gine Musgabe bes fammten Briefmechfels lägt noch immer auf fich marten. Den Briefmed mit Melandthon veröffentlichte theilweife Abalbert Borawit in ben Situng berichten ber faiferl. Atabemie ber Biffenschaften, philos.-hift. Gl. 76 (1874 S. 299 ff. (mit beachtenswerthen Angaben über Riedbrud's Leben und Berk vollständig Bictor Bibl im Sahrbuch ber Gefellichaft für bie Beschichte Brotestantismus in Desterreich 18 (1897), S. 34 ff. Briefwechsel mit Bru bei A. Horawis, Caspar Bruschius (Brag und Wien 1874), S. 217—22 mit Sleiban bei Bermann Baumgarten, Gleiban's Briefwechfel (Strafbu 1881). Die beiben intereffanten Briefe an Dryander (1550) brudt Ebme Boehmer, Bibliotheca Wiffeniana, Spanish reformers of two centuries (Strafburg und London 1883), S. 21 f. Briefmechfel mit Dathefius Georg Loefche, Johannes Mathefius 2 (Gotha 1895), S. 228 ff. (ber Bil S. 279 Rr. 66 trägt aber im Original, wie mir B. Bibl mittheilt, feines Tages- ober Monatsbatum, und bas, welches ihm ber Herausgeber versehentlich vorangestellt hat, ist sicher irrig und wurde eine falsche ichauung vom Beitpunkt bes Gintritts Riebbrud's in ben koniglichen Die geben); vgl. auch G. Loesche im Jahrbuch ber Gesellsch. f. b. Gesch. Brotestantismus in Desterreich 11 (1890), S. 31 ff. Den wichtigen umfangreichen Briefwechsel mit Flacius veröffentlichte B. Bibl in bemsell Jahrbuch 17-20 (1896-1899). Ueber Niedbrud's Berhaltniß ju Utraquiften in Bohmen fiehe Ferb. Mentit ebb. 18 (1897), S. 48 ff.; N. und Tanner B. Bibl im Archiv für öfterreichische Geschichte 85 (189 S. 879 ff. Durch biese Arbeiten find altere Drude fast gang entbehi geworben; nur bei Joseph Chmel, Die Handschriften ber t. t. Hofbiblist in Wien 2 (Wien 1841), S. 286—258 finden sich einige seither nicht wie gebrudte Briefe von Languet, Arlen, Beucer, Calvin und Gesner, fo von und an Calvin ferner im Corpus Reformatorum 44 u. 48 (181 1879). Ein fehr reichhaltiges Berzeichniß ber Correspondenten Riedbrud bas aber noch nicht einmal gang vollständig ift, gibt Horawit in Sipungeberichten a. a. D., S. 803; auf Grund ber gebrudten Litter vermag ich hinzuzufügen: Johann Camerarius, Dryander, Sigmund Jord Geleus, Johann hommel, Sleiban. — Bgl. ferner: Anton Ginbely in Fontes rerum Austriacarum 2. Abth. 19 (1859), S. 177—182 (über und bie Bohmifden Bruber); J. Siebmacher's Bappenbuch, R. Muft. 2, 1 bearb. von D. F. A. Grigner (Rürnberg 1873), S. 51; Briefe und Ad zur Geschichte bes sechzehnten Jahrhunderts 4 (Beiträge zur Reichsgeschie 1558-1555 von Auguft v. Druffel, erganzt und bearb. von Rarl Bren München 1896) und 5 (Beitrage jur Geschichte Bergog Albrecht's V. w bes Landsberger Bunbes 1556-1598 von Balther Goet, Munchen 189 [Ernft] Schaumtell, Beitrag jur Entstehungsgeschichte ber Dagbeburg Centurien (Lubwigslust 1898), S. 20 ff.; Gustav C. Knob, Deut Studenten in Bologna (1899). S. 375 f. mit dem Bruchstuck einer Sch biographie Niedbrud's (ich verbante bem Berf. auch eine Mittheilung wer Matrifel von Orleans); Biftor Ernft, Briefwechfel bes herzogs Chrifte son Birtemberg 2 u. 8 (Stuttgart 1900, 1902); Robert Holhmann, Kaiser Maximilian II. bis zu seiner Thronbesteigung (Berlin 1908).

R. Holymann.

Riemeber: Paul R., Argt und Popularhygieniter ju Berlin, jungerer mber bes bekannten Klinikers Felig v. N. (1820-71), geboren am 9. März 182 ju Magbeburg, studirte in Halle und Berlin, wo er 1854 mit ber iffertation: "De mandibulae ancylosi novaque ejus curatione operativa" eter wurde, ließ fich zuerst in Reuftabt = Magbeburg, bann in Magbeburg ter, wurde 1875 Privatdocent an ber Universität Leipzig und lebte gulett Berlin, mo er am 24. Februar 1890 ftarb. Er hat fich burch fein grundbe "Sandbuch ber theoretischen und klinischen Percussion und Auscultation" Bbe., 1868-71) einen Namen gemacht; einen Auszug aus biefem größeren tele bilbet ber "Grundriß ber Percussion und Auscultation" (2. Aufl. ebb. 88; portugiefische Uebersetung von Felix Bereira, Lissabon 1874). Ferner wisentlichte R.: "Bhyfitalische Diagnostif" (Erlangen 1874); "Medicinische banblungen" (3 Bbe., ebb. 1872-75). In weiten Rreifen bekannt murbe burd feine gablreichen popular - mebicinifchen und biatetifchen Schriften, r: \_Gefundheitslehre bes menichlichen Rorpers" (Munchen 1876); "Die mge" (2. Aufl., ebb. 1876); "Aerzilicher Rathgeber für Mutter" (Stuttg. 177); "Die Sonntageruhe vom Standpunkte ber Gefundheitslehre" (Berlin 176) u. f. w., in benen er für arzneilose Seilkunde, hygienische Lebensweise, kfferbeilverfahren 2c. eintrat.

Bgl. Pagel's Biogr. Leg. S. 1209.

Bagel.

Ries: Friedrich R., geboren 1839 in Leipzig, studirte bort bei A. Raumann und später in Heidelberg Geologie, wo er promovirte mit der beit: "Eine geologische Stizze des Kaiserstuhlgebirges", 1863. Zuerst als lontär bei der geologischen Landesuntersuchung Sachsens thätig, wurde er un Assistent dei A. Sandberger in Würzburg, wo er sich 1868 als Privatent an der Universität habilitirte mit einer Arbeit: "Beiträge zur Kenntniß Keupers im Steigerwald". Im J. 1874 kam er als Prosessor der meralogie und Geologie an die landwirthschaftliche Hochschule in Hohenheim berblieb dort dis zu seinem 1895 erfolgten Tode. Neben seiner Lehrstigleit, der er mit großem Eiser oblag, veröffentlichte er eine Reihe kleinerer uptsächlich mineralogischer Arbeiten.

Am bebeutenbsten waren wol biejenigen seiner Arbeiten, in benen er das wierige Problem, ob und welche Schmelzmassen beim Erstarren sich ausimen, experimentell zu lösen versuchte, wobei er zu dem Ergebniß gelangte, in wahrscheinlich sehr viele Metalle und Silicate im Momente des Uebersges aus der gluthstüssigen in den sessen Aggregatzustand eine Ausdehnung sahren. ("Ueber Bolumenänderungen einiger Metalle beim Schmelzen", zusmen mit A. Winkelmann, erschienen im Sitzungsbericht der Akademie der issenschaften in München, II. Classe, 1881, S. 63 und in Poggendorff's malen Bd. 13, 1881; "Ueber das Berhalten der Silicate beim Uebergang dem gluthstüssigen in den sessen Aggregatzustand", Programm zur I. Jahresseier der Akademie Hohenheim. Stuttgart 1888.)

A. Rothplets.
Riese: Rarl Ebuard N. sen., evangelischer Theolog, geboren am l. October 1804 in Torgau, † am 14. October 1882 in Bahrendorf bei lagdeburg. Seine Schulbilbung empfing N. seit 1818 auf dem Lyceum zu littenberg, seit 1820 auf dem Gymnasium zu Erfurt, wohin er dem dorthin metten Prosessor Frz. Spitzner nachzog. In Erfurt schloß er mit seinem

Mitschüler Fr. Ritschl, dem nachmaligen princops philologorum, enge Freund fcaft, bie lebenslang von Beftand blieb. Ausgeruftet mit grundlichen claffifche Renntniffen, Die ihn g. B. noch in hohem Alter gum Abfaffen tabellofe lateinischer Oben und Elegieen befähigten, besuchte er 1828-1826 bie Uni versität Leipzig, um Jura zu ftubiren. In bieser Beit bes Jugenbbrange in ber er auch Philosophie und Philologie tractirte, schrieb R. ein hant schriftlich erhaltenes Drama "Die Afabemifer". Nach Berlin übergefiedel wo er mit bem Philosophen und Aesthetiker H. Ulrici eine zweite Lebent freunbichaft antnupfte, manbte er fich, angezogen von Reanber, Schleiermache und besonders Begel, ber Theologie ju, legte 1881 bort die erfte, und, na abermaligem Befuch ber Leipziger Universität, 1832 in Magbeburg bie zweit theologische Brufung ab, worauf er unmittelbar jum britten Diakonus be Stadtfirche feiner Beimath Torgau berufen marb. 3m 3. 1839 ernann ihn bas Ministerium jum ersten Brediger, geistlichen Inspector und Professo an ber Lanbesschule Bforta. Bei fehr zarter Conftitution war R. eine ebl milbe, von johanneischem Geifte befeelte Ratur, gemuthvoll und treu, w lebhaftem und beweglichem Geift, anregend und bialettifch gewandt, gewiffer haft und von unermublichem Fleig. Dehr als burch Prebigt und Unterrid mirfte er in Bforta burch seine cura animarum und bas väterlich-wohlmollent Berhalten gegenüber ben Böglingen. So erwarb er fich bie Achtung un Liebe seiner Collegen, das Butrauen und die Berehrung der Schüler, bi ihm ben Beinamen "Bater Niefe" gaben und ihm nachruhmten, bag er Bei gehungen niemals por bie Lehrerconfereng gezogen, fonbern ftets unter vie Mugen abgemacht habe. Um beffere geiftliche Berforgung ber machfenben G meinde Rofen, bie nach Pforta eingepfarrt mar, bemuhte fich R. mit bem Er folg, bag ein eigner Geiftlicher für Rofen angestellt und ber Ort 1867 ba nach feinem Weggang gur eignen Barochie erhoben murbe. In ber fre gemeindlichen Bewegung nahm er 1845 Stellung gegen Wislicenus burch bi Brofcure "Ob Schrift? Db Geift?" Für bie Sache bes Guftav-Abol Bereins trat R. burch Bort, Schrift und That bis an fein Lebensenbe an bas marmfte ein: er bereifte bie bohmifche Diafpora, grunbete bie Buftar Abolf-Frauenvereine zu Torgau und Naumburg a. S., schrieb für ben "Bote bes Guftav = Abolf = Bereins aus Thuringen" zahlreiche Auffape über Ber reformatoren, Reformatoren, evangelifche Martyrer, firchengeschichtliche Ereig niffe u. bgl., bie zum Theil auch in Sonberbrud heraustamen, und veranlagi seine herangewachsenen Kinder zu schriftstellerischen Arbeiten auf bem gleiche Gebiete. An bem wiffenschaftlichen Leben in Pforta und an ben Beftrebunge bes litterarischen Bereines zu Naumburg a. S. nahm er regen Antheil un ließ bei feiner poetischen Begabung ju festlichen Gelegenheiten gern ernfte obe schallhafte Gebichte vom Stapel. Beim 300 jährigen Jubelfeste ber Lanbei fcule (1843) fcrieb R. in bas Collectivprogramm eine "Aussicht auf Pforta und ließ mit feinem Collegen Bittcher "Abendgebet und Brebigt" ber Beie im Druck erscheinen. Zwei andere Programmabhandlungen von N. beschäftige fich mit bem Evangelisten Johannes, bem er fich geistig so verwandt fahlt und in beffen Ibeenwelt er fich gern verfentte: "Die Grundgebanten bes 30 hanneifden Evangeliums" (1850) und "Die Johanneifde Pfpchologie" (1865) und noch wenige Jahre vor seinem Tobe kehrte er zu diesem Lieblingsgegen ftande seiner Studien zuruck in einem populär geschriebenen "Leben des bei ligen Johannes" (1878), das sich freilich über die Grundlagen ber historische Kritik hinwegsetzte und den Beifall der Wiffenschaft nicht erlangen konnte Als Früchte feiner pabagogischen Erfahrungen veröffentlichte R. 1855 eit Buch "Das driftliche Gymnasium" und 1857 anonym ein "Lieberbuch für beutsche Symnafien", bas mit seinen 400 verschiebenartigen Liebern hauptfacilic unter ben Gymnafiasten von Pforta Berbreitung fanb. 3m 3. 1864 feierte er bas Gest seiner 25 jahrigen Thatigfeit in Pforta. Anfang 1866 marb er auf Die Pfarrstelle Bahrenborf bei Magbeburg verfett, mo es ihm. wenn auch unter allmählicher Erlahmung, vergonnt mar, weitere 16 Jahre ju mirten und zulett noch zwei feltene Feiern in Beiterkeit zu begeben: am 7. Juni 1882 fein 50 jahriges Dienstjubilaum und am 17. Juli beffelben Sabres im fast vollzählig verfammelten Rreise feiner gablreichen Familie bie poldene Hochzeit. Die Gemeinde Bahrendorf übergab ihm babei ein ge-ammeltes Capital als "Riefestiftung" mit der Bestimmung, daß der Zinsertrag ben Ortsarmen zu gute kommen und baburch fein Rame bauernd in gefegnetem Andenken bleiben folle. Sein Bunfch, noch einige Sahre bes Rubepands zu genießen, ging nicht in Erfüllung. Kurz vor ber erbetnen Benfio-nrung nahm ihn ein Schlagfluß am 14. October 1882 ohne vorgängige Krantheit babin. Die Kreisspnobe und Geiftlichkeit bes Bezirks bezeichneten ihn in ihrem Rachruf als eine "anima candida, ein burch wiffenschaftliche Bilbung, glaubenstreue Herzenswärme und ftets gleichbleibenbe collegialische Liebensmurbigfeit und Aufrichtigfeit ausgezeichnetes Mitglieb" ihres Rirchentreises.

Stammtafeln ber Familie Niese aus Torgau (1893). — Kirchner, Die Landesschule Pforta in ihrer geschichtlichen Entwicklung, S. 145. — Programme der Landesschule Pforta, 1839 S. XII; 1864 S. XI; 1866 S. XI. — E. Steinhart, Niso carissimo gratulatur etc. (1864). — H. Jacoby in den "Grenzboten" 1878, I, S. 336 f. — Ecce der Landesschule Pforta 1882, S. 29—32 und 1903, S. 6. — Bote des Gustav Abolf Bereins aus Thüringen 1882 Nr. 11, S. 89—90 und 1904 Nr. 1, S. 1—3. — R. Plath, Die goldene Hochzeit, in der "Kleinen Biene auf dem Missionssselld" 1882 Nr. 11 S. 147—150. — B. Nogge, Pförtnerleben, S. 47, 63, 119. — P. Deußen, Erinnerungen an Fr. Nietssche, S. 20. — D. Ribbeck, Fr. Wilh. Ritsch I, S. 12, 26, 49, 76, 95, 132; II, S. 390, 461 f., 467. — Album des litterarischen Bereins in Naumburg a. S. 1846 S. 33, 37; 1871 S. 24, 28, 43, 58, 59, 62. — Chr. Johnen, Festbuch zur 100 jährigen Jubelseier der deutschen Kurzschrift (1896), S. 42. — G. Plath, Karl Plath, ein Lebensbild (1904), S. 48 f., 56 f., 84, 86. Mitschel.

Riefe: Rarl Ebuard R. jun., zweiter Sohn bes Borigen, Babagog, gebren am 4. April 1837 in Torgau, † am 7. April 1890 in Bensheim (Beffen). Am 3. 1839 fiebelte er mit nach Pforta über und burchlief von 1849 bis 1856 bas bortige Symnasium. Bon ba an stubirte er in Leipzig, Halle unb Berlin Theologie und legte 1859 die erste Prüfung ab. Eine litterarische Brucht feiner Stubentenzeit, aber wefentlich Compilation, mar bas anonyme Leben Guftav Abolfs, Königs von Schweben" (Naumburg a. S. 1858), bas a auf Anregung seines für bie Guftav-Abolf-Sache begetsterten Baters "für Freunde ber Guftan = Abolf = Stiftung" herausgab. Als Sauslehrer bei bem damaligen ruffifchen Gefanbten in Berlin Baron Anbreas v. Bubberg beichloß A., fich fortab gang ber Erziehung ber Jugend zu widmen. Nach feiner Berbeirethung (1861) mit Mary Marinad aus einer feingebilbeten englischen Ramilie begann er zunächft in Berlin eine private Lehrthätigkeit und grundete bann 1862 in Rofen eine eigne Rnabenerziehungsanftalt, bie er zu Ehren kines früheren Brincipals und Forberers "Anbreas-Inftitut" nannte. Gleichzeitig promovirte er zum Dr. phil. mit ber Differtation "De matrimoniis, in quae filii dei filias hominum duxerunt". Das Biel bes Anbreas-Inftitute,

bas 1863 nach Sulza (Oberneufulza bei Bab Sulza) verlegt warb und bort bie staatliche Anerkennung als concessionirtes Brivat - Brogymnafium erhielt, war die Borbereitung ber Boglinge bis jum Gintritt in die Tertia eines Gymnafiums. Das unterrichtliche und erzieherische Geschick bes Leiters und feiner Chefrau, die strenge Sandhabung von Rucht und feiner Sitte, die forgfältige Berudfichtigung ber forperlichen Pflege und Uebung, sowie bas gang familienartige Leben verschafften ber Unftalt einen guten Ruf und machten fie ju einer gesuchten Statte, besonbers für Sohne bes hohen und hochften Abels, Die von N. bann meiftens auf bie Gymnafien ju Rogleben, Pforta, Dresben (Bigthum'iches), Liegnit und Brandenburg (Ritteratabemie) gebracht murben. Als zwei Bringen von Sachsen - Weimar bem Anbreas - Inftitut angehorten, erhielt N. 1872 vom Großherzog Karl Alexander ben Titel "Professor". Durch junehmenbe Kranklichkeit fab fich D. 1879 genothigt, feine blubenbe Anftalt wefentlich zu veranbern, ba er ben Unterricht ber Boglinge nicht mehr felbft beforgen konnte. Es erfolgte bie Umwandlung in ein Pensionat und die Ueberfiedlung nach Beimar, wo ber Unterricht ber Schuler bem Gymnafium überlaffen murbe. Auf Grund feiner Erfahrungen in ber lateinischen Elementarpragis veröffentlichte R. unter bem Pfeudonym "Philebus" zwei ben "Lateinschülern aller Schulen" gewibmete Beftchen, bie aber taum Beachtung fanben: "Tachymathie. 1. Die lateinischen Genusregeln, 2. Die sogenannten unregelmäßigen Berba ber lateinischen Sprache fonell und ficher zu erlernen" (Bernburg 1881). Da fich fein Gefundheitszuftand nicht befferte, gab er 1884 feine Anstalt auf und jog nach Bensheim in bas milbe Klima ber Bergstraße, begleitet von einigen wenigen Zöglingen, die sich von der Familie nicht trennen Dort starb er kinderlos am 7. April 1890. Seine Chefrau (geb. 1829 in London), die ihm ein Sahr im Tobe voranging, ift herausgeberin einer febr umfänglichen Sammlung claffischer englischer Gebichte: M. Marinad, Selection from the works of the British classical poets from Shakespeare to Shelley (Leipzig 1861), und überfeste außerbem mehrere Befte ber Birchow-Holtzenborff'schen Bortragssammlung ins Englische.
Stammtafeln ber Familie Niese aus Torgau (1893). — Ecce ber

Stammtafeln ber Familie Niese aus Torgau (1893). — Ecce ber Landesschule Pforta 1890, S. 23, Nr. 11. — Weimarische Zeitung 1890, Nr. 83 vom 10. April (Dertliche Nachrichten). — Hoffmann, Pförtner-Album (1898), S. 422, Nr. 10 137. — H. Lohse, Das Andreasstift in Sulza, in der "Cornelia" II. Bb. (1864), 5. Heft, S. 176—179. — Berzeichniß sämmtlicher Zöglinge des Andreas-Instituts 1862—1874. — Das Andreas-Instituts. Satungen über Erziehung, Unterricht, Hausordnung u. Aufnahme.

Nitola: Josef N., Wiener Communalpolitiker und Bolks-Dramatiker, wurde am 14. Januar 1816 zu Wien geboren. Er absolvirte das Gymnasium und gewann da die Grundlage seiner selbständigen Weiterbildung. Jedoch widmete er sich dem Handelsstande und übernahm 1840 ein Kassechausgeschäft auf der Mariahilser Hauptstraße. Im J. 1847 übersiedelte er damit in die sog Innere Stadt, nämlich in die Färbergasse, brachte es durch Fleiß und Umsicht in die Höhe und überließ es nach jahrzehntelanger Leitung seinem, dann vor ihm verstordenen Sohne. Berhältnißmäßig früh trat N. in die Dessentlichkeit. Schon 1842 sinden wir ihn als Oberlieutenant und Abjutant im 2. Wiener Bürger-Regimente. An den Kämpsen des Jahres 1848 nahm er, Hauptmann der Nationalgarde im sog. Wiener Viertel der inneren Stadt, was er dis zu deren Auflösung blieb, lebhastesten Antheil. Er gehörte zu den überzeugtesten Anhängern der damaligen demokratischen Bewegung in Desterreich, in der er mitten brin stand, und blieb den 48 er Traditionen treu. Während der Reactionsätz

wibmete er fich ber Sorge für Familie und Geschäft und begründete in letterem für fpater einen behaglichen Bohlftanb. Als infolge ber politischen Reformen, bie nach 1859 im Raiferstaate burchbrangen, auch bie Angelegenheiten ber Grokgemeinde Wien an eine freigemählte Bertreter-Berfammlung übergingen. mablte ihn 1861 ber I. Wahlbegirt, Die Innere Stadt, in ben Gemeinderath. bier besaß er balb auf Grund seiner Berläglich-, Chrenhaftig- und Tüchtigfeit großen Ginfluß, ben er bann auch für bie ibm nabeliegenben communalen Bortommniffe mirtungevoll geltenb ju machen wußte. Warb er allmählich bafelbft auch in allen Fragen fattelfeft, fo war boch bie Armenpflege feine unbestrittene Specialität. Eifrig und unermublich hat er ihre Bebung be-Beugniß für feine Menfchenliebe legten vielfach bie von ihm eingeleiteten Sammlungen zu humanen Zweden ab, sobann bie in ben Ber-sorgungshäusern eingeführten Berbesserungen. Das Afpl für Obbachlose mit bem Afplverein redinet ju Nitola's fegensreichsten Grunbungen. ragenbes leiftete er auch fur Baifenpflege und Berpflegung. Seit 1870 mar R. Mitglieb bes nieberofterreichischen Landtags, und gwar wieber ale Abgeordneter ber "Inneren Stadt" Wien, feit 1878 außerbem bes nieberofterreichischen Lanbesausschuffes. Da murben es nun ihrerseits bie Brovingial-Bohlthätigkeitsanstalten, bie er sich mit Beit- und Kraftauswand zum Felbe raftlosen Eingreifens erkor. Gegenstand besonderer Fürsorge bieses stramm freiheitlich gefinnten Bolitifers mar auch bie Pflege politischen Pflichtgefühls unter seinen Mitburgern: in biefem Sinne bat er ben erften politischen Berein in Bien, ben ber Fortschrittsfreunbe, als ausgesprochenen Burgerverein begrundet, ber bis heute noch bie alte Tenbeng verficht. Gin echter Sohn feiner Baterstadt, ein Wiener von altem Schrot und Korn, von bem fast ausgestorbenen Typus jener gebilbeten, wohlwollenben, gemuthvollen und heiteren Naturen — so hat der vortreffliche und schier allbeliebte Mann, troß seiner ganz populären und offen bemokratischen Art mit dem Titel "Kaiserl. Rath" ausgestattet, unermublich und opferwillig seine Shrenamter in humanitarer und volksfreundlicher Richtung ausgeubt, bis er fie 1890 - 30 Sahre mit ganz kurzer Paufe Gemeinderath gewesen — fämmtlich niederlegte, um seine Tage bei voller körperlicher und geistiger Frische in Ruhe zu beschließen. Immer wieder raffte er sich von Kränklichkeit empor, starb aber, nachdem ihm ein Sturg ernfte Berletungen gebracht, an einem Bergichlage am 9. October 1892 in feiner Baterstadt, wo er ständig gelebt, geschaffen und gewirkt. Unter ablreichfter Theilnahme politischer, staatlicher, städtischer, industrieller, gefellschaftlicher, litterarischer Kreise gingen am 12. October Leichenfeier und Beifetung bes hochverbienten Burgers und Philanthropen vor fich: man feierte ben ausgezeichneten und unantastbaren öffentlichen Charafter.

Daß Josef Nikola sich schon so früh ber wärmsten Sympathien seiner Ritbürger erfreuen durfte, beruht zweisellos mit auf den schriftstellerischen Ersolgen seiner Jugend. Der 24 jährige "Kaffeesieder" brachte als Erstling seiner dramatischen Muse "Eine Alpenblume" auf die Bretter: 46 Mal mußte dies Stück wiederholt werden. Hatte sein Interesse für das Theater N. auf das dramatische Gebiet geführt, so sein angeborener Wit und sein frohes Temperament zu Bolksstück und Posse. Hat er sich doch die ins hohe Alter glücklichen Humor, unverwüstliche Heiterkeit, sowie einen kaustischen Spott bewahrt, der im Gemeinderath nicht wenig gefürchtet war: manchen unglücklichen Redner machte ein hingeworfenes Wort Nikola's zum Gegenstande homerischen Gelächters, und manches Scherzwort, das in Wien von Mund zu Munde lief, dankte ihm den Ursprung. So nimmt es denn angesichts seiner volksthumlichen, naiven und lustigen Aber nicht wunder, daß N. in den vierziger und

fünfziger Jahren bes Jahrhunberts — unter bem Pseubonom R. J. Rola auf ben Wiener u. a. Borftabtbuhnen ein fruchtbarer, viel gefpielter, augerft beliebter Theaterbichter mar. 20 Bolfsstude hat er geschrieben und fie haben fich lange auf bem Repertoire beutschöfterreichischer Bolkstheater erhalten. Reben bas genannte Baubermarchen traten mit noch burchichlagenberem Erfolge, berfelben Gattung angehörig: "Arone und Berg" und feine überaus bekannt und beliebt geworbene Blangnummer "Der lette Zwanziger", als Bug- und Caffenmagnet bes Wiener "Theaters in ber Josefsstabt" 150 Ral aufgeführt. Much bie Boffe "Die Steinbrüberln", auf bemfelben, und "Caglioftro", auf bem Theater an ber Bien gur Darftellung gebracht, erzielten beim Bublicum fehr ftarte Sympathien. Daß feine Boltsmufe, nachbem fie Sabre lang ben Spielplan geradegu mit beherricht hatte, ihre Birfung und bamit ihre Stellung infolge ganglich veranberter Beit-, Bilbungs- und Theaterauftanbe vollig eingebußt bat, benimmt ihr feineswegs ben Berth fur eine weniger anspruchsvolle Beriobe, ber öfterreichifden Raiferftabt jumal, untrugliche Dofumente bes Buhnen- und Unterhaltungegefchmade geliefert gu baben.

Burzbach XX (1869), 356 (citirt M. Bermann u. Frz. Evernbach, D. neuen Bäter b. Großcommune Wien, 1861, S. 13); L. Eisenberg, D. geistige Wien, I (1893), 381 f. Hauptquelle: N. Fr. Pr., Nr. 10 104 Abbbl. S. 3; 10 105 Mrgnbl. S. 7; 10 107 Mrgnbl. S. 6 (mit Matenauer's Grabrebe); 10 107 Abbbl. S. 1. In Ferd. Groß' Ueberblid "Der Wiener With" im Buch "Was die Bücherei erzählt" (1889), S. 275 fehlt er. Gemäß Frdr. Schlögl, Vom Wiener Volkstheater (1883), S. 87 "Der letzte Zwanziger" Haupt- u. Cassestiat b. Josephstädter Theaters in Wien 1848—53.

Lubwig Frantel. Rind: Rarl Wilhelm Theodor R., epangelischer Laftor, geboren am 28. Mai 1834 in Staffel, einem naffauischen Dorf bei Limburg a. b. Labn, † am 17. September 1887 auf ber Anscharhobe bei hamburg, mar in ben Berken ber inneren Diffion in einer Bielseitigkeit und mit einer hingebung thatig, bie an Bichern (f. A. D. B. XLII, 775) erinnert. Beiben gemeinsam war bie natürliche Begabung, mit bem Geringsten aus bem Bolfe vertebren ju tonnen, beibe glichen fich in ber von Gottes Geift gemirften und getragenen Liebe zu ben Aermsten und Berlaffenen und in bem nimmer rubenben, in biefer Liebe erfinberifchen und ftete neu gestaltenben Bestreben, Rettung und Beil ben Gefährbeten und Berlorenen juguführen. R. mar bas erfte Rind bes Bfarrers Georg Rarl R. und beffen Gattin Charlotte geb. Reuß, bic auch aus einem Pfarrhause ftammte. R. hat fpater mohl gefagt, bag in feiner Rindbeit nichts fo fehr bleibenben Ginbrud auf ihn gemacht habe als bie vier Borte feiner Mutter, Die fie ihm täglich vorgehalten habe: "Du, Gott, fieheft mich". Der Bater, nach herborn als zweiter Prediger und Brofeffor am Bredigerfeminer berufen, wurde 1841 auf feine Bitte wegen Kranklichkeit auf die Bfarrei Bergebernbach im Westerwald versett. In der ländlichen Abgeschiedenheit mit den Kindern ber bauerlichen Gemeinde aufwachsend, erfuhr ber Knabe hier, wie bas Boll benft und fühlt; an ben ländlichen Arbeiten nahm er eben fo fehr theil als an ben Sorgen ber Armen: es kam bem Pfarrerssohn nicht barauf an, wol einmal einen Sad Kartoffeln felbst zu einer armen Familie in ein eingepfarrtet Dorf zu schleppen. Aber auch an luftigen und waghalfigen Anabenstücken that er es feinen Rameraben trop ber vaterlichen Bucht juvor. Tropbem erfchien ihm nichts schöner als ber Beruf bes Baters, und als bieser ben langgebegten Plan, eine Rleinkinberfcule ju errichten, enblich ausführen tonnte, ftanb & bei bem Anaben fest, auch einmal Brediger zu werben. Für bas Gomnafium bereitete ihn ber Bater vor, in ber Dorfschule erhielt er ben Elementarunterrick

und an schulfreien Nachmittagen mit ben übrigen Kinbern Unterweifung im Striden, Rorbflechten und ber Unfertigung fleiner Adergerathe. Dit 15 Sahren bezog R. bas Gymnafium in Weilburg und zu Oftern 1854 bie Universität Salle, um Theologie ju ftubiren. Julius Müller und besonders Tholud maren es, bie ihn anzogen. Aber es ftiegen in bem jungen Stubenten Zweifel auf, bie ibn gu bem Entschluffe brachten, ein anderes Studium zu ergreifen. Der Bater gab seine Zustimmung nur unter ber Bebingung, daß der Sohn erst bas Gramen bestanden haben muffe, um in das Seminar zu herborn aufgenommen zu werben; habe er bewiefen, bag er fleißig ftubirt habe, fo follte es ihm frei stehen, einen anbern Lebensberuf zu ermählen. Ghe noch bie herbuferien 1855 beendigt maren, brachte aber ber plogliche Tod eines blühenben Rabchens, beffen Eltern mit ben feinen eng befreundet waren und welches Rind's Reigung wol nicht unerwidert gelaffen hatte, einen tiefen Eindruck auf ben zwanzigjährigen Jungling hervor. Tob und Ewigkeit traten ihm vor bie Seele und ber Glaube feiner Rinbheit fehrte wieber in fein Berg gurud. war nun entschloffen, bas Studium ber Theologie, und zwar in Erlangen, fortzufegen. An hoffmann und Delitich ichlog er fich vor Anderen an. Rach einem Jahr wurde er unter die Candidaten bes Predigerseminars in Herborn aufgenommen, nachbem er unter seinen Miteraminanben am besten bas Eramen bestanden hatte.

Rach bem zweiten Examen empfing N. bie Orbination. Sein Bunich, in die Raubhauslerbrüberschaft zu horn bei hamburg einzutreten, erfüllte sich nicht, ba er bereits im April 1858 als Caplan in Westerburg angestellt murbe. hier blieb er bis jum Sahre 1865 und begann bier bas, mas er in größerem Umfang fpater in hamburg ausführte. Es war R. von feiner Oberbeberbe jur besonderen Aufgabe gemacht worden, fich mit bem bejahrten rationalistischen Pfarrer ju Besterburg in Weisheit und Liebe zu vertragen. Und bieser Und bieser Aufgabe entledigte er fich in trefflicher Beife, wie er es benn überhaupt verfand, burch feine Freundlichkeit und Gelbftlofigkeit auch ihm Fernerftebende ju gewinnen. Bei ber Gemeinbe fand er burch Prebigt, Seelforge und burch ben Jugenbunterricht leicht Eingang: bie Jünglinge vereinigten fich aus eigenem Antriebe zu einem Berein zur hebung bes gottesbienstlichen Gesanges; bie jungften Rinber vereinigte er in einer Rleinfinberfchule. D. führte Diffionsfeste ein; hatte er boch schon als Knabe bie ersten Einbrucke von ber Wission burch ben polnischen Missionar Zaremba (f. A. D. B. XLIV, 696) empfangen, ber ben Kinbern von seinen Erlebnissen im Kautasus erzählt hatte. In Befterburg grunbete R. auch ben Nassauischen Colportageverein zur Verbreitung hriftlicher Schriften, in welchem er als Borftand gewissenhafter Sorgfalt auf bie Auswahl ber Schriften und ber geeigneten Colporteure verwandte. Arbeiten hatten ihn auch mit gleichgefinnten Kreifen im Wupperthal zusammengeführt; in ber sogenannten Festwoche war er bort ein wohlgelittener Gast im hause bes herrn Alein gewesen. Die einzige Tochter beffelben, Anna, war biejenige, bie bestimmt mar, ibm eine treue Lebensgefährtin ju werben, die gang und gar fich mit ihm eins mußte im Glauben, ber fich in ber Radftenliebe bethatigt. Am 1. Juli 1862 wurde bas Baar von Nind's Bater getraut, ber inzwischen Decan und Pfarrer in Ems geworben mar. Schmerzlich war für ben Sohn ber Abichieb von Befterburg, als er 1865 auf Beranlaffung seines Landesbischofs Wilhelmi Pfarrer in Frücht wurde, dem durch die dort befindliche Grabstätte bes Freiherrn vom Stein bekannten Dorfchen bei Ems. Auf dieser kleinen Pfarre blieb N. bis 1873. Die Ruße, die sein Amt ihm ließ, benutte ber Pfarrer, um den Colportageverein in einem Umfange zu erweitern, daß er weder wie bisher auf die Unterstühung der englischen Tractat-

gesellicaft noch auf Liebesgaben angewiesen war, sonbern für bie Schriftennieberlage konnte N. fogar noch ein eigenes kleines haus ankaufen und einrichten. Nach taum einem Jahre brach ber Krieg aus, in bem bie 4000 Mann naffauischer Truppen, jum achten Armeecorps geborig, mit ben übrigen Gubbeutschen unterlagen. Im Taubergrund und in Burgburg lagen bie meiften Lazarethe bes naffauischen Contingentes. Sierhin eilte n. mit einem andern Baftoren und einigen Selferinnen, als an ibn bie Aufforberung ergangen mar, in die Reihe ber Pfleger einzutreten. Gine Organisation ber freiwilligen Rrankenpflege im Kriege bestand bamals noch nicht. Die im J. 1866 gefammelten Erfahrungen famen aber ben im 3. 1870 eintretenden Unforderungen an bie Pflege ber Bermunbeten, ber fich auch N. mit ber ganzen Thattraft feiner liebevollen Berfonlichkeit widmete, ju gute. 3m 3. 1867 fclug er, obgleich er die innere Miffion als "fein Element" anfah, ben Antrag, Leiter berfelben in Bremen zu werben, ab; benn er fah es auch ale feine Aufgabe an, ben bejahrten Eltern, die in feiner Rabe weilten, Troft und Stute ju Beibe Eltern maren geftorben, ale ber Rrieg 1870 ausbrach. Much für R. galt die Losung: "Mobil gemacht." Auf Anfrage seiner kirchlichen Ober-behörde erklärte er sofort, als Lazareth- ober Feldprediger babin zu gehen, wo man ihn brauchen tonne. R. blieb ungefahr ein Bierteliahr in Corny por Det, zeitweilig mit bem Pringen Friedrich Rarl unter bemfelben Dach wohnend. hier bemahrte fich u. a. auch bie Organisation, die R. feinem Colportageverein gegeben hatte, indem die Colporteure ibm halfen, die aus ben verschiebensten Gegenden eingesandten Schriften zu prufen und ben nach Lecture begierigen Kranten zu reichen. Daß baburch Rind's feelsorgerliche Thatigfeit in ben Lagarethen nicht beeintrachtigt murbe, ift felbstverftanblich. Am 7. November murbe er nach Strafburg verfett. Durch feine aufopfernde Fürforge unter ben Solbaten hat D. auch bie Aufmerksamkeit von Strafburger Familien auf sich gezogen, die ben preußischen Gouverneur baten, R. als Garnisonpfarrer in Strafburg ju belaffen. Der Felbpropst fragte bei R. an, ob er bereit fei, ben Ruf anzunehmen. Allein die Sache gerichlug fich, und M. fehrte im Fruhjahr, mit bem eifernen Rreuze geschmudt und in Begleitung von zwanzig Stragburger Baifenkindern, in fein heimathliches Dorf gurud, ju ber früheren Thätigkeit noch in einer neuen Anstalt bie Pflege ber Ibioten hinzufügenb.

Im Sommer 1872 traten an R. von Seiten hamburgischer Babegafte in Ems bie ersten Aufforderungen beran, in hamburg Brebiger an ber St. Anscharcapelle zu werben. Sie ift feine Pfarrfirche, sondern mar 1860 von Mannern ber inneren Miffion erbaut worben, um in bem St. Michaeliskirchfpiel mit etwa 80000 Seelen eine zweite Stätte für die Bredigt, für Bibelftunde und Sonntagsschule zu haben. Es konnte nicht fehlen, daß, nachdem R. am 27. December 1872 an St. Anschar gewählt worben mar und im Marg 1873 sein Amt angetreten hatte, diese Capelle burch ihn mehr und mehr ein Mittelpunkt ber inneren Mission geworden ist. Den Grund hierzu hatte schon Rind's Borganger, ber Baftor Wilhelm Baur († 1897 am 19. April als Generalfuperintenbent ber Rheinproving, f. A. D. B. XLVI, 270) burch bie Grunbung eines Anfchar-Armenvereins gelegt; eine Bolksichule bestand in bem Erbgeschof ber Capelle, eine Sonntagsschule und eine Rleinkinberschule hatten fich gebilbet; ein Afpl für gefährbete junge Mädchen war errichtet. In biese Arbeit trat R. ein. Seine Predigten wurden gern gehört; vielleicht noch mehr zog neben seinem ernsten Eifer in ber Seelsorge auch seine Freundlichkeit an und bie Gabe, mit aller Welt umgehen zu können. Auch Personen, bie seinen Beftrebungen fern ftanben, folugen ihm nicht leicht eine Bitte ab, wenn er ibre

Bulfe, ihre Bermittlung, auch ihre Beit jur Mitarbeit in Anspruch nahm. Bor allem erftrebte D. eine mit driftlichem Leben und Beift erfüllte Gemeinbe und eine mitarbeitenbe, helfenbe Gemeinschaft zu ichaffen, ohne fich felbst und bie entstehende Gemeinde sectirerisch abzuschließen, sondern vielmehr Anschluß an die bestehende städtische "Landeskirche" suchend und fördernd. Hatte R. foon in feinen bisherigen fleineren Pfarren in vielfeitiger Beife gefucht, geiftliche und leibliche Roth ju linbern, fo traten ihm in hamburg noch mehr solche verschiebenartige Aufgaben ju lofen entgegen. "Es geht mir oft", fo schrieb er im Anfang seines hamburger Aufentshalts seinen Schwiegereltern, alles wie ein Rab im Ropfe herum, befonders wenn eine Sigung bie andere, ein Befuch ben anbern abloft; bas Arbeitsfelb ift ein fehr großes, auch wenn id es thunlichft beidrante. Schon alle Die Befuce bei unferen Armen und bei ben Eltern unserer Schulkinder ift bei ben Dimensionen biefer Stadt eine wirkliche Aufgabe." — Die verschiebenen Gebiete ber Liebesthätigkeit, bie er pflegte, konnen ber hauptsache nach unterschieben werben als bie ber inneren und bie ber äußeren Diffion und bas ber chriftlichen Bolkslitteratur. Um Helferinnen für bie Pflege ber Kranken unb Armen zu gewinnen, wurde bie weibliche Diakonie weiter ausgebilbet: auf bem Anscharplat wurde ein Diakoniffenhaus, Bethlebem genannt, für gehn Pflegerinnen errichtet, bas 1881 für 40 Diakoniffen und auf vier Krankenzimmer für weibliche Kranke und Rinder erweitert murbe. Die "Bethlehem.Schwestern" murben aber außer zur Rrantenpstege auch zur Beaufsichtigung ber Kinder in ber "Krippe" und im "Kinder-heim" und mehrere nach bestandenem Examen als Lehrerinnen in der Mäbchensoule von St. Anschar verwandt. Ihre Zahl betrug beim Tobe Nind's sechzig. Als ber Blat um bie Unscharcapelle mit ben genannten Unstalten befett mar, taufte und ichentte eine Boblthaterin ben Anftalten eine Glache von achtzehn Morgen Landes auf holfteinischem Gebiete, die sogenannte Anscharhohe. Anfiedlung neuer Saufer erhob fich hier, Die zur Aufnahme von altereichmachen Rannern, ale Erholungeftatte fur bie Diatoniffen und gur Ergiehung verwahrlofter Mabchen bienten. Gine Rirche mit eigenem Brediger bilbete ben Mittelpunft ber Anscharhobe. Da R. im Drient fo gut wie im ftanbinavifchen Rorben Die geiftliche Fürsorge für britifche und nordische Seeleute mabrgenommen und dabei fcmerglich ben Dangel für bie beutschen Seeleute empfunden hatte, fo ließ er es fich angelegen fein, für biefe in hamburg ein Seemannsheim zu gründen, bas noch wenige Wochen vor feinem Ende ins Leben trat. — In hamburg feste R. auch feine Wirksamkeit für die heiben-mission fort, und zwar im Anschluß an die Nordbeutsche Missionsgesellschaft Durch ihn murbe es ermöglicht, bag Anscharschwestern ein Diatoniffenhaus in Togo zur Pflege und Erziehung der Negerkinder bezogen. Bur Berbreitung driftlicher Bolfelitteratur murbe N. junachft ale Borfigenber ber Rieberfächfischen Gesellschaft zur Berbreitung driftlicher Schriften veranlaßt. Diese Stelle hatte bisher ber Englander Dr. Craig inne gehabt, burch ben bie Gefellichaft zwar reichlich mit englischen Gelbmitteln unterftutt, aber auch veranlaßt murbe, vielfach methobistisch gefärbte englische Tractate zu überseten und ju verbreiten. R. gelang es bald, bie Gefellichaft pefuniar von England unabhängig zu machen und bie für Deutschland ungeeigneten Tractate aus-Seine Gabe, auch in Schriften einen volksthumlichen Ton anaumeraen. jufchlagen, bethätigte N. besonbers in ber Rebaction bes "Nachbarn", eines wöchentlich erscheinenben driftlichen Bolfsblattes. Auch biefes hatte er porgefunden, aber als ein Blatt, das nur burch bie Opferwilligkeit bes Verlegers bei taum 800 Abonnenten fich halten fonnte. Auf Ersuchen mar R. gunachft hellvertretend, bann bleibend in bie Rebaction eingetreten und verschaffte bem

Blatt burch gediegenen Inhalt eine Berbreitung, die 1887 auf 94000 Exemplare in ganz Deutschland gestiegen war. Das einzige periodische Blatt aber, das er selbst ins Leben gerusen hat, ist der monatlich erschieneme "Jugendfreund", von Erwachsenen ebenso gern wie von det Jugend gelesen. Bon bleibender Bedeutung sind Nind's Erinnerungen an seine Orientreise im J. 1884, zusammengesaßt in dem Werke "Auf biblischen Pfaden", das 1897 bereits in fünfter Auflage erschienen ist. "Auch den geringen Leuten," schreibt er, "wollte ich es gern ermöglichen, ein Buch sider das heilige Land in würdiger Ausstatung und vielen tresslichen Ilustrationen zu besitzen; darum ist der Preis auf das Riedrigste gestellt." Und trot des niedrigen Preises konnte er den Ertrag dieses litterarischen Unternehmens dem Diakonissenhaus der Anscharschwestern übergeben. "A. stellte nämlich das Seinige freudig in den Dienst Gottes und sah dabei selbst große und bedeutende Opfer nicht an." In dieser Gesinnung hatte R. den Ertrag des Rachbarn sür die Unterhaltung einer Schule in der Missionsstation Ho im Togolande bestimmt und der Ertrag des "Kinderfreundes" kam der "Kinderstation" und der "Krippe" der Bethlehemschwestern zu gute. "So waren es etwa 100000 Mark, welche er allein als Gewinn aus seiner litterarischen Thätigkeit für seine Anstalten und Bereine mit Freudigkeit dahingab."

Bon der Orientreise kehrte N. zwar auch in seiner Gefundheit gekrüftigt zurück, aber dalb stellte sich ein Herzleiden ein, bessen Anfänge sich zuerst und sogleich besorgnißerregend 1871 in Straßdurg gezeigt hatten. Im Herbst 1886 brachte er mit seinem Schwager, Bastor Cunt in Bremen, noch einige Wochen in dem Binzgauer Bade Fusch zu, aber ohne eine wesentliche Besserung zu spüren. Trothem hielt er noch im folgenden Jahre Bibelstunden und Predigten, die letzte am 26. Juni 1887. Eine große Freude gewährte es ihm, daß an seinem letzten Geburtstage ihm von der edlen Wohlthäterin, die die Anschrichbe geschenkt hatte, ein hinreichendes Capital überreicht wurde zum Bau einer Capelle auf derselben Anhöhe. Hierhin war auch N. in den letzten Wochen des Sommers übergestedelt und in einem der von ihm gegründeten häuser ist er nach schwerem Leiden am 17. September 1887 selig entschlafen.

F. Cunt, C. B. Th. Rind. Gin Lebensbild. Herborn, Buchhol. b. naffauischen Colportagevereins. 1890. B. Sillem.

Robile: Beter von R., t. t. Sofbaumeister, geboren 1774 gu Campestre

im Ranton Teffin, † am 7. November 1854 in Bien.

Seine erste miffenschaftliche Ausbildung erhielt et in Trieft, seiner Beburtoftabt und ber Grabftatte Winkelmann's, bes litterarifchen Begrunbere bes neuzeitlichen Clafficismus. In jener Beit, in ber man als einzigen Canon und Nahrboben für jeben Zweig ber bilbenben Runft bie Antife betrachtete, fcien es auch fur Robile unumganglich, feine Schulung in Rom gu vollenben. Er fand hier sowol bie lette Borbilbung zu feiner späteren Thatigfeit als praftischer Ingenieur wie Die Festigung feines Geschmades und ber Richtung feiner eigenen architektonischen Formenwelt, für die er Bitruv, Bignola und Palladio jum Coder erhob. Rach Trieft jurudgefehrt, beginnt er feine eigentliche Schaffenszeit und genießt als Ingenieur balb einen anerkannten Ruf, ber ihm junachft ben Titel eines f. f. Oberingenieurs für bie Begirte Trieft, Istrien, Görz, Abelsberg und Fiume verschafft. In ben Jahren 1815—1818 leitet er fo im Auftrage ber Regierung mehrere öffentliche Bauten. hierher gehoren eine Brude über ben Canal, Die gegenwärtige Sanbels- und nautifche 1817-1818 erbaute fäulenartige Leuchtthurm von Atademie und ber St. Salvore. Aufsehen erregte bamals hierbei ber erfte Bersuch, Die Laterne bes Leuchtthurms mit Gas anftatt mit Del ju fpeifen. Gine eigene Brofcoure batuber wurde, mit einer lithographirten Darftellung verfeben, 1822 in Wien gebruckt. Auch einige Brivatbauten wurden in Trieft nach seinen Entwürfen und Planen ausgeführt. Für die Ausgrabungen um Pola und Aquileja murbe er mit ber Leitung ber Arbeiten betraut und ju biefem 3mede immer wieber, wenn man ben bamals arg mitgenommenen Staatsfond in Betracht giebt, mit verhaltnigmäßig boben Gelbern unterftütt. Dafür maren aber bebeutenbe Fortschrifte zu verzeichnen. Zwei bem Ginfturg nabe Bogen bes Amphitheaters daselbst werben unter anderen hergestellt, die Triumphbogen und die zwei schönen Tempel von den angebauten fleinen Häusern und Gartenmauern befreit, gereinigt und gestütt, wie man überhaupt Die energische Inangriffnahme einer arcaologischen Freilegung biefer gangen Gegend nicht zum kleinen Teil Nobile's Birffamteit zu verbanten hat. Es erfolgt nun feine Berufung nach Wien, wo er jum t. t. hofbaumeister avancirt und jum Director ber Architekturfoule an ber Atabemie ber bilbenben Runfte ernannt wirb. In biefer Stellung war er bis in fein hohes Alter thätig, schuf neben vielen kleineren und größeren Utilitätsbauten jene beiben Wiener Monumente, die wegen ihrer vornehmen fünstlerischen Erscheinung und ihres engen Busammenhanges mit bem öffent-lichen Leben immer wieber bas Augenmerk auf sich ziehen und zugleich ben compromisfreien ichroffen Ausbrud einer Berfonlichteit wie einer Beitftromung vertorpern: bas Burgthor und ben Thefeustempel. Diefe feine Sauptwerke bebeuten ben Sohepunkt seines Schaffens und seiner Laufbahn. Das außere Burgthor, erbaut 1821-24, ift mit feinen brei nach außen beabsichtigt fcmudlos und maffig wirfenben Gliebern und feiner vorherrichenben Längentenbeng gebacht als eine fünfthorige Deffnung ber ehemaligen Festungsmauern. Daber ift auch ber ganzen Außenseite ber Charakter einer schwerfälligen, gebrängten, maffiven Mauerfront gegeben! einfach, tropig und ftarr. Die beiben Seitenflügel haben in ihrer monotonen breiten Glache nach außen bin feine andere Unterbrechung als je ein niebrig über bem Erbboben angebrachtes vergittertes Rundbogenfenster. Bier breite, gebrungene, borische Pfeiler tragen die Bogen bes Thoreinganges. Ueber bas Ganze lagert fich ber einfache, borifche Triglubbenfries mit Besims und einer einzigen Attita über bem Mitteltheil. Die Durchgangshalle felbst (38 Rlafter Lange, Die Saulen 27 Fuß hoch bei 4 Fuß 7 30ll Durchmeffer) wird von funf Stutenreihen gebilbet: zwei Reihen von je vier borischen Pfeilern nach außen, von benen je zwei hinter einander stehende burd Mauerwerk verbunden find, und brei Reihen von je vier borifchen Saulen nach innen fin. Demgemäß wirkt bie Structur ber inneren Facabe mit ber auch in ben Seitenflügeln beibehaltenen Saulenarchitektur um vieles leichter und bewegter. Den vorspringenden Seitenflügeln lagert sich ein Porticus von vier borifchen Saulen, Die von zwei ftarfen Edpfeilern flanfirt werben, vor, idaß fich ber Rhythmus bes Thorburchganges hier wieberholt findet. Zugleich bilben bie Saulen an fich einen vornehmen Schmud, ber als Borflang und Entree zu einem Balaftinnern wohl angebracht ift. Jeboch geben bem Ganzen ber Contraft ju bem zierlichen Empire ber Sofbauten bes Barabeplages, ben bas Thor abschließt, wie bas Fehlen ber Mauer, als beren Deffnung es einzig gebacht ift, bas Musfehen eines überflüffigen zweckberaubten Dafeins. Bielleicht mag es auch wirklich nicht lange bauern, so wird es möglicherweise einem Plane weichen, ber die beiben Museen burch große Triumphbogen mit bem Baradeplay verbinden und fo das ganze Areal zu einem großen zusammenhangenben Complex gestalten will. Welche Bebeutung aber bei feiner Entstehung biefem Monument beigemessen wurde, erhellt aus einem Berichte ber Grundsteinlegung, bie am 22. September 1821 stattfand. Derfelbe ift auch

insofern von Interesse, als er einmal eine gewisse ärmliche Freude an ber Rachahmung bes Augusteischen Zeitalters verrath und ferner einen Ginblid gemahrt in bie bamale bei allen Gelegenheiten beobachtete Bebachtfamfeit auf ben Staatsfonb, bie ja jur Beit geboten fchien, leiber aber auch bie abeln Confequengen jener unfunftlerischen, nur von ben Rechnungsbureaux ausgehenben Bauweise hatte. "Um biese, bie hauptstabt und bas Berg bes Raiferreiches, ben Sit bes faiferlichen Baterhaufes verherrlichenben Arbeiten für ben Staatsichat möglichst wenig laftig ju machen, murben fie (ein mabres Romerwert, auch nach Romerweise) einzig burch bas Militar ausgeführt. Da bie Funbamente jum neuen Burgthor beenbigt maren, murbe am 22. September vorigen Sahres von bem Monarchen ber Grunbstein gelegt. Gin Bataillon Brenabiere und die gefammte Arbeitsmannschaft mar auf bem großen neuen Blate vor der Burg aufgestellt. Ein Prachtgezelt erhob sich auf demfelben. Runftreiche Tapeten und foftliche Teppiche bebedten bie fichtbaren Grundmauern und bie fanfte Abfahrt von biefem Belte bis jum Grundftein. bes Grundsteins auf ben bereits vollenbeten Thorfundamenten mar bas Capellen-Se. Majestät ber Raifer und Konig, umgeben von bem gesammten Allerbochten Hofe und ben ersten Beborben bes Staates und Krieges unterfertigten bie Urkunde dieser Feier, legten unter den hergebrachten Gebräuchen den Grundftein, nach beffen Bermauerung ein Te Deum unter Salven und Mufikobren bie schöne Feier beschloß; ben gerechten Stolz auf die Glorie ber Waffen und ben Einklang jener Segenswünsche austonenb, welche bie Bergen aller An-wesenben für ben Raiserstaat unb für bas Raiserhaus in höchster Ruhrung

burchglühten." Der Theseustempel im Wiener Bolksgarten entstand 1823. Das Borbild bazu ift bas Theseion von Athen, hier in kleinerem Maagstab und mit einigen Beranderungen wiedergegeben: borifcher Beripteros, feche Gaulen unter ben Giebeln und zehn statt breizehn an jeber Langseite. Pronaos und Opistodom find fortgelaffen. Seitdem 1891 die Theseusgruppe von Canova, zu beren Beherbergung in ber Cella ber Tempel eigens gebaut wurde, im f. t. tunfthiftorischen Museum untergebracht ift, bient er nur noch gur Ausstellung antifer Ausgrabungefunbe. Gine Arbeit von Anton p. Steinbuchel wibmete fich biefem Bauwerke ausschließlich und erschien 1827 in Wien unter bem Titel "Beschreibung bes Theseums und bessen unterirdischer halle". Auch von biesem ernften Monument, bas nur einem afthetifchen Trieb feine Entftehung verbanft, geht mit feiner munderbaren Umgebung von buftiger Begetation eine wirklich weihevolle Stimmung aus. Sier an biefem beliebten Tummelplat ber Jugend, bie mit biefem Anblick aufwächft, hat man ein beutliches Gefühl von bem Contraft, in bem eigentlich biefer fruhe antite Stil, um fo fraffer je getreuer er erfühlt ist, gegen bie unter anbern ethnographischen und historischen Bebingungen geworbene Cultur ber Reuzeit fteht. Gerabe bie clafficiftifche Strömung biefer Tage und beren hinterlaffenschaft in ihrem Culturmilieu zeigt, welcher Zwischenraum zwischen ben Gegenwartswerthen und ben eingebilbeten Ibealen bes bamaligen Lebens lag. Belder Zwiefpalt befteht nicht amifchen bem einfach muchtigen, energischen Charafter bes borifchen Stils und ber Sinnesweise bes Wiener Blutes! Gegenüber ber clafficiftifden Schwarmerei, bie balb in fentimentaler Sehnsuchtspofe, in übertriebenem pathetifchen Beroismus ober fleinframerifcher, archaologischer Gelehrtheit, balb in hohler Barodschwulftreminiscenz, balb in ben Nachklangen leerer Rococotanbelei fich ben Namen bes reproducirten griechisch erömischen Alterthums beilegte, wirft bie Cotheit ber Robile'ichen Antife fympathisch. Aber gerade in Diefer Ectheit liegt bie Unverbindlichfeit mit bem Boben, auf ben fie ohne Affimilation verpflanzt ift, und bamit ihre abseitige Berlassenheit inmitten eines biegsamen, leichtbeweglichen und heiteren Milieus. Was die Zeit von N. erwartete, dieser aber aus innerstem Wesen ablehnte, das versuchte, allerdings auch nicht mit vielem Glück, sein genialer Zeitgenosse Schinkel in Nordbeutschland zu erfüllen: nämlich eine Brücke für die klassenden Gegenfätze des Romantischen und Classisciftischen zu sinden. Solange der Lösung dieser Aufgabe theoretisch nachgejagt wurde, fand man sie nicht. Und doch war sie bereits auf ganz selbstverständliche Weise in einzelnen Persönlichkeiten gefunden, während man darüber noch theoretisirte. Schinkel's Geschmack erweitert sich zunächst auf den jonischen, drinthischen und Compositstil, und in der Folge experimentirt er in dem zeitzemäßen Streben nach einer Bereindarung mit der gothischen Formenwelt. R. bleibt hart stehen bei seinem Dorismus und verkörpert damit die beschränkteste, aber in sich reinste Phase des Classicismus in der Baufunst des wennzehnten Jahrhunderts.

3m Wiener Bolfsgarten befindet fich außer bem Thefeustempel noch ein Reffeehaus, bas 1823 nach Nobile's Entwurf als halbfreisformige Saulenfalle gebaut murbe. Inzwischen mar er 1821 unter anderem bei ber Quellngulirung in Gastein thätig, baut bann 1825 in Graz bas Theater am Franzensplat, 1827 bie Kirche S. Antonio nuovo in Triest mit einschiffigem innenraum, Saulenporticus und Giebel wieber in griechischem Stil, 1835 bas Shlachtenbentmal bei Rulm, die Schloßcapelle im Fürst Metternich'ichen Schloß Mus feiner frühen Beit stammt bie schriftliche königswart in Böhmen. Sfiggirung einer großen Denfmalbibee, Die unter bem Titel: "Progetti di vari nonumenti architettonici immaginati per celebrare il trionfo degli Augusti ileati, la pace, la concordia de'popoli e la rinascente felicità di Europa will' anno 1814" gebrudt erschien. Für feine Berbienfte murbe R. mit bem Irben ber eisernen Krone britter Classe ausgezeichnet. Der Refrolog, ben ihm ne Deutsche Runftblatt von 1854 wibmete, zeigt, welche Sympathie und lotung man feiner Berfonlichkeit entgegenbrachte, tropbem man fich bamals uch bem Durchbruch und in ber Bluthezeit ber romantischen Ibeale bereits on biefer orthoboren Unhanglichkeit an bie griechische Untike weit entfernt natte:

"Beter v. N. starb nach langem Leiben in einem Alter von 80 Jahren m 7. November. Die letten Jahre lebte er in Zurückgezogenheit, einfach und näßig, ber Kunst mit warmem Herzen zugethan, beren Fortschritt in den letten zahren er gern anerkannte, wenn auch schon längst der Kreis durchbrochen ver, in den er sie zu bannen suchte. Die Akademie der bilbenden Künste ewahrt im akademischen Lehrsaal ein schones Denkmal seines Geistes. Es ist we Bibliothet, die P. v. N. noch bei seinen Ledzeiten der Akademie schenkte md welche dieselbe in einem vom Architekten van der Rüll entworfenen, mit em Porträt-Basrelief Nobile's verzierten Schranke daselbst aufrichten ließ. Ir war von Gestalt klein und stark beleibt. Bis in seine letzten Tage bewahrte r die Heiterkeit und Lebendigkeit des Geistes. Er war ein Künstler von wetem Schrot und Korn."

Burzbach, Biographisches Lexikon bes Kaiserthums Desterreich. Wien 1869. Bb. 20, S. 376. — Hormany's Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst. Wien, Joh. Strauß. Jahrg. XII, 1821, Nr. 49; XIII, 1822, Nr. 2, 30/31 und 95. — Kunstblatt (Stuttgart, Cotta) 1826, 1845. — Deutsches Kunstblatt 1854, Nr. 47. — Nagler, Neues allgemeines Künstlerlexikon. München 1839. Bb. X, S. 247. — Giornale dell' Ingegnere - architetto ed Agronomo (Milano) Anno II, 1854/55. —

Hevest, Desterreichische Kunst im 19. Jahrhundert. Leipzig, A. Seemann. 1908. Franz Ballentin.

Roe: Seinrich August n., einer ber besten beutschen Raturschilberer und anziehenbsten Reiseschriftsteller, ift als Sprögling einer alten hugenottenfamilie am 16. Juli 1835 in München geboren. Sein Bater, ein königlicher Beamter, wurde von hier aus zunächst nach Augsburg, dann nach Aschaffenburg verfett. Der Sohn besuchte die Comnafien biefer Stäbte und flubirte bann feit 1853 in München, spater in Erlangen Raturmiffenschaften und vergleichenbe Philologie. Unterftütt burch ein hervorragenbes Sprachentalent und ein vortreffliches Gebächtniß, eignete er sich allmählich in 18 fremben Ibiomen vom Sansfrit bis jum Ruffischen gute Kenntniffe an. Daburch erregte er bie Aufmerksamkeit bes Professors Karl Halm, eines ausgezeichneten Sprach-forschers. Als biefer 1857 bie Leitung ber kgl. Hof- und Staatsbibliothet in München übernahm, bot er ihm eine Uffiftentenftelle an biefem berühmten Inftitut an. R. ging auf ben Antrag ein und mirtte mehrere Jahre bei ber Orbnung und Bermehrung ber frembiprachlichen Bucherbestanbe mit. Auch übernahm er infolge feiner Sprachgemanbtheit ben Bertehr mit ben and Der baburd vermittelten Befanntschaft mit einigen ländischen Besuchern. englischen Gelehrten verbantte er es, bag ihm ein gut bezahlter Boften am Britischen Museum in Aussicht gestellt wurde. Er lebte einige Zeit in London, um einen Ginblid in die Berhaltniffe ju gewinnen, in benen er leben follte. Inbes vermochte er fich weber mit bem Klima noch mit bem Getriebe ber Weltstadt zu befreunden, und fo fehrte er bald nach Munchen in bie gewohnten Berhaltniffe gurud. Im Laufe ber Jahre glaubte er zu bemerten, bag bie Sehtraft feiner Augen wesentlich abnahm. Auch ichien es ihm, als ob bie fipende Lebensweise feiner Gefundheit nicht guträglich fei. Da er überdies fcon feit fruher Jugend einen ftarten Drang nach Freiheit und Unabhangigfeit empfand, murbe ihm ber tägliche Dienststunbengmang, ben fein Beruf mit fich brachte, allmählich unerträglich. Jahrelang fampfte er mit bem Gebanten, sein Amt niederzulegen, boch schreckte ihn bie Besorgniß vor völliger Mittellosigkeit immer wieder ab. Erst als es ihm gelungen war, Beziehungen zu einigen angesehenen Beitungen anzuknupfen, Die feine fcriftstellerifden Berfuce gern annahmen, glaubte er ben Schritt ins Ungewiffe magen zu burfen. Sehr gegen ben Willen feiner Angehörigen gab er 1863 feine Stellung an ber hofbibliothek auf und begann nun, nachbem er noch für alle Fälle in Erlangen ben philosophischen Doctortitel erworben batte, im berauschenben Bohlgefuhle feiner völligen Ungebundenheit als Lanbfahrer umberzuziehen. Er burchftreifte Subbeutschland, Desterreich, Italien, Frankreich und einen Theil Spaniens kehrte aber immer wieber nach ben beutschen Alpen gurud, bie er über alles liebte. Bo es ihm gefiel, ließ er fich ju langerem Aufenthalte nieder, nirgend aber vermochte er bauernb fuß zu faffen. Unfange mahlte er Dunchen jum Ruhefite, um feinen alten Freunden nahe ju fein. Ale er aber bier in ben einflugreichen Rreisen burch zwei politisch - satyrische Flugschriften: "Ach wie bumm geht es in Baiern zu" und "Gottes Born" (beibe 1866) Anftog erregt hatte, fiebelte er nach Mittenwald über, bas nun für mehrere Jahre ber Ausgangspunkt feiner Alpenwanberungen murbe. 3m Berbft 1875 ließ et fich in Wien nieber, um die Redaction ber "Alpenzeitung" zu Abernehmen Aber auch hier hielt er nicht lange aus. Dann zog er als Culturnomade in ben öfterreichischen Alven und ben Donaulänbern umber. Den Sommer ver brachte er meift in Tirol, Karnten, Krain ober Istrien, ben Winter vorzuge weise in Oberitalien, am Garbasee ober in bem von ihm als Curort entbedter und eindringlich empfohlenen Abbazia. 1879 trug er sich mit bem Plane,

fein beim in bem eben erft occupirten Boenien aufguschlagen; boch fcredte ihn die Unficherheit ber politischen Berhaltniffe folieflich wieber bavon ab. Seit 1884 fand er eine Buflucht in Gorg; boch wurde ibm ber Aufenthalt bald durch verdriefliche Streitigkeiten mit italienischen Jrrebentiften verleibet. Als ihn bie Beschwerben bes vorzeitig berannabenben Alters zu bruden begannen, jog er 1890 für mehrere Jahre nach Abbazia, beffen milbes Seeklima ihm wohl that. Aber finanzielle Gorgen lafteten schwer auf ihm, und so fab er sich im Sommer 1898 genöthigt, eine ihm angetragene Stellung als Rebacteur ber "Laibacher Zeitung" anzunehmen. Auf biefem vorgeschobenen Kosten bes Deutschthums vertrat er fräftig seine nationalen Ueberzeugungen. Aber baburch zog er fich bie unverfohnliche Feinbichaft einiger Bortführer ber llovenischen Bewegung zu, die ihn auf alle Weise bekampften. Da er fich nicht mehr frifch genug fühlte, um ben unaufhörlichen Angriffen ber Gegner Stanb ju halten, legte er fein Amt nieber und verließ Laibach. Bieberum zog er rubelos in Steiermark und Tirol umber, bis er endlich in Gries bei Bogen nne Heimath fand. Ein schwerer Schicksalsschlag war für ihn ber unerwartete Lod seiner altesten Tochter Maria Balpurgis, die ihn seit Jahren als vertanbnigvolle und unentbehrliche Belferin bei feinen littergrifchen Arbeiten interftütt hatte. Seitbem fühlte er Lebensmuth und Spannfraft unwieberringlich fcwinden. Anzeichen eines beginnenben Gehirnleibens ftellten fich ein, as von arztlicher Seite balb als unheilbar ertannt murbe. In feiner Roth uchte er im Wein noch mehr als früher Troft und Bergeffenheit. Eine Kaltvaffercur in Thalfirchen bei München brachte nur scheinbare Befferung. Schlieglich fab er fich genöthigt, bas Bozener Krankenhaus aufzusuchen. tarb er am 26. August 1896 nachts 12 Uhr. Auf bem evangelischen Friedhofe and er feine Ruhestätte. Ein bescheibenes Denkmal, von Freunden gestiftet, amudte fein Grab.

R. war ein Mann von großem, fraftig gebautem Körper und überaus lebuftem Geifte. An Unterhaltungsgabe famen ihm Benige gleich. Auch im jugmanbern nahm er es mit Jebem auf; boch liebte er bie gemächlichen Thalnge und mied die lebensgefährlichen Gipfel. Auf Aeußerlichteiten legte er icht ben geringsten Berth. Es ftorte ibn nicht im minbeften, wenn er untermes wegen seiner nachläffigen Rleibung mit einem Holzknecht verwechselt Die Grenzen, welche Convention und Sitte ziehen, hielt er niemals mrbe. ngftlich inne; aber fein angeborenes Feingefühl bewahrte ihn vor groben lusichreitungen und vor Berwilberung. Bein, Beib und Gefang mußte er nitlebens boch zu fchaten. Ginen guten Trunt verschmähte er nie, und in pateren Jahren ergab er fich bem Altohol mehr, als ihm zuträglich mar. Die frauen verwöhnten ihn um feines stattlichen Buchfes, feiner eblen Gesichtsilbung und feiner bestricenben Liebenswürdigkeit willen, die fich in froben nnben entfaltete. Tropbem verlief seine erste Che unglücklich und enbigte nt einer wenig erfreulichen Trennung. Später lebte er mit einer Freundin n einer Art Gewiffensehe, aus ber zwei Töchter hervorgingen. Manchmal bertam ihn ein hang jur Ginfamteit. Dann jog er fich in irgend ein entnenes Alpenthal zurud und haufte wochenlang fern von jeder Cultur als eburfniglofer naturmenich in einer unbewohnten Sennhütte ober gar in einem ffenen Beuschuppen. Die Unbilben ber Bitterung ertrug er mit bewunderungsfürdiger Biberftandefähigkeit. Gern verglich er fich mit bem nordamerita. ifden Ginfiebler henry David Thoreau, beffen tieffinniges Buch ,, Balben ber bas Leben in ben Balbern" ihn immer von neuem anzog. Die biefer bilosophische Baldmensch gelangte er allmählich burch seinen vertrauten Umang mit ber Natur ju einer muftifchen Beltanfchauung, Die ihn lehrte, auch

Digitized by Google

bie unbebeutenbsten Ereigniffe im Lichte ber Emigfeit zu betrachten. Rirchliche Frömmigkeit lag ihm allerbings fern, und fo hatte er wieberholt verbriegliche Auseinanbersetzungen mit ber Geiftlichkeit. Seine unbegrenzte Liebe zur Ratur und bas feinfinnige Berständniß, bas er ihrer Schönheit entgegenbrachte, fommt auch in vielen seiner Schriften jum Ausbruck und verleiht ihnen einen eigenartigen Reig. Die Bahl feiner Werte ift fehr beträchtlich. find nicht alle von gleichmäßiger Bute. Neben ausgereiften glanzenden Leiftungen von bauernbem Berthe finben fich Arbeiten, welche ber Auftrag eines Berlegers ober die Sorge ums Brot in wenig Wochen ohne Luft und Liebe entstehen ließ und bie fich barum nicht über die gewöhnliche Reiselitteratur erheben. Beim großen Bublicum fanben feine Bucher im allgemeinen nicht ben verbienten Untlang, fobag nur wenige mehrere Auflagen erlebten. Am hochsten stehen nach Inhalt und Form seine Landschaftsschilberungen aus ben Alpen und ihren Nachbargebieten, bie eine reiche Fulle anregender Gedanten und feinfinniger Naturbeobachtungen enthalten und noch heute von jedem Freunde der Berge gelefen werben follten: "Bairifches Seebuch" (Dunden 1865), "In ben Boralpen" (ebb. 1865), "Defterreichisches Seebuch" (ebb. 1867), "Neue Studien aus den Alpen" (ebb. 1868), "Der Frühling von Meran" (Meran 1868), "Brennerbuch" (Munchen 1869), "Dalmatien und feine Juselwelt" (Wien 1870), "Bilber aus Gubtirol und von ben Ufern bes Garbafees" (München 1871), "Italienisches Seebuch" (Stuttgart 1872), endlich das vier-bändige "Deutsche Alpenbuch" (Glogau 1875—78). Sie bieten eine willfommene Erganzung zu ben rein praftischen Zweden bienenben Reisehanbbuchern, indem fie por Antritt ber Reise ben Lefer in Die rechte empfängliche Stimmung versetzen und seine Aufmerksamkeit auf die zu erwartenden Schönheiten lenken, nach ber Rudtehr aber bas Gefehene geiftig und gemuthlich vertiefend beuten und erklären und baburch aus einem flüchtig vorübergerauschten Sinneseinbrud in einen bauernben Gewinn verwanbeln. Bon bewunderungswürdiger Treue und Anschaulichkeit find namentlich die Schilberungen ber Alpenwelt im Bechsel ber Jahreszeiten und bie Betrachtungen über Charafter und Sitten bes Bolles in einzelnen Gegenben. In fpateren Berten Nob's mifcht fich ein nicht Jebem ohne weiteres verständliches und genießbares grüblerisches und mystisches Glement in die Naturschilberung. Sierher gehören: "Winter und Sommer in Tirol" (Wien 1876), "Gin Tagebuch aus Abbazia" (Teschen 1884), "Die Jahreszeiten" (Gorz 1888), "Sinnbilbliches aus ber Alpenwelt" (Klagenfurt 1890), "Bergfahrten und Raftstätten" (München 1892), "Deutsches Balbbuch" (ebb. 1894), "Ebelweiß und Lorbeer" (ebb. 1896). Als sein Ruf als grundlicher Renner ber Alpen feststanb, murbe er von buchbanblerifcher Seite wieberholt aufgefordert, Reisehandbücher über größere Gebiete ober Monographien über einzelne vielbesuchte Gegenden und Orte zu verfaffen. Für Meyer's Reisebücher bearbeitete er ben 1. Band ber "Deutschen Alpen" (Leipzig 1877), für ben Berlag von Leon in Rlagenfurt mehrere fleine Führer (Ampeggo und feine Dolomiten; Gaftein und feine Rebenthaler; Bon Rlagenfurt nach Billad, Tarvis und zu ben besuchtesten Kartner Seen, fammtlich 1880) und für Die Direction ber öfterreichischen Gubbahngefellichaft eine Befchreibung ibrer Brennerlinie (Wien 1881). Bu ber in Burich erscheinenben Sammlung "Europaische Banderbilber" fteuerte er mehrere hefte bei, bie auch in frangofischer und englischer Uebersetung erschienen: "Billach und feine Umgebung" (1882), "Die öfterreichische Gubbahn" (1883), "Die Brennerbahn vom Innftrom bis gum Garbasee" (1883), "Bon ber Drau zur Abria" (1884), "Emunben" (1890). Untere Localführer behandeln Bogen (querft 1880, bann in veranberter Geftalt 1898 mit bem Bildnig und Lebensabrig bes Berfaffers von feinen Freunden

herausgegeben), Goffenspaß (1898), Innsbruck (1889), Arco (1890), Borg (1891), Mittenwalb in Tirol (1894) und bas Berchtesgabener Lanb **(**189**8**).

Ran murbe Roe's litterarifche Thatiafeit nicht allfeitig überschauen, wenn man nicht auch feiner bichterischen Reigungen gebenten wollte. Schon als Student ubte er fich im Ueberfegen frembsprachlicher Dichtungen. 1861 ließ a eine Ausmahl aus ben Werfen bes ruffifden Lprifere Tichjutidem erfceinen. Spater wendete er fich hauptfächlich bem Roman und ber Novelle zu. Biele biefer Arbeiten blieben unvollendet, nur wenige wurden veröffentlicht: "Dies irae" (Munchen 1872), "Erzählungen und Bilber" (ebb. 1878), "Die Bruber" (Berlin 1873), "Der Bauberer bes Sochgebirgs" (ebb. 1874), "Gafteiner Rovellen" (Wien 1875), "Robinson in ben hohen Tauern" (Jena 1875) und "Geschichten aus ber Unterwelt" (Wien 1892). Als feine Rinder heranwuchsen, frieb er junachft für fie, bann aber auch für anbere allerlei Jugenberzählungen, in benen aber zuweilen bas Unheimliche und Schauerliche allzu nark hervortritt: "Die Reise in den Nagwald", "Die Bioniere der Unter-welt", "Am Hofe ber Babenberger", "Der Wilbgartner von Beiligenblut", "Die Fahrt ber Sibylle", "Brimus und Samo" (fammtlich Teschen 1886). Außer biesen selbständigen Werten verschiebensten Werthes und Umfangs hat R. noch eine unübersehbare Rahl von kleineren, meist gern gelesenen Auffätzen fhilbernben, befchreibenben ober ergahlenben Inhalts verfaßt, bie er theile in ben von ihm felbft vorübergebend berausgegebenen Beitungen, theils in ber Allgemeinen Beitung, ber Neuen Freien Breffe, ber Wiener Zeitung und anderen angefebenen Tagesblättern, endlich auch in ber Gartenlaube und abnliden popularen Beitschriften veröffentlichte. Ginige feiner Bucher find aus folden Feuilletons hervorgegangen. Manche, bie ju guter Stunde in gludlider Stimmung gefchaffen maren, verbienen es, gefammelt und burch einen Reubruck gerettet zu werben, Die meiften aber find mit Recht verfunken und veraeffen.

Biographisches Jahrbuch I, 1897, S. 447 f. (Franz Brummer) unb II, 1898, S. 417-424 (Sans Grasberger). - Berfonliche Mittheilungen von Friedrich Ratel +. - Mittheilungen bes Deutschen und Defterreich. Alpenvereins XXII, 1896, S. 219 f. (3. C. Platter). - Beilage gur All-

gemeinen Beitung 1898, Nr. 148 (Friedrich Ragel).

Biftor Hantsch.

Roeggerath: Emil R., bekannter beutsch-amerikanischer Frauenarat, geboren zu Bonn 1827, mo er seit 1848 ftubirte und 1852 promovirte, mar dann mehrere Jahre lang Hulfsarzt an ber Bonner Frauenklinik unter Kilian und fiebelte 1856 nach New-Port über, wo er ale Gynatolog ju großem Ansehen gelangte, Arzt ber gynäkologischen Station am bortigen Hospital war und eine Zeit lang bie Brofessur ber Gynäfologie am Med. Coll. bekleibete. Um 1885 verließ N. New-Pork und mählte Wiesbaben zum Wohnfit, wo er am 3. Mai 1895 starb. R. hat die Gynatologie manche Neuerungen zu verbanten, fo befonbere bie Erweiterung ber Unterfuchungemethoben, ber dirurgischen Technik, die Berwendung der Elektrolyse und Elektrokaustik in der Therapie, die Bervolltommnung der Ovariotomie. Seine Schriften find theils in beutschen, theils in amerikanischen Journalen erschienen. Mit A. Jacobi (Rew-Pork) gab er 1859 eine übersichtliche Darftellung bes bamaligen Stanbes ber Lehre von ben Frauen- und Rinderfrantheiten. Gine feiner letten felbftanbig erfcbienenen Schriften ift betitelt: "Beitrage gur Structur und Entwidlung des Carcinome" (1892). Auch durch feine Arbeit "Ueber latente Gonorrhoe und beren Ginfluß auf die Fruchtbarkeit der Frauen" (Transact. of Am. Gynakol. Soc. 1876, Boston 1877), hat fich R. ein großes Berbienft ermorben.

Bgl. Bagel's Biogr. Leg. S. 1211.

Bagel.

Rölting: Friedrich Theodor N., Philolog und Schulmann, geboren am 14. Februar 1811 zu Hamburg, † am 5. März 1890 zu Wismar. Nölting's Bater, ber Lehrer ber neueren Sprachen war, wurde seiner Familie frühzeitig burch ben Tob entriffen. Nölting's Großvater war ber als Dichter geistlicher Lieber nicht unbekannte Professor der Philosophie und Beredsamkeit am akademischen Gymnasium zu Hamburg, Joh. Heinr. Bincent N. († am 23. August 1806), ein Sohn bes aus Mustin im Lauenburgischen stammenden Pastors an der St. Michaeliskirche Joh. Andr. N.

D. besuchte anfangs bas Johanneum, von Oftern 1880 an bas akademische Gymnasium seiner Baterstadt, bas er ein Jahr barauf verließ, um fich bem Studium ber Philologie ju mibmen. Er horte bann vier Semester lang Borlefungen in Halle, besonders bei Bernhardy und Leo, und von Oftern 1833 bis Dichaelis 1834 in Berlin bei Schleiermacher, Bodh, Ladymann und Trenbelenburg. Auf beiben Universitäten mar er auch Mitalied ber bortigen philologischen Befellichaften. Nachbem er am 20. September 1884 von ber philosophischen Facultät zu Halle auf Grund einer Differtation "De Zenonis Eleatae philosophia" jum Doctor promovirt worben mar, fehrte er in bie Beimath jurud. Sier gab er Brivatstunden und war an einem von ihm mitbegrundeten Institut thatig, bas fich bie Beauffichtigung und Leitung bes Brivatfleißes ber Johanneumsschüler zur Aufgabe machte; auch unterrichtete er von Oftern bis Dichaels 1835 freiwillig am Johanneum. Da fich ihm in hamburg jeboch teine Aussicht auf feste Anstellung bot, bewarb er sich um die durch den Abgang Dr. Friedrich Lubter's nach Schleswig erledigte Lehrerftelle an ber Großen Stadtschule zu Wismar und murbe am 7. November 1885 jum orbentlichen Lehrer baselbst gemählt; feine Ginführung fand am 4. Januar 1836 Statt.

In Wismar wirkte N. mit ganzer Hingabe an bem Lehrerberuf unter brei Leitern, bem Rector Professor Dr. Erain, bem Rector Dr. Haupt und bem Director Dr. Sonne, nach bessen Tode (8. Mai 1878) er selbst an die Spike der Großen Stadtschule berusen wurde. Unter seiner Direction aber gedieh dieselbe zu einer umfangreichen Anstalt (8 Gymnasial-, 6 Real- und 3 Vorschulclassen) und erwarb sich den Auft einer der leistungsfähigsten Schulen im Lande. Außer den Directoratsgeschäften führte er das Ordinariat der Gymnasialprima und ertheilte hauptsächlich in dieser Classe wöchentlich etwa 11 Unterrichtsstunden (Deutsch, Griechisch, Lateinisch). Ferner verössentlichte er mehrere Programmabhandlungen, die sich durch gründliche Forschung und edle Sprache auszeichnen: "Ueber den genetischen Zusammenhang des Aorist. II. mit dem Porsect. II. der griechischen Sprache" (1843); "Ueber den Gebrauch der beutschen Anredessundster in der Poesse" (1853); "Ueber das lateinische Deponense" (1859); "Ueber den Charakter des Schickals in Schiller's Tragödien" (1870); "Ueber Lessing's Emilia Galotti" (1878) und "Ueber Goethe's Iphigenie" (1883). Besonders die der Erklärung von Meisterwerken der beutschen Litteratur geltenden Arbeiten fanden anerkennende Beachtung.

Balb nach seinem 50 jährigen Lehrerjubilaum, bei welcher Gelegenheit ihm ber Charafter eines Schulrathes vom Großherzog von Medlenburg - Schwerin verliehen wurde, trat N. in ben Ruhestand, ben er brei Jahre genießen sollte.

Beinrich Rleng.

Robb: Sicronymus N. (fo bie ftets von ihm felbst gebrauchte Schreiung), tuchtiger Schulmann und Begrunder bes evangelischen Rirchenmesens ju legensburg, geboren gegen Enbe bes 15. Jahrhunberts zu Berzogenaurach, eftlich von Erlangen, † am 9. Auguft 1551 ju Rurnberg. Er gehörte einer fenbar eines gemiffen Boblftands fich erfreuenben Familie an, beren Gohnen ir in stattlicher Bahl feit ben fechziger und fiebziger Jahren bes 15. Jahrinderte unter ben borern ber Sochichulen Erfurt, Beibelberg und befonbers eipzig begegnen. Ueber ben früheren Studiengang von hieronymus find ir nicht unterrichtet, jebenfalls wibmete er fich ben alten Sprachen und mit orliebe bem Griechischen. Wenn er aber am 1. Juni 1519 als Stubent in littenberg eingetragen ift, fo haben wir baraus höchstens ju schließen, bag n die von dort ausgebende reformatorische Bewegung früh in ihre Rreise g, nicht aber, bag er fich bem geiftlichen Berufe mibmen wollte. Gin treuer ohn Wittenbergs und Berehrer Luther's und Melanchthon's ist er jedoch s an fein Ende geblieben. Da er schon im J. 1519 mit Georg Agricola i die berühmte Lateinschule zu Zwidau berufen murbe und ein Sahr barauf 8 Unterlehrer an die vereinigte lateinische Schule überging, so wird er baals einige zwanzig Jahre alt gewesen sein. In Zwidau erklärte er bie iecischen Schriftsteller, wird auch als Grieche 1529 mit Unerfennung erabnt und von Luther als tuchtiger Schulmeifter bezeichnet. Für die bamals lichen geiftlichen Schultomöbien trat er entschieden ein, freilich nur unter r Boraussetung, bag barin Bahrheit, Burbe und Chrfurcht vor bem Seiten beobachtet murben und gum Musbrud gelangten. Bon Bwidau ging R. 37 als Rector an die Schule ber Bergstadt Schneeberg über, versah bieses mt aber nur bis jum Sahre 1540. Er begab fich bann wieber nach Bittenrg, wo wir ihm wenigstens bereits Anfangs 1542 mitten unter ben Großen r Reformation begegnen. Da wir aus verschiebenen, allerbings erft fpateren riefen erfahren, daß er eine garte Gefundheit hatte, so burfen wir mol veruthen, bag ihm bas Amt eines Rectors auf bie Dauer ju fcmer murbe ib baß er in Wittenberg ben Studien leben wollte. Die Mittel ichienen r ben anspruchslosen Mann bingureichen, hatte er boch in 3widau ein haus worben, bas er auch bis 1548 behielt. Drei Jahre früher ftiftete er mit nem Erbaut zu Niebernborf ein Stipenbium für feine Baterstadt. Da feine enfalls zu Zwickau geschlossene Che kinderlos blieb, so brauchte er um so miger an bas Ansammeln von Bermögen zu benken. Zebenfalls haben wir verläffige Rachricht, bag R. einige Beit in Wittenberg lebte und einen usterhaften Banbel führte. Inbem er nun seine Studien hier eifrig fortbte, mar feine Thatigfeit befonbers auf bas Studium bes hebraifchen und riecischen gerichtet, beibes zum Zwed bes Berftanbniffes ber beiligen Schriften. n die Uebernahme eines geistlichen Amts dachte er aber noch nicht, aber ! Zeit bedurfte seiner.

In Regensburg, wo bie evangelischen Regungen schon in frühere Zeit rudreichten, wo im Frühjahr 1541 bei Gelegenheit bes bortigen Religionssprächs bas Berlangen nach einem tüchtigen Leiter bes Kirchenwesens immer ingender geworden war, wünfchte man einen solchen durch Luther vermittelt sehen. Zunächst gewährte der Rath zu Nürnberg eine nachbarliche Hüse, dem er den Regensburgern den Propsteiverwalter zu S. Lorenz, Dr. Johann riter, von October bis Ende 1542 überließ. Dieser empfahl seinen von vidau her ihm bekannten Freund Nopp, worauf der Rath zu Regensburg an diesen wandte und auch Luther und Melanchthon um Bermittlung bat. i bedurfte aber längeren Zuredens Beider, um R. zur Annahme dieser Stelle s oberster Kirchenleiter zu Regensburg und Pfarrer an der Neuen Kirche

gu bewegen. Luther, ber bereits im I. 1581 ber Bulfe Ropp's beim firch lichen Dienst in Zwidau ruhmenb gebentt, führte ihm gu Gemuth, bag er bie Babe Bottes, Die ihn jur Pfarrregierung tuchtig mache und feinen großen Berftand in ber Schrift schulbig sei anzulegen und Gott bamit zu bienen. Ammerhin magte ber bescheibene Mann nicht ohne weiteres anzunehmen, ba er fürchtete, im Prebigen nicht genug geubt zu fein und mit feiner Stimme ein großes Gotteshaus nicht zu fullen. Go bebang er fich benn aus, fich bis Fasten 1543 im Predigen üben zu burfen, um bann seine Bahl von einer Probepredigt abhängig ju machen. Diefe Predigt hielt er bann am 27. Februar von ber Erschaffung bes Menschen. Da man nach ihm verlangte, jo reifte er nur noch einmal nach Wittenberg gurud, theils um feinen Sausrath und feine Sausgenoffen abzuholen, theils um fich auf ben Bunfc bes Raths, ber bie Roften übernahm, die theologische Doctorwurde zu erwerben, mas am 26. April mit besonbers ehrenber Anerkennung bes theologischen Lehrkörpers geschah. Gleich im ersten Amtsjahre begann er mit ber Ausarbeitung einer Regensburger Kirchenordnung, die sich an die Nürnberger anschließt und noch, von feiner Sand gefdrieben, im Regensburger Stadtarchiv erhalten ift. In ben außeren Formen bes Gottesbienstes mar er burchaus tein Burift, sonbern behielt vom Ornat und äußeren gottesbienftlichen Formen alles bei, mas bem Wort und Geift ber heiligen Schrift nicht zuwider mar. Um fo entschiebener hielt er aber von bem gurud, mas burch Gottes Bort gerichtet mar, fo von ben Fronleichnamsproceffionen. Bereits im J. 1543 erschien babei wol noch eine Menge Bolts, aber niemand vom Rath. Man mußte fich barein finden, biefe Umgange auf bas Innere ber Rirchen und bie Rreuggange au befchränken. Was namlich R. gegenüber ben mancherlei Sinberniffen, bie ihm bie Altfirchlichen, ber Bischof und bie Bergoge von Baiern-Munchen bereiteten, sein Wert erleichterte, war ber Umftand, daß ber Rath fich, nach bem Beugniffe eines entichiebenen Biberfachers, Die Religion mehr angelegen fein ließ als bie Politit, und daß die Reformationsverwandten fich tiefer mit ber Erforschung ber heiligen Schriften befaßten, als ihm gut erschien. Wie ben Proceffionen, fo mar er auch bem Bilberbienst entgegen und ließ baber bas abgöttisch verehrte Bilb ber "fconen Maria" am 14. Juni 1543, um Aufsehen zu vermeiben, zur Nachtzeit abbrechen.

N., ber an ber hauptstadtfirche, bie nach Beheim's Bauplan von 1519 als Rirche zur Schonen Maria erbaut mar, bie man aber von nun an bie Reue Bfarre ju nennen anfing, als Pfarrer bestellt mar, feste auch in bas Muguftinerflofter einen eigenen Geiftlichen in bem Domprediger Bernhard Edbart, nahm mit Einwilligung ber Conventualen im Minoritenklofter viele Berande rungen vor und traf gute und nüpliche Unftalten. Durch Lebensmittelfperre und bie Ermedung von Wiberfachern versuchten bie Bergoge von Baiern-München zu bewirken, bag man Ropp's überdruffig murde. Fur feine Thatigfeit mar es wichtig, bag ber Rath ein besonberes Confistorium und am 23. Juni 1545 ein eigenes Chegericht einrichtete, wobei wieberholt fein Guts achten eingeholt murbe. Da bie Barfügermonde am 10. October 1544 tem Rath ihr Kloster schenkten, so murbe babinein bie Sans Rhol'iche Druderei verlegt, ju ber auch R. in Beziehung trat. Man fing auch im Katharinen-Burgerhofpital jenfeit ber Brude ben evangelifchen Glauben ju lebren an und es murbe hier nach Nopp's Rirchenordnung bas Sacrament ausgetheilt. Auch untersuchte man, ob in ben Frauenfloftern ju S. Rlara und im Beiligen Rreug Jungfrauen wiber ihren Willen eingesperrt feien. Bis gegen Anfang 1546 - burch Rescript Raiser Rarl's V. murbe sogar bie Stadt Regensburg von ber bairifchen Bictualiensperre befreit - nahm Nopp's Reformations.

wert einen ungeftorten Fortgang, bann aber murbe feine Arbeit burch bie gewaltsamen firchlichen Unionsbestrebungen Raifer Rarl's V. febr gefährbet. R. veranftaltete in Diefer Beit ber Anfechtung mit feiner Beiftlichkeit öffentliche Gebete, auch murbe an jebem Tag in ber Boche ein Gottesbienft eingerichtet. In ben Armenftiftern und Seelhaufern ju G. Lagarus und G. Do. malb wurde reformirt und ben Seelfrauen, bie unter ber Burgerichaft als Arankenwärterinnen bienten, evangelischer Unterricht gegeben. Mittlerweile war aber bas evangelische Bekenntniß aufs äußerste bebroht, und burch bie im 3. 1548 vom Raifer ju Mugeburg veröffentlichte, am 15. Mai im Saal ber faiferlichen Berberge verlefene Interimsverordnung murben - junachft bis um Spruche eines Conciliums - Meffe, Bilber, Beiligenverehrung und bie Racht ber Bifcofe wieber hergeftellt. Rach bem Ginne bes Interims horte bie evangelische Rirche Regensburgs zu bestehen auf. Als ber Rath biese Berordnung an Dr. R. und die evangelische Geiftlichfeit gelangen lieft, bak fie nach Gewiffen und Bflicht bas richtigfte Bebenten barüber falle, ba gab R. mit feinen Selfern bie Erklarung ab, bag fie in bas Interim nicht gehehlen noch baffelbe annehmen und bazu rathen könnten, weil bamit die evangelische Bahrheit wieber verbrangt wurbe. Die Bemuhungen und Bebenten bes Raths waren vergeblich. Die Lage ber Dinge erschien fo gefährlich, bag ber Rath fich veranlagt fab, bie evangelifden Geiftlichen bis auf ein paar unvermogenbe Bersonen zu beurlauben. Noch spät Abends las der Stadtschreiber in Nopp's Bohnung biefen Urlaub vor. Damit hatte Ropp's öffentliche Wirksamkeit als Geiftlicher aufgehört, Die Rirchen waren geschloffen und Die geiftliche Berbe ihrer Sirten beraubt. R. floh so eilig, bag er einen Theil feines Sausraths zurückliek.

hatte nun aber bamit auch feine fünfjährige öffentliche Thatigkeit in Regensburg ein Ende gefunden, fo mar boch fein inneres Berhaltniß zu ber verlaffenen Gemeinbe nicht gelöft und feine geistige Ginwirkung bauerte bis an fein Enbe fort. Er und feine Gehülfen maren nicht ihres Dienstes entlaffen, fonbern nur beurlaubt, und junachft auf zwei Jahre maren ihm feine 200 Golbaulben Gehalt jugefichert. R. hielt fich nicht nur fortmahrenb für die alte Gemeinde frei, sonbern biente ihr auch brieflich und fdriftlich mit feinem Rath. Gerabe bie zahlreichen aus ber Beit feiner breijährigen Berbannung erhaltenen schriftlichen Zeugniffe gewähren uns eine tiefe Einficht in kine religios-firchlichen Ueberzeugungen und Anschauungen. Allein zwanzig biefer Schreiben find an ben frommen Rathsconfulenten (auch wol Kangler) Dr. jur. Joh. biltner gerichtet, ber ju Ropp's innigftem Bergensfreunbe geworden war, einige andere wandten sich an ben Rathstämmerer Andr. Wolf und unmittelbar an ben Rath. Bum großen Theil ertheilen biefe Briefe Antwort auf religiöse ober auch kirchen- und eherechtliche Fragen, in benen N. sich auch bewandert zeigt. Buweilen nehmen diese Schreiben, zumal die, welche deutsch abgefaßt und auf die geistlichen Bedürfnisse der Gemeinde berechnet find, die Gestalt und den Umfang selbständiger Schriften an, so eins, das er am 28. Februar 1551 aus feiner Baterftabt Bergogenaurach an ben Regensburger Rath richtete. Wir lernen ihn gerabe baraus, trop feines entichiebenen, offenen Bekenntniffes als einen Dann bes Friebens und ber Gebuld tennen, so, wenn er barin fagt: "Und ist allweg in ber Kirchen mehr mit leiben als mit fampfen ausgericht worben und ber Glaube weiter gebracht". erflatte er fich auch wieberholt gegen bie Magbeburger Streittheologen Flacius, hahn (Gallus) und Genoffen. Er meinte, bei überheftiger Betampfung bes Biberparts werbe man gegen biefen ungerecht und verfaume fein eigenes Beil und die Bufe. Er äußert fich dem Rämmerer Wolf gegenüber: die Nöthe

ber Gläubigen seien über biese von Gott wegen ihrer Unbußsertigkeit verhängt. Zu ber Schrift von Nikolaus Hahn, ber mit ihm als Diakon nach Regensburg gekommen war, über die Mitteldinge (de adiaphoris), meint er, Hahn würde es mit mehr Mäßigung geschrieben haben, wenn er ihm hätte rathen können. Und wenn die Streittheologen aus dem 13. und der ersten Hälfte bes 14. Capitels der Offenbarung Johannis meinten folgern zu müssen, das das Thier der Offenbarung mit dem Schwerte bekämpft werden müsse, so weist er vielmehr darauf hin, wie hier die Geduld und das treue Bekenntnis der Heiligen gepriesen werde. Hier und sonst fordert er immer wieder zu treuer Bewährung des Glaubens und zu gegenseitigem Gebet auf.

Eine Sauptfrage mar aber, welchen Rath er ber von ihren Seelforgern verlaffenen, ber Sacramenteverwaltung und ber Prebigt entbehrenden Gemeinde zu ertheilen hatte. Diese Frage mar theilmeise eine etwas fcwierige und er mußte mohl, bag auch glaubeneverwandte Theologen barin nicht überall mit ihm ftimmten. Er außert fich barüber eingehend bereits am 10. Juli 1548 in einem beutsch an Biltner geschriebenen Briefe. Er fagt, man tonne nicht überall ben gleichen Rath geben, es gebe frante und gefunde, ichmache und ftarte Menfchen. Alle follen fich burch Bebet bem Berrn befehlen. offene Bekenntnig ju Chrifto und feinem Bort muß überall geschehen. Sat einer bagu nicht ben Muth, fo foll er bie Stadt verlaffen und ben weltlichen Schaben nicht icheuen. Das beil. Abendmahl fann man beim Wiberpart (in ber römischen Rirche) burchaus nicht nehmen; bier muß man fich bes geiftlichen Genuffes (Niegung) tröften, intem man fich burch rechten, feften Glauben auf Chriftus ftust und fich ber Frucht feines Leibens und Sterbens versichert. In Todesnöthen nehme man Trost von treuen Glaubensgenoffen an und laffe fich ohne Priefter hinaustragen. Bei ber Taufe und Einfegnung meinen etliche, man muffe burchaus ben Greuel bes Bapftthums flieben, er aber meine, daß man fich bes Dienftes bes Wiberparts bebienen burfe, boch foll man treu bei seinem Bekenntniß bleiben und erklären, daß man seinem Kinde bie Taufe fo gereicht muniche, wie Chriftus und die Junger fie geordnet hatten, es handle fich nur um die Gnabe, die burch die Taufe verliehen werbe. Bei ber Cheftiftung find bie romifchen Bufate (geweihtes Baffer, Deffehoren u.f.f.) ju meiben, die Berkundigung (Aufgebot) laffe man nach ber gewöhnlichen Drbnung gefchehen. Ausbrudlich betont er, bag er hier ber Starten megen nur feine eigene Meinung abgebe. Die Schwachen und in ber Lebre nicht Sichern muffe man Gottes Gnabe befehlen. Sebaftian Baleus (Schaufel ober Scheufel), ber noch unter R. Diafonus ju Regensburg gemefen mar, schrieb barüber am 21. November 1551 an ben Rathstämmerer Andr. Bolf, er habe biefes Gutachten Nopp's bem Joh. Breng ju lefen gegeben; biefer aber habe erflart, weil bie Papiften von Bott verworfen und verbammt (verpannebt) feien, fo fei Ropp's Butachten burchaus zu verwerfen und man burje tein Kindlein zu ihnen zur Taufe bringen. Bei Chesachen hatte R. es zuweilen mit schwierigen gallen ju thun, fo bei Corona hiltner, einer Tochter seines Freundes Dr. Joh. Hiltner, beren Bräutigam zwar innerlich ber Reformation zugethan mar, aber mit Rudficht auf feine Borgefesten fich nicht magte evangelisch trauen ju laffen. Bon einem ber Tagzeichnung entbehrenben Schreiben Ropp's an Hiltner, betreffend bie Mabchenschulen, ober eigentlich ben Ratechismusunterricht ber Mäbchen, läßt fich nicht wohl bestimmen, ob er gur Beit bes Erils gefdrieben fei; jebenfalls gibt er Beugnig von bem Ernft, mit bem er fich biefen wichtigen Gegenstand angelegen fein ließ.

Innerhalb ber brei ihm nach seiner Wirksamkeit in Regensburg noch beichiebenen Lebensjahre hat n. feinen Aufenthalt wiederholt gewechselt. Anfange

vermied er es, ber Gefahr wegen, seinen Wohnsitz anzugeben und verwies auf seinen zu Nürnberg am weißen Thurm auf bem Kornmarkt wohnenden Bruder Johft. Bis in den herbst des Jahres scheint er aber meist in dieser geistig regsamen handelsstadt gelebt zu haben. Noch am 9. October d. J. schreibt er von dort. Dann aber verreist er nach dem ihm so wohlbekannten Zwickau, wo er Mitte November bereits ansässig ist und bei seinem alten Freunde, dem ehemaligen Stadtphyssikus Dr. Stephan Wild wohnt. Am 5. October 1549 aber meldet hahn dem Dr. Hiltner, N. sei von Zwickau nach Nürnberg verreist. Dann sinden wir ihn von der ersten halfte des Jahres 1550 bis in die Hälfte des Jahres 1551 in seiner Baterstadt herzogenaurach. Am 22. Juni ist er

wieber in Nurnberg.

Da N. seine frühere Gemeinde aus der Verbannung stets treu berathen und fich für fie freigehalten hatte, so ist es nicht zu verwundern, daß man ihn im J. 1551 wieber zurüdberief. Zwar war formell ber Gewiffenszwang bes Interims noch nicht beseitigt, ba wir aber horen, bag bie evangelische Bemeinde fich wieder bes ungehinderten Gebrauchs bes evangelischen b. Abendmable unter beiberlei Geftalt erfreute und auch andere Geiftliche gurudberief, fo verfteht fiche von felbst, daß man auch feinen alten Pfarrer wieber zu fich rief, wenn auch ber Berufungsbrief uns nicht vorlag. Auf ber Rudreise nach Regensburg verstarb er am 9. August 1551 an der Seite seines Bruders Jobst und wurde auf dem Kirchhofe zu S. Johannis begraben. Grabbenkmal, das ihm gesett wurde, scheint der Kupferstich mit Ropp's Bilbniß abgenommen zu fein, von bem fich ein Abzug auf ber Stadtbibliothet ju Rurnberg befindet. Die Unterschrift lautet: Hieronymus Nopus Doctor Theologiae obiit 1515 9. Aug. Noriber. Schon Die Gestalt ber Unterschrift und die Ausführung in Aupferstich, der zu Nopp's Zeit noch weniger üblich war, lagt auf bie fpatere Entstehung biefes Stiches ichliegen. Auch bie Ents stellung ber Jahrzahl: 1515 statt 1551 erklärt fich fo leichter, zumal schon zur Zeit von Ropp's Amtenachfolger Serpilius ber Stein nicht mehr ganz unbeschäbigt mar. Bei bem Bilbe Ropp's haben wir nicht nur ben tüchtigen Theologen und Rirchenleiter, sonbern auch die gediegene driftliche Berfonlichkeit ju berudfichtigen. Darauf beutet Melanchthon, wenn er am 28. November 1542 an Dr. Johann Forfter fchreibt, er hege bie hoffnung, bag R. ber Regensburger Rirche burch fein Beifpiel, fein Borbild nugen merbe. Lebensgrundfat mar, bag alles barauf antomme, bag man Gott und fein Bort von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Bermögen liebe und sein Wort halte. Deshalb predigte er ben Glauben, ber in ber Liebe thatig ift und handelt im J. 1544 ju Lucas 6, 86: "feib barmherzig" bavon, mas ber guten Berte Lohn fei und bag bie Chriften follen und muffen gute Werke thun. Dazu stimmeu benn auch die Zeugnisse Luther's und Melandthon's, bag er unter ihnen fehr löblich, ehrbar, züchtig und fromm gelebt Dem Regensburger Rath empfiehlt ihn Melanchthon als verftanbig, gottesfürchtig, fehr fittig und friedlich.

Von Nopp's Schriften scheint wenig zum Druck gelangt zu sein. Gine seer nupliche und notwendige Bermanung zu der Entpfahung des lepbs und bluts unsers Herren Jesu Christi", 1548, und die schon erwähnte Predigt vom Lohn der guten Berke", 1544, beide zu Regensburg durch Hand Khol in 8° gedruckt, erwähnt Gemeiner S. 151 Anm. 117 als in der Stadtbibliothek zu Regensburg vorhanden. Die Unschuldigen Nachrichten v. Jahre 1708, S. 722—780, behandeln zwei weitere Schriften "de mutuatione" (vom leihen und borgen) und "quatenus und qua ratione taxandi sint errores"

nach ber Handschrift.

Bon ben Quellen ber Nopp-Biographie sind verschiebene bei Enders, Luther's Briefe IX, S. 50 Anm., aufgeführt. Es tommen dazu Wilh. Germann, Dr. Joh. Forster (1894), S. 371—388; Wilh. Geyer, Jur Einführung der Reformation in Regensburg, das. 1892, worin über Ropp nur sehr kurz gehandelt wird; Leonh. Widmann, Regensburger Chronik, Chroniken deutscher Städte 15. Bd., Leipzig 1878; Emil Herzog, Geschichte des Zwidauer Gymnasiums, Zwidau 1869, S. 87; Reues Archiv für Sächschesch. u. Alterthumskunde XI (Presden 1890), S. 71 f.; G. Bossert in den Blättern für württembergische Kirchengesch. 1886, S. 72; Zeitschr. sür Kirchengesch. in der Prov. Sachsen II (1905), S. 37 f., 43 f.; Unschuld. Nachrichten 1708, S. 722—780. Die Hauptfundgrube für Ropp's Wirken und Wesen sind der Acten des Rathsarchivs zu Regensburg, die uns in zuvorkommendster Weise zur Benutzung anvertraut wurden. Schätbare Mittheilungen verdanken wir auch herrn Lic. theol. Dr. Otto Clemen in Zwickau und unserm Freunde Archivrath Dr. Mummenhoff in Nürnberg.

Rördlinger: Hermann von R., Dr. phil., Forstmann; geboren am 13. August 1818 in Stuttgart, † am 19. Januar 1897 in Ludwigsburg. Er mar Sohn bes Oberfinanzrathes Julius Simon v. Nördlinger (s. A. D. B. XXIV, 11), ber als langjähriger Referent für bas Berg- und Forstwesen im Finanzministerium thatsachlich ber forstliche Chef mar. Bis zum Fruhjahr 1835 besuchte er bas Gymnafium in Stuttgart, welches er mit bem Zeugnif ber Reife verließ, um vorerft noch erganzenbe Studien in Mathematit auf ber bortigen Gemerbe- (jest polytechnischen) Schule zu betreiben. Bom Berbft 1837 bie Oftern 1838 absolvirte er bie forstliche Lehre in bem Forstrevier Sittenharbt (im Mainharbter Walb) und betheiligte fich auch vor, mabrend und nach berfelben häufig an forstlichen Dienstaeschäften feines Baters. Frühjahr 1888 bezog er bie Universität Tübingen, moselbft er bis gum Berbft 1840 Cameral- und Forstwissenschaft studirte. Seine hauptlehrer maren Schott v. Schottenftein (Forstwiffenschaft), S. v. Dohl (Botanit) und Quenftebt (Geologie). Im Sommer 1840 betheiligte er fich an ben bamals im Gange befindlichen Arbeiten ber Landesvermessung (an ber oberen Donau) und an ber topographischen Aufnahme bes Landes. Bom Herbst 1840 bis dahin 1841 widmete er fich auf ber forst- und landwirthschaftlichen Atabemie Sobenheim vorwiegend landwirthschaftlichen Studien; jedoch besuchte er auch die forftlichen Borlefungen bei ben Brofesoren Brecht und Frommann. Hierauf prakticitte er im Winter 1841/42 als Bolontar bei bem Forstamte Bebenhaufen unter bem Kreisforstrath Wilhelm v. Wibenmann (f. A. D. B. XLII, 383), um ben Geschäftsgang tennen ju lernen und fich überhaupt auf ben württembergischen Staatsforstdienst vorzubereiten. Nach dem Bestehen ber ersten und aweiten Forstbienstprüfung (1842) trat jedoch eine Wendung in seinem bemnächstigen Lebensgang ein. D. erhielt nämlich einen für ihn sehr ehrenvollen Ruf als Professor ber Forstwissenschaft an die Ecole Regionale d'Agriculture de Grand-Jouan bei Nojan (in ber Bretagne), welchen er annahm. Antritt biefer Stelle ging im Binter 1842/43 ein vorbereitenber Aufenthalt an ber Forstschule zu Nancy voraus, um fich hier bie erforberliche Renntnis ber frangofischen Bezeichnungen ber forsttechnischen Musbrude anzueignen. Rad einem fich hieran anschließenden furgen Aufenthalt in Baris eröffnete er feine Lehrthätigkeit im Frühjahr 1848 mit einem Cours d'économie forestière. Seine freie Zeit benutte er eifrig zu miffenschaftlichen Ausstügen und Studienreisen, theils in die nähere Umgebung (3. B. in die Steppen ber Bretagne, zum hafen von Breft), theils in fernere Gegenben (z. B. in bie Auvergne).

Sein Berbleiben in Frankreich war aber von nur kurzer Dauer, da er am 21. Mai 1845 einen Ruf als zweiter Brofeffor ber Forstwissenschaft an Die Alabemie Hohenheim erhielt. Das Sommersemester 1845 verbrachte er jeboch noch in Grand-Jouan, um bann bie Beimreife auf einem großen Umwege (langs bes Atlantischen Oceans, über bie Pprenaen, burch bie Provence) an-Im Rovember 1845 übernahm er fein Lehramt in Sobenbeim. Gin burch bas viele Sprechen erzeugtes Salsleiben zwang ihn aber ichon nach fünf Jahren jum porläufigen Aufgeben feiner Lehrthätigfeit. Er fuchte um Urlaub nach und bat um vorübergebende Berwendung im praktischen Forstbienfte, von welchem er bie Befeitigung feines Uebels erhoffte. Geinem Beluce murbe baburch entsprochen, daß ihm bie provisorische Bermaltung bes Reviers Oberstenfelb übertragen murbe. Schon nach einem Jahre tehrte er aber auf feine Lehrstelle in Sobenheim gurud. Die Diebertehr feines Leibens in verftarftem Grabe zwang ibn jeboch zur nochmaligen Unterbrechung feiner Ibatiakeit als Docent und zum abermaligen Uebertritt in ben Verwaltungs-Er übernahm baber auf seinen Bunfch bie Bermaltung bes Reviers Kircheim unter Teck und bekleibete biese Stelle — mit zeitweiser Unterbrechung burch bie Bestellung jum Bermefer bes Forstamtes Schornborf -21/2 Sabre. Rachbem fich fein Saleleiben gehoben hatte, murbe ibm am 27. Marg 1855 bie ingwischen burch Tscherning's Uebertritt in ben praftischen Forfibienft erledigte erfte Brofeffur ber Forftwiffenschaft in Sohenheim übertragen. Sein Lehrauftrag erftrecte fich auf Forstbotanit, Forstschut (einiblieglich Forftinfettentunde), Forfteinrichtung und Staatsforstwirthichaftslehre. Den Schwerpunkt feines Wirkens verlegte er auf die beiben erftgenannten Rader, insbesondere auf bie hierzu gehörige Lehre von ben "Technischen Eigenschaften" ber Hölzer. Im Nebenamt fungirte er zugleich als Oberförster bes Reviers Hohenheim. Einen im Frühjahr 1866 an ihn ergangenen Ruf als Borftand ber mit ber technischen Sochschule zu Karlsruhe verbundenen forftlichen Abtheilung lehnte er ab, weil er fich in feiner Stellung wohl fühlte und feine Dienste bem Baterland auch ferner wibmen wollte. Als Unerkennung hierfur murbe ihm 1866 ber Titel "Forstrath" verlieben. Eine weitere Auszeichnung höchsten Orts mar bie ihm 1875 zu Theil geworbene Berleihung bes Ritterfreuges I. Claffe bes Friedrichs-Orbens, womit ber perfonlice Abel verbunden ift. Als ju Oftern 1881 ber forftliche Unterricht von bobenbeim abgezweigt und wieder an die Universität Tübingen verlegt murbe, tam er als o. ö. Professor an bie staatswissenschaftliche Facultät. Da er von jeher für bie Universitätsbildung ber Forstwirthe sich ausgesprochen und bieselbe angestrebt hatte, fand er sich burch biefen Uebergang hoch befriedigt, obgleich ihm bas Eingewöhnen in gang neue Berhaltniffe und bie burchgreifenbe Umgestaltung bes forftlichen Unterrichts, jumal bes Brufungewesens - er ftand bereits im 63. Lebensjahre - nicht gang leicht fallen mochte. Als Professor an ber Universität wirkte er noch sechs Jahre. Am 8. Februar 1887 murbe er — unter Berleihung bes Titels "Oberforstrath" und ber Krone jum Chrenfreuz bes Orbens ber murttembergischen Krone — auf fein Radfuchen in ben Ruhestand versett. Auf feinen Bunfc murbe ibm aber bie Beibehaltung ber Bortrage über feine Specialgebiete (Forftschut und Technische Eigenschaften ber Hölzer) gestattet, bis er auch diese beschränkte Lehrthatigfeit am Schluffe bes Wintersemestere 1891/92 im Gefühl ber Abnahme feiner Rrafte nieberlegte. Die Berehrung feiner gahlreichen Schuler, bie er mahrend seiner 44 jahrigen Docententhatigkeit an beiben beimischen forftliden Bildungestätten berangebildet hatte, und feiner Collegen in der ftaatswiffenschaftlichen Facultat fand bei feinem Ausscheiben burch zwei Abreffen Ausbrud.

Er war langjähriger Bräfibent bes württembergischen Forstvereins und bekleibete auch die Burde des ersten Präsidenten der Versammlungen Deutscher Forstmänner zwei Mal (1874 in Freiburg und 1877 in Bamberg). Der Babische und der Schlefische Forstverein hatten ihn zum Ehrenmitglied ernannt; er war außerdem Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften und anderer Bereine. Als höchste Auszeichnung muß aber die ihm im December 1851 von seiten der naturwissenschaftlichen Abtheilung der medicinischen Facultät

verliehene Burbe eines Doctor honoris causa bezeichnet merben.

N. mar ein überaus fruchtbarer Schriftsteller. Seine ersten Schriften erschienen mahrend seiner Lehrthätigkeit ju Grand-Jouan. Er veröffentlichte hier ale Sulfemittel für ben forstlichen Unterricht "Memoire sur les essences forestières de la Bretagne" (1845) und "Essai sur les formations géo-logiques des environs de Grand-Jouan" (1847). Seine spätere Forscherthatigfeit mar in erster Linie ber Untersudung ber technischen Gigenschaften ber Solzer jugemendet, auf welchem Gebiete er bahnbrechend gewirft hat. Sein Untersuchungematerial: "Querschnitte, umfaffend bie Balb- und Gartenbaumarten, fowie bie gewöhnlichften auslanbifden Baum- und Bostetholzer Deutschlands" mit beschreibendem Text erschien von 1852 ab bis 1868 in XI Banben (Rleinformat), von benen jeber 100 Solgarten enthält, in charafteriftischen bunnen Querschnitten. Bom II. Band an find auch andere europaifche und ausländische Solzarten mit einbezogen worden. In ber Bwifchenzeit folgten noch "Fünfzig Querichnitte ber in Deutschland machsenben Bert- und Brennhölzer" (1858; 2. Aufl. 1884). Diese Schnitte find ein gang vortreffliches Unichauungemittel, ba fie ben anatomifden Bau ber betreffenben Solgarten icon bei Bubulfenahme einer guten Lupe erkennen laffen. Grundlagen murben von ihm burch lebersepung ins Frangofische auch auslanbischen Forstakabemien zugänglich gemacht. Es erschien: "Collection de 60 Sections transversales de bois des essances forestières les plus importantes à l'usage des élèves de l'Ecole Imperiale forestière de Nancy (1855); "Les bois employés dans l'industrie" (1872); ferner "Section of Indian woods" (1872) und "50 Solgquerfcnitte; Betersburger Forfticulausgabe" (1872; 2. Aufl. 1884).

Sein Sauptwert auf biefem schwierigen Gebiet, aus Jahrzehnte langen Forschungen und Experimenten mit felbst erbachten Apparaten bervorgegangen, führt ben Titel: "Die technischen Gigenschaften ber Bolger für Forft- und Baubeamte, Technologen und Gewerbtreibende" (1860). Diefes Epoche machenbe Wert, eine mahre Fundarube für ben Docenten ber Forftbenutung, ift gerabeju als die Begrundung biefer Lehre anzusehen. Es wurde auch ins Ruffifche Spater beschäftigte er fich besonders mit ben mechanischen Eigen-Schaften ber Bolger. Den ursprunglichen Blan, feine neueren Ergebniffe auf biefem Gebiete in einem II. Theil ber "Technischen Gigenschaften" erfcheinen ju laffen, aufgebend, begnügte er fich bamit, feine fpateren Unterfuchungen über specifisches Gewicht, Festigleit und Feberfraft ber Bolger im "Centralblatt für bas gesammte Forstwesen" (1879, S. 409; 1880, S. 289; 1887, S. 345, 440, 491, 589; 1888, S. 78, 169, 216, 324 und 365; 1889, S. 145, 205, 263, 391, 451, 493 und 586) erfcheinen zu laffen und bie Ergebniffe in bem fleinen Buch "Die Gewerblichen Gigenschaften ber Solzer" (1890) für ein größeres Bublicum in gebrängter Rurge jusammenzustellen. In ber Borrebe hierzu vertheidigt er fich gegen die ihm zu Theil gewordenen Borwurfe, bas cr fich - im Gegenfat ju ben gleichartigen, aber spateren Bersuchen von

Baufdinger (München) und Jenny (Bien) — mit zu kleinen Brobebölgern In ber Zwischenzeit erschienen als Uebergange von biefem Gebeanüat habe. biet zu bem ber Forstbotanit bie Schriften: "Der Holzring als Grunblage bes Baumkörpers. Eine benbrologische Skizze" (1871) und "Anatomische Merkmale ber wichtigsten beutschen Wald- und Gartenholzarten" (1881). Ein weiteres umfaffenberes Wert, welches von feinen reichen Renntniffen auf forstbotanischem Gebiet Zeugniß ablegt, ift "Deutsche Forstbotanit ober forftlich-botanische Befcreibung aller beutschen Balbhölger sowie ber häufigeren ober intereffanteren Baume und Sträucher unserer Garten und Partanlagen. Für Forstleute, Bhpfiologen und Botaniter. Mit (eingebrudten) Solgidnitten". II Banbe (1874 und 1876). Die Abfaffung biefes Wertes bot infofern große Schwierigfeiten, als fie Bertrautheit einerseits mit ber Botanit, andererseits mit ber Forstwissenschaft voraussett. Man muß anerkennen, daß bem Berfasser bie Berbinbung ber miffenschaftlichen Pflanzentunde mit ber prattifchen Richtung, für welche bas Buch nach feinem Titel bestimmt ift, im allgemeinen febr gut gelungen ift. Benn auch vielleicht ber I. Band (Der Baum im Allgemeinen), weil er nicht frei von Ungenauigkeiten ift, bie Botaniker nicht burchweg befriedigt, fo ift boch ber II. Band (Die einzelnen holzarten) für ben Forftmann um fo werthvoller. Beibe Banbe enthalten eine Fille von Material, welches vielfach auf eigenen Beobachtungen (auf Reisen gesammelt), Erfahrungen, Berfuchen und Untersuchungen beruht. Der Forstmann wird baher aus dem Studium reiche Belebrung schöpfen und vielfache Anreaungen empfangen.

R. arbeitete aber auch mit Erfolg in forstentomologischer Richtung. Man tann ihn nach biefer Seite ebenfalls als einen Specialiften bezeichnen. Diefer Thatigkeit verdanken wir folgende kleinere und größere Schriften: "Die kleinen Beinbe ber Landwirthschaft" (1855; 2. Aufl. 1869); "Rachtrage ju Rapeburg's Forstinfetten. Gin Programm bei Gelegenheit ber Jahresprufung an ber Rönigl. land- und forstwirthichaftlichen Atabemie zu Sobenheim im August 1856"; "Lebensweise von Forsterfen ober Rachtrage ju Rageburg's Forst-insetten" (2. Aufl. 1880); "Die Renntnig ber wichtigsten kleinen Feinbe ber Landwirthicaft. Mit vielen in ben Text gebrudten Solgichnitten für bas prattifche Bedurfniß bearbeitet" (1871; 2. Aufl. 1884). Endlich ift noch fein Bert: "Lehrbuch bes Forftschutes. Abhandlung ber Beschädigungen bes Balbes burch Menfchen, Thiere und bie Elemente unbelebter Natur, fowie ber bagegen zu ergreifenben Magregeln. Mit 222 in ben Text gebructen holgichnitten" (1884) ruhmenb hervorzuheben. Auch in biefem Berte zeigt fich Nörblinger's Eigenart, bestehend im Beibringen von sehr vielem Material, Einflechten werthvoller Einzelbeobachtungen u. f. w. Richt befriedigen tann aber bie Abgrenzung bes Stoffes anderen verwandten forstlichen Fachzweigen (Balbbau, Forstbenutung) gegenüber, sowie die raumliche Bertheilung ber Diaterie, bie boch im Berhaltnig ju beren Wichtigfeit fur ben Forstmann ftehen muß. Außerbem hat bie Kritit mit Recht bas principielle Ausscheiben ber Bflangen (Forstunkräuter, Bilge) beanstanbet, beren Betrachtung, insoweit fie bem Balbe ichablich find und infolge beffen Borbeugunge- und Abitellunge. magregeln nöthig machen, unzweifelhaft mit in ben Forftichut gehort. Am werthvollsten ift ber bie Infetten behandelnde Abschnitt; auch ift ber ihrer Bebeutung zufommenbe Raum (225 von im Gangen 509 Seiten) entfprechend bemeffen. Dies läßt fich aber 3. B. nicht von ben Frostbeschäbigungen fagen, welche 97 Seiten, alfo nabezu 1/s bes gangen Bertes, in Anfpruch nehmen.

Neben bieser vielseitigen Thätigkeit als Autor besonderer Werke war R. nach Pfeil's Ableben auch Herausgeber von 101/2 Banden (von 2. heft bes 42. Bandes 1859 bis zum 2. heft bes 52. Bandes 1870) der "Kritischen Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft", in welchen er zahlreiche Abhandlungen, litterarische Berichte und Mittheilungen veröffentlichte. Auch in andere forstliche Zeitschriften (besonders in die "Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung" und das "Centralblatt für das gesammte Forstwesen") lieserte er werthvolle Beiträge über physikalische und technische Eigenschaften sowie Krantheiten der Hölzer, Frostwirkungen, Schäden am Holze durch Winde und Zugluft, schädliche Forstinselten, forstbotanische Fragen u. s. w. Ein ausführliches Berzeichniß seiner selbständigen Werke und in periodischen Zeitschriften veröffentlichten Arbeiten sindet sich im "Centralblatt für das gesammte Forstwesen", 1897 (S. 141—144).

N. war ein hochbegabter, hervorragender Gelehrter, der gründliches und umfassendes Wissen auf naturwissenschaftlichem Gediete mit reicher praktischer Erfahrung vereinigte. Mit scharfem Berstand ausgestattet, brachte er es durch rastlosen Fleiß und 'gewissenhafte Untersuchungen zu einer geradezu erstaunlichen Mannichfaltigkeit seiner litterarischen Leistungen. Als guter Redner trug er meist frei vor; insbesondere waren seine Demonstrationen vorzüglich. Auch seine persönlichen Gigenschaften sichern ihm ein dauerndes Andenken. Er verband mit seiner Bildung großen Tact und ein einsaches, freundliches Wesen. — Leider warsen Krankheit und Todesfall in seiner Familie tiese Schatten auf seine Leben, und während der letzten Jahre hatten seine geistigen Kräfte so abgenommen, daß der Tod für ihn zur Erlösung wurde. Seine Beisebung ersolgte am 22. Januar 1897 auf dem Friedhose in Tübingen.

Programm der Hohenheimer Afademie für das Jahr 1859, von Riede, S. 15. — Fr. von Löffelhold-Colberg, Forstliche Chrestomathie, II, S. 180, Anmerkung 172 und S. 468 ad Nr. 587c; III. 1, S. 722, Bemerkung 835 dd; IV. S. 216 und 217, Nr. 2797 d. — Fraas, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft, S. 596. — Bernhardt, Geschichte des Waldeigenthums 2c. III. S. 239, 319, 368, 369 und 395. — Razedurg, Forstwissenschums 2c. III. S. 239, 319, 368, 369 und 395. — Razedurg, Forstwissenschums 2c. III. S. 239, 319, 368, 369 und 395. — Forstwissenschaftliches Schriftsteller = Lexicon, S. 879. — Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1887, S. 382 (Personalien aus Württemberg); 1897, S. 189 (Todesnachricht), S. 291 (zum Andenken an Oberforstrath Dr. Hermann von Nördlinger, von Graner). — Allgemeine Forst- und Jagd Beitung, 1891, S. 179 (Ausscheiden aus dem Lehramte, von Lorey); 1897, S. 76 (Todesnachricht) und S. 182 (Nekrolog). — Centralblatt für das gesammte Forstwesen, 1891, S. 324 (Biographie); 1897, S. 137 (Nekrolog mit Abbildung, von \(\beta.). — Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 1897, S. 359 (Nekrolog).

Nordmann: Johann N., öfterreichischer Journalist und Dichter, wurde am 13. März 1820 in Landersdorf bei Krems als "lediger" Sohn der Hauerstochter Francisca Rumpelmayer geboren; die Mutter, welche sich bald barauf (nicht mit Nordmann's Bater) verehelichte, betraute ein ihr verwandtes Ehepaar in Krems, anscheinend ebenfalls Rumpelmayer genannt, mit der Aufziehung des Sohnes. Der Ziehwater starb früh; die für Johann angewiesenen Kostgelder scheinen äußerst dürftig gewesen oder gänzlich ausgeblieben zu sein, da sich der begabte Knabe als Schüler des Kremser Biaristengymnasiums bereits durch Stundengeben und Abschreiben zu erhalten hatte. Der aufopfernden Liebe seiner Ziehmutter, der Gunst einiger Lehrer, so des trefflichen Dialektepisers Josef Misson (1803—1875), froher Geselligkeit in der schönen Umgebung des Donaustädtchens verdankt R. eine troy aller Entbehrungen,

trop bes geifttöbtenben Lehrganges einer vormärzlichen Mittelfcule, trop bes engen horizonts feiner Beimath icone und gefunde Knabengeit, an beren Erinnerungen er sein Leben lang wie an einem unerschöpflichen Capital gezehrt hat. 3m Binter 1830 fieht fich ber gehnjährige Boet gum erften Dal gebruckt; balb gilt er als locales Genie, und als er 1887 zur Fortsetzung bessen, was man bamals philosophische Studien nannte, nach Wien überfiedelt, ift er nicht mehr ausschließlich auf bas harte Brot bes hauslehrers angewiesen: wir finben ibn feit 1889, in welchem Jahre er fich für ben Litteratenberuf entschieben haben burfte, als feberfertigen und nach Journaliftenart in allen möglichen Satteln gerechten Mitarbeiter vieler ber unpolitischen Litteratur- ober beffer Theaterblatter, von benen Alt-Wien wimmelte: fo bes "Desterreichischen Rorgenblatts", bes "Humoristen", ber "Sonntagsblätter", bes "Banberers", in beren Spalten er neben Referaten, Kritiken u. bgl. auch lyrische und dramatische Kleinarbeit abbruckt. Auch ju Hedenast's Sammelwerk "Wien und bie Biener" fteuert er bei und weiß fich Fuhrern ber öfterreichischen Litteratur wie Grun und Lenau anzufreunden. 1843 bis Mitte 1845 wird bie Journalistik zwar bei Seite geschoben, ba Johann Rumpelmayer als Hofmeister bei ben Söhnen bes schlefischen Freiherrn Chuard v. Babenfelb (1800 bis 1860) biefen und feine Boglinge auf weiten Reifen burch Deutschland, Tirol, Die Schweiz, Subfrantreich, Italien bis nach Sicilien hinab begleitet; aber für die fdriftstellerische Entwidlung bes Junglings find diese Banderjahre von großem Werthe, umsomehr als fein Brotherr, gleich routinirt als Bielidreiber (Bseudonym: Eb. Silefius) wie als Tourift oder, wie es damals hieß, "falobiotifcher" Reifenber, in R. einen Begrunder unferer touriftifchen, besonders unserer alpinen Litteratur gerabezu erzogen haben mag. 1845 mar Johann Rumpelmager wieber in Wien, bann (in welcher Gigenfoft, ift unbefannt) bereifte er Danemark unb Rorwegen; 1846 emigrirte ber Autor ber cenfurfällig geworbenen "Gebichte" nach Dresben, von ba nach Lipzig, wo er fich ber ftattlichen Schar feiner Leibensgenoffen, bem fogenannten "jungen Defterreich" (Bartmann, Deigner, Uffo Born u. A.), anschloß unb bei ben großen journaliftischen Unternehmungen 3. 3. Beber's Beschäftigung Bon ba an nannte Johann Rumpelmager fich auf feinen Schriften, tatt wie bisber, nur "Nordmann", "Johannes Nordmann", Pfeubonyme, bei deren Bahl er einer gewiffen Mode gefolgt sein muß (ziemlich gleichzeitig Eduard Rorbburg für C. S. E. Marquarbt, Carl Norben für C. B. S. Silbebranbt, Rarie Rorben für Friberite Bolfhagen, Guftav Norben für Guftav Beine, ber Bruber Beinrich's, Jofias Nordheim fur Decar Bagge), und bie er fpater (1866) auch ale burgerlichen Ramen von ber Regierung jugestanben erhielt. Bie für so viele Andere waren auch für ihn die "breimal heiligen Märztage" 1848 das Signal zur Heimkehr: er reihte sich in die Wiener akademische Legion ein, betheiligte fich an den äußerstlinken Organen "Der Radicale" und "Rabenmufit" und an der freiheitlichen Anthologie "Phönix", gab 1848 f. in 10 Lieferungen die im Aloster der vertriebenen Liguorianer aufgefangenen kufationellen Brieffchaften, baneben eine Lieberfolge "Trupnachtigall" (von ber wir 2 Rummern tennen) heraus und gehörte zu ben Intimen Dieffenhauser's, ohne fich boch allzuschwer zu compromittiren. Zwar taucht er nach ben Octobertagen, offenbar flüchtig, in Dresben auf, gleich barauf aber (1849) wieber in Bien und zwar biesmal als Begrunber und Berausgeber ber beutschconftitutionellen "Beit", welche indeß bald unterbrudt murbe, wiewol bie nachmaligen Bürgerminifter Berger und Breftel ber Rebaction biefes fast enbemeren Blattes angehörten. Auch bei ber Grundung einer belletriftischen Wochenschrift "Der Salon" hatte N. mit bem Diftrauen ber Behörben lange ju fampfen;

überdies tonnte ber "Salon", ein vernünftig und anständig redigirtes Organ, bem bamale völlig verwilberten litterarifchen Gefchmade ber Biener nur amei Rahre (1853 f.) Stand halten. Solche Enttäuschungen, die ihn immer wieber in bie Stellung bes fubalternen Journalisten gurudbrangten, bagu bie wie ein Damotleefcwert über ihm ichwebenbe Gefahr, ale politifc verbachtig von Wien ausgewiesen zu werben, trieben R. 1858 nochmals, wol mit irgend welcher Zeitungsmiffion betraut, in bie Frembe (Franfreich, Belgien, Burttemberg); balb aber tehrte er nach Bien jurud, um feine zweite Beimath nur mehr als Berichterstatter ober freilich allfonntäglich als Tourist zu verlaffen. Erft Mitarbeiter, bann feit 1863 Retacteur bes ungarnfreundlichen "Banberers", ging er, ale biefes Blatt in czechifch-feubale Sanbe gerieth, Marg 1869 ju ber beutschliberalen "Neuen Freien Breffe" über, ber er bis an fein Lebensenbe (20. August 1887) angehörte, nebenher 1878 — 1879 bie "Rene Muftrirte Beitung", ein gutes Familienblatt, leitenb. In Die große Deffentlichfeit brang ber Rame bes beideibenen Mannes nur im December 1864 anläßlich eines fensationellen, übrigens im Sanbe verlaufenben Prefiproceffes gegen ben "Wanberer" wegen angeblicher Beleibigung bes Königs von Preußen, bann 1876 und 1880, als bie in ber "Concordia" organifierten Wiener Schriftsteller je auf 3 Jahre ihn zum Prafibenten mählten, und 1881, ba er einem Schriftstellercongreß vorfaß.

R. war feit Anfang 1850 mit Josefine begli Albuzzi vermählt, fie überlebte ihn mit zwei Töchtern, beren eine ben Inbologen K. E. Reumann beirathete. Nach ber äußeren Erscheinung bes hochgewachsenen Greises mit gütigen treuen Kinberaugen und mächtigem weißen Bart hat sich der Wiener sein

Ibealbild bes "alten Achtundvierzigers" jurecht gemacht.

Als Dichter erscheint une n. physiognomielos. Seine Jugendlyrit folgt ben Bahnen Bermegh's, copirt ihn geradezu, ohne je ben Bers vollig ju be-Im Romane Schlieft er fich ben Jungbeutschen, im Drama ber Schiller'ichen Trabition an, eine gewiffe, aber nicht beneitenswerthe Driginalität zeigt nur bas unvollenbet gebliebene große Epos "Gine Romerfahrt". Ungleich bober steht R. ale Journalift, ebenso burch bie im Milieu ber Biener Brefleute boppelt boch anzuschlagende Matellofigkeit feines Charatters, aufrichtigen Ibealismus, ruhrende Collegialität, wie burch angenehm fluffigen Stil, harmlose Laune, herzhafte Lebensbejahung und eine nabezu unglaublice Berfatilität, die ihn heute über Theater, morgen über Runft, übermorgen über Technisches, immer über Politit und am besten über bie beimifchen Alpen fcreiben ließ. In vielen Buntten hat N. beftimmend auf die öfterreichische Breffe eingewirkt: 3. B. geht bas von Daniel Spiter fpater glanzend cultivirte Genre ber sogenannten Wochenplauberei auf ihn, zulest freilich auf Pariser Mufter gurud, die touristische Journalistit ift recht eigentlich feine Schopfung, ben Stand bes Tagesschriftstellers in ber öffentlichen Meinung ju heben, bat er, beffen Lehrzeit mit ben Anfangen, beffen Mannesalter mit ber Bluthe bes Wiener Zeitungswefens jufammenfällt, mehr gethan, als anbere von Glad und Mobe mehr begunftigte Collegen.

Selbständig erschienene Schriften: 1846 "Gedichte" und "Ein Novellenbuch" (\* 1851, Titelauft. 1866); der Roman "Aurelie" (\* 1847, \* 1850); die poetische Erzählung "Ein Jugendleben" (1849); die Romane "Zwei Frauen" (1850) und "Carrara" (anonym 1851); "Dante's Zeitalter" als erster Theil eines geplanten umfassenden Dante-Werfes (1852); die Rovelle "Frühlingsnächte in Salamanca" (zuerst 1853 im 3. Bb. des "Salon", dans 1856, \* 1857, \* 1880), die ihren Stoff dem "Novellino" des Massucio entlehnte und dem Dichter mannichfache Chicanen der in der Concordat-

zeit besonbers empfinblichen österreichischen Preßbehörbe zuzog; die vieractige Tragobie "Ein Marichall von Frankreich" (1857); "Gin Wiener Burger" (1 1860, 2 1882); eine Sammlung touristischer Feuilletons aus ben Jahr-gangen 1864-68 bes "Wanberers" "Meine Sonntage" (1 1868, Titelaust. 1871, 8 1880); bie Novellensammlung "Wiener Stadtgeschichten" (1869), jumeist ebenfalls schon vorber in Zeitschriften veröffentlicht; bie anmuthige biographische Plauberei "Der zerbrochene Spiegel" (1870); bas groß, aber feltfam angelegte Epos "Gine Romerfahrt", welches vollenbet ben Titel "Die menschliche Tragobie" batte führen sollen (erfter Gefang 1 1875, 2 1884, zweiter Gefang 1877); bas Drama "Deifter Billiam" (als Buhnenmanuscript 1880); "Unterwegs", eine Fortsetzung von "Meine Sonntage" (Feuilletons ber "Neuen Freien Breffe", in Buchform 1884); — ber mahrenb ber Revolutionszeit entftanbenen Schriften Nordmann's murbe bereits gebacht. Die bort und ba verftreute Lprif feiner Mannes- und Greifenjahre murbe nach feinem Tobe von Emerich Ranzoni ("Gebichte", 1 1889, 2 1892) herausgegeben. — 1854 ff. hat R. Lamartine's Geicichte ber Turfei übertragen. — Biel Boetisches, bierunter ein "Esther"-Drama, ist außerbem in ben vor- und nachmärzlichen Zeitschriften zerftreut, viel Ungebrudtes enthielt ber Nachlag.

Robert K. Arnold. Roffeni: Giovanni Maria N., Architeft und Bilbhauer, ber Sauptvertreter ber Sochrenaissance in Rursachsen, wurde am 1. Mai 1544 ju Lugano als Sohn eines Steinmezen geboren, in bessen Familie sich seit Generationen funklerische Ueberlieferungen vererbt hatten. Ueber feine Jugend ift wenig befannt. Er erlernte bas handwert seines Baters und bilbete bann, wie es fceint, feine vielfeitige kunftgewerbliche Begabung in verschiebenen Stäbten Italiens, namentlich in Benedig und später in Florenz weiter aus, wo er die Berte Dichelangelo's auf fich einwirken ließ und vermuthlich in versönliche Beziehungen zu bem berühmten Bildhauer Jean Boulogne trat. Bol burch beffen Bermittlung lernte er 1574 am Florentiner Hofe ben öfterreichischen Grafen hans Albrecht v. Springenstein tennen, ber seine Geschicklichteit zu schätzen wußte und ihn mit der Anfertigung verschiedener kleiner Kunstgegenfanbe wie Aruge, Leuchter und Truben beschäftigte. Er nahm ihn mit auf fein Stammichloß bei Ling an ber Donau und ließ ihn einige Beit an beffen Ausschmuckung arbeiten, empfahl ihn aber noch in demselben Jahre an seinen Gonner, ben Rurfürften August von Sachsen, ber ihn um Nachweifung eines tuchtigen Runfthandwerkers gebeten hatte. Der Rurfürft nahm bamals gerabe eingebenbe Berfuche über bie Berwerthbarfeit ber mineralifchen Bobenfchate feines Lanbes vor. Den Alabafter von Beigenfee in Thuringen und ben Serpentin von Boblit im Erzgebirge hielt er für febr geeignet gur Berftellung plattifder Runftwerte; aber bie Brobearbeiten einiger einheimischer Bilbhauer und Steinbrechsler befriedigten ibn fo wenig, bag er fich an Springenftein wendete, von bem er wußte, bag er in Italien viele geschickte Meifter tennen gelernt hatte. Bereite im Januar 1575 traf R., von einem Gefellen begleitet, in Dresben ein und entfaltete sogleich eine vielseitige Thätigkeit. fertigte er, um feine Runft ju beweifen, einige Gefäße, Ramine, Thurgewanbe und andere Gebrauchsgegenstande aus Alabafter jur Bufriedenheit bes Rurfürften an. Deshalb empfing er bereits am 10. Juli eine Beftallung als hofbilbhauer und jugleich auch als Hofmaler mit einem Jahresgehalt von 400 Gulben. Dann murbe er beauftragt, eine Rundreife burch Rurfachfen gu unternehmen, um allerlei nutbare Gefteine aufzuspuren, namentlich folche, bic jur Bilbhauerarbeit brauchbar maren. Das Glud war ihm gunftig, indem er bei Beißenfee guten Alabafter und am Sanbereberge bei Lengefelb einen

Digitized by Google

feinkörnigen, marmorartigen Ralkstein entbeckte, ber sich allerbings balb als u hart und als nicht fehr wetterbeftanbig erwies. Er brachte von biefer Reif eine febenswerthe Sammlung fachfischer Besteinsproben mit, bie in ber Aung tammer bes Rurfürften aufgestellt murbe. Auch später gog er wieberholt in gangen Lande, namentlich in ber Dresbener Gegend umber und fand mancherte Arten von Gefteinen auf, bie zu ben verschiebenften funftgewerblichen 3wede Bermenbung fanben. Rachbem er fich in feiner neuen Beimath binlanglid umgesehen hatte, schlug er seinen Bohnfit junachst in bem Stäbtchen Beigen fee auf, um ben Alabafterbruchen möglichft nabe ju fein, und fertigte nun in Auftrage feines herrn gablreiche Berte ber Steinplaftit, namentlich allerlei Go fage für die fürstliche Tafel an. Im Sommer 1576 fiebelte er nach ber Festum Torgau über. Da es ihm in Rurfachsen gefiel und er bauernd hier zu bleiber munichte, wendete er fich vom Ratholicismus ab, trat ber lutherischen Landet kirche bei und heirathete im folgenden Jahre Elisabeth Unruh, die Tochter bei Syndifus der Stadt Liegnit. Nach ihrem Tobe vermählte er fich 1595 mi Christiane, ber Tochter bes furfürstlichen Rentmeifters Matthias Samifc, bam 1609 jum britten Male mit Anna Maria, einer Tochter bes Mungmeiften Beinrich v. Reben, bie ihn überlebte. Alle brei Chen blieben finberlos. Aus in Torgau fcuf er allerlei funftvolle Gefage und Möbel, namentlich reich ge schnitte und mit geschliffenen Steinen verzierte Tische, Stuble, Bante und Bettstellen, Die für die kurfürstlichen Schlöffer bestimmt waren und fich jum Theil noch jett in den königlichen Sammlungen für Runst und Wissenschaft ju Dresben befinden. Gie icheinen allerdings nicht ben ungetheilten Beifel feines herrn gefunden zu haben, benn im November 1580 murbe ibm am geblich aus Sparfamteiterudfichten fein Dienft aufgefündigt. Doch tam d nicht zu einer formlichen Entlaffung. Bielmehr fette er, wenn auch unte weniger gunftigen Bedingungen ale fruber, feine Arbeit fort und murbe 158 fogar mit zur inneren Ausschmudung bes Dresbener Refibengichloffes beramgezogen. Er verlegte beshalb feinen Wohnsit nach Dresben und wußte fil hier balb wieder in der Gunft seines herrn zu befestigen, sodaß ihm biefet 1585 am Elbthor, gegenüber bem Schloffe, ein geraumiges Saus überlich bas er allmählich mit Runstwerken aller Art anfüllte und baburch zu eine auch von fremben Reisenben gern aufgesuchten und rühmlich anerkannte Sehenswürdigkeit ausgestaltete.

Roch in bemfelben Sahre fah er fich unerwartet vor eine große funftlerif Aufgabe gestellt. Gin plotlicher Tod raffte die Rurfürstin Anna babin, und ihr Gemahl, ber Rurfürst August, beauftragte ihn, gemeinsam mit bem tund verständigen Oberzeugmeister Paul Buchner Entwurfe für ein prachtiges Grab benimal herzustellen, das ber Toten im Dom zu Freiberg errichtet werden follte Aber biese Idee unterblieb, ba der Kurfürst schon 1586 seiner Gemahlin in Tobe nachfolgte. Indes nahm fein Sohn Chriftian I. ben Blan in wefentlich erweiterter Gestalt wieber auf, indem er balb nach feinem Regierungsantritte bie beiben Runftler aufforberte, ihm Riffe und Mobelle für einen umfaffenben Umbau und eine reiche Ausschmückung ber Freiberger Fürstencapelle vorzulegen, wobei die neu entbedten Marmorarten und fonftigen einheimischen Somme fteine ausgiebige Berwendung finden sollten. R. erhielt bei biefem großartig angelegten und folieglich auch glanzend burchgeführten Unternehmen von vornherein die fünstlerische Leitung, da Buchner allzu sehr mit anderen Bauten, namentlich in Dresben beschäftigt mar. Nachbem ber Rurfurft bie wieberholt umgearbeiteten Blane genehmigt hatte, ließ N. in ben fachfifchen Bruchen gewaltige Borrathe von Alabafter, Marmor und Serpentin aufbereiten. Di beren Transport nach Freiberg febr langfam von ftatten ging, reifte er im

September 1588 jur Anwerbung funftgeübter Bertleute nach Italien. Bunächft begab er fich nach ben Marmorbrücken von Carrara, um tüchtige Steinmeten in Dienft au nehmen. Dann jog er nach Floreng, wo er fich an ben ibm von früher ber bekannten Jean Boulogne mit ber Bitte manbte, ihm einen erfahrenen Erzgießer und Bilbhauer zu empfehlen. Durch beffen Bermittlung gelang es ihm, ben trefflichen Kunftler Carlo be Cefare ju gewinnen, ber fich bereit erflarte, Die zur Ausschmudung ber Rurftengruft geplanten Statuen an Drt und Stelle zu mobelliren und zu gießen. Bereits Ende December traf R. wieber in Sachsen ein. 3m Freiberger Dom begann nun unter seiner Leitung eine rege Thätigkeit, und bie Arbeiten waren schon weit vorgeschritten, ale Rurfürft Chriftian I. 1591 unerwartet ftarb. Er hinterließ brei unmunbige Sohne, für bie ber Bergog Friedrich Bilhelm von Sachfen-Beimar als Rurabministrator die Regierung übernahm. Dieser sparsame Kürst wollte im Intereffe feiner Munbel alle unproductiven Ausgaben möglichft vermeiben. Er veranlagte beshalb R., feine Bauplane nochmals zu revibiren und wesentlich einfacher ju geftalten, einen Theil ber Arbeiter ju entlaffen und bie Roften erbeblich zu vermindern. Der Runftler ertlarte fich nach langeren Berbandlungen damit einverstanden. Er führte das große Unternehmen trot ber verringerten Rittel fräftig weiter und brachte es im Herbst 1594 glücklich zu Es fand bei ben Beitgenoffen allgemeinen Beifall und gilt auch beute Ende. noch als eines ber beften Werte ber hochrenaiffance in Mittelbeutfchlanb. Balb nach ber Bollenbung ber Fürstencapelle fiebelte R. wieber nach Dresben iber wo er nun ben kunftlerischen Bebarf bes Hofes nach ben verschiebensten Seiten bin zu befriedigen batte. Bor allem mußte er Entwürfe für die Ausftattung ber gablreichen Festlichfeiten liefern, Die bei Bochzeiten, Rindtaufen, Befuchen frember Fürften und gur Beit bes Carnevals mit großer Bracht gefeiert wurben. Dabei verfchmabte er es nicht, fich an ber Berftellung ber nothigen Mafchinen, Roftume, Masten und sonstigen Decorationsstude zu be-theiligen. Der Ruf seiner Geschidlichkeit zur Ginrichtung von Ringrennen, Turnieren, Thierheten, Mastenicherzen, Bauernwirthichaften, Balleten, mythologifc-allegorischen Aufzügen und ahnlichen Spielen verbreitete fich balb weitbin, und fo murbe er wiederholt von fremben Bofen, felbst von Ropenhagen ber, verlangt, um berartige "Inventionen" möglichft glangvoll ins Bert gu Dagwifden übernahm er aber auch Auftrage jur Berftellung von arditettonischen und funftgewerblichen Arbeiten, Die ihn gleichfalls gelegentlich für langere Reit nach auswärts führten. Roch im J. 1594 errichtete er in ber Schloftirche zu Walbheim einen jett allerbings wesentlich umgestalteten 1598 legte er an ber Weißerit vor bem Wilsbruffer Thore ju Dresben eine Marmorfcneibemuhle an, verbunden mit einem Schleif- und Bolirmerte f**ür Halbebe**lsteine, beren Gewinnung und Berarbeitung ihm in ganz Rursachsen auf Grund eines landesherrlichen Privilegs ausschließlich zustand. 1600 per= fertigte er für ben König von Danemart, im nächsten Jahre für Raifer Rubolf II., balb barauf auch für ben Großherzog von Toscana allerlei Tafelgerathe und ahnliche Runftgegenstände aus sächsischem Alabaster und Serpentin. 1606 erbaute er aus erzgebirgischem Marmor ben noch beute gut erhaltenen hauptaltar ber Sophienkirche zu Dresben. Seit 1608 entwarf er Riffe und Robelle für ein prachtiges Mausoleum, bas ber funftfinnige Graf Ernst von Schaumburg unter Mitmirtung namhafter Bilbhauer und Erzgießer in bem Lippefden Stabtden Stadthagen errichten ließ. Der Bau jog fich unter Roffeni's Oberleitung jahrelang hin, ba er aber schließlich die veranschlagten Roften nicht einhalten konnte und keine Erhöhung zugebilligt erhielt, trat er 1613 von feinen Berpflichtungen jurud und überließ Die Bollenbung bes Bertes

anderen händen. In demfelben Jahre schuf er noch einen später leider ju Grunde gegangenen marmornen Altar für die Schloßkirche zu Lichtenburg bei Brettin. 1616 lieferte er dem König Christian IV. von Dänemark mehrere Ramine gleichfalls aus buntem Marmor, die in dem später niedergebrannten Schlosse Frederiksborg Aufstellung fanden. 1617 wurde ihm durch seinen Landesherrn der weitere Ausbau und die innere Ausstattung des prachtvollen, nachmals durch eine Bulverexplosion zerstörten kurfürstlichen Lusthauses auf der Jungfernbastei in Dresden übertragen, das schon zur Zeit Christian's I. unter seiner Mitwirkung begonnen, dann aber unvollendet gelassen worden war.

Trop biefer vielseitigen Thatigfeit fand R. in feinen fpateren Lebensjahren noch Muße, auch ale Schriftsteller aufzutreten. Bunachst veröffentlichte er zwei Banbeben Gebichte in seiner italienischen Muttersprache: "Sonetti fatti in laude et honore della serenissima casa di Sassonia" (Dresben 1602) unb "Sonetti et Stanze fatti a particulari con le risposte suopra li sonetti del Signoro Giovanbatista Ubaldino et de altri suoi amici" (ebb. 1602). Eine weitere Sammlung italienischer Sonette jum Lobe ber Rurfürstin Sophie blieb ungebrudt und befindet fich jest in ber Sanbichrift J 59 ber Ral. off. Bibliothet ju Dresben. 3mar ift bie Form ber Gebichte oft mangelhaft und ber Inhalt nicht felten armselig; aber über bem Bangen liegt boch ber Bauber ber Stimmung. Weniger gludlich mar er als Gefchichtsschreiber. Die Anregung ju hiftbrifchen Stubien empfing er burch ein Wert bes fachfischen Pfarrers Loreng Fauft: "Anatomia statuae Danielis" (Leipzig 1585), bas bie gefammte Entwidlung ber Menfcheit im Anschluß an jenes im 2. Capitel bes biblifden Buches Daniel ermahnte riefige Bilb fcilberte, welches Ronig Rebucabnegar im Traume fab und ber Brophet Daniel ibm ju erflaren verfucte. biblifche Erzählung machte auf R. einen fo ftarten Ginbrud, bag er eine feche Ellen hohe Nachahmung jenes Bilbes aus Bolg ichniste, mit Cbelfteinen und Erzstufen verzierte und in feinem Saufe ale Gebensmurbigfeit aufftellte. Um bie öffentliche Aufmertsamteit auf biefes Runftwert zu lenken, ließ er in italienischer und beutscher Sprache eine umftanbliche Befdreibung bruden, bie er mehrfach umarbeitete und mit allegorischen Rupferstichen von ber Sanb bes Dresbener Golbichmiebs Johann Rellerthaler fcmudte ("Annali suopra la statua di Nabochodonosore monarcha di Babilonia . . . " Dresben 1602; "Beit Register Auff bie Statuam Nabuchodonosoris . . . " ebb. 1602; "Status Nabuchodonosoris Mitt vielen Runftlichenn Rupfferftuden vnnb Schrifften Erkleret . . . " Lipsiae 1606). Spater erweiterte er biefe Schrift ju einer Art Weltgeschichte: "Chronologia und Beschreibung bes groffen Bilbes, welches bem Rönig Nebuchabnegar im Traum erschienen . . . " (Dresben 1611, 2. Auflage ebb. 1612). Das Buch verarbeitet eine Menge hiftorischen und chronologischen Stoffes, aber in unkritischer und phantastischer Beise, und kann barum nicht als eine ernfthafte miffenschaftliche Leiftung bezeichnet werben.

R. starb am 20. September 1620 nach kurzer Krankheit in seinem hause zu Dresben. Benige Tage später wurde er in der Sophienkirche mit großer Feierlichkeit beigesetzt. Ein prächtiges Grabbenkmal, das er sich schon mehrere Jahre vorher unter Mitwirkung seiner Schiller Christoph Balther und Zacharias Segewald in derselben Kirche errichtet hatte, ist noch heute, wenn auch verstümmelt, daselbst zu sehen. Es zeigt den Meister mit seinen drei Frauen. Sein seines ausdrucksvolles Gesicht ist glücklicherweise wohlerhalten. Der mübe verschlierte Blick und ein paar bittere Falten lassen auf ein melancholisches Temperament und trübe Lebenserfahrungen schließen. Er hinterließ eine beträchtliche Kunstsammlung, die außer zahlreichen Copien werthvolle Originalwerke von Jean Boulogne, Carlo de Cesare, Abrien de Bries und andern zeit-

genofsischen Bilbhauern und Erzgießern, sowie Gemälbe von Martin Schongamer, Lucas Cranach, Baul Bril und sonstigen berühmten Meistern enthielt und 1622 burch Rauf in den Besit des Kurfürsten Johann Georg I. übersing. Einzelne Stücke daraus lassen sich noch heute in den Kgl. Sammlungen für Kunst und Wissenschaft in Oresden nachweisen. N. hat die sächsische Kunst, die die habin eine gewisse landschaftliche Eigenart dewahrt hatte, der italienischen Hochrenaissance untergeordnet und sie dadurch allerdings ihrer Bolksthümlichkeit beraubt. Aus seiner Werkstatt ging eine Bildhauerschule hervor, deren zahlereiche auf uns gekommene Leistungen nach Cornelius Gurlitt's Urtheil zwar tein starkes individuelles Leben, aber tüchtiges Können und oft überraschende Formvollendung zeigen. Als die namhaftesten Bertreter dieser weit ausgebreiteten Schule gelten Sebastian und Christoph Walther, Zacharias hegewald, Hieronymus, Gabriel und Uriel Echart, Conrad Buchau und Kelchior Kunze.

Aegibius Strauch, Christliche Leichpredigt, Ben dem Begrähniß Johannis Mariae Nossenij . . . Dreßden 1620. — Neu eröffnetes Histor. Sächs. Curiositäten=Cabinet 1746, S. 357 ff. — Sammlung vermischter Nachrichten zur sächsischen Geschichte 1, II, S. 25 ff., 184 ff. — Ch. Hohlfeldt in den Mitth. d. Rgl. Sächs. Alterthumsvereins II, 1842, S. 63 ff. — J. Schmidt in Beber's Archiv für die sächs. Geschichte XI, 1873, S. 121 ff. — B. Hankschin den Dresdener Geschichtsblättern 1903, S. 157 ff. — B. Haende, Studien zur Geschichte der sächs. Plastit der Spätrenaissance und Barockzeit, Dresden 1903, S. 43 ff. — B. Mackowsky, G. M. Nosseni und die

Renaiffance in Sachsen, Berlin 1904 (mit Litteraturverzeichniß).

Viktor Santid. Roftig: Raspar von R., aus einem in Dberfchlefien und ber Laufit angeseffenen altabligen Geschlechte entsprossen, auf dem väterlichen Stammaute Lampersborf (Rreis Steinau) im 3. 1500 geboren, langjähriger Rammerrath bes herzogs Albrecht von Breugen, + ju Ronigsberg i. Br. am 22. Marz In ber berühmten ichlefischen Schule ju Goldberg vorgebilbet, hatte er fich zu Krakau, Wien und Wittenberg vorzugsweise bem Studium ber Rechte gewibmet, ba er aber als jungerer unter mehreren Brubern an bas Erbe vaterlicher Guter nicht gut benten tonnte, mußte er in frembe Dienfte treten und ging, bem vielfach bemerkbaren Buge ber Beit folgend, zum ersten, neuen Bergog von Breugen. Bom Jahre 1534 ab erscheint er bort zuerft vier Jahre lang als Hausvogt auf bem Schloffe zu Königsberg, wobei ihm auch Die Bermaltung ber gur Unterhaltung bes hofes nothigen benachbarten Guter und Fischteiche oblag; bann murbe R. in die herzogliche Rentfammer berufen, welcher bie Bermaltung ber aus ben zahlreichen herzoglichen Gutern (bofen), Balbern, Dublen u. f. w. erfliegenben Ginnahmen fomie ber Ueberichuffe ber nicht erft von ftanbifcher Bewilligung abhängenben Abgaben oblag, und blieb in biefer Stellung bis 1577. Zuerft burch Beirath, weniger burch Rauf, gang besonders aber burch herzogliche Begnadigung gelangte er mit ber Beit in einem im Lande gerftreut liegenden Grundbesit von nicht weniger als etwa 800 hufen; wenn er bennoch bem grundbefigenden Abel bes Landes fernblieb, fo ift bas jum guten Theile feiner für jene Beit fo feltenen gewiffenhaften Auffaffung seines Amtes und feiner Amtepflichten juguschreiben. Daber ift es benn auch burchaus erklärlich, wenn fein Name im Busammenbange ber fcmeren politischen Rämpfe, unter benen bas Land in ben folgenben Jahrzehnten fast immerfort zu leiben hatte, beinahe nie genannt wirb. Um so mehr aber lagen ihm bie kirchlichen Angelegenheiten am Gerzen, und hierin nahm er fo entichieben für bas ursprüngliche Lutherthum ohne jeben

Rüchalt Bartei, daß er ohne jedes Bebenken auch dem Herzog felbst entgegentrat; dieser aber hat, so schwer auch bisweilen sein Tadel aussiel, nicht einen Augenblick die hohen Berdienste seines Rammerraths um die Erhaltung und Förderung der Einkunfte vergessen, und Annäherung und Aussshnung erfolgten immer wieder sehr bald. Nur ganz kurze Zeit gehörte R. im J. 1566 als Oberdurggraf zur höchsten Behörde der Oberräthe und wurde ebenso im folgenden Jahre von der Herzogin zum Stellvertreter ihres verreisten Hofmarschalls und Hofmeisters ernannt. Erst als unter der Regierung des Rachfolgers, des bald in Irrsinn verfallenen jungen Herzogs Albrecht Friedrich, die ständische Bartei für geraume Zeit die Oberhand gewann und dem Kammerrath vielsach ihre Ungnade zu erkennen gab, legte dieser im J. 1578 sein Hauptamt nieder.

Bei genguerm Ruseben wird man balb gemahr, bak R. zu benienigen gehört hat, welche zu ber alten byzantinisch normännischen Art ber Berwaltung, turch die fich ber Deutschorbensstaat von Anbeginn vor ben anderen mittelalterlichen Staaten Europas ausgezeichnet hatte, gerabe bamals bie moberne frangofisch-burgunbische, burch Desterreich, Baiern, Franten u. f. w. in bas weitere Deutschland eingebrungene Beife bingugebracht haben. In feiner amtlichen Thatigkeit hat fich R. nicht bloß auf bie laufenbe Berwaltung ber oben bezeichneten herzoglichen Ginfunfte beschränkt, sondern in fast noch höherm Dage auf bie Sicherung und "Mehrung" berfelben feine Aufmerkfamkeit gerichtet. In biefer letten Richtung bat er fich gang befonbers bie Robung ertraglofer und fonft überfluffiger Balber, bie Mustrodnung gablreicher Moore und Sumpfe, Die Anlegung und Aufbefferung von Borfern, Gutern, Maffermuhlen und Fischteichen in ben verschiedenften Gegenben bes Herzogthums angelegen fein laffen; ebenfo erfahren wir auch von vielfacher Aufraumung und Befferung flogbarer und ichiffbarer Bemaffer; von Städten verbankt nur eine einzige, Golbap, bem Rammerrath R. ihre Begrundung, mabrend er bei anderen bamit nicht jum Biele gelangt ift. Die gewöhnliche Erzählung übrigens, R. mare bie Ginführung ber Rarpfenfischerei in Preugen zuzuschreiben, ift langft als eine unbegrunbete Fabel ermiefen.

Bur Ginsetung neuer Sauptleute sowie jur Beauffichtigung und Controlirung biefer und anberer Beamten und gur Bebung bier und bort bervortretenber Difftanbe hat ber Rammerrath gar haufig bie verschiebenften Gegenben bes Kurftenthums bereifen muffen und babei aberall mit offenen Mugen und mit gemiffenhafter Beobachtung alle in ben Bereich feiner Amtethatiafeit fallenben Berhaltniffe mahrgenommen. Alles, mas auf biefe Beife D. offenbar murbe, fei es als mehr ober weniger bringenbes Beburfnig, ale mohlgelungene Ginrichtung und Befferung ober auch als unausführbar ober als bofes Berfeben, murbe fofort verzeichnet, und aus biefen umfangreichen Notigen bat er bann nachber jenes Buch aufammengetragen (zum guten Theile auch ale eigene Rechtfertigungefchrift), welches une noch beute ale "Baushaltungebuch bes Gurftenthume Breugen, 1578" in feiner eigenen Sanbidrift vorliegt. Im erften Theile beffelben ift ber Stoff nach ben hauptamtern vertheilt, in bem anbern hat Alles feinen Blat gefunden, mas ber Berfaffer über bie einzelnen hervorragenberen Berfonlichfeiten, auch über ben Bergog Albrecht und feine zweite Gemablin, und über bie boberen Memter fich aufgezeichnet hatte. Man hat in biefer vollständig erhaltenen Busammenftellung eine fo eigenartige und wichtige Quelle jur Ertenntnig ber innern Entwidlung Preugens und feines bamaligen Buftanbes vor fich, wie taum irgendmo eine ähnliche zu finden fein bürfte.

Das "Haushaltungsbuch" hat ber Berfasser ber obigen Zeilen herausgegeben, Leipzig 1893, und ihm in einer Einleitung eine ausführliche Lebensgeschichte bes Berfassers und eine Charakteristrung bes Buches selbst vorausgeschickt.

R. Lohmeyer.

Rufch: Georg R. gehört einer Patricierfamilie ber freien Reichsstadt Rothenburg o. Tauber an, wo fein Grofpater 1525 in ben Rath aufgenommen wurde. Geboren daselbst am 8. Januar 1588 studirte er auf den Universistäten Altorf und Tübingen und erwarb sich den Grad eines bac. iuris. Darnach wurde er Hofmeister einiger junger Abeligen, die er 1612—1614 auf Reisen nach Frankreich und England begleitete. Längeren Aufenthalt auf Reifen nach Frankreich und England begleitete. nahm er babei in Baris, Angers und Lyon. Sier gewann er auch aus abeligen Kreisen viele Freunde, Die sich nach bamaliger Sitte mit Sinn- und Bahlsprüchen in sein Stammbuch eintrugen und ihre Bappen beimalen ließen. Daffelbe hat sich in der Familie erhalten. Es finden sich darin 3. B. die Ramen Bartholomaus v. Windischgräß, v. d. Sahla, v. Welwarth, v. Riet= beim, Baul Behaim v. Schwarzbach, Rehlinger, Pflugt, Konrad und Sans Someithard v. Sidingen, Leo Bisthum, Tycho Brabe (Sohn bes Aftronomen), v. Friesen, v. Imhoff, v. Guttenberg, v. Bödlin, Julius Cefar Bisconti, Boblin v. Fridenhausen u. A. Nach Rothenburg jurudgekehrt, gelangte er 1615 in ben außeren, 1619 in ben inneren Rath, in welchem er von 1628 an die Burbe eines Richters bekleibete. In ber brangvollen Zeit bes breißigjabrigen Rrieges machte er fich burch feine Bilbung und Gefcaftstenntnik um bie Stadt hoch verdient und war öfter Gefandter Rothenburgs, z. B. zur Vertretung ber Stadt auf ben Rreisconventen in Murnberg. 1630 murbe er regierenber Burgermeifter. Als im folgenben Sahre Rothenburg von Tilly belagert murbe und folieflich capituliren mußte, bewirkte er, daß ber erzurnte Felbherr bie barte Strafe ber Sinrichtung, Die über ben Rath verhangt mar, gurudnahm; auch gelang es ihm, burch treffliche Fürsorge bie Leiben ber Bürgerschaft einigermaßen ju milbern. Der bantbare Rath ehrte ihn als feinen Retter und beschenkte ihn mit bem großen Rathspotal, ber noch jest in Rothenburg gezeigt wirb. An ihn knupft fich bie Sage vom "Deiftertrunt". Tilly foll nämlich Rettung verheißen haben, wenn einer der Rathsherren den großen Bolal leere, was R., ohne Schaben zu nehmen, leistete. In einem aljährlich in Rothenburg aufgeführten bramatischen Festspiel wird bie rettenbe That ge-Allein erft in ber Schaffert'ichen Chronit aus ben Jahren 1771-78 wird ber sagenhafte Borgang erwähnt, die gleichzeitigen Quellen enthalten nichts bavon, ebensowenig eine kleine, bem obenerwähnten Stammbuch beigeheftete Biographie, die doch die sonstigen Berdienste um die Stadt und die öfter bestandene Tobesgefahr gebührend hervorhebt. In ber Folge war R. noch 18 Mal regierender Bürgermeister und bekleibete auch die Aemter eines Steuerers, eines Assessor Consistorii, Scholarcha und Pflegere ber Satobs-Bum zweiten Dale bot fich ihm Gelegenheit, in ber Rriegesnoth fich um bie Stadt verdient ju machen, als die französische Armee unter Turenne 1645 Rothenburg belagerte. Zwei Tage lang wurde die Stadt beschoffen, bis man fich verglich. Bei feiner Renntnig ber frangofischen Sprache konnte er die Unterhandlungen in gunftiger Beife leiten und bie Sorge fur bie Berpflegung ber frangofischen Officiere übernehmen. Belchen Dant er babei von biefen felbft erntete, bas bezeugen zwei Erinnerungeblatter in feinem Stamm. Das eine rührt her von Jean Janvier, Secretar von Mr. Jean Moli, "Generalintenbanten ber Juftig, Polizei und bes Proviants bei ben Armeen befehligt von seiner Hoheit bem Herrn Herzog von Angien (sic) in Lugem-

burg und Deutschland". Er ruhmt babei bie hohen Berbienfte bes Burgermeisters "l'ayant vu pendant quinze jours de séjour agir avec tant de soin, de vigilance, d'adresse et de prudence au contentement de son Altesse, des Messeigneurs les maréchaux de Turesne et de Grammont, mesmes de toute l'armée et des officiers de sa Majesté, qu'on le peut comparer à un vigilant Nestor". In gleich anerkennenber Beife fpricht fich auf bem zweiten Blatte Charles Desborbes, t. Rath und Generalcommiffar ber leichten Cavallerie aus. Noch brei gleich harte Rriegsjahre folgten, bis 1648 ber weftfälische Friede geschlossen wurde. Darnach erfreute sich R. eines ruhigen und glücklichen Alters. Er ftarb, gerade 80 Jahre alt, am 8. Januar 1668. Obwol zwei Mal verheirathet, hinterließ er keine Kinder. Die noch jest in verschiedenen Gegenben Deutschlands blübenbe Familie ftammt von feinen beiben jüngeren Brübern Gottfried und Michael ab. Sein Anbenken wurde auch lebenbig erhalten burch ein Dentmal in ber Satobefirche am erften Pfeiler ber Gubfeite, mit Bilbnig und Wappen. Leiber murbe baffelbe mit anbern solchen Denkmälern bei ber Renovation ber Kirche im vorigen Jahrhundert entfernt. Dagegen hat fich sein Bilb auf zwei Delgemalben erhalten, von benen bas eine fich jest im Sigungssaal bes Rathhauses befinbet. Reben Bürgermeister Toppler ist er eine ber hervorragenbsten und volksthumlichsten Gestalten ber alten Reichsstadt.

Bgl. außer ben Geschichtschreibern von Rothenburg besonders Th. Bischoff, Tilly in Rothenburg, ein Zeitbild, 1881. — Weißbeder, Rothenburgs Alterthümer und Inschriften, S. 98. — A. Rusch, Zur Geschichte ber Familie Rusch, in der Vierteljahrsschrift f. Heraldit u. Genealogie, X. Jahrg., S. 419—445, 1882.

A. Rusch.

Rüfdeler: Arnolb R., Gefchichtforider, geboren zu Burich am 18. Auguft 1811, † ebenbaselbst am 30. October 1897. Rach Bollenbung ber auf ben Universitäten Seidelberg, München und Berlin durchgeführten camera-listischen Studien trat N. zu Zürich in das Amt eines Rechenschreibers — Secretar bes Finangrathes — bes Kantons. Nach beffen Rieberlegung lebte ber ökonomifch gang unabhangige Mann nur noch ber Beschäftigung mit ben historischen wissenschaftlichen Fragen, die das ganze Interesse feiner leb-haften hingebung fesselten. Seit 1840 Mitglied der zurcherischen antiquariichen Gesellschaft, ber er vierzehn Jahre als Actuar biente, bem Prafibenten Ferdinand Reller (f. A. D. B. XV, 563-568) nahe befreundet, ebenfo ein fleißiger Theilnehmer an ben Berhandlungen ber allgemeinen geschichtforschenben Gefellichaft ber Schweig, bes hiftorifden Bereins ber funf Orte. verftanb es R. portrefflich, nach ben verschiebenften Seiten Berbindungen angufnupfen, Mittheilungen fur feine umfaffenbe Sammlerthatigfeit ju gewinnen. Sein Hauptwerk find die "Gotteshäuser der Schweiz, historisch-antiquarische Forfoungen", eine umfaffenbe historische Statistit ber firchlichen Gebaube und Anftalten; brei Abtheilungen, bas Bisthum Cur und zwei Archibiatonate bes Bisthums Conftang umfaffend, erfcbienen 1864 bis 1873 (Burich) als felbständige Hefte, mahrend das große Archibiakonat Aargau nachher, nach Decanaten, vereinzelt, in feche Banben bes "Gefchichtefreundes" bes Bereins ber fünf Orte und in breien ber Beitschrift "Argovia" veröffentlicht murbe. Großen Gifer mibmete M. ferner ber Glodentunbe, und in vier Beröffentlichungen murben bie Glodeninschriften ber fünf Orte, ber Rantone Glarus, Schaffhausen, Appenzell herausgegeben. Un ber neuen Ausgabe bes Bogelinichen Buches "Das alte Burich" (f. A. D. B. XL, 152) nahm R. ben forberlichsten Untheil und fteuerte insbesondere ju Band II ben großen Abidnitt: "Ein historischer Gang burch bie Nachbargemeinden ber Stadt Burich" bei,

wozu eine erläuternbe Karte gefügt wurde. Den "Mittheilungen" ber antiquarischen Gesellschaft gab er Einzelforschungen in Band IX: "Die Lazariterstäuser in Gsenn bei Dübenborf und Schlatt, Kanton Zürich" und Bb. XVIII: "Die Letinen ber Schweiz". In Bb. XV bes "Archivs" ber allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft erschien: "Die Siechenhäuser in der Schweiz". Zahlreiche kleinere Beiträge wurden zuerst im "Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde", hernach in den getrennten Organen: "Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde" und "Anzeiger für schweizerische Geschichte", niedergelegt; in letterem beantwortete er z. B. 1874 in Band II die schon längst ausgeworfene und ganz verschieden beantwortete Frage nach der Dertlichkeit der in St. Galler Urkunden oft genannten Burg und Pfarrsirche Ratpoldskirch. Die fruchtbare liedevolle Bertiefung in die Detailforschung trat überall zu Tage, und gern half der freundliche Mann an anderen Arbeiten aus. 1874 verlieh ihm die philosophische Facultät der Universität Zürich den Doctortitel honoris causa; durch ein Legat, das seinen Dank bezeugte, konnten für die Bibliothek des historischen Seminars die Monumenta Germaniae historica angeschafft werden.

Bgl. Anzeiger f. schweizer. Geschichte, Bb. VIII, S. 123 u. 124, 879. Mener von Knonau.

Rufbaum: Johann Repomut von R., ber weltberühmte Münchener Chirurg, murbe in Munchen am 2. September 1829 als ber Sohn eines igl. Minifterialfecretars geboren. Bahrend ber Schulzeit frankelte er beftanbig, zeichnete fich aber burch feinen willensstarten Gifer aus. Er besuchte bas alte Wilhelms-Gymnafium und zeigte hier besondere Liebe und Talent für mathematische Stubien, sowie frubzeitig bereits eine bei Gymnafiaften febr kltene manuelle Geschicklichkeit. Sein Biograph, Geh. Ober-Medicinalrath Dr. v. Rerschensteiner, berichtete in ber Allgemeinen Zeitung vom 6. November 1890, bag R. schon als Gymnafiast bei seinen Mitschülern kleine cirurgische Affectionen, wie boje Finger, Bahngeschwüre, Absceffe, mit Erfolg behandelt Seine medicinischen und naturwiffenschaftlichen Studien machte N. benfalls in feiner Baterftabt, befonbers ale Schuler von Thierfc und fpater als Minifcher Affiftent von v. Rothmund. Trop ber torperlichen Gebrechlichbeit, bie R. von Rind an anhaftete, arbeitete er buchftablich Tag und Nacht; a folief mahrend feiner Studienzeit auf einer harten Holzunterlage, um ja nicht zu lange zu ruben, und hatte auf einem Tifchen neben fich Papier und Bleiftift, worauf er in schlaflosen Nächten etwaige Gebanken nieberschrieb, um fie nicht ju vergeffen. Dit besonderer Borliebe widmete er fich ber Chirurgie und Augenheilfunde. Aus bem lettgenannten Gebiete ftammt auch bie lateinisch geschriebene Abhandlung (über fünftlich gebilbete Sornhaut), mit welcher er 1858 bie Doctorwürde erlangte. Hierauf machte er eine größere wissenschaftliche Reise, um sich in Baris bei Civiale, Relaton, Chassaignac, Jobert und Maisonneuve, in Berlin bei v. Langenbed, in Würzburg bei D. Tertor dirurgifch weiter auszubilben. Nach Munchen zurüchgekehrt habilititte er fich 1857 als Brivatbocent für Chirurgie mit ber Schrift: "Behandlung ber hornhauttrubungen mit besonderer Berudfichtigung ber Ginsepung einer fünftlichen Sornhaut, erhielt 1859 einen Ruf als orbentlicher Professor ber Chirurgie nach Burich, ben er jeboch ablehnte, um fortab in feiner Bater-fabt feit 1860 in gleicher Eigenschaft bis zu seinem am 31. October 1890 etfolgten Tobe in segensreichster Beise ju mirten. R. mar einer ber beliebteften und gefeiertsten Lehrer ber Munchener Bochichule. Bon hinreißenber Beredfamteit, mar er, wie Angerer in feinem nachruf in ber Deutschen Mebicinifden Bochenfdrift (1891) bemerkte, flar und fraftig im Ausbrud und

ein Meister in ber Kunft, einen an fich trodenen Stoff burch praktische Bemertungen feffelnb barguftellen. Er mar ein fühner und genialer Operateur. Die Bahl ber von ihm gemachten Operationen gablt nach vielen Taufenben, barunter etwa allein 600 Dvariotomien, worin er fich besonders bei Spencer Wells ausgebildet hatte. Im Kriege von 1870/71 war er als consultirender Generalarzt in gerabezu aufopfernder Beise thätig. Trot aufreibender praktifcher Thatigkeit entwickelte N. auch schriftstellerisch eine große Fruchtbarkeit. Die Bahl feiner Bublitationen beträgt fast 100, barunter ift eine ber betanntesten ber "Leitfaben gur antiseptischen Bunbbehandlung", ber in rafder Folge von 1877-89 fünf Auflagen erlebte, auch in frembe Sprachen überfest ift. R. hat fich, nachbem er bie Antifepfis bei Lifter in Ebinburgh perfonlich tennen gelernt hatte, um Ginführung berfelben große Berbienfte erworben. Beitere Bublitationen Rugbaum's bestehen, abgesehen von feinen Beitragen zu bem Billroth-Lude'ichen Berte, in Monographien und Journal-abhandlungen über Krebe und beffen Operation, Nervenbehnung, Ovariotomie, Rnochentransplantationen, Rnieresection, Rabicaloperation ber Bernien, Transfusion, Umwandlung bosartiger Geschwülfte in gutartige, erften Berband bei verschiedenen Bermundungen, Unglude in ber Chirurgie, fcmerglofe und unblutige Secundarnaht u. a. m. Gerühmt wird ber überaus große Boblthatigfeitefinn und bie Sumanitat Nugbaum's. 1885 murbe er gum Chrenburger ber Stadt München ernannt. In feinen letten Lebensjahren mar feine Thatiateit burch ein Rudenmarteleiben beeintrachtigt, fo bag er ein Jahr vor seinem Tobe theilweise seine Aemter nieberlegen mußte. — R. war nie verheirathet. Seinen Bater verlor er in den Jahren, als er fich ben Borbereitungestubien zumenbete. Seine Mutter lebte bei ihrem Sohne bis ju ihrem 1862 erfolgten Tobe. D. war ein glaubensstartes Rind feiner Rirche, babei jeboch burchaus bulbfam gegen bie Angehörigen anberer Bekenntniffe. Ein echt beutscher Mann, bewies er seine Liebe jum großen Baterlanbe in allen Lebensverhältniffen. Dabei mar er feinem angeftammten bairifden Berricherhause in unverbrüchlicher Treue jugethan. Bagel.

Nenmann\*): Balthafar N., Artillerie- und Ingenieur-Obrift bes frantischen Kreises, fürstlich Bambergischer und Würzburger Oberarchitekt und Baubirector, geboren zu Eger 1687, † zu Würzburg am 18. August 1758.

Ueber seine Herkunft und bie ersten brei Jahrzehnte seines Lebens find bie Nachrichten unsicher und spärlich. Es heißt, daß sein Bater, der Raufmann Johann Christian Neumann zu Eger, ihn die Stück- und Glockengießerei erlernen ließ, und daß der junge Geselle auf der Wanderschaft zu Anfang bes 18. Jahrhunderts nach Würzdurg kam, wo er neben seiner Arbeit in der Werkstatt des Glockengießers Sebald Ropp bei den Büchsenmeistern die "Ernstund Lustseuerwerkeren" erlernte. Der Lehrbrief ist von 1711 datirt. 1712 trat er als Gemeiner bei der franksischen Kreisartillerie ein, in deren Reihen er den Feldzug gegen die Türken (1716—18) bereits als Officier mitmachte. Die dürftigen Berichte der Biographen von "Feldzügen nach Ungarn und Gegenwart bei berühmten Belagerungen, geführt von großen Kriegshelben"

<sup>\*)</sup> Ju S. 614.

tönnen wol nur auf seine Theilnahme an ber Schlacht bei Beterwarbein und ber Eroberung von Temesvar (1716) sowie an ber Einnahme von Belgrab (1717) unter Prinz Eugen bezogen werben. 1718 wieber nach Würzburg zurückgekehrt, bekleibet er schon Enbe 1719 ben Rang eines Hauptmanns; auch seine weitere militärische Lausbahn ist eine für damalige Berhältnisse glänzende gewesen: 1724 zum Major beförbert, avancirt er nach fünf Jahren zum Obristlieutenant und im October 1741 hat er als Obrist die höchste

Charge seiner Baffengattung erreicht.

Auf militärischem Gebiete liegt seine Bebeutung hauptsächlich in feiner sprtifikatorischen Thätigkeit. Schon als Hauptmann hatte er im Gebiete bes Bürzburger Fürstbischofs bie Neubesestigung von Königshofen (von 1720 an) und Burgburg (von 1728 an) anzulegen. Der Kurfürst von Erier läßt nach Reumann's Blanen bie starten, in ihrer Zeit uneinnehmbaren Festungswerte von Roblenz und Chrenbreitstein (von 1783 an) ausführen und die Kestung Thrarbach a. b. Mofel in "Defenfionsftanb ftellen" (1788); und im Bisthum Bamberg wird ihm die Erweiterung der Befestigungen von Aronach und Forchheim (ab 1741) übertragen. Welche Stellung ihm in ber Geschichte bes heereswesens gebuhrt, ist noch nicht genügenb erforscht. Als Dberstcomman-birender der Artillerie — bieses Amt entspricht ungefähr unsern heutigen Inspectionen der Ingenieurcorps und der Festungen — hatte er darüber zu machen, bag bie frankischen Festungen stets mit Geschuten und Munition in erforberlicher Menge und Brauchbarfeit ausgeruftet maren. Er batte auf fürstlichen Befehl bie Beughäufer ber Artillerie ju visitiren und bie Anfertigung neuer Geschütze zu leiten; auch bie Berbefferung ber Infanterie-ihufmaffen unterstand seiner Aufsicht. Daß er auch die Ausbildung ber Artillerie- und Ingenieurtruppen im activen Dienft zu übermachen hatte, ift son seinen Biographen zwar nicht erwähnt, boch wol als selbstverständlich anjunehmen.

Diefe umfaffenbe Bethätigung als Officier, sonft wol genugend bas gange Leben eines Mannes auszufüllen, tritt bei R. vollständig jurud binter einer staunenswerthen Arbeitsleiftung als Architekt, Die ihn für Die erste hälfte bes 18. Jahrhunberts zum anerkannt führenben Künftler nicht allein in Burgburg, sondern weit über die Grengen ber frantischen Bisthumer hinaus Es erscheint heute gang unbegreiflich, wie ber junge Artillerift gemacht hat. neben feinen Dienstverpflichtungen bie Beit fanb, fich mit ben theoretischen Gefeten ber Bautunft von Grund auf vertraut ju machen und auch ihre funftlerische Seite in entsprechender Weise auszubilben. Als fein Lehrmeifter wird ein als Architett taum befannter Sauptmann Muller genannt. Debr Einfluß hat wol die bamals noch bas Burzburger Bauwefen beherrichenbe italienische Architektur eines Betrini († 1701) und Bezzani († 1719) auf ben jungen Baubefliffenen ausgeubt. Wenn neuerdings die Abhängigkeit Neumann's von ben Biener Meiftern Fifcher v. Erlach und Lucas v. Silbebranb betont wird, fo muß bem gegenüber barauf hingewiesen werben, bag er in feinem erften felbständigen Bau aus bem Jahre 1716, ber Abtei im Rlofter Chrach, ganz unter ber Einwirkung bes Bamberger Hofbaumeisters Johann Dienzenhofer († 1726) steht, bessen Pommersfelbener Schlogbau (1711—16) als vorbilbliche Leiftung galt. Es ift noch in keiner Weise aufgeklärt, wie es tam, daß bamals ber noch unerprobte junge Baumeifter vom reichen Rlofter Chrach ben Auftrag erhielt, bie Plane für einen neuen Abteibau zu entwerfen. Die monotone Saffabe bes 1687-98 von Leonhard Dienzenhofer errichteten Conventgebäubes sollte burch einen mächtigen Mittelbau mit Prunkfliegenhaus burchbrochen werben, bie bestehenben Tratte nach ber Bestseite

eine prächtige Schauseite mit vorliegender Terrasse und zwei abschließenden stattlichen Edpavillons erhalten. Wenn auch N. selbst an der Ausführung dieser Pläne, deren Originale noch erhalten sind, durch den Ausbruch des Türkenkrieges verhindert wurde, so war doch sein Name als Architekt durch diesen Bau begründet; und es ist erklärlich, daß man ihn alsbald nach seiner Rückehr im J. 1718 auch zu allen maßgebenden Ausgaben heranzog. Sein erstes Werk in Würzburg ist der "rothe Bau des Bürgerspitals", ein Rutdau, der in den Formen der italienischen Spätrenaissance gehalten, sich nach dem Hof in einer Arkadenhalle öffnet. Inwieweit N. bei Bollendung des von Bezzani († 1719) begonnenen Umbaus des Neumünsters betheiligt war — es wird ihm die Ruppel zugeschrieben — ist nicht des Näheren bekannt; ebensowenig sein Antheil am Ausbau der Beterskirche, die von Greising († 1722) begonnen worden war, dem Bauunternehmer, der Neumann's Pläne sür Kloster Ebrach auszussühren hatte. Beim Rückermaingebäude, einem mit reicher Fassade geschmückten Würzburger Privathause, wird sein Name mit Un-

recht genannt.

Man barf wol annehmen, bag bas Aufsehen, welches bie entstehenben Brachtbauten im Rlofter Ebrach hervorriefen, bie Aufmerksamkeit bes (1719) neu ermählten Würzburger Fürstbischofs Johann Philipp v. Schönborn auf ihren Schöpfer hinlentte. Denn ale biefer Furft, bem Beifpiel folgenb, bas ihm fein Dheim, ber Kurfürst Lothar Frang v. Schönborn, im Bamberger Sprengel burch seine Bauten gegeben hatte, ben Plan jum Neubau einer bifchöflichen Refibeng in Burgburg faßte, betraute er (1719) gleichfalls ben jungen Sauptmann Reumann mit ber Durchführung feiner bochftrebenben Die Bevorzugung Des jungeren Architetten gegenüber bem erfahrenen Bamberger Hofbaumeister Johann Dienzenhofer ift für die Entwicklung bes Bürzburger Baumefens von höchfter Bebeutung geworben. Der alternbe Dienzenhofer hatte mit bem Bommerefelbener Bau ben Bobepuntt feiner Schaffenstraft erreicht. Dem Buge ber Beit folgenb, fuchte ber Burgburger Bischof bie Bamberger Bauten an Bracht und Größe noch zu übertreffen; und beshalb berief er einen jungeren Architeften, beffen Ausbildung er burch Entfenbung auf Studienreisen noch zu fördern gedachte. Aber noch bevor R. die geplanten Studien in Baris begann, entwarf er mit ber bem echten Genie eignen Sicherheit bie Plane ju feinem Meifterwerte, bas mit vollem Rechte als "eines ber größten architektonischen Runftwerke Deutschlanbe" gepriefen wird (Dehio). Wenn bann auch ber Fürftbifchof bie Blane gur Begutachtung nach Main; und Wien fanbte, fo gefchah bies mehr, um fich bes Beifalls feiner funftverftanbigen Bermandten, bes Rurfürften Lothar Grang v. Soonborn und feines Brubers, bes Reichsvicekanglers Friedrich Rarl v. Schonborn, ju verfichern als um Berbefferungsvorschläge entgegenzunehmen. Auch bie Beiziehung ber tonangebenben Parifer Architetten, Robert be Cotte und Germain Boffrand, benen R. auf feiner Reife nach Frankreich im J. 1728 bie Blane vorlegte, tonnte bas Wert nicht forbern; im Gegentheil, einem wenig ehrlichen, von Miggunft eingegebenen Rathe Boffranb's ist bie von N. geplante boppelfeitige Treppenanlage zum Opfer gefallen, Die bei ihrer Ausführung bas groß artigfte und fühnfte Treppenhaus ber Welt geworben mare. Seinen Aufenthalt in Paris benutt n. zu gründlichen Studien an vorhandenen Bauwerten. Nicht sowol der Außenarchitektur, als insbesondere der Innenausstattung lenkt er seine Aufmerksamkeit zu. In vielen Aufnahmen zeigt er, daß er "den hiesigen gout wohl observieret"; für allerlei Geräthschaften sammelt er Mobelle und Daufter und ftubirt mit Gifer bie Bafferfunfte bes Schloffes Marly.

Ru ben berühmten Wiener Architetten Silbebrand und Rifcher v. Erlach b. J. — ber altere Fischer mar schon 1723 gestorben — trat R. erst in Beziehung, als Friedrich Karl v. Schönborn (1729) ben bischöflichen Thron beftiegen hatte. Balb nach feinem Regierungsantritt fanbte ber Rurft feinen Baumeifter nach Wien, "um fich jum Beften beiber Sochstifter in Baufachen ju qualifizieren"; auf bem Rudwege besuchte R. bamale auch bie Schlöffer in Rymphenburg und Schleißheim. Gegenüber ben Bebenken Silbebranb's, ber auch ben abgeanberten Treppenhausentwurf noch für zu gewagt hielt, bedurfte es ber gangen Energie Neumann's, um fein Broject gur Ausführung zu bringen. Aur die verschieden gestalteten Genfter der Seitenflügel gegen den Ehrenhof ju follen nach Sildebrand's Borichlagen umgeanbert worden fein. Wenn fomit R. diefem Meister zu seinem Leidwesen vom Fürstbischof anfänglich in gewiffem Sinne kunftlerisch untergeordnet mar, fo ftand er mit Johann Dienzenhofer mehr auf bem Fuße gleichgestellter Collegialität. Die Ueberlegenheit, Die bem alteren Meifter eine reichere Erfahrung gab, murbe burch Reumann's freiere fünftlerische Beranlagung, mit ber er alle fremben Anregungen in genialer Selbständigkeit zu verarbeiten wußte, reichlich aufgewogen. Schon 1721 wird N. neben Dienzenhofer in einer Sigung bes Burzburger Rathes als Sachverftanbiger bei Berathung einer Bauordnung vernommen. Auch zu bem Leiter des Mainger Bauwesens General v. Welfch († 1729) ftand R. in freundlichen Beziehungen; ber ftrengere Stil bes turmainger hofarchitetten vermochte jeboch feinen Einfluß auf ben jüngeren Meister auszuüben, wie ja auch sein Project für bie Ausgestaltung ber Hoffirche in ber Würzburger Residenz ohne Berudfichtigung blieb.

So ist ber Bau ber Refibeng, wie er heute fteht, bas alleinige geistige Eigenthum bes genialen Burgburger Architetten. Die Beranberungen, Die bie urfprungliche Grundriganlage burch frembe Ginreben erlitt - auch Die Schlof. firche wurde nicht an bem von N. projectirten Blate (im ovalen Pavillon bes rechten Flügels) aufgeführt - gereichen bem Berte nicht jum Bortheil. Dem Urtheil ber zeitgenöffischen Barifer Architetten : "es fei viel auf Stalienifd Manier und etwass teutsches baben", tonnen mir heute nur noch bebingt beiftimmen. Bir miffen, daß R. Stalien nie bereift hat; er tannte bie italienische Balaftarchitektur nur in ber Fortbilbung, bie fie in Bien ge-Der Stil feines Wertes erfcheint uns vielmehr als "ein funben batte. perfonlicher auf Grund ber internationalen Baroduberlieferung" (Debio). Der Bau, ber ben Meifter mahrenb feines gangen Lebens beschäftigte, gibt jugleich bas Bilb feiner fünftlerischen Entwidlung. Als Architett in mobernem Sinne liefert R. nicht nur ben Robbau, sonbern arbeitet bas Ganze bis ins fleinste Detail einheitlich aus. Gerabe in ber Innenbecoration ift feine allmähliche Stilmanblung am flarften zu erkennen. In ihrem äußeren Gewande mahrt bie Refibeng ben Charafter feiner Anfangewerte, Die im Gefolge ber Biener Barodfunft auf flare, fraftige Maffenglieberung und ftrenge Durchbildung bes structiven Details bei magvoller Berwendung der reinen Schmudmotive Gewicht legen. Die jenem Stile entsprechenbe Studbecoration ber Innenraume bes rechten Flügels (vollendet 1737) wurde bei ben Umbauten ju Beginn bes 19. Jahrhunderte gerftort; in ihrem Bergierungefpftem hat, nach ben wenigen Resten zu schließen, bas bunnrantige Bandwerk mit Glodenblumenkette und Balmette vorgeherrscht. Demgegenüber macht sich in den folgenden Gemächern, im Spiegelzimmer und Thronfaal, die Ginwirkung ber frangöfischen Decorationsmotive in einer garteren Geftaltung bes Reliefs und in grazioferer, schwungvollerer Behandlung bes Bandwerks geltend, bas bereits bas Rufchelmotiv zu verwenden beginnt. Dehr und mehr übermuchert in ber Salle des Gardes das Rocaillenmotiv des Rococo, bis endlich in den anftoßenden Zimmern auch die letten baroden Reminiscenzen schwinden und Muschelwerf ohne structive Gebundenheit, mit fremden Zuthaten durchsett, sich über die zu verzierenden Flächen hinrankt. — Bei Ausdildung des Grundrisses und bei der becorativen Abstusung der Innenräume folgte R. den Regeln der französischen Theoretiter, deren Vorschriften über Bienseane und Ordonnance er in Einstlang brachte mit dem Repräsentationszwecke der fürstlichen Residenz. Den Mittelpunkt der huseisenförmigen Anlage bilden im Obergeschoß die von der Hauptreppe aus zugänglichen beiden Prachtsäle. Die Gemächer der beiden Hauptreppe aus zugänglichen beiden Prachtsäle. Die Gemächer der beiden Hauptappartements sind um je zwei kleinere Nebenhöse gelagert. Die Cour d'honnaur war ehedem mit einem kunstreichen Eisengitter abgeschlossen. Das System der Außenarchitektur daut sich aus einem Ober- und Untergeschoß auf, das sich aus je einem Haupt- und Zwischengeschoß zusammensetzt. Die Echavillons sind durch Pilasterstellungen und Giebelfrontons auszezeichnet. Reicheren architektonischen und plastischen Schmud zeigen der Ehrenhof und der vorspringende Mittelbau der Gartenfront.

Nach 24 jähriger reger Bauthatigfeit mar bas umfangreiche Bert am 30. December 1744 im Robbau vollenbet; die vollständige innere Einrichtung, bie erft in ber Mitte ber 60er Sahre jum Abichluß gebracht murbe, follte R. nicht mehr erleben. Unter fünf Fürftbifchofen hat er, von gleicher Gunft getragen, bas verantwortungevolle Amt ber fürftlichen Bauleitung innegehabt; als oberfte Instanz in Bausachen hat er auch in bas Privatbauwesen ber Refibenzstadt gestaltend eingegriffen, weniger burch eigene Bauten, bie meift febr einfach gehalten finb, ale vielmehr burch bie Aufstellung einer neuen Bauordnung (1722), welche auf Anlegung geraber, breiter Strafen und Blate, fowie Errichtung einheitlich burchgeführter gefunder Wohnungen abzielte. Als Saupt ber Commiffion, welcher bie Plane für Reubauten gur Genehmigung vorgelegt marben, hat er bie ganze Bauthätigkeit in Burzburg ein Bon eigenen Werfen, Die unter ber Re-Menschenalter hindurch beherricht. gierung von Johann Philipp v. Schönborn (1719-24) und Chriftian Frang v. hutten (1724-29) entstanden, werden genannt: bie Ginrichtung des Juliusfpitales, ber Bau eines neuen Schlachthauses und einer Raferne, eines Jagdjeughaufes (Bellerftrage 40), ber früheren Ranonitatshofe in ber Beineftrage, ber Umbau ber Spielfale ber Universität zur Bibliothet, bie Errichtung eines eigenen Saufes, bes Sofes "Dber-Frankfurt" (Frangistanergaffe 2), und eines Haufes für hofrath Lubwig Fichtel (Brombachergasse 8), ber Reubau bes hutten'schen hofes und ber bamit verbundenen huberspflege (Rapuginerstraße 2-4), der ehemalige hufaren- oder Gardistenbau (Rapuginerstraße 8), der hutten'sche Zwergbau am jetigen Briefterseminar, endlich bas zierliche hutten'iche Schlößichen. Außerbem legt eine große Unzahl einfacher Bürgerhäuser, "ber sach N. bas jahr wohl 20 bis 80 machte", Zeugniß ab von feiner gewaltigen Arbeitsfraft. Die Fürstbifcofe festen ihren Stoly barein, ihre Refibengstabt zu verschönern und mußten burch Steuererlag und toftenlose Ueberweisung von neuaufgelassenen Bauplätzen die Bürgerschaft zur Er- . richtung von stattlichen Reubauten zu veranlaffen. Insbesonbere unter Friedrich Rarl v. Schönborn entstanden auf biefe Beife, von Reumann angelegt und zum Theil von ihm felbst ausgeführt, einige ganz neue prächtige Strafen, wie die Theaterstraße mit bem Damenftiftsgebaube und bem Lobbenburger hof, die Reubau- und hofftrage, die Juliuspromenade. Auf bem Martiplas ließ ber Fürst 1789-41 sechzehn fleine Saufer einlegen und an beren Stelle burd R. ein ansehnliches bauferquabrat in acht Abtheilungen errichten; ob bas ebenba gelegene "Haus jum Falten" mit seiner reichen Rococofassabe

unserm Baumeister zugeschrieben werben kann, wird neuerdings bezweifelt. Bei den meisten dieser und ähnlicher Bauten, wie dei dem "Hof Marmelstein" (1747) oder dem Ursulinenkloster (1738) mußte sich der Architekt mit der Wirkung durch schöne Verhältnisse begnügen. Gelegenheit zu größerer Brachtentfaltung war ihm bei den Umbauten in der Universität, insbesondere

bei ber Ausschmückung ber Aula, geboten.

Außerhalb ber Stadt mar N. im Gebiete bes Fürftenthums mit bem Bau bes Schloffes Werned (1787-40) eine größere Aufgabe gestellt. Bur Sommerrefibeng bes Furften beftimmt, zeigt bie tunftreiche Anlage bas in bufeifenform errichtete Herrenhaus mit ben Nebengebauben zu einem impofanten, gefchloffenen Complex vereinigt. Bon ber toftbaren inneren Einrichtung ift leiber feit Abaptirung ber Raume gur Frrenanstalt nichts mehr erhalten. Einfacher maren bie Schlöffer in Steinbach (1725 - 28) und Guttenberg (1744 ff., jest gerftort) gehalten, in ihrer bewegten Grundrigbilbung an bie Chracher Curie zu Burgwindheim erinnernd, beren Plane wol auch R. zugeschrieben werden muffen. Dit ber Berufung bes Fürstbifchofs Friebrich Karl von Schönborn auf ben bischöflichen Stuhl zu Bamberg (1724) gewann unser Baumeister, bem alsbalb bie Leitung ber bortigen fürstlichen Bauten übertragen murbe, auch in ben öftlichen frankischen Gebieten an Ginfluß. Soon 1780 murbe unter feiner Leitung mit zwei ftattlichen, correspondirend angelegten Gebäulichkeiten, bem Ratharinenspital und bem Priefterseminar in Bamberg, begonnen; gleichzeitig legte er bort ben Grundstein zum Domcapitelshaus an der Subseite des Domes, das mit reicherer Außenarchitektur ausgestattet wurde. Auch die Baupflege ber Bamberger Residenz und des Pommersfelbener Shloffes, sowie ber Marquarbsburg (Shloß Seehof) erforderte bas wieberholte Eingreifen Neumann's, beffen Thätigfeit fich bei biefen Gebäuben allerdings meist auf Zimmereinrichtungen und Aufführung von Nebenanlagen wie Orangerien, Stallungen, Gartenterrassen 2c. beschränkte. Wenn auch nicht bezweifelt werden kann, daß der geschätzte Baumeister auch in Bamberg, Rronach und Forchheim eine große Ungahl von Burgerhaufern ausgeführt hat, so ist boch die Zuschreibung im einzelnen nur mehr in seltenen Fallen möglich und, wo fie versucht murbe, wie bei bem hause ber Concordia in Bamberg, kaum aufrecht zu erhalten; auch beim Umbau des dortigen Rathhauses und bem Aufsessianischen Studiengebaube kann sein Rame nur mit Borbehalt genannt merben.

Daß auch die reichen Klöster N. beriefen, wenn sie zur Errichtung von Reubauten schritten, kann bei dem Ansehen des Meisters nicht wunder nehmen. Des Stracher Abteibaus (1716) wurde bereits Erwähnung gethan. Dem Beispiel des Schwesterklosters folgten die Cistercienser im Kloster Schönthal (Burttemberg), wo neben der Kirche nach Neumann'schen Plänen ein mächtiges Abteigebäude aufgeführt wurde (vollendet 1750). Auch das Prämonstratenserkoster Oberzell bei Burzburg übertrug ihm den Neubau der Abtei (1744), die bei vornehmer äußerer Gestaltung ein prächtiges Treppenhaus, ähnlich dem in Ebrach, dirgt. Eine ausgedehnte Klosteranlage schuf der Baumeister sur Benedictiner in Münsterschwarzach (1727—4:1). Im Benedictinerkloster Banz wurden nach seinem Entwurfe die alten verstreut gelegenen Berwaltungsgebäude zu einem regelmäßigen der Abtei auf der Nordseite vorwaltungsgebäude zu einem regelmäßigen der Abtei auf der Nordseite

gelagerten Gebäubecomplex vereinigt (1752).

Reben biefer umfangreichen Thätigkeit im Profanbau entfaltete R. eine nicht minder umfassende Wirksamkeit im Gebiete des Kirchenbaus. Er hat selbst in einer Schrift: "Die Lieb zu Zierd des Haufs Gottes 2c." ein Berzeichniß aller ber Kirchen und Capellen aufgestellt, die er allein während ber

Digitized by Google

Regierungszeit bes Aurftbifchofs Friedrich Rarl v. Schonborn in beiben Bisthumern ausgeführt hat. Außer ben bort genannten 92 Bauten werben bem Meister, ber 1747 auch jum Bauinspector bes Domcapitels ernannt worden mar, von Reller a. a. D. noch weitere 37 Kirchen zugetheilt. Sind auch viele biefer Bauten nur Wieberherftellunge- und Erweiterungsarbeiten, zeigen bie meisten wie etwa die Pfarrfirchen in Wiesentheib, Steinbach, Schwarzenberg, Regbach nur einen beicheibenen Grund- und Aufriß (einschiffiges Langhaus ohne Wölbung mit einem in die Fassabe eingebauten Thurm), so konnte sich ber Baumeister boch auch bei einigen reicheren Anlagen zu wahrer fünstlerischer Freiheit erheben. Das erfte bedeutenbere Werk ist bie Schönborncapelle am Burgburger Dom (1721-36), ein freisrunder Ruppelraum mit 2 elliptischen Eredren. Bahrend bas Meugere Neumann's Formenfprache in aller Bollenbung zeigt, tommt bie innere Ausftattung in Studmarmor infolge wenig gludlicher Lichtführung nicht nach ihrem Werthe jur Geltung (Debio). In ber Propftei Solzfirchen ichuf er Enbe ber 20er Jahre einen fleinen, zierlichen Centralbau, ber innen rund, außen achtedig in feinen Studornamenten noch ben reinen Banbftil zeigt. Das Problem bes Centralbaues beschäftigte ihn noch mehrmals: theoretifc bat er fich in ben unausgeführten Blanen gur Burgminbheimer Ballfahrtskirche (Burzburger Universitätsbibliothet) in verschiebenen Lösungen versucht. Bei ber Ballfahrtetirche ("Räppelle") auf bem Nifolausberge bei Burgburg (1748-50) gelangte er qu einer complicirteren Grundriganlage: an ben großen centralen Ruppelraum ichließen fich auf brei Seiten elliptische Absiden und gegen ben Gingang zu eine Borhalle an, die von zwei Thurmen mit hoben Zwiebeldachern flanfirt ift. Gine Berbindung von Rreugform und Centralanlage ift bie Betersfirche in Bruchfal, bie R. im Auftrage ber Bifcofe von Speier (1742 ff.) ju errichten hatte. Gine fleine, tuppelgebedte Rotunde auf bem Rreuzberg bei Rlofter Schonthal wird als fconer, ftimmungevoller Raum gerühmt.

Die Ciftercienser in Schönthal hatten, wie ermahnt, N. berufen, um ben ins Stoden gerathenen Bau ber von Leonhard Dienzenhofer begonnenen Rirde (geweiht 1724 [36]) weiterzuführen. Inwieweit ber Architekt bei diesem großartigen Werte (breifchiffige, freugförmige Sallenfirche mit Fortführung ber Seitenschiffe über bas Querschiff) an bie bereits bestehenbe Anlage gebunden war, steht nicht fest; jebenfalls hat er bas kunftreiche System ber Wölbung - Ruppeln statt ber Kreuggewölbe - und bie noch baroce becorative Ausstattung burchgeführt. Much bie Außenarchitektur, insbesondere die Faffade, bie in brei Stodwerken fich aufbauenb, von zwei Thurmen überragt wirb, icheint burch D. vielfach mobificirt ju fein; benn zwei feiner fpateren, größten Rirchenbauten, in Gößweinstein und Münsterschwarzach, ftimmen hierin ganz mit Schönthal überein. Die erstere Rirche (1730-89), in ihrer inneren Ausftattung bereits einheitlich in Rococoformen gehalten, ift freugförmig mit nur wenig vorspringenden Querarmen angelegt und mit flachem Kuppel- und Tonnengewölbe gebedt. Ungleich großartiger mar bie Rirche in Danfterschwarzach (1727-43), eine pseudobafilitale, freuzförmige, tonnengewölbte Anlage, bei ber burch Einziehung ber Strebepfeiler im unteren Beschof bie feitlichen Capellenreihen gebilbet maren; eine mächtige Bierungstuppel und ein fleiner Thurm am Chorfirst belebten mit ben beiben Fassabenthurmen bie Silhouette bes Baues. Ueber biefes Meisterwert Neumann's geben nur noch Plane und ein Modell Aufschluß; es fiel 1821-27 bem blinden Borurtheil gegen die Runft bes 18. Sahrhunderts jum Opfer. Wefentlich einfacher, wenn aud auf bemfelben Compositionsschema beruhend find bie freugförmigen tonnengewölbten Kirchen in Heussenstamm (Provinz Starkenburg) (1789-42) und

in Etwashaufen bei Rigingen (1741-45), beren flache Bierungstuppeln auf gepaarten Säulen ruben; auch bie Kirche in Gaibach (1740-45), beren Thurm nicht an ber Portalfeite, sonbern hinter bem Chore ftebt, nähert sich

Diefem Typus.

Bei ber Augustiner- (früher Dominicaner-) Kirche in Bürzburg (1748 u. ff.) war ber Baumeister genöthigt, ben hohen gothischen Chor beizubehalten und die Dimensionen des neu zu erbauenden basilikalen Langhauses den alten Bestandtheilen anzupassen. Die Hauptbedeutung dieses Baues liegt demgemäß in seiner Ausstatung mit prächtigen Stuckarbeiten und reichen Rococoaltären. In gleich kunstvoller Weise staffirte R. die einschiffige Deutschorbenskirche in Rergentheim (1730—35) aus, eine zweithürmige Anlage mit plastisch reich

verzierter Faffabe.

In ihrem struktiven System weisen bie meisten ber bisher besprochenen Bauten die strengen Architekturformen der Spätrenaissance auf. Doch fehlt es auch nicht an Beispielen, bie bas überlegene Konnen bes Barodmeifters betunden. In biefen Werten ift bei Ausgestaltung bes Grundriffes alles Gerad. linige, Binkelrechte forgfam vermieben. Die elegant geschwungene Rurve berricht por und bas ftrenge Architefturgebilbe ift in ein Spftem lebhaft bewegter Linien aufgeloft. Eine überreiche Decoration fteigert noch bie Unruhe ber Formen. Als Flächeneinheit ist bas Dval zu Grunde gelegt (Beispiel: Schloßfirche in Berned und die ehemalige katholische Pfarrkirche in Baireuth, 1745). der Residenzkirche in Burzburg fügt ber Architekt bem Langsoval oben und unten noch je ein Queroval an; bie innere Ausstattung ift durch ein fraftiges ringsum laufenbes Gurtgesims bestimmt, bas burch bie gegebene Außenarchiteftur geforbert mar. Noch einen Schritt weiter geht N. bei ber Rirche in Reresheim (begonnen 1745): burch Beifugung von zwei fleineren Langeovalen zu beiden Seiten des mittleren elliptischen Raumes erreicht er eine freugformige Anlage, Die er noch um je ein Queroval in ber Langerichtung Der Tob bes Meisters hat bie schwierigen Wölbungen nicht gur Ausführung gelangen laffen; sein Nachfolger begnügte fich bamit, die Gewölbe in holy zu construiren. Noch verwickelter ist bie Grundrigbildung bei ber Ballfahrtefirche zu Bierzehnheiligen (1743 begonnen). Auch hier nimmt ein größeres Langsoval ben Mittelraum ein, bem fich zwei fleinere einander entsprechende Langsovale als Chor und Eingangeraum anschließen, mahrend zwei freisrunde Flächen die Kreuzarme bilben und zwei Elipsen in die Seitenschiffe einspringen. Die außere Architeftur ift ichlicht und lagt nur eine einfache freugformige bafilitale Unlage erwarten; bie Innenausstattung ift in reinen Rococoformen gehalten.

Reumann's Thätigkeit im Rirchenbau in ben nichtfrankischen Lanben ist noch wenig aufgeklärt. Die Annahme Keller's, daß er für die Pfarrkirchen, die Fürstbischof Friedrich Karl auf seinen österreichischen und ungarischen Bestungen, in Göllersdorf, Stranzendorf, Munkacz, Bereghsags und Semlin, erbaute, die Risse angefertigt hat, ist wol gerechtsertigt. Bei den Kirchensbauten zu Andernach, Leutersdorf und der Paulinuskirche in Trier scheint er nur als Sachverständiger vernommen worden zu sein; vielleicht beschränkte sich seine Mitwirkung auch nur auf die innere Ausstattung mit Altären. — Gerade diesem Zweige hatte R. eine besondere Pflege angedeihen lassen. In einer noch erhaltenen Sammlung von Handelnungen des Meisters besinden sich an 80 Entwürfe zu Altären, Kanzeln, Epitaphien, von denen manche auch zur Ausstührung gelangt sind. Erwähnt wurden bereits die kunstvollen Altäre der Deutschordenstirche in Wergentheim und der Dominicanerkirche in Bürzsburg, denen sich der Hochaltar in Schönthal in der Form des Ausbaues

nähert. Wenn die Altäre in der Residenzkirche in Burzdurg mit ihren gewundenen Säulen noch den Meister der Barode verrathen, so stellen die Hochaltäre in Gößweinstein und Vierzehnheiligen berühmte Meisterwerke des reichsten Rococostiles dar. Es war für die Würzdurger Bildhauerwerkstätten von höchster Bedeutung, daß durch Reumann's Vermittlung auch von auswärts viele Bestellungen einliesen. Der Kurfürst von Köln läßt für die Franziscanerkirche in Brühl einen "hohen Altar in Marmor", der Kurfürst von Trier für die dortige Paulinuskirche gleichsalls ein größeres Altarwerk in Würzdurg herstellen. Für den Dom in Mainz werden die kostbaren Epitaphien (1745) für die beiden Kurfürsten aus dem Hause der Schöndorn ebenfalls dort nach Neumann's Angaben gearbeitet. Auch der Hochaltar und das prächtige Chorgestühl im Dom zu Worms (1738) sind nach seinen Plänen

ausgeführt.

Mit biefer verwirrenben Gulle von Berten, Die N. neben feiner Thatigfeit in fürstbischöflich murgburgischem Dienste fouf, ift feine fünftlerische Lebensarbeit noch in feiner Beise erschöpft. In bemselben Jahre (1719), in bem Johann Bhilipp v. Schonborn in Burgburg jum Burftbifchof gewählt murbe, bestieg fein jungerer Bruber Damian Sugo ben bifchoflichen Stubl von Speier, mit bem von 1740 an bas Burfibisthum Ronftang verbunben war; und im Jahre ber Bifchofsmahl bes Friedrich Rarl v. Schonborn (1729) erlangte ein 4. Bruber Frang Georg ben Rurhut von Trier, mit bem er auch bie Wurbe eines Fürstbifchofs von Worms und eines gefürsteten Bropftes von Ellwangen vereinigte. Wie alle Schönborn maren auch biefe beiden Rurften von einer regen Bauluft erfüllt. Es lag nabe, bag fie gur Durchführung ihrer Blane ben berühmten Burgburger Baumeifter zu gewinnen trachteten, ber fich im Dienfte ihres fürftlichen Brubers in glanzenbfter Beife bemahrt hatte. Balb nach feinem Regierungsantritt legte Damian Suge (1722) ben Grundftein zu einer neuen Rofibeng in Bruchfal. Die Bauten waren icon ziemlich weit vorgeschritten - es ftanben die beiben Flügelbauten und bie rechte Salfte bes Sauptbaues - als 1728 R. Die Leitung übertragen erhielt. Borerst erstrecte sich seine Thätigkeit auf ben Ausbau ber rechten Salfte bes Sauptbaues und auf die Anlage bes Stiegenhaufes, bas eine seiner bedeutenoften Raumschöpfungen werben sollte (1732 vollendet). Die innere Ausstattung murbe erft unter Damian Sugo's Rachfolger Carbinal v. Sutten (1746) in Ungriff genommen. In feiner einheitlichen Durchführung ftellt ber pruntvolle Ausbau bes gangen Obergeschoffes ben Gipfelpuntt ber kunstlerischen Bestrebungen bes Meisters bar. Der in ber Mitte gelegene ovale Treppenhausraum bilbet, zugleich als Saal ausgestattet, die Berbindung zwischen ben beiben Repräsentationsräumen, bem Fürsten- und Speisesaal, um bie fic bie burch bie Etitette vorgeschriebenen Gemacher gruppiren. Bei ber Innenausstattung, die in ben freiesten Rococoformen gehalten ift, mahrt fich ber Runftler feine eigene Formensprache, fo daß bas Bruchsaler Schlog als eines ber wichtigsten Werte bes beutschen Rococo gelten barf.

In wieweit N. noch berathend ober selbst gestaltend in den regen Baubetrieb der Speierer Bischöfe eingegriffen hat, ist im einzelnen noch nicht klargelegt. Die von ihm erbaute Peterskirche wurde bereits erwähnt. Eine Briefnotiz, die auf einen Riß zu einer "neu einzurichtenden Residenz zu merschendurg" (Meersburg im Fürstbisthum Konstanz) Bezug nimmt, läßt daraufschließen, daß auch dort von Damian Hugo ein neues Schloß gebaut werden sollte; ob Neumann's Pläne dem jetigen Bau zu Grunde liegen, ist nicht erwiesen. — Die Werke, die unser Architekt für den Kurfürst von Trier ausssuhrte, sind heute zum größten Theile zerstört. Ein großer Schloßdau

\_Schonbornslust" bei Resselheim am Rhein näherte sich ber Bruchsaler Residenz : im Meukeren foll er bem noch bestehenben Difasterialgebäube in Chrenbreitstein ahnlich gewesen sein, einem für bie Bermaltungebehörben bestimmten, bescheibener ausgestatteten Bau unferes Meifters (1738-48). Auch ber Bifchofshof in Worms, ber burch D. gur Refibeng ausgebaut murbe (1782-41) fiel ben republikanischen Banben (1794) jum Opfer, ein Schickfal, welches auch bas von R. umgebaute Schloß zu Karlich (1741-44) traf. Rleinere Aufgaben waren bem Baumeister mit ber Ginrichtung bes "Trierer hofes" in Frantfurt (1741, jest gerftort) und ben nicht naber beftimmten baulichen Beranberungen in ber Bropftei Ellwangen gestellt. Wenn wir noch feiner Thatigfeit im Rlofter ju Brum und bei ber Paulinusfirche in Trier, fowie feiner fortifitatorischen Arbeiten für Roblenz, Shrenbreitstein und Thrarbach gebenken, so ericheint es gang berechtigt, wenn R. als bie rechte Sand bes Rurfürsten in allen feinen Baufachen bezeichnet wird (Reller). — Ginen Sieg ber beutiden Runft bebeutet bie Berufung bes frantifchen Architetten an ben hof bes Kurfürsten Clemens August in Köln, wo bis babin bie frangofischen Meister biefelbe führende Rolle spielten wie an bem engverwandten bairischen Sofe. Bon 1740-46 mar R. jahrlich in Roln anwesenb. Seine Wirksamkeit muß ieboch mehr eine berathenbe und begutachtenbe gewesen sein, ba ber bortige hofbaumeifter Leveilly nach wie vor im Amte thatig mar. Ausbrudlich als fein Werf wird nur die Scala santa auf bem Rreuzberg in Bonn (1745) genannt, ein schmaler Bau, ber in seinem Innern in ber ganzen Breite eine breigetheilte, zu einem kleinen Altar emporführende Treppe aus rothem Marmor enthält. In ber Faffabe maltet eine freie malerische Auffaffung ber Architekturformen vor. Bu bem überaus prächtigen Treppenhaus bes Schloffes in Bruhl gibt R. in einem Mobell bie "hauptibee". Seiner Ginwirfung wird bie Berwendung menschlicher Figuren als Trager von Baugliebern, eine ber frangofischen Architektur frembe Berbinbung, jugeschrieben; auch bie Bahl ber in seinem Sinne arbeitenben Studateure ift von ihm beeinflußt. Sein Antheil am Ausbau bes Schloffes in Poppelsborf und Bonn ift bei bem Rangel an ardivalischen Nachrichten taum mehr festzustellen.

Benn somit Neumann's fünftlerische Berfonlichkeit außer ben beiben frantischen Bisthumern bas Gebiet bes ganzen Mittel- und Nieberrheins beberrichte, tann es nicht überraschen, ihn auch von ben weltlichen Sofen ju gelegentlichen größeren Concurrenzen berangezogen zu feben. Die Blane, Die er für einen "neuen Raifersity" in Wien geliefert haben foll, konnten feither nicht wieber aufgefunden werden. Da er jedoch in Desterreich im Dienste bes Bifchofs Friedrich Rarl, ber als Reichsvicekangler vielfach in Wien refibirte, verschiebene Bauwerke ausführte und baburch in nähere Beziehung zu ben Biener funftverständigen Rreifen getreten mar, ift biefe litterarifche Nachricht nicht ganz von der hand zu weisen; außer den ermähnten Kirchen und bem Spital in Göllersdorf werden ihm das Schloß Schönborn in Niederöfterreich (1715-20) und bas Schlöfichen in ber Alfervorstadt in Wien (um 1734) jugeschrieben Daß er ber geeignete Mann gemefen mare, bemeift bas großartige Broject für ben Schloßbau in Stuttgart, beffen Ausführung wol nur an ber finanziellen Frage scheiterte; an Rauminhalt hatte bie Anlage, Die hufeifenformig bisponirt boppelte, miteinander verbundene Seitenflugel vorfieht, bas Burgburger Schloß noch übertroffen. Einfachere Grundrigentwicklung weisen bie noch erhaltenen Entwürfe für eine Residenz in Rarleruhe (1750/51) auf, bei welchen fich die Flügelbauten im Winkel von 45° an den hufeisenförmigen hauptbau angliebern. Ein zweiseitig angelegtes Treppenhaus, ein großer Mittelfaal, Theater, Rirche und Wintergarten find mit ben Bohngemachern

zu einem praktisch bisponirten Ganzen vereinigt. In ähnlichen Grundformen waren wol die Risse für die Residenz in Schwezingen gehalten, die als ver-

fcollen gelten muffen.

Bas fonft von fünftlerischen Berten bes Meifters noch bekannt ift, liegt auf bem Bebiete ber Belegenheitsarbeiten. Aus Unlag bes 700 jagrigen Aubilaums bes h. Bruno errichtete er im Burgburger Dome (1745) ein prächtiges Schaugerufte, wie er ein abnliches icon 1780 beim Jubilaum ber Corporis Chrifti Brubericaft erbaut hatte. Desgleichen hatte er in ber Bartholomaustirche in Frankfurt auf Befehl bes Bischofs Friedrich Rail beim Tobe ber Wittme bes Raifers Josef I. und ber Mutter ber regierenben Kaiserin ein prunkvolles Trauergeruste aufzuschlagen. Beim Empfang ber zur Statthalterin ber Nieberlande ernannten Erzberzogin Elisabeth von Defterreid bewieß er burch ein glangenb veranftaltetes Feuerwert feine Deifterschaft in ber "Luftfeuerwerkerei". Und wie er nicht verschmähte, gelegentlich auch in kleineren kunftgewerblichen Arbeiten, wie Fassung einer Kreuzpartikel, sein Befchid zu erproben, wie er felbft oft mit eigener Sand bie funftreichen Do belle zu seinen Bauten zimmerte, so verrieth er auch in rein technischen Fragen eine hervorragende prattifche Beranlagung. Gleich ausgezeichnete Dienfte mit als Architett, leiftete er als Tiefbauingenieur beim Stragen-, Flug- und Die Frankfurter große Brude (1740) und bie Ripinger Dainbrude (1744) murben nach feinen Ungaben wieberhergeftellt; fur Stauwerte, Behre und Schleusen, Schöpfvorrichtungen, Brunnenwerte erfand er finnreiche Besonberes Interesse manbte er ber Berftellung von Bafferfunften in ben fürftlichen Luftgarten (Bommerefelben, Bruchfal) ju. Die Stadt Burge burg verbankt feiner Energie bie Berforgung mit fliegenbem Baffer. 34 Riffingen entbedte er bei Ableitung ber Saale bie Rafoczy Duelle. feinen Entwurfen murben bort bie erften Babeeinrichtungen, bas erfte Curhaus und bie Unlagen geschaffen, wie auch bie Ginrichtung bes Babes Bodla (1725) auf ihn gurudzuführen ift. Bei ber Anlage ber großen Sofgarten in Burgburg, Berned, Bommersfelben, Seehof und Beitehochheim fcuf R. nicht nur die Riffe, er leitete auch ben Gintauf ber benothigten Baume und Strauder. Und als nicht minder geschickter Raufmann bewährte er fich bei ber Gin richtung einer Glashutte (1785) im Steigermalb, in ber bie Spiegel und Fenfterglafer für bie Burgburger Refibeng hergeftellt murben. Das Wert, beffen Betrieb ihm ber Furstbifchof auf eigene Rechnung überlaffen batte blühte in furger Zeit in einer Beife auf - bie Lieferungen erfolgten bis nad Solland -, bag er icon 1748 bie gange Ginrichtung nebst ben Borrathen mit Beminn verfaufen fonnte.

Unerschöpflich zeigte sich seine Erfindungsgabe in Neuerungen technischen Art: er construirt eine neue Waage zum Wiegen großer Lasten, "fliegend Gerüste" für die Handwerksleute der Residenz; er erfindet eine neue Ach Cementröhren herzustellen, und richtet eine Zinngießerei ein. Er benkt seinen neuen Maaßtab aus, um die Dimensionen der verschiedenen Saulen ordnungen und Ausladungen ablesen zu konnen; kurz, in allen Fragen det

Pragis weiß er ftets Rath und Abhülfe.

In richtiger Schätzung ber vielseitigen Begabung seines Hofbaumeistert errichtete ber Fürstbischof im Jahre 1731 für ihn an ber Universität einen eigenen Lehrstuhl für Civil- und Militärbaukunst. Wie hoch Neumann's Name schon bamals in Ansehen stand, beweist die Thatsache, daß unter seinen Hörern sich nicht nur einheimische, sondern auch kaiserliche und preußische Officiere sowie andere Standespersonen befanden.

Bom Glodengießergesellen hatte fich R. mit eiferner Energie, freilich an

begünftigt von gludlichen außeren Conftellationen, jum fürftlichen "Premier-Architeft und Baubirector" emporgearbeitet. Daß er fich in biefer Stellung mehr als ein Menichenalter behaupten tonnte, verbantte er ebenfofehr feinen bervorragenden funftlerifchen Sahigfeiten, wie feinen trefflichen Charaftereigenschaften. Gemiffenhafte Pflichterfullung, ftrengfte Rechtlichkeit, peinliche Benauigfeit und eine golbene Ehrlichfeit zeichneten bie Amtoführung bes Rannes aus, bem bas Bertrauen feines bischöflichen Berrn als oberftem Beamten bas gange Rechnungswefen in Bauangelegenheiten übertragen hatte. Benn por ihm ber Sofbaumeifter jugleich Bauunternehmer ju fein pflegte, so vertrug fich bies nicht mehr mit Reumann's Stellung als Officier; er hatte als Architett ein bestimmtes Gehalt und bafür alle fürstlichen Bauten gu errichten; für besonders glanzende Leistungen pflegte ihm ber Bifchof in Form einer Gratififation feine perfonliche Anerkennung auszubruden.

Db R., wie einer feiner Biographen berichtet, in Burbigung feiner Berbienfte in ben Abelsftand erhoben murbe, muß zweifelhaft bleiben. Seit 1725 war er mit einer Tochter bes Geheimen Rathes Franz Ignaz Schild vermählt, welcher Che außer funf Tochtern brei Gobne entsprogten. Gein zweitaltefter Sohn Franz Ignaz Dichael, wie fein Bater Officier bei ber frankischen Rreisartillerie, ist auch sein Nachfolger als Architekt geworden; sein bekanntestes

Bert ift ber Bierungsthurm bes Mainger Domes.

Roch in feinem letten Lebensjahr beschäftigte ben alternben Meifter bas Broject ber Bieberherstellung bes Speierer Domes in seiner alten Größe. An ber Ausführung sollte ihn ber Tob hindern, ber seinem arbeitsamen Leben am 18. August 1758 ein Enbe sette. Mit allen militärischen Shren wurde er in ber Mariencapelle am Markte in Burzburg beigesett.

Mit R. hat die beutsche Rococofunft ihren Sohepunkt erreicht. Rurg nach feinem Tobe icon fegen bie Stilabmanblungen ein, Die jum Clafficismus binleiten. Mit welcher Undulbfamfeit ber neue Stil bie Birtuofitat ber Reumann'ichen Berte behandelte, haben uns manche Beifpiele gezeigt. barbarifc aber ging bas beginnenbe 19. Sahrhundert gegen feine herrlichften Schöpfungen vor. Sein einft so gefeierter Rame gerieth allmählich gang in Bergeffenheit. Erft bas wieberermachenbe Berftanbnig fur bie Runft bes 18. Jahrhunderte hat die Aufmertsamteit auf ibn gurudgelentt; seitdem vollends eine treffliche Monographie auf die universelle Begabung biefes feltenen Rannes hingewiesen hat, lernte man mit Staunen wieber erkennen, bag R., wie ein Burzburger Schriftsteller bes 18. Jahrhunderts schreibt, "ein Archi-tett von ber ersten Classe und einer ber verbientesten Manner in unserm [Burgburger] Fürftenthume" gemefen ift.

Joseph Reller, Balthafar Neumann. Eine Studie zur Kunftgeschichte bes 18. Sahrhunberts. Burgburg 1896. Dort ift ein Ueberblid über bie altere Litteratur gegeben. — Ebmund Renard, Die Bauten ber Aurfürften Joseph Clemens und Clemens August von Köln. Bonner Jahrbücher, heft 99 u. 100. — Derselbe, Die Schlösser zu Burzburg und Bruchsal, in "Die Baukunft" hreg. von R. Borrmann u. R. Graul. — Jakob Wille, Bruchfal. Bilber aus einem geiftlichen Staat im 18. Jahrhundert. 2. Aufl. 1900. — Derfelbe, Briefmechfel B. Neumann's mit Karbinal Schonborn nebst einer Denkschrift (Zeitschrift f. b. Geschichte b. Oberrheins, R. F. XIV, S. 465 ff.). - Georg Debio, Sandbuch ber Deutschen Runftbenkmaler. Bb. I: Mittelbeutschland. Berlin 1905. - Otto Weigmann, Gine Bamberger Baumeifterfamilie um bie Wenbe bes 17. Jahrhunderts. Stubien jur Deutschen Runftgeschichte, 34. Heft. Strafburg 1902.

D. Beigmann.

Renmann \*:) Frang Ernft R. wurde am 11. September 1798 au Soachimsthal in ber Udermark als Sohn eines Landmanns geboren und von feinem neunten Lebensjahre an in Berlin erzogen, wo er bas bamals unter Bernharbi's Directoriat ftehenbe Werber'fche Gymnafium besuchte. 1815, erft fechzehnjährig, trat er ale freiwilliger Jager unter Lieutenant v. Bagensty in bas Colberger Regiment ein, um am Freiheitstriege theilzunehmen. In ber Schlacht bei Ligny (16. Juni 1815) wurde er burch einen Soug, ber ben Oberfiefer, Die Bunge und Die Oberlippe burchbohrte, fcmer vermundet. Gin Freund, ber fpatere Gasanftaltebirector Barmalb in Berlin, gog ben Niebergefturgten bis zu einem trodenen Graben bei Seite; bann Schleppten sich die Bermundeten g. Th. ju Fuß fort, g. Th. murden sie auf Bulverwagen weiterbeförbert. So ging es über Maastricht und Roermond bis Duffelborf; erst 14 Tage nach seiner Berwundung erhielt R. eine richtige Berbindung feiner Bunde. Der forgfältigen Pflege im Lagarethe gu Duffelborf gelang es, ben Sungling bereits nach feche Wochen wieber als geheilt aum Beere zu entlaffen, fo bag er noch an ber Belagerung von Givet theilnehmen fonnte.

Nach feiner Rudfehr in die Beimath befuchte er junachft wieber bas Gymnafium. Nach Abfolvirung beffelben ließ er fich 1817, einem Bunfche feines Baters folgend, in Berlin in bie theologische Facultat einschreiben: auch in Jena, wo er bann feine Stubien fortfette, borte er noch theologische Borlefungen; zu seinen Lehrern gehörten Neander und Schleiermacher. ber Jenaer Studentenzeit besiten wir von dem Kunftschriftsteller und Maler Ernst Förster (1800—1885) in seiner nachgelassenen Selbstbiographie "Aus ber Jugendzeit" (Stuttgart (1887) eine furze Charafteriftit Reumann's, aus ber u. a. feine traurigen finanziellen Berhaltniffe zu erfeben finb. Als Anbenten an ben Befreiungstrieg, heißt es bort, trug er einen alten, grauen Mantel, und amar Commer und Binter; benn er mußte ihm ben Rod erfeten, ben er nicht hatte. Bereits in Jena manbte er fich ber Mathematit ju; bie Borlesungen waren aber nichts weniger als anregend; sie trugen, wie es beißt, einen geschmadlos beklamatorischen Charatter, ohne einen forbernben Inhalt ju bieten. Meußere Beranlaffung Jena ju verlaffen murbe für ibn bie befannte That bes Jenenser Burichenschafters Rarl Sanb. So fehrte er 1819 nach Berlin gurud, wo er fich nunmehr ben Naturwiffenschaften, inebefonbere ber Mineralogie, jumanbte. Bu eigenen Beobachtungen und Stubien regte ihn besonders ber Mineraloge Beig an, bem er burch eine neue Berechnungs. methobe ber Arnstallmintel aufgefallen mar. Diefer brachte auch 1823 einen fleinen Buhörerfreis zusammen, vor bem R. feine neue Methode ber Rryftallprojection, ber auch feine erfte Beröffentlichung gewibmet mar, vortrug. Bu ben Buhörern bieses kleinen Kreises gehörten einige ber ersten Capacitaten Berlins, u. a. Leopold v. Buch. Obwol die Borlesungen unentgeltlich waren, ließ biefer am Schluffe berfelben bem ganglich unbemittelten Docenten 30 Thlr. Honorar überweisen. Diese Summe benutte ber überglückliche Jungling ju einer Studienreise ins Riesengebirge, Die ihn berart fesselte, daß noch ber Greis immer gern wieber borthin jurudfehrte.

Am Ende des Sommersemesters 1825 reichte N. bei der Berliner philosophischen Facultät eine geometrische Abhandlung ein unter dem Titel: "De tactionibus atque intersectionibus circulorum et in plano et in sphaera sitorum, sphaerarum atque conorum ex eodem vertice pergentium. Commentatio geometrica auctore Fr. E. Neumann." Berolini, mens. Septbr.

<sup>\*)</sup> Ru S. 614.

MDCCCXXV. Dirkfen, ber bie Arbeit zu beurtheilen hatte, außerte fich nun barüber, "baß ber Gegenstand ber Differtation und bie barin befolate Methobe, beibe, mit Rudficht auf ihre Bebeutsamkeit einer früheren Beriobe ber Wiffenschaft angehören, ber jetigen Richtung ber Mathematik und bem Be-burfnig eines Physikers so fremb find, daß ich nicht einsehe, wie ber Verfasser einen fo unzeitigen Stoff hat mablen und fich fo gang auf ben Tummelplat angebenber Gymnafiallehrer bat jurudwerfen tonnen. Bu Bieta's Beiten batte bie eingereichte Arbeit allerbings ihren großen Werth gehabt" . . . . . Es ift bemertenswerth, bag Beierftrag biefe Arbeit im Gefprach noch in ben fiebziger und achtziger Jahren als eine ausgezeichnete, noch für bie Gegenwart werthvolle Leiftung bezeichnete. Trot bes harten Urtheils, bas fie burch Dirffen erfuhr, murbe bie Differtation inbeg nicht jurudgemiefen, und fo beftand R. am 5. November 1825 bas examen rigorosum mit bem Erfolg, "baß ber Canbibat feine Burbigfeit, bas testimonium doctrinae ju erhalten, besonders durch feine grundlichen physitalischen Renntniffe, aufs ehrenvollste befundet habe". R. erbot fich nunmehr freiwillig ftatt ber nicht gang gebilligten mathematischen eine andere Abhandlung einzuliefern. Nach Drud biefer letteren ("De lege zonarum principio evolutionis systematum crystallinorum") und öffentlicher Disputation murbe er am 16. Marg 1826 gum Doctor promovirt. Im herbst besselben Jahres siebelte er gleichzeitig mit Jacobi und Dove als Privatdocent an die Universität Königsberg über, die ihm sogar die Habilitationsacte erließ. Am 10. März 1828 wurde er hier jum außerordentlichen Professor (mit 200 Thalern Gehalt!) ernannt. Da war es Beffel, ber fich feiner annahm. In einem Brief vom 7. October 1828 tragt er bem Unterrichtsminister v. Altenstein bie überaus traurige Lage bes jungen Profeffore por, zugleich mit hinweis auf deffen phanomenale Begabung, bie zu erkennen ihm freilich "bei ber großen Bescheibenheit" Reu-mann's erft nach langerem Umgange möglich gewesen sei; er glaube aber ficher porauszusehen, daß R. unter ben mathematischen Abnfitern balb eine ber erften Stellen einnehmen werbe. Bugleich hebt Beffel auch ben Charafterjug rühmend hervor, daß R. ber Bersuchung, Privatunterricht ju ertheilen wiberftebe, vielmehr es vorziehe, wissenschaftlichen Untersuchungen allein feine Beit ju wibmen. Der Erfolg mar bie Ernennung Neumann's jum orbentlichen Brofeffor ber Phyfif und Mineralogie am 17. Mai 1829 mit einem Gehalt von 500 Thalern. Waren seine Forschungen anfänglich noch zwischen Rineralogie und Phyfit getheilt, fo manbten fie fich allmählich immer mehr ber Bhyfit allein zu; icon in ben 20er Jahren hatte er über bie Phyfit ber Erbe und über phyfitalische Gigenschaften ber Mineralien gelesen; von 1880 an las er über alle Theile ber theoretischen Physit. Da biese Borlesungen für Deutschland bie erften waren und lange Zeit auch bie einzigen blieben, so ist es erklärlich, bag Ronigsberg balb ber Sammelpunkt ber hervorragenbften biefen Studien fic widmenden jungen Leute murbe. Richt nur aus gang Deutschland, fondern auch aus ber Schweiz und Rugland scharten fich Schuler um R., zu benen spatere Leuchten ber Wiffenschaft, wie G. Rirchhoff, Clebich, Baul Du Bois-Reymond u. A., gehörten. Sein Bortrag, ber ftets aufe forgfältigfte porbereitet war, erwedte bie Begeifterung, bie ben Lehrer befeelte, auch in ben borern. Auch ju eigenen wiffenschaftlichen Arbeiten mußte er feine Schuler in ben von ihm geleiteten seminaristischen Uebungen anzuregen, wie u. a. bie große Rahl bebeutenber Themata für Doctorbiffertationen beweift, bie nach ben Univerfitäteacten auf R. jurudjuführen find. Er ftellte barin freilich auch recht hohe Anforderungen an seine Schüler, wenn er auch andrerseits Differtationen, benen er fern ftand und benen er einen miffenschaftlichen Berth nicht

beimeffen zu konnen meinte, feine unbebingten Sinberniffe in ben Bea leate. wenn in ihnen ben vorgeschriebenen Forberungen nach Recht und Billigfeit genügt mar. In felbftlofefter Beife ermöglichte er auch feinen Schulern, fich in ber erverimentellen Physit auszubilben. Da bie Universität ju feiner Beit ein besonderes physikalisches Laboratorium nicht besaß (bas jezige erstand erft in ben Jahren 1884-86), fo faufte R. 1847 aus eigenen Mitteln ein einsam gelegenes Saus auf bem Sintertragheim, in bem er bann bie Sauptraume und ben Garten ben Studirenben jur Berfügung stellte, ohne Rudficht auf seine eigene Bequemlichkeit ober bie seiner Familie. Reprasentirte er so ben wahren, nur auf bas Wohl seiner Schüler bebachten Lehrer, so war er auch andrerfeits ber Typus eines echten Belehrten, ber bie Wiffenschaft einzig und allein um ihrer felbst millen trieb, unbefummert um außere Ehren, bie an bie Erfolge fich knupfen konnten. Daraus erklart es fich auch, bag er wenig auf die Urt ber Beröffentlichung feiner Forschungsergebniffe Gewicht legte; er mar zufrieden, wenn er fie burch Mittheilung an feine Schuler und Freunde für bie Wiffenschaft nutbar gemacht ju haben glaubte, baber benn mande feiner Entbedungen erft burch bie Arbeiten feiner Schuler ober burch ben fpater erfolgten Drud feiner Borlefungen weiteren Rreifen bekannt gemorben find.

Bu ber Anerkennung ber Leiftungen Neumann's feitens ber Fachgenoffen gesellten sich bann alsbald die Ehrenbezeugungen von Seiten ber Behörden. Nur wenigen Sterblichen, besonders unter den Gelehrten, dürfte eine solche Ueberfulle von Auszeichnungen zu Theil geworben fein, wie R. Bir führen fie im Folgenden in dronologischer Reihenfolge auf: 1838: correspondirendes Mitglied ber Afabemie ber Wiffenschaften zu Berlin; 1838: correspondirendes Mitglied ber Atabemie ber Biffenichaften ju Betersburg (einen glanzenben Ruf nach Betersburg hatte er ausgeschlagen); 1848: Prorector magnificus; 1844: jum 300 jährigen Universitätsjubiläum Dr. med. honoris causa; 1854: Rother Ablerorben III. Claffe mit ber Schleife; 1856: correspondirendes Mitglied ber Afabemie ber Biffenschaften ju Bien, Auswärtiges Mitglied ber Societät ber Wiffenschaften zu Göttingen; 1858: Auswärtiges Mitglied ber Afabemie ber Wiffenschaften zu Berlin, Geheimer Regierungerath: 1860: Chrenmitglied ber Atademie ber Wiffenschaften zu Bien, Stimmfähiger Ritter ber Friedensclaffe bes Orbens pour le merite; 1862: Auswärtiges Mitglied ber Royal Society in London; 1863: correspondirendes Mitglied ber Afabemit ber Wiffenschaften ju Baris; 1864: Rother Ablerorden II. Claffe mit Gichenlaub; 1865: correspondirendes Mitglied ber Academia dei Lincei ju Rom; 1869: Kronenorben II. Claffe; 1872: auswärtiges Mitglieb bes bayerifden Afabemie ber Wiffenschaften zu München, Mitglieb bes Bayerifchen Magimilians - Orbens für Wiffenschaft und Runft; 1873: correspondirenbes Ditglieb ber Atabemie ju Bologna; 1876: 50jahriges Doctorjubilaum, Stern jum Kronenorben II. Claffe; 1886: 60jähriges Doctorjubilaum, Stern jum Rothen Ablerorben II. Claffe; 1887: Berleihung ber Copley Medal ber Royal Society; 1888, jum 90. Geburtstag: Kronenorben I. Claffe mit Stern; 1894, jum 850jährigen Universitätejubilaum: Wirklicher Bebeimer Rath, Ercelleng. 1886 murbe burd Allerhochften Erlag bie Aufstellung eines großen Delgemälbes Neumann's in ber foniglichen Nationalgalerie in Berlin, 1887 burd Erlag Gr. Ercelleng bes Unterrichtsminifters ein gleiches im Senatszimmer ber Universität angeordnet.

R. war in erster Ghe mit Louise Florentine Hagen (geboren 1800 in Königsberg), ber zweiten (jüngsten) Tochter bes Medicinalraths Brof. Dr. Karl Gottfried Hagen (eines Tischgenossen von Kant) verheirathet. Die Kinder vieser ersten She sind: Karl N., Professor ver Mathematik in Leipzig, geboren 1832; Ernst N., Professor ver pathologischen Anatomie in Königsberg, geboren 1834; Julius N., Professor ver Nationalökonomie in Tübingen, geboren 1835; Louise N., geboren 1837; Gustav N., geboren 1838, † 1876 als Regierungsbaumeister in Posen. Florentine N. geb. Hagen starb 1838. In zweiter kinderloser She war N. mit Wilhelma Kunigunde Hagen (geboren 1802, † 1877), Tochter des Consistorialraths Ludwig Hagen (eines Bruders von Karl Gottsried Hagen) verbunden. Die ältere Schwester der ersten Frau, Johanna, war seit 1812 mit F. W. Bessel verheirathet. Der Aesthetiter August Hagen, Prosessor der Kunstgeschichte in Königsberg, war ein Bruder der ersten Frau. Ein Bruder der zweiten Frau war Gotthilf Hagen, der Erbauer des Billauer Hasens, † als Geheimer Baurath und Excellenz in Berlin. — Seine Tochter Louise pssesse ihn dis zu seinem Lebensende; sie begleitete ihn stets auf seinen Reisen ins Gebirge, für dessen Schönheiten er so sehr empfänglich war. "Noch dis September 1894", schreibt sie, "war mein Bater so frisch, daß er sich wissenschaftlich beschäftigen konnte, und noch so rüstig, daß er täglich Spaziergänge von ein dis drei Stunden unternehmen konnte, gut hörte und ohne Brille las". — Im J. 1876 wurde er von der Berpssichtung, Borlesungen zu halten, entbunden. Um 23. Mai 1895 starb

er ju Rönigsberg.

Als erfte Arbeit erschien von R. "Beiträge zur Kryftallonomie", erstes Beft, Berlin 1823 (weitere Befte find nicht erschienen), in ber er eine neue, noch jest von ben Mineralogen viel benutte Brojektionsmethobe ber Krustalle entwidelt. Daran foließt fich feine oben ermähnte Doctorbiffertation (De lege zonarum etc). Diefe Arbeiten maren nicht sowol naturwissenschaftlicher (phyfitalifder), ale vielmehr mathematischer (geometrischer) Ratur; und bag fich R. gerabe mit geometrischen Studien anfänglich beschäftigte, geht ja auch aus ber urfprünglich als Differtation eingereichten Arbeit, Die wir oben ermahnten, bervor. Dag er feine geometrifchen Studien alsbalb auf bas fcwierige Gebiet ber Arpftalle verlegte, zeugt von bem immenfen ihm innewohnenben geometrischen Unschauungevermogen, worin er an Steiner erinnert; anbrerfeits ift ju ermahnen, bag er ftreng ben Standpunkt vertrat, geometrifche Aufgaben auch auf rein geometrische Urt (nicht auf bem Umweg burch bie Analyfis) ju lofen (etwa wie Beierftrag umgefehrt fich bemuht hat, aus ber Arithmetif und Functionenlehre alle geometrischen Betrachtungen — auch wenn fie nur als Nothbehelf bienen - auszuschalten). Seine nächsten Arbeiten find bann vornehmlich ber Optit, insonderheit ber Optit ber Kryftalle gewibmet. Als charafteriftifche Auffaffung Reumann's mare hier zu ermahnen, daß er die fryftallinische Struftur ber Materie nicht als eine Besonberheit berfelben verglichen mit ifotropen Debien auffaßt, fonbern umgefehrt von erfterer ausgeht, einen Beg, ben bie Geschichte ber Biffenschaft jedenfalls baburch fanctionirte, bag mir in die Geheimniffe bes Aufbaues bes Stoffes offenbar burch bas Stubium ber Arpftalle tiefer eingebrungen finb, als burch Betrachtung ifotroper Debien. Bu erinnern ift bann bier an Die Fresnel-Reumann'iche Controverse betreffs ber Lage ber Schwingungsebene bes polaris firten Lichtes, ein Streit, ben bekanntlich bie neuere elektro-magnetische Lichttheorie baburch entschieben hat, baß sie beiben Forschern Recht gab. Durch biefe optischen Stubien murbe n. jugleich auf bie Theorie ber Glafticitat bingewiesen, die er mit begründete und wefentlich forberte. 1845 erichien bann bie epochemachenbe Abhandlung "Die mathematischen Gefete ber inducirten eleftrifden Strome" (Abhanblungen ber foniglichen Atademie ber Wiffenschaften gu Berlin, G. 1-87). Bon nun an bewegten fich feine Arbeiten langere Beit auf bem Gebiete ber Elektricität. Zwischenburch finden wir Arbeiten über die specifische Wärme und endlich mehrere bedeutende Abhandlungen über bie Augelfunctionen, also wieder rein mathematischer Natur. — Seine gesammelten Werke sind soeben bei B. G. Teubner im Erscheinen begriffen (1906, Band II).

Poggendorff, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch. — Meyer's Konversationslegikon. — B. Bolkmann, Franz Neumann (Leipzig 1896). — Nekrolog von Wangerin in: Jahresbericht ber Deutschen Mathematiker-Bereinigung IV, 1894—95, auch in: Leopoldina, XXXII, 1896. — Luise Neumann, Franz Neumann, Erinnerungsblätter von s. Tochter (Tübingen 1904).

Reureuther \*): Gottfried von R., Architekt, königl. Oberbaurath und Professor an ber technischen Hochschule in München, geboren am 22. Januar

1811 ju Mannheim, + am 12. April 1887 ju Munchen.

Als britter Cohn bes Malers Lubmig Neureuther und jungerer Bruber bes befannten Muftrators und Malers Gugen Reurenther, entstammte G. R. einer pfalzischen Runftlerfamilie. Sein Bater, anfänglich im Dienfte bes Bergoge Dlag Joseph in Zweibruden angeftellt, mar biefem Gurften bei feiner Thronbesteigung (1799) nach München gefolgt, jedoch balb mit Benfion nach Diannheim jurudgefehrt. Erft im 3. 1815 hatte er wieber eine Stelle als Beichnungslehrer in Bamberg angenommen, wo er auch als Architekt fich bethätigen tonnte. Den Zeichenunterricht feiner Sohne leitete er felbit : wiemol noch in ben Ueberlieferungen ber Spatrenaiffance geschult und vorwiegend für bie antite Bautunft begeiftert, wies er seinen Sohn Gottfrieb, bei bem fic fruhzeitig bie Reigung gur Architektur tundgab, gunachft an, nach ben mittelalterlichen Baubentmalern feiner neuen Beimath zu zeichnen. Go murbe ber herrliche Bamberger Dom, ber bamals noch feinen reichen plaftifchen Schmud aus allen Stilepochen trug, bie Stätte, an welcher ber Anabe feine erften großen fünftlerischen Ginbrude empfing. Die Frage, ob G. bem Architetten-berufe zugeführt werben solle, entschieb enbgultig ein Besuch bes berühmten Darmstädter Oberbaudirectors Moller, bem Die zeichnerischen Aufnahmen bes jungen R. zur Begutachtung vorgelegt murben. Es mar von hochfter Bebeutung für ben etwa 12jährigen Knaben, baß ihm Moller, ber eben bamals ein Werf über mittelalterliche Baubentmaler berausgab, feine Anerkennung burch ben Auftrag ausbrudte, ihm für biefe Bublifation zwei ber Domportale aufzunehmen. Das Eremplar bes gangen Bertes, bas ihm ber Berfaffer fpater ichenfte, murbe fortan bie Quelle eifrigften Stubiums fur ben angebenben Baufunftler, ber gleichzeitig von feinem Bater nun in fuftematifcher Beife angeleitet murbe, nach ben ftrengen Berten Ballabio's ju zeichnen. Much murbe ihm in ben Gulfefachern Mathematif und Phyfit ein geregelter Unterricht ertheilt. Bon seinem 16. Lebensjahre an hatte er in bem Bureau bes Regierungeinspectors Schierlinger, wo er praktisch arbeitete, Gelegenheit, sich mit ber handwerklichen Seite ber Baufunft bei hoch- und Tiefbauten von Grund aus vertraut zu machen. Die Luden feiner humanistischen Bilbung fullte ber Jungling, ber fich in seinen Mußestunden stets mit Borliebe mit claffifcher Litteratur beschäftigt hatte, in privatem Studium rafc aus, fo baf er bei feinem Uebertritt in bas Symnasium in Munchen fogleich in bie oberfte Claffe aufgenommen werben konnte. Bon einem ausgezeichneten Philologen, Socheber, grundlich vorbereitet, beftand er 1828 mit gutem Erfolg bie Schluf. prüfung und bezog nach abermaliger einjähriger Praxis auf bem Bamberger

<sup>\*)</sup> Bu S. 614.

Bureau bie Münchener Bauakabemie, an welcher ber vielbeschäftigte Architekt Friedrich Gärtner sein Lehrer wurde. Es gelang ihm indeß nicht, zu ihm in nähere Beziehung zu treten; die classicistische, zielbewußte Richtung Leo von Klenze's, der eben damals den Bau der Glyptothek vollendet hatte, zog ihn mehr an, als Gärtner's unklare Romantik, — Grund genug für den von Eisersucht nicht freien Lehrer, seinen hochdegabten Schüler gänzlich zu ignoriren. Seine Studienzeit benützte R. dazu, zugleich an der Universität dei Thiersch und Schelling Borlesungen zu hören und den künstlerischen Anregungen des Beter Cornelius nachzugehen. Aber selbst nachdem er in den Jahren 1830 und 1831 die Staatsexamina als Architekt und Ingenieur mit Auszeichnung bestanden hatte, nahm man keine Notiz von ihm. Der junge Baubeamte wurde vorerst wieder der Bauinspection in Bamberg überwiesen, um nach einiger Zeit nach Würzburg versetzt zu werden, wo er als Ingenieur bei den Wasserbauten am Main Beschäftigung fand.

Auf feine fünftlerische Entwidlung gewann in biefer Beit ber talentvolle Architeft Gutensohn ben größten Ginfluß, ber gerabe bamals, von einer Studienreife nach Stalien und Griechenland gurudgetehrt, an bem Bau bes Eurfaales in Brudenau feine hervorragende funftlerifde Befähigung in glangenbfter Beife bargethan hatte. Durch biefen feinfinnigen Runftler, ber fpater burch Gartner aus ber Gunft bes Konigs Lubwig I. verbrangt, fich nur mehr theoretisch bethätigen konnte, murbe R. auf die herrlichen Berte ber italienifden Renaiffance bingelenkt, beren Wefen fich ihm unter bes Freundes Beisung flar erichlog. In Diefer Sinficht trefflich vorbereitet, erhielt er im 3. 1836 burch ein Staatsstipenbium bie langersehnte Dlöglichkeit, aus eigener Anichauung die bewunderten Dieisterwerte Italiens fennen zu lernen. Balladio und Sanmichele, Bramante und Beruggi maren es gumeift, beren Schopfungen er mabrend feines mehr als einjährigen Aufenthaltes in Oberitalien und Rom mit bochftem Gifer ftubirte. Die Früchte biefer fleißigen Stubien hat er in vielen Aufnahmen für das Architekturwerk von Gutensohn und Knapp niedergelegt; bie Belegenheit zu ihrer prattifchen Bermerthung follte ihm jeboch noch lange verlagt bleiben. Denn nach feiner Rudtehr fand R. zunächst in ber alten Ingenieurthätigkeit wieber Berwendung. 1840 jum Bauconducteur in Nürnberg bforbert, wurde er 1841 als Sectionsingenieur in Treuchtlingen mit Brojectirung ber Bahnlinie nach Donauwörth betraut; 1848 kam er in gleicher Stellung nach Gunzenhausen. Im Hochbau murbe N. erstmals bei ber Gifenbahnbaucommission in Nurnberg beschäftigt, wo er einen Theil der Bahnhofsgebaude auf der Linie Bamberg-Hof zu entwerfen hatte. 1848 fiedelte er mit biefer Commiffion nach Munchen über. Dort murbe ihm ber umfaffenbe Auftrag ju theil, bie famtlichen Stationsgebaube ber Linie Schweinfurt-Burzburghanau nach eigenen Entwürfen auszuführen, eine Aufgabe, bie ihm bei ihrer Bebundenheit an ein festes Schema nur wenig Gelegenheit zu kunftlerischer Bethätigung bot. Am freiesten konnte er fich bei bem Empfangsgebäube bes themaligen Bahnhofs in Würzburg (1854—56) bewegen. Gegenüber ber bamals im Ministerium herrschenden bureaufratischen Doctrin, daß bei folchen Rutbauten auf jede kunftgemäße Ausbildung verzichtet werden muffe, lieferte er in biesem einfach eblen Werte ben Beweis, bag fich bie reicheren Formen der italienischen Frührenaissance auch bei bescheibenen Mitteln sehr wohl mit ben Forberungen ber Zwedmäßigkeit in Einklang bringen laffen.

Durch biefes und ähnliche Werke, wie die Empfangsgebäude des Aschaffenburger und Schweinfurter Bahnhofes, die fich jugleich durch praktische Raumeintheilung auszeichnen, hatte sich der junge Dleister im Kreise seiner Fachgenoffen einen hochgeachteten Namen gemacht. Wenn gleichwohl seine kunftlerischen

Fähigkeiten an leitender Stelle keine Berudsichtigung fanden, so hat dies seinen Grund barin, bag bamals in München nach Beenbigung ber romantischen Willfur Gartner's unter Ronig Maximilian's Aegibe bas gmar wohlgemeinte, aber in feinen Meußerungen wenig gludliche Beftreben einfeste, einen neuen Bahrend ber Berricaft biefes fogen. Maximilianstiles, Bauftil zu ichaffen. bem erft burch bes Ronigs Tob (1864) ber Boben entzogen murbe, mar bie schöpferische Thatigkeit Neureuther's auf einige wenige Privatbauten — Billa Fald in Dupenbteich bei Nurnberg, Billa Wendtland in Gries bei Bogen, Billa Rothplit bei Burich, benen fich fpater bie Billa Sepfe in Munchen anreihte beschränkt. Um so eifriger widmete er fich bem Lehramte für Civilbautunde, bas ihm 1857 an ber Münchener technischen Bochschule übertragen worben mar. Bei bem unficheren Eflekticismus ber architektonischen Bestrebungen ber Beit bedurfte es in jener Stellung eines Mannes, ber zielbewußt in einheitlichem Sinne zu mirten vermochte. Neureuther's Befähigung zum Lehramt bemährte fic in hervorragenbem Dake. Balb mar um ihn ein ftattlicher Rreis von Schulern versammelt, die mit Begeisterung ben fünstlerischen Lehren bes Meisters folgten. Es gelang ibm rasch, bei ber jungen Architektengeneration, die so lange planlos in ben verschiebenen Stilarten umbergetrieben worden mar, bas Berftandnif für bie einfach eble Große ber Renaissancearchitettur ju meden, und fie insbesondere mit ben seither ftart vernachläffigten Brincipien ber fünftlerischen Deforation vertraut zu machen. Go murbe auch in Munchen bas Gelb fur bas fiegreiche Einbringen der Renaissance, die in den Nachbarresidenzen bereits ihren Einzug gehalten hatte, durch Reureuther's Lehrthätigkeit vorbereitet, lange bevor ber Meifter felbst burch einen ersten Monumentalbau bie Berechtigung feiner fünstlerischen Grundfage beweifen fonnte.

Erst als die Staatsregierung 1865 eine Neuorganisation der technischen Sochschule befchloffen hatte, murbe ihm mit bem Referat über beren bauliche Beburfniffe eine seiner wurdige Aufgabe zu theil. Seinem Antrag folgend, fah man von ber Unpaffung icon bestehender Gebäude ab und betraute ihn mit der Ausarbeitung von Plänen für einen großen Neubau, bessen Ausführung ihm gleichfalls übertragen wurde. Es mag dem bescheidenen, feinfühlenden Künstler schwer gefallen sein, sich erst durch die Androhung der Amtsniederlegung die Uebertragung dieser Aufgabe, gewissermaßen erzwingen zu muffen, auf die er als erster an der Anftalt lehrender Architeft berechtigten Unspruch zu haben glaubte. Der Erfolg, ben er mit bem vollendeten Bau erzielte, bat ibn fur biefe Rrantung reichlich entschädigt. Bei Festlegung bes Grundriffes mußte, nachbem bie auf bem Grundstud gu Gunften ber Pinatothet laftenben Gervituten burch ben Konig gemilbert worden maren, immerhin noch auf die Rabe biefer Sammlung Rudficht genommen werben; burch bie Nothwendigfeit, Die chemischen Laboratorien von ber Strafe weiter jurudjuverlegen, mar von felbst bie Disposition in einen Sauptbau und zwei rudfpringende, nur lose angeglieberte Seitenflügel gegeben. Die Anordnung ber Innenräume ist ben praftischen Lehrzweden angepagt. Im Mittelbau, in welchem bie allen Abtheilungen gemeinfamen Raume, wie Treppenhaus, Aula, Bibliothet und Bermaltungeraume enthalten find, mar eine in gediegener. Bracht gehaltene fünftlerische Ausstattung vorgesehen, die fich im Reichthum ber Dekoration vom Bestibul bis zur Aula steigern sollte. Dabei mar ber Walerei bie Aufgabe zugefallen, in einem geiftreich erbachten Cyflus mythologischer und allegorischer Compositionen ben ibealen Zwed ber Schule und freien Geistesbildung jur Darftellung ju bringen. Satte ber Meifter bei ber Innenausstattung burch eine ebenbürtige Heranziehung ber Malerei und Plastit einen warmen harmonischen Gesammteinbrud zu erzielen gestrebt, so gelang es ibm,

iot ber gebotenen Burudhaltung nicht minber, bem ernften 3medbau auch i feinem Meußern ben Charafter eines heiteren, einheitlich burchgebilbeten unftwertes ju verleihen. "Die Ginführung bes Brincips bes Malerifchen" ei ftrenger Bahrung bes conftructiv Nothigen, Die Ausschmudung ber reinen lrciteftur mit organisch angewandten Dekorationsmotiven und bie reizvolle burchbildung ber Einzelformen waren in ber bamaligen Münchener Baufunft

twas völlig Reues.

Es tonnte nicht fehlen, daß ber gragiofe Bau, ber in ber turgen Beit von 14 Jahren (Sommer 1866 bis herbst 1868) vollendet murbe, sowohl in ber Rundener Runftlerschaft wie in ben auswärtigen Architektenkreisen bedeutsames luffeben erregte. Der Sieg ber Rengiffance über ben ungludlichen "Maginilianftil" mar burch biefes Werf unwiberleglich bargethan. Dan erkannte, af in Neureuther's Baumeise, die alle Zweige ber bilbenben Runft in gludider Berbindung umfaßte, ber Ausgangspunkt für eine gebeihliche Fortntwidlung ber feither in unfruchtbaren Bahnen hinschleichenben Architektur egeben fei. Die forgsame Durchbildung ber Details, auf bie Neureuther's tunft im Begenfat zu ben früheren Bestrebungen bas Sauptgewicht legt, bot ie Gemahr, daß auch bas Runfthandwerf wieder zu höheren Aufgaben beranezogen werden würde. Es find nicht schablonenhaft wiederholte frembe formen, bie feine Runft gibt; mit warmem funftlerifchen Empfinden ift bas Befen ber italienischen Renaissance erfaßt und in freier Umbilbung find ihre formen zu neuem frischpulfirenben Leben erweckt.

Becht nennt ben Bau bes Polytechnifums "einen mahren Wenbepunft ur bas Munchener Runfthandwert und Baugewerbe", "alle ihre fpateren ilanzenberen Leistungen hängen damit zusammen". Wenn die Richtigkeit Diefer Behauptung bier nicht im einzelnen geprüft werden tann, fo muß boch jugegeben werben, bag ber spätere großartige Aufschwung bes Baugewerbes in Rünchen im wesentlichen burch die zielbewußte Schule Reureuther's angebahnt worben ift. Sein Name wurde fortan neben ben ersten beutschen Architekten Auch an äußeren Chrungen fehlte es bem Meifter in ber Folge nicht. Die Runftatabemien von München, Berlin, Bruffel und Wien, bas Royal Institute of British Architects in London und die preußische Afabemie des Bauwesens erwählten ihn zu ihrem Mitglied; bei wichtigen Concurrenzen, wie beim ersten Wettkampf um ben Entwurf bes Deutschen Reichstagsgebäubes 1872 wurde er zum Breisrichter ernannt; und auch in seinem engeren Baterlande wurde feiner mit hohen Auszeichnungen gebacht: König Ludwig II. verlieh ihm neben anderen hohen Orden ben perfonlichen Abel; als "Dberbaurath", ipater "Dberbaubirector" mar er jugleich Mitglieb bes Ausschuffes fur Bau-

tunft bei der obersten Baubehörde in München.

In ber mit bem Jahre 1869 beginnenben regen Bauthätigkeit für König Lubwig II. fand R., ber fich perfonlich ber größten Sochachtung bes Monarchen ju erfreuen hatte, teine Berwendung. Seine einfach ernfte kunstlerische Richtung ftand im Gegensat sowol ju ber am hofe junachst gepflegten romantifc mittelalterlichen, wie zu ber fpater auf ben Schilb gehobenen frangofilden Bauweife. Go trat er in ben nachften Jahren wieber mehr in ben hintergrund; nur die Entwürfe zu dem Berwaltungsgebäude der pfälzischen Eisenbahnen und zu einem Festsaalbau in Ludwigshafen entstammen bieser zeit. Beim Wettbewerb um bas Nieberwaldbenkmal vermochte er mit seinem Concurrengentwurf nicht obzusiegen.

Eine große kunftlerische Aufgabe war ihm erft wieder beschieben, als im Jahre 1875 ber Neubau einer Atademie ber bilbenben Runfte in Munchen beschloffen worden mar, zu beffen Errichtung auf Anregung der Abgeordnetentammer ein Theil ber auf Baiern fallenben frangofischen Kriegsentschäbigung beftimmt murbe. Es fonnte feinem Zweifel unterliegen, bag gur Ausführung biefes monumental geplanten Bertes fein Anberer, als ber verbiente Erbauer bes Polytechnikums berufen werben tonnte; bie Staatsregierung übertrug ibm beshalb bie Blane, ohne einen Wettbewerb auszuschreiben. Auf ber großen Mundener Runftausstellung bes nachsten Sahres bereits erregten bie ausgeftellten Entwurfe allgemein freudige Bewunderung; mit ber auf brei Sabre berechneten Ausführung murbe im 3. 1877 begonnen. Die Grundrigentwick lung ist eine verhältnikmäßig einface: ba bei ber reinen Nord-Süblage bes Gebäudes bie Ateliers nach Norden gelegt werben mußten, ftanden bem Baumeifter in ben langen Corriboren ber hauptfront gang regelmäßige Raume gur Berfügung, beren fymmetrifche außere Gruppirung fich leicht in ben trabitionell architektonischen Rahmen einfügte. In ben beiben Flügelbauten murben bie Raume untergebracht, fur welche Oberlicht munichenswerth mar. Bon einer fymmetrifchen Durchbilbung ber ber Strafe abgewandten Rudfeite mit ihren ungleichen Atelierfenstern wurde von vornherein abgesehen. Wenn somit bie Grundrifanlage bem Architekten nur einen geringen Spielraum ließ, so tonnte fich fein Runftlerthum bei ber Gefammterfceinung bes Meußeren in freiefter Entwidlung entfalten. Die hohe Bebeutung, welche bem Gebaube als Bflegeftatte ber Runft gutam, follte in einem glanzvollen Neußeren jum Ausbrud tommen. Der Bau follte "als fprechendes Dentmal bes funftlerifden Aufschwunges unferer Beit" ein festliches Geprage erhalten. R. mußte biefen Forberungen aufe gludlichfte gerecht zu werben. Die in iconen Berbaltniffen aufgebaute Faffabe ift in ben hoheitsvollen Formen ber italienischen bochrenaiffance gehalten. Gin machtiger, beforativ ausgezeichneter Mittelbau unterbricht die Flucht ber Arkabenboppelreihe, Die am Ende ber Seitenflügel in zwei breigeschoffige Pavillons ausläuft. Durch ein anmuthig reiches Spiel ber beforativen Motive, insbesonbere burch einen graziofen Buttenfries, ber ben gangen Bau umzieht, ift ber ernften Architeftur ein frifcher lebenswarmer Bug verlieben; und bas toftbare Material - Trientiner Marmor -, bas gur Befleibung bes Robbaues verwendet murbe, tam ber eraften Durchbilbung ber Gingelheiten mohl zu ftatten. Aber über ber Freude an bem fünftlerifden Gelingen bes Brachtwertes war feinem Schöpfer ber Magftab für feine finangielle Durchführbarteit verloren gegangen. Sei es, bag bie Baufumme von Anfang an zu niebrig angesett worden war, ober bag fich mahrend ber Ausführung bie Anspruche gefteigert hatten, ber Baumeifter fab fich nicht im Stanbe, mit ben ju Gebote ftebenben Dlitteln bas Wert ju vollenben; und eine kurzsichtige, engberzige Rammermajorität weigerte sich, die Nachforberungen Bu bewilligen. So mußte ber Bau, ber seine Pforten schon im Winter 1880 ben jungen Künftlern öffnen follte, vorläufig auf unbestimmte Beiten eingestellt merben. Es mar ein hartes Geschid für ben alternben Deifter, fein Hauptwert Jahre hinturch als Torso vor sich sehen zu muffen. Die Spannfraft, bie feinem von Leiben geplagten Rorper bie Schaffensfreube ju verleiben vermochte, verließ ihn mehr und mehr. Sein Befinden verfclimmerte fic unter bem Drude ber feelischen Depreffion in einer Beife, bag er im 3. 1882 einem Ruf als Preisrichter beim zweiten Wettbewerb um ben Entwurf bes Reichstagsgebaubes nicht mehr Folge leiften fonnte. Auch feinem Lebramte an ber bochicule mußte er nach 25 jahriger Thatigfeit aus Gefundheits. rudfichten entsagen. Alle bann endlich bie Rammer im 3. 1884 bie gur porläufigen Kertigstellung bes Gebaubes erforterlichen Summen genehmigt hatte, war R. ein gebrochener Dann. Zwar befferte fich fein Buftanb vorübergehend noch so weit, daß er die Oberleitung der Arbeiten übernehmen konnte. Sein sehnlichster Bunsch aber, ben kunftlerischen Schmud bes Gebäubes vollenbet zu sehen, sollte sich ihm nicht mehr erfüllen. Am 12. April 1887 ist er seinen Leiben erlegen; eine große Trauerversammlung gab am 16. April auf bem nörblichen Friebhof in München bem gottbegnabeten Künstler und

trefflichen Menschen bas lette Geleit.

Der ihm befreundete Runftschriftsteller F. Becht widmet ihm in seinem Retrologe die folgenden Borte: "Uneigennütig, schlicht und charaktersest, von einer Berufstreue ohnegleichen und voll glühender Begeisterung für seine künstlerischen Ibeale, dabei ebenso zärtlicher Familienvater als eifriger deutscher Batriot war er von allen geliebt, die ihm näher standen und in der Lage waren, den Reichthum seines Geistes, die Gründlichkeit seiner Bildung, die Unabhängigkeit seines Charakter kennen zu lernen. Eben deshalb hing auch die Jugend mit Begeisterung an ihm und machte seine Birksamkeit zu einer so nachhaltigen, wie sie kaum je ein Rünchener Baumeister gehabt".

Bericht über b. techn. Hochschule zu München f. 1868/69, besgl. f. 1886/87.

— Deutsche Bauzeitung, 4. Jahrg. 1870 Nr. 29 u. 31, 17. Jahrg. 1883 Nr. 6, 21. Jahrg. 1887 Nr. 85 u. 38. — Allgem. Bauzeitung, 37. Jahrg. 1872 S. 22 ff. — Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1887 Nr. 110. — Runst für Alle, 2. Jahrg. 1887 S. 116 u. 236. — Zeitschrift für Bautunde, 1. Jahrg. 1878 S. 1 ff., 4. Jahrg. 1881 S. 8. — Denkschrift über die Bslege der Kunst an den öffentlichen Bauwerken. München 1877.

D. Beigmann.

Riffel \*): Frang R., Dramatiter, geboren in Wien vom 13. auf ben 14. Rara 1831. Sein Bater Joseph R., genannt Rorner (geboren in Bregburg am 18. August 1796), ein friedliebender, bei schonem Talente bescheibener belbenbarfteller, bisharmonirte mit ber mimifc ungenugend veranlagten, boch febr ehrgeizigen Mutter. Die fo unvermeiblichen Bermurfniffe ber Eltern, beren Charaftere fich in Frang vereinigt hatten, trubten beffen Leben oft bis ju seinem Wiener Aufenthalte vom 15. November 1844 an. Bon Einfluß auf feine Entwidlung murbe unter ben raich mechfelnben Bohnorten (Graz, Brunn, Brag, Grag, Ling, Lemberg, Bien) ber burch häufige Geburts- und Sterbefalle fich bedeutend andernden Familie querft Ling. Schulbekanntschaften, ber tägliche Theater- und Buhnenbefuch, ja eine Anabenliebe jum Schaufpielerstochterden Lina Strampfer icharften und erweiterten bier ben Blid Riffel's, mahrend ihn ber Berkehr mit bem zu Ende bes Linger Aufenthaltes verstorbenen Bruber Peppi jur grubelnben religiofen Stepfis vertieft, aus ber fich in Lemberg eine Gegnerschaft gegen bas Chriftenthum entwidelt. Der in Ling begonnene Gymnafialunterricht murbe bier größtentheils in bem ihm unverftanblichen Bolnisch ertheilt, seine polnischen Rameraden behandelten ihn ablehnenb, die Freiheit jum Theaterbesuch war wesentlich eingeschränkt religiofe Spekulationen und eine burch Eugen Sue's Romane gekennzeichnete Raffenlecture beschäftigten also gang ben jungen R. Dies Leben sette fich auch nach ber unter größtem Wiberstreben ber Mutter angenommenen Berufung bes Baters an das Wiener Hofburgtheater (1844) fort, ba die unsanftige Zeit ber Ueberfieblung ein ganzes Schuljahr toftete, bas mit Geschichtstubien von ben einschlägigen Artifeln bes Conversationelegikone bis zu Rotted's liberaler Beltgeschichte und ber Lecture von B. Scott's, Bulmer's und 4. Didens' Romanen ausgefüllt wurde. So erwachte Nissel's politischer Sinn, ber im Bereine mit ben Linger Theaterreminiscenzen seine ersten, später vernichteten fünfactigen Tragobien "Claubius Civilis" und "Der lette

<sup>\*)</sup> Bu S. 638.

Digitized by Google

Loscelyne" veranlagte, jene auf Rotted's liberalem Romerhag bafirenb, biefe aus B. Scott's "Schloß Avalon" fcopfenb. Der herbft 1845 erfolgte Eintritt in bie 3. Claffe bes - geiftlichen - Schottengumnafiums, wo ihn eiferne Unftrengungen balb jum zweitbeften Schuler machten, beschleunigte feine geiftige Bandlung vom Chriftenthum zu einer Art natürlicher Religion im Sinne ber Aufflarung bes 18. Jahrhunberts; feine Arbeiten an einer "neuen Bibel" erinnern an R. F. Bahrbt. Meugeren Ginfluffen fomer guganglich, vertehrte D. weber mit feinen Rameraben, noch befuchte er öfter bas Burgtheater, bis ihn bie Bemuhungen feiner Mutter in die Sofoper führten und für eine italienische Tangerin zweifelhaften Rufes Marietta Forti er-gluben ließen; ber Brimus feiner Claffe Sigmund Schlefinger, von nun an Riffel's Freund, mar ber Bertraute biefer Liebe. Da veranlaßte ihn ber unerwartete 1848 er Revolutionssturm nicht nur zu außerlichem Gingreifen, fonbern vor allem ju ftrenger Kritit über beffen Inconfequenzen : jest gelangte er zu bem für fein ganges späteres Leben maggebenben eubämoniftisch-tosmopolitischen Liberalismus, in welchem er - ein schlechter Bolititer - jeitlebens als Dichter und Burger befangen blieb, über ben er fich nicht mehr hinaus entwidelte. So mußten ihm bie reactionaren 1849 er Schulreformen Bergicht auf das Studium bedeuten! Der nunmehrige "Dichter" vollendete trot junehmenber Rrantlichfeit mit Ueberspannung feiner Rrafte im Bereine mit G. Schlefinger bas actuelle aber erfolglofe Trauerfpiel "Die Inquifitoren". Es trug ihm nur flüchtige (Bebbel, Salm) ober in Saphir unbebeutenbe litterarifche Betanntichaften ein, ben erften Buhnenerfolg errang ihm erft am 2. September 1852 bas Bolfsftud "Das Beispiel". Ueber Bien fam in biesem fruchtbarften Jahrzehnt seines litterarischen Lebens ber burch startes, ungestilltes Liebessehnen gefundheitlich Geschwächte nur wenig binaus; ein burch eine erfolglofe Liebe vergeubeter Sommeraufenthalt in Baben bei Bien Juni 1858 und die fich baran foliegende hauptfächlich Ifchl und Ling be rührenbe Erholungereife maren bie nennenswertheften Ausfluge bes immer gefranfteren, fich felbft beobachtenben und felbstqualerifchen Sppochonbers, ben lebhaftes Intereffe fur Politit und Gefchichte befeelte. Bon litterarifden Werken fesseln ihn von jest an vor allen Lenau's "Albigenser" und bes ihm mahlvermandten Prof. Gottfried Rinkel's Trauerspiel "Rimrod" (vgl. bie Tagebuchnotiz vom 8. April 1858). 1859 beginnen Niffel's Banberjahre. Die erfte nur turze Reise über Brunn, Brag nach Dresben erwedte ibn Langeweile und forperliches Unbehagen, nur an einige hiftorifche Dentmaler fnupfte er politifche Reflegionen. 1861 unterließ er in ber Schweig, nad feinen Tagebuchern, fich wichtige Beziehungen zu erschließen, 1862 politifirt ober traumte er in Freiburg i. B. ober im Salztammergut. Bon feinem Bater, ber in ben Reisen Frangens ben erften Schritt gur Selbftanbigleit erbliden wollte, murbe er immer beschämenber finanziell abhangig. Da lernte er am 19. November 1862 bie verwittmete Opernfangerin Serafine Rontab, geb. Baronin Binder v. Krieglstein, tennen, feine "Marguerite", Die er im Bertrauen auf ihre Stimme und seine litterarischen Ginfünfte 1863 in Salp burg heirathete. Einem ausführlichen Briefwechsel mit seiner Braut ift ju entnehmen, bag ihm bas finangielle Bagnig babei wol gang flar mar, er aber feinen Liebesbrang unbebingt ftillen mußte — auch mit Bergicht auf feinen Lieblingegebanten an ein eigenes Beim, für bas fich bem jungen Baare im väterlichen Schloffe St. Georgen wenigstens vorübergebend ein Afpl bot. Serafinens Engagement führte R. im Fruhjahr 1867 auch nach Grag, wo er mit ben Litteraten ber Stadt freunbichaftliche Beziehungen anknupfte, bie er infolge ber Erwerbeunfähigfeit feiner balb erfrantten Frau zu litterarifden

krwerbe ausnützen mußte: so schrieb er für R. Proll's in Graz erscheinenbe "Desterreichische Gartenlaube" Stizzen und Novellen, auf welche bie auch im Briefwechsel mit seiner Braut mertbare Borliebe für Die "Albigenfer" und "Rimrod" einen gemiffen Ginflug befommt. Tropbem lebt ber gang Berumte hauptlächlich von ben Unterftützungen ber Staatsstipenbien und ber Schillerstiftung. Anerkennungen für sein Schaffen wird er nun begreiflicher Beise immer zugänglicher, vergilt sie auch mit kritikloser Berehrung ber ihn lobenben, fo a. B. Hamerling's. Später (1871) muß er fich freilich gegeniber "Danton und Robespierre" ablehnend verhalten, das ihm ben weiten Stoff nicht zu erschöpfen, also auch nicht flärend zu ordnen schien. Der Tob einer Frau am 8. Februar 1868 in St. Georgen verwidelte ihn infolge bes wn ihr gewünschten unfirchlichen Begrabniffes in peinliche Scenen mit ber Beiftlichkeit bes Ortes, ben er noch im Mary unter Burudlaffung feines Sohndens Alfred mit ben zwei alteren Rinbern verließ, um ju feiner Mutter mo ber in fleineren Burgtheaterrollen beschäftigten Schwester Lina nach Wien u ziehen; benn ber Bater mar inzwischen gestorben. Das hier geführte einame, in fich gerichtete Leben, jahrelang nur burch Krantheiten und Tobes-ielle bewegt — fo ber Tob ber Mutter 1876 —, fteht unter bem Zeichen nichterischer und menschlicher "Existenglosigkeit" (Tagebuchnotig 1877). hrende Berleihung bes Schillerftiftungs- und Staatsftipenbiums, vornehmlich er ihm 1878 fur bie "Ugnes von Meran" burch Julian Schmidt's Gurprace ju theil geworbene Schillerpreis, bann ber junächst in ben Tantiemen bes Burgtheaters begrundete Caffenerfolg ber "Zauberin am Stein" 1882 und eine Ehrengabe ber "Schwestern Frohlich-Stiftung" erhielten ihm, für ben Ausbrud mahrer Anerkennung gehalten, fein Leben, ohne ihm ju feinem Somerze die volle Ausbildung der Talente seiner Kinder zu ermöglichen. Um so sicherer erfolgte der Zusammenbruch seiner Hoffnungen, je tiefer er ich über seine Stellung in ber beutschen Litteratur getäuscht hatte. Das gabr 1884 resumirt ber Berschollene schon in ein "Gebrochen, tief gebemuthigt und verloren!" Auch sein catarrhalisches Leiben verschlimmerte sein Bohl-jefinden zusehends, so daß ihm die Bermählung seiner Tochter Georgine mit bem Meraner Curarzt Dr. Fischer am 29. August 1887 nicht in gleicher Beise nabe gegangen zu fein scheint, wie bie zahlreichen Gratulationen zu finem 60. Geburtstage 1891, Die zu bemfelben Anlaffe gefpendete Chrengabe s Biener Gemeinderathes und die Ernennung zum Chrenmitgliebe ber Brillparzer-Gesellschaft. Auch gunftige Beurtheilungen seiner "Ausgewählten Dramatischen Werte. Stuttgart 1892. J. G. Cotta'iche Buchhanblung", burch kine Freunde und R. Gottschall beschäftigten ihn fehr, ber die Ginleitung gur Musgabe ber bramatischen Werte noch mit ben Worten beschließen fonnte: Für sein Glück ist es zu spät — nicht für seine Geltung." — Auch dies, denn nicht erft feit seinem Tobe in Gleichenberg am 20. Juli 1893, sonbern ion feit ben 70 er Jahren war er fast vergessen, ber er gegen 45 Jahre vor feinem erften Auftreten vielleicht erfolgreich einem Alops Beigenbach etwa bie bramatische Palme streitig gemacht hätte!

Bon seinen bei Neder a. a. D. S. 335 f. chronologisch verzeichneten vollendeten Stücken gab R. dem beutschen Publicum zwei Auflagen seines ersolgreichsten Dramas "Die Zauberin am Stein" und die oben genannte Auswahl mit der zweiten versissierten Fassung des "Perseus von Macedonien" (1862 entstanden), "Heinrich der Löwe" (1858), "Agnes von Wieran" (1877) und das zuletzt entstandene "Ein Nachtlager Corvins" (1881). Dazu druckten "Die Diosturen" 1885 den ersten vollendeten Akt des Fragmentes "Timur in Jspahan" (XIV, 206—222). Diese Veröffentlichungen vervollständigten nach

seinem Tobe bie "Dramatischen Werke, 2. und 3. Folge", 1894 und 1895. Alle biefe Stude von afabemischer Correctheit erharten bie Richtigkeit einer natürlich ftets liberalen Ibee an einer ftreng einheitlichen Sandlung. Erager ber 3bee, ber Belb, muß an ihr icheitern, weil er fie mit moralifd anfectbaren Mitteln burchfeten will ober tann. Go verftogt "Berfeus von Macebonien" gegen bies Gefet, bag ber 3med nicht bie Mittel beiligt, wenn er in eiferner Confequeng fogar ben Bruber morbet, bie Getreuen binfclachtet, bas Land ben wilben Berbunbeten preisgibt und bie barüber emporten Unterthanen unerbittlich fnechtet - um fie von ber Romerherrschaft frei zu halten, ober wenn "Seinrich ber Lowe" fich wegen feines richtigen politifchen Sbeales: Deutschlands Norben anftatt - wie es ber Raifer will - Stalien ju gewinnen, gegen Raifer Friedrich Barbaroffa emport, ober "Agnes von Deran" in ebler Liebe ber Werbung bes zwar schulblos ungludlichen aber boch schon vermählten Philipp August nachgibt und endlich Banffy Ritlas in berechtigter Angft um feine Gemahlin Etelta fie mit unreblichen Mitteln vor einer Bufammentunft mit bem ihm aufrichtig ergebenen König Matthias Corvinus Der Belb muß alfo einer höheren geschichtlichen Gerechtigfeit weichen, bie von ihm verfochtene Ibee triumphirt aber boch in ihm - fein äußerer Untergang ist sein moralischer Sieg. So entsteht also bie Handlung burch ben Zusammenstoß zweier Factoren, bes aus guter Absicht moralisch irrenben Selben und bes von ihm mit Recht befampften, burch bes Belben fittlichen Rehler aber geschichtlich fiegenben Reinbes. Diefer Gegner ift außer in bem "Luftspiele" "Ein Nachtlager Corvins" immer eine Beltmacht, wie fie gerabe in bas Stud paßt; verforpert wird fie burch einen "typischen" Bertreter, ber ihr Begenfpiel fo ju fagen mastirt, benn bas Balten biefer Dacht macht fich nur burch feine Folgen - ben Sturg bes Belben - bemertbar. So werben im "Berfeus von M." bie Romer burch Aurelia, im "Beinrich b. 2." bas beutiche Raiferthum bes Mittelalters burch Friedrich Barbaroffa, in ber "Agnes v. Dt." bie papstliche Kirche burch Bierre von Capua und fogar im "fatirifd-phantaftifchen Gemalbe mit Gefang" "Gin zweites Leben" bie außerirbifche Gewalt burch Mephiftopheles vertreten. Um biefen Gegenfas wirtfam herauszuarbeiten, ericopft baber R. immer feine gefchichtliche Quelle, Die ihm ftets mit voller Deutlichkeit vorschwebt, fo g. B. in "Gin Rachtlager C.s", J. A. Fefler's Biographie bes Ronigs Matthias Corvinus, Rarleruhe 1809. II, 111", in "Agnes von Dt.", "Capefigue's Histoire de Philippe-Auguste" in ber "Dibo" (1856), bas 4 .- 6. Capitel bes XVIII. Buches ber Diftorien bes Auftinus. Ungern vermifte er bies Berfahren in R. Samerling's "Danton und Robespierre". Den überlieferten Stoff belebt ber Dichter immer burch ein Carbinalprincip seines rucktanbigen Liberalismus, so mit ber ftarren Unbewegtheit seines entwicklungslosen Lebens bie Themen seiner Dichtungen auffassend. Aber auch Technit und Form — ber ölige, phrafenreiche Bere - bleiben immer bieselben. Reine Berfon ift in ber Composition seiner Dramen an und für sich existenzberechtigt: ber Helb ist ber Trager ber "3bee", ber Bertreter bes feinblichen Brincipes ber Trager ber außeren Macht, bie ben Belben gur Rataftrophe führen muß, wenn er fie angreift. Um biefe zwei unbebingt mit bem Untergang bes Belben enbenben Contraftfiguren in Berührung zu bringen, alfo jum Conflicte, jur "Sandlung", bebarf N. ber Nebenpersonen, beren je eine ober je eine Gruppe ein Motiv tragt, bas ben Conflict herbeiführen hilft. Ift bieses Motiv in Thatigleit, verschwindet meist die nun unbrauchbare Rebenperson, so im "Berseus v. DR.", beffen Bruber Demetrius, ber nur beshalb entgegen ber Gefchichte romerfreundlich sein muß, um von Rom nach Macedonien mit römischen Freunden

tommen zu konnen, alfo feinen romerfeindlichen Bruber mit Bertretern ber Geaner Die hervorragenbste ber Gegenpartei, Aurelia murbe aufammenauführen. nur beshalb vom Dichter erfunden, um Demetrius mit ihr zu verloben und eine Liebe zwischen Berseus und Aurelia aufflammen zu laffen, welche Berseus burch ihre Unterbrückung Gelegenheit gibt über bie schwächere Feindin und bas von ihr vertretene Princip schließlich gerade durch seinen Untergang moralisch zu triumphiren. Die Verlobung des Demetrius veranlaßt ben Bater Philipp III., einen Römerseind aus personlichen Gründen, Perseus Bebor gu fchenken und Demetrius tobten zu laffen und bamit feine Aufgabe im Stude gu erfullen. Nun ift ber Romer Bofthumius in ber Lage ben Arieg zu erklaren und abzugehen — ber Conflict ift gegeben: Demetrius tobt, Boubumius verschwunden, Aurelia erscheint erft im letten Acte wieber mit zwei einführenden Monologen, Philipp III. ftirbt und illustrirt so die Rudfichtslofigfeit bes Perseus, ebenso ber Tob bes nur bagu eingeführten Likon's und bie episobischen wieber Liton's Tob verursachenben griechischen Gesanbten. Diefe und Liton gehören icon bem zweiten Theil bes Dramas: nach bem Tobe bes Demetrius, an (III, 9), ber charafteriftisch burch einen in Dialog mit Aurelia überführenben Monolog bes Berfeus eröffnet mirb (III, 11) -Die feindlichen Brincipien haben fich getroffen; ber vorhandene Conflict documentirt fich nun auch außerlich burch eine Unterrebung ihrer Bertreter. Die Motive tes ersten Theiles führten jum Buftanbetommen biefes Conflictes, also zum Tob bes Demetrius, die bes zweiten zur Ratastrophe bes helben. Daraus ertlart sich's, bag, nach Riffel's Manier immer nur ein Motiv an eine Berfon ju binden, mit Musnahme ber Sauptpersonen Berfeus und Aurelia im zweiten Theil gang neue Berfonen wirken: Die bereits Genannten, dann Demetrius' Freund Manetho und Berfeus' greifer Feldherr Archias, beibe jum außeren Untergang bes Selben thatig: Manetho burch Berrath, um Demetrius ju rachen, Archias burch ben Berluft ber Entscheibungefclacht, in ber er feine veralteten von Berfeus oft geschmähten strategischen Unfichten burchführte, um ihre Richtigkeit zu beweisen. Dieser Rampf konnte ben nun un-nöthigen Archias auch hinwegraffen, Manetho, beffen Rolle langer dauerte, wird durch den einzigen Getreuen des Berseus, jenes Likon Sohn Alethes getobtet - ber nur baju eingeführt murbe -, mit bem Dolche, ben Aurelia ihrem Liebsten brachte, um ihn ben brobenben Martern in Rom ju entziehen. Er verwendet ihn nicht, fiegt also moralisch, weshalb sich nun auch Aurelia ins Reer fturgen fann. Der Briefter Bermoborus öffnet Berfeus vergeblich ben Diosturentempel als heiliges Afpl, ba bie Gottlofigfeit ber romifchen Schergen tein Beiligthum achtet — ihnen fteht somit Berseus am Schluffe allein und fiegreich gegenüber, er, ber burch bie Art seines Unterganges noch bas feindliche Brincip schäbigt, bas ihm burch hentereinechte repräsentirt wirb. - Dies eine Beifpiel illuftrire für viele bie oben gefcilberte typische Technit bes Dichters, bie er nach feiner eigenen Musfage icon in feinen erften bramatifchen Berfuchen, alfo mit 15 Jahren, ebenfo anwendete wie in allen späteren (Mein Leben S. 46). So erstarrte sein Dichten zum handwerk und tounte ihm teine Erfolge bringen, "Eristenzlofigkeit" mußte somit sein Loos werben!

Franz Niffel, Mein Leben. Selbstbiographie, Tagebuchblätter und Briefe. Aus bem Rachlaß hrög. v. Caroline Niffel. Stuttgart 1894. — Briefe Franz Niffel's an seine Braut Serafine, Reichsfreiin Binder von Ariegssein, verwittwete Konrad. Rosegger's Heimgarten XXII (1897), 37—52, 126—135, 184—198. — Briefe von Franz Nissel an ben Heimsgartner (B. Rosegger), ibid. XXX (1906), 433—486. — L. Rosner,

Ungebrucke Briefe III. Franz Nissel an Ferd. Kürnberger. Die Bage III, 1 (1900), 286 f. — Morit Neder, Franz Nissel. Auf Grund seines Rachlasses und seiner Lebenserinnerungen geschildert. Jahrd. d. Grillparzers Gesellschaft IV (1894), 807—886, vgl. Scherer, Kl. Schr. II, 170. — Burzbach XX (1869), 868—871. — (K. Bröll), Ein Sispphus unter den Dichtern. Desterreichische Gartenlaube II (1867), Beilage zu Rr. 38, 39. — Joseph Bayer, Netrolog auf Nissel. Neue Freie Presse v. 25. Juli 1893. — W. . . . . . , Zur Erinnerung an Franz Nissel. Die Diossturen XXIV (1895), 242—247. — Weltner, Zum 70. Geburts-Tage Nissel's. Wiener Abendpost 1901, Nr. 60. — R. M. Meyer, Grundriß d. neueren deutschen Literaturgeschichte (Berl. 1902), S. 146 f. — Hans Sittenberger, Studien zur Dramaturgie der Gegenwart (München 1898) I, 22—105. — Anton Bettelheim, Deutsche und Franzosen (Wünchen 1898) I, 22—105. — Anton Bettelheim, Deutsche und Franzosen (Wien, Best, Lyzg. 1895): "Ein zweites Leben" von Franz Nissel, S. 84—92. — Blätter f. litt. Unterhaltung 1865, S. 385. — Recensionen der "Ausgewählten bramatischen Werte": Friedrich Marx, Rosegger's Heimgarten XVII (1898), 362—366. — J. Robenberg, Deutsche Rundschau LXXVI, 477.

D. v. Schiffel.



Dofenbein: Ulrich D., schweizerischer Staatsmann und frangofischer General, geboren am 24. November 1811 auf Schwarzenegg im Kanton Bern, † am 3. November 1890 auf bem Gut Bellevue bei Nibau. Sohn eines Baftwirths, tam D. im fiebenten Jahre burch einen Domicilwechsel feines Baters nach Marnand im Ranton Baabt und besuchte bis jum vierzehnten Jahre franzöfische Schulen in Granges und Moubon. 1825 fiebelte ber Bater wieber in ben Kanton Bern nach Ribau über, wo ber begabte Knabe an ber Stadtschule sowie durch Lehrer des Gymnasiums im nahen Biel die deutsche Bilbung rafc nachholte. 1830 bezog er ale Stubirenber ber Rechte bie bernifche Afabemie und errang ichon im zweiten Jahre burch Bearbeitung einer Breisfrage über ben Indicienbeweis eine golbene Debaille. Rachbem er theils in Abvocatenbureaus, theils als Secretär und Abjunct bes bernischen Untersuchungsrichteramts sich die Civil- und Criminalprazis erworben, die für das bernische Anwaltsexamen geforbert wurbe, bestand er biefes im December 1834 mit Erfolg und ließ sich 1885 als Abvocat in Nitau nieber, wo er 1838 bis 1840 auch bie Stelle eines Bermefere bes Begirtsamte befleibete.

Barallel mit bem Berufsstubium ging, wie bas ichweizerische Milizspftem es mit fich brachte, die militärische Ausbildung. Rachdem D. dem akabemischen Corps, bann einige Jahre ber Infanterie als Unterofficier angehört hatte, besuchte er 1884 ben Cabettencurs für Artillerie in Bern, 1886 und 1838 die Artillerieschule in Thun und trat 1841 als Lieutenant ben eibgenöffischen Generalftab. 1848 absolvirte er bie Generalstabsschule in Thun, wurde 1845 jum Hauptmann im eidg. Generalstab beförbert und ftand im Rufe eines tuchtigen Officiers, als bie leibenschaftlichen Parteilämpfe, welche in ben vierziger Jahren bie nach neuen Formen ringenbe Eibgenoffenschaft zerklüfteten und bas "Butschen" und "Freischärlen" zur stehenben Einrichtung zu machen brohten, ben lebhaften, ehrgeizigen, in Wort und Schrift gewandten jungen Ribauer Fürsprech in ihren Strubel zogen, um ihn in überraschenber Laufbahn bis in bie ersten Stellungen bes Lanbes ju beben. Ale bie Berner Regierung im December 1844, jur Beit bes erften Freischarenzuges gegen bas Jesuitenregiment in Luzern, ein starkes Truppen-aufgebot unter bem Befehl bes Milizinspectors Zimmerli an bie Luzerner Grenze ftellte, in ber ichlechtverhehlten Absicht, einer allfällig aus bem Butich bervorgebenben rabicalen Lugerner Regierung festen Rudhalt zu verleihen, mar D. ber Abjutant bes Commandanten und in ben Zweck bes Aufgebots ein-Rachbem ber erste Bersuch, bie ultramontanen Luzerner Regenten wegzuputschen, gescheitert war, betheiligte sich D. an den namentlich von Aargau und Bern aus betriebenen Borbereitungen für einen zweiten Freischarenzug. Er entwarf einen ausstührlichen Organisations- und Operationsplan bafür, ber am 2. Februar 1845 auf einer Bersammlung zu Olten von
25 Officieren aus den Kantonen Bern, Solothurn, Baselland und Nargau
genehmigt wurde; auch unternahm er im Auftrag des Obersten Zimmerli
unter Borwissen des Schultheißen v. Tavel Ende Februar eine Recognoscirung des Entleduchs und der Feldverschanzungen, welche die Luzerner
um ihre Stadt angelegt hatten. Das an der Spisse des Unternehmens
stehende Militärcomité suchte anfänglich den Genfer Obersten Rilliet-Constant
für den Oberbesehl des geplanten Zuges zu gewinnen; als dieser ausschlug,
wandte es sich an den Schöpfer des Operationsplans, der sich nach einigem
Sträuben zur Uebernahme des Commandos entschloß. Da die eidg. Tagsahung am 20. März ein Berbot gegen die Bildung bewassneter Freicorps
erließ und die Kantone einlub, Maßregeln dagegen zu tressen, trat jenes
Militärcomité zurück und überließ die Leitung einem Ausschuß von Luzerner

Flüchtlingen mit Dr. Robert Steiger an ber Spite.

Trop bes Tagfagungsverbotes murbe bie Ruftung - unter ber Sanb pon ben makaebenben Mitaliebern ber Regierungen von Bern, Margau, Golothurn und Bafelland begunftigt, wenn auch in biefen Kantonen noch in letter Stunde burch amtliche Berbote und Abmahnungen gestort - vollenbet und burch förmliches Aufgebot die Theilnehmer auf die Sammelpläte einberufen. Statt 5000, wie man erwartet hatte, ftellten fich aber blog 8500 ein. Diefe rudten am 31. Marg 1845 mit 10 Gefchuten in zwei Colonnen von Bofingen und Suttwil aus in ben Ranton Lugern ein, jene, bei ber fich ber Dberanführer befand, unter bem aargauischen Miliginspector Oberft Rothplet, biefe unter einem Major Billo. Doffenbein's Plan mar an fich gut angelegt. Es gelang ihm, trop ber umfaffenben Begenruftungen ber Lugerner Regierung, mit ber Hauptcolonne Abends bis vor bie Stadt zu bringen, und es mag fein, bas bei ber großen Berwirrung im gegnerischen Lager ein paar Schuffe aus ben mitaeführten Ranonen ben teden Sanbstreich jum Gelingen gebracht batten. D. fonnte fich jeboch aus ehrenhaften Grunben nicht jum Bombarbement Lugerns entschließen; bie Rebencolonne Billo, die vor ben ihr an ber Emmenbrude entgegenstehenben Regierungstruppen ben Rudjug angetreten batte, lies nichts von fich horen, und mabrend ber Racht rig unter ben bunt gufammengewürfelten, ermubeten, ichlecht verpflegten und ichlecht bisciplinirten Freifcharlern vor Lugern eine topflofe Banit ein, beren D. nicht mehr Berr gu werben vermochte. Nachbem er um Mitternacht eine leiblich georbnete Rud. jugecolonne ju Stande gebracht, befahl er ihr ben Rudjug über Malters, ohne ju ahnen, bag er fie bamit in einen mehr jufallig ale planmafig gelegten, aber nicht befto minber verberblichen Binterhalt fanbte, und verlief fie bann, um fich nach ber Colonne Billo umgufehen. Er traf biefe nicht mehr. wohl aber murbe fein fleiner Reitertrupp pon feindlichen Eruppen überfallen und zersprengt. Der eigene Bruber Doffenbein's fiel in Befangenichaft, er felbft irrte burch Balb und Didicht, bis es ihm gelang, am 3. April über bie aargauische Grenze zu entkommen.

Der klägliche Ausgang bes rechtswidigen Zuges hatte für D. zur Folge, daß er durch Tagsatungsbeschluß am 11. August 1845 aus dem Generalftab gestrichen wurde. Zu einer strafrechtlichen Berfolgung der Führer kam es indeß in anderen Kantonen als in Luzern nicht, und gegen den Borwurf, D. habe durch Berrath oder Unfähigkeit das Unglud der Freischärler verschuldet, nahmen ihn Dr. Steiger und andere Theilnehmer, die an seiner Seite gestanden hatten, kräftig in Schutz. Auch schilderte er selber in zwei "Berichten" (Bern 1845) dem Publicum den Verlauf des Freischarenzuges in wahrheits-

getreuer, fachlicher Beise, bie für ibn einnahm. Go mar es möglich, baf D. trot ber zweifelhaften Lorbeern, bie er fich vor Lugern geholt, burch fein abenteuerliches Unternehmen eine Art Bolfshelb wurde und in feinem Ranton als einflugreicher Politifer auftreten tonnte. Die bernischen Regenten, an ihrer Spite ber von den Liberalen ber ganzen Schweiz hochgefeierte Schultheife Reuhaus, hatten mahrend ber Freischarenzuge boppeltes Spiel gespielt. Unter bem Borwiffen von Neuhaus mar ber zweite Freischarenzug vorbereitet, bernifdes Gefdut von Ribau und Bipp, ohne ernftlichen Biberftand ber Beamten, bafur permenbet worden; burch ben Oberst Rimmerli hatte D. Reuhaus. Tavel und andere Mitglieber ber Regierung fortmährend auf bem Laufenben erhalten. Aber nach bem Scheitern bes Unternehmens glaubte bie bernische Regierung ihr Einverftanbnig verleugnen ju follen, indem fie alle Beamten, Die am Freischarenzug theilgenommen, suspendirte, den lautesten Herold der Freisscharenpartei, Professor Wilhelm Snell, entsetze und aus dem Kanton verwies und gegen bie über biefe haltung erbofte rabicale Breffe mit Broceffen einfdritt. Die Folge mar ein vollständiger Bruch ber Neuhaus'ichen Regierung mit ben Rabicalen. Diese strebten nun unter ber Führung Ochsenbein's unb ber Schwiegerfohne Snell's, ber begabten jungen Juriften Stampfli unb Niggeler, den Sturz ber Regierung burch bas legale Dittel einer Berfaffungsrevision an und entfalteten ju biesem Zwede eine rührige Agitation, Die im Rolfe auf fruchtbaren Boben fiel. Bei ber Drittelserneuerung bes Großen Rathes im October 1845 murbe D. boppelt gewählt und ichmang fich als schlagfertiger Redner alebalb zum anerkannten haupte ber Opposition auf. Die Regierung wollte dem populären Berlangen entgegenkommen, aber fie verlangte gemäß ben Borfdriften ber bestehenben Berfaffung, bag bie Revision auf bem gewöhnlichen Bege ber Gefetgebung burch ben Großen Rath ftattfinbe, mahrend D. und feine Unhanger auf einen vom Bolfe bafur eigens gu mablenben Berfaffungerath brangen. Der Große Rath entichied im Sinne ber Regierung, hatte aber bie Schmache, feinen Befchluf ber Sanction bes Bolfes vorzulegen, bas ihn am 1. Februar 1846 mit 26 000 gegen 11 000 Stimmen verwarf. Damit mar ber Sieg ber Freischarenpartei entschieben. Dhne weitern Wiberstand beschloß jest ber Große Rath die Einberufung eines Berfaffungsrathes. Die fiegreichen Rabicalen suchten fogar bie fofortige Abberufung von Neuhaus und acht weitern Regierungerathen zu erzwingen, indem fie diefelben beschulbigten, einen unerlaubten Drud auf die Abstimmung ausgeubt zu haben. In ber leibenschaftlichen Debatte, bie fich barüber erhob, beichulbigte Reuhaus bie Rabicalen bes Gibbruches gegen bie Berfaffung, worauf ibm D. ben Bormurf ber Gibbruchigfeit gurudgab, ba er gegen feinen Amteeib Gefchenke für fein amtliches Wirken angenommen habe. In ber That hatte ber Berner Schultheiß fich von ben Aargauern für ben Beiftanb, ben er ihnen in ben Klofterwirren als Tagfapungsgefandter und Brafibent bes Borortes geleiftet, mit einem Chrenbecher und anderm Gilbergefdirr beichenten laffen. Obwol eine wirklich unmoralische handlung barin nicht lag und ber Groke Rath bas Abberufungsbegehren gurudwies, mar Neuhaus feitbem politifch ein tobter Mann und D. ber Belb bes Tages.

Bei ben Bahlen zum Berfassungsrath, die größtentheils zu Gunsten der Radicalen ausstelen, hatte D. die größte Stimmenzahl. Der am 16. März 1846 zusammentretende Berfassungsrath bestellte zur Entwerfung des neuen Grundgesetzes einen Ausschuß, bessen Redactor und Berichterstatter D. war. So fann die neue Berfassung des Kantons Bern, die am 31. Juli 1846 mit 34 000 gegen 1200 Stimmen genehmigt wurde und dis 1893 in Kraft geslieben ist, im wesentlichen als sein Werk bezeichnet werden. Die Großraths-

mahren".

wahlen sielen im gleichen Sinne aus und die erneuerte Behörde bestellte auch die Regierung neu, indem sie im August D., Stämpsti und andere radicale Häupter darein wählte. D. wurde jetzt Viceprässent der Regierung, Militärdirector und Kantonsoberst sowie zweiter Tagsatungsgesandter. Am 11. September 1846 erschien der ehemalige Freischarensührer zu Zürich im Schoße der eidg. Versammlung, die ihn im Jahr zuvor aus der Liste der eidg. Officiere gestrichen hatte. Er ersuhr dabei von dem Schwyzer Landammann Abyberg eine schwere Beleidigung, für die er ihn forderte, ohne indes die verlangte Satissaction erhalten zu können.

Mit Neujahr 1847 ging bie vorörtliche Leitung ber Gibgenoffenschaft auf Bern über, und D., ber am 1. Juni jum bernifchen Regierungspräfibenten gemahlt murbe, mar bamit auch Bunbespräfibent geworben und zwar gerabe in bem Momente, wo bie Schweiz am Borabend bes Sonberbundfrieges und ber Bunbegrevifion ftanb. In biefer ichwierigen und ereignigreichen Beit bat fich D. burch bie Gewandheit und Festigkeit seiner Leitung, insbesondere auch burd bie Entschiebenheit, womit er als Bunbesprafibent bie Ginichuchterungsversuche ber fremben Diplomatie gurudwies, um die Schweiz ein hobes Berbienft erworben. Dem frangofischen Botschafter Bois-le-Comte, ber mit bem bewaffneten Ginschreiten ber Machte brobte, wenn man ben Sonberbund auflöfen und ben Bunbesvertrag von 1815 revibiren murbe, aab er bie fede Antwort: Si vous voulez jouer va banque, nous jouerons avec vous". Und eine Bufdrift Buigot's an ben Befandten, Die für die Tagfatung bestimmt war, weigerte fich D. wegen ihres Tones ber eibg. Behörbe mitzutheilen, fo daß fie Bois-le-Comte in ein oppositionelles Zeitungsblatt einruden mußte, um fie ben Schweigern gur Renntnig zu bringen. Go gerieth D. bei ben Diplomaten in ben Ruf ber Grobbeit, mahrend fonft verbindliche, einnehmende Formen bem ftattlichen Manne wohl zu Gebote ftanben.

Am 5. Juli 1847 eröffnete D. als Präfibent die Tagfatung, die über die Zufunft der Schweiz entschied, mit einer Rede, deren Kühnheit die anwesenden Diplomaten verblüffte, in der ganzen Schweiz aber mächtigen Biederhall erweckte. Ungescheut wies er gegenüber den Interventionsdrohungen der Mächte auf die im Anzug begriffene europäische Revolution hin, betonte die unbedingte Nothwendigkeit einer Bundesreform in der Schweiz und schloß mit den Worten: "Sollte das Unwahrscheinlichste, eine fremde Einmischung in die innern Angelegenheiten der Sidgenoffenschaft versucht werden wollen, so soll die Welt wissen, daß die Schweiz, start durch ihr gutes Recht, groß durch die überallhin verzweigten Sympathien aller freien und nach Freiheit ringenden Bölker, die letzte Kraft und das letzte Herzblut aufzuopfern wissen wird, ihre von den Vätern in so mancher heißen Schlacht erkämpste Unabhängigkeit zu

Unter Ochsenbein's Leitung wurden von der Tagsatung im Juli, August, October und November die entscheidenden Beschlüsse gefaßt: Auflösung des Sonderbunds, Ausweisung der Jesuiten, Anhandnahme der Bundesrevision und bewassnete Execution gegen die Sonderbundskantone. Ebenso war er Borsitzender der besondern Conferenzen der Zwölfständemehrheit, des am 30. Juli von der Tagsatung eingesetzten Siedenerausschusses, der die Razregeln gegen den sich zum Kriege rüstenden Sonderbund vorberieth, und als Präsident des Bororts eo ipso Präsident des eidgenössischen Kriegsraths, was freilich einzelne Mitglieder zu der Erklärung veranlaßte, sie könnten unter diesem Präsidium an den Sitzungen nicht theilnehmen, so daß sie ersetzt werden mußten. Zugleich betrieb D. als bernischer Militärdirector die Rüstungen des mächtigsten Kantons gegen den Sonderbund. Ueberall im Mittelpunkt der

Borbereitungen ftebenb, von einer unermeglichen Popularität getragen, erwartete er, an die Spite ber gegen ben Sonberbund ins Gelb zu ftellenben eibg. Armee gestellt ju werben, und empfand es als bittere Enttaufchung, bag bie Tagfagung nach rein militarifden Gefichtspunkten ben Befehl ibem anerkannt tuchtigften Officier bes eibg. Generalftabs, bem Genfer Dufour, übertrug, weil fic mit Recht beforgte, bag unter Guhrung bes ehemaligen Freischarenhauptmanns ber Rrieg nicht fowol ben Charafter einer Execution der Eibgenoffenschaft gegen aufständische Rantone als den eines bewaffneten Barteitampfes tragen murbe. D. gab inbeg ein icones Beifviel von Gelbftbezwingung, inbem er, sowie ber Bruch erklärt war, ben Präsidentenstuhl verließ und fich bem General jur Berfügung ftellte. Er nahm als Commanbant einer aus ben bernischen Reserven gebilbeten Division activen Antheil am Conberbundefriege. Bunachft erhielt er bie Aufgabe, bei ber Unterwerfung Freiburgs burch einen Scheinangriff von Bern ber mitzuwirken, bann auf bem außersten rechten Flügel ber eibg. Armee burch bas Entlebuch gegen Luzern vorzubringen. Um 22. unb 28. November überwältigte er ben hartnädigen Widerstand der luzernischen Truppen und Landstürmer bei Schüpfbeim und löste die ihm vom General gestellten Aufgaben mit Umsicht und Besonderes Berbienft erwarb er fich baburch, bag er feine Berner, bie vom Freischarenzug her nach Rache burfteten, von Ausschreitungen gurud. hielt, in Schüpfheim Häuser, aus benen auf die Soldaten geschoffen und die deshalb angezündet wurden, löschen ließ, und das Dorf Malters, das die Solbaten in Erinnerung an bas bort unter ben Freischärlern veranstaltete nachtliche Gemetel einaschern wollten, rettete. Die bernische Reservebivifion schenkte ihm hernach bafür, daß er sie vor solchen entehrenden Schritten bewahrt hatte, einen Chrenfabel mit ber Aufschrift: "Schupfheim, Maltere 1847, bumanität ehrt ben Rrieger". Die Tagfatung aber ernannte ihn am 5. Februar 1848 jum eibg. Oberften.

Rach bem Kriege nahm D. seine Stelle als Präsident des Bororts und ber Tagsatzung wieder ein. Auch führte er den Borsits in der Bundesrevisionscommission, die am 17. Februar 1848 in Bern zusammentrat, und
nahm an den Berathungen, die zu der für die Schweiz epochemachenden Schöpfung der Bundesverfassung von 1848 geführt haben, gewichtigen Antheil.

Eine bebeutenbe Rolle spielte D. auch in ber Revolution bes Rantons Schon Ende 1847 zog ihn ein Führer ber Neuenburger Republitaner, Frig Courvoifier, ber im Sonderbundfrieg fein Abjutant gewesen, wegen ber geplanten Abschüttlung ber preußischen Herrschaft, die als je länger je unerträglicher mit ber Stellung Reuenburgs als Schweizerkanton empfunden wurde, ind Bertrauen. D. mahnte von allen gewaltsamen Schritten, welche bie Schweig in gefährliche Berwidlungen mit bem Ausland fturgen konnten, ab, suchte aber durch ben englischen Gefandten Stratford Canning mit Preußen eine Unterhandlung über Ablöfung ber fürstlichen Rechte mittelst einer vom Ranton und von ber Eibgenoffenschaft zu gleichen Theilen zu leistenben Gelbentschäbigung anzubahnen. Nach Ausbruch ber Februarrevolution wiederum von Courvoifier angefragt, glaubte er, jest bie Diplomatie vor ein fait accompli stellen zu follen und gab ben Sendlingen ber Reuenburger ein Schreiben mit, bas nur bie zwei Borte enthielt: "En avant!" Sierauf fanb unter Courvoifier's Führung ber bewaffnete Bug ber Montagnarbs von La Chaux-be-fonds nach Reuenburg, Die Entfepung ber fürftlichen und Die Einsetung einer provisorischen Regierung, welche die Republik proklamirte, ftatt. Der von D. geleitete Borort feste fich alsbald mit ber neuen Regierung in Berbindung und wies bie Bermahrungen bes preußischen Gefandten

v. Sydow zurud, da die Eidgenoffenschaft in ihren Beziehungen zu Reuendurg nur den souveranen Ranton Neuendurg kenne, dem das freie Selbstbestim-

mungerecht zustehe, wie jebem anbern Ranton.

So energisch D. jeber Einmischung bes Auslandes in die innern Angelegenheiten ber Schweiz entgegentrat, fo wenig wollte er von einer Einmischung ber Schweiz in bie Angelegenheiten bes Auslandes miffen, und entaweite fich baburch mit seinen bisberigen Bundesgenoffen in Bern. Stampfli, Niggeler u. A., bie, vom revolutionaren Enthusiasmus bes Jahres 1848 hingeriffen, bafür schwärmten, baß die Schweiz aus ihrer Reutralität heraustrete und an bem Freiheitskampfe ber Welt thätigen Antheil nehme. Als Rarl Albert von Sarbinien am 6. April ber Gibgenoffenschaft ein Bunbnig gegen Desterreich antrug, in ber Meinung, bag bie Schweiz 80 000 Rann gur Befreiung ber Lombarbei ins Felb ftellen folle, ba fprach fic D. auf ber Tagfatung im Gegenfat zu ben Welfchichweizern, die Feuer und Flamme für bie farbinische Alliang maren, aber im Ginklang mit ben nüchternen Die fcmeizern mit Entichiebenheit bagegen aus. Und als ein Theil ber bernifcen Regierung, Stampfli an ber Spite, wenigstens die Werbung eines bewaffneten Freiwilligencorps fur bie Lombarben begunftigen wollte und barüber mit einem Agenten ber Mailanberregierung bereits Berhandlungen pflog, ba gerftorte C. biefe Bettelungen im Reime, inbem er fie im Großen Rathe offen gur Sprace brachte, von einer neuen "Austandspartei" fprach, und baburch feine Collegen zur Desavouirung ihrer neutralitätswidrigen Schritte nöthigte.

Auch inbetreff ber neuen Bunbesverfassung, die von den Kantonen genehmigt werden mußte, platten D. und Stämpsti aufeinander. Der lettere, der sich offen als Unitarier bekannte, arbeitete für Verwerfung, in der Reinung, daß bann ein vom ganzen Schweizervolk gewählter Verfassungsrath ein radicaleres Werk zu Stande bringen werde, und die Mehrheit des bernischen Regierungsrathes trug in seinem Sinne beim Großen Rath auf Verwerfung an. Ein negativer Entscheid des Großen Rathes wurde wol auch einen solchen des Volks nach sich gezogen und die Verwerfung von Seiten des größten Kantons jedensalls die Einführung der 48er Verfassung sehr erschwert haben. Es ist das Verdienst Ochsendein's, dies verhütet zu haben, indem er im Großen Rathe mit aller Beredsamkeit für die Bundesverfassung eintrat und

ihre Annahme mit 146 gegen 40 Stimmen erwirfte.

D. stand jest im Zenith seines Wirtens und seines Ansehens. Er wurde in den neugeschaffenen Nationalrath gewählt und von diesem bei seinem Zusammentritt am 6. November 1848 zu seinem ersten Präsidenten ernannt. Dann kam er als zweitgewähltes Mitglied in den schweizerischen Bundesrath, in welchem er das Militärdepartement übernahm. Bon ihm stammte der übrigens in den Berathungen der Bundesversammlung start modisicirte Entwurf der Militärorganisation der schweizerischen Sidgenossenschaft vom 8. Rai 1850, der wieder einen wesentlichen Fortschritt im schweizerischen Geerwesen bedeutete.

Nachbem D. das höchste Ziel, das dem Chrgeiz eines Schweizers gestedt ist, erreicht hatte, sank sein politischer Stern fast ebenso rasch, wie er gestiegen war. Gewisse persönliche Eigenschaften, ein launenhaftes, sprunghaftes Besen, starkes Selbstgefühl, das keinen Widerspruch ertrug, vor allem aber sein Berhalten zu dem damals in leidenschaftlicher Wallung begriffenen Parteiwesen im Kanton Bern untergruben seine Stellung. Die vielsachen Fehler und Auswüchse des bernischen Radicalismus hatten das Wachsthum einer conservativorthodoxen Partei befördert, die 1850 bei den Großrathswahlen eine knappe Mehrheit errang und diese dazu benutzte, die radicalen Führer, Stämpsti

voran, aus ber Regierung zu entfernen und diese mit den Jhrigen zu besehen. Obwol die bernischen Conservativen innerlich der ultramontanen Sonderbundspartei weit näher standen als den Liberalen, von denen die Schöpfung des neuen Bundes ausgegangen war, machte D., dessen Anschauungen sich immer mehr nach rechts verschoben, kein Hehl aus seinem grundsätlichen Einverständniß mit der zum Sieg gelangten Partei. Insolge dessen wurde er nicht nur von den bernischen Liberal-Radicalen als politischer Ueberläuser angesehen und ebenso ditter gehaßt, wie früher vergöttert; er gerieth auch in Gegensat zu der großen liberalen Mehrheit der Bundesversammlung, die in demonstrativer Weise den aus der Regierung entfernten Stämpsti 1851 zum Präsidenten des Rationalraths erhob. Dagegen wurde D. dei der alljährlichen Ernennung des Bundespräsidenten consequent übergangen und im December 1854 bei der zweiten Wiederwahl des Bundesrathes nicht wiedergewählt. An seine Stelle trat sein illnaerer Rivale Stämpsti.

In der Volltraft seiner Jahre sah sich D. aus der politischen Laufdahn hinausgeworfen und that nun einen Schritt, der sein Ansehen mehr schädigte, als alle Angriffe der Gegner. In früheren Jahren hatte Niemand seuriger als er die fremden Solddienste und Militärcapitulationen bekämpft, jett nahm der gewesene Tagsatungspräsident, Bundesrath und Kriegsminister ein Anerdieten Napoleon's III. an und trat in französische Kriegsdienste. Durch saiserliches Decret vom 17. Januar 1855 wurde er zum Brigadegeneral mit dem Auftrag, die zweite Fremdenlegion zu organisiren und zu commandiren, ernannt. Ohne Zweisel bestand in Paris die Absicht, durch den Namen Ochsendein zahlreiche Schweizer zum Dienst im Krimtrieg zu verlocken. Die Hossinung erfüllte sich nicht, der Krieg ging zu Ende, ohne daß D. nach der Krim abgegangen wäre. Am 16. April 1856 wurde er mit einem Rückzugsgehalt zur Disposition gestellt und kehrte in die Heimath zurück, wo er das Landgut Bellevue bei Nidau erward und sich mit Eiser der Bewirthschaftung desselben widmete.

Freilich war seine impulsive Natur nicht bazu angethan, sich mit diesem Stilleben zu begnsigen. D. versuchte auf litterarischem Wege in die Weite ju wirten und neuen Ginfluß ju geminnen. Er veröffentlichte eine von ber öfonomifchen Gefellschaft bes Rantons Bern preisgefronte Arbeit über "Die Branntweinfrage und bie Landwirthschaft" (Bern 1864) und ein von ber gleichen Gesellschaft herausgegebenes Schriftchen über "Die bernisch agritole Gelb- und Creditfrage" (Biel 1866), aber auch eine übel vermerkte Streitforift "Die Versumpfung bes Gebiets ber Juragemaffer burch bie Ausführung bes Planes bes herrn eibg. Dberften La Nicca" (Bern 1864), "welche ben Borurtheilen bes Landmanns gegen bie großartige Unternehmung ber Entfumpfung bes Seelanbes Ausbrud gab und biefes Wert als ein für bie Anwohner schäbliches barstellte". Der Krieg von 1870/71 rief ihn als franzöfischen General vorübergehend nach Frankreich. Am 22. Januar 1871 wurde er jum Divisionsgeneral und Commandanten ber Mobilgarben ju Bourg und Lons le Saunier ernannt, am 7. März wieber entlaffen und am 5. Mai jum Ritter ber Chrenlegion beförbert.

Rach bieser Spisobe kehrte er wieder auf seine Gut zurück und nahm seine gewohnte Thätigkeit wieder auf. Rachdem eine von der schweizerischen Gesellschaft für Sonntagsheiligung preisgekrönte Schrift "Die Heiligung des Sonntags in hygienischer Hinschuft" (Nidau 1876) ihn als harmlosen Philanthropen gezeigt, betrat er, als im J. 1878 eine weit verbreitete Mißstimmung im Kanton gegen die herrschende liberal-radicale Richtung sich bemerklich machte, noch einmal die politische Arena, suchte das Bolk in öffentlichen Borträgen,

Brofchuren und Beitungeartifeln über ben materiellen und fittlichen Berfall, in ben bie lange herrichaft bes Rabicalismus bas Baterland gebracht habe, ju belehren und als Guhrer einer confervativen "Boltspartei" wieber eine Rolle ju fpielen. Allein bie Folge feines Bervortretens mar nur biejenige, bag die gegnerische Preffe mit beispielloser Bestigkeit über ihn berfiel und in ihren Angriffen fogar auf bie Berleumbungen aus ber Freischarenzeit jurud. griff. Der alte General mußte es erleben, daß in einem von ihm angeftrengten Pregproces feine ganze politische Laufbahn burch bie geschickten Abvocaten ber Gegenpartei schonungeloser Rritit unterzogen murbe, und daß bie Jury bie Angeflagten, Die ihn beschimpft hatten, freisprach. Er rachte fich, inbem er im Tone eines verbitterten Bamphletars sowol die bernische Eisenbahnpolitik ("Der bernifche Gifenbahnichminbel", Bergogenbuchfee 1883) ale bie Beftrebungen, das Schulwesen der Schweiz von Bundeswegen zu beaufsichtigen ("Bundes-rath Schenk, sein geheimes Programm und sein Schulgeset", Basel 1882) angriff. Doch blieben alle Berfuche feiner Freunde, ihn burch Boltsmahl wieber in ftaatliche Behorben ju bringen, erfolglos. Gegen fein Lebensenbe hatte er noch bas Unglud, burch jufällige Entladung seiner Jagdwaffe feine geliebte Lebensgefährtin ju verlieren.

Ochsenbein, Zweiter Bericht über ben Kampf ber luzernischen Flüchtlinge und ihrer Freunde am 81. Marz und 1. April 1845 (Bern 1845). — Rudolf, Der Freischarenzug gegen Luzern am 31. März, 1. u. 2. April 1845, mit besonderer Rudficht auf ben zweiten Dchsenbein'ichen Bericht (Burich 1846). - Allgemeiner Bericht bes eibg. Dberbefehlhabers über bie Bewaffnung und ben Feldgug von 1847 (Bern-Burich 1848). - Tillier, Gefch. ber Eibgenoffenschaft mahrend ber Beit bes fo geheißenen Fortschrittes, Bb. 2 u. 8 (Bern 1854/55). — Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umgestaltungen 1830-50, Bb. 8 u. 4 (Zurich 1865,66). Febberfen, Gefchichte ber fcmeig. Regeneration von 1880-48 (Burich 1867). - Ulrich Ochsenbein vor bem Boltsgerichte (Biel 1878). - Aus ber Sonderbundszeit, Tagebuch - Aufzeichnungen bes alt Regierungerath Dr. J. R. Schneiber (Bund, 1887, 8. Mai ff.). — Bloesch, Bundes-präsident Ulrich Ochsenbein (Unsere Zeit, 1891, Bb. I). — Egger, Blatter ber Erinnerung an General Ulrich Ochsenbein (Herzogenbuchsee 1891). — Aus ben Bapieren von alt-Bunbesrath Dchienbein (Berner Tagblatt, 1897, Rr. 579-83). — Das Duell Abyberg-Ochsenbein (Reue Burcher Zeitung, 1898, Rr. 97/99). - Beger im Sof, Aus ben Anfangen bes neuen Bunbes (Frauenfelb 1900). — R. Ridli, Erinnerungen aus bem Freifcharenjuge gegen Lugern 1845 (Lengenthal 1905). - Bolmar, Die Bunbesrathe ber schweizerischen Gibgenoffenschaft in Bort und Bilb (Burich 1906). - Bapiere von Ochsenbein, im Befite ber herren Arthur Ochsenbein in Colombier und Dr. Fr. Courvoifier in Biel.

Wilhelm Decheli.

Ofterbinger: Lubwig D., Mathematiker, geboren am 18. Mai 1810 in Biberach, † am 10. April 1896 in Ulm. Er hat ungleich ben meisten Bürttembergern seine Studien nicht in Tübingen, sondern in Berlin gemacht, wo er von 1828 bis 1881 immatriculirt war und schon im zweiten Studienjahre 1829 den Preis für die Lösung der mathematischen Preiskrage über die Theorie der Grenzen erward. Auf Grund derselben Preisabhandlung: "Methodorum expositio quarum ope principia calculi superioris inventa sunt" doctorirte D. ebenfalls in Berlin am 16. Juli 1831. Im Herbste des gleichen Jahres habilitirte er sich in Tübingen als Privatdocent für Diathematik, Astronomie und Physik. Nach zwanzigjähriger Thätigkeit wurde er 1851 außerordent-

licher Professor, dann 1852 Professor der Mathematik am Obergymnasium zu Ulm. Seit 1875 pensionirt, war D. noch fortwährend thätig. Litterargeschichtliche Forschung, die sich namentlich auf Wieland bezog, und Politik bildeten in diesen letzten zwanzig Lebensjahren seine Lieblingsbeschäftigung. Die geringen äußeren Erfolge, welche Ofterdinger's Lebensgeschichte ausweist, sind wol als Folge davon zu betrachten, daß seine wissenschaftliche Thätigkeit auf geschichtlich-mathematische Untersuchungen gerichtet war, ein damals noch recht undankbares, weil als minderwerthig betrachtetes Arbeitsselb. Seine "Beiträge zur Wiederherstellung der Schrift des Euklides über die Theilung der Figuren" (1853), seine "Beiträge zur Geschichte der griechischen Mathematik" (1864), aber auch seine "Beiträge zur Geschichte der Mathematik in Ulm dis zur Witte des 17. Jahrhunderts" (1867) werden gegenwärtig als sleißige und zwerlässige Arbeiten geschätzt, und anderen kleineren Aussähen ähnlichen Inhalts wird ebenfalls bleibender Werth zuzusprechen sein.

Bgl. H. Kunßberg, Zum Andenken an Lubwig Ofterbinger in der Bibliotheca Mathematica, herausgegeben von Gustav Eneström. Jahrgang 1896, S. 50—52.

Oldenbourg: Rubolf D., in München, geboren am 15. December 1811 zu Leipzig, ist ber Sohn eines angesehenen Raufmanns, ber aus Hannover nach Leipzig eingewandert war. Er besuchte das Ricolais-Gymnasium in Leipzig dis zum Eintritt in Tertia und war dann ein halbes Jahr in dem väterlichen Geschäft thätig. Durch vielfachen Umgang mit den Söhnen von Buchhändlern wurde er veranlaßt, sich dem Buchhandel zuzuwenden und kam, zwecks Erstenung desselben, Oftern 1827 zu Friedr. Asschnesselbt in Lübeck, der sich eines sehr guten Ruses als kaufmännisch gebildeter Sortimentsbuchhändler erfreute. Junf Jahre dauerte diese nach damaliger buchhändlerischer Sitte strenge Lehrzeit, nach deren Ablauf er noch weiter ein halbes Jahr als Gehülse verblieb, dabei vielsach angeknüpste gesellige Beziehungen zu Lübecker Familien aussgiebig genießend.

Frommann in Jena, ein Freund seines Baters, nahm ihn bann Michaelis auf 11/2 Jahr als Gehülfe auf, und bort fand er Gelegenheit, in mehrfache Beziehungen zu ber Familie bes eben verftorbenen Goethe zu tommen. ba ging D. 1884 nach London, wo mehrere feiner Gefchwister fich niebergelaffen hatten. Dort lebte er, nur in lofem Ausammenhange mit bem beutschen Buchhandel, im wesentlichen nur feiner geistigen Ausbilbung burch Studium ber nationalökonomischen Litteratur Englands und gelegentlich auch bes englischen Buchhandels. 1895 ging er nach Frankfurt a. D. in die Schmerber'sche Buchhandlung; schon im herbst 1886 murbe er burch seinen Freund Schmerber ber Cotta'ichen Buchhanblung, beren Leitung 1832 Freiherr Georg v. Cotta übernommen hatte, als Geschäftsführer ber litterar artistischen Anstalt in Rünchen vorgeschlagen. Er nahm an, und in dieser Stellung bot sich ihm Belegenheit ju mannichfaltiger Thatigfeit, bis er 1848 als Affocie ber Sandlung aufgenommen murbe. Er grundete die Bibelanftalt ber Cotta'ichen Buchhandlung, in welcher mehrere von ben erften beutschen Runftlern illustrirte Ausgaben ber Luther'schen Bibel, bes Neuen Testaments und anderes auf Die Bibel Bezügliche erschienen. 1845 faufte er bie Bogel'iche Buchhandlung in Landshut, welche bas Berlagsrecht ber einzigen approbirten katholischen Bibelübersetung befaß, und gab biefe mit bem in ber Bibelanftalt angefammelten bilblichen Material heraus, bem fich Aehnliches ber biblischen Litteratur anschloß, wodurch ber protestantischen Bibelanstalt eine katholische unter ber Firma Bogel'iche Buchandlung jur Seite geftellt murbe. Dibenbourg's Thatigfeit

griff jest in alle Zweige bes großen Cotta'ichen Geichafts birect ober inbirect ein und bot ihm Gelegenheit, eine Menge von Erfahrungen zu erwerben, wie fie felten gefunden wird. In biefem Berhaltniß blieb er 82 Jahre, bis jum Sahre 1868, mo bas Münchener Zweiggeschäft ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung burch Uebereinfunft ber Betheiligten liquibirt murbe. Die Bogel'iche Buchhandlung in ihrem bebeutenbsten Theile hatte D. schon 1866 an Friedr. Buftet in Regensburg, Die Bibelanftalt 1868 an Brodhaus in Leipzig vertauft. Die übrigen fehr anfehnlichen Bestände ber Anstalt gingen an bie Betheiligten Die Beitschriften erwarb mit einigem Anberen D. Der Reft fiebelte nach Stuttgart über, mahrend bas Sortimentsgeschaft bem bisberigen Buchhalter bes Geschäfts, Herrn Riebel, überlaffen murbe. Schon 1858 hatte D. bas "Journal für Gasbeleuchtung" für seine alleinige Rechnung und unter seinem Ramen gegrunbet, welches als erstes technisches Fach-Journal mit ber Beit eine ansehnliche Bebeutung befommen follte. Ihm foloffen fich einige juriftische Journale mit Erfolg an, und fo trat D. 1869 mit einem Berlagegefcaft von beträchtlichem Umfang und Erträgnig in ben Martt bes Buchhanbels ein. 1878 ermeiterte er bas Gefchaft burch Antauf ber Buftet'ichen Buchbruderei und bes baju gehörigen Schulbucherverlags in München. Zwei Sohne, Rubolf August und hans, waren inzwischen als Theilhaber in bas Geschäft mit eins getreten, und mit beren Gulfe entwickelte fich baffelbe zu seinem jetigen Umfange, in welchem es 16 Schnellpressen, eine Buchbinderei mit 50—60 Arbeitern und ein Comptoirpersonal von einigen 20 Bersonen beschäftigt. Der Gintritt eines britten Sohnes, Baul, murbe Beranlaffung jur Anfügung einer Abtheilung für Bapier und Schreibmaterialien. In ben letten Jahren mar es bie Bublication bes großen Baumeifter'ichen Werfes "Dentmaler bes claffifden Alterthums" (in 3 Banben), bem fich bas epochemachenbe Bert heinrich v. Spbel's "Begrunbung bes Deutschen Reiches" sowie mehrere ber großen Bublicationen ber "Münchener Siftorischen Commission", auch ber "Deutsche Novellenschap" (48 Bbe.) und ber "Novellenschap bes Auslandes" (24 Bbe.) anschloß, welche eine hauptaufgabe ber Firma bilbeten. Rach bem Tobe R. Dibenbourg's ging bas umfangreiche Gefchaft in ben Befit feiner Sohne über, unter beren rühriger Leitung es fich stetig weiterentwickelte.

Karl Fr. Pfau.

Denide: Clara Wilhelmine De. (Malerin), geboren am 29. Juli 1818 in Berlin, † am 9. August 1899 baselbst.

Sie wurde zuerst von Remy, dann von Karl Begas nnd Sduard Magnus ausgebildet, arbeitete seit 1840 selbständig und malte namentlich Historien-bilder, die bei einer schwunglosen Rüchternheit und philistrosen Conception sicher und correct gezeichnet sind. Dasselbe gilt von ihren Porträts, deren bestes das fräftig modellirte Bildniß des Ministers Stosch ist. Bekannt ist sie besonders durch ihre Lutherbilder geworden. Bon diesen und den übrigen Historienbildern seinen folgende genannt: "Aurfürst Johann Friedrich von Sachsen weigert sich, das Interim anzunehmen" (Museum in Schwerin); "Karls des Großen Bersöhnung mit Thassilo von Baiern"; "Leibniz legt der Königin Sophie Charlotte den Plan zur Akademie der Wissenschaften vor"; "Die heilige Elisabeth"; "Luther sindet die erste lateinische Bibel"; "Hausandacht Luther's"; "Luther tröstet den kranken Melanchthon" (Martinsstift zu Ersurt); "Christus als guter Hirte"; "Christus am Delberg"; "Christus am Kreuz".

Deutscher Netrolog vom Jahre 1899, Bb. 4, 1900. — Muller, Biographisches Künstlerlegikon, Leipzig 1882.

Frang Ballentin.

Opel: Julius Otto D., Schulmann und historischer Schriftsteller, geboren am 17. Juli 1829 gu Loisschut bei Beit, + ju Salle a. G. am 17. Februar 1895. Als Sohn eines Landcantors hatte D. fich aus engen Berhaltniffen emporzuringen. Seit 1841 besuchte er bas Stiftsgomnafium zu Rein, pon 1849 bis 1853 die Universität Halle a. S. Rachdem er am 30. Juli 1858 fein Beugniß als Schulamtscanbibat erworben, bann ein Brobejahr in Merfeburg bestanden hatte, war er von 1854 bis 1856 ordentlicher Lehrer an ber Boheren Burgericule ju Lubben und murbe Michaelis 1856 Collaborator an ber lateinischen Schule ber France'schen Stiftungen zu Salle an ber Saale, in welcher Stadt er bann bis an fein Ende als Lehrer und Schriftsteller thätig war. Die philosophische missenschaftliche Facultät baselbst ehrte seine hohen wissenschaftlichen Berbienste im J. 1867 bei Gelegenheit ber Keier ber fünfzigjährigen Bereinigung Wittenbergs mit Salle burch Berleihung bes Doctortitels. Bon ben Frande'ichen Stiftungen ging D. bereits 1864 in ben Dienft ber Stadt Salle über, in bem er bis jum 28. September 1894, furz por feinem Tobe, verblieb. Bunachft murbe er Rector ber ftabtischen Borfdule, ber Borbereitungeschule für Rinber wohlhabenber Eltern für Gymnafium und Realicule. Als Oftern 1868 biefe Borbereitungsichule zum Stadtgomnafium emporgewachsen mar, hörte jene ihm fehr jusagende Stellung auf und D. wurde Oberlehrer am Stadtgymnafium und versah dieses Amt mit Gewiffenhaftigkeit und Treue. Aber so eifrig und erfolgreich er auch in seinen amtlichen Stellungen als Lehrer wirfen mochte, sein innerer Beruf wies ibn von jungen Jahren an bem Studium ber Geschichte zu. Schon als Student verfakte er jum 15. October 1852 bie mit einem akabemischen Breise gekrönte Edrift "De Thoringis". Beiter begrunbete er bann feinen Ruf als tuchtiger historischer Forscher burch eine historisch-kritische Schrift über die Chronik des Alosters auf bem Peters- ober Lauterberge bei Salle (1859). Schrift erschien, war er bereits Mitglied bes Thuringisch-Sächsischen Geschichtsvereins. Daburch, bag er vom Berbst 1862 bis ju Anfang bes Jahres 1893 Schriftfuhrer biefes Bereins mar, fand er theils Gelegenheit, feine Renntnig ber ballifden Ortogeschichte burch Bortrage und Auffage in ben "Reuen Mittheilungen" bes Bereins in ausgebehnter Beise ju verwerthen, theils fie bebeutend ju erweitern und ju vertiefen. Selbständig erschien von ibm 1864 bie Schrift über ben Myftiter Balentin Beigel. Auch beschäftigte er fich mit ber Beschichte bes beutschen Zeitungswesens (Archiv für Geich. b. beutschen Buchhandels III, 1—268), mit ber Geschichte ber Musik und bes Theaters in Leipzig, Beißenfels und Halle und fammelte mit A. Cohn historische Gedichte und Prosabarstellungen aus bem breißigjährigen Kriege (Halle 1862).

Bon seinen Arbeiten zur Geschichte ber Stadt Halle ist Band XI ber Geschichtsquellen ber Provinz Sachsen: "Denkwürdigkeiten bes Rathsmeisters Spittenborf", Halle 1880, die wichtigste. Diesen Band lieferte er für die hikvische Commission der Provinz Sachsen, deren Mitglied er seit ihrer Bezündung im J. 1876 war. Für die Commission schried er auch 1877 ein Reujahreblatt: "Wallenstein und die Stadt Halle", im J. 1880 die "Gedenkschrift zur Feier der zweihundertjährigen Vereinigung des Herzogthums Ragdeburg mit Brandenburg", und gab 1894 zur 200 jährigen Jubelseier der

Univerfitat Salle "Chriftoph Thomas' fleine Schriften" heraus.

Entschieben sein Hauptwerk ist aber ein breibandiger "Beitrag zur Geschichte bes breißigjährigen Krieges", wovon ber erste Band: Der niedersächsische Krieg von 1621—1623 im J. 1872, der zweite: Der dänische Krieg von 1624 bis 1626 im J. 1878, der dritte: Der dänische Krieg von 1627 bis zum

Digitized by Google

Frieden von Lübeck 1629 erst 1894 erschien. Mit rastlosem Fleiße bat D. hierzu nicht bloß die gebrudten, sondern auch die ungebrudten archivischen Duellen in Deutschland, auch in Wien und Ropenhagen benutt und manche wichtige Funde gemacht; auch hat er, um ein befferes Berftanbnig vom Berlauf ber entscheibenben Treffen zu gewinnen, bie Schlachtfelber aufgesucht. Gingelnes ift ihm auch von London, Baris, Bruffel mitgetheilt. Ift nun auch feitens berufener Forfcher megen ber nicht immer burchfichtigen Darftellung und fonftiger formaler Unebenheiten an bem Werte Rritif geubt worben, fo wird boch überall ber große Berth biefer umfaffenben, mit gemiffenhafter Treue verfaßten Arbeit in ihrer Bebeutung für bie locale Forschung und als eine Darbietung von grundlegender Bedeutung für jene Beit bes großen beutschen Rrieges anerfannt und ift dabei bem britten Banbe nach Form und Inhalt ein Borgug gugefprocen D., ber febr beideibene Anspruche an bas aufere Leben ftellte und unvermablt blieb, batte in feinem außeren Befen etwas Schwerfalliges; auch bestand er mol zuweilen etwas zähe auf feiner Anficht, bagegen mar er boch entgegentommend und mittheilfam. Bon feiner religios-firchlichen Barme geugte seine lette Arbeit zur Erinnerung an Gustav Abolf, die er bem Evangelischen Bunbe zur Berfügung stellte. Bon 1874 bis Anfang 1885 gehörte er auch bem Collegium ber Stadtverordneten ju halle an, langere Beit als beffen Schriftführer. Infolge eines Sturges einige Jahre am Rudenmark leibenb, erlag er endlich ohne eine fonftige Rrantheit einem Schlaganfall, ber ibn in ber Nacht vom 15. jum 16. Februar 1895 getroffen hatte. Sein Bilbnif findet fich ju Salle in bem Album ber Siftorifden Commiffion ber Broving Sachsen.

Bgl. ben von E. Dümmler, D. Nasemann und G. Hertherg unterzeichneten Nachruf namens des Sächs.-Thüring. Gesch.-Bereins zu Hale (1895), 10 S. 8°, dem auch von S. 10—17 ein Berzeichniß der Opel'schen Schriften von A. Hadradt beigegeben ist; Zeitschrift des Harzvereins sur Gesch. u. Alterthumskunde XXVIII (1895), S. 797, 798. — v. Sybel's Histor. Zeitschr. XLII (Neue Folge VI), S. 516—552 (R. Koser), Bd. 75 (R. F. XXXIX), S. 509 f. (Morih Ritter).

Oppenheim: Morit D., Genremaler, geboren am 20. Januar 1800 in Sanau ale Cobn eines nicht unbemittelten Raufmanns, † am 25. Februar 1882 zu Frankfurt a. M., erhielt burch Konrad Westermayr (1765—1826) rechtzeitigen Unterricht und bezog 1818 auf brei Jahre bie Dunchener Atabemie. hier begann D. mit zwei Bilbern aus ber Geschichte bes Mofes, ging auf neun Monate zu Nean Baptiste Regnault (1754-1829) nach Baris und bann nach Rom (1821-25), wo sich Thorwalbsen feiner annahm und bei einer von ber Lucas-Afabemie gegebenen bie "Barabel vom verlorenen Sohn" behandelnden Concurrenz ihm den Breis zuerfannte. Gine andere Composition mit ber "Rüdlehr bes jungen Tobias" erwarb Thorwaldsen für seine In Rom malte D. ben vor Ronig Saul "Barfenfpielenden Sammlung. Davib" und bas "Bab ber Sufanna" (angefauft von Baron Rothschilb, lithegraphirt von &. C. Bogel 1829; auch in eigener Rabirung), Die "Berftogung ber Sagar" und "Sagar in ber Bufte" (1826). Rach feiner Rudtehr von Reapel befuchte D. Beimar, wo ihn Goethe, ju beffen "hermann und Dorothea" D. gehn Blatter gezeichnet hatte (in Steinbrud von A. Lucas 1828) - bagu tam fpater noch ein "Mignon mit bem Sarfner" und eine Apotheofe bes Dichters -, bem Großherzog vorstellte, von bem D. ben Brofeffortitel erhielt. Seit 1828 dauernd in Frankfurt, mählte D. mit Borliebe Borftellungen aus bem Alten Testament und ber patriarcalischen Geschichte seines Bolkes,

barunter die angiehende Joule "Rabel und Lea am Brunnen, von Jacob begruft" (1828); ebenso die Portrats von S. Seine, Borne (lithographirt von R. C. Bogel) und Mofes Mendelsfohn, letteren auch bilbmeife im Gefprach mit Lavater (Steinbrud von S. Maier) und bie von scenischen Randzeichnungen umrahmten Standbilber Shatespeare's und Goethe's (in Steinzeichnung von Alfred Rethel). Daneben verarbeitete D. Erinnerungen aus Stalien, j. B. bie Genrescene, wie ein neugieriges Landmadchen ben zeichnenden Daler belaufct (1832); ba D. ben Borgang in bas Coftum bes 16. Sahrhunberts verlegte, mag er wol an Claube Lorrain ober Sanbrart gebacht haben. Auffeben machte "Die Rudfehr" eines israelitischen freiwilligen Golbaten aus bem Befreiungefriege ins Baterhaus: ber Jungling tommt gerade gur Abendmablgeit bes Sabbath und erhalt feinen Blat an ber Seite bes Baters, welcher jedoch bas eiferne Rreug migtrauifch betrachtet, mahrend bie liebkofenbe Schwefter bem Erzähler staunend jubort (lithographirt von F. Jengen; vgl. Stuttgarter "Runftblatt" 1838, S. 46, welches bas etwas fügliche Colorit leife beanftanbet); das Original erward die badische Genossenschaft als Geschenk für den Schriftfeller Riefer, ben bamals gefeierten Bortampfer ber Emancipation. Dann folgten "Die Manfarbe", bas "Laubhuttenfest" (1838), "Noah und feine aus ber Arche ausschauend und die Delzweig-bringende Taube begrüßend (weit verbreitet burch Fr. Wagner's Prachtstich 1841 für ben Albrecht Durer - Berein). In ben Frankfurter Romerjaal malte D. Die Raiserbilber Dito IV. und Joseph II., erfteres im Auftrage Rothschilb's, letteres fur bie Sofrates - Loge). Beiter folgten u. a. bie "Berfuchung" (ein Madchen reicht einem Mulattenknaben eine Schale mit Bein, 1844), Die Scene "Im Genfter" beim Einzug bes Reichsverwesers zu Frankfurt (1848), ber "Einblick in bie Berkkatte" bes Bilbhauers Nifolaus Carl Sbuard Schmidt von ber Launit (geboren 1796 zu Grobin in Rurland, † 1869 zu Frantfurt), 1852; bas unter boppelter Benennung wiederholte Bilb ber "Spiegel als Berräther" ober "Es ift nichts fo fein gesponnen", wo der einem Mäßigkeitsverein angehörige Soufter als ftiller Trinter ertappt wird (1862).

In seine eigentliche Domane gerieth aber D. burch "Das Egamen" (1866): Ein Talmubift verhört seinen Entel, mabrend die ben freudigen Ausgang erwartende Mutter auf einem Teller bie Belohnung bereit halt. Das gab ben Anlaß zu ben "Bilbern aus bem altjübischen Familienleben", welche für bie photographische Reproduction paffend in Gepia ausgeführt, mit Tegt von keopold Stein (bei & Reller in Frantfurt) lieferungsweise in 18 Blättern, bis 1874 als complettes Prachtwert erschienen. Sie gruppiren fich nach bem "Lebenslauf": ber Gevatter erwartet bas Rinb, bas Schultragen, ber Segen ks Rabbi, bas Berhören, Barmigma Bortrag und Trauung; "bie "Sabbathfeier": im Anfang, Freitag Abend, Sabbath Nachmittag, Sabbathruhe auf ber Gaffe und Sabbath Ausgang; ber "Festfreis": mit Osterabend, Laubfattenfeft, Borabend bes Berfohnungstages, bas Burim und bie "Lebensbilber": ber Dorfganger, Jahrzeitanbacht und Rudtehr bes Freiwilligen. Beit iber bie Grenzen Deutschlands und Europas, in bie gange Diaspora trug biefer lytlus ben Namen bes Runftlers, ber baburch einen freudigen und geehrten Bmifchenburch maren noch viele Portrate und Genreftude Lebensabend fand. ju ermähnen: ein Mädchen überreicht einer Dame einen "Blumenstrauß", "Bofeph und Botiphar's Beib" (lithographirt von Schlefinger), "Die brei Ringe" nach Leffing (Steinbruck von C. Hahn), "Schlemilchen" zu Mosenthal's Erzählungen "Das Loos" unb "Der Onkel aus Amerika" (in "Ueber Land and Meer" 1876 (f. A. D. B. XXXVII, 48 u. 68) u. f. w.

Bgl. Ragler 1811, X, 865 ff. — Wilhelm Kaulen, Leben beutscher Künstler, Franksurt 1848, S. 44 ff. — Singer 1896, III, 341 (7 Zeilen!) und Bötticher 1898, II, 185. Spac. Holland.

Onnenhoff: Friedrich Chriftian D., bebeutenber Burift, geboren gu Redlinghaufen i. B. am 28. December 1811, † am 14. December 1875 ale Dberftaatsanmalt beim Obertribunal in Berlin, Chrendoctor ber Univerfitat Bonn (1868). D. entstammt einer rheinischen Juriftenfamilie (ber Bater Rarl Joseph D., Landgerichtspräsident in Cleve, † 1843, ber Großvater Theodor Oppenhoff, furtolnischer Brocurator und Notar in Bonn, † 1804), besuchte bas Gnmnafium in Cleve, Die Universitäten Gottingen, Bonn und Berlin (Ribbentrop, Gofden und Savigny maren feine Lehrer fur bas Romifche Recht); feit 1838 Affessor, erhielt 1841 eine etatsmäßige Affessorstelle beim Canbgericht in Machen, murbe 1844 als Affeffor an ben Appellationsgerichtshof ju Roln berufen und in bemfelben Jahre jum Staatsprocurator in Nachen ernannt. Seine außergewöhnliche Begabung, fein burchbringenber Berftanb und eine ftaunenswerthe Arbeitefähigfeit machten ihn alsbald bemertlich. 3m 3. 1848 erging an ihn ale einen ber bervorragenbften rheinischen Juriften ber Ruf, an gefetgeberifchen Arbeiten in Sannover theilgunehmen, mo unter bem Ginfluß ber neuzeitlichen 3been eine burchgreifenbe Umgestaltung ber gangen Broceggeseggebung nach bem Borbilb bes in ber Rheinproving in Geltung gebliebenen frangofifden Broceprechts befchloffen worben mar. 3m Civilproces follten Münblichteit und Unmittelbarfeit, in Straffachen an Stelle bes Unterfuchungeproceffes Anklageproces mit Deffentlichfeit und Mundlichfeit. Gefcmorenengericht gur Durchführung tommen. D. unterzog fich mit bem größten Gifer ber bebeutungevollen Aufgabe, Die mit feiner Beiordnung ju ber hannoverfchen Justigcommission, ber außer ihm bie hannoverschen Dinisterial. rathe Bacmeister, Schmibt und Leonhardt (ber fpatere preugische Juftigminifter), und als Leiter ber Dlinifteriglvorftand v. During angehörten, fur ibn als ben Bertreter ber ben außerrheinischen Juriften bamals fremben, spater ju allgemeiner Anerkennung in Deutschland gelangten mobernen Rechtsgebanken gegeben mar. Er arbeitete ben Entwurf einer Strafprocegorbnung aus, ber mit einigen Aenberungen von ber Commission und bemnächst von ben Stanben angenommen und zum Geset erhoben wurde. Gleichzeitig war er an ben Borarbeiten für bie Civilproceforbnung betheiligt, beren Beenbigung er jeboch nicht abwartete; für bie Ausgestaltung biefes megen seiner Borbildlichkeit fur bie fpatere Reichscivilprocegorbnung bemertenswerthen gefengeberifchen Bertes waren feine grundlegenden Arbeiten und feine Thatigfeit im Schofe der Commiffion von wesentlicher Bebeutung. Rach Ablauf bes ihm von ber preußischen Juftizverwaltang ertheilten einjährigen Urlaube tehrte D. in feine frühere amtliche Wirtsamteit jurud, inbem er bas Angebot jum befinitiven Aebertritt in ben hannöverschen Staatsbienst aus Liebe zur heimath ausschlug. murbe alebann 1850 jum Oberprocurator in Trier ernannt, 1853 jum Oberstaatsanwalt beim Obertribunal in Berlin. In biefer Stellung bei bem höchsten Breußischen Gerichtshof, bem gerabe bamale, nach bem Infrafttreten bes Breufischen Strafgefesbuchs und ber Breufischen Strafproceggefete vom 2. und 14. Dai 1852, Die wichtige Aufgabe, eine bem Beifte Diefer Gefete entsprechenbe Gerichtspragis herangubilben, oblag, entfaltete D. 22 Jahre binburch eine bebeutenbe, erfolgreiche Wirtfamteit, mit welcher eine fruchtbare litterarifche Thatigfeit auf ftrafrechtlichem Gebiet Sand in Sand ging. Seiner unerschöpflichen Arbeitetraft verbankt bie Strafrechtswissenschaft eine Reibe von Werten, Die ben Bedürfniffen ber Pragis in vorzüglicher Beife bienend

und bie Braris beffer mit ber Biffenicaft in Berührung bringenb, großen Einfluß auf bie Rechtsprechung in Breugen und bemnächft auch im Deutschen Reiche gewannen, und jugleich baju beitrugen, ber Rechtsprechung, burch ausgiebigfte Bermerthung ber Gerichtserkenntniffe fur Die Biffenschaft, ben ibr gebührenben Rang in ber Litteratur und einen größeren Antheil an ber Rechtsentwicklung zu geben. 3m J. 1856 gab D. ben Commentar zum Breußischen Strafgefethuch heraus, ber alsbalb bas Leitbuch für bie Praxis wurde und bis 1870 feche Auflagen erreichte. 1860 erfchien fein Commentar ju ben Breußischen Geseten über bas munbliche und öffentliche Berfahren in Straf-Um biefelbe Beit begann er bie Berausgabe ber Urtheilssammlung: "Rechtsprechung bes Breußischen Obertribunals in Strafsachen", und eröffnete bamit eine fortlaufende reiche Quelle zur Erläuterung des materiellen wie bes formellen Strafrechts. 1871 folate bem Commentar zum Breukischen Strafgefetbuch ber für bie Deutsche Strafrechtspflege hochbebeutsame, vornehmlich burch klare und icharfe Formulirung ber Begriffe ausgezeichnete "Commentar 3um Reichsftrafgesetbuch". In allen biesen Arbeiten ist D. burch bie Ueberfictlichkeit ber Anlage und die gebrängte Behandlung bes Stoffes vorbilblich geworben.

Oppenhoff's Wirksamkeit beschränkte sich aber nicht auf bas strafrechtliche Gebiet; seine Stellung beim Obertribunal gab ihm Gelegenheit, auch in Civilsachen, soweit rheinisches und gemeines Recht in Betracht tam, thatig zu sein ; seine Conclusionen in Civilsachen, von benen einige, nachher weiter ausgearbeitet, jur Beröffentlichung tamen (Braffert, Beitschr. für Bergrecht XII, 18 ff., Striethorft Archiv 38, G. 16 ff.), waren Deifterftude ber Behandlung grundlegenber Rechtsfragen. — Die fechziger Sahre riefen ihn von neuem ju gefetgeberischem Birten, als bie Frage ber enblichen Durchführung einer einheitlichen, auf moderner Grundlage beruhenden Justiggesetzung in allen beutschen Staaten auf Erfüllung brängte; von 1861—1864 war er als Mitglieb ber Breußischen Juftigcommission mit Bape und Ruhne unter bem Borfit bes Obertribunalsprafibenten Bornemann mit ber Ausarbeitung einer Civilprocefordnung betraut. Das Ergebniß ber Arbeiten, ber im 3. 1864 mit Motiven veröffentlichte, infolge ber friegerischen und politischen Greignisse ber Jahre 1864 und 1866 jeboch nicht weiter verfolgte "Breugische Entwurf", ber fich noch mehr als bie im A. 1848/1849 von D. mitinspirirte hannoversche Brocefiordnung an bas frangofische Civilproceprecht anschloß, beffen Grundprincipien aber folgerichtiger als diefes felbst und mit großer Feinheit durchführte, bilbete beim Ausbau ber Reichscivilprocefordnung ein werthvolles, neben ber in erster Linie zu Grunde gelegten hannöverschen Brocehordnung vielfach berückligtes Raterial. Die Justigesetzgebung vollenbet zu sehen, war ihm nicht vergonnt, ba er 1875 im 64. Lebensjahre aus regfter Schaffensthätigfeit burch ben Tob abgerufen wurde, nachdem er seit 1865 im Nebenamte ständiges Mitglied ber Juftizprüfungscommission, und kurze Zeit auch parlamentarisch, als Reichstagsabgeordneter für Neug-Grevenbroich (1870), thätig gewesen mar.

D. wirfte nicht nur burch seine amtliche und litterarische Thätigkeit, seubern auch durch seine achtunggebietende und dabei ungewöhnlich anregende Bersonlichkeit; ein Mann von überragendem Geist und vielseitiger Bildung, das Muster eines Beamten durch Rechtlichkeit und Uneigennütigkeit des Strebens, sowie peinlichste Gewissenhaftigkeit, dabei von heiterster Laune und liebenswürdigem Gumor.

Unter ben vielfachen Anregungen, Die die Rechtsprechung von ihm empfangen hat, geht die bebeutenbste auf den Commentar zum deutschen Strafgesethuch zurud. Die großen Schätze bieses Bertes sollten nach Oppenhoff's Tobe ber Allgemeinheit nicht verloren gehen; in ber Person von Oppenhoff's jüngerem Bruber, Theodor Franz D., damals Oberprocurator in Aachen, erstand für die weiteren Auflagen von der 5. ab ein Bearbeiter, der es verstand, das Werk im Geiste des Verfassers fortzuführen und dauernd auf der Hobbe

feines Werthes und Ginfluffes zu erhalten.

Theobor Franz Oppenhoff, geboren am 7. Januar 1820 ju Mülheim a. Rh., † in Aachen am 2. December 1899 (Gymnasium Cleve, Universitäten Bonn und Berlin), Assessor und Staatsprocurator in Aachen, von 1868 ab Oberprocurator, von 1883 ab Landgerichtspräsident daselbst, gleich seinem Bruder Chrendoctor der Universität Bonn, war ein hervorragender Jurist und hochangesehener Beamter, der innerhalb des im Bergleich zu der Wirssamseit des Bruders engeren Kreises, in dem sein Leden sich dewegte, wegen seiner vortresslichen Geistes- und Herzenseigenschaften allenthalben die größte Werthschätzung und Verehrung genoß; er ist in der Rechtslitteratur nicht nur als Bearbeiter des Strafgesetzuchcommentars, von dem er 9 Auflagen, die 5. dis 13., herausgab, sondern auch als Versasser zweier namhafter Werke, des "Commentars zu den Gesetzen über die Ressortenschätznisse zwischen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden in Preußen" (Berlin 1888, in einer zweiten Auflage 1904 bearbeitet von Joseph Oppenhoss, Landrichter in Cleve), und des "Commentars zum Preußischen Berggeset" (Berlin 1870) bekannt.

Oppolger: Theobor von D., geboren am 26. October 1841 gu Brag, † am 26. December 1886 ju Bien. Der Gobn bes großen Rlinifere Johann v. Oppolzer manbte fich, nachbem er bas Biariftengymnafium in Bien abfolvirt und bort einen auten Grund in ber Mathematif gelegt hatte, von 1859 an bem Studium ber Medicin zu und schloß es 1865 mit einem glanzenben Eramen ab, obwol er bereits enticoloffen mar, einen gang anberen Beg einjuschlagen. Denn neben ber Beilfunde hatte er als Stubent eifrig Sternfunde betrieben, auf einer ihm von seinem Bater eingerichteten Brivatsternwarte zahlreiche Beobachtungen angestellt und als Student ber Medicin schon über fünfzig aftronomische Aufsähe veröffentlicht. Rachbem er bem väterlichen Bunfche in einer Beife genügt, die ziemlich einzig bastehen dürfte, streifte er nunmehr bie Berufefeffeln ab, habilitirte fich 1865 an ber Wiener Univerfitat für theoretische Aftronomie und murbe mit 28 Jahren Mitglieb ber Atabemie ber Biffenschaften. Selbst promovirt hat er nur als Mebiciner, und bie philosophische Doctormurbe ertheilte ihm 1871 bie Universität Leiben honoris causa. Damale mar er bereits Extraorbinarius an ber beimifchen Sochicule, und als er 1875 einen Ruf als Nachfolger hanfen's an die Sternwarte in Gotha abgelehnt hatte, erhielt er eine ordentliche Professur für Astronomie und höhere Geobafie. Rur elf Jahre follte er biefelbe betleiben. Denn im Berbst 1886 fing er, ber bis babin bas Krantsein nur bem Namen nach gefannt hatte, ju frankeln an und erlag balb einer fcmeren Bergentgunbung. Seit 1865 aufs gludlichfte verheirathet, hinterließ er brei Gohne und zwei Töchter; ben weiblichen Mitgliebern feiner Familie hat er in ben brei von ihm berechneten Blanetoiben Coeleftine, Silba und Agathe ein Dentmal am Simmel gefett.

Berlief bas Leben bes berühmten Aftronomen auch in vergleichsweise ruhigen Bahnen, so haben ihn boch seine Amtspflichten vielfach auf Reisen geführt. Im J. 1868 betheiligte er sich an einer nach Sübarabien (Aben) entsanbten Expedition, welche bort die totale Sonnenfinsterniß zu beobachten hatte. Seit 1872 f. t. Commissär der europäischen Gradmessung, hatte er in beren Interesse zahlreiche Reisen zu Bermessungszweiten zu unternehmen, und

Oppolzer. 711

biefe anstrengende Thätigkeit steigerte sich noch, als er 1885 Desterreichs Bertreter im "Comité international des poids et mesures" geworden war. Bielleicht hat gerade das aufreibende Jahr 1886 seinen heimgang beschleunigt. Daß D. im reichsten Maße alle die äußeren Shren empfing, die einem Gelehrten verliehen werben können, braucht kaum besonders betont zu werden; insbesondere suchten sehre darin, ihn unter ihre Mitglieder zählen zu durfen. Congresse besuchte er nicht ungerne, und aus eigener Erinnerung kann der Berichterstatter davon erzählen, wie die liedenswürdige, kernhafte Personlichkeit anregend auf alle Feststeilnehmer wirkte. Daß er auch auf seine Studenten eine mächtige Anziehungskraft aussübte, kann man seinem Biographen Schram gern glauben.

Die staunenswerthe litterarische Thätigkeit bes genialen Mannes an dieser Stelle auch nur einigermaßen nach Gebühr zu würdigen, ist unthunlich, wie Zebermann zugeben wird, der sich aus Schram's Schriftenverzeichniß überzeugt, daß dasselbe 321 Rummern ausweist. Weitaus die Mehrzahl sindet sich in den "Astronomischen Nachrichten" und in den verschiedensten Berzössentlichungen der Wiener Akademie. Aber auch gar mancher im besten Sinne populäre Artikel ist seiner nimmer müden zeder entstoffen. In der Hauptsache sind es zwei Gebiete, auf welche sich Oppolzer's Kraft concentrirte, nämlich die theoretische Astronomie und die astronomische Geographie. Einige

furge Andeutungen werben hier genügen muffen.

Für alle Beiten bahnbrechend mar fein fundamentales Wert über bie bobere aftronomische Rechnungefunft ("Lehrbuch ber Bahnbeftimmung ber Rometen und Blaneten", 1. Band, Leipzig 1870; 2. Band, ebenda 1880; neue Auflage 1882). Selbständig gab er, als 16. Publikation ber Aftronomischen Gefellschaft (Leipzig 1881) feine "Syzygientafeln" heraus, welche bem Aftronomen ermöglichen, mas Bingre hunbert Jahre früher richtig gebacht, jeboch nur unvolltommen ausgeführt hatte. Dan fieht fich jest in ben Stand gefest, bie Elemente irgend einer Finfterniß, bie vor taufend und mehr Sahren fattfand, genau nachzurechnen und so eine unschätbare Controlle geschichtlicher Daten angubahnen. Gine Reihe tuchtiger jungerer Rrafte hatte für biefe große Aufgabe bem Meifter fich jur Berfügung gestellt, unb fo gelang es gerabe noch rechtzeitig, ben gigantischen "Ranon ber Finfterniffe" berzustellen. ber posthum in ben Wiener Dentschriften von 1887 abgebruct murbe. ihm in ber Geschichte eine merkwurdige Berfinfterung begegnete, suchte er ihre Beit genau zu fiziren, und seine 1883 und 1884 im "Berein zur Berbreitung naturwiffenschaftlicher Renntniffe" ju Bien abgehaltenen Bortrage über biftorifche Kinsterniffe und über bie altaapptische Sothisperiode find von hohem Berthe für die Chronologie.

Als junger Mann entwidelte er in ber Berechnung von Planeten- und Rometenbahnen eine wahre Virtuosität; die Anzahl der von ihm gelieferten Elemente und Ephemeriden ist Legion. So gelang es ihm insonderheit, gar manchen kleinen Planeten, der im Universum zu verschwinden drohte, vor dem Bergessenwerden zu bewahren, andere — wie die Helena — wieder aufzusinden. Wenn man heute von den so schwer zu identificirenden Asteroiden dag ziemlich viel weiß, so ist das großentheils der Energie des unermüdlichen Rechners zu verdanken. Für die Benusdurchgänge der Jahre 1874 und 1882 lieferte er die vordereitenden calculatorischen Arbeiten. Leverrier's Hypothese vom Borhandensein eines intermerkuriellen Planeten fand in seinen analytischen Ergebnissen keine Stütze. Aber auch die für genaue Ortsbestimmung der Wandelsterne so wichtigen Fehlerquellen der Refraction, Aberration, Präcession und Nutation ließ er nicht unbeachtet, und schon frühzeitig (1881) regte

er bie Frage an, ob fich wol das Geset der Rewton'schen Raffenanziehung als ausreichend erweisen werde, um auch die geringsten Abweichungen, die fich bei der Berechnung der Störungen ergeben, eract darstellen zu können.

Bu eigenen Beobachtungen fand D. nur in feinen jungeren Jahren Beit. Immerhin hat er an feinem Refractor, ber auf bem Observatorium in ber Josephstabt aufgestellt war, bemerkenswerthe Ressungen vorgenommen. Anläßlich der arabischen Expedition, von der oben die Rebe mar, ermittelte er bie geographische Breite Abens nach R. v. Littrom's Berfahren burch Circummeribianboben. Die Grabmeffungearbeiten nothigten ibn gur Ausführung umfaffenber Arbeiten, Die vorzugsweise ber Bestimmung von Langenbifferengen Eine ber hervorragenbsten Leiftungen biefer Art mar bie telegraphische und optische Berbindung bes Pfänderberges am Bobensee mit R. Wolf's Sternwarte zu Zürich. Unmittelbar unter Oppolzer's Oberaufficht find in ben Jahren 1878 bis 1876 nicht weniger als fechsundvierzig selbständige Operationen biefer Art ins Wert gefett worben. Ueberall, mo fich ein Beobachtungefit etablirte, murbe auch bie Schwere mit bulfe bes Secundenpenbels gemeffen, und man muß D. unter benen aufführen, Die fich um bie Ermittlung ber mahren Erbgestalt große Berbienfte erworben haben. Unter tem gleichen Gefichtspunfte intereffirte er fich für bie Anbringung von Mareographen - felbsthätigen Begeln - in ben bafen feines Baterlandes. Die Gradueffungeconferengen, an benen er amtlich theilzunehmen hatte, legten es ihm rabe, Die Ginführung ber "Beltzeit" ju befürmorten, mas er benn auch mit gewohnter Lebhaftigfeit that.

Dichrere Abhanblungen Oppolzer's haben es auch mit rein mathematischen und physikalischen Untersuchungen zu thun. Ein Zahlenrechner, wie es nur wenige gibt, erkannte er die Borzüge, welche in vielen Fällen vierstellige Logarithmentafeln darbieten, und übergab selber eine solche dem Buchhandel (Bien 1866). Als ein Jahr vor seinem Tode eine "Stimmgabelconferenz" nach Wien einberusen war, um die absoluten Schwingungszahlen tönender Gabeln aussindig zu machen, legte er den versammelten Musikern und Akustikern einen von ihm erdachten Apparat vor, der mit überraschender Genauigkeit die ge-

ftellte Aufgabe löfte.

So sehen wir D. überall ba, wo er eingriff, auch einen vollen Erfolg erringen. Ein selten thätiges Leben fand ein viel zu frühzeitiges Ende. Mit vollem Rechte durfte E. Sueß, als er dem Berewigten den üblichen akademischen Nachruf widmete, auf ihn die dereinst von Galilei's Birksamkeit Zeugniß ablegenden Worte anwenden: "Bieles hat er uns gegeben; mehr hat er mit sich genommen".

R. Schram, Theobor von Oppolzer, Vierteljahrsschrift ber Aftronomischen Gesellschaft, 22. Jahrgang, S. 177 ff. — R. Wolf, Handbuch ber Aftronomie, ihrer Geschichte und Literatur, Zürich 1890—1893, 1. Band, S. 468, 603, 630; 2. Band, S. 225, 278, 345, 365, 380, 389, 449, 501, 521.

Orff: Karl von D., bairischer General ber Infanterie, wurde am 10. December 1817 zu Alzey in hessen als Sohn eines Zollbeamten geboren und starb am 81. Januar 1895 zu Bürzburg, wo er zulet als commanbirenber General an ber Spize bes II. bairischen Armeecorps gestanden hatte.

— Es war gerade in Baiern keine günstige Zeit für junge Officiere, als D. 1837 aus bem Cabettencorps trat, um bei ber Infanterie seine militärische Lausbahn zu beginnen. An den Ausgaben für die Armee wurde in höchst schälcher Weise gespart, so daß von sachgemäßer Borbereitung für den Krieg nicht die Rede sein konnte. Bei der Infanterie waren die Effectivstärken so

nieber angesett, bag bie vorhandenen Mannichaften mohl fur ben Bacht- und Arbeitsbienst ausreichten, eine nur einigermaßen genügende Ausbildung ber Führer höheren wie nieberen Grabes jeboch beinahe ausgeschloffen mar. Dienft beschräntte fich bei ber Infanterie auf Runfte ber Detailabrichtung, bie Bflege ber "Bropretat" und bie Bachtparabe und ließ ben Officieren viel Beit jum Muffiggang. Der Gefahr, Die in biefen Berhaltniffen fur junge Officiere lag, entging D. burch ben ihm angeborenen Ginn für ernfte Beicaftigung und insbesonbere fur friegemiffenschaftliche Stubien, benen er mit großem Gifer oblag. Rachbem er von 1838 an im Infanterie-Leibregiment geftanben hatte, murbe er 1848 jum Brigabeabjutanten ernannt und that bann, zum Hauptmann befördert, Dienst als Compagniechef, bis 1855 in Burbigung feiner vielversprechenden Fähigkeiten feine Berfetung in ben Generalftab erfolgte. Mit ber Beförberung jum Major 1859 erhielt D. bas Commando eines Sagerbataillons und es gelang ibm, baffelbe ju einer Duftertruppe zu machen, soweit bies bei ben bamaligen mißlichen Ausbilbungsverhaltniffen möglich war. Er hatte jeboch nicht Gelegenheit, bie Früchte feines unermublichen Gifers in ber Ausbildung feines Bataillons por bem Feinde zu pfluden, benn turg nach Musbruch bes Rrieges 1866 murbe er wieber in ben Generalftab perfest und als Generalftabsofficier bei ber Referpebivifion eingetheilt. Nach bem Gefecht von Riffingen in gleicher Eigenschaft jur 3. Division verfett, nahm er am Gefecht von helmstadt theil. Als nach bem Rriege bas bringenbe Beburfnig ertannt mar, bas bairifche Beermefen ben Forberungen ber Beit entsprechend ju reorganistren, erschien unter anderem die Errichtung einer Rriegsatabemie gur heranbilbung von Officieren für besondere Berwendung insbesondere im Generalstabe nach bem Borbilde Breugens geboten. D. murbe ale ber geeignete Mann erfannt, eine folche militarifche bochschule zu grunden und 1867 erstmals ihre Leitung zu übernehmen. Gleich. zeitig mar ihm ber Auftrag geworben, ein neues Infanteriereglement zu entwerfen, welcher Aufgabe er ebenfalls in befriedigenbster Beise gerecht murbe. Zum Generalmajor und Brigabecommanbeur ernannt, nahm D. im Ariege 1870/71 gegen Granfreich an ben Schlachten von Borth, wo er ben Militar-Rar-Josef-Orben erhielt, von Seban und Coulmiers, sowie an ben Decemberichlachten um Orleans hervorragenben Antheil. Rach bem Rriege murbe ibm neben bem Commando feiner Brigabe noch die Inspection ber Militarbilbungsanftalten übertragen und ihm hieburch Gelegenheit gegeben, fein bobes Berftanbnig fur bie Erziehung eines guten Officiernachwuchses und fur bie bebung ber militarmiffenschaftlichen Bilbung im Officiercorps barguthun. Seit 1873 Divifionscommandeur und feit 1875 commandirender General, mar es fein Sauptbeftreben, ben militarifden Beift, namentlich ben Ginn fur gewiffenhafte Bflichterfullung bei ben unterftellten Truppen möglichft zu fteigern und bie friegemäßige Musbilbung burch Sicherung eines fachgemäßen Betriebes ber Truppenubungen auf bem Erercierplat wie im Belanbe ftetig ju forbern. - Bis zu feinem Tobe von außerorbentlicher geiftiger und forperlicher Frische, mar D. nicht nur ein hervorragend tüchtiger, bas gange Gebiet militarifden Wiffens und Ronnens volltommen beherrichender General, fonbern auch eine über hohe allgemeine Bilbung verfügende, im perfönlichen Bertehr außerft anregende und gewinnende Perfonlichkeit.

Schrettinger, Der Königlich Bayerische Militar - Mag - Joseph - Orben.

Munchen 1882. — Allgemeine Beitung. München 1895.

v. Landmann.

Dertel: Max Joseph De., Laryngolog in Munchen und Urheber einer befannten biatetischen Curmethobe, geboren am 20. Marz 1885 zu Dillingen

in Baiern, ftubirte in Munchen bis 1868, bem Jahre feiner Promotion, und affistirte icon mabrend ber Studienzeit vier Sahre auf Bfeuffer's Rlinit. Dann bilbete er fich bei Czermat für Laryngologie aus und ertheilte ale erfter in Gubbeutschland larungoscopischen Unterricht. Rur biefes Rach habilitirte er fich 1867 und erhielt die Brofeffur ber Disciplin (Extraordinariat) 1876, bie er bis zu feinem am 19. Juli 1897 erfolgten Lebensenbe befleibete. C. war ein außerorbentlich fruchtbarer Schriftsteller und hat jum Ausbau feines Specialfaces fowol als Lehrer wie burch gablreiche litterarische Bublicationen beigetragen. Unter feinen Arbeiten find Die bebeutenbften: "Ueber Die Anfammlung von Barnbeftanbtheilen im Blute u. f. w." (Breisfchrift, 1862), "Ueber Geschwülfte im Rehlkopf u. f. w." (Sabilitationeschrift; zuerft im Bagr. argtl. Int. Bl., 1868; D. Ard. f. fl. Deb., 1875); bann folgen bie Stubien "Ueber Diphtherie" (Aergtl. Int.-Blatt., 1868; D. Arch. f. fl. Deb. VIII; v. Biemffen's Sandbuch, II), beren Refultat icon bamals bie Burudführung ber Rrantheit auf Spaltpilgbilbungen mar. Ferner: "Ueber ben laryngologischen Unterricht" (Leipzig 1878, mit 5 Tafeln), "Banbbuch ber respiratorischen Therapie" (v. Ziemffen's Sandb. ber allgem. Therapie). Einen besonberen Ruf erlangte D. burch bie im hohen Grabe Aufsehen erregende "Therapie ber Kreislaufstörungen u. f. w." (1864), worin zum erften Rale bie befannte Entziehungs. und Erziehungscur bei Berfettungszuständen und anderen Affectionen bes Bergens in wiffenschaftlicher Beise fustematifc bargelegt und begrundet wird. Diese, in einer fleinen Schrift "Terraincurorte" fpater auch popular vorgetragene Lehre murbe epochemachend und gab jugleich ben eigentlichen Anlag, bag in allerjungfter Beit bie fogenannte "physitalifc biatetifche Therapie" wieber in ben Borbergrund bes flinifden Intereffes getreten ift.

Bgl. Pagel's Biogr. Leg. S. 1222. Pagel. Ortlieb aus Stragburg, Stifter einer fegerifden Secte, um 1200. -Bon ben Lebensverhaltniffen bes Strafburger D., bes Stifters ber Secte ber Ortlieber ober Ortliebarier, wissen wir nur bas Gine, bag er vom Bapft Innocenz III. (1198—1216) als Keperhaupt verurtheilt wurde. Man bat bamit vielleicht eine Angabe der Strafburger Annalen in Berbindung bringen, wonach im 3. 1215 viele Reger verbrannt murben. Die Sauptquelle fur bie Renntniß ber Lehren Ortlieb's und seiner Secte ift bas Sammelmert bes fogenannten "Baffauer Anonymus", eines öfterreichischen Beiftlichen ber Baffauer Diocefe aus ber Beit von 1260-1270, neben bem bie berfelben Beit angehörenben Angaben bes Stephan v. Bourbon nur mit großer Borficht ju benuten find. Der tatholischen Rirche stanben bie Ortlieber in schroffer Feindseligfeit gegenüber: fie lehnen namentlich bie katholische Sacramentverwaltung ab, verwarfen bas Briefterthum ber fatholifden Rirche und haben ihre eigenen Reiseprediger (Perfecti), welche priesterliche Rechte für fich in Anspruch nehmen. Sie leugnen ferner bie Lehre von ber Auferstehung bes Fleisches, nehmen eine ewige Dauer ber Belt an und betrachten jebe fexuelle Berbinbung, auch in ber Che, als funbhaft. Die biblifchen Berichte werben von ben Ortliebern in überaus freier, allegorischer Beife ausgelegt, sodaß ihnen 3. B. bie Thatsachen bes Lebens Chrifti nur als eine symbolische Darftellung ber sittlichen Entmidlung bes einzelnen Menfchen ericheinen. Auch bie Trinitatelehre wirb von ben Ortliebern in folder allegorischen Beise umgebeutet. Noch in ber zweiten Sälfte bes 13. Jahrhunberte in Deutschland und im füboftlichen Frankreid weit verbreitet, ist bie Ortliebersecte in ber Folge burch bas Balbenferthum rafch aufgesogen worben.

Bahrend frühere Forscher bie Ortlieber bem pantheistischen Sectenfreik

jugerechnet hatten, bat Rarl Müller in ihnen einen Zweig ber lombarbifden Baldenfer feben wollen. Demaegenüber hat ber Unterzeichnete auf bas nabe Berhaltniß von Ortlieb's Lehren jum Ratharerthum hingewiesen, von bem bie Ortlieber, wenn fie nicht gerabezu als eine Ratharer-Secte anzusehen finb. jebenfalls eine tiefgebenbe Beeinfluffung erfahren haben.

Jundt, Histoire du panthéisme populaire p. 31 ff., 37 ff. — B. Breger, Geschichte ber beutschen Dinftit I, 191 ff. - S. Reuter, Geschichte ber religibfen Auftlarung im Mittelalter II, 287 ff. - Ch. Schmibt, Die Secten in Strafburg im Mittelalter (Zeitschr. f. histor. Theologie X [R. F. IV, 1840], S. 48 ff.). - R. Müller, Die Balbenfer und ihre einzelnen Gruppen. in ben Theolog. Studien und Krititen, Jahrg. 1887, S. 106 ff., 148 ff., im Sonderabbrud S. 180 ff., 169 ff. — S. Haupt, Waldenfia, in Zeitschr. für Rirchengeschichte, Bb. X, S. 316 ff. herman haupt.

Derten: Jasper von De., einer ber thätigsten Manner ber Innern Riffion, geboren in Roftod am 10. August 1833, † in hamburg am 11. Rovember 1893, war ber Sohn bes J. J. B. W. v. Derten, einstmaligen, medlenburgifchen Bunbesgefanbten und von 1858-1869 Minifterpräfibenten in Schwerin († 1874). Die Mutter mar bie Tochter bes Samburger Raufmanns Joh. Schubad († 1822, vgl. über die Familie A. D. B. XXXII, 585/7), eine lebhafte und energische Frau. Bon ben breigebn Rinbern, benen fie bas Leben geschenft hat, mar Sasper bas britte und basjenige, bas ihr in feinem jugenblichen Uebermuthe viel Sorge bereitet hat, ba er feine Gefahren fannte. Beber ber Aufenthalt im Cabettenhaus zu Botsbam noch einige Jahre auf bem Gymnafium zu Rateburg hatten ben gewünschten Erfolg. Tiefere religibse Ginbrude gewann De. in bem Gilers'ichen Institut bei halle, an welchem Baftor Ahlfelb ben Religionsunterricht ertheilte. 36m hat De. ftets ein liebevolles Anbenten bewahrt. Dit achtgehn Jahren trat De. in Die ofterreichische Cavallerie ein und zwar in bas Dragonerregiment Kaiser Franz Joseph, hernach als Lieutenant bei ben Clam-Gallas-Ulanen. Die Quartiere wechselten häufig in kleinen Orten; fo lernte De. fie kennen von Wien und Best bis nach Siebenburgen und in ber Bukowina. Er war ein stattlicher Officier, guter Reiter, ein beliebter Ramerab, freundlich und liebensmurbig, mit Big und humor begabt. Gin hartnadiges Lungenleiben machte aber ber Soldatenlaufbahn ein Ende, als er ben Winter 1858/59 zu seiner Genesung in Benedig zubringen mußte. "Und bies Leiden murde nun in Gottes Sand bas Mittel, ben großen Umschwung in seinem Leben herbeizuführen und bie Jahrzehnte hindurch zu Gott gefandten Gebete seiner Eltern endlich zu er-In einer Racht, in ber er icon von talten Schweißen, ben ficheren Begleitern ber Schwindsucht, geplagt murbe, fühlte er fich vor bas große Entweber - Dber gestellt, vor bie Entscheibungsfrage: Tob ober Leben?" Mit Bewilligung feines Baters begab er fich zu einem Landwirth in Medlenburg, um die Landwirthschaft zu erlernen und übernahm im J. 1861 bas Gut Saffen in Oftpreußen, das ber Bater für ihn erworben hatte. In ber Schwierigfeit bes praktifchen Berufes lernte De. allerlei Rothe bes täglichen Lebens tennen. Er nahm fich ber Gutsinfaffen an, grunbete für fie einen Mäßigkeitsverein und eine Sparcaffe, suchte bie Schule zu heben und arbeitete mit im Rirchencolleg. Die Landwirthichaft leitete er felbft; aber ba ber nothige Erfolg ausblieb, verpachtete er fpater bas Sauptaut und bernach bie Nebenguter. Dies erlaubte ibm, ben Binter in Berlin jugubringen. Wie fein Bater einst hier fich ben Brebigern Janide (f. A. D. B. XIII, 699) und D. v. Gerlach (ebb. IX, 19) angeschlossen batte, fo führte ber Berliner Aufenthalt ben Sohn u. A. auch ju Bichern, ber

bamals bort bie einflufreichfte Stellung für bie Berte ber Innern Diffion einnahm. Es reifte in De. ber Entschluß, nachbem feine Angehörigen eingewilligt hatten, sein Landgut aufzugeben, feine Rraft gang in ben Dienft ber Annern Miffion zu ftellen. Etwa feit 1868 trat De, in ein naberes Berhältniß ju Bichern, ber fich balb mit bem Gebanten vertraut machte, aus bem preußischen Staatsbienste auszuscheiben (f. A. D. B. XLII, 779). Durch manche Gemuthebewegungen, Die bies und anderes mit fich brachten, war Wichern in seinem reigbaren Buftanbe nicht leicht zu behandeln. Da mar es De., ber fich feiner befonbers annahm gur Freube von Wichern's Familie, wie auch Wichern fich best jungen Freundes angenommen und ihn burch einen förmlichen Curfus in bas Berftanbnik ber beiligen Schrift und in Die Aufgaben ber Innern Miffion eingeführt hatte. Bichern's Freunde nahmen ben gunftigen Ginfluß bes jungen Dannes auf ben alteren, gereifteren Rann mahr, forag v. Bethmann-hollmeg einft ju De. fagte: "Es mare fcon, bag Sie zu bem Gefühl und Bewußtsein tamen, bag bies por ber Sand bie Stelle ift, wo Gott Sie hinftellen will, benn Bichern halt unenblich viel von Ihnen, und ich halte es für ein Glud, bag er Gie in feiner Rabe hat." Befonbers war De. ihm eine Stute, als zwei Gohne Bichern's 1870 im Relbe ftanben und De, ihn begleitete, ben fcmervermundeten Sohn im Lagareth bei Drieans gu befuchen, ber aber ichon feinen Bunben erlegen mar, ale Beibe nach langem Suchen bas Lazareth gefunden hatten. Um biefe Beit fdrieb Bichern an De.: "Bleiben Gie uns ein folder Freund, wie wir fonft feinen haben, ber uns fold ein Troft und folche Erquidung ift in ber Roth, in ber wir ftehen." Schriftlich hatten fie ihre Gebanten ausgetaufcht, benn feit bem Anfang bes Rahres 1870 mar De. in Die Brüberschaft bes Rauben Saufes eingetreten und Bichern hatte ihm die Leitung bes "Benfionats" für schwer erziehbare und gefährbete Göhne mobibabenber Eltern übergeben. Es mag Bunber nehmen, bas ihm gerade biefer Poften übertragen worden war, ba er felbft teineswegs einen regelmäßigen Bilbungsgang burchgemacht hatte. Allein außer ben bereits ermahnten Studien unter Wichern hatte De, Die Lanbeinsamteit in Saffen benutt, die Luden in feiner Bilbung burch geschichtliche und focialpolitische Studien auszufullen. 3m Rauben Saufe hatte er bas Griechifche wieber aufgenommen, um bas Neue Teftament in ber Urfprache lefen au konnen. Beil De. nichts anderes wollte als bienen, "fo beiligte ihm Gott bie Gabe bes Regierens, daß alles fich ihm freudig unterordnete"; manche feiner Raubhausler Benfionare haben ihm noch in fpateren Lebensjahren bezeugt, bag fie ihm ihr Beftes für Reit und Ewigfeit verbankten". Richt etwa nothgebrungen fügte fich ber ehemalige Officier und Butebefiter in bas gange Anstalteleben bes Rauhen Hauses, wo, "was man Comfort nennt, eine "torra incognita ift", wie er einstmals fchrieb, "fonbern fand fur feine Berfon einen Erfat fur alle vergänglichen Freuben und Genuffe in reichem Daage in ben perfonlichen Begiehungen zu ben portrefflichen Raubhausler Brübern und ben lieben ungludlichen Kindern, die ihm täglich mehr ans Berg wuchsen". Es fonnte nicht ausbleiben, bag De. zu ben Freunden bes Rauhen haufes und ber Innern Miffion in Samburg auch in Beziehung trat. Seit 1872 gehörte er bem Bermaltungsausschuß für Innere Diffion an, und als er 1875 jum Borfteber ber Stadtmiffion in hamburg ermablt murbe, ichieb er aus bem Rauben Saufe. Bon 1875 bis zu feinem Tobe wohnte er im Mittelpunft Samburgs neben ber Unicharcapelle, beren Brebiger, besonbers Rind (f. A. D. B. LII, 634), einen Mittelpunft für bie Arbeiten ber Innern Miffion bilbeten. Reun Jahre lang, bis 1884, ftand De. ber Samburger Stadtmiffion vor. Bochentlid einmal versammelte er in feiner Bohnung bie Stadtmiffionare, Bruber bes

Rauben Saufes, um fich, wo alsbann bie Arbeit berfelben befprocen murbe nach Betrachtung eines Schriftabschnittes. 3m Spatherbft fand in einer ber Stabtfirchen bas Sabresfest ftatt, bei welchem De. ben von ihm verfaßten Bericht vortrug, ber mit iconungslofer Offenheit bie Schaben bes Boltslebens barlegte und hoch und niebrig zur Umfehr aufforberte. De. entwidelte erfolgreich eine bedeutende organisatorische Thätigkeit, zu der er besonders be-Borguglich bethätigte er fie in ben driftlichen Dlanner- und fäbiat m**a**r. Junglingsvereinen. Giner berfelben, ber "Norbbeutsche Berein", ber fich über Schleswig - Holftein, hamburg, Lübed, Medlenburg in 27 Bereinen erstreckte, mablte 1880 De. jum Borfitenben. 3m Tobesjahre Dergen's (1893) bestanb er aus 195 Bereinen. Ebenso erweiterte fic ber hamburger Aunglingsverein. ber 1870 auf fieben Mitglieber sufammengeschrumpft mar, bis 1879 auf fechs und bis 1898 auf 16 Bereine mit etwa 800 Mitgliebern. De. war por allem beftrebt, bag benfelben bas Chriftenthum weber als eine langweilige noch als eine finftere Sache ericheine. Er mar tein weltlicher Denfc, aber ebenfowenig ein weltfrember. Bon ben Thematas, die in ben Bortragen bes Bereins junger Manner in Samburg behandelt murben, maren meber geschichtliche noch litterarische, weber Politit noch sociale Fragen ausgeschloffen. Aber sowol in ben Berfammlungen als im Einzelgespräch brang er auf Entscheibung und Entschiedenheit bei seinen Freunden, benn bas waren ihm die Mitglieder. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Liberale und Socialbemokraten fanden sich bei biefen Berfammlungen ein. Je offener er por ben letteren bas Berechtigte ihrer Forberungen anerkannte, besto beutlicher konnte er auch ihnen bie Bahrheit sagen auf solchen Gebieten, auf benen sie in schweren Frrthumern befangen find. Es war wohl berechtigt, folche Berhandlungen als "Evangelifation" im besten Sinne gu bezeichnen. Durch bie Leitung bes oben ermannten Nordbeutschen Bundes mar De. auch in Schleswig-Holstein und ben benachbarten Gebieten vielfach organisatorisch thatig. Der holsteinische Generalsuperintenbent Jensen veranlagte ben Schleswig - holfteinischen Berein für Innere Miffion 1878 De. jum Leiter ju mablen. De. folug zwar eine ibm geeigneter ericeinende Berfonlichteit bagu vor, allein ba Jensen barauf nicht einging, so folgte De. biefem Rufe. Er fah fich nun auch als firchlich berufen Darauf legte er besonderes Gemicht für feine Aufgabe bafelbit. ber genannte Berein, 1850 gegründet, hatte anfangs manche Mitglieder unter ben "Stillen im Lande" und stand baburch unter herrnhutischem Einfluß und spater burch ben Samburger Brebiger, Doctor Craig, unter bem ber Schottiiden Freikirche, so daß die Gefahr nabe lag, daß die Bereinsmitglieder in fogenannten "Gemeinschaften" mehr und mehr von ber Lanbestirche entfrembet wurden. Bielleicht beshalb hatte Jenfen fich De. jum Bereinsleiter auserfeben, ba De. grunbsätlich bafür wirkte, bie Bestrebungen ber Inneren Mission in Berbindung mit ber Landestirche ju bethätigen. Rachdem er 1884 bie Leitung ber hamburger Stadtmiffion abgegeben hatte, konnte er fich bem Ausbau bes Shleswig = Holfteinischen Bereins noch mehr wibmen. Neben anberen Ginrichtungen, die burch ihn ine Leben gerufen wurden, ift vor allem die Arbeitercolonie in Ridlingen ju nennen, in welcher heruntergetommene Menichen Arbeit und Befcaftigung fanben. Bon lanbestirchlicher Seite fand bie fegens. reiche Birtfamleit ber fogenannten Evangeliften Anerkennung. De. ließ fich bie Ausbildung berfelben angelegen fein. Auf ben Gnabauer Conferenzen fanben fich bie Freunde ber Gemeinschaftsarbeit aus gang Deutschland gufammen, und waren baselbst Bewegungen und Arbeiten, wie fie in England und Amerita betrieben murben, von manchen Rreifen übermäßig boch eingeschätzt worden, fo mar De. unter ben Bersammelten ber, welcher am nuchternsten diese Erscheinungen beurtheilte. Er wollte seine Bereinsleute nicht, wie ihm vorgeworfen wurde, als eine Elite der vermeintlichen Frommsten sammeln, sondern zu gegenseitiger Stärkung, gemeinsamer Erbauung, selbstverleugnender Arbeit. Diese Grundsätze geltend zu machen dot sich auch in seiner alten Heimath, Ostpreußen, Gelegenheit, als dort eine "wilde" Gemeinschaftsbewegung sich ausgebreitet hatte. Berständige Laien daselbst wandten sich an De. um Rath. Er reiste hin und brachte Ordnung in die Sacke. Unter jenen "wilden Evangelisten" fand er solche, die in Schleswig-Holstein wegen Unlauterkeit beseitigt worden waren. De. genoß in seinen Areisen unbedingtes Bertrauen, auch in nichtsirchlichen und manchen weltlichen Angelegenheiten, dei denen es oft auf Tact und Urtheil ankam. An einem Beispiel möge es gezeigt werden. Ein etwas pietistisch angehauchter herr in hamburg dat De., ihm ein Testament auszusehen, durch welches er sein ganzes Bermögen mit Uebergehung seiner Berwandten, milden Stiftungen vermachen wollte. De. stellte ihm vor, daß er über sein ihm vererbtes Bermögen nicht verfügen dürfe, gegen die Ansprüche der Berwandten, die er dadurch franken würde. Evangelische dürften solche Mittel zu frommen Zweden nicht anwenden. Es gelang De., den Herrn zu überzeugen und das Bermögen den

Bermanbten zu erhalten.

De. hatte bis jum Sahre 1898 ruftig in feiner fich stetig erweiternben Arbeit geftanden. Doch fah er fich nach Mannern um, "bie", wie er fcrieb, "auch meine Arbeit übernehmen können, wenn ber Herr ber Arbeit auch mir Feierabend gebietet". 3m Frühjahr 1893 bemerkten seine Bermanbten einen Ausbrud ber Dlübigkeit in seinen Sugen. Wie fcon öfter, suchte er Kraftigung in Rissingen zu erlangen, allein biesmal vergeblich, so daß er bie Cur wieber-Am Enbe biefes zweiten Aufenthaltes ertlarte ihm ber Arit, bag bas Magenleiben unheilbar sei. Ohne zu flagen, sette er in Hamburg seine Noch vierzehn Tage vor feinem Binfcheiben hatte er bie große Arbeit fort. Freube, einen Bereinsfaal für driftliche Zwede mit einer Anfprache ju eröffnen. Seit Jahren hatte er fich von Gott einen folden Berfammlungefaal erbeten, ber für 2000 Buhörer groß genug mar. Mit bem Erwerb beffelben, ju bem eine Gonnerin ber Miffion mehr als 100 000 Mart gegeben hatte, war ein fehnlicher Wunfch erfüllt. Selbst am Tage vor seinen Abscheiben entließ er einen Freund, mit bem er Arbeiten besprochen hatte, mit ben Worten: "Auf Wieberfehen in ber Arbeit". Am 11. November endete Derpen's reich gesegnetes Leben burch einen fanften, tampflosen Tob. Rad einer Trauerfeier in ber Unscharcapelle erfolgte bem Buniche bes Berewigten gemäß bie Bestattung auf bem väterlichen Gute Leppin. Gin Rreug mit ber Inschrift, die er fich selbst gemählt hatte: "Diefer mar auch mit bem Jesus von Nagareth" bezeichnet feine Rubeftatte. In Samburg aber murbe ju feinem Unbenten burch freiwillige Baben feiner gablreichen Freunde bas "Dergenhaus" erbaut, bestimmt gur Aufnahme ber Agenten und Bureans bes Nordbeutschen Manner- und Junglingsbundes.

Bgl. J. v. Dergen. Gin Lebensbild von D. v. Dergen in Beftfalen, 168 S.). Billem.

Oesterlein: Nikolaus Johannes De., ber Begründer bes Richard Wagner-Museums in Eisenach, entstammt einer in Desterreich nicht unbekannten Familie. Der Großvater Joh. Nikolaus (1747 — 1809) gründete die erste österreichische Feuergewehrfabrik und machte als Besitzer bedeutender Fabrikund Eisenwerke 1805 und 1809 beträchtliche Waffenlieferungen. Einer seiner Söhne, Nikolaus (1804 — 1838), von Beruf Comtorist, war Dichter und Belletrist und als solcher ein feinsinniger Beobachter der Natur. Er unter-

nahm und redigirte seit 1836 das "Desterreichische Morgenblatt", das dis 1845 bestand, eins der besten Blätter Desterreichs vor 1848. (Bgl. Dr. Constant v. Wurzbach's Biograph. Lexison des Kaiserthums Desterreich, 21. Theil, 1870, S. 24 f.) Ein Bruder des Korigen, Aloys, am 27. Mai 1801 in Bien geboren, war 1820—25 Fähnrich im venetianischen Infanterieregiment Kr. 26, errichtete, als er den Dienst verlassen, sowie sich 1826 mit Karoline Khel v. Khelburg (geboren am 6. Februar 1803 in Linz a. D., † am 14. April 1870 in Wien) vermählt hatte, in Wien eine Eisenhandlung und kaufte, nachdem er kurze Zeit die Eisenwerke eines verstorbenen anderen Bruders, Karl, in Lilienselb bei St. Költen geleitet hatte, 1850 die Eisenwerke, Bergwerke und Waldungen in Au, Seebach und Kreith bei Astenz in Obersteiersmark, mit dem Wohnsitze in Assenz, Er starb, als der Geschäftsgang schon unganstig wurde, am 20. August 1856 am Herzschlag.

Bon ben Kindern von Aloys und Raroline De. überbauerten das erste Kindesalter: Aloys De. d. Jüngere (1822—1871), Official im Wiener Landes-gericht für Civilsachen, Geschäften abgeneigt und darin ungewandt, durch Augenschwäche an der Entfaltung vieler seltenen Anlagen behindert, einem stillen, ästbetischen Leben ergeben; Charlotte (1826—1885), Gattin L. M. v. Bernuth's (1818—1881), Besitzers einer Eisengewertschaft in Hohenmauthen (Steiermark); Antonie, geboren 1836, vermählt mit dem französischen Hütten-

ingenieur Julius Cafar Andrieu (1821-1869); endlich:

Rifolaus Johannes, ber die Fähigteiten dieser aus Sisengeschäftsmännern und für das Schone veranlagten weichen Seelen merkwürdig zusammensesetzten Familie in schöpferischer Mischung in sich vereinigte. Er wurde geboren in Bien am 4. Mai 1841 und erhielt durch des Baters Beruswechsel 1850 keine heimath in dem kleinen Markte Astenz. Schon im 10. Jahre zeigte er sich, neben aller Munterkeit dieses Alters, sehr empfänglich für alles Weihevolle und Erhabene. Die brausenden Tone einer Kirchenorgel entzückten ihn; zwei Jahre hindurch ministrirte er bei der heiligen Wesse. Zu hause las er, nach einer von der Kirche gestatteten Sitte katholischer Länder, jeden Abend in Gegenwart der Familie mit ungeweihten Geräthschaften seine Messe. Später blies er während der Instrumentalmessen auf dem Chore die Flote. Daneben machte sich der Tried zum Sammeln, Sichten und Sinordnen geltend, den De. an einer systematischen Tasel einiger hundert Bildnisse deutscher Dichter, an einer Mineraliensammlung bethätigte, alles dies schon verbunden mit der peinlichen Bedanterie des späteren Verfassers der Museumskataloge.

Herbft 1854 fam De., um auf bem Realschulwege höhere Bilbung zu erwerben, in eine für junge reiche Leute beliebte Wiener Brivatschule, die er, als er nach bes Baters Tobe die großen Bestungen zu übernehmen hatte, um sich das für deren selbständige Verwaltung nöthige Fachwissen anzueignen, mit dem strengeren Unterrichte der allgemeinen Realschule vertauschen mußte. Doch erlangte er nur in den sogen. Bildungsgegenständen Borzugsclassen und konnte mit knapper Noth durchgebracht werden. In diese Zeit fällt seine erste Bekanntschaft mit Wagner durch Restroy's Tannhäuserparodie (am 31. Octbr. 1857 im Karltheater zum ersten Wale gegeben) und durch einen im Herbst 1858 wegen plöstlicher Erkrankung eines begleitenden Freundes nur halb gehörten Lohengrin, der in De. gleichwol einen ungewöhnlichen Eindruck hinterließ. Doch gab er sich rückhaltlos dem damaligen "Propheten"taumel und der Offenbachschwärmerei hin. Weitere Annäherung an Wagner verhinderte im herbst 1860 sein Abgang auf die Bergakademie in Leoben, wo er währerd der Borträge unter der Bank die deutschen Classifer las, wo Oberon und Werther den Doppelgipfel seiner Begeisterung bildeten und ein Prosessor

allen hörern ben Ausspruch that: "Sie sollen lieber ein Aefthetiker werben, als ein Bergmann!" Bugleich übte De. eifrig Gesang, Clavier, Flote und Stockside (Czakan) und legte sich eine kleine, auserlesene Bibliothek ber schonen Litteratur in auten Ausgaben und feinen Einbanden an.

Diefen Zwiespalt zwischen perfonlicher Befähigung und von Außen aufgebrängtem Berufe löste ber schwere wirthschaftliche Druck, ber bamals auf Desterreich lastete. Beber bem Schwager Andrieu, ber seit bes Baters Tobe bie Berte leitete, noch bem jugenblichen De. gelang es, ben Ruchang auf-

guhalten; in ber Liquidation verfcwand bas Familienvermogen.

De. kehrte, um sich bem kaufmannischen Berufe zu widmen, im Dai 1865 mit seiner Familie nach Wien zurück. Er selbst sah später dieses heruntersteigen in beschränkte Berhältnisse als die entscheidenbe hinwendung seines Geschicks nach seiner Lebensaufgabe an. hätte er die Bestungen die nach bem Kriege von 1866 halten können, so ware er ein reicher Rann geworden, da die Eisenwerke dann förmlich gestürmt wurden. Aber, meinte er, die umfangreichen Geschäfte hätten ihn in Steiermark festgehalten und hätten ihn zu Wagner höchstens in ein oberstächliches Berhältniß gelangen lassen. Die großen Mittel, die ihm dann zu Gebote gestanden hätten, hätten ihm noch sicherer den Weg zu den kostspieligen Berstreuungen seines Standes, als zu irgend welchen Großthaten für Wagner geebnet.

Ein Jugenbfreund, Bosch, Mitchef ber "Nußborfer Bierbrauerei von Franz X. Bosch's Erben", die seit 1883 "Rußdorfer Bierbrauerei von Bachofen & Medinger" firmirt, brachte De. in seinem Geschäft unter und damit in ein Dienstverhältniß, dem De. nachmals reichliche Mittel zur Erwerbung seiner Sammlungen verdankte. Borerst war er Kanzleibeamter mit 100 Kronen Monatsgehalt. Doch ließ ihm diese Stellung bereits manche freie Zeit für seine geistigen und künstlerischen Lieblingsneigungen. Er nahm Unterricht in der Harmonielehre, componirte kleinere Sachen und musicirte praktisch eifrig

weiter, indem er fogar noch bas Bioloncell erlernte.

Nachbem ihm ber Fliegenbe holländer, hans heiling, Fibelio, die er auf gelegentlichen Geschäftsreisen von Steiermark nach Wien hörte, gezeigt hatten, daß es höheres gebe, als Meyerbeer und Offenbach, brachte Strauß ihm Wagner im Concert nahe und immer hinterließ ihm diese Musik einen unsagdar tiefen Eindruck. Dazu kam Wagner im Theater. De. war jett der Durchschnittswagnerianer, der in dem aufgeführten Tonstück schweize, hinterher aber ebenso rasch in jedem andern Fahrwasser mitplätscherte. Als Beweis dafür erzählt er selbst, daß er, als die Meistersinger vom 21. Juni 1868 die ganze kleine engere Wagnergemeinde nach München zogen, mit größter Leidenschaft in Wien das 8. deutsche Bundesschießen mitmachte und sich einen Becher herausschof.

Allen Berftreuungen, die Wien so reichlich bot, entriß ihn endgültig die schon 1868 herausgekommene 2. Auflage von Wagner's "Oper und Drama", bessen mit schlagender Ueberzeugungstraft vorgetragene Kunstlehre der Begeisterung Desterlein's Schliff und Fassung gab und durch ein im December 1868 eröffnetes Gastspiel Albert Riemann's, u. a. mit Tannhäuser und Loben-

grin, feine anschaulich wirtfamfte Bestätigung erhielt.

De. ergab sich Wagner nunmehr ganzlich; bazu standen ihm von 1870 ab, wo er die Bertretung seines Hauses in Wien und die Eincassung dasselbst mit einem Jahrgehalt von 2400 Kronen nebst Provision erhielt, auch die Mittel zur Berfügung. Da half er die durch die neue Ausgabe bes "Judenthums in der Musik" 1869 herausgeforderten Gegner im Theater betämpfen und trat mit einer weit geringeren Schar für Liszt's in Wien ein-

ziehende Compositionen (4. April 1869 heilige Elisabeth, 31. December 1871 Chriftus, 1. Theil, u. f. w.) ein, benen er fogar noch Antriebe für Bagner entnahm. Auch fur Brudner mar er einer ber Ersten. 1870 reifte De. nach Runden zu Rheingold und Walfure, welche bamals noch fo weite Fahrt, lebiglich Bagner's halber unternommen, Auffeben erregte. Er fammelte Gelb für bas 1. Bayreuther Festspiel und warb für ben "Wiener atabemischen Bagner-Berein" mit foldem Erfolge Mitglieber, bag er als einer ber Erften ju beffen Chrenmitgliebe ernannt murbe. Eine zweite Reife nach Munchen jum Triftan bes 6. September 1874 entflammte ihn gur Berlobung mit ber am 4. Januar 1853 geborenen Louise Klimsch, mit ber er sich am 16. März 1875 vermählte. Er mar babei, wo in Wien in Privattreifen, in öffentlichen Concerten und auf ber Buhne Wagner gespielt murbe; ale "Batron von Bayreuth" burfte er ben Proben ju ben von Wagner felbft geleiteten Concerten beiwohnen und fcopfte aus ber unmittelbaren Nabe bes "Meifters" Einbrude, bie nicht zum wenigsten ben Ausschlag für seine spätere Unternehmung gaben. Es folgte für De. bas erfte Bayreuther Bühnenfestspiel vom 13., 14., 16., 17. August 1876 mit einem fast übernatürlichen Dafein, einem Auf- und Untergeben in der "fublimen Welt" des Nibelungenringes fast bis jur Auslbidung feines 3che. Bielfach gebrangt, ließ er 1877 in 1. und 2. Auflage "Bapreuth. Eine Erinnerungsftigge" ericheinen, in bie er eine bemerkenswerth objective Kritit ber Aufführungen einflocht. Hieran folog fich 1878 "Die Balfüre und das Rheingold in Wien mit hinblick auf das Bühnenfestspiel ju Bapreuth 1876. Eine fritische Parallele"; es war eine Berwahrung gegen die den Werken Bagner's, insbesondere den Nibelungen, in Wien bereitete Bermahrlosung.

Doch genügte fich De. mit biefem Allem nicht. In bem lebhaften Drange, baß er nach Maggabe seines Dankgefühles hülfreich für Bagner's weitere große Blane eingreifen muffe, tam ihm ber Gebanke, seinen kleinen Bestanb von Schriften Wagner's und über ibn zu einer formlichen Bucherei aller für und wiber bie neue Runft fechtenben Schriften ju erweitern und ein Berseichniß berfelben nach dem Muster von Hirzel's "Neuestem Berzeichniß einer Goethebibliothek" (1874) in reichster Ausstattung und kleiner Auflage drucken m lassen. Andem sich alle seine früheren Liebhabereien und Gigenheiten, seine Cammel- und Systematifirungefucht und feine Beinlichkeit in ber Ausführung von berlei Borhaben mit Bewußtsein in den Dienst dieses mit hochgespannter Leidenschaft für Bagner ergriffenen Gebankenkeimes stellten, erwuchs aus ihm in schrittweise sich aufbrängender Erweiterung bas Fächerwerk seines 8373 Rummern umfaffenden "Rataloges einer Richard Bagner-Bibliothet, nach ben vorliegenben Originalien fustematifch dronologisch geordnetes und mit Citaten und Anmertungen versehenes authentisches Nachschlagebuch burch bie gesammte Bagner-Litteratur". Die späteren Banbe brauchten nur wenig neue Abtheilungen; ber Grundfat, bag jebe in bem Berzeichniffe enthaltene Rummer auch in ber Sammlung vorhanden fein muffe, wurde unverbrüchlich festgehalten. Der 1882 erschienene 1. Band burfte Bagner gewibmet werben, ber kein Berftandniß ber hiermit seiner Sache errungenen neuen Seite bezeigte, recht lühl durch Frau Bagner für den "ungemeinen Fleiß der Begeifterung, welcher fich barin tund giebt" banken ließ und wünschte, baß "bie Berbreitung bes Buches . . . bie große Muhe lohne". Diefer 1. Band mar fur De. untrennbar mit ber ichmerglichen Erinnerung an bas Sinicheiben feiner Frau verfnüpft. Sie litt bie letten fünf Jahre an einer Aniegelenkentzundung und mußte bie letten gehn Monate meiftens im Bette gubringen, gerabe mahrenb ber Zeit ber Bollenbung bes Banbes. Sie ftarb am 19. September 1881.

Kaum begann De. von ber Arbeit am 1. Banbe aufzubliden, so mußte er gewahren, baß er sich an etwas gewagt hatte, bas noch unabsehbar lange nicht abgeschlossen war. Die Menge bes bis zum Abschlusse bes 1. Banbes, November 1881, Erschienenen, aber noch nicht Erworbenen und Berzeichneten wuchs mit jeder Umschau. Dazu kam, was der Tag brachte, bazu die Sturmsluthen bes 2. Festspiels, bes Todes Wagner's, Ludwig's II. und List's, bes ersten Pariser Lohengrins, bazu die regelmäßigen Hochstuhen der Festspiele. Nur bei den Notenwerken beschränkte er sich auf Wagner's Erstlingswerke, kleinere und seltnere Sachen, da die größeren Werke in den Katalogen und Archiven ihrer wenigen Verleger gesichert sind, und sparte Zeit und Geld für die ungleich gefährdeteren übrigen Gegenstände.

So brobte bas Wert mehr und mehr burch bie gesteigerten Anforberungen vie Mittel bes einfachen Brivat- und Geschäftsmannes zu übersteigen. Dies ließ ihm ben schon im 1. Ratalogbande (S. VIII) leise angeschlagenen Gebanken eines Museums ober Wagner-Saufes als Eigenthum und Sebens-wurdigkeit einer größeren Stadt, etwa Biens, Munchens, Berlins, Leipzigs, reifen und in bem Schriftchen: "Entwurf zu einem Richard Bagner-Museum. Mit 4 Bilbern in Lichtbrud", 1884, barlegen. Bahlreiche Blätter erflarten fich für De.; bie "Bayreuther Blatter" (1884, Umichlag bes Daiftude) maren für Unterbringung in "einer großen Staatsbibliothet" und bag "einige Sadverständige bas maffenhafte Material leicht fichten" murben. Die Geschmifter v. Bulow-Bagner munichten brieflich, Defterlein's Abfichten "moge bem Gifer ber Freunde unferer Sache ju vollbringen gelingen". Die große Maffe ber Bagnerianer nahm als "felbstverftanblich" an, bag eine folche Anftalt ihren Sit in Bayreuth haben muffe. Gegen biefen Bahn, ber ben Bunfden Defterlein's viele in ben Großftabten vorhanbene Ruglichteiteruckichten ju entfremben brobte, fchrieb De.: "Das Richard Bagner-Mufeum und fein Beftimmungeort", 1884. Sier begifferte er ben Werth feiner Sammlungen auf Bieberum viel allgemeines Wohlwollen und feine That. List aniwortete aus Rom 1884, baß jur Ausführung Frau Bagner "fraft ihrer Burbe" berufen sei, und wich, 1886 von De. perfonlich angegangen, unficher Der "Biener atab. Bagner-Berein" ertlarte, für folche 3mede fein Gelb zu haben, ba er Alles nach Bapreuth schicken muffe. Doch riffen in den "Bayr. Bl." bis 1895 bie Aufrufe zu allen möglichen anderen Geldzahlungen nicht ab. De. tam auf ben Gebanken, mittels einer Ausstellung seiner Schate burch Augenschein zu mirten; aber einige bagu von ber "Genoffenschaft ber bilbenben Runftler Wiens" erbetene Gale bes Runftlerhaufes murden abgeschlagen. Doch brachte er 1886 ben 2. Katalogband heraus, ber bis Rr. 5567 reichte und wiederum nur bis November 1881 Erschienenes enthielt.

Im September 1886 beschloß De. die Einrichtung einer eigenen kleinen Ausstellung, die später allgemein, ebenso wie die Gesammtheit der Sammlungen, "Museum" genannt wurde und wozu sich ein fünffenstriges Hochparterre im Hofe des von ihm bewohnten Hauses eignete. Die Familie Wagner lehnte ab, aus ihren Sammlungen einen Shrenbeitrag zu geben. Der "Wiener alad. Wagner-Verein" veranstaltete am 2. April 1887 eine Borfeier der Eröffnung, beren halbe Kosten De. tragen mußte, und wo der Redacteur der "Bayr. Bl.", Hans v. Wolzogen, die Festrede hielt (umgearbeitet abgedruckt in der Reuen Zeitschrift für Musik, 1888, Nr. 14—16, 18—20, 22, 23). Er urtheilte: "Desterlein's Sammlung hat den Werth eines Culturbildes" (S. 164) und "nach Bayreuth ruft uns der Klang der Festspiel-Fansaren! Das Recht des Museums künden uns dort die Musen" (S. 236). Bei der feierlichen Eröffnung am 8. April wurde von einer zahlreichen Versammlung hervor-

ragenber und fonftiger Berfonen, worunter ein Bertreter bes Minifters für Cultus und öffentlichen Unterricht, De. viel Ehre ermiefen. Es ichien wieber Einer am Biele. Und boch fühlte De. fich versucht, mit Schiller's Du Chatel auszurufen: "Was ich bente, barf ich nicht sagen"! Gine Reise nach Dresben September 1887 belohnte fich reichlich burch neue Erforschungen und Er-Um 12. Januar 1888 hielt De. im "Biener afab. Bagner-Berein" einen Bortrag mit Borweisung zahlreicher Belegftude aus ben Sammlungen, der zu nichts führte. Er gab am 3. April 1888 einen furzen "Bericht" über bas Mufeum heraus, bas auch mahrend ber folgenben fieben Sabre aus fehr mangelhafter Beachtung burch bie Wiener nicht beraustam. Die böchste Wiener Gesellchaft, die sich von der als Wagnerianerin gepriesenen Fürstin Bauline Metternich und von Rifolaus Dumba ben Ton angeben ließ, blieb bem Mufeum ebenfo fern, wie bie vom "Biener akab. Wagner-Berein" geführten Scharen. Im allgemeinen lag bas Museum nicht Wienerisch bequem genug gleich an ber Ringstraße. Die Fremben aller Länder und Zonen wußten die Nr. 19 ber Alleegasse zu finden, ebenso, als De. am 13. Februar 1889 ben Gintritt frei gab, bas unbemittelte Bolf mit fo beangstigenbem Anbrange, wenngleich murbigfter Saltung, bag De. ben Berfuch nicht mieberholte. Auch Frau Bagner tam bei ihrem Besuche Biens nicht ins Museum. wol aber ihre Kinder. Die Wiener und auswärtige Zeitungen blieben fortmabrend gunftig gestimmt; Defterlein's Unternehmungen maren etwas geworben, woruber von Zeit zu Zeit, bei Gelegenheit neuer Erwerbungen u. s. m., berichtet merben mußte.

1891 erschien, diesmal mit reichlichen Wortlichen Anführungen ausgestattet, ber 3. Band des Ratalogs, der bis Nr. 9470, zeitlich dis zum 13. Februar 1883 ging. Die wissenschaftliche Bürdigung der Arbeit Desterlein's von Sachverständigen blieb nicht aus. Prof. Franz Munder in München erklärte (Rünchener Algem. Ztg. v. 2. October 1891), es könne De. "jest nicht mehr im Stiche gesassen werden, ohne daß wir es künftig schwer bereuen werden". Das Institut de France (Académie des Beaux-Arts) in Paris nahm saut Zuschrift vom 5. April 1892 einstimmig die 3 Bände des Ratalogs entgegen. Schwankend verblieben die "Bayr. Bl." (Glasenapp's sast ablehnende Besprechung des 1. Katalogbandes 1884, S. 23 ff.; warme Anerkennung nebst Bunsch eines "Mäcens" von H. w. Wolzogen, 1887, S. 125 f., sowie öfter

Radrichten über neue Erwerbungen u. bal.).

Bu ber 1892 in Bien veranstalteten "Internationalen Ausstellung für Rufit- und Theaterwesen", an beren Spite die Fürstin Metternich stand, erbot fich De., eine "Bagner's bes Großen" murbige Abtheilung berguftellen. Da man ihm die Tragung ber Kosten zumuthete, so lub er nur burch bas (vom Unterzeichneten verfagte, unter Defterlein's Ramen ericienene) Schriftden: "Ueber Schickfale und Bestimmung bes Richard Bagner-Museums in Bien. Resischrift zur Feier seines fünfjährigen Bestehens . . . zum Besuche bes Rufeums" ein. Am 1. December 1892 erhielt De. vom Bringregenten von Baiern ben Michaelsorben IV. Claffe. Bugleich fei ermagnt Defterlein's Ernennung jum Chrenmitgliebe bes "Neuen Richard Bagner-Bereins" in Bien, bes "Afabemifchen Richard Bagner-Bereins" in Leipzig, bes "Bagner-Bereins" in Brunn. Um Bagner's Tobtenmaste zu erlangen, fuhr De. 1898 nach Benedig; doch gewann er es nicht über sich, das weihevolle Stuck in Wien Entdedungereisen nach Burich, Lugern, Paris mußte er fich auszustellen. versagen.

Berfonlich verhandelte De. wegen Erwerbung bes Mufeums mit ben Beborben Wiens, die entschieden ablehnten; 1886 und 1891, gelegentlich einer

Digitized by Google

Anwesenheit, in Leipzig, sowie von bort aus 1891 persönlich in Berlin. Anfang 1890 kaufte Dr. Heinrich Budor, Director des Kgl. Conservatoriums in Dresden, das Museum für 60 000 Mk., trat aber gegen ein Reugeld von 10 000 Mk. zurück. Auf sehr verlockende Anträge aus New-York und Philadelphia einzugehen, konnte De. sich nicht recht entschließen, ohne sie vorerst

aurückaumeisen. Bur Beschwörung ber amerikanischen Gefahr sicherte sich am 21. December 1892 Dr. Rubolf Gobe in Burgburg, nachmals in Leipzig, bas Borkaufsrecht zum Preise von 90000 Mt. bis zum 1. April 1895 gegen Zahlung einer bei Nichteinhaltung ber Frist verfallenben Summe von 10000 Mf. Es bilbete sich am 8. Januar 1893 eine "Gesellschaft zum Ankauf bes Desterlein'schen Ricard Bagner-Mufeums für Deutschland", in ber Dr. Goge, ber burch bie in biefer Sache bewiefene Thatfraft und Aufopferung fur immer mit ber Beschichte bes Museums und bes Wagnerthums vertnüpft ift, bie thatfäcliche Leitung hatte. Frau Bagner blieb jebem Unnaherungeversuch unjuganglich. Die Generalversammlung bes Allgem. R. Wagner-Bereins lieh ben Antaufsbestrebungen "im Brincip eine moralische Unterftugung" ("Bayr. Bl." 1892, IX. Stud, Beilage). Dies bie einzige Ermähnung jener Bestrebungen in ben "Bapr. Bl."; ja, es murbe, als bie Sammlungen zu stoden schieren, von Bayreuth aus "mit besonberer Geschicklichkeit ein formlicher Rampf gegen bie Erwerbung bes Mufeums entfaltet" (Brief Dr. Gope's an Frau Bagner im Runftgefang", hreg. von Schulte-Strelit 1897, S. 286 und Allgem. Dufit-Big., 1895, S. 59, 102 f.). Die Entscheibung brachte ber Geh. Sofrath Brof. Joseph Kurschner in Gisenach, ber ben jetigen tgl. preuß. Commerzienrath, Barfumeriefabritanten Leichner in Berlin, ju feiner großen Spende vermochte. Das Schliegliche Gelingen bes Untaufs glich fehr bem Auftommen Bagner's überhaupt. Un bie eine konigliche Sulfe Leichner's von 40 000 Dit. reiben fich wenige Große. Es fpenbeten: fgl. murttemb. Sofcapellmeifter Dr. Dbrift 8000 Mt., Dr. Rubolf Gote 5000 Mt., jetiger Brofessor Dr. Brüfer in Leipzig 5000 Mt., bie Stadt Eisenach (als Stadt) 3000 Mt., Commerzienrath Schmidt in Biersen 1500 Mf., Kaiser Wilhelm II. 1000 Mf., tgl. Oberförster Timaus in Unter-Biefenthal i. S. 1000 Dit., Regierungsbaumeifter G. Beters in Berlin 1000 Mf., Agenor Boissier in Genf 1000 Mf., Richard Bagner Berein in London 1000 Dit., Atab. Richard Bagner-Berein in Leipzig 1000 Dk. Sierzu tommen, die Burdigung bes Defterlein'ichen Gebankens in ber breiten Maffe bes Bolfes bezeugend, die Menge ber mittleren, fleinen und fleinsten Beitrage, jusammengefaßt in ben Ergebniffen ber Ortsausschuffe Gifenach (Beitrage von Brivatpersonen) 8450 Mf., Leipzig 2255 Mf., Dreeben 1445 Dit., Weimar 1001 Mt., in gegen 80 Ginfenbungen von 600-100 Mt., in gegen 70 Ginsenbungen unter 100 Mf. Gesammtfumme: 91 651 Mf. Das Dufeum wurde am 31. Marg 1895 für 85 000 Mt. angefauft und mit feinen 10 180 fatalogifirten, fowie gegen 12 000 untatalogifirten, nach Bagner's Tobe fallenben Nummern ber opferwilligen Stadt Gisenach zum im Sinne seiner Begründung pfleglichen Gigenthum überwiesen. (Bgl. Joseph Rurichner, Das Richard Bagnere Mufeum in Gifenach.)

Die Mittel zu seinen Sammlungen hatte De. ben Erträgnissen seiner Berufsthätigkeit entnommen. Die Provision, die er als Plasvertreter der Rußdorfer Brauerei, außer dem festen Gehalt von 2400 Kr., bezog, betrag in den letzten Jahren 5—6000 Kr. Dazu kamen 1—2000 Kr. aus der Berwaltung einiger Häuser, deren erste er um 1875, noch einige in den 80er Jahren übertragen erhielt. Die höchste Spende, die dem Museum zusioß, waren 100 fl. von dem Prinzen von Hanau im Mai 1889. Daher mußte De.

von den 80er Jahren angefangen, immer bedeutende Darlehen aufnehmen, die er von seiner Firma sowie von befreundeten Personen erhielt und zuletzt aus

bem Raufgelbe bedte.

De. lebte ber hoffnung, bag bas Museum noch einmal in einer beutschen Gronftabt bie Stätte feiner beften Ausnugung finden werbe. Rach bem Berfaufe veröffentlichte er 1895 ben 4. Katalogband, ber bis Nr. 10 180 und bis jum 18. Februar 1883 reichte. Das ibm vom Raufpreise bes Museums verbliebene Capital verlor er burch Differengspiel im Borfenfrach von 1895. Er gab 1898 in ben Leipziger "Rebenben Runften" (Beft 14-17, 19/21, 22, 24—27, 29—32, 37, 39/41 bes Jahrganges 1897/8, in Bearbeitung burch ben Unterzeichneten) bie Geschichte seines Lebens und bes Museums. Sein töbtliches Leiben mar Arterienverfaltung, bie nicht feinem Berufe jugefchrieben werben barf. Er verftanb es gang vorzüglich, fich, ohne etwas ju trinten, bei ber Rundschaft beliebt zu machen. Doch trant er Mittags 1/8 ober 1/4 Bein mit Soba, Racmittags im Café feinen Schwarzen, Abends einige kleine Glafer Er rauchte viel, boch nicht ftark. Entschieben mit in Rechnung ju gieben find bie unaufhörlichen GemuthBerregungen, gegeben burch ben Genuß von mehr als 600 Bagnervorstellungen, burch bie Parteigangerschaft unb Berbung für Wagner, Die Wechselfalle bes Sammlerberufes, Die Gelbnothe, verbunden mit ber geheimen Sorge, die Firma mochte boch einmal bas Bertrauen verlieren und ihn entlaffen, mas ihn vielleicht auch beftimmte, auf ben ihm jedes Jahr angebotenen Erholungsurlaub, außer zu feinen turzen Bagnerischen Reisen, zu verzichten, endlich burch bie in ben letten Jahren eingeriffene Leibenschaft jum Spiel am Turf und an ber Borfe; bies Alles vielleicht einwirkend auf bem Untergrunde einer vom Bater ererbten Anlage. De. ftarb, nachbem er am 23. September 1898, icon febr unwohl, feine lette Bagnervorstellung, ben "Siegfried", besucht hatte, am 7. October 1898.

Dit ber Grundung bes Defterlein'ichen Museums und feiner Erwerbung für Eisenach war wieder einmal die Erfahrung der Musikgeschichte (Kresschmar, Rufifal. Zeitfragen, 1903, S. 39) mahr geworben, bag "wichtige Wenbungen und Entscheidungen als Thaten ber Laienwelt ohne ober wider Die Sachleute [hier Bapreuth] burchgefest worben" find. Bu einer Beit, Die Wagner ausschlieflich mit bem musikalischen Gefühl erfaßte, und barin selber sicherlich Roglichftes leiftenb, mar De. boch hinreichenb veranlagt, gefcult und gewillt jum Empfange bes geiftigen Funkens im Runftwerk, bazu begabt mit bem weiten Gefcafteblid und bem barten Gefcaftefinn feiner Familie und feines Berufes. So mußte unter knapp ausreichenben äußeren Umstänben ein Berk entstehen, bem bas Merkmal ber Große, ber Schweiß und bie Muhe ber Unzeitgemäßheit, nicht fehlte. Sie bestand barin, daß De., gleich unparteiisch nach beiben Seiten, ben Stoff für jebe Behandlung Diefer einzig mertwürdigen Runftbewegung zusammentrug und bamit zugleich bas Rahrqut für ein neues Beschlecht von Wagnerianern einbrachte, Die das Leben Wagner's und Die Entstehung feiner Kunft mit weiteren Linien, als bisher noch einer gebacht hatte, umziehen, diefe Runft felbst mit gang anderen Sinnen erfaffen werben, als die von Feinden und Freunden Wagner's gleichmäßig verhette und verfalfcte Bergangenheit und Gegenwart. Morit Birth.

Ofterloh: Ernft Robert D., Dr. jur., königlich sächsischer Geheimer Hofrath und ordentlicher Professor des Civilprocesses an der Universität Leipzig, wurde geboren am 18. März 1818 in Dresden. Er besuchte die dortige Kreuzschule bis 1891 und studirte alsdann in Leipzig die Rechte. Bon 1840 an war er daselbst Advocat. Unmittelbar aus diesem praktischen Beruf wurde er 1850 zum ordentlichen Professor in Leipzig ernannt. In

ben Jahren 1869—78 war er stellvertretenbes Mitglied bes Staatsgerichtshoses. Er gehörte weiter ber Berwaltungsbeputation an und leitete beinahe 15 Jahre lang bas kgl. Convictorium an ber Universität Leipzig, wobei er

nicht unwichtige Reformen vornahm.

Um das sächsiche Procestrecht hat sich D. große Berdienste erworben. Sein umfassends 1195 Seiten starkes zuerst im J. 1843 erschienenes Werk "Der ordentliche bürgerliche Prozes nach Königlich Sächsischem Rechte" (2 Bbe., Leipzig) hat vier, seine "Summarischen bürgerlichen Prozesse nach Königlich Sächsischem Rechte" (1845) haben dei Auslagen erlebt. Auch auf dem Gebiete des gemeinen deutschen Civilprocestrechtes war der unermüblich schaffende Gelehrte litterarisch thätig; so gab er u. a. im J. 1856 ein "Lehrbuch des gemeinen deutschen ordentlichen Civilprozesses" (2 Bbe.) heraus. Seine ganz besondere Ausmerksamkeit widmete D. endlich stets den Bestredungen zur Reform des Civilprozessechts. Im J. 1865 ließ er unter dem Titel "Die Reform der Civilprozessessessesung in Sachsen und in Deutschland" (158 S., auch abgedruckt in der Zeitschrift für Rechtspslege und Berwaltung zunächt surässends Sachsen R. F., Bb. 26, S. 289 ff.) eine Kritit der damals verössentlichten Entwürse einer Sächsischen und einer in Hannover berathenen suristentages für den Deutschen Juristentage er ständigen Deputation des deutschen Juristentages für den Deutschen Juristentage ein "Gutachten über einen Entwurf einer Prozessordnung für den Nordbeutschen Bund" (154 S.; auch abgedruckt in der oben genannten Zeitschrift R. F. Bb. 84, S. 193 ff.)

Auch außerhalb seines Berufes suchte und fand D. Fühlung mit ber akabemischen Jugend. So war er zehn Jahre lang Vorsteher und zugleich

treuer Berather bes Universitäte-Sangervereins ju St. Pauli.

Am 20. August 1884 verschied ber hochverbiente Gelehrte als Senior ber juristischen Facultät im 72. Lebensjahre, nachbem er noch beinabe bis jum

Schluffe bes Sommerfemesters feine Pflichten als Lehrer erfüllt hatte.

Außer ben schon erwähnten Arbeiten hat D. noch einen Commentar zur sächsischen Sivilprocesnovelle vom 30. December 1861, mehrere akademische Programme (1860, 1864, 1868, 1880) und Abhandlungen in ber "Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung zunächst für das Königreich Sachsen" verfaßt.

Bgl. Haan, Sächsisches Schriftsteller-Legison. Leipzig 1875, S. 247 und Bericht bes abtretenben Rectors ber Universität Leipzig Max Heinze über bas Studienjahr 1883/84, S. 11.

R. P.

Ofterwald: Karl Wilhelm D., Pädagog und Dichter, wurde am 23. Februar 1820 zu Bretsch bei Ofterburg in der Altmark geboren, wo sein Bater Lehrer war, erhielt durch diesen und durch einige wohlwollende Geistliche den vorbereitenden Unterricht und trat dann in das Gymnasium zu Salzwedel ein, bessen damaliger Rector Danneil ihn vor allem zum Studium der Botanik anregte. Mit 14 Jahren wurde er Bögling der Pensionsanstalt der Franke'schen Stiftungen in Halle und besuchte als solcher die lateinische Hauptschle. Durch eine Reihe ausgezeichneter Lehrer, wie Bergk, Ecksein, Scheibe wurde er hier schon tiefer in die philologischen Studien eingeführt, als dies sonst auf Gymnasien der Fall zu sein psiegt. In den Jahren 1840 bis 1844 studirte er Philologie in Halle, wo er zwar wegen Mangels an Mitteln ein sehr eingeschränktes aber geistig besto regsameres Leben führte, und begann nach Beendigung seiner Studien unter Eckstein's Rectorat an der Latina daselbst sich für den praktischen Lehrerberuf auszubilden. Schon im

folgenden Jahre berief ihn der Director H. A. Niemeyer als Inspections-lehrer an das Königliche Pädagogium in Halle; 1850 ging er als Conrector am Domgymnasium nach Merseburg und Michaelis 1865 übernahm er das Directorat des Gymnasiums in Mühlhausen in Thüringen. Fünfzehn Jahre später wurde ihm auch die Oberleitung des Real-Progymnasiums übertragen, und für beide Anstalten sorgte er mit seltener Treue, dis ihn im Herbst 1886 ein schweres Lungenleiden besiel, das am 25. März 1887 seinen Tod zur Folge hatte. Den ungefähr acht Tage vorher erfolgten Tod seiner Gattin, mit der ihn ein selten inniges Verhältniß verband, und die ihn in seiner letzten Krankheit mit ausopferndster Treue gepslegt hatte, hat er nicht mehr erschwen. Zwei Jahre später, am 18. Juni 1889, wurde sein von dankbaren Schülern und treuen Freunden gestistetes Denkmal in Mühlhausen einzeweiht.

D. war ein reich begabter und vielseitig gebilbeter Mann, und als folcher befundet er fich auch in feinen Schriften. Diefe find theils ftreng miffenschaftliche Arbeiten aus ber comparativen Mythologie ("Iwein, ein keltischer Frühlingegott", 1858; "Bomerifche Forichungen. 1. Theil. Somer-Douffeus. Rythologische Erklärung ber Obuffeussage", 1853), theils pabagogische Schriften, burch welche er ber Jugend bie Schätze bes classischen Alterthums und bes beutschen Mittelalters nahe zu bringen suchte ("Erzählungen aus ber alten beutschen Welt", VIII, 1848-66, jum Theil in 6. Auflage; "Belben ber Sage und ber Geschichte, nach ihren Dichtern fur bie beutsche Jugenb geschilbert", II, 1886), theils Darbietungen auf bem Gebiete ber Dichtfunft, und gerabe bier zeigt fich D. ale ein vielseitiger und fruchtbarer Dichter. In feinen "Gebichten" (1848, 3. verm. Aufl. 1873) hat ber Lyrifer ben erften Blag; Die Natur-, Bander- und Liebeslieder find fo gart und lieblich, jugendlich heiter, von so großem Wohllaut und babei so einfach und allgemein verftanblich, bag man ein Bolkslieb zu hören glaubt, und es ist baber ganz ertlärlich, bag zahlreiche Componiften, vor allem Oftermalb's Freund Robert Franz, gegen 70 Lieber vertont haben. In ben Gebichtsammlungen "Im Freien" (1862) und "Im Grünen" (1853) wiegt bie Naturbetrachtung und bas elegische Beremaß vor; als patriotischer Dichter von ftarfem Gefühl tritt D. auf in feinen Sammlungen "Bleibt einig! Beitgebichte" (1870) und "Deutschlands Auferstehung" (1871), mahrend er in "Zur hauslichen Erbauung" (1854) religiöse Gedichte, reich an poetischer Empfindung, bietet. hierher gehören auch bie von D. gedichteten Texte zu zwei Cantaten "Winfried und die heilige Eiche bei Geismar" (componirt von H. D. Engel in Merfeburg) und "Frühlingefeier" (componirt von G. Schreiber in Mühlhausen) und zum Dratorium "Die Auferwedung bes Jünglings zu Rain" (componirt von G. Schreiber). Die beiben Dramen Oftermalb's "Rübeger von Bechlaren" (1849) und "Walther und hilbegunde" (1867) behandeln bie befannten Stoffe aus ber hunnisch-germanischen Sage, und find besonbers im erfteren bie hauptpersonen so flar gezeichnet, baß fie fich unfer Interesse bis jum Schluß bes Studes erhalten. Beniger befriedigt bas lang ausgefponnene epilde Gebicht "Ronig Alfreb" (1855), bas in ber Titurelftrophe Bolfram's von Efchenbach gefdrieben ift, bie ben meiften Lefern boch nur fremb ift unb auch fremd bleiben wirb.

Heinrich Kurz, Literaturgeschichte, 4. Bb., S. 18, 362, 505. — Karl Leimbach, Die beutschen Dichter ber Neuzeit u. Gegenwart, 7. Bb., S. 443. — Saale-Zeitung, Nr. 78 u. 118, Jahrg. 1887 (Dr. A. Borft). — Programm bes Gymnasiums zu Mühlhausen, Oftern 1888.

Franz Brummer.

Detter: Karl D., jüngerer Bruber von Friedrich De. (f. A. D. B. XXIV, 541 fg.), geboren am 22. September 1822 in Rebren in ber Graf. Schaumburg (Rreis Rinteln), Gohn einfacher Lanbleute, genoß ben erften Unterricht in ber Dorficule ju Rehren, besuchte bann bas Gymnafium au Rinteln und bezog im Frühjahre 1842 als studiosus juris die Universität Marburg. Nach breijährigem Studium, gefördert besonders burch Endemann (Proceffualift) und Buchel (Panbettift), beftand er im Juni 1845 bas Facultätsegamen und im October beffelben Jahres die Staatsprüfung in Kaffel, beibe mit trefflichem Erfolg. Der Eintritt in ben Borbereitungsbienst aber murbe ihm als Bruber Friedrich Detfer's, ahnlich wie bem Sohne Schwarzenberg's und bem Bruber Bippermann's, burch bie Billfur ber furfürstlichen Regierung wiederholt versagt. Er bereitete fich baber für bie atabemische Laufbahn vor, promovirte im Marz 1847 und habilitirte fich im Mai bieses Jahres als Brivatbocent bei ber juristischen Facultät in Göttingen. Seine scharffinnige, geschichtlich und bogmatisch wohl fundirte habilitations fcrift behandelte bas Retentionerecht und ben Nachlagvertrag im Concurfe. Auch seine Lehrthätigkeit eröffnete er unter ben gunftigften Auspicien. In feinem Bortrage - abweichend von ber bisher geubten Dethobe bes Dictirens - wußte er fich ben vollsten Beifall feiner Buborer zu erringen. Aus ber Göttinger Beriobe stammen noch eine Anzahl von Recensionen in Richter und Schneiber's fritischen Sahrbuchern.

Mit bem Fruhjahr 1848 mar bas hinberniß beseitigt, bas feinem Bugange gur turbeffifchen Rechtspflege entgegengeftanben hatte. Da er fich mittlerweile verlobt hatte — mit Klementine Heufinger v. Walbegg — und balb zu beirathen munichte, fo entfagte er bem liebgeworbenen Lehrberufe und fiebelte auf Anrathen seines Brubers Friedrich im Berbst 1848 als Dbergerichtsanwalt nach Raffel über. Er betrieb bie Abvocatur junachft mit biefem vereinigt und übernahm bann, als bie Saffenpflug'iche Reaction ben Bruber aus heffen und aus Deutschland vertrieb, auch beffen Antheil. Als Anwalt - bie Pflichten biefes Amtes im bochften Ginne erfaffend - bat er bis ju feinem Tobe ununterbrochen bem Rechte gebient. In ben fünfziger Sahren einer ber besten Bertheibiger in ichwurgerichtlichen Sachen, hat er fpater burch einen Mordproceg, in bem er ju plabiren hatte, aufs tieffte feelisch erschuttert fich ganz auf civile Rechtssachen und Angelegenheiten ber freiwilligen Gerichtsbarteit befchränft. Befonders in Bertrauensfachen, die neben Rechtstunde und pollster Zuverlässigteit biplomatisches Geschid bes Anwalts in schwierigsten Berhandlungen erforbern, bemährte fich fein Ronnen. Manchem Bergweifelten, ber feinen Ausweg mehr fah, hat er bie rettenbe Sand gereicht. mit Dir", mit biefen Borten theilte er noch in feiner letten Lebenszeit einem Schaumburger Landsmanne, ber burch arge Unbesonnenheit in bie folimmfte Lage gerathen mar, ben troftenben Erfolg feines Bemubens mit.

In die Zeit der gemeinsamen Abvocatur der Brüder Detter siel der Umfturz der kurhessischen Berfassung von 1831 durch das Ministerium Hassenpsug. An Friedrich De., dem Borkämpfer der liberalen verfassungstreuen Partei, fand Hassenpslug seinen gefährlichsten Gegner. Als Rechtsbeistand des Bruders, der offensiv und defensiv die Gewaltmaßregeln Hassenpslug's mit allen gesesslichen Mitteln bekämpfte, hat Karl De. in Rechtssachen von weittragender politischer Bedeutung auch seinerseits dem Minister den entschlossensten Widerstad mit vollem Rechtserfolge entgegengesetzt. Im Berein mit Heinrich v. Sybel und Abam Pfass vertheidigte er Friedrich Detter vor den Kasseler Geschworenen wegen eines Artitels der "Neuen Hessischen Beitung", in dem der Regierung "ein Deficit an Geld, Redlichseit und Chrzessuhl" vorgeworsen

Die Berhandlung enbete mit Freisprechung (vgl. Fr. Detker, Die mar. Redlichkeit und bas Chraefühl bes Ministeriums Saffenpflug por bem Schwurgerichte zu Caffel, 1850). Als im Berbft 1850 bie Regierung zum offenen Berfaffungebruche fchritt, ben Kriegezustand proflamirte und Saffenpflug geftust auf verfaffungswidrige Berordnung bie Druderei ber von fr. Detter redigirten Neuen Seffischen Zeitung militarifc befegen ließ, ermirfte Rarl D. ein unbedingtes Mandat bes Raffeler Obergerichts, wodurch die Entfernung ber Militarmache angeordnet und jeber weitere Bersuch, bie Berausgabe und Berbreitung ber Beitung ju hindern, unterfagt murbe. In gleicher Beife und mit bem gleichen Erfolge trat er balb barauf für bie perfonliche Freiheit bes Brubers ein, ben ber Dberbefehlshaber Generallieutenant v. Sannau rechtswidrig hatte verhaften und in das Kaffeler Raftell abführen laffen. Die vereinigten Civilfammern bes Raffeler Obergerichts erflärten bie Berhaftung für ein "factum nullo jure justificabile" und erliegen bas unbebingte Danbat auf fofortige Freilaffung. Die Bollftredung icheiterte freilich an ber Reniteng ber Militarbehörben. Und balb follte an ber Bunbesegefution ber verfaffungs. mäßige Wiberstand ber Gerichte gegen bie September-Berordnungen Saffenpflug's erlahmen.

Nach ber Aufhebung bes Kriegszustanbes burch bie Berordnung vom 19. December 1854 erwirfte K. Detfer bie Einstellung bes gegen Fr. Detfer im Herbst 1851 eingeleiteten Strafverfahrens "wegen Erregung von Mißvergnügen gegen bie Staats-Berwaltung" und eröffnete badurch bem Bruber

nach mehrjährigem Exil bie Rudfehr in bie Beimath.

Die Jahre bis 1859 boten ju politischer Bethätigung feinen Raum.

In dem Concurse der Kasseler Leihbank, einem Ereigniß, das die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich zog — ausführlich geschildert von Karl Braun, Bilder aus der deutschen Kleinstaaterei (3. Aust.) IV, 5 fg. — trat K. Detker als Berwalter der Masse wirksam ein für die Interessen der schwer

betroffenen Gläubiger.

Als mit dem Wechsel in der preußischen Regierung durch die Regentschaft des Prinzen von Preußen sich eine der Wiedereröffnung des kurhessischen Bersassungskampfes günstige politische Constellation ergeben hatte, kehrte Fr. Detker nach Kassel zurück und es begann dann seit Herbit 1859 unter eifriger Mitwirtung Karl Detker's die Agitation für Herstellung der Berfassung von 1831 (vol. Fr. Detker, Lebenserinnerungen III, 113 fg.). In der deutschen Frage, die fast gleichzeitig durch die Begründung des Nationalvereins wieder in Flußkam, stand K. Detker als thätiges Mitglied dieses Bereins auf dem Boden des Gagern'schen Programms (von 1848): bundesstaatliche Einigung Deutsch-

lands ohne Desterreich unter preußischer Führung.

Rach Herstellung ber alten Verfassung (Juni 1862) wurde K. Detker in die kurhessische Ständeversammlung gewählt und hat ihr die zu ihrem Ende angehört. Durch seine Rebebegabung, seine juristische Gewandtheit, seine nie sich verleugnende Besonnenheit gewann er eine auch von politischen Gegnern anerkannte Bedeutung. Besonders bemerkenswerth sind der Antrag auf Budgetsvorlage, den er im November 1862 stellte, nachdem zwölf Jahre hindurch die Steuern und Abgaben ohne verfassungsmäßige ständische Bewilligung forterhoben worden waren; sein Bemühen um Rücziehung des provisorischen Gesetzes von 1851, wodurch das Mitwirkungsrecht der Stände dei Besetzung des Oberappellationsgerichts beseitigt wurde; der mit Fr. Detker zusammen im März 1866 eingebrachte, von den Ständen angenommene Antrag auf Rinister-Anklage.

Auch als Anwalt hat er ber Berfaffungesache einen wichtigen Dienst ge-

leistet, indem er in einen Proces wegen Jagdfreiheit ein die Haffenpflug'sche Jagdordnung vom 26. Januar 1854 für unverbindlich erklärendes Urtheil bes Kasseler Oberappellationsgerichts erwirkte (ber Rechtsstreit veranlaßte bie bekannte Schrift Martin's über die Rechtsverbindlichkeit landesherrlicher Ber-

ordnungen, 1864).

Mit ber Einverleibung bes Rurftaats enbete für langere Zeit bie parlamentarifche Thätigfeit R. Detter's. Geine Antheilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten aber erlitt feine Unterbrechung. In popularen Bortragen (über bie preußischen Grundbuchgesete), in politischen Bersammlungen (Berathungen über die furheffische Gemeindeordnung von 1834 im November 1874 in Raffel), in Gutachten (über bie Regelung bes ehelichen Güterrechts in Beffen), in ber Breffe (von bleibendem Berth Artitel ber Beffischen Morgen-Beitung Nr. 2984—2987 von 1868, ber National-Zeitung Rr. 395 von 1890 über ben Untergang ber kurhessischen Selbstständigkeit) suchte er belehrend, förbernd, abmahnend gegenüber fehlgehenden Reuerungebeftrebungen, besonders in heffischen Dingen, ju mirten. Beim Empfange bes Ronige Bilhelm in Raffel im August 1867 außerte biefer zu Rarl De., es fei nach ber Unnexion in Beffen manches geschehen, bas nothwendig abgestellt werben muffe. D. war ein überzeugter Anhänger ber nationalliberalen Bartei, trat aber warm ein fur bie Erhaltung berechtigter Gigenthumlichfeiten feiner engeren Beimath, ohne fich burch ben unverständigen Borwurf bes Barticularismus beirren zu laffen.

In bem bekannten Fibeicommißstreit ber Agnaten bes Rurhauses mit bem preußischen Staat hat De., ohne ein Manbat anzunehmen, die von ihm für gerecht erkannte Sache ber Kläger burch Rath und Schrift unterstützt.

An ben Berhanblungen zur Neuordnung bes hessischen Landes-Kirchenrechts war er als Mitglied ber außerordentlichen Synoden von 1869/70 (burch Wahl) und von 1884 (burch königliche Ernennung) wesentlich betheiligt.

Seiner politischen Grundanschauung getreu hat er sich ben Aufgaben ber Selbstverwaltung in ber politischen, ber firchlichen Gemeinde und in Standesangelegenheiten trot einer Ueberfülle von Berufägeschäften hingebend gewidmet. Er war lange Jahre hindurch Borsitzender der Anwaltstammer und des Ehrengerichts ber Rechtsanwälte bes Oberlandesgerichtsbezirks Kassel. Wiederholt hat er den städtischen Körperschaften Kassel's angehört. Die lutherische Gemeinde in Kassel, in deren Borsteheramt er den Vorsitz führte, dankt ihm ein neues Gemeindestatut.

Den Geift bes Chriftenthums sah er mehr in ber Nächstenliebe, als im Dogma. In biesem Sinne fanden die Ziele ber christlichen Diakonie, Armenpflege, Krankenpflege, Rettung Verwahrloster, seine freudige Zustimmung und thatkräftige Unterstützung. Um das hessische Diakonissenhaus, dessen Vorstand er angehörte, hat er sich ein wesentliches Verdienst erworben. In gleichem Geiste wirkte er in der Direction des lutherischen Waisenhauses zu Kassel.

Der Tob seines Brubers Friedrich, 17. Februar 1881, rief ihn mieder auf den parlamentarischen Schauplat. Er wurde an dessen Stelle Vertreter des Wahlkreises Rinteln im preußischen Abgeordnetenhause und blieb es dis zu seinem Tode. Auch in den Reichstag ist er wiederholt gewählt worden (für Rinteln-Hosseismar-Wolfhagen, 1884 und 1887). Konnte er auch eines Halber in den Plenarverhandlungen nur selten das Wort ergreisen, so hat er doch in den Situngen der nationalliberalen Fraction, in Commissionen und in Verhandlungen mit der Regierung fruchtbringend gewirft und berechtigte Interessen seines Wahlkreises erfolgreich versochten. Das volle Vertrauen seiner Wähler stand ihm dis zulett zur Seite.

Der Wahrung bes Rechtes, bas ihm höher galt als alle Politik, hat er Parteirücksichten stets untergeordnet. Die Beschlagnahme des Vermögens des Kurfürsten von Hessen durch das preußische Geset vom 15. Februar 1869 widersprach seinem Rechtsgefühl und er hat noch in seiner letzen Lebenszeit sich bemüht, zu Gunsten der geschädigten Allodialerden des Kurfürsten einen Ausgleich mit der preußischen Regierung herbeizusührten (Eingabe der kurbesssischen Mitglieder des Abgeordneten-Hauses ohne Unterschied der Partei an das preußische Staatsministerium vom Mai 1892, durch O. veranlaßt).

Das Schickfal hat es gefügt, daß sein letter parlamentarischer Bericht (Drucksachen bes Abg.-Hauses, 17. Legisl.-Periode, 4. Session, Nr. 166) der Beseitigung alten Unrechtes galt. Das preußische Geset vom 2. März 1850 betr. die Regulirung der gutsherrlich bäuerlichen Berhältnisse war infolge schwer begreislichen Uebersehens in Neu-Borpommern und Rügen wiederholter Betitionen ungeachtet nicht eingeführt worden, so daß dort das Legen der Bauerngüter dis in den März 1892 fortgedauert hat. Durch das Geset vom 12. Juni 1892 ist endlich das Unwesen beseitigt worden.

Balb nachher sette zunehmende schwere Krankheit Detker's weiterem Wirken ein Ziel. Am 24. August 1893 ist er in Berlin, wohin er seit Frühjahr 1889 übergesiedelt war, gestorben.

Otterftedt: Georg Ulrich Lubwig Joachim Friedrich Freiherr von D., preußischer Diplomat, murbe am 11. December 1769 geboren und ftarb gu Baben-Baben am 27. Märg 1850. Er gehörte einem alten märfischen Abelsgeschlecht an, das besonders im Teltower Kreise angeseffen war. Sein Bater Joachim Ernst v. D. auf Dahlwit starb 1787. Seine Mutter mar eine geborene v. Kleift. Seine Laufbahn begann er im Heere, indem er im November 1783, noch nicht vierzehnjährig, als Gefreiter-Corporal in bas in Berlin ftehende Infanterieregiment Alt. Bolbed Nr. 26, bas fpater Alt-Larifc Am 1. August 1786 murbe er Fähnrich, am 3. April 1788 Seconblieutenant, am 6. October 1797 Bremierlieutenant. Am 2. Juli 1801 erhielt er auf fein Unfuchen ben Abichieb mit bem Charafter ale Capitan. Er befreundete fich in diefer Berliner Beit eng mit ber anderthalb Sahre jungeren Rahel Levin, ber fpateren Frau Barnhagen v. Enfe's, und icheint auf febr vertrautem Fuße mit bem geiftreichen Dabchen geftanben zu haben, tas fich noch lange nachher als feine "olle Rible" unterschrieb, ihn "Loschontaubeich" nannte, ihm in frohlicher Laune bas Maufcheln beibrachte und in einfachen Berhältniffen Freud und Leid mit ihm theilte. Diefer Bertehr macht Barnhagen's Ungaben glaubwurbig, bag ber junge Officier fich republitanifchen Anfchauungen zumandte, infolgebeffen um feinen Abschieb eintam und nach Paris ging. Dort fuchte er ben mit ihm nahe verwandten philanthropifden Sonberling Graf Guftav Schlabrenborf (f. A. D. B. XXXI, 320 bis 323) auf. Durch ihn murbe er mit Personen und Berhaltniffen in Frantreich befannt. Wenn man Barnhagen Glauben ichenten barf, widmete er fich in Paris ber Banbfabritation. Trifft bas zu, fo gefchah es offenbar, um fich einen Lebensunterhalt ju verschaffen. Der Aufenthalt in Franfreich und ber Umgang mit feinem Bermanbten hat augenfcheinlich abfühlend auf feine jatobinischen Anfichten eingewirft. Denn in ber Beit ber Befreiungefriege hatte er fich langft wieber zur beutschen Sache zurudgefunden. Er gewann bas Bertrauen bes Freiherrn vom Stein, ber ihn ju Anfang bes Jahres 1814 bem neuernannten Generalgouverneur bes Mittelrheins Justus Gruner jur Berwendung empfahl. Gruner unterstellte D. Die Berwaltung bes Donners. berg-Departements in Worms, bie biefer mit großem Eifer in die hand nahm.

Friebrich Detter.

Bon Borms unternahm er noch im I. 1814 eine Reise zu politischen Zweden nad Wien. Er wußte fich mit großer Gewandtheit fürstlichen nnb fonftigen bochgestellten Bersonen zu nabern, mas ben ihm auch fonell nabe getretenen Barnhagen eiferfüchtig machte und schon im J. 1815 mit Mißtrauen gegen ihn erfüllte, fo bag es bei ihm Burgel faßte, als Jemand behauptete, D. fpreche jebem nach bem Munbe. Besonbers gelang es ihm, Die Gunft Ronig Friedrich's von Württemberg und beffen Sohnes, bes nachmaligen Ronig Wilhelm's I. ju geminnen. Rach bem Kriege erhielt D. bas Giferne Kreug am weißen Banbe. Im Sommer 1815 finden wir ihn als preußischen Gefcafts. trager in Frankfurt a. M. und in Berkehr mit Goethe und Willemer. Dit Barnhagen bemühte er sich bamals um bie Wette, bauernd in der Diplomatie verwendet zu werben. Seine Jugenbfreundschaft mit Rabel murbe bier aufgefrifcht. Die von feinem Ginfluß und feinen Berbindungen Bortbeile erhoffenbe kluge Jubin fand, baß er fehr verfchieben von ihrem Gatten fei, meinte aber, daß man biefe Berfchiedenheit mit Ginficht ausgleichen konne. Sie urtheilt über ihren alten Courmacher: "Wenn wir allenthalben folde enticoloffenen, thatigen und nachbrudlichen Gefcafteleute hatten, murben wir geliebt und fraftig in Deutschland bafteben". Als fie erfuhr, bag D. fich um ben Boften in Darmftadt und Naffau bemube, rebete fie ihrem Gatten gu, ihn dabei zu unterstützen, und in der That hat sich Barnhagen seiner bei seinem Freunde Staegemann, bem einflugreichen Berather bes Staatstanzlers harbenberg, angenommen. Durch einige Dreiftigfeit, wie er felbst von fic fagte, tam D. auch zum Biele, indem er 1816 zum preußischen Gefandten in Darmftabt und Wiesbaben ernannt murbe. Diefen Boften bat er über ein Bierteljahrhundert innegehabt. Es tam später noch die Bertretung Preußens in ber Schweiz und feit bem Berbfte 1823 auch bie in Baben bingu, Die er auch zwei Sahrzehnte behielt. Die ersten Sahre hatte er seinen Sauptaufent-halt in Darmstadt, später in Karleruhe. Durch feine lange Thätigkeit an biefen Söfen, feine Bielgeschäftigkeit und auch wol durch Gewandtheit und Geschäftstenntniffe murbe er in ben subbeutschen Dingen fehr mohlbemanbert und ber preußischen Regierung recht nütlich. Freilich machte man sich viel über ihn lustig, über sein aufgeregtes Befen, eine gewisse billige Wichtige thuerei und Geheimnistramerei, seinen weinerlichen Ton. Unaufhörlich reifte er zwischen ben Sofen, bei benen er beglaubigt mar, bin und ber. Dazwischen weilte er lange Bochen in Berlin und mußte wol zuweilen bebeutet werben, fich nicht zu lange von feinem Poften zu entfernen. Notre ami aux mille affaires hieß er in ber biplomatischen Welt. Sein langjahriger Borgefester, Graf Bernftorff, fcheint wenig Bohlwollen fur ihn befeffen zu haben und benutte gelegentlich, ficher nicht ohne Abficht, Die Feber bes mit D. etwa feit 1819 verfeindeten Barnhagen ju Roten an D. Um fo mehr hatte D. fic bei bem Bertrauten bes Konigs, bem Kriegsminister v. Wipleben, und wol auch bei bem Fürsten Wittgenstein in Gunft zu seten gewußt. Konig Friedrich Wilhelm III. bezeugte ihm fehr oft burch Orben und Gehaltszuwendungen sein Bertrauen. Wie es in ber Natur der Sache lag, hatte D. viel mit gollvereinsverhandlungen, Berfaffungsfragen, ber Reugestaltung bes Bunbesheeres und ber Ausführung ber Karlebaber Beschluffe zu thun. Den Röthener Bergog nannte er ohne Umschweife im Gespräch mit Barnhagen einen Contrebandier, was später Treitschke bestätigen durfte. Unter benen, die er in unseligem Gifer verfolgte, spielte ber treffliche Rluber eine gemiffe Rolle. Er hat augenscheinlich zu Klüber's Berabschiedung beigetragen. Desgleichen ftellte er Untersuchungen wegen ber Schrift bes bamals icon bem Siechthum verfallenben Rammergerichtsraths E. T. A. Hoffmann "Meister Floh" an. Auch

bem Demagogen Rombft fag er bart auf ben Ferfen. Den "mahrhaft teuflifden Geift" ber heffischen Demagogen schilberte er in ben bunkelften Karben. Diefes Demagogenaufspüren hat ihm Barnhagen natürlich fehr verbacht. Auch sonft ftuste er sichtlich bie conservativen Tenbengen, aber außerbem, mit Erfolg, bas preugenfreundliche Ministerium Du Thil in Darmstadt. Der Bring Emil von heffen-Darmstabt, lange Jahre eine Saule ber hochconservativen Bartei in Subbeutschland, beehrte D. mit seinem besonderen Bertrauen. Am 14. April 1833 fanbte D. bem Konige eine Dentidrift ein: "Meine Bahrnehmungen von bem Wartburgfeste bis jum heutigen Tage", in ber er ben verftanbigen Borschlag der Begründung einer volksthümlichen conservativen Bresse machte, ohne allerdings damit Erfolg zu haben. Gelegentlich beging er auch einen Rikgriff, so als er im Herbst 1822 in Darmstabt gegen ben Willen seiner Regierung in bie Berfaffungsfache bineinrebete. Damals murbe er ftreng gurud. gewiesen, und es scheint eine Beitlang feine Abberufung in Frage geftanben Barnhagen fah fie icon triumphirend vollzogen, wie benn biefer ebemalige Freund Otterstebt's sich nicht genug thun konnte, in seinen Papieren D. in ber giftigften Beife zu verleumben, ju beschimpfen und abfallia au fritifiren. Die gange Bibermartigfeit bes Barnhagen'ichen Charafters enthullt Mit unverhohlenem Reibe buchte er jede Auszeichnung, jeden vermeintlichen Bortheil, ber D. zufiel, und über jeben Besuch, ben bieser bei befannteren Berfonen machte, mußte er hamische Bermuthungen aufstellen. D. fattete auch ihm nichtsahnend hin und wieder Besuche ab und ließ sich von Dabei fannte er Barnhagen nur zu mohl. Bei ber Rachihm aushorchen. richt von Kopebue's Ermordung in Mannheim prophezeite er gleich lebhaft, wie Barnhagen, ber bamals am babifchen Sofe beglaubigt mar, bies Ereigniß "Bas wird ber fur Berichte machen!" rief er aus. ausbeuten mürbe. Sommer 1835 murbe er jum Wirklichen Geheimen Rath ernannt. mag er nach einem höheren Bosten getrachtet haben. Aber man urtheilte in Berlin wol gang richtig, bag er für größere Berhaltniffe nicht paßte. Schon im Juni 1838 mußten gut Unterrichtete bavon zu melben, daß Josef v. Rabowit fich um ben Boften bes mittlerweile bejahrten D. bemube. Ginige Beit nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV., im Mai 1842, murbe D. in ber That burch biesen Bertrauten bes neuen Königs ersett. Er zog sich feitbem auf ein tleines Gut, Bof Seebach, bei Baben Baben gurud. Balb banach erlebte er ben Berbruß, daß sein Freiherrntitel, ben er sich augen-scheinlich felbst beigelegt hatte, vom Heroldsamte angesochten wurde. Am 13. Dai 1844 gestattete ibm indes ber Konig bie Führung biefes Brabicats für feine Berfon. Am 8. Juli 1845 verlor er feine Frau, eine geborene v. Bepelin. Bahrend er mit ber Vorbereitung jur hochzeit seiner zweiten Tochter beschäftigt mar, ftarb er in Baben-Baben im 81. Lebensjahre. hinterließ zwei Töchter, von benen die eine mit dem Hofmaler Steinbach zu Karlsruhe verheirathet war und bie andere ben badischen Oberamtsrichter Rarl v. Bincenti ehelichte, sowie vier Söhne, von denen der 1810 geborene Friedrich gleichfalls die diplomatische Laufbahn einschlug, zwei Officiere wurden und einer bie Bewirtschaftung bes väterlichen Gutes übernahm.

Barnhagen, Geschichtsblätter und Tagebücher, Briefe an Staegemann, Denkwürdigkeiten bes eigenen Lebens, Rahels Briefwechsel (besonders ihr Brief an Otterstedt vom 6. VIII. 1815). — Treitschke, Deutsche Geschichte, Bb. 3, 4 u. 5. — Acten der Geh. Kriegskanzlei zu Berlin. — Kreuzzeitung vom 10. April 1850. — Briefe Nagler's an einen Staatsbeamten. Lpz.

1869. — Taschenbuch ber freiherrlichen Saufer.

H. v. Petersborff.

Otto: Ricolaus August D., ber Ersinder des Gasmotors, ist geboren am 10. Juni 1832 zu Holzhausen a. b. Haibe bei Schlangenbab in Rassau. Sein Bater Philipp Wilhelm Otto war dort Gastwirth und Posthalter. Bon Ostern 1839—46 besuchte D. die Elementarschule seiner Heimath, dann die Realschule zu Langenschwalbach dis zum 17. April 1848. Am 1. December dieses Jahres trat er bei dem Kausmann Wilhelm Guntrum zu Rastätten in die Lehre. Gern wäre er Techniker geworden, doch seine Mutter hielt ihn zum "besseren" Kausmannsstande an. Nach vollendeter Lehrzeit (24. December 1851) sinden wir ihn in verschiedenen Stellungen, so bei Ph. Jac. Lindheimer zu Franksurt a. M. (25. Juni 1852 die 19. Juni 1854), bei J. C. Altpeter in Köln (23. October 1854 die 1858) und dann zwei Jahre lang dort dei Karl Mertens. Diese Stelle diente ihm, mit Wissenschussen Freundes Mertens, nur als Borwand, da er sich damals bereits mit mechanischen Dingen beschäftigte, und viel in einer kleinen Werkstatt arbeitete, die er sich eingerichtet hatte.

Am 24. Januar 1860 war bem Franzosen Lenoir ein brauchbarer Gasmotor patentirt worden und mit Hulfe großen Capitals wurde die Maschine bald in Paris in die Praxis eingeführt. Der Altmeister der Ingenieure, Max v. Eyth, schildert in seinem "Im Strom der Zeit" (Heidelberg I, 28) anschaulich, den Taumel, der die damalige Technik bei den Nachrichten von diesem neuen Motor ergriff. Das Endresultat aller Bersuche der Techniker, hinter Lenoir's Geheimniß zu kommen, war jedoch, sagt Eyth, daß der ganze

Fabritshof nach Gas roch.

Rur einer tam hinter bas Geheimnig, ber Raufmann Otto. Rach verschiebenen Bersuchen ließ er bei bem Mechaniker Bons in Röln im Binter 1861/62 einen viercylindrigen Motor mit acht Kolben bauen, der schon das eigenthümliche Merkmal ber Otto'schen Motoren, die Eintheilung des Brocesses in vier Tacte (Unfaugen, Compression, Berbrennung, Auspuff) befag. Doch bie Explosionen maren fo beftig, bag bie Mafchine an ben Erfcutterungen balb ju Grunde ging. Dtto griff nun auf bie alten Ibeen ber atmofpharifden Dampfmafdinen vor Batt gurud, bei benen nur ein luftverbunnter Raum unter bem Rolben geschaffen wirb, ber Drud ber atmosphärischen Luft aber bie Kraftleiftung vollbringen muß. Bahrenb feiner Berfuche, einen "atmofphärischen Gasmotor" ju bauen, lernte D. ben Ingenieur Gugen Langen (f. A. D. B. LIII) kennen und verband fich mit ihm am 30. September 1864 ju gemeinsamer Arbeit. In ber Servaesgaffe ju Koln wurde ein fleines Local gemiethet und junachft eingebende Berfuche angestellt. Bur Aufstellung kamen nur wenig Maschinen, weshalb ben beiben Mannern bie Geldmittel immer knapper wurden. Im Augenblide hochster Roth wagte es ber Kolner Commerzienrath Emil Pfeifer in Die wenig verfprechenben Berfuche neue Dittel ju fteden. In gemeinsamer, nun forgenfreier Arbeit entstand ein atmosphärischer Gasmotor, ber 1867 patentirt und auf ber Barifer Belt-ausstellung vorgeführt murbe. Allein wer achtete bie unscheinbare, boch geräuschvolle Maschine? Rur bem energischen Auftreten bes beutschen Ritgliebes bes Breifgerichts, Reuleaur, mar es zu banten, bag man die ausgestellten Gasmotoren nach ihrem Gasverbrauch bewerthete. Und ba ergab fich zur Ueberraschung, bag. Lenoir 10, Hugon 6, Otto nur 4 Theile Gas bei gleicher Leiftung verbrauchte. Damit — äußerlich burch Berleihung ber großen golbenen Mebaille geehrt — mar für D. bas Felb gewonnen. 1869 entstanden die ersten Werkstätten auf dem Gelande der beutigen Gasmotorenfabrit ju Deut. Rach zwei Sahren erweiterten D. und Langen ihre Schopfung zur Actiengesellschaft.

Man wird die alte atmosphärische Gastraftmaschine bald vergeffen haben. Es war, für heutige Begriffe, ein unheimliches Ding. Ich habe nur eine gesehen; auf der Godesberger Mineralquelle, wo mein Bater Director war, stand sie in einer finstern Ede; doch ich fühle noch die Angst, wenn ich an ihr vorbei mußte. Denn mit gewaltigem Krach schoß der Kolben heraus, griff lirrend über das Schattwerf hin, um dann mit einem ängstlich pfeisenden Ton wieder zu verschwinden. Und diese Explosionen erfolgten scheindar willstrlich, zwischenher war völlige Ruhe, nur das schwere Schwungrad lief um. Der Zuschauer empfand vor dieser zudenden und stöhnenden Maschine wahrlich Furcht, es wundert und deshalb, heute zu lesen, daß die Firma in zehn Jahren dennoch über 5000 dieser höchstens 3-verdigen Ungethüme absetze.

D. hatte nicht auf ben reichen geschäftlichen Erfolgen bieser Beiten geruht, sondern fortdauernd weiter gegrübelt, eine stoßfrei arbeitende Maschine zu erfinden. Die Frucht war das Patent Nr. 532 vom 4. August 1877 (Landespatent vom 5. Juni 1876), der heutige Gasmotor. Der Erfolg war ein beispielloser: nach zwölf Jahren, als D. und Langen ihr 25jähriges Zusammenwirken seierten, waren 30 000 ihrer Motore in Betrieb. Sie zählten 1871 53 Arbeiter, 1889 über 700 und außerdem Zweigfabriken in Manchester, Bhiladelphia, Baris, Lüttich, Wien, Dessau, Mailand, Kopenhagen, Beters-

burg und Mostau.

Otto's Denken ging ganz in seinem Werke und seinem glücklichen Familienleben auf. Die einzige persönliche Auszeichnung, die er erhielt, war die für den Ingenieur damals seltene Berleihung des Ehrendoctors seitens der Universität Bürzdurg. Am 26. Januar 1891 raffte ihn zu Köln eine Herzlähmung nach kurzer Krankheit fort.

Otto's Bert, Die "Gasmotoren - Fabrit Deug", nimmt in ber von ihm

geschaffenen Inbuftrie noch immer bie führenbe Stellung ein.

Mittheilungen ber Firma und ber Wittme, Frau Dr. N. A. Otto, Anna geb. Gossi. — Privatdrucke ber Familie. — A. Slaby, in: Zeitsschrift bes Bereins beutscher Ingenieure XXXV, 205.

F. M. Felbhaus. Otto: Baul Martin D., Bilbhauer, geboren am 3. August 1846 in Berlin, † am 7. April 1893 baselbst. Seine technische Ausbildung gab ihm bie Afabemie zu Berlin, während er sich burch bas Atelier von R. Begas querft die Richtung feiner Runft bestimmen lieg. 1872 trat er mit ber Gruppe "Faun und Nymphe" zum ersten Mal preisgefrönt hervor. 1873 erhielt er bei ber Concurreng für bas Tegetthoff-Denkmal in Wien abermals ben Breis. Diefer ermöglichte ihm eine Reise nach Italien, wo er sich in Rom mit kleinen Unterbrechungen breizehn Jahre lang aufhielt. 1877 unternahm er eine Drientreise, von ber er 1878 wieber nach Rom gurudfehrte. Nachbem er in biefem Jahre Brafibent bes beutschen Künstlervereins in Rom geworben mar, übertrug ihm bie Regierung 1882 bas Curatorium für bie preußischen Stipen-Bahrend feines romifchen Aufenthaltes fcuf er neben einer Angahl Porträtbüften die Gruppen "Rentaur und Nymphe" (1874), "Leda und Jupiter" (1876), bas Marmorbentmal Wilhelm v. Sumbolbt's vor ber Berliner Universität (1883 enthüllt), die Marmorstatue Daniel Chodowiedi's in ber Borhalle bes Alten Museums ju Berlin, einen Entwurf fur bas Bictor-Emanuel-Denkmal in Rom und die polychrom behandelte Bronzefigur einer Bestalin (1886, Nationalgalerie Berlin). Nach Bollenbung biefes letten Werkes erhielt er im felben Jahre bei ber Concurrenz für bas in Berlin zu errichtenbe Lutherbenkmal ben Preis. Der Auftrag zur Ausführung biefes eines größten und beften vielfigurigen Monumentes veranlagte ibn, 1886 wieber nach Berlin gurudgutehren. Jeboch murbe es erft nach feinem Tobe burch Toberent, von bem' bie Figuren Luther's, Butten's und Sidingen's ftammen, nach feinem Entwurf vollendet und 1895 enthüllt. Ganze bem Blat und ber Umgebung, namentlich ber Stimmung, bie von ber nebenstehenden alten Marienfirche ausgeht, angepaßt ift, wie bie Anlage bes gangen Sodelmerts mit ben beiben vornan wie gur Schutmehr postirten Rampen ber Reformation, Sutten und Sidingen, ebenfo geiftvoll gebacht, wie formal icon gebilbet ift, wie die Behandlung bes Sodelwerts, ohne nuchtern ju mirfen, jeben fpielerifden Ornamentes entbehrenb, fo bereits ben Grundton eines schlichten und großartigen Ernstes gibt, wie bie um ben Godel mit ber beberrichenben einzelnen Rigur Luther's fich icharenben Giferer ber Reformation unter einander frei und ungezwungen gruppirt, burch eine unaufbringliche, vom Innenleben jeber Gingelfigur getriebene Sanblung mit einander verbunden find und baburch Gelegenheit gegeben ift, Die Figuren jeweilen burch Geftus und Saltung in ihrer geistigen Gigenart und ihrem Temperament, die bei ihrer Beschäftigung mit bem reformatorischen Gebanten ju Tage treten, zu charafterifiren, bas find Anordnungen und Gigenschaften, bie biefes Dentmal über die gabireiche Menge ber unbebeutenben öffentlichen Berliner Monumente hinausheben und neben bie feltenen fünftlerischen und beften Denkmäler ber Stadt segen, wie ben Großen Aurfürsten und bie Ronigin Luise.

Die Schwierigkeit ber Aufgabe ift sofort erkennbar, wenn man baneben bie ichlechte Löfung bes ben gleichen Gegenftand behandelnden großen Wandgemälbes von Kaulbach im Treppenhaus bes Neuen Mufeums zu Berlin halt. Ein historisches Gruppenbild bietet im Grunde biefelben Probleme wie ein historisches Gruppenbenkmal. Die Mehrzahl beiber Art unterliegt schon in ber Conception bem Fehler ber Lehrhaftigfeit einer Geschichtstabelle ober ber leblosen Aufbringlichkeit eines Platate. Der ju gliebernben und unterzuorbnenben Figurenmenge wird bie burch bas Thema gegebene handlung aufgepfropft, Die nun ale bie ungureichenbe Rothbrude gur Berbinbung ber einzelnen fünftlich gerichteten Statisten erscheint. Wenn in biesem Falle ber Mangel an innerer Belebung bie Schulb an ber miglungenen Lösung tragt, fo liegt auf ber anbern Seite bie Befahr vor, über Ginzelfigur, Charafteris firung und illufionofraftigen Ginbrud bes Details bie Birfung ber Gefammtcomposition zu vergeffen ober zu verberben. Bie bier nach jeber Richtung hin Maaß zu halten ift, gibt bas Lutherbentmal ein vortreffliches Beifpiel.

1886, im Jahre seiner Ruckehr nach Berlin, wurde D. von der Münchener Akademie zu ihrem Chrenmitgliebe ernannt. Seitdem schuf er neben dem Lutherdenkmal nur noch ein Marmorstandbild Kaiser Wilhelm's I. in Civil für Ems.

Den Gefahren, die die classische und romanische Cultur häufig dem beutschen Künstler bringt, unterlag D. nicht. Der Eindruck der italischen Kunstwelt wirfte nur günstig und erziehlich auf ihn ein, der von Haus aus eine Neigung zu naturalistischer Manier mitbrachte. Sine Entwicklung, wie sie D. dis zum Sbenmaß seines Lutherdenkmals durchmachte, gehört nur einem Künstler an, der auswärts seiner Bollendung zustrebt. — Medaillen 1878 Wien, 1876 München, 1880 Berlin; große goldene Medaille 1883 Rom.

Singer, Allgem. Kunftlerlegiton (Frantf. a. M. 1898). — Reper's Conversationslegiton (1896).

Franz Ballentin.

Dtto: Louise D. ober Dtto-Beters, Schriftftellerin und Dichterin (anfangs unter bem Bfeubonym Dtto Stern), insbesonbere Frauenrechtlerin, wurde am 26. Marg 1826 gu Meißen geboren, aus alteingeseffener gebilbeter Burgerfamilie. Das jungfte Rind eines Gerichtsbirectors mehrerer umliegenber pericafteguter, wuche fie in gludlichften Familienverhaltniffen auf. Die Tage ihrer Rindheit, "bie wie ein Marchen traumdurchwebt verrannen", hinterließen in ihrem Beifte nicht geringere Ginbrude ale im Gemuthe. Denn obwol fie fcmachlich, ja franklich, baber ein rechtes Resthatchen mar, auch junachst nur schwer begriff, hielt fie boch nicht allein ganze Schiller'sche Ge-bichte, selbst Dramenscenen fruhzeitig im Gebächtnisse felt, sonbern auch all Die aufregenden Greigniffe ber politifchen Sturme um 1830: nicht zulest ben Billfomm ber Aufhebung ber Bermogenspormunbschaft für Frauen in Louisens Elternhaufe, wie biefe Ende 1831 bie fachfische Berfaffung mit ihrem erften politischen Gebicht begrüßt hatte. Bom Unterricht eines mehreren Familien gemeinfamen Sauslehrers und bem Besuche ber ftabtischen Gelecta aus bilbete fich Louise D. unermublich fort. Go ftand fie benn, als herbst 1885 ber berrlichen Mutter und vier Monate barauf bes vortrefflichen Baters Tob bas fone Familienleben abschnitten, neben ben zwei alteren Schweftern felbpanbig ba und, ale biefe nach einigen Jahren fortheiratheten, auf fich angewiesen. In Diefer Burudgezogenheit, noch als fie mit ben Geschwistern Die Sommer auf eigenem nahen Weinberge verbrachte, beschäftigte fie fich mit litterarifchen, hiftorischen und politischen Studien: auf bem Relbe ber Boefie 10g fie besonders die elegisch-sentimentale Richtung an: Rlopftod, Young, Bean Baul, Ernst Schulze, Tiebge, aber auch Schiller, Theobor Körner, die Romantifer. Ihr Berlobnig mit bem glübend um fie werbenden Juriften und Litteraten Guftav Diuller in Dresben bauerte nur vom Juli 1840 bis April 1841, da ihn die Auszehrung hinwegraffte, dieselbe Krankheit, die ihr die Mutter und eine Schwester entriffen. Gins mit dem Berblichenen in ber politischen und poetischen Begeisterung, strebte fie kunftig durchaus in bem Sinne ber Fortschrittsibeen, welche auch ihrer Muse Richtung und Ibeal gaben. Bum Theil auf Beobachtungen im erzgebirgischen Fabrifrevier bei ihrer Somefter in Deberan beruhte ihr litterarischer Erstling, ber Roman "Ludwig, ber Rellner", wiber bie Stanbesvorurtheile gerichtet, "am Frühlingsanfang 1849" mit einem Borwort ausgesandt, beffen für bie Berfafferin bezeichnende Kernftelle lautet: "Bie bie Natur im Marz, so bie jegige Zeit! Schau' ich mich um in ber Gegenwart, feh' ich ben Kampf neuer Lebenselemente mit alten Borurtheilen, fehe ich neue Triebe und grunes, martiges Leben, wo jüngst noch alles ohne Regung, ohne Kraftäußerung war. So glaube ich ben Ralendermachern, die uns die Wendepunkte bestimmen wollen, und sage mit ihnen: ,Wir haben Frühlingsanfang. Und tommt ber Frühling nicht heut', o tommt er boch balb!' Alle, die in diesem Glauben, in dieser Liebe und biefer hoffnung zur Menschheit leben, gruße ich als meine Genoffen". Louise D. peröffentlichte, ba ber Roman bei vielen namhaften Schriftstellern moberner Tendenz, namentlich folchen in beren bamaligem Centrum Leipzig, Anklang und fie bort Ansporn und Freundschaft fand, als eine Fortsetzung, die Emancipation bes weiblichen Gefchlechts annadenb, fogleich "Rathinka", bann "Die Freunde", beffen herrnhuterisch-burichenschaftlichen Stoff fie in Thuringen gesammelt hatte: bas Honorar ließ sie bie Culturstätten Thüringens und Nordwestbeutschlands besuchen. Sie konnte bei ber Rückehr 1845 in Leipzig mit Ernst Reil in Berbindung treten, beffen "Gartenlaube"-Borläufern fie fühne Ritarbeiterin ward wie schon 1844 ben bemokratischen "Baterlandsblättern"

Robert Blum's mit ihrem ersten Artikel für bas Recht ber weiblichen Selbftanbigfeit. Seit diesem mar Louise D. mit Wort und Schrift, in Profe und Bers, öffentlich und im engeren Rreis bie leitenbe Borfampferin ber beutschen Frauenemancipation in ihrem ibealen Sinne und ohne Ueberfturgen. Andererfeite ftellte fie fich von vornherein auf einen human-focialiftifchen Boben, fpürte allerdings mit bem fpäteren Communismus ber Socialbemofratie feinen Bufammenhang. Der Roman "Schloß und Fabrit" (1840) erwuchs baraus mit ben angegebenen Ginbruden vom Befuch bei ber Schwester gum Tenbengconflict zwifden Fabritant und Arbeitern, ber "Romifc und Deutsch" (1847), 1873 als "Rom in Deutschland" auferftebend, aus bes Deutschfatholicismus-Apostels Johs. Ronge 1845er Triumphaug burch Sachsen. Die freiheitsburftigen, auch für gefnechtete Nichtbeutiche fechtenben "Lieber eines beutichen Dabchens", von Alfred Meigner, bem fie gewidmet, "ein Schwert in Rofen" genannt, erregten 1847 größten Beifall. Die junge Dichterin mar, wenigstens im Heimathlande, schon ungemein populär, seit fie 1844 in ihrem Meißen von ben Bereinen bes sächsischen Sängerfestes gefeiert worden war und Anfang 1846 beim Cultusminister Faltenstein unter bem Bugeftanbnig bes Umbrude einiger Bogen bie Freigabe ihres Romans "Schloß und Fabrit" von ber ihrerseits vermiedenen Censur erlangt hatte. Großes Aufsehen rief im März 1848, als die Revolutionsstürme einsehten, ihre "Abresse eines beutschen Dabchens" an bas neue liberale Ministerium Oberlander und bie von diejem veranlaßte Arbeitercommission hervor; fie schloß: "Glauben Sie nicht, baß Sie die Arbeit genügend organisiren können, wenn Sie nur die Arbeit der Manner und nicht auch bie ber Frauen mit organifiren - und wenn Alle - an fie zu benten vergeffen : ich werbe es nicht vergeffen!" Beithin brudten bie Zeitungen ben Aufruf, ben man als politische That behandelte. Landtag und Arbeitercommission biscutirten bie Gingabe — Louise D. mar bie Belbin bes Tages. Die Minifter manbten fich an fie, ebenfo Deputationen ber Dresbnet Arbeiterschaft und ber Angestellten ber Meigner tal. Borgellanmanufactur. In E. Reil's Journal "Leuchtthurm" erschien auf allgemeines Berlangen ihr Bildniß als das der einzigen Frau aus der ganzen Bewegung. In ihrem Geburteftabten grundete fie einen bemofratisch-nationalen "Baterlandeverein" - ihr felbst als Frau mar ber Butritt zu beffen constituirenber Bersamme lung verwehrt! Mitten im Niebergange bes freiheitlichen Ringens fcuf fie, einen "ruhenden Bol in ber Erscheinungen Flucht" babei im Auge, 1849 bie längst geplante "Frauen-Beitung für hohere weibliche Intereffen", unter bem Motto: "Dem Reich ber Freiheit werb' ich Burgerinnen!", Die nur bis 1852 ben Wibrigkeiten ber Reaction und ber Unreife ber Zeit Trop bot. Ihr ergreifendes Gebicht auf die Erschiegung bes ihr eng befreundeten Bolisführers Robert Blum lief bazumal, 1849, burch bie ganze Preffe wie einft bas "Märzlied eines beutschen Mäbchens".

Unter ben Opfern bes Sieges, den der rasch erstarkte Arm der conservativen Gewalten über die Anhänger radicaler Reformen errang, stand der Publicift und freundliche Boet August Beters (f. A. D. B. XXV, 483—85) aus Taura im Erzgebirge — daher schriftstellerischer Noth-Deckname Elfried von Taura — Louisen zunächst nicht eben am nächsten. 1848 war der Berkehr mit ihm durch ihren lebhaften Antheil an der Gärung Sachsens als Briefwechsel begonnen, 1849, als der Strubel ihn von der mißglückten Dresdner Schilderheung mit dem von ihm aufgebrachten erzgebirgischen Freischärlertrupp nach der pfälzisch-badischen Republit verschlagen, abgebrochen worden. Den bei Rastatts Fall mitgefangenen Jbealisten überkam, als er des Todesurtheils harrte, die Liebe, und er gestand sie Louisen schriftlich, die sie erwiderte. Die

zwei Menschen, die sich nur einmal flüchtig gesehen und boch aus Briefen innigfte Sympathie gesogen hatten verlobten fich bei einem Besuche ber Trofterin im Bellengefangniß ju Bruchfal im August 1851, ohne bie Möglichfeit eines Banbebrude. 2. Dito's Biograph Rofch ergablt über biefe Beit: "Bier Besuchstage im Jahre maren ihr bewilligt worben, wo fie bie weite Reise nach Bruchfal, später nach Balbheim machen konnte, um ben Geliebten zu feben in ber Buchthausjade und mit geschorenem haar. Die Beiben haben sich querft jahrelang nicht einmal bie Sand reichen können, benn zwei weit auseinander ftebende Gitter machten jebe Berührung unmöglich; erft fpater murbe eins entfernt". Die babifche Regierung begnabigte ben Brautigam 1852, lieferte ihn aber an Sachsen aus, wo er bis 8. Juli 1856 im Zuchthause zu Balbheim bugen mußte. Während bieser langen Wartezeit hat Louise nicht blog ihrer lyrischen Leper schöne Tone muthiger Resignation, "einem Gefangenen" zugeeignet, entlocht, fonbern fich vom focialen Romane, ber fich leicht m effecthaschenbe Sensation verirrt hatte, ab und zu bem historischen zugewandt; mit "Cacilie Telville" (1852), beffen Tendeng ber Rebentitel "Jesuiten und Bietisten" anzeigt, vollzog fie ben Uebergang zur objectiveren Beschichtserzählung. Peters wirkte als Rebacteur in Annaberg, bann zu Freiberg als Berausgeber bes Gemerbeblatts "Bludauf" und tonnte fo bie Beirath ermöglichen: am 24. November 1858 im Dome bes Geburtsorte feiner vielgeprüften Gefährtin. 1860 überfiebelte bas Baar nach Leipzig, bas bamit mbgültig Louife Otto's zweite heimath wurbe. Der Gatte war ba erft Redacteur bes "Generalanzeigers" und gab feit 1861 die fortschwittliche "Mittelbeutsche Boltszeitung" heraus, von Louise, ber feit lange in Dufitund Runftfritif thätigen, fraftig unterstütt. Als ber ehrliche Boltsmann 1864, mit 47jahrig, in ben Armen ber heißgeliebten Bslegerin einem Berzleiben mlegen, führte fie anfangs bie Feuilletonrebaction an feinem Blatte fort. Dann iber, ale, infolge einer außeren Anregung burch einen ungarischen Sauptmann a. D. Rorn, Berausgeber einer Frauenzeitung, am 7. Marg 1865 ber Leipziger und vom 16 .- 18. October mit Ottilie v. Steyber, Almine Winter und Auguste Schmidt, Inftitutevorsteherin ju Leipzig, ber "Allgemeine Deutsche Frauenverein" unter L. Otto's Antrieb und Borfit gegrundet murbe mb biefer 1866 fein eigenes großzügiges Organ "Neue Bahnen" in ihre and ihrer vertrauten Jungerin, ber gefcheiten Auguste Schmidt — Sanbe legte, war über ihre fernere Lebensarbeit vollauf verfügt. Und biefe ist reich und gesegnet gewesen! Entschieben, boch ftets gemeffen, taktvoll, klug in der form, unerfcroden wie feit Anfang, unverbroffen, weil gutunftefreudig, bat touise Otto-Peters brei Jahrzehnte lang bis zum Tobe bie beutsche Frauen-bewegung geführt. Richt eine zügellose Emancipation befürwortete sie, sondern nne folgerichtige Befreiung ihres Gefclechts von veralteten Schranken, von ungerechten Borurtheilen. Proclamirte fie auch als Barole ben Sat "Alles wirch die Frauen selbst!", so befunden doch ihre einschlägigen Bropaganda-und Aufflärungsschriften zur Genüge die Leitmotive ihres Strebens: "Das Recht ber Frauen auf Erwerb" (1866; Borwort von Joseph Heinrichs), die bedeutame Dentidrift "Ginige beutiche Gefetesparagraphen über bie Stellung ber Frau" (1876), bie inhaltereiche Jubilaumefdrift "Das erfte Bierteljahrhundert bes Allgemeinen Deutschen Frauenvereins" (1890), ein social- und culturgeschichtlich hochwichtiger Rechenschaftsbericht nicht nur, sondern auch bas perfonliche Glaubensbefenntnig einer ftarten Individualität. Dan bore aus ber Einleitung jur Dentschrift: "Es handelt sich also auch jest nur um bie gesetliche Stellung ber beutschen Frauen und Mütter, alfo gerabe in benjenigen Lebenafpharen und Wirfungefreisen, auf welche bie Frauen immer in

erfter Linie als auf ihren naturlichen Beruf hingewiesen werben, und es ift barum ja gewiß auch außerft weiblich, so mitten in ber Frauenfrage ftebend, auch enblich einmal nachzufragen, wie es um bie Befete bestellt ift, welche biefe Lebensverhaltniffe betreffen, welche Pflichten die Frauen übernehmen, bie fich verheirathen, welche Rechte und welchen Schut ihnen bie Gefete gemahren, querkennen ober verweigern". Diefes Programm erganzen die Schlufausführungen jener impofanten Jubilaumsichrift ergreifend mit einem Rudblid aufs eigene Schaffen: "Bermehrung ber Fähigfeit und Rraft gur Arbeit, Erweiterung bes Arbeitsgebietes, Erziehung zur Arbeit, zum klaren Denken, zum fittlichen Wollen. Pflicht, Recht und Shre ber Arbeit — bas find bie ibealen und zugleich bie realen Guter, bie wir für unfer Beschlecht erkampfen Die neuen Bahnen' wollen in bie Freiheit bes Strebens führen, bem fein Biel gesett ift als bie eigene Rraft und bas emige, nicht bas enbliche, herkömmliche Sittengesetz. Mich aber erfüllt es mit bemüthigem Dante gegen die Borsehung und boch auch mit freudigem Stolze, daß die Jbeale, benen ich in ferner Jugendzeit gelebt, mir nicht im harten Rampf bes Dafeine geschwunden find, und bag ich noch heute als nothwendig für mein Geschlicht ertenne, mas ich vor fast 50 Sabren erftrebt. Unfer Berein aber barf mit froher Genugthuung auf bas erste Bierteljahrhundert seines Dafeins jurud. bliden. Die Wege, bie er geht, find immer noch ,neue Bahnen', aber es find boch auch alte Bahnen', benn er fdreitet in ber langgewohnten Richtung fort, er fühlt fich auf bem rechten Bege und begrüßt begeistert bie erften Strablen ber nahenden Morgenröthe einer Beit, in ber unfer Geschlecht im Leben ber Nation bie ihm gutommenbe murbige Stellung einnehmen wirb". An biefem 18. October 1890 hulbigten bie Mitglieber bes "A. D. F." (so nannte fic ber Bund furg) mit beffen Silber-Chrentag ihrer greifen Brafibentin (bies feit 1875), und ein Sahrzehnt fpater haben fie, nachbem ber Frau Otto-Beters am 13. Marg 1895 ber Tob bie unermubliche Feber entwunden, ihr in ihrem Bohnfipe Leipzig am 10. Juni 1900 in ben Anlagen bes Alten Johannisfriedhofs ein Marmorbenkmal mit prächtigem Medaillonbilb gestiftet: "Der Führerin auf neuen Bahnen In Dantbarkeit und Berehrung Die beutschen Frauen".

Die Gebankenwelt, welche Louise Otto's Sehnen und Wirksamkeit mabrend ber zweiten Salfte ihrer Reife erfüllte, hat auch litterarischen Ausbrud ge-funben in bem breitheiligen Gliebe ber hartleben'ichen Bibliothet für bie beutsche Frauenwelt: "Der Genius bes hauses", "Der Genius ber Mensch-heit", "Der Genius ber Natur" (1868—70); sobann im "Frauenleben im Deutschen Reich" (1876), Ginft, Jest und Spater burchleuchtenb. Aehnlich betrachtet ber vierte Band ihrer sechsbandigen Sammelbarftellung "Brivatgeschichten ber Weltgeschichte" (1868-82) "Ginflugreiche Frauen aus bem Bolte" wie ber zweite "Mertwürdige und geheimnigvolle Frauen". Schriften "Die Runft und unfere Beit" (1852) und "Die Diffion ber Runft" (1861), ernstestem Nachbenten entsprungen, brachen für zeitgemäße Reus geftaltung eine Lange zum Beften ber allgemeinen Renntnig und ber Bolfebilbung. Die eigenen Erzeugniffe ihrer Mufe nahmen fpater wieberholt einen Anlauf zu feinerer Ausmunzung ihrer Themata. Seboch überragen Gefinnung und Intention in ihren vielen erzählenben Gaben meistens bas Talent und bie afthetische Sobe, welche auch oftere unter Mangeln bes Stule und ber Sprache leibet. Der Roman "Murnberg" (1858), in ber fie immer wieber feffelnben alten Reichsftabt fpielend wie ber etwas ichmachere "Die Schultheißentöchter von Murnberg" (1861) und gleich biefem ein geschickt aufgefaßtes Culturgemälbe, steht zweifellos an ber Spite biefer ihrer meift umfänglichen

Schöpfungen, indem er einen, allerdings poetisch nicht gang ausgeglichenen zeitgetreuen Ausschnitt aus bem Deutschland am Borabende ber Reformation spiegelt und markante Berfönlichkeiten wie Kaiser Max, A. Dürer, Beter Bischer, Hans Sachs, Kunz v. Rosen glücklich zeichnet. Erwähnt seien noch bie zwei gelungenen Romane "Die Stiftsherren von Straßburg" (1872) und "Die Rachtigall von Werawag" (1887) aus ber langen Reihe ber Genoffen wegen historisch, landschaftlich und auch menschlich anziehender Buge; bann bas Andachtsbuch "Die Beihe bes Lebens" (1873), sowie bie beiben Opernterte "Die Ribelungen" (1844 gebichtet, 1852 gebruckt), beffen Bertonung Rob. Schumann furz vor seiner Erkrankung in Angriff nahm, und "Theodor Körner" (1867), in München mit ber Musik bes Bagner-Anhängers Beißbeimer mehrfach aufgeführt. Ihr lettes Buch "Dein Lebensgang. Gebichte aus fünf Jahrzehnten" (1898) gibt, wie man ihrer genauesten Kennerin, Auguste Schmibt, zustimmen tann, ein tief ergreifenbes harmonisches und poetisches Bilb ihres Lebens und dichterischen Schaffens, zumal es auch viele ber bebeutsamsten Lieber aus ben ersten Sammlungen ihrer Lyrik (1847, 1849, 1868) aufgenommen hat. Eble und hohe Absichten burchbrangen Louife Otto bei jeber Beile wie bei allen öffentlichen Aeußerungen überhaupt. fich in ihrem Denten, Schaffen und Auftreten Ibealismus unb Realismus ju friedlicher Ginheit vermischt haben, so ift auch ihr Leben ein Roman gemefen, beffen Capitel theilweise bie flare Ueberlegung eines praftischen Kopfes Mit bem fuhnen Streben ihrer Jugend wird Louise Otto-Betere in ber Geschichte bes beutschen inneren Ringens, beffen Phasen fich um bas Jahr 1848 gruppiren, fortleben, mit den Thaten ihrer reifen Jahre als eine erste Führerin in der deutschen Frauenbewegung.

Ausführliche, wohl authentische Behandlung ber Dichterin bei J. Hub, Die bifch. Ballaben- u. Romangenbichter | III (1874), S. 366-70; banach meift wortlich, nebft Bibliographie ber Belletriftit Brummer, Leg. b. btich. Dichter u. Brof. b. 19. Ihrhs. 4 u. 5 III 182. Inhaltlich grundet fich bie furge Stigge in Bornmuller's Schriftfteller-Legiton (1882) S. 548 ficher auf unmittelbare Ungaben ber Betroffenen, wie ber fonft nirgende erhaltliche Bericht ergibt: "Bas biese Frau mahrend ber Kerkerzeit Beters' und noch nach seinem Tobe [?] zu leiben hatte, alle bie Tuden ber Reaction, Berhore, Confiscationen, Sausburchsuchungen, Ausweisungen aus Baben, aus Mainz, aus Desterreich, klingt gerabezu marchenhaft"; bie baran angefoloffene Mittheilung läßt gang ungerechter Beife leicht bie ibealistische Frau als Streberin erscheinen: "Sie ward nun Mitgründerin bes Leipziger Frauenvereins und hielt fich mit all ihrer Kraft an der Spipe dieser Leipziger Frauenbewegung, welche Alles für bie Frauen, aber auch Alles burd bie Frauen erreichen will". Erfichtlich nach Driginalangaben Ab. hinrichsen, Das litterar. Deutschland's (1891), G. 1007. Selbständig hnr. Kurg, Gesch. b. b. Litt. IV 61, 680 u. ö., worauf Frbr. Rirchner, Die btsch. Nationallitt. b. 19. 3hrh., S. 850 f. unmittelbar fußt. Genauestes Berzeichniß aller Beröffentlichungen bis 1875 bei B. Saan, Sachf. Schriftsteller-Leg. G. 257; vollftanbiges bei G. Bataty, Leg. btichr. Frauen ber Feber, II S. 109/10. - Besondere Schriften über Louise Otto-Beters lieferten henriette Golbichmibt (Bortrag jum 25 jährigen Schriftstellerjubilaum 1868), Dr. Alfred Leicht in Meigen ("L. D.=\$."), endlich Auguste Somibt und Sugo Rofch: "L. D.-B., Die Dichterin u. Borfampferin für Frauenrecht" (1898, R. Boigtlander's "Biogr. Bolksbucher", Rr. 17—20), eine überaus pietät- und verständnigvolle, babei sichtlich fritische Lebens- geschichte, Charakteristik und Würdigung voll warmer Liebe zur geschilberten

Freundin und beren Rielen, im rein Biographischen gutentheils nach ihren Aufzeichnungen, mit 3 Bilbniffen und Leicht's Gefammt = Bibliographie (A. Schmibt's Unnahme birecter frangof. Borbilber für 2. Otto, namentlich George Sand's und E. Sue's, ist einzuschränfen: Sue's Roman "Martin, l'enfant trouve" von 1847 tann naturlich &. Otto's Debut "Ludwig, ber Rellner" von 1843 nicht beeinflußt haben [S. 437]). Phrafenhafter Nachruf (mit Portr.) Hebwig v. Alten's aus b. Btichr. "Das Recht ber Frau" abgebruckt in "Difch. Frauen-Ralender für 1896" S. 51-58. - Man vgl. ferner: R. Schute, Difcibe. Dotr. u. Schrftftllr. (1862), S. 271 ("gefinnungetüchtige, für liberal-sociale Ibeen begeisterte und geistvolle Dichterin und Schriftstellerin"); Blätt. f. litter. Unterhltg., 1869, Nr. 12, 25, 49; Gottschall, Die btich. Nationallitt. b. 19. Ihrh. II 400, III 359, IV 588; (D. Maad), Die befannteften btid. Dichter b. Gegenw. (1895), S. 118 u. 11 (bafelbit unrichtig 2. D. als Typus pfychologifcher Romane); Ab. Bartels, Sanbbuch 3. Gefch. b. btich. Litt. (1906) G. 505. Biele Beitschriftenartitel beim Tob, beim Erscheinen von Schmibt-Rofch' Monographie, ber Dentmalsenthullung u. f. w.: "Gartenlaube" 1871 Nr. 49 S. 817 von &. v. D., mit Bilbnig 2. Otto's u. Auguste Schmidt's [biefe ingwischen +: Rachruf Else Hasse's in "Ethische Kultur" X, 1902, Nr. 27, S. 211—12], ebenbe 1900 Nr. 49 S. 840 (L. v. Bobenhausen), 1902 Nr. 52 S. 902, 1904 Rr. 1 S. 18; "Daheim" 1900, Rr. 39, Artifel R. Baul's; "Die Frau", 1898 Juni; "Die Lehrerin in Schule u. Saus" 1897/98, Rr. 20; Blttr. f. b. bifch. hausfrau" 1898, Dr. 36, u. f. w. Minna Cauer, Die Fran im 19. Jahrhundert (1898), S. 113-19.

Lubwig Fränkel.

**Pachaly:** Friedrich Wilhelm B., schlesischer Jurist und Geschichtihreiber, geboren 1742 ju Breslau als Sohn bes Commerzienrathe Rarl Friedrich B., war 1770 bischöflicher Regierungstanzler in Neiffe, wurde 1775 in verhaltnigmäßig jungen Sahren Generalfistal für Schlefien und mar baneben seit 1783 Oberbergrichter. Bon 1791 bis zu seinem am 28. Mai 1804 ersolgten Tobe war er Rath (seit 1803 Geheimer Kriegsrath) bei ber Kriegs= und Domänenkammer in Breslau. Außerbem war er als Mitglied ber 1800 neubegrundeten "Rönigl. fatholischen Sauptichulendirektion" an ben Berfuchen jur hebung bes tatholischen Schulmefens in Schlefien mitbetheiligt. feiner ausgebreiteten Rechtsgelehrsamkeit und praktischen Tüchtigkeit jählte B. in jüngeren Jahren zu ben Mitarbeitern Carmer's bei ber Borbereitung bes "Algemeinen Lanbrechts"; gegen Enbe feiner Amtsführung biente er bem schlesischen Brovinzialminister Grafen Hoym vielfach als juristischer Beirath. Im 3. 1780 verfaßte B. im Auftrage Carmer's eine ausführliche spstematische Ueberficht über die Provinzialgesete und örtlichen Rechtssatungen Schlesiens, bie, als amtliche Denkschrift, zunächst zwar ungebrudt blieb, aber wegen ihrer Brauchbarkeit für die praktischen Juristen in vielen Abschriften verbreitet Roch mehr als ein halbes Sahrhundert nach ihrer Abfaffung mar wurde. Bachaly's Arbeit fo geschätt, bag fie 1831 unter bem Titel "Das Schlefische Provinzialrecht" zum Drud befördert murbe. Bu historischen Studien fam P., wie er felbst später aussprach, baburch, baß er in seiner Amtsführung als Beneralfistal bas Beburfnig nach genauerer Renntnig ber "Gefchichte unb Staatsverfassung" seiner Heimathsprovinz empfand. Zu schriftstellerischer Thätigkeit auf dem Gebiete der Landesgeschichte führte ihn die Wahrnehmung, daß Schlefien wohl geschichtliche Quellensammlungen verschiebener Art, aber noch teine ben Quellenstoff orbnenden und verarbeitenden Darftellungen befite. seinem Breslau 1776 erschienenen "Berfuche über die Schlefische Geschichte in einzelnen Abhandlungen" unternahm B. junachft bie Schilberung einiger besonders wichtiger Abschnitte ber Lanbesgeschichte: bes Mongoleneinfalls, ber Bereinigung Schlefiens mit Böhmen im 14. Jahrhundert, ber älteren Breslauer Bisthumsgeschichte und ber Geschichte bes "graufamen" Bergogs Sans von Die nicht ungewandte, meift zwar ben dronitalischen Borlagen folgende, aber boch bann und mann ihnen mit eigenem Urtheile gegenübertretende Darftellung Pachaly's murbe von Sam. Benj. Rlofe, bem erften mirklich fritifden Erforicher ber Gefchichte Schlefiens und Breslaus, als "mertwurbige

und zu iconen Soffnungen aufwedenbe Ericheinung" begrüft. Es folgte im nachsten Sahre, 1777, ein "Berfuch über bie Schlefische Gefchichte vom Rabre Chrifti 1163 bis 1740", Die erfte jufammenfaffenbe Gefammtbarftellung ber idlefischen Landesaefdichte, ein anertennenswerther Berfuch, "bie allgemeine Siftorie bes Landes mit ben Bartifular-Geschichten ber Fürstenthumer in ein Ganzes zu verbinden". Eine Erganzung bieser, mit der Trennung Schlefiens von Polen beginnenden Darftellung gab P. 1783 in einer kleinen Schrift "Ueber Schlesiens alteste Geschichte und Bewohner". In klarer Erkenntnis ber Schwierigkeit seiner Aufgabe gibt sich B. redliche Mube, nur gesicherte Thatsachen aus bem Salbbunkel ber Ueberlieferung herauszuholen und tritt ben Conftructionen feines nächften Borgangers Martin Sante mit icharfer Kritik entgegen. Rach einer durch ben Thronwechsel von 1786 veranlaßten Gelegenheitsschrift: "Die Erblandeshuldigung Schlefiens, ben 15. October 1786 geleistet Friedrich Wilhelm bem Zwenten . . . Rebst einer hiftorischen Rachricht von ben alteren Schlefischen Erblanbeshulbigungen" (Breslau 1787), ging B. baran, feine 1776 und 77 herausgegebenen geschichtlichen Erftlingsfcriften in erweiterter, reiferer Beftalt noch einmal zu veröffentlichen. erster Band einer "Sammlung verschiebener Schriften über Schlefiens Gefcichte und Berfaffung" erfchien Breslau 1790 eine faft aufs Doppelte vermehrte Bearbeitung feiner Lanbesgeschichte. Das nunmehr auch bie Reit por 1163 und von 1740-86 umfaffenbe Bert versuchte, neben ber politifchen Beschichte auch die Berfaffungsentwidlung, bas wirthschaftliche und geiftige Leben mit zu berudfichtigen. In ben folgenben Jahren murbe B. burch Rrantlichfeit, Die auch fruber icon fein Wirten ofters beeintrachtiat batte, feinen geschichtlichen Rebenarbeiten fur langere Beit entrudt. Erft 1801 erfcbien ber zweite Band ber "Sammlung", ber außer einer Reubearbeitung ber 1776 ericienenen fleinen Schriften und ber 1787 veröffentlichten Geschichte ber Erblandeshulbigungen nur einen neuen Bestandtheil "Bruchftude einer physischen Geographie von Schlefien" enthielt.

Pachaly's Geschichtsbarstellungen haben zeitweilig in hohem Ansehen gestanden. Nach dem "Studien- und Erziehungsplan für die Universität zu Breslau und die katholischen Gymnasien in Schlesien" von 1801 sollte seine schlesische Geschichte die Grundlage für den Unterricht in der Heimathsgeschichte bilden. Kann sich auch P. mit seinem Zeitgenossen Sam. Benj. Rlose an Weite des geschichtlichen Sehkreises und namentlich an Kenntniß der urkundlichen Ueberlieferung nicht entsernt messen, so dürsen doch neben Klose's grundlegendem Wirken auch Pachaly's Bemühungen um kritische Sichtung, ordnende Zusammenfassung und lesbare Darstellung des landesgeschichtlichen Stosses ehrenvoll erwähnt werden.

Balme: Auguftin B., Historienmaler, geboren am 21. November 1808 zu Rochlit in Böhmen, † am 18. October 1897 in München, verdient unter ber langen Reihe von Namen, die sich (wie Langko, Lichtenhelb und unzählige Andere) vom Handwerf zur eblen Kunst durchgerungen haben, eine achtungswerthe Stellung. Armer Landleute Kind hatte er eine harte Jugend und mußte mit zahlreichen Geschwistern frühzeitig mithelsen das nöthige Brod zu erwerben. Obwol sich früh seine Borliebe zum Zeichnen und Malen offenbarte, kostete es doch viele Mühe bei einem Porzellanmaler in Gebhardsdorf (Schlesien) aufgenommen zu werden. Nach vierjähriger Lehrzeit zog (1824) der Jüngling auf die Wanderschaft und fand zu Konneburg im Altenburgischen und später zu Coburg Arbeit und weitere Förderung; mit knappen Ersparnissen wagte er den Besuch der Dresdner Akademie. Der Erwerd weiterer Mittel zwang

ihn nach Coburg zurud und zum Eintritt in die Schmidt'sche Porzellanmalanftalt. Bon ba vermittelte ber madere Guftav Jäger (f. A. D. B. XIII, 649) ben Uebergang nach München und die Ginführung bei Rulius Schnorr von Carolsfeld. Unter beffen Leitung componirte B. eine "hochzeit Sfaat's mit Rebeffa", welche icon 1832 im Runftverein mit einigen Bortrats, ber Ebebrecherin vor Chriftus" und verschiedenen atabemischen Bersuchen wol freundliche Anerkennung, aber geringen Lohn fand, so bag er wieder in seine frühere Stellung nach Coburg jurudtehrte. Sier ermoglichte feine Geschicklichfeit im Bilbnigmalen und unermublicher Fleiß bie Mittel ju einer Reise nach bem vielersehnten Stalien, welche B. mit bem Landschafter Mar Saushofer (f. A. D. B. XI. 92), bem Bilbhauer Max Wibnmann (f. A. D. B. XLII. 862) und bem treuen G. Jäger im Herbste 1835 antrat. In Rom vollendete P. eine "Findung Mosis", sammelte auch eine Menge von lanbschaftlichen Studien und figurlichen Stiggen, flüchtete aber vor ber bamals Stalien burchziehenden Cholera mit Friedrich Dürck (f. A. D. B. XLVIII, 204) und G. Sager (1886) in bas Sabiner-Gebirge, nach Praeneste, Dlevano und Civitella, über Neapel, Amalfi und Sorrent nach bem lieblichen Capri, wo fie in einer vierwöchentlichen — von Dürck in seinen leiber immer noch ungebruckten Tagbucherinnerungen fo anziehend geschilberten - Ibple an ben iconen Capri-Mabchen gelehrige Tangerinnen fanden und im fröhlichsten "dolce far niente" alle Sorgen verträumten, mahrend am Fuße bes Befuv bie Tobtengloden Tag und Nacht heulten. Endlich trennten fich (1887) bie Genoffen von bem feligen Giland, und P. eilte, um allen Beftcorbons und Quarantanen zu enttommen, über Manfrebonia und von ba mit einem schauberhaften griechischen Trabaculo nach Triest und nach Munchen gurud, um feinem hochverehrten Meifter Schnorr bei ben Cartons ju bem Cyclus aus bem Leben Rarl bes Großen Beihulfe zu leiften. Bu bem "Krieg gegen bie Sachfen" und bem "Reichstag in Regensburg" foll B. bie Cartons und beren Ausführung übernommen, fowie auch an ben Bilbern bes fogenannten Barbaroffa-Saales — namentlich an dem großen "Einzug im erstürmten - erheblich mitgemalt haben (Stuttgarter "Runftblatt" 1841, Railand" S. 239). Doch ergab fich immerbar noch Beit, um neben biefen in entauftifcher Technit ausgeführten Bandgemalben eigene Delbilber, Berren- und Damenbildniffe, auch eine "Bermählung ber hl. Ratharina" (vgl. Dr. 67 "Runftblatt" 1839, S. 266) und eine fleine "Taufe ber Clorinde" (1843) ju vollenden. Auch entstand ein "Englischer Gruß" für die Rirche ju Kronftadt, ein "H. Rarcus" für Graf harrach in Bien (1844); herr v. Beith, ber große Runftfreund, welcher eine bohmische Walhalla (wofür auch ber Bildhauer Ludwig Schwanthaler und Ferdinand Miller als Erzgießer thätig waren) plante, beftellte eine Scene aus bem Leben bes hl. Abelbert (1846). Auch fertigte B. viele Altarbilber für Ling, Bohmenfirch (Burttemberg) und eine "himmelfahrt Mariene" (für Saalfelben bei Salgburg) "von großer Ungleichheit, mit wahrem Schonheitsgefühl und conventioneller Geziertheit" (Julius Große in Rr. 186 "Reue Munchener Beitung" vom 6. August 1859) und bas Bramonstratenserstift Schlügel in Oberösterreich, wozu ber Maler burch eine eigene Studienreife nach Benedig fich vorbereitete. Mit Echter (f. A. D. B. XLVIII, 250), Ruhr (f. A. D. B. XXII, 484) und Nilson (f. A. D. B. XIII, 700) frescotirte P. bie das Münchener Runftleben unter König Ludwig I. vorstellenden und bisweilen fehr ironifirenden und beshalb auf vielfachen Biberfpruch ftogenben Bilber Raulbach's an ben Außenwänden ber Neuen Binafothet, welche burch Aimatische Einflusse wieber vernichtet wurden. Gine neihenswerthe, selbständige Aufgabe mar die Ausmalung der Wallfahrtskirche Bierzehnheiligen, des

franklischen Loretto (cf. "Gartenlaube" 1872, S. 680), eine gang foloffale Leiftung, welche B. unter Beihülfe bes gewandten Allgauer Dar Bentele (f. A. D. B. XXXXVI, 363) gludlich vollenbete; bas eine Sauptbilb beanspruchte eine Rlache von 30 Deter Lange und 15 Meter Breite! Rur bie historifche Galerie bes Bairifden National-Museums in Munchen erhielt &. vier, nach ihren Motiven fünftlerisch faum zu bewältigenden Fresten: Bhilipp Wilhelm von Pfalz-Reuburg ermirbt Jülich, Berg und Ravenstein" und bessen "Feierlicher Einzug zu Dusselrer" (1666); "Karl Theodor beschließt 1789 bie Anlage bes sog. Englischen Gartens burch Rumford" und "erhebt Mannheim jum Sauptfit von Runftbilbung". Diefe Stoffe lagen für feine Stimmung weniger; B. jog fich möglichft gut aus ber Affare; war er boch mit jungeren frifden Rraften in Concurreng getreten und hatte feinen Dann geftellt. Rad vielen, fleineren Arbeiten legte er rechtzeitig Binfel und Balette nieber und erfreute fich einer mehr als behäbigen, ftolgen Unabhangigfeit. Durch feinen Bleiß und eine gludliche Beirath (1841) fruhzeitig in fehr mohlgeordneten Berhältniffen — fein Sohn Bonifaz Lubwig war 1850 ber erfte Täufling in ber neuerbauten Bafilita, mobei Ronig Lubmig I. Die Stelle eines Bathen übernahmerwarb B. in reigenber Lage nächft bem Botanifden Garten zwei Saufer, welche fpater bie Generalbirection ber fal. bair. Gifenbahnen benothigte und antaufte. Beim Abzug aus bem liebgeworbenen Beim gab B. feinen gangen artistischen Besit, alle eigenen Beidnungen, Cartons und Bilber, fur; alle feine Sammlungen, nebst Maler- und Ateliergerathe, in eine Auction (Rovember 1888) und behielt nur die Stiggenbucher und einige seiner Lieblings. arbeiten. Gein Berfehr mit gleichftrebenben Runftlern blieb auf bas Rothwendigste beschränft; seit bem Tobe seiner Frau (1879) lebte B., von ben beiben Töchtern gepflegt, in ffeptischer Beschaulichkeit, eingesponnen in feine Erinnerungen. Trot hinlanglicher Mufe brachte er feine Erlebniffe nicht in Schrift, obwol er als Beuge und Mitarbeiter einer glangenben Mera binreichend Wiffen und Berechtigung hatte. — Bas B. erfaßte, führte er mit ehrgeiziger Ausbauer zu Enbe, wenn auch seine Empfindung und Ueberzeugung nicht bei ber Cache mar; baber tragen feine Arbeiten eine gewiffe, erfaltenbe Ungleichheit von Schönheit und Manier; er ftrebte ale Colorift einen neuen Weg angubahnen, ohne benfelben mit feinen Mitteln zu erreichen. Sein Aeuferce verrieth feinen Runftler: Die wohlgepflegte ftattliche Ericheinung, mit Colinder und filberbeschlagenem fpanischen Rohr, gleich einem Schiffsmakler und Rheber nach landläufiger Borftellung. Er ftarb nach furgen, aber fomeren Leiben.

Bgl. Raczynski, 1840. III, 354. — Eggere' Deutsches Kunstblatt 1850: S. 55, 114, 386; 1854: S. 147, 862, 421; 1856: S. 138. — Burzbach, Biogr. Lexikon 1870. XXI, 245. — Stubenvoll, Beschreibung ber Basilika, 1875, S. 151. — Reber, Gesch. ber neueren Kunst, 1884. II, 54 u. 73. — Nr. 241 Allgem. Ztg. vom 21. October 1897. — Bettelbeim Jahrbuch, 1898. II, 213 ff. — Singer, 1898. III, 363. — Fr. v. Bötticher, 1898. II, 213.

Bangerl: Mathias B., hiftoriker, wurde am 10. Marz 1834 ju Honetschlag im sublichen Theile bes Bohmerwaldes geboren. Er studirte am Cymnasium zu Budweis, von 1855—1858 an der Universität zu Brag, 1858/59 an der zu Wien, wo er in dem Institute für österreichische Geschichtsforschung arbeitete. Professor Jäger, der tüchtige historiker, empfahl ihn dem Benedictinerstifte St. Lambrecht in der oberen Steiermark, welches eine Kraft zur Ordnung des Archives suchte. Nachdem er diese Arbeit trefflich geleistet hatte, vollzog er eine gleiche im Cistercienserstifte Rein, nördlich von

Graz. Bon ba kam er als Aspirant in bas Joanneumsarchiv in Graz (20. November 1863), wo er am 17. Juni 1864 zum zweiten Abjuncten ersannt wurde. Inzwischen war bereits seine erste Urkundenpublikation erschienen. In Berdindung mit Tauschinski gab er Vincentii Pragensis (1158 Caplan des Prager Bischofs Daniel, 1166 imperialis curiae in tota Italia judex und 1158—1160 Augenzeuge des Krieges Kaiser Friedrichs I. in Italien) Annales 1140—1167 aus dem Codex Strahoviensis in den Fontes rerum austriacarum V, 1863 heraus. Im J. 1865 bereiste er im Austrage des steiermärkischen Landesausschusses Steiermark und Kärnten, um Urkunden sur das Joanneumsarchiv zu suchen und zu erwerben, was von großem Ersolge degleitet war. In demselben Jahre erschien seine zweite Urkundenspublikation, das "Urkundenbuch des Cistercienserstiftes Beatae Mariae virginis zu Hohenfurt in Böhmen bearbeitet von M. P.", herausgegeben von der lais. Atademie der Wissenschaften in Wien in den Fontes rerum austriacarum, 23. Bd., Wien 1865.

Seinen Arbeiten im St. Lambrechter und im Joanneumsarchive in Graz entsprangen mehrere werthvolle Aufsäte: "Ueber Johannes Mannesoorser, Chronisten des Klosters St. Lambrecht" (Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, 1864, I, 103—111), "Studien zur Geschichte des Klosters St. Lambrecht: I. Ueber die Reihe der Aebte des Klosters St. Lambrecht im 12. und 13. Jahrhundert. II. Ueber die Zeit der Gründung und über die Ausstatung des Klosters St. Lambrecht" (ebenda 1865, II, 114—138 und 1866, III, 50—88), "Ueber die ältesten Todtenbücher des Benedictinerstiftes St. Lambrecht" (ebenda 1866, III, 8—17), "Berichtigung zu meinem Aufsate über die Reihe der Aebte des Klosters St. Lambrecht im 12. und 13. Jahrhundert" (ebenda 1867, IV, 148—150). Endlich eine sehr werthvolle Untersuchung über den Ursprung des dem Stifte St. Lambrecht gehörigen Ballsahrtsortes "Maria Zell. Ein Beitrag zur historischen Topographie der Steiermark" (in den Mittheilungen des historischen Bereins für Steiermark, 1870, XVIII, 3—46).

Im J. 1866 schied B. aus dem Joanneumsarchive und wurde am 1. Mai mit dem Titel und Charakter eines Archivadjuncten beim fürstlich Schwarzenberg'schen Centralarchive in Wien angestellt. Ueber seine Leistungen in Graz spricht sich der Jahresbericht des Joanneums für 1866 in folgender ehrender Beise aus: "Das Archiv des Joanneums verlor an ihm einen gewissenhaften seistigen und treuen Arbeiter, dessen Leistungen der steiermärtische Landesausschuß gelegentlich der Enthebung gebührend anerkannte, aber es sat ihn als Mitstrebenden in der Erreichung seiner Ziele behalten, da er es übernahm, die steiermärkischen Dokumente im k. k. Staatsarchiv und im Deutschdrens-Zentralarchive für das Joanneum zu bearbeiten; so konnte diese Angelegenheit keinen geeigneteren händen anvertraut sein", was sich auch vollständig bewährte, denn in den Jahresberichten des Joanneums aus den sollständig bewährte, denn in den Jahresberichten des Joanneums aus den sollständig aus Wien eingesandt hatte.

Im fürstlich Schwarzenberg'schen Archive wurden während seiner Amtsthätigkeit von ihm alle fürstlichen Familien- und Realurtunden den Anforderungen der modernen Archivwissenschaft entsprechend neu registrirt und wurde mit der Neuordnung des gesammten Familienarchivs vom biographischen Standpunkte aus begonnen. Ueber seine Anregung wurde eine Archivsbibliothek geschaffen, für alle historischen Werke, welche für die öffentliche Thätigkeit der Mitglieder des Fürstenhauses Schwarzenberg seit dem 12. Jahrshundert von Wichtigkeit sind. An dieser Bibliothek werden alle Werke ge-

sammelt, welche von der Geschichte der fürstlichen Besitzungen in Franken, Böhmen, Steiermark, Nieder-Desterreich und Salzburg handeln. B. hat über alle Werke, die zu seiner Zeit schon vorlagen, einen sowol nach Autoren, als nach Orten und Sachen alphabetisch geordneten Katalog angelegt. Auch die Handschriftensammlung verdankt ihm ein musterhaft angelegtes Repertorium. Sbenso hat er in dem dem fürstlich Schwarzenberg'schen Centralarchiv unterstehenden Archive zu Murau in Obersteiermark mit den Neuorganisationsarbeiten begonnen, welche später von seinen Nachfolgern fortgesetzt und beendet wurden.

Wie früher in Graz, war P. auch in Wien thätig in Untersuchungen und Aufsäten zur Geschichte ber Steiermark: "Die Handschriftensammlung bes Chorherrenstiftes Borau" (Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, 1867, IV, 85—137), "Das ehemalige Archiv bes Klosters Abmont (ebenda 150—151), "Geschichte bes Chorherrenstiftes St. Riklas zu Rottenmann von seiner Gründung bis zu seiner Uebertragung in die Stadt" (Ritteilungen des historischen Bereins für Steiermark, 1868, XVI, 73—182), "Ueber Johann Albert Kendlmayer und seine Chronik des Chorherrenstistes zu Rottenmann 1480—1530" (Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, 1868, V, 35—44), "Beiträge zur Kulturgeschichte der Steiermark: 1. Sühne des Todschlags im 15. Jahrhundert; 2. Gestütwesen im 16. Jahrhundert" (Mittheilungen des historischen Bereins f. Steiermark, 1870, XVIII, 47—55).

Bangerl's Stellung im Archiv bes Fürsten von Schwarzenberg, beffen größte Besitungen im fublichen Bohmen liegen, und die Liebe ju feiner Beimath führten ihn nun wieder ju Untersuchungen und Beröffentlichungen, welche ber Geschichte bieses Ronigreichs entnommen finb. Go , Bot von Rofenberg" (Mittheilungen bes Bereins für Gefchichte ber Deutschen in Bobmen, 1870, 1. und 2. Heft), "Zawisch von Falkenstein" (ebenda 1871, 4. und 5. Heft), "Die Eremitage von Heuraffel" (ebenda, 5. und 6. Heft), bas "Urfunbenbuch ber Stadt Golbenfron" (1872), "Die Bitigonen" (Archiv fitt öfterreich. Geschichte, 1874, 51. Bb., 2. Sälfte). — In ber Beltausstellung au Wien 1878 hatte bas Fürstenthum Schwarzenberg einen großen Bavillen errichtet, in bem alle Producte ber Land. und Forstwirthschaft, bes Bergbaus und ber Inbuftrie, welche auf ben ausgebehnten Gutern biefes Befchlechte erzeugt werben, ausgestellt maren; auch bie geiftigen und wiffenschaftlichen Leiftungen maren nicht übergangen und fo follten auch ber Beftanb, ber Reichthum und bie Arbeiten ber ichwarzenbergischen Archive zur allgemeinen Renntnif gebracht werben; ju biefem Behufe verfaßte B. bas treffliche Buch: "Die Archive bes fürstlichen hauses Schwarzenberg a. L. Beitrage jur Geschicht und Statistit berfelben", Wien 1873. Mit 2 großen Tabellen. ohne Namen bes Berfaffers, murbe im Pavillon Schwarzenberg ausgelegt und an Freunde ber Geschichtswiffenschaft unentgeltlich vertheilt. Dieses Bert bat nicht nur als Bestandtheil ber Beltausstellung Bebeutung, es hat bauernben Werth für bie Geschichtsforschung.

Am 12. Januar 1875 wurde B. von der Universität Bürzburg jum Doctor philosophiae erhoben und in bemfelben Jahre (16. Mai) zum a.o. Professor ber historischen Hulfswissenschaften an die deutsche Universität Brag

berufen. -

Die historischen Sulfswissenschaften waren bis dahin an der Prager Universität nicht vertreten. Wie sehr aber das Bedürfniß darnach vorhanden war, zeigte sich barin, daß sich balb ein ansehnlicher Kreis von Hörern um den eben berufenen Professor sammelte. Seine tiefdurchdachten Borträge fanden bei ihnen

bie dankbarste Anerkennung, er gestaltete die schwierigsten, ihrer Natur nach oft trodenen Bartien der historischen Hulfswissenschaften anziehend und übersichtlich, er verband bei Einführung seiner Hörer in die Paläographie Theorie und Praxis auf die gewandteste Weise, zeigte in den Borlesungen über Chronologie gleiche Sorgsalt und erregte mit seinen Borträgen über österreichische Geschichte das größte Interesse. In den Seminarübungen legte er das Hauptgewicht auf Erkenntniß und Benühung der Geschichtsquellen und verstand es, eine trefsliche Anleitung zum selbständigen Studium und zu Arbeiten auf geschichtlichem Gebiete zu geben. Die von den Hörern gelieserten Arbeiten unterzog er einer strengen Kritik, versagte ihnen aber die Anerkennung nicht, wenn sie ihrer würdig waren. Seine Lehrthätigkeit war eine gesegnete.

Mit bem Berein für Geschichte ber Deutschen in Böhmen mar er seit beffen Gründung in Berbindung; nach seiner Ankunft in Brag übernahm er tie Stelle eines Geschäftsleiters, die Redaction ber "Literarischen Beilage zu ben Mittheilungen" bieses Bereins, wurde zum Obmannsstellvertreter ber bistorischen Section gewählt und trat stets mit dem größten Gifer für die

Intereffen ber Gefellichaft ein.

Bon Prag gingen seine letten Arbeiten aus: "Ueber Städtegründer und Städtegründungen in Böhmen und Mähren" (Bohemia 1877, Nr. 178 und Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1877, 16. Jahrgang) und die Herausgabe von "Das Buch der Malerzeche" (Wien 1878). Alle Arbeiten Pangerl's beruhen auf gründlichen Studien, auf genauer Kenntniß der Quellen, zeugen von scharfer Kritif und sind von echt historischem Geiste getragen. Sie haben vielsach bestehende Jrrthumer besichtigt und sind durchaus als werthvolle Beiträge zur österreichischen, speciell steiermärkischen und böhmischen Geschichts-Forschung und Schreibung zu besteichnen.

Shon als er bie Professur in Brag antrat, scheint ber Reim bes schweren Leibens in ihm gelegen zu sein, bem er vier Jahre später (am 14. Januar

1879) zu Arco in Sübtirol erlag.

Seine nächsten Landesgenossen ehrten ihn dadurch, daß der deutsche Böhnerwaldbund an seinem Geburtshause zu Honetschlag eine Gedenktafel

errichten ließ, welche am 22. August 1903 enthüllt murbe.

55. Jahresbericht bes steiermärkischen Joanneums zu Graz, 1866. — Aussührliche briefliche Mittheilungen burch herrn Anton Mörath, fürstlich Schwarzenbergischen Centralarchivsbirector zu Wittingau in Böhmen. — Eine Anfrage über das Wirken Pangerl's in Prag an das Secretariat ber bortigen beutschen Universität blieb trot beigelegter Retourmarke unbeantwortet. — Biermann, Dr. M. Pangerl. In den Mittheilungen des Bereines für die Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag 1879. XVII, 306—309. — Gallistl, Heimathstunde des politischen Bezirkes Krummau, 1903, S. 212—213.

Pape: Alexander von B., königlich preußischer Generaloberst der Insanterie mit dem Range eines Generalfeldmarschalls, war als der Sohn eines Officiers am 2. Februar 1813 zu Berlin geboren. Während seiner ganzen langen Dienstzeit gehörte er, kurze Unterbrechungen abgerechnet, dem Gardecorps an. Am 17. April 1830 beim 2. Garderegimente zu Fuß in den Dienst getreten und am 15. Juni 1831 zum Secondlieutenant besördert, wurde er am 12. October 1850, nachdem er Bataillonsadjutant und zur Schulabtheilung (jest Unterossicierschule) Potsdam commandirt gewesen war, hauptmann und Compagnieches, am 12. November 1856 Major und Director des Cadettenhauses Potsdam, am 13. Mai 1860 Bataillonscommandeur im

Garbe - Reserveinfanterie- (bann Garbefafilier-) Regimente, commanbirte von Nanuar bis jum December 1863 bas Sufilierregiment Rr. 33 in Köln, bann bis jum Ausbruche bes Krieges von 1866 bas 2. Garberegiment ju Fuß, erhielt bei ber Mobilmachung bas Commando ber 2. Garbe-Infanteriebrigabe, focht mit biefer am 28. Juni bei Burkersborf, am 29. bei Königinhof, am 3. Juli bei Königgrat, wo er namentlich im Rampfe um Chlum fich auszeichnete, trat hier an bes gefallenen Generals v. Siller Stelle an Die Spite ber 1. Garbe-Infanteriebivifion, fehrte, mit bem Orben pour le merite gefcmudt, jurud, übernahm von neuem bas Commando ber 2. Garbe-Infanteriebrigabe, erhielt bei ber Mobilmachung im Juli 1870 enbgültig bas ber 1. Barbe - Infanteriedivision und hat diese mahrend bes gangen Krieges geführt, mit ihr bei Gravelotte-St. Privat und bei Seban gefochten und an ber Ginichliegung von Baris theilgenommen. Der Tag, an welchem er mahrend bes Feldzuges am meiften hervortrat, war ber 18. Auguft. Gine Berantwortung fur ben verfrühten Ungriff auf Saint-Brivat am Spatnachmittage jenes Tages, mo bie Division fcmere Berlufte erlitt, trifft ben General v. A Er wollte mit bem Sturme marten, bis die Artillerie tuchtig porgearbeitet hatte und bie Umgehung bes rechtsfeinblichen Flügels burch die Sachsen mirtsam geworben sein murbe. Gin in scharfer Form gegebener Befehl bes commanbirenben Generals Bring August von Bürttemberg (A. D. B. XLVI, 88) nothigte ihn, ju gehorchen (B. Rung, Rriegsgeschichtliche Beispiele aus bem beutsch-frangofischen Kriege 1870/71, 10. Beft, Berlin 1898, S. 49). Die Berleihung bes Eifernen Kreuzes 1. Claffe bezeugte ben Werth feiner Leiftungen. Rach bem Friebensichluffe blieb er noch fast neun Jahre in jenem Berhaltniffe, am 3. Februar 1880 murbe er General ber Infanterie und commandirender Beneral bes V. Armeecorps in Bofen, vertaufchte Diefe Stellung am 18. October 1881 mit ber gleichen an ber Spite bes Garbecorps, murbe am 19. September 1888 jum Oberbefehlshaber ber Truppen in ben Marten, beffen Geschäfte er icon feit 1882 im Nebenamte geführt batte, und jum Gouverneur von Berlin ernannt und am 10. Januar 1892, unter Ablehnung bes Gesuches um vollständige Berabschiedung, ju ben Officieren von ber Armee Er behielt seinen Wohnsit in Berlin und ftarb bier am 7. Mai 1895. "Das Borbild eines altpreußischen Solbaten", nannte ihn bamale Raifer Wilhelm II.

Militar-Bochenblatt Rr. 45, Berlin, vom 22. Rai 1895.

B. v. Boten. Bape: Seinrich Ebuard B., hervorragender Jurift und Gefetgeber - Conditor juris Germanici nannte ihn bei feinem Abichiebe aus Leipzig bie bortige Universität -, ward am 13. September 1816 gu Brilon in Beft. falen geboren als Sohn eines tuchtigen praktischen Juriften, bes Stadtrichters Caspar Anton Pape. Er legte bie britte Staatsprufung, nachdem ihm icon in den beiden vorangegangenen Brufungen bas Prädicat "vorzüglich" zu Theil geworben mar, am 28. Marg 1848 "fehr gut" ab und murbe in bemfelben Sahre jum Oberlandesgerichts - Affeffor ernannt; er mar bann junachst an verschiedenen Orten als Sulfsrichter thatig. 1849 marb er Abgeordneter in ber zweiten Rammer bes Landtags. Um 24. Juni 1850 murbe er als Rreisrichter bei bem Kreisgerichte in Stettin angestellt. Bei ber Abtheilung biefes Berichts für See- und Sanbelssachen wirfte er langere Beit; er fammelte bort bie Renntniffe und Erfahrungen, Die als Reim für fein späteres Birten bezeichnet werben konnen. Um 14. Juni 1856 jum Rreisgerichterath befördert, murbe er schon am 20. September teffelben Jahres als Rath an bas bamalige Appellationsgericht (Tribunal) zu Königsberg in Breußen berufen.

Damals aber auch schon muß man an leitender Stelle seinen besonders ausgeprägten Beruf für die Aufgaben der Gesetzebung erkannt haben: die Betrauung mit solchen setzt nun ein, um ihn in immer wachsendem Umfange in

Anspruch zu nehmen.

Als zunächft Berathungen über ein gemeinsames beutsches Seerecht stattsanben, wurde er dazu von seiten ber preußischen Regierung abgeordnet. Diese Conserenz, die in hamburg in der Zeit vom 26. April 1858 bis zum 22. August 1860 tagte, bestellte ihn zum Berichterstatter. Seine alleitig anerkannten ausgezeichneten Leistungen dort verschafften ihm schon damals einen nicht geringen Einsluß. Inzwischen am 25. Juli 1859 zum Geheimen Justizrath und vortragenden Rath im Justizministerium ernannt, nahm er als einer der preußischen Bevollmächtigten Theil an den Conserenzen, die am 19. November 1860 zur dritten Lesung des handelsgesetzbuchs in Nürnderg eröffnet wurden. Im August 1861 wurde er von der juristischen Facultät der Universität Breslau zum Doctor juris honoris causa promovirt. Ihm sielen hauptsächlich die Arbeiten zur Last, die dem Justizministerium zur Einführung des Handelsgesetzbuchs in Breußen oblagen.

Im J. 1861 noch wurde er Mitglieb ber unter bem Borsite bes Bräsibenten Dr. Bornemann tagenden Commission zur Revision des preußischen Civilproces- und Strafprocesrechtes. Aus diesen Berathungen ging 1864 ber Entwurf einer Procesordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für den

preußischen Staat hervor.

Im J. 1866 und in der folgenden Beit war er vorzugsweise mit der Borbereitung der Gesetze befaßt, die erforderlich erschienen, um auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts den Rechtszustand in den neu hinzugetretenen preußischen Landestheilen einigermaßen mit dem in den alten Landestheilen in Einklang zu bringen. Besonders betheiligt war er bei der Ausarbeitung der Gesetze betreffend das Civilprocesverfahren in jenen Landestheilen (Gesetz vom 24. Juni 1867 und Gesetz, betreffend die Errichtung eines obersten Gestichtshoses vom 27. Juni 1867). Außer an zahlreichen anderen gesetzgeberischen Arbeiten wirkte er mit an dem preußischen Gesetze vom 29. Juni 1865 über die Gerichtsbarkeit der Consuln, einem Gesetze, das durch § 24 des Gesetzes vom 8. November 1867 als für die Bundesconsulate maßgebend erstlärt wurde.

Am 2. August 1867 zum Geheimen Oberjustizrath beförbert, wurde er gleichzeitig als einer ber ersten zum Bevollmächtigten Breußens bei bem Bundesrathe bes Nordbeutschen Bundes und bes Follvereines ernannt. Bis Ende Juli 1870 wurden ihm die wichtigsten Arbeiten der Justizgesetzgebung und deren Bertretung im Bundesrathe anvertraut. Bugleich war er Witglied der von dem Bundesrathe zur Ausarbeitung des Entwurfes einer "Processordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten" berufenen Commission, deren Berathungen vom 3. Januar 1868 bis zum 20. Juli 1870 dauerten, und zwar als Berichterstatter und Mitglied des Redactionsausschusses. In dieser Commission sind auch die Gesetz über Aushebung der Schuldhaft und über den Lohnarrest von ihm entworfen, das Gesetz über Gewährung der Rechtsbülfe und das Genossenschaftsgesetz theils entworfen, theils überarbeitet worden.

Unter bem 2. Januar 1870 wurde er zum ersten Bräsidenten bes BundesDberhandelsgerichts und unter bem 11. Juli 1878 zum Bräsidenten bes mit
bem Reichsoberhandelsgerichte verbundenen Disciplinarhofes für die Reichsbeamten ernannt. Schon unter tem 29. November 1873 wurde er Wirklicher Geheimer Rath mit dem Prädicate Excellenz. Ueber seine Birksamkeit als Präsibent bieses Gerichtshofes haben seiner Zeit und unverändert bis heute Bissenschaft und Praxis einhellig geurtheilt. Inmitten der größten, politischen und juristischen, Schwierigkeiten, galt es, dem einheitlichen Deutschen Recht eine erste feste Stätte zu bereiten, dem Geiste der modernen Handels- und Industrie-Entwicklung gerecht zu werden und so Neu-Deutschland, auch auf diesem Boden und von dieser Seite her, vorzubereiten. Daß diese Aufgabe so voll gelöst worden ist, daß das Reichs-Oberhandelsgericht das höchste Ansehen genossen hat, und daß dessen Entscheidungen die Praxis des neuen deutschen Handelsrechtes zur Befriedigung aller betheiligten Kreise fest und elastisch begründet haben, viele darunter auch noch heute als Vorbild dienen, ist zum nicht geringen Theile das Ber-

bienft feines Prafibenten Bape gemefen.

Am 22. Juni 1874 beschloß ber Bunbesrath, auf Grundlage bes Gesetes vom 20. December 1873, eine Commission zur Ausarbeitung bes Entwurfes eines allgemeinen Deutschen Burgerlichen Besethuches einzuseten. Am 17. September 1874 eröffnete Dr. Bape, ber vom Reichstangler gum Borfigenben biefer Commission ernannt war, bie Sigungen ber Commission. Schreiber biefer Beilen mar von Anfang an bis einige Beit nach bem Tobe bes Dr. B. ber Schriftführer biefer Commission. Die Commission, in ber bas gemeine Recht, bas preußische Recht, bas fachfifche Recht, bas murttembergische Recht und bas fogenannte frangofische Recht vertreten maren, und zwei Brofefforen (Winbicheib, fpater Dlandry, und Roth) mitwirften, bestellte junachft Berichterstatter für ben Allgemeinen Theil (Brofessor Dr. Gebhardt aus Baben), für bas Obligationenrecht (Prafibent v. Ruebel aus Stuttgart), für bas Sachenrecht (Obertribunalerath Johow), für bas Familienrecht (Excellenz Dr. Bland) und für bas Erbrecht (Ministerialrath Dr. v. Schmitt). Um Diefen Beit ju laffen zur Ausarbeitung ber Borlagen, trat bie Commission in ben Jahren 1875 bis 1879 regelmäßig im Berbst auf einige Wochen gusammen gur Berathung ber von ben Berichterstattern vorgeschlagenen grundlegenben Brincipien für ben Entwurf.

Im Berbst 1879 verlegte Dr. B., ber - anscheinend gegen feine Ermartung - nicht jum Brafibenten bes neuen Reichsgerichts beftimmt murbe, seinen Wohnsit nach Berlin. Erft im Berbft 1881 konnte in Die Berathung ber im mesentlichen fertiggestellten Theilentwürfe eingetreten merben. Befclugfaffungen jogen fich burch eine Reibe von Sahren bin. Bahrend biefer Beit widmete Dr. P. fich ausschließlich ber Berftellung bes Entwurfes. Trop feiner unglaublichen Arbeitefraft und ber unermublichen Bemubungen zur thunlichsten Förberung ber Arbeiten, war es nicht möglich, die erste Lesung bes Entwurfes früher als am Enbe bes Sahres 1887 abzuschließen. Beginne bes Jahres 1888 tonnte bie Berathung bes Ginführungsgefetes an-Im Juli 1888 murbe noch die Berathung ber Grundbuchgefangen werben. ordnung begonnen. Als die Erholungspause mährend der Sommerzeit gemacht murbe, mar zu erwarten, bag auch diefer Entwurf in turgem fertiggeftellt fein In einer am 22. August abgehaltenen Sipung fonnte Dr. P. noch bie Sauptfragen, beren Entscheidung in bem Entwurfe eines Gefetes über bie Bwangsvollstredung in bas unbewegliche Bermögen erfolgen follte, einer porläufigen Erörterung unterziehen. Aber ale er fich am 5. September 1888 jur Sigung begeben wollte, murbe er von heftigen Schmerzen befallen. Es zeigte sich eine Unterleibsentzundung, die ben anscheinend gefräftigt von einer Erholungereise Beimgekehrten in kurzester Frist, am 8. September, seiner Thatigfeit und bem Leben entzog. Noch bie letten Gebanken bes Sterbenben befaßten fich mit ber Commission und ber Forberung ihrer Arbeiten.

Bar boch P. nicht bloß formal ber Borfitenbe biefer Commission aewesen, sondern thatsachlich ihr Arbeits-Mittelpunkt, der alle Einzel-Thätigkeit in Blug und Berbindung erhielt. Unermubet unterzog er fich ber Mube, Die Berhandlungen zu leiten, Die Befchluffe burch einleitende Bortrage vorzubereiten. bie Streitfragen mit ben geaußerten Bebenfen und abweichenben Anfichten auszusonbern, bas Ergebnig zur Abstimmung zusammenzufaffen, und vor allem widersprechenbe Mehrheitsbeschluffe so ju verbeffern, bag fie als Grundlage bienen konnten. Gang besonbers hervorragend mar feine Auffassungsgabe. Ueblich war, bag bas einzelne Mitglied fich barauf beschränkte, Borfchlage (ohne Begrundung) ju machen, wie die Borichrift zu faffen fei. Nicht eines einzigen Falles vermag ich mich zu erinnern, in bem er von bem Antragfteller barauf aufmertfam gemacht werben mußte, seine Grunbe feien nicht richtig erfannt, mabrend er häufig in bem einleitenben Bortrage bemerken konnte, es fei fcmierig, ju erkennen, ob ber Antrag nicht noch etwas Anberes bezwede. Buweilen unterbrach er die Sigung, um in feinem Bimmer fich jurecht ju legen, wie icheinbar wibersprechenbe Beschluffe fo zu berichtigen feien, baf fie neben einander bestehen könnten.

Meist noch an bem Sitzungstage entwarf er die Fassung der Borschrift nach Raßgabe der gesaßten Beschlüsse und versah häusig auch diese Fassung mit Bemerkungen. Dann leitete er die Berhandlung der Redactionscommission, die aus ihm, dem Bräsidenten v. Weber, solange dieser schon vor ihm verstorbene vortressliche Jurist der Commission angehörte, und dem jedesmaligen Berichterstatter bestand, und jede Woche zusammentrat. Richt minder leitete er die Sitzung der Gesammtcommission, der das Ergebnis dieser Berathung

vorgelegt murbe.

Die Kritik bes ersten Entwurfes lhat vielkach übersehen, daß die Commission nicht den Auftrag hatte, dem Rechte neue Bahnen zu eröffnen, vielmehr der Auftrag nur dahin ertheilt war "unter Berückschigung der geltenden Gesehdücher und der . . . . ausgearbeiteten Gesehentwurfe das den Gesammtzustanden den des Deutschen Reiches entsprechende bürgerliche Recht in einer den Anforderungen der heutigen Wissenschaft gemäßen Form kobifizirend

jusam menzufassen".

Beanstandet wurde ferner die zum Theil künstliche Sprachweise des Entwurfes. Diese ist ja nicht zu leugnen. Allein sie war das Ergebniß des Betrebens, benselben Gedanken stets in gleicher Weise auszudrücken. Dr. Pape klagte, daß die Civilprocesordnung vielfach nach seiner Meinung nicht richtig krstanden werde, weil, wenn derselbe Gedanke mitunter in verschiedener kassung ausgesprochen sei, Wissenschaft und Rechtsprechung daraus hergeleitet jätten, es könne nicht dasselbe gemeint sein. Um dem bei dem neuen Gesese vorzudeugen, wurde beständig ein Wortregister geführt, mit dessen Hille die Redaction dann Wendungen wählen zu müssen glaubte, die gleichmäßig zu-klässig sind, wennschon sie sprachlich als schwerfällig bezeichnet werden.

Leugnen wird Riemand, der ben Bollendeten näher gekannt hat, daß er nit großem Wissen und ungewöhnlicher Kenntniß fast aller Lebensverhältnisse ine undeugsame Unparteilichkeit und humane Anschauungen verdand. Ihnen Allen, die mit oder unter ihm zu wirken berufen waren, wird er allezeit ein euchtendes Borbild bleiben, dem nachzueisern ist. An sich stellte er allezeit die höchsten Anforderungen, aber freilich auch an die, die unter und neben hm thätig sein sollten.

Noch seien einige Worte seinem Familienleben gewihmet. Er lebte in iberaus glücklicher Che. Die körperlichen Leiben, von denen seine Gattin

Digitized by Google

wieberholt auf bas schwerste heimgesucht wurde, hatten bies Glud nicht zu mindern vermocht. Zwei Sohne waren ihm in noch jugendlichem Alter entrissen. Die einzige ihm verbliebene Tochter, die er aufrichtig liebte und schätzte, starb nach kurzer gludlicher She im Alter von nur wenig über zwanzig Jahren. Der große Schmerz, an dem er dis ans Lebensende trug, vermochte nicht seine Arbeitslust und seine Arbeitskraft zu mindern.

Sein Dienstjubiläum hatte er am 11. Januar 1887 in aller Stille und Burudgezogenheit begangen, obicon es an glanzenben Anertennungen nicht

gefehlt hatte.

Die ersten Kritiken bes schon gebruckten Entwurfes hat er noch gesehen. Unvergestlich ist mir die schöne Aeußerung über die verschiedenen Tadelsäußerungen. Die Herrn sollten nicht bloß tadeln, sondern bessere Borschläge bringen; dann werde sich zeigen, wie leicht es ist zu tadeln, und wie schwer, selbst es besser zu machen. Die Kritik übersehe aber ferner, daß es sich um Beschlüsse von elf Personen handele, nicht um die Arbeit eines Einzelnen. — Diese letzte Bemerkung war um so berechtigter, als natürlich P. keineswegsstets mit seinen Anschauungen im Schose der Commission durchgedrungen ist; besonders psiegte er zu beklagen, wenn einzelne Mitglieder infolge "zu reicher juristischer Phantasie", d. h. durch Construction und Berückschtigung seltener und weit abliegender Fälle, auf die der vorgeschlagene Paragraph nicht passe, eine "Berwässender Fälle, auf die der vorgeschlagene Paragraph nicht passe, eine "Berwässender der betressende kür manche nach dieser Seite hin liegenden, oft gerügten Schwächen des großen Werkes wird man also P. am wenigsten verantwortlich machen dürfen.

Dagegen wird man heute, nachdem die Zeit der ersten erregteren Bolemis vorüber ift, gewiß als einstimmige Ansicht Aller, die mit dem neuen deutschen Recht eingehender sich zu beschäftigen haben, hinstellen können, daß diesem Recht ein besonders gründlicher und gediegener technisch - juristischer Aufdan eignet und daß dieser wieder hauptsächlich das Berdienst des ersten Entwurses ist. Und da wird gewiß letztlich dann wieder, soweit überhaupt einem einzelnen Mitgliede der Commission ein besonderes Berdienst zukommt, dieses ihrem Borsitzenden, B., beizulegen sein: Sein Name bleibt mit dem ersten großen Central-Gerichte des neuen Deutschland, dem Reichs Dberhandelsgericht zu Leipzig, und mit dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch untrenndar verdunden; sein Geist lebt fort, wennschon, einem tiesen Zuge seines ganzen Wesens entsprechend, ohne Hervortreten seiner persönlichen Wirksamkeit, im deutschen Handels- und Privatrecht; sein äußeres Bild wird der Nachwelt erhalten durch ein Denkmal, das dem echt weststischen Juristen in seiner Heimathstadt Brilon gesetzt und am 13. September 1899 seierlich enthalt worden ist.

Artikel in bem Abendblatt der Schlesischen Zeitung vom 13. Septbr. 1888. — Besgl. im Deutschen Reichs- und Preußischen Staats-Anzeiger vom 12. Septbr. 1888. — Bericht über die Denkmals-Enthüllung, darin besonders Rede des Oberlandesgerichtsrathes Im Walle, Brilon 1899.

Reubauer.

Bape: Joseph B. wurde am 4. April 1881 in Eslohe, einem größeren Dorfe bes westfälischen Sauerlandes als der Sohn schlichter Bauersleute geboren und wuchs unter der hut einer früh verwittweten Mutter als deren einziges Kind in der Fülle katholisch-westfälischen Bolkslebens heran. Da er sich für jede anderweite Thätigkeit ungelehrig zeigte, wurde er für den gelehrten Stand bestimmt und nach genoffener privater Borbilbung dem Gumnassium in Arnsberg zugeführt, das er nach sechs Jahren 1849 absolvirte. Er studirte dann in München, seit 1850 in Tübingen und seit 1851 in

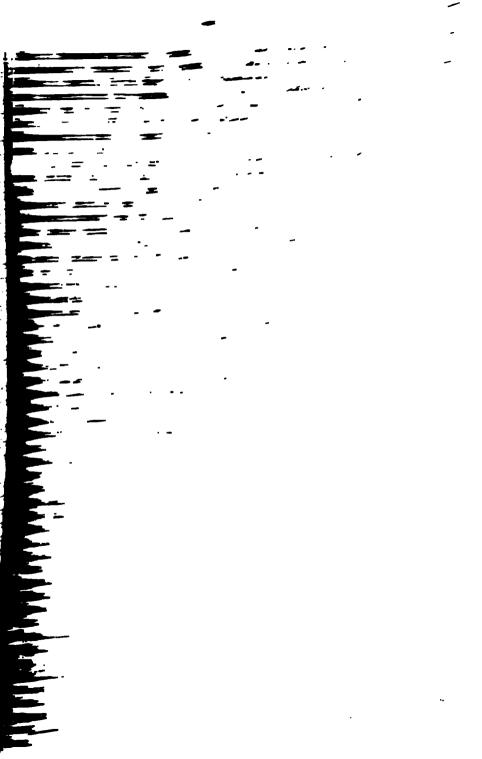

Geschlecht" — "Westfälische Fahrten") enthält, bagegen aber noch eine Sammlung von Erzählungen in westfälischem Plattbeutsch "Jut'm Siurlanne fan Papen Jäusäip" (1878). Eine natürliche Neigung zu theologischen Studien hat ben Dichter nie verlaffen, und besonders beschäftigten ihn apokalyptische und eschatologische Fragen. Berschiedene kleinere Schriften, die aber weniger für weitere Kreise bestimmt waren, sind die Früchte bieser Studien.

Persönliche Mittheilungen. — Karl Leimbach, Die Dichter ber Neuzeit und Gegenwart, 8. Bb., S. 10. — Joseph Kehrein, Lexikon ber kathol. Schriftsteller, 2. Bb., S. 1. — Dichterstimmen ber Gegenwart. Poetisches Organ für bas kathol. Deutschland, 12. Jahrg. 1898, S. 329. — Hermann Hartmann, Westfälisches Schapkastlein, S. 236. — Heinrich Keiter,

Beitgenöffische tatholische Dichter Deutschlands, 1884, S. 166.

Franz Brümmer.

Barmentier: Maria von B., Malerin, geboren am 11. April 1846 in Wien, + am 14. Mai 1879 in Trespiano bei Floreng. Bie ihre altere Schwefter, bie Architeftur- und Lanbichaftsmalerin Luife Begas-Barmentier, mar fie Schillerin bes Lanbschafters Emil Jacob Schindler in Wien. Sie besuchte später bes öfteren Italien, reifte nach Frankreich, wo fie fich in Paris, namentlich unter Daubigny's forbernbem Ginfluß ftebenb, ein Sahr aufhielt und an ben Ausstellungen ber Parifer Salons betheiligte, und erschien in ben fiebziger Sahren auch auf ben Berliner Ausstellungen. Auf einer Stubienreife, bie sie im Berbst 1878 nach Italien unternahm, ftarb sie 1879 am Typhus. Ihre Arbeiten befinden fich jum größten Theil im Biener Brivatbefig. Gine Lanbichaft, bie Unficht bes hafens von Dieppe mit Schiffen bei trubem Wetter, wurde 1880 von der Familie der Kunftlerin ber kgl. Nationalgalerie in Berlin geschenkt, nachdem die vierzehnte Sonderausstellung dieser Galerie 1881, also zwei Jahre nach ihrem Tobe, einen großen Theil ihres Nachloffes aufammen mit Berten ber Maler Rarl Blechen, Abolf Schröbter und Auguft Bromeis gezeigt hatte. Der Katalog bieser Sonderausstellung für M. v. P. umfaßt 107 Nummern und gibt neben einer kurzen biographischen Skize folgende zutreffende Charakteristik ihrer Arbeiten: "Ihre künstlerischen Arbeiten beschränkten sich zwar auf die Bedute, unter besonderer Borliebe für italienische und frangofische Motive, aber fie offenbart in ber Wiebergabe berfelben einen feinen Naturfinn, verbunden mit malerifchem Gefchmad, und biefe Gigenicaften geben ihren Werken bei aller Bescheibenheit einen ungewöhnlich fünftle rifden Werth." Franz Ballentin.

Barrifius: Ebuarb B. (nicht Barifius), Aefthetiter und Dichter, murbe am 24. Marg 1857 ju Berlin geboren. Er genog in feiner Beimatheftabt eine gediegene Ausbilbung, bie fruh bas empfängliche Gemuth bes Anaben auf hohes und Schones lentte. Nachbem er fich philosophischen und verwandten Studien mit größter, innerer Singabe gewidmet, promovirte er Anfang November 1881 an ber Tübinger Universität mit ber Differtation "Das Ethische in ber Runft" jum Dr. phil. Go hatte er bewiesen, bag er, ber immer nach bem Ibealen Strebenbe, babei etwas tuchtiges gelernt. bamit mar auch ber Berfuch einer fog. focialen Carrière abgefcnitten. ernste Rrantheit nagte am Lebensmarte bes lebensfreubigen und iconheits burftigen Jünglings. Der ungenannte Freund, ber ibm bann vor ben binterlaffenen Schriften ben fnappen Nachruf fdrieb, bemerft: "Mag auch ber Reim bes Tobes in seiner Brust gelegen haben, mag auch nur eine kurze Erbenlaufbahn ihm die Borfehung beschieben haben, er beschleunigte mohl die Rata. ftrophe seines Enbes burch feinen Drang, bas Schone in ber Frembe fennen zu lernen". Am 8. Januar 1882 verließ P. Berlin um fich, in Munden,

Berona, Mailand, Genua Station machend, nach Nizza zu begeben. icon Anfang Marg finden wir ibn in Baris, bas ibn ungemein feffelte. Den hochsommer brachte er am Genfersee, meist in Beven, zu, wo ber Sohn eines aristotratischen hauses (Baul v. H.) sein Bögling war, burchstreifte bie Schweiz und fehrte für ben Schluß bes Jahres, von ungemiffer Sehnsucht, wol auch Tobesabnung getrieben, nach Berlin gurud, mo er feine Studien neu aufgriff und Gerade ein Sahr nach ber erften Musfahrt von Berlin traf er bann wieber in Baris ein, von bem er in vierteljährigem Aufenthalte biesmal recht enttäuscht marb. Beim Abschiebe trug er ins Tagebuch im Anschluß an feinen regen Theaterbesuch ein: "Alle Stude, welche ich gefehen habe, hatten in Paris ben größten Unklang gefunden. Somit tann ich behaupten, ungefähr einen Einblick in bas gethan zu haben, mas bem geiftreichen Baris gefällt: es ift meift fabes, frivoles Beug. Wie leicht tann man bier blafirt werben! Richts, nichts in bem weiten, großen Baris, bas jum Bergen fpricht. Nehme ich bie wilben Beiten meines Studentenlebens aus, fo fann ich behaupten, nie fo feelenlos, fo ohne tieferen Gehalt hingelebt zu haben. Man'ift babei weber gludlich noch ungludlich, man ift eben nichts. Dir ift wohl, bag ich balb abreise". Seine jugendlichen Schüler ließen ihn am 21. April ungern von Baris fort. Turin und Bifa burchfliegend, eilte er nach Rom. Rom nebft Umgebung, Reapel mit Bompeji und Capri, Florenz, Benedig besichtigte er genau nach Bergangenheit und Gegenwart. Dann landete er, voll der erhabenften Ginbrude, auf Schloß Sauteville bei Beven am 11. Juni und bort am Genfer See (ober in Berlin?) ift B., nach einer anstrengenden Tour burch Savoyen aufs lette Lager gefunten, am 19. October 1883 gestorben, Die eble Seele burchtranft mit Schonheit, mit Staunen vor bem Gehalte all ber gewaltigen Runft, die er gefehen, und feit furgem babei, "über die Aufgabe meines Lebens ernfter nachzudenken".

Ramlich - fo foließt fein Tagebuch - "immer lebhafter tritt bie Bahrbeit des Gebankens auf, daß die Chorpoefie allein ben ethischen Empfindungen ju entsprechen vermag, die mich bewegen. Es handelt fich barum, die Form biefer Chorpoefien festzustellen. Und hierauf will ich jest ausgehen". Diefer autobiographische Schlugfat umfaßt fein vom Tob burchichnittenes Brogramm. Unter Barrifius' hinterlaffenen Bapieren fand fich ber eigenthümliche Berfuch eines Dramas mit Chören, bas in engftem Rahmen und fnappfter Sandlung eine ergreifende tragifche Bermidlung, freilich ohne jeglichen zeitlichen, örtlichen, volllichen hintergrund, vorführt, in Bielem an "Die Braut von Meffina" Im übrigen mag feine eifrige Beschäftigung mit Richard Wagner, besonders beffen Schrift "Oper und Drama", niedergelegt in einem an ben Lod bes Meistere 1882 angeknüpften Effan, ihn bei bezüglichen Ibeen beeinflußt haben. Das außerbem erhaltene einactige Schauspiel "Der Graf von Einfiedel" schwebt ebenfalls betreffs der lanbschaftlichen Sphäre u. f. w. ziemlich in ber Luft, im ganzen ein gebrängtes Jambenbrama, Goethe'sche Art nachahmenb. Die kleine Reihe sinniger, tief empfundener und formell mannichfaltig und gewandt gestalteter lyrischer Gebichte aus bem Nachlaffe fpiegeln all bie Regungen bes Bergens und bes Runftftrebens wieber, welche in Chuard P. wogten, woben und zu fester Fassung brangten. Sie gipfeln in ben abichließenden Berfen feiner gebruckten Boefien (Gebicht "Der Runftler ftarb"): "Und nehmet bies als meine letten Worte: Wer glühend Schönheit fühlt, bem ift befchieben 3m Leben Rampf, im Sterben Gottesfrieben". Darin ift gebanklich vereinigt, mas ein Brief wenige Bochen vor bem Tobe geäußert: "Bas tann ich bafür, baß ich bie Welt so schön finbe?", mit einer wenig spateren Tagebuch-Notig: "Alles tommt barauf an, Die Sache bes Göttlichen

zu führen, und nie vom Wege bes Eblen abzuweichen, mag es kosten, was es wolle".

Einen anmuthigen, mahrhaft erfreulichen Ginblid in bas Annenleben biefer feinen und gartbefaiteten Natur erlaubt uns fein giemlich regelmäßiges "Tagebuch nebst Kunftnotigen", ohne bie Absicht nachheriger Beröffentlichung mabrend ber gangen letten, ber Reiseperiobe feines abgeriffenen Dafeins geführt, jeboch mit Bewußtsein als "ein Stud Gelbftbiographie". Seine Runfturtheile inner- wie außerhalb ber Mufeenbesuche fprechen burch Bermeiben theoretifirender Gloffen warm an. Dazu tommen bie nach bem Tobe als "Fragmentarifche Schriften ber Aefthetit" gebrachten fleinen Abhanblungen, an beren Spite ber Torfo feiner, in feinen letten Monaten angelegten großgugigen "Prolegomena zur Aefthetit" fteht, endlich vermischte Stizzen, auf Auffaffung bes Dramas und vergleichenbe Runftgefchichte bezüglich. Und feineswegs ohne Zusammenhang mit diesen feinen Stizzen und Ansagen, die, auch ftilistisch, fo gar nicht nach Studirftube fcmeden, fcliege bier ben Reigen, wie in ber Sammlung ber Schriften, Die überaus charafteriftische Arbeit bes noch nicht 21jährigen: "Die 3bee eines intelleftuellen Rosmos". Deren offenherziges Borwort lautet: "Inbem meine Freunde mich auffordern, ihnen baraulegen, wohin ich ju ftreben gebachte, ba bie gerftreute Art meines Stubiums und bas Umberichmeifen auf fo verschiebenen Gebieten fie vermirre, fuble ich felbst bas Gewicht einer folden Forberung lebendig und begreife bie Rothwendigkeit, die allgemeine Idee auszusprechen, welche meine Handlungen, mein Streben, Wünschen und Wollen erklärt, kurz, welche ich für die leitende meines Lebens halte" und jum Motto mablt ein Bort Berber's, bas fo enbet: "Im wirkenben Leben nur ift Menschenfreube, in Licht und Liebe nur bes Schöpfers Seligkeit". Die Studie felbst bagegen mundet in einen ebenso humantosmopolitischen wie nationalen Ausklang: "Boll Chrfurcht treten wir in bie geheiligten hallen, mo ber Menich fich von feiner eblen Seite allein zeigt; und uns über Epoche, Rationalität und Confession erhebend, begegnen wir bier allen als Bruber, um mit ihnen in ber ftillen Ahnung bes Göttlichen gemeinfamer Anbacht zu pflegen", anbererfeits auf Grund bes hinmeifes, bag bie Bfleger bes Glaubens an Menfchenwurbe und beren Erforfchung fast nur Deutsche seien: "Erhöht burch biese Bahrnehmung schmiege ich mich ber freundlichen hoffnung an, bag es ben Deutschen vom Schidfal vorbehalten zu sein scheint, bas entscheibenbe Bolt ber Beltgeschichte zu werben und eine neue Epoche in ber Entwidlung ber Denichheit zu begrunben".

Man sehe E. Parrisius' "Zerstreute Schriften. Rach seinem Tobe ge-sammelt und herausgegeben" (II. Theil als solcher 1885; I. [Bildniß babei] mit Sondertitel "Gebenkblätter. Gewidmet den Freunden des verewigten Dr. Eduard Parrisius" 1884; I, S. I—V knapp biographisches Vorwort).

Brümmer, Lex. b.. btich. Dichter 2c.5 III, 192. L. Frankel. Pasque: Ernst Heinrich Anton P., barstellender Künstler, Musiker und Dichter, murbe am 3. September 1821 in Köln geboren, empfing seinen Unterricht in dem dortigen wohl renommirten Institut der Gebrüder Schuhmacher und ging mit 17 Jahren, um sich dem Studium des Gesanges und der Bühne zu widmen, nach Paris. Hier wurde er Schüler seines kölnischen Landsmanns Lütgen, Capellmeisters an der Kirche Rotredame de Lorrette, später des berühmten Delsart und 1842 in das Pariser Conservatorium aufgenommen, in welchem er der Classe Pomhard's, des ehemaligen grazissen Sängers der Komischen Oper, angehörte. Seine Fahrten und Erlebnisse in der französischen Hauptstadt hat P. später in seinem Buche "In Paris. Heitere Geschichten aus den Lehrjahren eines Sängers" (II, 1872) erzählt

und auch in seinem größeren Roman "Drei Gesellen" (IV, 1869; 2. Aufl. 1872) verwerthet. In Paris lernte P. 1843 auch Konrabin Kreuter kennen, ber fich bes jungen, angehenben Sangers mit einer mahrhaft väterlichen Liebe annahm und auch bis furg vor feinem Tobe mit ihm in regem brieflichen Bertehr blieb. Rreuger mar es auch, ber bas in B. fcummernbe Talent au fabuliren wedte, und icon bamals bichtete P. ben Tegt zu einer Oper "Meister Martin und feine Gefellen" (nach E. T. A. Hoffmann's Erzählung), bie Rreuter in Mufit ju feten beschlog. Letterer veranlagte B. auch nach Deutschland zurudzukehren, und unter feiner Leitung bebütirte biefer am 9. Mai 1844 in Mainz als "Jäger" im "Nachtlager von Granaba". 3m Sommer b. J. zog B. mit ber Rainzer Oper unter Remy und R. Rreuter nach Gent in Belgien, gaftirte in Nachen und trat bann ein Engagement an ber Bofbuhne in Darmstadt an, wo er mit einigen Unterbrechungen — wie 1846 in Leipzig, 1848—49 in Amsterdam und 1854 in London — bis zum Jahre 1855 als Sanger wirfte und mabrend biefer Beit auch feine "Gefchichte ber Rufit und bes Theaters am hofe ju Darmftadt von 1559 bis 1710, nach Urfunden" (1850-54) und feine "Frankfurter Mufit- und Theatergeschichte" (1852; 2. Aufl. 1872) fcbrieb. Daneben begann er mit bem Jahre 1845 seine Dichtungen von Opernterten, und wurden beren bis 1882 zweiundzwanzig won ben bebeutenbsten Mufitern (R. Rreuter, David, Laffen, Siller, Riet, bodftatter, Abert, Schindelmeißer u. A.) componirt und aufgeführt. Sommer 1855 übernahm B. bie Leitung ber beutschen Oper in Amfterbam, ging 1856 als Opernregisseur unter Franz Liszt und Franz Dingelstebt nach Beimar und kehrte 1859 nach Darmstadt zurud, wo er, nunmehr ber Buhne entsagend, die Stelle eines Detonomieinspectors am hoftheater einnahm. Rach bem Brande bes letteren (1871) und nach bem balb barauf erfolgten Directionswechsel übernahm B. provisorisch bie Leitung ber großherzoglichen hofbubne und murbe bann 1874 auf fein Ansuchen penfionirt. In biefer zweiten Darmftädter Beriode beginnt nun Basque's ichriftstellerifche Thatigleit auf bem Gebiet ber Erzählung und bes Romans, die er auch nach seinem Uebertritt in ben Ruhestand mit ungeschwächten Kräften bis zu seinem Tobe fortsette. Wir zählen nicht weniger als 40 verschiebene Werke, von benen besonders hervorzuheben sind "Das öbe Haus" (1862; 2. Aufl. 1882), "Die Komöbianten-Here" (III, 1866), ein Nachtstud, das ursprünglich von einem französischen Litteraten als bessen Originalarbeit veröffentlicht wurde, "Der Golbengel von Köln" (IV, 1867), "Das haus zur golbenen Rose" (III, 1874), "Der Grenadier von Pirmasens" (1875), "Die Brimadonna" (III, 1879), "Auf bem Dom-Krahnen" (1884; neue Ausg. 1906), "Das Dombaufest zu Koln" (1881; 2. Aufl. 1901), "Die Mühle im Bisperthal" (III, 1883), "Das Gluck bes Drei-Königenhauses" (IV, 1882), "Die Bagabunben" (III, 1886), "Es fteht ein Baum im Dbenwalb" (1891; 3. Mufl. 1905) u. a. Alle biese Arbeiten vereinigen tunftvollen Aufbau mit feiner Charafterzeichnung und tiefer Gefühleinnigfeit. Bon fonstigen Schriften maren noch ju ermahnen "Goethes Theaterleitung in Weimar" (II, 1863), "Bierzig Jahre aus bem Leben einer mufifalischen Beitung (1848-83)" und endlich bie in ben Jahren 1868-88 für bas Bittoria-Theater in Berlin gefdriebenen gehn Bolfsmarchen und Ausstattungsftude, die mehrere hundert Aufführungen erlebten. Nach feiner Benfionirung jog fich B. in fein felbstgefcaffenes, malbumraufctes beim in Alsbach an ber Bergftraße jurud, wo er am 20. Marg 1892 ftarb. Er war ein Autobibact im vollen Sinne bes Worts, ein Mann ohne Bratenfion, ber alles feiner eigenen Rraft verbantte und barum immer ber Bescheibene blieb.

Persönliche Mittheilungen. — Die neue Belt. Ilustrirtes Familien-Journal, 3. Jahrg. 1883, S. 24. — D. G. Flüggen, Biograph. Bühnen-Lexiton, 1892, S. 287. Frang Brümmer.

Batow: Erasmus Robert Freiherr von P., preußischer Minister, geboren am 10. September 1804 in Mallenchen, einem Gute feines Batere in ber bamale noch furfachfischen Nieberlaufit, + am 5. Januar 1890 in Berlin, besuchte, nachbem er einige Sahre gusammen mit feinem Better, bem nachmaligen Ministerpräfibenten Freiherrn Otto v. Manteuffel, hauslichen Unterricht genoffen hatte, die Gymnafien von Lubben und Lucau, ftubirte feit 1823 in Berlin, Beibelberg und Leipzig Die Rechte und trat im December 1826 als Auscultator beim Stadtgericht ju Frankfurt a. D. ein. Bur Berwaltung übergebend, bestand er 1829 bie Staatsprüfung als Regierungsreferenbar bei ber Regierung ju Botsbam und wurde im folgenben Jahre im Dinisterium bes Innern als Gulfsarbeiter in ber Abtheilung für Sanbel, Bewerbe und öffentliche Arbeiten, welche erst spater als besonderes Ministerium abgezweigt murbe, verwenbet, nach furger Beit aber wieber an bie Regierung ju Botebam zurudversett und baselbst auch als Regierungsaffessor beschäftigt. Er arbeitete bort vornehmlich im Decernat für Gemeinheitstheilungen und Grundsteuerfachen, wurde jedoch ichon 1833 wieber in das Finanzministerium berufen, wo ibn ber Minister Maagen bem eben mit ber Leitung ber Bollvereineverhandlungen betrauten Oberfinangrath Ruhne (f. A. D. B. XVII, 347-853) beiordnete. Die Ibeen Maagen's und Ruhne's bestimmten seine finangpolitische und volkswirthschaftliche Richtung. Jene beiben tüchtigen Finanzmanner er- tannten in B., ber inzwischen auch zum Dr. jur. promovirt war, balb einen anftelligen und fleißigen Beamten. Infolgebeffen ftieg B. fcnell boch. R. 1835 murbe er Geheimer Kinangrath. Als folder erhielt er bas Decernat bei Grundsteuersachen. 3m 3. 1837 rudte er gum vortragenben Rathe bei ber Staatsbuchhaltung, 1840 zum Geheimen Oberfinanzrathe und Mitgliebe bes Staatsrathe auf. In Diefer Beit befreundete er fich mit David Banfemann. Auch mit Selmuth v. Moltte mar er bamale und noch lange nachber Mitte 1844 murbe er Wirklicher Geheimer Dberregierungerath im Ministerium bes Innern und erhielt bort nach einiger Zeit ben Boften eines Directors. Aber bereits im Sommer 1845 verließ er diesen wieder, um für ben jum Oberpräfibenten ber Rheinproving ernannten Gichmann als Wirklicher Geheimer Legationerath Die Stellung eines Ministerialbirectore im Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten zu übernehmen. Sier fand er Belegenheit feine Sähigkeiten und Borguge zu entfalten : große, namentlich finanztechnische Sachtenntniffe, Umficht, Bertrautheit mit ben politischen Berhältniffen, Beweglichkeit bes Beiftes, Sprachgewandtheit und eine einnehmenbe elegante Berfonlichfeit. Gehr zu ftatten tam ihm bei feinem ftarten Beftreben, sich geltend zu machen, sein großer Reichthum. Selbst von Haus aus wohlhabend, hatte er sich am 29. October 1837 mit einer reichen Frau, Amalie geb. v. Enbell, ber Tochter eines am 15. October 1840 geabelten Geheimen Commerzienraths bei ber Sauptverwaltung ber Staatsichulben, verheirathet, bie es mit Erfolg barauf abfah, in ber vornehmen Befellichaft eine Rolle gu fpielen. Als B. ins auswärtige Minifterium eintrat, mar er burch feine rege Geselligkeit aufs beste mit ben biplomatischen Rreisen bekannt. Seinen Boraugen gegenüber ftand ein gemiffer bureaufratifcher Bug, eine ftarte Reigung jum Doctrinarismus, eine fehr wenig energifche Sand und ein, augenfcheinlich burch bas Bestreben, fich möglich zu halten, bestimmtes unficheres Befen. Richt nur Leopolb v. Gerlach, fonbern auch fein Schulkamerab und Bermanbter Otto v. Manteuffel migtraute ihm auf bas Tieffte. Manteuffel bat

fich gegen Leopold Gerlach im J. 1855 zu ber Erklärung verstiegen, er mürde bei einem Aufstande B. festnehmen laffen. Bezeichnend ift es, bag ibn Lubolf Camphaufen icon Anfang Mary 1848 einen ausgesprochenen Bermittler nannte. Diese Bermittlerrolle burfte er in feinem neuen Umte fofort mit Erfola spielen. Er arbeitete eine fehr bekannt geworbene Denkschrift aus, in ber ein Kallenlaffen bes Schutzollspftems und ber Uebergang zu freieren hanbelspolitischen Grundfagen befürmortet murbe. Diefe Ibeen fanben beim Ronig Buftimmung, und fo murbe B. im J. 1846 mit bem Borfit ber Bollconfereng ju Berlin betraut, auf ber er fich als ein Birtuos im Ausgleichen ber zwischen ben Bollvereineregierungen bestehenben Gegenfage bemabrte. Er gab dabei manche feiner freihandlerischen Forberungen auf. Immerbin enbete bie Confereng mit einer Nieberlage ber fouggollnerifden Beftrebungen im Bollverein. Batom's Bemuhungen mar es ferner ju banten, bag Retorfions. mahreaeln gegen England ergriffen murben, welche bagu beitrugen, bie Aufbebung ber Navigationsacte berbeizuführen. Er machte auch ben Berfuch ber Begrundung eines beutschen Schifffahrte- und Sandelebundes und perbanbelte beswegen mit ben nordbeutschen Seeftaaten. Bergeblich bemubte er fich Rugland zu einem Aufgeben bes Schutzollipftems zu veranlaffen. Gin Berbienft erwarb er fich ichlieglich noch baburch, bag er bie Ginführung einer allgemeinen beutschen Wechselordnung anregte und fie trop vielfachen Wiberspruches als Borfipenber ber Leipziger Conferenz im December 1847 burchsette.

Als das Sturmjahr 1848 anbrach, wurde P. durch die liberale Strömung ionell emporgehoben und an eine leitende Stelle gebracht. Auf bem Landtage ber Rieberlaufit, bem er feit 1833 angehörte, und auf bem Bereinigten Landtage hatte er fich noch conservativ gezeigt, und für die bamalige Beit wiberfprach bem feine freihanblerische Richtung nicht. Er hatte auch wiederholt die Nothwendigkeit ber Einführung eines Repräsentativspstems geleugnet und bagegen angefämpft. Als ber Liberalismus mit ber Margrevolution gur Macht tam, brach B. indeg mit biefer Anschauung. Es war bies nicht blog ein Sich-Abfinden mit ben Thatsachen, sondern B. entbedte feitdem gang die liberale Ratur feines Wefens und fuhr mit vollen Segeln auf ber neuen Stromung. 36m murbe am 17. April bas neugegrundete Ministerium für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten einstweilig übertragen, bas er zwei Monate innehaben follte. Die politischen Birren hatten jur Folge, bag es bamals für ihn in feinem Reffort gar nichts zu thun gab. Absolute Rube herrschte nach Rubolf Delbrud's Beugniß ju jener Zeit in ber Sanbelspolitit. Dafür ging B. mit Gifer an eine tiefgreifenbe Agrarreform, Die bem Buge ber Beit, bie bestehenden Rechtsverhältnisse zu vernichten, auf halbem Wege entgegenkam und fich mit bem Nimbus ichmudte, fie fnupfe an Die Stein-Barbenberg'ichen Reformen an. Der Geheimrath Krug erhielt von B. noch im April ben Auftrag, die bestehenden Agrarverhältniffe einer Kritik zu unterziehen und Reformvorfclage zu machen. Rrug reichte barüber am 23. Mai eine Dentschrift ein, und auf beren Grundlage entstand bas benkwürdige Batow'sche Bromemoria vom 10. Juni 1848, das zum Theil zeitgemäße, aber sehr radicale Aenberungen in ben Agrarverhältniffen vorzunehmen gebachte. Dies wurde am 20. Juni bem Brafibenten ber Nationalversammlung überfandt. Doch an bemselben Tage fiel das Ministerium Camphausen und mit ihm B. Immerhin wirften feine Anregungen, Die u. a. heftig von Bismarct befampft murben und eine Dentschrift bes Junkerparlaments hervorriefen, weiter und murben in ben Regulirungsgesetzen von 1850, allerbings wesentlich gemilbert, zur tiefen Erbitterung des sich dadurch schwer beeinträchtigt fühlenden Großgrundbesites verwirklicht.

Mitten in biese Arbeiten zur Agrarreform siel ein Ereigniß, baß grek bie Lage und Patow's Wesen beleuchtete. Am 30. Mai stürmten viele hunderte von Arbeitslosen mit Gewalt das haus Patow's auf dem Wilhelmsplat und verlangten von ihm als dem zuständigen Minister Arbeit. Die Standalscenen mährten mehrere Stunden. Die Arbeiter besetzen die Fenster und hielten von dort Reden. Während P. sast mißhandelt wurde, sah die Bürgerwehr unthätig zu, und die Minister Heinrich v. Arnim und Auerswald gingen vor dem Hause auf und ab. P. besaß die Schwäche, die Sturmpetenten einzeln mit Achtgroschenstüden abzusinden. Der Borgang blied den Zeitgenossen unangenehm im Gedächtniß haften. Noch am 4. Juni 1860 buchte Leop. Gerlach in seinem Tagebuche, daß P. vor der Anarchie das Gewehr gestreckt habe. Infolge einer Auseinandersetzung in der Kammer über jene Begebenheit hatte P. am 2. März 1855 mit einem jungen Ofsicier, einem Grasen Schliessen, ein Duell, bei dem P. leicht am Bein verwundet wurde.

Seine Berabschiedung ist vom 25. Juni batirt. Schon am 24. Juli erhielt er wieder Bermenbung als Oberpräfibent ber Broving Brandenburg. Er hatte wohl das Gefühl, daß er mit seinen gesetzgeberischen Borfchlägen zu weit vorgegangen mar, und als ibm im November 1848 bei Ernennung bes Ministeriums Brandenburg wieber bas Sanbelsministerium angeboten wurde, fühlte er fich boch veranlagt, abzulehnen. Bu Lubwig Gerlach außerte er, er batte fich ju febr bei ber Rittericaft verhaßt gemacht. Much fonft jog er milbere Saiten auf, und fo murbe er im Februar 1849 von Botebam als Candibat ber conservativen Partei jum Abgeordneten ber 2. Rammer gewählt und nahm hier eine icharfe Kampfftellung gegen bie bemofratische Linke ein. Unter anberm operirte er mit Bismard jufammen gegen Lothar Bucher. Als die Rammer im Juli aufgelöst wurde, entbedte er abermals sein liberales Berg und ichloß fich ber Opposition an. Insbesondere ftimmte er bei ber großen Frage des § 108 ber Berfaffungsurfunde, wegen ber Forterhebung ber bestehenben Steuern ohne Benchmigung ber Rammern, gegen bie Regierung. Much bei ben Wahlen ftimmte er oppositionell. Das führte gum Bruche mit König Friedrich Wilhelm IV., der ihm bisher viel Wohlwollen gewidmet hatte. Bismard hat ale Augen- und Ohrenzeuge ben Borgang beim Resteffen aus Unlag bes neunhundertjährigen Bestehens bes Bisthums Brandenburg am 1. October 1849 anichaulich feiner Gattin geschilbert: "herr", fagte ber Monarch laut und heftig, "ftehn Sie rechts, fo ftimmen Sie rechts, ftehn Sie links, fo ftimmen Sie ins . . . Ramen links; von meinen Dienern aber verlange ich, bag fie ju mir fteben, verftanben?" (Barnhagen verlegt ben Borgang irriger Beise auf ben 23. September ins Marmorpalais; es banbelt fich bei ihm wol um eine fur ben Quellwerth feiner Aufzeichnungen darafteristische nachträgliche Datirung; auch Lubwig v. Gerlach fest bie Begebenheit wie Bismard auf ben 1. October.) Das ichroffe Auftreten bes Ronigs veranlagte B. fofort am anderen Tage feinen Abicbied einzureichen. 3mar fucte ihn Friedrich Wilhelm wieder zu begütigen. Aber P. beharrte auf feinem Gefuch. Am 14. December murbe ihm stattgegeben.

Bon jest ab blieb P. entschieden liberal. Bis 1852 vertrat er noch den Wahlfreis Potsdam, von 1852—1868 entsandte ihn der Wahlfreis Königsberg in der Neumark erst in die 2. Kammer, später in das Abgeordnetenhaus. Daneben war er 1850 Mitglied des Erfurter Staatenhauses, indem er eine hervorragende Rolle als Wortführer der Bahnhofspartei und Borkämpfer der Unionspolitik spielte. Er brachte die Unionsverfassung nach Wathy's Borschlägen in feste Säte. Als Berichterstatter des Verfassungsausschusses hielt er am 17. April eine groß angelegte Rede. Er erfreute sich damals einer

ziemlichen Bolksthümlichkeit. Im October 1850 wurde er in Berlin als Sandidat für den Bosten des Oberbürgermeisters aufgestellt, doch hintertried bie Regierung die Bahl. Die Berliner bewahrten ihm aber ihre Gunst. Bei den Wahlen im October 1855 wurde er von ihnen doppelt gemählt, indes dehielt er sein Mandat für Königsberg dei. Seine parlamentarische Berehsankeit scheint nicht sehr fesselnd gewesen zu sein. Denn sie rief nicht nur zu verschiedenen Beiten (so 1849 und 1860) Bismard's zum Theil köstlichen Spott hervor, sondern weckte auch auf liberaler Seite Sarkasmus. Gelegentlich nahm er zu den Tagesfragen publicistisch Stellung. So ließ er 1850 eine Flugschrift zur Beleuchtung der auf der Zolkonserenz in Kassel vorgeschlagenen Zolkarissveränderungen erscheinen und in demselben Jahre eine umfangreichere Abhandlung über die Grundsteuerausgleichung in Preußen (beide Schriften in Berlin bei Decker).

Nachbem er am 4. August 1846 seine erste Gattin burch ben Tob verloren hatte, schritt er am 20. October 1858 zu einer zweiten Ehe, indem er
sich mit ber am 5. Januar 1817 geborenen Freiin Iba v. Günderobe, der Tochter des Schöffen und Senators v. G. in Frankfurt a. M. verband, einer Dame, die wie seine erste Frau von großem gesellschaftlichen Ehrgeiz erfüllt war. Durch diese Heirath trat er in enge Beziehungen zu dem Frankfurter Patricierthum, was einen äußeren Ausdruck dadurch fand, daß er im J. 1855 in die abelige Ganerbschaft des Hauses Alten-Limpurg zu Frankfurt auf-

genommen wurbe.

Im Landtage übte er namentlich in den Jahren 1851 und 1852 eine icatfe Rritif an ber Manteuffel'ichen Bermaltung. Er marf bem Minifterpräfidenten im April 1851 vor, er habe Gefete erlaffen in der bestimmten Abficht, fie nicht auszuführen. In ber Beriode von 1852—1855 ftand er an ber Spipe ber nach ihm genannten, etwa 40 Mitglieber gahlenden Fraction ber liberalen Bartei; 1855 ging in biefer Fraction auch die Georg's v. Binde auf. Doch war fie trot biefer Berschmelzung auf 32 Mitglieber herab-Bervorragend betheiligte B. sich an ber Berathung ber Gesete, gefunken. durch bie die Bant unbeschränften Notenumlauf gemährt erhielt. Er hat ben noch lange nachher von Rubolf Delbrud boch gepriefenen Bericht verfaßt, auf Brund beffen bas Abgeordnetenhaus jenen Gefegen zustimmte. Seine boctrinare liberale Gefinnung bekundete er noch am 19. März 1857 durch eine scharfe Rebe gegen bie breijährige Dienstzeit, in ber er auch sonst schroff gegen bie Erhöhung bes Militarbudgets Stellung nahm. Er erblicte in diefer eine "betrübende" Ericheinung. Triumphirend verzeichnete Barnhagen biefes Auftreten bes ehemaligen Ministers.

Es muß Wunder nehmen, daß der Prinz von Preußen gerade einen solchen Mann wie B. kaum anderthalb Jahre nach diesen einer Wilitärreform absolut feindlichen Erklärungen wieder auf einen leitenden, ja fast den wichtigsten Bosten berief. Gerade B. war nach seiner Bergangenheit sachlich und persönlich ganz und gar nicht geeignet, in der neuen Zeit seinen Mann zu stehen. Noch eben hatte er bei den Vorbereitungen zu den Wahlen auch dem damals noch sehr für ihn eingenommenen Liberalen Theodor Bernhardi eine entmuthigende Prode seiner Schlafsheit gegeben. Nun ist es allerdings durch ein Schreiben des Regenten aus dem November 1858 an die Königin Elisabeth und eine Erklärung desselben gegen Bismarck im Januar 1859 einwandsfrei beglaubigt, daß niemand anders als der hochconservative General Edwin v. Manteussel dem Regenten gesagt hat, P. sei besser als sein Ruf, und daß dieses Wort den Ausschlag zu seiner Berufung auf den Posten des Finanzministers gab. Gelenkt war der Regent indes auf P., gegen den

er zwar von 1848 eine Antipathie zu haben behauptete, bessen persönliche Eigenschaften aber boch viel Angenehmes für ibn gehabt haben muffen, icon vorher burch ben Bräsidenten ber Seehandlung Otto Camphausen und burch Rubolf v. Auerswald. Der fonft fo ftreng und treffend urtheilende General v. Manteuffel hatte, als er jene halbe Buftimmung aussprach, zweifellos eine fcmache Dlinute; jener Ausspruch gab taum feine gange Meinung wieber. Er tonnte burch feinen Better Otto und burch Leopold v. Gerlach nur gegen B. eingenommen fein. B. felbft hatte Bebenten gehabt, anzunehmen, weil ber franke Ronig baburch verstimmt werben konnte. Diefer bemerkte benn auch in ber That bie Ernennung Batow's mit Befremben. Der Regent hatte, obwohl er in bas finanzielle Gefchid Batom's großes Bertrauen feste, inftinctiv bas Gefühl, bag er sich bei biefer Bahl vergriffen habe. Er verbrachte eine schlaflose Nacht beswegen und ahnte kommendes Unheil. Nur zu fehr trat bas ein. B. ist berjenige Minister gewesen, ber burch seine Salbheit bie Militarreform in ber unglaublichften Beife verfuhr. Er fonnte nach feiner Bergangenheit ja auch nur mit halbem Bergen bei ben Ibeen fein, beren Bermirflichung bem Regenten unerläglich erfchien. Durch jenes von P. am 5. Mai 1860 gefprochene unfinnige Bort vom Broviforium ift ber Dilitarconflict geschaffen worben. Der alte General v. Gerlach ertannte noch in feinen letten Lebensmonaten mit voller Rlarbeit, wie verhangnifvoll Batom's Unentschiebenheit mirtte. Schon im Januar 1860 buchte er: "Die Opposition ift burch Batom's Rebe und burch bas Warten großgezogen worben", und im weiteren fab er fich genothigt, immer wieber gerabe B. anzuklagen.

P. felbst freilich fühlte sich einstweilen außerst wohl in feiner neuen Stellung. "Ich finde B. wie verjungt", fchreibt Bernharbi. "Er macht ben Einbruck eines Mannes, ber endlich in fein Element gefommen ift und fich ungemein wohl barin fühlt." Balb mußte ber kluge Militarhistoriker indes einsehen, bag B. eine ungeschickte Sand hatte. Ueber biese Erfenntnig taufchten nicht die glanzenden Festlichkeiten hinmeg, die ber Minister in feinem schonen Balais im Raftanienwäldchen veranstaltete und Die bas Entzuden aller Theilnehmer bilbeten. Auch Auguft Reichensperger fonnte fich aus bem unflaren Berhalten Batom's nicht vernehmen. Glüdlich operirte biefer nur ba, mo er feiner liberalen Grundanschauung freien Lauf laffen konnte. Namentlich in ber Sandelspolitit bewies er wieder jene Beweglichkeit und Freiheit bes Geiftes, bie er besonders ichon in der Mitte der vierziger Jahre gezeigt hatte. Go ruhmt ber bamale in ber Stellung eines Ministerialbirectore mirfende Rubolf Delbrud, daß B. bie handelspolitischen Fragen nach ihrer Bedeutung fur bas Gefammtintereffe bes Landes und nicht wie fein Umtevorganger Bobelichwingh lediglich nach ihrer unmittelbaren Wirfung auf die Staatseinnahmen beurtheilt Sein hauptverdienst mar bie Durchsetzung ber Grundsteuergesete. unterftutte ferner Delbrud's Bestreben, bas wirthichaftliche Leben von allerlei Feffeln zu befreien, die nicht mehr zeitgemäß maren. Batom's freihändlerische Richtung mar aber im Laufe ber Zeit recht doctrinar geworben. Einen Beweis geistiger Glafticitat gab er gelegentlich baburch, bag er fic ohne Bebenten bereit ertlärte, die Berantwortlichfeit fur die gur Borbereitung ber Miffion nach Oftafien im 3. 1859 erforberlichen Gelbbewilligungen ohne vorgangige Genehmigung bes Landtage ju übernehmen. 3mede fefter Uebernahme ber bei ber Mobilmachung im 3. 1859 erforderlichen Anleihe von 30 Millionen Thalern veranlagte B. feinen Freund Sanfemann gur Grundung bes fog. "Preugen-Confortiums", bas mahrend einer langen Reihe von Jahren bei Ausgabe von preußischen und Reichsanleihen mitgewirft hat.

Begen feiner Saltung in ber Beeresfrage murbe unter feinen Collegen Roon mit ber Zeit immer aufgebrachter auf ihn. 218 Bernhardi einmal eine Angelegenheit ins rechte Geleis bringen und besmegen mit R. fprechen wollte, außerte Roon: "Ach Bott! rechnen Sie barauf nicht! — bas ift ein mogenbes Gemäffer — bas fteigt und fällt! — bas ift heute fo und in acht Tagen Erbittert fprach ber Rriegsminister gelegentlich ju Bismard von bem Joche bes Parlamentarismus und ber Republit und ber Brafibentschaft B., bem Breugen entgegenschwanke. Schon im Januar 1862 merkte B. beim Könige eine große Berstimmung und hielt sich für verabschiebet. Eine neue Ungeschicklichkeit beging er im Februar bei ber parlamentarischen Behandlung ber Frage ber Unerkennung Staliens. Enbe Februar erklarte ber Minister bes Auswärtigen Graf Bernftorff gegen Bertraute, bag Batom's langeres Berbleiben im Ministerium nicht angängig wäre. Wenige Tage barauf reichte bas gange Ministerium feine Entlaffung ein. Bernharbi munberte fich, bag B. gleichzeitig fo "ungemein beiter brein schaute". Das Ergebnig ber Krifis mar, daß P. am 19. März mit seinem Freunde Graf Schwerin-Bugar und ben übrigen liberalen Ministern ausschieb. Batom's politische Bergangenheit, bie feinen Gintritt ins Minifterium von vornherein hatte verhindern muffen, und ber feste Wille Wilhelm's I. gaben ben Ausschlag. hinein spielte Patom's Abneigung gegen Bethmann-Bollmeg's Schulgefegentwurf. Roon augerte menige Tage nach ber Entscheibung ju Bernhardi: "Der Berr (Ronig Wilhelm) habe gemiffe Anfichten, über bie er nicht hinaus ginge. Denen hatten bie ausgefchiebenen Minister fich nicht fügen konnen; wenn Bernhardi bie Untecebentien bes herrn v. B. hatte, fonnte er bas auch nicht".

So trat B. einstweilen vom politischen Leben gurud. Bald wurde er auch nicht mehr in ben Landtag gemählt. Den Rrieg gegen Defterreich beflagte er tief und bezeichnete ihn als ein frivoles Unternehmen. Doch gelang es ihm 1866 wieder ein Landtagsmandat zu erlangen. Zwar hatte er sich das Bertrauen der neumärkischen Wähler in Königsberg und Soldin, das er so lange beseffen hatte, endgültig verscherzt. Dafür murbe er jett in Elberfelb-Barmen gemählt. Als es fich nach Beenbigung bes Kriegs von 1866 um bie Uebernahme ber neuerworbenen Lanbestheile hanbelte, ichien Bismard bie geschmeidige Perfönlichkeit Batom's brauchbar. Er bestellte ihn baber am 19. August zum Civilgouverneur ber Gebiete von Frantfurt, Oberheffen und B. hatte babei ben hochconfervativen Guftar v. Dieft als Civilcommiffar unter fich, mit bem er in allerhand Mighelligkeiten gerieth. auch mit bem General v. Goeben icheint er nicht besonders harmonische Berhandlungen gehabt zu haben. Bei ber Wahl im J. 1867 mußte er sich wieber einen neuen Wahlfreis suchen. Diesmal entsandte ihn ber Kreis Kreuznach-Simmern. 3m J. 1869 sah er sich veranlaßt, sein Mandat niederzulegen. In ben Jahren 1871—1878 vertrat er Dem Bollparlament gehörte er an. ben Wahlfreis Uedermunde-Ufebom-Bollin im Reichstage. Bei bem großen Bairefcub aus Unlag ber Bermerfung ber Rreisordnung am 5. December 1872 gelangte er ins herrenhaus. Gerabe bei biefer Sache burfte fich Bilhelm I., der ihm immer Wohlwollen bewahrt hatte, seiner erinnern. Denn nitgends konnte er Patow's Unterstützung so sicher sein, als bei dieser ganz im Beiste ber früheren Patow'schen Gesetentwürfe gehaltenen Vorlage. Jahre barauf ernannte ber König P. wieber zum Oberpräsidenten und zwar von Sachsen. Dort mar B. Bismard nicht bequem. Denn bei ber Rrifis im August 1877 verlangte er Batom's Berabschiedung. Doch hielt fich biefer noch bis jum Sahre 1881, wo ein Conflict mit ber Regierung von Merfeburg, an beren Spite bamals Buftav v. Dieft ftanb, wegen ber Nichtwiebermahl bes

Sallifden Oberburgermeifters v. Bog feinen Abgang herbeiführte, inbem ber

Minifter bes Innern ihm Unrecht gab.

Neben seiner politischen Thätigkeit entfaltete B. eine rege humanitare Birtfamteit. Schon in ben vierziger Jahren ftanb er an ber Spite eines Bereins für bie arbeitenben Claffen. Spater trat er ber Ronigin Augusta auf biefem Felbe nabe, fo bag Roon feinen Ginfluß auf biefe gu fürchten begann. Bei bem Nothstand in Oftpreugen im 3. 1867 übertrug ber Rronpring Friedrich Wilhelm B. bas Umt bes Borfitenben in bem bamals gegrunbeten Bulfsverein, ber anderthalb Jahre in Thatigfeit blieb. bie Deffentlichteit trat P. ferner als Prafibent bes Centralvereins für bie Errichtung eines Steinbenkmals bei Naffau. Der Berein bilbete fich im April 1858. Enthüllt murbe bas Dentmal am 9. Juli 1872. In feiner amtelofen Beit und auch fonft lebte B. viel auf feinem Bute Binnit im Rreife Ralau. Ein anderes ihm bort gehöriges Gut mar Groß-Mehffo. Um 5. Januar 1890 ift er nach langerer Krantheit in Berlin 85 jahrig geftorben. Gein einziges Kinb, eine aus erster Che stammenbe Tochter Hebwig (geboren am 14. Dec. 1842), die am 1. Februar 1870 ben Gesandten Robert v. Reubell geheirgthet hatte, war bereits am 3. April 1882 geftorben.

B. ift ohne Frage ein hochbegabter, mit angenehmen persönlichen Eigenschaften ausgerüsteter Beamter, ein vornehmer Gentleman und ein warmer Patriot gewesen. Zum Staatsmann fehlte ihm die nöthige Mischung Eisen.

hermann Bagener, Staats- u. Gefellichaftslerikon, Artikel Batom (offenbar von einem genauen Bekannten Batom's verfaßt). — Rubolf Delbrüd's Lebenserinnerungen. — Stenographische Berichte ber zweiten preußischen Rammer, bes Erfurter Staatenhaufes, bes preugifchen Abgeordnetenhauses u. f. w. — Taschenbuch ber freiherrlichen häuser. — Denkwürdigfeiten Leopold's v. Gerlach (jum Theil ungebruck) und Albrecht's v. Roon. -Barnhagen's, Lubwig Gerlach's und Bernharbi's Tagebucher. - Aler. Bergengrun, David Sansemann. Berlin 1901. — Treitschle, Deutsche Geichichte V. — Anna Caspary, Lubolf Camphausen's Leben. Stuttgart 1902. — Bolff's Revolutionschronit. Band III. Berlin 1854. — (Goebe), Unfere Eltern. Bernigerobe 1895. S. 239. - Briefe eines preufifden Officiers aus bem Sahre 1848. Deutsche Rundschau. Band 27 (1881). — Anapp, Bauernbefreiung. — Poschinger, Unter Friedrich Wilhelm IV. — Poschinger, Bismard u. die Parlamentarier. — Haym, Dunder. — Freytag, Mathy. - v. Gruner, Rudblid auf mein Leben. Deutsche Repue, Juni 1901. - G. v. Dieft, Mus bem Leben eines Glüdlichen. Berlin 1904. -Bernin, Goeben II, 31. - Bismardjahrbuch III, 420, 424; VI, 17. -Bismard's Briefe an seine Gattin. — Reubell, Fürst u. Fürstin Bismard. — Moltte's Briefe an feine Frau. — Egloffftein, Bilhelm I. u. Orlich. Berlin 1904. S. 87. — Lubmig Baftor, Muguft Reichensperger.

Baul: Ostar P., Musikgelehrter, geboren am 8. April 1836 zu Freiwalben in Schlesien, wo sein Bater Geistlicher war, † am 18. April 1898 in Leipzig als außerordentlicher Professor an der dortigen Universität und Lehrer des Clavierspiels und der musikalischen Theorie am königl. Conservatorium der Musik, besuchte nach Absolvirung des Görlitzer Gymnasiums im J. 1858 die Universität zu Leipzig, wo er sich auf Bunsch seines Baters als Theologe immatriculiren ließ und musikalischen Studien oblag. Bald widmete er sich ganz der Musik, die er als stud. phil. sowie als Schüler von Morit Hauptmann wissenschaftlich und als Zögling des Conservatoriums praktisch betrieb. Auf Grund einer musikhistorischen Abhandlung und eines Examens,

bei welchem Dr. Morit Hauptmann als Examinator in der Musikmissenschaft hinzugezogen worden war, wurde B. im J. 1860 zum Dr. phil. promovirt. Dann machte er mit dem russischen Componisten Asantschewski Reisen im Auslande, lebte einige Zeit in Köln und habilitirte sich im J. 1866 mit der Arbeit "Die absolute Harmonik der Griechen" an der Leipziger Universität, welche ihn nach Beröffentlichung der Uebersetung des Wertes "Do musica" von Bosthius im J. 1872 zum außerordentlichen Professor ernannte. Seit 1869 wirkte P. als Docent am Conservatorium, hochgeschätzt als Theoretiker

und Lehrer bes höheren Clavierspiels.

B. bat als junger Mann eine Reit lang geschwanft, ob er bie Carridre eines Claviervirtuofen einschlagen, ober fich gang ber Mufikwiffenschaft wibmen Seine hauptfächlich bei L. Plaiby erworbene Technif mar ziemlich bebeutenb, mas fpater feinen gablreichen Schulern am Confervatorium inbezug auf Anfchlag und Grundlichkeit febr ju ftatten getommen ift. Als Mufitgelehrter bat fich B. vorzugsweise burch feine Untersuchungen über bas Wefen ber altariechischen Mufit bervorgethan. Er war in mufitalischen Dingen bie rechte Band R. Beftphal's, ber fich nicht blog brieflich, fonbern öfters perfonlich in Leipzig bei B. Rath einholte, wenn feine eigenen musikalischen Renntniffe bei ber Arbeit nicht ausreichen wollten. B. führte &. Bellermann gegenüber eine andere Tonhöhenannahme ein, indem er die hypodorische Rlangregion ber altgriechischen Dufik mit unserem A-moll verglich und baburch Beziehungen zu ben mittelalterlichen Tonleitern herftellte. Bon ben Schriften bes als Mufitschriftsteller und Rebacteur bes mufitalischen Theils bes Leipgiger Tageblattes bis an fein Lebensenbe unausgesett thatigen Mannes ift außer ber altgriechischen harmonit und ber Uebersetung bes Boethius hauptfacilich noch "Die Gefchichte bes Claviers" fowie auch "hanblegiton ber Tonkunft" ju ermahnen. Die musikalischen Beitschriften "Tonhalle" und "Rufikalisches Wochenblatt" find von ihm begrundet. Bei einer Weltausfellung fungirte P. als Juror ber beutschen musikalischen Abtheilung; seit 1878 mar er Sachverständiger bes Reichspatentamtes.

Rach bem Tobe Hauptmann's gab B. bessen nachgelassene "Lehre von ber Harmonik" heraus und veröffentlichte bann später (1880) ein eigenes, im J. 1894 in 2. Auslage erschienenes "Lehrbuch ber Harmonik", in welchem bie hauptmann'schen Ibeen näher ausgeführt und praktisch verwerthet worden sind.

A. Thierfelder.

Rren\*): Abele R., eine hochtalentirte, leiber jedoch früh verblichene Operettensängerin, wurde am 20. October 1860 zu Darmstadt geboren, wo ihr Bater Josef R. Baßbuffo bei der großherzoglichen Oper war. Der Beruf der Eltern, sowie natürliche schauspielerische Anlagen führten schon die Sechsistige zu erfolgreicher Theilnahme an Kinderkomödien. Im zehnten Jahre begeisterte sie in Mainz beim Benesiz des Baters das Publicum durch einen schwierigen Soloscherz; im zwölften rettete sie, ohne Soufflirduch und Noten mit zwei soloscher Soloscherze und "Der Pole und sein Kind" in die Bresche ttetend, ein vom Bater veranstaltetes Concert in Bielefeld, das am Ausbleiben

<sup>\*)</sup> Bu Bb. LI, S. 376.

ber Roten ju icheitern brobte. Mit 141/s Jahren trat fie ihr erftes feftes Engagement für muntere und naive Liebhaberinnen zu Elberfelb an und reiche Bunft bes Bublicums lohnte bas reigenbe Buppchen für Annaliefe, Breciofa, Rathchen von Seilbronn, Fenella u. a. Roch im Berbft 1874 gefiel fie am Ballner - Theater zu Berlin als Therefe in G. v. Mofer's "Ultimo" febr, ging aber, in ihren Erwartungen auf Beschäftigung enttäuscht, nach Maing, wo fie fich mit bestem Gelingen als Soubrette versuchte und burch bie gufällig übertragene Rolle ihrer Namensschwester Abele in Strauf' "Flebermaus" ihr neues Sach siegreich inaugurirte. Die garte Sopranftimme ber vom Bater sorgsamst musikalisch Ausgebilbeten gewann in ben nächsten Jahren an Kraft und Schmelz. Mit ben Eltern nach Burich gegangen, spielte fie ben "Rleinen Richelieu" und die Marie in "Czar und Zimmermann". Charles Maurice berief fie an sein Hamburger "Thalia-Theater", dem fie beim Gastiren am Friedrich - Wilhelmftabtifchen Theater, bamale ber führenben Overettenbuhne Deutschlanbs, ein Antrag babin ausspannte. Maurice entband fie großmutbig ihres mehrjährigen Contracts und fo gehörte fie benn feit 15. November 1877 bem eben genannten Berliner Ensemble als überaus leiftungsfähiges und allbeliebtes Mitglied an. "Ihr frisches Naturell, ihr humor, ber fich in einer allerliebsten Schalkhaftigkeit äußerte, bas Feuer ihres Temperaments, brachen schon — beim ersten bortigen Auftreten — als "Abele" (f. o.) burch und man war entzückt von ihrem feinpointirten Coupletvortrag. Sie setze unter Capellmeifter Rleffel's Leitung in Berlin ihre Gefangestubien mit Gifer fort und gewann balb eine große Rehlfertigkeit. Die schönfte Seite ihrer Begabung enthullte fich erft in lyrifden Bartien" - fo urtheilt ein fundiger Rrititer, Rub. Elcho. 'In "Graziella", als Boccaccio in Suppé's gleichnamiger Operette, ale "Rleiner Bergog" feierte bie gragiofe und poetifche Schaufpielerin und bochft innige, fuge, gefühlvolle Tone barbietenbe Sangerin glangenbe Triumphe; in diesen und andern von ihr geschaffenen Rollen wie Bulcinella und Fiametta bat keine Rebenbuhlerin und Rachfolgerin fie an Wirtung ober kunftlerisch erreicht, geschweige übertroffen. Den "Seekabett" und "Cefarine" hat bie genial begabte Jungerin ber Thalia und Euterpe in nur vier Tagen ein-ftubirt. Seit Sommer 1879, als ihr Ruhm Deutschland zu erfüllen begann, befiel fie bie heimtudische Krantheit, welche fie, trot zweier sublichen Binter-aufenthalte, am 22. (29.?) Marg 1882 ju Meran hinwegraffte. Bon Berliner Runstfreunden und Colleginnen finanziell gestütt, hatte bie vom Tobe Bezeichnete geklagt: "Ach, nur gefund werben, bamit ich wieber fingen fann; außer bem Theater fein Glud, fein Leben!"

Schöner warm empfindender gründlicher Netrolog aus der Feber Rub. Elcho's im Almanach der Genoffenschaft Deutscher Bühnen = Angehöriger, hrsg. von E. Gettke, XI (1883), S. 112—14. — Lebens und Charaktersstäge mit Briefen u. s. w. bei Ab. Rohut, Die größten und berühmtesten beutschen Soubretten des 19. Jahrhunderts, S. 120—125. — Erwähnung bei Jos. Kürschner, Jahrbuch für das deutsche Theater II (1879), S. 296. — In allen anderen Bühnenlezicis u. dgl. fehlt sie. — Biele Artikel und Notizen in Berliner u. a. Großstadt-Zeitungen nach dem Tode. — D. G. Flüggen, Biogr. Bühnen-Lex. I (1892), 180. — Ludwig Frankel.

Apefer\*): Konrab R. von Eichstäbt wurde nach seiner eigenen Aufzeichnung am 25. August 1366 aus einem frankischen Abelsgeschlecht in Eichstädt geboren. Nachdem er in vieler Herren Kriegsbiensten gestanden, schrieber seine Ersahrungen im Ingenieursach — "encignerii" kommen seit 1196

<sup>\*)</sup> Bu 8b. LI, S. 461.

vor — in einem umfangreichen Werk nieber, dem er den Titel "Bellifortis" gab. Es sollte den Besitzer "kampsstark" machen. Wann er starb, wissen wir

nicht, 1405 lebte er noch als Berbannter in ben Wälbern Böhmens.

Der "Bellifortis" eröffnet die Reihe ber illuminirten Encytlopädien ber Kriegswiffenschaften, die der militärischen Litteratur des ausgehenden Mittelalters einen so eigenartigen Charakter verleihen. Der Berfasser muß ein umfangreiches Wissen besessen, denn neben dem Artilleriewesen werden auch andere Künste behandelt, z. B. Taucherapparate, Feuerdrachen, Sprengminen, Jahrstühle, die Seilschifffahrt u. s. u. Am Ende des Bandes gibt R. sein eignes Brustbild in ganzseitiger Malerei, das älteste männliche Porträtgemälbe das wir kennen.

Das Originalmanuscript besitst Göttingen (cod. phil. 63), es besteht aus 140 Bergamentblättern mit mehreren hundert Malereien. Darunter sind die Darstellungen der Planetengötter in Turnierkostüm von besonderer Bracht. Dairt ist der Codex von 1405 mit der Widmung für König Rupprecht von der Bfalz.

In ben Werken von Alwin Schult und von Morit Heyne find einzelne Bilber bes Bellifortis zu finden. Jähns (Geschichte ber Kriegswiffenschaften S. 249—256) und v. Romodi (Geschichte ber Explosivstoffe I, Berlin 1895) haben bisher am meisten über bas Wert veröffentlicht. Eine Faksimilewieder-

gabe mit übersettem und erläutertem Tegt steht von mir zu erwarten.

K. M. Kelbhaus. Remald\*): Fanny 2. ift ber Mabchen- und im weiteren Bublicum faft allein befannte Schriftstellername ber befannten Romanbichterin, Litteratin und felbständigen Frauenrechtlerin (1811-89), die burgerlich an vier Sabrgebnte ben Ramen ihres Batten Abolf Stahr trug und auch bemgemäß neben diefem A. D. B. XXXV (1893), 406-11 behandelt ift. Die Kenntnig ihres Wirtens und Auffaffung ihres Befens find neuerbings befonbers burch wichtige und überaus anziehenbe authentische Beröffentlichungen Lubw. Geiger's merichoben bezw. bereichert worben. In erfter Reihe burch bie Berausgabe ihres geiftigen Tagebuchs "Gefühltes und Gebachtes. 1838-88" im 3. 1900, wo fich ihre lebenstluge und vielseitig intereffirte Berfonlichkeit beutlich abspiegelt, sowie der geschickten Briefausmahl "Aus Adolf Stahrs Rachlaß" (2. Aufl. 1905; vollständigen Titel s. A. B. B. L, 62), die beibe mit genauen Ginleitungen und Anmerkungen verfeben find. Dazu treten außer anderer gelegentlicher Bezugnahme auf unerwartete hanbichriftliche Stude beiber Chegatten seitens 2. Geiger's seine großentheils burch beren Briefwechsel mit bem fruhverklarten liebenswurdigen Boeten Georg v. Sauenschilb (f. A. D. B. L, 61) geftusten Auffage "Dar Balbau jum Gebachtnis", Beitschrift für Bücherfreunde VIII (1904/5), S. 431—47 u. 457—68, und "Max Walbau und Abolf Stahr", Nord u. Gub Bb. 113, heft 389 (1905), G. 390-415. Eine neue gang merkwürdige Beziehung ward jungft neu aufgebedt in ber "Seftschrift jum hundertjährigen Geburtstage Emil Abolf Rogmäßlers 3. Marx 1906. Bearbeitet im Auftrage bes beutschen Lehrervereins für Raturkunbe von hartung, Mannel, Merker, Migbach" (Aus R. G. Lut' "Aus ber Sei-19. Jahrg., Rr. 2-4), hervorgezogen aus Rogmäßler's Boltsblatt "Aus ber Heimath" (seit 1859) und bessen Artikel-Erneuerung im Buche "Für freie Stunden"; erneuern S. 93—102 jener Festschrift aus biesem Berte Rogmäßler's S. 251—68 ben an Fanny Lewald gerichteten wunder-

<sup>\*)</sup> Zu Bb. XXXV, S. 406, und Bb. LI, S. 680.

Digitized by Google

schönen naturkundlich-philosophischen Auffat "Der Frühling ift ba! Bum Ge burtstage einer Freundin", so brudt biefelbe Satularausgabe auf S. 102 bis 108 aus bem Buche "Für freie Stunben" S. 412—21 eine außerft gemuthvolle novellistische Stigge Rogmäßler's "Denkt baran!" ab, wo "Abolf" unb "Fanny" ale harmonisch gludliches junges Chepaar auf einer beschaulichen gefprachigen Binterfahrt auftreten. Die vielfach als ungewöhnlich nuchtern und ausschließlich rationaliftisch verschrieene Fanny L. erscheint bei Rogmägler in einem mahrhaft ibealen Lichte. Ginen bebeutfamen Gefichtspunkt ihrer Beurtheilung nimmt ber Auffas L. Frantel's "Fanny Lewald und bas Jubenthum", Allg. Beitung bes Jubenthums, 65. Jahrg. (1901), Rr. 8 und 9, vor, und baju ift ber hinmeis auf eine, auch litterarifch nicht gleichgultige Bermanbtichaft bei S. Bouben, "Guttom-Funde" (1901), G. 258, ju gieben: "Bor allem war es [in Samburg] ein Saus, in bas Guttow balb als innigfter Freund aufgenommen murbe, bas bes Dr. Affing, bes Onfels ber Fanny Lewalb, ber nach ber Taufe seinen ursprünglichen Namen David Affur ff. A. D. B. I, 624] abgelegt und Barnhagen's Schwester Rosa Maria geheirathet batte". Rach bem unter "Fanny Lewald-Stahr" in Die Allgemeine Deutsche Biographie eingerücken Artikel Henriette Golbschmidt's sind nun auch 1897 Fanny Lewald's "Lebenserinnerungen" aus ihrem Nachlasse gebruck worden, in Westermann's Julitr. Deutschen Monatsheften 82. Bb., S. 440-454, 616 bis 631, 702 - 720. Endlich befitt bas Goethe - Schiller - Archiv in Beimar feit 1891 als Schenfung bes Großherzogs Rarl Alexander von Sachien 139 an ihn gerichtete Briefe bes Stahr'ichen Chepaars (f. VII. Jahresbericht ber Goethe-Gesellschaft — im Goethe-Jahrbuch XIII. Bb. — S. 9). Sobann bat als Bertreter ber Familie ber geiftreichen Frau auch Geh. Finangrath Dr. Felig Lewald in Berlin, ihr Neffe, 1900 47 Briefe bes Großherzogs Rarl Alexander von Sachsen an Fanny L., 1908 88 weitere bem Goethe-Schiller-Archiv zu Beimar geschenkt (f. 15. Jahresbericht ber Goethe-Gesellschaft im XXI. Bb. bes Goethe-Jahrbuchs S. 18 sowie beren 19. Jahresbericht im XXV. Goethe-Jahrbuch S. 12), ferner 1901 einen Band "Arbeitsstoffe und Notigen" Fanny Lewald's (f. 16. Sahresbericht ber Goethe-Gefellichaft im XXII. Goethe-Rahrbuch S. 15). Darauf nun beruht Gunther Janfen's Theil-Bublifation (1904) biefer Correspondeng 1848-89. Schon 1858 hat Rob. Brut einen Umrig ihrer litterarifchen Figur im Rahmen feines Capitels "Dichtenbe Frauen": Die btid. Littratur b. Gegenw. II, 256-62, versucht. Gine - bie einzige - fleine Mond graphie, im Plaubertone, tam aus Feodor Behl's Rachlag 1892: "Fanny Lewald. Erinnerungen von &. 2B. Mit gablreichen, bieber ungebrudten Briefen". Bon alteren noch lebenben Befannten ber Fanny 2. hat Rarl Frenzel in feinen "Erinnerungen und Strömungen" (1890) ihr Bilb fympathifd gezeichnet, während eine Gesammtcharafteristif in Effanform nur aus ber Feber ihre gründlichen Kenners Lubwig Geiger als Nr. 15 in Band I feiner Samm-lung "Dichter und Frauen" (1896) vorhanden ift.

Für die Lewald-Nummer von R. E. Franzos' Zeitschrift "Deutsche Dicktung", VII. Bb., H. 8 (1. Nov. 1889), die aber von ihr nur ein Bildnift nach einer Altersphotographie und einen Prosa-Denkspruch von 1888 enthält, lieferte L. Geiger das gedrängte Lebens- und Charafterbild (S. 74—77). Im richtigen Gegensate zu ihrer Zeitgenossin, sozusagen im Doppelsinne Rivalin und stillen Widersacherin Gräfin Ida Hahn-Hahn erblickt man die Lewald auch in Geiger's Resums seiner Bortrags-Serie über "Deutsche Litteratur von 1840 bis 48": s. Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts zu Franksurt a. A. II (1903), S. 87/88. Dagegen sieht sie unter besonderem Gesichtswinkel Feder Mamroth's Heftchen über "Die Frau auf dem Gebiete des modernen deutsche

Romans" (1871). Die hervorragende Rolle, welche F. Lewald reformerisch in der Frauendewegung spielte, bringt Minna Cauer in ihrer Zusammensassung "Die Frau im 19. Jahrhundert" (1898), S. 92—99, gut zur Geltung und weist dabei auch besonders auf ihre "Osterbriese für die Frauen" (1868; nicht "Für und wider die Frauen") hin, von denen soeben Ost. Stillich in der Zeitschrift "Das freie Wort" VI, Nr. 17 (1. December 1906), S. 684 sagt, daß F. L. unter anderm "durch sie zum erstenmale in eine Welt von Vorurtheilen in der

Dienstbotenfrage Breiche legte".

Bei diesem jetigen Nachtrags-Anlasse sei gleichzeitig für Fanny Lewald's Gatten und Partner, Abolf Stahr, auf die oben für die Schriftstellerin herangezogenen Neuveröffentlichungen L. Geiger's nachdrücklich verwiesen, insbesondere auf die bedachte Auslese der Briefe und deren gut charafteristrende Einleitung über Ab. Stahr und seine so eng verbundene Chehälste; für eine Einzelheit, welche ich in meinem Stahr-Artistel der A. D. B. (XXXV, 404) misverständlich dargestellt, aber ebendort (XXXVI, 797) berichtigt hatte, nämlich Stahr's angeblichen Antheil an E. Pallesse's "Wintermärchen"-Bearbeitung, auf Jahrbuch d. deutschen Shaksspeare-Gesellschaft 33, S. 270, u. 34, S. 376. An Abolf Stahr's Sätulartag, 22. October 1905, drucke die "Franksurter Zeitung" (2. Morgenblatt) unter genauer Quellenangade das Wesentliche unseres Artistels aus der A. D. B. ab.

Rauthner\*): Joseph D., Lprifer, am 15. Februar 1830 gu Brag als Sohn eines wohlhabenben und gebilbeten israel. Fabrifanten geboren, murbe durch Brivatunterricht forgfältig gebilbet, wobei feine Lehrer, die bekannten Dichter Rorit Sartmann und Siegfried Rapper, seine poetische Begabung ertannten und nahrten. Als Meltefter mußte er am 15. Geburtstage von ben geliebten Studien weg ins Contor, baber ben Bilbungsgang autobibaktisch vollenben, bewährte übrigens burch frühreifen burchbringenben Berftanb taufmannifche Anlagen neben reger Phantafie. Als ber Bater 1848 fein Geschäft nach Wien verlegte, warf fich ber jugendliche Feuerkopf in ben Strubel ber bamaligen Bewegung, trat schon im Marz in die Wiener Atademische Legion und betheiligte fich nicht nur, wie Moris Sartmann's Aufzeichnungen über bie Biener Octobertage lebendig erzählen (Sartmann's Gesammelte Werke X, 1874, S. 51 ff.), an ben Rampfen ber Aufständischen, sonbern auch mit fühnen Barrikabenliebern an der Revolutionspoesie. Nach dem Fehlschlagen der demotratischen Hoffnungen widmete sich DR. wieber bem taufmannischen Berufe; ja, als bald barauf der Bater erkrankte, lastete auf des Jünglings Schultern nicht nur die Sorge für bas Geschäft, sondern auch für den Unterhalt der Familie, alfo auch ber Beschmifter: ber fpatere Reicheratheabgeordnete Dar und der, Joseph im Tode vorangegangene Dr. Philipp M., zwei vielgenannte Berfonlichkeiten in Desterreiche öffentlichem Leben, maren 3. Mauthner's jungere Bruber. Im J. 1856 heirathete er; biefe Che begludte ihn burch bas zärtliche Berhältniß zur Gattin und ben Kindern ungemein: man lese unter seinen Gebichten Die Sproffen bes Liebesfrühlings, Die er über Die alteste Tochter ausschüttet, überhaupt ben ganzen Cyflus "Meine Familie", sodann bie pietätvolle Sfizze über fein Leben und Wesen aus ber Feber seines Sohnes vor der posthumen "Gedichte"-Ausgabe. Benn auch mit geringerer Begeifterung als ber Freiheit blieb er bem Berufe treu, übrigens mit mechfeln-Mehr als einmal hatte er burch Energie und Speculation Millionen erworben. Wiederholt hat er sein muhsam errungenes Bermögen eingebütt, fo auch Enbe ber achtziger Jahre fcmere Berlufte erlitten, nachbem

<sup>\*)</sup> Ru S. 256.

seite bem Jahre bes allgemeinen "großen Krachs", 1878, seine finanzielle Lage keine rosige mehr gewesen und ber Tob seines Brubers Philipp, bessen beutender Einfluß ihn immerhin start gestütt, ihn doppelt hart erschüttert hatte. Mögen nun diese mittelbar oder unmittelbar den Sanguiniker immer mehr in Schwermuth und Lebensüberdruß hineingejagt haben, eine Stimmung, die schon verzweislungsvolle Verse von 1883 spiegeln, die Aufregungen über arges materielles Unglück, wachsende körperliche Leiden, gewiß auch der Zwiespalt zwischen täglicher Thätigkeit und den Idealen seines Strebens verdüsterten das Gemüth des Sechzigjährigen dermaßen, daß er, in seiner Widerstandskraft gelähmt, sich am 28. April 1890 durch einen Revolverschuß in die Schläse in seiner Wichnung erschoß. Er hatte sein Haus bestellt, mit einem ergreisenden Abschiedsgedicht, das seines Lebens Facit zieht, die hinterlassenen zu trösten versucht und sein psychologisch seines Tagebuch mit der Schilderung seiner letten Stunden, das Wort "Ende" daruntersesend, abschilderung seiner letten Stunden, das Wort "Ende" daruntersesend, abs

gefcbloffen.

Joseph Mauthner's Entschlossenheit zur Selbstvernichtung beckt fich mit feiner ganzen Art, welche bie Ueberzeugung feines Gefühls burch all bie fünftehalb Sahrzehnte feines Doppellebens, bes geschäftlichen, auf petuniaren Gewinn abzielenden, und bes gebanklich hochftrebenben, in tiefer Boefie ankernben, festgehalten hat. Der Mann, bem fast alle erregenben Banblungen feines bewegten Lebens einen poetischen Rieberschlag urechter Stimmung erzeugten, wollte nie und nimmer bie reifen Fruchte, bie ihm fo die Dufe in Schmerzensstunden in den Schoß marf, der Deffentlichkeit preisgeben. Gin Beltmann und ein Mann der Welt, ein bekanntes Mitglied der Biener Gefellschaft (in engern Kreifen baselbst "ber Bepi Mauthner" genannt), trug er boch in fic eine unbezwingliche Scheu vor bem Gebrudtwerben. Go außerte benn ber Renner und Krititer, ber feinen Ramen wie feine Boefie anläglich bes bevorstehenden Sexagennariums ans Licht gezogen, M. verdiene ernstlich begrüßt zu werben einmal burch bie Runft seiner Leistung, zweitens burch bie Runft, wie er fie verbirgt. Es ift bies Rarl Emil Franzos, ber zuerft 1868 in feinem "Deutschen Dichterbuch aus Defterreich" (G. 75 - 77) vier tiefempfundene Broben ber Mauthner'ichen Lprit vorlegte, Die erften juganglich gemachten feit einigen Beitgebichten radicaler Tenbeng, welche ber Berfaffer im Herbste bes Sturmjahres 1848 veröffentlicht hatte. Dann brachte Franzos in seiner Zeitschrift "Deutsche Dichtung" VII, heft 10 (S. 247-51), ju bem auf bas Datum bes Erfcheinens fallenben 60. Geburtstage Mauthner's einen warmen Glüdwunsch - Artikel "Zum Jubilaum eines Unbekannten" mit ber Namensangabe am Schluffe, einlabenden finnigen Proben und nachbructlichen Sinweisen auf Die Gigenart bes jurudhaltenben Boeten. Diese Charafteriftif erweiterte ber Entbeder biefes poetischen Benius im Nachrufe auf ben faum zwei Monate fpater bem Selbstmorb Berfallenen i. b. "Deutschen Dichtung" VIII, heft 6, S. 152, enblich in ber "Deutschen Dichtung" IX, S. 56 bezw. ("Die Gebichte bes Unbekannten") S. 209/11, ber Boranzeige und aussuhr lichen Befprechung ber fofort nach bem Sinfcheiben burch ben Cohn Dr. Ifibor Mauthner, sicherlich auf Frangos' Anlaß, aus fast unabsehbarer Bahl in bunnem Banben getroffenen Auswahl ber "Gebichte" (1891). Es barf als besonberes Berdienst des ja in poetisch-litterarischen Funden und Rettungen mannich fach gludlichen R. E. Franzos gelten, daß er die Theilnahme für ben bichterischen Reichthum bes felbstgenügsamen Joseph Mauthner entschieben gewedt, bie Berausgabe bes Bluthenftrauges unmittelbar nach bem Tobe bes fo trautig aus bem Diesfeits Entflohenen, als bas Intereffe noch mach mar, geforbert und in ber gebruckten Muslese ben ftarfen triebfraftigen Funten gottlicher

Beihe gar verständnißinnig aufgezeigt hat. Das scharfe selbständige Gepräge ber Individualität, die leidenschaftliche und bennoch fast überall in sanften oder gebrochenen Tönen abgemilderte Gluth, der ruhelose Drang zum Schönen, zum Idealen, die unaufdringliche Spiegelung der auf- und niederwogenden äußern wie innern Erlednisse, die klare edle Sprache und kunstvoll einsache Bersbehandlung: all das leuchtet aus der geschickten Mustersammlung der Boesien des anfangs thatensrohen, allmählich immer elegischeren Sanguinikers hervor, für die R. E. Franzos nicht nur die vollgeziemende Ausmerksamskeit erobert, sondern auch die richtigen Gesichtspunkte rechter Würdigung gesliefert hat.

Bgl. außerbem: die Notiz in Franzos' Dtsch. Dichterbuch aus Oesterreich S. XXXI. — Lebensbild bei Frz. Brümmer, Lexison d. dtsch. Dichter u. Prosaisten des 19. Jahrh. III, 34. — Mauthner's Leben und Wesen überblickt der Sohn vor den "Gedichten" 1891. — Nachruf Wiener "Neue Freie Presse" Nr. 9218 (23. April 1890) Abendblatt S. 1 (Nr. 9219 Morgenblatt S. 14 Todesanzeige).

Ludwig Frankel.

Meinner\*): Alfred M., ein Dichter, ber burch bie Bielseitigkeit, bie Richtung und den Erfolg seiner litterarischen Erzeugnisse nicht weniger bei Lebzeiten zu Ramen und Anseben gelangt ift als unrühmlich und fragwürdig ins aufgeregte Tagesgefprach burch fein tragifches Enbe und ben fich einige Rabre baran anfnupfenden erbitterten Streit über bie Autoricaft ber Sauptmaffe feiner Berte. Dit feinem Großvater, bem Nacherzähler balb gracifirender, balb italienifch geftimmter Gefchichten Bieland'icher bis Rogebue'icher Frivolität, August Gottlieb Meigner (1758-1807), bem fog. "Stiggen-Reigner", verbindet ihn aber feine afthetische Brude. Dagegen vererbte von den Eltern mancherlei auf den Anaben, sowohl von bes Baters Eduard (1785-1868) oberfachfischer Lebhaftigfeit und Luft an Freiheit, an Auf-Marung, wie von ber Mutter Rarolina Day von Invermay, bie ihm fcmermuthige Bolkslieber ihrer Beimath Schottland vorsang und von ber er, jugleich mit Deutsch, bas Englische fliegend erlernte: fo geriethen die von Bercy 1765 gesammelten alten Ballaben Großbritanniens, Robert Burns, Scott's Lady of the lake und Last minstrel mit als erfte, mannichfach bestimmenbe Bucher in bie Sande bes Rnaben. Der reifte, übrigens fruh geschwifterlos, burch erften Ginzelunterricht im Sause zeitig beran und fah bafelbst bie Dichter Tied und Tiebge, Elisa von ber Rede und andere gefeierte Geister, hörte auch jung beim Onkel J. G. v. Quandt (s. b.), dem Runftkenner, Tied recitiren und that ben erften Blid in bas bamals anregenbe geiftige Dresben. Der Bater batte fich in ber Borstadt bes böhmischen Curorts Teplin, wo Alfred M. am 15. October 1822 geboren, als Babeargt angebaut. Gin Gegner bes auf Defterreich brudenben Metternich'ichen Regiments, bezog er gern politische Beitungen aus bem Reich braugen, mas ihm Bolizeicontrole und Strafe jujog. Als er im Cholerajahr 1830 bas Auftreten ber Seuche in Teplit entgegen bem Bertufdungefnfteme ber ftabtifchen Obrigfeit ane Licht brachte, erbitterte bies bie verhette Ginmohnericaft, welche fure Cur-Renomme und einen Ginnahmeausfall fürchtete, berart, bag (biefe Borgange muthen wie eine Thema-Borlage jum Dr. Stodmann in Ibsen's "Bolksfeinb" an) Dr. Meigner aus bem gestürmten Heim unter militärischem Schutze entwich und sich in Rarlebab nieberließ. Sier murbe er rafch als Babeargt beliebt, Alfred aber fam im benachbarten Schlackenwerth in fast klösterliche Bucht bes Biaristen-

<sup>\*)</sup> Zu S. 307.

gymnafiums. Die Eltern, bemuht, bem einzig überlebenben Rinbe bie forgfaltigste Erziehung angebeihen zu laffen, schidten ibn 1835, nach ber Lanbes-hauptftabt überfiebelnb, aufs Altstäbter Gymnafium ber aufgeklarten Bramonftratenfer, mo Alfreb, im Gegenfate ju feinem Lebensfreunde, bem Politifer und Dichter Morit hartmann, fogar in ber ihn peinigenben Mathematit Dehr Beweglichkeit unter gleichaltrigen Freunden, mannichfache Lefture, Theaterbefuch wecten ben regen Geift in ber alterthumlichen, erinnerungsreichen Refibeng Brag. Die icon feit ben frühen Gymnafialjahren rührige poetifche Aber brachte im 16. Jahre Erzeugniffe ju Tage, Die ber Bater - beffen Aufzeichnungen von einer romifden Reife ber Sahre 1810/11 D.'s fpaterer Erzählung "Norbert Norfon" ju Grunde liegen — anfange gleichgültig, fpater birect ablehnenb betrachtete, weitere Rreife jeboch anerkannten. D. machte and ben zweijährigen fog. philosophischen Cursus burch, wobei er fich besonbers ber Lehre bes fritisch ftrengen Pfpchologen Herbart hingab. Zwar wirmete sich M. nunmehr auf ber Universität Prag officiell ber Mebicin, vertiefte sich jedoch in die lebenben und vergangenen Geschichtszeugnisse ber culturell fo feffelnben Stabt. Bugleich fand er in die Belt ber Litteratur unmittelbaren Bugang burch Eintritt in einen Kreis meift gleichftrebenber Junglinge — Moris Sartmann, Frb. Bach, Max Schlefinger, Ifibor heller, Leop. Kompert, Fr. Szarvaby u. A. —, welche als "Das junge Bohmen" einen gewiffen engern beimathlichen Ginfolag in Die jungbeutsch - freiheitliche Poefte ber fog. Bormarg-Beriobe - jumal im ultrareactionaren Defterreich bineinbringen, theilmeife andererfeits aber einen fpecifich-bohmifchen Biberftand gegen ausgesprochen beutschnationale Tenbeng leiften wollten. Salb unbewußt wurde ba Alfred D. mit mehreren Commilitonen in eine Strömung verstridt, Die auf birect czechische Propaganda hinauslief und von ibm erft nach einigen Jahren, als ihm bie Ginficht bammerte, ein für alle Dal verlaffen murbe.

In ber Musenhalle biefer beutschböhmischen Boeten, bem bamals von Rub. Glafer in Brag redigirten Unterhaltungeblatt "Dft und Beft", erfchienen bie Ballaben bes fnapp Sechzehnjährigen in pathetischem Bortrag, ber ihm auf bie Dauer zu eigen geblieben, und vielerseits begruft wie versepische, novellistische Proben, die aus dem blondlodigen Ropfe hervordrängten: fo prophezeite Graf Ferb. Schirnding 1889 in feinem anonymen "Defterreich im Jahre 1840. Bon einem Staatsmann" nachbrudlichft aus Dr. hochfte Boffnung bes neuen Ge-Das Bunber, bag fich Dt. unter folch ablentenben Beziehungen von bem ihm aufgebrängten Brotftubium gerabezu abgestoßen und bei jebem weiteren Schritte zu bessen Abschlusse zum Brotest im Elternhause veranlaßt fühlte! Den Bufammenftog zwischen Bater und Sohn fcblichtete bie gutmuthige, oft leibende Mutter, und Alfred bequemte fich immer wieber, in ben fauern Apfel zu beißen, wobei ihm schone Ferienreisen nach Bien, ben ofterreichischen Alpenlandern, Oberitalien (1843 und 1845) das Nachgeben verfüßten, bagu reiche poetische Frucht trugen: fo ben farbenprachtig plaftifden Cyclus "Benetia". Auf ber letten biefer "Fahrten" - fo bieß er fpater bie bezügliche Rubrit feiner Gebichtsammlung - schnitten ibm auf ber Radreife von Genua und ber Riviera, zwischen Babua und bem Garbafee, Rauber hinten am Bagen ben Roffer mit bem Manuscript bes fast 2000 Berfe langen Epos über ben indischen Prinzen Babot ab. Er hat biese complicirt er fundene Dichtung, die, wie D. fagt, vollstimmiger als ber bamals reifende "Bista" geworben mare, nie erneuert. Damals fcolog er bas Stubium ab: Anfang 1846 mit bem zweiten Staatkegamen, am 2. Juli 1846 mit ber öffent lichen Promotion (Differtation "De Helminthiasi intestinorum"). Damit

war aber auch ber Abschieb von ber Seilkunde endaultig befiegelt; nach furzem Berfuch als Spitalarat ift D. nie wieber gur Pragis gurudgefehrt. Er hatte fich fcon ju eng mit ber Dufe eingelaffen, um lostommen ju tonnen, fogar wenn er gewollt hatte, bas innige Freunbichaftebunbnig mit hartmann, mit bem er auf dem Gymnasium alte und neue Dichter, insbesondere die großen Pathetiter und lyrifden Freiheitsfänger bes 19. Sahrhunders, burchgelefen, in Bien icon bie machtig einbrudevolle Befanntichaft mit Rarl Bed und Lenau vermittelt: erkerem naberte ihn die Tendenz, Lenau Ton und Form feiner Boefie. Und jo gelangten benn auch burch Sartmann, ber feit Enbe 1844 in Leipzig, bem bamaligen Sammel- und Brennpunkte ber litterarifden Demokratie, voran ber öfterreichischen Flüchtlinge, bie Erstausgabe seiner Dichtungen ("Relch und Somert") betrieb, Deigner's "Gebichte" 1845 in ber Reclam'ichen Officin baselbst zum Druck: ein elendes Löschpapierheftchen, wie er es bemäkelt, lenkte es sofort bie Aufmerkamkeit ber Deffentlichkeit und ber ofterreichischen Bolizei auf fich, ohne beren Cenfur fein Sabsburg-Unterthan eigene Brobucte bruden laffen burfte. Doch traf ihn nur ein gelinder Bermeis; um fo freudiger fouf DR. nun, erft in Karlsbab, bann in Leipzig, an bem lyrifchen Epos "Bista". Die Berschiebenheit in ber Behandlung ber einzelnen Theile ertlärt sich aus ber Thatsache, daß nur ein Theil fertig und ausgefeilt mar, als ber Drud feitens bes raich gefundenen Berlegers begann; mahrend beffen führte aber ber Dichter noch einzelne Abichnitte aus, und biefen Mangel bes Urentwurfs behoben bann auch Ueberarbeitungen ber vielen späteren Auflagen (12.: 1881) nicht völlig. Schwebte hierin auch bas tobesmuthige Ringen um Glaubensfreiheit, wie bie Hussiten es gewaltig verkörpern, als Leitmotiv por, eine, auch in Plan und Einzelheiten vielfach Lenau's "Albigenfern" folgende Idee, fo verherrlichten boch biefe lebensprühenden Episoden, beren einzelne geradezu balladeste Juwele heißen muffen, in ihrem Zusammenhange bas eben mächtig ermachenbe bohmische Nationalgefühl mit einer bem Czechenthum willtommenen Emphase: übersette boch auch, lange nach Meigner's Ablehr vom Raffenhaß seiner flavischen Landsleute, ber czechische bemokratische Bublicift Ermin Spindler 1864 Meigner's "Ziffa" wie ein Nationalepos in seine Muttersprache. Als mit bem "Biska", ben er nach anziehenbem Leipziger Bertehr mit ben Defterreichern R. Bed, Berloffohn, Ruranba, Eb. Mautner, 3068. Nordmann, S. Rollett, mit S. Laube, Gerftader, E. M. Dettinger, E. Billtomm, G. Kuhne, in Dresben, wo er Guttow, Rich. Wagner, Auerbach, Rob. Schumann, Ferd. Hiller und burch Onkel Quandt viele bilbenbe Künftler fennen lernte, beenbigt hatte, jugleich bie "Gebichte" in 2. Auflage erschienen, war D. bem bisherigen Lebensmege gang entfrembet. Eines Abends nach feiner bescheibenen Stube heimgehend, horte er von burdwühlender Saussuchung beim Berfaffer bes aufruhrerischen "Bista" und fort eilte er vom gaftlichen Elbfloreng unter Angft und Dabe nach bem politischen Mobe-Afpl Bruffel.

Das Ziel dieses entscheibenden Wanderentschlusses war Paris. Rue du Faudourg Poissonière Nr. 41, in der Straße, wo Heinrich Heine wohnte, stieg M. ab und kam sogleich mit diesem, dem er näher trat als irgend ein anderer beutscher Dichter (vgl. Justrirte Ztg. Nr. 8370 v. 1906 S. 318), Gerard de Nerval, Bictor Hugo, Lamartine, Georges Sand, Balzac, Th. Gautier, Jules Janin, der Rachel, J. Michelet, Adam Dictiewicz, endlich Dumas dem Aeltern in, zum Theil engern Umgang. Alfred de Musset, ihm längst vertraut, ward sein Stern, auch Beyle-Stendhal und Merimee schäße er damals überaus. Der beutsche Emigrant Jasob Beneden (s. d.) beeinslußte seine politische Stellungnahme durch Borbild und Lehre mannichsach. Nach 10 Monaten dunter Einblide, die sich, neben der Durchsicht des "Liska" für die 2. und

3. Auflage, ju Stiggen aus bem politisch-litterarischen Getriebe in Paris und Frantreich für bie eben fraftig emporftrebenben "Grenzboten", Ruranba's öfterreichisches Oppositionsjournal in Leipzig, verbichteten, tehrte er über Beibelberg, mit einem Abstecher in bie Schweiz, nach Brag gurud. richtliche Borladung, um fich wegen ber "Bista"-Beröffentlichung ju verantworten, blieb infolge ber vom Beitgeift bictirten behördlichen Dillbe obne Meiterung, und ber Ausbruch ber Margereigniffe vercitelte jebe etwaige Berfolgung aller feiner Bregbelifte. Diefe Unfange ber beutschen Revolution faben ihn als lebhaften Theilnehmer und als Sanger des feuria-beredten, augleich beutsch-vaterlandischen wie rabital-bemofratischen "Märglied"-Cyclus. In ben vom bohmifchen Bolt berufenen Nationalausschuß gemählt, migbilligte er beffen cauvinistischen Umschlag in einen überwiegend czechischen Narodni vibor, trat por ben brobenben Feinbseligkeiten beiber Bolksstämme und ben Brager panflavistischen Berbrüberungsorgien aus und begab fich por ber blutigen Pfingstwoche über Eisenach, wo auf ber Wartburg bas Stubentenfest gefeiert murbe, nach Frankfurt a. D. hier brachte er Sommer und herbst 1848 mahrend ber Barlamentstagung ju, als intimer Freund vieler Ab-geordneten ber Linken, namentlich aus beren außerstem Flügel, mit Beneben, M. Hartmann, Jos. Rant, v. Rochau in bemfelben Saufe wohnenb, mit ben Dichter-Deputirten Uhland und Anastafius Grün, bem Turnvater Rahn sowie Ludwig Feuerbach in persönlichem Berkehr, als aufmerksamer, gegenüber ben politifchen Actionen gurudhaltenber Beobachter, endlich als Correspondent raditaler Beitungen, 3. B. ber "Reform" A. Ruge's. Begen ber von befreundetem (!) Staatsanwalt - bem Mufifer A. B. Ambros (A. D. B. XLV, 765) — 29. October in Brag eingereichten Anklage feines Gebichts "Un bie Octoberfämpfer in Wien" ale eines vierfach revolutionaren von Mutter und heimischen Freunden gewarnt, ging er, in seiner Basswität bei ber praktisch ergebnißlosen Parlamentsarbeit unbefriedigt, in der Reujahrsnacht 1849 über Köln abermals nach Baris. Daselbst kam er bem Borschlage eines Frankfurter Berlegers nach, ein Buch über bie fociale Bewegung in Frankreich zu fchreiben; fein erftes Brofamert "Revolutionare Studien aus Baris" (2 Bbe., 1849), bezeichnend für die Beit wie für den Berfaffer, beffen klare, knappe und glatte Darstellung mit bichterischem Schwung Situation und Stimmung ber 48er und 49er Parifer Borgange veranschaulicht, zugleich im allgemeinen die Revolutionen historisch-zeitlich in nationale, politische, sociale, Die Schilberhebungen in solche wiber Monarchie, Rirche, Capital gliebernb.

Heine, ben inzwischen gesundheitlich arg heruntergekommenen, sah M. häusig und vertraut, und aus diesen Besuchen entsprang dann sowohl das heinistrende "komische Epos" "Der Sohn des Atta Troll, ein Binternachtstraum" (1850), eine im Stile wenig glückliche bitter satirische Allegorie über den traurigen Ausgang der deutschen Bewegung mit der Spipe wider die unentschiedenen Zwitter der Frankfurter Mittelparteiler, als auch seine start persönlichen Gedentblätter "Heinrich Heine. Erinnerungen" (1856), wie denn M. auch später wiederholt, so dei der Discussion über Heine's "Memoiren" und in seinen eigenen, auf sein Freundschaftsverhältniß zu dem von ihm hochverehrten genialen Poeten zurückgriff. Außerdem ward M. in Paris mit den häuptern der magyarischen und polnischen Emigranten, auch den Russen Bakunin und Alex. Herzen, mit Georg Herwegh und Emile Augier bekannt. Mitte Mai wandte er sich nach kurzem Ausenthalte in Franksurt, wo er mit seinem, 18. August 1849 in Mannheim standrechtlich erschossenen Freunde Abolf v. Trütschler zusammen war, der Heimath zu. Auf den einsamsten Baldspfaden Karlsbads irrte er, über den Gang der Dinge schmerzlichst enttäuscht,

umber, gerieth mit bem Bater, ber ihn nochmals bem ärztlichen Stanbe zurückzugewinnen versuchte, hart aneinander und wich unnühem Drängen aus durch eine Reise nach England. Im Hause ber seiner Familie von Karlsbad her befreundeten Lady William Russel und mit deren später im öffentlichen Leben eine Rolle spielenden Söhnen Arthur und Odo verbrachte M. eine reizvolle Londoner season, durchwanderte zwei Wochen mit M. Hartmann Schottland, die Heimath seiner Mutter und ihm von Kindheit an liebe geschichtlichpoetische Schauplähe, suchte nochmals heine in Paris auf und fuhr dann, theils des Umherirrens überdrüssig, theils sehnsüchtig dem Elternhause zu. Siedzehn volle Jahre, diesenigen des schönsten Mannesalters, hat M.

nunmehr im Elternhause gewohnt, eigentlich bauernd mit bem Bater wegen bes Entscheibs für ben "freien Beruf", bie Schriftstellerei, sobann wegen bes Unterschieds ber Weltanschauung halb zerfallen. War ber vormärzlich Altliberale auch zu wesentlich confervativerem, wenn auch teineswegs reactionarem Standpunkte eingeschwenft, fo hatte fich hier gewiß noch ein ftanbiger Baffenfillftand mit Alfred ermöglicht, jumal biefer, Die Tagespolitif beim Erlöschen ber Revolutionsflamme mit ber Rüdfehr aus bem Auslande an ben Nagel hangend, fünftig nur mehr in erfundenen Erzählungen seine Freiheitsgebanken ausströmte. Aber über bie Entgleifung feines Lieblingsmahns, im einzigen Stammhalter einen Erben bes einträglichen Berufs aufwachsen zu feben, tam Dr. Ebuard M. nie hinweg und er verzieh ihm bies nie; um fo weniger, als von ben litterarischen golbenen Bergen, bie fich ber Sprößling ausgemalt haben mag, nichts zu verspuren mar. Da nun ber Alte bie Bragis aufgegeben und ber Sohn in ber ungemuthlichen Abbangigfeit vom grollenden Bater eine fortwährende Last erkannte, so klügelte Alfred M. auf jede Beise darüber, zu sinanzieller und bürgerlicher Selbständigkeit zu gelangen. Zweisellos steckt hier bie Burgel bes tragischen Berhangnisses feines Daseins, bie entsprungen ift aus ber Ginficht, in seiner bisherigen Brobuctionsmethobe teine volle Burgschaft ber ersehnten Sorglofigkeit um die Existenz zu besitzen. Die Lyrik, besgleichen breite epische Compositionen in gebundener Rebe versagten in solchen Stimmungen bem nach materiellen Garantien Ringenben und halfen ihm auch nichts, jur Publiciftit hinwieberum hatte er die Luft verloren. Go marf er fich benn vorerst aufs Dramatische, und als er hier trop energischer Ansätze und ungewöhnlicher, wenn auch im Erfolge ftart bestrittener Leiftungen nicht ben Gipfel exclomm, fing er rasch entschloffen an, auf bem muheloseren Felbe ber Profa-Erzählung mit fenfationeller Stoffmahl emfig zu adern, wo er bann brei Jahrzehnte seine Trift abgegraft hat. Es lautet jedenfalls begreiflich, wenn er bei biefer Jagb nach greifbaren petuniären Resultaten, mo ihm blutwenig poetisch afthetische Absichten mitrebeten, in bas Schlingnet eines gemandten und folauen helfere gefallen ift, um fich immer tiefer in beffen dichter gezogene Dafchen ju verwirren. Unter foldem Befichteminfel hochftmahriceinlich muffen wir Meigner's litterarifch rathfelhafte, moralisch erklärbare, Phydologisch wohlverständliche unehrliche Beziehungen zu seinem Landsmann Frang Bebrich (1825-95) betrachten, wie fie unfere biefem gewibmete Lebens- und Charafterstizze (A. D. B. L, 561—67) im einzelnen bargestellt hat, in ihren beutlichen Stadien und in ihren ziemlich burchfichtigen, bem Grade nach durch neuere und jüngste Mittheilungen bezw. Untersuchungen (f. u.) verschieben fixirten seltsamen Sonderergebniffen. Aus jener Stigge ersieht man auch ben mannichfachen, meift sommerlichen Aufenthaltswechsel, mit bem M., allerdings oft genug in Hebrich's verberblicher Gesellschaft, seit 1851, ba er nun boch wieber im väterlichen Ruhesit ju Brag Quartier genommen, sich, wie ber Desterreicher fagt, "aufzumischen", sich zu erholen und in ber Welt

braußen anzuregen bemühte. So hob schon 1851 solches Zusammenleben und Zusammenarbeiten an, als ber politisch verdächtige Hebrich, mit M. seit 1848 näher bekannt, beim gutmüthigen Manne eine Zuslucht am Traunsee fand, und an ein Jahrzehnt verfolgen wir diese regelmäßigen längeren Zusammenstünfte, welche, ersichtlich und erwiesen, gemeinsamer litterarischer Arbeit galten.

Diefe unreelle Berbinbung, ber auch gar nichts von echter Freunbichaft innewohnte, ftrebte M. vor ben Leuten gang gewiß zu verheimlichen, boch eben nur, weil er die Entbedung ber Intereffen - Gemeinsamkeit fürchtete, mahrend bie ehemalige politische Antuciafeit Bebrich's ober feine unfympathiche Berfonlichkeit babei taum gestort haben burften. Insbefonbere hielt DR. ben Genoffen, ungeachtet beffen wieberholten monatelangen Aufenthalts in Thuringen, mahrend feiner eigenen periodifchen Unwesenheit in Beimar im Rreife ber geiftreichen Fürstin Carolyna Sayn-Wittgenstein und ihres Freundes Franz Liezt (seit Januar 1855) absichtlich fern. Aber so fehr er fich ben gefährlichen, nur nach außen "ftillen" Theilhaber feiner Schriftstellerfirma vom Leibe halten wollte, D. tam von bem fatanifchen Mitmiffer und Mittrager feiner Schuld nicht los. Trot weiter raumlicher Entfernung erfchien Sebric, ber für eine gange Reibe ber unter Deigner's Ramen feit Mitte ber funfziger Jahre erscheinenden Erzählungen große und maßgebliche Bartien ausgeführt hat, immer wieber als bofer Dahner auf bem Blan, in erfter Linie freilich mit hoben Gelbforderungen, fobann aber bie Enthullung bes unlauteren Berbaltniffes androhend. Durch Meigner's Unaufrichtigfeit, wie bie nach bem Tobe burch Gebrich unmittelbar und mittelbar hervorgezogene Correspondenz braftifc belegt, wird biefes natürlich fünftlerifch überaus verwerfliche Compagniegeschäft, beffen allgemeine Moralität im Sinblid auf ben gerabe in jener Beriobe auftommenben analogen Brauch, ber bramatischen Production nicht so schlimm zu beanstanden wäre, direct unmoralisch. Der vom Bater, bei dem er ja Roftganger geblieben, ftets fnapp gehaltene Dt. bangte unablaffig, biefer werbe ihn im Falle ber Aufbedung enterben, und Bebrich fpeculirte in geminnfüchtigfter Abficht immer von neuem barauf, folog fogar barauffin einen vertroftenben Batt, auch fpater ahnliche. Aber M. wußte ben unbequemen Dranger auch nach bem Tobe bes hochbetagten Baters (15. August 1868) hinzuhalten, unter frifdem Bormanbe feit ber 1869 gefchloffenen, balb burch bie Che befiegelten Berlobung mit Marie Begg v. Albansberg, jüngerer Schwester ber Gemahlin seines Freundes, bes Rittmeisters Karl v. Bayer, bes als "Robert Byr" renommirten Romanciers. Er fagte bamals bem ihm privat und politischfocial unfreundlich geworbenen Brag Balet und siebelte fich in bem reizenden Bobenfeestädtchen Bregenz an, wo ihm bis zum frühen Tobe (24 Jahre!) ter geliebten lange frankelnden Frau (14. Nov. 1878) noch ein Liebesfrühling und in der friedlichen Jonle scheinbar auch ein zweiter Schaffenslenz erblüht ift. Bon 1871 bis Mitte 1880 hatte M. mit einer bei ihm geradezu auffälligen Energie fich ju neuem Schaffen auf eigener Bahn aufgerafft, mogu er bie Rraft zweifellos aus ber begludenben fpaten Seligfeit ber felbständigen Eriftens und bes ehelichen Beims gefogen. Den Bampyr Bebrich hoffte er bamals ganglich abgeschüttelt ju haben, befonbers mo biefer infolge einer reichen englischen Beirath feine berrifden Unspruche fallen gelaffen. Und ale nun Bebrich 1877 als ruinirter Spieler mit ber Entschloffenheit bes Dannes, ber über einem rettenden Gewaltact finnt, die Forderung bes Lostaufs aufs unerbittlichfte an ihn ftellt, ba weift ihn M., in Davos ums entfliegenbe Leben ber Gattin tampfend, mit herbstem Rachweise, bag er ihn "einst wie einen Hund aus bem Waffer gezogen" und seine Berpflichtungen erlebigt seien,

jurud. 1880 jeboch gelingt es hebrich mit raffinirter Schlauheit — er ruhmte fich biefer nach Deigner's Tobe mit taum glaublichem Cynismus ben arglofen Gelbgeber nochmals ins Garn zu loden, inbem er für bie Rovelle "Die Bringeffin von Bortugal" (1888) und in ftarterem Dage für "Norbert Leben und Lieben in Rom 1810 und 1811" (1888), jenes auf Reisenotizen von Deigner's Bater berubenbe Culturbilb, feine nachhelfenbe geber lieb, vor allem aber in einem eingeschmuggelten Afrostichon bezw. Anagramm "Autor Bebrich" bem gehetten Wilb Fangeisen legte. Run fteigerten fich bie Androhungen zu Erpreffungsanschlägen. Im Frühjahr 1883 brängte bebrich ben ihn zu Monaco auffuchenben Dl., ber nach bofem Zwiefpalt megen ethohter Forberung eine Berftanbigung plante, nach anfänglichem Strauben baju, feinen, Hebrich's, soeben fertigen Roman "Die Schätze von Sennwalb" als Reigner'ichen auszubieten und ihm barauf 8000 Mart als Borfchuß zu Bo DR. in feiner machfenben Billensichmache fich felbit fo weit verloren, rudte ihm Bebrich in Lindau birect vors Thor, und nach ber ergebniglofen Unterhandlung am 6. Mai 1884 bafelbst mußte sich DR. nicht mehr zu retten. Es zeigten fich Spuren von Berfolgungsmahn, bei ber Obbuction burch eine Neubilbung im Gehirn belegt, die binnen turgem Frrfinn und Tob berbeigeführt hatten. In bumpfem Bruten über feine "jammervolle Eriftens auf Gnabe und Ungnabe" Bebrich's und bie Gefahr fur feiner Rinber Bermogen gab er ermattet ben Rampf gegen ben lauernben Damon feines Lebens und Schaffens auf. Um 21. Mai 1885 versuchte ber Gequalte burch einen Rafirmefferschnitt in bie Rehle biefen emigen Zweifeln zu entrinnen; bies mißlang vorerst burch Störung mitten im Selbstmorb, boch erlag er am 29. Mai bem, jebenfalls burch ben Blutverlust beschleunigten Rervenfieber. Frang Bebrich (f. b.) nahm 1889 ben offenen Krieg wiber ben Tobten auf; boch fprangen feine vergifteten Pfeile größtentheils auf ihn gurud. Die wurdige Gegenwehr Bayer-Byr's, bes von D. eingeweihten Schmagers, mit ben authentischen Documenten ber Brofcure "Die Antwort Alfred Deigner's" vereitelten hebrich's übertriebene Ansprüche auf bas wesentliche Autorrecht an ben meiften als "von Alfred Meigner" verfaßt gebrudten Brofa-Ergablungen. 3m Artitel Bebrich ber A. D. B., naber burch R. E. Frangos, gang besondere aber burch bie ruhig abwägenden Bergleiche Jof. Bayer's (f. u.) find quantitativ wie qualitativ Umfang und Daß ber Bebrich'ichen Mitarbeit soweit möglich feftgelegt morben. Gleichwohl feien hier Die bedeutsamften Dieser vielumftrittenen Romanreihe genannt: "Der Pfarrer von Grafenried" (1855; neu als "Zwischen Fürst und Bolt" 1861); "Der Freiherr von Hostimin" (1861), erweitert als "Canfara" (1858); "Reuer Abel" (1861); "Schwarzgelb" (1861-64); "Babel" (1867): die brei letten spannende Zeitgemälde aus den miterlebten Buftanben Defterreichs; "Die Rinber Rome" (1870); endlich bie oben ichon als von hebrich teuflisch wie Bersuchsobjekte benutten Novellen von 1882 Diese immer mehr ber Oberflächlichkeit bes Durchschnittslefepublicums ober beffen hafden nach actuellem Genfationstigel hulbigenben Arbeiten verleugnen, namentlich bie früheren, eine höhere Anlage feineswegs, genügen aber in Problem, fachlichem wie geiftigem Gehalt und Stil nirgenbs einer bas Tagesbeburfnig überfdreitenben Rritif. Sogar wenn ber Lowenantheil ber factischen Leiftung und auch bes Erfolges, ben bie unter Deigner's Ramen laufenden Romane bei den Lefern, weniger bei den berufenen Richtern eingeheimft haben, Bebrich angehören follte, murbe bamit zwar ber fittliche Crebit Dieigners verfürzt, feine menfcliche Tage hinabgebrudt, aber fein Ruhm wenig alterirt, von bem ihm ernftlich eingeraumten Boftament im Reigen ber Poeten um bie Wenbe bes 19. Jahrhunderts taum etwas abgebröckelt. Allerbings hat man erst nach Hebrich's ungeheuerlicher Anklage mit schärferer Sonbe bie erzählenden Schriften "Alfred Meißner's" nachzuprüsen unternommen. Auch trot und mit Hedrich bleibt M. ein typischer, bazu ein hervorragender Repräsentant des revolutionären "Jungen Desterreich" und zwar der böhmischen deutschnational-demokratischen Gruppe. Seine kräftige, gluthvolle und rhetorisch geschmückte Lyrik, ansangs auf Byron's und Lenau's Pfaden wandelnd, später allmählich an seinen geliebten Heine angelehnt und doch mit eigenen Borwürsen, Bildern und Requisiten wirthschaftend, erward ihm, insbesondere wie sie sich in "Biska" trystallisitet, mit Recht den Rus eines wahren Dichters, dessen Naturgabe sich in lyrisch-epischen und rein gefühlsmäßigen Offenbarungen im Bersgewande echt und in selbständiger Ausbildung bethätigt hat. Das beweisen aus der Mannesreise deutlich auch seine 1870 in den patriotischen Chor der deutschen Sänger mit vollen Accorden einstimmenden "Zeitklänge" ebenso wie die beiden vortresslich gelungenen lyrischen Epen vom entsagenden mittelalterlichen Dichtermönche "Werinherus" (1872) und vom leidenschaftlichen halbmythischen Thrakier

"König Sabal" (1875). Sogar bie etwaigen Beitrage, welche Bebrich zu ben Dramen bes jungen M. feit 1851 geliefert haben will, vermochten nichts Erhebliches abzuzwaden von beffen Schöpferstärke, fo wie fie eben in ben brei Trauerspielen jener feiner zweiten Beriobe erglangt: ber mit erstaunlicher Rubnheit bie David-Bathfeba-Episobe bes Alten Testaments umformenben Modernisirung "Das Weib bes Urias" (1851), Die por gemagteften Motiven nicht gurudichredt; bem pfpchologifc an Goethe's "Clavigo" gemahnenben englischen burgerlichen Conflictstud "Reginald Armstrong, ober: Die Macht bes Gelbes" (1853); ber im Stoff mit Schiller's "Warbed"-Fragment, im helben vielfach mit beffen Demetrius übercinftimmenben Staatsaction "Der Bratenbent von Port" (1857). Auch später hat M. übrigens seine scheinbar Jahre lang völlig verfiegte bramatische Aber in Contribution gesetzt, boch ohne, wie turg jene Jugenbtragobien, bas Rampenlicht ju ichauen. Außer biefen, vielen fleineren Erzählungen, Reisebilbern und mancherlei Belletriftit, beren Sauptmaffe bie 18 Banbe "Gesammelter Schriften" 1871-73 vereinigten, woneben bie 4 Banbe ausgemählter "Dichtungen" (1879/80 u. 1884) traten, find von Belang bie geschichtlichen und litteraturgeschichtlichen Stiggen ber "Siftorien" (1875), bie mannichfaltige poetische und prosaische Nachlese "Mosait" (2 Bbe., 1886) aus bem Nachlaß, voran aber, im Lichte feines indirect felbitschildernben bubichen Feuilletone "Bormarg-Poeten" in ber Biener "Preffe" 1862 Rr. 119 (bei Burgbach - f. u. - S. 296), bie etwas felbstgefällige, aber farbige und vielseitig amufante Plauberchronit "Gefchichte meines Lebens" (2 Bbe., 1884), welche bis 1856 geht und bie por-Bebrich'iche Beit perfonlich und zeitgeschichtlich nett abspiegelt. Besonbers in ben Schlugact von Beinrich Beine's Dafein, mit beffen Nachhall fie austlingt, gewährt M. bafelbit wie andermarts feffelnde Ginblide, und es lohnte fich bas Capitel "Beine und Meigner" einmal gesonbert auszuführen - wie überhaupt bas Leben unb Wirfen bes letteren, welches in ber erften Salfte im Sintergrund allerlei politische Ginfchlage und Untnupfungepuntte tieferen Intereffes bietet, in feiner aweiten Hälfte eine erschütternbe Tragodie voll seelischer und litterarischer Rathsel vorspielt (Karl Cb. Klopfer hat danach 1893 feinen effectvollen Roman "Bwei Dichter" gestaltet), auf bem Boben ber ausgebehnten Materialien einmal breiter barguftellen. Alfred Meigner's Burbigung als Boet tonnte babei gang gewiß nur geminnen, fein ichwantenber, in ber Bebrich-Affare allerdings niemals reinzumaschenber Charafter mohl nicht minber.

Aus ber Gulle bes Materials jur Renntnig, Erfenntnig, Beurtheilung fteben im Borbergrunde: bie in meinem Bebrich-Artifel A. D. B. L. 566 angezogenen Arbeiten von R. E. Frangos (ziemlich fubjectiv für D. eingenommen, baber mit Borficht zu befragen; vgl. ebenfalls Frangos' "Deutsche Dichtung" X S. 46-50 ju Meigner und Beine's "Memoiren" sowie XVII S. 32 ein empfinbungevolles Jugendgebicht Bebrich's; f. auch Frangos' "Dtichs. Dichterbuch aus Defterreich", 1888, S. XXXII), Joseph Baper's (f. u.) Feuilletons i. b. "Neuen Freien Presse" vom 16. und 17. Januar sowie 4. Juni 1890, Fr. Lemmermager (f. biefen auch Beftermann's Sauftr. Difch. Monatsbefte Bb. 58, 1885, 172-79), F. Wehl (Meigner-Gebentichrift 1892), auch B. B. Heinrich's plagiarische, boch stoffwichtige Compilation "Für' und "Biber' Alfred Meigner" (1890) und E. Ziel in f. "Litterar. Reliefe" III (1888) S. 1-62 (ftart panegyrifch, noch ohne eine Ahnung vom Sachverhalt; vgl. ebb. I S. 60 f. M. neben M. hartmann). Dazu fam von bamals hans Lambel's vorzüglich scharfe und vorurtheilslose Brufung ber M.-Hebrich-Controverse i. b. Mitteilungen bes Bereins f. Gesth. b. Dtichn. i. Böhm. XXIX, 1890/91, S. 257-90, u. neuerbings in erster Linie bas reichhaltige "Dieigner-Heft" ber beutschöhmischen Wochenschrift "Deutsche Arbeit", Ihrg. 5, Heft 4 (Januar 1906): S. 219—27 Otto Wittner, "Alfred Meigner" (auch in Bittner's "Deft. Portrats u. Charafteren" 1906, S. 196—224); S. 228—35 Emil Soffe (f. biefen auch i. b. "Grenzboten" 40, 1881, III 155/65 u. 201/11, u. 1890 in Rofegger's "Beimgarten"), S. 236-57 "Erinnerungen an A. M."; S. 236-57 Jos. Bayer, "A. M. — Franz Hebrich [mit beffen Bilbniß] "; S. 258-64 R. Wolkan, "Briefe von A. M."; S. 297 E. Rychnovsky, über A. M.s (29) Briefe an die Fürstin Wittgenstein (bei La Mara, "Aus der Glanzzeit ber Beimarer Altenburg", 1906); "Deutsche Arbeit" V Beft 8: Ottilie Chlen, "Berfonliche Erinnerungen an A. M." (1865-69). Bon alteren hilfemitteln find noch wichtig: ber forgfame, in Bibliographie u. Litteraturangaben ausgebehnte Artifel in Burgbach's Biogr. Legit. b. Raiferths. Defterreich 17 (1867), S. 290—301; J. Hub, Deutschlands Ballaben- u. Romanzendichter III 2 (1874) S. 509—20; R. Brut, "D. disch. Litt. d. Ggnwrt. 1848—1858" I S. 127—141; Hnr. Kurz, Gesch. b. bisch. Litt. IV 230—33, 414—17, 480—1, 846—9; Louise] D[tto-Peters], Der Sanger bes Bista: Die Gartenlaube Ihrg. 1867 Rr. 5 S. 58-71; Rub. Gottichall i. f. Bifchr. "Unsere Zeit" 1884 II 177/90 u. 1885 II 89/47. Feine Charakteristik M.8, nach dem Erscheinen der 18bandigen Sammelausgabe, durch Ferd. Lotheißen (f. b.) 1874 i. b. "N. Fr. Prff." (Wien). Biele Nachweise von Einzelheiten übergehe ich hier, auch fast alle an ben obengenannten Stellen angezogenen feien hier nicht wiederholt (vgl. nur Litterar. Echo VIII, B. 6 1906, S. 574: M.& Reubrud ber "Nachtmachen. Bon Bonaventura" 1877, "ja boch philologisch unbrauchbar"; ebb. VIII H. 21, 1906, Sp. 1447, 1516, 1526 Burudweisung einer M. angebichteten Falfdung bes Beine'schen Gebichts "Bur bie Mouche" nebft weitläufiger beutsch-frangofischer Journal-Polemit). Die biographischen u. bibliographischen Daten bei Ab. Bartels, Sanbbuch 3. Geschichte ber btid. Litteratur (1906) S. 569/71 (Bebrich's [1875 † !] Berte foll M. bearbeitet haben!). Bu M.& "Beib bes Urias", bas H. Heine fehr hochstellte und ihn Schillers "prasumtiven Erben" in M. erbliden ließ, f. Cb. Engel, Gefc. b. btfc. Litt. (1906) II 891. - Bilbniffe D.& außer ben bei Burgbach a. a. D. S. 298 f.: Gartenlaube 1867 S. 69; g. Rurg a. a. D. IV 230; Litterar. Weihnachtstatalog (b. Iluftr. Frauen-3tg.) III. Ihrg. 1883; "Deutsche Arbeit" (f. o.), Januarheft 1906 S. 223; Fach-Ratalog b. Abthlg. f. Dtich. Drama u. Theat. b. Internat. Ausstug. f. Duf.

u. Thtrws. Wien 1892 S. 213 Rr. 501 (baf. nachgewiesen). Baper-Byr u. M.: Biogr. Jahrb. u. Dtich. Nefrolog VIII 406.

Lubwia Frankel.

Raud\*): Johann August R., Philolog, geboren am 18. September 1822 in Auerstebt bei Edartsberga als Cohn bes bortigen Bfarrers, † am 8. August 1892 in Terijdi bei Betersburg. Er verlebte eine fehr trübe Rinbheit. Acht Sahre alt verlor er feinen Bater und tam in bas Saus feines Oheims, bes Predigers Johann Friedrich Müller in Mühlberg bei Erfurt. Oftern 1836 fand er Aufnahme in die Landesschule Pforta. hier bestimmte hauptfächlich ber Epigraphiter Rarl Reil Die Babl feines Berufs. Bei feiner Begabung und feinem großen Gleiß erreichte er bas Biel ber Soule fcon nach 51/s Jahren und bezog Dichaelis 1841 bie Universität Salle, um Theologie ju ftubiren. Aber balb manbte er fich ber Philologie ju, bie bamale in Salle burch Bernharby und Dl. S. E. Meier vertreten mar. Befonbers folog er fich an Bernharby an, für ben er anfangs ichmarmte. Auf feinen Rath beschäftigte er sich mit Aristophanes von Byzang. Diesen be-hanbelte Raud's erfte gebruckte Arbeit, "Aristophanis Byzantii fragmontum Parisinum", bie er 1845 Bernharby jum Geburtstag überreichte. wies er bie Echtheit eines Parifer Ercerpts aus bem genannten Alexanbriner nach. Zwei Sahre fpater folgte bie Untersuchung "Ueber bie gloffographischen Studien bes Ariftophanes von Byjang" und 1848 bie Sammlung "Aristophanis Byzantii grammatici Alexandrini fragmenta". Ingwischen aber hatte fich R. von den Hallischen Bhilologen mehr und mehr abgewendet und an feine Freunde Meinete und Schneibewin angeschloffen. Er murbe einer ber erften Mitarbeiter an bem 1846 von Schneibemin begrunbeten "Philologus". In bemfelben Jahre erfolgte seine Promotion jum Doctor. In materieller Beziehung befand er fich bamals in ziemlich bebrängter Lage. Rachbem er als Student auch die Mutter verloren, mar er gang auf fich felbst angewiesen. Durch Ertheilung von Brivatunterricht mußte er fich die Mittel gur Fortfepung feiner Studien verschaffen. Da erhielt er eine Sauslehrerstelle bei bem Baftor Albanus in Dunamunbe bei Riga. Anfangs mar er bieruber giemlich migvergnugt, weil er nicht nur ben Cohn bes Baftore und einige andere Anaben, fonbern auch die Tochter bes Saufes unterrichten follte. Aber er fab fich burch bie Berhältniffe gezwungen bie Stelle anzunehmen; und nach brei Jahren verlobte er fich mit feiner Schulerin.

Die Bearbeitung des Aristophanes v. B. führte N. zur Sammlung ber Fragmente ber griechischen Tragiter. Nebenbei sammelte er bie Bruchftude ber griechischen Biftorifer, Romiter und Spiter, Die griechischen Dratel und Die Ueberrefte ber ficilifd-italifden Romobie. Much finben fich Anfage ju einer Ausbehnung biefer Thatigfeit auf bie griechischen Rathsel, Sprichwörter und bie ohne Autornamen überlieferten Bruchftude. Buerft murbe von R. auch bie verhüllte Ueberlieferung in großem Umfange berangezogen. 1851 ging D. nach Berlin, um fich bort jum Staatsexamen vorzubereiten. Rachbem er biefes 1852 in Königsberg absolvirt batte und in Brenglau furge Beit ale Lehrer thätig gewesen war, erhielt er durch Meineke 1858 bie Stelle eines Abjuncten am Berliner Joachimsthalichen Gymnafium. Da murbe er aufgeforbert für die Bibliotheca Teubneriana ben Euripides mit ben Fragmenten ju bearbeiten. Dies gab ben Ausschlag zur Bollenbung ber mustergultigen Sammlung: "Tragicorum Graecorum fragmenta recens. A. N.", Lipsise 1856. Bon feiner Ausgabe "Euripidis tragoediae superstites et deperdi-

<sup>\*)</sup> Bu S. 592.

tarum fragmonta" waren die ersten zwei Bande schon 1854 erschienen, sast gleichzeitig mit dem Euripides Kirchhoff's, seines Collegen im Lehramte. Bereits 1857 kam die 2. Auflage des Raud'schen Euripides heraus. Die Euripidesschen Studien, Theil I. II, St. Betersburg 1859, 1862" gaben zu neun Tragödien einen überaus reichhaltigen kritischen Commentar. Bon neuem sah N. den Euripides 1868 dis 1870 durch, nachdem Kirchhoff's editio minor und die Weil'sche Ausgabe erschienen war. Dann kam N. erst im Alter noch einmal auf Euripides zurück, als er die Recension der Herakles-Ausgabe von Wilamowis schrieb. Mit Sophokles hatte er sich schon in Halle eingehend beschäftigt. Rachdem er 1852 Schneidewin's Antigone angezeigt hatte, erkor ihn dieser zum Fortseher der Haupt-Sauppe'schen Sammlung. 1858 kamen die ersten Stücke der Bearbeitung von R. heraus, welcher von da an dem Sophokles dis zum Ende seines Lebens treu blieb. Diese Sophokles-Ausgaben, in denen der kritische Commentar sast ganz und der sprachliche zum großen Theil von R. herrührt, waren es hauptsächlich, die

seinen Ramen populär machten.

1858 wurde R. an bas Gymnafium jum Grauen Rlofter verfett. tonnte er feine Braut heimführen. Aber er follte nicht in Deutschland bleiben. Auf ben Borfclag Stephani's ernannte ihn bie taiserliche Atabemie ber Wissenschaften in Betersburg ju ihrem außerorbentlichen Mitglieb. Im Frühjahr 1859 fiebelte er für immer nach Betersburg über. Reben feiner Thätigkeit an ber Afabemie, beren orbentliches Mitglieb er 1861 murbe, gab er auch turge Beit Unterricht an ber Wiebemann'iden Brivaticule und wirkte bann von 1869 an als Profeffor ber griechischen Litteratur an bem Betersburger hiftorifc-philologischen Institut. Seine gahlreichen Abhandlungen veröffentlicte R. von 1859 an fast alle in den Schriften der Petersburger Atademie. So auch die "Rritischen Bemerkungen" (in ben "Melanges greco-romains"), aus benen por allem fein Standpunkt in ber homerfrage zu erkennen ift. Schon in ben vierziger Sahren hatte er feine Anfichten über bie Behandlung bes homerischen Textes burch bie Alexandriner zu erkennen gegeben. Dann schwieg er lange fast ganz über biesen Begenstand, bis er 1869 eine Textausgabe bes homer für die Weidmann'sche Buchhandlung übernahm. Der Druck ber Dopffee begann 1872, ber bes zweiten Theils ber Ilias 1879. phyrius hatte R. die codices Monacenses hereits 1846 collationirt. erft 1860 erschienen bessen "opuscula tria" (2. Ausgabe 1886). Durch bas Studium bes Porphyrius wurde N. bazu geführt, auch ben Jamblichus 1879 erfchienen als Ertrag einer Reife nach Floreng bie "Scholia in Jamblichi de vita Pythagorae librum" und 1884 bie Schrift bes Jamblichus selbst. Ferner beabsichtigte R. Die Beröffentlichung ber jambijden Ranones bes Johannes Damascenus; bas Manuscript ließ nach feinem Tode fein Schüler Nifitin bruden.

1883 beschloß R. seine Thätigkeit am historisch - philologischen Institut, um fortan ausschließlich ber Akabemie anzugehören. An ben Tragikerfragmenten hatte er in ber Zwischenzeit unausgesetzt gearbeitet. Der. 8. Ausgabe bes Euripides (1871) fügte er die Fragmente bei sowie ein auctarium zu benen der übrigen Tragiker. Durch Cobet's Studien ermuntert und mit Gomperz' und Anderer Hüsse kam er endlich 1889 dazu, die 2. Auslage der Tragikerfragmente erscheinen zu lassen. Nach Bollendung dieses Lebenswerks erzriss ihn ein Gefühl der Mattigkeit. Aber bald darauf begann er im Bereine mit Nikitin den "Index tragicae dictionis", der 1892 herauskam. Diese mühevolle Arbeit zog ihm ein schweres Augenleiden zu. Halb erblindet faste er noch immer allerlei neue Pläne. Da erlag er auf seinem Landaufenthalt

in Terijoti plotlich einem Gehirnichlag. - Unter ben perfonlichen Gigenichaften Raud's tritt besonders hervor feine Liebensmurbigfeit und große Beideibenbeit. Mustergiltig als Freund, unterstütte er Andere viel mit feinen wiffen-Schaftlichen Schäten. In seinen Arbeiten zeigt er neben staunenswerther Belehrsamkeit die ftrengste Gewissenhaftigkeit. Als Textkritiker vertrat er nicht das bivinatorische Berfahren, sondern schloß sich besonders der Richtung Borson's und Elmsley's an. Er wollte die Textritik zu einer exakten Wissen-Immer mehr gerieth er auf ben bebenflichen Beg, bie Anaschaft machen. logie jum leitenben Brincip ju erheben. Go besonders in ber Kritit bes Euripibes und homer: bei Sophofles bagegen vernachläffigte er auch bie afthetifche Rritit nicht. Als atabemifcher Lehrer war n. ebenfalls außerft gewiffenhaft. Jeboch jur Bilbung einer Schule befag er nur geringe Beranlagung. Sein einziger hervorragender Schuler ift ber genannte P. Rifitin. Auch bem Anfturm gegen bie claffifche Bilbung trat er nicht energifch entfür feine miffenschaftlichen Berbienfte murben ihm mannichfache Chrungen ju Theil. Go bie Ernennung jum taiferlich ruffischen Gebeimen Rath, Die Ertheilung ber Mitgliebicaft gelehrter Gefellichaften, Die verfciebenen von ihm abgelehnten Berufungen an beutsche Universitäten.

Th. Zielinsti, August Naud. Ein Bild seines Lebens und seiner Werke. Berlin 1894, aus bem Jahresbericht über bie Fortschritte ber classischen Alterthumswissenschaft Bb. 78. Sier wird auch ein Berzeichnis ber Schriften Naud's beigefügt und auf die russische Biographie Naud's von Nifitin und die griechische von Papageorgiu hingewiesen. — Ecce ber Königl. Landesschule Pforta gehalten am 19. November 1892, S. 9 ff.

A. Reicardt. Nicolai \*): Georg Bermann R., Professor und Borftand bes afabemifden Ateliers für Baufunft in Dresben, sowie Mitglieb bes atabemifden Rathes in Dresben, geboren zu Torgau am 10. Januar 1811, + ju Bobenbach in Böhmen am 10. Juli 1881. N. erhielt seinen Unterricht in ber Architeftur in ben Jahren 1829-1832 auf ber Baufchule in Dresben und arbeitete bort im Atelier bes Brofeffors Thurmer. Bierauf feste er feine Studien bis jum Jahre 1834 in München fort. Bon bort manbte er fich nach Italien und Baris. Als er im J. 1837 nach Dresben jurudgefehrt war, fing er an, fich burch ben Bau ber v. Seebach'ichen Saufer unter feinen Fachgenoffen einen Namen zu machen. Im J. 1840 reifte er zum zweiten Male nach Italien und brang von ba bis nach Griechenland und nach ber Turfei vor. 3m 3. 1842 erhielt er eine Anftellung als Sofbaumeifter in Coburg. Dort schuf er bas Haus bes Barons v. Wangenheim und stand ben Restaurationsbauten am herzoglichen Schlosse vor. Bon 1844—1847 war er am Winterpalais bes Rurfürsten von heffen in Frankfurt a. D. beschäftigt. Cbenfo bebiente fich ber Großherzog für feine Darmftabter Bauten Ricolai's fünstlerischer Kraft. Nachbem er noch in ben Jahren 1848 und 1849 Eng-land und Spanien bereift hatte, wurde er am 20. Februar 1850 als Nachfolger Semper's jum Brofeffor und Borftanb bes atabemischen Ateliers sowie als Mitglied bes atabemischen Rathe nach Dresben berufen, in welcher Stellung er Gelegenheit fand, eine Reihe tuchtiger Architetten beranzubilben, bie große Stude auf ihren Lehrer hielten. Als felbständiger Baufunftler bethätigte fich R. bei bem Sause bes Dr. Struve an ber Brager Strafe (1851 bis 1852), an bem Bohnhaus bes herrn Johann Meyer, Beuftftrage 1 (1867-1868), sowie an bem bes herrn Mebicinalrath Dr. Seiler (1867 bis

<sup>\*)</sup> Bu G. 616.

1868). Auch wurde ihm ber Umbau bes Secundogenitur-Palais an der Zinzendorfstraße (1855—1857) übertragen. Die nach den Kriegen nöthig gewordenen neuen Militärbauten in Dresden-Albertstadt waren seiner Oberleitung unterstellt. Ein gefährliches Halsleiden nöthigte ihn im J. 1881 um seine Bensionirung einzusommen. Noch ehe sein Gesuch erledigt werden konnte, starb er unterwegs in Bodenbach, doch wurde er auf dem Dresdener Trinitatiskirchhof zur letzten Ruhe bestattet. In dem ihm vom Dresdener akademischen Rath gewidmeten Nachruf heißt es: "Ein ausgezeichneter, seinsinniger Architekt von hervorragendem Einflusse auf die bautünstlerische Bauthätigkeit in Dresden und Sachsen überhaupt, fand derselbe, unterstützt durch glückliche personliche Gaben, seinen hauptsächlichen Beruf in der Thätigkeit des akademischen Lehrers, die ihm dis zum letzten Augenblick seines Wirkens Genuß und Freude war, und von welcher zahlreiche Schüler, darunter bedeutende Architekten in ansehnlichen Stellungen, ein glänzendes Zeugniß ablegen".

Ratalog ber von ber Kgl. Akabemie ber bilbenden Künste in Dresden alljährlich veranstalteten Kunstausstellung 1882. Dresden o. J., S. 3. — Dresdener Anzeiger 1881, Nr. 193, S. 3. — Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Kunst, 16. Jahrg. Leipzig 1881, S. 641 u. 673. — Dresdener Architektur-Album. Bauten und Entwürse herausgegeben vom Dresdener Architektur-Berein. Dresden o. J., Fol. — Ab. Rosenberg, Geschichte der modernen Kunst, 3. Bb. Leipzig 1889, S. 398. — Allgemeines Künstler-Lexison, 3. Aust. Hög, von Hans Wolfg. Singer, 3. Bb. Frankfurt a. M. 1898, S. 304.

Ritsch \*): Friedrich August Berthold N., geboren in Bonn am 19. Februar 1832, entstammt einer alten evangelischen Gelehrtenfamilie, die eine Reihe vortrefflicher Männer hervorgebracht hat. Zu den Bedeutendsten und Bekanntesten gehört sein Bater Karl Immanuel N., den Beyschlag mit Recht als "eine Lichtgestalt der neueren evangelischen Kirchengeschichte" gezeichnet und den einst Schleiermacher den Mann genannt hat, von dem er am liebsten sowol gelobt werde als getadelt. Die imponirende Würde, die auch in seiner Physiognomie ausgeprägt war, schloß nun zwar keineswegs Heiterkeit, Milde und herzlichste Menschenfreundlichkeit aus, drückte aber doch dem häuslichen Leben seinen Ernst auf; er slößte seinen Kindern "so überwiegend das Gesühl der Chrsurcht ein, daß er ihr unmittelbarer Bertrauter vorerst nicht sein konnte"; dazu war er zu idealistisch, zu sein, zu sehr ins Große und Tiefe gehend.

1847 mit bem Bater nach Berlin übergesiebelt, bestand Friedrich im herbst 1850 die Reiseprüfung am Friedrich Bilhelms Gymnasium. Das Zeugniß rühmt den erfreulichen Ernst seines ganzen Wesens dei guten Anlagen, den redlichen Siser, der zumal den alten Sprachen zugewandt war und im lateinischen Stil formale und logische Triumphe seierte. Er ging ab, um Philologie zu studiren, trat aber noch im ersten Semester zur Theologie über. Sein fünfjähriger Universitätsbesuch in Berlin, Halle und Bonn gab ihm Gelegenheit, Männer wie Boech, Brandis, Curtius, Ranke, Trendelenburg, Weißenborn kennen zu lernen; unter den Theologen zogen ihn besonders Julius Müller, Rich. Rothe, Thiele und Ritschl an, mit dem er in dauernder freundschaftlicher Verbindung blieb. Den Haupteinsluß übte doch sein Vater, bessen sämmtliche Borlesungen er besuchte. Wenn dieser sein ganzes Streben in den Dienst des Gedankens stellte, den unwandelbaren christlichen Glauben und die humane und wissenschaftliche Bildung seiner Zeit gründlich und ehrlich

<sup>\*)</sup> Zu S. 638.

mit einander zu vermitteln, so ging Friedrich auf diese Intention voll und ganz ein, so gewiß er seine wissenschaftliche Selbständigkeit auch dem Bater gegenüber, der übrigens Jeden frei gewähren ließ, bethätigt hat. Den Abschluß seiner theologischen Studien gewann er zunächst durch die theologische Brüfung (Juli 1855), wobei er in der Exegese sowie in Kirchen- und Dogmengeschichte sich auszeichnete. Der Neigung zur Lehrthätigkeit folgend, machte er alsbald das examen pro facultate docendi und fand Berwendung als Hilfslehrer, dann Collaborator am Grauen Kloster. Inzwischen bereitete er die akademische Laufbahn vor. Im Juni 1858 erward er den Licentiatengrad non sine laude durch eine Dissertation über quaestiones Raimundanae, wosur ihn die Leipziger historische theologische Gesellschaft unter Niedner's Borsitzum Mitgliede erwählte; dann erfolgte am 16. Juli 1859 die, in Berlin von der Promotion statutenmäßig getrennte Habilitation bei der theologischen Facultät mit einer lateinischen Probevorlesung über die Rede des Stephanus (Act 7).

Auf neutestamentlichem Gebiet hat fich R., wenn wir von ber Berausgabe einer Borlefung Bleet's (1865) abfehen, taum weiter bethätigt. Dagegen zeigte icon feine Differtation ein unvertennbares Geschid, wichtige Gebantenreiben in ihrer Entstehung verftanblich ju machen; fie behandelt ben wichtigen Begriff ber natürlichen Theologie, beffen Bahnbrecher Raymund von Sabunde gemefen ift. Bereite im folgenben Jahre ericien gur Feier ber fünfzigjahrigen Lehrthätigkeit seines Baters ein fehr vortheilhaft aufgenommenes größeres Wert "Das Syftem bes Boëthius und bie ibm jugefchriebenen theologischen Schriften. Gine fritische Untersuchung". Bezeichnet Raymund ben Uebergang von ber Scholaftit zur neuern Philosophie, so ift es Boethius, ber bas Mittelglieb zwischen ber Scholaftit und ber antiten Philosophie bilbet. Diefem Mann, ber neben Augustin ber Sauptlehrer bes Mittelalters gemefen ift, wird eine eindringende Untersuchung gewidmet und vor allem bas wichtige Problem erörtert, ob bas metaphyfifche und theologifche Syftem bes Boethius aus bem Chriftenthum ftammt ober, mas R., ber baraus bie Unechtheit ber unter bem Ramen bes Boethius gehenden trinitarischen Schriften folgert, eingebend nachweift, in ber antiten Philosophie murgelt. Bon Boethius ging R. auf Augustin gurud und stellte aus ben Streitigfeiten seiner eigenen Beit heraus an biefen die Frage nach feiner Apologetik bes Wunderglaubens ("Augustinus' Lehre vom Wunder" 1865). Wieder hatte sich R. an den Urheber einer ganzen Gebankenwelt gewagt und in erschöpfenber Zusammenftellung feiner Aeußerungen die Entstehung einer Theorie nachgewiesen, die bis heute zur wissenschaftlichen Bertheibigung des Wunders verwendet wird.

Diese allseitig anerkannte Leistung brachte ihm noch im gleichen Jahre einen Ruf an die evangelisch-theologische Facultät zu Wien. Doch blieb, vielleicht infolge der gespannten Beziehungen zwischen Breußen und Desterreich, die endgültige Ernennung aus. Auch eine Placirung in Greifswald, wo Retwa gleichzeitig an erster Stelle präsentirt war, unterblieb, da der Cultusminister v. Mühler, bei dem damals selbst Männer wie Karl Jmmanuel Nitzsch und Dorner nichts mehr vermochten, ihm trotz Zusicherung "theilnehmender Aussmerksamteit" nicht geneigt war. Dem Decernenten Kögel, der damals die einflußreichste Stimme in Personalien hatte, den Hof zu machen, wie Biele est thaten, konnte sich N., wiewol er ihn persönlich kannte, in edlem Selbstegesühl nicht entschließen, da dieser "junge Mann" "nie dewiesen habe, daß er von Wissenschaft etwas versteht". Doch ernannte die Greifswalder theologische Facultät, um ihm ihre dauernde Schätzung auszudrücken, ihn, den Privatbocenten, zum Doctor der Theologie (August 1866) und schließlich fand er,

allerdings zunächst außerhalb Mühler's Bereich, eine angemessene Lehrthätigkeit, indem er im Mai 1868 als orbentlicher Professor für systematische Theologie

nach Gießen berufen murbe.

In Die Gießener Beriobe fällt die Busammenfaffung feiner ausgebehnten bogmengeschichtlichen Studien in bem "Grundriß ber driftlichen Dogmen-Erster Theil. Die patristische Periode" (Berlin 1870). Das Bebeutenbe bes Berkes, bas von Rennern wie Ritschl und später Sarnack anertannt wurde, liegt nicht nur in ber fichern Beherrichung eines umfaffenben Stoffes, fonbern in ber neuen Dethobe, die es befolgt. Aus ber neuern Bhilosophie bat R. bie Erfenntnig gewonnen, "bag bas Gefet organischer Entwicklung, welches bie boberen Stufen bes Naturlebens beherricht, auch ber Geschichte innewohnt und in bieser Ginheit und Zusammenhang stiftet". Daraus ergibt fich ihm auch für bie Dogmengeschichte bie Ueberzeugung, bag in ihr nicht ein bloges Nebeneinander und Nacheinander von Kinsternig und Licht ober ein buntes Spiel bes Bufalls ober menschlicher Willfur, sonbern eine ftufenmäßige, bem Gesethe einer inneren objektiven Rothwendigkeit gebordenbe Entwidlung berrice". Bahrend nun aber bie von Segel ausgegangene Geschichtsforschung bei gleicher Grundanschauung burch ihren Intellectualismus bazu verführt marb, vor allem bie theologisch-philosophischen Spipen bes Dogmas zu berücksichtigen und baburch principiell über die alte Rethobe, ben bogmengeschichtlichen Stoff in ein ber zeitgenöffischen Theologie angehöriges abstractes Schema ju fpannen, nicht hinaustam, mar n. an Soleiermacher wie an ben michtigen Monographieen eines Ritfol, Lipfius u. A. bie Erkenntniß aufgegangen, daß vielmehr zwischen ber concreten Auspragung bes religiofen Lebens und ber fie begleitenben Speculation unterschieben werben muffe. So ergab fich schon im Neuen Testament bie Unterfceibung ber Elemente, welche "jum Rern ber religiöfen Beilelehre" gehorten, von folden einer "lebensvollen apostolischen Theosophie", welche jenen Rern "nur einfaßten und umgaben". Für bie Dogmengeschichte aber zeigte sich, baß "ber religiöse Kern bes Dogmas" "eine vorerst unauflösliche Berbindung mit Elementen eingegangen war, bie theils überhaupt nicht religiöser Natur waren, theils Refte ber fpezififch jubifchen ober heibnischen Theologie barftellten". Rraft folder lebensvollen religione- und entwidlungsgeschichtlichen Auffassung der dogmatischen Lehrbildung ist es R. gelungen, die bis dahin abliche Glieberung bes geschichtlichen Stoffs nach bem abstraften Schema ber bogmatischen loci zu burchbrechen. 3mar bilbet "bie Feststellung berjenigen Dogmen, welche bie einzelnen Momente bes firchlichen Lebens barftellen" nach ber Localmethobe noch ein Drittel bes Gangen, aber bahnbrechend ift ber Berfuch einer Gruppirung "aus bem bogmatifch driftlichen Bewußtsein ber Rirchenvater felbft heraus"; bemgemaß wird bie Lehre von ber Gottheit Chrifti (freilich ohne die bazugehörige Seilslehre) in ben Mittelpunkt gestellt und ber "Entwicklung ber altkatholischen Rirchenlehre" eine "Begründung ber altkatholifden Rirdenlehre (erfte Berausstellung einer formlichen Bekenntniggrundlage)" vorangefchickt. Damit ift bie fpater von Barnad jum Siege geführte Gruppirung in wichtigen Punkten bereits vorgezeichnet, wenn auch R. noch nicht mit fester Band bie neue Unschauung burchzuführen vermocht bat.

Rachbem N. sich so in Gießen einen mit Ehren genannten Namen gemacht hatte, führte ihn 1872 ein ehrenvoller Ruf an die Universität Kiel, ber er 26 Jahre lang als eins ihrer treuesten, fleißigsten und geachtetsten Mitglieber angehört hat. Dort hat er in langer und segensreicher Arbeit bis an sein Ende gewirkt, mit Universität und Stadt nach der ganzen Treue seiner Art verwachsen. Dort hat er in zweimaliger glücklicher Ehe sein Haus

begrundet und nach einer bald burch ben Tob gelöften Che mit Paula Dad (1871-1873) 1877 mit Sophie geb. Beder aus Basel einen bis an sein Enbe reichenben, burch brei Sohne und eine Tochter gefegneten Lebensbund geschloffen. Seine Stubien gehörten in ben ersten Jahren vornehmlich noch ber Dogmengeschichte. Bu einer Fortsetzung feines Bertes tam es leiber nicht, boch zeigen gablreiche Auffate über Scholaftische Theologie und ihre namhaftesten Bertreter in ber Realencyklopabie für protestantische Theologie unb Rirche und ebenso gablreiche Recensionen in ber Jenaischen sowie in ber Theologischen Litteraturzeitung eine fehr umfaffenbe Renntniß biefes entlegenen Gebietes. Gine fleine, freilich wichtige Einzelfrage fonnte ben grunblichen Mann unausgesett beschäftigen: Die fiegreiche Durchführung ber Thefe, baf ber scholaftische terminus technicus "Synterefis" lediglich auf einer falfchen Lesart einer Stelle bei Sieronymus anftatt ovreidnoig beruhe. In ber gleichen Linie ber Forschung liegt bie fleine Schrift: "Luther und Ariftoteles. Feftschrift zum 400 jährigen Geburtstag Luthers" (Riel 1883) in ber R. von seiner bogmengeschichtlichen Erkenntniß aus bie eigenartig schroffe Ablehnung bes Philosophen burch ben Reformator geschichtlich verstandlich macht und zeigt, bag es nicht eigentlich bie aristotelische Philosophie ale folche, fonbern bie ihr von ber Scholaftit angewiesene faliche Autoritätsftellung mar, auf beren Bernichtung Luther im Intereffe feiner Beilelehre ausging. protestantische Theologie liegen größere Arbeiten Nitsich's nicht vor. Doch las er regelmäßig über Gefchichte ber neuern Theologie und eine Reihe von Auffähen zeigt, daß er nicht nur der Einwirkung Schleiermacher's und unserer Dichter, zumal Goethe's und ber Romantit, fich offen hielt, sondern auch "bie geschichtliche Bebeutung ber Aufflärungstheologie" mit großer Unbefangenheit au murbigen vermochte.

Den weiten Gesichtsfreis Nitsch's zeigt auch seine Rectoratsrebe über "Die 3bee und die Stufen bes Opferkultus" (1889). Hier gibt er nicht nur eine sorgfältige und von eindringender Schärfe zeugende Analyse des speciellen Problems; er beginnt mit einem kurzen aber lehrreichen Ueberblick über die Entwicklung der allgemeinen Religionswissenschaft und weist darauf hin, daß auch die Theologie im Verständniß der Religion sich nicht mehr auf die apriorische, speculative oder positiv-dogmatische Methode beschränke, sondern sich die in die Bestimmung des Religionsbegriffs hinein durch die Ergebnisse der empirischen allgemeinen Religionswissenschaft beeinslussen lasse. Diese Probe von Nitssch's Behandlung der "Religionsphilosophie nebst Religionsgeschichte", über die er regelmäßig Vorlesungen hielt, ist um so interessanter, da er zu Veröffentlichungen größern Maßstades auf diesem Gebiet nicht gelangt ist.

In Wahrheit freilich enthält sein "Lehrbuch ber evangelischen Dogmatit", bessen erste hälfte 1889, bie zweite 1892 erschien und bas 1896 eine zweite Auslage erlebte, in ber ausstührlichen Darstellung ber Brincipienlehre einen großen religionsphilosophischen Stoff, insbesondere einen werthvollen Ueberblid siber die verschiedenen Ansichten vom Ursprung und Wesen der Religion; auch ist hier der gesammte Ertrag seiner historischen Arbeiten zusammengefaßt. Nicht nur sofern mit voller Objectivität und innerm Behagen an der geschicklichen Mannichfaltigkeit ein reiches und getreues Bild von der Entwicklung der dogmatischen Anschauungen gegeben wird. Wichtiger noch ist, daß die ganze Darstellung von echt historischem Geiste getragen ist. Der "Menschheit als einer geschichtlichen Größe, die sich in der Zeit entwickelt" und die "einersseits durch die leitenden Kulturvölker, andererseits durch die Kirche vertreten wird", ist das Heil verliehen, so daß es "ein geschichtliches Agens und Ferment geworden ist nicht nur für eine Summe von Individuen, sondern su

einen organisch fich entwickelnben kontinuirlichen Gemeinschaftskörper". Demgemak wird bas Chriftenthum in ben allgemeinen Bufammenhang ber Beltgefdicte eingefügt. "Runft und Wiffenicaft maren von ben Griechen, Die Technik bes Staatslebens war von ben Römern auf einen hohen Grab ber Bollenbung gebracht, als bas Chriftenthum in bie Belt trat. Bas bem wifenschaftlichen, fünftlerischen, politischen und socialen Leben ber Griechen und Romer zumal in ber späteren Zeit fehlte, mar nur eben bie religiose fittliche Grundlage". Auch eine geschichtliche Entwicklung bes Christenthums felbft wird anerkannt, nämlich bie "über ben Schriftinhalt zwar hinausgreifenben, aber bemfelben nicht zuwiderlaufenden Beftrebungen ber Rirche, bie Abee bes Chriftenthums nach Maggabe bes geschichtlich entstanbenen Buftanbes der Rirche in bestimmten fonftanten Lebens- und Lehrformen gur Darftellung ju bringen". Go ift g. B. ber Protestantismus nicht eine einfache Dublette bes urfprünglichen Chriftenthums, fonbern "bie burch ben Gegenfat bes faliden Ratholicismus bedingte Geftalt bes reinen, bem Evangelium entfpredenden Chriftenthums". Auch ift in ber Reformationszeit eine enbaultige Ausprägung bieses Christenthums noch nicht erreicht worden. Wir Christen ber Gegenwart verfügen gegenüber ber Reformationszeit "nun einmal über eine firchengeschichtliche Erfahrung, welche man bamale, taum bem Mittelalter entwachsen, noch nicht haben fonnte. In ben letten brei Sahrhunderten hat fich herausgestellt, bag mahres Christenthum auch ba sein tann, wo Ueberzeugungen herrschen, welche die Reformatoren theilweise für häretisch erklärt haben murden".

Eingefügt in ben allgemeinen Busammenhang ber Beltgeschichte, aufgefchloffen für alles Beiftesleben unferer Beit, auch für ihre Naturertenntnig, tragt boch für D. bas Chriftenthum absoluten, supranaturalen Charafter, Ryftik und Symbolik gehört zu seinem, wie aller Religion, Lebenselement. Eine "mystisch verklärte ethische Gotteskindschaft" und auf ihrem Grunde bie Stellung als "Stellvertreter, Statthalter und Reprafentant Gottes felbft" maden ben wesentlichen Gehalt ber "einzigartigen Gottessohnschaft Chrifti" Auf ihn bas Brabicat ber Gottheit anzumenben, mird zwar vermieben, boch ift in feiner Ericheinung und ber mit ihr vollzogenen, "bie Schöpfung ergangenden und vollendenden Soherbildung ber menfclichen Ratur" ein "metaphpfifches Bunber" anzuerkennen, ein Novum, "welches nur burch ein nachschaffenbes, unmittelbares Gingreifen Gottes zu erklären ift". Die hier jum Ausbrud tommenbe Grundposition Nitsich's läßt sich wohl am richtigsten als zeitgemäße Fortbildung ber theologischen Anschauungen bezeichnen, Die Manner wie R. J. Nitsich, Jul. Müller, Dorner vertreten haben, b. b. ber fog. beutschen Bermittlungstheologie. Allerdings haben die historisch-kritischen Forschungen seiner Beit, an benen er so intenfiven Antheil nahm, feinen Supranaturalismus brüchiger gemacht und ibn ber Spekulation mehr entfrembet, als es ber Bermittlungstheologie alten Stils eigen mar. Eben biefe Fortbilbung alter Tenbenzen führte ihn in die Nähe von Ritschl und Lipfius. bie von gleichem Boben ausgegangen find. Er theilt mit beiben, mas fie gemeinfam haben, ben ftarten Bug jur Geschichte und bie Anlehnung an ben Kantifchen Kriticismus. Dit Ritichl verbindet ihn fein Supranaturalismus, mit Lipfius fein ethisch-myftischer Religionsbegriff. Bon beiben ließ er fich anregen und befruchten, ohne boch einem von ihnen seine Selbständigkeit zu opfern, wie aus feinen noch heute lefenswerthen Befprechungen ihrer Sauptwerte in ben Jahrb. f. beutsche Theol. Bb. 20 (Ritschl) und in ber Theol. Litteraturzeitung Bb. 1877. 1879 (Lipfius) hervorgeht. Mit feinem Takt für bas in ber Mittellinie Liegende hat fein Eflekticismus nicht felten in gludlicher Formulirung die Probleme über sie hinaus gefördert; dagegen darf man eine im Princip über sie und ihren Gegensat hinausliegende und tiefer gehende Bearbeitung der Probleme bei ihm nicht suchen. Denn die für einen solchen Erfolg entscheidende Boraussehung, eine Subjectivität von so großer Energie, daß sie die Probleme in persönlicher und individueller Innerlichteit sich zueignet und durchlebt und ihre Bewältigung als Lösung eigner Lebens-

probleme erfährt, mar ihm nicht gegeben.

Bohl aber ift auch fein "Lehrbuch" bie Probe einer nicht geringen Lehrbefähigung, bie bas Bergangene, Ueberlebte mit einleuchtenber Kritit von bem Lebensfräftigen unterscheibet und bie Probleme flarftellt, an benen weiter ju arbeiten ift. Much bie grundliche und geordnete Gelehrsamkeit, bie knappe Faffung ber Probleme, Die umfichtige Herausstellung und oft gludliche Formulirung ber Buntte, in benen ein Confensus erzielt ift, zeigen beutlich bie Art ber Babagogit Nisich's. Sein munblicher Bortrag bediente fich feiner anbern Mittel, als bie Sache felbst sprechen zu laffen; Die eigene Subjectivität war burchaus zurückgebrängt und zeigte fich nur in bem vornehmen, über ben Parteien ftehenben, alles erwägenben Charafter. Auf die Berfönlichteit einzubringen, fie auch nur fraftig anzufaffen, scheute fich R., aber burch seine Grundlichteit und Schlichtheit hat er fich bie Dantbarteit tuchtiger Schuler Daß er mit ganger Seele hinter seiner Sache ftanb, tonnte erworben. Riemanbem verborgen bleiben. Giner ber wenigen, Die feine gefammte öffentliche Thatigkeit von ber Jugendzeit bis an bas Enbe überschauen konnen, D. Thitotter, gibt ihm bas Beugniß: Wir freuten uns als Stubenten ftets. wenn er unter uns war. Belch ein liebenswürdiger Menfch! Bei feiner ftets ernften haltung voll Freundlichkeit, innerer heiterkeit und humor! In ber Tat verband fich bis in bie letten Lebensjahre feine ruhige Rlarbeit und Brundlichfeit, fein fittlicher Ernft und bie Treue feines Wefens mit einem milben und bei ber fonstigen Schwere feiner Art oft unerwartet glangenben Sumor, ber frifch und natürlich feinem Gemuthe entquol.

Erwachte schon in seinen Anabenjahren in ihm, wie in andern seines Gefchlechts, die Luft am eigenen Dichten und Singen und lag ihm auch fpater nicht selten ber poetische Ausbrud näher als ber prosaische, so hat er fich an unfern Claffifern bauernd gebilbet, bie er nicht nur als Dichter, fonbern als "Reformatoren ber gangen Lebens- und Weltanfchauung bes beutschen Boltes" würdigte. In einem fehr ansprechenben Auffat über "Boefie und Religion in ber neuern beutschen Litteratur" ("Grengboten" 1879) fpricht er es aus, bag bie Boefie nicht nur unentbehrliches Wertzeug ber Religion, fonbern auch in ihrer Gelbständigfeit ber Religion verwandt ift, weil beibe fich in bem Grenggebiet zwischen bem Element bes Dentens einerseits und bes Sublens und Unichauens andrerfeits bewegen und burch Phantafie und Gefühl uns bas Mysterium ahnen laffen, bas als ein leuchtenber Bunkt uns ben Blid in bas ewige Wefen eröffnet. Bei aller Werthschätzung von Boefie und Mufik in ihrer verklarenden und verebelnden Birtung will R. fie nicht als Surrogate ber Religion gelten laffen, weil fie nicht ben tiefften Zwiespalt im Innern bes Menfchen heilen, fein reines Gemiffen ichaffen tonnen; aber anderseits burfen mir "nicht vergeffen, bag auch unfre religiöfen Borftellungen einen Beifat von Boefie haben, ber vom tiefsten Kern zu unterscheiben ift, und ben wir Niemandem aufnötigen tonnen, weil bie Anerkennung bestimmter afthetischer Unschauungsformen nicht in bem Sinne und Dage, wie bie ber ethischen Brundlagen ber Frommigfeit, von jebermann geforbert werben fann. auch das wird sich aus unsern Erwägungen ergeben haben, daß wir ohne jebes (wenn auch unbewußte) Gefühl für Poetisches auch unfre eigne Religion

nicht völlig zu verstehen vermögen". Der dies schrieb, hatte mehr als ein unbewußtes Gefühl für Poesie; er war auch ein durch und durch musikalischer Rensch, dem die Psiege der Musik in seinem Wirkungskreise eine sittliche Rothwendigkeit war, den auch das musikalische Leben Kiel's zu seinen wärmsten

Sorberern gahlte.

Aus ben Anregungen ber herrlichen Schumann'schen "Scenen zum Faust" erwuchs ihm ein kleiner Artikel in ben Preuß. Jahrb. Bb. 56 über "bie Schlußworte bes Goethe'schen Faust". R. findet bas Charakteristikum bes "Beiblichen" barin, daß es ben Zeugungstrieb bes Mannes erregt, die schaffende Thätigkeit, die ihn hinanzieht. So erscheint benn die Anregung der begeisterten Freudigkeit, bes thatkräftigen Schaffens und Arbeitens zum Besten der Mensch

heit als bes Weiblichen umfaffenber 3med.

Beigt fich in allebem ein echt beutscher, an unsern Claffitern genährter ethischer Ibealismus, ber ben ihnen entströmenben "neuen humanen Beift" mit bem religiöfen Beburfnig in Berbindung ju feten mußte, fo ergibt ein fowungvoll gefdriebener Auffat "Bur Gefdichte ber Entwidlung bes beutichen Rationalbewußtseins, besonders im 18. Jahrhundert" ("Nord und Sub" 1893), wie er innerlich an ben nationalen Hoffnungen unsers Bolkes und ihrer Erfullung betheiligt mar; er führt uns Klopftod's, Berber's, Goethe's, Schiller's, Friedrich's bes Großen Stellungnahme zur nationalen Ibee vor und schließt mit einem Hymnus auf bie Begrunbung bes Reiches burch Bismard. Bezeichnend fur feine gesamte politische Auffaffung ift ber Schluß: "Go ftart auch bie Refte bes Bartifularismus, bes abstraften Liberalismus und bes ultramontanen Rosmopolitismus in unserm Baterlande noch sein mögen, bas Deutsche Reich und das deutsche Raiserthum — sie werden sich mit Gottes fulfe behaupten - follte ihnen auch ein harter Bertheibigungetampf bevorfteben". Am nachsten ftand feine Auffaffung ber Beinrich v. Treitschfe's, von bem er urtheilte, er sei bem großen Thema von ber Errichtung bes Reiches so "congenial wie tein zweiter Siftoriter". In Die neuesten Bhafen geistiger und focialer Entwidlung bes beutschen Bolles mußte fich fein Beift nicht ju schiden und es bangte ihm vor ber Berwirrung ber driftlich- fittlichen Sbeale mit ben materiellen, "biesseitig-chilaftischen" Zielen ber Arbeiterbewegung.

Sein Christenthum, bas er Niemanbem je aufgebrängt hat, bas aber auch Riemand ihn je hat verleugnen sehen, dies "freie und fromme, nüchterne und tiese, vor allem tief ethische" Christenthum hat er auch in den letten langen Bochen des Leidens und des Abnehmens der Kraft bewährt. Auch da hat er nicht viel geredet von dem, was ihm Trost und Kraft gab, aber er hat sich still gefunden in einen allzufrühen Abschied von den Seinen, noch zulett sich mühsam aufgerafft im Gehorsam der Pflicht, in der Sorge um seine Kinder und um seinen Lehrstuhl. Am 21. December 1898 wurde er

burch einen sanften Tob abgerufen.

Bgl. Baumgarten Deutsch-evangelische Blätter Bb. 24, 116—193, auch bes Unterzeichneten Aufsat in ber Protestantischen Realencyklopabie 3. Aufl. Bb. 14, S. 125—128.

Titius.

## Verzeidniß

ber im 52. Banbe ber Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Artifel.

## (Die beigefesten Rablen find bie Seitengablen bes Bandes.)

Aren, Abele, Sangerin 767. Apefer von Gichftabt, R., Ingenieur 768. Lewald, Fanny, Schriftst. 769. Linter, G. B. R., Philol. 1. Linfenmaren, F. X. v., fath. Theol. 2. Lippe - Biefterfeld-Beigenfeld, Franz Graf zu, Gen. d. C. 5. Lipfius, Conft., Architett 5. Lipfius, R. A., ev. Theol. 7. List, Franz, Musiker 28. Litolff, Senri, Musiker 49 Linann, Th., Gynatol. 50. 20ch, Balent., tath. Theol. 52. Lochau, DR. v., Abt 53. Lodimann, J. F. A., Siftor. Lodtmann, R. G. W., Siftor. Löher, F. v., Siftor. 56. Lommel, E. C. J. v., Optiker Looff, F. W., Pädagog 65. Loos, E. C., tath. Theol. 67. Loeper, Guft., Goetheforscher 70. Lorent, Baul, Reisenber 76. Lorenz, Chr., Histor. 78. Lorinfer, Ar., tath. Theol. 80. Lorinfer, F. W., Medic. 82. Loldmidt, Jos., Chem. 82. Lossen, Max, Histor. 84. Loffow, Heinr., Maler 85. Lotheißen, F., Histor. 87. Lote, Herm., Philos. 93. Loter, Seb., reform. Schriftfteller 97. Löme, Fr. L. F., Schausp.

104.

Loewig, Carl, Chem. 105. Lübke, B., Kunfthiftor. 106.

Lucae, J. Ch. G., Anatom 111. Lucae, Rarl, Germanist 111. Luche, Berm., Runfthift. 113. Luce, 3. Ch. 2., Elfenbeinfcniter 118. Ludwig I., Landgraf v. Beffen Ludwig II., Landgraf v. Beffen 118. Ludwig, Beinr., Maler 120. Ludwig, R. F., W., Physiol. 123. Luise Hollandine, Prinzessin v. d. Bfalg 102. Luise, Großherzogin v. Sachs. Weimar-Gifenach 131. Lukard, myst. Bisionärin 135. Lüttwis, S. E. v., preußisch. Patriot 135. Lut, hans, Sanger 137. Lupel, 3. S., Rirchenmufiter 137. Lüşow, R. v., Kunfthift. 142. Lyra, F. W., Schriftst. 144. Lyra, J. W., ev. Theol. 144. Macher, M., Mediciner 146. Mad, M. J., tath. Theol. 148. Madersperger, J., Techn. 150. Maier, A., tath. Theol. 152. Maier, F. S., Schaufp. 158. Maier, J. J., Rusitgelehrter 154.Maier, P., turtriersch. Setr. 155. Majunte, B., Politifer 156. Matart, H., Maler 158. Matfaw, J., Bolfspreb. 164. Mathan, H. v., Naturforsch., Dichter 165. Malkan, J. v., Polit. 167. Mangelsdorf, R., Schachfp. 169.

Feldm. 176. Mang, G. J., Buchholr. 186. Marbach, D., Dichter 187. Marcus, Ab., Buchholr. 189. Marées, Hans v., Maler 190. Maria Anna Josepha, Bergogin in Baiern 196. Marianne, Bringeffin v. Breuß. 202. Marinelli, R. v., Theaterfreund 210. Markovits, J., Stenograph 211. Markull, F. B., Musiker 212. Markitt, E. M. (Eugenie John) 213. Marquardsen, H., Parlament. 216. Marffon, Th., Botan. 218. Martersteig, F. B., Maler 558. Martin v. Prag, Inquifitor 219. Martin, Bh. B., Naturf. 219. Martini, M., Miffionar 220. Marg, J., kath. Theol. 223. Margfen, E., Musiker 224. Märgroth, M., Pseudonym M. Barach, Schriftst., Dicht. Masius, S., Päbagog 226. Matras, J., Komiter 230. Mattes, W., tath. Theol. 231. Matthaei, R. J. K.M., Assher tifer 232. Materath, Ch. J., Dichter 237. Maesner, Eb., Sprachforicher

Mangolb, W., ev. Theol. 170. Mannsfeld, H. F., Fürst v. L. f. Feldm. 176.

Manteuffel, Ebw. v., Gen .-

Mauch, Rarl, Afritaforfcher

50 \*\*

240.

Maurenbrecher, Bilb., Siftor. 244. Maurer, J., Diftor. 248. Maurice, Cheri, Schausp. 249. Mauthner, J., Lyriker 771. Mauthner, E., Ophthalmolog 256. Mautner, E., Schriftft., Dicht. 256. Maximilian, Bergog in Baiern Magimilian Josef von Efte, Ergh. v. Defterr. 270. Man, Andr., Jurift, Dramat. 272. Mayer, A. U., kath. Schriftst. Mayer, R., Bolitifer 275. Mayer, B., Abt 279. Mayr, B., Tiroler Bauernführer 280. Mayrhofer, 3., Dichter 281. Meerheimb, R. v., Schriftst. 282. Meibom, B. v., Jurift 283. Meienburg, M., Rorbhau Bürgermeister 286. Norbbauf. Meier, E. J., ev. Geiftl. 288. Meier, H., Naturf. 290. Meier, D., Hremer Polit. 291. Meier, Luife (Afton) 294. Mejer, L., Botan. 296. Mejer, D., Conf.-Braf. 297. Meinardus, 2. S., Ruf. 301. Meinhold, R. Ch., Buchbr. 303. Meinhold, R., ev. Theol. 803. Meisl, R., Dichter 305. Meigner, Alfr., Dichter 773. Melas, S., Scriftst. 307. Melin, K. A. F., Bürgermftr. 308. Mels, A. M., Schriftst. 311. Melzer, E., Bhilof. 313. Memerty, A. v., pr. Gen.-Lt. Mendelssohn, J., Publicift Mente, S. Th., hiftor. Geogr. Mente, C., Erzgießer 318. Menz, M. v., Maler 319. Meran, Frz. Graf v. 321. Mergenthaler, D., Techn. 325. Mertel, A., Jurift 327. Merlo, J. J., Runftkenner 329. Mertens, Fr. v., pr. Gen.-Lt. 329. Mertens, Frbr., Archit. 562. Meidwis, F. B., Forstmann 330. Mettenheimer, R. F. Ch. v.,

Redic. 330.

Meves, R. D., Jurift 331. Meyer, A. F., Dichter 333. Meyer, C. F., Schriftst. 333. Reyer, H., Buchbr. 337. Meyer, J., Runsthistor. 339. Meyer, R.F., Dichter 340; fiehe Berichtigung am Schluffe bes Registers. Meyer, M., Arst 370. Meynert, Th., Frrenarzt 370. Megger, F., Babagog 371. Miastowsti, A. v., Rat.-Det. 372. Michaelis, G., Stenogr. 374. Michelis, F. B. F., Philos. Midlit, R., Forftm. 384. Widdendorff, A. Th. v., Reifender 387. nieg, J. F., ref. Theol. 395. Mieg, J. R., ref. Theol. 397. Mieg, J. R., Eprachforfch. 398. Milbe, H. H., Sprachforfch. 398. Milbe, H. H., Sänger 400. Miller, F. v., Erggießer 401. Millöder, R., Muf. 409. Miltth, B. v., Reisender 410. Mindwith, J., Philol., Dicht. 411. Minbler, J., Stenogr. 416. Mittell, R. J., Schaufp. 417. Mitterer, F. X., beutsch-öft. Batriot 418. Mittermuller, R., Siftor. 421. Mittermurger, A. F., Schaufp. 423. Migler von Rolof, B. Ch., Muf. 426. Möbius, P., Schulm. 429. Mohl, M., Barlament. 430. Mohr, E., bramat. Dichter 434. Mohr, J. F., Dichter 435. Moleicott, 3., mebic. Schriftft. 435. Molitor, W., Schriftst. 438. Möller, A., Polyhistor 440. Möller, E. W., ev. Theol. 443. Molther, M., humanift 446. Moltte, Belmuth Grf. v. 447. Moltte, R. L., Dichter 458. Mommien, F., Confift. Praf. Möndeberg, C., ev. Theol. 464. Mondel, F. Frhr. v., t. t. Felbzeuam. 468. Morelli, G., Runftfritifer 566. Morf, S., Babagog 470. Morgenstern, Ch., Maler 474. Morgenstern, R., Maler 478. Morit, S., Schaufp. 480. Mörner, Th. v., Siftor. 481. Morre, R., bramat. Dichter 484. Möfchler, B. B., Lepidopterol. **485.** 

Mofer, 2., geiftl. Dichter 485. Moufang, Chr., tath. Theol. 486. Müchler, J. G., Schriftft. 488. Mühling, A., Theaterbirector 491. Mulberg, J., Dominicaner 493. Müller, Aug., Histor. 494. Müller, Andr., Maler 495. Müller, Aug., Maler 496. Müller, E. M., Bifd. v. Linz 497. Müller, Ferb. v., Botan. 498. Müller, Friedr., Sprachforfc. 500. Müller, S. E. F., Dicht. 503. Rüller, Beinr., Archit. 504. Müller, B. D., Schulm. 506. Müller, herm., Raturf. 511. Müller, Joel, Bebraift 512. Müller, J.G., Bifc. v. Runfte 513. Müller, Joh., Botan. 515. Müller, J. F. Th., Raturf. 516. Müller, Jos., Siftor. 518. Müller, Rarl, Maler 519. Müller, Karl, Antet 513. Müller, K. B., Jurift 521. Müller, K. W., Pädvag. 522. Müller, L. R., Maler 524. Müller, Otto, Schrifts. 527. Müller, W., Schaufp. 529. Müller, W., Philol. 530. Mundt, Chr., polit. Agent 537. Mundy, J. v., Arzt 540. Munfch, J., Maler 541. Munzinger, Ed., Rus. 542. Mutter, L., Bildh. 544. Mylius, Chr., Journalift 545. Naede, G. S., Maler 582. Ragel, A., Augenarzt 571. Ragel, zu Aichberg, L. v., Maler 571. Nägeli, K. W. v., Botan. 573. Nasemann, D., Schulm. 582. Naffe, B., Irrenarst 588. Natter, Heinr., Bilbh. 588. Nahmer, E. H. R. G. v., Schriftft. 591. Nauck, Aug., Philol. 782. Raubé, Alb., Siftor. 592. Naves, 3. v., Reichsvicelangl. **598.** Reipperg, E. F. Grf., ofterr. Gen. b. C. 605. Reipperg, W. R. Grf., t. t. Felbm. 610. Resmuller, F., Schriftft. u. Schaufp. 612. Regler, B., Muf. 613. Reumann, B., Arch. 668. Reumann, F. E., Phyj. 680.

614. Reureuther, S. v., Arcit. 684. Reufätter, L., Rafer 614. Ribling, J., Sistercienser 615. Ricolai, S. H., Archit. 784. Ricolovius, A., Jurist 616. Riebergall, E., E., Dicht. 617. Riebbrud, J. B. v., Arzt, Diplomat 618. Riebbrud, R. v., Staatsm. 621. Riemeyer, P., Arzt 629. Ries, Frbr., Geolog 629. Riefe, K. E., ev. Theol. 629. Riefe, K. E., Päbag. 631. Rifola, Jos., Communalpolit. 632. Rind, R. B. Th., ev. Breb. 634. Riffel, Frz., Dramat. 689. Rivid, Fror., ev. Theol. 785. Robile, B. v., Archit. 638. Яоĕ, Beinr. , Reifefdriftft. 642. Roeggerath, E., Frauenarzt 645. Rölting, F. Th., Schulm. 646. Ropp, Hieron., Schulm. 647.

Reumeister, Balbenferbifcof | Rörblinger, S. v., Forstmann 652. Rordmann, J., Dichter 656. Roffeni, G. DR., Bilbh. 659. Roftis, R. v., preuß. Beamter 663. Rusch, G., Rothenb. Bürgermeifter 665. Rüscheler, A., histor. 666. Rugbaum, J. R. v., Chirurg 667. Dofenbein, Ulr., fdweizerifd. Staatsm. 695. Ofterbinger, 2., Mathemat. 702. Olbenbourg, R., Buchh. 703. Denide, Clara B., Malerin 704. Opel, Jul., Schulm. 705. Oppenheim, M., Maler 706. Oppenhoff, F. Chr., Jurift 708. Oppenhoff, Th. Frz., Jurift 710. Oppolzer, Th. v., Aftron. 710. Drff, R. v., bair. Gen. b. 3. 712. Dertei, DR. J., Laryngolog

Ortlieb aus Strafburg, Sectirer 714. Dergen, J. v., ev. Theol. 715. Defterlein, R. D., Grunber b. Bagner-Mufeums 718. Diterloh, E. R., Jurift 725. Diterwald, Wilh., Päbag. 726. Detfer, K., Polit. 728. Otterstebt, Fror. v., Diplom. 731. Dtto, R. A., Medan. 734, Otto, B. M., Bilbh. 735. Otto-Beters, Luife, Dicht. 737. Pachaly, F. B., Hiftor. 744. Balme, Aug., Maler 744. Bangerl, DR., Siftor. 746. Pape, A. v., Generaloberft 749. Bape, S. E., Jurist 750. Bape, Jos., Dichter 754. Barmentier, Maria v., Ralerin 756. Barriftus, E., Dichter 756. Basque, E., Schaufp., Dict. **758**. Batom, R. v., pr. Minift. 760. Baul, Det., Dufitgelehrt. 766.

## Berichtigung.

713.

Ronrad Ferdinand Reyer (zu S. 369). Infolge eines Berfehens beim Corrigiren ift auf Beile 12 von unten nad "D mein Beimathland" bie Stelle weggeblieben :

"Das Jahr 1898 mar im Ganzen ein ruhiges; ja man glaubte auf völlige Bieberherftellung hoffen ju burfen."

Dann follte — mit corrigirter Jahresjahl 1898 (ftatt 1897) — bie auf Zeile 23 von unten citirte Langmeffer - Stelle tommen: "Langmeffer ergablt von einem Befuch im Ceptember 1898 " bis "marten".

Meyer ftarb am 28. November 1898.

Der einfichtige Lefer wird biefe fleine Umftellung und Berichtigung übrigens fcon felbft porgenommen baben.

Piereriche Sofbuchbruderei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

Digitized by Google

NFORD UN **VERSITY** 

UNIV:

RARIES

LIBRARIE

UNIVER

FORD

ERSITY

LIBRAR

ARIES







with the property of the second of the property of  $m{x}$  and  $m{x}$  and  $m{x}$  and  $m{x}$  and  $m{y}$ 

발사전략에 가는 사람들은 보고 있는 것이 말했다. 그런 말<mark>중환경</mark> 구성 말했다.

A STATE OF THE STA

Programme State

Digitized by Google

ANFORD **IVERSITY** RARIES LIBRARIE RD UNIVERS **INFORD** VERSITY RARIES LIBRAR.

Digitized by GOO



i karantan kampun kampun kampun kantan kantan da 1986 karantan kantan kantan kantan kantan kantan kantan kanta

i de la companya de la co

CT 1053 AS

Digitized by Google

